





# HARVARD LAW LIBRARY

Received Unit UT 1924

為关係关係关係之為之為 **经验**证据实现的关键。 

# Der Gendarm.

# Zeitschrift

für die Mitglieder der Königlich Preugischen und reichsländischen Gendarmerie, mit den Beilagen

Der Polizeihund und Haus und Herd.

Begrunder und Schriftleiter: Direftor Bobert Gersbach.

V. Jahrgang, 1907/08.

Kameradschaft

Wohlfahrtsgesellschaft m. b. h. Berlin W. 9, EinfeStraße 11.

OCT 27 1924

# Inhaltsverzeichnis.

### Sauptblatt. Mbanberung ber Bewerbeordnung, f. Gewerbeorbnung Abanberung bes Pfanbleihgefebes 196 Abbilbungen, unguchtige 83, 848, 852, 421 Abfuhr bon Mill 5 Abgefürgte Schreibweife von "Mart" 512 Abgeschnete, Strafverfahren 176 Abgeschnete, Jeugnisverweigerung 64 Abgeschuetenhaus. Gendarmerisetat 588, 611 Abfaile, Warenhandel auf Absailen 188 Ablehnung bon Rongeffionsgefuchen, Rechts-fraft 424 Abonnement 89 Abonnentenverficherung 349 Abreißen von Blataten 851 Abreiglalender 810 Absperrungstommando bei ber Annener Roburiterploiion 28 Abspringen bon ber Strafenbahn 229, 256 Abitellung bon Boliseimibriafeiten 126 Abtäufungsarbeiten 278 abtreibung 542 abwarteberfteigern 85 Abtväffer 186 Abgeichen für berabichiebete Unteroffigiere 671 Ablerabzeichen der Forstbeamten 118 Mfrita, Deutsch-Oftafrita 563 Affordhuppe 545 Afrenrudjenbung 62 Altohol und Buredmungefähigfeit 226 Alfoholfreie Getrante, Berfalfchung 495 MItoholfreie Birtichaften 138 almofengeben 80 MIlenburgifches Stagleminifterium 184 Ameritanifche Schauteln 77 Umneftie in Braunfcweig 134 Amt, Berwendung in einem anderen amt 454 Amtliches Erforbern in 3mpffachen 108 Amtebefugniffe 4. 59 Amlebegirf 157 Amtegeheimnis 474 amtegewalt 4 Amtehandlungen in einem fremben Rreife 858 Amisvorfteber und Gemeindeborfteber 149 Amtsvorfteber, Recht gur Freilaffung fangener 591

Anarchistisches 105, 401, 442, 475, 497, 522 Anbieten gewerblicher Leistungen 110

L Zachverzeichnis.

```
Anderung ber Hausnummer 259
Unforberungen, polizeiliche, an Schanfraume
Angabe eines faliden Ramens 543
Angehörige, Benadrichtigung bei Berhaftungen
Angelegenheiten, öffentliche, f. Offentliche Un-
     gelegenheiten
Angeftellle, Saftung 57
Angestellle, Barenauflauf und Beilbieten burch
     Ungeftellle 234
UnimierIncipen 306, 824, 826, 495
Unlauf geftoblener Bare, f. Behlerei
Unlündigung bon Beilmitteln 448
Unlagen, gewerbliche 85, 155, 205, 278, 447,
Anmelbepflicht bes Bereinsborftanbes 106, 254.
Anmeldepflichtige Berfammlung 118
Anmelbung bes Gewerbebetriebes 68 Aumelbung Reugeborener 158
Unmelbung, polizeiliche 110
Unmelbung bon Logiergaften
Unmelbung bon Sterbefällen 495
Unmelbung gur Luftbarleitoftener 397
Anordnungen, Aufforderung jum Ungehorfam
     gegen behördliche Anordnungen 184
Unrechnung ber Rriegsjahre in Deutsch-Dft-
     afrila 568
Anrechnung ber Militarbienftzeit 54, 65, 124,
127, 285, 568
Unrede des Oberwachtmeistere 118
Anreifer-Sanbler 340
Anidilagen bon Theatergetteln 476
     f a. Blatattvefen
Unidulbiauna, falide 174
Unfiedlungstommiffion in Bofen 476
Unitedende Strantheiten 228, 478
Anstellung als Bolizeitommissa 454
Anstellung im Bost- und Gisenbahndienst 480
Anstellung im Zivildienst 114, 282, 430, 464,
     a. Militarantvarter
Untragefrift bei Dauerbeliften I
Antritt ber Rudreife bei Dienftreifen 596
Anbertrauen geflohlener Sachen 567
Anwalt, Berufsgeheimnis 185
```

Angug, 810, 858, 526, 599 Angug beim Melben 310, 358, 626 Apfelfaft, Berfälldung 496

Apothele 229, 283

Muslanbifde Behorben, Mustunfterfuchen 345

Arbeiter, ausländische 66, 82, 125, 442, 520.

Muslandifche Boligeiblatter 18 a. Erbarbeiter, Groaten, Bolnifche Muslauten bon Baren 60 Arbeiter Muslieferungsberfahren 158 Arbeiterausschuftwahl 397 Auslieferungsbertrage 256, 596 Ausrufen bon Baren 60, 421 Arbeiterbewegung 496 Ausrufen bon Waren 60, Ausruftung gur Jagd 33. Mrbeiteridjut 8, 54, 76, 78, 820, 350, 859, 468, 618 Musiciant an Logiergafte 113, 186, 323, 338 arbeiteraume 54 Arbeitegeit in offenen Bertaufoftellen 618 Musiciant echter Biere 6 Arbeitszeit in taufmannifden Rontoren 8 Ausichant bon Branntwein, f. Branntwein-Arbeitszeit im Bergbau 850 fcant argernis, öffentliches 203 Musfchellen bon Befanntmachungen 106 Armenpflegefoften Musfdiluft ber Offentlichfeit 13 Arreftitrafe 76, 162 Araneimirel 106, 162, 400 Ausfpielungen 90, 132, 202, 285, 881 f a. Gludipic'e Mrgt, Abgabe bon Beilmitteln 400 Musitellen unguchtiger Abbilbungen 83 Mrat. Berufegebeimnis 186 Musitellen bon Baren 57, 875 Mrgtahnlicher Titel 60 Ausitellungsmebaillen 444 Argtliche Silfe bei Ungludefallen 406 Musibung bes Dienites, rechtmäßige bei Biber-Aszwang, Maufcheln ohne Aszwang 110, 825, ftand 535, 559, 583, 608 Ausverlaufsichwindel 89, 170, 307, 467 Mufenthaltebefdjrantung beftrafter Berfonen f. a. Unfauterer Bettbewerb 149, 150, 156 Aufenthaltsbefchränfung bei Bolizeiaufficht 56 Muswartige Lotterie 567 Musmartige Boligeiblatter 13 Musmeis bes Jagbpachters 162 Aufenthaltebeichrantung Reugugiebenber 156 Aufforderung gum Sontraltbruch 80 Mustweifung bei Boligeiaufficht 56 Mustveifung bei Streifvergeben f Mufforberung jum Streif 20 Aufforderung gum Ungehorfam 85, 184, 848, Musmeilung Beitrafter 148, 150, 156 Musweifung läftiger Muslanber 156, 359 Mufforberung gur Ginftellung bes Gewerbe-betriebes 156 f. a. Aroaten Musweifung polnifder Arbeiter 66, 618 Aufforderung zu ftrafbaren Sandlungen, fiebe Mufforberung jum Ungehorfam Mustreifung bei überweifung an bie Lanbes-Auffaufen bon Baren bor bem Martt 521 polizeibehörbe 218, 244, 269 Austreifungsanbrohung 618 Muffaufen bon Baren bon Minberjahrigen Mugergewöhnliches Leichenbegangnis 278 Muflofung einer Berfammlung 58, 108, 348, Mugerorbentliche Buwenbung 600 Mufnahme in ben Staatsberband 156 Mugerpreugifche Lotterie 50 Auffdrift an Buhrwerten, f. Bezeichnung ber Mugerberfolgfebung bei mangelnber ftrafrecht-Suhrwerte licher Ginficht 271 Muffichtebienft bei Truppenübungen 257 Musgablen ber Dienfipramie 602 Auffichtepflicht ber Eltern 251 Mutomaten auf Bahnhöfen 107, 206 Aufftand in Deutsch-Ditafrita 563 Mutomobil, f. Straftwagen Aufftellen bon Raruffelle 618 Mutomobilhuppe 6 Mufftellen bon Schaububen 305, 618 Aufitellen bon Bertaufebuben 618 Bädereibetrieb 🚻 Muffuchen bon Barenbeftellungen 60 Badwarenverfauf 162 Aufgug, öffentlicher 5, 162, 256, 278, 399 Badwarenverfälschung 423 Baberpolizeiberordnungen 493 Musbeutung burch Bubalter 208 Babifche und Glfaß . Lothringifche Gicherheits. Musbilbungszeit im Gifenbabnbienft. beamte, Busammenwirten 256 fommen 571 Bahnhofe, Sausbiener auf Bahnhofen 357 Musbehnung einer Cbferbang 851 Musfüherungsvorschriften, Frrtum fiber ihr Be-Bahnhofe, Sausfriedensbruch 483 Balinhofsautomaten, 107, 216 fteben 176 Bahnhofetantinen 110 Mushangen bon Baren 57, 875 Musfünfte an ausländifde Behörben 345 Bahnhofewirtschaften 58, 305, 445, 596 Bahnhofszufuhrwege 59 Ausfünfte aus polizeilten Delberegiftern 807 Musfunfterteilung, gewerbliche 494 Bahnboligeiberorbnung und Sausfriebensbruch Ausländer, Ausweifung 156, 859 Ausländerüberwachung 233 Bahnsteigautomaten 107, 138 Auslandische Arbeiter 66, 82, 125, 376, 860, 881, 442, 520, 618 f. a. Erdarbeiten, Aroaten, Bolnifche Ar-Banfett ber Lanbitragen 440 Barbier- und Frifcurgewerbe 8, 38, 78, 254, heiter Barenführer 234, 502

Bau 83 Beschwerde gegen polizeiliche Berfügungen 203, 229, 324 Bauernfänger 130 Bauten, Tierfdut bei Bauten 474 Befeitigung bon Freitreppen 495 Befichtigung 62, 110, 178, 306 Befoldungsbienftalter 54, 65, 512, 563, f. a. Bauunfälle, Photographieren 346 Bagrifche Genbarmen Mit Bramte, Diener bes Bublifums 12 Militarbienftzeit Beamte, Baftung bes Staates für feine Beamten Befoldungszahlung 563 Beforgung frember Rechtsangelegenheiten, f. Rechtstonfulenten 54, 149, 442, 539, 617 Beamte, Umaugstoften 24 Beamte, Bermenbbarfeit gu penfionierenber Beitellaelb 526 Beamten im andern Amt 20 Beftellung, borgangige 574 Beamte, Wirtshausverbot 568 Beftellungen, Auffuchen von Beftellungen 66, Beamte, Bohnungsgeld & Beamtenbeleidigung 206, 253, Betreten frember Grunbitude 882 Beamtenbefoldung, Bahlung Betreten frember Jagbgebiete Beamtenunterftühungefonde 54 Betreten frember Wohnungen 20, 806 Betreten öffentlicher Birtichaften 575 Beamtenwohnfig 108 Beburinisfrage für Schantwirticaften 138, Betriebe, gewerbliche, f. Gemerbliche Betriebe Betriebslicherheit eines Rahrituhle 107 Beerdigungöfrift 113 Betriebsfigung 175 Betriebsstätte 177, 447 Betrug 4, 132, 299 Befabigungenachtveis, fleiner 54 Befriedetes Befittum 105 Beanadiauna 79 Betrunfene Gate 349 Bettler 307, 458 Begunftigung 18 Behördliche Anordnungen 134 Bewerbungen um Bibilftellung 114 Bezeichnung ber Fuhrwerte 5, 382 Betampfung gewerblicher Bergiftungen 79 Bezeichnung ber Kraftwagen 348, 444 Befanntmadung, Richtfenntnis 228 Befanntmadung, ortenbliche 106 Begugepreiseinsendung 161 Befanntmachung zu Bolizeiberordnungen 25 Bienenitod 162 Beläftigung burch übelriechende Dampfe 206 Bier, echtes 235 Beleibigung, berechtigte Intereffen 56, 154, 306, 325, 543 Bierdrudapparate 38 Biermartendiebstahl 228 Biervertauf über Die Strane 278, 810 Beleidigung burch Beamte ale Brivatperfonen Bilber, unguchtige 83, 348 Beleidigung burch fortbauernbe Sandlungen Bilderrahmen 110 Bilbwerfe, Beftellungen auf Bilbmerfe 66, 110 Beleibigung burch pfeudonume Gingaben 154 Binnenfchiffahrt, Conntagerube & Beleidigung burch Beröffentlichung eines Blutnachweis 250 Bilbes 255 Borpraparate 231, 281 Bonfott 279, 300, 401, 567 Beleidigung einer Berfonenmebrheit 7 Beleidigung eines Beamten ober einer Beborbe Brandftatte, Abermachung burch Genbarme 526 206, 352 Brandftiftungen burch Rinder 225, 251 Brantweinhandel 83, 283, 544 Branntweinfleinhandel 88, 06, 228, 283, 544 Beleidigung in Birtichaften, Reitftellung bes Eaters 575 Branntweinfneipen 38 Beleuchtung ber Fahrraber 186, 397 Beleuchtung ber Auhrwerte 83 Branntweinschant 134, 204, 255, 854, 445 Branntweinfteuer 83 Beleuchtung ber Birtsbäufer 323 Benachrichtigung Angeboriger bei Berbaftun-Braunichweig, Amnestie 134 Briefliche Krantenbehandlung 12 gen 401 Benutung, unberechtigte, von Araftmagen 306 Bruchbanberreifenbe 447 Bücherfchau 37, 65, 89, 112, 136, 161, 210, 259, 357, 428, 453, 525, 549, 570, 595, 622 Berechtigte Intereffen 56, 154, 306, 325, 543 Bergpolizei 278, 350 Buchbanbel 82 Berichteritattung in Gnabenfachen 307 Berichtigung, pregrechtliche 108 Bullenförordnung 260 Berittene Genbarmen, erhöhte Tagegelber 526, Bunbesfürften, Bablfpruche 502 Bureaubilbung in Berfammlungen 66 Burgerfteig, Befahren 58, 897 Berliner Erfennungebienft 61, 198

Bürgeriteiganlagen 351

Cabucit als Sprengftoff 172

Champagner, altoholfreier, Berjalfdung 495

Buftageheiligung 349

Café chantant 156

Carabinieri 13

Berliner Bafferwerte 826

Beichlagnahme 331, 383, 493, 502

Befchrantte Schanferlaubnis 37, 114

Befdimpfung ber Ginrichtungen ber driftlichen

Befdwerbe eines Beamten über Borgefeste 478

Berufegeheimnie 185

Rirche 174

Chauffeur 54, 348, 398, 444 Chauffeefantett 445 Chauffeegelb für Rraftraber 396 Chef ber Landgenbarmerie 415 Chemie im Dienft ber Boligei 8 Chemifer, öffentliche 854 Cherrn und Cherrn 284 Chriftliche Rirche, Befchimpfung ihrer Ginrichtungen 174

Curhapen, Stadtrechtsperleibung 134

Dampffäffer 450 Dampffeffel, bewegliche 354 Dampfteffelreinigung burch Rinber 187 Danemart, Sittenpolizei 77 Danifche Muffdriften an Fuhrwerfen 382 Darbieten bon Luftbarfeiten 428 Dauerbelift 7

Delegation bee Boligeiperorbnungerechts, f.

übertragung Delegiertenverfammlung 68 Demonftrationen auf Friedhofen 522 Denimal für Gubweftafrifafrieger 383 Denungiant 18 Desinfettion 354 Detailreifenbe 76

Deteftip 444 Deutides Beer 250 Deutsch-Oftafrita 563

Deutich-Gübweftafrifa 200, 271, 859, 872, 383, Deutschtum und Benbarmerie 172

Diatarftellen im Boft- und Telegraphenbieuft Diebe, Aberführung burch Farbftoff 178 Diebitahl 81, 217, 228, 396, 444 Diebitabl, ichwerer 227 Diebftabl bes Gefindes 373 Diebitabl von Batronenbulfen 31 Diebftahlogut, f. Geftohlene Bare Dienftalter 56, 102, 124 Dienftaltereftufen 512 f. a. Befolbungsbienftalter

Dieuftangug beim Melben 810 Dienftausübung, rechtmäßige 535, 559, 588, Dienftbegir! 20, 113 Dienftboten, f. Gefinbe

Dienstenthobene Genbarmen 162 Dienftberricaft, fogialbemofratifche 401 Dienftiubilaum 17 Dienftlicher Bohnfit 108 Dienstmannsgewerbe 449 Dienftpramie 429, 480, 502 Dienftreifen 88, 162, 406, 430, 570 . a. Tagegelber und Reifefoften

Dienftunfähigfeit 28 gemeinfame, Dienftverrichtungen, mehrerer

Genbarmen 210 Dienstwohnung 60, 575 Dirnen, Fingerabbrüde 371 Dirnen, Heifung 58 Dirnen, strafrechtliche Behanblung 185

Doppelter Bohnfit 156 Drudfeblerberichtigung 86

Drudidriften 58, 177 Dulben bon Gludfpielen 8 Dunkelbeit im Ginne einer Araftwagenbers orbnung 544

Durchsudjung einer Berfon 154, 831 Durchsuchung in ber Bohung eines Genbarmen

Durchfudung und Beichlagnahme 383, 430 Durchfuchung unter Bugiebung eines Boligeis beamten als Beugen 453

Edite Biere 235 Chebruch 886

Chegatte, Fortfebung unterfagten Blaidenbierhanbele 38 Chegatte im Coanfbetriebe 108, 521, 595

Chrentafel 17, 64, 112, 184, 208, 257, 308, 327, 356, 378, 402, 425, 450, 475, 487, 525, 549, 569

Chrverletung bei Streifvergeben 109 Gier, berborbene 20 Eigentum in frembem Jagdgebiet verlorener Dajen 283

Gilguge, Benutung auf Militarfahrfarien 89 Einbruchebiebftahl 227 Eindringen in frembe Bohnungen 227

Eingemeindung 6 Eingetragener Berein 98 Einfommen mabrend ber Musbilbungegeit im

Eifenbahnbienft 571 Einmischung bes Genbarmen in Brivatftreitig-

feiten 479 Einreichung bes Mitglieberverzeichniffes 106 f. a. Bereinstrefen

Einreidjung ber Cabung 106 f. a. Bereinemefen Ginidreiten auf Erfuden eines Schanfwirts 381 Einschreiten bei Mieteftreitiafeiten 382 Einfendung bes Bezugspreifes 161 Einstellung bon Schiffsjungen 570 Eintrittagelb bei Bereinsfestlichfeiten 186 Eintrittsberbot für Juben 80 Einziehung bon Einfaben bei Wetten 325

Einziehung von Jagdgerät 300 Eisenbahn, Betriebsstätte 177 Eisenbahn, Diebstähle von Genukmirteln auf

Eifenbahnen 105 Gifenbahn, Dienftreifen 89 Eifenbahn, Erbarbeiter 880 Eifenbahn, Gefangenen Transporte 113

Eifenbahn, Militartarif 481 Eifenbahn, Urlaubsreifen 100 Eifenbahnbienft 430, 571 Eijenbahnfarte 810

Eljah-Lothringen, Gehaltsregelung 539, 571 Eljah-Lothringifche und Babifche Sicherheits. beamte, Bufammenwirfen 256 Empfangnahme bon Strafgelbern 479 Entbinbung, borgeitige, fünftliche 476 Entbindungsanftalt 278

berforgungeicheine 19

Enterbigung bon Leichen 81 Entgegennahme bon Beftellungen 66 Entlaffene Strafgefangene 854 Entlaufenes Gefinde 186 Entschädigung für Richtbenubung bes Bivil.

Entftellung 174 Entweichenlaffen Gefangener 81 Entziehung aus ber Fürforgeerziehung 254 Entziehung ber Schanterlaubnis 898, 521 f. a. Schantmefen Spileptifer ale Berbrecher 468 Erbarbeiten, Sicherheitsbienft 880, 418, 514 Erbbebenmeffer 114 Erbebliche Entitellung 174 Erfennungebienft, Berliner 61, 198 Ertenninis ber Strafbarteit 271

Erlebtes und Erfahrenes 54, 130, 276, 299. 880, 448, 471, 542, 566 Erlöfden ber Schanferlaubnis 65 Ermittlung einer Danbidrift 288 Ermittlung eines Bilberers 471

Erfrantte auf ber Strage 875

Ermorbung eines Genbarmen 516 Erörterung öffentlicher Angelegenheiten, fiebe Offentliche Angelegenheiten Erpreffungeverfuch 567 Erfuchen ber Staatsanwaltichaft 118

Ertrinfen 468 Erzeugniffe ber Landwirtichaft 405 Effengen für Litor 238 Etat, f. Genbarmerieetat

Ctatsftarte bes beutfden Seeres 250 Ctateftarte ber Marine 471 Erergierblate, f. Truppenübungeplate

Sabrifarbeiter 850 Sahrenbe Bigeuner 380 Sabrgeichwindigfeit auf Rotbruden 208 Aahrläffige Gefangenenbefreiung 31 Rabrlaffige Rorperberlebung 83, 105 Fahrläffige Tötung 105, 132, 444 Fahrraber 58, 155, 186, 897, 425, 595, 596 Rabrraber auf Burgerfteigen 58, 387 Fahrraber, Beleuchtung 186, 897 Rabrraber, Rummerfcbilb 595, 506 Kahrftühle 107 fahrtvergünftigung für Urlauber 100, 118 Ralide Unidulbigung 174 Ralider Rame bei Bablen 543 Ralfdfpiel 154, 258 Salfcung von Legitimationspapieren 105 Falfcung bes Militarpaffes 618 Familiennamen, polnifche 440 Familienverbanbe, polnifche 544 Sarbftoff gur überführung von Dieben 178 Frierabend, f. Boligeiftunbe feiertag, Ummelbung bon Sterbefallen an

Reiertagen 495 Feilbieten landwirtschaftlicher Erzeugniffe 405 Reilbieten, martifcreierifdes 85 Weilbieten bon

Glüdipielautomaten Reifenbe 571 Reilbieten von Bilberermaffen 260

Reilbalten 88 Relbbiebftabl 249 Helbwege 178 fernrohr als Jagbgerat 848 Beftnahme, Unterfriibung bes Genbarmen bei

Festinahmen 882 Feststellung ber Berfonlichkeit auf ber Strake und in Birtfchaften 278, 575

Jeststellung der Trunkenheit 82 Jeuer durch Selbstentzündung 550 Jeuerbestattung 825 Feuerpolizet 618 Feuermehrübungen 204, 868 Fingerabrudberfabren 820, 871 Firmenauffcrift 20, 88, 598 Firmenschilber 599 Fischereipachter 186 Rifchereipolizei 84, 188, 874 Fifchfang 2 Fifchbertauf 88

Filopertauf 28 flasgenbertauf 28, 188, 352 fleisch notgeschlachteter Tiere 831 fleischerlaben, Preistafeln 498 fliesende, Waffengebrauch gegen Flichende, [. Waffengebrauch flobert-Feuerwaffen 197

Blögbare Bluffe 428 Flugblätter 58, 88, 177, 898, 400, 422 fluridut 623 Huffe, nicht fciffbare 428 Fluffe, Berunreinigung 204 Folgeleisten bei privaten Ersuchen 478 Börderung der Böllerei und Unsittlichkeit 156, 177, 824, 826

Sorberung berbotenen Spiels, f. Berbotenes Normulare für polizeiliche Melbungen 110 Foritbeamte, Abzeichen 113 fürfter 548 Forftidupbeamte 86, 152, 548 Horbistomasiquie 175 Französische Republik 186 Französische Schanktattengesch 807 Frauen, Firmenauffdrift ber Frauen 88

Arauen in Berfammlungen 20 Freiheitentgiehung 881 Freilaffung Gefangener burch ben Amisborfteber 588 Freiftellen am Botsbamichen Großen Militarwaifenhaus 476

reitvillige Invalibenverlicherung 118 Frembe beweglide Sade 227, 444 Frembe Grundstüde 882 Frembe Jagdgebiete 7 Frembe Wohnungen 227 Friedhöfe, Sausfriedensbruch 105 Friedhöfe, Schut gegen Demonstration 522 Frifche Tat, Berfolgung auf frifcher Tat 477 Frifeurgewerbe, f. Barbiere und Frifeure

gewerbe Frift ber Beerbigung 118 Brubberfauf bon Branntwein 544 Ruchsfalle 445 Führung bes Titels Auftionsfommiffar 618 Fuhrberfehr 85, 238, f. a. Berfehrspoligei Aubrmert, Beleuchtung 83 Buhrmert, Bezeichnung 5, 882 Buhrwert, öffentliches, f. gubrmefen Fuhrwert, unbeauffichtigt 178 Fuhrmefen, öffentliches 109

Runbfachen 283, 368 Fürforge für entlaffene Strafgefangene 354

Rurforge für Erfrantte auf ber Strafe 378

Fürforgeergiehung & 254 Aufgangerberfehrsordnung 11

Gaft, Bolizeiftunbenüberschreitung 550 Gafte, betruntene 349 Gafthofefrembe 37

Gafthofsperfonal 358, 359 Gaftwirtfchaft 6, 37, 134, 255, 259, 320, 358 Gaftwirtsgehilfen 858, 359 Gaunertride 161

Gebäudeteile, Befchlagnahme 383 Gebühren für firchliche Sanblungen 359 Geburtsanzeigen 158 Gefangenenbefreiung 81

Gefangene, Freilaffung burch ben Amtsvor-fteber 598

Gefangene, Borführung 333 Gefangenen, Sammeltransporte 113 Gefähverfclufie 148 Gehaltserhöhung 65, 114, 171, 417, 571, 62 Gehaltsregelung in Elfaß-Lothringen 539, 671 Behaltsverhaltniffe ber Burttembergifchen

Lanbiager 102 Gehaltegahlung 358, 513, 563, f. a. Befolbungs.

bienftalter Geheimmittelberfehr 425, 499, 450, 596, f. a. Rurpfufderei Gebordnung 11

Beiftestrante 59, 157 Geiftesfcwache 30 Beiftige Getrante 101, 176 Gemeinbebeamte, Unfallrente 265

Gemeinbebeamte, Beugengebühren 8 Gemeinbevorfteber als Bilfsorgan bes amtsborftebers 149 Gemeinbewahlrecht 528

Gemeingefährliche Geiftesfrante 59 Gemeingefahrliche handlungen in ber Breffe 416

Bemeingefährliches Berbrechertum 525 Gemeinfame Dienftverrichtung mehrerer Genbarmen 210 Gemeinschaftlich begangene Straftaten 520 Gemenge, trodene, als Argneimittel 106, 162 Genbarmen als Gefcaftsbermittler Gendarm als Rulturträger 172

Genbarm an ber Branbftatte 5 Genbarm, Anrechnung eines Dilitarbienftjahres 54, 65

Genbarm, bienstenthobener 162 Genbarm, Gehaltserhöhung 65, 80 Genbarm, Rangverhältnis 491 Genbarm, Ruhegehalt 8 Genbarm, Steuerpflicht bei Brobedienftleiftung

Benbarm, Strafberfügung gegen Benbarmen

Genbarm, Unterftütung bei Feftnahme 832 Genbarm, Berhaltnis jum Rreisfefretar 310 Benbarm, Bergeichnis ber Benbarmen im Genbarmeriefglenber 809

Genbarmen, berittene, erhobte Tagegelber 523

Genbarmen, Die preufifden 370

Genbarmenmord 516 Genbarmerie, bagerifche 596

Gendarmerie, französische und deutsche 428 Gendarmerie, lothringische 86 Genbarmeriebienft, Berforgung im Genbar-

meriebienft 319, 370 Gendarmericetat für Breußen 487, 588, 611 Genbarmerieetat für die Reichslande 638, 541,

Genbarmeriefalenber 809, 810, 830, 831, 367,

359, 380, 406, 42 Gendarmeriefommando in Rominten 159

Gendarmerieschießen 159, 178 Gendarmerieschule 280 Gendarmerieschule Rünchen 496 Genbarmerieftation 326

Benugmittel, Gefägverfcluffe 148 Genufimittelbiebftahl 105 Gerichte, Ruftanbiafeit 574

Gerichtliche Medigin, Gefellicaft für gerichtliche Medigin 277

Gefangsbortrage 105, 596 Gefangverein 20

Gefchäftsvermittlung burch Genbarmen 622 Gefellschaft, geschloffene, f. Geschloffene Gefellfchat

Befchlechtstrante Dirnen 59 Geschlossene Gesellschaft 66, 138, 185, 211, 235, 331, 848, 852, 359, 880, 405, 422, 446, 476,

Gefchloffener Ortsteil 521 Gefinbe 32, 33, 66, 78, 90, 156, 178, 186, 205, 348, 350, 873 Gefindediebftabl 373

Wefinbebienftbücher 33 Gefindevermieter 595 Beftanbnis im Strafprogeffe 18 Beiteben und Leugnen 221 Gestohlene Bare, Anfauf 396 Gestohlene Bare, Unterfclagung 56

Gefundheitegefährliche Geraufche 7, 81 Gefundheitspolizei 7, 12, 228, 25 Getrante, geiftige 101, 176 Getranfeberabfolgung an Logiraafte 113, 186,

323, 33 Getranfeverweigerung burch Schanfwirte 454 Gewäfferpolizei 56 Beweihaneignung 277, 284

Gewerbebetrieb, Einstellung 156
Gewerbebetrieb, Einstellung 156
Gewerbeordnung 54, 76, 820, 515
Gewerbesteuer 305, 373, 405, 444 Gewerbliche Unlagen 85, 155, 205, 278, 447,

Gewerbeanmelbung 68 Gewerbliche Betriebe, Sausnummeranberung

Gewerbliche Betriebe, Rubeftörung 374 Gewerbliche Leiftungen 110

Gewerbliche Rieberlaffung 573 Semerblide Bergiftungen T9 Gemerblide Bergiftungen T9 Gemerbsmäßige Ungudt 595 Gemerbsmäßige Ungudt 595 Gemerbsmäßige Ungudt 595

Gewichtsorbnung, f. Dafe und Gewichts.

orbming

Geginfte Rarten 154 Giftlegen 454 Giftnachweis in Leichen 81 Giftwerfebr 19 Giftwanberung in Leichen 81 Glüdebuben 424 f. a. Ausfpielungen, Glüdipiele Glüdspielautomaten 568, 571 CHIACHPICE 8, 20, 80, 110, 134, 154, 158, 230, 235, 258, 259, 270, 325, 380, 420, 447, 567, 568, 619

Chiachpice 8, 20, 80, 110, 134, 154, 158, 230, 235, 268, 619 Gnabenvierteljahr 563 Bottesbienft, f. Sonntagsbeiligung Gottesläfterung 448, 472 Grab 4 Grabrebe 106 Grabidanbung Grengauffeber 454 Grengen ber Boligeigemalt, f. Boligeigemalt Grengpolizeigefängnis gu Emmerich 496 Grenapoligeitommiffion 854 Grober Unfug 60, 279, 400 Grundfrude, Betreten frember Grundfrude 382 Gummifcheiben als Gefägverfcluffe 148 haftbarteit, ftrafrechtliche 397 Saftitrafe gegen Genbarmen in polizeilichen Strafberfügungen 37 Saftung Angeftellter 57 Saftung ber Chefrau eines Birte für Boligeis ftunbenübertretungen 595 Saftung ber Kraftwagenbesiger 54, 349, 398, 444 haftung bes Staates für feine Beamten 54, 149, 442, 539, 617 haftung bes Tierhalters 467 Saftung für Boligeiwibrigfeiten 126, 178 Saftung für Stellbertreter 106 Daftung für ungefunde Dienftwohnungen 60 Samburger Schutymannichaft 127 Sanbel mit mediainifchen Tees 162 Sanbel bor Beginn bes Marftes 374 Danbelegefellichaft, Strafantrag 396 Sanbler, Anreiger 849 Sanbichriftermittlung 28 Sannoveriches Jagbrecht 331 Sartnadiger Ungehorfam bes Befinbes 82, 348 Safen, in frembem Jagbgebiet verlorene Safen Hausarbeit in der Tabakindustrie 54 Dausbiener am Babnhof 357 Sausfriedensbruch 105, 253, 399, 493, 550 Daufierhandel 231 Daustolletten 445 hausnummer gewerblicher Betriebe 259 Caustecht 230, 399 Lausfegen 110 Debamme, fahrläffige Tötung 132 Deer bentiches 250 Dehlerei 31, 203, 348, 396, 521, 567 Deilfunde 12, 33, 161, 322, 399, 425, 447, heilmittelabgabe burch Argte 400 Deilsarmee 32, 595 Beilung Gefchlechtstranter 59

Ocimarbeit in der Tabafinduftrie 54 Beimatichein 8 Berford, Trinferbehandlung in Berford 80 herrenlofes Gut 444 Berftellung bon Rahrungsmitteln 300 Bellifche Forftichutleute 86 Silfsbeamte ber Ctaatsanwalticaft 498 Dilfsbeburftige Geiftestrante 157 Simmel, Berfammlung unter freiem Simmel 84 Sinterbliebenenfürforge 54, 467 Sirideniprengen 27 Soheres binfilintereffe 133, 255, 823, 858
Soheres wiffenschaftliches Jutereffe 265, 823 omoferuelles 441 Sunde, Anüttelung unde, wilbernbe 114 Bunbebellen 47 Sunbefang 10, 90 Sunbefuhrwerte 13 Ouppe 6, 445, 545 f. a. Braftwagen Ibealfonfurren strafjarer Danblungen 210 Impfrwesen 108, 109 Inbustriegebiet, Schanktättenschluß 854 Inhaber einer Schankvirtschaft 258 Intereffe, boberes ber Runft ober Biffenicaft. f. Doberce Runftintereffe, Soberes miffen. icaftlides Intereffe Intereffen, berechtigte 56, 154, 306, 325, 548 Interim bei Bolizeiverordnungen 878 Internationale friminaliftifche Bereinigung 153 Anvalibenverficherung 113 Brrtum über Musführungsvorfdriften 175 Jagb auf Raninchen, f. Raninchenfang Jagdausrüftung 334 Jagbausubung an bon Menfchen befuchten Orten 33 Jagbausübung, unbefugte 277, 849, 445 Jagdberechtigung 331, 477, 501 Jagdgebiete 7 Jagdgeräte 348 Jagdgefehe 380 Jagbordnung 282, 380 Jagbpachter 162 Jagbpolizei 849, t Nagbrecht 7, 13, 32, 54, 283, 331, 357, 422, 4 Jagbfchein 495, 550, 570 102, 126, 282, Jagbidupbeamte 152, 543 Jagbbergeben 277, 284, 300, 348, f. a. Bilbern Jahrmarfte 77, 23 Japanifches Blatten- und Tauwerfen 429 Auben, Gintritteverbot 90 Jugendfürforge 224 Jugenbgerichtshof 401, 425, 617 Jugendliche Berfonen, Bernehmung 272 Jugenbliche Strafgefangene 354 Jugenbliche Tater 271, 401, 539, 617 ugenbbereine, fozialbemofratifche 205 Ruftigbienft, Rrantenfürforge fur Rangleigehilfen 870

| Raiserliche Marine 137                        | Ronzessionierungszwang, f. Konzessionspflicht                                                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kammerjäger 19                                | Ronzessionsbedingung 6                                                                                                      |
| Ranalbauten, Polizei und Sicherheitsbienft    | Rongeffionsentziehung 107, 156, 177, 285                                                                                    |
| 322 343, 380, 381                             | Rongeffionspflicht für öffentliche Fuhrwerte                                                                                |
| Raninchenfang 7, 13, 83, 357, 422, 477        | 109                                                                                                                         |
| Rantinen auf Bahnhöfen 110                    | Körordnung 260                                                                                                              |
| Rangleigehilfen im Juftigbienft, Rrantenfür-  | Körperberlehung, fahrläffige 83, 105                                                                                        |
| forge 370                                     | Körperberlebung, ichwere 174                                                                                                |
| Rangleidienst 54, 370                         | Korpsftab 415                                                                                                               |
| Karnevalkgesellschaft 61                      | Roften bei Betampfung anftedenber Rrantheiten                                                                               |
| Statileoutsgejeujugut of                      | 473                                                                                                                         |
| Rarten- und Blanwefen 18, 181                 | Rojten ber Beilung Geschlechtsfranker 59                                                                                    |
| Raruffell, Aufftellung 618                    | Roften ber Unterbringung Geschlechtetranter 59                                                                              |
| Raruffellbetrieb auf Privatplaben 85, 284     | Rraftfahrzeuge, f. Kraftraber, Kraftwagen                                                                                   |
| Karuffellbetrieb mit Mufit 7                  | Braftmafdinen 854                                                                                                           |
| Karuffellbetrieb im Umberziehen 110           | Swellwahau 155 908 550                                                                                                      |
| Karwoche 279                                  | Rrafitvagen 6, 8, 54, 62, 84, 158, 159, 203, 206, 227, 228, 256, 257, 279, 348, 349, 206, 207, 400, 444, 445, 493, 521, 543 |
| Kafinogesellschaft, Polizeistunde 405         | 206, 227, 228, 256, 257, 279, 348, 349,                                                                                     |
| Kastellan oder Wirtschaftspächter 406         | 396, 397, 400, 444, 445, 493, 521, 543,                                                                                     |
| Raufmännische Betriebe, Arbeitszeit 8         | 544, 545                                                                                                                    |
| Kautionsschwindel 132                         | Rraftwagenbefiger, Saftung 54, 349, 398, 444                                                                                |
| Regelspiel, nächtliches 31, 353, 493          | Krammeisbogelfang 449                                                                                                       |
| Reimenbes Leben, Berbrechen gegen bas fei-    | Kranfenanstalt 177                                                                                                          |
| mende Leben 542                               | Kranfenbehanblung, briefliche 12                                                                                            |
| Rellereien 277, 306, 324, 326, 495            | Krankenfürforge 370, 375                                                                                                    |
| Rinder auf Tangboben 400                      | Rrantenfürforge für Juftigtangliften 370                                                                                    |
| Rinderbrandstiftungen 225, 251.               | Krantenbersicherung 205                                                                                                     |
| Rinderfräulein 205                            | Arantes Bilb 32                                                                                                             |
| Kinderschut 61, 134, 197                      | Krantheiten, anstedende 228, 478                                                                                            |
| Rinematographen 83, 176, 230, 260, 349, 545,  | Rrebsfang 204                                                                                                               |
| 568                                           | Rreditschwindel 4                                                                                                           |
| Rirche, Beidimpfung ber Ginrichtungen ber     | Rreisfelretar, Berhaltnis jum Genbarmen 810                                                                                 |
| driftlichen Kirche 174                        | Rrematorium 325                                                                                                             |
| Kirchliche Handlungen, Gebühren 359           | Kriegerbereinsbegräbnis 211                                                                                                 |
|                                               | Kriegsjahre in Afrika 271, 563                                                                                              |
| Kirchweihfeste 77                             | Kriegsruf der Heilsarmee 32, 595                                                                                            |
| Rirmesbuben am Conntag 383                    | Kriegsteilnehmer in Deutsch=Oftafrika 568                                                                                   |
| Rlage gegen polizeiliche Verfügungen 204, 324 |                                                                                                                             |
| Rleinbahnen 450                               | Rriegsteilnehmer in Südwestafrika 271<br>Kriminalistische Bereinigung, Internationale                                       |
| Aleinbahnbenubung bei Dienstreifen 406        | 153                                                                                                                         |
| Kleinhandel mit Bier 38, 138, 352             |                                                                                                                             |
| Kleinhandel mit Branntwein 88, 66, 228        | Ariminalphydologie 18, 221, 238 Ariminalftatistis 198, 223                                                                  |
| Kleinhandel mit Likör 66                      | Rroaten 376, 425, 475, 514, 522, 546                                                                                        |
| Kleinhandel mit Metallbruch 352               | Strugifig 448                                                                                                               |
| Anotenschlingen 285                           | Rundgebungen auf Friedhöfen 522                                                                                             |
| Knüttelung der Hunde 305                      | Kündigung der Dienstberträge 358                                                                                            |
| Roalitionsrecht 109, 619                      | Ründigung ber Mietsvertrage 211                                                                                             |
| Kolletten 445                                 | Runftinteresse, höheres 133, 255, 323, 358                                                                                  |
| Kolonien, f. Schutgebiet                      | Stünitliche Entbindung 476                                                                                                  |
| Kolportagebuchhandel 32                       |                                                                                                                             |
| Kommandozulagen 162, 538                      | Runfischein 353 Ruranstalt, Schankbetrieb 823, 838                                                                          |
| Kommunalbeamte, f. Gemeinbe                   | Rurpfuscherei 12, 83, 161, 322, 399, 425                                                                                    |
| Kommunalbeamte 599                            | Muthininietet 12, 03, 101, 522, 588, 420                                                                                    |
| Rommunal . Polizeibeamte als Beuge bei        | 0-bant #1f. 070 000 404                                                                                                     |
| Durchsuchungen 458                            | Labenichluß 278, 388, 494                                                                                                   |
| Konditorwaren 36, 256                         | Laiengrabrede 106<br>  Landespolizei in Deutsch=Sübwestafrika 200,                                                          |
| Konfitüren 258                                | 359, 372, 400                                                                                                               |
| Ronflift 59, 133, 375                         | Lanbespolizeibehörde, überweisung 219, 244,                                                                                 |
| Ronig, Bolisberfammlungen am Aufenthalts-     |                                                                                                                             |
| orte des Königs 19                            | 269, 359<br>Landespolizeiliche Anordnung bei Biehseuchen                                                                    |
| Konservierung burch Borfäure 281              | 349                                                                                                                         |
| Ronfulatswesen 469                            |                                                                                                                             |
| Ronfuln 469                                   | Landfricdensbruch 83<br>  Landgendarmerie, f. Gendarmerie                                                                   |
| Kontratibruch 66, 90, 442                     | Landjägerforps, Bürttembergisches 102, 442                                                                                  |
| Ronzessionierte Betriebe, Hausnummerande-     | Lanbschaftlich hervorragende Gegenden, Ber-                                                                                 |
| rung 259                                      | unitaltung 322                                                                                                              |
|                                               |                                                                                                                             |

Landitragenbantett 445 Lanbitreichertum 146, 307, 453 Landtag, preufifder 392 Landwirtichaftliche Erzeugniffe 405 Larm, rubeftorenber, f. Rubeftorung Lajtige Muslander 156 Laufmädchen 850 Lebensmittel, f. Rahrungsmittel Legitimationefarte für quelanbifde Saifonarbeiter 125 Legitimationstarte für Reifende 76, 388, 571 Legitimationspapiere, gefälfchte 108 Lehrlinge i. G. bes Bereinsgefetes 228 Lehrlinge, Arbeitspaufen 618 Leibesftrafe 56 Leichen, Gifinachweis in Leichen 81 Leichenbegängnis 106, 278 Leichenpäffe 425 Leichentransport 175 Leiftungen, Anbieten gewerblicher Leiftungen Leugnen und Gefteben 221 Leumundersuchen ausländischer Behörben 845 Lichtbilberbortrag 544 Litorausschant 211 Lifore aus Effengen 235 Litorhandel 6 Logiergafte, Anmelbung 6 Logiergäfte, Berabfolgung von Getränken an Logiergäfte 113, 186, 823, 838 Lobnfampf, f. Streifvergeben Lohnzahlungsbücher 42 Lothringifche Genbarmerie 86 Lotterie 381, 567 Lotterieberein 20 Lötventopffabel 162 Ruftbarleiten 7, 85, 183, 167, 204, 878, 393, 397, 429, 430, 544
i. a. Tanzluftbarleiten, Mufilaufführungen Quitbarfeitsfteuer 7, 58, 897 Dlabdenbanbel 826 Maifeierausflug 399 Majestätsbeleidigung 54, 104, 588, 587 Mangel ber Mietemohnung 211 Randverpolizei 301 Margarine zu Badware 423 Marine 137, 471 Mark, abgefürzte Schreibweise 512 Marfetenberbetrich 550 Martiteine, trigonometrische 154 Marktordining 85, 90, 874, 521 Rarktschreierisches Feilbieten 85 Marktverzeichnis 310 Marichgebühren 588 Dage und Gewichtsordnung 468 Mauern an Feldwegen 178 Maufcheln 110, 230, 825, 567, Mechaniiche Mufitwerte 107, 850 Mediainifche Tees 16 Melben, Angug beim Melben 310, 858, 626 Melbepflicht 15 Melbetvefen 110, 158, 807 Melbegettel 110 Renichenmenge i. G. 88 110, 111 Gt99. 87

Mieteftreitigfeit, polizeiliches Ginfcreiten 35

Mietstaler 350

Mietsbertragefündigung 211 Mietewohnung, Mangel 211 Milch, pafteurifierte 883 Mildaustragen am Conntag 203 Mildaewinnung 274 Milchmupprufer 255 Mildwertauf 155, 258 Wildverfeit 214, 905, 422 Militäranvärter 54, 66, 124, 476, 671, 687 Militäranvärter 54, 66, 124, 127, 285, 568 Militärarten 89, 100, 118, 282 Williärafylarten 89, 100, 118, 282 Williärafylarten 89, 110, 118, 282 Militärischer Rang ausscheibender Oberwacht-meister und Genbarmen 491 Militärpaß, Fälschung 618 Militarperfonen, polizeiliche Strafberfügung Militartarif auf Gifenbahnen 491 Militarverbot für Birtichaften 424 Wilitarwaisenhaus 476 Minderjahrige, Auflaufen bon Baren bon Minderjahrigen 567 Minderjährige, Fürforgeerziehung 2 Mineralquellenschut 417 Migbrauch ber Kongeffion gu Bereinsberan-ftaltungen 286 Migbrauch bes Birtsgewerbes 285. Mittagpaufe im Danbelsgewerbe 618 Mitglieberberfammlung fi Mitgliederverzeichnis 106 Mittlere Beamte, Unterftubungsfonds 126 Mord an einem Gendarmen 516 Motore 354 Motorrad 155, 396, 550 Mühlenbefiger 259 Müllabfuhr ! Munbarten als Erfennungszeichen 128 Munbraub 105 Mufifaufführungen 32, 65, 353 Mufifbegleitung beim Karuffellbetrieb I Mufiflehrlinge 8 Mujifwerte, mechanische 107, 350 Rachbarbezirke, Polizeidienst 158 Rachmachen bon Rahrungsmitteln 428 Rachtliche Rubeftorung 210, 493 f. a. Ruheftorung Radtliches Regelfpiel 81 Radulides Mufigieren 65 Nachtzeit 20, 22 Rachweise, unrichtige, bei RongeffionBerteilung Rahrungsmittel, berborbene und berfalfchte 108, 235, 253, 281, 285, 294, 800, 889 Rahrungsmittel, Gefägberichluffe 148 Rabrungsmitteluntersuchungsamter 514 Rame, falfder bei Wahlen 548 Ramentafel an Bagen 6 Raturalifation 156 Rebenbeschäftigung 622 Ne bis in idem 109, 138

Reugeborene, Anmelbung 158

Richtpreußische Lotterie 567

Neuzuziehende, Ausweifung 156 Richt etatsmähige Beamte 248

Berfonenmehrheit, Beleibigung 7 Richt rechtsfähige Bereine 98 Richtgugiehung eines Argtes 132 Rieberlaffung, gewerbliche 673 Bfanbleihgefes 195 g, gewerbliche 573 Pfanbleitigewerbe 195, 358 Pferb, Pflege bes Pferbes eines bienftofferides 82, 36th Disnifited in 114
berighted 114
berighted 115
beright enthobenen Gendarmen 162 ferbefleifch in Burft 285 hotographentalten 90 hotographie bei Baminfällen 846 320 Particular de de la companya del companya del companya de la companya del la companya de la companya del ffentlich bemerfbare Arbeit 422 Affentlicher Rusen, Wegenstande, Die ihm bienen 154 Offene Kefaumiungsraum 8, 544
Effentlider Berfaumiungsraum 8, 544
Effentlides Engernis 203
Effentlides Austrucken B1, 109
Offisiersjädel 102
Effene Eckenmen als Berfaumilungsräume 230
Effene Eckenmen als O, 618 mnibushiticher 31 Orchestrion 285 Ordnungeitrafe 498 Ortichaften, Berunftaltung 822 Ortebiener 628 Ortsteil, gefchloffener 521 Orteiblide Befanntmachung 106 Boligeitoften 59, 417 Oftafrifa, Mufftanb 568 Ofterreichische Beborben, Berfehr mit biefen 806 134 Oftmarfenborlage 417 Boligeiliche Ausweifung 6 Oftmarfengulage 429 läckter einer Wirtschaft 408 daradengung 598 oligieuristert 2981ch 283 oligiustieurist 2005 oligiustieuring nach der Zürtei 302 altromenhillen aust Vruppenubungsplächen 31 klaftragen 280 emijon, Kentsonieurung, f. Kuhgechaft, Muhee-441, 468

Rerionalberänberungen 14, 84, 62, 86, 111 135, 160, 179, 207, 281, 287, 280, 808 327, 855, 377, 403, 427, 450, 475, 487 528, 546, 508, 596, 620 Berfonenbeforberung auf Bafferftragen 56

Bhotographie im Erfennungebienft 8, 13, 161, Photographieren am Sonntag 288 Photographieren im Umberziehen 283, 448 Photographieren, zwangsweijes 18, 105, 305, 408
Spietographifch Cadiberflündigenfammer 376
Sflorigenen in Stationisch 7476
Sflorigenen Marchinesten 33, 161
Sflorigen in Marchinesten 33, 161
Sflorigen in Stationisch 748, 167
Sflorigen in Stationisch 748, 402, 511
Sneumaffreifen 188
Soden in Glaffpiet 270
Sofern ein Glaffpiet 270 Bolitifche Demonstration bei Leichenbegange niffen 278 Bolitific Vereine 100 278
Solitific Vereine Boligei und Rechtspflege 210 Bolizeigufficht 56, 208, 359 Boligeibeamte ale Reuge bei Durchsuchungen Bollacibegirf Lichtenberg 417 Bollgeibegirf Potsbam 417 Bollacibelter, auswactige 18 Bollaciderf, Etrafantragsrecht 352 Bollaciderf, Etrafantragsrecht 352 Bollaciderft bei Erbarbeiten 418, 514 Rollgeibenft bei Kanalkauten 322, 348 Boligeibienft in Rachbarbegirfen 158 Boligeigewalt, Grengen 327, 381, 382, 421, 495 Boligeifommiffar, Anftellung 454 Boligeiliche Anforderungen an Schanfraume Boligeiliche Befanntmachung 228 Boligeiliche Melberegifter 307 Boligeiliche Strafberfügung 80, 37, 74, 110, 441, 468
Soligeiide Gertretungen 123
Soligeiide Bertretungen 2, 138, 2003, 904, 229,
230, 234, 336, 334, 339
Soligeiide Bertwarnung 61
Soligeiide Bertwarnung 61
Soligeiide Bertwarnung 61
Soligeiide Soligeide Gertadung 7
Soligeiide Bortadung 7
Soligeiide Soligeiide Gertadung 7
Soligeiide Gertadung Boligeifchule Cottbus 514

\$01igeiftunbc 37, 68, 85, 90, 107, 138, 155, 1 205, 234, 305, 324, 353, 354, 359, 388, 3 405, 406, 446, 476, 544, 545, 550, 575, 5 598, 619 Boligeiberordnung 430 Boligeiberorbnung bei Gingemeinbung 6 Bolizeiberordnung, Interim 873 Boligeiberordnung gum Goub privater Intereffen 5 Boligeiverordnung, Form ber Berfundung 5, 904 Bolizeiperordnung und Bekanntmachung 254 Boligeiberordnungerecht unguberlaffig, Abertragung 396, 422 Boligeiverwalter, Bertretung 359 Bolizeiverwaltung in Plauen 18 Bolizeiwache als Behörde 174 Boligeiwidrigfeiten, Saftung für ihre 216ftellung 126 Polnifche Arbeiter 65, 125, 618 Bolnifche Familiennamen 43 Bolnische Familienverbande 544 Bolnische Straßennamen 619 Bolnisches 179, 327, 522, 546 Bolnifche Beichen 228 Boftanwärter 161 Boftbeftellung 89, 52 Poitbienft 430, 587 Boftfarten, unfittliche 848 Boftauftellungeurfunben 876 Botsbamiches Militarmaifenbaus 476 Breisausichreiben 566 Breisratiel 132 Breisichiegen 90, 235 Breistafel an Bleifcherlaben 496 Breffe als Silfsmittel für gemeingefährliche Sandlungen 416 Brefrechtliche Berichtigung 108 Brivateigentum und Polizei 351 Bribatentbinbungeanftalt 278 Pribatfluffe 423 Brivatflagen 206 Bribatfrantenanitalt 177 Brivatplage 157, 284 Privatraume, Rubeftorung 210 Bribatrechte, Unterftubung burch ben Genbarm Brivatverfammlung 852 Broftitution, f. Gittenpoligei Breffe, Beleibigung burch bie Breffe 56 Breffe, Beugnisatvang 54 Bribatfluffe 57, 182 Bribatintereffen, Goub burch Boligeiberorb. nung 5 Privatplage & Bribatraume bes Birte 19 Privatversammlung 175, 352 Brivativeae 20 Brobebienftleiftung 19 Probezeit if Broftituierte, f. Dirnen und Gittenpoligei

Brufungefahrten ber Rraftwagen 400

Pfeudonhme Eingaben 159 Pfnchologie 18, 233

Publifationen von Volizerverordnungen 5 Publifum und Beamte 12 Bublifum und Polizei 4, 122, 273 Bulber als Jagbgerät 248 Bulber als Sprengitoffe 172 Quellenichus 417 Nabattmarfenichtvindel 187 Rabfahrfarte 596 Rabfahrvertehr, f. Sahrraber Rahmen, Bubehör bes Bilbwerfs 66, 110 Rang, militarifder, ber ausscheibenben Obermachtmeifter und Genbarmen 491 Raffe und Berbrechen 19 Rauchen ber Omnibusfuticher 31 Raumgehalt ber Schantgefaße 38, 90 Rechtmäßige Ausübung bes Dienstes bei Biber-ftanb 535, 559, 583, 608 Rechtsangelegenheiten, frembe, f. Rechtsbe forger Rechtsbejorger 5, 8, 109, 132, 157, 352, 567 Rechtsfähige Bereine 98 Rechtsirrtum 176 Rechtsfonfulenten 5, 8, 109, 132, 157, 352, 367, 618 Rechtstonfulentenwohnung 5, 132 Rechtsfraft und Boligeiftunbenfestjebung Rechtstraft verfagenber polizeilicher Beicheibe Rechtsfraft berwaltung@gerichtlicher Entideibungen 59, 424, 494, 545 Rechtsweg für Unfallrentenansprüche 255 Rebner in Berfammlungen 65 Regimentouniform Berabicbiebeter 571 Rehfalber, Schongeit 85 Reichstag 392 Reichstagemitglieber, Strafverfahren 176 Reichstagsmitglieder, Zeugniszwang 54 Reichstagswahl, Angabe falfcher Ramen 543 Reichsbereinsgefeb 417, 418 Reichsbiebfeuchengefeb, Wiebfeuchen Reinigen ber Dampfteffel burch Rinber 197 Reifegebührniffe innerbalb bee Dienftbegirfa Reifetoften und Tagegelber 8, 113, 162, 283, 570, 595 Reifenber 66, 76, 571 Reflame, unlautere 414 Religionsbergeben 174, 448 Reuntpetten 825 Reparaturen in Dienstwohnungen 575 Revierwache als Behörbe 175 Rheinprobing, wilbernbe Sunbe 114 Rinamerfen 154 Roburiterplofion in Annen 28 Robe Erzeugniffe ber Landwirtschaft 405 Rudreife bei Dienftreifen 595 Rudfenbung bon Aften 62 Rudwirfenbe Rraft ber Gehaltserhöhung 622 Ruhegehalt <u>54, 80, 114, 810, 474, 599</u> Ruhen ber Benfion <u>310</u> Ruheftand <u>28, 454</u>

Ruheftörung 7, 81 850, 874, 891

Rubezeit ber Gaftwirtegehilfen 359

107, 155, 210, 278,

| Rummelpläte 157, 424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schrittfahren ber Rraftwagen 203                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Russische Schaukeln 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schülerfeste 234                                                                |
| Russische Terroristen 522                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schillerfneiperei 19                                                            |
| f. a. Anarchistisches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schülerpolizei 229                                                              |
| Ruthenische Arbeiter 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schulftreif 60                                                                  |
| Sabeliceiben, Schwargen 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schulversäumnis 60 Schulversehungen mit Flobert-Feuerwaffen 197                 |
| Sachbeschädigung 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schußwaffengebrauch 103, 128                                                    |
| Saisonarbeiter, ausländische 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schut der Minerals und Thermalquellen 417                                       |
| Saifontongeffion 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schut ber Singbogel, f. Bogelichut                                              |
| Samenhandel im Umbergieben 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schübenfeste 17, 260                                                            |
| Sammeltransporte 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schütenbereine 185                                                              |
| Sammlungen 445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schutgebiete 200, 271, 359, 372                                                 |
| Sahung 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schutzmannsbienft, Berforgung im Schutz-                                        |
| Schadenersat für ungesunde Dienstwohnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mannsbienst 819, 370                                                            |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schutzmannsbienft, Anrechnung eines Militars                                    |
| Schadenersat für unguläffige Bersammlungs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bienstjahres 54, 65                                                             |
| auflösung 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schutzmannichaft in Bremen 198                                                  |
| Schabenhaftung des Staates 54, 149, 442, 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schukmannschaft in Hamburg 127, 197<br>  Schwärzen der Sädelscheiden 161        |
| Schankerlaubnis, f. Schankwesen<br>Schankgeschäfte, Bolizeistunde 575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schwerer Diebstahl 227                                                          |
| Schanigeichäfte 38, 90, 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schwindelausverfäufe 89                                                         |
| Schanflotal 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seismograph 114                                                                 |
| Schanfitättengesek in Frankreich 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seismometer 114                                                                 |
| Schankftättenschluß im Industriegebiet 354<br>Schankwesen 6, 7, 19, 87, 38, 58, 59, 65, 66,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gelbstentgundung bon Getreibe, Beu 550                                          |
| Schantwefen 6, 7, 19, 37, 38, 58, 59, 65, 66,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Selbsthilfe 618                                                                 |
| 85, 90, 101, 106, 107, 109, 110, 113, 114, 133, 134, 138, 155, 157, 176, 177,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Selbithilfe bei Bechprellerei 238                                               |
| 114, 133, 134, 138, 155, 157, 176, 177,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seuchenpolizei 493                                                              |
| 178, 185, 186, 204, 205, 234, 253, 255,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cherry ober Cherry 284                                                          |
| 259, 277, 284, 285, 305, 306, 807, 320, 323, 824, 325, 326, 383, 349, 853, 354,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sicherheitsbienft bei Ranalbauten und Erd-                                      |
| 323, 824, 325, 826, 883, 849, 853, 354,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | arbeiten 322, 343, 418, 514                                                     |
| 359, 381, 393, 898, 399, 405, 406, 424,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Simulierte Trunfenheit 82                                                       |
| 480, 445, 446, 447, 454, 521, 544, 545,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Singbogelfchut 617                                                              |
| 550, 568, 575, 595, 596, 619<br>f. a. Polizeistunde, Böllerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | f. a. Bogelschut<br>Sistierung zweds Feitstellung der Persönlichkeit            |
| Scharlatanerie, f. Rurpfuscherei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 279                                                                             |
| Schahschwindler, Spanische 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sittenpolizei 77, 89, 132, 185, 203, 206, 222,                                  |
| Schaubuden 305, 618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 519, 595                                                                        |
| Schaufenster an Conntagen 6, 90, 449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sittlichfeitsverbrechen 105                                                     |
| Schaufeln 77, 373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sigung ober Berfammlung 175                                                     |
| Schaustellungen 305, 568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sonntagsheiligung 6, 56, 58, 89, 90, 177, 203,                                  |
| Schelle, Befanntmachung mittels ber Schelle 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 204, 279, 283, 323, 349, 353, 398, 421,                                         |
| Schiegapparat als Gludipiel 568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 422, 449, 544, 568, 575                                                         |
| Schießbudenbetrieb 156, 618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sonntageruhe 8, 88, 60, 76, 155, 162, 211, 235, 256, 278, 810, 388, 575         |
| Schiffbare Flüffe 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 236, 266, 278, 810, 383, 676                                                    |
| Schiffahrt 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sozialbemofratie 33, 62, 205, 207, 300, 354,                                    |
| Schiffahrtspolizei 56, 423 Schifferpatent 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 876, 401, 425, 450, 496, 546, 596<br>Sozialbemokratischer Jugendberein 205, 354 |
| Schiffsjungeneinstellung 570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Spanischer Schapschwindel 307                                                   |
| Schiffsjungenlaufbahn 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Speisewirtschaft 349                                                            |
| Schiffsschaufel 873                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Spiel, verbotenes, f. Berbotenes Spiel                                          |
| Schilber am Bagen 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Spielfartenftempel 174                                                          |
| Schilber an Fahrrabern 595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Spirituofen 176                                                                 |
| Schlachttiere, notgeschlachtete 831                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sprengstoffe 172, 421                                                           |
| Schlingenstellung 88, 371, 443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Spur, Berfolgung auf unmittelbarer Spur 477                                     |
| Schlittenfahren 623                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Staat, Saftung für feine Beamten 54, 149,                                       |
| Schlittschuhlaufen 623                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 442, 539, 617                                                                   |
| Schnellzüge, Benutung auf Militarfahrtarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Staatsangehörigfeit 158, 587                                                    |
| 89, 100, 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Staatsantvaltschaft, Hilfsbeamte 496                                            |
| Schnellzüge, Benuhung burch Urlanber 100,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Staatsanivalifchaftserfuchen 113                                                |
| 118<br>Schololadenverlauf 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Staatsgewalt, Widerstand 157, 279, 305, 400, 496, 535, 559, 583, 608            |
| Edonaeit 32, 85, 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Staatshaushalt, preußischer 442, 487                                            |
| Schornsteinfegermeister 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stachelbrahtzaun 260                                                            |
| Schreibweise, abgefürzte, von Mart 512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stadterweiterung 83                                                             |
| CAT TOTAL TO | Gtablebanssidnia 000                                                            |

Tabafinduftrie, Arbeiterichus 34

Tagegelber und Reifetoften 8, 118, 162, 283,

Tagegelber, erhöhte, für berittene Gendarmen

Tagebuchführung 596

526, 570, 598

526, 538

Stadtmappen 255 Stallfdweiger 87 Stammfeibel 408 Stanbort, Berlaffen bes Stanbortes 20, 502, Statiftit ber Gurforgeerziehung 2 Statiftit ber Bafte und Schantwirtichaften 820 Statiftif ber Berbrechen und Bergeben, fiebe **Ariminalitatiftif** Statiftif bes Erfennungsbienftes 61 Etauanlagen 259 Stedbrief 18 Stebenlaffen unbeauffichtigter Fuhrwerte 178 Stellenbermittler 38, 107, 158, 595 Stellbertreter im Schanigewerbe 58, 90, 108, Stempelfteuer 162, 174 Stempelpflicht ber Benehmigung öffentlicher Mufgüge 162 Sterbefalle, Unmelbung an Feiertagen 496 Steuerauffeber 454 Steuerbienft 285, Steuerpflicht gur Probebienftleiftung beurlaub. ter Genbarmen 19 Stodarreft 56 todwaffen 873 Strafantrag 105, 206, 352, 567 Sandlungen, Aufforberung gu folden 873 Strafbarmachen bes Almofengebers 307 Strafgefangene, entlaffene 354 Strafgelber, Empfangnahme 479 Strafprozeft, Geftanbnis 18 Strafrechtliche Behandlung Jugenblicher 617, f. a. Jugenbliche Berfonen. Jugenbliche Tater, Jugenbgerichtshof Strafrechtliche Daftbarfeit 397 Strafregifter 79 Straftaten, gemeinschaftlich begangene 526 Strafverfahren gegen Reichstagsmitglieber Strafverfolgung, Berjahrung 376 Strafverfolgung auf Erfuchen nordamerifanifcher Behörden 596 Strafverfügung 80, 37, 74, 110, 441, 468 Strage, Barenausrufen, f. Musrufen Stragenbahn 58, 86, 229, 256, 324, 406, 450 Stragenfreugung Stragennamen, polnifche 611 Stragenpolizei 5, 85, 86, 154, 155, 178, 233, 318, 348, 619 traßenräuber 566 Strafeniperrung 154 Streif, Mufforberung gum Streif 90, 496 Streifpoften 5, 858, 496, 619 Streifbergeben 6, 90, 109, 132, 176, 177, 358 Strom. und Schiffahrtspoligei 42 Subalternbeamte, Unrechnung ber Militarbienftaeit 124 Gubmeftafrifa, Rriegsteilnehmer 271, 2

Subwestafrita, Lanbespolizei 200.

Subweftafrifafrieger, Dentmal 388

Tangbobenbefuch burch Rinber 400 Tanalebrer 447 Tangluftbarfeiten 8, 87, 58, 158, 235, 387, 400, 445, 599, 623, f. a. Luftbarfeiten Tanafchule ! Tafdenbiebshochfchule 346 Tafdenmifroftob 19 Tat, Berfolgung auf frifder Tat 477 Tatermittlung burch Bhotogramm 161 Eatort 60 Tauwerfen 429 Teebandel 16 Teichbefiger, Jagbberechtigung 501 Telegraphenbienft 58 Teppichflopfen 825, 446 Teltament 23 Teuerungsgulage 126 Theaterbereine 380 Theatervorftellung 80, 380, 449 Theatergettel, Anichlagen und Berteilen 476 Thermalquellenfchub 417 Tierhalter, Saftung 467, 539 Tierqualerei, f. Tierfcub Tierfchut 4, 12, 18, 474 Tingel-Tangel 56, 323 Titel 60, 318 Tob, ploblicher Tob im Baffer 463, 492, 511 Totanerwein, Barengeichenfcub 3 Tombola 449 Tötung, fahrläffige 105, 132, 444 Eragen ber Regimentsuniform burch Berabfchiebete 571 Tragen bon Bibilfleibern 479 Tranten bon Bieb 57 Transport Gefangener 113 Transportmittel beim Banbergemerbebetrieb Trigonometrifche Markteine 154 Trinferbehandlung in Berford 80 Trinfgelberpreffung M Trodene Gemenge als Argneimittel 108, 162 Tröbelhanbel 35 448 Trunfenheit 80, 101, 225 Truppenübungen 25 Truppenübungsplage 81, 57 Tichechifche Arbeiter 125 Tuberfulofe 854 Türlei, Bafwifierung 392 Turnübungen am Conntag 353

Turnunterricht bei ber baberifden Genbar-

Aberidreitung ber Boligeiftunde, f. Boligei-

übertragung, ungulaffige, bes Boligeiberord

nungsrechts 386, 422 Abertretung polizeilicher Bermarnung 61

merie M

frunbe

überführungeftud 618

fibertretung, Berichulben 188

Abertritt in ben Ariminaldienji 599 Abertritt in bie preufifche Landgenbarmerie überwachung ber Branbstätten 526 überwachung bon Berfammlungen 348, 353, f. a. Berfammlungerecht Abermeifung an bie Lanbespolizeibeborbe 219. 244, 269, 359 Umfang ber Birticaftserlaubnis 568 Ilmfang bes Jagbrechts 570 Umbergieben, Gewerbebetrieb im Umbergieben, f. Wanbergewerbe Umzugetoften 248 Unbefugter Schantbetrieb, f. Schantwefen Unberechtigte Benubung bon Kraftwagen 396 Unentgelflicher Jagbidein 550, 571 Unfallrente Gemeinbebeamter 255 Unfug, grober, f. Grober Unfug Ungehoriam bes Gefinbes 32, 341 Ungehorfam gegen Gefebe 134, 848 Ungefunde Dienftwohnung 60 Ungludsfälle, arztliche Silfe 406 Untenntnis polizeilicher Befanntmachungen 229 Unlauterer Bettbewerb 4, 89, 170, 299, 307, 396, 444, 467 Unmittelbarer Swang 230 Unmittelbare Spur, Berfolgung auf unmittels barer Cpur 477 Unreelle Musberfaufe 89, 170, 307, 467 f. a. Unlauterer Beitbewerb Unrichtige Rachweife bei Mongeffionerzeilung Unfittliche Abbilbungen 83, 348, 352 Unfittlichfeit 156, 324 Unterbeamte, Arreftitrafe 76 Unterbeamte, Anredmung ber Militarbienftseis 124 Unterbrechung ber Berfahrung bei polizeilichen Strafberfügungen 468 Unterbrechung ber Beriabrung ber Strafperfolgung 375 Unterbringung Geiftestranter 59 Unterbaltungeglüdipiele 20 Unteroffiziere, perabidiebete 571 Unterfagungsflage 156, 352 Unterfchlagung 567 Unterschlagung von Batronenhülfen 31 Unterschrift polizeilicher Berfügungen 254 Unteridrift bon Strafantragen 567 Unterftupung bon Militarbinterbliebenen 467 Unterftühungefonde für Beamte 64. 126 Unterftupungewohnfib 54 Ungucht, gewerbsmäßige 595 Ungucht, wibernatürliche 441 Unguditige Abbilbungen 88, 348 Ungulaffige Befchwerbeform 473 Ungulaffige übertragung bes Bolizeiverorb nungsrechts 396, 422 Urtundenfälschung 31, 105 Urlaub, Berlaffen bes Stanborts ohne Urlaub 20, 502, 526 Urlauber, Fahrtvergunstigung 100, 113

Urlaubspag, einmalige Benutung au Militarfabriarten 252

Il rieileberfündigung 133

Bagabunben, f. Lanbftreichertum Berabichiebete Unteroffigiere, Regimente: uniform 571 Beranberung ber Betrieboftatte 447 Beranstaltung einer Lotteric 567 Berantwortlicher Angestellter 57 Berborgene Baffen 373 Berbotenes Spiel 259, 447 f. a. Blüdipiele Berbrechen und Maffe 19 Berbrechensurfachen 81 Berbrecherfpuren 15 Berbrechertum 9, 525 Berbreiten unfittlicher Abbilbungen 348, 421 Berborbene Gier 20 Berborbene Nahrungsmittel, f. Rahrungsmittel Bereinsfiliale 595 Bereinsgeset für das Deutsche Reich 417, 418 Sereinsrecht 20, 26, 50, 60, 66, 98, 105, 106 174, 176, 186, 205, 228, 235, 254, 300 334, 348, 380, 405, 544, 595 f. a. Berjammlungerecht Bereinsvorftanb 176 Bereinsvergnügen 23 Bereinsborftellung 60, 186 Berfahren gegen Reichstagsabgeordnete 176 Berfälsche Rahrungsmittel, f. Rahrungsmittel Berfaffung ber frangofifchen Republit 186 Berfaffungemagiger Schut bee Sauerechie 230 Berfolgung auf frifder Tat 477 Berfolgung auf unmittelbarer Gpur 477 Berfugen und Berordnen 439 Berfügung, polizeiliche 2, 133, 229, 230, 254, 324, 439 Bergiftungen, gewerbliche 79 Berhaftungen, Benachrichtigung Angeboriger Berjährung bei polizeilichen Strafberfügungen Berjährung ber Beleibigung I Beriabrung ber Strafberfolgung 7, 375 Bertaufsbuben 618 Berkauföstelle, offene 60, 618 Berfehr mit Sprengftoffen 421 Berfehr amifchen preufifchen und öfter. reichifden Beborben 306 Rerfebrebinberung & Bertebrotarte 310, 830 Berfehrspolizei <u>5, 11, 60, 84, 86, 155, 806,</u> f. a. Stragenpoligei Berfundung bon Bolizeiverordnungen 5, 204 Berlaffen bes Stanborts 20, 502, 528 Bermieter, Ginfchreiten auf Erfuchen bes Bermieters 382 Bermehrung ber Genbarmerie in Lothringen Bernehmung bes Genbarmen burch bie Orts. poligeibehörbe 282 Bernehmung Jugenblicher 279 Beröffentlichung ber Stedbriefe 13 Berorbnen und Berfugen 439 Berrufserflarung, f. Streifvergeben Berfagung ber Schanferlaubnis 50

Berfammlungslofalitäten 445

Berfammlungeraum, öffentlicher 8, 230

```
Berjammlungerecht 5, 8, 19, 31, 58, 65, 66, 53, 84, 85, 106, 108, 113, 174, 175, 205,
                                                    Bablagitation 421
                                                    Bahlberechtigung in ber Gemeinbe 526
                                                    Bablfälidung 543
     230, 348, 352, 353, 374, 397, 398, 399, 422,
                                                    Bahlflugblätter 58, 89, 177, 398
     445, 495, 544, 571
                                                    Bahlplatate 421
     i. a. Bereinsrecht, Offentliche Angelegen-
                                                    Bahliprude benticher Bunbesfürften 502
     beiten, Gefchloffene Gefellichaften
                                                    Bahlverein 422
Berichleierter Animierbetrieb 495
                                                    Bahlvorfteber, falider Rame gegenüber bem
Berichulben bei polizeilichen übertretungen 113
                                                         Bahlborfteher 543
Berichwiegenheitspflicht bes Argtes und Un-
                                                    Bahrnehmung berechtigter Intereffen 56, 154,
     walte 185
                                                         306, 325, 543
Berficherung der Abonnenten 849
                                                    Babriagerin 137
Berforgung im Genbarmerie- und Schut-
                                                    Waldbrände 496
     mannsbienst 319, 370
                                                    Wandabreiffalenber 310
Berfteigerung einer Gaftwirticaft 259
                                                    Banderarbeiter 65
Berfuchte Erpreffung 567
                                                    Banberarbeitsftättengefet 206
Banbergewerbe 19, 32, 66, 90, 107, 110, 138,
155, 156, 162, 231, 260, 283, 318, 333,
 Berfuchtes Gittlichfeitsverbrechen 105
Berteilen von Flugblättern 398, 422
Berteilen von Theaterzetteln 476
                                                         349, 354, 401, 405, 429, 447, 448, 502,
 Bertragbrüchiges Gefinde 68, 90
                                                         595
 Bertretung eines Boligeivermalters 859
                                                    Wandergewerbefteuer 155
 Berunreinigung ber Fluffe 204
                                                    Bappenadler der Forftbeamten 13
 Berunftaltung von Ortschaften und Land-
ichaften 322
                                                    Bappenidius 255
                                                    Ware 90
 Berurteilung und Begnadigung 79
                                                    Barenauftauf bor bem Martt 521
                                                    Barenauftauf und Feilbieten burch Angestellte
 Bermaltungsbehörden, Buftanbigfeit 574
 Berwaltungsftreitverfahren 204, 324
 Bermahrung beichlagnahmter Sachen 888
                                                     Warenaushängung 57, 90, 375
 Bermarnung bei Abertretungen 61
                                                    Barenausläuten und sausrufen 60, 421
                                                    Barenausspielen, f. Musspielungen
 Bermenbung in einem anderen Umt 454
                                                    Barenbestellungen 66, 571
 Bergicht auf Rubegehalt 474
                                                    Warenfeilbieten 188, 234, 235
 Viebbandel 235
                                                     Warenhandel auf Ablaffen 138
 Biebfeuchen 349, 539, 564
 Biebtranten 57, 132
                                                     Warenzeichenschut 396
                                                     Barnungen 12, 111, 231, 281, 443
Barnungstafeln 57, 443
 Bierblatt als Glüdfpiel 134
 Bifieren bon Baffen nach ber Türkei 392
                                                     Wartefäle 58
 Bogelichut 18, 54, 857, 617
                                                    Baffer, plötlicher Tob im Baffer 463, 492, 511
 Bogelfteller 425
                                                     Bafferftragen 56, 256
 Bolfsfeste 77, 235, 260
                                                     Bafferwert für Berlin 326
 Bolfeverfammlungen am Aufenthaltsort bes
                                                     Bechfelfalle 299
      Raifers und Ronige 19
                                                     Beg ber Gefangenentransporte 233
 Bollerei 156, 177, 326, 349, 398, 545
Borbereitung für ein Umt bei einer Zivilbe-
                                                     Wege zum Bahnhof 59
                                                     Wegepolizei 229, 495
      hörde 282
                                                     Begnahme bon Sachen aus ficherheitspolizeis
 Borführung Gefangener 333
                                                         lichen Gründen 154
 Borführung, awangsweise 7
Borgängige Bestellung 574
                                                     Beingeset 158
                                                     Berkstättenbersammlung 175
  Borgarten 545
                                                     Befentliche Beranderung ber Betriebftatte 447
 Bornicrfung für Bibilbienftftellen 114
                                                     Bettbewerb, unlauterer, f. Unlauterer Bett-
  Vormundschaft als Amt 105
                                                          bewerb
  Borname in Firmenaufschriften 38
                                                     Betten 325
 Borftrafenerfuchen ausländifcher Behörden : 15
                                                     Bettfahrten 400
  Borgeitige Enthinbung 476
                                                     Bidernatürliche Ungucht 441
  Borangeberechtigung 571
                                                     Biberstand gegen die Staatsgewalt 157, 279, 305, 400, 496, 535, 559, 583, 608
                                                     Bild, frankes 32
 Bach: und Schließgesellichaft 226
                                                     Bilbe Raninchen, f. Raninchenfang
  Baffen, berborgene 373
                                                     Wildererwaffen 260
  Baffenfund in Berlin 442
 Baffengebrauch 102, 103, 128, 132, 279, 535,
                                                     Bilbern 88, 471
       559, 583, 608, 617
                                                     Wilbernde Sunde 114
                                                     Wilbichongefet 32, 85, 175
  Baffentragen 596, 619
                                                     Birticaft, f. Schantwesen
Birticaften, Karussellbetrieb 110
  Baffenberfauf 406, 596, 619
  Bagen, Bezeichnung mit Namentafeln 5
  Babl, Angabe falfder Ramen bei einer Babl
                                                     Birticaftspächter 406
                                                     Birtsbausbeleuchtung 157, 568
       548
```

Biffentlich falfche Anjdulbigung 174 Biffenschaftliches Interese, boberes 255, 823 Bitwens und Baifengelb 54 Bochenmartt, f. Marftordnung Böchnerin, f. fahrläffige Tötung 182 Bohnort im Banbergewerbe 107, 156 Wohnit 177, 178, 254 Wohnit ber Beamten 108 Bohnit doppelter 156 Bohnung, Betreten einer Bohnung jur Rachts zeit 20 Wohnung ber Rechtstonfulenten 5 Bohnung ber Banberarbeiter 65 Bohnungsgelb 88, 417 Burftverfälfchung 285 Bürttembergisches Landjägertorps 102, 442 Bahlung ber Bivilpenfion 54 Baune an Felbwegen 178 Zechprellerei 238 Zeitschriftenvertrieb 849 Zeitungsbestellungen, Aufsuchen 349 Berftörung 83 Beuge bei Durchsuchungen 453 Reugengebühren ber Gemeinbebeamten 8 Beugnisgwang ber Breffe 54 Beugniszwang der Reichstagsmitglieder 54 Zigarrenheimarbeiter 54 Bigeuner 254, 320, 380, 546 Bigeunerunwefen 9, 134, 179, 257, 280, 420, 443, 522 Bimmerbermieter, Hausrecht 399 Zivildienst, Anstellung 114, 282, 450, 454 Zivildienst, Borbereitung 282 Bibilbienft, Bormerfung 114 Zivilsleider, Tragen von Zivilsleidern 479 Zivilpension 54 Bibilrechtliche Angelegenheiten, Ginmifchung ber Genbarmerie 479 Bibilberforgungsichein 19 f. a. Anstellung, Militäranwärter Bollbeamtenlaufbahn 454 Ruderwarenbandel 66 Zufuhrwege zum Bahnhof 59 Ruhälterei 203 Burechnungefähigfeit 226, 396 Burudführung bon Gefinde 186 Rurudnahme ber Schanferlaubnis 183, 255, Bufammenfunft in Grengbegirten 826 Bufammentreffen mehrerer ftrafbarer Band-Iungen 210 Rufammenwirten babifcher und Elfag-Lothringifder Giderheitsbeamten 256 Bufammenwirfen mehrerer Benbarmen 210 Buftandigkeit der Berwaltungsbehörden und Gerichte beim Wandergewerbe 514 Auftändigkeit der Polizei auf Pridatslüssen 423 Auwendung, außerordentliche 502 Awang, polizeilicher 7, 13, 105, 305, 423 Zwanglose Besprechung 81 Bwangsverfügung, f. polizeiliche Berfügung Bwangeweife Borführung 7 Brangeweises Photographieren 13, 105, 805, 498 Ameigberein 800, 384

# II. Auffäße und Abhandlungen.

Aber den Begriff "Bolizeiliche Berfüguns gen" im Gefet bom 11. Dai 1842. Burgermeifter Roehne 2. - Statiftifches gur Fürforgeerziehung Minderjähriger 9. - Bur Furlysgeetziehung Antwerpartiger v. — Jun Rechtsgülftigeit einer Boliseiberorbunng über ben Hunbefang. Bon Dr. jur. Richard Areitel 10. — Fukgängerbertelptsorbunng 11. — Fundsweises Photographieren 18. — Praf-tische Winke bei Anwendung des Vereins gefebes 26, 50. — Das Annener Abfperrungstommando während und nach der Roburit-Explosion (mit Bild). Bon Sonbermann-Unnen 28. Bie fleine burch Bulber geschwärzte Feben Bapier bem Tater gum Berrater murben. Bon Ram. ber. GB. Beger in Bafthorft 55. - Polizeiliche Berwarnung bei übertretungen. Bon Stephan 61. Statistit des Berliner Erkennungsdienstes 61. — Einige Bestimmungen über polizeiliche Strasperfügungen. Bon Friedrich Zensen-zamburg 74. — Sittenpolizei in Vänemart. Bon Stephan 77. — Trinkerbehandlung in Herford 80. - Ausländische Arbeiter 82. -Richt rechtsfähige Bereine als Mitglieber eines eingetragenen Bereins. Bon Geheimrat Brof. Dr. D. Gierte-Berlin 98. - Jagbrecht. Stephan 102. — Schuftvaffengebrauch 103. -Majestätsbeleibigung 104. — Polizei und Vublitum. Bon Baul Thielmann 122. — Wer haftet der Behörde gegenüber für Abzeer gaptet det Beglove gegenwer int absitelung den Boligeinsbrigfeiten. Eon Bürgers meister Kochne gerzderg 126. — Schußbodfengebrund 128. — Rundarten als Erstennungszeichen. Bon F. 2. 128. — Bauernfänger. Bon Kam. BW. Schmidt XVIII in Edenhogen 120. — Landftreichertum. Bon Bribatbogent Dr. Bilmanns - Beibelberg 146. sruarodzeni Dr. Wilmanns - Pedecisery 149.
— Die Ausbreijung als friminalpolitifche Wahnahme. Gon Regierungsrat Dr. Lindenau-Gerlin 150. — Der Jagds und Forsifchuk-beamte als Kriminalijt 152. — Unreelle Aus-Bon Polizeirat a. D. Trabers: Lugern 170. - Der Gendarm als Rulturträger 172. - Aberführung bon Dieben burch garbftoff. Bon Brof. Dr. Sans Groß : Gras 178. Abanbernde Bestimmungen jum Pfandleihgeset. Bon B. A. L. 195. — Aber Schuftverletungen mit Flobert-Feuerwaffen 197. — Die Landespolizei in Deutsch=Subweftafrita 200. - Ausfpielungen. Bon Sam. &B. Rat in Bolbed 202. - Die überweifung an die Landespolizeis beborbe und bie Austreifung. Beigand, Regierungsatzeffift in Burzburg 219, 244, 269. — Gesteben und Leugnen. Bortrag bes Gerichtsargtes Dr. F. Leppmann-Berlin 211. — Fürsorge für Kinder 225. — Allohol und Zurechnungsfähigteit. Bortrag des Prof. Dr. med. Afchaffenburg-Coln 226.
— Brandstiftungen durch Kinder und Aufsichtspflicht der Eltern 251.
— Wie unsere Rahrungsmittel berfälicht werben (mit 24 21b. bilbungen und Beichnungen) 294. - Der Bon Ram. b. 28. Griepenterl in Reuengors 299. - Strafenpolizeiliche Be-

idrantungen bes Gewerbebetriebes im Umbergieben. Bon R. B. Begirtsamisaffeffor Dr. Steinbach in Bfaffenhofen 318. — Gaft- und Schantwirtschaften in Breuhen im Jahre 1906 820. — Das neue preuhische Erseh von 16. Juli 1907 gegen die Berunstaltung von Ortschaften und landschaftlich hervorragenden Begenben 322. - Boligeis und Gicherheits. bienft bei Ranglbauten 822. - Bolizeis und Sicherheitsbienft bei Ranalbauten. Bon Albert Doppe, Gurftl. Genbarmerie-Infpettor in Bera 348. Die Bhotographie im Dienfte ber Boligei bei Bauunfallen. Bon Ulrich Rollenbagen in Balb 346. - Friedrich von Moltfe, Roniglich Breufifder Staatsminifter und Rinifter bes Innern (mit Bilb). Bon Rob. Gersbach 367. — Rechte und Pflichten ber Boligei bei Funbfachen. Bon Friedrich Benfen-Samburg 868, - Der Schlingenfteller. Bon Ram, b. 28. Griepenterl in Reuengors 371. -Manöverpolizei 391. — Boltzeiliche Be-fchränkungen bei Abhaltung von Geräusch verurfachenben Luftbarfeiten in Schanfwirtichaften. nrangenen Amborteuer in Sadinarizigatien. Bon B. A. L. 393. — Die Breffe als Diffs mittel für allerlei gemeingesädrliche Dand-lungen. Bon Blitgermeister a. D. Oueb in Halle a. E. 416. — Polisei und Sicherheitsbienft bei Erbarbeiten 418. - Bon ben Dieroglaphen bis gur Schreibmafdine. Bon Dr. jur. Dans Coneidert Berlin 420. - Berfügen und Berordnen. Bon Burgermeifter Roebne in Bergin 439. — Der Baffenfund in Berlin 442. - Der Edlingenfteller. Bon Ramerab Suggenbarmeriewachtmeifter Ergleben in Reustadt (8. Brigade) 443. — über ben plöts-lichen Tob im Wasser. Bon Prof. Dr. R. Kodel lichen Tob im Wasier. von per Pie Unter-in Leipzig 483, 492, 511. — Die Unter-brechung der Berjährung bei polizeilichen brechung der Berjährung bei polizeilichen Dr. jur. Weiter Charlottenburg 468. - Epileptifer ale Berbrecher 469. - Ronfuln und Ronfulatmefen 469. - Ermittlung eines Bilberers. Bon Ram. b. @B. Beif V in Orgefche 471. - Etatsftarte ber Raiferl. Marine 471. — Der Entwurf eines Gefetes, betreffend die Abanberung ber Gewerbeordnung 513. — Brufung an ber Boligeis ichule Cottbus 514. — Boligeis und Sichers beitebienft bei Erbarbeiten. Bon Ram. A. 28. Comibt I in Malgborf (6. Brigabe) 514. -Ein Genbarmenmorb. Bon Unterfudungs. richter Dr. Anton Glos in Reutitidein (Mahren) 516. - Die Sanbhabung ber Gittenpolizei 519. - Muslandiiche Arbeiter 520. -Die Rechtmäßigfeit ber Musubung bes Dienftes in Berbindung mit Biberftand gegen bie Staatsgewalt, Baffengebrauch und Rotwehr. Bon Oberft a. D. b. ben Brinden, bormals Rommanbeur ber Genbarmeriefchule in Boblau 585, 559, 583, 608. — Ein neues Reichsber-ficherungsgefeb. Bom Roniglichen Boligeis ficerungsgefen. Bom Röniglichen Boligeis affeffor G. Mohrenberg-Ragbeburg 539, 564. Berbrechen gegen bas feimenbe Leben. Bon Ram. FB. Bech in Bolflingen (8. Brigabe) 542. - Stragenrauber. Bon Ram. b. 28. Griepenterl in Reuengors 566. - Mag bon ben Brinden, Oberft und Brigabier ber Lanb.

gendarmerie a. D., weiland Kommandeur der Gendarmerieschule Wohlau (mit Bild). Bon Rob. Gersbach 607.

# III. Gefețe, Berordnungen, Erlaffe u. Befanntmachungen.

(Rach ber Beitfolge geordnet)

DB, bom 16. 1. 07. Regitimationstarten für ausländifche Gaifonarbeiter 125. - DRB. bom 31. 1. 07-27. 2. 07 betreffenb Reftftellung ber Bermendbarfeit eines gu penfionierenden Beamten in einem anbern Amte 29. - DRB. bom 8. 8. 07 betreffend Aufenthaltsbefchranfung bestrafter Berfonen 149. - DB. bom 27. 3. 07 betreffenb bie Boligeiberorbnung über bie Berabfolgung geiftiger Getrante 101. — BB. bom 4. 4. 07 betreffenb Borfehrungen bei bem Betrieb ber Schaufeln, inebefonbere ber fogenannten ruffifden und ameritanifden Schaufeln auf ben Jahrmarften, Rirchweih und Schübenfesten und bergl. 77. - DB. bom 5. 4. 07 betreffend Gefagverfcluffe fur Rabrunge- und Genugmittel 148. - MD. bom 12. 4. 07. Anrechnung bon Rriegsjahren für bie Teilnehmer ber Befampfung bes fubmeftafrifanifchen Aufftanbes 271. - DeB. pom 1. 5. 07. Sinweis auf Die Beitfchrift "Die Bolisci" 100. - Rriegs-MB, bom 6, 5, 07, Rabrtvergünftigungen für Urlauber 100. - Rriegs. DRB. bom 22. 5. 07. Chusmanner in Samburg 197. - 208. bom 31. 5. 07. Unrechnung ber Militarbienftzeit 124. - DRB, pom 31. 5. 07. Musführung ber im Staatshaushaltsetat für 1907 borgefebenen Gehaltsaufbefferungen 171. - Bet. bom 20, 6, 07 betreffend Gefet gegen ben berbrecherischen und gemeingefährlichen Bebrauch bon Sprengftoffen 172. bom 1. 7. 07 betreffend bie Befchaftigung bon Rinbern bei ber Reinigung von Dampfteffeln 197. - 39RB. bom 8. 7.07 betreffend Rranten. fürforge für bie im mittleren Juftigbienft als pollbeichaftigte nicht ftanbige Bilfegrbeiter perwenbeten Stangleigehilfen mit Minbefteinfommen 370. - DRB. bom 17. 7. 07 betreffenb Bemabrung bon Umgugefoften bei ber Abernahme bon Beamten aus einer etatsmäßigen Stelle in eine nichtetatsmäßige 248. - DR. bom 12, 8. 07 betreffenb bie bon auslanbifchen an preugifche Boligeibehorben gerichteten Erfuchen um Mustunft über ben Leumund und ettvaige Borftrafen bon nach bem Muslanbe augezogenen Berfonen 345. - DB, pom 12. 8. 07 betreffenb bie Bifierung bon Baffen nach ber Turfei 392. - DRB. bom 17. 9. 07 u. Musf. Anm. b. 17. 7. 07 betreffend ben Erlag poligeilicher Strafberfügungen megen Abertretungen 441. - RrmB. bom 17. 9. 07. Unterftubung bon Militarhinterbliebenen 467. bom 26. 9. 07. Berforgung im Genbarmerieund Schutymannebienft 319. - 208. bom 4, 10. 07. Die Rechtsverhaltniffe ber Banbespoligei in Deutid-Gubweftafrifa 372. - Bel. RRara.

bom 30. 10. 07. Berforgung im Gendarmerieund Schumannebienft 370. - Rchefgl. Bet. bom 30. 11. 07 betreffend Anderung ber befonberen Bestimmung (13) zu Abschnitt I des Mi-litärtariss für Eisenbahnen 491. — RB. vom 11. 12. 07. Zahlung von Warschgebühren und bon erhöhten Tagegelbern begw. Rommanbogulagen an berittene Mannichaften ber Land. gendarmerie 538. — KRE. bom 18, 12, 07. Abgelürzte Schreibweise von "Rarl" 512. — MB. bom 19. 12. 07 betreffend militarifchen Rang aus ber Landgendarmerie ausscheibenber Obermachtmeifter und Genbarmen 491. -RrWe. vom 13. 1. 08. Regelung ber Gehalter nad Dienftaltereftufen 512. - Allerb. Erl. vom 14. 1. 08. Anrechnung ber 3abre 1905, 1906 und 1907 als Kriegsjahre aus Anlag bes Mufftanbes in Deutsch-Oftafrila 563. - 96. bom 17. 2. 08. Beftrajung ber Majeftatebeleibi. gung 587. - RRoft 28. bom 22. 2. 08. Bus laffung ber Militaranwarter gu ben Diatar. (Dilfearbeiter.) Stellen bes mittleren Boft. und Telegraphenbienftes 587.

# IV. Erteuntniffe und Beichluffe.

| Gericht                    | 2   | atu | m    | Gegenstand                                                                       | Sette |
|----------------------------|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| DES.<br>Stuttgari          | 16. | 4.  | 02   | Abhalten ein. öffentl.<br>Tangunterhaltung                                       | 158   |
| BBD.<br>Brauns<br>ichtveig | 30. | 4.  | . 02 | Burudnahme ber<br>Schanlerlaubnis<br>aus Tatfachen in<br>ber Berion bes          | 1     |
|                            |     |     |      | Stellbertreter8                                                                  | 106   |
| D&B. Stuttgart             | 3.  | 2.  | 04   | Bilber in Rahmen.                                                                | 110   |
| Bahr.<br>BGD.              | 6.  | 4.  | 04   | Berfagung der Birts<br>schaftserlaubnis<br>weg. d. Bestrafung.)<br>des Ebegatten | 106   |
| OLB.<br>Eöln               | 10. | 8.  | 04   | Betreten frember<br>Jagbgebiete in<br>Jagbausrüftung                             | 32    |
| BrDBG.                     | 25. | 11. | 04   | Form polizeilicher<br>Berfügungen                                                | 204   |
| Bross.                     | a   | 12  | 04   | Bohnfib                                                                          | 254   |
| <b>₹6</b> .                | 27. | 2.  | 05   | Fahrläffige Körper-<br>verleyung infolge<br>Richtbeleuchtung<br>eines Fuhrwerts  | 89    |
| OLG.<br>Raumba.            | 18. | 5.  | 05   | Rantinen auf Bahn-                                                               |       |
| BLDER.                     | 24. | 5.  | 05   | Unterschrift polizei.                                                            | 110   |
| BtD88.                     | 29. | 5.  | 05   | licher Berfügungen<br>Burudnahme ber                                             | 254   |
| Sådif.<br>Døg.             | 23. | 8.  | 05   | Schanlerlaubnis<br>Seinderfräulein und                                           | 255   |
| RG.                        | 99  | 0   | OS   | Rrantenversicherung<br>Probezeit                                                 | 205   |
| RØ.                        | 10. | 10. | 05   | Grörterung öffentl.                                                              | 56    |
|                            |     |     |      | Angelegenheiten                                                                  | 105   |

| Gericht                  | £   | atu      | m        | Gegenstand                                                                                                                                        | 1   |
|--------------------------|-----|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| BADB.                    | 6.  | 1.       | 06       | Silfsbedürftige<br>Geiftestrante                                                                                                                  | 157 |
| RG.                      | 12. | 1.       | 06       | Sausfriebensbruch<br>auf bem Friebhofe                                                                                                            | 100 |
| RG.                      | 25. | 1.       | 06       | Beilhalten im Ginne<br>bes Branntwein.                                                                                                            |     |
| BrOVG.                   | 25. | 1.       | 06       | fteuergesches<br>Ruhestörung burch                                                                                                                | 8   |
| Brovs.                   | 1.  | 2.       | 06       | gewerbl. Anlagen<br>Boridriften f. Rechts-<br>lonfulenten. Ber-<br>pflichtung gum Er-<br>scheinen im Dienste-<br>raum der Polizei-                | 27  |
| Banr.                    | ١.  | _        |          | behörbe                                                                                                                                           | 157 |
| Oblo.<br>Bades.          | 3.  | 2.       | 06<br>06 | Offene Bertaufsfielle<br>Roften ber Heilung<br>geschlechistranter<br>Dirnen                                                                       | 56  |
| \$r086.                  | 5.  | 2.       | 06       | Grengen ber Boligeis                                                                                                                              |     |
| Dbg.                     | 6.  |          | 00       | gewalt                                                                                                                                            | 49  |
| Bahr.<br>OLG.            | 18. | 2.       | 06       | Berfehrehindernis<br>im Ginne bes § 366°                                                                                                          | 64  |
| RB.                      | 15. | 2.       | 06       | instrumente in                                                                                                                                    | 64  |
| BrOVS.                   | 19. | 2.       | 06       | Birtichaften<br>Bolizeistunde. Berüd-<br>fichtigung anderer<br>als in der polizeil.<br>Berfügung ange-<br>gebener Gründe im<br>Beschwerde-n. Ber- | 107 |
| OLG.<br>Dresben          | 22. | 2.       | 06       | waltungsftreitberf.<br>Karuffellbetrieb im<br>Umberziehen in<br>Birtichaftsgärten.<br>Anbieten gewerb-                                            | 824 |
| Broug.                   | 23. | 2        | 06       | licher Leiftungen<br>Rachweis ber Be-                                                                                                             | 110 |
|                          |     |          |          | triebssicherheit                                                                                                                                  |     |
| <b>தேடி</b>              |     |          |          | eines Fahrftuhls                                                                                                                                  | 107 |
| Banturg<br>Banr.<br>OBLG | 6.  | 2.<br>8. | 06       | Rotitand<br>Dufilaufführungen                                                                                                                     | 178 |
| Batha.                   | 10. | 8.       | 06       | im Umberziehen<br>Rosten ber Unter-<br>bringung gemein-<br>gesährlicher Geistes-                                                                  | 32  |
| Bahr<br>Obl <b>E</b> .   | 13. | 3.       | 06       | tranter<br>Beleidigung durch<br>Aufftellung fum-<br>bolicher Figuren<br>als Dauerbelift.<br>Beginn ber An-                                        | 59  |
| Banr.                    |     |          |          | tragsfrift                                                                                                                                        | 7   |
| DBBG.                    | 15. | 8.       |          | Eatort                                                                                                                                            | 60  |
| BrOHG.                   | 16. |          |          | Bablberein leine ges                                                                                                                              | 30  |
| Banr.                    |     |          |          | imate                                                                                                                                             | 422 |
| Obem.                    | 17. | 3.       | 06       | Schanftvirtichaft                                                                                                                                 | 7   |

| Gericht                 | E         | atu | m  | Gegenstand                                                                                      | Gette      | Gericht                  | E          | atu        | m        | Gegenstand                                                                                            | Seite |
|-------------------------|-----------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| RG.                     | 27.       | 8.  | 06 | Gewerbsmäßiges<br>Bludipiel mit ge-<br>ginften Rarten                                           | 154        | BrOUG.                   | 21.        | 6.         | 06       | stongeffionent.<br>giehungeflage<br>gegen Stellenber-                                                 |       |
| Bayr.<br>Oblig.         | 8.        | 4.  | 06 | Beleibigung einer<br>Berfonenmehrheit                                                           | 7          |                          |            |            |          | mittler wegen "un-<br>richtiger Rach-<br>weife" im Sinne                                              |       |
| 9G.<br>NG.              | 12<br>19. |     |    | Bolizeiftunde<br>Urfundenfälschung<br>durch Fälschung<br>von Legitimations                      | 446        | Bahr.<br>BBD.            | 21.        | 6.         | 06       | bes § 53 Abj. 1<br>Gewo.<br>Gastwirtichafts-<br>erlaubnis ohne                                        | te    |
| RB.                     | 28.       | 4.  | 06 | papieren<br>Sittentontrolle. Be-<br>ichmerbe gegen po-                                          | 105        | தர்கர்.<br>உலக்.         | 25.        | 6.         | 06       | Branntweinschant -<br>erlaubnis<br>Gewerbesseuer ber<br>Babubosswirt                                  | 13    |
| _                       |           |     |    | lizeiliche Berfüs<br>gungen                                                                     | 203        | RG.                      | 2.         | 7.         | 06       | icaften<br>Genugmittelbiebftabl                                                                       | 84    |
| Banr.<br>Ob.LG<br>Banr. | 1.<br>5.  |     |    | Streifbergeben<br>Abaabe verborbener                                                            | 109        | BYDUG.                   | 8.         |            |          | Strafantrag<br>Ausweifung neu gu-                                                                     | 10    |
| DBLG.                   | 8.        | 5.  | 06 | Rahrungsmittel<br>Dehlerei                                                                      | 108<br>208 | Bayr.<br>BBS.            | 11.        | 7.         | 06       | giebender Personen<br>Rongeistonierungs-<br>gwang für öffent-                                         | 1/    |
| BrDVG.                  | 10.       | 5.  | 06 | Rur flößbare, nicht<br>fciffbare Fluffe<br>Bribatfluffe. Zu-                                    |            | 96.<br>086.              | 12.<br>26. | 7.         | 06<br>06 | liches Fuhrwert<br>Bolizeiftunbe<br>Maufcheln ein Glud-                                               | 10    |
| 98 GB.                  | 11.       |     | 00 | ftanbigleit b. Orts,<br>polizei<br>Rinamerien im Glüd.                                          | 428        | Dresben                  | 28.        | 7.         | 06       | fpiel Bolizeiaufficht                                                                                 | 6     |
| erovs.                  |           |     |    | Spiel Offene Schennen als                                                                       | 154        | Dresben                  | 8.         |            |          | Erobler                                                                                               | 4     |
| OPB.                    | 15.       |     |    | Berjamnilungs-<br>räume<br>Bolizeianflicht                                                      | 230<br>206 | RG.<br>Braunfam.<br>BGD. | 18.<br>18. | 8.         | 06       | Grabicanbung<br>Materielle Rechts-<br>fraft ber Befchluffe                                            |       |
| Braunichin.<br>BrOBG.   | 25.       |     |    | Gefinderecht                                                                                    | 156        |                          | 1          |            |          | über Ablehnung<br>bon Rongeffions                                                                     |       |
| RB.                     | i.        |     |    | Diebstahl, Unter-<br>ichlagung unb<br>Sehlerei an Ba-<br>tronenhülsen bon<br>Truppenübungs-     |            | BabBGH.                  | 26.<br>28. | 9.         |          | gesuchen<br>Birtshausverbot<br>Bahrnehmung be-<br>rechtigterInteressen<br>bei pseudonymen<br>Eingaben | 11    |
| Br£88                   | 11.       | 6.  | 06 | plagen<br>Aufforderung zur Ein-<br>frellung eines Ge-<br>werbebetriebes bon<br>Erhebung ber Un- | 81         | HG.                      | 2.         | 10.        | 06       | Musstellen unzüchti-<br>ger Abbilbungen<br>burch eine Kinema-<br>tographenvorfüh-                     |       |
|                         |           |     |    | terfagungs ober<br>Stongeffionsents<br>giehungsflage                                            | 156        | RG.                      | 4.         | 10.        | 06       | Durchjudung einer<br>Berfon und Beg-<br>nahme einer Sache                                             |       |
| ©ā₫ſ.<br>©86.           | 11.       | 6.  | 06 | Musichliegung ge-<br>werblicher Anlagen<br>für einen ganzen<br>Ort                              | 85         | Pr.OUG.                  | 5.         | 10.        | 06       | aus ficherheitspo-<br>lizeilichen Grunben<br>Beweislaft bei An-                                       | 10    |
| Bahr.<br>BGD.           | 18.       | 6.  | 06 | Un Schanftvirtichafts-<br>lotale gu ftellenbe<br>polizeiliche Anfor-                            |            |                          |            |            |          | fechtung polizeis<br>licher Berfüguns<br>gen. Offentliche<br>Luftbarfeilen                            | 2     |
| Варт.<br>ОБРВ.          | 20.       | 6.  | 06 | berungen<br>Streilbergeben                                                                      | 184<br>177 | AG.<br>AG.               | 11.<br>12. | 10.<br>10. | 06<br>06 | Lotterieverein<br>Bormundichaft als                                                                   | 2     |
| Bahr.<br>BGD.           | 20.       | 6.  | 06 | Gaftwirticaftebe-<br>trieb unter Aus-                                                           |            |                          |            |            |          | 222 Abj. 2 und<br>230 Abj. 2 SiGG.                                                                    | 1     |
| Sådı.                   | 20.       |     | 00 | fcluß bes Brannts<br>weinschantes<br>Beforgung frember                                          | 255        | RG.                      | 15.        | 10.        | 06       | Trigonometrifche<br>Martfteine                                                                        | 1     |
| DUG.                    | ۵٠.       | 0.  | 96 | Rechtsangelegen-                                                                                | 190        |                          |            |            |          |                                                                                                       |       |

| Gericht               | 2   | atu | m   | Gegenstand                                                                     | e tte | Gericht               | £          | atu | m  | Gegenstand                                                                      | Seite |
|-----------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|------------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Sādj.<br>DBB.         | 15. | 10. | 06  | Berordnungen im Be-<br>triebe gewerblicher<br>Anlagen                          |       | Br.OBG.               | 22.        | 11. | 06 | Bohnort i. G. ber<br>Borfchriften über<br>bas Banberge-                         |       |
| Ban.<br>OblB.         | 20. | 10. | 06  | Berichtigung auf Grund bes § 11                                                | 545   | Br. D868.             | 22.        | 11. | 06 | werbe<br>Lohnzahlungsbücher.                                                    | 10    |
| RG.                   | 22. | 10. | 06  | Reichsprefigef.<br>Landfriedensbruch;                                          | 108   | D266.                 | 24.        |     |    | Bolizeilicher Iwang<br>Impfpflicht. Ne bis                                      | 45    |
| Ft.OVG.               | 22. | 10. | 06  | Berftorung<br>Schiegbubenbetrieb                                               | 83    | Duffelbori<br>RG.     |            | 11. | 06 | in idem Gelbfthilfe. Aber-                                                      | 1     |
| 966.                  | OK  | 10  | 00  | bei boppeltem<br>Bohnfit<br>Ortsübliche Art ber                                | 156   | \$r. £86              | 8.         | 12. | 06 | führungsftud<br>Raruffellbetrieb mit                                            | 6:    |
|                       |     |     | 1   | Befanntmachung<br>Rechtstraft ber Bolis                                        | 106   | \$r. £₹8.             | 8.         | 12. | 06 | Berfagung einer Bo-<br>lizeistundenberlan-                                      |       |
|                       |     |     | - 1 | Berfaffungemäßiger                                                             | 544   | R.G.                  | 6          | 19  | 08 | gerung<br>Berfuctes Sittlich-                                                   | 10    |
| VII. 2. 0. 0.         |     | 10. | •   | Schut bes Saus-<br>rechts. Unmittet-<br>barer Iwang als<br>polizeiliche Berfü- |       | 3.6.                  | 0.         | 14. | 00 | teltsverbrechen bei<br>Täuschung über<br>bas Alter bes ge-<br>migbrauchten Rab- | 16    |
| Bay.<br>Oblig.        | 80. | 10. | 06  | Offentliche Blage i. S. bes § 33b ber                                          | 230   | Bap.<br>BGD.          | 21.        | 12. | 06 | chens<br>Untersagung bes<br>Stleinhandels mit                                   | 32    |
| Ban.                  | 30. | 10. | 06  | Bewerbeordnung<br>Raruffellbetrieb auf                                         | 157   | Ban.DEG,              | 8.         |     |    | Bier<br>Rurpfuscher                                                             | 36    |
| Day.<br>Day.<br>Oben. | 80. | 10. | 06  | Privatgrundstuden<br>Marktordnung. Ab-<br>wartsberfteigern                     | 85    | DbLG.                 | 8.         | 1.  | 07 | Musübung ber Beil-<br>funde im Umber-<br>gieben burch Bruch-                    | 1     |
|                       |     |     |     | und martifchreieris                                                            | 85    | RG.                   | 8.         | 1.  | 07 | banbreifenbe Biffentlich falfche An-                                            | 44    |
| Br. DBG.<br>DLG.      | 5.  |     |     | Bolizeistunde<br>Offentliche Auffindi-                                         | 107   |                       |            |     |    | idulbigung. Bo-                                                                 |       |
| Karlsruh.<br>KB.      |     |     | 06  | gung bon Beils<br>mitteln<br>Bereinsgesetz. Gin-                               | 448   | Ban.                  | 8.         |     | 07 | hörbe i. S. bes<br>§ 164 StGB.<br>Hausfriedensbruch                             | 17    |
|                       | 0.  | **  | 00  | reichung ber Gats                                                              | 108   | D68@.                 | 0.         |     | ٠. | bei argliftigem Er-                                                             |       |
| Ban.<br>Oblig.        | 8.  | 11. | 06  | Amtliches Erforbern<br>i. G. § 12 bes<br>Reichsimpfgejeges                     |       |                       |            |     |    | laubnis zum Be-<br>treten einer Bob-<br>nung. hausrecht                         |       |
| RB.                   | 12. | 11. | 06  | Jagdvergeben. Fern-<br>rohr und Bulber                                         | 108   |                       |            |     |    | bes Bimmervere<br>mieters                                                       | 36    |
| RB.                   | 12. | 11. | 06  | als Jagdgerate<br>Trodene Gemenge<br>als Araneimittel                          | 848   | NG.<br>Bay.<br>Oblig. | 11.<br>15. | 1.  | 07 | Beamtenbeleibigung<br>Verfälfchung bon<br>Badware burch                         | -     |
| AG.                   | 12. | 11. | 06  | Automaten auf Bahn-<br>höfen                                                   | 108   | 2020.                 |            |     |    | Berwendung von<br>Margarine. Rach-                                              |       |
| Br.DUG.               | 18. | 11. | 06  | Befchwerbe gegen por<br>ligeiliche Berfite                                     | 107   | m. 00.7               |            |     |    | machen ober Ber-                                                                | 45    |
| DLG.<br>Breslau       | 16. | 11. | 06  | gungen<br>Rechtsweg für An-<br>fpruche eines Rom-<br>munalbeamten auf          | 229   | \$1. DUS.             |            |     |    | Buriidnahine ber<br>Schanterlaubnis.<br>Förberung bes ber-<br>botenen Spiels    | 44    |
| DES.<br>Rofted        | 20. | 11. | 06  | eine Unfallrente<br>Privatentbindungs-<br>anftalt                              | 255   | ₽6.                   | 17.        | 1.  | 07 | Rnüttelung b. Hunde                                                             | 30    |
| Ban.                  | 21. | 11. | 06  | Migbrauch bes Birts.                                                           | 278   | Bab.                  | 17.        | 1   | 07 | Tröbelhanbel. Be-                                                               |       |
| 304.                  |     |     |     | fung ber Berfon<br>bes Bewerbers                                               | 424   | D128.                 | ļ          |     |    | griff des Klein-<br>handels                                                     | 88    |
|                       |     |     |     |                                                                                | 264   | 98.08.                | 18.        | 1.  | 07 | Gewerbsmäßiges<br>Glüdespiel                                                    | 8     |

| Gericht     | Ð    | atu | m    | Gegenstand            | Selte | Gericht        | Ð   | atu | nt   | Gegenstand             | Selbe |
|-------------|------|-----|------|-----------------------|-------|----------------|-----|-----|------|------------------------|-------|
| HB.         | 18.  | 1   | 07   | Baffengebrauch        | 617   | Ban Dus.       | 28. | 2   | 07   | Baune und Mauern       |       |
| RG.         | 21.  | 4.  | 07   | Offentliches Argernis | 268   | oug Does.      |     | -   |      | an Felbtvegen          | 1     |
|             | 22.  |     |      |                       | 200   | 268 H          | 2.  | 9   | 07   | Renntvetten. Ge-       |       |
| Sch 8.      |      | 4.  | U    | Stragenpolizei.       |       | Berlin         | ۵.  | 0.  | ٠,   | tverb 8 mäßiges        |       |
| dannover    |      |     |      | Stehenlaffen unbe-    |       | bettiii        |     |     |      | Citt Fair              | 8     |
|             |      |     |      | leuchteter Suhr-      |       |                |     |     |      | Glücipiel              | 3.    |
|             |      |     |      | werfe ohne Auf-       |       | RG.            | 4.  | 8.  | 07   | Bublifation bon        |       |
|             |      |     |      | fict. Saftung.        | 178   |                |     |     |      | Bolizeiberord.         |       |
| RB.         | 24.  | 1   | 07   | Rongeffionebedin-     |       |                |     |     |      | nungen                 |       |
| ace.        | wi.  |     | ٠.   | gung; Ausschant       |       | RG.            | 4.  | 8.  | 07   | Offentlicher Aufgug    |       |
|             |      |     |      | echter Biere          | - 6   | .R.G.          | 4.  | 8   | 07   | Schaufenfter an        |       |
|             |      |     |      | emier wiere           |       | aw.            |     | J.  | ٠.   | Sonntagen              |       |
| AB.         | 24.  | 1.  | 07   | Anmelbung von Lo-     |       | 0.00           |     | 0   | m    | Automobilhuppe         |       |
|             |      |     |      | giergaften an-        | -     | 98.            | 4.  |     |      |                        |       |
|             |      |     |      | Sonntagen             | 6     | BTDEG.         | 5.  |     |      | Luftbarteiten          |       |
| 98.         | 28.  | 1.  | 07   | Lieridugberorb.       |       | கூகு.          | 6.  | 8.  | 07   |                        |       |
|             |      |     |      | nungen                | 4     | Berlin Mitte   |     |     |      | ohne Aszwang           | 1     |
| O.G.        | 28.  | 1   | 07   |                       |       | St. St.        | 7.  | 8.  | 07   | Schilber am Bagen      |       |
| J. 49.      | · .  | 1.  | 31   | wohnung               | . 5   | 88.            | 7.  |     |      | Bolige iberorbnungen   |       |
| ma          | 200  |     | 02   |                       | 873   | ww.            | ٠.  | ٥.  | ٠,   | um Schute bris         |       |
| MG.         | 29.  | 1.  | 07   | Gefindediebftahl      | 012   |                |     |     |      |                        |       |
|             |      |     |      |                       |       |                | -   |     | ~    | bater Intereffen       |       |
| RB.         | 1.   | 0   | 07   | Dauernbe erhebliche   |       | RG.            | 7.  | 8.  | 07   | Boligeiberordnungen    |       |
| n.          | 1.   | 2.  | U    | Entftellung i. G.     |       |                |     |     |      | bei Eingemein-         |       |
|             |      |     |      |                       |       |                | 1   |     |      | bungen                 |       |
|             | 1    |     |      | des § 224 St@B.       | 174   | RG.            | 7.  | 8.  | 07   | Freiwilliger Stol-     |       |
| 9RB.        | 1.   | 2.  | 07   | Buhalterei. Aus-      |       |                | ١   |     |      | portagebuchhanbel      |       |
|             |      |     |      | beutung im Ginne      |       | Ban            | 7.  | 9   | 07   | Bhotographieren im     |       |
|             |      |     |      | bes § 181a St@B.      | 203   | 06.00          | ١., | o.  | 01   |                        | 4     |
| 98.         | 4.   | 2   | 07   | Müllabiuhr            | 5     | O6.88.         | ۱۵  |     | ~    | llmbergiehen           | 13    |
| BrOBS.      | 7.   | 2   |      | Tanglehrer            | 447   | BLOSG.         | 8.  | 3.  | 07   | Bolizeiliche Mus.      |       |
|             |      |     | 07   |                       | 5     |                | 1   |     |      | tveifung tvegen        |       |
| AB.         | 11.  |     |      |                       |       |                |     |     |      | Bergeben bei           |       |
| 9RG         | 14.  | 2.  | 07   | Birichensprengen als  |       |                |     |     |      | Streits                |       |
| 2.0         |      |     |      | Jagdausübung          | 277   | OSS.           | 9.  | 3.  | 07   | Dulben bon Glud-       |       |
| RB.         | 14.  | 2.  | 07   | Befahren ber Burger-  |       | Cöln           | 1   | ٠.  |      | fpielen                |       |
|             | 1    |     |      | fteige mit Jahr-      |       | RG.            | 12. | 9   | 07   | Aufforderung gu ftrafe | ı     |
|             |      |     |      | rabern                | 58    | July.          | 444 | ٥.  | 01   | baren Sandlungen.      | 1     |
| an OSG.     | 14.  | 2.  | 07   | Unterfagung ber ge-   |       |                |     |     |      | Menichenmenge          | 9     |
| ,           | 1    |     |      | werbemagigen Be-      |       |                |     |     | 0.00 |                        | l °   |
|             | 4    |     |      | forgung frember       |       | D26.           | 12. | 3.  | . 07 | Jagdansübung an        |       |
|             |      |     |      | Rechtsangelegen.      |       | Braun∗         |     |     |      | bon Menichen be-       | Ĺ     |
|             | i    |     |      |                       | 352   | fatveig        |     |     |      | fuchten Orten          | 1     |
| m m         |      |     |      | hetten                | 502   | RG.            | 14. | 8.  | . 07 | Betrug                 | 1     |
| RB.         | 18.  | 2.  | 07   | Eindringen in eine    | i     | . Q.(B.        | 14. |     | 07   |                        | ı     |
|             | 1    |     |      | frembe Wohnung        |       | 96             | 14. |     | 07   |                        | ì     |
|             | 1    |     |      | gur Rachtzeit         | 227   | 98.            | 14. |     | 07   |                        | 1     |
| 98.         | 18.  | 2   | 07   |                       | 58    |                |     |     |      |                        |       |
| Brove.      | 18.  |     |      | Roften ber Rach-      |       | LG. Bonn       | 14. | 3.  | . 07 | Beugengebühren ber     |       |
| P OB.       | 1.0. | -   | ٥,   | revision einer        |       |                | i   |     |      | Gemeinbebeamten        | 1     |
|             | 1    |     |      | Apothete              | 229   | RG.            | 15. | 8.  | . 07 | Unlauterer Bett-       |       |
| mm          | 1.0  |     | ~~   |                       | 229   |                |     |     |      | bewerb                 |       |
| MG.         | 19.  | 2.  | U    | Frembe bewegliche     |       | 9R 66.         | 15. | 8.  | . 07 | Unlauterer Bett-       | 1     |
|             | 1    |     |      | Sache. Diebftahl      | 227   |                |     |     |      | bewerb. Reflamen       | 1     |
| RG.         | 19.  | 2.  | 07   | Diebftahl bon Bier-   |       | 1              |     |     |      | mit Ausftellungs-      | 1     |
|             | 1    |     |      | marfen                | 228   | ĺ              |     |     |      | medaillen und          |       |
| RG.         | 19.  | 2   | 07   | Sausfriedensbruch     | 258   | 1              |     |     |      |                        | ŧ.    |
| 98.68.      | 21.  |     | 07   |                       | 227   |                |     | _   |      | eauszeichnungen        | ŀ     |
| RG.         | 21.  |     |      | Bahnhof mirts         |       | 9₹ <b>6</b> 8. | 15. | 3,  | . 07 | Berbreiten unguche     | į     |
| M.          | let. | 2.  | 01   | Challen Char          |       |                |     |     |      | tiger Abbilbungen      | 14    |
|             | 1    |     |      | fchaften              | 58    | 98.66.         | 15. | 8.  | . 07 | Berantwortlichfeit     |       |
| RG.         | 21.  | 2.  | 07   | Bahlfingblatter.      |       | 1              | 1   | -   |      | bes Angeftellten       |       |
|             | i    |     |      | Sountageheiligung     | 58    | 028.           | 16. | P   | 02   | Recht ber Boligeis     |       |
| BrOUG.      | 21.  | 2   | 07   | Bufuhrmege gum        |       |                | 10. | 0   | . 01 |                        |       |
|             | 1    | -   |      | Bahnhof               | 59    | CoIn           | 1   |     |      | behörben gur           |       |
| BrOSG.      | 21.  | 9   | 07   |                       | 30    |                |     |     |      | amangeweifenBor.       |       |
| PILLOW.     | 121. | ۷.  | . 01 |                       | 177   |                |     |     |      | führung gelabener      |       |
| nomc        | 10.  |     | ~    | Sonntage beiligung    | 177   |                | 1   |     |      | Berionen               | 1     |
| BrOUG.      | 24.  | 2.  | . 07 | Ronflift              | 59    | SG.            | 18. | . 8 | . 07 | Rächtliches Regelfpiel | l     |
| ©d) ♣.      | 27.  | 2.  | 07   | Bludipiel. Bierblatt  | 1     | .88.           | 18. |     | 0.7  | Barenausbängung        | 1     |
| Bertin Mitt |      |     |      | obne Rauffarten       | 184   | are.           | -0. |     | . 0  |                        | 1     |

| Gericht       | I   | ati | un   | Wegenstand                               | 10   | Gericht   | I          | atu | m   | Gegenstand                                                    | 100     |
|---------------|-----|-----|------|------------------------------------------|------|-----------|------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------|---------|
| RG.           | 18. |     |      | Barnungoiajeln auf<br>Ererzierplagen     | 57   | RB.       | 15.<br>17. | 4.  | 07  | Bau<br>Bohnits                                                | 8<br>17 |
| LG. Erfuri    | 18. | 8   | . 07 | Straftfahrzeuge auf<br>öffentlichen Ber- | 8    | RG.       | 18.        | 4.  | 07  | Stodarreft ale Straf-<br>androhung in alten<br>Botizeiberorb- |         |
| 9 <b>7</b> €. | 19. | 8   | . 07 | Berlehr mit Spreng-<br>ftoffen           | 421  | 98.       | 18.        | 4.  | 07  | nungen                                                        | 5       |
| RB.           | 19. | 8   | . 07 | Berfammlung                              | 81   | RG.       | 18.        |     | 07  | Schongeit für Reb.                                            | 8       |
|               |     | _   |      |                                          | Τ.   | AG.       | 18.        |     | 07  |                                                               | 61      |
| RG.<br>Brobs. | 21. |     | . 07 | Bolizei u. Bublilum                      | 399  | BrDBB.    | 18.        | 4.  | 07  |                                                               |         |
| DEG.          | 21. |     |      | Rufillehrlinge bei                       | 1988 |           | 1          |     |     | fagung ber Schant.                                            |         |
| Dresben       | 21. | 0   | . 0. | öffentlichen Tange                       |      |           |            |     |     | erlaubnis. Rechts-                                            |         |
| Dicancii      |     |     |      | luftbarfeiten                            | 8    | 1         |            |     |     | fraft ber Beringung                                           | 5       |
| RG.           | 22. | 8   | . 07 | Rrantes Bilb                             | 32   | BrOSS.    | 18.        | 4.  | 07  | Umfang ber Birt-                                              |         |
| RB.           | 25. | 8   | . 07 |                                          |      | 7.500     |            |     |     | fcaftserlaubnis                                               | 56      |
|               | 1   |     |      | weichenlaffen eines                      |      | 26.       | 18.        | 4.  | 07  | Ausrufen und Aus-                                             | Į.,     |
|               |     |     |      | Gefangenen                               | 81   | Bochum    | 1          |     |     | läuten bon Baren                                              | 6       |
| 98.           | 25. | 8   | . 07 | Urtunbenfälichung                        | 81   | 99 W.     | 19.        | 4.  | 07  | Fürforge für Er-                                              |         |
| RB.           | 25. | 8   | . 07 | Hauchen ber Omni-                        |      | Stettin   |            |     |     | tranfte auf ber                                               | 87      |
| 98.           | 28  |     | 07   | bustutider<br>Hartnädiger Un-            | 81   | 26.       | t9.        |     | or  | Strafe<br>Offentliche Theater                                 | 31      |
| M09.          | 20  | 8   | . 01 | gehoriam bes Ge-                         |      | Berlin I  | 10.        | 4.  | 01  | Offentliche Theater-                                          | 6       |
|               |     |     |      | findes                                   | 32   | Ed.       | 19.        | 4   | 07  | Stinberiding                                                  | 6       |
| BanBBB.       | 8.  | 4   | . 07 | Erteitung einer                          | 0.5  | Göln.     |            | *   |     |                                                               |         |
|               | 1   | -   | -    | Schantertaubnis                          |      | 98.       | 21.        | 4.  | 07  | Offentliche Ange-                                             |         |
|               | 1   |     |      | bor Fertigftellung                       |      |           |            | -   | -1  | tegenheiten                                                   | . 8     |
|               |     |     |      | ber Birtichafte.                         |      | RB.       | 22.        | 4.  | 07  | Berfammlung unter                                             |         |
|               |     |     |      | räume                                    | 545  |           | 1          |     |     | freiem Simmel                                                 | 8       |
| AG.           | 4.  | 4   | . 07 | Zwangloje Be-                            | 81   | 88.       | 28.        |     | 07  | Raninden                                                      | 15      |
| RB.           | 4.  |     | 07   | frechung                                 | 58   | Sch (B.   | 24.        | 4.  | 07  | Glüdspiel                                                     | 10      |
| 98.           | 4.  | 7   | 07   | Mewerbeanmetbung<br>Fahraeichwindigleit  | 30   | RG.       | 25.        |     | 07  | Babruebmung be-                                               |         |
| or 09.        | *   | *   |      | der Rraftwagen                           |      | ato.      | 40,        | *.  | vi  | rechtigter Inter-                                             |         |
|               |     |     |      | auf Rotbriiden                           | 208  |           |            |     |     | effen durch die                                               |         |
| Bandes        | 5.  | 4.  | 07   | Berftummelung eines                      |      |           |            |     |     | Breffe                                                        | 56      |
|               |     |     |      | in einem Bohn-                           | 1    | RG.       | 25.        |     |     | Mutomobilverfebr                                              | 84      |
|               |     |     |      | gimmer aufge-                            |      | AG.       | 25.        | 4.  | 07  | Berantwortlichteit                                            |         |
| 0.00          | _   |     |      | hangten Arugifiges                       | 448  |           |            |     | - 1 | des Schanftvirts                                              |         |
| 86.           | 5.  | 4.  | 07   | Schadenerfas für                         |      |           |            |     |     | für bie Tatigleit                                             |         |
| Suben         |     |     |      | ungefunde Dienft-                        | 50   | 1         | 1          |     |     | ber Chefrau ale                                               | 108     |
| .96           | 8.  | 4   | 07   | wohnungen<br>Tangluftbarfeiten           | 58   | DR@       | 26.        | 4   | 07  | Graftfabrzeuge                                                | 18      |
| 88.           | 8.  |     |      | Offentliche Angele-                      | , 00 | Dresben   | 20.        | 2.  | 31  | orraislant lenfte                                             | •       |
|               | ٠.  | *   | ٠,   | genheiten                                | 88   | 26.       | 27.        | 4.  | 07  | Aufforderung aum                                              |         |
| RG.           | 9.  | 4.  | 07   | Rahrungemittelber-                       |      | Berlin I  |            | •   | *   | Ungehorfam gegen                                              |         |
|               |     | -   | -    | fatidung. Ber-                           |      |           | 1          |     |     | Befete. Boligei.                                              |         |
|               |     |     |      | ftellen bon Rab.                         |      |           |            |     |     | frunde für Ber-                                               |         |
|               |     |     |      | rungemitteln                             | 800  |           |            |     |     | jammlungen                                                    | 88      |
| RG.           | 11. | 4.  | 07   | Sonntageheiligung,                       | 56   | Broad.    | 29.        | 4.  | 07  | Forberung ber                                                 |         |
| RG.           | 11. |     | 02   | Zingeltangel                             | 85   |           | 1          |     |     | Bollerei und Un-                                              | 156     |
|               | 11. | 4.  | 07   | Straßenfreugung<br>Urteileberfündung.    | 00   | 26. Gffen | 90         |     | 07  | fitttichteit Gebrauch eines                                   | 100     |
| PIN 200.      | ••• | 2.  | "    | Burüdnahme ber                           |      | De. Gilen | 40.        | ٧.  | 01  | Stadtipappens                                                 | 255     |
|               |     |     |      | Schanlerlaubnis                          |      | 86.       | 2.         | 6.  | 07  | Unmelbevilicht be8                                            | _00     |
|               |     |     | - 1  | für mehrere 28irt-                       |      | 5.0       | -          | ٠.  |     | Bereinsporftebere                                             | 106     |
|               |     |     |      | ichaften                                 | 138  | RG.       | 2.         | 5.  | 07  | Laien-Brabrebe                                                | 106     |
| BrOSS.        | 12. | 4.  | 07   | Stellvertreter im                        |      | RB.       | 2.         |     |     | Schanigewerbe und                                             |         |
|               |     |     |      | Schanigewerbe                            | 59   |           |            |     |     | Gewerbeftenerver-                                             |         |
|               | 12. | 4.  |      | Schutverfaumnis                          | 60   |           |            |     |     | geben                                                         | 445     |
| RG.           | 15. | 4.  | 07   | Berfammlungsauf.                         | 58   |           |            |     | - 1 |                                                               |         |
|               |     |     |      | loiuna                                   | 90   |           |            |     | - 1 |                                                               |         |

| Gericht  | £          | atu | m .      | Gegenstand                                  | Sette | Gericht       | Ð    | atur | n        | Gegenstand                              | 1  |
|----------|------------|-----|----------|---------------------------------------------|-------|---------------|------|------|----------|-----------------------------------------|----|
| RB.      | 8.         | δ.  | 07       | Glüdipiel. Inhaber<br>einer Schanftvirts    |       | 9t <b>6</b> . | 8.   | 6.   | 07       | Fahrläffige Tötung<br>durch Richtaugies |    |
|          |            |     | ~        | fcaf1                                       | 253   | ma            |      |      | 07       | hung eines Argtes                       | 1  |
| 568.Riel | 8.         | 5.  | 07       | Beichaffung der For-<br>mulare für polizei- |       | 91G.          | 8.   |      | 07<br>07 |                                         | 13 |
|          |            |     |          | liche Unmelbungen                           | 110   |               |      |      |          | Mildaustragen                           | 2  |
| RB.      | 6.         |     | 07       | Biehtranten                                 | 132   | RG.           | 8.   |      | 07       |                                         | 1  |
| RG.      | 7.         | δ.  | 07       | Bwangeweises                                |       | 869           | 8.   |      | 07       |                                         | 1  |
|          |            | _   |          | Photographieren                             | 105   | RB            | 8.   |      | 07       |                                         | 1  |
| Brobs.   | 10.        | 5.  | 07       | Bolizeilicher Scha-                         | 1     | DR.           | 4.   | 6.   | 07       | Biberftand gegen                        | ŀ  |
| - om#    |            |     | ~~       | benerian                                    | 108   | Bresian       |      |      | -        | die Staalegewalt                        | Г  |
| BrOSG.   | 10.        |     | 07<br>07 | Beamtenwohnfig                              | 108   | Brovs.        | 4.   | 6.   | 07       | Boligeiftundenüber-                     |    |
| RG.      | 11.        | ь.  | v        | Rummerschilder für<br>Fabrräder als         |       |               |      |      |          | idreitung als                           |    |
|          |            |     |          | Fahrraber als<br>öffentliche Urfunden       | 595   |               |      |      |          | Förberung der                           |    |
| RG.      | 15.        | 5   | 07       | Strafantrag gegen                           | 980   | S66.          | 4.   | a    | 07       | Anmelbung Reuge-                        |    |
| orw.     | 10.        | ٥.  | ٠.       | eine Danbelsgefell-                         | 1     | Magbeburg.    | ۳.   | u.   | ٠.       | borener Acages                          | ١  |
|          |            |     |          | fdafi                                       | 396   | RG.           | 6.   | R    | 07       | Arrtum über bas                         |    |
|          |            |     |          | Motor- ob. Fahrrab                          | 155   | 3.6.          |      | ٥.   | •        | Befteben bon Mus-                       |    |
| 98.      | 16.        | 5.  | 07       | Strakenpolizei.                             | 1     |               |      |      |          | fübrungspor-                            |    |
| SG.      | 16.        | 5.  | 07       | berordnungen                                | 155   |               |      |      |          | idriften                                |    |
|          |            |     |          | Ne bis in idem.                             | 188   | SG.           | 6.   | 6.   | 07       | Mildverlauf                             |    |
| SrDBG.   | 17.        | 5.  | 07       | Schanterlaubnis                             | 157   | RB.           | 6.   | 6.   | 07       | Rechtebeforger                          |    |
| HOBB.    | 17.        | 5.  | 07       | Sittenpolizei                               | 132   | Brovs.        | 7.   | 6.   | 07       | Ausweifung. Staate.                     |    |
| RB.      | 23.        | 5.  |          | Stragenfperrung                             | 154   |               | 1    |      |          | angehörigfeit                           |    |
| RG.      | 28.        |     | 07       |                                             |       | 9t G.         | 8.   | 6.   | 07       |                                         |    |
| RB.      | 23.        | 5.  | 07       | ftener                                      | 155   |               |      |      |          | bewegliche Gache.                       |    |
|          | 23.        | -   |          | Begevolizei                                 | 229   | m omm         |      | •    | ~~       | herrenlofes But                         |    |
| HOUSE.   | 24.        |     | 07       | Breisratiel in Bei-                         |       | Brove.        | 8.   | 6.   | 07       | Betriebeflatte                          |    |
| RG.      | 24.        | D.  | Ui       | tungen als Aus-                             | 132   | Raumburg      | 8.   | 6.   | 07       | Berfolgung von<br>Brivatllagen          |    |
|          | i          |     |          | Ronflift                                    | 183   | RG.           | 10.  | 6.   | 07       | Brengen ber Boligei.                    |    |
| BEOBO.   | 24.        | 5.  | 07       | Bobnfis                                     | 177   | 3.0.          | 10.  | ٥.   | ٠.       | gewalt                                  |    |
| ROBG.    | 24.        |     | 07       | Chebruch. Burech.                           |       | RG.           | 10.  | 6.   | 07       | Angabe eines falfchen                   |    |
| RG.      | 25.        | 5.  | 07       | nungsfähigfeil<br>geiftesfcwacher           |       | .,,,          |      |      |          | Namens gegen-<br>über dem Babi-         |    |
|          |            |     |          | Berfonen                                    | 396   |               |      |      |          | porfleber bei einer                     |    |
| RG.      | 26.        |     | 07       | Berichulben bei poli-                       |       |               | l.   |      |          | Reichelagewahl.                         |    |
| aces.    | 20.        | υ.  | U        | trefungen                                   | 188   | 26.           | 10.  | а    | 07       | Bahlfalidung Sigung ober Ber-           |    |
|          | ł          |     |          | Milchverlauf                                | 155   | aces.         | 10.  | 0.   | ٠.       | fammlung                                |    |
| RG.      | 27.        | 5.  | 07       | Rautionsichwindel                           | 132   | 96.           | 10.  | 6.   | 07       | Rinomatographische                      |    |
| 37 GB.   | 28.        |     | 07       | Baffengebrauch                              | 200   |               |      |      |          | Borftellungen                           |    |
| RG.      | 28.        | 5.  | 07       | gegen Bliebenbe                             | 182   | RG.           | 10.  | 6.   | 07       | Berfahren gegen                         |    |
|          |            |     |          | Unberechtigte Be-                           |       |               |      |      |          | Reichstageabge-                         |    |
| RG.      | 28.        | δ.  | 07       | nuyung von Krafts                           |       |               |      |      |          | orbne1e                                 |    |
|          |            |     |          | tragen                                      | 396   | RG.           | 10.  |      | 07       |                                         |    |
|          | l          | _   |          | Rubeftörung                                 | 155   | RG.           | 18.  |      | 07       |                                         |    |
| RG.      | 30.        | 5.  |          |                                             | 132   | 96.           | 13.  | 6.   | 07       | Erörterung öffent-                      |    |
| AG.      | 30.<br>30. |     | 07       |                                             | 100   |               |      |      |          | licher Angelegen-                       |    |
| 36.00    | 30.        | о.  | 07       | legenheiten                                 | 133   | RG.           | 18.  |      | 07       | heiten                                  |    |
| 9.68.    | 30.        |     | 07       | Aufforderung gum                            |       |               | 18.  | 0.   | 07       | Berrufserflarung<br>Bewerbliche An-     |    |
| Strefelb | 30.        | υ.  | O,       | Ungehorfam gegen Gefete ob. beborb-         |       | Brobb.        | 10.  | 0.   | 01       | lagen                                   |    |
| arriero. |            |     |          | liche Anordnungen                           | 134   | DRG.          | 14.  | 6.   | 07       | Relbepflicht                            |    |
| RG.      | 04         |     | 07       | Unlauterer Bett-                            | 299   | Samburg       | 10   |      | 0.7      | 12-4                                    |    |
| A.       | 81.        | D.  | 07       | bewerb<br>Luisbarfeis                       | 183   | RG.           | 18.  | 6.   | 07       |                                         |    |
| BrOBG.   | 31.        | E   | 07       |                                             | 133   |               | ì    |      |          | ftoblener Cachen                        |    |
| BrOBG.   | 31.        |     | 07       | liches ober Runft-                          |       | Ed.           | 18.  | 6    | 07       | Manichein ohne As-                      | í  |
|          | -1.        | 0.  | 31       | interesse                                   | 255   | Berlin Mitte  | 10.  | 0.   | J,       | Amang                                   | ļ  |
|          |            |     |          |                                             |       | .966.         | 20.  | 6.   | 07       | Berunreinigung ber                      | I  |
|          |            |     |          |                                             | 1     | 1.00          | 1-0. | ٥.   | -        | Blüffe                                  |    |

| Gericht       | Ð          | a tu | 21       | Gegenstand                                          | Sette | Gericht               | D          | atu | n        | Gegenstand                               | Gette    |
|---------------|------------|------|----------|-----------------------------------------------------|-------|-----------------------|------------|-----|----------|------------------------------------------|----------|
| RG.           | 20.<br>20. |      | 07<br>07 | Fischjang<br>Branntweinschants                      | 204   | 98.                   | 11.        | 7.  | 07       | Barbiergewerbe. Ge-                      |          |
| RG.           | 20.        | в    | 07       | ftätte<br>Kraftjahrzeuge                            | 204   | 86.                   | 11.        | 7   | 07       | Bereinsanmelbe-                          | 25       |
| RB.           | 20.        | в.   | 07       | Unftedenbe Strant-                                  | 228   | 88.                   | it.        |     | - 1      | pflicht<br>Untenninis von po-            | 25       |
| RG.<br>BrOBG. | 20.<br>20. |      | 07<br>07 | Rellnerin<br>Bripatfrankenanftalt.                  | 277   |                       |            | •   |          | lizeilichen Belaunt-<br>machungen        | 25       |
| DEL 049.      | 20.        | 0.   | ٠.       | Stongeffionsente                                    | 177   | SP66.                 | 11.        |     | 07<br>07 | Bolniiche Reichen                        | 25       |
| BrOUG.        | 20.        | 6.   | 07       | ziehung<br>Polizeilicher Zwang                      | 111   |                       |            |     |          | Stragenbabn                              | 25       |
|               |            |      |          | Benehmigunge                                        |       | RB.                   | 11.        | ۲.  | 01       | Außergewöhnliches<br>Leichenbegangnis.   | 0.       |
|               |            |      |          | bedingungen einer<br>gewerblichen Un-               |       | RG.                   | 1t.        | 7.  | 07       | Birtobausbeleuch-                        | 27       |
|               |            |      |          | lage bei wesents<br>licher Beränberung              |       | . R.G.                | 11.        | 7.  | 07       | tung<br>Jagdpolizei                      | 35       |
| 96.           | 24.        |      | 07       | ber Betriebeftatte                                  | 447   | Broug.                | 11.        | 7.  | 07       | Musbehming einer                         | 01       |
|               |            |      |          | Berordnungspubli-<br>facion                         | 204   | RB.                   | 12.        | 7.  | 07       | Observang Lehrling im Ginne              | - 32     |
| RG.           | 24.        |      | 07<br>07 | Feuerwehrübungen<br>Mildigefäße                     | 305   | ΩΝ.                   | 15.        | 7   | 07       | bes Bereinsgesetes<br>Strafantrag ber    | 25       |
| RG.           | 27.        |      | 07       | Religionsvergeben.                                  | 300   | Breslau               | 10.        |     | ٠.       | amtlichen Borge-                         | 26       |
|               | 1          |      |          | Bereinsverfamms                                     |       | <b>С</b> ф <b>8</b> . | 15.        | 7.  | 07       | Graftfahrzeuge; Be-                      | -        |
| robb.         | 28.        | 6    | 07       | lung<br>Sozialdemofratifche                         | 174   | Rigborf               |            |     |          | läftigung burch<br>übelriechende         |          |
| 111 80 9      | 29.        |      | 07       | Jugendvereine                                       | 205   | RG.                   |            |     | 077      | Dampfe<br>Rleinbandel mit                | 20       |
| Berlin        | 20.        | 0.   | 01       | Rennweiten. Be-<br>werbemäßiges<br>Bludefpiel. Ein- |       |                       | 16.        |     |          | Branutwein<br>Entziehung aus ber         | 25       |
|               |            | _    |          | giebung.                                            | 325   |                       |            |     |          | Fürforgeerziehung                        | 2        |
| BU.<br>Berlin | 2.         |      | 07       | Bedürfnisfrage für<br>Animierfneipen                | 306   | 88.<br>88.            | 28.<br>23. |     | 07<br>07 |                                          | 84       |
| Я₿.<br>Я₿.    | 4.         |      | 07<br>07 | Schulpolizei<br>Landespolizeiliche                  | 229   | RG.                   | 23.        | 7   | 07       | rung<br>Anreifer. Sanbler                | 34<br>84 |
| AB.           | 4.         |      | 07       | Anordnung<br>Fischerei-Berords                      | 849   | RG.                   | 23.        |     |          | Unbefugter Schant-<br>betrieb. Speife-   |          |
|               |            |      |          | nungen                                              | 874   |                       | _          | _   | _        | wirtichaften                             | 34       |
| Bah<br>DbLB.  | 4.         | 7.   | 07       | Gewerbsmäßige Un-                                   | 595   | OLG. Riel             | 26.        |     | 07       | Gewerbesteuer<br>Beleidigung burch       | 87       |
| AG.           | 8.         | 7.   | 07       | Bolizeiberordnung<br>und Befannt-                   |       | 22010111              | 20.        |     | ٠.       | Beröffentlichung<br>bes Bilbes eines     |          |
| RG.           | 8.         | 7    | 07       | machung<br>Bolizei ober Berg.                       | 254   | 91.08.                | 1.         |     | 07       | Bertragebrüchigen<br>Rabrungemittelver-  | 25       |
|               |            |      |          | polizei?                                            | 278   |                       |            |     |          | fälfdung                                 | 2        |
| SG.           | 8.         |      | 07<br>07 | Schauftellungen<br>Stinematograph.                  | 305   | SchG.<br>Brieg        | 1.         | 8.  | 07       | Offentlicher Aufzug<br>auf einer Baffer- |          |
| RG.           | 8.         | 7    | 07       | Bußtagsbeiligung<br>Interim bei Bolizeis            | 349   | 2.08.                 | 2.         | 8   | 07       | ftraße<br>Stonfitüren und Kon-           | 2        |
| RG.           | 8.         |      | 07       | berordnungen                                        | 378   | Salle a. S.           |            | ٠,  |          | bitorwaren; Sonn.                        | 25       |
| NO.           | 0.         | ۲.   | 01       | Mufftellen bon Ras                                  |       | 88.                   | 6.         | 8.  | 07       | tageruhe<br>Automobilbefiner             | 34       |
|               | 1          |      |          | Echau- und Ber-                                     | 618   | 88.<br>88.            | 6.         |     | 07       | Laufmabchen                              | 35       |
| BrDBB.        | 8.         | 7.   | 07       | kaufobuben<br>Bolizeistunde                         | 205   | Br.OSB.               | 6.         |     |          | Milchandel<br>Socipannleitungen.         | 43       |
| ab. Db28      | 8.         | 7.   | 07       | Bludipiel, Bofern                                   | 568   | F                     | -          |     |          | Polizeiliche Ber-                        |          |
| AG.           | 9.         | 7.   | 07       | hehlerei. Antauf ge-                                | 396   |                       |            |     |          | fügungen                                 | 30       |
| RB.           | 9.         |      | 07       | Straftwagenmmmer                                    | 348   |                       |            |     |          |                                          |          |
| RB.           | 10.        | 7.   | 07       | Stragenbahnen                                       | 324   |                       |            |     |          |                                          |          |

| Gericht           | Ð   | atuı | m   | Gegenstand                           | ® eite | Gericht            | E    | atu | m  | Gegenfiand                              | Gette |
|-------------------|-----|------|-----|--------------------------------------|--------|--------------------|------|-----|----|-----------------------------------------|-------|
| RG.               | 7.  | 8.   | 07  | Bontott als unzu-<br>läffiges Rampfs |        | Scho.<br>Offenbach | в.   | 9.  | 07 | Wahrnehmung bes<br>rechtigt. Interessen | 80    |
|                   |     |      |     | mittel. Filiale des                  |        | StB.               | 10.  | 9.  | 07 | Kahrradlaterne                          | 39    |
|                   |     |      |     | Schneiberver-                        |        | €ம்⊛.              | 12.  |     | 07 |                                         | 1     |
|                   |     |      |     | bandes als jelb=                     |        | Biesbaden          |      |     |    | Straftfahrzenge                         | 54    |
|                   |     |      |     | ftändiger Berein                     | 300    | AG.                | 18.  | 9.  | 07 | Unguläffige Abertras                    |       |
| DIG.              | 8.  | 8.   | 07  | Anmeldung von                        | 1      |                    | 1    |     |    | gung polizeilichen                      |       |
| Coln              |     |      |     | Sterbefallen an                      |        |                    |      |     |    | Berordnungsrechts                       | 42    |
| B                 |     |      |     | Feiertagen                           | 495    | RG.                | 18.  | 9.  | 07 | Offentlich bemerkbare                   | İ.    |
| 學r.OUG.           | 9.  | 8.   | 07  | Polizei und Brivat-                  |        |                    |      | _   |    | Arbeit                                  | 42    |
| ~                 |     |      |     | eigentum                             | 351    | AG.                | 16.  | 9.  | 07 | Ruheftörung durch                       |       |
| <b>Б</b> ф(8).    | 9.  | 8.   | 01  | Abipringen von                       | í      |                    |      |     |    | mechanische Musit-                      | 35    |
| Breslau           |     |      |     | Stragenbahn:                         | 256    | RB.                | 16.  | 0   | 07 | instrumente<br>Plakatwesen              | 35    |
| B. Beuthen        | 10. | 0    | 07  | Rarwoche                             | 279    | RG.                | 16.  |     | 07 |                                         | 42    |
| DG.               | 14. | 8    | 07  | Feitstellung der Ber-                | 210    | RB.                | 16.  |     | 07 | Bilde Maninchen                         | 42    |
| Berlin I          | 12. | o.   | 01  | fönlichkeit auf des                  |        | St.G.              | 17.  |     | 07 | Versammlung                             | 42    |
| Dettin 1          |     |      |     | Strafe. Biber-                       |        | RG.                | 19.  |     | 07 | Strafträber                             | 39    |
|                   |     |      |     | ftand gegen bie                      | i      | RG.                | 19.  |     | 07 | Teppichtlopfen                          | 44    |
|                   |     |      |     | Staatsgewalt                         | 279    | AG.                | 19.  |     | 07 | Beranftaltung einer                     | 1     |
| MG.               | 15. | 8.   | 07  | Jagdvergeben. Gin-                   |        |                    | 1    |     | -  | Lotterie und Be-                        | 1     |
|                   |     |      |     | giehung ber Trans=                   | !      |                    | 1    |     |    | teiligung an einer                      |       |
|                   |     |      |     | portmittel                           | 300    |                    |      |     |    | nichtpreußischen                        |       |
| RG.               | 16. | 8.   | 07  | Conntagobeiligung.                   | 1      |                    | i    |     |    | Lotterie                                | 56    |
|                   |     |      | 1   | Tingeltangel                         | 323    | LoDuffelbf.        |      | 9.  | 07 | Teppichflopfen                          | 82    |
| RG.               | 16. | 8.   | 07  | Versammlungsüber=                    |        | NG.                | 20.  | 9.  | 07 | Fälichung eines Die                     |       |
|                   | ĺ   |      |     | wachung. Bereins-                    |        |                    |      |     |    | litärpasses als llr=                    |       |
|                   |     |      |     | figung                               | 348    |                    | 1    |     |    | fundenfälfchung                         | 6     |
| RG.               | 16. |      | 07  |                                      | 374    | RG.                | 24.  | 9.  | 07 | Strafautrag.                            | ١.,   |
| <b>6</b> ற்டு.    | 19. | 8.   | 07  | Bontottierung als                    |        | 00.00              |      |     | ^= | lluterfchrift                           | 50    |
| Leipzig           | 20  | _    |     | grober llufug                        | 279    | NG.                | 24.  | 9.  | 07 | Reifetoften u. Tage-                    |       |
| AG.               | 20. |      | 07  |                                      | 350    | Cum                | i    |     |    | gelber. Autritt ber                     | 59    |
| OLG.              | 21. | 8.   | 07  |                                      | 278    | Colmar             | 24.  | 0   | 07 | Riidreise                               | 3.    |
| Cöln<br>OLG. Cöln | 01  |      | 07  | Straße<br>Bolizeiftunde              | 305    | Ba.                |      | θ.  | v  | Privatversammlung                       | 1     |
| £6.               | 21. |      | 07  | Bontottierung als                    | 300    | Arnsberg           | 25.  | 9.  | 07 | Fenerbestattung                         | 32    |
| balle a. S.       |     | ٥.   | ٠,  | grober linfng                        | 279    | AG.                | 26.  | 9.  | 07 | Tangluftbarfeiten                       | 139   |
| ЯВ                | 23. | 8.   | 07  | Sarmadiger Iluge.                    | 100    | Brows.             | 27.  |     | 07 |                                         | 3     |
| ****              |     |      |     | boriam                               | 348    | 28.                | 28.  | 9.  | 07 | Ungfichtige                             | İ     |
| <b>€₼®</b> .      | 26. | 8.   | 07  |                                      | 279    | Berlin 1           |      |     |    | Abbildungen                             | 38    |
| Ragbeburg         |     |      |     |                                      |        | RG                 | 30.  | 9.  | 07 | Berbreitung ungücht.                    |       |
| RG.               | 27. |      | 07  | Betrug. Bechfelfalle                 | 299    |                    | 1    |     |    | Postfarten                              | 3.    |
| RG                | 27. |      | 07  | Schlerei                             | 348    | RG.                | 30.  | 9.  | 07 | Antomobil                               | 39    |
| RG.               | 27. |      | 07  | Marktordnungen                       | 374    | LEG.               | 30.  | 9.  | 07 | Abgabe v. Beilmitteln                   | !     |
| AG.               | 30. | 8.   | 07  | Schantbetrieb in Rur-                |        | Göttingen          |      |     |    | durch Arzte                             | 40    |
| 0.00              |     | _    |     | anstalten                            | 323    | RG.                | 1.   | 10. | 07 | Ilulanterer Bettbe-                     | 1     |
| BR.               | 30. | 8.   | 07  |                                      |        |                    |      |     |    | werb.                                   | 1     |
| 205               | 0.4 |      | 0.7 | geit der Arbeiter                    | 350    |                    |      |     |    | Warenzeichenschut.                      | 39    |
| Bromberg          | 81. | 8.   | 07  |                                      | 005    | 0.00               |      | 40  | 07 | Lotanerwein                             | 31    |
| .,                | 0   |      | 07  | rechtigt. Intereffen                 | 325    | QG.                | 2.   | 10. | U  | Angemeffener Blat                       |       |
| BA Berlin         | 8.  | ъ.   | 07  |                                      |        | Berlin III         | i    |     |    | für überwachende                        |       |
|                   |     |      |     | fittlichteit in Anis<br>mierkneipen  | 324    |                    |      |     |    | Beamte in Ber-<br>fammlungen            | 35    |
| BABerlin.         | 8.  | Q    | 07  | Bolizeistunde für Ste-               | 324    | AG.                | : 8  | 10. | 07 |                                         |       |
| Davellin          | ٥.  | о.   | 01  | gelbahnen                            | 353    | 316.               | j    | 10. | 01 | barteit                                 | 3     |
| 6ф®. Бот•         | 4.  | 9    | 07  | Sonntageheiligung                    | 353    | BrDVG.             | l 3. | 10  | 07 | Anwendung der                           | 1     |
| ung b. d. H.      | χ.  | ٠.   | 011 |                                      | 300    | 212.00.            | 17.  |     | ٠, | Rellnerinnenber-                        | 1     |
| 203               | 5.  | 9.   | 07  | Zwangsweises Pho-                    | i      | 1                  | 1    |     |    | ordnung bei ber-                        | 1     |
| Breslau           |     |      | - • | tographieren. Wis                    |        |                    |      |     |    | ichleiertem Anis                        |       |
|                   |     |      |     | derftand gegen die                   |        |                    |      |     |    | mierbetrieb                             | . 45  |
|                   |     |      | 1   | Staategewalt                         | 305    | ഉള്ള.              | 5.   | 10. | 07 | Beamtenbeleidigung                      | 1     |
| RB.               | 6.  | 9.   | 07  | Offentliche Angeles                  |        | Stiel              | i    |     |    | Strafantrag Des                         | ĺ     |
|                   |     |      |     | genheit                              | 397    |                    |      |     |    | Polizeichefe                            | 3     |

| Gericht         | Đ    | atm  | n   | Gegenstand                               | e di | Gericht        | £   | atur | n  | Gegenstand             | Gette |
|-----------------|------|------|-----|------------------------------------------|------|----------------|-----|------|----|------------------------|-------|
| RG.             |      | 10.  |     |                                          | 567  | G48.           | 5.  | 11.  | 07 | Flugblattverteilung    |       |
| RG.             | 1 8. | 10.  | 07  | Aufforderung gumlin-                     |      | München I.     |     |      |    | und grober Unfug       | 40    |
|                 | 1    |      |     | gehoriam gegen bas                       |      | தேற்கு.        | 5.  | 11.  | 07 |                        | 44    |
|                 | 1    |      | - 1 | preußifche Bereins.                      |      | Conneberg      |     |      |    |                        | 100   |
|                 | 1    |      |     | gefet. Berfamm.                          |      | 26.            | 6.  | 11.  | 07 | Biberftanb gegen bie   |       |
|                 | 1    |      |     | lungsauflöjung                           | 348  | Göttingen      |     |      |    | Staatsgewalt           | 40    |
| RB.             | 10.  | 10.  | 07  | Berfammlungs.                            |      | RB.            | 7.  | 11.  | 07 | Jagdichein. Fuchefalle | 44    |
|                 | 1    |      |     | folleften                                | 445  | RB.            | 7.  | 11.  | 07 | Branntweinaus.         | 1     |
| AG.             | 10.  | 10.  | 07  | Sunbebellen.                             | 473  |                |     |      |    | fchant                 | 44    |
| BrOUG.          | 10.  | 10.  | 07  | Rubeftorung burch                        |      | RG.            |     | 11.  |    | Bahnhofswirt           | 44    |
|                 | 1    |      |     | gewerbl. Betriebe                        | 374  | RB.            |     | 11.  |    | Chauffeebankett        | 44    |
| Brobs.          |      | 10.  |     |                                          | 399  | RB.            | 17. | 11.  | 07 | Schornfteinfeger.      |       |
| ©d) €.          | 10.  | 10.  | 07  | Automobilwett. und                       |      |                |     |      |    | meifter                | 47    |
| <b>B</b> ransee | 1    |      |     | *prüfungsfahrten                         | 400  | RG.            |     | t 1. |    | Jagopolizei            | 54    |
| RB.             | 11.  | 10.  | 07  | Fabrraber auf                            |      | Banuss.        | 18. | 11.  | 07 | Bergicht auf Rube-     |       |
|                 | 1    |      |     | Bürgerfteigen                            | 397  |                |     |      |    | gebalt                 | 47    |
| Brovs.          | 11.  | 10.  | 07  | Berjammlungs.                            |      | RG.            | 21. | 11.  | 07 |                        | 1     |
|                 | i    |      |     | Praventivverbot                          | 374  |                | 1   |      |    | Gottesläfterung        | 47    |
| AB.             | 14.  | 10.  | 07  | Unguläffige Aber-                        |      | яв.            |     | 11.  |    |                        | 44    |
|                 | 1    |      |     | tragung polizeil.                        |      | St(6).         | 11. | 11.  | 07 | Straftwagennummer      | 44    |
|                 | 1    |      |     | Berorbnungerechts                        | 396  | St. St.        | 21. | 11.  | 07 | Steaetipiel            | 49    |
| BrDUG.          | 14.  | 10.  | 07  | Entziehung einer                         |      | RG.            | 21. | 11.  | 07 | Marttordnung           | 55    |
|                 | 1    |      |     | Schanferlaubnie                          | 398  | ©dy68.         | 23. | 11.  | 07 | Beichloffene Beiell.   |       |
| RG.             | t5.  | 10.  | 07  | Bahrnehmung be-                          |      | Bertin-Mitte   |     |      |    | fchaft ober öffentl.   |       |
|                 | 1    |      |     | rechtigt. Intereffen                     | 548  |                |     |      |    | Theateraufführung      | 44    |
| AB.             | 21.  | 10.  | 07  | rechtigt. Intereffen Berbotbes Musrufens |      | RG.            | 25. | 11.  | 07 | Labenichluß            | 48    |
|                 | 1    |      |     | auf ber Strafe                           | 421  | RG.            | 26. | 11.  | 07 | Bahnpolizeiberorb.     | 1     |
| 88              | 21.  | 10.  | 07  | Sonntagebeiligung                        | 421  |                |     |      |    | nung und Baus.         |       |
| 991.            | 22.  | 10.  | 07  | Musftellen von Baren                     |      |                | 1   |      |    | friebensbruch          | 49    |
| arnsberg        | 1    |      | - 4 | i. Labenausgangen                        | 375  | BrOBG.         | 26. | 11.  | 97 | Orbnungöftrafe         | 49    |
| 88              | 24.  | 10.  | 07  | Begepolizei.                             |      | 966.           |     | 11.  |    |                        |       |
| Minben          |      |      |     | Befeitigung bon                          |      |                |     |      |    | nungen                 | 49    |
|                 |      |      |     | Freitreppen                              | 495  | St. St.        | 28. | 1 t. | 07 |                        | 56    |
| LG.             | 24.  | 10.  | 07  | Unterbrechung ber                        |      | SEG.           | 2.  | 12.  | 07 | Seuchenpolizei         | 45    |
| Berlin I        |      |      |     | Berjahrung ber                           |      | RB.            | 2.  | 12.  | 07 | Straftfahrzeng. Be-    |       |
|                 | 1    |      |     | Etrafverfolgung                          | 375  |                | ĺ   |      |    | ichloffener Ortsteil   | 52    |
| RG.             | 28.  | 10.  | 07  | Feuerwehrübung am                        |      | SEG.           | 2.  | t 2. | 07 | Frühberfauf bon        |       |
|                 | 1    |      |     | Sonntag                                  | 398  |                |     |      |    | Branntivein            | 54    |
| RB              | 31.  | 10.  | 07  | Alugblattverteilung                      |      | QB.            | 8.  | 12.  | 07 | Rahrungsmittelber-     |       |
|                 |      |      |     | am Sonntag                               | 898  | Dresben        |     |      |    | falidung. Allohols     | 1     |
| SPG.            | St.  | 10.  | 07  | haftung bes Muto.                        |      |                |     |      |    | freier Champagner      | 49    |
|                 |      |      |     | mobilbefigere neb.                       |      | <b>த</b> ஞ்டு. | 3.  | 12.  | 07 |                        |       |
|                 |      |      |     | bem Fahrer                               | 398  | Berlin-Mitte   |     |      |    | wirtichaftserlaub.     | i     |
| RB.             | 3t.  | 10.  | 07  | "Berteilung" bon                         |      |                |     |      |    | nis                    | 56    |
|                 | 1    |      |     | Flugblättern                             | 398  | DLB.Coin       | 8.  | 12.  | 07 | Rahrungsmittelber-     |       |
| RB.             | 1.   | 11.  | 07  | Berfammlungeröff.                        |      | 1              |     |      |    | falidjung. Alfohol.    |       |
|                 |      |      |     | nung                                     | 398  |                |     |      |    | freier Apfelfaft aus   |       |
| RG.             | 1.   | 11.  | 07  | Maufchein ohne 28.                       |      | 100            |     |      |    | getrodneten Apfeln     | 45    |
|                 | 1    |      |     | groung                                   | 567  | StB.           | 9.  | t2.  | 07 | Mraftwagenführer       | 45    |
| SG.             | 4.   | 11.  | 07  | Offentliche Tangluft-                    |      | RB.            |     | 12.  |    | straftfahrzeuge        | 54    |
|                 | 1    |      |     | barfeit                                  | 445  | 88.            | 12. | 12.  | 07 | Dunfelheit im Ginne    |       |
| AB.             | 4.   | 11.  | 07  | Braftwagenhuppe                          | 445  |                |     |      |    | einer Boligeiber-      | 1     |
| gg.             | 4.   | 1 t. | 07  | Maifeierausflug.                         |      |                |     |      |    | ordnung für Straft.    |       |
| Blogan          |      |      |     | Difentticher Aufzug                      | 399  |                |     |      |    | wagen                  | 5     |
| RG.             | 5.   | 11.  | 07  | Fahrlaffige Totung.                      |      | 88.            | t3. | 12.  | 07 | Rechtstraft berfagen.  | 0     |
|                 |      |      |     | Saftung des Auto-                        |      | Berlin         |     |      |    | ber potigeilicher      |       |
|                 | П    |      |     | mobilbefigere für                        |      |                |     |      |    | Befcheibe. Bor-        |       |
|                 | 1    |      |     | feinen Chauffeur                         | 444  | !              |     |      |    | gartenbenutung         |       |
| BrOBG.          | 5.   | 11.  | 07  | Unmlaffige Be-                           |      | 1              |     |      |    | gum Chantbetriebe      | 5     |
|                 | 11   |      |     | fdwerbeform                              | 473  | €ம்கே.         | 13. | 12.  | 07 | Breistafeln an Flei-   | 1     |
| BrOBG.          | 5.   | 11.  | 07  | Stoften für polizei-                     |      | Beipaig        | 1   |      |    | fderläben              | 4     |
|                 | II.  |      |     | liche Magregeln                          |      | 1881           | 14  | 12.  | 07 | Beichlagnahme. Bi-     | 1     |
|                 | 1    |      |     | gur Befampfung                           |      | Berlin         | -   |      | ٠. | berftand gegen bie     |       |
|                 |      |      |     | auftedenber Strant-                      |      | 1              |     |      |    | Staategewalt           | 4     |
|                 |      |      |     | beiten                                   | 473  |                |     |      |    |                        |       |

| Gericht<br>RB. | Datum |       |     | Gegenstand                              | Gelle | Gericht   | Datum |    |     | Gegenstand                                | Sette |
|----------------|-------|-------|-----|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|----|-----|-------------------------------------------|-------|
|                | 16.   | 12.   | 07  | Lichtbildervortrag                      | 544   | \$r.£8€   | 1.    | 1. | 08  | Ronflift. Birtebane-                      | 569   |
| BrOVS.         | 16.   | t2.   | 07  | ale Luftbarteit<br>Förberung ber Bolle- | 544   | AG.       | 30.   | 1. | 68  | Banbergewerbe-                            |       |
|                |       |       |     | rei durch harmädis<br>ge Aberschreitung |       | AG.       | 31.   | 1. | 08  | fcein Beilsarmee<br>Baftung ber Chefrau   | 59    |
| B-C93          | +7    | 19    | 07  | ber Boligeiftunde<br>Berfammlungsraum   | 545   |           |       |    |     | Bolizeiftunden.                           |       |
| BrQ&B.         | 17.   |       |     | Conntags-Berfamme                       | ***   |           |       |    |     | überichreitung                            | 59    |
|                |       |       |     | lungen. Offentlich.                     |       | COS. Coin | 1.    |    |     | Gefangebortrage                           | 59    |
|                |       |       |     | leit                                    | 544   | RG.       | 6.    | 2. | 08  | Subrung bes Titels                        | 61    |
| BrOBG.         | 17.   | 13.   | .07 | Bolnische Familiens<br>berbände         | 544   | 96.       | 7.    | 9  | ne  | Muttionstommiffar Gefindepermieter        | 59    |
| 28.            | 17    | 19    | 07  | Verfammlungsauflo-                      | 044   | Ω66.      | 12    |    |     | Streitpoitenfteben.                       | De.   |
| Bodum          | ı     | 1 84. | ٠.  | fung obne Auftrag                       | 495   | Conabrud  |       |    | •   | Stoalitionerecht                          |       |
| 26.            | 17.   | 12.   | 07  | Schiekapparat ale                       |       |           | 1     |    |     | ober Strakenpoli-                         |       |
| <b>Bodum</b>   |       |       |     | Blüdipiel                               | 568   |           |       |    |     | ligeinbertretung                          | 6     |
| MB.            | 20.   | 12.   | 07  | 3wangeweifes Bho-<br>tographieren       | 498   | Br.DBG.   | 18.   | 2. |     |                                           | - 58  |
| <b>96</b> .    | 8.    | 1.    | 08  | Berfammlung gur Er-                     |       | wieb      |       |    |     | Bahnhofswirt.                             |       |
|                |       |       |     | orterung öffente                        |       |           | l     |    | . : | fchaften                                  | 51    |
|                |       |       |     | licher Angelegen-                       | 544   | RB.       | 20.   | 2. | 08  | Mittagopaufe ber Be-<br>bilfen, Lebrlinge |       |
| RB.            | 6.    | 1.    | 08  | Straftwagenführer                       | 548   |           | 1     |    |     | und Arbeiter in                           |       |
| RB.            | 6.    | 1.    | 08  | Muftauf bon Minber-                     | 567   |           |       |    |     | offenen Bertaufe-                         | 6     |
| BrOBB.         | 6.    | 1.    | 08  | Botizeiftundenberfa-                    | 619   | Br.OUG.   | 28    | 2. | 08  | Ausweifungsan-<br>brobung gegen           |       |
| БфВ.           | 11.   | 1.    | 08  | Kinematographen-                        | 010   |           |       |    |     | austandifche pol-                         |       |
| Frant-         | 1     |       |     | borftellung als                         |       |           |       |    |     | nifche Arbeiter                           | 61    |
| rt a. M.       | 9     |       |     | Schauftellung                           | 568   | Br.€BG.   | 28.   | 2. | 08  | Bolnifche Strafen.                        | 6     |

# B. Der Polizeihund.

Whenhungen. Whenlungen.

Aminger Wolseikunden (d. —
Ster Auftrief Wilseikunden (d. —
Ster Auftrief) with the Stellaiber (d. —
Ster Auftrief) with the Stellaiber (d. —
Ster Auftrief) with the Stellaiber (d. —
Ster Auftrief) with the Stellaiber (d. —
Ster Auftrief) with the Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stellaiber (d. —
Stell

Reinerführafeit umb Bolgen bei Bulg 400 –
Intere Bolgetmehre in Gegenmert Er, B. u. B.
Obeit bei Benuringen vor Gr. Eggelrup bein
Intere Bolgetmert Gereine Greichte der
Interes Gestellt der Gestellt der Gestellt der
Interes Gestellt der Gestellt der Gestellt der
Interes Gestellt der Gestellt der Gestellt der
Interes Gestellt der Gestellt der Gestellt der
Interes Gestellt der Gestellt der Gestellt der
Interes Gestellt der Gestellt der Gestellt der
Interes Gestellt der Gestellt der Gestellt der
Interes Gestellt der Gestellt der Gestellt der
Interes Gestellt der Gestellt der Gestellt der
Interes Gestellt der Gestellt der Gestellt der
Interes Gestellt der Gestellt der Gestellt der
Interes Gestellt der Gestellt der Gestellt der
Interes Gestellt der Gestellt der Gestellt der
Interes Gestellt der Gestellt der Gestellt der
Interes Gestellt der Gestellt der Gestellt der
Interes Gestellt der Gestellt der Gestellt der
Interes Gestellt der Gestellt der Gestellt der
Interes Gestellt der Gestellt der Gestellt der
Interes Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt

Musftellungen und Prüfungen. 39, 67, 70, 86, 87, 96, 102, 103, 117, 238, 289, 553, 608.

### Richterberichte.

Die Bolizeihundpriifung in Jerlohn am 4. und 6. Juni 1907 139, 163 — Breda, eine internationale Bolizeihundpriifung in Bolland 142, 236, 261 - Die Boligeihunds brufung au Sagen i. 2B. 384, 407 - 3nternationale Bolizeihundprüfung in Bergen op Boom 508 — Hamburg 99.

### Boligeibunde im Dienft. 81, 47, 69, 87, 94, 166.

## Sunbenflege.

Betroleum als Beilmittel gegen Dilbenraube ber Sunde 117 - Betroleum als Beilmittel bei Sunden? 215 - Sundestaupenferum als Coups und Beilmittel gegen hunbestaupe 362 - Das Trinfen 362.

### Dreffurfniffe.

Apportieren 42, 67 — Meldungübers bringen 7, 69 — Bafferarbeit 218 — Die Strafenergiehung bes Sunbes 214 - übung praftifc bormachend 263 - Ferm leinenführig und ferm folgen ohne Leine bei guß 313 -Appell 313 - Bie man feinem Sund Appell im Freien beibringt und ihn für bie Strage breffiert 361 - Bie begegnet man ben Bitterungeeinfluffen auf Die Sunbenafe 862.

Rebeim gahlt Rappe Futtertoften 42 -Beber, Frantfurt a. DR., halt jeden Donnerstag Dreffurubungen 42 - Bur Beilbronner Dreffurprufung 117 - Der Mirebale. Gin Beitrag gur Raffenfrage 118 - 3m goologi. fcen Garten gu Berlin merben folgenbe Sunberaffen gehalten 118 — Die Bolizeihunde im Reheimer Berwaltungsbericht 166 — Die Polizeihundprüfung in Breda 190 — Der Polizeihund "Lanz" in Lofchwis 190 — Schmud bon Oranien 32 — Wost in Mal-Statt 32 - Boliseirepier 76 in Berlin 190 -Bas man beim Sunbeguchten erleben fann 190 - Die Boligeihundprufung bon Rouen 239 - Die Boligeischule in Redlinghausen 239 -Sonderbar 288 - Bermaltungsbericht ber Boligeibireftion Sarburg 289 - Boligeis beborbe gu hamburg teilt mit, bag Collie ausgeheilt 289 - Dobermannpinicher hormann bon Jienburg 289 - Bo Boligeihunde fehlten 289 - Der Minifter bes Innern ftiftet einen Breis von 200 M 363 — VII. Bolizeihunds prüfung in Hagen 338 — Nur Eintags-Aus-Feffungen 363 — Die I. Ortsgruppe des P.H.V. 363 — Boligethindin Lady † 363 — groeigberein für die Saargegend 410 — In Belbert hatte sich ein Boligeihund seitgebissen 410 - Bur Dobermannfrage 410 - Brufung ber Boligeihunde in Blauen 457 - Unfere Sunde 506 - Bweigberein Samburg und Um-

gebung 530 - Der Bweigberein Banne 530 Der gute Bille im S. V.? 530 — Wer lacht ba? 530 — Deutsche Polizeihunde am rusisischen Kaiserhofe 602 — Die Kurlandische aufunen sanjergore buz — Die Kurlänbifche Ritterichaft führt Vollzeihunde ein 602 — Die Borführung von Volizeihunden in Karlshofth 602 — Zweigverein der Bürgermeisterei Damborn 608 — Zweigverein Recllinghausens Süd und Düsseldorf 603 — Kassenhalter son Schlechtes Beifpiel berbirbt gute Sitten 603 - Laby-Bosto 603 - Fallt ein Schaben burch Schred bor einem Sunbe unter § 838 BBB.? 102 - Bweigverein Madjen 102 Der Cenat Samburg überwies bem P.H.V. 800 M 102 - Bolizeibunde in Riga 102.

### Brief. und Fragelaften.

Bie ift ber junge Boligeibund gu behanbeln 42 — Sautentgundung 70 — Für welche übung ber Dreffur bes Junghundes einen abgeführten Boligeibund mitzugeben? 190 - Bie ift einem 10 Monat alten Dobermann Appell im Freien beigubringen? 215 — Bann trennt man bie Belpen bon ber Muttere? 314 — haftpflichtberficherung bes P.H.V. 627.

## P H. V

Brotofoll ber Boritanbefigung ju Sagen 70 - Brotofoll ber Generalberfammlung bes P.H.V. in Sagen 264 - Borftandelitung bes P.H.V. in Sagen 434.

### Aleinere Rotigen. Sumor 458.

### Abbilbungen.

Der Samburger Voligeihund "Collie" ftellt einen gahrraddieb 39 — Schutmann Rubner, Lübed, mit seinen Bolgeihunden 91 — Bell von Keroberg, gübrer genge, Goeft, bom Berbrecher zurücklebrend 189 — Lucie nimmt bie Sprungmand 142 - Ropi bei ber Bafferarbeit 164 - Mgl. Schutmann Steinbaufer, Berlin, mit Comud bon Oranien 187 - Dobermannpinicher Turef b. b. Caar 214 -Stopfleifte bes Blafats für bie Boligeihund. prüfung in Breda 236 — Boligeihund Dober-manubinscher Rormann b. Jiendurg 285 — Boligeihund Melac, Bes. Boligeiwachimeister Thallmeher, Conneherg 814 — Die Ortsgruppe Wanne bes P.H.V. nach einer fibung 335 -Berg. Deb., guerfannt Reumann Schmibthorft 387 - Boligeihund Sarras von Bellefleur 360 - Reumann, Schmibtborft mit Laby 384 -Hufere Boligeibunde bor bem Gronpringen 43 433, 503, 529 - Dobermann Erbgraf Roberich bon Bismarditein 480 - Dobermann Graf Chama b. Bismarditein 493 - Brung b. Sichelgarten, Schaferhund 576 - Moments bild bon ber Samburger Brufung 624 — Hamburger Ctaatsmedaille für die Bolizeis hundprüfung 627.

### - C. Saus und Berd. -

### Befonbere Artifel.

# Recht, Ordnung und Gefet. 28, 47, 72, 86, 120, 144, 168, 182.

Rechtssprickwärter. 23, 47, 72, 96, 120, 143, 168, 192, 217, 242, 206, 281, 816, 365, 889, 412,

### 485, 460, 484, 507, 556, 581, 629. Berwaltungsfunde.

Mügeneine Sambeberbendtung 28 — Errifljublicht 47 — Die Beltikentiert 12 — Die Beltikentiert 12 — Die Beltikentiert 12 — Die Beltikentiert 12 — Die Beltikentiert 12 — Die Beltikentiert 12 — Die Beltikentiert 19 — Die Beltikentiert 19 — Die Beltikentiert 19 — Die Beltikentiert 19 20 — Benrichtsbirde 24 22 — Begishäutperiobe 260 — Benrichtsbirde 242 — Begishäutperiobe 260 — Benrichtsbirde 242 — Berichtsbirde 19 — Benrichtsbirde 19 — Benrichtsb

# Baunerfprache. 28, 48, 72.

### Beltbürger-Abc.

Artifotzat, Demokrat, Monarchiji 24 — Schill 72 — Bunifes Kriege 120 — Salite ober Salités Knäfer 120 — Regenantensug 120 — Salite 120 — Neutrillen 120 — Piccolomini 144 — Chaubrishuns 200 — Dithmartifern 205 — Sala 281 — Salanteries 316 — Galanteries 136 — Galanteries 136 — Galanteries 136 — Salanteries 316 — Bandhaft 888 — Sandhaft 888 — Serbiliy 412 — Stransfern bolisti 484, — Metodinger 508 — Wickilma 556 — Die Ettl. "Dom" unb "Dom" 651.

### Bferbepflege.

Bichtig ift, bag jebes Bferb lernt, im Stall ben guf bodgubeben 24 - Ob Bferbe

vor ober nach der Früterung zu tränfen find

8. Die Wannte 7B. Bom Mittrenfen ind

Die Raute 144. Zohlreifige Auftrenten

bes großföhigen Spulmuration der Mittrent 207

— Gelbe Müten tein gutes Fattermittel für

Freche 202. — Weldmöhig als Pierbe fatter

Mitten 1316. — Walchen der Herbe 840.

— Der Saldsbunger ber Pierbe 360.

# Muerlei Rat, Gefunbheitspflege, Ruche unb

Eine billige und fehr brauchbare Sibbabes wanne 96 — Spinat mit ausgebadenen Giern 96 — Ausgetrodnete holgefäge mafferbicht gu machen 120 - Ein erfrischenbes und burftlofcenbes Getrant berguftellen 108 - Der gefundbeitliche Bert bes Spinats 168 - Altes Leinen ohne weiteres als Berband. geug gu benuben 168 - Um gabes Bleifch idnell weich gu tochen 168 - Belfes Bemufe wird frifch 168 - Gin fcmadhaftes Gemufe 198 - Dibichlag 198 - Die Reinlichfeit ber Fingernagel 266 - Gegen Schweißhanbe 266 —Einlegen von fauren Gurfen (Salzgurfen) 206 — Steinpilge mit Rührei 281 — Wild-lederhandschuhe zu reinigen 291 — Die Lage bes Storpers mabrent bes Chlafes 291 -Rervofe Rudenfdmergen 316 - Bafferbampf gegen Motten 840 - Ein Dausmittel gegen Reuch- ober Stidhuften 840 - Bur Befampfung ber Rattenplage 865 - Bollene Bafche 436 — Maftganfe 436 — Feingefiebte Niche 436 — Mehl als heilmittel 436 — Das Fleischgewicht ber berichiebenen Dubnerraffen 400 - Das Daar ber Rinber 460 -Reueranmaden mit altem Papier 430 -Gegen ben Banbivurm 485 - Sileientee 485 Apfeltee 485 - Raiferfdmarren 485 -Bie man bas Eingieben bes Fettes ins Bad. werf verhütet 485 - Eine einfache und boch Comabenfalle 485 - Beim mirffame Rauchern bes Comeinefleifches 485 - Ruf. fifche Rartoffeln 508 - Gegen eingewachfene Bebennagel 508 - Mittel gegen falte Buge 508 — Das Auftrensen ber Pferbe 508 — Schweine 508 — Appetitlosigfeit 532 — Begen nerbojen Ropfichmera 532 breitung bon Bogelmilben 532 - hartnadiger Schnupfen 557 - MIs unichablides Mithmamittel 557 - Ein gutes, Die Gierprobuftion forbernbes Binterfutter 557 - Gine bobe Torffireu im Geflügelftall 557 - Entfermung bes Roftes von polierten Stahlgegenftanben 557 - Ein Seftograph 557 - Rauchern 581 - Gefrorene Gier und Apfel 581 -Beim Anfauf von Azethlenlaternen 581 - Rartoffelfalat 605 - Das Bundreiben ber Sanbe beim Bafden 605 - Gelbitbereiten bon Rledfeife 605 - In ber Speiferohre fteden gebliebene Rorper 629 - Begen Branbs munben 628 - Raffeefleden 628 - Butnabeln 028.

Luftiger Mintel.

24, 341, 365.

Das Geburtsjahr Chrifti 24 Das Gebrutsjad; Efrifit 24 — Tes Soprettemperatur 24 — Die Mögledmire im Secre 43 — Nög 28 7 — Das Zempelbojer ber 43 — Nög 28 7 — Das Zempelbojer bis Militarmutil 341 — Ternje umb Sambare 865 —Die Schreibardeit der Berliner Wagie Kraiffen 389 — Die Zassendra als Sompaß 412 — Zerplack umb Embeatie 413 — Mailides Mültzugunger lür Wagie umb Ge-

Runbichan.

wichte 460 - Gefrieren bes Baffers 484 -Bom Schnupftabal 508 — Der Uhrfalender 556 - Bom Bigarrenbrand 629.

Familiennachrichten. 198, 341.

Ratfelede.

48, 96, 144, 193, 242, 292, 389, 486, 485, 532, 605.

Muffofung ber Ratfelede.

24, 72, 120, 168, 217, 267, 316, 412, 400, 508, 557, 629.

D. Batangenlifte.

# Der Gendarm.

Beitfcrift für bie Mitglieber ber

Roniglich Breugischen und reichslandischen Genbarmerie, mit ben Beilagen

## Der Polizeihund und Haus und Herd.

98r. 1.

| 7 8 9 10 11 12 18 Direttor am "S<br>14 16 14 17 18 19 20 freunde, E. B<br>12 22 23 24 25 26 27<br>24 19 30 | alfer-Wilhel<br>" und an der<br>gefellschaft<br>exiin W. 9, L | erebad, Berein "Ramerabidait,                                                                                           | Mt = 1  8   D   M   D   F   8  5   6   7   3   9   10   11  12   13   14   15   16   17   16  19   20   21   22   23   24   25  36   27   28   29   30   31 |              |          |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--|--|--|--|--|
| "Err Genbarm" erideint bier Bat Biderelen wird bie Beitidrift am ; gebunben geliefert.                     | gehntäglich.<br>Jahrefabiching and                            | Briefe und fonftige Genbungen find fiels ju richten an bie Geichaftillielle bes "Genbarm", Berlin W. 9, Lintftrafie LL. |                                                                                                                                                             |              |          |  |  |  |  |  |
| Bezngspreis<br>für jedes Bierteljahr Mt. 1,50.<br>Einzelne Rummern 30 Pf.                                  | nimmt jebe                                                    | lungen<br>Boftanstalt,<br>lung sowie die<br>Ie entgegen.                                                                | Angeigengebühr:<br>Die Igefpalt. Zeile für Geichäfts<br>und bermischte Angeigen 50 Pf.<br>für Stellenangebote und ogefuch<br>25 Pf.                         |              |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                            | Inhaltsb                                                      | erzeichnis.                                                                                                             |                                                                                                                                                             |              |          |  |  |  |  |  |
| 1. Dauptblatt.                                                                                             |                                                               | Bolizeibericht .                                                                                                        |                                                                                                                                                             |              | 18       |  |  |  |  |  |
| Aber ben Begriff polizeiliche Be                                                                           | Berfonalverand<br>Ehrentafel                                  | erungen                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | 14           |          |  |  |  |  |  |
| Erfenntniffe und Befo                                                                                      | Dienftjubilaen                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                             | 17           |          |  |  |  |  |  |
| l. Reichsgericht                                                                                           | 4                                                             | Artifelichau" .                                                                                                         |                                                                                                                                                             |              | 18       |  |  |  |  |  |
| IL Rammergericht                                                                                           | 4                                                             | nuotunitei                                                                                                              |                                                                                                                                                             |              | 18       |  |  |  |  |  |
| III. Breufifches Obervermaltung                                                                            | jögeriájt . 6<br>Saeriát . 7                                  |                                                                                                                         | Der Bollgeit                                                                                                                                                |              |          |  |  |  |  |  |
| V. Cberlandesgericht Coln .                                                                                |                                                               | (Ericheint                                                                                                              | mit der nächfte                                                                                                                                             | n Nummer.)   |          |  |  |  |  |  |
| VI. Oberlandesgericht Dresben                                                                              | 8                                                             | 111                                                                                                                     | Dans und &                                                                                                                                                  | horn         |          |  |  |  |  |  |
| VII. Landgericht Bonn                                                                                      |                                                               | Bom Belbe .                                                                                                             |                                                                                                                                                             |              | 01       |  |  |  |  |  |
| VIII Landgericht Erfurt                                                                                    |                                                               | Das Rarien- u                                                                                                           |                                                                                                                                                             |              | 21<br>22 |  |  |  |  |  |
| aus ben Barlamenten                                                                                        |                                                               | Recht, Orbnung                                                                                                          |                                                                                                                                                             |              |          |  |  |  |  |  |
| Rongreffe und Berfammlungen                                                                                | Rechtsiprichmör                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                             | 23           |          |  |  |  |  |  |
| Statistisches gur Fürforgeergiehun                                                                         | g Minder-                                                     | Bermaltungefut                                                                                                          |                                                                                                                                                             |              | 23       |  |  |  |  |  |
| jähriger                                                                                                   | 9                                                             | Gauneriprache                                                                                                           |                                                                                                                                                             |              | 28       |  |  |  |  |  |
| Bur Rechtegülligfeit einer Bolizeiv                                                                        | erordnung                                                     | Beltbürger-Abo                                                                                                          |                                                                                                                                                             |              | 24       |  |  |  |  |  |
| über den hundefang                                                                                         | 10                                                            | Rundichau                                                                                                               |                                                                                                                                                             |              | 24       |  |  |  |  |  |
| Barnungen                                                                                                  |                                                               | Bierbepflege .                                                                                                          |                                                                                                                                                             |              | 24       |  |  |  |  |  |
| Beamtenrecht und ewefen                                                                                    | 12                                                            | Lofung Des Ru                                                                                                           | stnaders ans                                                                                                                                                | Rr. 26 v. 3. | 24       |  |  |  |  |  |
| Rmangemeifes Bhotographieren                                                                               | 13                                                            |                                                                                                                         | _                                                                                                                                                           |              |          |  |  |  |  |  |
| Das Rarten. und Blantvefen (S                                                                              |                                                               | 2.3                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |              |          |  |  |  |  |  |
| Die Carabinieri                                                                                            | 18                                                            | Batan,                                                                                                                  | zenlifte. — 21                                                                                                                                              | nzeigen.     |          |  |  |  |  |  |

Das Inhaltsbergeichnis bes abgeichloffenen Jahragnas liegt biefer Rummer bei.

5. 3ahrgang

## Über ben Begriff "polizeiliche Berfügungen"

Bon Bargermeifter Roebne in Beraberg (Elfter).

(Radbrud berbaten.)

Rienn man den § 1 des Geleges vom 11. Auf 1842, detreftend den Keaftsweg in Beziehung auf polizeiliche Bertifaungen erfährern voll. so ist es am betten, lich dessen Berten, lich der Borgeschichte flar zu machen. Es werden kodung den vonntererin Jewel dageschnitten, auf die man sonit sofort frommen wörde und mildse, mit sofort frommen wörde und mildse,

Athl. 1 des § 1 lautet: "Beschwerben polizeiliche Berssügungen seber Art, sie mögen die Gesennähigkeit, Kotwendigkeit oder Iwasmäßigkeit derselben betressen, gehören vor die vorgeletzte Dienstbekörde (deum. iest die Verwaltungs-

inftangen).

Sierbei sei nur voraus bemertt, das Kristung der Notwendigsteit der Kristung der Notwendigsteit und Zwedmäßigteit sortsällt. S. § 127 s. Landesverwaltungsgeset (Verwaltungsstreitversafren).

Das Gefek von 1842 erging, um Spweife, berdie über ist Wustegung der bisberiegen Gefetgebung entifanden von eine Frankliche der Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Gesc

mit § 3 bes 66t, von 1842.

Diet Gelegebung handelt nur von
poligeiligen Sterlingungen ber Regierungen,
poligeiligen Sterlingungen ber Regierungen,
teit in etwe 185, 88, 37 Be. 0, 08). Das
Recht ber Rapietat aus § 6 II 13 H287,
Recht ber Rapietat aus § 6 II 13 H287,
digemeine Bollegeberobnungen au geben,
iß sierburch nicht berührt. Der Rechtsten
um die Gelbfindbigfeit ber Bermollung
mit bei Recht ber Bermollung
gegentübe ber Zuftig aufrecht aus erhalten.
Die Disposition ber §\$ 38, 40 ift nicht erfar und bie Erferactun burch bas
Geleg bon 1842 baber nicht gemost nurch das
Geleg bon 1842 baber nicht gemosten.

§ 38 beginnt damit, daß der Rechtsweg unter Bedingungen über polizeiliche Ver-

fligungen, von welcher Gattung fie auch fein mögen, offen fehe. Aus bieler Etelle ift zu entnehmen, daß der Ausdernd "Beigwerden ihre vollzeilled Berfligungen jeder Art" in § 1 Gef. v. 1842 sich nicht auf Beighverden begieben lann, wie dies troß der Bortstellung immerfin behauptet worden ist. Man dat nur den alten Gedansten wieder ausgenommen: Berfläqungen jeder Art.

Bob Sterfigungen jeber Gottung beißen Un, fit aber und, mitt ohne metteres flat. Zer § 40 fligtt aber borauf § in, inbem er men Boltgeberführuft, but mettede mitte befeitigen gleichfettf, but mettede mitte Boltgebebörbe eingebolt werben mit, fils mit beis ble, Sublitande bei § 54 % v. v. 1808, jett ble Weritarien, Vollgeberorbungen ber §§ 6, 6, 12 bes Geitese bom 11. Warg 1850, meldie beute einer Behaltung mit ben Melen nicht mit bet haltung her her der her her her haltung her her der her her haltung her her der her her haltung her her der her her haltung her ben Gelen nicht mit beeine Borreblion vorbebält, fo fif bles met eine Werreblion vorbebält, fo fif bles met eine Werreblion vorbebält, fo fif bles

Sierauß geht als betroer, des ausgegen Belgieberordnungen unter Umliaben ber Hechtstege offen ist, und paro idon birett gegen bie Bererobumg, nicht erst mut gegen eine auf biele sich füßende Berstigung. Est in nicht rächt, wenn behauptet mit. Die Berobumg siede ben Geleg siede, Das int sie nicht, bem tie in nach § 1. Bie. Das in 1. Mitg. Ber Gerer Berstigung der Berstigung Gemeinbevorstandes gebruben, also nicht misstig eines Sopeitberechts

 tichen Bertfigungen, wie sie § 127 LWG. im Auge hat, iest ber Bechiswen zugunften bes Bervoaltungsstreitverlagens beschränkt. Jür andere Bertfügungen volgellicher Art (i. unten) ist er noch beseiten geblieben. Jür Jälle bes § 6 tit noch auf § 313 LWG. zu berweiten. Betreffend Griffärung eines Weges sir einen öffentlichen i. 5 560 Lysii. Get. Mola 8.

Hir das Betwaltungspaungsverfahren befteben die Beftimmungen vom 15. Kovember 1889. Berfügungen jind and vorvöljoridge Machadimen von Unterbeamten. Polizellide Berfügungen brauden und mindt immer lächtilltäg ar ergeben; lie fönnen auch mindtid anstgerichtet werden, auch itz taffädlider Misflätung befteben.

Der Begriff ber Polizeifache ift negativ aufgufaffen; er wird in den §§ 35, 36 und 41 Bo. v. 1808 begreugt burch ble Abfcheibung von Dobeits- und Binangfachen. Daber geboren bierber alle polizeilichen Angelegenheiten, welche von Beborben ausgeben, Die eine polizeiliche Tatigfeit entwideln, gleichgültig ob fle auch Polizeibehörden beifen ober nicht. Man bente an Gifenbahn., Berg. und Militarbeborben! Rommunalangelegenheiten gehören natürlich nicht gu ben Poligeifachen; boch find die Ausführungshandlungen, betreffend Bau und Unterhaltung öffentlicher Bege und die Raumung von Brivatfluffen und

Gräben, menn sie vom Aommunen vorgenommen werben, britten gegenüber als volkstlide Kamblungen anzwieben, meil sie miter der Obsorge der Boligei vorgenommen werben (§§ 55, 66 Bult. Gel.). Daß gleiche liegt vor bei vom Bistus bei öfentlichen Kullen vorgenommenen verfehrspoligeilichen und baulichen Rassnahmen, wenn olefe britte berübern.

Das Befern ber poligeilidem Berfügung beteil bern. Das fig und Hutgederbrohlung ber öffentliden Crönung obgielt. Bruh ihrebt bis Redstipspäre immonseb bernirädigtig nerben, und fommt es burd; Berfürdung steinder gum Greich in die hier erlogende Muthellung ber Rechtspertalitiffe nur Ruttel gu bern genannten Junch. D. i. Edgalfung ber Crönung, Dechtspertalitiffe nur Redstiffen genannten Junch d. b. i. Edgalfung ber Crönung, Dechtspertalitiffe nur Redstiffen genannten Steingerand oher Erfüspfung bes Auftanzeutynass regelmäßig nicht "redsjätzfeilig", b. Redsfüsperfättiliffe bauten feilfegenb, jonbern nur für bas jeneilige Berfahren "ummfeldföst".

Ilbrigens begründet ichon immer die blobe Besauptung, dos jemand duch eine belöge für der die bestigt der Bertigung in seinen rechtlichen, namentlich Bermögens-Juteressen vor der die bestigten der die Bestigten der die Bestigten der Fall itt. jol ja durch das Bestigten die ist jol ja durch das Bestigten ert seine jetigtestett werden.

Eine vollseilide Verfigung tann auch in der Genehmigung von Jandlungen Privater liegen, wenn der Schut des betreffenden Objekts der Schorge der Boligie anvertraut ilt. 32. de in vorforglicher Wann ipert eine Bride in Abwelenheit der Auflichtsperion, weil er wegen Jochwolfere Gefahr durch Einflurg defürchtet, und ein Abgelperter füllt fild geläddigt.

Aberhaupt ist der Rechtsweg der Regel nach verschlossen nicht nur gegenüber polizeilichen Verfügungen, sondern auch schon un Beziehung auf solche, welche also nur indirett in Frage kommen.

Da es Mujaabe der Bolizei ift. Geschren umd Rachteile obzuwefren umd obzuwenden umd daher auch Erdnungsstörungen nach auch en en gebrt die vorbereitende Katigteit für die Herbeitürung der Bestratung von Westlatern bis zum Einstarten des Gerichts zu der eigentlichten wollzeilichen" Zästadei.

Die glatte Bautonzession ist teine Berfügung; hier "verfügt" die Polizei nicht. Sie sagt nur negativ: "Geseben! Es ist im öffentlichen Interesse nichts zu ertmeen, weim gebaut wird." Die Behörde nuch die Konzession geben; denn der Bauherr macht nur von dem auf dem Eigentum beruhenden Recht Gebrand, es zu vebanen. Anders ist es, wenn die Konzession ganz oder teilweise versagt oder an Bedingungen geknipst wird. Hier liegt Verfügung positiven Juhalts vor.

Eine Éifeubahntonzession ist Verfügung. Sie ist postiv. weil die höhere Vehörde die Konzession nicht zu erteilen gezwungen ist. Sie prüst Vedürfnis, Ausführbarfeit 2c. Der Konzessionsungende hat feinen rechtlichen

Anfpruch auf die Erteilung.

Der Biderspruch gegen Erteilung der Schantkonzession 2c. ist keine Berfügung. Er hat nur den Charakter eines auf Sachfunde bernhenden Gutachten 2; er bereitet

die Entscheidung vor, enthält sie aber nicht selbst.

Aus solchen Gesichtspunkten ist im Zweifel zu erkennen, ob Berfügung im Sinne vos Ges. v. 1842 vorliegt.

In Abs. 2 des § 1 Ges. vom 11. Mai 1842 heist es nun weiler, daß der Rechtsweg nur dann gulässig sei, wenn die Verletzung eines zum Privateigentum gehörenden Nechts behanptet werde, wohln and blose rechtlich, namentlich vermögensrechtliche Juteressen, 3. B. die Besugnis des Anliegers an der öffentlichen Straße zur Benutzung derselben für sein Grundstüd, gerechnet werden, und zwar nur in den dann solgenden besonderen Fällen des Gesebes.

## Straf= und Verwaltungsrecht und Strafprozeß.

## Erfenntniffe und Beschlüffe.

Die mit einem Stern bezeichneten Erfenntniffe und Beichfluffe, die und bou unteren Sonberberichterlattern geliefert find, batfen obne unfere Suftimmung nicht gum Abbrud gebracht werden. Die Schriftieinng.

#### I. Reichsgericht.

\*Deutsches Reich. Volizei und Kublitum. Wein ein Polizeibeannter befugt ist, eine Perjon weggeßen zu heißen, und diese sich vergert, so hat er, um sich und diese sich vergert, so hat er, um sich und beiner Ausforderung Austorität zu verschaften, das Recht, sie hiuwegzuzießen. Dat die Berson dann um sich herungeschlagen, so kann es natürtig auch ohne derbes Zugreisen seitens des Beaunten nicht abgegangen sein. Dies alles liegt noch im Kreise seiner Austores wäre es, wenn er sie durch Schlagen oder nicht angebrachte Sids unishandelt. Entsch. VI. Zid. SMG. vom 21. Wärz 1907 VI., VI. 506. —

Dentiches Reich. Grabichandung. Unter Grab im Ginne bes § 168 Stor. ift bie der Anhe und dem Andenken eines Berftorbenen dienende Stätte zu verfteben mit allem, was dazu gehört, also mit allem, was mit der Rubeftatte felbit in einem wesentlichen oder fünftlichen 311fammenhang fteht und dauernd mit ihr verbunden ift. Der Begriff ift nicht auf den Grabbigel (den einen Sara mit Leiche umgebenden Teil des Erdbodens) Wie aus der Stellung des beidränkt. § 168 in dem Abidmitt fiber die Bergeben. welche fich auf die Religion beziehen, bervorgeht, foll die Totenruhe bor Störung und mit Rudficht auf fie das fromme Ge\*Deutsches Reich. Betrug. Wer bei einem Kausgelchäft durch die salfche Angabe, Bermögen zu beistjen, Stundung des Kauspreises für sofort gelieserte Ware zu erlangen weiß, macht sich eines Betruges schuldig. — Entsch. RG. vom 14. Marz 1907 gegen Weiger Karl Schmieding.

"Deutsches Neich. Unlanterer Wettbewerb. Die Antimidigung eines, Total Andverkaufs" wegen "Aufgabe des Geschäfts" ist als unlanterer Wettbewerb zu bestrafen, wenn ein ersebticher Nachschwab von Waren, durch den der "Ansverkauf" verlängert wird, stattsfinder. — Entsch. 300, vom 15. März 1907 acean Dermann Josse Scheid. —

rz.

#### II. Rammergericht.

\*Prengen. Tierschutverordnungen. Die Polizeibehörden in Prengen sind nicht berechtigt, lediglich jum Zwede des Tierschutes Polizeiberordnungen zu erlassen. Dieser Gegenstand ist abschließend geregelt im Strafgeiehdnd, § 360, 13. Polizeiverordnungen dürfen nicht lediglich den Schut des menschlichen Empfindens gegen Argernis betreffen. Gilltig dagegen ist eine Polizeiverordnung, die neben dem

Zierifaus auch andere, s. 9. Itrahempolistifiels Benede verfolgt. 88 fönnen
leidst Breitdenanfammlungen entlithen,
menn frante Bereb aum slieben benutt
merden, mett bis Reinfden fich darüber
mibatten und badet flechen fölsten Kauten.
Eine folder Soligietererbaums fündet ihre
rechtliche Silve im § 6 b bes Weiterse kauten.
Cerbannag und Zeichtigfeit des Bertehrs
einen Gegantiene bes polistikaten Stete
einen Gegantiene bes polistikaten Stete
einen Gegantiene bes Jehrengereitätes in
Sachen Stete Stetenberg bem 28. Sauntar
1957.

"Frenken. Schilder am Bagen. Beunijemand jeinen Bagen in den Berfehr bringt, so ist er, der Eigentümer. für das Zeilen der Ramenstell au dem Blagen auch dann berenntwortlich, neun der Blagen von einem anderen benutzt wird. — Entlichbes 1. Ertaffenat des Kammergerfelist in Sachen Bohrvald-Biesbaden dem 7. März, 1907. C. d. R.

Brengen. Bublitation von Botigeiverordnungen. Gine Polizeiverordnung fann amar auch ftudmeife in Zeitungsblattern publigiert merben. Dann nuß aber gunachit ber Anfang die richtige Formel baben, ber Schluß Die richtige Unteridrift und in den einzelnen Fortfetungen nuß flar gelegt merben, mo fid) die anderen Teile befinden. Jede Polizeiverordnung fann nur dann berftanben merben, wenn man bas Bange beberricht. Benn ben Lefern einer Zeitung eine Polizeiverordnung bergeftalt ftiidmeife porgefest wirb, bag fie gar nicht erfeben, daß der veröffentlichte Teil eine Fortfegung ift, menn außerbem amifchen den einzelnen Mitteilungen mehrere Tage vergeben, bann ift die Beröffentlichung nicht in Ordnung. - Entich. des 1. Straffenats des Rammergerichts in Sachen Steffens. Trier bom 4. Marg 1907. -

"Breußen. Wällabfuhr. Blenn gutor bie Gemeinbe burd ein Crtsflatut bir Abthr von Rebeit. Wäll, Alfab eibernommen bad. bant fant be Boltel burd bie Bolgieberohmung vorldreiben. daß bie Bolgieberohmung vorldreiben. daß bie Eigenführer, Besiger ober Bermolter ver highligt eine Absert fabligen ber beiten. Ein geligte der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Bermolten der Ber

Gefundheit gehört. Die Boltzeibehörbe fann fehr leicht von der Alpfefung andgeken, daß die Abluhr von Kehrich, Will erdurch eine öffentliche Auftalt in einer der Sorge für die Gefundheit beffer dienenden Beife bewirft wird als om Prioatverinen. (Entlich. des 1. Ertalfenats des Kammergerichts im Sachen Haefer-Geflentlichen bom 4. Februar 1907. — C. b. R.

Brengen. Die Muf. Streifpoften. forderung an Streifpoften, bestimmte Orte gu meiden oder gu berlaffen, muß ein bertehrspolizeiliches Ziel haben. Gie muß fich auf die Firforge beichranten, bag ber Berfebr in feiner angenblidlichen Art auf. recht erhalten bleibt. Allerdings kann auch nachite Bufunft mit berüchichtigt merben: fo merben Strafenabiberrungen mit Recht früher vorgenommen. Ein Anfenthalteberbot für die Daner bes aangen Streifs ift aber ungulaffig. Entid. bes 1. Straffenats bes Rammergerichts in Sachen Somener-Berford bom 11. Februar 1907 C. b. St.

Brengen. Boligeiverordnungen gum Schube privater Intereffen. Der § 6 des Bolizeivermaltungegefetes gibt ben Bolizeibehörden fein Recht jum Erlag einer Boridrift, die die Stavelung pon Sola etwa deshalb in ber Rabe des Rachbargrundftudes verbietet, weil biefem bie Sonne durch die ju nabe Stapelung bon Bolg entgogen merben fonnte. Gine berartige polizeiliche Borichrift nimmt ungnlaffigermeife private Butereffen mabr. Gie mifcht fich in pripatrechtliche Berbaltniffe Der Radbar tann nur im Broges. meae an verhindern fuchen, daß bas Sola ju nabe geftapelt wird. - Entich. bes 1. Straffenats bes Rammergerichts in Sachen Merfelbach - Grenzhaufen bom 7. Mära 1907. -C. v. St

"Frenken. Offentlicher Matjang. Ein öffentlicher Mingag ift bonn anzunelmen, wenn eine au einem bestimmten Zwede bereinigte Wenschenmeng ein über die öffentliche Etrafe in ber Weite fortbewegt. daß bed volle die öffentliche Etrafe in ber Weite fortbewegt. daß bed volle die öffentliche Ertung in ihr bestimbter ber Verteit gefähret wird. — Entsch die St. Etraflentals bes Rammergerichts in Sachen Strapp-Meeppen vom 4. Wärst 1907. — C. v. 8.

"Breaken. Mechistonialentenwohung, Mechistonialenten haben nach en minifteriellen Vorigiriten auf jedem Schriftlich die "Bohnung" anzugeben. Das ist merbrach das der Bohnung. Ausgeben das ist ausgeben das der Aufgeben der Straße und Nummer nicht in jedem Falle erforbertlich ist. In

einem Keinen Orte fönnte auch vielleichte das Kaus nach den Eigentlimer bezeichte werden. Aber die Wohnung muß in irgend einer Weise angegeben werden. (Urdeil des 1. Surchjenaus Kammergerichts in Sachen Nawitter Rogafen dom 28. Januar 1907. — E. v. K.

Breugen. Mumelbung bon Logiergaften an Countagen. Rach & 6e bes Boligeipermaltungegeietes pom 11. Mara 1850 bilbet einen Gegenstand bes polizeilichen Berordnungsrechtes bas öffentliche Intereffe in bezug auf bie Aufnahme und Beberbergung bon Fremden. Gine Boligeiberordnung, die die polizeiliche Fremdenmelbung binnen 24 Stunden fordert, berftont alfo nicht gegen Borfdriften über die Countageruhe, jumal auf Gaftwirt. ichaften die Boridriften über die Conntags. rube gemaß § 105 i der Reidjegemeibeordnung fiberhaupt nicht Anwendung finden. Sie entbehrt aber auch nicht besmegen ber Gilltigfeit, weil fie nicht die bem Bublifum brobenben Befahren abzumenben beftimmt ift, fondern nur erlaffen worden ift, um der Bolizei die Rontrolle gu erleichtern. Es ift amar ein befannter Grundfat. daß für die Erleichterung ber Rontrolle ber Boligei feine Boridriften für bas Rublifum erlaffen werben burfen. Die Fremdenmeldeordnung foll aber die Gefahren bon dem Bublifum abmenden, die eintreten fonnen, wenn unangemelbete Fremde zweifelhafter Birt in Gaftwirtichaften logieren und die Bolizei nichts dabon erfährt. - Entich 1. Straffenats bes Rammergerichts in Cachen Rulgau-Eibing bom 24. Januar 1907. - E. D. R. \*Breugen. Echaufenfter an Countagen.

Purd, ein Mustellen von Baren der einingen Gegenflähen bes gewerblichen Berfebrs wirb ble Mulmerflamtei bes Bublitums auf Linge bes diligations kebens gedentt und von ber Erbaumg der religiöre Petradiung des gegen. Sierbaurd fann eine Zidnung ber überen Sierbaurd fann eine Zidnung der überen Sierbaurd fann eine Zidnung der überen Berten ber gestellt, des 1. Ernfehrungs bes Mammergerichts im Sadgen Zagin-Marten bom 4. Wärg 1807. – G. b. B.

\*Breugen. Boligeiberorbunngen bei Eingemeindungen. Der Genat des Rammergerichts ftellt fich auf ben Standpuntt, daß Polizeiverordnungen, die für das altere Gemeindegebiet erlaffen morden find, nicht ohne weiteres Geltung erlangen für ben eingemeindeten Teil. Biergu bedarf es einer befonderen Berfundigung für ben eingemeindeten Teil. Das Rammergericht beruft fich für diefe Unfcauung auf Borgange im Reiche und im Staate; fo find fir die neuerworbenen Brovingen die Gejete, die dort geiten follen, neuverfündet morden. Der Senat nimmt banad, au, daß bie Boligeiverord. nung für die eingemeindete Strage feine Anmendung finde. (Eine andere Stellung ninimt das Oberverwaltungsgericht ein. Es ift der Auffaffung, daß die Boligeiberordnungen im eingemeindeten Gebiet eine weitere Geltung erlangen.) - Entich. bes 1. Straffenate Des Rammergerichts in Sachen Schute-Burg bom 7. Marg 1907. E. v. R.

\*Breugen. Automobilhuppe. Der § 5 der Polizeiverordnung des Oberprafidenten ber Broving Ditpreugen, betreffend ben Bertehr mit Araftfahrzeugen, bom 6 Juli 1906, welcher lautet: "Sedes Rraftfahrzeug muß mit einer Suppe verseben sein, die mit ihr ju gebenden Barnungezeichen muffen laut vernehmbar fein", ift nicht gang beutlich. Man tonnte ihn zwar auslegen: falls die Subbe braucht wird, muß daß Warnungszeichen mit ihr beutiid) gegeben werden. Rach bem Ginn der gangen Berordnung und ber Bufammenftellung beiber Gage im 5 fann aber nur gemeint fein, daß bas Barnungszeichen mit ber Suppe gegeben werben muß, nicht mit einem anderen Inftrument. Es lagt fich nicht annehmen. daß die vorgeschriebene Suppe nur ein Deforationsmoment am Straftmagen fein foll. - Entich. bes 1. Straffenats bes Rammergerichts in Cachen Banning. Königsberg bom 4. Mara 1907. -

€. v. Ω.

oder Billfür beruhe. Die Zwectmässischend Angemessensielt der Ausweisungsverisigung ist von dem Berwaltungsrichter nicht au prüfen. — Entlich des 1. Senats des Oberverwaltungsgerichts in Sachen Oswierkertin vom 8. März 1997. —

Brengen. Uniformit 1. Die Gemerbeordnung steht der Erbebung den Lustanteilesten nicht entgegen. Unter Lustanteiten sind solde Beranstaltungen zu verstiegen, die nach der höhlich des Darbietenden dazu bienen sollen, das Audiltung au ergeben und zu unterhalten.— Entsch. des Obervermaltungsgerichts in Zachen Vergnamm-Wältigerin (Nutr) vom

5. Wärg 1907. — G. b. C. Wenger 1907. — G. b. C. Wenger Saruffelbetrieb mit Wmitbeggiring Composition of the Part Willingsteining beröhett, gebt ober 1908. — G. Wenger Saruffelbegelring, birdt weldige eine Gefundsteitsgelart under entitieren famm, auch die ungedäbride Wulff zu verbieten, ilt bevolgei in Wengelm und § 10 Wys. H. 17 midd behaut. — Gruth III Ger. C. 2006. — G. Wenger Saruffelber 1908. — Will H. 1809. — Will H. 18

1V. Sacrifies Dereit Sanbetgerität, Tertigest Med. Seabulritänt. Der S 117 Mf. 1 Gemd. erforbert annet erne tattädigte Kustömu bes Gemerbes, ein politises hanbeln bes Zäterst, Zäter ib ber Unternehmer bes felhämisjen Gemerbebetriebes, Iluternehmer aber auf, dion beiptige, mit beffen Zätlen und den der der der der der der der der beffen Berantmorttidfeit ein anbeert bes Gedöft betreite.

Gdantvirtischeft jest ben Genuß auf ber Etelle voranes ihreitin gentigt es ober, baß fild ber Was, mo bas Getränt genoffen murbe. In unmittebarer Nähe bes Naussantson in unmittebarer Nähe bes Naussantson im Estlien bes Naussantson im Estlien bes Naussantson im Estlien bes Naussantson im Estlien bes Steire benugt nurbe. Die General bes Gerbart ber bas Geschäft ihr die Steire Steire bes Gerbart ber bas Geschäft ihr die Steire Steire bes Gerbart ber bas Geschäft ihr die Steire Steire bes Geschäft ihr die Steire Steire bes Geschäft ihr die Steire Steire Steire der Steire Steire bas Geschäft ihr die Steire Steire Steire Steire der Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steir Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire Steire

Deutsches Reich. Beleibigung einer Berjoneumehrfeit. Gine Beleibigung tam in ber Regel gegen Sammelbegriffe nicht begangen werben, da die Ehre eine Eigenschaft ber meutschien Berjönitchfeit, baber eine Ehrentraufung nur in bezug auf

Bersonen bentbar ist. Dagegen kann eine Keltyteit von Bersonen, die durch einen Sammelnamen bezeichnet wird, beleidigt wenn der Beleidiger biesen Sammelnamen wählt, um damit bie sämmelnamen wählt, um damit bie sämmelbegriff fallen. — Entst. Struch Jan Durch, som 3. April 1906. St. 6, 445.

Dentiches Reich, Beleidigung Durch Mufftellung fymbolifcher Figuren ale Dauer. belift. Beginn ber Untragefrift. Beleidianna, die durch Aufftellen fumbolischer Riguren begangen wird, ift zwar mit bem Reitpunft ber Mufftellung ber Siguren vollendet, aber nicht beeudet. Benn bie Abficht, burch bas Stebenlaffen ber Figuren dem Beleidigten fortdauernd Digachtung fundgugeben, porlag, bauert bie Beleidigung vielmehr fo lange fort, als die Figuren in Diefer Abficht fteben gelaffen merben. Erft mit ber Befeitigung ber Rignren murbe die Antragefrift gu laufen beginnen, wenn auch ber Beleidigte von ber Anfftellung früher Remtnis erlangt hat - Entich. Straff. Baner Dbud. vom 13. Märs 1906. El. 6. 363. -

V. Oberlandesgericht Coln.

\*Breugen. Recht ber Boligeibehorben gur zwangeweifen Borführung gelabener Berfonen. Benn auch die Beftimmnngen ber Strafprozekordnung über ben Leuguis. amana auf Bolizeibehörden feine Anwendung finden, fo ichlieft bies nicht ans. bag ber Poligei Diefe Befugnis auf Grund laudesgesetlicher Borichrift gufteben tann. In Breugen gibt § 132 Landesvermaltungs. gefet ben Ortebolizeibehörben bas Recht. die von ihnen in Ansübung der obrigfeitlichen Gewalt getroffenen Anordnungen burch Anwendung von Zwangemitteln burchzusühren. Unter ben Zwangemitteln ift auch mmittelbarer Zwang erwähnt. Diefer barf gur Unwendung tommen, wenn die Anordnung ohne einen folden untunlich ift. Dies trifft bei Borffibrung ausbleibender Berfonen in Kriminal fachen zu.

Die Zwangsbefugniffe stehen der Polizeibehörde allgemein, also and bei Ansibung der gerüdtlichen Bolizei zu, hinlächtlich deren sie der Zwangsbefugnisse in höhrbertragenbein: Wähe bedarf. — Ertisch Strass. Debis. Edin vom 16. März 1907 gegen einen Schulmader zu Tellbrild megen Midrelandes. — St.

Deutsches Reich. Betreten frember Jagbgebiete in Jagbaneruftung. Bur Sagb

ausgerüftet im Sinne des § 368 10 StGB. ift derjenige, ber ein gur Jagdausiibung geeignetes Bertzeng in einem folden Buftande bei fich führt, daß er von demselben bei sich darbietender Gelegenheit fofort Gebrauch machen fann. Gin foldes Werkzeug ist eine Wildfalle auch in ungespanitem Zustande, da ja mir erforderlich ift, bei sich darbietender Gelegenheit, d. h. bei Auffindung eines frifden Bildwechsels, And eine ungedie Kalle aufzustellen. ladene Jagdflinte ift eine folde Jagd. ausrüftung. And der Grundftudseigen. tumer, der auf feinem Grund und Boden jum Fange wilder Raninden - diefe unterliegen befanntlich dem freien Tierfange - berechtigt ift, darf zu diefem Fang ausgerüftet fein Grundftud nicht betreten, wenn er nicht gleichzeitig Sagb. berechtigter ift. - Entich. des Straff. des DLG. Coln vom 10. Anguft 1904.

Dentsches Ricig. Dinben von Glüdpielen. Der Inhaber eines öffentlichen Versammlungsortes macht sich nach § 285 Stresy. auch dann strasbar, wenn er nicht in den öffentlichen Versammlungskämmen, sondern in einem Privatramme Glüdspiele duldet und zu deren Verbeintlichung mitwirtt. — Entsch. Strass. Columnisch. Edit vom

9. März 1907. — St.

VI. Oberlandesgericht Dresden.

Sachjen. Mnsitlehelinge bei öffentlichen Zanzluftbarteiten. Soweit durch Polizeiberordnung der Besind von öffentlichen Tanzlustbarteiten Lehrlingen verboten ist, dirfen sich foldhe auch durch Ausspielen zum Tauz nicht daran beteiligen. — Entsch. Straß, OblE. Dresden vom 21. März 1907 gegen Mnsitierettor Edeubrecht in Radeberg. — St.

VII. Landgericht Bonn.

\*Dentiches Reich. Bengengebühren ber Gemeindebeamten. Den als Bengen ober Sachverftandigen von den Gerichten gugezogenen Gemeindebeamten fteben Tage. gelder und Reisetoften nach Maggabe der für ihre Dienstreisen in Gemeindeangelegenheiten geltenden Vorschriften zu. (So auch RG. Enifd. in Bib. G. 41, 263.) Dagegen ware die Borfdrift eines Ortsftatuts, die den Gemeindebeamten gunt nachteil des Juftigfietus bei Reifen gu Gerichtsterminen höhere Cape als bei Reifen in Gemeindeangelegenheiten zuerkennen wollte, zu beanftanden. - Befdil. Straft. Bonn bom 14. Marg 1907 in der Straffache Fleden in Brühl — 4. Q. 36/07. — St.

VIII. Landgericht Erfurt.

Schwarzburg-Sondershanfen. Araftfahrzenge auf öffentlichen Bertehrswegen. Die Vollzeiberordnung, die das Befahren von Landstraßen mit Kraftschrzeugen für die Zeit der Unwelenheit des Landessiürsten verbietet, wird sit ungültig ertlärt, weil Vollzeiberdote nur zur Beseitigung und Berhütung von Hinderuissen auf öffentlichen Verfehrswegen erlassen verbeiteten, dies aber nicht der Zwed der Polizeiverordnung war. — Entsch. Etrast. 26s. Erfurt vom 18. Wärz 1907. — St.

### Berichtigung.

Die Annmergerichtsentischebung bom 4. Februar 1907 über Erreitpotten, die in Nr. 25 bes "Gendarm" auf Seite 588 von uns veröffentlicht ift, lift nicht gegen Flenter in Dullen, sondern gegen Flenter in Dulmen ergangen. Die Schriftleitung.

## Aus den Parlamenten.

Dem Reichstage zugegangen sind ein Mrtag auf Regelung ber Arbeitsgeit und ber Sonntageruse ber Sehisten, Lechtinge und Arbeiter in Kontoren und sochen laufmännischen Betrieben, die nicht mit offenen Bertaufsfellen ber Sonntagenie filt die in aberer auf Regelung der Sonntageruse filt die in ber Binnenschifffahrt beschäftigten Personen.

Der Bundesrat hat beichloffen, daß die Heimatigeine fluftig nach einem neuen Formular ausguftellen sind. Jedoch sollen die gurzeit noch vorhaubenen Formulare auch jerner verwender werden die stenen ichrittlichen Bermert auf die nötige Unterschrift des Inhabers und die Stelle, wo sie angubringen ist, bingewiesen wird.

Tem Reichstag zugegangene Betitionen. Der Berband Deuticher Rechtonfulleniemgnnungen in Göln bittet um Enflictung ber 
konzeisionepsticht für ben Gewerbebetrieb der 
Rechtstonsulenten, der Bund Deuticher Barbiergrieure und Peridenmacher-Innungen um 
Einstähtung der Konzeisionsplicht für das 
Barbier: und Frijeurgegievebe.

## Rongreffe und Berfammlungen.

tiber die Anfbedung von Berbrechen durch die Wittel der Echemie und Khotographie sprach im Naturwissenschaftlichen Verein zu Disselborf Stadtchemister Dr. Lood. Er erläuterte au der Hand von Lichsbildern unter anderem die Wöglichfeit, durch sach gemäß hergestellte Photographien Fälichungen nachzweisen. Das verschiedens Alter einer Schrift, ben Unterschied ber Linten, überichreibungen, Durchpaujungen und Ubertragungen von Unterschriften zeigt bie Abstoarabbie.

Bon Kapitalvedrechen, die durch die Bhologardbie ermittell muchen jeienlogende Fohologardbie ermittell muchen jeienlogende ermähnt: Auß der bis ins eingelne gehenden libereinifirmung von Bisimunden auf ber Partif einer Ernordeten mit dem Gebis des Mörders ergab fich delte liberfihrung, ebenfo auß der Juliammengehörigdeit eines Binblodens von dem Agdie einer erbröfelten Frau zu einem aufgefundenen Binblodenträutet.

fiber Berbrechertum und Sigenerenmeigen niet Aper Boligeidmuniffer Jülgen im Beiler (elfüh) im Bogelenfind einen Borrag, für faljüberte bu Berbecherfunien und Gaunerherbergen ber Großtadt, bie Klittel um Stülle, die von der Werbecherum zur eggeneiligien Berhändigung, auf ber der Berhändigung der Berhändigung der ber angeweibet merben, io insbefendere über angeweibet merben, io insbefendere be Gaunerhoppe und Gaunerdrift.

Die Zigeuner, bei uns meistens Mischlinge von echten Zigeunern und Einheimiichen, schildert Redner als liftig, verschlagen, frech, verlogen, schamlos, graniam und feige.

#### Statiftifches zur Fürforgeerziehung Minderjähriger.

Die im Minifterium bes Innern bearbeitete Statiftit über die Gurforgeergiehung Minderjahriger ift für bas Rechnungsiahr 1904 ericbienen und ergibt. daß in diefem Sahre (vom 1. April 1904 bis jum 31. Märg 1905) 6458 Minderjahrige nach bem Gefet vom 2. Juli 1900 in Buriorgeerziehung gefommen find. Das ift weniger als in Borjahre (6523), mehr als im Rechnungsjahre 1902 (6196), mabrend die Bahl der im erften Geltungs. jahre bes Gefetes 1901 Uberwiefenen (7787) nicht aunähernd wieder erreicht worden ift. Das Bahlenverhaltnis gwifchen den Geichlechtern, namlich zwei Drittel mannliche, ein Drittel weibliche, ift im gangen nabegn unverändert geblieben; faft unverandert ift auch die fibermiegende Beteilianna der boberen Altereitufen; der prozentuale Anteil ber größeren Dabden ift fogar ftarfer als in irgend einem porbergebenden Sabre, mabrend bei den Anaben eine geringe Berichiebung nach ber Richtung eines jungeren Aberweifungsaltere ftattaefunden bat. Die erftaenannte

Erideiumg beutet auf eine Junopme ber ingenöliden Verfritution und ein fortingenöliden Verfritution und ein fortliche Staden Beit auf die Staden Bei einem zusätzung in beiten Zeichen Bei gleich ber Färfrengsäglinge mit ber geannten Wesoliterung rittt und eine berbältnismäßig flarfe Westigung der Terisemilähren betror; im angen entfallen auf 1000 Berfonen unter 18 Jahren weibligen Westigelicht.

In ben weitans meiften Gallen erfolate

die Ubermeifung nach Abfan 3 des \$ 1 bes Gejetes, aljo wegen bereits eingetretener Bermabrlofung: nur in dem einen Biertel der Falle mar Befährdung der Minderjährigen allein oder in Berbindung mit einer ftrafbaren Sandlung bes Strafmundigen der Aberweifungs. grund. Die Berteilung der Aberwiesenen auf Ctadt und Land ergibt basfeibe bemerfenswerte Bild wie im Borjahre. Berlinftellt doppelt fo viel Kürjorgezöglinge, als feiner jugendlichen Gefamtbevölferung nach dem allgemeinen Berhaltnis ent fpricht; abulid fteben die Mittelitadte pon 20 000 bis 100 000 Einwohnern, während für die propingiellen Grofftadte bas Berhältnis noch ungünftiger ift. Dagegen entipricit bei ben Gemeinden pon 2000 bis 20000 Einwohnern die Rabl ber Fürforgezöglinge der der jugendlichen Bepolferung, und die fleineren Gemeinden lieferten nur awei Gunftel bes nach ber Bevolferungszahl von ihnen zu erwartenden Anteile. Trot ber befferen Edul einrichtungen ift alfo die Gefahr ber Ber mahrlofung in den Großftadten unvergleichlich ftarter. Debr als ein Gechftel aller Uberwiesenen find unehelicher Geburt. Bas das Religionsbefenntnis beirifft, fo find die evangelijche und die fatholifche Bevölferung und bem Berbaltnis ibrer Geigntselenzahl in der Monarchie beteiligt. Die Bahl ber bei ber Uberweifung icon beitraften Minberiabrigen ift noch immer bedauerlich boch, Diebitahl ift ber

unweientlich geringer ist auch die Berbreihung lasterhafter Reigungen unter den Metrachiel man die Berufsarten, aus Denen die Überwiesenen gefommen sind. so ist wiedernm und noch niehr als im Borsahre die Jahl der Bechäftigungslosen

am meiften portommende Strafgrund; die

Galle, in benen ichon Freiheiteftrafen ver-

hängt waren, find im Bergleich mit bem

Borjahre etwas feltener. Etwas, aber umr

auffaltend. Es find bei den mänttlichen ich 20 nd., de ben neubfliche 10 nd., der Edpilentfolferen: ""ün übergen find unter en mänttlichen faultentfolferen: "Bir übergen find unter bei mit entlichen fallen der eine "Beitrage noch mehr als im Berjahre. "Beitrage 22 nd., beretzeten "Beitragenschung Geltangenden größing der Britischen geführen gehören geführen bei der gehören gehören gehören gehören gehören gehören den gehören der gehören der gehören der gehören der gehören der gehören der gehören der gehören der gehören der gehören gehören der gehören der gehören gehören der gehören gehören der gehören gehören gehören gehören der gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören gehören g

Die 6458 Röglinge stammen ans 5637 Familien; aus 360 Familien find je 2 aus 109 je 3, aus 39 je 4, ans 21 je 5, aus 4 je 6, aus 2 je 7, aus einer 11 Befdmifter überwiefen. Geit Infrafttreten bes Fürforgeerziehungsgefetes haben von je 10 000 preußifchen Familien 33 Fürforgejoglinge geftellt. Baft die Salfte biefer Bamilien ift, wie auch diefe Statiftit ergibt, durch Borftrafen eines ober beiber Elternteile belaftet, und in reichlich einem Biertel ber Familien maren Bater ober Mutter oder beide der Trunfincht oder Ungucht ergeben. 924, das ift faft ein Cedistel ber Familien, ftanden unter ber Armenpflege, die es bennach nicht vermocht bat, ihrer Rot in einer die Erziehung der Kinder gewährleiftenden Weife

au fteuern. Untergebracht wurden von den Überwiesenen 4432 in Erziehungsauftalten. 899 in fremden Kamilien; 27 wurden in der eigenen Familie belaffen, mabrend der Reft fich unter folde verteilt, bie in Krantenhäufern, in Gefängniffen, auf der Blucht ober noch nicht untergebracht maren. Die Anftaltserziehung hat alfo wieder noch zugenommen, und das bei den Böglingen beider Ronfeffionen. Die tatholifchen Boglinge werden anmeift in fircblichen Instalten, die evangelischen ganz überwiegend, die Madden fait ausichlieglich, in Brivatanstalten untergebracht: stagtliche und fommunale Anftalten nehmen nur einen fleineren Teil der Böglinge auf, die Unterbringung in besonderen Abteilungen bon Arbeitsbäufern geht merkbar zurud. Die Borfdiriften des § 9 des Gefeges, welche die tonfessionelle Erziehung detreffen, find überall gewahrt, und es wurde mir noch bei 73 Böglingen bon ber in diefem Paragraph gegebenen beschränften Er laubnis einer Unterbringung in Anftalten ober Familien anderen Befenntniffes Gedraud) gemadit. Die Familienpflege wurde bei ben Madden weniger, bei ben Rnaben mehr angewendet als im Borjahre; üdrigens desteht die zunehmende Reigung, die überwiesenen Winderjährigen zuerst einer Anstalt und von dort aus später einer Kamilie zuznsühren.

Schlieglich fei erwähnt, daß die Sterblichteitsziffer der Fürforgezöglinge nach wie vor derjenigen der übrigen jugendlichen Bevölferung entipricht, dag die Entweichungen leider nur unbeträchtlich abgenommen baden und daß von den Boglingen der älteren Jahrgange (1901, 1902 und 1903 überwiesenen) 25,5 v. als gebeffert, 6 v.S. als verichlechtert in ihrer fittlichen Berfaffung bezeichnet werden. Much unter ben mit 16 und mehr Jahren erft in Burforgeerziehung Eingetretenen, beren Erziehungsfähigfeit vielfach beapeifelt und bestritten wird, bat ein nicht unerheblicher Bestandteil zu günftigen Berichten Unlag gegeben.

Die Gesantkosten der Fürsorgeerziehung im Jahre 1904 haben 5978 021 M betragen, wovon der Staat 3 802 364 M zu tragen batte.

#### Bur Rechtegültigfeit einer Polizeiberordnung über ben Sunbefang.

Bon Dr. jur. Richard Treitel, Berlin. Ju ber Stroßenordnung für den Stadtfreis Berlin (Polizeiverordnung v. 31. Dez. 1899) beißt es im § 68:

Ber Sunde auf öffentlichen Straßen oder an Orten, wo Menschen zu verkehren pslegen, ohne Maulford an einer Leine mit sich führt oder frei umberlanfen läßt, ift straßer.

Ferner lautet § 25 ber Sundesteuer-Ordnung der Stadtgemeinde Berlin v. 19. Januar 1895, genehmigt vom Oberpräsibenten von Braudenburg am 23. März 1895: "Hunde, weiche ohne gliltige Steuer-

marte an öffentliden Erten angetroffen werben, werben burd die bem Sal, Boligsbräftbilm bagu ermäditigten Perforen anfgegriffen und fomen, bem Id die Grusspräftbilm eitgefeten Ziffe method und die Rasibilma bego. Berleuerung hand die Rasibilma bego. Berleuerung infal zu ermöglichen der aus fantigte nicht zu ermöglichen der alle sindigten ber betreitungsbräftligen Gründen untuulig iht, gedelet werben.

Anf Grund des Bertrages des Polizeipräsidiums mit dem Dentiden Tierschusverein v. 5, Marz 1899 läft das Bolizeipräfibium den Dundefang in dem oben gefennzeichneten Umfange durch Beamte des Tierfchubvereins ausüben. Es heißt im § 1 dieses Vertrages:

"Der Deutsche Zierfausperein hat burch ben bei mit mit anseiedender Stugal angutellendern Bongdemnten (Aumbeläunger) auf ein hieffange Bolgsfehelte auf Erragien alle im biefang Bolgsfehelte auf Erragien alle im biefangen Bolgsfehelte auf Erragien Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Erragiendlich Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolgsfehelte Bolg

Meitechin bestimmt ber Polizeiprässibent in ber Dienstameinung site bie Fangbeamten bes Deutsigen Tierschupvereins b. 5. Marz 1899, bie in Gemäßigeit des bom Oberprässberten genebmigten Jundesteuter-Regulativs bom 19. Jan. 1895 am 5. März 1899 ertassen ist:

- § 17. "Hunde, welche ohne Maulforb oder gültige Steuermarke in der Offentlichkeit betroffen werden, sind aufzugreisen."
- Die Gultigfeit biefer Bolizeiverordnung ift gu beftreiten.

And § 10 ALM. II. 17 beitimmen fich bie Beingnisse der Bolizei: "Die nötigen Anstallen zur Erhaltung ber öffentlichen Ange, Sicherheit und Ordnung und zur Abwendung der ber Mystellistum ober eingelen Mitgliedern des seines der bevorfrehenden Geschaften zu tressen, ist das Amt der Poliget."

Daß Sunde Die öffentliche Gicherheit gefährben tonnen, ift auger Zweifel. 3n. foweit ift auch ber Bolizeiprafident befugt, Berordnungen jum Combe ber öffentlichen Sicherheit zu erlaffen. Der Boitgeiprafibent tann aber Sunde, Die ohne Steuermarte umberlaufen, nicht aufgreifen laffen. Die öffentliche Gicherheit tann burd folde Sunde, Die awar mit Maulforb, aber ohne Steuermarte umberlaufen, nicht gefährbet jein. Die Anweifung bes Polizeiprafibenten an bie Bunbefänger, Sunde ohne Marte aufzugreifen, ift alfo ungulaffig. Die Bolizei ericheint nicht berechtigt, in diefer Form einen Zwang gur Berfteuerung ber Sunbe auszunben. (Deutiche Muriften-Ala.)

#### Mus ber Bragis.

Anhaängerwertheborbnung.
Die Berbalinije berfehrschege Sidde
erladbern nicht nur eine Rechtung des Berfeite
erladbern nicht nur eine Rechtung des Berfeite
der Bern der Berfeite der Berfeite des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berbalten des Berb

"Behordnung"

gu ergieben:

- 1. Behe auf bem Burgerfteig rechts und bleibe nicht an ben Strageneden fteben.
- 2. Aberichreite ben Strafenbamm rechtwintlig auf bem fürzeften Bege, nicht in fcrager Linie.
- 3. Überichreite den Strafzendamm in beichteunigtem, aber nicht eiligem Schrift und richte deine volle Ausmertsamteit auf die Juhrwerte. Bis Aufrite des Jahrdammes schaue nach links, sodam nach rechts.
- 4. Aberichreite den Strafendamm nicht an jeder beliebiger Gelle, fondern nur an einer Strafentreuzung und benuge ben Schug, den die in gleicher Richtung fabrenden Juhrwerte bir bieten.
- 5. Rannft bu ben Straffenbamm nicht auf einmal überichreiten, fo bleibe in ben Strafen obne Straffenbahren in ber Mitellinie bes Strafenbammes fieben, ba bu bich bort verbaltnismäßig ficher befinbeft.
- 6. Unterlaß bei der Stragenbahn und den Kraftomnibuffen tas Auf- und Absteigen mahrend der Fahrt; es ift lebensgefahrlich.
- Aberichreite nicht den Stragendamm furz vor einem fich näbernden Stragenbahnwagen ober anderen guhrmert.
- 8. Beim Berlaffen der Stragenbahn fiberfeite nicht unmittelbar binter bem baltenden Stragenbahnwagen ben Stragenbamm, da du bas zweite Gleis nicht hinreichend fiberfeben tannft; bleibe einen Augenblid fleben und prufe erft bas zweite Gleis.

Bom Rem-Borter Tiericunverein.") In ber "Rem-Borter Staatszeitung" vom 15. Juni 1906 lefen wir von folgender neuen

Ginrichtung bes obigen Bereins:

In vericiebenen Buntten ber Stabt

Laut einem anderen Beschluß werden im Joupspartier der Tieschaugeselfildfalt und vielleicht auch an ben Stationen während bes Sommers berittendige Etroblüße grafis der teilt werden, die Soph und Augen der Ziere worden der Beritten der Geschleit und nach die Beritten der Geschleit und nach die Beritten der Geschleit der nach die Beritten der Beritten der nach die Beritten der Beritten gerücktigen zu kelfen.

Mrchiv für Tierichugbeftrebingen.

#### Warnungen.

Die böhmische Stallbalterei warut davor, in Pädecelen aum Anfraulaten bes Gebäck aus leeren Apren beltehendes Stroh zu verwendeen, wenn foldes nicht zwor ausgefodst, getrodiet und zu ausgeflopfl wird, da sonit die Stradbenpilgtranffeil (Affiniounflobe) und anfedenbed ktrauftgelien durch das Gebäck übertragen werden fennen.

Wartung der brieftider Krantesbehandung. Der Genflutter Wolfgebrich
veröffentligt leigende Bartung: Der proftide Kraj Dr. med mit Robeit zu Wälte
Gedreib, Belligte ber Aurunfalt Mittel, ere
Gedreib, Belligte ber Aurunfalt Mittel, ere
Berichung mu Verglette und Professen
zur "breiflichen Wechnblung" ben Gefalträstzur "breiflichen Wechnblung" ben Gefalträstnunfetten, Anzungenleben, Dereinfelben, Ballunder Mittellichen, Mittellichen, Mittellichen,
der Gerichter und der Schalten
formung "mit unfählbiden inbifigen Krüuterme Wflangtunkern". Seine "Bedamblung be-

3. Jameljedon III en Mulgade ber Wollscheideben, imm Edmuge ber Jehre geben — Wollscheidelichtungen umm Edmuge ber Jehre geben — mortallene im Breußer. Bestehe ber Sterugen ihrer Jehlandsteit beitre Wingdom der Bollen ihre bei Grengen ihrer Jehlandsteit beitronist Antimo der Berte Grengen ihrer Jehlandsteit beitransteit auf der Betreiten wie gestehen. Sein der Antimo Zust Gelte Beitre gestehen gestehen des gestehen der Jehre der Beitre Berteit gestehen. Des Gestehe Beitre fteht lediglich in der Abgabe von angeblichen Beilmitteln (Rrautern ufm.) gu teuren Breifen unter Beigabe einer Gebrauchennveifung. Auf bie Gefahren ber fogenannten Fernbehandlung ift icon vielfach bingewielen worben: es ift betannt, bag bie argtliche B. handlung unbefannter Berfonen ohne borbergegangene torpgrliche Unterfuchung berfelben bon gemiffenhaften Argten nicht gefibt wird und als unlauteres Befcafte-gebaren zu bezeichnen ift. Rahlert veröffentlicht in feinen Projdifren und Profpetten piele Inertennunges und Dantidreiben ban angeblich burch ihn gebeilten Berfonen. Die Brufung burch thn geheilten versonen. Die peiman, ber Echtheit von 19 diefer "Original Dant-ichreiben" hatte folgendes Ergebnis: Richt tweniger als 12 von diefen 19 "Geheilten" tannten bon ber Boligeibeborbe ihres angeblichen Bohnorts nicht ermittelt merben; bie 7 die ermittelt murben, haben ertlart, daß fie die angeblich bon ihnen herrührenben Beugniffe nicht geschrieben hatten, daß ihnen Rablert viel-mehr ganglich unbefannt fei. hieraus ergibt fich jur Genfige, mas von dem Rablert und feinen "indischen Krauterturen" ju halten ift."

#### Beamtenrecht und -wefen.

Der Beamte "Diener" Des Bublifums?

Bei ber Realisbelehrung der Geichwocenen im Landrichensbruchrosels Bidenbort hat der Boritzenbe des Edinurgerichts nach Angabe des Ediner Zageblatis und des Ediner Etadlangsleger unter anderen auf die Bemerkung eines Rechlsanwalis, daß die Bemerkung eines Rechlsanwalis, daß die Bemerkung eines Des Hublikums find, etwa folgendes ausgeführt:

"Bir Beamten benten nicht baran, Diener bes Bublitums gu tein. Der Staat übertragt une nach unierer Qualifitation ein Amt, und bann mare auch bas Bublitum ein ichlichter Berr. Ratuilich ftellen wir unfere Beiftestrafte in ben Dienft aller Staateburger und amifden une und bem Bublitum ift nicht etwa eine Rluft. Wenn ber Berteibiger bemertt, bag bie Arbeiter auch Burger feien, auch wenn fie wenig verdienten, io verbienen bie Beamten ia auch nicht übermäßig viel und es ift rechteiritumlich, bag gwifden Beamten und Bublitum ein Biberfpruch beftanbe; wenn bem Bublifum Unweifungen gegeben werben, fo fteht babei bie Boligei ihm nicht ale feinbliche Dacht gegenüber, fonbern als beamteter Burger "

Diese Ausstührungen verdienen in weitesen Steinen Steinen Steinen gegeben zu werben, umsornehr als in der heutigen Beit allausehr darauf Gewicht gelegt wird, daß die Volfzeibeanten nur des Aublikums wegen da seien.

#### 3mangeweifes Photographieren.

An britter Lefung dat bei Beratung des Befetes, betreffend das Ultebetrecht au Berten der öllenden Klufte und der Botographie, der deutsiche Reichstag noch vor seiner Auflöhung gegen die Stimmen der Sozialbemotraten das richtertide und volleische Banagsrecht zum Photographieren in folgendem § 34 seftgelegt.

"Kür Zwede der Rechtspfiege und der öffentlichen Sicherheit dürfen von den Behörden Bildniffe ohne Einwilligung des Verechtigten fowie des Abgebildeten oder seiner Angehörigen vervielfättigt, verbreitet und öffentlich dur Schau gestellt werden."

Die foxialdemofratifchen Antrage, Die eine Husschließung des polizeilichen Photographicaufnahme- und .perbreitungsrechts bezwedten, find abgelehnt worden. foxialdemotratischer Abgeordneter, der fich mit der Literatur und Rechtiprechung fiber die Grage eingebend befchäftigt batte, marf Die Frage auf, auf Grund welcher Beftimmung benn die Polizei berechtigt fei, Berfonen gegen ihren Billen ju photographieren. Er mar ber Anficht, bag fich 1. B. in Breugen aus & 6 i bes Boligeivermaltungsgesetes dieje Befugnis nicht eraebe. Das Reichsgericht ertenne eine polizeiliche Allmacht nicht an. Eraditens ergeben fich für Breugen Die Befugniffe ber Polizei aus § 10 MLR. II, 17 in Berbindung mit § 6 a bes PolBermis. Der "Edjut ber Berfonen und bes Gigentums", d. i. 3med und Biel jeder friminal-polizeilichen Tätigfeit, ift auch 3med und Biel bes Erfennungebienftes, berpolizeilichen Photographicaufnahme und ber Aufnahme ber Deffungen und Ringerabbrude. Gt.

#### Unfer Rarten- und Blanwefen.

An ber Bellage biefer Nummer beginner wir mit einer innefnebende Oneflung mieres klam mit kartenmefens. — An den einen ober no nberen ber Samersdom nicht haling die Kotzendigirti berantzeten, an bienflitchen Berichten und Beldungen einem Lageplan zu fertigen, fo 3. C. bet Berichten mach ben Kraublitten, der Mighinaug one diegen und. Betilteten, der Mighinaug one diegen und. Betil dager für die Kameradom bom Gerteil, fich mit biefem Engenfande zu befehäten.

#### Die Carabinieri.

Den itatienifden Carabinieri - einer etwa mit unferer Landgenbarmerie zu vergleichenben Truppe - murbe in ber Sigung ber romifchen Rammer vom 21. Degember 1906 lebhafte Unertennung ausgesprochen. Getegenttich ber Beratung eines Gefegentwurfs liber ibre Befferftellung bob Sanbini bie Berbienfte ber Carabiniert im inneren und auferen Dienft bervor. Darauf ermabnie ber Berichterftatter Cottafavi ibre bervorragenben Leiftungen in Areta unb Magebonien, mo ibnen bie Mufrechterhaltung ber Ordnung und Giderbeit im fremben Lande und unter frember, fcmer gu behandelnber Be-Ramen gemacht haben. Allgemeiner Sunft er-freue fich bas Storps, bas ftets feine Pflicht erfüllt und feine Difgiplin gemahrt habe. Die Stammer gab ibr Einverftanbnis gu biefen Mus-führungen burch Beifall und burch Innahme bes Gefenes.

#### Bolizeibericht.

Wertwaftung. Dunbefuhrinerte. Dan ber Weiglich wir Wilmehrg erfeliem Gerbot om ber Weiglich wir Wilmehrg erfeliem Gerbot om ber Weiglich wir Wilmehrg erfeliem Gerbot of Die S. Jachrang der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite der Gerbeite de

Kanindenlang, Jüt die Probing Bofen ik von Oberzieldenten eine Bodigebrechtung über den Annindenlang etallen worden. Das Vertrette frember Eunsbilde am Josefe des Kanindenlanges ist von einer ichnititischen, auf bestimmte zeit erteitten ortsoligslich deglaubigten Erlaubnis des Eigentlimers, Wächters der Ionstigen Auswungsberzichtigten abhängle, In der Leit zwilchen Gomennuntergang und Somnenaufgang das nur der Jagoberzechtigten

bas Recht gum Raninchenfang.

Die Beröffentlichung von Stedbriefen in auswärtigen (b. b. ausländischen) Votigeibtättern foll nach einem preuß Juftiministerialerlagbom 30. Eltober 1906 dann unterbielben, wenn die herbeisibtung ber Muslieferung nicht beabsichtigt ift.

Bolizeiberwattung in Blauen. Die stäbeichen Behorben in Blauen i Bogtl. enistieben sich balür, bah bie Stadt eine sethständige Bolizeibehöftbe mit einem Bolizeibiretter an der Spilise erhalten foll.

Serienlosichminbel. Gewarnt wird burd bas Boligeiamt Darmftabt por ber "Internationaten Bereinsbant in Ropenhogen" Barnungen vor Aurpfuschern und Geheimmitteln. Der Otlsgelundheitstat zu Ratlstuche warnt vor dem Deitversabren "Radiopathie" des E. N. Mann zu Rochefter

por bem Gultem aur Berlangerung bee Rorpermakes ber Cartilage Company in Baris, bas Broftbergogt. Botigeiamt in Darmitadt bor bem "Inftitul Ares, Gleftrotherapie" in Dunden, por "Anticelta . Tabtetten" fowie por fotchen Beilmitteln und Beilapparaten, bie als "patent-amtlich geichutt" angefündigt werben.

#### Berionalberanderungen.

Seine Rajeftat ber Raifer haben geruht, burch Allerhöchsten Erlag vom 6. 8. 07 ben Rukoenbormerie Westlag vom 6. 8. 07 haufen in Martirch, Marg in Chambren, Soft in Rauferederg, Soteer in Burmenuch, Burfchel in Bollweiter, Stridde in St. Lubwig fowie ben berittenen Genbarmerie-Bachtmeiftern Boltmann in Atbeeborf und Tombrint in Detme, lamtlich in ber Genbormerie. Brigabe in Etfaß. Lothringen, bas atigemeine Ehrenzeichen

au berteiben.

Conftige Beranberungen.

#### 1. Brigabe.

828 Chobe, Beinrichsoorf, Rr. Reibenburg, am 1, 4, 07 ohne Geb. beurl, ale Cteuer-Muffeber nach Bergifchten, Rr. Senbefrug. - RB. Braun, Stalluponen, am 1. 4. 07 o. Geb. beurl. ote Boftonto, in Endelubnen. - 928. Gimball. Eurofchein, bom 1. 4. 06 ab o. Geb. beurl., icheidet am 1. 4. 07 aus. - &2B. Bareaat, Reu-Slarduponen b. Tulpeningten, bom 1. 4, 06 ab o. Geb. beurl., icheibet am 1. 4. 07 aus. - F28. Schaller, Regertein, am 1. 4. 07 gur 7. Brig. nach Eving bei Riebereving berf. 2. Brigabe.

&B. Beter, Enbowsaue b. Bobejuch, am 26. 3. 07 an Magenfrebs verftorben. 3. Brigabe.

3B. Morit, Rorftobt, am 1. 4. 07 nach Juterbog veri. - &B. Wisbar, Callgait, am 1. 4. 07 nach Connewalbe beri. - b B. Berbe, Dichenborf, am 1. 4. 07 nach Gr. Beften berf. - b. 28. Saele, Liebenau, am 1. 4. 07 nach Droffen verf. - d. B. Stoerbed, Tempelhof, am 1. 4. 07 noch Savelberg verf. - 5. 28. Sarendt, Savelberg, am 1. 4. 07 noch Marienborf verf. - &B. Balat, Manichnow, am 1. 4. 07 nach Budow B3. Frontfurt a. O. berf. - 828. Gramid. Biefenburg, am 1. 4. 07 nach Caputh verf. - b. 6. a. Br. Lupte, Mariendorf am 1. 4. 07 nach Tempethof verf. - b. 28 Sallmid, Lowendorf, am 1. 4. 07 nach Bittenberge Ba. Botebam perl. - 328. Schollboch, Sonnewathe, am 1. 4. 07 noch Sallgoft verf. — b. B. Seefandt, Proffen, am 1. 4. 07 als &B. nach Stentich verj. — &B. Bippler, Bornftedt, am 1. 4. 07 nach Salenfee

beri. - 38. Samann, Branis, am 1. 4. 07 nad Dablow i. 2. verf. - 76. a. Br. Ried. bofer, Bilmereborf, am 1. 4. 07 nach Marien borf berf. - &G. a. Br. Boigt ti, Stamen, am 1. 4. 07 noch Friedrichshain verf. - 328. Filter, Budow B. Frantfurt, am 1. 4. 07 nach Monfchnow verf. - 328. Strud, Juterbog, am 1. 4. 07 nach Brip bei Berlin berf. - b. G. a. Br. Scharte, Bittenberge, am 1. 4. 07 nach Löwenborf b. Trebbin Str. Teltow berf. - 328. Raofow, Kriefchow, am 1. 4. 07 noch Branip b. Cottbue veri. - &3. Glofedi, Salenice, am 1. 4. 07 nach Bornftidt, Mart, verf. - FB. Fitfinsfi, Mablow, am 1.4. 07 nach Rottwig verf. - FB. Rruppa, Brip bei Berlin, am 1. 4. 07 unter Belaffung in feinem Roo. nach Rarflabt beri. — b. B. Blanert, Golgow, am 1. 4. 07 nach Michenborf, Mart, verj. — FB. Rolterte, Biefenthal, nach Tempelfelbe b. Grunthal, Mort fmbrt. - b. 28. Rlabn, Bernau, nach Bbf. Biefenthal fmbrt. - b. 28. Frante, Bris, nach Rongsborf Imbrt. — b. B. Buft, Ludou, nach Kirchhain AL. Imbrt. — b. B. Begener il, Freienwalbe, Ober, am 1. 4. 07 als Telegraphen-Anwarter beim Opt. Jel. Amt Berlin o. Geb. beurl. - 328. Baumann, Reu-Beigow RE., am 1. 6. 06 o. Gch. beurl., ift am 1. 4. 07 in Bolleben (4. Brig.) wiederangeftellt. - b. G. a. Br. Binbt, Gr. Lichterfelbe, ift v. f. Trurpenteil aum Bigemachtmeifter beforbert. - DB. horn, Bertin, wohnt jest Berlin N. 39, Gobrer Strafe 11 l.

4. Brigabe. 328. Couffler, Ufhoven b. Langenfalag, am 1. 10. 06 o. Beh. beurl., ift am 1. 4. 07 m Rieffa wieder eingestellt. — b. B. a. Kr. Tietjen, Stendal, am 1. 4. 07 nach Hörder-stedt vers. — BB. a. Kr. Boigt, Oben-stedt, am 1. 4. 07 nach Obisselbe vers. — 328. Stephan, Beiligenftabl, am 1, 4, 06 nach Uhoben b. Longenfolga berf. — FB. Cobenfath, Schoneschilb, Schonebed, am 1. 4. 06 nach Frable (Etbe) verf. — FB. Sarpe, Obisfetbe, ani 1. 4. 07 nach Olbenftebt berf. - 328. Scholler, Bergberg, am 6. 2. 07 noch Sobenbudo Imbrt., ift v. 1. Ambo, gurlidgel. — b. B. limbuich, Förberstebt, am 1. 4. 07 nach Stenbat veri. — 728. a. Pr. Lupte, liftsoven, am 1. 4. 07 nach heitigenstadt (Eichstetd) veri. — FB. Köhler it. Belbra, am 1. 4.07 nach Cangerhaufen verf. -328. Rorner Ii, Sangerhaufen, am 1. 4. 07 nach Reibra (Ruffhaufer) berf.

5. Brigabe. DB. a. Br Brahl, Liffa i. B., ift gum 1. 4. 67 jum Oberwachtmeifter ernannt. b. 28. Confelb, Gorchen, vom 1. 9 06 ab o. Geb. beurl , icheibet am 1. 4. 07 aus.

6. Brigabe.

AB. Jahn, Sternath, vom 1. 4. 06 ab.
o. Geb. beurt., fdribet am 1. 4. 07 aus.
BB. Jacobis, Birk, vom 1. 4. 08 ab o Geb.
beurt., fdeibet am 1. 4. 07 aus.
BB. Domanesti, Birtultau, vom 1. 12. 06 ab a. Geb. beurl., ift am 1. 4. 07 in Beteregras b. Simmelwin wiebereingeftellt.

7. Brigade.

8. Brigabe.

b. 23 Trinfe, Mran, bom 1. 4. 07 ab o. Beb. beurl., ift ale Boftanwarter nach Saalfelb (Saale) Imbrt. - b. B. Rung, Gaeffeln b. Beineberg, Rheinld., vom 1 4. 06 ab o. Geb. beurl., icheibet am 1. 4. 07 aus. - b. B. Bolls bold, Flanmerefeld, bom 1. 4. 06 ab o. Beb. beurl., icheidet am 1. 4. 07 aus. - 3B. Din-toweti, Benrath, vom 1. 4. 06 ab o. Geh. beutl., fcheidet am 1. 4. 07 aus. - FB. Bindborft, Alftaben, vom 1. 4. 06 ab o. Geh. beurl., icheibet am 1. 4. 07 aus .. - 328. Gerftner, Riebermenbig, bom 1. 4. 06 ab o. Geb. beurl., icheibet am 1. 4. 07 aus. - FB. Babit, Treis, Dofel, bom 1. 4. 06 ab o. Geb. beurl., icheibet am 1. 4. 07 aus. - DB. Schliffer, Anbernach, bom 1. 4. 06 ab o. Beh. beurl., icheidet am 1. 4. 07 aus. - &B Schwarg I, Begborf, vont 1. 4. 06 ab o. Beb. beurl., fcheibet am 1. 4. 07 aus. -FB. Gabe, Cochem, icheibet am 1. 4. 07 aus.

– 6. B. Kortmann, Rhendt Bg. Duffelborf, bom 1. 1. 07 ab o. Beh. beurl., ift am 1. 4. 07 in Ralbenfirchen wiebereingestellt.

9. Brigabe.

5. B. Schaf, Nelsby, am 1. 4. 07 nach Jeibe, Polift, veri – b. B. Schwardt. Dänischen hagen, am 1. 4. 07 nach Verbledt veri – FB. Friste, Toftund, am 1. 4. 07 nach Verbledt veri – FB. Friste, Toftund, am 1. 4. 07 nach Oerboy veri – FB. Ar. Otte, Cesby, am 1. 4. 07 nach Joiltund veri – b G. a. Pr. Milenseldt, Jeibe, am 1. 4. 07 nach Dinischen veri – FB. Koch, Steinberg, am 15. 4. 07 nach Veredgatt bei Steinberg, am 15. 4. 07 nach Veredgatt bei Steinberg, am 1. 4. 07 nach Veredgatt bei Steinberg, am 1. 4. 07 nach Veredgatt habet. – FB. Hother, Barbing, am 1. 4. 07 nach Veredgatt habet. – FB. Hother, Garbing, am 1. 4. 07 nach Veredgatt habet. – FB. Hother, Garbing, am 1. 4. 07 nach Veredgatt habet. – FB. 3. 07 bon seinem Kmdo. Mr. – b. B. Wohnte, Siepping, am 14. 2. 07 nach Veredgatt (Schieswig Imbut, trat am 30. 3. 07 bon seinem Kmdo. Mr. – b. B. Kemmerich, Veredgatt, als AB. verf.

10. Brigabe.

5. B. Reeps, Langmobel, B. Bremen, am 1. 4. 07 o. Gef. beurl.. ift als Hoftanwärter in Syle, Beg. Bremen, stat. — b. B. Scissert, Germannsburg, vom 1. 4. 06 ab o. Gef. beurl., scheibet am 1. 4. 07 aus. — B.B. Beiter, Reiterstieg, vom 1. 4. 06 ab o. Geb. beurl., scheibet am 1. 4. 07 aus. — B.B. Cistoff. Bittmunb, am 1. 4. 07 aus. Ang. Cistoff. Bittmunb, am 1. 4. 07 aus. — Ray. Cistoff. Bet Regierung Cassel o. Geb. beurl... — R.B.

Krale, Hann.-Münden, am 29. 3. 07 an Blutbergiftung beriforben. — FB. Günther II, Twielenstelh, am 30. 3. 07 an Magenkrebs verstorben.

11. Brigade.

6. B. hoffmann II, Neutrichen, Mr. Ziegenshain, am 1. 4. 07 als Grenzausieber nach Overhetfelb bei Ralbentirchen o. Geh. beurl.

12. Brigabe.

5. W. Behnelt, Sublan, am 1. 4. 07 nach Sobbowig veri. — 5. G. a. Br. Röbing. Siemion, om 1. 4. 07 nach Rögarten veri. — b. W. Gneiler, Bruß, om 1. 4. 07 nach Lubnia b. Bruß veri. — b. B. Franke, Rögarten, am 1. 4. 07 nach Subnia b. Grimon veri — b. W. Gleje, Sobbowig, am 1. 4. 07 nach Sublan (Beiler, veri. — FW. u. Verig. Schreiber Krich, Sangfufst, am 1. 4. 07 als Burcau-Mijitent beim Magifitat Danzig o. Geb. beurt. — b. W. Reumann, Reugrabia, ethält Rr. 1V.

Brigade Elfaf-Lothringen.

338. Stach, Donnician. am f. 4. 07 ohne Geb. beurl. — b. B. Bengert, Kinitingen. icheibet am 31. 3. 07 aus. — b. G. Becker II, Lurn, hat durch B.-B. v. 1. 4. 07 Rr. 607 die Erlaubnis zum Tragen des filbernen Portepees am Offiziersäde erhalten. — U.B. der vandw. II. Aufgebots Fritighe, Bez. 80b. sartisruhe, am 1. 5. 07 als i. b. B. nach Bufendorf zur Prodebientificiftung einberufen. — B.B. Anach Bufendorf zur Prodebientificiftung einberufen. — B.B. Man de Bufendorf am T. 4. 07 als i. b. D. nach Fintingen zur Brodedientiteiftung einberufen. — B.B. Bleifing. 62t. Abold. am 1. 6. 07 don Erlenborf nach G. Woold de Beischenburg verf. — b. B. Schwandt, Bufendorf, am 1. 5. 07 don Pulenborf nach G. Woold der Deri. — b. B. Wieger, Beisendurg, am 1. 5. 07 als R. Walfolsheim, am 3. 4. 07. verstorfen. — b. B. Nieger, Beisendurg, am 1. 5. 07 als RB. nach Besteh verf.

Des Königs Majestät baben mittels Marydöchsten Eriasies vom 21. Mary d. 38. folgende Auszeichnungen zu verleisen geruht: das Kreuz des Aligemeinen Ehrenzeichens:

dem Gendarmerie Dermachmeister Philipp au Schallphönn, 1. Brig. dem pensioneten Fußgendarmerie-Bachmeister Müller au Obligichtelle, bisher in der 4. Brig. dem Indgendarmerie-Bachmeister Rablie au Nadevormbath, 8. Brig., dem Gendarmerie-Obervachung ihr Romal I. au Nobberg. 6 Brig.,

das Allgemeine Ebrenzeichen. Das gligendameire-Bachtmeilen Godow zu Pobejind, Fiß zu Kommernsborf, Beier zu Potemen, dem berittenen Gendametie-Bachtmeilter Stendel zu Kommer, dem bei beir in der L. Brig., den Fußgendarmeile Bachtmeiltern Beit au Täckstein zu Wetfichau. Bild zu Täcksteiltern Gehormerie- Bachtmeiltern Schlandsmeiltern Schlandsmeiltern Gehorandt zu Forst Alle zu Täcksteiltern Gehoramerie- Bachtmeiltern Gehorandt zu Kritten Genandt zu Ericksteiltern Bendammerie- Bachtmeiltern Schlandsmeiltern hoafe i zu Bennachniem, Kidijch zu Colfietet, den berittenen Gehoramerie-Bachtmeiltern Hoafe i zu Bennachniem, Kidijch zu Colfietet, den berittenen Gehoramerie-Bachtmeiltern

Dannhaufen ju Strauffurt, Rieter Ranis, biefe bier in ber 4. Brig., ben guggenbarmerie Badimeiflern Dude ju Ober-Beiftrig, Brgibilla I gu Balenge, biefe gwei in ber 6. Brig, bem Genbarmerie-Dbertracht. meifter Thomaffen au Bitburg, ten Gufgenbarmerie. Bachlmeiftern Reimann gu Brebenen, Gehm gu Gt. Tonis, ben berittenen Genbarmerie-Bachtmeiftern Duller XVI gu Berg. Bladbach, Rolte gu Fifcheln, Diefe fünf in ber 8. Brig., bem Dbermachtmeifter Babr. mann gu Dibenburg i. D., 9. Brig., bem Jug-gendarmerie Bachimeifter Bobn gu Ditte-Brogefebn, 10 Brig., bem Genbarmerie-Obermachtmeifter Merfel gu Montabaur, bem Juggenbarmerie . Bachtmeifter Gidborn gu Robbeim a. 2., beibe in ber 11. Brig., bem rittenen Benbarmerie Bachtmeifter Dorft gu Lonforf, 12. Brig.

## Mm 1.4, 07 wurden ale Genbarmen a. Br. eingestellt.

#### Soule Boblau.

1. Brigabe.

Byw Schlegel. III.N. 9, als 6, G. für Reinweiter. — Byf. Hoffmann. J.N. 21, als K. für Treptown a. Rega. — Derew Maat Bippis, II. Matr.Div., als F. für Reuwnorp. — Byf. Gerlad, Gren.N. 3, als F. für Neuenborf 6. Scholwin.

3. Brigabe. Baw. Rrelichmann, Felbart.R. 15. als b. G. für Apris (Brignis). - Bgf. Janowis, Dafch. 6 Mbt. 11, ale b. G. für Straeburg UR. -Sat. Rofinefi, Train 8. 14, ale b. G. für Treplow. Egt. Ruprechl, 2. 2. Duy R., ale b. G. für Golgom. — Sgt. Rabife, Gien.R. 3. Bf. 3. als F. für Borbagen-Rummelsburg, erb. Rr. III. — Egt. Wenbt, Felbart.R. 7, als F. für Panfow b. Bin. - Egt. (Eromp.) Mittelhaus, Belbart. 91 8, ale b. G. für Menenburg (Brignit), - Baf. Begner, Bren H. 1, ale &. für Mofenthal b. Bin., erb. Nr. III. - Bam. Regler, Felbart.R. 39, als b. G. für Freientvalbe a. O - Sgt-Ropperichmibt, Felbart.R. 39, als b. G. für Liebenau R.M. - Egt. Borleste, Felbart.R. 69, als b. G. für Reubabeleberg. - Bam. Berner, Felbart. R. 53, ale b. G. für Grunewalb Bg. Bin. — Sgt. Braun. 3 R. 145, ale & für Obericonemeibe. - Ggt. Baul, Duj. R. to, ale 6. 6. für Reubarbenberg. Gat. Tilfner. @ Rur.R., ale b. G. jur Techow, Brignig.

als b. G. für Miloslaw.

6. Brigabe. Ggt. Schmibt, Belbart.R. 5, als F. für Rochlowit. - Egt. Rrabl, Drag R. 4, ale b. G. für Gr. Laffowig. - Baw. Gemfe, Bui.R. 6, ale b. G. für alttemnig Rigb. - Ggt. Urban, Felbart.R. 30, ale b. G. für Raumburg a. Bober. - Egt. Linfimire, III.R. 2, ale A. fur Schonotvis. - Sat. Ulbricht, Felbart.R. 35, als b. @ für Bilgramsborf. - Baw. Doffmann, Buf.R. 6, ale b. G. für Dirichberg Colei. - Baw. Biltner, Sui.R. 6, ale b. G. für Bauleborf, Rr. Babrge - Bam Breifner, Fugart.R. 5, ale & für Mauer a. Bober. - Sgt. Conftanb, ULR. 2, ale & für Bratin. - Sgt. Sadbarth, t. 6 Ul.R, als 3. für Bistupis. — Sgt. Malrzewsti, III.R. 1, als b. 6. für Sleinau. - Baw. Reubed, Drag.R. 4, als b. G. für Ronigszelt. - Egt. Dallibor, Train.B. 6, als b. G für Sczepanowig b. Oppeln. — Bam. Muller, Felbart.R. 42, als b. G. für Rieber-Langfeifereborf. - Baw, Bienoref, Felbart. R 44. ale b. G. für Lowis OS. - Bachim. Sauf, Drag.R. 22, ale b. G. für Jordansmubl. -Sgt. Rufiblo, UI.R. 1, ale b. G. für Bellenborf.

12. Prigade.

Bziv. Kroll, Felbart.R. 73. als ft. für Kahlberg. — Bziv. Jung, Felbart.R. 52, als ft. für Pletzenia bei Otttolighin. — Szahrowski, III. N. 9. als b. S. für Cautenburg Wir. — Szt. Pfing, Kür.R. 5, als b. S. für Emittenburg Wir. — Szt. Pfing, Kür.R. 5, als b. S. für Ser. Wölfung.

## 4. Brigabe.

7. Brigabe.

B310. Hart, Helbert M. 34, als b. 66. für Hille, — Sgt. Klöh, Drag R. 14, als b. 68. für Burgfeichntt. — Sgt. Gutl, Tarin-B. 16, als b. 66. für Trenfteinfurt. — Sgt. Daniel, Kelbart M. 34, als b. 66. für Gerebe. — B310. Steinbach, Huff. 7, als b. 66. für Gorgbofti. Dedendorf, Rur.M. 5, als b. G. für Gladbed Bl. — Sat. Dahn, Feldart R. 2, als b. G. für Dorftmar, Kr. Dortmund. — Bzw. Thomas, Relbart R. 55, ale b. G. für Lindenhorft. -Egt. Rubnte, Rui R. 3, als b. G. für Dudarbe. Baw. Grau, Rur.R. 3, als b. G. fur Breben-iceib. - Ggt. Doppe, Rur.R. 3, als b. G. für Caftrop.

Bam Debels, Rur.R. 8, als b. G. für Baerl. — Sgt. Reichelt, Train B. 8, als b. G. für Eudenbeim. — Sgt. Bulite, Duf.M. 7, als b. G. für Süchteln. — Sgt. Beber, Prag.R. 7, als b. G. für Rabebormwald. — Sat. Mod, Felbart.R. 23, als b. G. für Dudingen. — Sgt. Rroger, Drag R. 13, als b. G. für Rheurbt. — Sgt. Bonifchalt, Drag.R. 12, als b. G. für Stray.

9. Brigabe,

Sgt. Czunczeleit, Train. 9. 9, als b. 6. für Maftrup (Salesburg). — Sal. Dietom, felbart. R. 45. als b. G. für lleisby, frebart. R. 45. als b. G. für lleisby, fr. Salesburg. Burg. Barftebi. - Baf. Darme, 3nf.R. 144, ale &. für Glildsburg.

10. Brigabe.

Sgt. Biemann, Jag.R. g. Bf. 8, als b. B. für Scheefel. - Ggt. Buchbolg, Jag. R. g. Bf. 8, als b. G. für Depliebt b. Langen, By. Bremen. — Sgt. Rober, Feldart.R 15, als b. G. für Lüchow. — Ob Sign.Maat Ladba, II. Matr. Div., als g. für Defete b. Georgmarienbutte.
Sgt. Frerichs, Felbart. R. 26, als f. für Deisfelbe b. Leer Ditfilisib. Baf. Reboin, felbe b. Leer Oftfelestb. Inf. N. 74, als F. für Steberborf b. Beine.
— Sat. Gobede, Felbart R. 26, als F. für Sarftebt. — Sat. Dillmann, Duf. N. 12, als b. G. für Gulingen. - Ggt. (Eromp.) Müller, Relbart.R. 74, als & fir Bittmund. — Baf. Kaarow, Inf.R 148, als & fir Rorbhorn. — Sgt. Seefelbt, Felbart.R. 70, als & fir Lörger. Sgt. Seetelot, gewatin. 20, als g. fir verget.

Sgt. Thormann, Teain. 9. 10, als g. für bersberg a. D. — Sgt. Engelmann, Keldart.

R. 70, als g. für Lingen. — Sgt. Schubbjarra, Duf. R. 7, als b. G. für Langmebel.

11. Brigabe.

Sgt. Philipp, Ronige Jag. g. Bf. 1, ale b. G. für Sedbernheim. — Sat. Rettelhut, Felbart.R. 67, als b. G. für Lügellinben bei Siegen. - Sgt. (Eromp.) Schufter, Relbart. R. 57, ale b. G. für Ufingen.

Chrentafel. Ramerab Rothe II. +.



In Ausübung feines Dienftes am 8. Auguft 1906 in Bichow bei Rubnit von einem polnifchen Beralnbaliben erfcoffen. (Bgl. Geite 253 in Rr. 11 bes Genbarm 1906/07)

Belobigungen bon Rameraben.

Begen ibres umfichtigen Benehmens bei ber Auffpurung und Berfolgung bon Bilb-bieben find bie Rameraben ber. Genbarmerie-Bochtmeifter Cgernial und Gufgenbarmerie-Bachtmeifter Rlagken ber 10. Genbarmerie-Brigabe bon Geiner Erzelleng bem herrn Chef ber Landgenbarmerie im Rorpobericht belobt morben.

#### Dienftinbilaen.

Das 25jahrige Jubilaum ale Oberwachtmeifter beging am 7. Marg b. 3 Ramerab Dbermachtmeifter Bilbelm Muguft horn ju Brieg (6. Brigabe), geboren am 4. Oftober 1844 zu Riein-Equith, Kreis Oels. Er war am 3. Januar 1867 bei bet. 4. leichten Batterie bes Schlef, Geld-Artillerie-

Regimente Rr. 6 eingetreten, wurde am 28. Marg t869 gum Unteroffigier, am 1. Auguft 1873 jum Gergeanten und am 15. Marg 1877 gum Bigefelbwebel beforbert. Den Felbgug 1870/71 machte er ale Befcupführer bel ber genannten Batterle mit; er nahm an ber Bediegung bon Pfalgburg und Toul und an ber

Belagerung von Baris teil. Am 16. Dezember t877 trat er gur 6. Gen-barmerie-Brigabe über. Als interimifiicher Obermachtmeifter murbe er am 1. Geptember 1881 nach Ramelau berangezogen. Am 7. Marg 1882 erfolgte bie Beftatigung. 2m 1. Januar 1886 murbe bie Station Ramslau nach Brieg Romerob Born befitt bas Rreus

Allgemeinen Ghrenzeichen. bie Denlmunge



1870/71, bie Erinnerungemebaille und bie Dienstauszeichnung 1. Rlaffe. an feinem Ehrentoge überreichte ibm Landrat v. Gokler in Wegenwort ber Rameroben bes Beritte ein Unertennungefchreiben und eine Ehrengabe pon 300 M

Cein 25 jahriges Dienftjubilaum ale Genbarmerte. Obermachtmeifter beging ferner am 14. Mora 1907 ber Obermochimeifter Bilbelm Rrager ju Beilburg o. Labn (11. Brigabe).

Obermachtmeifter Rruger ift om 6. Rovember 1840 au Defeheibe, Rreis Bitterfelb, Regierungebe itt Mogbeburg, geboren. Am 17 Oliober 1860 trat er in bas Magbeburg. Ruraffier-Regiment Rr. 7 ein und wurde am 1. Juli 1864 jum Unteroffigier, om 1. Februar 1869 jum Gergeanten beforbert Bom 5. Ros bember 1866 bie 31. Oltober 1871 biente er im Chleswig. Dolfteinichen Dragoner-Regiment Rr. 13. Dit bem 1. Rooember 1871 murbe er bei ber 11. Benbarmerie. Brigabe ale berittener Benbarm eingeftellt und in Braunfele, Rreis Betlar, ftationiert, am 1. Ceptember 1881 ole inter. Oberwochtmeifter nach Beilburg a. Labn berongezogen und am 14. Morg 1882 ole wirflicher Obermochtmeifter beftotigt.

Dvermachtmeifter Rruger beligt bas Giferne Rreug 2. Rluffe, Die Riegsbenfmunge 1870/71, bos Erinnerungefreug 1868, Die Dienftausgeidnung 1. Rlaffe, bos Allgemeine Chrengeichen, bie Erinnerungemebaille und bos Rreug bes Magemeinen Ehrenzeichens.

Der Berr Brigglier ber 11. Genbarmerie-Brigabe erwies bem im Rrieg und Frieben verdienten Rameraden die Ehre, ihm gu feinem Chrentage in einem befonberen Schreiben Die beften Gludmuniche fomie bie polifte Anertennung für feine bieberige erfolgreiche Lotigleit oudausprechen und ber Briggbe bon biefer ehrenben Bufchrift Renntnis gu geben.

Das 25 jabrige Dienftjubilaum ale Gendarm beging stomerad Hukgendarmerie Backineister Kettler in Horneburg, Kreis Slobe, om 1. April d. J. Bom 28. Juli 1970 dis 28. Juli 1974 diente er deim Oldenburg. Drogoner-Regiment Rr. 19, bom 25, Dara 1876 bis 31. Morg 1982 beim 1. peffifchen Dufarenregiment Rr. 13. 2m 1. April 1882 foot er ale berittener Gendorm bei der Lan'gendormerie ein. Er mar 21 Jahre in Beben, 11/2 Jahre in Bremerborbe ftationiert. 21m 1. Oltober 1904 trat er gur Suggenbarmerie über und murbe nach horneburg berfest Er befist bie Dienft. ouszeichnung I. Rlaffe, bie Erinnerungsmebaille und bas Allgemeine Chrenzeichen. Das 25jährige Dienftjubtlaum ale

Genbarm beging ferner om 1. April 1907 ber fachniche Ramerab Benborm Rarl Regler in Beifchlig im Bogtlanbe.

#### Artifelichau.

Der Wert bee Beftanbutfies im Strafprozeffe. Bon Landgerichterot Rofimir Musg. f Straft. IV, 9

8g. f. Ertoft. IV. 9 — ihreit beiter als unrichig erweisen gestättliche Geständustlift mich dem Alligher erweisen gestättliche Geständustlift mich dem Alligher angegreiten. Zie engegogenen seiwiselte ib ein une ban der Annorwählgfeit beiter Bademung nicht gann betreuten. Es find prodociotign unreflöttware und betreuten. Es find prodociotign unreflöttware und betreuten. Es find prodociotign unreflöttware und einen vollig illude teilugen zu einem bis iner dienen eines vollig illude teilugen zu einem bis iner dienen eines bodig illude teilugen zu einem bis iner dienen falls wir en wir und dem kerlanden anichließen, einem Menichen, der dunch lein latiches Gellandris fich leidit bineingelegt hat, etwa gar die Entfaddigung für unfchuldig eriktreac Unterfuchungs- oder Strafhaft

Die Sanbhabung ber Etrafbeftim. mungen auf bem Gebiete bee Bogelichutes. Bon Bals. - Der Beibmann XXXVIII. 21. n Baly. — Der Beldmann AAAVIII. 21. — Doc Justinnbergriffen den Keichderch und Landrörecht — zu leiterem gedören auch die Bolizel berochbungen über den Kagelichup. — det mandreite Unflarbeiten geschaffen, die an ver Hand gerichtliche Kinlaeibungen verbrochen werden. Dem Bunsch des Berfolgen und einer Aufstegung der Gebat mandertet bes Berfaffere nach einer Unren Ampergung ere beneborichriften über ben Bogetichuh ichliefen wir

Tie Binchologie im Dienfte ber Recht.

fprechung. Kon Dr phil. Abolf Hente verge-fprechung. Kon Dr phil. Abolf Hente.
Der Zeitgeift 1907. Ar. 1. —
The laglider Bechtsenichauumg, ingt Berfasser.
urteilt: "Nat ieht beten", die pshadatagifar: Rot lebet beitägen." Die Beaufie des Lagiters sind gerommers einpfludium, die des Pickauegen Angergeromene Einmeseindrückn. Die Pland ogen als fin gale bon Einmeseindrückn. Die Pland ogen als fin-hinger bes Bernunfteringlos eigeben sich im An-ickenungsziemung und bilbern sich ibr Utreil an ber Sand fanketer fittlicher Einzelerfohrungen. Der Richter muß pibcholagifch gebilbet feir

Bernichtung ber Berbrecherfpuren ale Begünftigung. Bon Landgerichtebireftor Rotering, Mogbeburg. - D. Groß' Archiv, 26, 27

Der Hilpate braucht die Strafrechlehftege uicht zu unterfühlten, er fei derun nic Genabere dass derufen. Nur § 130 Straffen moch lie ert je epkomte Gerbrechen in der Ein überung der Knuefspihlicht eine Ausnahmen. Dhyr. Ill auch niemand bereiftlichte, Genurn degagnere Berdrechen underwiicht zu erhalten. Die Gelegadung das tropberen nicht für nöbig gedeten,

die Berbrechenspuren firafrechtlich ju ichupen, ba, wie Seriaffer bemertt, bie nutorität des Beamien bieles weitmad und Spurbeseitigungen nur felien bortommen. Ber fie borgenommen werden um bem iter Beiftand ju feiften, ibn ber Beftratu Betftanb ibn ber Beitratung gu

Das Taidenmifroffop und feine Berwendung in ber frimingtiftiden Brazis.

sie Beiligunig der ols eur dem Jackmann bertanntidem Robbinnen annight dem Serfaller Jeber 
Artiminatif foll fies, lo forbert er, mit dem StiftelforArtiminatif foll fies, lo forbert er, mit dem Stiftelforharting dem Jere Gebelle der Stiftelforharting dem Jere Gebelle der Stiftelforharting dem Jere Gebelle der Stiftelforhalt Bertolijer eine eingebende Gluble deröffentlicht
und mit solderidem Robbindungen einburer Little
fonnen die gegebeiten Mixegungen nur an eiegentlicht
mit der Beitelforgen Artiministier nur Benathung enhighten.

Raffe und Berbrechen. Bon Dediginalrat Dr. B. Rade in Suberiusburg. - S. Groß'

Archib, 25, 64. — Der driftliche Cachverftonbige erörtert bie Einftlife ber Rafte auf bie Ariminalität. Nuch bie Geographie ber forpertiden, ferflichen und foglaten ber eurobaiichen Rulturbeller tit, fo tagt er, febr wachschilled nicht nur quantitatit, sondern auch qualitatit durch die Kassendelmischung mit-destinmut, und nur der Grad der Einwirtung wird dem Grob der Mischung und den der Kirr des Milieus abbangen. Den eigenartigen Charafter ber Juben findel Bert ffer unter ben Juden aller Lander im welentlichen genau fo bor, wie man ihn in ber Bibel findet.

Der Denungiant, Rriminatcharafterolo-

gitche Stude bon Dr. jur. Hand Schneidert, Bertin. — H. Groß Archiv, 25, 264. — Tod Bertin be anothern und heudonymen Tenwylation wied exterct; obsam werden die Gemegatinde der Tenmylation wiede de Chade ber Knongmität und die Kindedogte des Ernungstation brits-den. Die felhelte der annahmen Zemugstation

Schreiben richtig gu lefen

Tad Berbot bon Bolfeberfammlungen am Anfenthalteort bes Raifere und Ronige fowie am Cine ber Barlamente. i Rammergerichtsrat Dr. Detius, Berlin Breun Bermell, XXVIII, 2'3, -

Rolfeberfammiungen unter freiem Simmel burfen Achbereimminnen unter ireten himmel bürten schliegen der Schliegen der Schliegen der bei Der Schliegen der bei Der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der Schliegen der bas Berbot.

Als jeweilige Residen; sieht Berfaster auch einen vorübergebenden Antenbalt des Königs auf einer borübergebenden Aufenbalt bes Königs auf einer Kienbahnistian ober einem Cahiffe an; basegar ichlight er ben Gegriff auch für die fländigen Refiberg-orte ferellt, Bolebam für die Tauer ber Köbren-beit des Konacchen aus, da sontt im Untreife von zwei Keilen um Bestimund beredam decartige Botts-berfammingen überhaupf nicht absphalten werden

(Anderer Anficht Gengmer im Breuh Bermei XXV 189)

#### Mustunftei.

Kam. GW. F. in M. Die Mudubung bes Rammerjagergewerbes fiellt fic, wie Gie richtig austühren, ale Anbieten gewerblicher Beiftungen bor; wenn fie ohne vorgangige Beftellung im Umbergieben nattfinbet, ift bie Bolung eines Banbergemerbeicheines erforderlich. Gine Legitimationstarte genügt nicht, ba eine folde nur fur bas feilbieten von Baren und bas Aufjuchen bon Barenbeitellungen erteilt werben tann. Ein Feilbieten ber Gifte im Umbergieben ift bem Rammerjager wie jedem anderen Bewerbetreibenben verboten. Er muß fich barauf beidranten, bie Gifte felbit auszulegen, barf aber nicht weitere Giftborrate an bie Runben bertaufen. (Bergt bie in Rr. 18 bes 4. Jahrganges Rr 228 Geite 425 bes "Benbarm" erteitte Mustunit.)

Rr. 457. - St. Kamerad G. W. F. in K. Steuerpflicht ber gur Brobebienftleiftung beurlaubten Gendarmen. In bem Einfommenfteuer-Dand-buch bon Jofubud beist es auf G. 48 unter Rr. 18: "Die Dienfibeguge, wetche ein gur Probebienftleiftung ale Boftverwalter ohne Bebalt beurlaubter Wenbarm aus ber Roffe ber Raiferlichen Bofi bezog, find fteuerpflichtig. fir eine fortgemabrung ber als feuerfiel beftimmt :n Dienftbeglige bes Genbarmen (Mrt. 8,II,8) in irgendwetcher Form ober beren etwatgen Erfan burch Bivilbeguge fur Die Dauer ber Beurlaubung (nicht Rommandierung) bes Genbarmen gu einer Brobedienftteiftung ifi eine allgemeine ober besondere Borfdrift nicht borhanden. Die Beiolbungevorichrift") fur bas preufifche Deer im Frieden b 7. 8. 89 fomie bas Reichemititargefen v. 2. 5. 74 (RGB1. G. 45) finben auf Benbarmen feine Anwendung.

Richt anwendbar ift bier die Bf. bes gin. Min. b. 19. 1. 78 (Deft 7, G. 40) wonach bas Einfommen, welches ein ju ben im aftiben Dienft befindlichen Unteroffigieren geboiger", gur Brobebienitleiftung im Gijenbahnbienft fellichaftotoffe an Stelle ber ibm auftebenben militarifchen Bebubrniffe begog, ale fteuerfreies Mititareinfommen behanbelt merben foll. 7, 7, 98, III 16t. 98r. 440.

Kam, GW. A. in H. Die Gutichabigung für Richtbenunung bes Bivilverforgungs-icheine fteht nur ben Mititar-Invatiben Benbarmen haben auch im galle ihrer Benfionierung feinen Unipruch auf Diefe Ent. fcabigung. Die nach bem Bibilpenftonsgefet penfionierten Genbarmen rechnen nicht gu ben Militar - Inbaliben. Nr. 460. - 3 Kam. b. W. B. in J. Repifion ber

Bribatraume eines Gaftwirte and Anlah bon Edulerfneipereien. Roch Ibren An-gaben besieht ber Berbachi, bag bei einem Gaftwirt in einem nicht jum Birtichaftsbetriebe gehörigen, bem Bublitum alfo nitt jugangigen Raume einer Botigeiverordnung gutviber

Die neue Befolbungeboricheilt ift mitteis Allerbochier Rabinettsorber bom 10, Mars 1898 genehmigt (Armee-Berordnungsbiatt 1898, C. 68).

Snehpertein von Schläten bei am Ort brinden Gunnalimm flatischen. Eie feagen, die en geben den Still vollen der Ablandis, abse ben Shit vollen der eine bei eine bei eine bei eine bei eine bei gestie Berijfen vorreihnen bärfen. Die frage ill unteres Erndisten zu verneinen bärfen. Die Hande in der Ern giffer in in Berag Mindelauf an der Ern giffer in in Berag der Stillen der die Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen der Stillen de

Nr. 433. - 7 Kam, b. G. P. in B. Berlaffen bed Stanborte. Die Befugnis jum Berlaffen bes Slandortes (Rommandoorts) gemaß DB. Biff. 64 ift nach unferer Unficht nicht allein auf ben Dienftbegirt beidranti; fie wird unferes Er-Benbarm auf feine Dienfloflichten ju nehmen bal. Da er in folden Fallen im Ginne bon Biff. 6 ! für jebe Dienftberjaumnis verantworttich fein wird, fo ergibt fich hieraus, bag er fich nicht ju weil aus feinem Dienftbereich entfernen barf, um bei unborbergefebenen Gallen noch möglichft rechtzeitig gur Stelle gu fein. 3m übrigen balten wir es für bedeutungelos, ob ber betreffende Ort innerhalb ober auger. halb bes Dienftbegirfs und bes Rreifes liegt; lichen und fonfligen orttichen Berbaltniffe an. Rr. 485. — Fr.

wa. F. Wooden. K. in W. Stretten

ben Stribstungen. Der Genichen und Weisels

ben Stribstungen. Der Genichen und Weisels

Gerichten der Stribstungen der Genichten der Genichten

Genichten der Stribstungen bei einziglich gestellt der Berneitungen bei etzigligen Jagohne zu ber non ihm

der Stribstungen der einziglich Jagohne zu ber non ihm

der Berneitung der einziglich Jagohne zu ber non ihm

der Berneitung der genichten der Berneitung der

der Berneitungen der Berneitungen der Genichten

der Berneitungen der genichten, ber Der Genotum

Stribstungen auch im Spiert infal betreten, felche

und den den ein der Genichten der Gelichten

der Berneitung der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Genichten der Ge

Kom. O. Wachen. S. in K. Wefang. wereine. Wefangerein unterliegen midd bem Bereinsgeleg, bo fir nicht eine Kimuttung auf öffestlick füngelegnietien bezwein. (§ 2 bed Bereinsgelegks). Sie brauchen deminentig sie der Gestelle der Gestelle der Gestelle sie Gestelle Gestelle Gestelle sie Gestelle sie Gestelle Gestelle sie Gestell

Rr. 316 — St.
Kam. F. Wachtm. R. in J. Krauen in Berfammlungen. Sie verwechfein die Borfchift des Bereinsgefepes, die die Mitgliedichaft von Frauen an politifchen Bereinen verdielet, mit der — durch fein Gefey verbotenen

Teindome von Frauen an politisfen Berjammlungen. Bur Joseph ib politisfen Bertin verlungen ben einem politisfen Bertin vereinlanden von den der Kenden ber Frauen auch der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin bäll es feit einiger Zeit übr genögen, wem der Frauen von der nigentlichen Gertinen von der Seit der unmitteber Veitlaung der bei der Bertin ber der Bertin der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin ber der Bertin

Amtowert. B. in L. . Wantytt. Die Veilmungane ber Greitprospheidung (§ 104) begieben fish nur auf bas Bertrein irember begieben fish auf auf bas Bertrein irember Amton auf bas Bertrein irember Amton auf bas Bertrein irember hand auf bei die State bei die State bei die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State die State d

Kam, G. Wachten M. in H. Glückfipiel.
Der Christer eines Glüßlipiels wirb Daburch
nickt aufgeboben, daß nur um gang geringer
einfaße gefreit wirb; auch ift nickt erforet
ich, dah das Spiel aus Gewinnlucht flattfindet.
Mac blobe litterpaliumgeglidigheite fallen unter
Besteller eine Gesteller eine Spiels im Eises.
Eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller ein Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Gesteller eine Ges

Rr. 487. - St.

## hans und herd.

Beitschrift für belehrenbe Unterhaltung und Berbreitung nublicher Renntniffe.

#### Bom Gelbe.

(Rachbrud berboten.)

3m wirtichaftlichen Leben aller Rulturvoller ift bas Gelb von größter Bedeutung; benn es bient im Sanbels- und Ermerbsleben ats Taufde und Rablungsmittel und als Berte meffer. In ben alteften Beiten war aller Banbel nur Laufchandel, und man verwandte als Taufchartifel neben Raturnlien aller Art besonders das Bich, vorzugsweise das Kleinvieh. Dies dildete oft den ganzen Reichlum bes Befigers. Der lateinifche Rame für Rleinvieb beißt "pecus" und davon ift pecunia, b. h. "Geld", abgeleitet. Man erfannte redoch nach und nach bie erheblichen Dangel Diefer Taufdmittel; benn fie maren berganglich, im Berte fehr ungleich und nicht teilbar. Daber manbte man fich bom lebenben Gelbe ab und bediente sich der Metalle, um etwas einzutauschen. Fast nue im Altertum dekannten Metalle haben ansangs als Tausche, dann ats Bablungsmittel gebient, bis man fich enblich für Gold und Gilber und im Rleinhandel für Rupfer enticied. Bold und Gilber eignen fich beiondere ale Bertmeifer und Rablungemittel: benn fle find faft unempfindlich gegen außere Gie ichmelgen erft bei febr großer Dipe und fommen im Bergleich zu anderen Metallen selten vor; doch sind sie wieder in olcher Menge vorfanden, das sie dem Bedarf genügen. Alle diese Eigenschaften sind vereint bei feinem anderen Detall ju finden. Dan verwandte die Ebelmetalle anfangs nach bem Bewicht. Dit ber Erfindung ber Bage mar ein genaues Abmeffen berfelben alfo möglich, und fo murben bie Metalle nicht nur Taufche artifet, sondern Bertmeffer und Jablungsmittel. Endlich tam man dazu, runde Scheiben aus Metall herzustellen. Diefen gab man ein beftimmtes Gewicht, eine bestimmte Reinheit und eine bestimmte Aufpragung. Damit mar bie Milnge geichaffen. Bu Mungen werben Gold, Gilber, Rupfer

 Der Wassinder A bekeutet immer bie Saustflade bet Vandes Won her fürder in Oratifiquen beit Vander Won her fürder in Oratifiquen beite Vander Won her fürder in Oratifiquen beite Vander Wille Wassinder Will wie der Wassinder Wa

Die Romen ber Mingen find oft bom Orte ber Bragung, gumeilen bom Bewicht ober pon Gigennamen abgeleitet. Go bedeutet ber Taler eine Mange, Die zuerft in Joachimsthal in Bohmen gepragt und beshalb Joachimsthaler genannt wurbe. Als fpater in anderen Staaten abnliche Dangen gepragt murben, nannte man fie furzweg Enler. Die Minge ber Bereieigten Stuaten bon Amerika, ber Doffar, ift fprachlich hiermit übereinftimmenb. Der Glorin ober Gulben hat feinen Ramen bon Morend, weil bort querft golbene (mbb. guldine) Mungen geprägt murben. Jest fennt man nur noch Gilbergulben. Gine Benennung nach bem Bewicht findet fich g. B. in ber italienifchen Lira und bem englischen Bfund Sterling (Livre). Beibe Ramen frammen bon bem lateinifchen Bort libra ber, bas fo viel wie Bfund bebeutet. Das Bfundgeiden ift eine Berbindung bon bem lateinischen Ib. in libra. Ale Mingen, welche nach Eigennamen benannt find, find Friedrichsbors. Louisoors und Rapoleondors au ermahnen. Unfere Goldmiingen werben in Frantreich meift als "Guillaumes", b. h. "Bilbelms" bezeichnet.

<sup>&</sup>quot;) for awers.

Bablungsmittel für den Bertehr mit anderen Ländern prägen läßt, die aber im eigenen Lände als Jahlungsmittel nicht gebraucht vorden. Eine Dandelsmitne ist 3. B. die von der Deutschlaftlanischen Gesellschie becausgegebene Rupie lowie der in Abessicht deraubenugte österreichische Worardeberschaufen.

Jedes Land sest burch Gesetz fest, welche Münzen in undeschränktem Umsange als Bablungsmittel gelten follen, alfo welche Babrung berricht. Ran fpricht bon einer Golbmabrung, Silbermahrung Doppelmabrung Bei ber Golbmabrung gelten nur Golbmilngen als gefegliches Bablungs. mittel in unbefchianttem Dage; Gilbergelb ift ale Cheibemfinge nur bis gu einem beftimmten Betrage gur Zahlung gu verwenden Deutsch-land bat Goldwährung. Bei ber Silbermabrung ift Silber bie Grundlage ber Bablungsmittel und alle Berte werben auf Silber bin berechnet. Die Scheibemfingen find befonbere geringwertig. Lanber mit Gilbermabrung find China und Megito. Dat ein Land Doppelmabrung, fo gelten fowohl Gold ale auch Silber als gefet-liches gahlungsmittel in jedem Umfange. Beibe Betalle werben aber in ihrem Berte guein-ander durch Gefet befimmt, 3. B. 1: 151/2, b. b. eine Gewichtseinbeit Seingolb hat eine Bert von 151/2 Gewichtseinheiten Feinfilber. Die Breife beiber Metalle hangen aber in Birt. lichfeit von ber Gefamtproduttion berfelben in allen ganbern ab, und ba Gilber in ben letten Jahrzehnten in großen Mengen gewonnnen ift, fo ift ber Breis für Silber fo gesunken, bag auf bem Beltmarkte erst 86 Gewichtseinheiten Silber einer Gewichtseinheit in Golb gleich. tommen. Durch folde Breisverichiebung ent-ftanben in ganbern mit Doppelmabrung wie Italien, ber Schweig, Franfreich und Belgien groke Minftanbe. Spefulanten tauften bas billige Gilber, liefen es in ben Sauptftabten biefer ganber im Berbaltnis von 1:151/- aus. pragen und fich Gold bafür zahlen, welches nun zu einem billigen Breife erworben, ins Ausland wanderte. Die freie Gilberpragung murbe beshalb aufgehoben und bie Lanber mit Doppelmahrung fteben nun bem Auslande auch als Golbmabrungelanber gegenuber, mahrend theoretifch innerhalb ber Grenge biefer Lanber noch bie Doppelmahrung, ber Bimetalliomus, berricht.

#### Das Rarten: und Plantwefen. Bon Oberfeuerwerter Lemte. Berlin.

Die Landekoujnadime, eine Abetining bes Grofen Generofildes, du die Sulgade, eine supertäligie Zundes der im Anglied in 25000 und 1:10000 der gestellet. All Germologe für die Germologe für der Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe in die Germologe für die Germologe in die Germologe für die Germologe in die Germologe für die Germologe in die Germologe für die Germologe in die Germologe für die Germologe in die Germologe für die Germologe für die Germologe in die Germologe für die Germologe in die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germologe für die Germolo

Breuhen liegt, exgibt fich ein annähernd quabratifiges Wehlischlatt aus einer Fläche bon 6 Munten Breite und 10 Minuten Länge. Die Blätter ethalten fortlaufende Rummern, nördlich von Mennel mit Ar. I beginnend; ihre Angahl beträgt 1809;

Ein folches Deftifchblatt bilbet auf ber Erbe ein fpharifches (tugelformiges) Trapes, weil es ber Abidnitt einer Rugeloberflache ift und weil fich bie Langengrabe nach bem Rorbpol gu mehr und mehr nabern. Da im Makftab 1:25 000 bie Abweichung biefes fpharifden Trapeges von einer Ebene gleicher Musbehnung berichwinbend flein ift, fo wird bie Aufnahme wie auf einer Chene ftattfinbenb ausgeführt. Langene und Breitengrabe ericheinen beshalb als gerabe Linien auf ben Deftifchblattern. Bur ben praftifden Gebrauch laffen fich mehrere Blatter megen ber Debnbarfeit bes Bapiers trop ter Trapeaform auf einer ebenen glache aneinanber fugen. Muf biefe Beife wird bie unter bem "Rarte bes Deutschen Reiches" in

1: 100000 veröffentlichte Karte zusammengestellt. Bei jeder Karte unterscheidet man: 1. den Grundrig, d. d. alles das, was sich auf der Erdoberfläche — abgeleben von den natürlichen Indentorung der Senden

ben natürlichen Bobenformen — befindet, alfo Baulichfeiten, Bege, Gemaffer, Biefen, Balber, Beibe ufm. 2. die Bobenformen, b. b. alles bas, was

fich auf bie natürliche Geftaltung ber Erbe begiebt, alfo Berge, Taler, Schluchten ufw. Der Grundrig muß auf einer Rarte be-

fichtlichtet sowie der Michigi auf die Leebarteit einer Ante es verlangen, fo muß in ielem Fällen von der richtigen Riedergade des Grundrifts odgeichen werben. Beidergade des Grundrifts odgeichen werben. Ben wende bebald in solden fällen für die eingenen Dinge besodere zielem an; beie werben Signaturen? genannt. Natürlich ib de Signatur nur do berechtigt, von der bereihigte Mosfied die Darietung in der wirtlichen Ausbehnung nicht geflattet.

Die Bobenformen find nach ihren Sobenund Bofdungsverhaltniffen barguftellen. Dierzu bienen:

t. Schichtlinien bon gleichem fentrechten Abftanb, 2. Bergftriche ober Abtonung ber geneigten

2. Bergitriche ober Abtonung ber geneigten Flachen,
3. Die Berbinbung beiber Darftellungsarten.

Bis auf wenige Abweichungen ftellt man bie Bobenformen burch Schichtinien bar, beren friftebung fich auf bie nachftebenbe Betrachtung grünbet:

"; Rach biefem Artifel werben wir eine Bufammenftellung ber gebrauchlichften Signaturen jum Abbrud bringen. Die Schrifteitung. Dent man fich burd ein unebene Gefahre in glieden inerfecten Möhlunden Dogereite Weren geletz, fo (farchen Befehr Der Bet Möhlung eiget, geltz, fo (farchen Befehr Der Bet Möhlung Linien. Delte Blinien werbinden mithlen alle Wuntte in gleicher Gode und millen auch allen anzeitligen Mitte auf Einbegungen ber Goden einem folgen; fie fehren ließ in fich gattaf. Gere der Gestellt geltz der Steht der der Gestellt gelegen werden der Gestellt gelegen Bette Mittel und bei Festlichtungen flatt. Ihm beite femntlich gat machen, flatzt man burd bei mit felte gelegene Schicklinie einem fendert ga bleite Hecknehm Gestellt gelegen.

Berben diese Schichtlinien nun, wie sie sich bem Auge von oben geleben darbietenwärden, und in dem gefarderten Berijinaungsberöfaltnis auf eine Zeichenstäcke gebracht, is entsteht ein Bild, aus welchem man die Bodeniorm, ister Side und ihren Böschungsgrad heransleien fann.

Die Datsellung bes aufganehmerben Geländes erfolgt in ber Datiganolafprofetion und in dem geforderten Arzinagungsberfaltnis, 3-4. 128000. Mrt eine Zeichenstäde wilten alle in delem Kall alle wogerechten Angeausdber der der der der der der der der der Dortant anteigende Angen der der der Dortant anteigende Angen erft nach der Erde des Seitzungsbeinfels verfürzt und dann 26000ml verflientet elsfeinen.

Direaus etflart fid auch die Anterityung der Röglijde für jedes geloviert Berdölints. Betraditet man legseres als edden Brud, 3. W. 19000 for dannet man und bei Bubbblumg für 1 min der Berdölind Dire Remer zu dividigen, um die Ausbednung für 1 min der Berdölind. Die Bubbblumg im Möglisch 1: 25000 für 1 m berdägt all 0.00004 m, für 1 to 0.0004 m, der 1 m 0.0004 m, der 0.00004 m, für 1 m 0.0004 m, der 0.0000000 m, für 1 m, dir 100 m 0.004 m der 4 mm, für 100 m 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der 0.004 m der

Mit den so ermittetten Entsterungen wird ein Mahstab") in der Beise angesertigt, daß man eine gerade Linie, se nach dem Berstsnaugsverhältnis in Teise zu 10, 100 oder 1000 m teitt. Die Angahl bieser Teise richtet sich nach der nottwendigen Täuge des Nahstades. Den ersten Teil van links teilt man nochmals in 10 gleiche Teile und nennt dieses Stud den "Ropf" des "Mahstabes.

#### Recht, Ordnung und Gefes.

Gute Sitte ift mehr denn Gefete; aber Gefete muffen fein. (Ariebt, Galtt. Riepftod Samtt, Berle Bb. 8.)

Es bringt die Zeit ein anderes Gefes.

#### Rechtefprichwörter.

Beim einer bem andern nicht folgen foll. Nachen 30 Zag immer den Monat boll.
Il ein Settoum nach Konnten ober Johen in dem Einen beflitimt, boh er nicht zusämmendengeno zu beruufen braucht, ib vorb der Konnt lumer zu 30° Lagen, bod John 36° Zagen gerechnet. 2008 f. 191.

Berjährung unterbricht. Ber Jahlung veripricht. Ser in tigend einer Weife den Andruck auerteunt, unterdricht feine Berjährung. DNS 2 US. (Lade: Neue beutigke Refaldsprichpiedter.

#### Berwaltungefunde.

Mügemeine Vandvösverwaftung ill bie Segeinung für ber inneren Bereindung, befahrt im Gegenlog zu ben auf Persentung, befahrt im Gegenlog zu ben auf verweitung, befahrt im Gegenlog zu ben auf verweitungen bie Betrettung ber gefimten bietigen floatlichen Betrettung ber gefimten ber allgemeinen bit zu bieden Einne ilm Sechörben ber allgemeinen Senbedsermotium zu ber Gegensten Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium zu Senbedsermotium z

(Dr. ban Bittere Sandworterbuch ber preußifden Ber maltmig, Beipzig, Rogbergiche Beriagebuchbandinng)

#### Ganneriprache.

colonel = Sausberr, bei bem falich gespielt wird; jischuf = Ort, in bem nur einzelne Juden wohnen;

weetscher Söderbeitsbeamter. Landjäger.
Ämirjänge. Gendorm;
semnakaskero Juwolier, Goldfamied;
zünden, verzünden = berraien, angeigen;
nekef Spalte. Eindruchtelle, Gefüngnis;
dullgoi Schulmeister;
Jude;

la la ferencia

<sup>&</sup>quot;) Mit den Cignaturen wird je ein Schritt, Linearund Tankberialmaßtab gum Abdrud tonmen. Die Unterfchiede, Arten ber Anfertigung und Beichreibung ergeben fich burch das Studium biefer Maffilde.

nille = Spahmacher, Karr; more, moro = Bruder; styldo = Arreftant; fettläppchen = Tuchmacher.

#### Beltbürger:Abc.

Ariftofrat, Demofrat, Monarchift. Diefe Borter merben anm erften Dale in ben gegen 1550 verfakten "Genfer Chronifen" Bonibards, bes Genfer Befchichtichreibers und tapferen Berteibigers feiner Baterftabt gegen die Herzöge von Savonen, gebraucht. Die beiden ersten dieser Wörter finden sich dort in einer Stelle bes zweiten Teils in folgendem Rufammenhang erftmals nachweisbar: "Alle endlich fagen, buß bas Gemeinwefen, meldjes bluben und gebeiben foll, burch bie Ordnung biefer brei in gegen. feitiger Mäßigung geleitet fein muß. Rämlich erftens burch einen Monarchen ober eitzelnen Mann, der der Auffeher der beiden andern fein foll, damit bie Ariftofraten nicht ihren Borteil aus bem gemeinen Befen gieben, obne auf die anderen Teile des ftaatlichen Rorpers Bedacht ju nehmen, noch auch die Demofraten fich bon ber Freiheit gur Bugellofigfeit und Billfur wenden und bem Gefet fo wenig gehorchen wollen wie bem Konig." Und bas britte Bort endlich findet fich in ber Stelle: "Der Bergog fab ibn (Claube be Genffel) oft und gebrauchte feinen Rat. Denn er war ein großer Mouarchift und Berächter eines Gemeinwefens, bas bon mehreren geleitet war." Bis 1906 nahm man an, daß bie fo biel gebrauditen Borter in ben Barifer Salons gegen Ende bes 18. 3abr. hunderts eutstanden maren.

#### Munbichan.

Sentreljohe Christ. D. notzet.

Den Sentreljohe Christ. D. notzet.

Den Sentreljohe Christ. D. notzet.

Otta Christ. Sentre John Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre John Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ. Sentre

Otta Christ.

Die Rorpertemperatur bes Denichen ift je nach feinem Alter eine berichiebene. Reugeborene haben 37,91 Grad, nach 10 Tagen fällt sie auf 37,63: Der mit 30 Jahren vollkommen entwickleite Menich zeigt eine sköppervörmte von 30,1 bis 37,2 Grad, von da ab sint sie drag aum Ende ber 40er und Aussang der 50er Jahre auf 37,6 Grad auf teigen und bei dang und der beite und 37,6 Grad auf teigen.

#### Luftiger Wintel.

Unverfänglich, Kaufmann: "Ich dann such den Siaff mit dem deften Wilken nicht für der Gulden die Elle geden!" — Kunde: "Soll mer fierben frau und Kinder, wenn is fann mehr begablen!" — naufmann: "Bil, fahm cha, wie fannt zig Frau und Kinder so kud, wie fant zig koufst, bin ich doch gar nicht verbetraiet."

#### Pferbepflege.

Bichtig ift, baf jebes Bferb fernt. im Stall ben Guf hochanbeben; befonbers im Sinu sen jung nongngesen; desnotes gilt das für junge Pierde. Die Liere follen ben Fuß nicht hachgehoben bekommen; sie follen ibn ielök heben. Zu dem Zwed darf man des Pierd nicht erschreden. Langiam führt man mit ber rechten Sand, wenn man 3. B. ben linten Borberfuß hachbeben will, am Jug ban aben nach unten. Dit ber linfen Sand bleibt man am Bferbe, um beffen Betvegungen gu berfalgen und um bie Laft bes Tieres auf bas linte Borberbein gu fcbieben. Ift man mit ber rechten Sand in Die Gegend ber Reffet gelangt, fa brudt man auf biefe; die Pierbe geben bann meift ben fuß ber. Dann hat man nur noch barauf zu achten, bag man ihn nicht zu lange und nicht gu boch balt. Lepteres ift ben Tieren unbequem: fie ftrauben fich balb bagegen. Langfam lant inan bann ben Suk berunterfinten. Abnlich verfahrt man beim Sochheben bes linken hintersufies, boch gieht man biefen etwas nach vorn, ehe man ibn bochhebt. Die meisten Bferbe laffen es fich beffer gefallen, wenn man ben Bug nur mit einer Sanb balt, fa bag er etwas Spielraum hat, als wenn ibn beibe Banbe umflammern.

#### Unflöfung bes Rugfnadere and Rr. 26 v. 3.

Bofung bee Bilberralfele:
Baufelmul erreich nichts.
Loling bee Gofie beralfele beuarb. - Gebude.
Riehung Raeleter

Eludenten Arawalie Brigabier Landgraf

Lolung bes Rapieträlfels: Siglemunb. Stern, Iran, Gas, inlet, Sau, Mit, Ubo, Neib, Dante golung bes Merträlfels:

Rasfan Loinng bes Silbenberftedtattele Ebre, mem Gbre gebibrel.

# Der Gendarm.

Beitfcrift fur bie Mitglieder ber

Roniglich Preugischen und reichslandischen Genbarmerie, mit ben Beilagen

### Der Bolizeihund und Saus und Serd.

9tr. 2. 27. April 1907. - Ceite 25/48. 5. Jahrgang. Derausgeber: April Mal Robert Berouuj,
310 113 13 Director am "Reifer Wilhelm Dant, Berein ber Sobaten16/13/18/9 20 fremde, E. B." und an ber "Ramerahfaft, Wohlfahris20/24/36/9-27 fremde, E. B." und an ber "Ramerahfaft,
20/24/36/9-27 fremde, E. B." und an ber "Ramerahfaft,
20/24/36/9-27 fremde, E. B." DINIBIFIA

Berlin W. 9, Linfftrafe 11. Briefe und sonftige Genbungen find neis gn richten an bi "Der Wenbarm" erideini biergebntaglich. Gridafisfielle bes "Wenbarm". gebunben geliefert. Berlin W. 9. Bintftrafe 11.

Beangebreis

für jebes Biertelighr DRt. 1,50. Einzelne Rummern 30 Bf.

Beftellungen nimmt febe Boftanftalt. iebe Buchbandlung fowie bie Beichaftsitelle entgegen.

Ungeigengebühr: Die Sgefpalt. Beile für Geidafts. und bermifchte angeigen 50 Bf., für Stellenangebole unb egefuche

#### Inhaltebergeichnis.

#### i. Dauptblatt.

Brattifde Binte bei Unwenbung bes Bereins-26 Das Annener Abiperrungstommanbo mahrenb und nach ber Roburit. Explofion (mit Abbilbung) .

908. vom 31. 1. 07 betr. die Feftstellung ber . . . . . . . . . . . . . . . 28 Bermenbbarfeit eines ju penfionierenben Beamten in einem anberen Umte . . .

Mus ben Barlamenten . . . . . .

| l. Reichsge                   | rid         | it      |     |    |   |   |   |   |    |   |
|-------------------------------|-------------|---------|-----|----|---|---|---|---|----|---|
| II. Rammer                    | ger         | iφ      | t . |    |   |   |   |   |    |   |
| III. Bagerif                  |             |         |     |    |   |   |   |   | 5t |   |
| IV. Oberlat                   |             |         |     |    |   |   |   |   |    |   |
|                               |             |         |     |    |   |   |   |   |    |   |
| Boligeiberich                 | t.          |         |     | ٠. |   |   |   |   | :  | : |
| Boligeiberich                 | t.          |         |     | ٠. |   |   |   |   |    | i |
| Bolizeiberich<br>Beisonalverd | t .<br>inbe | ·<br>ru | nge | m  | : | ċ | ċ | : |    |   |

#### II. Der Boligeibund.

Samburger Rolligeibunde Bebenten betreffe Rubrung bon Boligei-Die Baftpflichtverficherung ber Mitalleber bes Bereins gur Forberung ber Bucht und Bermenbung bon Boligeihunden (E.B.) 41 Dreffurtniffe . . . . . . . . . . . . 42 Milerlei . . . 42

## Fragetaften .

42 III. Dane und Berb. Das Rarten- und Blanmefen . Gifenbahnwerle - Bant- und Inbuftrie-Recht, Ordnurg und Gefes . Rechtsiprichmorter . . . . Bermaltungsfunbe . Gauneriprache . . Runbichau . . . 48 Wferbepflege . 48 Ratfelede . .

Bafangenlifte. - Angeigen.

Diefe Rummer ift am 24. April 1907 abgeichloffen morben.

# Praftische Winte bei Anwendung des Bereinsgesetzes.

Die Verorbnung über die Verfültung eines die geleichte Freibeit und Erdnung gefährdenden Mitherauchs des Ureins- und Berdammlungsrechts vom 11. Wärz 1850 ist im Bardament wie in der Perfle wiederholt Gegentland eingehender Erdrerungen geweien, und war deshalch, weil die Verordnung als jolde in den abweichendiern Formen aufgelaßt und angewende twordenit.

Diefem Uniftande istes auch auguschreiben, das die Rechtsprechung recht oft Beranlassung gehabt dat, sich mit Fragen aus dem Bereinsund Berlammlungsrecht zu beschäftigen. das dem dechte dam ein wesenlicher Aunkt dieses Gesess unerörtert geblieben ist.

Unter einer Berfammlung verstebt man eine gewiffe nicht allgu flein an Bahl bemeffene, außerlich irgendwie vereinigte Berfonenmehrheit ober Denichenmenge, welche auf gemeinfamen bewußten Zweden und Bielen, alfo auf gemeinfamem Wollen beruht. - Entich. d. Ri. bom 22. Ceptember 1890. Bb. 21, G. 73. - Bie groß die Rabl ber vereinigten Meniden fein muffe, ift meder in der Berfaffung noch im Bereinsgefes gefagt. Jedenfalls darf die Bahl nicht allgu flein fein und bat das Rammergericht in feiner Entscheidung bom 16. April 1891, Johow, Bb. 11, S. 303, acht Personen für ausreichend gehalten. Rad neuerer Recht. fprechung fann die Angahl ber Teilnehmer noch geringer fein; mefentlich ift nur der gemeinsame praktische Awed.

Demgenäß ift es auch unerheblich, ob ein Bureau gerößt und eine Rechnertlifte aufgeltellt wird und ob die Werhandlungen eine parlamentarische Rorm haben. Daher fallen auch vertrauliche Belprechungen eventuell unter den Begriff einer Verfammlung. — Entsch. d. Ramsker. vom 30. Oftober 1885, 30ch, 9b. 11, ©. 219.

Im allgemeinen verflest man unter gegangen ist, muß diese die Kiefler, die die die Kiefler, die die die Kiefler, die die die die kiefle die Kiefler, die kiefle die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler die Kiefler di

intereffen, fondern im Gegenfat hierzu die Gefantheit des Gemeinwefens und das gefamte öffentliche Intereffe berühren.

Eine Magelegardeit ift nicht ichen bestale eine Fellichte im Eine bes Bereinsgefeses, well sie mittelbar für die Mageleges, well sie mittelbar für die Mageleges, well sie mittelbar für die Mageleges sie die Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Mageleges der Magel

Dagegen werden folde Angelegenheiten als "öffentliche" zu betrachten fein, welche die fittliche und materielle Sebung des Arbeiterftandes als solchen gegenüber anderen Ständen, 3. B. dem Mittelstande, bezweden. Bissenichaftliche Abbandlungen sind in

Bissen, 3. 3. dem Antiestande, bezweden. Bissensichaftliche Abhandlungen sind in der Regel keine össenstlichen Angelegenheiten, können jedoch als solche behandelt werden.

Berfammlungen, in benen lediglich die persönlichen Suterssen der Amwesenben behandelt werden, sind nicht als öffentliche anzuleben und unterliegen bem Bereinsgeles nicht. — Entsch. 286. dom 10. Januar 1895, Gew. Arch., Bb. 42, S. 442. Eine Erörterung im Sinme des § 1 des

erme eroriering im Sunte ove 3 i ove Bereinsgelegie liegt sign dom vor, wenn ber Kobner einen Gegenstaub bejericht, ohne selbs ine eigene Reimung au ein wicken. So in dem Bereichen aus werden der Bereichen der Bereichen aus bereigen eine Freiterung gestunden worden (Entils b. Kamiser, vom 18. April 1816, Gellb Arch, 29b. 43, S. 150. Dagegen jett die Veratung eines Gegenstandes eine mehrteities Reimungsäuserina voraus.

Uber die Form der Anzeigen bon öffentlichen Berfammlungen befteben irgendwelche Borichriften nicht. Der Unternehmer hat nur Ort, Beit und Beginn ber Berfammlung anzuzeigen und die Anzeige mit feinem Ramen, Stand und Bohnort gu unterzeichnen. Es braucht meber ber 3med der Berfammlung noch das vorausfichtliche Ende berfelben angegeben zu merben; infolgebeffen ift die Dauer einer rechtzeitig angemeldeten Berfammlung auch eine unbeichränfte. Cobald die Anzeige minbeftens 24 Stunden por Beginn der Berfammlung bei ber Boligeibeborbe eingegangen ift, muß diefe ohne Rudficht auf die etwaigen Dienitftunden eine Befcheinigung tofteufrei erteilen. - Din. Erl. bom

Ber als Unternehmer mehrere anzeigepflichtige Berfammlungen veranftalten will, fann die Ungeigen in einer einzigen Buichrift vereinigen. - Urt. d. Ram. Ger. v.

18. Dezember 1905.

Die Erteilung der Beicheinigung über erfolgte Anzeige ber Berfammlung hindert jedoch die Boligeibehorde nicht, die Abhaltung berfelben auf Grund bes \$ 10. Teil II, Titel 17 des Alg. C.R. zu unterfagen, falls ausreichende Grunde dafür porhanden find. Der Umftanb, daß das Gefet ben Beginn der Berfammlung auf fpäteftens eine Stunde nach ber angegebenen Beit feftiest, deutet darauf bin, daß fpater beginnende Berfammlungen nicht mehr zugelaffen werden durfen, weil benfelben die gefetlichen Borbedingungen feblen. Bie bas Ram.Ger. in feinem Urteil v. 9. Mai 1904 ausgefprochen bat, gilt eine Berfammlung nicht als begonnen, wenn diefelbe meder förmlich eröffnet noch in eine Erörterung der Tagesordnung eingetreten ift.

Unter einem Berein im Ginne des Geienes ift jede danernde Bereinigung mehrerer Berfonen gur Berfolgung beftimmter gemeinschaftlicher Zwede gu verfteben, und zwar auf Grund eines bestimmten Statuts

oder Ubereinfommens.

Ein Berein ohne Statuten ift rechtlich unmöglich. Die Statuten brauchen aber nicht fdriftlich abgefaßt ju fein, um als folde au gelten. Die Borfteber eines Bereins, der feine fdriftlichen Statuten bat, find nad; § 2 des Ber. Bef. perpflichtet, die Statuten felbit zu benrfunden und fie ber

Ortspoligeibehörde eingureichen.

Gine aufichiebend bedingte Bereinsgrundung ift feine Stiftung im Ginne bes Ber. Bef. Denn ein Berein ift eine dauernd gewollte Bereinigung mehrerer Personen jur Berfolgung beftimmter gemeinschaft. licher Zwede, alfo ein Rechtsorganismus, beffen einzelne Glieder (Die Bielbeit bon Berfonen) durch ein auf die Dauer berednetes Band zusammengeschloffen werden (vgl. R.G. Entich. in Str. Sen. 20. 21 5. 73). Ohne Diefes Band, ohne Organisation, wenn auch in robefter Form, ift ber Organismus undentbar.

Diefes Band wird durch bas Statut gefchaffen, welches mindeftens die Regeln barüber geben muß, welchen 3med ber Berein bat, wer Mitglied ift und wie (b. b. durch men) ber Berein handelt. Db diefe Regeln, wie meift üblich, fcon bor ober bei ber Stiftung bes Bereine aufgezeichnet und ob fie, wenn auch nur mündlich, genau formuliert werden, ob man diefe genaue (idriftliche) Formulierung, was nicht felten

portounnt, nur aufschiebt oder ob man fie gang unterläßt, ift unerheblich. - Urt. b. Ram. Ber. bom 12. Darg 1903, 30h. Bb. 16 C. C, 33ff. Bgl. Caipar: Das preug. Berf. u. Bereinsrecht, Delius: Das preug. Berf. u. Ber. Recht. Delius: Die Rechtsperbaltniffe ber gefchloffenen Berfammlungen, Ge-

fellfchaften und Bereine.

Dat der Borfteber eines Bereins, der eine Einwirfung auf öffentliche Augelegenbeiten bezwedt. das erfte Mitgliedervergeichnis und die Rachtrage bagu porichriftsmagig der Ortspolizeibehorde eingereicht, jo ift dieje nicht berechtigt, jederzeit nach ibrem Ermeffen ein nenes Bergeichnis bes gegenwärtigen Mitgliederbeftaubes gu forbern. Diefes Recht befteht nur unter beftimmten Boraussebungen, beren Borhandenfein im Strafberfahren durch ben Richter nadignprufen ift. Bei Richterfulling der polizeilichen Forderung ift der Bereins. vorsteher nur dann strafbar, wenn er fculdbaft handelt. - Urt. des Ram. Ber. bom 9. Rebruar 1905.

Die nach den §§ 2 und 13 des Bereinsgefeges erforderlichen Ungeigen find idriftlich unter Benennung des Bereins mit Unterschrift bes Angeigenden gu erftatten. Eine Anzeige, die Diefen Erforderniffen nicht entipricht, fommt als erfolat auch bann nicht in Betracht, wenn die Boligeibehorbe weiß, wer ber Angeigenbe ift und welchen Berein die Angeige betrifft. Urt. d. Ram.-Ger. v. 16. Juni 1904

Die Bereinsvorsteher find, wenn das eingereichte Mitgliederperzeichnis nur die Ramen der Mitglieder nennt, verpflichtet. ber Ortspolizeibehörde auf beren Berlangen Austunft über ben Beruf ober Stand und über die Bohnung ber Bereinsmitglieder gu erteilen. - Urt. b. Ram .-

Ger. v 8. Januar 1906.

Bereine mit religiofen ober firchlichen Breden find nicht ohne weiteres gu ben Bereinen zu rechnen, die eine Ginwirfung auf öffentliche Angelegenheiten bezweden. Benn auch Bereine, welche eine Ginwirtung auf die Religion, d. h. auf die religiofen Intereffen der Gefantheit oder großer Teile ber Gesamtheit bezweden, bem Bereinsgeset unterfteben, fo ift doch die Absicht einer Einwirfung dann nicht vorhanden, wenn als Gegenitand etwa das Berhalten der Bereinsmitglieder in religiofer oder firchlicher Begiehung zu gelten bat; benn bann fteben eben nur private Intereffen der Mitglieder in Frage, während die Allgemeinheit unberührt bleibt. - Urt. b. Ram.-Ger. pom 11. Ropember 1901 und 12. Rebruar 1906. (Schluft folgt.)

## Das Annener Absperrungstommando mahrend und nach ber Roburit-Explosion.

Mit Abbitbung.

Bon Conbermann . Mmen.

Am 28. Rovember 1906 abends 8 Uhr 20 Minuten war auf der im Bittener Begirf direkt an der Annener Grenze belegenen wurde und mobei id jangegen mor. Befanut mar, dob be gebrit mehrere getreunt liegende Logerräume pp. mit fyrengartigem Radertal datet, fo nachm id als beführmt an, doß noch neitere Explosionen zu befürsten eiten. Musdie Mynde filder auch die Zeuternehmen nicht zur Sohrt leibt im. Im meineren Langlichfollen bergebrungen, bellen nich mit Langlichfollen bergebrungen, bellen nich mit Zaufeinden zu gehren. Der der der Wertidenmenge aufrich und fürsten Bereitege Wertidenmenge aufrich und fürsten Bereitege ein Arzueit und Frantefendigering. Die



Mohartischert Geuer aussegebrochen und eine Expiolion erfolgt. Untelgebellen woren in Minnen eine grobe Johl Säufer befäglicht und beite Berionen. Die auf bem Ernögen untwerfellen, wertette John bem Ernögen untwerfellen, wertette John bem Ernögen untwerfellen, wertette John bem Ernögen untwerfellen, wertette Genbarmertenodifuneitjer ich ich in eine furfenung om aufra 300 bis 400 Meter won der Expiolionsfätte die nach bort füllgreichen Ernögen absperun. Die Hannbiertens um Minnis erführen Wennbiertens um Minnis erführen Der Wennbiertens um Minnis erführen Wirtschaften und Kunstellen Wirtschaften 
Bon unferem Sanbe aus sonnten wir beobaditen. daß daß gener in turge zich immer weiter um sich geiff. Ta mit von einem am 30. Mal 1994 auf der vorgenannten gebarit stattgefundenen Brande, der von der Annener Zeuerwehr unter Etitung des Brandbirtettors Sosie gelösch Bewohner der der Roburitfabrif am nachften gelegenen icon arg beichabigten Baufer ließ ich auffordern, ihre Bob. nungen borläufig gu berlaffen. Bublifum brangten wir immer weiter surfid. Genau 9 Uhr 15 Minuten erfolgte die aweite, ungleich gewaltigere Explosion. Die Polizeisergeanten Fries und Rarls, die nicht weit von der Fabrif in der Drudrichtung Boften ftanden, wurden bierbei bochgehoben und mehrere Deter weit fortgeschleubert. Beiben murben bie Gie erlitten Ron. Rleider völlig gerfett. tufionen und beide leiden bente noch am Gebor. Bir anderen mehr feitwarts ber eigentlichen Drudrichtung ftebenden Befalls gu Boben geichleubert, erlitten indes aufter bem biefigen Genbarmeriemacht. meifter, welcher leicht am Ropfe verwundet murbe, feine uennensmerten Berlebungen.

Rach der aweiten Erplofton entstand eine unbeschreibliche Banif. Dunderte von Personen, darunter viele Granen und Rinder, meift nur auf das notdurftigfte befleidet. liefen topflos auf ben Strafen umber. Bunadit murde nim für die Berletten geforgt, inbem auf ben Straften und in einigen Qäniern . Verbandstationen eingerichtet murben: bann murbe für die weitere Mb. iperrung der der Fabrit am nachften gelegenen Strafen, in benen fich auch bie am meiften beidjabigten und bon ihren Bewohnern verlaffenen Saufer befanden, geforgt und beren Bewachung zur Bermeidung bon Diebstählen angeorduet. Ein in einem dicht an der Fabrit belegenen Baufe ausgebrochener Brand wurde von der hiefigen Fenerwehr ge-lofcht und dann drei Tote geborgen. Die Sicherheitebeanten berfahen unter Bugange Racht hindurch und den anderen Lag bis jum Gintreffen auswärtiger Polizeibeamter und Gendarmen Dienft. Der Abfperrungs. und Patrouillendienft mußte bis jum 10. Dezember 1906 durchgeführt werden, da bis dahin noch Explofionsgefahr bestand und fich auch viel Gefindel um diefe Beit bier berum-Befonders erichwert murbe ber Dienft durch die regnerifche falte Bitterung. Dagu ftanden den Giderheitsbeamten nur einige an Lagern (Strohlager) bergerichtete Schulraume gur Berfügung. Die Aufficht über die in Annen ftationierten Beamten wurde außer mir bon einem auswärtigen Rommiffar und brei Gendarmerie-Obermachtmeiftern ausgeubt. Mit bem Bittener Rommando murde Sand in Sand gearbeitet und es funttionierte alles vorzug. Befonders ichmer mar der Dienft ani Sonutag nach dem Ungliid am 2. Dezember 1906, an welchem Tage schähzungsweise über 100 000 Fremde hier waren. Der Babnbetrieb ging an diefem Zage im mabriten Ginne des Bortes auf die Boligei und Gendarmerie über. Rur mit deren Silfe war es möglich geworden. ibn aufrecht zu erhalten.

Das Unglidt batte für Annen beceltenb ichlimmere Berlinte au Benichenteben als jest, wo leiber auch scho auzot au berlagen ind, gebracht, wenn hier
nicht iofort die Gelahr einer weiteren
Explosion erdannt worden und durch
Bollzei und Beuternehr die Reugierigen
gunflägesjalten worden wäten.

#### Minifterial Erlaß.

Berfügung vom 31. Januar und 27. Februar 1907, betr. Die Frifiteilung ber Berwendbarfeit eines gu penfionierenden Beamten in einem anderen Amte.

Der Aunderlaß vom 31. Januar b. J. (Unl. a), beit. die Felifiedung der Bertwenbbarfeit eines zu perfionierenben Beamten in einem anderen Amte.

hat auch im Geschäftsbereich bes Ministeriums bes Innern Antvendung zu finden. Berlin, ben 27. Februar 1907.

Der Minifter bes Innern: 3m Auftrage: b. Riging.

Die Ronigliche Oberrechnungstammer hat Die Bahrnehmung gemacht, bag Die mit ber Benfionofeftiepung betrauten Beborben haufig Die Benfionierung von Beamten allein auf Grund ber Geflitellung ihrer Unfahigfeit gur ferneren Befleibung ihres bieberigen Umles verfugen, ohne Die Möglichfeil ihrer anderweiten Berwendung gu prufen, tropbem bie forperlichen und geiftigen Rrafte ber Bramten gur Babrnehmung leichterer Dienftverrichtungen in anberen amtlichen Stellungen noch ausreichenb eifdeinen. Diefes Beifahren wiberiprichl ber Bestimmung ju Rr. 1 bes Runderlaffes bom 29. Juli 1884 - MinBl. b. i Berm. G. 194 -. Rad Diefer barf Die Benfionterung erit bann ausgefprochen werben, wenn festitebt, bag ber Beamte wegen Schmache feiner geiftigen und forverlichen Rrafte bauernd unfabig ift, nicht nur die Bflichten bes ibm übertragenen Amtes, fondern auch die Bflichten eines anderen Amtes berfelben Berwaltung bon nicht geringerem Range und Dienfteintommen gu erfüllen

3ft nach bem Gefundbeitszuftande und bem Lebensalter eines Beamten, ber fur bas bon ibm befleibete Umt bauernd unfabig geworben ift, Brund gu ber Unnahme porhanden, bag er in einem anderen Umte noch mit Erfolg und nicht nur borübergebend murbe vermei bet werben fonnen, fo ift ihm ein foldes Umt zu übertragen. Diefe Dagnahme wird insbefondere bann in Frage tommen, wenn ein bisher im Augenbienfle beidaftigter Beamter amar Die mit biefem verbundenen Anftrengungen nicht mehr ertragen ober obne Gefahr für feine G:funbbeit ben Unbilben ber Bitterung fich nicht mehr ausfenen tann, ben Unforberungen bes Innenbienfies aber. für welchen im allgemeinen eine geringere forperliche Rüftigfeit ausreicht, noch gewachfen

ericheim. The Oberpröfibenten, Regierungspräsibenten um Regierungen, welchenfürden Gereich mehrere Affeiter des Feliciers bei Kniefleung sein derfinderungen Affeiter des Feliciers bei Kniefleung sein der Sprinderungsberäugnis für bestimmt Gewantenfalesporten gesten, der der Schaffen und der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der

bem Beamten eine geeignete Stelle übertragen werben tann, wobei fein Unterfchieb gu machen ift, ob die Anftellungebelugnie für die betreffende Stelle ben Regierungeprafibenten ober ben Regierungen gufteht, fo bag für bie bon letteren au penfionierenden Beamten auch die ben erfteren unterftebenben Beamtenftellen in Betracht tommen und umgefehrt. Beispieleweife tft. wenn ein Unterbeamter ber Strom. und Ranalbauberwaltung für ben Augenbienft nicht mehr geeignet ift, ju prufen, ob er noch fur ben Dtenft .ines Raffendieners oder Boten bei ber allgemeinen Bermaltung brauchbar ift. Erft wenn feftgeftellt ift, bag in bem Unftellungebegirte überhaupt feine geeignete Stelle innerhath ber mehreren in Betracht tommenben Refforts frei ift, barf bie Bengionierung berifigt werben.

Liegen besonbere Grunde für Die Annahme por, ban ber Beamte in einem anberen Anftellungebeurte bes Refforts, meldem er angehört, erfolgreich Berwendung finden tann, fo wird bor feiner Benfionierung eine Anfrage bei ber auftanbigen Beborbe in Ermagung au nehmen tein.

Eine Unfrage bei Unftellungsbehörben eines anberen Refforte fiber bie Bermenbharteit eines Beamten wird nur gang ausnahmstweise bei befonderem Anlag angezeigt fein.

Bornuefenung für bie Aberführung eines Beamten in eine andere Stelle ift, daß er die Anftellungsbedingungen für diese erfüllt. Bu berüdsichtigen ist bierbei aber, daß nach § 10 Rr. 3 ber Brundfage fur Die Befegung ber Gubaltern- und Unterveamtenftellen mit Militaranwartern - MinBl. b. i Berm. 1882 6. 225 bie ben Militaranwartern borbehaltenen Stellen auch nicht berforgungeberechtig en Beamten bertieben werben tounen, wenn biele anderenfalls wegen Unbrauchbarteit für ben Dienft in ben Rubeitand berfest merben mußten. Bon folden Berleibungen ift jedoch gemag bem ameiten Gage ber angezogenen Beitemmung bem Rriegeministerium Renntnis gu geben.

Enblich in gu beachten, bag ber Beamte nach § 87 Difgiplinargef, ohne feinen Billen in ein anderes Amt nur bann verfest werben barf, wenn biejes nicht mit geringerem Range und etatomanigem Dienfteinfommen ale bas bisber befleibete ausgestattet ift. Als eine Berfürzung tm Gintommen ift es nicht angufeben, wenn bie Belegenheit gur Bermaltung bon Rebenamtern entgogen wird ober ber Begug ber fur bie Dienftuntoften befonders ausgejesten Ginnahmen mit biefen Untoften fetoft fortiallt. Ebenfowenig liegt eine ungulaffige Benachteiligung bes Beamten bor. wenn Diefer in dem fruberen Amte eine bobere Behalteftufe batte erreichen tonnen als es in bem neuen Amte möglich ift, ba bem Beamten ein Rechtsanfpruch auf Die Bewahrung bon Behaltszulagen nicht zufteht. Es genügt vielmehr, wenn ihm basjenige penfionsfabige Diensteinkommen weiter gewährt wird, meldes er im Bettpuntte feiner Uberführung in bas neue Amt tatfaclich begogen bat.

Em. Dochwohigeboren wollen bemgemag in Butunft berfahren und in jedem Falle ber Benftonierung eines Beamten, in weichem eine Berwendung besielben in einem anderen Umte überbaupt in Frage fommen tann, aftennianig feitftellen, aus welchem Grunde eine jolche anderweite Bermenbung nicht erfolgt ift.

Berlin, ben 31. Januar 1907. Der Finang-Minifter. Sthr. v Rheindaben.

Der Minifter bes Innern. b. Bethmann. Sollweg.

#### Mus ben Varlamenten.

Das prenftiche Abgeordnetenhans verbanbelt in eifter und gweiter Leiung über ben auf Geite 583 bes "Genbarm" bes porigen Jahrgangs im Barlamentabericht aus bem preugiden herrenhaufe abgebrudten Entwurf gur , Avanderung des Gefeges, betreffend ben Erlag polizeilicher Strafverfugungen megen Abertretungen bom 23 April 1883, tvie folgt:

Bigeprafibent Dr. Rraufe (Ron geberg): Bir geben über ju Buntt 8 ber Tagebordnung

Erfie und gweite Berging bes Gefebentwurfs gur Abande rung bes Gefebes, betreffend, ben erlich bolizeitider Etrafreringungen wegen Uber-treungen, bom 23. April 1883 (wefehlaum), 1888 3d eroffne bie allgemeine Befprechung. - Das Bort

tfl nicht ber'angt; ich fchil fie bie Befprechung. Damit ift bie erite Le ung beenbet. Gine Rommiffions.

Ta-11 II die erfie de nig derinde. Eine Kommiljond-ertung ill indie pontragi bering, im him de be-ertung die indie pontragi bering, im him die Behreibung über der einigen Konsgargbe des Ge-tiese. Des Kommit die in die indie beringet ist Köhreibung im gefoloffen. Jah das fleihefen, das das Jahreibung im gefoloffen. Jah das fleihefen, das das Jahreibung des Gescheibungs der Bertieffen im Kin-leitung. – Tad Sort fil nich berlangt; die Keltreding in gefoloffen. Berleichgit und Einstellung führ dengenommen

## Straf= und Verwaltungsrecht und Strafprozeß.

#### Grtenutniffe und Beichlüffe.

Die mit einem Stern bezeichneten Erfenntniffe und Beldfulle, die uns bon unferen Conderberichterfiattern gellefert find, burfen abne unfere gultimmung nicht jum Abbrud gebracht merben. Die Schriftleitung.

#### I. Reichsgericht.

\* Deutsches Reich. 8 Reich. Gewerbemäßiges Dan ber gewerbemäßige Glüdiviel. Spieler "etwas verdient hat", gehört nicht

gum Tatbeftanbe bes Bergebens gegen \$ 284 Et@B. Der Begriff ber Gemerbs. maniafeit mirb erfult burch bie auf wiederholtes Spiel und baburch zu erlangenden fortgefesten Erwerb gerichtete Abficht. - Entich. bes 5. Etraffen. bes RG. vom 18. Januar 1907 in Cachen Bippte und Gen., Beilin. - 5 D 856/06.

Dentiches Reich. Diebftabl. Unterfolagung und Sehlerei an Batronenhulfen bon Eruppenübungeplaten. And an ben Deffinghülfen bon Patronen, die bei Eruppenfibungen berichoffen find, tann ein Diebftahl ober eine Unterschlagung (Bunddiebitahl) und mithin Behlerei begangen merden. herrenlos mird eine bemegliche Sache unch § 959 BBB mir, wenn ber Eigentumer in ber Abficht, auf bas Eigentum gu vergichten, ben Befit ber Sache aufgibt. Bann bies bei berichoffener Munition gutrifft, hangt bon ben Umftanden bes einzelnen Falles ab, mobei neben ihrem Berte die Unmöglich. feit ober Comierigfeit ber Auffindung megen Unbefanntichaft mit bem Orte, mo fie fich befindet, megen Mangels ber Befugnis gum Betreten Diefes Ortes, megen vergeblicher Auffindungeversuche u. bgl. in Betracht tommt. Gine von bem Gigentumer auf feinem Grundftud gelaffene Sadje tommt nicht fcon baburch aus feinem Beite, daß ibni die Stelle, mo die Cache fich gerade befindet, unbefannt ift, felbit wenn das Grundftud für jedermann frei auganglich ift. Gie bleibt ihm erft recht unverloren, wenn bas Betreten burch Barnungstafeln verboten ift. - Entich. bes 2. Straff. des RG. bom 1. Juni 1906, II 953/05. - Eutjch. 39, 26.

\*Tratifice Meid. Fasträffiges Entweichenfage eines Gefangenen. Jum Begriff ber Sachtäffigteit itt es nicht erforberlich, och bie mit ber Benachmung ber Gefangenen beauftragte Berlon alle eingelnen Ilutfande bornselseen fonute, nutre benen bie Gludd eines Gefangenen erfolgen fonute. — Entlich 300. bom 25. Wärz 1907 gegen ben Gefangenen untfeste Grigittam Iltich au Silbesbeimuntfeste Grigittam Iltich au Silbesbeim-

\*Denifes Rich. Irfandenlissigung und ein den Sormworfgirten über Zeilamensterrichtung nicht genügender Zeitel deut den der Gelingen der Geling der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der Gelingen der G

II. Rammergericht.

\*Brengen. Rachtliches Regelfpiel. Durch Polizeiverordnung fann eine bestimmte Schlugftunde für den Regelbabubetrieb nicht borgeschrieben werden. Zwar lage eine folde Berordnung an fich innerhalb des Rahmens des § 10 ALR. II, 17 und des § 6 e des Polizeivermaltungsgesetes (Bahrnehmung bes öffentlichen Intereffes in bezug auf die Bein., Bier- und Raffeewirtichaften und fonftige Ginrichtungen gur Berabreichung bon Speifen und Getranten). Indeffen tann die Berordnung nur ben Amed haben, rubestörenden garm gu verhüten; ber Gegenstand ber ungebührlichen Erregung rubeftorenden garme ift aber burd § 360 " CtoB. erichopfend geregelt. Daneben ift für eine fiber § 300 1 Gt(39. hinausgebende Strafbeftimmung einer Polizeiverordnung fein Raum. Siermit foll feineswegs gefagt werben, daß nun etwa bie gange Racht gelegelt werden barf. Der einzelne Kegler fann febr wohl aus § 360 " Stod. beftraft merben, wenn bamit ruheftorender garm verbunden ift. - Entich. 1. Straff. AG. vom 18. Marg 1907 in Cachen Baftian-Bonn. C. b. R.

"Breigen. Rauden ber Omnibalarifart.
38 Gerbot bes Zaboltrauderns ilt nach
§ 37 GmD. giltig. Die Bollgiebehörben
baben bas Stecht, nach über § 6 bes
Bollgiebernodlungsgelese ihnans bit
lunterfaltung bes öllentligen gahrverfeirs
innterfalt ber Drie gin regeln. Josef bes
innterfalt ber Drie gin regeln. Josef bes
gilte ord Bellingung. — fundt. – Errore
380. bom 25. Warg, 1907 gegen frührer
im Redinadouler.

"Straien Berjammina, Dem Berrina geleş miterligere nölfifik Berlemminagen and bonn, menn fie in ciner Striadmoğnung indrimben. Es ili Zatrage, ob in cinetinen Galle oraşmıclımen ili, baş etine. "Berlemminagu" intargümben Sabe, alfo cine nidşi olaşıtlein bernefine Kenderinmeş bortanıben generien (ci. linter ilmişinben tanım cine Berlamminag Kenderinmeş berleminin bernefine. Üntila, İ. Erraff, Sifis. born 19. Warş 1997 in Zadden Doffmann Bieletel. G. p. R.

"Prengen Zwanglofe Belprehaus, Zim Begiff der "Berjammlung" gehert es nicht notwendig, daß eine Rednerlifte geführt, förmlich das Wort erfeilt und ein Bureau gewäßt wird. – Entick 1. Etrafi. KG. dom 4. April 1907 in Sachen Behler-Bieleich (v. b. g. \*Brenken.

Dartnädiger Ingehorian
bes Gefündes.
Dartnädigeti leht nugehorian
deine Biederholmun borand.
Ungehorioners überpenitig befundete
Ingeborian fannt als hartnädig im Sinne
bes § 1 des Geletges bom 24. Horil 1851
getten.
— Gnitch. 1. Straft. 839. bom
S. Mära; 1907 gegen Stonich-Dausig

C. v. St. \*Breugen. Rrantes Bilb. Die Braris bes Cenats nach bem alten Bilbichongeies bom 26. Februar 1870 geht bahin: And ein wundes Tier barf nicht "getotet" werben in ber Schonzeit, fetbit nicht pom Zagdeigentümer, und zwar auch dann nicht, wenn die Abficht nicht besteht, die Borichriften über die Schonzeiten gu verleten. Dieje Pragis mar befannt. In der Kommiffion des Abgeordnetenbaufes bat bei ber Beratung bes neuen Bild. ichongefetes ein Abgeordneter hingewiejen auf angeichoffenes ober finnmernbes Bilb. Die Rommiffion bes Abgeordnetenbaufes hat darauf aus "toten" "erlegen" gemacht. Der Senat meint allerdings: Die Tendens bes Bilbichongefetes ift nicht die, nur ben Sager gu treffen, ber in weibmannifcher Ausübung ber Jagd in der Schonzeit ein Tier bom Leben gum Tode beforbert. Für diefe Auffaffung fpricht vielerlei. Eine Ungerechtigteit wäre es, wenn nur ber wirftiche Jager ftrafbar mare, ber andere aber, der aus reinem Ilbermut, aus Begier handelt, alle möglichen Berletungen bes Bilbftanbes bornehmen tann, ohne daß er ftrafbar ift. Denn wegen Sachbeichabigung tann er nicht belangt werben; ein Bild fteht fo lange nicht im Gigentum jemanbes, a's es nicht offnpiert ift. Dag swiften "toten" und "erlegen" bon Bild fein Unterfdieb fein foll, läßt fich nicht annehmen; wenn ein Befet ben Musbrud fo medielt, jo muß irgend ein Grund vorhanden fein. tann febr mobl fein, bag ber Bechfel bes Musbrude infolge jener Bedenten bes 216geordnetenhauses in der Kommission gemahlt worden ift, um möglich zu machen, bak ein Tier bon feinen Qualen erlöft wird, ohne bag gegen bas Bilbidjongefet verftogen wird. "Erlegen" beift an Boden ftreden, jur Strede bringen, in ben Buftand bringen, daß dus Tier liegt und nicht mehr umberlaufen tann. Richt "erlegt" fondern "getotet" wird ein Lier. wenn das Leben einem Tier genommen bas mund ift, einen Schaben hat, aber boch noch herumgehen fann, noch nicht befinitiv "liegt". Dan muß

nach menschlichem Ermessen sagen können: bas Tier ift als "erleabar" nicht mehr porhanden, menn es auch noch atmet. Es muß in furgem ein Radaber fein: Tatfrage, ob ein Tier, bas frant ift und bon jemand getotet worden ift, "erlegt" morben ift. Dieje tatfachliche Brufung wird ben ichweren Folgen einigermaßen entgegentreten, die darans eutstehen, daß ber Denid, wenn er ein Bitb im Batbe totet, baber allein ift, fo bag feine Ungaben nicht leicht widerlegt werben tonnen. Die Rechtsprechung wird indeffen nicht aut tun, gleich angunehmen, bag es fich um ein Bild handelt, das nicht mehr lebens. fabig ift. - Entich. bes 1. Etraff. bes RG. Cachen Schofnecht . Grimmen bom 22. Märs 1907. C. b. St.

\*Breufen. Freiwilliger Rolportages buchhandel. Mis Regel ift angunchmen, ban nur ber ein Gemerbe betreibt, ber felbit einen Borteil für fich haben will. Man fann aber auch ein Gewerbe betreiben in der Abiicht, daß der Gewinn einem anderen gugemandt merbe. Der Bertanf bes Rriegerufe ber Beilearmee gilt als Gemerbe, obgleich ber Bertaufer des Kriegsrufs den Erlös nicht für fich erhalt. Ebenjo liegt Gemerbebetrieb bor, wenn jemand Bolfstalender im Intereffe einer bestimmten Bartei bertreibt. Entid). bes 1. Straff. bes Ris. in Cachen Soble-Oberhaufen bom 7. Dara 1907. E. v. R.

#### III. Banerifdes Oberftes Landesgericht.

Deutsches Reich Dufitaufführungen im Umbergieben. Ber augerhalb feines Bohnortes ober bes Giges feiner gewerblichen Rieberlaffung ohne porberige Beftellung bas Mufifergewerbe ausüben will, bedarf uad) § 554 GemQ. eines Banbergewerbeicheine. Auch für ben Umfreis bon 15 Rilometern Entfernung von feinem Bobnort ift er von der Löfung eines Bandergewerbeicheins nicht befreit; benn bas Mujitergewerbe fallt nicht unter bas "Unidon darans berbor, daß Muffaufführungen in § 55 Biffer 4 Gewd. gesondert aufge-führt find, nachdem in § 55 Biffer 3 das Anbieten gewerblicher Leiftnugen ermahnt ift. Es b darf baber auch feiner Grörterung, ob Mufitaufführungen im Umbergieben "landesüblich" find. - Entich. Ban. DUG. pom 6. Mara 1906. - SI, 355. -

IV. Oberlandesgericht Braunichweig.

Dentiches Reich. Jagdansübung an von Menichen befachten Orten. Auch in Musübung der Jagdberechtigung ift das Schießen mit Feuergewehr an bon Denichen beiuchten Orten nad § 3678 RSt&B. berboteit. Auch bei Ausübung des Jagdrechts find die allgemeinen polizeilichen Borichriften zu beachten. § 3678 StoB. bezieht fich nicht nur auf Gefährdung von Menichenleben, fondern es foll auch Beläftigungen vorgebengt werden, so daß auch die afuftiichen Birfungen des Schuffes in Rudficht gezogen werden miffen. Dag eine Strage als Ort gilt, der von Menichen befucht wird, ergibt sich schon aus dem allgemeinen Sprachgebrauch: man fpricht von verkehrsreichen und bertehrsarmen Stragen. -Entsch. Straff. Braunschweig vom 12. März 1907 gegen den Landwirt Heinrich zu Bürgerei.Thedinghausen. —

## Polizeibericht.

Berwaltung. Stellen vermittlergewerbe und Gesindedienitblicher. Un 5. Mar, 1907 hat der preußische Janobesminister neue Borichrifen sür den Geschäftsbetrieb der Gesindevermieter und Stellenbermittler (nut Aussichluß der Theateragenten) erlassen, In Anschluß daran berordnet der preußische Minister des Innern solgendes!

1. Bom 1. Juli 1907 ab find neue Gefinde-

. Vom 1. Jun 1907 ab inno neue Genlowe vienstüder nach dem duch die Anftruktion des Ministers des Innern dom 26. Februar 1872 dorgeschrichen Formular mit der durch die neuen Vorchristen bedingten Abanderung anzulegen, daß zwischen Abanderung anzulegen, daß zwischen Wusters eine neue Spalte mit der Uberschrift:

"Bor" und Zuname und Geschäftslotal bes Gefindevermieters. Datum

bes Bertrageichluffes."

eingeschaltet wird. Die jedesmal im Anichluß an das Bermitklungsgeschäft, falls ein folches stattgesunden hat, von dem Gesindevermieter auszufüllen ist.

Die vor bem 1. Juli 1907 ausgesertigten Gesindebenitbilder duffen weiter benutt werden. In diesen Buldern finden bie im vorstehenden angeordneten Eintragungen der Gesindevermieter in Spatte 7 Blas.

- 2. Den neuen Gesindedienstöfichern ift der auf der Riddfeite des Musters C zu dem Ausweifer Abgedrucke Ausgug aus den Vorschriften des Ministers für Handel und Gewerbe vom 5. März 1907 voraudrucken.
- 3. Die Ortspoligeibehörden haben fich bei ber Anmeldung der Dienstloden neben dem Gesindebuche jedesmal den von dem Gesindebermieter ausgestellten "Ausweis" borlegen zu laffen.

Stadterweiterungen. Durch 2 Gefete bon 27. Mary 1907 ift die Landgemeinde Trogl ber Stadtgemeinde und bem Stadtfreife Dam zig, die Landgemeinde Acffelftadt der Stadtgemeinde und dem Stadtfreife Danau einsberfeibt worden.

Sozialdemofratisches. Begen Beleibigung von Bolizelbeamten und Bollsidunllebrern wurde der Schriftleiter der sozialdemofratischen "Riederrheinschen Bolfszig." Deise von der Straftammer zu Duisdurg zu 100 M Gelditrase und 14 Tagen Gesängnis berurteilt.

Berbrechen und Bergeken. Fe fin ahme eines als Dame vertleibeten Berbrechers. Einem Kriminalbeamten gelang es, einen als Dame verfleibeten tief verlichleierten Berbrecher daburch als Mann zu ertennen, das er ihm auf einer Gienbahnfabrt fortgefest Zabafrauch ins Gesicht blies. Jede Dame bätte sich solche Inverfchäntheit verbeten; der Mann mußte sich dabor hüten. da er sich solore datte sie Stimme berraten hätte.

und Geseinmittele

Rurpfuscher und Geheimmittelichwindel. Gewarnt wird durch den Städtigden Ortsgesundheitsrat zu Karlsruhe vor den Ampreisungen eines gewissen Emil 2. Kahlert, ferner wiedersolt vor "Dr. Bag, ners Antipositin" und durch das Polizieamt Darmitadt vor dem "Meustruotionspulver Geisha". Lepteres für 3 Mangepriesen Geheimmittel besteht lediglich aus 30 Gramm römissen einstelle Probleterpreis (3.00 M.)

Ein neuer Gaunertrid ift in Bruffel bei Bermietern von Benfionen verfucht worben. Auf Angebote, welche Benfionshalter an auslandische Reflektanten richteten, wurden die Benfionen - offenbar immer bon ein und berfelben Berfon - gemietet, bas Gintreffen für Die nachften Tage in Ausficht geftellt und gleichzeitig um Ginlofung bes bereits vorausgefchidten Bepads gebeten, Abrechnung folle bei Unfunft bes Dieters erfolgen. Das Gepad tam aber nicht, wohl aber in jebem Falle eine Mufforderung aus London von einer "Speditionsfirma" die Transporttoften borber einzusenden, be nach bem Muslande nicht anders expediert werde. Gleichzeitig wurde bemerkt, daß bei Nichteinsendung des Geldes feine Verantwortung für Bergögerung und Beschädigung übernommen werbe. Gingezogene Erfundigungen offenbarten alsbald ben Schwindel; benn weber beftanb die "Speditionsfirma" ju London, noch tvaren die Dieter felbft fpater aufzufinden.

Kampf mit Einbrechern. Am 22 März friß qwischen 5 und 6 löbr hatte Komerch Guidgend. Bachtm. Pärplies zu Broßl a Khein einen Kampf mit einer einbrecherdne zu befiechen, bei dem er schwer bertoundet wurde. Die Einbrecher warren schon lett einigen Einwen von dem Polizeidiener verfolgt worden, der schwaften sichte werden, der einste gewachen sichte und den Kamercharn Pärplies wedte. Pärplies jagte den Einbrechern auf dem Rade nach und holte sie auch dab am Ausgange von Broßl nach Andernach ein. Alls er adiprang und ibre Kapiere soberte, erfielt er von einer bei der Gande befindlichen Frausserperion eines Schäuf, der ihn derhaben. Er feit mit die finite Schäle, der ihn derhaben. Er feit mit geigenen Sädel. dem man ihm entriffen gänle, am Roof istunct vertraumbet. All i fim der kauf eines Renofers ihn den Wand gefeit unterten Renofers ihn den Wand gefeit unterten Renofers ihn der Wender der der ihm nicht erfolge Wender. Der Schül deren liem in die erfolge Wende, im Stiglich der Gande freise ihn am Roof, den Stiglich der Gande freise ihn der Roof, den Stiglich der Gande ferten zu verführern. Betrück gab zum mit gefolleren Augen 4 Sodig 6,0, fertin nach den Walfuberan auf getroffen zu hoben. Beitden Walfuberan auf getroffen zu doben. Beit-Rome.

#### Perfonalberanberungen.

Seine Majestat ber Raifer und Ronig haben bie Erlaubnis jur Anlegung erteilt: bes Grobbergoglich Luzemburgischen Rommandeurfreuges bes Ordens ber

Eicentrone bem Oberfien Reft, Brigabier ber 11. Genbarmerie-Beigabe, ber Roniglich Riebertanbifden Ehren-Reballte jum Orben bon Oranien-

Bedalle gum Orden von Oranien-Raffau in Silber mit Schwertern bem Oberwachmeister Ortmann in der 8. Gendarmerie-Brigade.

Rloht, Generalmajor und Brigabler ber Genbarmerie-Brigabe in Elfag-Lothringen, ein Batent feines Dienstgrades verliehen.

v. ben Brinden, Oberfleutnant und Brigadierders. Gendarmerie Brigade, Gepberi, Oberflieutnami und Brigadier ber 2. Genbarmerie Brigade, der Charafter als Oberfi verlieben.

Jordan, hauptmann in der 7. Genbarmerie-Brigade, in bie 11. Genbarmerie-Brigade, Rnur, hauptmann in ber 8. Gendarmerie-Brigade, in die 7. Gendarmerie-Brigade berieht.

ofiger beim Landwehrbegirt Befet, von biefer Stellung enthoben und als hauptmann in der 8. Gendarmerie-Brigade angestellt.

Böllner-Dundt, Sauptmann in der 11. Gendarmerie-Brigade, mit der Aussicht auf Anstellung im Zivildienst und der Erlaudnis zum Tragen der Armee-Unisorn, der Abschied mit der geschischen Sensison bemiligen.

#### Stab.

BiB. Comibt, 2. G. III. R., am 1. 4. 07 als DF. a. Br. und Rorps Coreiber nach Berlin einberufen.

1. Brigabe.

RB. Quednau, Dahnen b. Schirwindt, am 26. Lucendu, Lagneto . Septembro, 2011.
1. 4. 07 nach Benslowijdjen b. Hillupõnen 8r. Siallupõnen berj. — 788. Radite II. Senslowijdjen, am 1. 4. 07 nach Daynen b. Editroindt berj. — 5. 88. Palbun, Fraupijdjen 8r. Ragnit, am 1. 4. 07 nach Ruiten 8r. Angerburg berj. — b. 28. Hollad. Billenberg Q. Br. am 1. 4. 07 nach Mingfen b. Rheinswein verf. - 328. Behrendt, Radgienen b. Gr. Lefchienen Rr. Ortelebg., am 1 4. 07 nach Bartenburg D. Br. berf. - 3B. Blafch. tomoti, Bartenburg D. Br., am 1. 4. 07 nach Cobau D. Br. berf. - 328. Sill, Colbau D. Br., am 1. 4 07 nach Radgienen b. Gr. Lefchienen - RB. Struger VIII, Orteisburg beri. Peilsberg, am 1. 4. 07 nach Biden berf. — F a. Br. Bohn, Bliden, am 1. 4. 07 nach Regetteln berf. — FB. Abam, Grünbeibe O. Br., am 1. 4. 07 nach Beilsberg beif. - b. BB. hartmann, Schernen bei Carleberg, am 1. 4. 07 ale &B. und Brig . Edreiber nach Ronigeberg vers. - 828. Rartosta, Broften D. Br., am 1. 4. 07 nach 3Cowo Rr. Reibenburg, vers. - Jegelfa, Blowo Rr Reibenburg. am 1. 4. 07 nach Broftlen D. Br. berf. - b. B. Schroetter. Bifcofeburg, am 1. 4. 07 nach Lipowis beri. b 28. Coneiber II, Lipowis, am 1. 4. 07 nach Bifchofeburg verf. - b. G. a. Br. Dallwis. Sradowen, am 1. 4 07 nach Billenberg O. Br. berf. — b. B. Rolberg I, Minglen bei Rheinswein, am 1. 4. 07 als FB. nach Ballenborf b. Kaltenborn vers. — 328. Korn, Ballendorf b. Kaltenborn, am 1. 4. 07 jur 6. Brigade nach Schwoitsch vers. — b. B. Kempowski, Rutten Rr. angerburg, am 1. 4. 07 nach Trempen verf. - b. 28. Refucha, Trempen, am 1. 4. 07 nach Comalleningten berf. - b. 28 Banaeti, Schmalleningten, am 1. 4. 07 nach Rraupiidten Rr. Ragnit verf. - b. G. a. Br. Lupp, Mingfen, am 1, 4. 07 nach Grabowen verf. - 38 Molitor, Biengtowen b. Dufchaten, am 1. 4. 07 nach Deinrichsborf Rr. Reibenburg verf. - &B. Grunau, Dronfgeln bei Rollegifchten, am 1. 4. 07 nach Rriegebehnen b. Rampspotvillen Rr. Tilfit berf. - F. a. Br. Bachein, Rriegebehnen, am 1. 4. 07 nach Dronfgeln bei Rolleviichten verf. - &. a. Br. Emalb, am 1. 3, 07 nach Tapladen berf. und am 8. 4. 07 bon feinem Truppentell jum Bigemachtmeifter bef. - 3B. Beitfus, Dismalbe, am 18. 3. 07 nach Ruichemo d. Gofeiefabn findrt. - RB. Bante, Admonifchten b. Coabinthen, am 18. 3. 07 nach Coadjuthen imbrt. b. 28. Mebing. Memel, am 16. 8. 07 noch Schernen b. Carleberg fmbrt. - &B. Boelte, Raufden, gnr 5. Brigabe. Lubajd, Imbrt., ift bom 10. 3. 07 ab weiter fmbrt. nach Arutich (5. Brigabe). as weiter mort, nach Arting (b. Grigade). 1828. Triebe, Reibenburg, zur 5. Brigade. Lojewo, Imdrt., ist vom 16. 3. 07 ab weiter Imdrt. nach Symboxge d. Monthop (b. Brigade). FB. Stenzel, dermodors Kr. Deitigenbeit, am 10. 1. 07 nach Rufchewo (Bofen) tmbrt. trat am 24. 3. 07 von feinem Ambo. jurud. — FB. Dajobr, Bofgetten, am 16. 2. 07 nach Bubbellehmen b. Carteberg faibrt., trat

am 16. 3 07 bon feinem Ambo. gurud. — FB Didlen, Rofitten, Rr. Br. Eplau, am 21. 11. 06 nach Moblifgemo 5. Moblefchemto gur 5. Brig. Imbrt., am 2. 3. 07 bom Ambo. gur. - FB. Coreiber I, Romeiten, am 31. 1.07 nach Endtfuhnen imbrt., am 12. 2. 07 bom Ambo. gur. - b. 28. Dibfgies Schillebnen, Rr. Billtallen, am 13. 10. 06 nach Barnatallen fmbrt, am 1. 3. 07 bom Ambo. jur - &B. Lawifdus, Berfgeningten b. RI-Ronigebruch, au 1. 1. 07 nach Mingftimmen b. Drogwalbe fmbrt., am 1. 2. 07 bom Ambo. gur. - FB. Bemte, Ronigsberg Br., erh. Beg. I. - b. 28. Lemte, Mittel-Bogobien, erh. Beg. II. - 328. Bludau, Babbein, erh Beg. I. — FB. Bludau, Muhaten, erh. Beg. II. — FB. Lenfeit I, Alt-Ulta, Beg. I fällt fort. — FG. u. Briv.Schreiber Rammerer, Ronigeberg, am 31. 3. 07 bon feinem Truppenteil jum Bigemachimeifter beförbert.

2. Brigabe.

5. S. Jons, Primorler, om 10. S. of ond Beattie set. — 1828. Sileide, Treblin, and 14. d. off nod Canderbalay set. — 1828. Treblin, Brablin, and 14. d. off nod Canderbalay set. — 1828. Treblin (Sem) set. — 1828. Sileide, Seminore, om 14. d. off nod Stummelburg (Sem) bett. — 1828. Stefen, Stummelburg (Sem) bett. — 1828. Stefen, Stummelburg, om 14. d. off nod Serge of Detr. set. — 1828. Stefen, and 14. off nod Serge of Detr. set. — 1828. Stefen, Stefen, and 14. off nod Serge of Detr. set. — 1828. Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, Stefen, St

3. Brigabe.

#28. Sublei, Dublengebel, om 1.4 or 35. Sublei, Dublengebel, Dublengebel, Dublengebel, Dublengebel, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, Dubles, D

4. Brigade. FB. Körner II, Reibra, am 1 10. 06 nach Deringen (Delme) fmbrt., ift bom Ambo. gurud-

getreten. 5, Brigabe.

 5. B. a. Br. Schauer, Samter, am 1. 4. 07 nach Bras berf. — 5. B. Sattellau, Granowo, am 1. 4. 07 nach Schroba berf. — FB. Schmibt VI, Rosto, am 1. 4.07 nach Rolonbomo Marimilianomo (Ar. Bromberg) berf. b. 28. Dolg, Labifdin, am 1. 4. 07 ale A28. nach Jebler b. Tureto berf. - b. 28. Junte, Ratel, am 1. 4. 07 nach Strelno terf. - 5. 28. Salbenblatt, Kruschwig, am 1. 4. 07 als FB. nach Baruchowo b. Komorze vers. — 5. G. a. Br. Biell, Schroba, am 1. 4. 07 nach Granomo berf. - &B. Dener, Gofelefann, am 1. 4. 07 nach Mittelmalbe b. Gofciefinn peri. 6. 28. Bichert, Bras, am 1. 4. 07 nach Tirid. tiegel verf. - b. 28. Mau, Drapig, am 1. 4. Baruchotvo, am 1. 4. 07 nach Luifenhain berf. FB. Rhbineth, Gr. Cierle, am 1. 4. 07 gur 8. Brig. nach Treis (Mofel). — FB. Binter, Bnin, am 3. 1. 07 nach Ri.-Lasti b. Bonfawa Imbrt., frat bon feinem Rommando jurud. Orchbeim (Rr. Mogilno) Imbrt., trat am 28. 2. 07 bom Rmbo. jur. - FB. Richter, Broni-idemig, am 16. 1. 07 nach Bola-Geiftl. bei Blefchen Imbrt., trat am 2. 3. 07 bom Ambo spielgen intort., trai am 2. 3. 07 bon minds. gur. — Fd. Rofin, Milchfow, am 10. 1. 07 nach Suchorzew bei Bleschen Indort., trai am 1. 3. 07 bom Andoo. gur. — 5. 28. Rlimpel, Opaleniga, crb. Bez. II. — F23. Rlimpel, Strallowo, crb. Bez. II. — F23. Drefter, Langenhelm b. Oftromo (Bg. Bofen), erh. Beg. I. - Drefler, Bollftein (Bg. Boien), erh. Beg. II. - &B. Thomos, Opatow (Bg. Bojen), erh. Beg. I. — b. B. Thomas, Diet-fchisto, erh. Beg. II. — FB. Deinrich, Lopienno, erb. Beg. I. - &B. Deinrich, Bofen, erb. Beg. II. - b. B. Draeger, Bittomo, erb. Beg. I. -328. Dreger, Bolanowo b. Bowidg, erh. Bg. II. 38. Road, Schwerfeng, erh. Beg. I. -28. Road, Margonin, erh. Beg. II. b. 23. Grokmann, Brade, erhalt Bea, i. -328. Grogmann, Reuborf a. B., erhalt Beg. II. - 328. Soffmann, Reuborf a. B., erhalt Beg. IV. — FB. Gols, Marianowo, erhalt Bez. III. — 5. B. Samidt, Krufchwitz, erhalt Bez. VII. — 5. B. Ruhner, Bromberg, erhalt Bez. I. — FB. Rubner, Dt. Kofcmin, erhatt Beg. II. — b. B. Bolff, Rofietnice Pg. Pof. erhalt Beg. I. — FB. Bolff, Brenno b. Beine erhalt Bez. II. #28. Benbland, Bachorcie b. Rrufchwig, erbalt Beg. III. - 328. Thiele, Golary (Bofen), erhalt Beg. I. - b. 28. Thiele, Rroben, erhalt Bea. I.

8. Brigabe.

Alle Spedmann, Zirtr., em 1. 4. 07 nach gammerfiche Der Serbeim zert. — §28. Böhl, Zirtr. am 1. 4. 07 nach Keunflichen, Ng. Zirte zert. — § 28. 28. E. Gehmy, Walfards, Spedmann, Spedmann, Walfards, Spedmann, Walfards, Spedmann, Walfards, Spedmann, Walfards, Spedmann, Walfards, and Spedmann, Walfards, and Spedmann, Walfards, and Spedmann, Walfards, and Spedmann, Walfards, Change and 1. 4. 07 and Spedmann, Walfards, Change and 1. 4. 07 and Spedmann, Walfards, Change and 1. 4. 07 and Spedmann, Walfards, Change and 1. 4. 07 and Spedmann, Walfards, Change and 1. 4. 07 and Spedmann, Walfards, Change and Spedmann, Walfards, Change and Spedmann, Walfards, Change and Spedmann, Walfards, Change and Spedmann, Walfards, Change and Spedmann, Walfards, Change and Spedmann, Walfards, Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and Change and C

nach Baal verf. - b. G. a. Br. Bahl, Alpen, am 1. 4. 07 nach Dochheibe berf. - 6. 28. Philipps, Rupfeibreb, am 1. 4. 07 aach Freubenberg-Rheinland verf. — b. 28. a. B. Obensthal, Kreumach, am 1. 4. 07 nach Montjoie berf. - 6. 23. Gunebler, Montjoie, am 1. 4. 07 nach Rreugnach berf. - b. G. a. Br. Schaneng, Rhenbt, am 1. 4. 07 nach hammerium b. Daffum verf. — F.B. Gafch, Jaingen, am 1. 4.07 nach Dirmingen verf. — F.B. Lahmer, Reunfirchen, am 1. 4. 07 nach Buttlingen, Bg. Erier, bert. - b. 28. Schnörpel, Hammerfum, am 1. 4. 07 - 0. S. Signiter, January and J. M. 1. 2. Vanden Beinhablen verl. — 328. Strüming, Baal, am 1. 4. 07 nach Schmachtenborf, Ar. Ruhrert. verl. — b. 28. Solorelli, Josherbe, am 1. 4. 07 nach Aufretter beri. — B. 28. Sitten, Rempenich, am 1. 4. 07 nach Subjectore beri. — b. 28. Josiman VI., Rempen. am 1. 4. 07 nach Milbauieg. Ba. Duffetborf, perf. - 36 a. Br. Stafin, Burlabingen, am 1. 4. 07 nach Beringenftabt berf. - &B. Mayer X. Dochheibe, am 1. 4 07 nach Burlabingen, Sobengollern, verf. - RB. Bogt I, Damm, am 1 4. 07 nach Oberbieber, Rr. Reuwieb, verf. - b. 28. Stower, Saan, am 1. 4. 07 nach Bobwintel verf. -828. Recato, Bohwintel, am 1. 4.07 nach Grafrath, Rr. Solingen, berf. - F. a. Br. Bonn Rupferbreb, am 1. 4. 07 nach Rempenich berf - b. 28 Rantelberg, Freudenburg, am 1. 4. 07 nach Rupferbreb berf. - F. a. Br. Bagenhaus, Beringenftabt. am 1. 4. 07 nach Doch. beibe veri. - 32B. Schüler II, Ludenburg, poftm. Bezeichn. bes Stanborts ift jest Lubenburg b. Berresbeim. - DB. Bontenadels, Dalmeby. am 30. 1. 07 nach Recht fmbrt., trat am 22. 8. 07 vom Ambo. zur. — DB. Hartmanu, Merzig, am 14. 12. 06 nach Hoazrath b Hauftabt, Rr. Mergia Imbit,, trat am 9 8. 07 pom Rmbo. jur. - 823. Cewelies, Rotgen, am 6. 2. 07 nach Robt b. Gt. Bith Imbrt., trat am 22. 3. 07 vom Ambo. jur. — FB. Mom-berg, St. Bilh, am 30. 1. 07 nach Recht Imbrt., trat am 25. 2. 07 vom Ambo. jur. — 328. Sampe, Gemund, am 26. 1. 07 nach Stetterebeim Rie. Chleiben fubrt, trat am 13. 3. 07 von feinem Ambo. gur. — FB. Brandt I, Losheim, am 12. 12. 06 nach Hongrath bei Sauftadt Rre. Mergig Imbrt, tral am 9. 3. 07 bon feinem Ambo. gur. - &B. Robs, Ballenbar, am 11. 1. 07 nach Gemunbea (Bundriid) Imbrt., trat am 28. 2. 07 von feinem Ambo. jur. - 328. Minchow, Domberg Rhein, pofim. Bezeichn. bes Stanborts ift jest Dom-berg a. Rieberrhein. - b. B. Splittorf, Dochbeibe, poftm. Begeichn. bes Ctanborte ift jest Bomberg Dochbeibe. 9. Brigabe.

b. B. Albrecht, Tonning, am t. 4. 07 gur 8. Brig. als FB. nach Damm (Sieg) verf. 10. Brigade.

b. 33. Peumer, Golingen, am 1. 4. 07 als.

DB. a. St. naß Sortfein (Sannober) verf.—

DB. Meher I. Nortfein, am 1. 4. 07 aa6

Böttlingen verf.— AB. Grube, am Beitei 1. 4. 07

nad hattor I. hatter i. Ab. On ad hatter verf.

B. 30 ble. mil 1. 4. 07 nad hatter verf.

B. 30 ble. mil 1. 4. 07 nad hatter verf.

DB. 35 bleften, am 1. 4. 07 nad hatter verf.

L. DB. 35 bleften, am 1. 4. 07 nad hatter verf.

DB. 35 bleften, am 1. 4. 07 nad hatter verf.

DB. 35 bleften, am 1. 4. 07 nad hatter verf.

DB. 35 bleften, am 1. 4. 07 nad hatter verf.

DB. 35 bleften, am 1. 4. 07 nad hatter verf.

DB. 35 bleften, am 1. 4. 07 nad hatter verf.

DB. 35 bleften, am 1. 4. 07 nad hatter verf.

DB. 35 bleften, am 1. 4. 07 nad hatter verf.

DB. 35 bleften, am 1. 4. 07 nad hatter verf.

DB. 35 bleften, am 1. 4. 07 nad hatter verf.

DB. 35 bleften, am 1. 4. 07 nad hatter verf.

DB. 35 bleften, am 1. 4. 07 nad hatter verf.

DB. 35 bleften, am 1. 4. 07 nad hatter verf.

DB. 35 bleften, am 1. 4. 07 nad hatter verf.

DB. 35 bleften, am 1. 4. 07 nad hatter verf.

DB. 35 bleften, am 1. 4. 07 nad hatter verf.

DB. 35 bleften, am 1. 4. 07 nad hatter verf.

DB. 35 bleften, am 1. 4. 07 nad hatter verf.

DB. 35 bleften, am 1. 4. 07 nad hatter verf.

DB. 35 bleften, am 1. 4. 07 nad hatter verf.

DB. 35 bleften, am 1. 4. 07 nad hatter verf.

DB. 35 bleften, am 1. 4. 07 nad hatter verf.

DB. 35 bleften, am 1. 4. 07 nad hatter verf.

DB. 35 bleften, am 1. 4. 07 nad hatter verf.

DB. 35 bleften, am 1. 4. 07 nad hatter verf.

DB. 35 bleften, am 1. 4. 07 nad hatter verf.

DB. 35 bleften, am 1. 4. 07 nad hatter verf.

DB. 35 bleften, am 1. 4. 07 nad hatter verf.

DB. 35 bleften, am 1. 4. 07 nad hatter verf.

DB. 35 bleften, am 1. 4. 07 nad hatter verf.

DB. 35 bleften, am 1. 4. 07 nad hatter verf.

DB. 35 bleften, am 1. 4. 07 nad hatter verf.

DB. 35 bleften, am 1. 4. 07 nad hatter verf.

DB. 35 bleften, am 1. 4. 07 nad hatter verf.

DB. 35 bleften, am 1. 4. 07 nad hatter verf.

DB. 35 bleften, am 1. 4. 07 nad hatter verf.

DB. 35 bleften, am 1. 4. 07 nad ha

11. Strigabe.

§28. Seridou. Gr. Binnerbe, am 1. 4. 07 and Sterhosidiau b. Gefinbaufen serf. — §28. Seder.

§28. Seridou. Gr. Binnerbe, am 1. 4. 07 and Sterhosidiau b. Gefinbaufen serf. — §28. Seder. Sederge Gefin serf. — 988. Seder. Sederge Grein better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series better hand series bette

12. Brigade. Bigefelbm. Gobmann, füll. R. 88, am 15. 4.07 als &G. a. Br. u. Brig. Schreiber nach Langfubr twort.

Brigabe Gliaf. Lothringen. Bigefelem. Gifenblatter bom Inf.R. Martgraf Rarl (7 Branbenb.) Nr. 60 wird am 1. 5 07 als i. Di. nach Molsheim gur Brobebienftleiftung eigberufen. - Bigemachtm Gutter bom Baber. 2. Train. Bat. wirb am 1. 5. 07 ale i. b. 68. nach Rohrbach, Lothr., jur Probebienflleiftung einberufen Bigefelbw. Schmidt vom 10. Lothr. 3nf.R. 174 wird am 11. 4. 07 als i. DF. nach Donvelan jur Probebienstleiftung einberufen. — Ligefelbw. Roth vom Baper. 2. Fugart.R, wird am 1. 5. 07 als i. DF. nach Megeral gur Brobebienftleiftung einberufen. Sergeant Albrecht bom 2. Rhein. Dui.R 9 wirb am 15. 4. 07 als i. b. G. nach Martolebeim gur Brobedienftleiftung einberufen. - FB. Rulas, Molsheim, am 1. 5. 07 nach Bingen rerf. - b. 28. Freutel, Jabern, am 1. 5. 07 nach Sochfelben verf. - FB Brobit, Deperal, am 1. 5. 07 nach Dasminfter berf. -Brebs I, Borth (Sauer), am 80. 4. 07 penf. -FB. Schwerdifeger I, Bingen, am 1. 5. 07 penf. - 6. B. Schneiber I, Rohrbach, Lothr., am 30 4. 07 peuf. - 6. B. Schmal, Solgne, bom 15. 4. 07 beurl. - b. 28. Schmidt II, Doch-

felben, am 1. 5. 07 nach Rabern beri.

#### Bücherichau.

Alle hier beiprodenen Sader um find barch nufere Inchandelabteilung zu beziehen.
Der lachende Jurift (homo juridicus ridens). Em Scherzbuch. Allen Freunden forbreien Jumons zur Erdauung getöblichet don Frig Rhöner, Dottor beider Niechte (b. b. des frmilden um fanntischen). E. Bierzons

Berlag in Dresben. Breis 1 M. Gin Buch boll toftlichen Sumore!

Unregelmäßige Defituation. Ein mnemetchnickes Jilomittel ber beutiche Zuteinjduller in form einer Seitberung bes Aufltandes ber Plebejer. Bon heinrich Rühl, Darmitabt. Darmitabt 1907, Berlag von heinrich Rühl. Breis 30 Pf.

Ein wertbolles hilfsbuch für die Schuler, wertboll auch als hilfsmittel für die Ettern, felbft wenn fie nicht Latein gefernt haben, bei ber Beaufilchtigung ber Kinber.

#### Mustunftei.

Kam. OW. W. in L. Beftfenung einer Belbftrafe unter Undrohung einer Daft. ftrafe gegen einen Wenbarm wegen libertretung einer Boltgeiverordnung." Rach § 2 Dil. St. W. D. bleibt ben burgerlichen Beborben bie Unterfuchung und Enticheibung wegen Buwiderhandlungen gegen Finang. und Boligeis gefete, Jogo und Fifchereigefete fowie gegen Berorbnungen biefes Inhaltes überlaffen, wenn bie Sandlung nur mit Gelbitrafe und Gingiebung ober mit einer biefer Strafen bebrobt ift. Der Bollaug (alfo nur biefer) ber an Stelle ber Gelbftrafe tretenben Freiheitftrafe (nicht beren Seftiegung) ift mittels Erfuchens ber Militarbeborbe au bewirfen. Sierous folgt. baft bie Boligeibeborbe bann auch fur bie Reitfenung einer Greibeitftrafe (Baftftrafe) an Stelle ber Belbitrafe im Ralle bes Unbermogens ober für biefen Fall. und gwar nach § 1 21bi. 2 bes Gei, bom 28, April 1883 bon bornberein, auftanbig ift, wenn bie Boligei(pp.)verorbnung und ibre Berfolgung überhaupt noch bem § 2 Dil. St. & D. in ihre Buftanbigfelt fallt und bie Buwiberhandlung gegen biefe nicht mabliveife auch mit Freiheitftrafe bebrobt ift. Beibes ift bei dem in Ihrer Frage angegebenen foll wohl unzweifelhaft zutreffend. Der § 11 Sat 2 des Gef. bom 23. April 1883 tann gegenüber bem § 2 Mil.Gt. B.D. nicht mehr in Betracht fommen und logt man auch gegen aftive Dillitarperionen bie Bolizeibehorben unbebentlich in obigem Ginne berfahren. Der § 74 b. B. beidaftigt fich mit biefer Frage überhaupt nicht, jondern wiederbolt nur im allgemeinen die Buftanbigfeit ber

burgerlichen Behörden in Gemäßheit bes § 2 ber Mil. St. B.D. Rr. 466. - F.

Kam. Gend. Wachtm. D. in K. Chanterlaubnis. Die Begeichnungen "halbe" und "bolle" Schanttongeffion beruben weber auf Befeg noch Berordnung; fie haben fich vicImehr bei einigen Beborben lediglich gewohnheits-magig berart eingeburgert, daß fie biefe Ausbrude fowohl im inneren Berfebr als auch im Berfehr mit bem Bublifum und mit anderen Beborben, ohne Brrtumer bervorgurufen, anwenden. Danche Beborben fprechen auch noch bon einer Dreibiertelfongeffion; baneben mare auch eine Biertellongeffion benibar und wirb auch oft ertrilt, wenngleich wir letterer Begeichnung noch nicht begegnet find. Unterdieben werben bie Stonzelfionen je nach bem Umfange. Bolltongeffionen umfaffen ben Musich int bon geiftigen und nicht geiftigen Betranten aller Ert, Die Dreivierteltongeffionen erftreden fich auf alle Betrante außer gewöhn-Udem Branntwein und Spiritus, auker auf Bein und Bier alfo nuch auf Rum, Arrat Rognat und feine Litore, natürlich auch auf Betrante, bie aus Rum, Arrat und Rognat aufammengebraut merben (Bunich, Grog). Die halbe Rongetfion ift Die Erlaubnis aum Musichant bon Bein und Bier fowie bon altoholfreien und altobolichmachen Betranten; Die Biertelfonzefiton murbe bann auf bie Erlaubnis aum Ausiciont altobolireier und altobolarmer Betrante beidrantt fein. Gin mit Rum, Arraf ober Rognat bergeitelltes Gebrau (Bunich. Broa) barf nur berabfolgen, wer gum Musichant bon Rum, arrat, Rognal ober boch bon Bunich und Grog tongefftoniert ift.

Rr. 831a. — St.

Kam, Gend Wachtm. B. in M. Tangluftbarfeiten. über die Ruläffigleit von Amgluftdarfeiten und ihre Ausdehnung (Schlufftunde)
haben die Ortspolizeibehörden nach ben beiteben-

ben Vollzelverordnungen zu emischeiren. Es werden siere und da von den Mullfaldsbebörden Kinneflungen erlossen, die auf eine Beschändung der öffemilichen Tausbeinstigungen vinigtelen; eine sin gang Vereiben glütige Ameriumg die ums aber nich detami geworden. Mr. 1884. — Si. Kom. Genal. Vachm. P. in D. Stallschutzel. E. M. Genal. Vachm. P. in D. Stallschutzel.

Die Sahlichweiser getworn u. G. jum landmitthadillichen Geflühe und millien ein Geindebuch beltigen. § 1 ber Geflüherbenung rechnet aum Geflühe nicht 160 bei zur Zeiflung häu sil der Dienite innbern auchde zur zeiflung wirft die 111 die er bienite angehommenen gerjonen. Die landwirftdaftlichen Beitriebe fallen nicht unter bie Gewerberechnung. § 107, bet. Rrechteichiger, findet alle auf landwirftdaftlichen der Kans Genal Mackine, P. in W. 1. 30 litzei.

<sup>&</sup>quot;, Sobalb das bon und auf S. 253 bei "Genbarmt von "aber, und im Wattenmerbericht ber agerundtigen Rummer erwähnte weige in Reuts getreten fein wich werben ihr Stagligtebelboren auch gegen Genbarmen bei Betretwagen feine Solltiaufen mest eftliegen bliefen beiten Bestertwagen feine Solltiaufen mest eftliegen bliefen beite Stagligtebelboren Ribertschaft und bei Bestertwagen bei Bester beite Stagligtebelboren Ribertschaft und bei Bester beite Bester bei Gestellt und gestellt bei Bestellt bestellt bestellt bei Bestellt bestellt bei Bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt

finbet.

finbet, gilt auch fur folche Dauergafte, nicht, bagegen für die in der Rachbarichaft wohnenden. worfibergebend anwesenden Bersonen. Lettere muffen mit Gintritt ber Bolizeiftunde bas Gaftaimmer bes Gaithofs verlaffen.

2. Branntmeinfneiben. Branntwein. fneipen im Ginne einer ben Betrieb in Branntmeinfneipen mabrend bes Sauptgottesbienftes berdietenben Brobingialpoligeiberordnung find u. E. afle Birticaften, in benen überwiegenb gemöhnlicher Branntwein getrunten wirb. Es ift von Fall gu gall gu enticheiben. R. 868a - St.

Kam, Gend. Wachtm. F. J. in P. gehalt ber Schantgefäße. Die Glafer finb mit dem borgeidriebenen gulftrich nur bann gu berfeben, wenn fie gur Berabreidung bon Betranten benust merben, nicht wenn bie Betrante in Blafchen berabfolgt werben unb bie Glafer nur gur Benutung beim Genug Bleichgultig ift bierbei, um beftimmt finb. melde Betrante es fich banbelt. Birb Bein, Rum, Grog in Glafern beradfolgt, fo muffen bie Glafer ben Sulftrich aufweifen. Auch Schnapsglafer unterliegen ber Borichrift bes Gefebes bom 20. 7. 81. Ausgenommen finb nur Gefage bon 1/20 Liter und weniger Raum-gehalt (§ 6 bes Gejeges); mit anderen Borten: bas fleinfte au bezeichnenbe Schantgefaß ift bas 1/10 Liter- Blas.

2. Bierbrudapparate. Ob bie Berbinbung bon bem Roblenfaurebehalter gum Bierapparat mittels Gummiidlauds gulaffia ift, richtet fich nach ben ortspolizeiliden Borforiften.

3. Gifchbertauf. 3m Sifchereigefen bom 30. Rai 1874 6 22 ift ee lanbeeberrlicher Berordnung nach Anborung ber betreffenben Brobingialbertretung borbehalten, provingmeife gu bestimmen, welche gifche mit Rudficht auf ihr Dag ober Bewicht nicht gefangen werben burien. Golde Berordnungen find für mehrere preugifche Brobingen ergangen; ob auch für Bommern, haben wir nicht ermitteln tonnen. Rr. 890a - St.

Kam, O Wachim, L. in Fr. Atrmenauffcrift. a) Frauen. Der § 15a Bewerbeordnung fpricht nur bon bem Familiennamen und Bornamen, ermabnt aber nicht ben Geburte. namen einer gemerbetreibenben Chefrau. Go febr ermunicht es auch gemefen mare. bag auch bie Bflicht jur angabe bes Familiennamene bestanbe und - wie Gie fehr gutreffend bemerten - bas Bublifum aus bem Schilbe icon erfeben tonnte, ob es fich um ein graulein ober eine Frau, in letterem Falle alfo um ein Beifeitefchieben bes Chemannes aus irgenb welchen, meift unlauteren, Brunden banbelt, fo wenig ift leiber bagegen etwas zu machen, bag eine Chefrau ben Geburtenamen, eine Bitme bie Bezeichnung "Bitme" auf bem Firmenfdilbe fortlagt. Much ber Bufas "Frau" tann polizeilich nicht geforbert merben.

b) Borname Brin fatt Friel Brig und Friedrich ift berfelbe Borname. ftatt Griebrich. erinnern an ben "Alten Frip" (Ronig Friedrich IL) und bie Depeiden bes Rronpringen Friedrich Bilhelm (fpateren Kaifere Friedrich) vom Kriegs-ichauplage: "Dein Frig." Bir murden daber eine Firmenausschrift "Frig M. . . . " filr einen beim Geburteregifter als "Griebrid DR. . . eingetragenen Gemeibetreibenben nicht beanftanden. - Ertenntniffe find uns au beiben borftebenben Fragen nicht befannt.

Rr. 869a - St. Kam. Gend. Wachtm. S. in H. Rleinhanbel mit Branntwein. Rad ber Musführungsanweifung gur Gemerbeordnung bom 1. Rai 1904 Rr. 45 ift Rleinbandel im Ginne bes § 83 @D. eber Bertrieb, ber anbere ale in Mengen (Gebinden ober Glafden) bon minbeftens einem balven Unter ftattfindet. Gin balber Unter entbalt 17.175 Liter heutigen Dages. Gelbftberftanblich muß bie Bare, wenn ihr Bertauf nicht mehr unter ben Begriff Rleinhandel fallen foll, minbeftens 17,175 Liter bon berfelben Corte aufweifen. Gur jebe Abweichung bier-bon ift die Rongeffionspflicht borgefeben. Es ift bierfür gleicigultig, ob ber Rleinhanbel in offenen Gefagen ober in verftegelten ober vertapielten glaiden ober in fleinen gabden ftatt.

t. Rr. 824a - St. Kam. GWachim. M. in W. Fortichung bes unterfagten Blafchenbierhandele burch ben Chenatten. Der Chegatte eines Blafchenbierbanblers, bem ber Memerbebetried gemag \$ 35 Mbf. 4 Gem.O. unterfagt morben if ben Betrieb auf eigene Rechnung, nicht aber auf Rechnung bes anberen Chegatten fortführen, wiemobl Diefer Aniff ja nur barauf binauslanft die Unterfagung wirfungelos zu machen. Erft wenn auch Diefer Chegatte ben Alafdenbierhandel gum undefugten Schantbetriebe migbraucht und wiederbolt besmegen beftraft if tann bie Boligeibehorbe auch gegen ibn auf Untersagung flagen. Rr. 7 a. - St.

Kam. G Wachtm. P. in K. Barbiergewerbe. Barbieren tann an allen Conn. und Refttagen. alfo auch an ben erften Rejertagen ber 3 großen driftlichen gefte burch bie bobere Bermaltungs beborbe gemaß § 106 e Mbf. 1 @D. unb Biffer 168 ber Din. Musf. anw. gur GO. bom 1. Dai 1904 die Beicaftigung bon gewerblichen Arbeitern bis 2 Ubr nachmittage unter ben bort angegebenen Bebingungen geftattet merben. Der Regierungsprafibent erlagt für feinen Begirt bie notigen Befanntmachungen. tann barin allerdings bie Beichaftigung für die erften Feiertage auch gang verbieten. Die Ruhczeit muß 48 Stunden betragen. (§ 106 b abf. 1 GO.) Der Unternehmer felbst ist durch bie Boridriften ber Gewerbeordnung gur Gin-fteflung feiner eigenen gewerblichen Tatigfeit nicht verpflichtet. Gine folche Befchrantung befteht nur fur bas Sanbelegemerbe, es mußte benn fein, bag ein Orteftatut gemaß § 41 b abf. 1 BO. ergangen ift und bag es fich etwa um öffentlich bemertbare - unter bie Conntagebeiligungeordnung fallenbe - Arbeiten banbelt.

Un Bochentagen ift bie Ausübung bes nicht beidrantt. Barbiergewerbes 85 189 c-k @C. begieben fich nur auf bas Sanbelegemerbe. Rr. 11 a. - St.

# Der Polizeihund.

Beilichnift aur Feberung ber Budi, Dreffur und Bermenbung von Dunden im öffentlichen Gicherheitsbiers. Beilage ber Beilichniften "Die Bollgeit" — "Der Genbarm". Dran beb Bereins gur Foberung ber Zuch und Bermenbung von Boligeitunden (P. M. V.) gu Elberfelb.

Rr. 2. Beraniworil. Corifileiter: Grip Gerbbom ju Berlin W. 8, Linfftrage 11. 1997/08.

# Samburger Polizeihunde.

Bei ber Samburger Schuhmannschaft indet eine größere Angalt von Hunden im Dienste Berwendung. Die Jumde werden von solchen Beruberts des Meichtliebes stationiert und in einfamer Gegend auf sich allein angewielen sind.

Der wefentliche Erfolg, der mit ben Junden in der verbällnismäßig furgen geit seit ihrer Einfildrung erzielt worden ist, zeigt sich vor allen in der Zatfode, daß Gegenden in der unmittelbaren Röche ber Stadt, die früher von Erfolden und Landliteidgern winnmelten, von biefer Zambelage jett vollig betreit find. Ein belonders erfolgreicher Betriefer ber Jami-



Der Samburger Boligeibund "Collie" ftellt einen Fabrrabbieb.

An ber Regel befahrfirn fich bir Schupmanner (Bollschoffen) bir Jounde aus eigenen Rittelin. Die Ziere merben alle ob ermorben wir bei her Befehrer für der Scheff aus der Schoffen der Anforderungen der Lebebor genülgen. Anforderungen der Schoffen genülgen, Richten der Schoffen der Schoffen der Richten der Schoffen der Schoffen der Richten der Schoffen der Schoffen der Rocken der Schoffen der Schoffen der Rocken der Schoffen der Schoffen der Rocken der Schoffen der Sc burger Boligeinunde ift "Gollie" Derhundebe Boligeinotiens Sonntung "Dehndelbe. Er ist ein ideotifider Schölerbund. Innjabantig husbelärten. 4 Jahre att umb 0,62 m bod. Radhern lein Rübere ibn ob megdent umb böllig ausgebilder batte. übernahm ihn ble Bohgrobe. Gollie illi gelübernahm ihn ble Bohgrobe. Gollie illi gelgernahm ihn ble Bohgrobe. Gollie illi gel-gernahm ihn einem Grunde die Flucht vor seinem Führer ergrissen hatten. Sogar Personen, die ihm gänglich stremd waren, die aber auf offenem Feld angegrissen wurden, ist er zu Hisperium Feld angegrissen wurden, ist er zu Hisperium Feld angegrissen word ein stille Collie in Fällen erwiesen, wo er in sinsterer Nacht den Beautten auf Betrunkene ausmerklam machte, die dicht aun Nande eines Wasserlochs oder neben den Eisenbachschlichen. Daß erauch unter seinen Artgenossen sich einen Artgenossen sieren gaber neben den Eisenbachschlichen. Daß erauch unter seinen Artgenossen sieren konnen kinschlieben auf Dronung hält, bewiese er eines Tages, als er einen kleinen Pinscher apportierte, der absolut nicht auf die Stimme seines Bern bören wollte.

Seine Glaugleistung vollbrachte aber "Kollie", als er vor etwa einem Jahre zwei Diebe, die zusammen von seinem Berrn davonliesen, gleichzeitig stellte. In die Jade des einen Berbrechers hatte er sich seinen ber die en mit den Borderpsoten den Halbert er mit den Borderpsoten den Halbert der mit den Borderpsoten den Halbert der mit den Borderpsoten den Halbert der mit den Brichtung seinen Kollegen ein löbliches Richtung seinen Kollegen ein löbliches

Beifpiel.

"Collie" murde im Marg bon Ginbrechern angeschossen, worüber wir folgende Mitteilungen erhielten: "Schutmann Laaben, der Führer von "Collie", sah in der Racht vom 18. zum 19. März d. 38. bald nach 1 Uhr, wie den Hof des Saufes Dehnheide 147 zwei Männer betraten, von denen der Polizeiposten mußte, daß fie nicht in das Saus gehörten. mann Laagen folgte ihnen daber auf den großen Sof, und da er dort jede Spur der beiden verloren hatte, ließ er feinen Begleiter, den erprobten Collie, nach ihnen Der Sund drehte fofort um und lief auf die Straße hinaus. Laaben folgte ihm eiligft und bemertte neben dem Softor Collie, wie er aufgerichtet an einem Mann binaufftrebte, den er mit den Bfoten hatte. Schultern In deinfelben Angenblid blitte es über dem Ropf bes Sundes auf; diefer fiel gu Boden und ber Mann fuchte eiligft bas Beite. Laaten verfolgte ihn; Mantel und hohe Stiefel hinderten ihn aber fo fehr, daß er endlich die Verfolgung aufgeben mußte. Laaten nach dem Saus Debnheide 147 zurüdfehrte, lag Collie auf der Strafe und wijchte fich mit den Pfoten Bulverrüchftande aus den Angen: ein Beweis dafür, daß der Schuß dicht an feinem Ropf abgegeben worden war. Laaken machte fich mm daran, bem Tier die Augen auszuwischen und bemerkte dabei, daß ein Geschoß in das linke Sinterbein oberhalb der Aniebeuge eingedrungen mar. Dies Geschoß wurde am nächsten Bormittag operativ entsernt. — Die Wunde ist recht gut verheilt; wie aber Collie im übrigen dieses Attentat verwindet, steht noch dahin. Mit Recht mistraut er jest jedem Fremden, der eine Bewegung macht, deren Zweck ihm nicht sofort erkennbar ist, und ob diese Wistrauen nicht zu einer im Dienst nicht immer angebrachten Schärfe führen wird, nung abgewartet werden.

Im übrigen veranlatten die guten Exfolge, welche im allgemeinen mit den Bolizeihunden erzielt wurden, die Hamburger Polizeibehörde, diese Frage nur um io aufmerkfamer zu verfolgen.

# Bedenken betreffs Führung von Polizeihunden.

Von einer größeren Polizeiverwaltung war der vorgesetzten Behörde der Entwurf einer Dienstanweisung für die Polizeihundführer vorgelegt und hatte die vorgesetzt Behörde dazu folgende Erinnerungen ge-

zogen:

"Es ericheint insbesondere bedenklich, es dem Ennessen des einzelnen Dea einzelnen Beaunten gu überlassen, ob und in welcher Weise er den Hund im Dienst dem dem Wisteraussen dem Dienstellen will. Um Misteraussen der Sund nur dei bestimmten Dienstvoerichtungen und sonst nur verwendet werden darf, wenn es der Vorgesetzt ausdrücklich genechnigt hat."

Wir wurden auf Grund der gemachten Erfahrungen um Auskassung herzugt und lassen, da die Frage wohl auch weitere Kreise interessiert, unsere Antwort

nachstehend folgen:

Der P. H. V. besteht aus mehreren hundert Mitgliedern nun ichon feit 4 Jahren. Schon mehrmals find Fälle, wo die Sunde augegriffen hatten, bor Bericht gekommen, aber noch niemals hat das Gericht Anftog an der Berwendung genommen. Die Anficht, daß eŝ fid bei Polizeihunden um besonders gefährliche Tiere handelt, beruht auf einer gang falichen Theorie, die durch die Brazis sofort widerlegt wird. Jeder verwahrlofte Fig, wie sie in den Städten und auf dem Lande gu Dutenden und Sunderten herum. lanfen, ift eine viel größere Gefahr. Der Bolizeihund ift ein firm breffiertes und auch in Dreffur gehaltenes Tier, das auf den Wink gehorcht; eine Gefahr ift er durchaus nicht.

Es liegt ja idon in der Sache leibt, da gar Silvering der Auben und vardanis rubige und juner-löffige Peternte genommen ersen. Da Leeut, die beite ellegischäufelte meisten. Beite eine größer Gefalte berüttigent foll, men folden Peternter ein aufs Bort geberdenber Junio beigegeben mitch als menn dem Peternter Sädet und einem Silvering der Sache in der Wentern Sädet und im Gestalte bei der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sache in der Sach

Bon soldzen, die sich noch nicht mit den Polizeihunden praktisch besagt haben, wird die Gesahr, daß Wigbranche vorfommen fonnten, meift febr überichagt. Die Beamten muffen wiffen, daß fie, weun fie die Sunde einarcifen laffen, ebenfo auf eigene Berantwortung bandeln, als wenn fie Gabel und Revolver gebrauchen. Sache ber vorgejenten Beamten wird es fein, ben Guhrern biefes immer wieber borguhalten und durch ftreuge Abermachung ber Ginrichtung, bon Beit gu Beit borgenommene Befichtigungen und Dreffurprüfungen im fleinen fich babon gu übergeugen, ban die Dreffur, Bflege und Unterbringung ber Sunde nicht vernachläffigt wird. Die Juftruftionsftunden und Dienft-revifionen durch die Borgefetten werden fid) ja aud auf die hunde erftreden. Gur die einzelnen Gubrer wird es ein Aniporn fein, wenn fie miffen, daß eben nur die rubiaften und guberläffigften Beamten gur Gubrung ber Sunde berangezogen merben, baß es alfo eine Ehre für fie ift und baß ihre porgefeste Behorde gerade an ihre Ruhe und Zaverläffigfeit befondere Ermartungen fnüpft, wenn fie ihnen die Gubrung ber Dienfthunde auvertraut.

## Die haftpflichtversicherung für die Mitglieder bes Bereins zur Förderung ber Zucht und Verwendung von Volizeihunden (E. V.).

1. Anfragenand Anmeldungen, betreffend Saftpflicht- und Unfallweficherungen, find zu richten an die "Kameradichaft, Wohlschutze gefellschaft m. b. H.", Berlin W. 9, Linffr. 11.

2. Bertrag gefellscheft. Der Borftand bat im Interesse ber Bereinsmitglieder mit der "Deutigland", Lebensberficherungs Atteinespetischeit au Bertin, die ach bie Hoffelt- und Unfallweisigerung bliegt, einen Bertrag gefdossen, der unseren Mitgliedern nachstebend ausgeführte Borteile gemädrt.

3. Borteile haben nur unfere Mitglieder aus dem Bertrage mit der "Deutschland". Der Berein felbst hat zugunsten seiner Mitglieder auf jegliche Einnahmen aus dem Bertrage für Bereinszwede berzichtet.

4. Beeficherungsbedingungen. Die "Coutschiland" übernimmt die Berficherung unferer Mitglieder gegen die Arfpriche, die gegen sie als Hundehalter aus der gesehlichen Saftpflicht erhoben werden.

5. Bramien und Umfang ber Berficherung. Die Bramie beträgt bei Sachichadenversicherung bis zu 10000 M

und 80%, Schadenerfat für jeden Jund 20 M 50 H, für das Hahr. Vei Körververletzung beträgt die Krämie gleichfalts 2M 50 PI, für Fack von den deichfalts 2M 50 PI, für Fack von den der befolgeringstimmen. wenn mehrer und 150000 M verfiderungstimmen. wenn mehrer verforen der der krämie kreichfer werden.

6. Befondere Bergünftigungen. Auf die siernach tarifmäßige Krämie gewährt die "Deutschaud" unseren Witgliedern einen Extrarabatt von 10 %, do ah als die dowohrt Sachoben wie auch Perfonensiaden-versichterung tatsächlich pro Jahr und Jund mur je 2,25 M zu gablen find.

Wird die Bramie auf füuf Jahre vorausbezaht, danu gewährt die Gesculichaft außer dem Rabatt noch ein halbes Freijahr, wird fie auf 10 Jahre voraus-

bezahlt, zwei Frei jahre. 7. Bu verfichernbe Sunde.

7. In versichernde hunde. Jeder Hund tann versichert werden, gleichgilltig welder Raffe er angehört und ob er als Bolizeihund, Brivathund ufw. verwendet wird.

Ber versichert, foll seine famtlichen Sunde versichen, damit beim Eintritt von

Schabenfällen fein Streit barüber entfteben tann, ob ber beteiligte Sund verfichert ift Im Ralle bes Berfaufes ober Berluftes

eines Bundes geht die Berficherung ohne weiteres auf ben beichafften Erfathund über. 8. Anfhoren ber Berfichernug ufm. Scheidet ein Mitglied aus, bann behalt er ben Anfpruch auf die gemabrten Bergunitigungen bis jum Erlofden feines Bertrages. Chafft ein Berficherter feine Sunde ab, fo erlifcht ber Berficherungsvertrag bom Tage ber Befanntgabe ber Abichaffung an bie Gefellichaft. Bar die Brantie für mebrere Sabre porquebezablt, fo mird die Bramie, welche nach bem laufenden Berfiche. rungsjahr ohne Vorauszahlung bis zum Aufhebungstermin gu gablen gemejen mare,

Bug guruderftattet. - Bird bie Babl ber berficherten Sunde berringert, fo ermäßigt fich die Brauie vom barauffolgenben Berficherungejahre ab entfpredjend. 9. Etreitigfeiten gwifden einem Berficherten und ber Gefellichaft fiber bie von biefer ju gemabrenben Leiftungen ober

feitgeftellt und ber Debrbeirag ohne Mb.

über den Umfang des Berficherungsvertrags tonnen auf Untrag bes Berficherten einem Schiedegericht gur Enticheibung übermiejen werben. Diefes befteht aus einem bon ber Beiellichaft und einem bon unferem Boritande ernannten Mitaliede und einem von diefen beiden gewählten unparteifichen Borfigenben.

10. Bergunftigungen für weitere Saft. pflichtverficherung. Die Befellichaft gewährt ferner unferen Mitaliedern beim Abichluft bon Saftpfichtverficherungen, burch bie fie fid gegen Unipriiche beden wollen, melde gegen fie als Rabfahrer, Sausbefiber uim, erhoben merben tounten. gleichfalls einen Extrarabatt von 10 % auf Die Rettoprämie.

11. Bergunftigungen für Unfallverficherungen. Die Gefellichaft gewährt außerbem unferen Mitaliebern einen Extrarabatt pon

10 % für Unfalloerficherungen. 12. Beginn und Dauer bes Bertrages. Der Vertrag ist mit dem 1. April 1907 in Kraft getreten und vorläufig auf die Dauer bon fünf Jahren gefchloffen.

Dreffurfniffe. Apportieren.

(Bur Frage in Rr. 25) Rebmen Gie einen gebrauchten, leichten, farbireien Gummiball, etwa 4-5 cm im Durch. meffer, wie ihn Rinder gum Ballipielen benugen, tragen ibn 1-2 Tage in ber hofentaiche unb ipielen bann - amedmanig im Saueflur por ben Augen bes lofen Sunbes, ber aber burch nichts anderes abgelentt und nicht ermubet fein barf, mit bem Ball, indem fie ibn mehrmals hoch und gegen die Band weifen und wieber auffangen. But ift auch, ben Ball mehrmals giemlich bor bem Ropfe bes Dunbes fentrecht jur Erbe gu merfen und ibn wieder anfjufangen, unt bas Intereffe bes Dunbes auf ben Ball gu lenten. Cabalb bas erreicht gu fein icheint, laffe man ben Ball wie unbeabfichtigt fallen und raffen. Mus Spielluft wird ber Dund, befanbere wenn er friich aus bem 3minger tommt, bem Ball nachlaufen und ibn aufnehmen. aber nicht feit ju beißen, ba er ja ftart ben Beruch bes herrn hat. Dann fafort ben hund loben: "Ca brav, fcan brav, tomm icon!" Unter andauerndem Loben und Schmideln ben hund an fich ju loden fuchen und ibm bann ben Ball unter mehrmaligem: "Ca biav, icon appart" aus bem Rang nehmen. Belingt es nicht, ten bund mit bem Ball gum herrn gu b ingen, bann muß bi fer eben bie erften Date gum Bunbe geben und fo, wie eben angegeben, berfabien; benn bie Sauptlache ift, bag ber & inb erft mal ben Ball aufnimmt und auf bas unerwartete "Ca brab" fefttatt. Collte ber bund trop mehrmaliger Berfuche ben Ball überhaupt nicht aufnehmen, fa wird nur übrig bleiben, ibn bas apportieren bon einem auberen Dunbe abfeben au laffen. Rimmt ber Sund ben Ball aber auf, fo ift bas Spiel, aus bem langfam ju ernften Abungen übergegangen wirb, gewannen. Teutenberg

Bol. Ram. in Brubl b. Cain.

## Allerlei.

In Billau beabfichtigt ein Genbarmerie-Bachtmeifter fich m i Benchmigung feiner Bargefesten auf feine Roften einen Baligeibund anguichaffen. Der Dund burfte nach ten Ditteilungen bes Rameiaben biel ju tun befammen.

Stabtveraibnetenberfammlung Rebeim bat befoloffen, herrn Bol Rom Rappe für drei hunde jabrtlich die Autterkaften mit je 100 M zu bewilligen Rebeim tritt da-mit in die Reihe berjenigen Palizeiverwaltungen, welche Sunde auf ihre Raften in ben Dicuit geftellt baben

Boligeitammiffar Beber, Frantfurt a. DR., halt jeben Dannerstag mit ben bortigen Boligeibunblubrern eine Dreffurübungeftunte ab. bezug ber Raffenfrage ftebt Derr Bol. Rom. Beber auf bem Standpuntt, bak einer beftimmten Raffe guliebe feine Agitation getrieben werden baif. Bas fur ben Bolizeidienst biauchfar ift. wird genammen. Es gibt in jeber Raffe unbrauchbare Duide; man muß fich eben bas Befte ausjuchen.

## Fragetaften.

Bie ift ber junge, für ben Bolizeibienft beftimmte Sund gu behandeln und wie bereitet man benfelben für ben Boligeibienft bis jum Beginn ber eigentlichen Dreffur gwedmäßig bor?

Bol. Bermitg. A-n. Rr. 654.

# Hans und Herd.

Beitschrift für belehrende Unterhaltung und Berbreitung nütlicher Kenntnisse. Rr. 2. Beilage zu ber Zeitschrift "Der Genbarm". 1907/08.

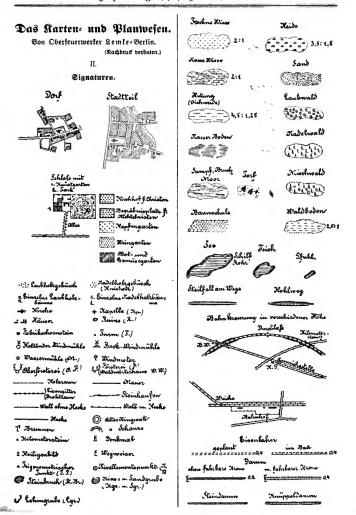



2. St. Labartelle

Sui Grale M . Min

Hanf . . Mary

29. s 28eng 28gs. s 28enges

Schichtlinien in Verbindung mit Borgotrehen.



Die 20 metrige Schrobtlimie vot ein Stand der Schrobtlimie vot ein Stand der Schrobtlimie in Bushotake 1. cille andern Sheelillimon were 20.... Som in Striction to a angefichit Javen des 10 metrige une 10 \*\*\* Rangond, Sie & mobige untere Barolion , Die E,5 mm + 25 mobie,

ge gosinem

..... -2/-

#### III. Bemerfungen ju ben Cignaturen.

Die Gignaturen gelten für ben Dafitab 1:25000. Beigiogeren Dagftaben (unter 1:25000) werben bie Signaturen bementipredenb großer negeidnet. Dabei muß aber auch bem Schonbeitegefühl bes Beichners Raum gelaffen merben;

es wurde g. B. ein eingelner Baum ober ein Birticaftemeg im Dagitab 1:5000 weniger icon ausieben, wenn er 5 mal fo groß bargeftelli wurbe, ale wenn man bie gegebene Signatur ettva 3 mal bergrößerte. Bei fleineren Magitaben (t: 25 000 bis t: 1 000 000) werben bie Gignaturen bementfprecend fleiner gegeichnet

Die Darftellung ber Signaturen erfolgt in 3 Strichftarfen.

Rr. 1 beutlich ertennbare Linie b. 0,05 mm Starte 92r. 2 . . 0,1 . , 0,2 Mr. 3

Die romifden Biffern bei einzelner Binien geben beren Girichftarte an.

Die Dage feitlich bon ben Begen, Gifenbahnen zr. geben bie lichte Auseinanberftellung ber Linien in Millimetern an.

Beitelle merben wie Birtichaftswege bargeftellt, wenn fie wenigftens 1,5 m breit finb. Erreichen fie biefe Breite nicht, fo zeichnet man fie als Sugweg, wobei bie Bwijchenraume amifchen ben Strichen langer gelaffen werben. Bei ben rechts neben ben Glachenfignaturen (Biefe, Sutung, Beibe ze) ftebenben Berbaltmiffen bedeutet bas erfte Glieb Die Auseinanberftellung ber einzelnen Signaturen, bas zweite bagegen ben Abftanb ber Linien boneinanber, auf benen bie Beichen fteben, beibe in Dilli-

Abtonung, Darftellung ber Boidunges verhaltniffe burch Farbenton. Unter ber Unnahme, bag eine magerechte Flade, unter fentrechter Beleuchtung gebacht, alles Licht empfangt, alfo bell ericeint, wird eine fentrechte Glache unter gleichen Umftanben buntel ericeinen. Da nur Boidungswinfel bis ju 900 bortommen, fo bat man ben garbenton swifden weiß und ichwarg je nach ber Grofe bes Binlels gu mablen. ide grober ber Binte!, um fo buntler ber Farbenton.)

Bergftriche, furge Striche, welche fent. recht auf ben Schichtlinien fteben. Je nach ber Steilheit bes Gelanbes werben fie fiarter ober ichmacher gezeichnet. Gin burch Bergitride bargestelltes Getanbe wird baber in einiger Ent-fernung aussehen, als mare es abgetont.

Bodenform, natürliche Gestaltung ber Erboberfläche — Gebirge, Schluchten, Täler,

Steilabfalle ac.

Bofdungsgrab (Steigungswintel), Bintel, welcher burch bie Grundlinie und Supotenufe im Brofilebreiede gebilbet wirb. (f. Brofilebreied.)

Boidungsberhaltnis, Berhaltnis ber Grundlinie gur bobe im Brofilbreied Gewohn-lich wird biefes Berhaltnis "unlage" genannt. (f. Brofilebreied.)

Breitengrab, Bogen auf einem Meribian, ber zu einem Bentriwintel von 1º gebort. Fallt man bom Aquator ein Lot auf bie Erbachle und tragt im Conittpuntt ben Bintel bon to an, fo erhalt man bei ber Berlangerung biefes Scherfels bis gur Erboberflache bas gu biefem Bintel gehörenbe Bogenftud, einen "Breitengrab". - Allgemein genugt Die Ertlarung, bak man ben Abstand bes einen Bols bom Aquator in 90 Teile teitt und jeben biefer jum Aguator gleichlaufenben Streifen einen "Breitengrab"

Breitenminute, 60. Teil eines Breitengrades.

Diagonale, Berbinbungelinie ameier gegenfiberliegenber Eden im Biered.

Beographifde Lage eines Bunftes, Lage bes Bunites auf ber Erboberflache, beftimmt burch bie Grabeinteilung ber Erbe (gangen- und Breitengrabe)

Beitell, Schneuse (Durchbau) im Balbe. bie gur Einteilung besfelben (Jagen) und gum Berlehr im Balbe bient.

Grundrig, Bobenbededung, b. b. alles auf ber Erboberflache mit Ausichluß ber natitrlichen Bobenform. Es geboren jum Grundrig: Gemaffer jeder Art, Bald, Biefe, Beibe, Strafen, Ortichaften ze. (3m gewöhnlichen Leben berfteht man unter "Brundrig" bie geichnerifche Darftellung ber Brunbflache eines Rorpers.) Bobengabl, Babl, welche ben Sobenwert

einer Chichtlinie angibt. Reifet. Bertiefung, Die nach feiner Geite

Abfluß hat. Ropie, Beidnung, welche bon einem Orginal-

plan abgezeichnet ift. Ropieren, abzeichnen.

Aroli, Beidnung, je nach borhandener Beit in Tufche ober Tinte ober Blei quegeführt, Die an Benauigfeit einer topographifchen Aufnahme nicht gleichtommt; immerbin wird ein Aroti in besonderen Sallen Teile eines Dettifcblattes erfeten muffen,

Rrofieren, Anfertigen einer Grundrif. geichnung nach ber Ratur. Dies erfolgt je nach borbanbener Reit burch Abidreiten, Abmeffen mit Makitad, Dektette, Dekbanb ac.

Lande Saufnahme, Abteilung bes Groken Generalftabes, Die wieberum in 3 Unterab. teilungen geteilt ift. Die erfte - Trigonometrifde Abteilung - legt burch trigonometrifde Berechnung im gangen Staategebiet Buntte feft, Die nachher bas Berippe für Die Aufnahme bilben. Die zweite - Topographiiche Ab-teilung - mißt mit besonberen Innrumenten (Rippregeln) bas Gelanbe zwifden biefen Geftpunlten aus und zeichnet bann bas eigentliche Startenbilb. Der britten - Rartographifden Abtrilung - liegt bie Bervielfaltigung ber fo gewonnenen Aufnahmen ob.

Langengrab. Raum zwifden zwei aufeinanderfolgenden Meribianen ober Mittags-linien. Dieje find burch Teilung bes Aquators innen. Diefe ind outer teiling des negators in 360 Teile und Berbindung jebes biefer Teil-punfte mit beiben Polen ber Erbe entstanden. Der Meribian, welcher burch bie zu Spanien gehörende Infel Ferro geht, bildete früher den Rullmeridian, b. b. man gablte bon bier aus 180° öftlicher und 180° weftlicher Langen Jest bat man ben Rullmeribian mit einer öftlichen Abweichung von 170 39' 50" burch bie Sternwarte bon Greenwich (fpr. grinnibib) gelegt.

Langenminute, 60. Teil eines gangengrabes.

Besbarteit einer Rarte, Deutlichfeit berfelben, fo bag bei richtigem Beiftanbnis ber Darftellungsart pon Grundrik und Bobenform die Anficht des Rartenbildes auch zu einer richtigen Borftellung bon der Ratur führen muß. Binearmaßftab, Mittel gum Deffen mit

einer Einteilung, wie fie auf einer geraben Linie ausiührbar ift. Dagitab 1: 25 000 . Dagitab, beffen Gineiten 25 000 mal fleiner find ale bie gleichen

Entfernungen in ber Ratur 100

 $(100 \text{ m} = \frac{100}{25,000} = 0,004 \text{ m}).$ 

Deftifcblatt, Rartenblatt bon etwa 45×45 cm Größe. Das für ben Gebrauch gum Bertauf gelangenbe Deftiichblatt ift eine Bervielfaltigung ber topographifchen Orginalauf. nahme. Der Rame fommt baber, bag biefe Aufnahme auf einem besonderen Tiich (Defe tifch), ber aleichzeitig zum Mellen und Reichnen Dient, ausgeführt mirb

Mulbe, Linie, welche von bem Cattel nach bem tiefften Buntt im Belanbe führt. Das Baffer nimmt auf biefer Linie feinen Lauf. Rormalnull (R. R.), Ebene, Die pom Mittelpuntt ber Erbe überall Die gleiche Ent-

fernung bat. Fruber mar es bie Sobe bes Amfterbamer Begels; jest bat man einen Buntt an ber Berliner Sternwarte bierauf besogen. bon bem man bei ben Sobenbeftimmungen ausgeht. Die Sobe eines Berges über ber burch Diefen Buntt gelegten Cbene (R. R.) ift feine abfolute Bobe.

Burechtfinben Orientierung, Simmelsgegenben.

Orientierung mit einer Rarte, Bergleich bes Rartenbilbes mit ber Ratur. Profil, Schnitt eines Rorpers in fent-

rechter Richtung. In ber Felbmeftunbe fpegiell verfteht man barunter einen fentrechten Schnitt Des Belandes. Dentt man fich folden Schnitt in ber Unficht, fo ftellt er bie Form ber Erb. oberflache an ber betreffenben Stelle bar.



Bei ber Berbindung bon A und C in vorftebenber Figur ergibt fic bas Dreied A, B, C, meldes Brofilebreied genannt wirb.

Brojettion. Darftellung bes Gegenitanbes auf einer Chene, indem man a. B. von allen Bunften besfelben Lote auf Die Chene fallt und bie Sukpuntte berfelben perbindet. Benn nun bie Belanbeaninahme in ber Borizontal. projettion erfolgt, fo verfteht man barunter bas fallen von Loten von jedem Buntt bes Belanbes auf eine wagerechte Cbene und bas Berbinden biefer Buntte ju bem eigentlichen Bilbe. hieraus ertiart fich, bag nur magerechte Streden in bem richtigen Berjungungeberhaltnis ericeinen, wahrend geneigte Streden erft burch bas Gallen ber Lote gefürgt und bann noch berfleinert aufgetragen werben.

Ruden, Linie, welche ben Sattel mit ber Ruppe verbinbet. Auf biefer Linie trennt fich bas Baffer und fließt an beiben Bangen berunter.

Sattel, tieffter Buntt ber Berbindungs-linie gweier Ruppen, bon benen bas Gelande nach 2 Seiten (nach ben Ruppen gu) anfteigt, mabrend es nach ben beiben anderen Geiten fallt.

Schichtlinien, Linien, welche bort ent-fteben, wo bie magerechten Schnitte, Die man fich burch ein unebenes Gelande gelegt bentt, Die Abbange icheiben. Schlucht, Zal mit fteilen und nabe an-

einander liegenden Banben. Signaturen, Reichen für Gegenftanbe bes Grundriffes, bie nicht mabstabgerecht bargestellt werben tonnen, obne bak bie Deutlich-

feit ber Rarte barunter leibet. Stigge, flüchtiges Rrofi, meldes ohne techniiche Silfemittel in furgefter Reit angefertigt mirb und meift nur untergeordneten 3weden bienen foll. Stiggieren, Entwerfen einer Grundriggeichnung bei wenig verfügbarer Reit burch

Mbichagen, Abreiten, Abichreiten ac. Transporteur, Areisting aus Bapier, Holg ober Metall, welcher in 360 Teile (Grabe) geteilt ift. Die aus bem handel bezogenen Transporteure find meiftenteils in amei Brad-

bogen gu je 1800 geteilt. Eransperialmakitab. Wittel. Meffen, welches in folde tieinen Teile geteilt ift. wie fie auf einer Linie nicht mehr gut ertennbar bargeitellt werben fonnen. Uber bem Brundmaß befinden fich mehrere, meift gebn, parallele Linearmaßftabe; swiften bem oberften und unterften ift burd Diagonalen im Ropf eines jedes Magftabes ein fleinftes Dag anbers gerlegt, fo bag auf ihnen ber Reihe nach Langen abgreifbar find, bie um einen fleinften Dagteil bes Eransverjalmagftabes machien ober abnehmen.

Trigonometrifcher Buntt, Geftpuntt, beffen hortzontale Lage und vertilale Sobe burd mehrfache genaue Bintelmeffung beftimmt und berechnet ift. Deift mablt man biergu Bunfte, die in ber Ratur bereits borhanden find, & B. Rirchturme, Schornfteine, Binbmublen ze. Reichen biefe zu einem bollftanbigen Ret nicht aus, fo werben befonbers bergerichtete Steine auf bochgelegenen Belandepuntten emgegraben und wie die erftgenannten Gegenftanbe berechnet.

Beriungt, bertleinert. Berjungungeverhaltnis, Großenver-baltnis einer Rarte gur Ratur. (Es bebeutet g. B. bas Berjungungeverhaltnis 1:25 000 : Die auf ber Rarte gur Darftellung gebrachte Strede ber Erdoberflache ift bier 25 000 mal

tleiner ale in ber Ratur.) Bifieren, Ginrichten bes anguvifierenben

Begenftandes in die Berbindungelinie, welche burch bas Muge und ein in einiger Entfernung aufgeftelltes bunnes Gerat (Rabel. Jaben, Baar ac.) gebilbet mirb.

# Gifenbahnwerte - Bant. und

(Radibrud berboten.) Der größte Teil ber Gifenbabnen mirb nicht bam Staate gebaut, fonbern bon Befellicaiten, Die mon Aftiengefellicaften nennt. Der Staat übernimmt jebach meift nach einer Reibe von Jahren fatde Bahnen; fie merben verftaatlicht. Bur Grunbung einer Aftiengefellicaft find wenigftens fünf Berfanen erforber-Bill eine Attiengefellicaft eine Babn bauen, fa muß ber Staat bagu feine Ginwilligung aber bie Baufangeffian er:eilen. Befellichaft erhalt banit bas Enteianungsrecht, b. b. bas Recht, bie Bahn auf einer beftimmten Strede ju bauen und bas bagu notige Land ben Befigern zu enteignen, naturlich gegen angemeffene Entichabigung. Die Befellichaft ift verpflichtet, Die Babn in einer porgeich iebenen Beit fertig ju ftellen, wibrigenfalls fie einer beim Staat hinterlegten Summe verluftig geht.

Das jum Bau notige Grundtapital wirb pag ber Gefellichaft burch Musgabe pan Anteilicheinen und Schuldicheinen aufgebracht. Mateilfdeine beifen Ctammattien: fie bilben bas Bermagen ber Befellicaft. Die Inhaber berfetben beigen Attanare und find Befiger ber Babn. Gie erhalten auf ihre Unteilicheine feine festgefesten Binfen, fanbern einen bestimmten Anteil bam jabrtichen Bewian, ben man Dividende nennt. (Dibibende bebentet bas, mas geteilt merben fall.) Darüber werben Bewinnanteil. ober Dividendenicheinbogen ausgeftellt. Die Ertragniffe in ben einzelnen Jahren find atia berichieben. Unber-feits muffen bie Aftianare, falls ein Bewinn aicht vorhanden ift, fandern fich ein Berluft berausftellt, biefen nach Daggabe ihres Anteils aufbringen

bangia Da bas burd Aftien aufgebrachte Grunb. tapital gum Bau- und gum Betriebe ber Babn meift nicht ausreicht, fo merben von ber Befellicaft Couldverfdreibungen ausgegeben, Die man Briaritaten ober Briaritats. obligationen nennt. Die Inhaber berfelben find nicht Befiber ber Bahn wie bie Aftionare, fanbern Blaubiger ber Befellicaft. Gie erhaiten beehath auch feine Dividende, fonbern Die Mittel gur Berginfung und fefte Rinfen. Tilaung ber Schuld werten aus ben Ginnahmen ber Bahn barmeggenammen. Bebar nicht bie Binfen fur Die Schuldverfcreibungen begablt find, barf eine Divibenbe auf bie Aftien nicht verteilt werben; daber auch ber Raine "Brioritäten". Das lateinisce Bort priorbebrutet friber" die Alinien millen genechten eine Berteilen der die die Geschie werden, also früher als die Diotornbe gegobit werden. Die Beftiger dam Patricitässolligationen haben aber auch nie Anjruch an dem eigentlichen Gewinn der Geiellichaft, und iet er noch so graß. Die Brioritätsobligationen werden untgeloft.

ausgette. Berchmeigung dem Simmenftien und Privertidischlichtionen fied die Stammprivertidischlichtionen fied des Stammprivertidischlichtionen fied des Beitelfieden, weiche der Bedhapfelfichtel unstellt, die aber hinfaltig der Beitenbenverreitung einen aber hinfaltig der Beitenbenverreitung einen aber Hinfaltig der Beitel
Bergringen, Dieht der nach gehöhen der in Teil beite, die wird beiter nach gehöhen der in Teil Bergringen, Diehter nach gehöhen fellen, miter die Bergringen, Diehter nach gehöhen fellen, miter die Bergringen, Diehter nach gehöhen der Bergringen, Diehter die Gehöhen der Gehöhen der Bergringen, der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergringen der Bergrin

Gerät eine Bahnatiengefellichaft in Ranturs, fa wirb bie Bahn verfeigert. Mie Be-Sondursmaffe erhalten gunächt die Gläubiger, allo bie Beliger ber Britarischoligationer, in Beid bei Beliger ber Britarischoligationer, Gelb. Bom übrightienenden Teit werben ganacht bie Anghaber ber Stammprioritäten paradiftigigt und in letter Reihe die Stammattionare.

An äbnitiert Beite wie zum den von Wohnen biben iht alltengreitlichen im Internehmungen aller für, s. ö., zum Bon und Steirlen mehmungen aller für, s. ö., zum Bon und Steirlen mehmungen aller für, s. ö., zum Bon und Steirlen zum Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen zu der Steirlen

# Recht, Ordnung und Gefes.

Gefebe find wie Argueien; fie find gewöhnlich nur heifung einer Krantheit burch eine geringere ober vorübergehende Krantheit.

(Burft Cito v. Bismard am 6. Marg 1872 im preugifden Derrenhaufe.)

# Rechtefprichwörter.

Freit unmund'ge Tochter bem Bater zum Erut, Gewinnt am Bermögen der Mann keinen

Rus. (Dr. Lobe: Reue beutiche Rechtsfprichmörter.)

# Berwaltungefunde.

Dienkjubiläen sollen nur dann autliche Berücksichnigung finden, wenn der betreffende Beannte 50 Jahre – nicht aber nur 25 Jahre – hindurch im Dienste gestanden und sich vorwyrtskrei gesicht bat. Daber

tommen nur wirkliche Dienftjahre (alfo Bartezeit nicht, Rriegsjahre nicht boppelt) jur Anrechnung, diefe Beit aber boll (alfo auch die vor dem 20. Lebensjahre). Auch iedgigfährige Dienftzeit fann gefeiert werben. Auker Deforationen tounen auch andere angemeffene Muszeichnungen borgefchlagen merben. (Mllerhodifte Rabinetteorber bom 3. August 1822, 28. Februar 1839.)
(Dr. bon Kitters handwörterbuch der Breukischen Bernaltung, Leitz g. Aufbergliche Berlagsbuchhandlung.)

#### Gannerfprache.

hackelneune machen = Diebitahl mit Gewalt. Raub: glucke mit küchlein = Suppenlöffel mit Egloffel; strupper = Strob, haar;

stenzen = fteblen, bintergeben: seriben = Galaf; zor. zorallgl = Stärle, Kraft; dorik = Schnur; jaskeschaller = Kirchenbiener;

makir sein, makka sein = fennen; liche = Bang, Rufifteig;

## Munbichan.

Die Achfelfdnure im Beere ftammen aus ber Beit bes Aufftanbes ber Rieberlande. eine ausgezeichnete Golbatenfcar, welche bisher im Dienfte Bhilipps II. geftanden hatte, biefen und vereinigte fich mit ben Geufen wiber bie ipanifche Tyrannet. Der Bergog bon Alba befahl hierauf, jeben biefer Schar, ben man fangen wurbe, ohne Unterfchied bes Ranges aufzufnupfen. Das Regiment verspottete biefen Befehl, indem es ben Statthalter benachrichtigte, Offiziere und Gemeine feien lunftig mit einem Strid verfeben, um bas hentergeicaft ben Spaniern gu erleichtern, wenn fie ihrer einen fangen follten. In ber Sat trugen fie einen Strid an ber Schulter, ber nun, ba jeber ber-zweifelt focht, balb bas Abzeichen jebes braven Rriegers murbe. Spateibin murbe ber Strid aus Bolle, Geibe, Gilber und Bold gefertigt.

#### Pferdepflege.

Ob Bferbe por ober nach ber Hutterung gu tranten finb, barüber find bie infichten geteilt. Ge find Berfuche an Bferben porgenommen worben, welche erft Safer gefreifen, bann Baffer erhalten hatten und balb barauf getotet murben, und es ermies fic, bag ber größte Teil bes Safere bon bem Baffer mit in ben Darmtanal gefdwemmt worben, alfo unverbaut geblieben mar. Bon vier Liter hafer war in einem Galle nur noch ein Liter im Magen. Unberfeits murbe bei porberiger Eranle und 15 Minuten fpater erfolgenber Estung noch bas gange Daferquantum im Dagen porgefunden. hiernach ergibt fich, bag die Trante por ber Butterung bie beite Musnugung bes Juttere gewährleiften murbe.

#### Mätfelede.

#### Tanichrätfel.

Sahne, Borste, Gleis, Reihe, Reiter. Dank, Rabe, Arm, Pest, Schrank.

Bon jebem Bort ift burch Umtaufch eines Buchftabens an beliebiger Stelle ein neues gu bilben, und gwar muffen bie neueingefügten Buchftaben im Bufammenhang einen mobernen Staatemann bezeichnen.

#### Ratfel.

Ein jeber bat mich; boch ift's gum Lachen: Ber mich will geigen, muß mich erft machen. 3d habe im Mittelalter promobiert, Salbipannenlang bin ich, ein rechier 8merg Und boch ein großes ewiges Bert.

#### Diamantratfel.



In die Gelber vorftebenber Figur find Die Buditaben A, B, DD, EEE, JJ, L, OOO OO, PP, RRR, S, TTT, U berartig eingutragen, baß die mittelfte wagerechte und fent-rechte Reihe gleichlautenb ift und bie magerechten Reiben bebeuten: 1. Mitlaut, 2. Farbe, 8. Beltftabt, 4. moberne Baffe, 5. Empfindung. 6. Borname, 7. Selbftlaut.

## Bahlenrätfel.

- 1 2 8 4 5 6 7 7 6 beliebtes Genukmittel,
- 3 2 7 7 6 5 Ginfriedigung. 3 6 2 6 5 Raubvogel,
- 4 5 2 6 5 Raffe. 8 5 6 7 6 Mabdenname, 4 5 4 Bogelart,

# 7 5 4 7 7 6 taufmannifder Musbrud.

#### Gleichnug.

a - (b-c) + d - (e-f) = x

a mannlicher Borname, b Colbat, c Berbaltnis. wort, d Rurort in Tirol, e Beitbeftimmung, f Simmelelorper, x europaifde Sauptftabt.

# Der Gendarm.

Reitschrift für bie Mitglieber ber

Roniglich Breufifden und reichsländifden Genbarmerie, mit ben Beilagen Der Boligeihund und Saus und Serd.

11. Mai 1907. - Seite 49/72 Rr. 3. 5. Jahrgang

#### Berausgeber: Robert Gerebach.

Diretter am "Raifer - Bilhelm - Dant, Berein ber Golbaten-

Beangepreis

für jebes Bierteliabr DRt. 1,50.

Fingelne Rummern 30 Bf.

enbarm" erideint blergebntäglich.

gebunben geliefert.

ird bie Reitidrift am Jahrefabidink aud

freunde, G. B." und an ber "Ramerabichafte Bobifahrte-gefellichaft m. b. D." Berlin W. 9, Binfftraße 11.

Beftellungen

nimmt jebe Baftanftalt, febe Buchbanblung famie bie Beidäfteftelle entgegen.

Mngeigengebühr : Die Sgefpalt. Beile für Beidafte. und permifdte Anzeigen 50 Bf., für Stellenangebote und -gefuche

# Inhaltebergeichnis.

| Brattifche Binte bei Anwendung  | a de | 3 2  | 3er  | ein | 8• |    |
|---------------------------------|------|------|------|-----|----|----|
| gefeges (Schlug)                |      |      |      |     |    | 50 |
| Befete und Berordnungstafel     |      |      |      |     |    | 54 |
| Mus ben Barlamenten             |      |      |      | ÷   |    | 54 |
| Beamtenrecht und .mefen .       |      |      |      |     |    | 54 |
| Erlebtes und Erfahrenes         |      |      |      |     |    | 55 |
| Erfenntniffe und &              | efe  | 611  | iffe |     |    |    |
| 1. Reichsgericht                |      |      |      |     |    | 56 |
| II. Rammergericht               |      |      |      |     |    | 56 |
| III. Breugifches Oberberwalt    | ung  | g8g  | eri  | фt  |    | 59 |
| IV. Bundesamt für bas Beir      |      |      |      |     |    | 59 |
| V. Baperifches Oberftes Lar     |      |      |      |     |    | 60 |
| VI. Oberlandesgericht Bafen     |      |      |      |     |    | 60 |
| VII. Landgericht Berlin I       |      |      |      |     |    | 60 |
| VIII. Landgericht Bachuni       |      |      |      |     |    | 60 |
| IX. Bandgericht Guben           |      |      |      |     |    | 60 |
| X. Schoffengericht Coln         |      |      |      |     |    | 61 |
| Boligeiliche Bermarnungen bei f | lbe  | rtr  | etu  | Hai | m  | 61 |
| Ermittlunge. und Ertennunge     | bi   | enfl | ١.   | ."  |    | 61 |
| Bolizeibericht                  |      |      |      |     |    | 62 |
| Berfonalveranberungen           | ÷    | ÷    |      | ÷   |    | 62 |

I. Saubtbiatt.

| oudericau .       |      |      |     |      |    |     |     |      | *  | 65 |
|-------------------|------|------|-----|------|----|-----|-----|------|----|----|
| Mustunftei        |      |      |     |      |    |     |     |      | ٠  | 60 |
| II. 3             | er   | Be   | lig | eit  | u  | ıb. |     |      |    |    |
| Mudfdreibung ei   |      |      |     |      |    |     |     |      |    |    |
| hunde in 3feri    | labn |      | ٠   |      |    |     |     |      |    | 67 |
| Dreffnrtniffe .   |      |      |     |      |    |     |     |      |    | 67 |
| Meldungüberbrit   | igen |      |     |      |    |     |     |      |    | 69 |
| Baligeibunde im   |      |      |     |      |    |     |     |      |    | 69 |
| Baligeibunbprufu  | na i | in s | Bre | ba   |    |     |     |      |    | 70 |
| Brieffaften       | ٠    |      |     |      |    |     |     |      |    | 70 |
| Brotafoll ber Be  | rita | nbfi | itu | na   | be | 8   | Be: | reit | 18 |    |
| gur Forberun      | a t  | er   | 'Aı | adsi |    | un  | 6   | ne   | r. |    |
| mendung von       | Bali | geil | hun | de   | n  |     | ٠.  |      | ٠. | 70 |
| III.              | Dan  | 8 1  | int |      | et | ъ.  |     |      |    |    |
| Das Rartene un    |      |      |     |      |    |     |     |      |    | 71 |
| Recht, Ordnung    | unb  | Θe   | fet |      |    |     |     |      |    | 72 |
| Rechteiprichworte | τ.   |      |     |      |    |     |     |      |    | 72 |
| Bermaltungsfund   | ne . |      |     |      |    |     |     |      |    | 72 |
| Gaunerfprache     |      |      |     |      |    |     | ÷   | ÷    | ÷  | 72 |

Bafangenlifte. - Ungetgen.

Briefe und ionftige Genbungen find Reis gu richten

Gridaltsfielle bes "Genbarm"

Berlin W. 9, Minfftrage 11.

Diefe Rummer ift am 6. Dai 1907 abgefchloffen worben.

Beltbürger-Abc. Bierbenflege Muflofung ber Ratfelede aus Rr. 2

Chrentafel . . .

# Praftifche Binte bei Anwendung des Bereinsgefeges.

Gin Bereinsorgan, burch bas ber Berein tätig wird, fann wiederum ein Berein fein, fobalb fich bas Organ burch Teilung ber Gefcafte organifiert. Ob der fo gegrundete Unterverein nur folche Mitglieder hat und haben tann, die aud Mitglieder bes Sauptpereins find und die bon einer Generalversammlung bes Sauptvereins zu mablen find, ob beibe Bereine basfelbe Biel ber-folgen und ob ber Unterverein bon bem Sauptverein abhängig ift, tommt nicht in Betracht. Diefe Latfachen ergeben nur, bag ber eine Berein gu bem anberen in einem gemiffen tatfachlichen Abhaugigfeits. verhaltnis fteht. Geine rechtliche Gelbft. ftanbigfeit, Die auf bem befonberen Bereinsvertrag beruht, wird baburch nicht berübrt. Urt. b. Ram. . Ger. bom

19. Juni 1905. Die Berhandlung eines örtlichen Zweigvereins bariiber, welche Berfonen als Ber-treter bes Zweigvereins in ben Sauptverein gewählt werben follen, ift nicht ichon beshalb als Erörterung öffentlicher Angelegenheiten angufeben, meil ber Sauptverein eine Einwirfung auf öffentliche Angelegen-

beiten begmedt.

Leiter, Unternehmer, Redner einer Berfammlung, die nach ihrem Programm nicht gur Erörterung ober Beratung öffent. Angelegenheiten bestimmt mar, find nach bem Ber . Gel. ftrafbar, fobald über bas Brogramm binausgebende öffent. lidje Angelegenheiten erörtert ober beraten merben. - Urt. bes Ram. - Ger. bom 19. Mai 1904, Joh. Bb. 27 C. C. 59.

Die §§ 2 und 13 bes Bereinsgefetes bom 11. Mars 1850 enthalten fogenannte Omiffivdauerbelitte. Der Lauf ber Beriabrung ber Strafberfolgung bei Berftogen ber Bereinsvorfteber gegen bie Anzeigepflicht beginnt nicht schon mit dem Ablauf

ber 3 Tage. - Urt. b. Ram. Ger. bom September 1905.

Unter das Bereinsgeset fallt ein Berein erft bann, wenn er eine Ginwirfung auf öffentliche Angelegenheiten bezwedt, mabrend bei Berfammlungen ichon bas Beraten und Erörtern folder Hugelegenheiten genugt. Db bie Sagungen bes Bereins biefen 3med enthalten ober nicht, ift für die Beurteilung unerheblich, da die Statuten niemals für ben Bereinsamed maßgebend find.

Ein Berein tann febr mobl neben bem Brivatintereffe feiner Mitalieder auch öffentliche Intereffen berfolgen und burch beren Forberung gleichzeitig feinen Mitgliebern

bienen.

Kirchliche und religiose Bereine unterliegen nur bann ber Angeigepflicht, wenn fie nicht bon ben zuftandigen Organen, fondern pon einzelnen Berfonen in nichtamtlicher Eigenichaft zufammenberufen merben. - Entich. b. Ram. - Ber. b. 2. Marg 1885 und 9. Mai 1895. - Rirchliche und religiofe Bereine ohne Rorporationsrechte unterfteben unter allen Umftanden dem Bereinsgefes.

Berfammlungen nach & 3 bes Gefetes find alle Berfammlungen eines Bereins, welcher eine Einwirfung auf öffentliche Intereffen verfolgt, gleichgültig ob in ber Berfammlung folde Angelegenheiten beraten werben ober nicht.

Die Teilnahme bon Gaften an ben Bereinsversammlungen andert ebensowenig ben Charafter berfelben wie bas Muftreten bon Rednern, die nicht jum Berein gehören; allerdings muß bie Bereinsberfammlung unter allen Umftanben als folde gu erfennen fein.

Es ift zuläffig, periodifc wiedertehrende Bereinsfigungen in einer Anzeige zusammengefaßt gur Renntnis ber Polizeibehörbe gu bringen; jedoch ift nicht erforderlich, ben Musfall ber einen ober ber anderen Bereinsversammlung anzuzeigen, da nach dem Rom. Ber. II. R. Sten .. Ber. V 2772 es feine allaugroße Beläftigung für die Abgeordneten ber Polizei ift, wenn fie fich in das Berfammlungslofal begeben und bort auf ben Beginn ber Berfammlung bochftens eine Stunde gu marten haben.

Die Polizeibehörde ift befugt, jedoch nicht verpflichtet, in jede Berfammlung, in ber öffentliche Angelegenheiten beraten werden, zwei Abgeordnete zu entsenden, welche fich durch die Unisorm ober in anderer Beife ju legitimieren haben. Falls fich Bolizeibeamte nicht in Dienftfleibung befinden, würde es genigen, wenn ihre amtliche Eigenichaft ber Berfammlung betanntgegeben wird. Richtbeamtemuffen mit einem ertennbaren Abzeichen berfeben fein.

Rad bem Rom. Ber. ber II. Rammer Berh. 1849/50 Bb. V. 2772 foll die Bahl bes Blages nicht lediglich bon bem Billen bes Mögeordneten abhängen, odwossi ihm ein solger Vind, eingeräumt werden muß, welder ihn befähigt, nicht allein die Berlammlung au übersegen, sondern auch jederzeit mit dem Leiter berselben in Berbindung au treten. Endich ih auch die Einzäumnung des Places die Sulteb der vertretenen Behörde zu wohren.

Die Berweigerung eines angemessenen Blates bietet zur Auflöhung ber Verlamming feine Beranlassung, wohl aber zur Einleitung eines Strasbersahrens gegen Unternehmer, Borsteber, Ordner oder Leiter berfelben.

Der § 5 des Bereinsgesetes befugt die Polizeibehörde, unter gemiffen Boraus-jegungen eine Berfammlung aufzulöfen, ipricht jedoch eine Berpflichtung hierzu nicht aus. Reben diefer Befugnis ftebt ben Abgeordneten ber Bolizei ber § 10, II. 17 des MUR. jur Geite, welcher fie ermachtigt, ben Borfibenben in ber Sand. habung der Geichäftsordnung zu unterftuben und gegen Ordnungsftorer amtlich einzufchreiten. - Entich. Des SiG. bom 6. Oftober 1890. Golib. Arch. Bb. 39 S. 385. - Sie fonnen eptl. Die Berfamm. lung auf Grund besfelben Paragraphen auflösen, falls die Aufrechterhaltung der öffentlichen Rube und Ordnung ober ber Schut der Berfonen und des Gigentumes bies erfordert.

Gine Eröfterung bon Anträgen ober Borffälgen au ftrafbaren Aunblunger fann bereits in bem Vorbringen berfelben gefunden werden und die Auffälung der Berfammlung rechtjertigen, sobad die bem Reduer in itgend einer Weite ihre Auftimmung au erfennen gibt.

Im Falle ber Auflöhing einer Berfammlung aben lich die Seinlenmer Johrs der Berlammlungsball, fondern auf aus dem Verlammlungsbolal, sondern auch aus den angernzenden Schafträumen, widrigenlall is fich nach § 15 des Bereinsgeleies der nach § 113 WEISP, frassen nachen.

Das Berbot, mit Waffen in der Werenmilung zu erscheinen, ist deswegen erlassen, weil durch die Anweienheit Bewassetze eine zu Gewaltsätigfeiten geneigte Versammlung leichter zu strasbaren Handlungen sortgerissen wird.

Einer gang besonderen Beschräntung find Bereine untermorfen, welche bezwecken, politische Gegenstände in den Berfammlungen zu eröttern, indem sie weder Brauenspersonen, Schüler und Lehrlinge als Mitglieder auswehren noch dieselben

in ihren Berjammtungen und Sihungen bulben bürfen. Bolitish ind alle Gegenftände, welche sich auf die Gesethgebung des Schactes und auf seine Bernacliung nach innen und außen beziehen, politische Bereine also solche, welche sich mit derartinen Sachen besselnen.

Angesichts dieser recht allgemeinen Definition unig es in jedem konkreten Falle der Beurteilung des Richters übertalsen bleiben, zu eutscheben, ob sich ein Berein mit politischen Gegenskänden besagt oder nicht.

Das Geset vom 11. März 1830 scheidet aus kriminalpolitischen Gründen die Bereine in drei Klassen:

a) Bereine, welche eine Einwirfung auf öffentliche Angelegenheiten bezweden (§ 2); b) Bereine, welche politische Gegenfläche in Bersammlungen zu erörtern bezweden (§ 8); c) Bereine anderer Art, bei denen Teiner

dieser Iwede vorhanden ist. Mues fommt alfo auf ben Bereinsswed au; je nach biefem Zwede richten fich bie Pflichten namentlich ber Borftanbe und die Rechte der Boligeibehörden. Bahrend bas Bereinsgefet Die anberen Bereine (c) gar nicht beachtet, unterftellt et die Bereine gu a und b ohne Rudficht auf ihre Tatigfeit nur megen ihres 3medes einer polizeilichen Aufficht. Daraus folgt. daß für das Bereinsgeset ein Berein, der feine Brede andert, ju einem anderen, b. h. neuen Berein wird, porausgefest bag diefe Anderung ben Ubertritt bes Bereins bon einer ber brei Rlaffen in eine andere bewirft. - Urteil bes RG. bom 14. Januar 1904,

Stereine, melde neben bem 3med polittifere förderungen in Berjammungen noch anbere 3mede berfolgen, unterliegen als bolittife Sereine ber Bedferäufung, baß Brauensberfonen. Eddiler und Vehrlinge Berjammungen berfelben auch dom nicht beitnohnen blirten, menn bleie ans eilliefer Körterungen blenen follen. (Phyitaliefer Körterungen blenen follen. (Phyittoliefe betamatorisie Menbunterhaltungen mit Zau, Bergebare unt Damen gum Lesen von Dramen mit verteilten Rollen u. dgl.)

Der Begriff ber Berjammlung und bes politifchen Bereins im Ginne ber Berordnung bom 11. Marg 1850 ift burch bas Endurteil des I. Genats des DBB. bom 1. Oftober 1890 unbeftreitbar und einmandfrei feftgelegt.

Da der Abfat 3 bes § 8 der Berord. nung ausbrudlich beftimmt, ban Frauensperionen, Schuler und Lehrlinge ben Berfammlungen und Sigungen politifdjer Bereine nicht beimobnen burfen, gilt bies auch für alle Bereinsversammlungen und Sigungen, gleichgültig meldem befonberen Amede Diefelben bienen mogen. Der Gefet. geber wollte eben die Frauen augerhalb bes Barteitreibens ber politifchen Bereine ftellen; fie follen an der Agitation meder attiv noch vaffiv teilnehmen, auch nicht ein Mittel derfelben werden. Allerdings ift in Diefer Begiehung in letterer Beit eine milbere Muffaffung gur Geltung gefommen, indem man Frauen, welche ben Bereinsperfamulungen beimobnen, fich aber in feiner Beife aftib oder paffib an ben Berhandlungen beteiligen, Sinderniffe nicht in den Beg legt.

Die Berechtigung ber Ortspolizeibeborbe, Bereine gu fchließen, welche die Befchranfungen bes § 8 überichreiten, ift zweifellos, obwohl eine Berpflichtung gur Schliegung nicht befteht. Die betreffende Anordnung murbe idriftlich unter Begrundung ju erfolgen haben und öffentlich befanntzu-

machen fein.

Auch politische Frauenvereine find durch ben § 8 berboten, ba die Gefetgebung nicht beabfichtigt haben tann, die Mitalied. fchaft einzelner Frauen bei politifchen Bereinen zu verbieten, die Aufammenfesung folder Bereine aus Frauen aber zu gestatten. - Entich. des Ris. v. 18. Februar 1887. Bb. 15, S. 305.

Im übrigen ift das Bereins. und Berjaminlungerecht ber Frauen nicht beidiranft; pielmehr ftebt ibnen ber Beitritt und bas Aufammentreten an anderen Bereinen frei, fobald biefe lediglich die Bebung ber perfonlichen und wirtichaftlichen Intereffen ibrer Mitglieder bezweden.

Kerner unterliegen dem Bereinsgeset alle öffentlichen Berfammlungen unter freiem himmel mit der Erweiterung, daß dieselben der ortspolizeilichen Genehmigung bedürfen, mabrend nichtöffentliche Berfaumlungen unter freiem Himmel, welche fich mit öffentlichen Angelegenheiten befaffen, nur der Anmeldepflicht nach § 1 unterliegen, weil fie Berfammlungen in geschlossen Räumen gleich erachtet werden.

Muf ben Awed ber Berfammlung tommt es nicht an, fo daß öffentliche Berjammlungen unter freiem himmel, abgehalten bon religiofen Bereinen ohne Rorporations. rechte, bem § 9 bes Bereinsgefetes unterfteben, desgl. Schulfefte, fobald fich an benfelben eine unbeidrantte Angabl Ermachfener beteiligt. Der Begriff "unter freiem Simmel" ift wortlich gu nehmen, b. b. ber Raum, auf welchem die Berfammlung abgehalten wird, barf zwar umfriedet, aber nicht überbacht fein.

Die Genehmigung ber Ortspolizeibehörde muß ichriftlich erteilt werden, desgl. die Berjagung, welche fich auf vertebrs., ordnungs. und ficherheitspolizeiliche Bebenten ftugen tann, abgefeben bon ben im Befet felbit aufgeführten Berfagungs-

aründen.

Unter einemöffentlichen Aufzugin Ginne des Bereinsgesetes wird eine au einem bestimmten 3med vereinigte Menichenmenge berftanden, meldje geeignet ift, burd ihre Angahl die öffentliche Ordnung gu ftören und den Berfehr zu gefährden. — Bgl. Urt. des KG. b. 27. April 1893, Goltd. Arch. Bd. 41, S. 74. Urt. des KG. v. 30. April 1903, 3ob. 2b. 26, S. C. 39.

Ber an einem polizeilid genehmigten Aufzug teilnimmt und dabei bie Bedingungen nicht erfullt, die bon ber Boligeibeborde bei ihrer Genehmigung geftellt find, fam aus & 17 Abi. I. bes Bereins. gefetes nicht beftraft werben. Benn bie Beborde ibre Erlaubnis von gemiffen Bedingungen abhängig macht, gibt fie damit nur gu ertennen, daß fie fich borbehalten wolle, bei Richtinnehaltung ihrer Bebingungen gegen ben gungen Mufgug ober einzelne Teilnehmer besfelben bindernd einzuschreiten. - Urt. des RG. v. 2. Februar 1905, Joh. Bd. 29, C. 23.

Die Teilnahme an einem nicht genehmiaten öffentlichen Aufzug ist nach dem Bereinsgeset felbit baun ftrafbar, wenn bie Teilnehmer in gutem Glanben handeln, b. h. wenn fie der Meinung find, der Anfzug fei in der verauftalteten Form genebmigt. - Urt. bes Si. v. 26. Oftober 1908, Joh. 20. 26, C. 72.

Giner Anzeige ober Genehmigung ber Ortspolizeibeborbe bedürfen unr nicht: gewöhnliche Leichenbegangniffe, Sociaeit. giige, firdilide Brogeifionen, Ballfahrten und Bittgange, foweit fie an ben fragliden

Bei ben ber Genehmigungspflicht nicht unterliegenden Aufgugen find naturgemäß die für den Ort maggebenden Borichriften über die Somntageruhe zu beachten.

Basserstraßen kommen für die Anwendung des Vereinsgesetzes nur insoweit in Frage, als dieselben durch bewohnte Orte führen.

Tie Grebning von Gelbeiträgen, bera gabing ober zögbe bem Weileren ber Zeilnehmer überloffen ift. (freiwilliges Wintritisgeld). Zeilerimmlungen ubn) bei Golegenbeit von öffentligen Berjonmlungen beder diene beinderen Gesenblung nicht ober dem bei den der der der der beider Beraußeigungen file zu berartiges Berbot felden. – Utt. b. stamGer. bom 3. Enbort 1904. 306. 30. 8. 8. 6. 677.

Die Mbjeibung der Mageorbieten ber Poligis im den öffentlichen Geriamtungen politidiger Bereine hat ben Jüned, bie Bedochdinung der Betlimmungen bes Bereinsgelegeb burch bie Unternehmer ber Bereinmuntungen indergrießen. Damit bies mit Einderbeit gefodejen fannt, muß bei bet modernbe Benutne mich alleit mit bem Singati beis Geleges, Imbern auch mit ben ben ber der bei Benutne mich alleit mit dem Singati bes Geleges, Imbern auch mit ben ben bei Bereinstelle bei Bereinstelle in die Singatie andere bereinstelle in die Kliegtiffe anbereitist annidigt bermieben werben. bamit einer umsätigen Berfahrfung ber Gegenfüge berrachen wir der

Das Geies läßt auch bem libermachenben barin recht neiten Spielaum, indem es iagt, bah eine Verlaumlung ent aufgelöft werden fann, nicht mus, auch dab bem Veantien ein angeunespiere Plate eingeräumt werden [oll, indem es den Vegriff, ausgemeisen wertfländigen und wochbusellenden Ventrellung besielben in der Kanptfache anteimitellt. In der Regel tann der Beginn einer Berfamntlung erft in dem Eintritt in die Tagesordnung gefunden werden, während die Bahl des Bureaus und ähnliche Hand lungen nur als eine Borbereitung zur Berfanntlung betrachtet werden miffen.

Der Vericht über die Berformulung much neben Beginn um Schün berfelben die Knaphl der Zeilnehmer (Wänner, Frauer), des Burzeu, die Schwer und Somme Standund Bohnung invie fahlich des enthalten, aus gelrochen um borgetragen wurde. Rüßerungen, welche ben Zatheftand einer kraben und der der der der der kraben der der der der der der gelter folgt auf de intrinsierenben Etellen aufmerfinm zu madgen, um fo einen einwondreien Regen zu fäglichen

Der übermodjente Vecante hat idn nur infonetit in ben Gang ber Verbranblungen au milden, als es der übermodjungsbleint infore her zich des Gestellen und den der biere ber zich des Gestellen mit Zu, debt unt 1850 als geeignetes Wittel aus Rumenbung gebracht merben faum. Mur bei Nugegebracht merben faum. Mur bei Nugestriftening der Wertellung am Wich kriftening der Wertellung am Wich lein, falls der Leiter berielben nicht borgieben foller, rechtgeitig auf Guliegen.

Tie Bulfölmig der Berfammtung, möglight unter Angade bes Givrubes, fit den Editteginerti berart beutlig befamtiggeben, dog tienmand liber dos Bercanlegte in Spreifel fein fann. Ge empfieht fich, den Berfammten ansettelnen Dett zu laften, tid in Rube zu entfernen, and dos Servleiten eingelner in den Bebenräumen servleiten eingelner in den Bebenräumen ergeln zu untledamen Spreier führen regeln zu untledamen Spreier führen regeln zu untledamen Spreier führen mäßen, als nicht der ausu Gharafter der Berfammtung mid ber eingelnen Edlineimer ein richfligtstofes Einfareiten zur Pflicht modit.

Jun Schluß ist nochmals auf "Das prenssische Schamulungs- und Vereinsschlich von Caspar und "Das prenssische Bereinsund Verfammlungsrecht" von Delius hingewiesen, die das Vereinsecht in durchaus erichölender Weise behandeln obwohl die neuele Judiatur nicht berüfflichgis ist. (Bejen: und Berordnungstafel.

Deutiches Reich: 96. bom 25. 8. 07 betr. Bornahme einer Berufe- und Betriebegablung i 3. 1907. - RGBl. Griid 14. - Bet. bom 18. 4. 07 betr. Befchaftigung bon Arbeiterinnen auf Steintoblenbergweiten, Binf. und Bleiergbergwerten im RegBeg. Oppeln. -969. Stud 16. -

Breufen: Mage. bom 4. 3. 07 betr. unmittelb. Berlehr mit nieberland. Juftigbehoeben in Etrafiachen. 3MBl. 48. - G. vom 27. 3. 07 betr. Erweiterung bes Lanbespolizeis beginte Berlin. - 85. Stud 9. - W. bom 27 3 07 betr. Ermeiterung bes Stadtfreifes Dangig. - WS. Stud 10. - G. bom 27. 8. 07 betr. Ermeiterung bes Stadtfreifes Sanau. -

Etiaf. Lothringen: Milb. E. Dom 25. 2. 07 und Will. vom 28. 2. 07 betr. Ginichrant. ber Strafbart. megen Majeftatebeleibigungen. 3. u. BegaBi. 43. - Des. bom 23. 2. 07 betr. Straftegifter. - 3. u. BegaBl. 43. -Bi. v. 4. 3. 07 beir. Butellungen bon Amts megen. - B. u. Begawi. 47. -

#### Mus ben Barlamenten.

Das prentifche Mbgeordnetenbaus bat bem untrage ber Budgertommiffion gemag befcbioffen, Die au Rap. 24 Ett. 8 geforderte einmalige Ausgabe gur Berftaifung ber Fonds für Unterftungen bon Beamten bon 3 000 000 M auf 3 243 800 M au erhoben.

Die Rommiffion Des prengifchen Mb. geordnetenbanfee hat am 26. Mpril 1907 bie Beratungen über bas Jagbgefen beenbigt. Der Borfalag, bas beftebenbe Jagbrecht ju tobie

figieren, murbe mit 10 gegen 2 Stimmen an-

genommen. Dem Reichstage jugegangen ift ber Entwurf eines Bejeges, betreffend bie Derftellung bon Bigarren in ber Sausarbeit, wie folder bom Banbesrat beichloffen morben mar. Der Entwurf fieht Borfcriften über Die Beichaffenbeit ber Arbeiteraume und über die Beicafingung bon Rinbern und jungen Leuten bor.

Tem Reichotage jugegangen find ferner folgende Wefenentwürfe:

1. Entwurf, betr. Die Ginfchrantung ber

Majeftatebeleibigungsprozeife, 2. Entwurf über ben Unterftugungewohnfig, 3. Novelle aur Bewerbeordnung (fleiner

Beiabigungenachmeis), 4. Bogelicunggeien.

Die Rommiffion für ben Reichebane. halteetat ftellt ben Antrag, ber Reichstag molle befdliegen, Die Betition Des Boftafiffenten Rabemacher und Gen in Caffel um Unrechnung eines Militarbienftjabres auf bas Befolbungebienftalter bei bengenigen Reichsveamten, Die porber ale Benbarmen ober Schupleute angeftellt maren, ben berbunbeten Biegierungen Ber Berudichtigung ju übermeifen. Dem Reicherage find noch folgenbe

Untrage gugegangen:

1. Der Beichlig wolle beichlieften: bie berbinbeten Regierungen gu erfieden, eine Gefebentwurf bargulegni, burch weichen bei um mittelbare haftung bes Glantes un

anderer jurifilicher Berjanen des öffentlichen Rechts für den bom ihren Beamlen dei Aus-übung der diefen andertrauten öffent-lichen Gematt guneffaten Schaden grundifiglich ausgesprochen wird.

2. Der Reichotag molle beichliegen: bem Reiche ben ber n Reichstangter gu erfuchen tag einen melegentmurf borgulegen, burch welchen ber Bengnisgroung gegen bie Breife auf bem Gebiele bes Giraf- und Difgtblinarrechts

aufgehoben wirb 3. Der Reichetag wolle beichließen: Ver netwolag wolle definitepen: den Herm Keichelagiet m. erlugen, dem Reiche lag einen Berehenmuch dazuitz, er duch weichen der Verleger folglung und die Starfverschordmung dahin ergängt werden, daß den Milgliedern des Reich abged des Arecht guiebel, in fünfelung deelemgen, was ihren in diefer eigen-kagt andertunt is, das Zeugnis 3, w der-kagt andertunt is, das Zeugnis 3, w der-

4. Der Reichstag wolle beidiliefen: Die berbunbelen Reglerungen um Bartegung eines Gefegenvonrie an erluchen, ber ben Be-trebbauternebmer für ben bei bem Bettiebe peruriadit ift.

#### Beamtenrecht und ivefen.

Bahlung bon Biplipenfionen burch bie Bivilpenfionen, Bartegelber, Biimen-Boft. und Baifengelber und Bitwenpenfionen ber allgemeinen Bitwenverpflegungeanftalt bis gum Monalebetrage von 800 M tonnen innerhalb bes Deutichen Reiches im Bege bes Boftanweifungeverlehre obne Monatequittung be-Beauge Berechtigten felbft, nicht an einen Dritten (Bormund, Bfleger, Bevollmachtigten) gu erfolgen bat.

Als jum Bezuge bon Baifengelbern be-rechtigt gilt bierbei bie witwengelbberechtigte Mutter ber Rinber. Die Buiendung erfolgt nur auf idriftlichen Untrag bes Berechtigten. Formulare gu Untragen werben bei ben gablenben Raffen unentgeltlich verabfolgt

Die Militaranwärter im Rangleibienft. Mus ber am 1. April b. 3. in Breugen eingeführten neuen Rangleiordnung für bie Berichte und Smatsanwaltichaften bringen wir folgenbe Eingelheiten gur Renntuis unferer Lefer: Die ftanbigen Rangleibeamten und bie Rangleigehilfen find Staatebeamte und werben als folde beeibigt. Ihre Stellen find ausichlieglich ben Militaranwartern borbehalten. Mit nicht berforgungsberechtigten Berfonen burfen folche Stellen nur befett werben, wenn innerhalb feche Boden nach ber Ausschreibung in ber Bafangenlifte Bewerbungen bon Militaran. martern bei ber Unftellungebeborbe nicht eingegangen find. Einmal angenommene Ranglei-gehilfen aus bem Bibilftande burfen burch Rilitaranwarter nicht verbrangt werben, erlangen aber bierburch einen Unipruch auf Berleibung einer Rangleibeamtenftelle nicht. Die Rangleibeamten gerfallen in Rangliften und Rangleibiatare. Die Rangliften merben gegen feites Behalt und ben gefeglichen Bohnunge. gelbaufcuß auf Lebenszeit, Die Rangleibiatare gegen Diaten unter Borbehalt einmonatiger Runbigung angeftellt. Bemerber für ben Ranglei. beamtenbienst follen bas 40. Lebensjahr nicht Aberschritten haben. Bu ben Borausfegungen ber Unitellung gehört unter anderem Bertigfeit im Dafdinenfdreiben. Ranateigehitfen, die nicht unwiderruflich angestellt find, Monatsichlug entlaffen werben. Golden Rangteigehilfen, Die funf Jahre ohne Unterbrechung im Juftigbienft beichafrigt find und bas 25. Lebene. abr gurudgelegt haben, wird bei befriedigendem Berhatten ein Mindefteintommen unwiderruflich bewilligt, Dilitaranwartern binnen neun Monaten. Die im Umte befindtichen Rangleigehilfen führen fortan bie Amtebegeichnung "stangleigehilfen", bie borfibergebend angenommenen beißen fortan "Dilfeidreiber".

#### Erlebtes und Erfahrenes. Bie fleine burd Bulver gefdmargte Feben Bapier bem Tater jum Berrater murben, Bon Ram ber. G. 28. Bener in Bafthorft

bei Dobnfen.

Mis ich am 4. Januar 1904 abends gegen 8 Uhr von der 22 km entfernt gelegenen Kreisstadt von einer Dieuftverfammlung gurudfehrte, fagte mir meine Frau: "Der Lehrer war hier; er witl dich fprechen und kommt wahrscheinlich wieder. In demjelben Augenblid tam berjelbe auch berein und flagte mir fein Leid.

Ein Saufen junger Burfden babe am Abend funllende Fenermerteforper gegen feine Fenfter geworfen und ihn bei der Erteilung des Fortbildungsunterrichts arg geftort. Beim Beraustreten aus der Tur hatten fie ihm brennende Fenertvertotorper in das Geficht geworfen. Es feien 8 bis 10 Mann gemejen; gefannt habe er feinen.

3d ftellte au demfelben Abend noch Ermittlungen an. Sierbei traf ich auf ber Dorfftrage noch 2 junge Burichen, Die ich von bornberein fcon im Berbacht hatte. Beide lengneten gang entichieden, irgendwie an der Lat beteiligt gewefen gu fein. Beweife hatte id) nicht; ant anderen Tage ftellte ich auch meine Ermittlungen als ausfichtelos ein. Es maren 8 Mann, alle unaweifelhaft banifder Gefinnung. dachte nicht darau, daß aus ihnen irgend etwas berauszubefommen mare, was gur Eimittlung führen tonnte. Feuerwerts-torper wurden in diefer Beit gehupfund-weife gefauft und jedes Schultind befaß foldie.

Um 6. Januar, abende 11 Uhr - ich faß noch am Edreibtifch - fiel auf einmal ein Ranonenfchuß - fo borte es fich wenigftens an - und wedte die friedlich ichlummernden Bewohner des fleinen Rirchbortes. Gin Unglud abnend, lief ich fofort. wie ich war, die Dorfftrage entlang. Uberall in ben Saufern murbe Licht gemacht. Der Uhrmacher leuchtete, ben Revolver ichugbereit in der rechten Sand, feinen Laben ab. Der Gaftmirt, ein fürchterlich augftlicher Menich, lief im Semd mit Laterne und Gewehr feine Bimmer burch. Satte ich bei ihm angellopft, gablte ich heute ficherlich nicht zu den Lebenden. Beiter fab und borte ich nichts. Gine halbe Stunde fpater herrichte im Dorfe wieder die gewohnte Stille.

Am 7. hatte ich anderen Dienft und mukte ichon in aller Berrgottefrühe fort. Mle ich am Abend nach Saufe kam, war der Lehrer wohl ichon zum viertenmal in meiner Bohnung, um mich gu fprechen. Er brachte mir die ilberrefte einer fog. Bombe, die in der Racht au feinem Baufe gur Explofion gebracht worden war. Es waren, wie ich ipater erfuhr, 300 g Sprengpulver in 20 Bogen Bergamentpavier feft eingerollt und mit Bindfaben unnounden. Much eine Ründichnur, aber feine richtige, war mit eingelegt gewesen, durch die das Pulver ohne Gefahr für den Auleger entgundet murbe. Bapier und Bindfaden waren bis auf einige Beben verbraunt.

Am tommenden Tage ging ich zunächft gu bem mir befreundeten Raufmann B. und verglich Pavier und Bindfaden mit feinem. B fagte, er tenne die Firma, die foldjes Papier liefere, und fein Ronfurrent, der Kanfmann 3., fei der einzige Abnehmer in der Gegend. Rachdem ich mir die Erlaubnis gu einer Durchfudnung verichafft hatte, nahm ich bei 3. eine folde bor. Dier fand ich num gleiches Papier und gleichen Binbfaden. An ber letten Genbung fehlten 300 g Bulver. & erflarte, weber bas Papier noch ben Binbfaben noch Bulber in fo großer Menge verlauft Gein Rommis wollte auch nichts verkauft haben; er war der Berbaditige und ein fredjer Buriche.

Mis ich ihm die Tat auf den Ropf gufagte, tam die Saushalterin des 3. berein und ergabite mir in aller Geeleurube, daß ber Rommis um 10 Uhr nach Sanje gefommen fei und auch bis gu der Detonation nicht wieder bas Saus verlaffen habe. Da fie auf mich einen glaubmurdigen Ginbrud madite, ftand ich gimadit por einem Ratfel; diefes ließ fich aber bald löfen: die Saushälterin war die Tante des Romnus und hatte mich schändlich belogen. Der Rommis fing an gu vertuschen; ich mußte ihn deshalb vorläufig feftnehmen. Bor bem Richter geftand er unumwnuben alles ein und verriet auch die Tater.

# Straf= und Berwaltungsrecht und Strafprozeß.

# Erfenntniffe und Beichlüffe.

Die mit einem Stern bezeichneten Erfenntniffe und Beichilffe, die uns bon unleren Sonderberichterliatten geliefert find, batren ohne unfere Auflitmaung nicht jum Abbend gebracht werden. Die Schriftleitung.

I. Reichsgericht.

Dentsches Reich, Probezeit. Die Millitäramdeter haben nach § 22 Abs. 4") der "Grundsäge für die Besehung der Subalternund Unterbeamtenstellen mit Millitärananwärtern" dem 25. März 1882 — Pr.
MBI. i. V. 226 — tein unbedingtes Recht darauf, daß bei dem Sylsen der Dienstalterspillagen ihre Probezeit sin die Berechnung des Dienstalters in Anrechnung gebracht wird. — Entsch III. 3id. Sen. RG.

Deutsches Reich. Polizeianssicht. Die Ausenthaltsbeschräutungen des § 39 StBB. tönnen von der Landespolizeibehörde, deren Bezirk zufällig nur einen Ort umsäht, für diesen einen Ort, somit in diesem besonderen Halle sir den gauzen Landespolizeibezirk versigt werden. Wer diesen Besondieibezirk versigt werden. Wer diesen Peschräutungen zuwiderhandelt, ist nach § 361 StBB. strafbar.—Entsch. Wis. vom 28. Juli 1906.

Denticies Neich. Wahrnehmung berechtigter Jateressen durch die Press. Eine Bahrnehmung berechtigter Interessen and dass der Schrifteleiter einer sozialdemokratischen Schriftsleiter einer sozialdemokratischen Schriftsleiter einer Nate herbiode Ungelegenscheiten von Mitgliedern seiner Kartei vertritt. Es sehlt an der notwendigen individuellen Beziehung zwischen dem Schriftsleiter und dem Varteigenossen. Aur eine solche würde zur Annoendung des § 193 Schon. April 1907 in Sachen des Redakteurs des "Bolksblattes" Ernst Köpfe in Harburg wegen Beleidigung eines Untsauwalls im Stade. — St.

II. Rammergericht.

Breußen. Stodarreft als Strafandrohung in alten Bolizgieberordnungen. Stodarreft beitand darin, daß der Deliquent "nut Händen und Bugen in den Stod eingeschloffen murde." Sierin ift nicht eine Breiheitstrafe, sondern eine bereits seit Erlaß des preußischen Strafgeiegbuches

ungulässige Leibesstrafe zu erbliden. Soweit eine Kolizeiverordnung wie z. B. die Dorfpolizeiverordnung für das Berzogtum Schlessen wir des Grafichaft Elas vom 1. Wai 1804 Stockarrest androht, ist die Berordnung ungültig Gine Unwandbung des Stockarrestes in Haft ist angängig, da ersterer seine Freiheitsstrafe ist. — Entich. 1. Straff. KG. vom 18. April 1907 gegen dem Wächter Hichter. — St.

\*Breugen. Conntagsheiligung; Tingel. tangel. Gine Boligeiverordnung, die für gemiffe Festtage (g. B. den Rarfreitag oder die erften Feiertage) einen besonderen Schut durch das Berbot der Cafe- chantant-(Tingeltangel.) Betriebe vorschreibt, auf Grund der Rabinettsorder bom 7. Februar 1837, betr. den Schut der angeren Beilighaltung ber Sonn- und Feiertage, giiltig. Die Auslegung des Begriffs Tingeltangel ift Sache des Richters. Tingeltangel unterscheidet fich bon dem höheren Bariete badurch, daß durch feine die niederen Darbietungen namentlich die Beichlechteluft angeregt werden foll. In den Tingeltangel geht man, um fich aufzuregen, ins Bariete, um fiber die höheren oder großartigeren Darbietungen au staumen. Gin Magftab des Tingel. tangels ift auch das Burichausigen der auftretenden Madden. - Entid. 1. Strafi. KG, pom 11. April 1907 in Sachen Boge-Berlin. -€t.

\* Brenken. Gemäfferpolizei. Der Regierungsprafident gu Stettin hat begualich bes Berfehrs auf den Bafferftragen unterm 22. Marg 1898 eine Polizeiverordnung, betr. den Gewerbebetrieb der Berfonen. beförderung auf in und ausländischen Dampfern, ferner folden Schiffen, die burch Betroleum., Bengimmotore oder durch andere gleichartige Triebwerke fortbewegt werden, erlaffen. Auf Grund des § 16 find die Schiffsführer verpflichtet, für eine pünttliche fahrplanmäßige Abfahrt der Schiffe gu forgen. Dieje Polizeiverordnung ift nach § 66 des Gefetes fiber die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850, wonach Ordning, Sicherheit und Leichtigfeit des Berfehrs auf öffentlichen Begen, Stragen. Plagen, Bruden, Ufern und Gemaffern einen Gegenftand des polizeilichen Berordningsrechtes bildet, giltig. Der Berfehr auf ben Bafferftragen tann burch die Richtinnehaltung der Abfahrtzeichen be-

n) Jiefer Phing lautet. Die für des Agtricken in ihrbere Lientigenachmen oder für die Bestächerung in höhere Dieniffleden die Gefa mit die nit geit entlichtend. Die viried die für Militärandräter mindeftens don dem Beginn der Teodegeit in dem betreffenden Lientigneige ab berechnet.

Brenfen. Bieb tranten. In Bidenordnung, wonach nicht oberhalb bes Mühlenwehrs in ber Rims Bieb getranft werben barf. Diefe Boligeiverordnung ift ungultig. Gie verftogt gegen bas Befet betr. Die Benutung der Privatfluffe bom 28. Februar 1843. Darin beift es im 1: "Jeder Uferbefiber an Bribatfluffen ift, fofern nicht jemand bas ausschliegliche Eigentum bes Gluffes hat ober Provingialgefene, Lofalitatuten ober ibezielle Rechts. titel eine Ausnahme begrunden, berechtigt, bas an feinem Grundftud porüberfliefenbe Baffer unter ben in bem § 13 ff. enthaltenen naberen Beftimmungen gu einem bejonderen Borteil gu benuten"; und in \$ 2 heißt es: "Bo öffentliche Blate ober Beae bas Ufer bes Brivatfluffes bilben, ift ber Gebrauch bes Baffers aum Trinfen und Schöpfen fowie jum Tranten bes Biebes einem jeben geftattet, fofern es nach Enticheidung ber Ortspolizeibehorbe obne Befahr für die Beidiadigung bes Ufere gefcheben tann." Ilber Diefe Beftimmungen fest fich die Bolizeiperordnung hinweg, indem fie jedermann, alfo auch dem Eigentumer ber Uferftrede, unter-fagt, oberhalb bes Dublenwehrs Bieb gu tranten. Sollte aber bie Gemeinbe bas Gigentum am Gluffe haben, fo tonnte gu ihrem Schute eine Boligeiberordnung nicht erlaffen merben. - Entich bes 1. Straff. des Al. in Sachen Schmig. Bidenborf bom 14. Mars 1907. C. v. R.

\* Breugen. Barenaushangung. Poligeiverordningen, die verbieten, daß Baren ohne Genehmigung bor ben Raufladen und in Turöffnungen ausgehängt und ausgeftellt merben, find rechtsgültig auf Grund des § 6b des Polizeivermaltungs. gejetes aus verfehrspolizeilichen Grunden. Sallen gelaffen wird bagegen die fruhere Anficht bes Rammergerichts, daß auch § 6a des Polizeivermaltungsgefetes (Schut des Eigentums) folden Berordnungen gur Grundlage biene. Es fteht jest auf bem Standpunft, daß, wenn fich jemand be-ftehlen laffen will, die Boligei dies nicht au verbindern hat. - Entich. bes 1. Straff. bes Ris. in Cachen Glod.Mayen bom 18. März 1907. E. v. R.

Brengen. Barnungetafeln auf Erergierplaten. § 368, 9 bes Strafgefegbuches findet feine Unmendung auf bas Betreten eines nicht eingefriedigten, wenn auch mit vielen Barnungstafeln verfebenen Exergier. Es ift in § 368, 9 nicht von plakes. Blaten die Rede, geichweige benn von öffentlichen Blagen. Auch § 38 ber Spandauer Stragenpolizeiverordnung ift nicht anwendbar. Er bestimmt, dag das Beben, Sahren, Reiten uiw. fiber öffentliche Plate, die mittels einer Barnungs. tafel geichloffen find, berboten ift. Ginb Blate öffentlich, dann tonnen fie nicht geichloffen werden. Gind fie teine öffent. lichen Blate, bann tonnen fie vielleicht burd Barnungstafeln gefchloffen merben. Die Boligeiverordnung meint auch mohl nur Blate, die im allgemeinen guganglich find, ohne daß fie im Rechtsfinne öffent. lich find. Aber ber Richter ift nicht befugt, über ben Bortlaut bingus in bie Bolizeiverordnung eine Deutung hineinzulegen. - Entich. Des 1. Straff. Des St. in Sachen Thomezif. Spandau vom 18. März C. v. R.

Brengen. Berantwortlichfeit Des Angeftellten. Der Siibrer eines Motorbootes barf auch bem Gigentumer bas Boot nicht gu polizeilich verbotenen 3meden (a. 2. gur Musführung eines Schleppbetriebes) überlaffen. Der Gigentumer ift nicht Stellvertreter bes gugelaffenen Motorbootführers. Letterer ift nach dem bripaten Dienstvertrage nicht berechtigt, unter allen Umftanben feinen Dienft gu tun. Golange ber Eigentimer bas Motorboot berbotswidrig benutte, folange verftief auch ber Motorbootführer gegen die Berbotsbejtimmung. - Entid, bes 1. Straff. bes RB. in Cachen Cabemaffer-Stettin, bom 15. Mära 1907.

Brenken. Objervang. Gine Objervang, eine gleichmäßige, auf rechtlicher Aberzengung beruhende Ubung, faun dadurch nicht fdminden. daß die Berpflichteten eine Reihe von Jahren fie nicht befolgen, weil fie glanben, fie fonnen nicht mehr beftraft merben, nadidem die Regierung aus einer bom Amtmann erlaffenen Polizeiverordnung die Boridriften über die Reinigung bon Burgerfteig und Rinnfteinen gestrichen bat. Go menig fich eine Obferbaug bilben fann unter bem Drude einer Polizeiverordnung, fo wenig fann fie ichwinden, weil der Drud aufhort. Es muß alfo das Fortbefteben der Obfervang noch gepriift merben. - Entich bes 1. Straff. des Sic, in Cachen Oble und Genoffen, Blotho, vom 14. Märg 1907. C. v. R.

\*Brengen. Bahnhofewirtichaften. Der Bahnhofswirt ift verpflichtet, eine Boligeiverordnung über die Verabreichung geistiger Betrante in den Bartefalen auszuhängen, wenn ein folder Aushang allgemein für Schantwirtichaften vorgeschrieben ift und die Bahnhofswirtschaft nicht lediglich zum Bahnbetriebe gehört. Es ift alfo feftauftellen - hierin folgt das Kanımmergericht ben guftandigen prengifchen Ministerien ob die Wartefale innerhalb oder außerhalb der Bahnfteigiperre liegen. — Entich. 1. Straff. KG. vom 21. Februar 1907 in Sachen Wingen-Bonn. C. v. St.

"Preußen. Befahren ber Bürgerkeige mit Fahrrädern. Wenn denn eine Bolizeiberordnung nur das Befahren der Bürgerfeige mit Fahrrädern verboten ift. dann das Führen eines Fahrrades daraufhin uicht bestraft werden. Befahren seist voraus, daß der Nadssahren auf den Nade sitt. Pwar spricht unan and dom Besahren mit Schiebfarren und Kinderwagen; will man der and das Führen oder Schieben dom Fahrrädern verbieten, dann nuß man sich klarer ausdrücken. — Eutsch. Etrasi. All. vom 14. Februar 1907 in Sachen Kettler-Hilbesheim. — C. d. S.

\* Breußen. Etragenbahn. Gine gierungs Bolizeiverordnung, die den Wagenführern eleftrischer Stragenbahnen rechtgeitiges Bremfen ober Schellen gur Pflicht madit, wenn auf bem Beleife fich Berfonen, Wagen, Tiere ober andere Sachen befinden, findet ihre Stüte in § 6a des Polizeiverwaltungsgesetes. (Schut der Perfon und des Eigentums.) Wenn von Tieren allgemein die Rede ift, fo fonnen damit mur foldje Tiere gemeint fein. Die Anficht, daß die Berordnung ungultig fei, weil fie auch jum Schut von Froschen und Sperlingen bestimmt fei, ift unrichtig; der Vergleich trifft hinfichtlich diefer nicht im Eigentum stehenden Tiere nicht zn. — Entich. 1. Straff. AG. vom 18. Februar 1907 in Sachen Schlagmüller Oberhaufen.

E. v. K.

\*Preußen. Bahifugblätter. Sountagsheiligung. Das Verieiten von Wahiffugblättern auf öffentlicher Stroße an Sonntagen fällt unter die Boligeiverordnungen
iber die änßere Leilighaltung der Sonnund Beiertage, wenn and und § 43 GwD.
das Verteilen von Wachiflugblättern während
der Wachleit ohne volligelliche Erlaubnis
guläfig ift. Die Gewerbeordnung begiebt
jich nicht auf Verordnungen, die die äußere
heilighaltung der Sonn- und Feiertage
regeln. — Entifch. 1. Straff, 86. vom

21. Februar 1907 in Sachen Hoft und Kiltrop Bommerholz. — C. v. R.

Breugen. Berfammlungeauffojung. Muf die Erflärung des übermachenden Bolizeibeamten, daß er die Berfammlung auflose, haben fich alle Anwesenden auf jeden Fall angenblidlich zu entfernen. der Ammendung der §§ 6 und 15 des Breuß. Bereinsgesetses kommt es gar nicht barauf an, ob die Auflösung mit Recht erfolat ift. Es ift undentbar, daß die Auf. faffung der Berfammlung maggebend fein Rach § 6 fann ja die Auflöinngs. erflärung notigenfalls auch mit Waffengewalt durchgeführt werden. Zuiammen: stöße sollen vermieden werden. Zunächst haben die Berjammlungsteilnehmer zu gehorchen: wegen unberechtigter Auflösung fann Beidmerde erhoben merden. Entich. 1 Straff. KB. vom 15. April 1907 in Sachen Baum und Gen. in Undens.

\*Breugen. Gewerbeanmelbung. Bestrafung wegen Nichtanmeldung eines Gewerbebetriebes aus § 70 Gewerbefteuer-gefet ift ausgeschloffen, wenn es fich um ein nicht unter die Gewerbeordnung fallendes Gewerbe von ftenerfreiem Umfang handelt. Unf den Sahrbetrieb findet die Gewerbeordnung (nach § 6) feine An-wendung; bleibt der Jahresertrag des Gemerbebetriebes unter 1500 M oder erreicht das Anlage- und Betriebstapital nicht die Sohe von 3000 M, dann ift das Gewerbe fteuerfrei (§ 7 GewStG.). Wenn auch § 53 des GewStG. gang allgemein die Berpflichtung gur Anmeldung jedes Gewerbebetriebes ausspricht, so fehlt es doch an einer Strafbestimmung für die Unterlaffnig, da § 70 nur von der unterlaffenen Annieldung ftenerpflichtiger Gewerbe ipricht. — Entich. 1 Strafi. AG. vom 4. April 1907 in Gachen Baldthaufen Bonn. - C. v. R.

Tangluftbarfeiten. \*Breußen. Veranstaltung einer Tangluftbarteit im Sinne der Steuerordnung ift jedes Bustandebringen einer Tangluftbarkeit zu verftehen, ohne daß es einer längeren Borbereitung bedarf. Es umg nur irgend eine Tätigkeit geleistet sein, die die Ber-anstaltung des Tanzes bezweckt. Auch der ift Berauftalter, ber die Leitung einer gunächst bon einem andern veranstalteten Tanzlustbarkeit übernimmt und etwa erflärt: "Es faun weiter getaugt werden." - Entidy. des 1. Straffenats des Rammergerichts in Caden Prop. Mheine bom 8. April 1907. — C. v. R.

III. Prenssisches Oberverwaltungsgericht.
Prenssen. Anntbrunge zum Bahnbei,
Juhuhrwege, die dem Verlehr des Auchthrunge,
werden werten vom Vahnbei dienen,
werden dem im den nicht zu öffentlichen
Begen im Sinne des Wegerechts.
Entich II. Sen. DISC, bom 21. Februar 1907
im Sachen Effendsphotrettion Colin gegen
Etabl Colin. G. b. D.
G. b. D.

Breugen. Stellvertreter im Chant. gemerbe. Die Stadt Gelienfirchen erhebt eine besondere Betriebiteuer für Birte. Dieje Steuerordnung fagt im § 6, 21bf. 3: "Bird ber Betrieb burch einen Stellvertreter ausgeübt, fo wird ber Beftenerung jugrunde gelegt ber Ertrag, ben ber Birt. fchaftsinhaber und fein Stellvertreter aus bem Betriebe gieben, begto. bas Anlage. und Betriebetapital." Es fann Bedenten unterliegen, wie biefe Beftimmung bes Abf. 3 des & 6 aufanfaffen ift. Gin Stellvertreter im Ginne ber Gewerbeordnung fann boch nur derjenige fein, der nicht auf eigene Rechnung, fondern für Rechnung eines anderen ben Gewerbebetrieb verficht. Das Biel Diefer Stenerordnung icheint jedoch die Beftenerung ber Gintunfte ans bem Gemerbebetrieb ohne Rudiicht barauf gu fein, ob ber Rongeffionar felbit bas Gemerbe auffibt ober burch einen Stellvertreter ausüben lagt. Sollte ber fogen.

Stellvertreter ein Angeftellter fein, fo hatle

ig der Gewerbetreibende Anspruch darauf.

bak bas Gebalt für ben Angeftellten als

Betriebsunfoften abgezogen werbe. Belang-

los mare aber auch, wenn ber Betrieb ein

gemeinichaftlicher, ber fogen. Stellvertreter

einer ber Beiellichafter und ber Ron-

geffioneinhaber ber andere ift; benn jeder

der beiben Gefellichafter haftet für die

Steuer im gangen. (Urteil bes DBB.

in Cachen Thomas Gelfenfirchen vom

C. b. D.

12. Mpril 1907.)

Brenfen. Bulaffung ale Stellvertreter nach Berfagung ber Schanferlaubnis. Rechtefraft ber Berfagung. Gin Schaufwirt, dem wegen Befürchtung ber Forberung ber Bollerei vom Begirteausichng als lette Inftang die Erlaubnis ginn felb. ftanbigen Chantbelrieb rechtstraftig verfagt worden ift, hat gleichwohl bas Recht, eine auch feine Stellvertretungebefngnis auf Grund bes § 45 GD und bes § 132 QBB. beauftandenbe polizeiliche Berfügung in einem felbitanbigen Rlageverfahren beim Begirfbausichuft (in ameiter Inftang beim Obervermaltungsgericht) auf ihre Berechtigung nachprüfen gu loffen. In Diefem neuen Beriahren ift nicht einfach bie rechtstraftige Berfagung als unanfechtbar augrunde gu legen. Die Bermothtungsgerücht gaben uodmand felbidabilg zu prüfen, ob dem benitandeten
Erüberreter bis in § 331 Geb. borausgeleiten ütgerlichaften mangeli. Die Berdoume desjelt ich mur auf das eine Berdoume desjelt ich mur auf das eine Berdoume begen Erteilung der Erübendies
Erden bei Erübendiest Arunfe in Gittleten
mobbe gegen die Boligeiverwolfung hoteith.

"Bredjen Sonjill. Gin Simmonn, ber einen Bon littlert, weil Intel ber Doubligtlich vorgeichriebenen schmichte State Bredjeriche Erne State aus Stußeiten berweibet merben, überlichrieben betweibet merben, überlichrieben der Schapffle nicht en antichen Schapfille nicht er fam nach den Umstände und mehren. Joh bie Poriehrt ber Zunauchnung über bei Starfe ber 11.2 Auger fin und om Johe Bredjericht ber Schapfen State Bredjericht ber Schapen State Bredjericht ber Schapen State Bredjericht berg nüber ben Mittmann S. vom 4. Rechtuar 194. Rechtuar 194. Rechtuar 194.

IV. Bundesamt für das Beimatmefen.

Dentides Reid. Roften ber Unterbringung gemeingefährlicher Beiftestraufer. Die Unterbringung gemeingefährlicher Geiftestranter erfolgt auf Boligeitoften, wenn fie lediglich wegen ber Gemeingefährlichteit erfolgt. Borausgefett ift hierbei aber, daß das armenrechtliche Moment völlig ansicheibet. Dagegen find bie Unterbringungetoften Armenpflegetoften, wenn ber Krante auch augerhalb der Auftalt, fei es infolge feiner Rrantbeit, fei es aus anderen Grunden, feinen Lebens. unterhalt nicht finden fann, besgleichen bann, wenn neben Grunden ber öffentlichen Sicherheit auch das Wohl des Kranten felbft - insbesondere feine Beilung ober Befferung - in Betracht tommt. - Entich. 9913B. bom 10. Mars 1906 in Gachen Geeftemunde gegen Landarmenverband Sannover. — Entich. 38, 90. —

V. Bauerifdes Oberftes Laubesgericht. Dentides Reid. Tatort. Gine Straftat, beren Tatbeftand nicht blog aus einer, fondern aus verschiedenen Sandlungen befteht, ift erft dann begangen, wenn alle biele Sandlungen ausgeführt find. Befamtheit berfelben bilbet bas Begeben. Die Straftat muß alfo an jedem der Orte, an dem eine der Sandlungen vorgenommen murbe, als begangen angeleben merben; dabei ift es gleichgültig, daß der Tater gur Berwirflichung feines ftrafbaren Borhabens frembe Rrafte, &. B. die Poft, in Bemegung fest. Bei Drobbriefen ift auch ber Ort ber Abfendung als Begehungsort gu betrachten.\*) hiernach richtet fich bann auch die Buftandigfeit der Gerichte. -Entich. Straff. Ban DbQB. bom 15. Marg 1906. — Gt. 6, 365. —

Deutsches Reich. Grober Infing nab Berfeleschierung im Einen des 3665-Streß. Mennt jemtendt in dem Beitungslein, das Publitum au beldfügen und zu gefdigben, Durch Mulftellern vom Gegenfandem auf offentlichen Begen. Zirzeigen oder Michen Luting verübt, finder die Etrafe bei 3:366 3r. 9 Erfeß. Mumenbung.— Gutte, Etraff. Bang-Deiß, vom 13. Genar 1996. — 21. 6, 328.

Dentiches Reich. Argtabulicher Titel. Der Titel "Dentift" mit bem Bufat "früber Bertreter des Sofgahnargtes Dr. R. R." ift in feiner Gefamtheit geeignet, den Glauben ju erweden, daß die ibn führende Berfon eine geprüfte Medizinalperfon fei. Bolte beftebt allgemein die Anficht, daß ber Berfreter eines Argtes ober Bahnargtes die gleiche wiffenschaftliche Befähigung haben und ebenfo gepruft fein umb wie ber bon ibm bertretene Argt ober Rabnargt. Die Bezeichnung "Dentift" ift feineswegs geeignet, den fprachlich nicht gebildeten Teil des Bublifums eines andern gu belehren. - Entich. Straff. Ban Db2B. bom 6. Februar 1906. — St. 6, 324. — St. Dentiches Reich. Offene Bertaufoftelle.

lluter offeiner Berfaufsfelle im Sime bes § 41 a Genz. imb faindige Bertaufsfellen ber handel- und Gewerbetreibenden zu werfieben, in denen fie ihre Baren, an vertaufen villegen. Chne Bedeutung ift es, ob die Stelle ausschiebisch dem Barenunieg oder und andern zurden deut. Der Legatif ift möglicht weit zu selfen. Err Legatif ift nuch abs der Barenminge von einer feiten, allgemein augänglüden Zeitle aus erfolgt; es fommut nicht baranif an, ob der Sandeltreibende auf den Pänge oder Raum ausföliteitligdes Reicht von, neum tipm mur tadfächlich die Ereite für die Risübung feiner gefchäftlichen Zätigfeit aur Bertingung fleibt. — Entich Zeitafeit aur Bertingung fleibt. — Entich Zeitafeit aur Schilb, vom 1. Bebruar 1906 — St. 6 317. — Zt.

VI. Oberlandesgericht Bofen. Brengen. Schulverfanmnie. Much die über 14 Jahre alten Rinder find verpflid;tet, fo lange die Schule an befuchen und auch die bon ber Schuldifgiplin angeordneten Rachsitztunden einzuhalten, bis fie bon ber Schnibeborbe, ber allein anftanbigen Stelle, bas Entlaffungszeugnis erhalten baben. Der Ortogeiftliche ift nicht berufen, ein Gutachten barüber ab augeben, ob die Rinder die erforderlichen Schulfenntniffe erworben baben. - Entich. Straff. DLB. Bofen bom 12. April 1907. -@1.

VII. Landgericht Berlin I. Brenken. Cffentliche Theaterborftellung Bereinsvorttellungen find öffentlich, wenn jede beitebige Berfon auf Bunisch Eindabungen jungsfandt erhält. — Entisch. S. Strass. Wertin t vom 19. April 1907.

VIII. Landgricht Bodyum.
Freußen. Muserfen und Muselfanten ben
Baren. Eine Bolgsbierordnung, die das
Muselfun und Muselfanten om Baren auf
der Straße verbietet, ift nach § 396.19
Streße rechseghtlig. Jore Spreedmäßigstelle
das Gericht nicht nachsuppüfen.—
Einfig. Eracht. Bodyum vom 18. April 1979.
gegen ben Gemnitehandler "Geinrich Renfing
in Medflingsahren.—
Et.

IX. Landgericht Guben. Dentiches Reich. Schadenerfas für ungefunde Dienftwohnungen. Ungefunde Dienitwohnungen perpflichten Die Gemeinden oder ben Staat gum Schadenerfag, ba auf bas - mittel- ober mmittetbare -Staatsbienerverhältnis die privatrechtlichen Grundfate über bie Dienitvertrage, insbefondere ber § 618 BBB., infoweit entfprechende Anwendung finden, als bie bermogenerechtlichen Aniprüche ber Beamten aus bem Dienftverhaltnis in Frage fteben. Ginem Lehrer, der fich durch den Aufenthalt in einer feuchten Dienstwohnung ein Baloleiden gugegogen bat, ift gur Starfung

<sup>1.</sup> Sgt. 30. Entich 10. 420. 37, 19, 30 90 und 11, 247.

seiner Gestundseit eine jährliche, von der Gemeinde au jahlende Reute von 1000 M augesprochen worden. — Entich, Jink. 2G. Guben vom 5. April 1907 in Sachen des früheren Leherers der Gemeinde Sablath gegen diese Gemeinde. — St.

#### X. Schöffengericht Coln.

# Gejegestunde.

Boligeiliche Bermarnung bei Itbertretungen.") Die befannte Streitfrage, ob bie Boli. geibehörden und .beamten berechtigt find, eine begangene Ubertretung mit einer Bermarnung abautun, oder ob fie fich nicht Daburd eines Amteverbrechens im Ginne des § 346 StibB ichuldig machen, ift auch pon bem Städteverband Cachien Anhalt eingehend erörtert und jun Gegeuftand einer Eingabe an den preugifden Minifter bes Innern gemacht worden. Diejer bat in einem Antwortichreiben bom 9. Marg 1906 - Il a 1930 - erwidert, daß die Musführungen der Einagbe über die Schwieriafeiten, welche den Boligeibehörden und ihren Organen in Folge der icharfen Berporfebrung des Legalitätspringips in der Strafrechtspflege ermachfen, feine volle Beachtung gefunden batten; er habe fich mit den beteiligten Refforts in Berbindung gefett, das Ergebnis der Ermagungen fet aber noch nicht abgeschloffen. Bon ben Musführungen bes Städteverbandes verdient bier beionders bervorgeboben an merben, daß auf der einen Geite der Boligei und besonders den Polizeierefutivbeamten beim Einschreiten gegen jede Abertretung der Bormurf unfachgemaken Ubereifers gemacht werde - auch der Ministerialerlag von 1898 an die Polizei der damals neu errichteten Bolizeidireftion Riel ber trat biejen Standpunkt, indem er bon fleinlicher Berfolgung und Schifane fprach - auf der anderen Geite den Beamten das Buchthans drobe, wenn er dieje Bei fring der höchsten vorgefesten Dienftbehorde befolge mob beadite. Bit 'find der Anfalca daß jin ad füriffingun der bedingten Begnabhjung für ichwerere Dellifte nichtle im Bege iteht, auch für die geringeren Detitte, die Abertreiungen, den Beligelebehren ein Begnablungs- den Bertreitungen. Den in die Betreitungen, die jo 11. a. auch den Eleuterbeforden ein lolche Gundenrecht von der Krone übertragen ist.

## Grmittlungs: und Grtennungs: bienft.

Statiftif bee Berliner Ertennungebienftes. Die Dekfartenregiftratur ber Rentralftelle des Berliner Bolizeiprafidiums weift nach der neneften Anfnahme 73 851 Rummern gegen 65 948 im Boriabr auf. Muf die erwachsenen Männer entfallen 60 190, die erwachsenen Frauen 4000 und die Jugendlichen zusammen 9661 Rarten. Rarten bon Fingerabbrilden find 37 682 gegen 24 664 im Borjahr vorhanden. Durch Bergleichung der eingegangenen Mehtarten mit dem Beftand ber Bentrale murden im bergangenen Jahre 3628 Perfonen, die ihren richtigen Ramen angegeben hatten, feitgeftellt, im Borjahre 2978; Lente mit falfchen Ramen 467 gegen 408. Unter biefen befanden fich 127 Personen, die schon irgendwo im Inlaude gemeffen oder bon benen ichon Tingerobbrüde aufgenommen morben maren, im Borjahre 69. Ferner 24 Berfonen (gegen 18 im Jahre 1905), beren Bentitat burch Schriftwechfel mit bem Mus. lande und aus dort porhaudenen Rarten feftgeftellt wurde. Außerdem wurden burch Rörpermeffung, Singerabbrude und Schriftwedfel 184 Perfonen wit falfdem Rauen identifiziert, durch Einsicht in das Berbrecheralbum 144 Berfonen als Tater ermittelt, durch den Anshang im Polizeiprafidium dagegen itnr 4. Diefe Ginrichtung wird jest vielleicht etwas beffer wirfen, weil fur jeden Gall der Ermittlung einer Berfon, deren Bild aushängt, eine Belohnung von 10 Mart zugefichert ift. Am photographifden Atelier des Erfennungedieuftes murden im vergangenen Jahre 1:30 Auf-nahmen gemacht (gegen 1125 im Jahre 1905) und 353 Photographien nach borhandenen Bildern hergestellt. Mbgiige lieferte bas Atelier nicht weniger als 45 950.

<sup>&#</sup>x27;) Bergi. Breug. Bermall. XXV, 141, 196, 237, und G. Friebel: Die politicilide Strafberifigung, Seite S.

#### Boligeibericht.

Befichtigung. Der Chef ber Landgenbarmerie, Ge. Eg. General ber Rab. b. Dennige, belichtigte om 22. April in Torgau Die Genbarmerie bes bortigen Rreifes und ber Rachbar-

begirte. Berwaltung. Rudfendung borbe. halten. Die geschäftliche Behandlung bon Beifügungen und Erfuchen, Die in Reinschrift ober Abidrift einer Behorbe augeben, verlangt eine Beantwortung in einem befonderen Antwortichreiben; bie Anfrage geht gur Regiftratur ber antwortenben Stelle. folde Schriftftu te, Die mit ber Bedingung ber Rudienbung (Urichrifilich R. v. ober Urichriftlich a. R.) überfandt werben, find urichriftlich gurudaufenben. Muf bie Beobachtung biefer Form macht bas Großbergogl. Rreisamt gu Borme burch eine Rundverfügung aufmertiam. Um nun bie Regiftratur ber antworterteilenben Stellen nicht mit einem Bulft von für fie völlig wertlofen Anfragen gu überlaften, empfiehlt es fid, entweber für Anfragen in weiteftem Umfange bon ber Form ber Uridrift Gebrauch au mochen, ober bei ber antwortenben Stelle bie - bei einigen größeren Boligeibehorben übliche Ber-

fligung "3. b." = "Bu bernichten".
Die Benbarmerieftation Rlingenthal in Sadien ift am 15. April gulgeboben und nach Brunnbobra verlegt. Dorthin verfest wurde Ramerab Benborm Derrmonn bon Muguftusburg; ber bisher in Rlingenthal ftotionierte Mamerob Genbarm Broge wurde

nach Auguftusburg beriest

Rraftmogenbetrieb. Es ift in leuter Beit in Berlin wiederholt vorgefommen, bog Infaifen bon Rraftbroichten in Lebensgefahr gerieten, weil ber Rubrer falich fleuerte ober in ber Steuerung behindert wurde. Die 3nfaffen waren nicht in ber Lage, fich burch Sandhabung einer im Innern ber Drofcte befindlichen Bremevorrichtung felbit auger Befahr gu feten. Es wird bie Frage angeregt, ob im Inlereffe ber onentlichen Gicherheit nicht berlangt merben folle, im Innern ber Drofchte leicht zu handhobende Breinfen angubringen. Allerbinge wurde bies porausfictlich bei nervolen Berjonen oft bagn führen, Die Gabrt eigenmachtig aufguhalten und ben Berfebr erft recht au gefahiben. Der Chauffeur beichleunigt fein Tempo vielleicht gerabe, um einem brobenben Bufammenftig au entgeben, mabrend ber 3ufalle burch bas fonelle Sohren fo in Schreden berfest wirb, bog er, ofne ben Brund ber beichleunigten Sabrt gu tennen und ohne bie Folgen feiner Dandlung ju überfeben, gur Bremfe greift und nun ben Bufammenftog gerabe berbeiführt. Much bie Abmalgung ber Berantwortlich-

feit bon bem Chauffeur auf bas fohrenbe ungeschulte Bublitum wird bie Gesahren bes Berfehre ine Ingemeffene erhöhen. Auch im Rraftmagenverlebr muß es beigen: Lie Bambeie, zię zoipavos čarw!")

" Giner foll Ronig, einer nur bert fein!

Berbrechen und Bergeben. Rirdenrauber ift bon ber Boligei in Munchen-Blabbach feftgenommen morben.

murbe in Det ein Reftgenommen Offigierburiche unter ber Beichulbigung, geraumer Beit Grauen und Mabden mit feinen Deffer. ober Ribelftichen verlett zu boben. Bielleicht ift es berfelbe Refferftecher, ber

bor funf Jahren in Riel fein Unwefen trieb. Rupferbrobtbiebe. Ginem Rameraben aus Brit gelang es, am Teltowtonal brei junge Burichen babei abgufoffen, als fie bie gur Un-bringung ber eleftrifchen Treibelei befrimmten Rupferbrabte in Stude fcmitten und auf einen bereitftebenben Bagen ichafften. Bwei ber Diebe lieften fich feftnehmen; ber brilte fonnte, bo er ju flichten versuchte, nur baburch gejaft werben, bag ber Beamte ibn burch einen Schuf am gub an ber Fortfetting ber flucht verbinberle.

Begen Beleibigung bes Romeraben Benbarmerietendtmeiftere Straug in Genbenborft murbe bom Schöffengericht Bedum ein Maurer wieberholt beftraft. Der Maurer hatte fich u. a. ben grobartigen "Bis geleiftet, bas Lieb vom fleinen Cobn umgubichten: "Saben Gie nicht ben Bogel Strauft gefebn?"

Bon einem Banbitreider burd einen Revolveridug vermundet murbe in ber Roipider Felbflur auf ber Berfolgung ein bort ftationierter Ramerob. Der Lanbftreicher totete fich barauf jelbit burch einen Coug in ben Ropf.

Zogialbemofratifches. Beim Rartoffel. beibfahl abgefaßt burten in Strebla von bem bortigen Genbarm zwei bekannte Sozial-bemofroten. Einer ber Diebe ift soziolbemofralischer Bertrauensmann für Strehla und Mitglied bes Sirchlaer Stabtberordmeten. follegiums.

Allerlet. Eruntenbeit in ber frangofifden Armee. Der Generalgouverneur bon Baris erließ wegen ber großen Bohl burch Eruntenheit verichulbeter ichwerer Beitrafungen laut Dil . Bochenbl. eine Unweifung an Die Rommanbeure, Diejenigen Leule, Die fich aus-ichreitenber öffentlicher Truntenheit ichulbig maden, por bas Ariegegericht ju bringen. Much follen in jebem Falle bie Uniftanbe auf. gellart werben, unter benen fich ein Mann betrunten bal, und es foll gegen biejenigen Schanfwirte vorgegangen werben, bie ein Befcaft baraus machen, Die Truntenbeit au begunftigen, ober bie Belrante berfolicen.

#### Berionalveranderungen.

Des Ronigs Mojeftat baben mittels Allerboditen Erlaffes pom 8. April be. 36. bem Benbarmerie-Cbermachtmeifter Fifder in Gorlin 16. Benb. Brig.) ben Roniglichen Aronen-Orben 4. Rlaffe

ju berleiben gerubt. 1. Brigabe.

Br. Stidlun, Bienplowen, 22. 4. 07 jur Truppe jurild - DB. Philipp, Slolluponen, am 1. 5 07 peni. - RB. Breg Diottowen b. Bebien D. Br., am 30. 4, 07 perilorb. — b. B. Capperred, Gr. Rurmien 5. Rurwien, am 1. 5. 07 ale Grengauffeber in Dwariichten Rr. Billtallen o. Geb. beurl.

2. Brigabe.

FB. Fredrich, Gr. Cophienthal bei Gr. Chriftinenberg Rr. Rangarb, am 1. 5 06 o. Geb. beurl., fcheibet am 1. 5. 07 aus. - DR. Raufer, Bolfchen, erbalt ale etatemag. &. bie Rr. 43. - Di. Duller XIII, Corenbohm, erhalt ale etatemaß. & Die Rr. 257. - 88. Böttcher, Treptow a. Rega, am 1. 5. 07 penf.

3. Brigabe.

b. G. a. Br. Liple, Tempelbof, am 30. 4. 07 mr Truppe mrud. - b. B. Bittbubn, Apnoto b. Gr. Belle Brignis, am 1. 11. 06 o. Geb. beurl., wied am 1. 5. 07 als C.-B. beft. — FB Jacob, Ludwigsrub, am 1. 5. 07 nach Dubringshof vers. — 6. B. Schaumann, Bend. Buchholg, am 1. 5. 07 nach Boffen beri. -Benb. Buchbolg veri. - b. 28. Trojabn, Boffen, am 1. 5. 07 nach Bolgow Rr. B. Belgig veri - b. G. a. Br. Ruprecht, Golgow, am 1. 5. 07 nach Friederedorf Mart verf - #28. Groch, Renendorf, Standort beift jest Rownwes. -3B. Kaich, Nowawes Renendorf, Standort heißt jest Nowawes. — 3B. Litschmann, Romawes Reuendorf, Standort heifit i. st Romawes. - RB. Ritter, Banidmom Begirt Frantfur! a. D., wount bis auf weiteres in Budow. - &B. Rruppa, Rarftadt, gur 5 Brig. Imbrt., ift von feinem Stommanbo gurud. b. B a. Br. Streicherl, Dalenfee, nach Dablem b. Gr.-Lichterfelbe 3 fmbrt. - b. 28 Biesnad, Bilmereborf, nach Bicheleberg b. Spanbau-Rubleben Imbit. — F.B. Bieder, Brit bei Berlin, am 1. 12. 06 ohne Geb. beuel., am 1. 5. 07 wieder eingestellt als F.B. in Ludwigsrub. - b. B. Krauticid, Reubarbenberg, am 1. 5. 07 penf. - b. 28. Barber, Bittftod Doife, am 29. 4. 07 berft. - FB. Beder IV., Friedrichofelbe b. Berlin, am 1. 5. 07 ohne Beb. beurl. als Muffeber b. Ronig. Dufeum Berlin. - b. 28. Schulte, Rabenidel, am 1. 5. 07 ohne Geb beurl. ale Boftanmarter in Fürftenberg a. Ober. - &B. Robiffing Born-ftebt i. Mart, am 1. 5. 06 ohne Geh. beurt,

ideibet am 1. 5. 07 aus. -4. Brigabe.

89. Schaller, Bergberg (Giffer), am 1. 5. 07 ohne Beh. beurl. ale Boftanto. in Renftabt (Orla). - 828. Stöbener, Settftebl, am 1. 5. 07 penf. - 5. 28. Brauer, Schortau, am 1. 5. 07 peni.

5. Brigabe.

03. Blick, Hofen (22. Bolen), am 1. 5. 67 penf. — OB a. Br. Liffau, Jnin, mli 1. 5. 67 gum Oberwachtm. ern — 6. B. Kenfer, Robilagota, am 1. 5. 67 penf. 6. Brigade.

5 8. Bolff II, Rofenberg DS., am 11. 1. 06 ohne Beb. beurl., icheibet am 1. 5. 07 aus. -DB. a. Br. Brungel, Lublinit. am 1. 4. 07 ale b. G. nach Bobland. - DB. Gimmler, Babnau i. Chlef., am 1. 4. 07 nach Blogau

verf. - b. 28. Buhrmann II, Schlama i. Schlef., am 1. 4. 07 nach Bifinberg i. Echlef. berf. b. @ a. Br. Rebmet, Grunberg i. Schlef., 1. 4. 07 nach Chlama i. Chlef. berf. - 328. Feift, Rochlowis. am 1. 4. 07 nach Antonienbulte berf. - b. G. a. Br Ranow, Goslawit, am 1. 4. 07 nach Bawadau veri. - RB a. Br. Ratom, Coroweti, am 1. 4 07 nach Goslawis b. Gutlentag berf. - b 28. Genrich, Bobland, am 1. 4. 07 als OB. a. Br nach Lublinig. b. B. Boltwein, Jordansmibl, am 1. 4. 07 ale OB. a. Br. nach Dahnau i. Schlef. — 38. Bengel I, Enerau, am 3 4. 07 nach Brog-Beteewig, Rr. Reumarti, Imbri. - #28. Baulte, Dubernfurt, am 8. 4. 07 nach Beulben, BA. Breslau, Imbrt. - b. 28. Bed r I, Ober-Langenau, am 17. 4 07 nach Bolfelsgrund fmbrt. - b. 28. Fliegner, Arummwohlau, am 3. 4. 07 nach Bolonit b. Canth Imbrt. -AB. Demmig, Frebnitz, am 3. 4. 07 nach Tichammendorf b. Kostenblut kmbrt. — FB. Echola III, All Glabelwis, am 8. 4. 07 nach Spillendorf b. Canth Imbrt. - &B. Rofenberg, Obernigt, am 3. 4. 07 nach Cablath b. Roftenblut Imbrt. — FB. Cigan II. Bistubiy Vorifa-wert, am 1. 5. 67. penf. — b. 28. Obfi I, Gellendorf. am 1. 5. 67 penf. — FB. Raufch II. Tellowa, am 1. 5. 66 ohne Geb. beurl., fcheibet am 1. 5. 07 aus. - b. 28. Baitian, Lonfchnit . Chelis, am t. 5. 07 ale OB. a. Be. nach Lowenberg i. Schlef -OB Birth, Löwenberg, Schlef., am t. 5. 07 nach Görlig verf. — FG. a. Pr. Bebrla, Boblau, Rr. Pleß. am 1. 5. 07 nach Gr. Chelm verf. - &B. Rrawir, Gr. Chelm. am 1. 5. 07 nach Boblau b. Gubrau, fr. Bleg, berf. - b G. a. Br. Malegewoli, Steinau OS., am 1. 5. 07 nach Lonichnif-Schelig, Bea. Oppeln, veil. - b. G. a. Br. Beninde, Borfigwert, Standort beißt jest Borfigmeit. B. stupis. -D28. Rifcher, Gorlin, am 1. 5. 07 penf.

7. Brigabe.

b. G. a. Br. Rubne, Rhebe, am 1. 5. 07 a. Truppenteil gurud. - RB. Seniel, Eidel, am 1. 5 07 ale Bollgiebungebeginter bei ber Rommunaltaffe Gidel o. Beb. beurt. - 328. Suchaleti, Bobelichwingh, am 1. 5. 07 penf. — RB. Budgineli, Lefchebe, am 1. 5. 07 penf. — RB. Dutge, Ernbiebifid, am 1. 5. 07 peni.

8. Brigabe.

8G. a. Br. Liefer. Derzogenrath, am 1. 5. 07 g. Truppe gurfid. — RB. Röfter, Geilentirchen, om 1. 5. 07 als Boftanto in Beilenfirchen . Dunehoben o. Beb. beuel. RB. Riegler, Leibenboven, am t. 5, 07 ale Stalionagfoirant in Deblem, Ba Colu. o. Beb. beurl. - Do. Coorra, Bingerbriid, ale etalem gungenbarm verf , bleibt in Bingerbrud. - DR. Chalt, Bobwintel, am 1. 4. 07 ale etatem guggenbarm berf., bleibt in Bobwintel. - FB. Betrad, Dumpien, am 1. 4. 06 ohne Gebalt beuelaubt, icheibet am 1. 4. 07 aus. - AB. Schneiber IV, Obervölllingen b. Louisenthal, Gaarbinden, am 1. 4. 06 obne Web. beurl. icheibel am 1. 4. 07 aus. - 328. Rofe, Bilgenburg b. Bluwigerhammer, am 1. 5. 07 penf. - R.B.

Alume, Geichlingen, am 1. 5. 07 penf. — FB. Ballaste, Geröweiler, am 1. 5. 07 penf. — Fd. Hillid, Corneliumüniter, am 1. 5. 07 penf. — FB. Nadtte I. Nadevormbold, am 1. 5. 07 penf. — FB. Nadtte I. Nadevormbold, am 1. 5. 07 penf. — FB. Nadtte I. Nadevormbold, am 1. 5. 07 penf. — FB. Nadel, Neuerburg, R. Bilburg, am 1. 6. 07 odne Geb. beurf. als Bolizeiwachtmeister im Williamen.

9. Brigabe.

38. Grundt, Rrempe, am 1, 5. 07 nach Brodftebt, Br. Steinburg, Imbrt. - 38. Schilling. Ofter . Satrup b. Befter . Satrup (Schleswig), poftmäßige Bezeichnung bes Stanborts ift Befter-Satrup, Rr. Conberburg. - b. 28. Bofter, Bornhoveb, am 16. 4. 67 nach Ridling, Rr. Segeberg, Imbrt. - 329. Cille, Schlamereborf, Rr. Segeberg, am 6. 2. 07 nach Ridling, Rr. Segeberg, Imbri., ift am 16. 4. bon f. Rmbo. zurudgelehrt. - FB. Uhlmann, Rifels, am 1. 5. 07 nach Leczen berf. - 6. B. Boh, Ruffee, am 1. 5. 07 nach Blon berf. - 32. Choened, Blon, am 1. 5. 07 nach Sucheborf, Solft., berf. AB. Arnemer, Ofterby, am 1. 5. 07 nach Blon verf. - FB. Couly II, Coenefelb, Die Rr. II fallt fort - b. 29. Grame, Lulienburg. am 1. 5. 07 penf. - 32. Schulg I, Sucheborf b. Riel, am 1. 5. 07 penf.

10. Brigabe.

5 08. a. №. Menneberg, Bremeroide, am 1.5 07 am Truppe gardid. — В. a. №. № 600 c. № 100 c

11. Brigabe.

b. S. Sabole, Belferburg (Belferburg).

In 1.1. 16. of one 66. brutt, fedibet om
1. 5. 07 au 8. — \$ a. \$V. Artiflet, Altebra, om
1. 5. 07 au 8. — \$ a. \$V. Artiflet, Altebra, om
1. 5. 07 au 8. — \$ a. \$V. Artiflet, Altebra, om
1. 5. 07 brutt, Altebra, brutt, brutt, brutt,
dellet, redit at schaffund, belgende, bl. \$V.
1. — \$2. \$\text{Sumple, bl. br.}\$ \text{ 1.7. } \text{ -2.7. } \text{ Monther, brutt, flut brutt, and t. 5. 07 pr. of \text{ Monther, brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut brutt, flut

12. Brigabe.

28 u. Brig. Schreiber Strifd. Vangither, am 1. 4. 67 die Purcaussifiliem beim Bagiftent Dausig, ohne Geb. bentl. wiedersteigeitellt als Brig. Schreiber. b. 39. liedert, School, am 1. 5 of als Stationskaiptrant in Rehold Dit. Ess. Danig ohne Geb. bentl. — 326. Glance, Graubens, am 1. 4. 07 nach Rigwords Str. Graubens berfegt.

Brigabe Gliaf. Lothringen.

AB. Sauber, Montignt, am 15. 5. 07 nach Ste. Marieraug-Chones, Lothr., verf. — AB. Ederlein, St. Brivat, am 15. 5. 07 nach Ste. Warie-aug Chânes, Lothg., peri. — AB. Chuerchieger I. Singen, am 24 4 0.7 verft. — AB. Canbert, Worligan, trat am 30. 4 0.7 verft. — AB. Canber, Worligan, trat am 30. 4 0.7 vom Ambo. nod Frailby in leine Ciatrion Worligan yar. Ng. 25. West b. Cabelleto - Opili, Drag.-Afggt. 13. Prag.-Afggt. 13. Prag. Prag. 13. Prag. Prag. 13. Prag. Prag. 13. Prag. Prag. 13. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag. 15. Prag.

Be tiene Chrimadiumilter-Aumierter Ratifs auf ber Genharmettichtelle in Einbert vom 5. Mal bis 29. Juni 80. Jo. Ratifs in Stemphen in Seringhin. S. Drig. Weddreller Remmin ig. 15 erunghin. S. Drig. Walthouter Rün. 4. Brig. Burth, Bertid, Balter, Gooden, G., Solen, S. Drig. Wield, Stiter, Gooden, G., Solen, S. Drig. Wield, Stiter, Gooden, E., Solen, Die, S. Colonia, Julium. Geinler. Siboldbilden. B. Brig., Frante, H. G. Mungel, 10 Erig. [oven 8. Brig., Frante, 16. C. Mungel, 10 Erig. [oven 16. P. Brig., Hell., P. Brig., Bulliting, Muscreen, 10. Brig.

#### Chrentafel.

Nach mehr als 83 jähriger Plentiget in ben Muchind gerteen ist bes Ammerad Buggern darmerte Bachmeilter Bachtmeilter Nabtle 1. im Robeborms mobil 18. Brigdobe). Ihm "u diern find am 19. Appell b. J. eine Michiebeliere im Hotel Salierbol in Kenney find, an netheker ber Derr Brigadber Oberli v. ben Brinden, ber Derr Hirtigher Leberti v. ben Brinden, ber Derr Hirtigher und bei Romeraben bes Britist Ernney tettindamen.

Derr Oberst b. ben Brinden übereichte Gebenben bas bielem von bes Kniges Mejefial Allergnabligt verliebene Reug zum Allegemeinen Chrengeichen unter Amertennung seiner langiläbrigen treuen Dienste und multerhaften Albrung während einer gelamten Diensteit.

"Gert Zanbrat Dengen überreichte bem Scheibenben, nelder 38 Jahre bem Bertit Zennep angehört hat und 30 Jahre in Nabebormmab finitioniert boar, des dom Berteilsennep grifffete Grennepedifert unter Worten ber James in der der Jahre ber Jahre je der Ja

Das Abichiedegeichent ber Rameraben bes Berlits bestand in einem Gruppenbilb.

Samerad Radble wurde ein 20. Robember 1441 in Vommuben, Breis Webfau, geboren, Irat um 1. September 1963 bei der 10. Kompagnie 68 3. Gerealber-Regimente in Dangig ein und moche in dielem die Reddinge vom 1864 mb 1966 mit. dem 1. Robember 18 faction 1966 mit. dem 1. Robember 18 faction Regiments Rr. 43 und fämpfie in beren Reiche Regiments Rr. 43 und fämpfie in beren Reiche m der Selektober 10. Selektor-Rosillo mit übergeichnung, wosir ihm bos Eiserne Areng II. Al. verließen wurde. Mit dem 16. Juli 1874 gur 8. Gendarmeire-Brigade einderulen und in Dahlhousen (Bupper) stationiert, wurde Komerob Rabtfe mit dem I. Kobember 1877 noch Radevormbadh verfent.

Komerad Huggenbormerie Wochtmeister Abochtmeister ist Interes der Eine Archet des Eistemen Kreuzes I. Kl., des Kreuzes zum Allgemeinen Ehrenzeichen, des Allgemeinen Ebrenzeichen, der Kliegebenfmünze 1844, des Erinnerungsferuzes 1846, des Kriegsbenfmünze 1870/71, der Erinnerungsferballe und der Diensfundszeichnung I. Kl.

#### Bücherichau.

Alle bier befprochenen Bücker ufm find durch unter Euchhabeidelbeitung zu beziehen Tagebinchblätter aus dem beutächfronzöficken Arieg von Generallentunst Austraficken Arieg von Generallentunst Austradenmandbeurin Wönigle Sächiftem Anfanterie-Regiment "Kroppring" Ar. 102 Bertlin-Breslag. Schaftländers Schefischer Unterstage.

Anftollt, G. m. b. S. Breis 5 M. Der Bertaffer darf übergeugt fein, daß fein Buch trop der Kulle der Literatur über den Krieg von 1870/71 allen Soldaten, besonders den Teilnehmern des großen Krieges, eine billfommen, benn auch spot Gabe ieln wird.

Rufif für Alle. Wonotshefte zur Pflege vollstimlicher Rufif. Redattion: Dr. Bogumtl gepter. Bertin. Berlog Ulffe ein E Co. Breis pro Heft 50 Pf., vierteljöhrlich 1,50 M.

Die Beitidrift fteigert fortgefest ihre Beliebtbeit aber gleichfalls.

3ft Buhnerhaltung gewinnbringenb? Bon 3. Shilling, Rensburg, Zwette Auflage. Flensburg, Rommiffioneverlag von G. Soltau. Breis 0.80 M.

Dier gibt ein Prattiter auf Grund seiner Ersobrungen Ratichlage. Er erbringt ben Beweis, bog man mit 10 hühnern einen Reingewinn von 50 M im Jahre erzielen fonn.

#### Mustunftei.

Kom. F. W. R. in A. Gehaltscräßbung.

dem Bolfalb beier Summer, ab ai it om
0. b. Bils. abenbs. Into bie Busiliaten in reFrenge Injents. I. Der Beigenungsborlidiga,
Frenge Injents. I. Der Beigenungsborlidiga,
Frenge Injents. I. Der Beigenungsborlidiga,
bei der Beigenungsborlichen in der Beigenungsborlichen in der
Frenge Injents werden der Schmitzlein
bei der Beigenungsborlichen in der Schmitzlein
bei der Beigenungsborlichen in der Beigenungsborlichen in der
Beigenungsborlichen in der Beigenungsborlichen in der
Beigenungsborlichen in der Beigenungsborlichen in der
Beigenung der Beigenungsborlichen in der
Beigenungsborlichen in der Beigenungsborlichen in der
Beigenungsborlichen in der Beigenungsborlichen in der
Beigenungsborlichen in der Beigenungsborlichen in der
Beigenungsborlichen in der Beigenungsborlichen in der
Beigenungsborliche in der Beigenungsborlichen in der
Beigenungsborliche in der Beigenungsborlichen in der
Beigenungsborliche in der Beigenungsborlichen in der
Beigenungsborliche in der Beigenungsborlichen in der
Beigenungsborliche in der Beigenungsborlichen in der
Beigenungsborliche in der Beigenungsborlichen in der
Beim Beigenungsborlichen in der Beigenungsborlichen in der
Beigenungsborlichen und der Beigenungsborlichen in der
Beigenungsborlichen in der Beigenungsborlichen in der
Beigenungsborlichen und der Beigenungsborlichen in der
Beigenungsborlichen und der Beigenungsborlichen in der
Beigenungsborlichen und der Beigenungsborlichen in der
Beigenungsborlichen und der Beigenungsborlichen in der Beigenungsborlichen in der
Beigenungsborlichen und der Beigenungsborlichen und der Beigenungsborlichen und der
Beigenungsborlichen und der Beigenungsborlichen und der Beigenungsborlichen und der
Beigenungsborlichen und der Beigenungsborlichen und der
Beigenungsborlichen und der Beigenungsborlichen und der
Beigenungsborlichen und der Beigenungsborlichen und der
Beigenungsborlichen und der Beigenungsborlichen und der Beigenungsborlichen und der Beigenungsborlichen und der Beigenungsborlichen und der Beigenun

Militarbienftzeit auf bad Befoldungebtenftalter. Dem Bernehmen nach burfte binnen

furgem ben in ben Subalternbienft übertretenben Genbarmen. Schupfeuten und Interbeantes gutunfig ein Johr ibrer Militarbienftzeit auf bas Befoldungsbienftalter angerechnet werben.

An Amisvorsteher D. in Br. Or: lofchen ber Schanttongeffion. Gin Schanfwirt, ber bon feiner Rongeffton brei Jahre long feinen Gebrauch gemacht bot, muß bon neuem um Erteilung ber Rongeffion eintomnien. Es ift rechtlich unerheblich, ob bie Richtousübung mit bem Billen bes Rongeffionars ober ohne ober gegen feinen Billen ftottfonb. Richtausubung liegt and bann por, wenn unter bem Schein einer Stellvertretung ein Bachter ouf eigene Rechnung in den letten brei Johren In Diefem bte Birtichaft fortbetrieben bat. Sinne bot fic bereits bos Breug. DBG. in einer im Br. BBI. Jahrg. XXV, 118, abgebrudten Enijdeibung vom 6. April 1903 ausgefprochen. Gie wurben hiernach berechtigt fein, ben nun nach mehr ole Sfabriger Boufe aufgenommenen Betrieb ichließen zu laffen.

Kam. C.W. S. in G. Nebence in Bercamminnen. Es gibt teine Betlimmung.

Gamminnen. Es gibt teine Betlimmung.

Gamminnen. Es gibt teine Betlimmung.

Gamminnen. De Betlimmung.

Gamminnen. Schoen in 10 8 8 800 ein mighterten. Diese

möhre fein fünt als Eeiter und bollig böhn
gen. Schoen ift und, mer un eringe gu
fammenbängenbe Bestlemmung. An etreite

Betlimmung. Beter Bestlemmung. An etreite

Betlimmung über ben fürtrag find als Rebe

Betlimmung über ben fürtrag find als Rebe

Koreningeligege guiden Bortletten. Dehnern,

Betlim abs Betringsfehre Aumfehre. Dehnern,

Betlim sind seiner Gegenfachten einer

Betlim un mit entgegen. Dehnern, Dehnern,

Betlim sonn in mehreren Eigenfachten einer

Betlimmung betwohern. St. 410 n. — 6.

Kam, G.W. K. in P. Mächtlinger Smitgeten: Seem burd Zermeitenblein ber Machtrieb ber Kindwoper gelütt nicht, ber Machtrieb ber Kindwoper gelütt nicht, mit Ertelangstellen, einzigkeiten. 250 ab. 100 km für ber 100, bob Widen einzufellen, einzigkeiten. 250 ab. 100 km für ber 100, bob Widen einzufellen, einzigkeiten. 250 ab. 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für ber 100 km für b jtört werben ober aller Bahricheinlichteit nach geftort werben muffen. R. 481 a. - St.

Kam GW. R. in T. Teilnahme

von Nichtvereinswisglebern an Minglicher perjamminnen. 26 ift niegende berbeten, de Nichtvereinsmiglicher an Bereinsbigungen von der Verleiche der Verleiche der Verleich, lein hausverd gegen unbeingte Einbringlings un webern. Liebelg ist der Einbringlings un webern. Liebelg ist der Liebelg der der gestellt der Verleiche der Verleich der ein Sichtbemier einmal in der Berein einen Bertrag halt. Der Mediatreilernerband vereines Tickleben der Charlese der einen Sichtbemieren.

Rr. 440 a. — Sl.
Kam. G.W. B. in L. 1. Rieinfandel
mit Arraf, Kognaf und Lifden. Auch der Kleinbandel in vertortten, vertiegelten oder verlapfelten und etitetierten Flassen if von einer Ertaubnis aus § 38 Gewd. abhängig.

2. Maffungen vom Warenbeftellungen.

18. Naufmann, der außerfalb eines Bohnortes ober Rieberfalfungsortes Geleidungen auf
Steindamen and mitgelüberte Woohn bei
Sandwirten auffungt, wehar mur der Eegle
innationsbarte, mich des Kanderegwertes
innationsbarte, mich des Kanderegwertes
innationsbarte, mich des Kanderegwertes
schaftlicher mich der Kanderegwertes
schaftlicher mich der Kanderegwertes
st. d. 18. d. 18. d. 18. d. 18. d. 18.

Krim, G. W. H. in. B. Wartenum

in Bureau-B. bilbung bei öffentlichen Berfammtungen. Die Bilbung eines Bureaus (eines eriten und gweiten Borfigenben und eines ober gweier Schriftführer: ift nirgends vorgefdrieben. Wenn ein Ginberufer bor Eröffnung ber Berhand, "Bir muffen guerft ein lungen eillart: Bureau mablen", fo gibt er nur bem Musbrud, mas bei großen Berfammlungen Gepflogenheit, bei Bereinsversammlungen vietfach Gagungsbeftimmung tft. Gin gefestich gebotenes "Düffen" fommt nicht in Grage. Bir machen barauf aufmertfam, bag bon fogialiftifchen Sprengfolonnen bei ben letten Reichstagemablen in Berfammlungen anberer Barteien das bollig unberechtigte Berlangen geftellt wurde, junadijt ein Bureau mablen ju taffen. Dies geichab, um Die Tatigfeit ber Berfammlung gu ftoren ober gu hintertreiben. Dit Recht wird ein Einberufer foldes Berlingen abzulehnen haben. tlehnen haben. Rr. 423 a - D. S. Kam, G. W. F. in S. Delegtertenbe

Kama, G.W.F. im S. Telegtertenberimmuliang, Die florage, ob die Telegterten
imme jan einem Startell zulemmengetreinen
Ferbundes mergerer Generfleigleiseren leifen
florage in der Startell zulemmengetreinen
florage in der Startell zulemmengetreinen
florage in der Startelle startelle startelle florage
florage in der Startelle startelle startelle startelle
florage in der Startelle
florage in der Startelle
florage in der Startelle
florage in der Startelle
florage in der Startelle
florage in der Startelle
florage in der Startelle
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
florage
fl

beraten und beichließen, also organissert sind. Das Organ braucht nicht der Borstand Leiter, Schriftigkere z.) zu sein; es genügt, wenn als Organ bes Billens der Bersammung dauernb ein bestimmtes Stimmenveröllinis (einsach, absolute, Dreiviertelmehtseit) vorgeschrieben ist. Mr. 426a. — St.

Kom, G. W. K. in H. Stigtgarmahme von Stellellungen auf Billbowerfe nur Bahmen. Ger auf Grund einer Legitimotions- der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt der Stigt d

Kam. O.W. D. in S. Annbliorwaren. Die Borichriften fiber Badwaren und Ronditorwaren (Rr. 186 d. Ausf. Ann. b. 1. 5. 1904) finden teine Anwendung auf Scholaden- und Zuderwarengeichafte. Rr. 393 a. — n.

Kam. OWachtm. S. in F. Mudlandifche weiter. Die preugifche Gefindeordnung Arbeiter. findet auch auf austandifches Grinbe Unwenbung; benn es gibt teine Boridriften, Die Die Mustanber beffer ftellen ale Anlander und fie bon ber Beobachtung ber einheimifchen Befetgebung befreien. In fich find fle mithin auch ben Rolgen bes Rontraltbruche ausgefest. (Burudjuhrung, Bestrafung.) Da indeffen bie in bem Kontraltbruch liegende Migachtung ber einheimifden Befege ben Auslander ais laftig darafterifiert, fo bat ber Staat (bie Boligei) bas Recht und bie Bflicht, fich biefer Schmaro Ber fo fonelt wie möglich ju entledigen. Daß bei Annahme ruffifder ober galigifder Boten ate Arbeiter Die Landwirtichaft nit ber Musmeijung ju rechnen bat, ift ben Arbeitgebern Rr. 286a - St. belannt.

Kam, O Wachtm, Kl, in O. Bolizeiftunbe geichtoffener Wefellichaften. Rach ber teitftebenben Rechtiprechung ber bochften Gerichte tit bie Gigenfchaft eines Birtichafteraumes ale Schanlftube fo lange ausgeschloffen, als ber Raum einer geichloffenen Gejelichaft ausichlief. Die Boligeiftunbe lich jur Berfügung fieht. findet auf ben bon ber geichloffenen Belellidaft benutlen Raum I ine Unmentung. Es ift bierbei völlig gleichgültig, ob es fich um ein bauernb gemietetes Bereinszimmer ober um fonft gum öffentlichen Schanlbetriebe benugte Raume handelt. Gine "Beftimmung" hieruber war nicht erforderlich, ift auch nicht ergangen, ba hanbelt. bie Boligeibehorben bie Begriffsbeftimmung ber Schanlftube, wie fie die Rechtfprechung gegeben bat, ale richtig anertannt baben. Der Berein bebarf alfo gur Tagung nad Eintritt ber Boligei. ftunde leiner polizeitichen Erlaubnis.

# Der Polizeihund.

Beitfdrift gur Forberung ber Bucht, Dreffur und Bremendung von Sunden im öffentlichen Sicherheitebienft. Beilage ber Beitfdriften "Die Boligei" - "Der Genbarm". - Organ bes Bereine aur Forberung ber Rucht und Bermendung bon Boligeihunden (P. H. V.) ju Giberfelb.

Rr. 3. Rerantmortt, Schriftleiter: Grin Gerebach in Berfin, 1907/08.

#### Musichreibung

ber 6. Brufung für Bolizeibunbe. Bemeinschaftlich veranftaltet vom

jur gorberung ber Bucht und Bermenbung bon Boligeibunben" Berein für Dunbefport und Ragb in Bierlobn am 4. Juni 1907 ju Bferlohn auf ber Mleganberhobe

Leiter ber Brufung: Boligeitommiffar Rappe . Rebrim, Staffenführer bes P.H.V Breierichter: Direltor Gerebach . Berlin,

Botigei-Rommiffar DR ul ter-Better (Rubr) und Boitei . Bachtmeifter Rug. baum - Bagen i. 28

Griabrichter: Boligei-Rommiffar Eapperath, Duisburg-Meiberich

Die Brufung erftredt fich auf bie bom P. H. V. vorgefchriebenen Brilfungepuntte und findet nach bem Reglement bes P. H. V. ftatt.

Gerufft wirb: 1. Leinenführigfelt; 2. Falgen feet bei Fuß: 3. a Ablegen (5 Minulen lang), b) Bewachen bon Gegenfunden; 4. Am Befehl Lant geben ; dom Gegarildinden; 4. Ann Befeld, Kant geben ; 5. Melbung überbingen; 6. an Atypartieren geworfener Schwei, hi Kecloreninden, ci über fündernich 3 daus dem Befleft ihls al. das 16 genöb, el dom Beibercher vorgsewalten oder beildere Sachen, 7. Springen (mitdelkens 1,50 m hobe Kand), 8. Edukgieligiselt; 9. Keeleten, und der Kands, 8. Edukgieligiselt; 9. Keeleten, und der ober vermeil it, menn erforberlich, feft bellen ober verweit it, weint elbefortung, ter-halten i O. Bertolaen, ikellen und langeben, weim erlatberlich, ielthalten; II. Serielbigen bee Finbrers, obne Befeht; 12. wefantappel; 13. Befondere Leiftungen; Nur Ibbingen, ble in ben Radmen bes Elcberheits- und Ermillungsbleintes fallen. follen bewertet merben, und gvar für Leiftimgen bee Gicherbeitebien tee inegrfomt bis gu 4 Bunfren Leinungen bee Grmittimigebienftes bie gu 8 Runften

Bugelaffen ift jeder reinraffige Sund, gleich. viel ob im Befig eines Mitgliebes ober nicht. Raftraten beiber Befchtechter fowie frante Sunbe (bautfrant) find ausgeschloffen.

Der Ginfat betragt für Boligeibeamte pro bund 5 M. fur Dunbe im Brivatbefit 10 M. Mle Breife lommen gur Berieilung: je ein I. Breis 80 M, II. Breis 60 M, III. Breis 40 M, iV. Breis 30 M, V. Breis 20 M, VI. Breis 10 M; ferner Chrenpreife, foweit folde geitiftet Mis i. Sahrerpreis tommen 20 M in bar aur Bergebung. Die officielle Bramierungelifte wird nach ber Brufung im "Boligeibund". Berlin belannt gegeben.

Die Anmeldungen baben auf ben pon ber Beidafteftelle - Boligei . Rommiffar Rappe, Rebeim-Rubr - gratis ju perfendenben Delbeicheinen ju geicheben und muffen bis gum 26. Rai 1907 mit bem Ginfag an bie genannte Befcaftsftelle eingefanbt merben.

Relbungen, benen ber Ginfag nicht beigefügt ift, gelten als nicht geicheben. — Über gefügt ift, gelten als nicht geicheben. — Über die Reihenfolge bei der Puffing entscheidet die Reihenfolge bes Eiagangs der Meldungen mit der Wahgade, daß querit fämtliche Riden

und bann bie Sundinnen gepruft merben. Samtliche Bruflinge muffen am 4. Juni 1907 morgens 10 libr, auf bem Brufungsplay Alexanderhöhe jur Stelle fein. Wer beim Aufruf fehlt, tann bon ber Brufung ausgeidloffen werben. - Den Anordnungen bes Brufungeleiters, ber biefem gugeteilten burch Abzeichen lenntlichen Orbner fomie ber Breisrichter ift pfinitlich Rolge au leiften, mibrigenfalls Bermeifung bom Blay und eventl. Berluft ber Breife und Musichluß aus bem Berein erfolgen. - Gamtliche Barpreife und bie Ehrenpreife ufm., foweit fie jur Stelle find, werben fofort nach ber Brufung burch ben Raffenführer bes P. H. V., herrn Polizeitommiffar Rappe, gegen Quittung berabiolgt. Bis jur Brufung noch nicht eingetroffene Chrenpreife merben gugefaudt. - Camtlichen Gubrern von Sunben ift es verboten, por Beginn ber Brufung ober mabrend ber Mittagepaufe bas Brufungeterrain mit ihren Dunden ju betreten, midrigenfalls fie ebentl. Breife berluftig geben. - Eine Rudvergutung von Einfat ufto. findet in leinem Falle ftatt. - Die Richter richten nach freiem Ermeffen unter Bugrundelegung ber bom P.H.V. feftgefesten Brufungeflala. - Das Urteil bes Richtere ift unantaftbar. Bebe ungebubrtiche Rritit beefelben but Berweifung pom Blage. Beriuft etwaiger guerlannter Breife, Musichluft aus bem Berein und pon allen ipateren Brufungen gur Folge. - Ginem Broteft, ber fich niemalo gegen bas Urteil ber Richter, fondern nur gegen tatfachliche Unrichtigteiten wie Salfdmelbung ufm. richten lann, wird nur Folge gegeben, wenn er binnen 8 Zagen nach ber Brufung ichriftlich beim Unterzeichneten unter gleichzeitiger hinterlegung bon 20 M eingereicht wird; bie 20 M find ber Staffe bes P. H. V. verinllen, wenn bem Broteft nicht ftattgegeben wirb. Alle Profefte ent-

Die Brufnugsteitung: Stappe.

#### Dreffurtniffe. Apportieren.

Berr C. D., Bolizeilommiffar in D., munfcht Mustunft, wie er feiner 18 Monnt alten Schaferhandin, bie, obwohl fonft gelehrig, nicht apportieren lernen will, biefes beibringen tann.

Es fragt fich aunachit, ob bei ben bisberigen Ubungen nach Oberlander mit ber erforberliden Sorgialt vorgegangen toorben ift. Muf teinen Rall barf bei ben Apportierübungen ber Dund, falls er fich widerfestlich zeigt, gestraft und am wenigften barf ihm burch Druden an Fang und Leigen web getan werben. Falls nun biefe Borfdrift bei ben bisberigen Apportierübungen nicht genfigend beachtet worden ift, wird es ichwer hatten, aus der Sundin einen Apporteur zu machen. Ift aber das Tier in

biefer Beife nicht verdorben, fo fonnen verichiebene andere Urfachen vorliegen, auf welche bie ablebnende haltung ber hindin gurudguführen ift.

Ge gitt junicht recht forue um banglitiden pratifie Schiefenhimmen. Die denberd bei ben erfen flyportierisbungen mit felt großet gibt ein Gebrach berecht gestellt auf gibt ein gestellt betrecht gestellt mit Ihren jum Jiefe zu gelangen. Es fam mit Ihren jum Jiefe zu gelangen. Es fam mit Jahren jum Jiefe zu gelangen. Es fam ben gabritant zu irein, in ber Jugent eine ben gabritant zu irein, in ber Jugent eine barten Gegenfland in Ihrem frang zu schrieb barten Gegenfland in Ihrem frang zu schrieb der einen folgen gant Geleft deutgunehmen.

Bier fann man belfen, wenn bie erften Apportierilbungen mit einem leichten weichen Gegenftand, am beften mit einem Tafchentuch ober einem Sanbidub bes Dreffeure borgenommen werben. Dan fnotet bas Tajchentuch in ber Mitte einmal gufammen und lagt biefes bon bem bund in figender Stellung unter bem öftere au wiederholenden Kommando "apport" in ben Sang nehmen. Rötigenfalls öffnet man bem Sunb ben gang, ohne ihm weh au tun, und ichiebt bas Tuch binein; bie linte hand unterftligt ben Unterfiefer und verhindert bas Musmerfen bes Tuches. Rach 1/2 bis 1 Minute nimmt man bem Sunbe. nach bem Rommanbo "aus" ober "gib ber" bas Tuch mit ber rechten Sand aus bem gang und macht einige Gange mit ibm, um bann in berfelben Beife bon neuem gu beginnen. Cobalb man merft, bag ber Bund bas Tuch halt, ohne ben Berfuch zu machen, es ausaumerfen, fo wirb er bierfur gang befonbers burch fcmeichelnbe Borte und burch einen lederen Biffen belohnt Rach einem furgen Bange Bieberholung ber Ubung! Dag biefe Ilbungen furg borber, ebe ber Bund fein Sauptfutter erhalt, vorgenommen merben, batte ich für felbitverftanblich.

Bu biefen Apportierübungen verwendet man taglich 1/2 Stunde, bis ber Sund frei figenb bas Tafchentuch einige Minuten halt. Rachbem ber bund belobnt morben, wirft man bas Tuch 2 bie 8 Meter fort und forbert ben Sund burch bas Rommanbo "apport" auf, basfetbe aufque nehmen. Deiftens wird er biefes tun; verfagt er, fo much fo lange aur porigen Ilbung aurudgegriffen werben, bis er bas geworfene Tuch aufnimmt. Cobald ber Sund bas Euch aufhebt, hat man getvonnenes Spiel. Dan geht bem Sunbe in ber erften Beit entgegen, wenn er bas Tuch bott, und berhindert bas Fallenlaffen besfetben, inbem man bem Sunbe unter ben Unterliefer fakt und ibn fich fofort binfegen lagt. In biefer Stellung bat ber Sund bas Duch bann noch einige Minuten gu halten; er bari es erft auf bas Bort "aus" beracben. Dieje Ubung wird fo lange wieberholt, bis ber Bund ichtiehlich Freude baran finbet, bas geworfene Tuch berangubolen. Erft bann geht man bagu über, auch an-

dere weiche Gegenstände wie Taldentuch, alten Hut. Handschufe, die nicht die Bitterung des Dreffeurs haben, apportieren zu lassen. Erst wenn der Dund auch hierin sest is, beginnt man mit dem Apportierfolz, dessen Witte, zum dessen besteren Assisten danner geschnisten, mit alternat besteren Assisten den er zu den den Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten der Assisten

Apportieren. Oberlanders Dreffurbuch gibt eine genaue Anleitung betreffe bee Apportierens. Benn ein Sund, ber genau hiernach angeleitet ift, benn noch nicht apportieren lernen will, fo finb - nach Angabe bes Fragenben ift und war bas Tier nicht gabnfrant - brei Falle möglich. Entwecer bat bie Sunbin, wie es 3. B. bei ben englifchen Berftebhunbraffen ber fall ift, überhaupt eine Averfion gegen bas Apportieren, ober fie ift verborben, bas Apportieren ibr berleibet, ober organifche Rebler, 3. B. gu leichter Fang, ichmache Rieferbilbung au lange Leigen, Die beim Raffen eines Gegenftanbes mit eingefniffen werben und bann ichmergen, ein verleuter Bahn mit blogliegenbem Rerb ufm. machen bem Sund bas Appor-tieren unmöglich In letterem galle burfte, wenn fich ber gehter nicht beseitigen lagt, taum u belfen fein. Es fann auch ber Rall borliegen, bag ber Sund berborben fonnte a. B. burch eine gu unrechter Beit, alfo bom bunbe migberftanbene Tracht Brigel geideben fein ober baburd, bag man icon ane fange mit altgu energifchen Mitteln gegen bas Tier vorgegangen ift, au fdiwere ober bem Onnbe unangenehme Cachen, 3. B. Gifen (Schilffelbund), tote Krabe, toten Fuchs manche Bunbe haben auch argen Bibermillen gegen ben Beruch ber Taube, ber Schnepie ju apportieren verlangt bat. Bie leicht ein Dund berdorben werben fann, geigt folgenber licher Apporteur, murbe bon ben Rinbern beim Spielen oft verwandt, Anuppel, Sola ober bergl zu holen. Dit einem Ral wollte ber bund nicht mehr und apportierte fiberhaupt nicht mehr. Ate Grund ermittelten wir folgenbes : Raro hatte einen mehr ale meterlangen Zannenprügel ftolg getragen. Da hatte aus Spielerei einer ber Jungen mit einem Stod auf bas pom Sund getragene bolg geichlagen, ohne ben Sund felbft gu berühren. Die baburch berborgerufene Erichatterung muß ben bund mobl arg geichmergt haben; beulend ließ er fofort bas Stild fallen und mar nicht wieder gum Apportieren au bewegen. Much burch allan baufiges Apportierenlaffen fann ein Bund, ber nicht paifionierter Apporteur ift, icon verborben werben. Sat ber Sund fiberhanpt eine Mbneigung gegen bas Apportieren, fo biirfte taum gu belfen fein. Gollte nicht natürtiche Abneigung ober ein organiider Fehler ober eine Berlegung ber Grund fein, fo murben wir empfehten, ben Sund vorläufig gang in Rube gu laffen und erft nach langerer Beit langfam mit ben Ubungen genau nach Obertanbere Borfchrift von born au beginnen. Man verwende ale "Apportel" Cachen, Die ber hund gern nimmt, g. B. einen

größeren Knochen, ben er nicht gleich verschluden fann. Das holgstild unmvidle man an ber Seille, wo ber hund fast, mit Zeug, Flachs o. bgl. hat bas holgstüd etwa einen starten, bem hund widerwärtigen Geruch gestabt (Teer, Farbe)?

# Melbungüberbringen.

Benngleich ich fein Boldzeibeauter bin, so möchte ich doch als großer Anfänger der Polizeibundlache zu der im "Bolizeihund" aufgeworfenen Frage, od der Bolizeihund Meldungen überbringen soll oder nicht, Seldung nehmen.

Weines Exactens ift diese Übung für den Polizeihund ebenso nötig wie stir den Kriegshund. Die Wichtigkeit dieser übung will ich durch einige Weispiele, wie sie jeden Tag dem Kolizeibeamten begegnen lönnen, zu beweisen

luchen.

Ein Beamter muß allein, nur von seinem Junde begleitet, seinen Rachtbienft tun. Er hat einen entlegenen Bezirf zu begehen. Run volstert es ihm durch irgend einen Untland, daß er sich den Jud gerhen. Die Freihaucht oder bricht und es ihm ganz unmöglich ist, einen Schrift zu achen. Die nächsten Haluer stehen Sie 80 m entsernt; es ist mitten in der Racht. Bielleicht bestommt der Rerunglichte Hilfe, vonn er seinen Jund Laut geben läßt. Das ist ader noch recht fraglich und kann lange dauern. Wer weiß jür einen solchen Fall schneler eine Hilfe berbeizuschaften als durch den auf die klung "Weldunglicherbringen" gut geschulten hund?

Selbstverständlich gehört eine gewisse Borbereitung dazu, den Hund auch im Dunkeln mit einer Weldung nach der Wäche zu schiede. Die Meldung nach der Mochen bei Dienstgang am Halsband zu beseitigen sein, der Beamte muß immer einige undeschriebene lose Blätter in seinem Rotizbuch haben und der Bestillt nust zum Gebrauch bereit sein. Eine turze Meldung lätzt sich sohl leicht auch im Dunkeln niederschreiben. Nach dieses den die Meldeliche gestellt und dann: "Darras, zur Wäche!" Rach wenigen Minuten ist der hund dort und disse von der Meldung lätzt sie den die Meldeliche gestellt und dann: "Darras, zur Wäche!" Rach wenigen Minuten ist der hund dort und disse von der Meldung lie wie der Weldung lie wie der Weldung der Winuten ist der hund dort und disse wie der Weldung der Verlagen.

balb gebracht werben.

Alls aweites Beihiel: Der Beante, nur von seinem Hunde begleiet, übertacht ein starte Einbrecherbande. Der Beamte ist noch undemert! geblieden und es lätzl sich dermuten, daß er auch nicht bemert! tverden ivird, wenn er nicht weiter bordringt. Ein Eingreisen würde sich noch seines haben bei den ben den den beständ nützen; aber wenn er rasch hilfe betäme. dann fonnte man die gange Bande, bei der sich verschiedene schwere Jungen besinden, selnebmen. Bäre es in diesem Falle nicht recht praktisch, wenn der Hund das Meldungsüberbringen nach der Bache gelernt hat? Wet fönnte hier den der Bande gelernt hat? Wet fönnte hier den Beanten schweller bringen als sien Jund?

Noch ein brittes Beibilet: Der Ecante findet des nachts auf der Straße eine Person, die durch einen Unfall oder Abersall eine gerährtiche Wunde erhalten hat. Schneuste ärzliche die fit notivendig, wenn der Gesunden nicht verbluten soll; ein Erzt wohnt nicht in der Räbe. Die Einwohner der in der Näbe.

Derartige Falle mogen felten vortommen; es hangt aber, wenn fie vortommen, oft biel davon ab, ob ber hund Melbungen überbringen tann ober nicht. D. henge (Goeft).

# Polizeihunde im Dienft.

Im 1. Polizeirevier zu Frankfurt a. M. hat sich bie Bermenbung ber Boligelhunde fürglich wieber einmalglangend bewährt. In ber nacht vom 8. zum 9. April um 31/4 Uhr tam ber Schutmann Bengerling mit feinem Boligeihund Bolf (beuticher Schaferhund) auf feinem Batrouillengang burch bie Sahrgaffe. In ber Rabe bes Uhrlabens von Langiner lief ber Sund etwas voraus. Mis er an die Tur des Uhrlabens fam, blieb er plöglich fteben, ichnupperte, fnurrte und wurbe unruhig. Schutymann 3. glaubte, ber Sund habe eine Rage gestellt und rief ben Sund zu sich heran. Doch der Sund lief wieder an die Ladentür und fragte und knurrte daran, so daß 8. nachfah, was benn ber Sund bort eigentlich habe. Sofort fiel ihm unten an ber Türfpalte ein Lichtschein auf; er bridte auf bie Türflinte und fragie: "herr Langiner, find Gie ba?" — In demfelben Augenblid ging bas Licht aus; es entftand im Laben ein verbächtiges Gepolter, als wenn jemand eiligft babonliefe. Edunmann 3. band nun feinen Sund gleichsam als Türhüter an bie Labentur und lief fcbleunigft nach ber Sinterfeite bes Saufes, Die frei nach einem unbebauten Blat an ber neuen Branbache straße liegt. Sier traf 3. den Schutmaun Fetsch und beide stiegen sofort über den Bretterzaun. Da faben fie auch icon zwei buntle Beftalten aus einem Fenfter Des 1. Stodes bes Sinterhaufes herausfteigen. In biefem Moment frachte ein Schugmann 3. jog in ber Unnahme, bie Ginbrecher hatten geschoffen, feinen Revolver und jagte fofort eine Rugel gu ihnen binauf. Es ftellte fich fpater beraus. bag ein nebenan wohnender Uhrmacher, welcher glaubte, die Ginbrecher wollten ihm einen nachtlichen Befuch abftatten, geichoffen hatte. Durch bie Gouffe wirbe niemand verlegt. Die Spigbuben waren aber burch die Schiffe so eingeschilchtert, daß fie fich ohne Widerftand festnehmen liegen. Der eine batte unter bem Arm einen Raften, angefüllt mit golbenen Uhren, Ringen, Brofchen und fonftigen Goldwaren im Berte bon nber 1000 M. Um andern Morgen fonnten bem beftobleuen Uhrmacher famtliche Sachen ichon wieder behändigt werben. Gine gange Angahl Brechwertzeuge wie Bohrer, Bangen und Dietriche Go wurde der Uhrhatten bie Rerle bei fich. macher burdy bie Ginbigfeit bes braven Sunbes einerfeits, anderfeits durch die Unerichrodenheit der beiden Beamten bor erheblichem Schaden bewahrt und bie Tater gur Beftrafung gebracht.

# Bolizeihundbrüfung.

Die Boligeihundprüfung in Breda (Dolland) bat Beit. und Terrainumftanbe halber bis jum 30. Juni b. 3. berichoben werben muffen. Alles übrige (Richterpreife ufm.) bleibt befteben, wie wir es in Rr. 25 bes "Boligeihund" berichteten. Das Romitee hat für diese Brufung, welche musterhaft nach ben Bestimmungen bes P. H. V. peranitaliet werden foll. Militar-Erergierplat gur Berfügung, ein großes umfriedetes Gelande mit Tribune. das durch Berftede, Bostetts, Graben ufm. besonders für die Brüfung eingerichtet werben wird. Roften follen in feiner Beife geschont werden. Ber einmal tennen gelernt hat, in welch generofer und muster-gultiger Beise in Solland alle knologischen Beranftaltungen abgewidelt werben, wird gewiß ftets gern wieber nach Solland fahren. Da die Brufung befonders als ein friedlicher Bettitreit amiiden ben beutichen, belaifchen und frangolifchen Boligeihunden gedacht ift und ben 3med hat, unferer Sache auch in Solland Gingang gu perichaffen, fo mare es minichenswert, wenn bon Dentichland möglichft viele Rührer auter Sunde fich entichloffen, fich an ber Brufung au beteiligen. Bir merben unfere Lefer über alles Biffenswerte auf bem laufenden erhalten. Die Reife nach Breda, das an ber Strede fiber Tilburg nach Bliffingen, nabe ber beutschen und belgischen Grenze liegt und boraugliche Schnellzugberbindungen befitt, ift gar nicht meit, befonders für unfere rheinischen und weitfälischen Bolizeibundführer.

# Brieffaften.

Pol.-Sergt. J. in K. Dantentgunbung. Bajden Sie taglich Ihren Dund grundlich mit einprozentigem Rreolintvaffer! Rada Erodnen (borfichtig, nicht reiben) beftreichen Gie bie burch bas Rrapen und Beigen ent. ftanbenen munben Stellen mit Laffarider Rint. pafte, Die Gie fich in einer Apothele in folgenber Bufanimenftellung berftellen laffen: Saligni, 24 g Bintornb, 24 g Rartoffelftarte und 100 g Baraffinfalbe. Achten Sie barauf, bag ber Sund fich nicht fratt!

Brotofoll ber Borftanbfinung bee Bereine gur Forberung ber 3ncht unb Bermenbung bon Boligeihunben au Sagen, Botet Rufungen, am 23, Mars, nachm, 2 Ubr. Anwelend: Bol. Inipetior Meber Dagen und Sante Reiberich, Bol. Kommiffar Riores-nachen, Babnte Lüdenicheid, Ruller Better; Direftor Robert Berebach.Berlin, Bol. Bacht. meifter Gonaug-Banne, Rugbaum-Dagen.

Lage sorbnung. 1. Sanungeanberimgen.

- 2. Erlag bon Borfdriften über Gubrung bes Ruchtregiftere.
- 3. Boligeihundprufung gu 3ferlohn. 4. Saftpflichtberficerung.
- 5. Berichiebenes.

Ru 1. wird beichloffen, Die Sagungen in ber abgeanberten form ber im Anfang bes Monats Mai gu Sagen tagenben Generalver-

fammlung gur Genehmigung vorzuschlagen. Bu 2. wird von ber Tagesordnung abgefest, weil infolge gehlens bes Buchtbuchführers

bas Zuchtregister nicht zur Stelle war. Bu 3. Für die Ansang Mai b. J. in \* Fjerlohn im Anschluß an die bortige hundeausftellung ftatifinbenbe Bolizeihundprufung werben als Breisrichter gewählt bie Berren: Direttor Rob. Berebad Berlin, Bol. . Rom. Muller-Better, Bol. Bachtmitr, Rukbaum. Bagen und ale Erfagrichter Bol. Rom. Tapperath. Deiberich.

Die Mitglieder bes Bereins sollen gur Teilnahme an ber Prifung durch Schreiben besonbers eingeladen werben. Bu 4. Es wird beschloffen, mit der Ber-

ficerungegefellicaft "Deutschland" einen Bertrag einzugeben, wonach Mitglieber berechtigt find, ihre hunde gegen Bablung einer Bebuhr bon 5 M gegen Berjonen. und Sachicaben gu verfichern.

Dem herrn Direftor Rob. Bere-Ru 5. bad wird bie Beftellung notwenbig merbenter

Drudiaden übertragen

Es wird beichloffen, bie nachfte Beneralberfammlung im Monat Dai am Camstag bor ber in Rierlobn ftattfinbenben Boligeibund. prüfung abaubalten.

Auf Anregung bin follen bie Bertaufe bon bumben in ber Bereinsgeitschrift in einer befonberen Rubrit gebracht werben. Rlöres,

Ral. Bol. Rom. in Machen, I. Schriftfiihrer

Ren angemelbete Mitglieber: Görlich, Bol. Bachtmitr., Bergeborbed; Butiner, Bol. Sergt., Roblinghaufen; Daber" mann, Bol. Sergt, Banne; Schinfel, Bol " Gergt., Banne; Beus, Bol. Sergt., Banne Schneiber, Bol. Cergt., Banne; Kretichmar. Bol. Sergt., Röhlinghaufen; Raminefi, Bol. Gidel; Stoter-Tillmann, Ronbitor Sergt., Abendroth, Gariftfeger, Banne; Manne : Stroibmann, Raufmann, Banne; Berbesmann, Birt, Banne; Benge, Bol.-Rom., Daffelborf, Bartftr. 1; Sonnen, Bol.-Sergt., Duffelborf, Bantftr. 79; Beder, Bol.-Sergt., Duffelborf Anteritr. t08; Leonbarbt, Bol. Sergt, Duffel-borf, Anterftr. 101; Sturm, Bol. Sergt., Duffelborf, Callenbergitr. 47; Edarbt, Bol. Sergt., Duffelborf, Dianaftr. 9; Bartmann, Bol. Sergt , Duffelborf, Reuftr. 54; Conrab, Bol. Sergt, Duffelborf, Reuftr. 54; Conrab, Bol. Gergt, Duffelborf, Edarbfir. 107; Langborft, Rgl. Schutzmann, Kachen, Raiferstr. 25; Adermann, Bol.-Sergt., Iletersen (Holstein); Schulte, Bol.-Serg., Berbohl; Beinhold, Magistrats-Bur. Boriteb., Gorlis; Dobermannpinfcherflub, Sip Frantfurt a. DR., Rongregftr. 31.

# Haus und Herd.

Beitschrift für belehrenbe Unterhaltung und Berbreitung nutlicher Kenntniffe. Rr. 3. Beilage ju ber Zeitschrift "Der Genbarm". 1907/68.

# Das Rarten- und Planwefen.")

Dberfeuerwerter Bemte-Berlin. (Rachbrid berboten.)

Belanbebarftellung burch Schichtlinien mit allen bortommenben Bobenformen.



Die arabischen Kallen gebin die Höhe der Ewie über – e Te No au

Pinis fin des khishthèhe = 20 m

ci - Nuppe, Merg. 6 - Ticken, c - Wilds. 8 - Sebucht. 6 - Nasoci, 6 - Nattel.

g. Jeglablile, Felinaine, wom sie hober als im sim: h- weekseln's Foothung,

# Recht, Ordnung und Gefes.

Das Recht ift ein folibarifches Banges für alle im Lande, fowohl für bie Sochften wie für die Riedrigften! (Dita b. Bismard im prenfifden Canbiage am 24. 11. 49.)

# Rechtefprichwörter.

Frei kannst von der dritten Bormunbichaft bich bitten.

2007/1/11/10/10/10/11 Dim Ditterli.
2016 Mermadne einer Sarmunblödli tam abiehnen:
1. cine Grau, 2. wer das 60. (chensighet bollmirt dat,
4. wer filt information generalische bollmirt dat,
4. wer mit information auferen juri generalischellitum föhrung
der Barmunblödli befräll werben 10/1, 5. wer mehr alb
eine Barmunblödli der Bertalli filter info

### Bertvaltungefunbe.

Die Rivilbeamten werden in aum Richterftande gehörige Beamte und in nicht. richterliche Beamte eingeteilt. Die letteren serfallen wiederum in unmittelbare und mittelbare Beamte. Unmittelbare Staatsbeamte find biejenigen Beamten, die ihr Unt unnrittelbar und allein bom Staate erhalten haben, mittelbare bagegen diejenigen, die ihre Berufung durch einen Rommunalverband, durch eine öffentlich rechtliche, organisch in die Berfassung bes Staates eingeglieberte Porporation ober durch fonftige Inhaber einer öffentlichen Gewalt ober gemiffer Regierungsrechte (mediatifierte Sürften, Standesherren, Butsherren ufm.) erhalten haben und gu biefen in ein bem ftaallichen Beamtenverbaltnis entfprechenbes Dienftverhaltnis getreten find. Borausgefest wird aber, bak ber Staat eine folche Berufung gur Ausübung einer öffentlich rechtlichen Funttion auerfennt. Much die mittelbaren Staats. beauten unterliegen baber ber Mufficht bes Staates, ber fich vielfad vorbehalten hat, ihre Bahl ober Ernennung gut beftatigen. Berner unterideidet man bobere, Subaltern. und Unterbeamte. Bon ben höheren Beamten wird eine wiffenfchaftliche, von ben Subalternbeamten nur eine geichäftliche Borbilbung verlangt. Die Unterbeamten find borgugemeife ju mechanifchen Berrichtungen beftimmt.

(Dr. bon Bittere Sandwörterbuch ber Breuftichen Bermaltung, Leibzig, Rafbergiche Berlagebuchhandlung.)

## Gauneriprache.

piz = Rommis, Ged: glunde geigerl, geign = Freimabchen; witscher kalfer - Ginfaltevinfel: suzhandler = Bferbebieb; siuf = gefälicht; stossenspieler - ber alles Beftoblene in Baufc und Bogen lauflich übernimmt;

lajenen, feinen, feimen = beobachten, lefen; rutschen = betennen, gefteben.

Weltbürger:Albc.

Chiff, Gerbinand Baptifta bon, preuf. Batriot, geb. 1776 au Bilmeborf bei Dresben, lebte feit 1780 mit feinem Bater bei Bleg in Oberichlefien und trat jung in ein breukisches Sufgrenregiment. Bei Auerftebt verwundet, martete er feine Genefung in Rolberg ab und bilbete 1807 ein Freifords von 1000 Mann, mit welchem er die Berteidigung diefer Festung burch Behauptung der Maikuhle wesentlich unterftutte. Bierfür gum Dajor beforbert und als Rommanbeur des Leibhufarenregiments nach Berlin berfest, mard er bier der Gegenstand einer begeifterten Berehrung und Bewunderung. 3m Bertranen auf biefe Bolfsgunft glaubte er fich berufen, eine deutsche Rational. erhebung junt Sturg ber frangofifchen Bwingherrichaft zu leiten, und zog im April 1809 an ber Spite eines Teils feines Regimente ohne Biffen bes Ronigs aus in ber Soffnung, eine Erhebung der Nation herborgurufen. Indeffen bie Stimmung war wiber ihn trop eines fiegreichen Befechts gegen die westfalifchen Truppen bei Dobenborf und er warf fich baber in die Feltung Stralfund, um von hier nach England zu entfommen, fand jedoch 31. Mai nad tapferer Gegenwehr feinen Tob. 500 Mann feines Rorps murben gefangen, 11 Offigiere in Befel erichoffen.

Pferdepflege.

Mus ber Mante entwidelt fich baufig ber og. Straubfuß. Derfelbe zeigt an ber Geffel, feltener am Schienbein und bem Rotengelent, eigenartige Bucherungen, welche einen Ausfluß ausschwigen, der elelhaft riecht, fo etelhaft, bag bie Bferbe, trogbem meiftens ihre Brauchbarteit nur unwefentlich beeintrachtigt ift, balb ab. geichafft merben. In vorgeichrittenem Stabium gelingt die Beilung nur febr felten.

Auflojung ber Matfelede aus Dr. 2.

Bafung bes Tanichtatfets Pahne, Burfte, Greis, Reise, Retter, Bant, Rube, Mim. Boll, Echwant. - Gurft Bilom. Lofinng bes Ratfeis.

Tauft. Bofung bes Diamantraifele. ٥ ė d 0 7 P

Bofung bee Babienratfele. Rigareite, Geier, Grier, Greie Söfning ber Glelchning

Barto. (a Baul, b Man, c an, d Gries. c geftern, f Stern)

# Der Gendarm.

Reitfdrift für bie Mitglieber ber

Königlich Breugischen und reichslandischen Genbarmerie, mit ben Beilagen

Der Polizeihund und Sans und Berd.

Mr. 4 25. Mai 1907. - Seite 73/96. 5. Jahrgang Derausgeber: D H D F 8 DIRIDIE Robert Gerebach, 2 8 4 5 6 7 9 10 11 12 18 14 1 16 17 18 19 20 21 Berlin W. 9, Lintftraße 11. "Der Genbarm" erideint vierzehnteiglich. Briefe und lonftige Genbungen find ftets ju ridten an Gridafistelle bes "Genbarm" gebunben geliefert. Berlin W. 9. Vintftrete 11. Ungeigengebühr: Beftellungen Beangopreis Die Bgefpalt. Beile für Wefcafte. nimmt jebe Boftanftalt, für jebes Bierteliahr DRt. 1,50. und vermifchte Angeigen 50 Bf., iebe Buchbandlung fowie bie für Stellenangebote und -gefuche Fingelne Rummern 80 Bf. Beidafteitelle entgegen. 95 994 Inhaltebergeichnis. l. Sauntblatt. IV. Sachfifches Oberverwaltungsgericht V. Landgericht Berlin I Ginige Beitimmungen fiber polizeiliche Drudfehlerberichtigung . . Mus ben Barlamenten Berionalveranberungen . . . . . DinBi. bom 4. 4. 1907 betr. Borlebrungen bei bem Betriebe ber Schaufeln, ine-Bücherichau 89 befondere ber fog. ruffifcen und amerita. Sandle prattifd . . . . . 89 nifchen Schaufeln auf ben Jahrmarften, Mustunftei . . . . Il. Der Boligeibund. Arbeiterfdus . 79 Das Arbeiten bes Boligeihundes auf 79 Menichenspuren . . . . . . . . . Oberwachtmeifter . . . . . . . . . 80 III. Daus und Berb. Erinterbebandlung in Berford . 80 Rongreffe und Berfammlungen Bom Bapiergelb . . 81 Ermittlungs und Erfennungebienft . . . 82 Bermaltungefunde . Recht, Ordnung und Gefes . . . . Rechtsiprichmörter . . . . . Befunbbeitepflege . Erfenntniffe und Beichluffe. Ruche und Reller . . . 1. Reichsgericht 88 Rätielede . . . II. Rammergericht .

Diefe Rummer ift am 21. Mai 1907 abgefdloffen worben,

III. Baperifces Oberftes Lanbesgericht

Bafangenlifte. - Mngeigen.

# Einige Bestimmungen über polizeiliche Strafverfügungen.

Bon Friebrich Benfen, Bamburg.

Mem aud die Regelung des Bermoltungstreiberderens gemäß § Giffer 3 bes Einfüllerungsgefetes aur Etrobrozeisorbung den Einfüllerungsgefetes aur Etrobrozeisorbung den Einfüllerungsgefetes der Etrobrozeisorbung der Einfüllerungsberge bei fleetreiungen, wegen beren ble Vollgebeischen zum Erdag einer Sirchverlügung befugt find. Bertalfen ist, ist werden der Sirchverlügungen den geben der Sirchverlügungen den gestellt der Sirchverlügungen den gestellt der Sirchverlügungen den gestellt der Sirchverlügungen den gestellt der Sirchverlügungen den gestellt der Sirchverlügungen den gestellt der Sirchverlügungen der Sirchverlügungen der Sirchverlügungen der Sirchverlügungen der Sirchverlügungen der Sirchverlügungen der Sirchverlügungen der Sirchverlügungen der Sirchverlügungen der Sirchverlügungen der Sirchverlügungen der Sirchverlügungen der Sirchverlügungen der Sirchverlügungen der Sirchverlügungen der Sirchverlügungen der Sirchverlügungen der Sirchverlügungen der Sirchverlügungen der Sirchverlügungen der Sirchverlügungen der Sirchverlügungen der Sirchverlügungen der Sirchverlügungen der Sirchverlügungen der Sirchverlügungen der Sirchverlügungen der Sirchverlügungen der Sirchverlügungen der Sirchverlügungen der Sirchverlügungen der Sirchverlügungen der Sirchverlügungen der Sirchverlügungen der Sirchverlügungen der Sirchverlügungen der Sirchverlügungen der Sirchverlügungen der Sirchverlügungen der Sirchverlügungen der Sirchverlügungen der Sirchverlügungen der Sirchverlügungen der Sirchverlügungen der Sirchverlügungen der Sirchverlügungen der Sirchverlügungen der Sirchverlügungen der Sirchverlügungen der Sirchverlügungen der Sirchverlügungen der Sirchverlügun

8 453 StrBD: beichrantt im Abfat 1 die Befugnis der Boligeibehörben Erlag bon Strafverfügungen auf übertretungen. Diefe Befugnis wird im Ab-fat 2 a. a. D. ferner babin eingefchranft, bag feine andere Strafe als Saft bis gu 14 Tagen oder Gelbftrafe verhangt und für eine nicht beigutreibende Belbitrafe eine entsprechende Saftstrafe "substituiert" werben fann. Der Begriff einer Abertretung ift im § 1 3iffer 3 Stres fest-gelegt als eine mit Sast ober mit Geld-strase bis zu 150 M bedrotte Sandlung. Der Bodiftbetrag ber Baft ift 6 Bochen, ihr Mindeftbetrag 1 Tag (§§ 18 und 29 Abf. 2 StrBB.). Der Mindeftbetrag einer Gelbstrafe ift bei Ubertretungen 1 M (§ 27 StrBB.). Die Umwandlung einer nicht. beibringlichen Geldftrafe in Saftftrafe erfolgt auf Grund § 28 Str@B. Bei bem Bufammentreffen mehrerer ftrafbarer Band. lungen ift begliglich der verwirkten Geldftrafen ihrem vollen Betrage nach ju ertennen; bei Ummandlungen mehrerer wegen Abertretungen erkannter Geldstrafen ift der Dochftbetrag der Saft 3 Monate (§ 78 Str & B.)

Die Form ber gu erlaffenben Straf. berfügung ift burch § 453 916f. 3 StrBO. borgeichrieben. Auger ben bierdurch gegebenen Erforderniffen bedarf es für bie polizeiliche Strafverfügung feiner weiteren Formalitaten, insbesondere auch nicht einer Unteridrift, wenn nur der amtliche Charafter berfelben aus ihrer Form für ben Empfänger zweifellos erfichtlich ift. Die im § 37 StrBD. (§ 166 ff 3BD.) erlaffenen Boridriften über bas Berfahren bei Buftellungen finden auf die Buftellung polizeilicher Strafberfügungen feine Unmendung. hier enticheibet, falls das Berfahren nicht durch besondere landesgesehliche Borfdriften geregelt ift, bas Bertommen. Bur bie Ruftellung von Strafperfügungen an Beiduldigte, deren Bohnfit augerhalb des ber beftrafenden Beborbe eigenen Bundesftaats liegt, feblt es an einerreichsgeseslichen Beftinimung. Die betreffende Boligei. behörde wird, falls fie in berartigen Gallen bie Buftellung nicht burch bie Boft bewirfen lagt, die ausmartige Ortsbehorbe lediglich unter Binmeis auf die amifchen den Beborden vericiedener Bundesttagten üblichen Rücksichten der Gegenseitigkeit (Rezidrozität) erfuchen tonnen und die durch die Ruitellung ermachienen baren Muslagen erftatten muffen. Der Schriftwechfel amifchen ben Behörden bericiebener Bunbesftaaten unterliegt jedoch burch gefetliche Beftimmung bem Frankierungezwange (AGBI. S. 514 von 1870, vgl. auch 988Bl. S. 108 pon 1872 und G. 232 pon 1873). Diefe Bestimmung hat nach ber im Jahre 1896 amifchen ben beutichen Bunbesitaaten getroffenen Berftandigung auch auf die portopflichtigen Genbungen ber Kommunalbehörden Anwendung ju finden.

Gegen eine polizeiliche Strafperfügung fteht dem Befculbigten gemäß § 458 Riffer 8 StrBD. das Rechtsmittel ber Befcmerbe an die höhere Polizeibehörde oder (nicht "und") ber Antrag auf gerichtliche Entfcheibung gu. Letterer Autrag ift jedoch nur rechtswirtfam, wenn er binnen einer Boche (fieben Tage) nach ber Befanntmachung (Buftellung) ber Strafverfügung bei einer ber im § 45, 3 Biff. 3 StBO. bezeichneten Behörde mündlich zu Brotofoll gebracht oder schriftlich eingegaugen ist. Fallt das Ende diefer Frift auf einen Conntag oder allgemeinen Beiertag, fo endigt die Frift mit Ablauf des nächftfolgenden Berttages (§ 43 G(PD.). Rur wenn die im § 44 GtPD. vorgesehenen Sinderungsgründe an der Innehaltung der porgefchriebenen Frift von dem Beichuldigten geltend gemacht merben, wird bie Biebereinsehung in den vorigen Stand beantragt merden fonnen (§ 455 StBD.).

Da ber Mutrag auf gerichtliche Entfichiumg als ein Alt ber Beertelbigung auguleben ist, tann bieser Autrag ausger von dem Veschanlichter felste der seinem geleblichen Bertreter gemäß § 138 EtpS. nur von einem Vertelbiger geitellt werden. Der Autrag auf gerichtliche Entschedung gegen eine vollzeitliche Ertableibung gegen eine vollzeitliche Ertableibung unt von dem Mutraofleiche verfolisch unterseichnet fein, widrigenfalls der Antrag als ungu-

laffig verworfen wird.

Die ftrafrechtliche Berfolgung einer Ubertretung, megen beren bie Boligeibeborbe jum Erlag einer Strafberfügung befugt ift, unterliegt nach § 67 Ct6B. ber Berjahrung. Siernach verjährt die Straf. verfolgung von Ubertretungen in drei Donaten. Die Berjährung beginnt mit bem Tage, an welchem die strasbare Handlung begangen ift, ohne Rudficht auf ben Reitpuntt des eingetretenen Erfolges. Bei ben fogenannten "Dauerdelitten" beginnt bie Berjahrung mit bem Aufhören des rechts. midrigen Buftandes, bei Unterlaffungen (fogenannten "Omiffindeliften") beginnt Die Berjahrung mit bem Mufboren ber Berpflichtung.

Mus ben gefetlichen Beftimmungen über die Berjahrung einerfeits und ber gefet. lichen Frift gur Ginlegung ber Rechtsmittel feitens bes Befculbigten anderfeits (§ 453 StPO.) ergibt fich die Folgerung, daß die Strafverfügung fpateftens eine Boche por Gintritt ihrer Berjahrung dem Beichuldig. ten augestellt fein muß. Lagt fich die rechtzeitige Buftellung nicht ermöglichen, fo fann die Boligeibehorde gweds Unterbrechung ber Berjahrung bie betreffenbe Strafatte an das guftandige Bericht ab. geben, da nach § 68 Ston. burch jede Handlung des Richters, welche wegen ber begangenen Tat gegen den Tater gerichtet ift, die Berjährung unterbrochen wird. Jeboch muß die Abgabe an bas Gericht bor Ablauf von brei Monaten vom Lage ber Abertretung ab erfolgen, da die polizeiliche Strafverfügung, die an fich nach § 458 Abi. 4 StBD. Die Beriabrung unterbrochen hat, burch die Abgabe ber Strafafte an das Gericht aufgehoben wird und daber ale etwas nicht mehr Beftebenbes auch feine Birtung bezüglich ber Berjahrung mehr ausüben tann. Die richterliche Sand. lung, die nunmehr an die Stelle der polizeilichen Strafberfügung tritt, muß daber noch bor Gintritt ber Berjahrung ber Strafverfolgung hinficitlich der Abertretung wirtigin werben. Der Erlag einer neuen polizeilichen Strafverfügung zweds Unterbrechung ber Beriährung ift unguläffig.

Jauls gegen die Strafperfügung binnen ber gefeulden Brit ein Bechismittel nicht eingelegt wird. jit dielelbe rechtsfrätig geworden und der Boligiebehöre fiebt, wenn der Strafperfügung nicht undgefonnmen ist, die Bonngsbonffrectung au. Benn auch für das Berwollungswangsberfahren die landesgeleisigen Bettimmungen, soweit solche erlassen sind, maßgebend sind, so sindet doch eine Reihe nichtgesehlicher Bestimmungen auch hier Anwendung.

Der Umfang und bie Grengen ber Zwangsvollftredung (Pfändung) find durch 811 3BD. borgeichrieben. In den Rach. lag tann eine Geloftrafe nur bann vollftredt werben, wenn die Strafverfügung bei Lebzeiten bes Beftraften rechtsfraftig geworden ift (§ 30 Strow.). Bei einem in einem freniden Bundesstaat wohnhaften Beftraften erfolgt die Beitreibung ber perhangten Gelbitraje burch Bermittlung ber ausmärtigen Beborde auf Grund bes Reichsgefetes über ben Beiftand bei Gingiehung bon Abgaben und Bollftredung bon Bermögensstrafen bom 9. Juni 1895. Bemaß & 9 diefes Befeges find im Galle bes Unvermogens bee Beftraften nur bie burch ben gemahrten Beiftand ber erjuchten Beborde tatfachlich entstandenen baren Muslagen bon der erfuchenden Beborde au erftatten.

Bei Pfandung einer Cache tann ein britter, welcher fich nicht im Befite ber Cache befindet, gemaß § 805 390. im Bege ber Rlage feinen Anfpruch auf porjugeweife Befriedigung aus bem Erlofe geltend machen. Die planbende Beborbe tann feboch von bornherein bas Recht bes britten auf vorzugeweife Befriedigung ohne weiteres anertennen. Im allgemeinen begründet ber Befit einer Cache die Bermutung des Eigentums (§ 1006 969.). Der Glaubiger tann bie Glaub. haftmadjung berjenigen Tatfachen beanipruchen, welche ber Bwangsvollstredung Der Bermieter eines entgegensteben. Grundftude hat nach § 559 BGB. für feine Forderungen aus dem Mietverhaltnis ein Blandrecht an den eingebrachten Gachen des Mieters. Bird jedoch eine bem Blandrecht des Bermieters unterliegende Sache für einen anberen Glaubiger gepfändet, fo tann diefem gegennber das Pfanbrecht nicht wegen bes Mietzinfes für eine trübere Reit als das lette Jahr vor der Pfändung geltend gemacht werden (\$ 563 9(39.).

Die Gläubiger des Mauues können nicht Befriedigung aus bem eingebrachten Gute der Frau verlangen (§ 1410 BBB). Dies Beitummung it 1,600 nur für der bei unter der Sperichaft des BGB, gefolosen Ehen maßgebend. Hie den Gleichtenland einer auf 3eit des Jufrafttretens des BGB. (1. 3anuar 1900) betteendenen Ebe bleiben

die bisherigen Gefete maggebend (Art. 200 jum Ginführungsgefet jum BGB.).

Rach erfolgter Bfandung ift die Berfteigerung bes Pfandes erft julaffig, nachbem fie bem Borpfander angebroht morben ift (§ 1220 BBB.). Der Berfauf bes Bfandes ift im Bege öffentlicher Berfteigerung gu bewirfen (§ 1235 BGB.). Die Berfdleppung einer amtlich gepfändeten Sache ift nach § 137 StrBB. und die Berletung eines amtlichen Siegels nach § 136 a. a. D. ftrafbar. Ift im Bege ber Bwangsvollftredung die Beitreibung ber Belbftrafe erfolglos geblieben, fo wird an bem Beftraften Die an Stelle ber unbei. bringlichen Gelbftrafe verbangte - fub. ftituierte - Saftftrafe bollftredt. Die Beiftanbleiftung bei ber Bollftredung bon Bermögensftrafen ift amar burch Reichs. gefet bom 9. Juni 1895 geregelt; es fehlt jedoch an einer gefetlichen Beftimmung, wodurch die Behörden verschiedener Bundes. ftaaten gur Beiftandleiftung bei ber Boll-

Muf Grund bes Gerichtsperfaffungs. gefetes haben fich nur bie Berichte ber Bundesftaaten Rechtsbeihilfe gu leiften (\$ 157 69BB.). Bie bei bem Erfuchen um Auftellung bon boligeilichen Strafverfügungen tann auch bei ber Bollftredung bon Daftftrafen die Mitwirfung auswärtiger Behörden nur que Rudfichten ber Gegenfeitigfeit (Regiprogitat) erbeten merben, die auch allgemein gewährt wird, falls nicht gang befrimmte rechtliche Sinderniffe biefes ausfchließen. Die burch die Saftvollftredung entftehenden Roften (Muslagen) find ber erfuchten Behörbe au erftatten. Der Befirafte tann in allen Sallen burch Rahlung der Geldstrafe die fublidiäre Saftstrafe von fich abwenden (§28 StoB.). Durch Zahlung nur eines Teilbetrags wird die Bollftredung ber Saftftrafe nicht aufgehoben; es mirb jedoch nur eine entfprechende Teilhaftftrafe aur Bollftredung gelaugen tonnen.

ftredung von Saftftrafen verbflichtet finb.

Gemäß § 457 Err§D. IIt die Rollreckning einer Freiheittriede aufgatigheiten freiheiten der Gescheittriede aufgatigheiten freiheiten werden der Gescheiten der Gescheiten freiheiten gescheiten gescheiten nabe Lebensgelabe für ben Betradten abeträchten geltanbe betriebt, bei einem Teiperlichen gultanbe betriebt, bei einem Georgie Rolliterding mit ber Ginrichtung ber Ertafanfalt unsertendem dies offertige Rolliterding mit ber Ginrichtung ber Ertafanfalt unserfanntlie bes Befreitriet Imm gemäß § 188 Err§D. Die Bollitrechung ber Doffittrafe aufgefabeten nerben.

Rad § 70° Str&B. veriabrt die Boll. ftredung einer wegen einer Abertretung ertannten Strafe in zwei Jahren. Die Berjährung wird burch jede auf Bollftredung ber Strafe gerichtete Sandlung berjenigen Beborbe unterbrochen, welcher die Bollftredung obliegt (§ 72 Str@B.). Falls ein wegen einer Abertretung rechts-fraftig Bestrafter über zwei Jahre bom Tage des Eintritts der Rechtstraft der polizeilichen Strafberfügung binaus eine Befängnis. ober Buchthausftrafe verbiigt. to tann im Salle ber Unbeibringlichfeit ber Gelbftrafe die Saftftrafe an bemfelben im Aufdlug vollftredt werben, ba bie Befängnis- ober Budithausftrafe als eine fortgefette Unterbrechungshandlung bie Berjahrung ber Strafvollftredung unterbrochen bat.

Ein von einem Beldaulviaten hinterlegter Gelböten git auf die verfängte Gelblitale zu verrechnen, wenn die Sirafverligung rechtsfrättig geworben ilf. Kalts der ipsätere Aufentialt des Verfaulbägten untermittelt lötelt und ihm die Ernforerligung nicht zugefellt werben fann, ift bei eingetretene Berjäkrung der Ertaberfligung der Sinterlegte Verrag gemäß 8 583 4069, zu bereinnkalmen.

## Mus ben Parlamenten.

Eine Beitition um Abichaffung ber Arreftstrafe für untere Beamte lag bet Beititonstommission bes preusichen Abgeordretenhauses zur Brüfung vor. Die Kommission beantragt:

Das Daus ber Abgeordneten wolle be-

bie Betition ber Königlichen Staatsregierung jur Ermägung zu überweifen. Dem Reichstage zugegangene weitere Betitionen:

- 1. Die Ronditor- und Boderinnung in Barchim bittet um Abanderung einer Bollgeiverordnung über die Einrichtung und den Betrieb bon Bodereien.
- Der Berein fiet hauf-angeftellte in Leipzig-Ruftlabt bittel um Abschaffung der Gesinderodung und rechtliche Gleichfellung des Gesindes mit den gewerblichen Arbeiten.
   Der Berdand der Artseurardillen Deutschlands
- 3. Der Berband ber Artfeurgehilfen Deutschlands bitet um geleptide Regelung ber Arbeitezeit und weltere Ausgestaltung ber Conntagorube im Barbier und Grifeurgewerbe.
- Conservation generalische des Detailertiens in Einigart ditet um Beierligung der das Detailreifen deschäufenden Bestimmungen der Gewerbeordnung sturfugen der Bestellungen auf Erund ber Legitimationssatie
- Der Reichsberdand beuticher Gaftwirtsberdande in Berlin bittet um Anderung der §§ 33 und 147 der Gewerdeordnung.

#### Minifterial-Grlak.

Berfügung bom 4. April 1907, beir. Bortebrungen bei bem Betriebe ber Schanteln, indbefonbere ber fogen, rififden und ameritantiden Schanteln auf ben Jahrmartten, Richwelb und Echunen felten u. bergi.

 Jowie ber Justamer vorzuberagen. Much in der Veretungen des Sondrags ist jerteller Riage gelübet um auf eine Annah fameret Unstäte bei der Vermugung bereichte Sondrag in bei der Bermugung bereichter Sondrag in bei der Bermugung bereichter des Sondrag in bei dem Beitriebe der Sondrag in der bei dem Beitriebe der Sondrag in ist Nichtigken. bas fie dem Beitriebe der Sondrafen mit Nichtigken der Sondrag der der Sondrag in der Sondrag mertfamett widen und bie Anwendung aller bereichte Sondrags der Sondrag in der bereichte Sondrag ist der Sondrag ist der bei der Sondrag ist der Sondrag ist der bei der Sondrag ist der Sondrag ist der bei Anne der Sondrag ist der Sondrag ist der bei der Sondrag ist der Sondrag ist der bei der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der bei der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der bei der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der bei der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag ist der Sondrag is

Der Minifter bes Innern. In Bertretung: b. Bifcoffshaufen.

## Cittenpolizei in Danemart.

Das Geset zur Befämpfung ber öffenilichen Unstitlichteit und der venerischen Anteedung, das kürzlich in Danemark in Krast gelreten ift, enthätt u. a. folgende Bestimmungen:

§ 1. Die polizeiliche Gestattung der Prostitution wird aufgehoben . . .

§ 2. Wer aur linguight... auffordert... wird mit Gefängnis ober... mit Rivangsarbeit (Juchthaus) bestraft... Dieselbe Etrase triffi blejenige Franensberson, bei Ingusta in Gewerde betreibt, wenn sie... von männlichen Personen unter 18 Jahren Besuch au unstättlichen Rwechen empfängt...

§ 3. Es ift verboien, Bordelle gu unter-ten . . . Ber bes Gewinnes halber halten . . . Berionen beiber Geichlechter aum Amede ber Ungucht Autritt au feiner Bobnung gestattet, ober wer Rimmer nicht gu bauerndem Aufenthalt, fondern um Gelegenheit gur Ungucht gu geben, vermietet, ober Frauengimmer unter 18 Jahren, die ihren Unterhalt durch unfittliche Lebensweise erwerben, ins Haus nimmt, wird mit Gefangnis ober Buchthaus beftraft . . . Es ift verboten, fich burch Befannt. machungen, Aufschriften (auf ausgebängten Schilbern), Berfendung bon Befdreibungen ufm. an die Offentlichfeit ober an unbefannte ober ungenannte Berfouen au wenden, Gegenftande jum Bertauf angubieten, die bagu bienen, die Folgen bes Beifcblafes an berhindern . . .

§ 4. Die in dem § 181 des Strafgesehse dorgeschene Strase tommt auch jur Anweidung gegen denjenigen, der unter den in dem genannten Paragraphen angegebenen Berhältmisten geschechtlichen Ilmgang mit seinem Ebegenossen hat, wem dieser dabund angesiecht worden ist und binnen einem Jadre, nachbem er bierbon stemntist erlangt dat, einem Etrojantrag stellt. Wer sich gegen § 181 bes Ertläglestes bed gegen obenstlesche Betinnennig bergeht, soll außerbem, wenn bie stinletung auf einen anberen übertragen stinletung auf einen anberen übertragen stinletung auf einen anberen übertragen stendungsgesollt eine Amerikation in stendungsgesollt eine, bem Ertrautien be mit seiner Seilung beröunbenen Rossen mit einer Seilung beröunbenen Rossen mit einer Seilung beröunbenen Rossen wir Dertulte eine Erntighöbigung au genübren.

§ 5. Berfonen, die an Gefchlechtstraut. beiten leiben, find ohne Rudficht barauf, ob fie felbft die Roften ihrer Deilung gu bestreiten vermögen ober nicht, berechtigt aratliche Behandlung auf öffentliche Roften zu fordern; auch find fie verpflichtet, fich einer berartigen Rur gu unterwerfen, fofern fie nicht ben Beweis erbringen, dak fie fich in privater argtlicher Behandlung befinden. Sind die Berhaltniffe ber erfrauften Berionen berart, bak bie Ubertragung der Krantheit auf andere Berfonen nur durch ihre Absonderung verhindert werden tann, oder halten die Rranten die gur Berhutung ber Krantheit erlaffenen Borfchriften nicht inne, fo follen fie gur Rur in ein Krantenbaus gebracht werben ... Berfonen, die dauernde Unterftühung aus der Urmentaffe beziehen, und bei benen geichlechtliche Erkraufungen nachgewiesen find, find gur Rur in ein Rrantenhans gu bringen.

§ 6. Wenn bei der Behandlung der Krankheit oder nach ihrer Beendigung es im Hindlick auf die Ankledungsgelahr für nötig erachtet wird, daß der Kranke noch weiter unter ärztlicher Ansschilch bleibt, so

- ift ihn von feiten des Argres die Berpflichtung antgarefegen, lich an befinnten zeiten bei ihm einzufinden, oder ihm eine schriftliche Bescheitung war der bei legen, das feine Besandbung von einem anderen autorifierten Argte übernommen worden ist.
- \$ 7. Seber Arga, ber eine gesälechtetrante Berion behandet ober unterfudi, ift verpflichtet, dies auf die Antechungsgesiehr und auf die gerioditigen Golgen antimerfam zu machen, die eintretenwirden, wenn jemand von ihr angeitert ober der Antechung ausgeieht werben sollte, insbejondere ist die Vertreiten davor zu warnen, eine Ebe einzugehen, solange noch Auttechungseicht vorbanden ist.
- S 8. Jeder Arzt ift verpilichtet, in den wödertlichen Verichten an ben aptichaligen. Begirfschat ausdrichtlich bervorzuheben, daß er dies Veilichmungen genou beiogis dat, und gleichgeitig anzungeben, mie vielen Perjonen er die ermächte Verpilichung angetet dat. Ber dem Arzt einen ialigen Annen angibt oder Abditum und bei die Angeben iber Beraf oder Abditum macht, wird nach 215 des Ernschetes defreit.
- § 9. Ein Rind, bas an Suphilis er. frantt ift, barf jun Caugen nicht an bie Bruft einer anderen Frau als feiner eigenen Mutter gelegt werben. Much barf feine Mnme, ber es befannt ift ober die vermutet, baf fie bon ber Krautheit ergriffen ift, das Rind einer anderen Frau jum Stillen an die Bruft legen. Abertretungen werben gemäß § 181 bes Allgemeinen burgerlichen Strafgefetes beitraft, monach ber Schuldige, fofern die Rraufbeit fibertragen wird, nicht nur verpflichtet fein foll, den Erfranften die mit ihrer Beilung verbinibenen Roften an erstatten, sonbern auch Entichabigung gu gablen für die burch die Arantheit vernrjachten Leiben und Berinfte. Diefelbe Erftattmaspflicht fleat bemjenigen ob, ber ein Rind in Pflege gibt, von bem er weiß, bag es geschlechtsfrant ift ober bon bein er bies befürchtet, ober ber ein foldes Rind einer Amme gum Stillen übergibt, ohne daß diefe ober die Pflegeeltern porber dapon unterrichtet worden find, bag bas Rind frant ober ber Rrantbeit verbachtig ift und bag eine Anftedungs. gefahr hiermit verbunden ift. Gine folde Unterbringing bes Kindes ift nicht geftattet, weun baburd, andere Rinder ber Anitedungegefahr ausgeiest merben . . . Gin Rind wird als ber Suphilis verbadtig angesehen, auch wenn fich bei ihm noch

- feine Anzeichen bavon bemerkbar gemacht haben, wenn Bater ober Rutter sich vor weniger als sieben Jahren Sphilis zugezogen haben und noch nicht drei Monate seit seiner Geburt verslossen ind.
- § 10. Jober, ber lich eines Bergebens gegen biefes Geifes fichtlig mocht fann auf Beranlassiung ber Polizei mit seiner ausberanlichen Einwilligung einer ärztlichen Unterjudiung unternorien werben. In Jalle ber Berbacht als begründe befrucht nilb ber Berbacht als begründe befrunden wird, au entscheiden, daß del übertückung ohne Einwilligung stattgnünden hat.
- § 11. . . . Unterjuchungen, die gegen den Büllen des Kranken vorgenommen merden, sollen salls der Betreffende nicht selbst ausdräcklich darauf verzichtet von einem Arzt seines Geschliechtes vorgenommen werden . . .
- § 12. Die öffentlichen oder untertuchenben Arzie baben . Die Pitich, jeden au untertuchen und zu becanden, ber an venerfichen Krantschelten leiden und lich an sie wendet oder an sie verwiesen wird. Es darf von dem Krantschelten eine Entschäusium weder gelordert noch enlegegengenommen werden. Die Begabium gerfolgt aus den öffentlichen Kassen
- § 13. In jedem Halle, in dem es der Argi mit Rückficht auf die Ansteckungsgesafr für notwendig erachtet, hat er dem Betressenden die Verpflichtung aufguertegen, sich zu einer bestimmten Zeit dei ihm einzusinden.
- § 14. Wer auf öffentliche Koften in einem Krankenhaufe zur Behandlung wegen Geschiechtskrankheiten untergebracht ist, darf das Krankenhaus nicht verlassen, bevor er von dem Arzt entlassen worden ist...
- § 15. Die Polizei kam Hotele, Schantnub Gastwirten verbieten, Frauenspersonen, die nach diesem Geiege bestraft worden sind, im Haufe zu haben oder solche Perionen zur Unterhaltung oder Bedienung der Gäste zu verwenden
- § 16. Unter dem Ausdrud "Geichlechtsfrankfeit" werden in diesem Geiete jene Krankfeitsjormen einbegriffen, die in der Medigin als Syphilis, Gonorrhöe, ulcus venereum bezeichnet werden.—

Besonders beachtenswert sind die §§ 1 bis 3 und § 15. § 15 in Deutschland als Beschränkung des § 41 der Gewerbeordnung eingeführt, würde weientlich zur Betämpfung des Animiertneipenunwesens beitragen. Betanmllich ist zurzeit jedem Schankwirt gestattet, jede besledige Dirne alsikellnerin einzussellen; die Sittenpolizei entfäßt solche "Dame" oft ans der sittenpolizeilichen Aussilchen und anständigen" (??) Vroterwerb nachweisen tann.

And bei uns ist bereits von verschiedenen Seiten angeregt worden, das dänische Beispiel nachzuahmen. Bielleicht empfiehlt es sich aber doch, erst die Wirkungen des Gesehes in Danemark ab-

aumarten.

Im librigen hat jede einzelne Polizeibörde es auch in Denisolato in der Hand, das dänische Kuster nachzuchmen. Es ist ein Rechtsirrhum, anzumehmen, daß der § 361° Stroß. die Volizeibehörden verpflichtet, jede gewerbsmäßig Unzucht treibende Frauensperson unter sittenpolizeilsche Auflicht zu stellen, wohl gar dem Antrage dieser Weiber, dieser Aussicht unterfiellt zu werden, stattzugeben.

Die Ablehnung solcher Anträge gibt namentlich in Wittelstädten eine Handhabe gegen die jett so beliebte Freizigigkeit der

Dirne

Stephan.

## Arbeiterschut.

Boridlage gur fuftematifden Befampfung aller gewerblichen Bergiftungen (3. B. durch) Blei, Quecfilber, Anilin, Arfen usm.) hat nach der "Soz. Praris" das Bureau der im Johre 1904 in Bafel abgehaltenen Bertreterversammlung der internationalen Bereinigung für gesetlichen Arbeiterschutz ausgearbeitet und ben Regierungen unterbreitet. Sie lauten: Kür Arzte und Krantenanstalten ist bei gewerblichen Vergiftungen die Anzeigepflicht an die zuständigen fanitaren Auffichtsbehörben einzuführen; ben Argten ift für diefe Arbeitsleiftung ein Ent. gelt zu bieten. In Ländern, in denen die gesehliche Pflicht der Krantenversicherung befteht, find die Argte der Betriebe, die gewerbliche Gifte erzeugen oder verwenden, in eine von den Betriebsinhabern unab. bangige Stellung zu bringen. Die Erzeugung und Bermendung gewerblicher Gifte ift der Anzeigepflicht durch den Betriebs-leiter zu unterwerfen. Den Krantentaffenleitungen ift nabe zu legen, daß den Gefundheitsverhaltniffen ihrer in Giftbetrieben tätigen Mitgliedern im eigenen Intereffe besondere Aufmerksamkeit zu widmen ift und daß fie über diefe gefährdeten Betriebe befondere Morbibitatsausmeife an die Bewerbebehörden zur Befampfung der Bergiftungsurfachen vorlegen. Das Studium und die Renntniffe gewerblicher Bergiftungen find beim mediginischen Unterricht befonders gu fordern; die jungen Arate find auf die wichtige prophylattifche Tatiafeit, die für den inftematischen Besundheitsschut aller gewerblichen Arbeiter notwendig ift, in besonderen Rollegien aufmerksam zu machen. Mit der fachmännischen Beauf. fichtigung ber Betriebe, die gewerbliche Gifte erzeugen ober verwenden, find neben den unabhängigen Kassenzzten gewerbehygienisch geschutte anntliche Arzte zu betrauen. Die Arbeitszeiten der Gistarbeiter sollen nach der Schwere der Lergistungsgesahr geregelt werden.

## Berurteilung u. Begnabigung.

Eine in gleicher Beife für die Straf. rechtspflege wie für das fpatere Forttommen verurteilter, bemnachft aber begnadigter Perfonen bedeutungsvolle Berfügung hat der preußische Instigminifter erlaffen, indem er in Ergangung der für die Führung des Strafregisters geltenden Boridriften angeordnet hat, daß die Strafpollftredungsbehörden bon jedem Gnadenermeife, der eine im Strafregifter vermertte Bernrteilung betrifft, der guftandigen Regifterbehörde unverzüglich Mitteilnug gu machen und daß die Registerführer den Gnadenerweis alsbald nach Eingang diefer Mitteilung zu vermerfen, biefen Bermert auch bei jeder Ausfunftserteilung gleich. geitig mitguteilen haben. Sierdurch wird erreicht, daß in einem etwaigen fpateren Strafberfahren dem erkennenden Richter nicht, wie bisher, lediglich die Tatjache der früheren Verurteilung, sondern zugleich die für ihn nicht minder wichtige Tatfache ber Begnadigung aftenmäßig befaunt wird. Anderseits ist es für das spätere Fortfommen einer vernrteilten, bemnächit aber begundigten Berfon von außerordentlicher Wichtigfeit, daß die über fie beim Strafregifter eingeholte Austimft, die jeder öffentlichen Behörde auf Verlangen erteilt werden muß, fortan nicht lediglich von der Tatjache der Verurteilung, sondern auch von ber Tatfache ber Begnadigung Runde gibt. \*

enfio

= 8

t a

•

| 2577           | 2027           |                                                                                                                                                                                     | 1989<br>2089                                                                              | 1889                                                                           | 1789                                                                                         | 1589<br>1689                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            | Bei ei<br>fionsfå<br>famtei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nem<br>ibige<br>nf.*)                  | pen-<br>n Ge-<br>von M                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                           | _                                                                              |                                                                                              | 564                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                |                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                |                                                                                              | 594                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | 21/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                |                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                           | _                                                                              | -                                                                                            | 621                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | 8 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                      | Ē                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                | 780            |                                                                                                                                                                                     | -                                                                                         |                                                                                | 687                                                                                          | 612                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6                                      | 5                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -              | 813            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                | 717                                                                                          | 636                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                | 846            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                | 747                                                                                          | 705                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                | 966            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                           | 819                                                                            | 777                                                                                          | 732                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | .8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                      | 5                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                | 915            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                           | 852                                                                            | 807                                                                                          |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :                                      | 5                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                | 948<br>1041    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                | 887                                                                                          |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ā                                      | 6                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -              | 981<br>1077    |                                                                                                                                                                                     | 968                                                                                       | 915                                                                            | 867                                                                                          | 771<br>819                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1212           | 1014           |                                                                                                                                                                                     | 996                                                                                       | 945                                                                            | 897                                                                                          | 795<br>846                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ŧ                                      | ŝ                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1607           | 1050           |                                                                                                                                                                                     | 1029                                                                                      | 978                                                                            | 927                                                                                          | 878                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1877           | 1188           | <b>.</b>                                                                                                                                                                            | 1062<br>1116                                                                              | 1008                                                                           | 957                                                                                          | 908                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | es pe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ŧ                                      | Pie B                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1419           | 1116<br>1227   | n                                                                                                                                                                                   | 1095<br>1149                                                                              | 1011                                                                           | 984                                                                                          | 980                                                                                                                                                            | Þ                                                                                                                                          | uftons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | pen                                    | ention                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1461           | 1149<br>1269   | è e                                                                                                                                                                                 | 1128                                                                                      | 1071                                                                           | 1014                                                                                         | 960                                                                                                                                                            | 9                                                                                                                                          | iābigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | fionsf                                 | 76<br>13q 113                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1500           | 130            | 용                                                                                                                                                                                   | 122                                                                                       | 110                                                                            | 104                                                                                          |                                                                                                                                                                | =                                                                                                                                          | 71 Oc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | äbige                                  | ragen                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3 168          | 188            | a<br>d                                                                                                                                                                              | 1 125                                                                                     | 113                                                                            | 107                                                                                          |                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                          | antei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n Die                                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8 159          | 8 125<br>8 137 | =                                                                                                                                                                                   | 4 122                                                                                     | 4 116                                                                          | 4 110                                                                                        | _                                                                                                                                                              | 11 3                                                                                                                                       | ntonin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | fliahr                                 | d) chi                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 168            | 1128           |                                                                                                                                                                                     | 0 132                                                                                     | 7119                                                                           | 14.                                                                                          |                                                                                                                                                                | е п:                                                                                                                                       | ene, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 611.0                                  | er Die                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5 167<br>8 177 | 4 182<br>8 144 | 6                                                                                                                                                                                   | 6 185                                                                                     | 7 128                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | ng an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | !                                      | nftgeit                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8 181          | 0 188<br>9 148 | ::                                                                                                                                                                                  | 9 132                                                                                     | 0 126                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | OR S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                      | 100                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8 18           | 5 15           |                                                                                                                                                                                     | 6 13<br>5 14                                                                              | Ö                                                                              | -                                                                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 8   81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                      | -                                      | į                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10 17<br>12 18 | 71<br>06<br>15 |                                                                                                                                                                                     | 18 14                                                                                     | _                                                                              | _                                                                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 120 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                        | į                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 611            | 241            |                                                                                                                                                                                     | 28 1                                                                                      | _                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 120 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 785            | 542            |                                                                                                                                                                                     | 146                                                                                       |                                                                                |                                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 3/130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8                                      | ž                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1806           | 1560           |                                                                                                                                                                                     | 1464                                                                                      |                                                                                |                                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$                                     | É                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 182            | 157            |                                                                                                                                                                                     | 1489                                                                                      |                                                                                |                                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 8./130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                      | e.                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7 184          | 3158           |                                                                                                                                                                                     | 2 150                                                                                     | _                                                                              | _                                                                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | á                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 619            | 9916           |                                                                                                                                                                                     | 0 15                                                                                      |                                                                                | -                                                                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 69 1:          | 170            |                                                                                                                                                                                     | 15 1                                                                                      | _                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 12) 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | 3                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 890            | 535 A          |                                                                                                                                                                                     | 533 1                                                                                     |                                                                                | _                                                                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8                                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1914           | 653            |                                                                                                                                                                                     | 1551                                                                                      |                                                                                |                                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9                                      | 30                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 193            | 167            |                                                                                                                                                                                     | 156                                                                                       |                                                                                |                                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                |                | 2027 780 818 946 876 945 948 981 1014 1050 1088 11451 148 1186 128 1281 1281 1284 1280 1383 1871 1280 1404 1419 1437 1455 1470 1438 1556 1387 1282 1282 1282 1282 1282 1282 1282 12 | 780 813 946 879 915 948 981 1014 1050<br> 986 1005 1011 1077 1116 1152<br> 1176 1215 1254 | 780 813 846 879  915  948  981  1014  1050<br> 986  1005  1014  1077  116  182 | 819 852 882 915 945 978 966 1029 963 966 1029 965 966 1029 966 1005 1001 1077 1116 1152 1254 | 067 717 747 777 807 887 887 987 927 927 915 945 795 797 927 915 945 795 795 916 905 906 1029 968 968 966 1029 968 966 1029 966 1005 1041 1077 1116 1152 115254 | 581 568 565 612 689 603 600 717 744 771 705 822 564 564 821 646 678 705 772 762 789 819 846 78 705 777 807 887 887 887 887 887 887 887 887 | 551 558 555 612 636 663 600 717 744 771 705 822 564 554 621 648 678 705 722 762 762 879 819 816 873 667 717 747 777 819 852 882 915 945 72 762 763 968 969 1029 968 969 1029 968 969 1029 969 969 969 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 1029 969 | *** ********************************** | ************************************** | 2 te Storfforten betrangen**) noch einer Steinflaget bon  10 11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   24   25   25   27   29   20   31   22   33   34   35    10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   17   18   19   20   17   28   24   25   27   25   29   20   31   22   33   34   35    10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   17   18   19   20   17   18   19   20   21   21   22   23   24   25    10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   17   18   19   20   21   21    10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   31   22   33   34   35    10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   31   22   33   34   35    10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   18   18    10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   18   18    10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   18   18    10   11   12   13   14   15   16   18   18    10   11   12   13   14   15   18   18   18   18    10   11   12   13   14   15   18    10   11   12   13   14   15   18    10   11   12   13   14   15   18    10   11   12   13   14   15   18    10   11   12   13   14   14   14   14   14    10   12   13   14   14   14   14   14    10   14   14   14   14   14    10   14   14   14   14   14    10   14   14   14   14    10   14   14   14    10   14   14    10   14   14   14    10   14   14    10   14   14    10   14   14    10   14   14    10   14   14    10   14   14    10   14   14    10   14   14    10   14   14    10   14   14    10   14    10   14    10   14    10   14    10   14    10   14    10   14    10   14    10   14    10   14    10   14    10   14    10   14    10   14    10   14    10   14    10   14    10   14    10   14    10   14    10   14    10   14    10   14    10   14    10   14    10   14    10   14    10   14    10   14    10   14    10   14    10   14    10   14    10   14    10   14    10   14    10   14    10   14    10   14    10   14    10   14    10   14    10   14    10   14    10   14    10   14    10   14    10 |

## Beamtenrecht und swefen.

Benfionen der Gendarmen und Gendarmerie-Obermachtmeifter. Das neue Benfionsgeset im Bufammenhang mit ber Gehaltserhöhung hat in sämtlichen Stusen Anderungen der Rubegehaltsfäte im Befolge. Wir laffen die bis jum höchften Ruhegehalt reichenden Säte für Genbarmen und Oberwachtmeifter hier folgen. Bunt Bergleich der für Obermachtmeifter eingetretenen Berbefferung diene die im 3. Jahrgang des "Gendarni" auf Seite 160 veröffentlichte Benfionstabelle.

## Mus ber Pragis. Trinferbehandlung in Berford.

(Mus "Bermaltungsbericht bes Magiftrate und Gefdichte ber Stadt Berford, Die Beit bom 1. April 1900 bis 31. Marg 1905 betreffenb".) Betreffs der Trinkerbehandlung ist in Berford ein besonderer Weg eingeschlagen, der vielfach unter der Bezeichnung "Herforder Syftem" bekannt geworden ist. Der Polizei-Inspektor Sohmuth hat sich der Behandlung und Befferung der Trinter

mit Sorgfalt angenommen und Methode und die Erfolge seines Vorgehens auch in Borträgen und in einer fleinen Brofchüre niedergelegt. Es wird darauf der größte Wert gelegt, möglichst frühzeitig ber beginnenben Trinferneigung Renntnis zu bekommen, und dann tritt unter Mithilfe der Frau - eine Individualbehandlung (vom freundlichen Zuspruch bis zu den ftrengften Magregeln bei fortgesetter wöchentlicher Kontrolle) ein, welche in sehr viel Fällen zum Ziel geführt hat. Von den 228 Personen, die seit 1901 auf diese Weise behandelt sind (457 Kinder waren in diesen Trinker-Familien vorhanden!), wurden 31 ganglich enthaltfant, 68 wurden mäßig, 39 blieben ziemlich starke Trinker, arbeiteten aber regelmäßig und wurden menichlicher gegen ihre Frauen, 32 blieben unverbefferliche Truntenbolde, 23 verstarben an den Folgen der Unmäßigfeit, 40 verzogen, weil ihnen ber Boben gu heiß wurde. Der eheliche Frieden hat sich wesentlich gebessert, die Brutalität nahm ab, das Stragenleben murbe beffer.

Auch im übrigen fnchte die Behörde bem Migbranch des Altohols entgegenzuarbeiten, fo durch Darbietung von Raffee an die Arbeitslofen im Winter, durch Fernhaltung der Heerespflichtigen bei der Geftellung vom Birtshausbefuch ufm. In einzelnen Fällen half die Ginftellung in Berfchiedentlich den städtischen Inhrpart. hatte die Polizeiverwaltung mit sämtlichen Wirten des Stadtbezirks Beiprechungen

auf dem Rathause über möglichste Einichränkung des Verkaufs des Branntweins auf Borg. über Durchsührung der Wahregeln gegen erkärte Trunkenbolde.

Die Bolizeiftunde murde - 1 Uhr gehandhabt und blieben zahlreiche und zum Teil strenge Strafen nicht aus. Sabre 1901 führte die ftrenge Beftrafung eines Wirts, der bereits 15 mal dieserhalb Strafen erlitten, zu ziemlich hipigen Angriffen gegen die Behörde; wie denn überhaupt Breffe und Kublikum teine Sympathie für diese Einrichtung haben und im allgemeinen verlangen, daß diese Magregel um in einzelnen Fallen bei Ausschreitungen gehandhabt werden foll; das widerfpricht aber bem Gefet, führt gur Billfur und an einer im Allgemeinintereffe nicht erwünschten Verftartung des Alfoholgenuffes mit Minderung der Arbeitstraft und Arbeitsfreudigfeit für die Bflichten und Anfaaben des Lebens.

## Kongreffe und Verfammlungen.

fiber Giftwanderung in Leichen und die Wödlichfeit des Giftnachweizes bei späterer Enterdigung hielt Professor Dr. 3. Kratter in Graz einen Bortrag, dessen durch eine Angall erfäuternder Hille belegter Insatt isch aus folgenden Leitfäben eraftet.

- 1. Alle der Fäulnis und chemischen Zerfehung widerstelbenden organischen und anorganischen Giste, die im Leben einverleibt wurden, wandern in den Leichen nach den tieser gelegenen Teilen, die leicht beweglichen Pflanzengiste rascher als die schwer beweglischen Mitteralaiste.
- Die postmortale Gistwanderung ist außer bon der Art der Gistbindung, die den Grad der Beweglickeit bedingt, bon dem Gauge der Leichenzersetzung abhängig, mit der die Anslangung im gleichen Sinne fortschreitet.
- 3. Bei ipäten Ausgrabungen find daher bie tiefgelegenen Teile der Leichenreste jowie Meiberreste der Riddenteile, Unterlagen, Sangholz und Graberde unter der Mitte des Vobeubrettes die wichtigsten, noch Ersoch gertprechenden Untersuchungsobjette.
- 4. Der Erfolg hängt wesentlich von einer sachtundigen Entnahme der für die chemische Untersuchung bestimmten

- Teile ab. Unter dieser Voraussetzungist die Wöglichseit des Nachweises stautnisbeständiger Gifte sast unbegrengt, d. h. sie besteht wenigstens sir Mineralgitte so lange, als überhaupt noch Leichenreste auffindbar sind.
- 5. Reben der Auswanderung gibt es auch eine Einwanderung von Giften in den Leichnam. Diese mögliche Onelle eines verhängnisvollen Rechtirrtumes ist vom sachtundigen Unternehmer unschwer aufzudeden und auszuschaften.

Das Berbrechen und feine Urfachen. Vortrag bes Privatbogenten Dr. med. Böllten in Leipzig.

Die bebentliche Runahme ber Berbrechen erforbert, fo etwa fuhrte Dr. Dollten in einem anfangs Dezember 1906 im Raufmannifchen Berein in Leipzig gehaltenen Bortrage aus, bag man ihren Urfachen nachgebe. Man tennt einen beträchtlichen Teil Diefer Urfachen. Bahrend es im Juni boppelt fo viel Gelbstmorbe gibt als im Dezember, im August bie boppelte gahl bon Körperberletungen gegen ben Dezember, ift bas Berhaltnis beim Diebstahl umgetehrt. Die Urfache ift bie Sahreszeit. Die Raffen-Bugehörigfeit bedingt die Bevorzugung mancher Berbrechen. Man braucht, um dies feftzustellen, nicht nach bem Guben zu geben. Der beutiche Often mit feiner gablreichen flawifchen Bevöllerung weift faft breimal fo viel Berurteilungen auf als ber Beften. In ber Beit wirtichaftlicher Bochtonjunttur fteigt bie Bahl ber Robeiteberbrechen und nehmen die Diebftable ab. Die Balfte aller Robeitsbelifte ift wohl bem Alfohol juguschreiben. Der wohltätige Einsluß ber Bilbung bagegen ist gering. Go haben bie Berbrechen feit Einführung bes Schulzwanges fogar um 130 b. D. zugenommen. Erblickleit und Erzichung find nicht zu trennen. Man kennt Berbrecherstammbaume, die über 200 Jahre gurudgeben, und boch fann beim einzelnen zweifelhaft fein, ob Anlage ober Borbild bie Urfache ber Berbrecherlaufbahn abgab. Die Grunde für die bedenfliche Bunahme ber jugendlichen Berbrecher - feit 1886 30 v. S. - liegen in ber allgufruben finangiellen Gelbftanbigfeit ber Arbeiter und im Allohol. Fehlerhafte Bildungen des Schabels und Gehirns, die niedrige und fliehende Stirn, der große Kanapparat u. a. find bei einem Teil der Berbrecher nachzuweisen (Beibrecherphufiognomie). Gering find bie pofitiven geiftigen Leiftungen bes Berbrechers in ber Bolitit, ber Runft wie in ber Literatur. In feinem Barafitentum, feinem Egoismus, feiner Mitleiblofigfeit und Graufamteit liegen für ben echten Berbrecher die Triebfebern gu neuen Berbrechen. Man niuß daher im Rampf gegen bas Berbrechertum auf neue, wirksamere Mittel finnen.

## Grmittlungs- und Erfennungsbienft.

Refletiang ber Transfenfeit. Der Betrumfene ift bon dem Trumfenheit nur Boripisgefinden mit hilfe der Unterfudjung der Buptillerensteit on bettild ja unterleinden, nie der Windener Krat Dr. Joans dirbden an abliteriden Berjaden jehgefielt hat. Durch die Milohobereqitiung teit dire Löhnung des Geheris und dariet dire Löhnung des Geheris und dariet dire Löhnung des Geheris und dafielt in der Schausen der Schausen der Freiheit find daher. Der nicht ist eines fielt in die Joher. Der nicht gekerbeder möglicht rodig einem Mrat jur Brühung auf Papillerenschtin vorgatifischen

## Auslandifche Arbeiter.

Der Mangel an einheimischen Arbeits. traften, welcher fich in ben letten Jahrgebiten in Breugen wie in gang Deutsch. land, namentlich in ben landwirtschaftlichen Betrieben, immer mehr fühlbar machte, hat in ftets gefteigertem Dage die Berangiehung ausländischer Arbeitefrafte aur Folge gehabt. Die Leutenot ift besonders groß im Often ber Monarchie, weil bie bort einheimische Arbeiterbevolterung, angelodt burch bie befferen Löhne ber meftlichen Provingen, in immer größerem Umfange alljährlich vom Frühjahr bis gum Berbit nach dem Beften auf Arbeit geht (fogenannte Sad)fengangerei). Den Erfuh biefes einheimifden Arbeiterbefigits ftellt die flawifde, insbefondere die polnifche Bevolterung ber öftlichen Rachbarn in Rugland und Galigien, welche bei ben meniger günftigen Erwerbsperbaltniffen im eigenen Laube darauf angewiesen ist, ihren Aberidug ins Austand auf Berbienft gu ididen. Gründe nationaler Art baben es erforderlich gemacht, den Zuzug der ausländifchen im Inlande Arbeit fuchenben bolnifden Arbeiter unter befondere Rontroll. poridriften gu ftellen, mabrend die übrigen alljährlich nach Preußen tommenden ausländifchen Saifonarbeiter Staliener, Blamen, Rutbenen, Ungarn ufm.) nur der allgemeinen Ansläuderfontrolle und ben fonftigen allgemeinen polizeilichen Vorichriften, insbesondere auf dem Gebiete ber Canitate. und Bohnungspolizei, unterliegen. Die 

- 2. Sie birfen in ben 4 öftidem Grengprobingn (Cliprusfen, Beltprasien, Volent und Scidelien) in ber Uanburtidagit und beren Netenbertichen joue in gildtenwerten. Berguerten und anderen induftriellen nut in Iandwirtschaftlichen Zeitrieben und in Jandwirtschaftlichen Zeitrieben und zu eine Volenten und der der der die Die Refeditigung im Gefrabeinft und im Anaburett für unsgädfig. Gomitien loften nut auskandensberiet und nut infoweit augefalfen werben, die ihnen teine falubilightigen ähnber angebören.
- 8. Begen ber Reglitundion ber Golionrobeiter belgad ber neue beutich-attificie Anthelswertrag bom 28/15. Juli 1904, bei millife Arbeiter, meiden and Deutidland fommen, um baleibt in landwirtdiollitiden Betrieben ober Rebenbeiteben au orbeiten, fofientrei mit Legitimationspopieren, giltig nom 1. gebruar bis 20. Degember neuen Giltid, berieben worden Errorde objudiern inh. Bor bei Sequituation ber ößerreidijden Mrebier bei Sequitundion ber ößerreidijden Mrebier erlöffen.
- 4. Arbeitgeber, welde ausländigte polnische Salionarbeiter Beschäftigen, haben diese von den übrigen Arbeitern abgeschabert unterzubringen und für ihre ärzüliche Unterjuding, erforderlichensalls auch für ihre Implung Sorge zu tragen.

(Dr. b. Bittere handworterbuch ber preugifden Bermaltung, Leibzig, Rofibergiche Berlagebuchbanblung,)

# Straf= und Verwaltungsrecht und Strafprozeß.

## Ertenntniffe und Beichlüffe.

Die mit einem Stern bezeichneten Erfenntniffe und Beichluffe, bie uns bon unferen Sonberberichterlattern geltefert find, burfen ohne unfere Auftimmung nicht jum Abbrud gebracht werben. Die Schriftleihung.

## I. Reichegericht.

Dentices Reich. Heishalten im Sinne bes Brauntweinftenergeiches. Unter Geifhalten verftebt man die mit einem außertich erfennbaren Zugänglichmachen zum Antauf für das Aublitum verbenndere Blicht des Branntweinvertaufs. — Enlich, RG, vom 25. Januar 1906. — Zeitschr. f. Rechtspfl. in Bauern 164. —

Deutsches Reich. Ausstellen unguchtiger Abbildungen durch eine Rinematographenvorführung. Die Borführung von Gilms durch den Rinematographen fällt unter ben Begriff bes "Ansftellens von Abbildungen" im Ginne des § 184 Str B. Die Rollenfilms enthalten die bildliche Darftellung von Geschehnissen und werden durch Unwendung des Kinematographen dem die Borftellung befindenben Bublifum vorgeführt; banach ftellen fich gerade die Films als "Abbildungen" dar. Das Bor-Beigen der Bilber durch die finematographische Borführung bietet eine aus. reichende Grundlage für die Annahme, daß eine "Ausstellung" ftattgefunden hat. Die Annahme, daß der Begriff des Musftellens eine längere Zeitbauer gur Boraus. fetung habe, ift unbegrundet. - Entich. II. Straff. RG. vom 2. Oftober 1906. Entich. 39, 183. -

Deutsches Reich. Landfriedenebruch; Berftorung. Die Berftorung einer Sache im Sinne bes § 125 Abf. 2 Str B. muß vollständig fein. Das ergibt fich aus bem Bergleich diefer Strafborichrift mit den §§ 305 und 311 StrGB., die ausbrüdlich von vollständiger und teilweifer Berftörung iprechen. Sätte auch beim Landfriedensbruch die teilweise Berftorung bon Sachen den Tatbestand des § 125 Abf. 2 erfillen follen, dann hatte es wie im § 305 und 311 ausdrücklich gefagt werden muffen. — Entich. III. Straff. RG. vom 22. Oftober 1906, III 406/06. -Entich. 39, 223. -

Deutsches Reich. Fahrlässige Körperverlegung infolge Richtbeleuchtung eines Fuhrwerts. Die Polizeilibertretung der unterlassenen Beleuchtung eines Fuhrwerts ift kein Dauerdelitt. Sie ist bereits mit dem Zeitpuntt vollendet, in welcher die Verpflichtung zur Beleuchtung eintrat. Es fann daher neben der Beitralung wegen fahrlässiger, durch die Unterlassung verzurlachter Körperverletzung Vestratung wegen der Bolizeisbertretung erfolgen. — Entich. RG. vom 27. Februar 1905. — St.

## II. Rammergericht.

"Preusen. Hentliche Angelegenheiten. Die in einer Verlaumlung aufgestellte Forderung, die Agitation solle bei den Weservillen einstehen, ist als Erörterung discheiten anzuschen. Nur dam könnte die Frage vielleicht anders eutschieden werden, wenn nur die Aufforderung zu einer Agitation diesen oder jenem bestimmten Weservissen gegenüber ergangen wäre. — Entich 1. Strass M. wom 8. April 1907 in Sochen Sommersteld in Grinberg. — E. d. K.

\*Prențen. Ban. Zum Begriff des Baues iit nicht notwends die Verbindung eines Gegenstandes mit dem Erdboden. Es genügt sur den Begriff des Baues, wemi der Gegenstand schwer, nur unter Ansibietung größerer Aräste, fortbewegt werden fann, ohne daß er in seine einzelnen Teile zerlegt wird. — Entsch, des 1. Strassenat des Kanmergerichts vom 15. April 1907 in Saden Brennmödlt-Stettin. C. v. K.

\*Breugen. Raninden. Comeitin Prengen die Jagdgesete eine Materie nicht erfcboriend regeln, ift es gulaffig, Polizeiverordunngen jum Schute des Jagdrechts gir erlaffen, und amar auf Grund des § Ga des Gesetes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850, wonach der Schut des Gigentums einen Gegenftand des polizeilichen Berordnungsrechtes bildet; denn das Jagdrecht liegt im Eigentum, und nach § 6a find Polizeiverordnungen gulaffig, die den Schitt des Gigentimis bezwecken, foweit in Breugen die Jagdgesete die Materie nicht abichliegend regeln. Das Betreten fremder Grundstüde wird zwar im Interesse des Jagdichutes durch § 368 des Strafgefenbuches geregelt, im § 17 des Sandpolizeigesebes beißt es: "Ber zwar mit einem Ragdichein versehen, aber, ohne fich in Begleiting des Jagdberechtigten gu befinden oder eine schriftlich von ihm erteilte Erlaubnis bei fich zu führen, die Jagd auf fremdem Grundftud ausübt, macht fich ftrafbar." Dieje Regelung erftredt fid aber

nur jo weit, als es sich um Personen hanbett, die die Jagd aus jagdbaren Vieren gehört nach dem Villschabengelet das Kaninchen nicht. Deshalb kommen dies Bestimmungen sird den Kaninchensang nicht in Anwendung, und sind Polizeiberordnungen, die das Verteten fremder Grundssiede zum Zweck des Kaninchensangs von der Justimmung des Kaninchensangs von der Justimmung des Kaninchensangs von der Justimmung des Kaninchensangs von der Justimmung des Kaninchensangs von der Justimmung des Kanderstigten abhängig machen, gittig.

— Entsch des 1. Strassenats des Kammergerichts in Sachen Villenats des Kammergerichts in Coden Villenats des Kammergerichts des

\*Prengin. Antomobilverfehr. Eine Holiseiverordnung, die für städisig angebaute Straßen eine bestimmte Höchstigeschwindigeit der Krasstagen vorschreibt, bezweckt die Erhaltung der Bertehrssicherbeit in Straßen mit lebhastem Bertehr. Daß die Straßen auf beiden Seiten eine durchaus geschlossene Bedaung haben missen hier Bruchaus geschlossen vor der staden nicht durchaus erforderlich. Ausschlaggebend ist der Schutz des Bertehrs den Russingsangern; Husgaugervertehr besteht der iberald da, wo viele Käufer dorhnaden sind. — Eusst, des 1. Straßenats des Kannnergerichts vom 25. April in Sachen von Seinsterfehrs bei und Seiner der

\*Brengen. Fifdereiverordnung. Polizeiverordnung des Regierungsbrafibenten in Robleng jum Schut ber Gifcherei, die auf ichiffbaren Gemäffern das Ditführen und Salten unverpadter Sifchereigerate nur ben Fischereiberechtigten gestattet, ist ungültig. Durch das Fischereisgeset vom 30. Mai 1874 ist das allgemeine Berordnungerecht der Polizeibehörden, foweit der Schut der Fischerei in Betracht fommt, beseitigt worden. Wie aus den Motiven aum Entwurf bes Riichereigefetes hervorgeht, lag es in ber Abficht bes Besekgebers, ein einheitliches Fischereigeset für das ganze Staatsgebiet zu schaffen, weil "bei aller Mannigfaltigfeit im Fischereibetriebe felbst, bei aller Verschiedenheit der Fischereiprodutte die wichtigften Puntte, welche die Gesetzgebung im Interesse der Fischerei ins Auge zu fassen hat, die erfolgreichsten Mittel, mit denen fie der Fischerei ju Bilfe tonmen tann, im gangen Gebiete des prengifchen Staates diefelben find." Unter diefen Gefichtspunkt fallen nach den Motiven insbesondere auch "alle diejenigen Borschriften, die bestimmt sind, der wilden Filcherei entgegenzutreten und das Recht gur Ausübung der Fifcherei gu regeln." Dementsprechend enthält das Gefet eine Reihe bestimmt umgrenzter Ermächtigungen, fo im § 19 junt Erlag einer Bolizeiverordnung auf dem dort bezeichneten Gebiete, in den §§ 31, 41 und 42 für den Begirts. ausschuß. Durch § 52 find alle früher erlaffenen, den Beftimmungen des Fifchereientgegenstehenden Vorschriften ausbrudlich aufgehoben. Bei ber genauen Regelung ber ben berichiedenen Behörden zustehenden Befugniffe muß es als aus. geichloffen gelten, daß das Befet baneben noch ein allgemeines Polizeiverordnungs. recht jum Schute ber Fischerei gulaffen wollte. Dieje Annahme ericheint um fo mehr der Abficht des Befengebers ent. sprechend, als die Gewässer und die Fische die berichiedenften Gebiete paffieren und daher lofale Polizeiverordnungen, möglidjerweise sogar widersprechenden Inhalts, dem Intereffe ber Fifcherei nicht forberlich fein fonnten. - Entich. des 1. Straff. des Rammergerichts in Sachen Bohin-Robleng vom 18. April 1907.

\*Brengen. Berfammlung unter freiem Simmel. In Rogberg ift es Sitte, daß die Bewohner fich des Mittags an Sonntagen auf der Doristraße zusammenfinden, auf und ab gehen, in Gruppen zusammenstehen, fich unterhalten. Der Angeklagte ftieß gu ihnen, sagte einzelnen, die Bergarbeiter befamen zu wenig Lohn. Bald bildete fich ein größerer Kreis von etwa 15 Mann. Der Angeflagte fbrach nunmehr ausführlicher von den Löhnen im oberschlesischen Andustriegebiet und machte Ausführungen in einer Beife, bag er einen längeren gufanunenhängenden Vortrag hielt und in belehrendem Ton eine Viertel- bis eine halbe Stunde fprach. Dabei murbe bon den Ruhörenden ab und zu eine Zwischenbemerkung gemacht. Der Vorderrichter hat gutreffend angenommen, daß damit der Tatbeftand einer öffentlichen Versammlung unter freiem Himmel gegeben ist. Der Angeklagte hat eine Versammlung durch sein Verhalten herbeigeführt. Er hat seine soziale Weis. heit zutage fördern wollen; er hat die Begierde erregt usw. — Entsch. des 1. Straffenats des Rammergerichts in Sachen Scholtnsed-Benthen, vom 22. April 1907. — C. v. R.

\*Prenken. Öffentliche Angelegenheiten. Eine sir die Arbeiter einer bestimmten Fabrit einberufene Versammung, in der nur über Wisstände dieser Fadrit, über die Erreichung besserer Lohn- und Arbeitsbedingungen in dieser und eine geselligtere Stellung gegeniber dem Unternehmer dieser Fabrit versambeit werden soll, fällt nicht unter das Vereinsgeset, Die Angelegenseiten der Arbeiter einer Fabrit sind private Anwelsenstein; es danvelt sind private Anwelsenstein; es danvelt sind private Anwelsenstein; es kanuelt sind

nicht um die Erörterung öffentlicher Angelegenheiten. — Entich. 1. Strafi. KG. vom 21. April 1907 gegen Radan in Annen. C. v. K.

Strafenfrengung. \*Breufen. Strafentreugung im Ginne ber für ben Buhrvertehr an Stragenfreugungen befondere Bestimmung treffenden Boligeiberordnungen hat man nicht nur Puntte gu berfteben, an benen fich Stragen in ber Form eines Kreuges ichneiden. Auch wenn eine Strafe in eine andere einmündet oder mehrere Strafen au einem Puntte zusammenlaufen, muß man von Stragenfreugung reden; beim der 3med ber Berordning, die durch das Bufammenftogen mehrerer Stragenguge erhöhten Berfehrs. gefahren an mindern, trifft auch für folche Puntte gu. - Entich. 1. Straff. RB. bom 11. April 1907 in Cachen Ohm. Münfter. C. b. R.

\*Prenken. Schonzeit für Rehtälber. Zas Erlegen solcher Rehtälber zur Schonzeit, bei denen auch für einen Kundigen ichwer seltzustellen ist, od es sich noch um ein Rehtalb handelt — charatteristisches Mertnal der Eigenschaft als Rehtalb ist die Jahnbilbung — tann als Juwiderhandlung gegen das Belbschongeiek nicht angesehen werden. — Entsch. 1. Straff. K. in Sache Wette-Hillen vom 18. April 1907. — E. v. K.

## III. Baperifches Oberftes Landesgericht.

Dentiches Reich. Raruffellbetrieb auf Brivatgrundftuden. Dad § 33b ber Bewerbeordnung bedarf ber vorgängigen Er. laubnis der Ortspolizeibehorde, mer gemerbsmäkia an feinem Wohnort ftehenden Gewerbebetriebe eine Luftbarkeit, bei der ein höheres Anteresse der Runft ober Biffenichaft nicht obwaltet, öffentlichen Stragen, Wegen ober Plagen darbieten will. Bu den öffentlichen Blagen gehören nicht die im Eigentum von Brivaten ftehenden Blate, mag das Grundftiid auch an ber öffentlichen Strafe gelegen fein und von ihr aus zum Zwecke der Benutung bes Raruffells betreten werden Entsch. Straff. Ban. ObliG. tönnen. vom 30. Ott. 1906. — MBI. 1907, S. 28. —

Deutsches Reich. Marktordnung. Abwärtsberfteigern und marktschreierisches Feilbieten. Eine Warktordnung, die das Abvielbieten auf Jahrmakten verhietet, fit gilktig. Die Worte, mit ober ohne Ausruf" in § 69 Gew.-Ordnung bringen lediglich aum Ausbruck, das nach dem Willen des Gesetzgebers im Interesse der Aussechtung der Ordnung die sir zulässig erkaltung der Ordnung die sir zulässig erkläten Welchkrüngen beim Feilbieten im Umherziehen nicht nur dann angeordnet werden fonnen, wenn hierbei die Karen angeensen werden, sondern anch dann, wenn dies nicht geschieht. Keineswegs bedeuten sie ein gesetzliches Recht zum Anstrien. Das Berbot des Auskrussens erfolgt auch nicht zum Schut der Ronsturrenz, sondern zur Aufrechterhaltung der Ordnung und allemeinen Sicherung des Verfehrs, also auch zum Schutz der Käufer. — Entsch Strass. 2000. Det 1906. — St.

## IV. Gadfifdes Oberverwaltungsgericht.

Deutsches Reich. Musichliefung gewerb. licher Anlagen für einen gangen Ort. Gine Orts. und Stragenbauordnung, die die Errichtung der unter § 16 der Gewerbeordnung fallenden Anlagen für eine ganze Gemeinde verbietet, ift ungultig. Berbote ober Beschränkungen, die sich nicht gegen Anlagen jeglicher Art, fondern mir gegen gewerb. liche Anlagen richteu, dürfen wur im Rahmen der Gewerbe-Ordnung erlaffen werben.\*) Rady § 23 Abf. 3 der Gewo. dirfen aber burch landesrechtliche Bor. idriften gewerblichen Unlagen umr einzelne Ortsteile verichloffen werden. - Entich. Sächl. OBG. vom 11. Juni 1906. -3ahrb. 9, 153. -

## V. Landgericht Berlin I.

Dentiches Reich. Aufforderung gum Ungehorfam gegen Gefete. Boligeiftunde für Berfammlungen. Die allgemeine Polizeistunde gilt auch für öffentliche Berfaminlungen, und zwar auch dann, wenn für die Berfammlung ein Einberufer ober ein Berein den Berfammlingeraum gemietet hat. Die Anflofung der Berfammtlung durch den zuständigen Beamten wegen Eintritts der Polizeistunde verpflichtet alle Anwesenden, auch den "Mieter" des Berfammlungsraums, fich unverzüglich zu entfernen. Die in der Preffe ergebende Anfforberung an die Parteigenoffen, die folche Raime micten follten, der Beifing bes Polizeibeamten teine Folge zu geben, ift als Aufforderung zum Ungehorsam gegen die Befete nach §§ 110 und 111 StrGB. ftrafbar — Entsch. I. Straft. LG. Berlin I boin 27. April 1907 gegen ben Schriftleiter bes "Vorwärts" Sans Weber au Berlin. -

<sup>\*)</sup> Bergl. Br. OBG. Entsch. bom 24. 4. 02 — Gew.-Arch. II, 1 — und AG. vom 5. 12. 01 — Entsch. 23, C. 13

## Drudfehlerberichtigung.

In ber Rammergerichteenticheibung bom 18. Rebruar 1907 über bie Stragenbabn auf Ceite 58 bes "Benbarm" ift burch ein Berfeben ber Druderei ber ameite Gas unboll. ftanbig gebracht worben. Ge muß beigen:

Wenn bon Tieren allgemein bie Rebe ift, fo tannen bamit nur folde Tiere gemeint fein, Die im Brivateigentum Die Gdriftleitung.

#### Polizeibericht.

Bermaltung. Stragenpoligei. neue Boligeiverordnung hat ber Oberbrafibent ber Rheinproving jur Erhaltung ber Sicherbeit unb Ordnung auf öffentlichen Begen, Straben und Blagen für ben Umfang ber Brobing erlaffen. Danach ift ben gur Erhaltung ber Sicherheit, Ordnung, Rube und Leichtigleit bes Bertehre auf affentlichen Wegen, Stragen und Blagen ergebenben Unorbnungen ber Boligeibeamten und Gendarmen Folge gu leiften. Bumiberhandlungen merben mit Gelbftrafe bis au 60 M, im Unbermogensfalle mit entiprechenber Baft beftraft. - Durch benfelben Erlag bes Dberbrafibenten wird bie für ben Umfang ber Rheinpraving erlaffene Boligeiverordnung, betr. ben unbefugten Aufenthalt in ber Rabe ber Betriebeftatten bon Berge und Buttenmerten, bom 29. Dezember 1892 aufgehaben,

Bergrbnungen wie bie lettere find fürglich bam Rammergericht für ungültig erflart worben. (Bgl. Entid. RG. 1. Straff. bom 17. 12. 06. "Genbarm". 4. 3abra. G. 515.)

Eine Bermehrung ber Genbarmerie induftriellen Grenggebiet Bathringens wurde nach eingebenber Erörterung bon bem Landesausiduß für Glfag. Lotringen beichloffen. Es find auf ber Brenge bon Deutich-Oth bis Raveant gurgeit 61 Genbarmen im Dienft. Drei neue Stellen fallen bingutammen.

Forftidusleute. Bon Oftern an ift ffir bie Darmftabt nmgebenben Balbungen gum zweitenmal eine Einrichtung in Birtsamfeit ge-treten, die, im vorigen Jahre mahrend ber befferen Jahreszeit bis Rovember versuchsweise eingeführt, fich gut bewahrt bat und besbalb auch für anbere grobere Stabte ban Intereffe fein burfte. Muf Borichlag ber Forftbeborbe ift burch Bewilligung ber erforberlichen Mittel ban ftabtifcher und ftaatlicher Geite ein besonderer Balbidunbienst ins Leben gerusen worden, der durch Aspiranten des Farstwart-dienstes, die die Forstwartschule mit gutem Erfolg befucht haben, gehandhabt wird. Diefe ausgejuchten, gewandten Leute in ichmuder Forfibienftuniform, mit Dirichfanger, Slinte unb Sabrrad berfeben, find bem Brogbergoglichen Baligeiamt gur befanberen Dienftleining gugewiefen und empfangen bon bort nach einheits lichem Blan ibre Tagesbefehle. Farftliche Obliegenheiten baben fie nicht mabraunehmen, fie find ausichlieglich palizeiliche Giderbeitsorgane, aber gerabe ber Umftanb, bag bie Farftauffeber im Balbe ju Daute find, bag ibr Muge und Obr an ben Forft- und Jagbpolizeibienft gewähnt ift, tommt ihnen jugute. Gie haben bagu beis getragen, bag lichticheue Elemente bie Darmftadt umgebenden Balbungen meiden und daß bie Darmftabter Balbungen wieder den Ruf pollfammener Sicherbeit für barmlofe Spazierganger erlangt baben.

Berbrechen und Bergeben. Angritis auf ben Rameraben Bilana II murbe ein Grubengrbeiter aus Roslawis bon ber II. Straffammer gu Beuthen (O./S.) gu 5 Jahren Befangnie berurteilt. Er war bom Ram. Bflang wegen Diebftable feftgenammen. Muf bem Bege gum Gerichtegefangnis gag er ploglich ein im Armel berborgen gehaltenes Rafiermeffer beraus, womit er bem Beamten erhebliche Berlegungen am Balfe und im Geficht beibrachte. Ramerab Bflang batte 4 Bachen bas Bett buten muffen.

Begen öffentlicher Beleibigung bes Rameraben Genbarmeriewachtmeiftere Guftipp aus Georgenburg murbe ein bereits borbeftrafter Arbeiter aus Georgenburg in ber Berufungs-inftang ban ber Straftammer Infterburg gu brei Bochen Befangnis berurteilt.

Biberftanb leiftete mittels Revolvers ein Buchhalter aus Minchen bei feiner Berbaftung in Dacau bem banerifden Rameraben Benbarm Schieber.

## Berionalberanberungen.

D. ber Delenis, Major in ber 8. Genb. Brig., ein Batent feines Dienftgrabes verlieben. Behmener, Dauptmann und Rammanbeur ber Genbarmerie-Shule in Bahlau, D. Bigleben, Sauptmann in ber Genb. Brig. in Eliag. Sathringen,

Benn, Oberleutnant in ber Genb. Brig. in Elfag. Bothringen, jum Sauptmann beforbert. Geine Majeftat ber Ronig haben Allergnabigft gerubt, bem Oberften Lebr, Brigabier ber 11. Genbarmerie Brigabe, Die Erlaubnis gur Unlegung

bes Rommanbeurfreuges bes Grofber. goglich Buremburgifden Orbens ber Gidentrone

## au erteilen.

Des Ronias Majefrat baben mittele Allerhöchften Erlaffes pam 26. April b. 36. au berleiben gerubt :

#### bas Rreus bes Mllgemeinen Ebrengeidene

bem Genbarmerie. Oberwachtmeifter Blies in Roften, 5. Brig , fawie bem Fuggenbarmerie-Bachtmeifter Uhlich in Carnelimuniter, 8. Brig.;

bas Allgemeine Ebrengeichen bem Gentarmerie-Obermachtmitter Thinius in Rauen, 3. Brig., bem Gendarmerie-Dber-machtmeifter Diegel in Calbe a. G., bem berittenen Genbarmerie-Bachtmeifter Reumann in Ofterburg und ben Aufgenbarmerie Bacht-meiftern Carpe in Oebisfelbe, Goramm in Barchen, biefe vier in ber 4. Brig., bem Benbarmerie-Chermachtmeifter Ritte Iftabt in

Sardon. D. Erig, den Angendamerte-Bodel im Jahre und frant in Konigsmade, bebe in ber 6. Erig, den Angendamente Bodel in Ber 6. Erig, den Angel Bengel in Geber der der Gerichten der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlic

Durch E. R. O. bom 11. Mai 1907 ift bem berittenen Genbormetie-Weigene Viller ber 11. Genbarmerie-Brigade für die von ihm am 23. Dezember v. 38. ausgeführte Reitung eines Knaden vom Lobe des Ertrinfens in der Lahn bei Limburg die Erinnerungs-Medaille für Rettung

aus Gefahr perlieben marben.

#### 1. Brigabe.

DB. Schirrmacher, Br. Enlau, am 1. 5. 07 nach Stalluponen berf. - &. a. Br. Strauß, Dlottowen, am 1. 5. 07 nach Sbunowen bei Turoideln beri. - RB. Stud. Chunomen bei Artolgein Rr. Johannishg, Olipr. am 2. 11. 08 nach Llottowen b. Gehjen Olipr. Imbrt., om 1. 5. 07 nach Plottowen berf. - b. 28. Siemens I. Wohrungen. am 20. 4. 07 nach Sonnenhorn Rr. Wohrungen Imbrt. - b. 28. Lohrens, Memel. am 1. 5. 07 nach Schernen bei Carleberg Imbrt. - 328. Brofgehl, 91. Darguigen, am 18. 4. 07 nach Boitetaten bei Zulpeningten imbrt - 328. Jonte, Admonifchten, am 22. 4. 07 nach Rallehnen bei Raugljorgen Rr. Tilfit imbrt. — FB. Sieger, Fuchsberg Rr. Königsberg, am 9. 4. 07 nach Dorf Schonmohr b. Thorau Imbrt. — 328. Beppel, Szillen, am 10. 4. 07 nach Galenichewo b. Rogowo fmbrt. — FB. Raichewsth, Uigballen, am 14. 4. 07 nach Schirwindt imbrt. — FB. Bach III, Gr. Lattona, am 1. 4. 07 nach Milhlen D. Br. tmbrt. - 398. Sebat I, Gr. Spalienen, am 7. 4. 07 noch Baffenbeim finbrt. 38. Grunau, Rriegobehnen, am 8. 4. 07 nach Fos. Bettindi. Artegovenett, um 5. 7. Soffer, Baugjargen Ar. Tillt Imbrt. – b. 18. Höfer, Bāslad, am 7. 4.07 nach Gr. Reugod dei Kalten-durg D. Kr. Imbrt. — FB. Riebel, Bröbigen b. Schillehnen Kr. Pillfallen, am 22. 9. 06, nach Billfallen Imbrt., trot am 20. 3. 07 bon feinem Ambo. gurud. — FB. Jangon II, Borgen Bz. Rgsbg., am 7. 11. 06 nach Rofitten Rux. Rehrung imbrt., trat am 27. 3. 07 von feinem Ambo. gurud. - &B. Dorrong, Liebenberg. am 8. 2. 07 nach Wühlen D.-Str. Imbat., trait 31. 3. 07 non interne Simbo, partid. — 328. Dentifolianer, Germaner Str. Cittlebung. 328. Dentifolianer, Germaner Str. Cittlebung. 328. Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dentifolianer, Dent

2. Brigabe.

R&B. Stiefels, Mogebuth, am 1. S. 07 and 2 truesform peter | R&B. Style, Shipmin, am 1. S. 07 ned 2 treplore a. Rege petr. | R&B. Style, am 1. S. 07 ned 2 treplore a. Rege, am 2 treplore a. Rege petr. | R&B. Style, am 2 treplore a. Rege petr. | R&B. Style, am 2 treplore a. Rege petr. | R&B. Style, am 2 treplore a. Rege petr. | R&B. Style, am 2 treplore a. Rege petr. | R&B. Style, am 2 treplore a. Rege petr. | R&B. Style, am 2 treplore a. Reg. Style, am 2 treplore a. Reg. Style, am 2 treplore a. Reg. Style, am 2 treplore a. Reg. Style, am 2 treplore a. Reg. Style, am 2 treplore a. Reg. Style, am 2 treplore a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg. Style, am 2 tree a. Reg.

3. Brigabe.
F. a. Br. Ermifd, Marienfelbe b. Berlin, am S1. 5. 07 g. Truppenteil gurud.
4. Brigabe.

878. Bielemonn, Seimbad, 1. 5. 07 nod, stiffetb berl. – 5. 82. Kill, Querfurt, am 1. 5. 07 nod, Schorton b. Reumart, Beg. Holte, Se. 2018. State, Schorton, am 1. 5. 07 nod, Cuerlutt verl. — 378. Stat. 1. 5. 07 nod, Cuerlutt verl. — 378. Stat. 1. 5. 07 nod, Cuerlutt verl. — 378. Stat. 1. 5. 07 nod, Odleben Imbet, trat am 81. 8. 07 bon f. Ambo. gattid.

5. Brigade

5. Brigade

5. Brigade

5. Br. and Kolien veri. − 5. B. o. Br.

6. Br. and Kolien veri. − 5. B. o. Br.

6. Br. and Kolien veri. − 5. Br.

6. Br. and Kolien veri. − 5. Br.

6. Br. and Kolien veri. − 5. Br.

6. Br. Brigade

6. Brigade

6. Br. Br.

6. Br. Br.

6. Br.

6. Br.

6. Br.

6. Br.

6. Br.

6. Br.

6. Br.

FB. Foihit, Jadizse, noch Kungenborf, Kr. Robrze fmbrt., trat am 23. 3. 07 von f. Ambo. aurūd. — FB. Stoszewsky, Bor-Reuborf, noch Johhitte bei Jdaweiche fmbrt., trot am 23. 3. 07 von f. Ambo. aurūd.

7. Brigabe.
5. 29. Pranbt II, Bodold, am 16. 4. 07 nach Saltern. 261, imbrt. — b. 23. Reidmetger. Court.
wom 1. 4.—80. 6. 07 nach Soytimor, Rr. Dortmunb, Bolt Lünen, imbrt. — FE. Wodermann, Brillon, som 19. 4.—31. 5. 07 nach Alfage.
Rr. Brillon, imbrt. — 5. G. a. Br. Edgiöber.
Laer, Rr. Bodoum, am 31. 5. 07 3. Tuppenteil

gurud. - b. 28. Saffen, herne, am 1. 6. 07 ohne Beb. beurl. ale Fuhrpartvermalter beim vone ver, bent, au zursputrerwinter beim Ragiften in Herne. — b. 28. Roch, Eddings haulen b. Werflinde, am 1. 10. 06 ohne Edd. beut, [chieb am 1. 4. 07 auß. — b. 28. Roch mann. Bocholt, am 1. 6. 07 als FW. nach Selcher ver!. — FW. Steinberg, Pallenberg, am 1. 5. 07 nach Allagen, Kr. Armederg, vert. - 328. Dofmeifter, Bonen, poftmäßige Behamm. - 32B. Mubehm und 32B. Dormenn, Gunnigfelb, poftmäßige Bezeichnung ift jeht Bunnigfelb, Rr. Belfenfirchen.

8. Brigabe. 38. Schulg I, Edenhagen, am t. 5. 07 nach Bornbeim, Rr. Bonn, verf. - b. 28. Rras, Duren, am 1. 5. 07 nach Julich verf. - b. 28 Jurn, Reugerfurth, am 1. 5. 07 nach Bittgen verl. — FB. Eroitenberg, Dfren, am 1. 5. 07 nach Geilenfirchen verf. — FB. Schmibt XVIII, Königswinter, am 1. 5. 07 nach Edenhagen, Rr. Balbbröl, verf. — FB. Schwarz li, Schmibtborft, am t. 5. 07 nach Alfum b. Brudbaufen (Rhein) berf. - 3. G. a. Br. Dorr, Alfum, am 1. 5. 07 nach Schmidthorft b. Reumuhl, Ar. Ruhrort, verf. — FB. Beber V, Mulheim, am 1. 5. 07 nach Rath verl. — b. B. Leibel, Julich, am t. 5. 07 nach Buren (Rheinlb.) verl. — 38. horn, Raiferseich, am 10. 5. 07 nach Bab Bertrich, Bez. Coblenz, Imbrt. — &B. Opben, Relbmart Befel b. Befel, am 1. 6, 07 ofine Geh. beuil. als Lazarett-Inspettor in Saarlouis. - b. 2B. Beuider, Roneborf, am 1. 5. 07 gur Fuggenb. verf., bleibt in Roneborf. - b. 28. Peipmann, Kammersseld, nach Gebhardshain Beihmann, Kammersseld, nach Gebhardshain (Westertvald) Imbri., trat am 10. 4. 07 von f. Ambo. juridd. — FW. Hohlfield, Sigmaringen, am 9. 8. 06 nach Eurladingen Imbri., trat am

2. 4. 07 bon j. Ambo. gurlid 10. Brigabe.

DB. Duthte, Baffum, am t. 5. 07 nach Reuftabt a. Rbg. verf. - DB. Raften, Reuftabt a. Rbg., am t. 5. 07 nach Baffum berf.

BB. Schent, Beffe, am 1. 5. 07 nach Flieben verf. - 3B. Rloppel, Schierftein, am 15. 4. 07 nach Ribesheim (Rhein) Imbrt. - b. 28. Leinweber, Montabaur, am 15. 4. 07 nach Ufingen Imbri. - 328. Bechftein, Reuhäufel, am 15. 4. 07 nach Montabaur Imbrt. - 3. G. a. Br. Schipporeit, Schönberg, am 1. 4. 07 nach Bubingen b. Marienberg (Besterwalb) vers. — FB. Soller, Behen (Zaunus) vom 1. 4. bis 3t. 5. 07. Imbrt, nach Bromefirchen,

Brigabe Glfaf. Lothringen.

Bigefelbin. Frante bom 8. Barttemb. 3nf. Rgt. Rr. 126 Großbergog Friedrich von Baben, wurde am 11. 5. 07 als i. S.-F. G. nach Moldbeim gur Brobebienftleiftung einberufen. - b. 28 Stemmle, Bign, wird am 1. 6. 07 bon Bign nach Gufflenbeim berf. - FB. Dieter, Mörchingen (Lothr.), wird am 1. 6. 07 nach Ars Joun, Boft Ars a. b. Mofel, verf. — FB. hillemeiter, Ars Joun, wird am 1. 6. 07 zur berittenen Mannichaft berf. und in Bign ftationiert. — i. b. G. Fripfche, Bufenborf, wirb am 1. 6. 07 aur Rukmannichaft berf. und in Morchingen

(Lothr.) ftationiert. - b. 28. Bunbt, Cufflenbeim, am 1. 6. 07 penf. - Bigefelbm. Gifenblatter bom Inf.-Rgt. Martgraf Rarl (7. Branbenburg.) Rr. 60 hat auf bie Stelle als i. D.- . B. in Molsheim bergichtet. - Gergeant Ben bom 2. Rhein. Duf.-Reg. 9 wirb am 21. 5. 07 als b. G. nach Enfisheim jur Brobebienftleiftung einberufen. - Bigewachtmeifter Put bom 2. Sann. llian. Regt. Rr. 14 wirb am 1. 6. 07 als i. b. &. nach Bufenborf, jur Probebienftleiftung einberuf.
— FB. Sieber, Balicheib, wirb am 1. 7. 07
nach Dreibrunnen, Boft Ballerpsifal . Dreider Bertinen, von Gertinen Bolt Bertinen, bert. – fis. Freher, Balfcheib, wird am 1. 7. 07 nach Oreibrunnen, Boft Balferysthaf. Dreibrunnen, bert. – b. W. Fidelsen, finsbeim, scheibet am 15. 5. 07 aus. – FB. Bumpp, Obertraubach, am 1. 6. 07 penf. b. B. Rolb II, Mergweiler, wirb am 1. 6. 07 nach Sagenau (Elf.) verf. - b. 28. Simftebt, Sagenau, wird vom 1. 6. 07 ab ohne Beh. beurl. — OB. Gufe, Rappoltsweiler, wird am 1 7. 07 penf. - b. 28. Riebolb 1, Ruprechteau, wirb am 2t. 6. 07 als inter. CB. nach Rappoltsmeiler herangeg.

#### Artitelfchan.

Die Erhöhung bee Wohnungegelb. aufchuffes ber Beamten. Bon Conrab Bornhal. Berlin. - Soziale Bragis XII, 23. irnhale Berlin. — Goglale Brazis XII, 28.
Setaläre menbet ind gegen ble geblante Erböhung des Kodmungsgeldsuichulles, die nach feiner
knicht nur den logierig aus Weiterlügerung dereiten
Honde und den logierig wie Weiterlügerung dereiten
Honde und der der der der der der der der
Heine die Godafung einer gedreen gadte vom Ventinachungen von. Der Good als Nobilder haus befiger gemönte dobten Geinfüg auf der Stutzerlie

Die erlie Schinkloigerung mare richtig, wenn bie

Die ettle Guinbiolgerung wöre richtig, menn bie Senniert ben guößeit zelle der sondmehren Wiere ausmachten. Darch die Guitfinflie der Benniert in ill ist der Guitfinflie der Benniert in ill ist fie auch die Guitfinflie der Benniert der Berniert werden zu der Guitfinflie der Berniert wirt. Die Zeitsteut der Guitfinflie der Berniert der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie der Guitfinflie d

Berfaffer marnt fetbit bor einem Daffenanfauf petrefffer want feldt bor einem warenausaup petreffere den bei Stat, weit haben die der Exchulctionswert der Hatel, weit haben die ber Exchulctionswert der Hatel in die höbe ge-treben wiede. Eine gang laugiame, sich auf Jahr-nachtungen wirde mit ihrer don Jahr zu Jahr waren der Bernach die Bernach die die die deinem metflichen Jamahne wohn jemich ein und bieben. Ber allem bliebe aber inzwischen der großen Krebagdi der Senatien ist bolie berfag. St.

Wilbern mit Echlingen. Bon R. Marlin.

Wilbern mit Chiungen. Son N. Wa't IIn. Anneugließ Sopriteit. V. 16. Schaftsbess, erfenfer gibt merndes finnt gene Schaftsbess, erfenfer gibt merndes finnt gene Schaftsbess, erfenfer Schaftsbess, eine and Schaftsbess, erfenfer Schaftsbess, die nach ein Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Schaftsbess der Sc

Um bem Schlingensteller bas handwert zu ber-leiben, wird geraten, die nufgefundenen Schlingen nicht wegzunehmen, sondern zuzuzieben. Fängl fich bauernd nichts, dann ist auch dem hattnächgiten nich weganiechnen, iondern gusgareden, ischaft ind deuternd nicht dem ist auch dem barthäftiglien Beltes Mittel mit des Gedingeniegen vergrämt. Nie allerenden dem des Gedingeniegen vergrämt. Die Gedinge finapp an der Gedingeniege angegeben. Die Gedinge finapp an der Gedingeniege angegeben. Die Gedinge finapp an der Gedingeniegen die Geding gericht der wieder in die alte Geding gurüf, lo doh fie dem Gedingenitüter noch fänglich zu fieden debetat.

Ilm ben Schlingenfteller fetbit an überführen, ohne ihn gerade auf felicher Zul zu erfadpen, wird ein Be-freichen ber zugrzogenen Schlingen mit Schwefelfdire empfohlen. Delfe dat bem Wilberer gelbe Gtreifen in die Sand, die ein paar Wochen iang bestilch ficht-bar find. Eine bei bem fleedunch bereits bernalenen

Schlingenfteller borgenommene Saussuchung ergibt bann bas weitere Beweismatertal. Gt. Schwinbelhafte Ausverfäufe. Rechtsanwalt Dr. Richard Mleganber-Ray in Berlin. - Deutiche Juriftenzeitung, Jahrg. Xil,

Berioffer hatt die Brazis, die in gewissen Erensen und unter gewissen Unitänden nach dem Kor-gange des Z. Stroff. W. d. dem L. v. V. – Enich 30, 257 – Rachschade der Kusdertäufen für ertnubt erachtet. für berfehl. Rus frießt er sich für ein die Freisenster Langussen der Erensen des kreisensteres Erenselsen der Erenselsen des 

Beinen Borfchlag begründer er einleuchtend bem, das durch gemisfende furdertaufsichnichte gange Serasgenungen fleiner Geschäfteleute famer gestädigt mechen ich der Minder einschrett, eine geringe Getöltrafe aber gegenüber dem hohen Gewinn der bei Emmindelausberfaufs nicht fühlbar wirt, oft bereits ich m die Gedältspieim eingerechnet morben tit

Brofitution und Strafrecht. Bon Otto Dunfterberg, Mitgl. b. preuß. Abg.b. -Reiche und Ctaatebeamten Beitung Rr. 16, 168.-1988-und Staatsbeamten Jettung Ar. 10, 103.— Im Anfalhig an die Verdandlungen im preußichen Khacordnetenbaufe dem 20. und 21. Jedruar 1807 iordert Berfoffer, der fich an diesen Berkandlungen übrigenis feldit iedagli beielligt bate, die Veseltigung des 3 381 G.685, weit die Stellung unter füllen-bolizelliche Wontrolle den heutigen Anfadauungen

polizelliche nontrouse den heutigen innegausungen nich mehr entspreche. Innegausungen nich mehrer wiederholt ausgehrochenn Kuficht nicht, um die filtermoiseilliche Kuficht aufzuhebenn Die Boltzel beit wohl die 8 Fecht, aber nich die Flitterleisen der Auffeld eine gewerdbandigs Ungudit kreidende Frauensberfon eine gewerdbandigs Ungudit kreidende Frauensberfon unter Rontrolle ju ftellen.

## Bücherichau.

Mle bier befprocenen Bader uim, finb durch unfere Buchbandelabteilung gu beziehen Birtichaftebuch für Beamte. D. Teut, Bergeborf. Gelbftverlag bes Ber-

faffere. Bebe Beamtenfamilie follte Buch führen: nur auf Grund einer Buchführung latt fich aut wirticaften, Much bei beicheibenem Gintommen ift eine folche Buchführung notwendig. Sie ermöglicht bie Feftstellung, ob guviel ausgegeben ift und wo noch gespart werden fann. Für diese Bwede eignet sich das vorliegende Buch, wie wir gern anertennen, gut. Das Exemplar tostet, vom Perausgeber bezogen, mit Borto 1,70 M.

Belbgengmeifter Benebet und ber Rrieg 1866. Reue Daten jum öfterreichifch-preugifden Felbauge. Bon f. f. Oberleutnant Otmar Robarif. Dit Bortrat und Brief Faffimile, Aberfichteffiggen und Tertiffuftrationen. Leipzig 1907, Berlag bon D. Gradlauer (Richard Goldader).

Die öffentliche Meinung bat Benebet febr viel Unrecht Bugefügt; er hat es ichweigend ertragen, er wollte nicht erwibern. Der Berfaffer berteibigt feinen Delben mit Befdid.

iber Afthmabehandlung, Bon Dr. Dr. Ganger in Magbeburg. Zweite Auflage. Magbeburg 1996, Albert Rathte, Berlag. Ein eriahrener Spegiafift gibt bier Mithmafranten eine befonbere Rur an.

#### Sanble praftifch!

im letten Jahre haben viele Greis. ausichuffe die Beftellung unferer Beitfchrift "Der Gendarm" für die Benbarmen ihres Arelfes übernommen. Bielfach ift den Gendarmen aufgegeben morben, bie Beitschrift bei ber Postanftalt ihres Stations. ortes au beitellen und die Boitquittung aur Erstattung bes Betrages einzureichen. Eine Angahl bon folden mobiwollenden Dag. regeln betroffene Bendarmen bezogen die Reitidrift birett, beitellien biefe aber bei uns nicht ab, empfingen baber jede Rummer boppelt: eine Rummer burch bie Boftanftalt, eine bon une unter Rreugband. Diefe Rameraden fenden uns nun unfere Rechnung gurud und fpielen noch ben Befrantten. Dier heißt cs: nachbenten, prattifch banbeln. Benn zwei Eremplare berfelben Runmer regelmäßig eingeben, muß etwas nicht ftimmen. Wenn ich eine Beitidrift unter Kreugband begiebe und will fie nun durch die Boft begieben, fo muß ich bas unter Krenzband vom Berlag begogene Eremplar abbeftellen; benn ber Berlag erfährt doch nichts bavon, ob biefer oder jener neuer Boftbefteiler wirb. Das Boftzeitungsamt in Berlin forbert bom Berlag so viel Exemplare ein, als bei ihm befielt worben find, bezahlt diefe an den Berlag und verteilt fie an die Boftamter. bon denen Exemplare als bei ihnen befiellt angemeldet worden find. 63-db.

### Mustunftei.

R. B. W. 6. Die Bennhung ber Echnell-(Git-) Buge auf Militarfahrfarten ift auch nach ben neuen Beftimmungen nur auf Brund ber besonderen Beicheinigung, wie fie bisher für bie Benugung ber Schnellgung borgefeben war, zulaffig. Kam. GW. B. in C. Ят. 55. Bingblattbermabrend bee Gotteebienftee.

Benn bie Blugblattverteiler bie Blugblatter in ben Saufern abgegeben haben, nicht auf öffentlicher Strafe, fie auch unter bent Rod berftedt getragen haben, tonnen fie nach ben Borichriften fiber bie Beiligholtung ber Sonn- unb Feiertoge nicht bestraft werben.

Kam, O'Fachm. Lin W. Muffenberung anm Serteil vor Rovitachtend, Gegen bie teibalfich burch Beriprechungen um Geldente. Deben mich burch Genotic. Drodumgen der Berriften und der Berriften der Berriften Muffenberung zum Greif einem Seine der Berriften der Berriften der Berriften der Berriften der Berriften der Berriften der Berriften der Berriften der Berriften der Berriften der Berriften der Berriften der Berriften der Berriften der Berriften der Geriften der Berriften der B

K. 00. Belgeffunde bei Befteling eines Eitlierteiters. Bolgerungen werden bem Rauseffinseinunder in der Beitelle bei Beitelle bei Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle Beitelle

Kam. CW. M. in M. Breibischießen, ber Breibischießen, ber Erlog nicht weiterlich vom Jusal, londern ganz befondern von der Weiden der Grügen der Gründlich vom Busal, londern ganz besondern von der Weidischlicht der Schillen abhangt. 288 Stre. mindet keine Amendung; eine Erlaubnis für Beranflaftung von Preibischen int futte erroberlich.

Dagegen darf und muß die Bolligibehörde barauf jehn, doh durch des Preissschiefen, die ein allgemeines Strasseit, die Bos Berbot bes § 307. B SOMB. über Schiefen an wur Wentschen beluchten Orten) übertreten ober lonft bei öffentliche Sicherbeit gefähret wird. Die nötigen Sicherbeit gefähret wird. Die nötigen Sicherbeitsgeft sind anzuordnen.

An S. in H. 1. Transportmittel beim Banbergewerbebetrieb. Die Eintragung ber Transportmittel (Korre, Pferbefuhrwertu.a.) in ben Bonbergewerbeichein ist nicht vorgeschrieben, erfolgt aber ber Seinerfontrolle

2. Motographentifier an Conntagen-Benn eine Gonulgsoftnung nur do Berebillen bei in Gooulenitern ausgestellten. Bore' berbeitet, donn frauden die Kydotgraphenlästen, die bertäufliche Bare ja in der Regel inde entgolten, nicht berbält zu werden. (Ggl. Uber ben Begriff, Bare' im Ginne ber Gonntagsoftnungen die Re. Entigl. own 29. 10. 08 auf Gelte 488 bes "Genoten, Joahre, 4.) Jahre, 4.)

Kamerad B. in K. Manmagehalt ber Schantgräßen. Unter austumt auf Seite SD bes, Endbarm schart insjeren seiner Verlätigung, als bas Geleg über ben Rammeghalt ber Schantgröße, welche geiter ben Rammeghalt ber Schantgröße, welche geiter bienen, beschändt. Die im § 1 bes Geieges enthalten Selfendantt. Die in § 1 bes Geieges enthalten Selfendantt, welche darüben der Geieges enthalten Selfendantt. Die in § 1 bes Geieges enthalten Selfendantt. Die in § 1 bes Geieges enthalten Selfendantt. Die in § 1 bes Geieges enthalten Selfendantt. Die in § 2 bes Geieges enthalten Selfendantt. Die in § 2 bes Geieges enthalten Selfendantt. Die in § 2 bes Geieges enthalten Selfendantt.

Amisvertt. L. in K. Dunbefang, In Dem Begingnen eines Junbe, ben bet eigene mit geligteiteroding über ben Wochen mentteretelg sindere auf dem Anarthe bate unstandigen beiter, bei dem Weigeliebe und der Bestehe der Bestehe und der Bestehe bei der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der

Mutsvorleher B. in / Statttitber B. bos für Taben. Die na öffentliche Erofe en einem Haute ungebracht Knifferit: "Auben deben keinen Jautit in geregnen, fägernis deben keinen Jautit in geregnen, fägernis deben keinen Jautit in geregnen der Stattfalle gestellt der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der Statte der

— Meteibigung ober Mufreyene Art Meteibe bog fommt nicht in Frage – duffette gestelleiten Entstelleiten – duffette gestelleiten Gnischeibung vorzubefalten fein. Da möglicherweibe bas Gericht barin einen gestelleiten Berlicht barin einen geben llning erblich, ift bie Androgung der Gebe- der Jofftrafe in der poligiklichen Berfigung um judöffig. Ausführung durch einen britten ist mod bos Ausechmößigfte.

# Der Polizeihund.

Beitfdrift gur Förberung ber Bucht, Dreffur und Berwendung von Sunben im öffentlichen Gicherheitsbienft. Beilage ber Beitfdriften "Die Boligei" - "Der Genbarm". - Organ bes Bereins gur Gorberung ber Rucht und Bermenbung von Boligeibunben (P. H. V.) gu Giberfelb. 1907/08.

Berantwortt, Schriftleiter: Grin Gersbach au Berilin.

## Das Arbeiten bes Boligeis hundes auf Menichenipuren. In Rr. 25 ber Reitidrift "Der Polizei-

hund" wird bon ber Bolizeiverwaltung DR., Brob. S., 1. die Frage geftellt: "Bann fann ein Boligeihund gur Ermitt. lung bon Berbrechen, Bermiften uim, erfolareich

permenbet merben?" Sierauf fann man nur antworten: "Benn der Sund auf Menidenfpuren gearbeitet ift!" Bie das gemacht wird, will ich nachitebend näher aus. führen. Sobald der junge Bund Appell befitt, Sinberniffe nehmen, aus dem Baffer apportieren. Meldung überbringen gelernt bat und auf den Mann dreffiertift, beginnt man, mit ibm bas eigentliche Berfol. gen von Menfchenfpuren gu fiben. Mle hauptfächlichfte Norübung hierau fann man bas

Meldungüber. bringen verwerten, porausgefest bag diefes in richtiger

Beife eingeübt. b. b. wenn darauf gehalten mird, daß der | Bund bei Ginubung ber Botengange ben Roof geborig nieder befommt und mit ber Rafe arbeiten lernt. Es ift praftiich, menn hiermit bereits ber 5 bis 6 Monat alte Sund beginnt. Je leichter diefellbungen anfangs für ben Sund gemacht werben, je beffer ift es und man follte bem jungen Dunde nicht geftatten, fich hierbei mube au machen.

Bur die erften Abungen ift es ratfam, menn eine dem Sunde besonders aut betannte Berfon, am beften ber Dreffeur felbft, das Tier por der Ubung liebtoft,

ihm einige ledere Biffen Fleifch guftedt und fich bann, fo daß ber Sund es fieht, entfernt, amedmäßig gegen ben Bind und über Grasboben, mahrend der Gehilfe ben Sund fo lange an der Leine feithalt, bis der Dreffeur (querft auf 50 bis 100 m Entfernung) fich jo verftedt hat. bak er dem nachfolgenden Sunde nicht fichtbar ift.

Muf Diefe Beife wird ber Sund ge. awungen, feinen führer mit ber Rase zu suchen, weil er ibn mit bem Be. ficht nicht findet. Sollte der Bundbei den eriten Ubungen nicht finden, fo wird die Abung mieberholt, bei ber alsbann ber Behilfe, welcher bie bom Gubrer ge-Linie nommene genau tennen muß, mit dem Sunde an ber Leine und ibn jum Guchen auf. fordernd, der Spur nachgeht, bis ber Sund gefunden bat.

Reiche Belohunng von feiten des Aufgeftöberten muß dem Sunde gang beionders bei den erften Abungen werden. Das mag

einige Male wiederholt werden, bis der Sund die

Rafe wirklich herunter befommt. Benn er erft einmal mit gefenttem Ropf die Spu; perfolat, fo macht er fcmelle Fortfcritte er findet allein und die Entfernungen können bann nach und nach bis ju 3 km und mehr perarökert werden.

Sist diefes feft, fo geht ber Behilfe por und lägt fich bom Bunde fuchen, auch erft wieder auf fleine Entfernungen, und fcidt bann ben Sund "Burud" ju feinem Bubrer, welcher bemfelben querft auf ber leuten Strede des Rüchpeges mit lobenben Worten entgegengeht und ihn, wenn er berangetommen ift, ebenfo wie borber ber



Schnigmann Angner, Lübed, mit feinen Boligeibunben.

Gehilfe für ben Gang mit einem Biffen

Fleisch belohnt.

Ift der Hund auf kleineren Wegen sicher, so werben die Entfernungen je nach den Leiftungen bes Hundes vergrößert; jeder Mißerfolg ift sorglam au vermeiben. Wehr als einen Botengang (hin und aurtid.) sollte man vom Hunde in der

Abungftunde nicht verlangen.

Ruumehr, falls das nicht schon früher geschesen, gebe unan zu jedem Botengang dem Hunde sichtbar einen Zettel in die Weldetasche und schiede ihn mit dem Kommando "Bor zur Weldung" sort. Es ist jelbstretkändlich, daß diejenige Kerson, der die Weldung überbracht werden soll, dem Hunde bekannt sein nuch auch der Hund der Hunde der Spur gesett werden. Ift die Weldung überbracht, so läht man den Hund erst einige Winnten ablegen und sich ausruhen, besonders bei weiten Eutfernungen und bei warmen Welter, ehe man ihn "Wit der Weldung zurüd" schied.

hiermit find die Borübungen gum Berfolgen von Menschenspuren beendet; es beginnen alsdann die eigentlichen Abungen felbst. Man geht zunächst dazu über, den Hund auf der Spur des Gehilfen, der einen Gegenstand vorausträgt, in nicht zu großer Entfernung auf feiner Spur nieberlegt und gim Fuhrer gurudtehrt, vorgufchiden, um biefen Gegenftand gu fuchen und feinem Führer zu überbringen. Sollte der Hund, der soust "verloren" sucht, hierin zimächft verfagen, fo geht ber Führer mit ibm auf der Spur des Behilfen bis zu dem Gegenstande vor und fordert den Bund auf, diefen aufzunehmen gurudgutragen. Dann läßt Führer diese Abung auf feiner Spur in ber Beife ausführen, daß er auf einem Bang mit bem Sunde einen Gegenstand fallen läßt und ben Sund nachher gurud. fcidt, diefen zu holen: "Zurud, verloren, apportieren!". Arbeitet der Sund bei diefer Abung sicher, so wird er auf der Spur des Gehilfen weiter gearbeitet, bis er auch hier nicht mehr verfagt.

Nach und nach, je nach der Arbeit des Hundes, werden die Entfernungen bei diesen Ublungen bergrößert; ebeuso lähit man selbst wie auch der Gehilfe vom Hunde unbemerkt den Gegenstand jallen oder wirft ihn seitwärts von der Spur, zuerst gegen den Wind, dann auch mit dem Winde, um so dem Hunde die Sache allmählich schwieriger zu machen. Ihr man mit der Arbeit des Hundes zufrieden, so kann man denselben auf der Spure eines ihm völlig underannten Gehilfen vor oder

aurückschieden, um einen von diesem auf seine Spur gelegten oder weggeworfenen Gegenstand au holen. Der Gestiffe nung jest seinen Weg nicht sichtbar sir den Jund nehmen. Jum Gestugen der Nbung ist Voraussetzung, daß die Witterung des Gestissen dem Junde gegeben und er mit dem Kommando: "Vor, juch, versoren!" auf dessen Spur gesetzt wird.

Alle diese Abungen milfen aunächt auf kleinere Entsernungen und gegen den Bind borgenonumen werden, damit ein Wißerfolg ausgeschlossen ist. Erst wenn der Jund sicherer wird, vergrößert man die Entsernung und schließlich wird der Gehisse auch mit dem Binde seinen Beg uehmen milsen, um den Jund für alle

Fälle sicher zu machen.

Sollte der Hund bis dahin noch nicht fertig auf den Mann dressiert sein, so muß diefes nunniehr fo lange geübt werben, bis er auf Befehl fcneidig an ben Be-Rachbem ber Gehilfe einen hilfen geht. Angriff auf den Führer unternommen und dieser den Hund dur Verteidigung angeseuert hat, ergreift der Gehilse die Blucht, läuft möglichst dem Bunde nicht lichtbar auf eine kleine Entfernung (100 m) davon und verftedt fich am Riel fo, daß er bem Sunde nicht sichtbar ift. dann läßt der guhrer den Sund los und veranlagt ihn jum Berfolgen des Behilfen durch das Kommando: "Bor, such', fass'!" (Man wählt für das Wort "fass'" noch beffer ein anderes, beliebiges Wort; fo tenne ich einen Sund, der auf "Marie", einen anderen, der auf "Beda" gufaßt.) Bierauf folgt man bem Sunde.

nehmen.

Sobald der Führer erscheint, hat dieser den Hungriff augufeuern, dis er den Gehisten wieder 
energisch stellt. Alsdaum leint der Fishrer 
den Hund an und transportiert den Gehilfen zurück nach dem ursprünglichen 
Standort — wenn möglich, in ein Hans. 
Bei diesem Transport läft man den Ge-

bilfen einen Aluchtversuch machen und vom abgeleinten Bunde burch Einholen und Stellen vereiteln. fann man mit dem Sunde auf diesem Transportivea das Abidilagen eines Angriffs auf den Führer sehr gut üben. Spater wirft der Gehilfe bei diefen Abungen auf dem Transport irgend einen Gegenstand, den er bis dahin in der Tafche getragen, zunächft dem Sunde fichtbar, fort.

Wenn nach Beendigung des Transports der Gehilfe sicher, am besten in einem Saufe, untergebracht ift, schickt man den Sund "zurud, fuch', verloren" und läßt fich ben vom Gehilfen fortgeworfenen Gegenstand holen. Bei den weiteren Ubungen merden diefe Sachen vom Gehilfen auf der Flucht vom Hunde unbemerkt zu Boden geworfen und muffen dann ficher gefunden werden. Der Sund lernt hierdurch die von einem Berbrecher weggeworfenen Sachen, welche meift zu deffen Aberführung bienen konnen,

fuchen und apportieren.

Bei meiteren Ubungen auf Spur bes Behilfen, ju bem man mög. lichft jedesmal eine andere, bem Sunde unbefannte Berfon mahlt, lagt man biefen fich am Endpunkt möglichft ficher versteden, im Gebuich, in einem Graben ufm., auch einige Male auf einen Baum flettern, damit der Sund ihn auch bier finden lernt: dieses lettere aber erst dann, wenn der Sund sicher mit niedriger Rafe fucht. Es ift foftlich au feben, wie ein auf die Menschenspur gearbeiteter Sund bei dieser Ubung des öfteren ficher aber bas erftemal - über ben Baunt hinansichieft, auf dem der von ihm Gesuchte fitt, um bald auf der Kährte gurudjuchend festauftellen, ob der Gehilfe jurudgegangen ift ober einen Seitenmeg eingeichlagen hat.

Sobald der Hund festgestellt hat, daß dies nicht der Fall ift, erscheint er wieder am Endpunkt der Fahrte und fucht in der nächsten Unigebung des Baumes doppeltem Gifer, bis ihm ein günftiger Bind die Ausdünftung des Gefuchten, also deffen nächfte Rabe verrat. Eifrige Sunde geben nunmehr "Laut", mährend der Sund auf der Menschenfährte felbit ftill jagt. Man foll nie dulben, daß der Gehilfe sich durch Räuspern oder in sonst einer Beije dem Sunde bemertbar macht, weil dies den hund von der Nasenarbeit abbringen und er fich auf Geficht und Ge-

hör verlaffen mürde.

Berbellt der Sund ben auf dem Baum Sipenden, so soll dieser einige Plappatronen abidießen, damit der Sund fich auch in diefem Salle an das Schiegen gewöhnt. Bei noch nicht gang ichufficheren hunden darf die Ladung zunächst nur ganz schwach fein und erft nach und nach vergrößert merden; anch darf bei folden Sunden erft geschoffen merden, wenn der Führer gur Stelle ift, fo daß der hund fich nicht allein ficherer fühlt, sondern bom Führer auch ermutiat werden fann.

Ift der Bund in diefen Ubungen ficher, dann werden die Entfernungen, welche der Behilfe vorläuft, vergrößert -- aber auch erft Sierbei erweist es fich als febr zwedmäßig, dem Gehilfen ein Bündel Stäbe mitzugeben, die ungefähr 1 m lang und an einem Ende gespitt find, mahrend das obere Ende weiß gestrichen sein muß. Benn der Gehilfe eine Bendung macht oder einen Baun überklettert, hat er einen von diefen Stäben in die Erde zu ftogen und ihn nach der Richtung zu neigen, welche er junächst einschlägt. Dieses wird dem Führer, der mit dem Sunde die Spur verfolgt, einen Anhalt für die Richtigkeit der Arbeit des Sundes geben, obgleich die beften Sunde nicht immer in nächfter Nabe der Spur einem guten laufen.  $\mathfrak{An}$ Bitterungstage ift es nichts Ungewöhnliches. daß der Sund 50 m und mehr unter dem Winde der Spnr läuft.

Die Stäbe follten. wenn fie ihre Schuldigfeit getan haben, aufgenommen werden, damit fie bei einer anderen Belegenheit nicht irreführen. Sie sind natürlich nicht nötig, wenn der Sund erft gelernt hat, ficher die Spur auf große Entfernungen zu halten, und Selbstvertrauen befitt. Der Sund lernt bald felbit überlegen und, wie bereits gefagt, zurüchuchen, menn er über die Spur hinansgeschoffen ift. Man follte daber bem Sunde auch niemals irgend welchen Beiftand leiften, folange derfelbe die Arbeit auf eigene Rechnung fortfett. Es ift nämlich febr wichtig, daß der Bolizeihund felbständig wird.\*)

Die Spur follte möglichft oft geandert werden. Es ift nicht zu empfehlen, den Sund wieder auf einer Strede laufen gn laffen, auf der er bei einer früheren Gelegenheit icon bie Spur verfolgt hat. Auch erzielt man die befte Dreffir des Sundes ftets durch Gingelbreffur.

3d tann nur wiederholt darauf binweisen, dem jungen Sunde die einzelnen

<sup>&</sup>quot;) Leiber will man in berichiebenen Rreifen bies immer noch uicht einlichen und selbst in einzelnen, sonst sogar maßgebenden Kressen wird der eine Geschländig-eit des Bolgiestungen noch immer gewarnt; man sobert dort leider immer wiedet, daß der hind durch recht lautes und ichneidiges Kommando geführt werden soll-lautes und ichneidiges Kommando geführt werden soll-

Übungen utöglichst leicht zu machen. Die Schwierigkeiten sollten wirklich nur ganz almählich gesteigert werden. Es mut die Dauptaufgabe des Dresseurs sein, dem jungen Junde bei diesen übungen einen guten Erfolg zu sichern und in ihm niemals den Gedanken auskommen zu lassen, das er sich irren könnte. Wenn der Schließ häusig gewechselt wird, die sie großer Vorteit; doch der wichtigte Kunst ift der, das derelbe sich streng an die aeaebene Fulkturition hält.

Die Junde, die wir für den Polizeidienst verwenden — Airedaleterrier, Dobermannpinischer und deutscher Schäferhund —
lernen sehr dah selbst überlegen, wenn sie
einen Fester gemacht haben, und sollten
daher nie eine Unterstützung oder Einmischung erfahren, solange sie auf ihre
eigene Kechnung juden. Richts macht
einen schlechteren Eindruck und den Jund
unfähiger, als wenn derselbe bei der geringsten Schwierigkeit seine Arbeit aufgibt
und nach seinem Führer um Bestland ausichaut.

Wenn man auch oft als sicher annehmen mag, daß der Hund die Spur verloren hat oder auf fallsher Spur itt, so ift es doch auf jeden Hall besser, den Dund nicht abzurufen oder zu korrigieren, wenn man nicht ganz bestimmt weiß, daß er irrt. Der Gehilfe mag aus irgend einem Grunde, d. B. nm einer Herde Bieh auszuweichen, don der ihm augegebenen Linke abgewichen sein. Es gibt aber keinen Töheren Fehler, als den Hund von der richtigen Spur abzurufen.

Ein gut gearbeiteter Hund wird sich gan auf seine Rase verlassen und wird den Gehisten nicht eher sehen, bis er seine Körperausdinstung wittert oder auf ihn rennt. Um aber jede Wöglichkeit zu verneiden, daß der hund in die schlechte Augendhiet ungenohnseit verfällt, seine Angen zu gebrauchen, ist es bessen, der Gehistsich seine Rase der Gehisch seine Rase der Gehisch um so den Hund der Kehlissich um so den Hund der Kehlissich um so den Hund der Raseibeitet, um so den Hund der Raseibentissierungssicher zu machen.

Mus vorstehndem kann man sich die 2. Frage: "Welche Umftände muß der Kührer des Polizeihundes bei der Ermittlung von Verbrechen, Vermißten um. beobachten?" leicht beantworten. Es nuß dem Junde Witterung von derzu suchenden Person gegeben werden können und man nuß den Jund anf die richtige Spur zu bringen innstande sein; auch darf diese Spur nicht durch Sonren

anderer Personen au sehr verwischt sein. Sollte die Spur durch Reugierige oder durch den gewöhnlichen Versehr in der nächsten Umgedung des Tat- oder des letzten Ausenthaltsortes des au Suchenden nicht au sinden sein, so lähr nan den Jund in der weiteren Umgebung revierend suchen, bis er die Spur gesinden und ausgenommen hat.

Filhet die Spur auf eine größere Strecke Wegs iber eine belebte Straße und fann man die genommene Richtung seitstellen, so läßt man den Humd zumächt diejenige Straßenbölchung absuchen, nach deren Richtung hin der Gesuchen, köndet der Junid hier die Verlagfen hat. Findet der Junid hier die Spickung der anderen Straßenseite absuchen. Zwecknäßig nimmt man auf der einen Seite keine größere Strecke als 1 bis 2 km vor, um dann erft auch die andere Straßenseite absuchen zu lassenseite absuchen zu lassenseite absuchen zu lassenseite absuchen zu lassenseite den mehre Straßenseite absuchen zu lassenseite zehr

Ist die genommene Richtung nicht festauftellen, so nung die Straße in deressen Beise auch nach der entgegengeseten Seite durch den Hund der entgegengeseten Seite durch den Kund abgesucht werden, wenn man einen Erfolg erzielen will. Es komunt der, das gertreden Rege bis zu 10 km und mehr nach beiden Richtungen hin abgesucht werden müssen, um Erfolg zu haben. Das gründliche Ubsuchen der Straßensöschung darf durch ein ungeduldiges Verhalten des Führers nicht gekindert werden. Je rubiger und zubersichtlicher der Führer bei dieser Arbeit ist, desto sicherer arbeitet der Hund.

Auch wenn der Gesuchte ein Finhrwert benutt hat und innerhalb ber abgesuchten Strede abgeftiegen ift, wird der Sund, wenn die Spur durch regen Bertehr nicht gang vertreten mid verwischt worden ift, beim Absuchen von einer der beiden Bofdungen Bind von der Spur befommen und diese auffuchen und verfolgen. man bei dem abgerichteten Sunde folche ichwierigen Aufgaben bes öfteren, mindestens einmal wöchentlich, vorzmehmen hat, um den hund für alle Falle ficher an machen und ficher zu behalten, ift felbitberftandlich. Der fertige Sund muß ftets in Ubung bleiben, wenn er im Gebrauchsfalle sicher arbeiten soll.

Rappe, Pol.-Rom., Rebeim.

## Haus und Berd.

Beitfdrift für belehrende Unterhaltung und Berbreitung nublider Renntniffe.

## Bom Bapiergelb.

Nachma berdown, Nachma bem Meich ber Wilter ill, nie ist ist Gefählich berähet, Jahn leit mehr als state Heidste berähet, Jahn leit mehr als state Heidste berähet. Die State Heidste Heidste Heidste berähet hat allgemein erft mit Melnag bes 18. Jahrbunderet mann, mollic beihenber der gegen dink bes jahr der State der State hat sind ein befanderet Merchent gefährt. Im den den Geschen der der der beste sind ein befanderet Merchent gefährt. Im den Geschlich werten gebet ben der bestelt in Giochplain weransgabt und ähnliche wert in Giochplain weransgabt und ähnliche Statel in Giochplain weransgabt und abnicht Merchiefer in Contification.

Sundelf mer fiet die Ginikung ben Seiergelb weißer Umfand meldingsebend, bet ein Jahr auf met eine Ginikung von größeren Gummen auf weiter Seinerungen die ein durcht besonden der Seine Seine Ginikung von größeren Gummen Ender Beit der Gilbertodhrung in feit allen Beit eine Gertodhrung in feit allen Beit eine Greiche Greicht unschliebt wir der Gilbertodhrung in feit allen wir der Gilbertodhrung in feit allen wir der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhrung der Gilbertodhru

Das beutifde Egypirgelb hat feinen Jiwangsines, hat allo einen gang anberen Charatter.
Es hat nur ben Jivach, bie Erfeindung größerer
Sommen au eitsichtern und bei Merläglich bebeitungeren. Das beutifde Egypirgelb wich beikub auch den allen Estandsfellen gegen Gold bin auch ben allen Estandsfellen gegen Gold bin getrechtet. Ber Erinbung bes Deutifden Reches batte jebe Edhobern fein eigenes Bustragth, welches im Nochbartanbe nur gegen kommen wurde. Sanden. In Johnung er

 ben betreffenben Lanbern und in großen Stabten gleiche Berechtigung wie bas in Deutschland parmiegent furfierenbe Raniergelb

vorwiegend haftereibe Bayiergelb.

\*\*San unterfeicht bei beiem fogenannte
\*\*Sein Staffeicht bei beiem fogenannte
\*\*Sein Staffeicht bei beiem fogenannte
\*\*Sein Staffeicht gestellt bei bei bei bei bei 
\*\*Sein staffeicht gestellt bei 
\*\*Sein staffeicht gestellt bei 
\*\*Sein staffeicht gestellt bei 
\*\*Sein staffeicht gestellt bei 
\*\*Sein staffeicht gestellt bei 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffeicht 
\*\*Sein staffei

Reiches, fonbern vielmehr ein Aftienunternehmen, bas allerbinge unter Aufficht bes Reiches ftebt und bon Reichebeamten vermaltet wirb. Sie gibt Banfnoten ju 100 und 1000 M' im Gefamitbetrage bon 470 Millionen M ohne jede Dedung aus, ift aber bei ber Ausgabe ber Banfnoten an teine Sobe gebunden. Git ben 470 Millionen M überfteigenben Betrag an Bantnoten, bas fogenannte Rotentontingent, muffen Gegenwerte in gemungtem ober unge-mungtem Golb und Gilber, in Reichefaffenicheinen und Roten und Berte anberer Banten borhanden fein. Aberfteigt bie Bobe ber berausgabten Baninoten aber bie Berte bes Rotenfontingeuts bes borbanbenen gemungten und ungemungten Golbes und Gilbers, ber Reichofalleniceine und Roten anderer Banten. fo muß ber mehr berausgabte Teil mit 5 pCt. bem Reiche verfteuert merben. Die Reichsbant ift beshalb verpflichtet, wochentlich eine Aberficht ber borbanbenen und ber beraufgabten Berte au veröffentlichen

Aftr ben Bertebr untauglich geworbene und befähötigte Reicksofleinscheine und Bantnoten werben eingezogen und berbrannt. Reicht man on einem befahötigten Schein mehr als die Sällte ein, so erbätt man vollen Grigs, Bit be Jolifte inter Sote erfalt man and, nut bie Bertebreite vorfanden, so erhält man telle und Jolifte vorfanden, so erhält man teine Entfabligung.

## Berwaltungefunbe.

Das Dienhalter eines Bennten wird bund den Zielmund bestimmt bestimmt, mit den fein Einstrechäftnis begonnen hat ober zeen es find um das Telenfalter immerable einer bestimmten Benntentfalse baubelt, mit bem Settlemunt, mit dem der bennten in biele stäufer unt gerühlt in. Die Dienstrett im allgerneiten wirte grundigklich unt vom den Gerechnet, bos wirte grundigklich unt vom den Gerechnet, bos Gerechnet, bos Gerechnet, bos Gerechnet, bos Gerechnet, bos Gerechnet, bos Gerechnet, bos Gerechnet, bos Gerechnet, bos Gerechnet, bos Gerechnet, bos Gerechnet, bei der Gerechnet, bei der Gerechnet, bei den der Gerechnet, bei der Gerechnet, bei der Gerechnet, bei der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet der Gerechnet

Tage ber Bereibigung ober bem Datum ber Beftallung, bes Batents ufiv. Das Dienftalter bilbet bie Grundloge für bie Enticheibung berentgen Unipriiche ber Beamten, welche nach ber Dauer ihrer beftebenben Dienftberhaltnifie gu beurteilen find, g. B. für die Reibenfolge inner-halb ber Rangflaffe, für die Dobe ber Benfion, des Bitwen- und Baisengeldes usw.
(Dr. von Bitters handwörterduch der Breufilichen Berwaltung, Leibzig, Rogdergiche Berlagebuchhandlung.)

Du follft bas Recht nicht beugen und

## Recht, Ordnung und Gefes.

follft auch feine Berfon anfeben noch Befchente nehmen; benn die Geschente machen die Beifen blind und verfebren die Cachen der Gerechten. (5. Mole. Rap. 16. 9. 19.)

## Rechtefprichwörter.

Die Mutter Bollgemalt erhält, Benn fie ber Baterband entfällt

Benn ber Bater gestorben ober für tot erflatt ift, so steht biefelbe eiterliche Gemalt, bie bieber bem Bater auftand, nunmebr ber Mutter au. DBBB, 6 1634, Rr. 1 Das minberjabrige Rind braucht besbaid auch feinen

Den Beiftand, ben ber Bater mabit,

Der Richter auch ber Mutter ftellt. Das Bormundichaftsgericht bat ber Mutter einen Beistand gu bestellen, wenn bies ber Bater lettevillig angeordnet bat.

(Dr. Cobe: Reue beutiche Rechte(prichmorter.)

## Gefundheitepflege.

Gine billige und febr brauchbare Gipbabewanne fann aus einem gaß bergeftellt werben, wenn basfelbe in ichrager Linie burchichnitten wird. Im Kalle einer gleichmäßigen Teilung auf zwei hälften enthält man zwei Sigbadebrannen. Es fit zu empfellen, der Schnitt etwas weniger ichräg zu nehmen, damit bie Banne auch entfprechend tief wirb für Erwachiene. Much Betroleumfaffer eignen fich nach grundlicher Reinigung mit Rall und Geife gang gut gu biefem 8wed.

## Ruche und Reller.

Evinat mit anegebadenen Giern. Dan toche ben rein geputten und gewaschenen Spinat in flebenbem Baffer, laffe Ihn auf einem Giebe gut abtropfen und ichneibe ibn gang feln, gebe bann zu einem gehauften Teller Spinat 1/a kg oann zu einem gegauten Leier Spinat 7, ab-Batter, 100 g gang fein geschnittenen Schinken, einige Shlöffel geriedenes Beischort, wei esploffel getiedene Zwiebel, Sala, Weister, Musternug und vier Eier, bermifche bies wohl wind rühre es recht glatt, fülle es in eine be-butterte und mit Beisbrog besträchene Form und bade es im Dien (Robre), fturge ben Ruchen und fcneibe ibn in Stilde, richte ibn gebauft an und vergiere ibn mit ben Giern.

## Mätielecte.

#### Röffelfprung.

|       | bie   | fchein | ften   | mern   |      |  |
|-------|-------|--------|--------|--------|------|--|
| nen   | pfing | fcim   | glängt | er     | fein |  |
| tvelt | 0     | her    | in     | berge  | e6   |  |
| foΩ   | fon   | eō     | tal    | im     | fti  |  |
| wun   | im    | blü    | gen    | blüht  | bie  |  |
| und   | audy  | bas    | gen    | den    | gen  |  |
| 6im   | ber   | alle   | ten    | ftrağı | mor  |  |
|       | buft  | mels   | famer  | for    |      |  |

#### Scharabe.

Ein Erfter bracht' Rithlung ins Lanb; 36 faß beim 3weiten im Barten. Dein Banges mar babon gerannt; 3d wollt es bier erwarten.

## Rahlenrätfel.

1 2 10

2 4 5 2 3645

5 2 7 8

64786

74728

9 6 4 4 6 10

10 6 7 8 6 10 Bogel

fammenbang gelefen, einen Reftaruk.

8241

1 2 8 4 5 6 7 8 9 6 10 militarifcher Titel Schlüffel: machtiger herricher weiblicher Borname Ropfbebedung 4 6 7 6 10 Mufifinftrument Ruspflange meiblicher Borname altes Belbengebicht

## Mineral Befak Ergangungerätfel.

. . and, We . . . Statt ber Bunfte find paffenbe Buchitaben u fegen, fo bag betannte Sauptwörter entfteben. Die eingefügten Buchftaben ergeben, im Bu-

#### Geheimfdrift. 1-. ? 8?=|?. :-)')(;? ,=:-(?=.

#### Redenanfaabe.

Bu einer Sinterlaffenfchaft geboren 7 bolle. 7 halbgefüllte und 7 leere Beinfaffer von gleicher Broke. Diefe follen nun an bie brei Erben berart verteilt merben, bag jeber Erbe gleich blel Bein und bie gleiche Studgabl Gaffer erbalt, ohne bak eine Umfüllung nötig ift.

# Der Gendarm.

Reitschrift für bie Mitglieber ber

Roniglich Breukischen und reichsländischen Genbarmerie, mit ben Beilagen

#### Der Bolizeihund und Saus und Berd. Mr. 5. 8. 3mi 1907. - Geite 97/120. 5. Jahrgang. Berausgeber:

Mobert Gerebach.

Juli

# D # D F B

. 1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 8 4 6 6 7 8 Direftor am "Raifer - Bilhelm . Danf, Berein ber Golbaten-9 10 11 12 18 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 freunde, G. B." und an ber "Ramerabicaft, Wohlfahrte-gefellichaft m. b. S." 14 15 16 17 18 19 20 Berlin W. 9. Lintftraße 11. "Der Genbarm" erideint biergehntäglich. Briefe und fonftige Genbungen find fteis ju richten Gefchfisfielle bes "Genbarm", får Badereien mirb bie Beitfdrift am Jahresabiding aud gebunben geliefert. Berlin W. B. Lintftrafte 11. Beftellungen Anzeigengebühr : Beangopreis Die Bgefpalt. Beile für Gefcafte. nimmt jebe Boftanftalt. für jebes Bierteljahr DRt. 1,50. und bermifchte Ungeigen 50 Bf., jede Buchhandlung fowie bie für Stellenangebote und -gefuche Einzelne Rummern 30 Bf. Beidafteitelle entgegen. Inhalteverzeichnis. L Dauptblatt. Drudfehlerberichtigung . . . . . Richt rechtsfähige Bereine als Mitglieber Nagi tempstagne vereine av Auguser eimes eingetragenen Gereins . 98 BB. vom 1. Wat 1907, Hinveis auf die Zeitschrift. Die Boliest . . . 100 KriegsWinBf. vom 6. 6. 07, Jahrtber-günftigung für Ukrauber . . . 100 BB. vom 27. Watz 1907, betr. die Bolizei Berfonalberanberungen . . . . . Ehrentafel . . . . . Buderidau Mustunftei . . . . . . . . . . . Il. Der Boligeibunb. verorbnung fiber Berabfolgung geiftiger . . . . . 101 Das Rebieren bes Boligeihunbes . Gefete und Berordnungstafel . . . . . 102 Dienftanweifung für bie Boligeibunbführer 116 Mus ben Barlamenten . . . Jagbrecht Rajeftatebeleibigung . . . . . . Milerlei . . . . . . . . . Erfenniniffe und Beidluffe. Büchericau I. Reichsgericht II. Rammergericht . . . III. Dane und Berb. III. Breugifches Oberberwaltungsgericht 107 IV. Baperifches Oberftes Lanbesgericht 108 V. Baperifcher Berwaltungsgerichtshof 109 Das Rarten- und Blanmefen . . . . Recht. Orbnung und Gefet . . . . . VI. Sadifides Oberverwaltungegericht 109 VII. Bermaltungsgerichtshof Braun-Bermaltungefunde . . VIII. Oberlanbesgericht Dflifelborf . 109 IX. Oberlanbesgericht Raumburg . 110 Allerlei Hat . . . . . . Bierbepflege . X. Oberlanbesgericht Dresben . . , 110 Muflofung ber Ratfelede aus Rr. 4. . . . 120 XI. Oberlanbesgericht Stuttgart . XII. Schöffengericht Berlin-Mitte . . . 110

Batangenlifte. - Angeigen.

XIII. Schöffengericht Riel . . . . . . . 110

## Richt rechtsfähige Bereine als Mitglieder eines eingetragenen Bereins.

Bom Beb. Rat Brofeffor Dr. D. Gierte, Berlin,

In bem Bericht bes Musichuffes für Bolfsvorlejungen ju Frantfurt a. D. fiber bas Bermaltungsjahr 1905/06 findet fich 6. 7 ff. eine ausführliche Darftellung ber bon dem Musichuffe unternommenen bergeblichen Berfuche, die Eintragung in das Bereinsregifter ju erlangen. Das Amts. gericht hat burch Befchluß v. 16. Februar 1906 die Eintragung mit furger Begrundung abgelehnt, weil nach der ein-gereichten Satung Mitglieder des Bereins auch nicht rechtsfähige Bereine fein tonnen, bies aber mit ben Beftimmungen bes 969. über Bereine in Biberfpruch ftebe. Das Landgericht hat burch Beichluß pom 9. Darg 1906 bie gegen ben Befchluß bes Amtsgerichts erhobene fofortige Befchwerbe mit eingehenderer Begrundung gurungewiefen. Gine weitere Befdmerbe an bas Kammergericht ift ohne fachliche Prlifung als ungulaffig verworfen. Bereits früber \*) habe ich die Anficht ausgesprochen, bag ein nicht rechtsfähiger Berein Mitglieb eines rechtsfähigen Bereins fein tonne. 3ch muß baran auch gegenüber ben Frant. furter Entidieibungen feitbalten. Das Amtsgericht behauptet, aus dem

BBB. ergebe fich, daß unter Mitgliedern eines Bereins nur natürliche ober juriftiiche Berionen au verfteben feien. erhelle befonders aus ben Beftimmungen über bie Minbeftgahl ber Mitglieder in §§ 56, 593 und 73. Gine wenig überjeugende Beweisführung! Benn ein Berein als tollettive Ginheit bie Mitglied. schaft erwirbt, zählt er natürlich nur als ein einziges Witglied. Als solches aber muß er im Ginne ber Borichriften, bie jur Gicherung eines gehörigen Bereinsbeftandes die Dinbeftgahl von 7 Ditgliedern für die Begründung und bon 3 Mitgliedern für das Recht auf Fortbeftand des Bereins forbern, minbeftens ein menichliches Individuum aufwiegen, Der nicht rechtsfähige Berein größere Bewähr eines langeren Beftanbes als die Gingelperfon. Er ift durchichnittlich auch ein fichererer Beitraggabler als bas Gingelmitglieb. Dafür aber, bag ber rechtsfähige Berein ein folches tollettives Ditglied gur Erfüllung feiner fagungsmagigen Berbinblichfeiten flageweise an-

halten und erforberlichenfalls auf fein Bermögen zugreifen kann, forgen die §§ 50 und 785 ber FPD. und § 213 ber KD.

Das Landgericht halt benn auch bie Begrundung bes Umtegerichte für "nicht fehr" beweistraftig. Auch gibt es gu, daß bie Frage ftreitig fein tonne und in ber Literatur nicht gleichmäkig begntwortet werbe. Musbrudlich fei fie nur bon mir in bejahendem Ginne, bon Golbmann-Lilienthal in perneinenbem Ginne beantwortet worden. Doch muffe man mobl annehmen, bag alle Schriftfteller, bie als mögliche Bereinsmitglieder nur natürliche und furiftifche Berfonen ermabnen, nicht rechtsfähige Bereine ausichließen wollen. Ein ichwerlich gulaffiges argumentum ex silentiol Bor allem aber glaubt bas Landgericht die Richtigkeit feiner Anficht aus allgemeinen Ermagungen berleiten gu tonnen. Denn wenn ein eingetragener Berein nicht rechtsfähige Bereine au Ditgliedern haben und wohl gar fich ausdlieklich ober überwiegend aus folden Mitgliedern gufammenfegen tonne, fo fei bamit ein Mittel gur Umgehung ber Borichriften gegeben, nach benen wirtichaft. liche Bereine fiberhaupt nicht und unerlaubte Bereine fowie Bereine für politifche, fogialpolitifche ober religiofe 3mede nicht gegen ben Ginfbruch ber Bermaltungs. behörde burch Eintragung in das Bereinsregifter Rechtsfähigfeit erlangen tonnen. Es fei bann möglich, einen rechtsfähigen Bentralverein zu begründen, "ber unter bem Mantel irgend eines ibealen 3medes die mirtiame Durchführung ber ben rechtsfähigen Bereinen nicht gestatteten 3mede ber einzelnen nicht rechtsfähigen 3meigbereine erreichen fonnte, ohne ban ber Registerrichter ober bie Bermaltungs. beborbe die Moglichteit bes Ginichreitens megen Umgebung ber §§ 21, 61 969. fofort haben murbe". Bei ber Bulaffung pon rechtsfähigen Bereinen als Mitgliebern eutstebe eine folde Gefahr nicht, ba jeber biefer Bereine bor ber Erlangung ber Rechtsfäbigfeit einer Brufung binfictlich ber bon ihm berfolgten 3mede unterworfen worden fei. Richt rechtsfähige Bereine dagegen feien nicht auf ihre Zwede geprüft und würden daher, sobald fie die Majoritat ber Mitglieder eines rechtsfähigen Bereins bilbeten, imftanbe fein,

<sup>\*)</sup> Bereine ohne Rechtsfabigfeit, 2. Mufi., Gente 30, Anm 43 e.

beffen ideale Awede ihren auf nicht ibealem Gebiet liegenden Zweden unteranordnen.

Diefe allgemeinen Erwägungen icheinen mir auf einem Rehlschluffe gu beruben. Die Zwedbeftimmung eines Bereins ift unabhängig von ber 8wedbestimmung feiner Ditglieber, mogen biefe nun juriftifche Perfonen oder bloge tolletime Gin-

beiten fein.

Dag juriftifche Berfonen Mitglieber eines eingetragenen Bereins fein tonnen, ift unbeftritten. Belden 3med aber bie juriftifche Berfon für fich verfolgt, ift für ihre Zulaffung als Mitglied volltommen gleichgültig. Zuriftische Bersonen des öffentlichen Rechts tonnen Mitglieder eines privatrechtlichen Bereins fein. Stiftungen tonnen als Mitglieder einem Berein beitreten. Go tann auch ein auf einen wirtfcaftlichen Gefchäftsbetrieb gerichteter Berein Mitalied eines für einen idealen Awed begrundeten Bereins fein, ohne daß bierburd beffen Gintragungsfähigfeit in Grage geftellt würde. Barum follen nicht Aftiengefellichaften ober Befellichaften mit befcrantter Saftung einen eingetragenen Berein für Fachichulunterricht bilden ober einem Bohltatigfeiteverein beitreten? Chenio tann ein Berein für einen politifden, fogialbolitifden ober religiöfen Smed. nachdem er einmal mangels Einspruchs ber Bermaltungsbehörde burch Gintragung die Rechtsfähigfeit erlangt bat, als Ditglied einem Berein für einen anders gearteten idealen Zwed angehören, ohne daß ein Ginfprud srecht ber Berhieraus maltungsbeborbe gegen beffen Gintragung ermuchie. Berfolgt ein rechtsiäbiger Berein, der Mitalied eines eingetragenen Bereins ift, jatungswidrig einen für ihn nicht zulässigen Zwed, so tann gegen ihn auf Grund des BGB. § 43 eingeschritten werden. Dies wird unter Umftanden auch möglich sein, wenn er ben ungulässigen Zwed burch die ihm als Mitglied guftebende Einwirfung auf das Berbalten bes meiteren Bereins ju erreichen fucht. Bon biefem allem aber wird ber weitere Berein als folder nicht berührt. Gegen ihn fann nur vorgegangen werden, wenn er felbst fagungswidrig verfährt; fomit erft bann, wenn bon den eine Amedverichiebung anftrebenben Gliebvereinen entfprechende Mehrheitsbeschliffe ober Borftandsbandlungen durchgesett würden. Umgefehrt werden Gliedvereine als folde, lofern fie fich im Rabmen ibrer Satungen halten, von ben Magregeln gegen ben ausichreitenben Gefamtverein nicht betroffen. Benn A. B. einem eingetragenen Berein, ber fagungswidrig Bolitit treibt. die Rechtsfähigfeit entzogen wird, fo tann boch einem au feinen Mitgliebern gehörigen eingetragenen Berein, der nach feiner Sabung einen politifden 3med bat, felbft dann nicht gleichzeitig bie Rechtsfähigfeit genommen werben, wenn er das unguläffige Berhalten bes Befamtvereins mit peruriadit bat.

Gang nach benfelben Gefichtsbuntten

aber ift das Berhältnis zwischen dem Zwed eines eingetragenen Bereins und bem 3med eines nicht rechtsfähigen Bereins, falls man ibn als Mitglied gulaft, au beurteilen. Der Untericied besteht nur barin, baf bier ber Gliebverein in ber eigenen Zwedfenung nicht beschränft ift. Er tann fich nach Belieben wirtichaftliche ibegle, politifche, fogialpolitifche ober religiofe Mufgaben ftellen. Berfolgt er unerlaubte ober gemeingefährliche Riele, fo tann gegen feinen Beftanb nur bas öffentliche Bereinsrecht reagieren. vom BBB. angedrohte Entziehung ber Rechtsfäbigfeit ift ibm gegenüber unausführbar, ba man ibm nicht nehmen tann, mas er nicht bat. Dagegen unterliegt die Amedbeitimmung bes einzutragenden Bereins, die von der Zwedbeftimmung etwaiger Gliedpereine pollfommen unabbängig ift, ber Brufung und Rontrolle nach ben Borichriften bes BBB. Er barf nicht eingetragen merben, wenn er feiner Canung gemäß auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ift ober wenn er fatungs. magig einen politifden, fogialpolitifden ober religiöfen Zwed verfolgt und die Bermaltungsbehörde Ginfpruch erhebt. er eingetragen, fo tann ihm nach § 43 969. Die Rechtefähigfeit wieber entzogen werden, jobald er fahungswidrig einen für ibn unguläffigen Zwed verfolgt. Dies ift natürlich auch bann möglich, wenn er feine Rechtsfähigfeit benutt, um behufs Gefebesumgebing Gliedvereinen eine Birt. famteit, die fle als eingetragene Bereine nicht entfalten burften, ohne Gintragung ju verichaffen. Die bloge Doglichfeit aber, bak fo etwas portommen fann, ift doch fein binreichender Grund, um von vornberein eine berartige Bereinsbildung abgufchneiben. Das find polizeiftaatliche Ermagungen, die folgerichtig zu einem allgemeinen Bereinsperbot führen mußten!

hiernach fcheint mir bas Geiet ber Zulassung von nicht rechtsfähigen Bereinen gur Mitgliedichaft in einem eingetragenen Berein ein Sindernis nicht zu bereiten. Es ware in bobem Grade wimichenswert,

daß fich die Berichte biervon überzeugten; benn bie gegenteilige Pragis ichabigt in engherziger Beife bas Bereinsleben. In vielen Gallen wird es für bas Gebeiben eines Vereins febr forderlich fein, wenn ihm nicht rechtsfähige Bereine als beitragspflichtige Mitglieder angehören fonnen. Co gerade bei einem Berein für Bolte. bildung, wie er bier in Frage fteht. Man tonnte bagegen anführen, bag ber Beftand uneingetragener Bereine nicht gu befördern, ihnen vielmehr das Leben moglidift gu erichmeren fei. Allein eine berartige Tendenz ist ungerechtfertigt. Unfer bürgerliches Recht hat nun doch einmal die nicht rechtsfähigen Bereine als legitime Gebilde anerkannt und durch befondere Borichriften dafür geforgt, daß fie als organifierte gefellichaftliche Ginheiten befteben und mirten fonnen. Und folange der Erwerb der Rechtsfähigfeit nicht nur mit Schwierigfeiten verbunden ift, deren Uberwindung für viele Bereine ben gu erwartenden Borteil nicht aufwiegt, fondern auch gablreichen erlaubten Bereinen ichlechtbin berichloffen bleibt, mare ein anderes Berhalten ber Rechtsordnung ebenfo unbillig wie verfehrefeindlich. anderen Seite fchredt man ja gerade burd folde Ginfdranfungen bes gulaffigen Sagungsinhaltes Bereine, Die fich eintragen laffen wollen, bon ihrem Borhaben Bielleicht tonnten fie freilich auf einem Ummege ihr Biel erreichen. Denn ich mochte miffen, mas gegen eine Sabung

einzuwenden mare, nach der die Summe der jeweiligen Mitglieder oder etwa ber jeweiligen Borstandsmitglieder eines befrimmten nicht rechtsfähigen Bereins gur Mualiedichaft berufen murbe? Die nach § 58 R. 1 BBB. erforderliche Beitimmung ber Capung über ben Gintritt und Austritt ber Mitglieder tonnte dabin lauten. daß die Mitgliedschaft mit der Zugehörig-teit zu dem nicht rechtsfähigen Berein erworben und mit dem Musscheiden aus bemfelben berloren mirb. Die Gatung fonnte ferner nach §§ 25 und 40 BBB. beftimmen, bak die als jeweilige Ditglieber bes nicht rechtsfähigen Bereins berufenen Ditglieber in ber Bereinsperfammlung zusammen nur eine Stimme führen und bei der Ausübung des Stimmrechts durch ihren Borfteber vertreten merden. Chenfo tounte die Beitragspflicht im Ginne eines einbeitlichen Rollettivbeitrages folder Mitglieder geordnet merben. Unbequemlichfeiten. die aber übermutblich maren, ermuchien bem Berein nur, weun das Amtsgericht auf Grund bes BBB. § 72 häufig die Ginreichung einer Mitglieberlifte verlangte. Goll nun wirflich, was fich fo auf einem Umwege erreichen läßt, auf bem direften und allein fachgemäßen Bege unerreichbar fein? 36 glaube, daß die Berichte, wenn ihnen mehrfach folde permidelten Bereins. fagungen überreicht wirden, fich bald gur richtigen Auffaffung befehren murben. (Deutsche Juriftenzeitung, XII. Jahra., Rr. 4.)

## Ministerial-Grlak.

Berfügung bom 1. Dai 1907, Sinweis auf Die Beitfdrift "Die Boligei".

Die von dem "Raifer-Bilhelm-Dant" berausgegebene Beitfdrift "Die Boligei", auf beren Grundung ich durch meinen Erlag bom 25. Abril 1904 hingemiefen habe, hat in den bisherigen drei Jahren ihres Beftebens ihrem Inhalte und ihrer gefamten Haltung nach fich als ein geeignetes Bilfsmittel gur Bflege und Forderung bes auten Beiftes unter ben Bolizeibeamten und jur Erhaltung und Erweiterung ibrer dienftlichen Renutniffe erwiesen. Die anertennenswerten Beftrebungen der Beraus. geber find inbeffen nach mir geworbeneu Mitteilungen von den Bolizeibehörden einfclieglich einzelner Koniglichen Polizeiverwaltungen nur in verhältnismäßig geringem Umfange durch Abonnements auf die Reitschrift für die dabei in Betracht tommenden Dienftftellen unterftiigt morden.

Euere Sochwohlgeboren erfuche ich deshalb ergebenft, die beteiligten Beborben, befonbers auch die ftabtifchen und landlichen Bolizeiverwaltungen, in geeignet erscheinender Beife auf die Beitschrift erneut auf. merfiam zu machen.

Berlin, ben 1. Mai 1907. Der Minifter bes Immeru. b. Bethmann. Sollmeg.

Sahrtvergunftigungen für Urlauber.

In ben Feftiegungen über biefe Fahrt-vergunftigungen - Seite 198 ber Militar-Eijenbahn Drbnung l. Teil, Dedblatt 106 treten folgende Anberungen ein:

1. Bei ber Benugung bon D. Bugen tritt an Stelle ber "Löfung von Blattarten" bie "Bablung bes Schnellzugszuschlages". Diefer beträgt für bie 3. Bagenflaffe bei Entfernungen von 1-75 km 0,25 M, von 76-150 km 0,50 M, über 150 km 1 M.

2. Muf ben preußifd-beiftiden Staatseifen. babnen find versuchsweife ben beurlaubten Militarperjonen vom Feldmebel (Dedoffigier) abwärts die "aufglagfreien Schnellzüge (Eilgüge)" allgemein, also auch dei Reisen auf Entfernungen von 300 km und darunter sowie bei längerer Urlaubsdauer (bei Unterossigieren über 14 und bei Cemeinen über 8 Tage) zum Wilitärfahrpreise mit Ausschluß der Festgeiten freigegeben verden.

Berlin, den 6. Mai 1907.

Kriegsministerium. Allgemeines Kriegs-Departement. Sixt v. Armin.

## Berfügung bom 27. März 1907, betreffend bie Bolizeiverordnung über Berabfolgung geiftiger Getränke.

Eucere Exelleng überfenden wir beifolgend Bibfarif (Mnlage a) der Grlinde au einem Ertenntnisse des Obervervaltungsgerichts bom 1. Februar d. 3. aur gefälligen Kenutnisnahme mit dem ergebenen Eruden, die Woligeivervaltungen darauf hinzuweisen, daß sie dei Berfigungen an Trunstenbolde auf Grund von § 1 Abl. 2 der in Gemähebei des Erlasse vom § 1 Abl. 2 der in Gemähebei des Erlasse vom § 1 Abl. 2 der in Gemähebei des Erlasse vom § 1 Abl. 2 der in Gemähebei des Erlasse vom § 1 Abl. 2 der in Gemähebei des Erlasse vom § 1 Abl. 2 der in Gemähebei des Erlasse vom § 1 Abl. 2 der in Gemähebei des Erlasse vom § 1 Abl. 2 der in Gemähebei des Erlasse vom § 1 Abl. 2 der in Gemähebei des Beitanfannt versichen der Trunstenbolden das Beitelen der Virtsfäheiten zum Gemäh bezw. zum Witnehmen geistiger Getrände zu unterlagen.

"Gerlin, ben 27. März 1987. Der Minister ber geistlichen, Der Unterrügise u Wedizinat-Angelegensteiten. In Bettretung: Im Auftrage: Förster. v. Bischofsbauen. Der Minister für Handel und Gewerbe. An Bertretung: Dr. Richter.

Durch Berfügung ber Bolizeiverwaltung zu M. vom 19. Juni 1905 ist ber Sandler S. für einen Trunfenbold erflart worden. Bugleich ift ihm das Betreten von Lotalen, die gum Ausschante geiftiger Getrante bestimmt find, unter ber Androhung unterfagt worden, bag er für jeden Fall ber Buwiderhandlung in eine 3wangsftrafe bis gu 50 M, an beren Stelle im Falle bes Unvermogens für je fünf M ein Tag haft trete, verfalle. Dieje Berffigung bat S., nachdem feine dagegen gerichteten Befchwerben bon bem Roniglichen Regierungepräfidenten und bon bem Roniglichen Oberprafibenten, bon letterem durch Beicheib bom 27. Oftober 1905, zurudgewiesen waren, im Wege tes Verwaltungs-streitverfahrens angesochten und die Mage gegen Die Boligeiverwaltung gerichtet. einem fpateren Schriftfat bat er eine mit fünf Unterschriften berfebene Beideiniging überreicht, in ber die Unterzeichner ihm bezeugen, bag er fich in ihren Birtichaften ftets orbentlich betragen habe, bag ihm auch nichts Rach. teiliges nachgefagt werben tonne. Im Anichlug hieran erklätt ber Kläger, daß er die Untersichten von noch 20 bis 30 namhaften Wirten beibringen, auch Beugen bafür benennen tonne, bag er ein nuchterner und fleifiger Mann fei. Benn bie Beborben etwas anderes annahmen, fo müßten fie durch falfche Gerüchte getäuscht

fein oder wahrheitswidrige Berichte der recherchierenden Beamten erhalten haben.

Der Königliche Oberpräsident, dem die Bolle der bestagten Kartei — nicht der Ortspolizeisehörde, wie Kläger vermeint — gemäß § 127 Abs. 2 des Landesverwaltungsgeseiges aufällt, hat von der Abgabe einer Gegenerstärung Abstand genommen, aber die polizeisichen Vorgänge überreicht. Diese sowie die gerichtlichen Atten über die Volleringen des Klägers in den Jahren 1901, 1904 und 1905 sind im Termine aur mündlichen Verhandlung vorgeschi vorden.

Siernach mar, wie geicheben, ju ertennen.

Um 25. Oftober 1904 bat ber Rlager bem Boligeisergeanten A. Biberstand geleistet und ruheftorenben Larm verubt. Er befand fich babei, wie bas Urteil ber II. Straffammer bes Landgerichts au M. vom 27. Rebrugr 1905 befagt, in angetrunkenem Buftanbe. Im Marg 1905 beleibigte er ben Bolizeifergeanten A. öffentlich. Auch bet dieser Eelegenheit war er "offenbar" angetrunken, wie das Erkenntnis des Schöffengerichts zu M. vom 30. Wai 1905 angibt. Rach der amtlichen Welbung des Bolizeisergeanten R. ift Kläger am 7. April 1905 auf ber Strafe angetrunten gewesen und hat ihm wegen Erstattung einer Anzeige öffentlich Bormurfe gemacht. Der Rlager wurde barauf berwarnt; auch wurde ihm eröffnet, daß, falls er ben Trunt nicht meibe, er zu gewärtigen habe, daß er für einen Truntenbold erklärt werbe. Gleichwohl murbe er am 13. Mai 1905, wie ber Boligeifergeant &. melbete und ber Boligeifergeant B. beftatigte, angetrunten angetroffen. Gine erneute Berwarnung blieb gleich. falls ohne Erfolg; benn am 13. Juni 1905 zeigte er fich abends auf der R.ftrage in ftart angetruntenem Buftanbe, wie B. berichtet hat.

Der Rlager ift banach wiederholt, barunter viermal in einem Zeitraume von drei bis vier Monaten, angetrunten gewefen. Beder bie Strafen, die er wegen der in angetruntenem Ruftande begangenen Musichreitungen erlitten hat, noch auch die Warnungen, die ihm zuteil wurden, haben bessernd auf ihn eingewirkt. Unter biefen Umftanben entbehrte bie Boligeis behörde nicht bei Erlag ber angefochtenen polizeis lichen Berfügung, foweit fie ibn barin jum Truntenbold ertiärte, der erforderlichen tat-lächtichen Unterlagen. Im Anteresse der sissen lichen Ordnung, zu deren Schutz sie berussen ist, war sie zu der Erflärung auch besugt, da der Kläger dadurch, daß er mehrsach auf Straßen in angetruntenem Buftande gefeben, auch Ausschreitimgen begangen hatte, die öffentliche Ordnung gestört batte. Gegenüber ben gericht. lichen und polizeilichen Geftstellungen bedarf es ber Erhebung bes bom Rlager angebotenen Beweises nicht. Denn auch wenn bie Birte und sonstigen, nicht näher bezeichneten Zeugen befinden jollten, daß sie den stläger niemals trunten geleben hätten, so vird dadurch doch die Feststellung, daß er in Fällen, die sich ihrer Bahrnehmung entzogen haben, trunten gewefen ift, nicht berührt.

Erweift fich fonach bie Berfügung, fameit fie ben Rlager für einen Trunfenbolb erflart, als gerechtfertigt, fo gilt boch nicht basfelbe bon bem an ihn gerichteten Berbote, Lafale, bie gum Ausichante geiftiger Getrante beftimmt finb, ju betreten. Das Ronigliche Rammergericht hat in dem Urteile vom 20. Fedruar 1890 (Johams Jahrbuch Band X Seite 275) bargelegt, bag eine Boligeiverordnung, welche ben Schant. wirten unterfagt, einen erffarten Trunfenbolb in ihren Lotalen gu bulben, nur babin berftanden werben fanne, bag ber Trunfenbold nicht ale Baft au bulben fei, und bag baber eine Berardnung, Die unter allen Umftanben einem Schanfwirte perbieten würbe, einem Eruntenbolbe ben Aufenthalt in feinem Lotale gu geftatten, alfa auch, wenn beffen Berfehr fich auf Berhandlungen und Begenftande beidrantt, Die ben Schantbetrieb gar nicht berubren, ungulaffigerweife in bas Gebiet ber Sandlungefreibeit eingreife. Diefer anficht, ber beigutreten ift, entfpricht es, bak auch bem ervegateten if, entstellt es, ong aum vem er flatten Trunfenbalo nicht ausnahmslos jedes Betreien eines jum Ausschanle geistiger Ge-trante bestimmten Lasals unterlagt werden darf. Die öffentliche Ordnung um Sicher heit wird nicht gefährdet, wenn ein Trunfenbold ein falches Lotal lediglich g. B. gu bem 3mede betritt, um bort Arbeiten, Die in fein gach folagen, auszuführen. Das öffentliche Intereffe wird erft bann beeintrachtigt, wenn er bas Latal allein ober mit ju bem 3mede betritt, um bort geiftige Betrante, fei es gum Ditnehmen ober jum Benug auf ber Stelle, ju erwerben. Das an ben Rlager gerichtete Berbot macht biefe Unterscheidung nicht und unterliegt baber ber Aufhebung.

## Gefet: und Berordnungstafel. Deutides Reid: Reidsbeamtengefet bom

17. Mai 1907. — NGBL Rr. 21 — Neichebeamtenhirteführengeies vom 17. Mai 1907. — NGBC Rr. 21. — Militärinterbliebenen geles vom 17. Mai 1907. — NGBL Rr. 21. — Bet. vom 4. Byrli 1907 betr. Bornahme einer Berufs- und Betriebsjählung i. 3. 1907. — Jentröll. 9. —

Brenfen: MinBf. bom 12. Februar 1907 betr. Erhattung und Effege ber Raturbentmaler. — MBl. i. B. 85. —

## Mus ben Barlamenten.

 Die Bereitwilligteit auszufprechen, die Drittel zu berwilligen, welche erforderlich find, um filt das Borraden der Landidger und Stationslammandanten je von der niederen in die höbere stalije der Löhnung das Dienfialtersinftem mit Ijährigen Borradungsfriften einzusüberen.

2. Der Regierung bie Bereinigung ber berichiebenen Begafge (Abhung, Dienftalters, Brafengaulagen) ber Landiger und Stationstammanbanten zu einem einheitlichen felten Behalt unter Aufrundung ber Bezüge zur Erwägung zu geben.

Schlieglich erflarte er, bag bie Arreftftrafe gegen Lanbjager nicht gur Unwendung tamme. St.

Dem Lanbesausschaft von Elfaß-Beihringen ils lagenber Gelegenbruut flete bei Beifengerbauch ber Gefangniebeamten zugegangen: Die Gematten ber Gehangenanflichten Giztalmitalten. Gefangnile und überiebauter in im berhagt. der Musblumg ihres Dientleis der Germannen der Gestelle der Gestelle der Gestellen zu der Gestelle Gestellen zu der Gestellen zu der moden. Dem Bematte ber Gefangenanflaßen item wie zu ihrer Ilmerführung fatig werbenben Woltzeibennten gleich.

## Jagbrecht.

Giner idmierigen, aber lofnerben Milache bat fid bie XIII. Rommiffion bes
Reußfüden Magoerbnetenhaufel über ben
Gefegenitund, bertriffend bie Raußbung des
Gestenhauft, Sertriffend ber Außbung des
Des gefanten "Johrendes. Der ufelante
Entil des Mildoungefese, des Jagobermaltungsgefese, bes Jagobernaltungsgefese, bes Jagobernaltungsgefese, bes Mildoungefese, bes Mildoudpergefese it einheitlich berorbiet. Jahlerde
gefese it einheitlich sentreitet. Jahlerde
nichte Mildoungefese, des Mildoudpergefese it einheitlich sentreitet. Jahlerde
nichte Mildoungefese, des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
Den Mildoungefese des
D

## Jagbordnung

ist folgenber:
Der 1. Abschmitt handelt von dem Umfang des Jagdrechts. Es werden die jagdbaren Tiere aufgezählt (§ 1) und als Grundgeset der Sat aufgesiellt (§ 2):

Das Jagdrecht fieht jedem Eigentumer auf feinem Grund und Boden au.

Eine Trennung des Jagdrechtes von Grund und Boden fann als dingliches Necht fünftig nicht ftattfinden.

Diese Grundgeset erfährt in § 3 die einschränkende Ersäuterung, daß Jagdrecht und Recht zur Aussibung der Jagd nicht daßselbe ist; die Aussibung des Jagdrechtes ift bon bem Borhandenfein eines Jagb. begirtes abbangig.

Aber die Bildung ber Sagdbegirte (Gigenigabbegirte und gemeinichaftliche) handelt fodann ber 2. Abschnitt (§§ 4-28). Dier wird auch von Jagogenoffenfchaften und Sagdpachtvertragen gehandelt. Reftungswerte wird das alleinige Ragd. recht der Militärverwaltung anerkannt (§ 28).

Die Beftimmungen über Jagbicheine entiprechend dem Sagoideingefes enthalt ber 3. Abidnitt (§§ 29-38), die Schonvorfdriften und die Borichriften über Bildichabenerfas ber 4. und 5. Abfchnitt (§§ 39-50 und §§ 51-60). Der nachite (6.) Abidnitt trifft bann Beftimmung über Bilbicabenverhutung. hier ift als terminologifche Reuerung bemerkenswert der Erjat des Ausdrucks Auffichtsbehörde durch die Bezeichnung

Jagopolizeibehörde.

Abichnitt 7 regelt die Buftandigfeit der Beborben. Jagdpolizeibehörde ift ber Landrat, in Stadtfreifen die Ortspoligei. beborbe. Befdwerbeinftang ift ber Begirfs. ausichuß, für das Berwaltungsftreitverfahren ift in erfter Inftang ber Rreis-ausfchuß, in Stadtfreifen ber Begirtsausfduß guftandig.

Die Strafvorfdriften und die Ubergangs. und Schluftbeitimmungen werben in bem 8. und 9. Abichnitt behandelt.

Befonderer Erwähnung bedarf Beftimmung in § 32, bak Berionen, welche meder Angehörige eines beutschen Bunbesftaates find noch in Breuken einen Bobnfis oder einen Grundbefit mit einem Grundfteuerreinertag von 150 M haben, eine erhöhte Abgabe für ben Jahresjagbichein von 100 M, für ben einen Tag geltenben Jagofchein von 20 M gu entrichten haben follen. Bur Begründung diefer Borichrift wurde hervorgehoben, daß neben der Erzielung eines hoben Bachtpreifes pornehmlich barauf zu achten fei, bag burch eine pflegliche Behandlung ber Jagb bie Erhaltung eines angemeffenen Bildftandes gefichert werbe, bamit ben Gemeinden dauernd eine angemeisene Einnahme berbleibe. Deshalb moge man bem Auslander, welcher in Breugen eine Jago pachten wolle, aufgeben, felbit ben Radimeis gu erbringen, daß er hinfichtlich der Bflege ber Jagb ben Unforderungen genuge, bie man in Breufen au ftellen gewohnt fei.

Unberührt geblieben sind die Beftimmungen über bas Redit, milbernbe Sunde ober Raten zu toten; ibre Muf-

bebung oder Bereinbeitlichung erschien schon deshalb nicht möglich, weil fie zum größten Teil nicht in ben ber Brufung unterworfenen Jagogefegen enthalten find, für fie vielmehr die gablreichen Forft-, Jagd., Sola- und Megorbnungen vergangener Jahrhunderte in Betracht tommen, beren Aufammenstellung einen großen Beitaufwand erfordert und das Zustandekommen ber Jagdordnung aufgehalten hatte.

Das Prengifche Abgeordnetenhaus hat bas Gefes nach ben Borichlagen ber Rommiffion in der Situng vom 15. Mai 1907 in 3. Lefung angenommen.

Stephan.

## Chuftvaffengebrauch.

Es ift ein weitverbreiteter Arrtum, daß ben Beamten bes Boligei- und Sicherbeitsbienftes, welche mit Schugwaffen ausgerüftet find oder fich mit oder ohne Ermächtigung ihrer borgefesten Beborbe jum eigenen Schut felbit eine Schufmaffe beschafft haben, auch binter einem flüchtigen Berbrecher ber ju fchiefen berechtigt find. Diefe für Militarpoften beftebenbe Borfdrift ift in \$ 28\*) ber Genbarmeriebom 30. Dezember 1820 Instruttion (65. 1821 G. 10) nicht übernommen Da aber bie Boridrift ber morben. Gendarmerie-Inftruttion auch für die Polizeierefutivbeamten durch Ministerial-Erlag vom 13. Juli 1823 filr anwendbar erflart ift, Gendarmen und haben Polizeibeamte fich beim Baffengebrauch nach ben Borichriften bes & 28 ber Genbarmerie-Instruction zu richten.

Es ift nicht angangig, etwa aus § 28 b eine Berechtigung berguleiten, auch hinter einem flüchtigen Berbredier ber zu ichießen. Ein tailiches Biberftandleiften ober ein Sidmiderfegen mit offener Gewalt taun in bem Blüchten auch bann nicht erblidt werben, wenn ber Glüchtling fich gewalt-

"Sierer 3 de lautet. Die Gerebermen find befügt, auch die Bereichte der Zeitlichte der Zeitlichte des Zeitlichtes des Zeitlichtes des Zeitlichtes des Zeitlichtes des Zeitlichtes des Zeitlichtes des Zeitlichtes des Zeitlichtes des Zeitlichtes des Zeitlichtes des Zeitlichtes des Zeitlichtes des Zeitlichtes des Zeitlichtes des Zeitlichtes des Zeitlichtes des Zeitlichtes des Zeitlichtes des Zeitlichtes des Zeitlichtes des Zeitlichtes des Zeitlichtes des Zeitlichtes des Zeitlichtes des Zeitlichtes des Zeitlichtes des Zeitlichtes des Zeitlichtes des Zeitlichtes Zeitlich

mit gewarte.

(i) breint fie daf anbere fitt sen seine ungewarte fie in bereit fielden den fielden der der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden find, und nur, wenn der Geberfand fo faart ist, doğ er untid anbere die mit gemafneter dand deberendben necteen fann, und auch domn nech mit mobilidiger der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden der fielden de

fam losgeriffen hat. Das Widerftand. leisten mit Gewalt hatte mit dem Augenblid fein Ende erreicht, in dem des Losreigen, die Erlangung der Freiheit erfolgt war. (So Entid). DBG. vom 22. Dezember 1896, Band 31, S. 438.)

Auf einen Buntt ift noch befonbers Der § 28 der aufmerkfam zu machen. Gendarmerie-Instruktion ermächtigt zum Gebrauch der anvertrauten Baffen. Von Schukwaffen darf in dem durch § 28 vorgesehenen Umfange also nur dann Gebrauch gemacht werden, wenn die Baffe bem Beguiten bon feiner vorgesetten Behörde zum Dienftgebrauch überlaffen ift. Ein mit einer Schugwaffe nicht ausgestatteter Beamter, der sich für gefähr-lichen Dienst mit einer Schukwasse verfieht, bleibt auf die Benntung für den Fall der Notwehr und Selbstverteidigung ebenjo beschränkt wie jede Privatperson, wenn auch die fir das Tragen felbitbeschaffter Schukwaffen nach dem Ministerial-Erlaß vom 22. November 1877 erforderliche Genehmigung der vorgesetten Behörde ergangen ift.

Der lettgenannte Minifterial-Erlaß erklärt die Schukwaffen als nicht zu den Waffen gehörig, deren Tragen den Polizeibeamten nach den allgemeinen Vorschriften erlaubt fei. Someit aber neuerdings Polizeibeamte amtlich mit Schufwaffen ausgerüftet sind, gehören diese auch zu den anvertrauten Waffen. Ihre Benutung nach § 28 der Gendarmerie-Instruktion ist alfo unbedentlich, fofern nicht die befondere örtliche Dienstinstruktion Einschränkung en

enthält.

## Majeftätsbeleidigung.

Der bon uns im Parlamentsbericht in Rr. 3 angefündigte Eutwurf eines Gefetes über die Einschränkung ber Majestäts-beleibigungsprozesse will ein Ginschreiten megen ber in den §§ 95, 97, 99 und 101 StroB. aufgezählten Straftaten auf bie "boswillig und mit Borbedacht" begangene Tat beschränken, im übrigen die allgemeinen Beftimmungen fiber Beleidigungen (§§ 185 ff. Str&B.) angewendet wiffen.

Mit Unrecht wird von einem Teil der Presse daran Kritit genibt, daß eine bloße Unterstellung der nicht böswillig und mit Vorbedacht begangenen Straftaten unter ein anderes Strafgefet feine "Ginidranfung" bedeute, wie sie die Allerhöchste Kabinettsorder vom 27. Januar 1907 in Aussicht gestellt habe. Das Raiserwort wird als nicht eingelöst erachtet. Zustizrat Dr. Stranz bemertt, von gleicher Auffaffung ausgehend: "Für den Beftraften ift es fein wefentlicher Unterschied, ob er auf Grund der §§ 95 ff. oder der §§ 185 ff. Strafe erleidet. Ob der Fifd, gefotten oder gebraten auf die Tafel kommt, ist für ihn gleich unangenehm." (Dtid). Jur. 3tg. XII., 577.)

Wir finden aber doch einen gewaltigen Untericied. Es ift erftens doch wohl nicht jo ganz unwesentlich, ob man die Aussicht hat, mit einer geringfügigen Gelbftrafe — es kann bis auf 1 M heruntergegangen werden - davonzukommen, und wenn Strafantrag nicht gestellt wird, gang unverfolgt zu bleiben, oder ob man im Falle bes § 95 eine Mindeftstrafe von 2 Do. naten Gefängnis oder Festung, im Jalle ber §§ 97 und 99 von 1 Monat und im Falle des § 101 von 1 Woche ficher hat, und ob das Höchstftrafmaß 2 Jahre Gefananis ober 5 Sahre Gefängnis mit teilweifem Chrverluft find.

Richt zu unterschäten ift auch für jeben, der die Frage nicht vom grünen Tisch aus unterfucht, die Notwendigfeit eines Strafautrages des Beleidigten. Es dürfte doch außerft felten vortommen, daß eine ber Personen, beren fouverane Stellung durch die Abschnitte 2 und 3 des Stro B. gefchütt werden follte, fich entichließt, einen Strafantrag zu stellen und perfönlich sich in gemeine Beleidigungsprozesse einzulassen.

Kür ausgeschlossen halten wir bor allem, daß ber Deutsche Raifer einen folden Strafantrag ftellen tonnte. Sebenfalls bedürfte es mohl mir einer Abbitte, um auf alle galle eine Burudnahme bes Strafantrages zu erwirken.

Etwas anderes hat der Allerhöchste Erlaß vom 27. Januar 1907, als er die Richtverfolgung der unbedachten Majeftäts. beleidigungen in Aussicht ftellte, keineswegs Die Musichliegung der jagen wollen. Anwendbarfeit der Majeftatsbeleidigungs. paragraphen gennigte vollkommen, um im großen und gangen die Strafverfolgung felbst auszuschließen. Es ging aber nicht an, das Rechtsqut der perfonlichen Ehre fürstlicher Personen theoretisch weniger an ichniben als das Rechtsgut ber Ehre des geringften In- oder Ausländers und dem Landesfürsten ein Strafautragsrecht da zu verfagen, wo es jeder In- und Auslander nad deutschem Recht genießt. Das hiege ein neues Ausnahmegefet gegen Landesfürften erlaffen. bh.

## Straf= und Berwaltungsrecht und Strafbrozeft.

Erfenntniffe und Beichluffe.

Die mit einem Slern begeichneten Erfenntriffe und Beschläffe, bie uns bon unferen Sonderberichtertattern geltefert find, burfen ohne unfere Auftimmung nicht gum Abbruck gebracht werben. Die Schriftlettung.

I. Reichsgericht.

Berfuctes Gittlich-Dentiches Reich. feiteberbrechen bei Taufdung über bas Alter eines migbrauchten Dabchens. mit einem über 14 Jahre alten Dabchen nnguchtige Sandlungen in ber bestimmten Annahme vornimmt, es mit einem noch nicht vierzehnjährigen Madchen gu tun gu haben, kann zwar nicht wegen vollendeten Berbrechens nach § 176 3 StBB., wohl aber wegen Berfuches beftraft werben. Gein Bille ift barauf gerichtet gemefen, an dem Dabden in wolluftiger Abficht Sandlingen vorzunehmen, die nach § 1763 Die ungudtigen StGB. ftrafbar find. Sandlungen enthalten die Betätigung diefes verbrecherifchen Borfages. - Entich. 1 Straff. RG. vom 6. Des. 1906, I. 794 06. - Entich. 39, 316,

Deutiches Reich. Bormundichaft als ,, Amt" im Sinne der §§ 222, Abf. 2, und 230, Abf. 2 St&B. Gine fahrtäffige Körper-verlegung, die ein Bormund unter Außerachtlassung seiner vormundschaftlichen Pflichten begeht, ift nach § 20 GtGB. auch ohne Strafantrag perfolabar: denn die Bormundichaft ift ein Amt. Die Begriffe "Amt" und "Beamter" beden fich nicht in der Art, daß der Inhaber des Amtes auch ein Beamter im Sinne des § 359 St.6B. Unter "Amt" verfteht man fein müßte. die Bermaltung eines Kreises gewiffer das öffentliche Intereffe angehender Gefcafte unter ber Autoritat bes Staates ober ber biefen untergeordneten Rorberichaften. Dies trifft auf ben Bormund an. Der Bater fibt ein Familienrecht aus, ber Bormund ein durch Bestellung erlangtes Amt, das unter ber Autorität des Staates ihm übertragen ift und von ihm ausgeübt wird und bas bem öffentlichen Intereffe bient, weil es jum Schute ber unter ber Burforge bes Staates ftebenben Berfonen beftimmt ift. Deshalb wird ber Birfungsfreis des Bormundes vom Bürgerlichen Gefenbuch auch ausbrücklich als Amt begeidinet. (§§ 1854, 1878, 1885, 1886, 1890, 1893). Diefelbe Bedeutung bat das Wort Amt in ben §§ 222 und 230 SteBB., in melden Amt neben Beruf und Gemerbe erwähnt und in gleicher Beife wie biefe als jur Aufmertfamteit bejonders verpflichtenb erachtet wird. - Entich. II. Straff. RG. vom 12. Oftober 1906. - II 779/06. - 9b. 39, 204.

Dentiches Reich. Genngmittelbiebftahl. Strafantrag. Bei einem Genukmitteldiebftahl jum Rachteil ber Gifenbahnberwaltung ift die für ben Tatort guftandige Gifenbahnbirettion ftrafantraasberechtigt. -

Entich. 96. vom 2. Juli 1906. - St. Dentiches Reich. Danofriebensbruch auf bem Friedhofe. Gin rings eingegaunter Friedhof gilt als befriebetes Befistum und ift als folches bem Schut bes § 123 StriBB. unterftellt. - Entid. Ric. pour 12. Januar 1906. —

Urfunbenfälichnna Dentides Reid. burd Galfdung von Legitimationspapieren, Die Conderbeftimmnng bes § 363 Str&B. die die Fälschung von Legitimationspapieren gum Zwede befferen Fortfommens nur als Abertretung anfieht, findet feine Unwendung, wenn die Falfdung nicht gu dem Awed begangen wurde, um dem Täter das Fortfommen im allgemeinen günftiger zu gestalten, sondern um ein bestimmtes Recht zu verletzen. — Eutsch. RG. vom 19. April 1906. -

Brenfen. Erörternug öffentlicher Angelegenheiten. Befangevortragen ober fzenischen Aufführungen tann eine Erörterung öffentlicher Angelegenheiten im Ginne bes § 1 bes Breug. Bereinsgesetes erfolgen. In humoriftifden Bortragen, Die in erfter Linie Unterhaltungsameden bienen follen. wird man die Erörterung öffentlicher Ungelegenheiten allerdings in der Regel auch dann nicht erblicken, wenn fie staatliche oder gesellschaftliche Zustände geißeln. — Entsch. RG. vom 10. Oktober 1905. — 28. 38, 184.

3mangemeifes Breufen. Bhotographieren.") Die Boligei ift berechtigt, Berfonen im Intereffe ber allgemeinen Sicherheit — auch wegen anarchistischer Umtriebe - amangemeise au photographieren. Die mit ber Ausführung betrauten Beamten befinden fich daber in rechtmäßiger Ausübung ihres Amtes; ihnen hierbei geleisteter Biberstand ift als folder gegen die Staatsgewalt zu bestrafen. — Entsch. RG. vom 7. Mai 1907 gegen den Maurer Ernft Bitte in Berlin. -

<sup>&</sup>quot;) Bgl. "Der Genbarm", 4. 3abrg., Geite 490.

II. Rammergericht, "Breugen. Berautwortlichfeit bes Schant. mirte für Die Tatiafeit ber Ghefran ale Stellvertreterin. Ber fich bei Musubung eines Gewerbes von feiner Shefrau vertreten läßt, ift bafür verantwortlich, bag die Frau die für ben Gemerbebetrieb beftebenden gefeslichen und polizeilichen Boridriften befolgt. Der Ginmand, "bag fein Mann feiner Frau das gange Strafgefesbuch porgulefen brauche", paßt nicht. Es handelt fich um bie Musmahl einer gur Stellvertretung geeigneten Berfon, - Entid. 1. Straff. A.G. in Sachen Buchs-Safpe, vom 25. April 1907. C. v. R.

Breugen. Mumelbepflicht bes Bereine. porftebere. Die Borfteber von Bereinen, die eine Einwirtung auf öffentliche Angelegenheiten bezweden, find nach § 2 des Bereinsgesetes verpflichtet, bie Statuten das Mitgliederverzeichnis binnen unb 3 Tagen nach Stiftung bes Bereins ber Ortspolizeibehörde zur Kenntnisnahme einzureichen. Beiter fpricht ber § 2 bie Berpflichtung bes Bereinsporftebers aus. "auch auf Erfordern der Ortspolizeibehörde Ausfunft barüber (über Statut und Ditglieberverzeichnis) zu geben. Berpflichtet gur Einreichung ber Sakung und bes Mitgliederverzeichniffes nur bie Perfonen, die innerhalb eines Zeitraums von 3 Tagen nach Begrindung des Bereine ale Borfteber an der Spite geftanden baben. Allerdings beginnt die dreimonatige Berjährungsfrift erft mit bem Reitvunft, zu welchem biefe erften Borfteber tatfachlich bie Einreichung bewirft haben ober ihnen bie Einreichung 3. B. burch Riederlegung bes Anites als Borfteber unmöglich geworden ift. Benn die dreitägige Frift abgelaufen ist, kann bei ben späteren Vorstehern nicht ohne weiteres bie Pflicht gur Einreichung angenommen werben. - Entich, 1. Straff. Rammergerichts in Cachen Tiet-Bochum pom 2. Mai 1907. 6. p. A.

\*Breugen. Laien Grabrebe. Polizeiverordnungen gegen Laienreben am Grabe, wie fie vielfach jum Chute ber augeren firdlichen Orbnung erlaffen worben find. widersprechen nicht dem Bereinsgeset. Das Bereinsgefes bat nicht bas Recht au Laienreden auf bem Rirchhofe regeln wollen. Abrigens ware bem Angeflagten nicht bamit gedient, wenn eine Laienrebe unter bas Bereinsgeset fiele; benn bann lage ein ungewöhnliches Leichenbegangnis vor. Ein foldes aber würde nach Maggabe bes Bereinsgesetes eine öffentliche Berfammlung unter freiem Simmel und als folde genehmigungspflichtig fein. Kolge mare, bag bann eine fcmerere Strafe eintrate, ale fie in ber Boligeiverordnung borgefeben ift. Ihre rechtliche Grundlage finden folche Bolizeiverordnungen im § 6d bes Bolizeiverwaltungs-gesetzes. Danach bilbet bie Ordnung und Befeslichfeit bei einem öffentlichen Bufammenfein einer großen Bahl Berfonen einen Gegenstand bes polizeilichen Berordnungsrechtes. Durch folde Laienreben fann auf Begrabnisplagen Unrube entfteben. Goldje Reben fonnen aufreigenb auf bas Bublifum wirten, fie fonnen auch in religiofer Begiebung Argernie erregen. — Entich. 1. Straff. bes Kammergerichts in Cachen Richter - Reu Staafen bom 2. Mai 1907. C. D. R.

Dentiches Reich. Erodene Gemenge als Argueimittel. Unter "Gemenge" im Ginne ber Rr. 4 bes Bergeichniffes A gur Raif. B. pom 22. Oftober 1901 - RGBL 330 find nur "Gemenge bon Galgen ober ger-Subftangen", allo trodene fleinerten Gemenge a) von minbeftens amei Salzen untereinander, b) von mindestens zwei zerfleinerten Gubftangen, ober c) bon minbeftens einem Sala mit mindeftens einer gerfleinerten Subftang gu perfteben. Entich. 1. Straff. &. vom 12. November 1906. -S. 889/06.

Brengen. Bereinsgefes. Ginreichung ber Benn ein Berein auch fein Beien aubert und neuerdinge bezwedt, politifche Gegenftanbe in Berfammlungen zu erörtern, so fann die Polizeibehörde doch nicht verlangen, dak er eine neue diefer Cachlage entfprechenbe Satung aufftelle und einreicht. Ein Recht, eine Satungeanderung ju verlangen, ift aus §§ 2 und 13 bes Bereinsgesetes nicht berguleiten. - Entich. 1. Straff. RG. bom 8. November 1906 — 1. S. 890/06. —

Brenfen. Ortoubliche Art ber Befanntmadung. Benn es auch in einer Gegend ortsüblich gewesen fein mag, Anordmingen nur ihrem wefentlichen Inhalt nach "mittels ber Schelle" au perfunden, fo macht bies folde unvollständigen Berfündungen noch nicht zu ortsüblichen Befanntmadungen. Gine Befanutmachung fest die Berfundung bes vollen Wortlauts der Anordnung poraus; bie Befdyrantung auf ben wefentliden Inhalt ift unguläffig. Œ8 liegt bann eine Befauntmachung überhaupt nicht Entich. 1. Straff. R.G. vom 25. Oftober 1906 - 1. S. 822/06. -

Brenken. Antomaten auf Babubofen. Die Beftimmungen über ben Bertaufsftattenichlug gur Rachtzeit und an Sonnund Feiertagen finden auf Babnbofsautomaten feine Anwendung. Die Muto. maten bienen bem reifenden Bublifum, gleichviel ob fie innerhalb ober außerhalb der Babufteigiperre liegen. Abgefeben babon, daß die Ministerialerlaffe vom 25. und 27. Juli 1905 (Min.Bl. 136 und 134), die für die Anwendbarfeit oder Richtanwendbarteit ber Gewerbeordnung auf ben Bahnhofsbuchhandel und die Bahnhofswirtichaften die Lage por ober binter ber Bahnfteigfperre für enticheibenb erachtet baben, für bas Gericht nicht binbend find, finden fie auch teine ausdehnende Geltung auf Automatenbetriebe. übrigen gibt es auch Bahnhöfe ohne Bahnfteigiperre. Der Umftand, daß auch nicht-reifendes Bublitum fich ber Automaten bedienen fann, ift bedeutungslos. - Entid. 1. Straff. Ris. vom 12. November 1906

1. © 85,06. E. Spraftin Et. Spraftin Rydanii fe Builtin frumente in Birtifdaften. Eine Boligeber obnung, bie für ben Betrieb bon medaniifden Builtinfrumenten in Edantwirtigdeiten bie Eunden von 3 libr nadmittags bis 91 libr abends leiftriebt, ift unglittig, bar und bende betreibt, bis unglitig, bar und bende betreibt, bis und bende betreibt, bis und bende betreibt, bis und bende bende bende betreibt bende betreibt bende bende bende betreibt bende bende betreibt bende bende bende betreibt bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende ben

III. Prenfijices Oberverwaltungsgericht. Dentiches Reich. Bohnort im Sinne ber Borifdriften über Bandergewerbe. Der Begriff bes Bohniftes beftinntt fich nach ben

Bortfarijten über Bandregoerebe. Der Begriff des Bodhrijkes befinntn filn and den Grundigten des bürgerichten Kedis. Danad gilt als Bodniff nicht der Ort, no ble Eleuern aggald inverben, es genigtig som Jam Bödnen geeigneter Kinne, es fommt vielunger boraul an, ob ble Räume als Jam Bödnen geeigneter Stimme, es fommt vielunger boraul an, ob ble Räume als Friffeter Bittelpunt! ber Lebensbaltung der betreffenden Gerfon blenen Glen und demgemäß mit einer Händigen Riederfaltung au rechnen ift. — Roefoeffedd Der Berten der Berten der Berten Lebens der Berten der Berten der Lebens der Berten der Berten der Lebens der Berten der Berten der Lebens der Berten der Berten der Lebens der Berten der Berten der Lebens der Berten der Berten der Berten Lebens der Berten der Berten der Berten der Lebens der Berten der Berten der Berten der Lebens der Berten der Berten der Berten der Lebens der Berten der Berten der Berten der Lebens der Berten der Berten der Berten der Berten der Lebens der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Lebens der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten

Deutsches Reich. Konzesstonentziehungstlage gegen Stellenvermittler wegen "nurichtiger Rachveise" im Sinne des § 53 Abs. 1 Gewd. War vom Stadt-(Kreis-) Ausschutz eine Genehmigung zum Stellenvermittlegenerbe auf Grand ber boligeite effatung erteilt, bat geget ben Radjulgenden middle Radjulliges befannt Radjulliges befannt er bei der "Frenjen. Bolizifande. Die Ortspoliziebeöre itt mit berechtigt. für ein eingelnes Lofal eine fürzere Bolizifande eftaufen. mem die allgemeine Bolizifanden bei Boliziere Bolizifanden bei Boliziere bei Boliziere poliziebeöre erlogi ift. Much öftere Derichreitungen ber allgemeinen Bolizifande Boliziere Boliziere Bulab. — Entife, III. Sen. DEC. vom 5. Moember 1906. III. 218. —

Brenken. Radmeis ber Betriebsficherbeit eines Fahrfinhle. Der Rachweis ber Betriebsficherheit eines Fahrftuhle liegt nicht bem Befiger ob. Er hat amar Befichtigungen zu geftatten, biefe haben aber lediglich festauftellen, ob Unlag au einer polizeilichen Anordnung porliegt. tätige Mitwirkung kann von dem Besiber nur infoweit verlangt werben, als er gur Erteilmig ber Mustunft und Geftatting ber Befichtigung angehalten werben fann. Die Boligeibeborbe bat bann aber ben Radmeis bes nicht polizeimäkigen Rustandes zur Begründung ihres Einschreitens an führen. Gie bat auch die Roften folder Befichtigungen zu tragen. - Entich. VIII. Gen. OBG. - VIII. 335/06, - bom 23. Februar 1906. -

Bruben. Berigang einer Bolgein kunden ein gegen ber eine Schaftmit bat nur ein Recht auf Gemöterung ber allgemein leifteiteter Signieffunde. Ein Beelt auf Berlängerung ist ihm nicht ein Seelt auf Berlängerung ist ihm nicht beiten gestellt. Benn biese Strenefen mit bebothe in den Strenefen der Politeitebörde achtellt. Benn biese Strenefen mit eine berarige Geltingnachme er Bolteiteber der Berlängen der Bolteite beite Des Bestellt Germeinstation, der mittel ber Bolteitererbnung leftgestellt mittel ber Bolteitererbnung leftgestellt

<sup>\*)</sup> Dieje Enifdelbung fiebt mit felberen Enifdelbungen, die ben § 53 Mb I 2 MC. nur für annendbar erifdrien, bernn die handlungen ober Allerienfungen fester die Benneifton-Serteilbung logen, im facindarem Abberferud, (Sgl. CSB-Wenisch, bom 10. 2 '19, V 208 und b. 12. 5. 57, XV 338), Y 349,

Norm durch die Polizeiverordnung felbst gebedt, also burd biefenigen Ermagungen gerechtfertigt wird, welche gur Ginführung ber allgemeinen Bolizeiftunde geführt Dag die Boligeibehorde pflicht. haben. wibrig auf die perfonliche Schadigung ausgegangen fei, wird meder burch das behauptete Bohlverhalten des abgewiesenen Schantwirts noch badurch bargetan, bag benachbarten Schantwirten die ihm berfagte Bergünstigung gewährt ift, noch auch dadurd, daß beftimmte Brivatverfonen feine Birtichafteführung als eine ordentliche und bas Bedürfnis gu einer Berlangerung der Polizeiftunde als vorliegend aneriannt baben.") - Entich. III. & DBG. bom 3. Dezember 1906, III, 2374. — Gemarch. 6, 404.

\*Breugen. Polizeilicher Schabenerfas. Der übermachende Kriminalichusmann fand in ben Worten des Redners Erifpien: "Gin Streit, wie wir ihn im Muge haben, ift nicht der Streit der Angrdiften: binter bem Generalitreit - alfo bem Streit ber Anarchiften - fteht die blutige Revolution" irrtumlicherweife einen Grund gur Auflöfung und löfte bie Berfammlung auf. Der Polizeiprafident erflarte auf den Bericht des Schutzmannes bin die Auflöfung für nicht gerechtfertigt. Erifpien erhob Beichwerde und fpater Bivilflage megen Schadenerfages in Sobe bon 4 M für den Drud bon Blugblättern mit der Einladung zur Berfammlung und 4 M für eine Annonce. Er begründete bie Rlage bamit, daß ja auch ber Boligeiprafident felbft ber Auffaffung fei, daß die Auflöfung der Berfammlung nicht zu billigen fei. Gegen die Berfolgung Diefer Bivilflage erhob die Regierung den Konflift, weil der Ariminalidusmann gutgläubig gehandelt undirrtümlich angenommen habe, jene Borte feien ein Grund gur Auflofung. In feinem Gutachten an das Buftigminifterium augerte fich das Landgericht dabin, daß der Konflitt unbegründet fei. Das Oberberwaltungs. gericht ichloß fich bem an. Dem Bivilprozeg gegen ben Kriminalfdusmann ift alfo Fort. gang zu geben. Es fann nicht angenommen werden, daß der Beamte feine Amtebefugniffe nicht überichritten babe. Entich, des 1. Senats des Oberverwaltungsgerichts in Sachen Crifpien gegen Buchhorn-Königsberg vom 10. Mai 1907. -E. D. D

Brengen. Beamtenwohnfit. Jeder Beamte hat grundfählich an dem Dienstorte

IV. Bauerifches Oberftes Banbesgericht. Dentiches Reich. Amtliches Erforbern im Ginne bes & 12 bes Reichsimpfgefenes. Das amtliche Erfordern begrundet erft die Berpflichtung gur Beibringung des Radimeifes im Sime des § 12 des 3mpf-Es hat ben Charafter einer gefebes. Spezialaufforderung; es richtet fich nicht an die Allgemeinheit oder an Rategorien derfelben, fondern an einzelne, individuell beftimmte Berfonen. Es muß daber gur Renntuis desienigen, an den es gerichtet ift, gebracht fein, wenn der Ungehorfam gegen die Aufforderung ftrafbar fein foll. Gine in den Tageszeitungen veröffentlichte und an den Platattafeln angeichlagene Bekanntmachung genügt nicht; deun sie macht benjenigen, welchem die Pflicht gur Erbringung des Rachweises auferleat werden foll, nicht namhaft und bietet feine Siderbeit baffir, daß die in Betracht tommenden Berfonen von der an fie gerichteten Anfforderung rechtzeitig Kenntnis erhalten. Die Fiftion, daß antfliche Befanntmachungen durch ihre Beröffentlichung gur Renntnis berjenigen gelaugen, welche fich behufs Erfüllung ihrer öffent. lich rechtlichen Bilichten von bem Inhalte folder Rundmachungen Kenntnis gu berschaffen haben, gilt nur für allgemein obrigfeitliche Anordnungen, mangels einer befonderen Boridrift aber nicht für Spezial. verfügungen an einzelne Berfonen. -Entich. Des Ban Dblich. bom 8. Robent-

Deulsches Reich. Berichtigung auf Graub des § 11 des Reichspresigeieres. Die Berichtigung mut von dem Einfender untergediemte fein. Die Unterfechtift eines bevollmächtigten Anwalte genügt nicht, denach dem Bortlaut des § 11 die Betretung des Einfenders ausgeschoffen ist. Entsch des Strafe Bourdbus, vom

ber 1906. - Gl. 7, 111.

20. Ottober 1906. — St. 7, 86. St. Dentiges Reich. Abgabe verdorbener Rahrungsmittel. Die Bestimmung des 367° St.(39.) ist durch das Rahrungsmittelgeseh nicht aufgehoben; sie kann ir

Bohnung an uehmen; jum Bohnen in einem Bor- oben Andebarot bebarf er ber Genebunigung feiner borsgefeiten Behöbe. Geme ohne lodie Genebunigung erlogde Berfeigung bes Boshiftjes nach einem nacheten Cleie mendt ben Zennten bligben anderen Cleie mendt ben Zennten bligben der Berfeigung bes Boshiftjes nach einem bei Bom 10 Wai 1947 in Zaden Regierungsbommeilter G. gegen Wagifitzal Granffurt a. W. —

<sup>\*)</sup> Gang gleich hat bas DRB, auf Magen wegen beringter Benutung eines Borgartens zu Schantzweden in itanbiger Rechtfprechung entscheben. Die Schriftleitung.

allen den Fällen zur Anwendung kommen, in welchen die Borausfekungen der §§ 10 oder 12 des KahrungsmGej. (Täufchung über Beschaffenheit oder Gefundheitskichd

lidfeit), nicht autreffen.

Ein Sadrungsmittel gilt als verborfen, wenn es intjolge ber mit ihm borgegangenen Beräuberungen jum Gennije gangelent brite, mes namentlich ham ber Jaüf ih, wenn es nicht blieb bei einer ungefehren Berön und heren inhabbentlem eingefehre Berön und heren inhabbentlem ich auf der die der bei der bei ich aum ber Geböfferungsfänlig, ber ber Sauflüftige angebott, Effe erregt — Entigt, bes Erraft, Gang bly be. ben Swal 1808. 3. T. 6. Zt. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Zt. 2. Z

Drutides Krid.

Girciberaghen. Eğri
Bertegen i ille Mufforberagh iği an

einer Arbeitseiniteliung au beteiligen unter

eimer filt ben Sall ber Kjultbeteiligung

ausgebridden Berachtung fiell ijid bann

als Erpredeleyung im Sime bes § 133

Gemd. Dar, wenn ber Täter es filt mög
lid bält, baß ber Mufgelobert bir Arbeit

nicht einftellen werbe. — Entfd, bes Errafi.

Pandbötig. bom I. Mai 1900, Et 7, 1

V. Baurilder Armellungsgerichtsbef.
Dentiche Stein, Berlegung der Birtfahlterlandis wegen der Berteinungen der
Gegetten. Give Schaftenbusie faun
auch dam berlogt werben, wenn geget
en Ebgagtten Give Staglingehme Zafladen
im Sinne des § 33° 400-C. berliegen.
Dag der Nachligende von biefen Zafladen,
insbesondere von borflegenden Beitrafungen
Eentuntis batet, ift nicht erforbertig.
Genich Sanglings, dem 6. April 1904.

Dentiches Reich. Rongeffionierungezwang far öffentliches Anhrwert. Die "Regelung bes öffentlichen Buhrverfehrs nach § 37 Bew. D. fann entweber fo erfolgen, daß die auftändige Ortspolizeibeborde biefes Gewerbe freigibt oder fich für gewiffe Salle ein Unterfagungeredit borbehalt, oder bag fie ben Rongeffionszwang einführt und hierbei die Erteilung der erforderlichen Erlaubnis von ber Erfüllung gewiffer Borbedingungen und pom nachweis bes Bebürfniffes abhangig macht, fie auf eine gemiffe Beit befdirantt ober widerruflich erfolgen läßt. Ift eine Konzefftonspflicht allgemein durch Polizeiverordnung eingeführt, bann ift ein fiber die Berordnung hinausgehender Beichluß, Buhrmertsbefiger aus anderen Gemeinden nicht zu fonzeffionieren, unzulässig. Konzessionsgesuche auswärtiger Unternehmer find vielmehr von Fall zu Fall zu prlifen. — Entsch. BayBGS. 2. Sen. vom 11. Juli 1906. — Reger 27, 42. — St.

VI. Cadfifdes Obervermaltungegericht. Dentides Reich. Beforgung frember Rechteangelegenheiten. Unter Rechteangelegenheiten berfteht man Angelegenheiten, die bem Rechts gute angehören und baber die rechtlichen, nicht die wirtichaftlichen ober fonftigen Intereffen einer Berfon berühren. Unter die "Beforgung frember Rechtsangelegenheiten" fallt die Tätigfeit eines Bucherrevifors und eines taufmanuifden Cadverftandigen begriff. Die fachverftandige Beratung lich nicht. fann gur Beforgung frember Rechtsangelegenheiten werden, wenn das abgegebene Gutachten als Unterlage für einen Rechtsftreit bienen foll. Die bloge Doglid. feit, daß die fachverftandige Beratung gelegentlich in einer Beforgung fremder Rechtsangelegenheiten übergeben fann, bereditigt die Gewerbepolizeibehörde aber noch nicht, jene Tätigkeit ohne weiteres bem § 85, Abi. 3, ber Gewo. ju unterftellen. — Entich. des Cachions. bom 20. Juni 1906. — Jahrb. 9, 136. St.

VII. Bermaltansgarcitabysis Brannflaurie.
Zentflech Stock, Brainflaurie.
Zentflech Stock, Brainflaurie.
Zentflech Stock, Brainflaurie.
Zentflech Stock.
Zentflech in Der Kerfon bed
Erfülleritertes. Zuer für Jeinen Schanfbetrieß einen Eielbertreier einigelt, iff für
Zondlungen des Steilbertreiters, brutch bie
Bölleret, bedleret, limititisfielt ober
Stock berechten Stock.
Zentreiter brutch zu der
Zentreiter brutch zu der
Zentreiter brutch bereits den
Stufforberung, Donn Joh er feine Schanfderaubnis berunctte. — Gritig Neumidian
Stoß, Donn 30. Spril 1092. — Braumfain
Stoß, Donn 30. Spril 1092. — Braumfain
Stoß, Donn 30. Ept 31. — St.

VIII. Oberlandedgericht Böffelberf.
Zentiffen Steid. Smipfield. Ne bis
in idem. Die Beferalung wegen under
Enderer "mything aus § 14 Mb. 2 bee
Reidsimbigeleges faum nur einmal erfendet. Die Steidsteinsteinsteiner Befrachten der Schiffelt undernüter Befrachten wegen ber auf erfolgte amtliebe
stuffenderung oberpatien bleiche Meistuffenderung oberpatien und erfolgte amtliebe
stuffenderung lockpeigten Unterfaljung ber
Smipfung bätte anbernichts im Gefes leibt
um Mubbung derhadt nerben miljen.")

\*) Die dieberige gerächtliche Bratis (vgl. 3. B. DEG. Deben bom 31. 5. 06, Allchers Zeitliche. S1, 200) erfanute die Buldflägleit inseberbotter Beltralungen nach dem Vorgange der DEG. Granfluct a. R. (Entlich. dom 13. Auch 1891 — RBL 1. S. 185) an. Die Gehrflickung

- Entid. Straff. DLB. Duffeldorf bom 24. Robember 1906. -

IX. Dberlandesgericht Raumburg.

Dentiches Reich. Rantinen auf Bahnbofen. Rantinen, die für die Gifenbahnbedienfteten (Beamte umb Gifenbahnarbeiter) auf Babubofen aus Rudfichten auf ben Bahnbetrieb errichtet merben, gehören gum Eifenbahnbetrieb und unterliegen nach § 6 Bem Orda, baber nicht ber Genehmigungspflicht aus § 33 Bem Orba. - Entich. Straff. DLG. Raumburg vom 13. Mai 1905. — Reger 27, 5. -

X. Dberlandesgericht Dresben.

Deutiches Reich. Raruffellbetrieb im Umbergieben in Birtichaftogarten. Anbieten gewerblicher Leiftungen. Bum Raruffellbetrieb im Umbergieben auf öffentlichen Begen, Stragen, Platen und an anberen öffentlichen Orten bedarf es nach § 60 a BD. ber ortepolizeilichen Erlaubnis. Birtichaftsgarten gehört nun amar nicht au ben öffentlichen Platen, mohl aber au ben anderen öffentlichen Orten. Offentlichfeit wird auch baburch nicht ausgeschloffen, daß dem Inhaber der Birtfcaft bas Recht verblieb, wie jeber Be-fiper eines im Privateigentum ftehenden öffentlichen Ortes in Musibung feines hausrechts migliebige Perfonen meggumeifen ober ihnen den Rutritt au bermehren.

Unter ben Begriff "Unbieten gemerb. lider Leiftungen" fällt ber Karuffellbetrieb nicht. Es findet fomit die Borfchrift des \$ 59 2 Gem D. auf ibn feine Anwendung: benn in § 55 wird in Biffer 3 bas Unbieten gewerblicher Leiftungen besonbers genannt und bon ben in Biffer 1, 2 und 4 aufgeführten anderen Gemerbebetrieben unterichieben. - Eutich. bes Strafi. bes DLG. Dresben vom 22. Jebruar 1906. -Mnn. 27, 407. St.

XI. Oberlandesgericht Stuttgart.

Dentiches Reich. Bilber in Rahmen. hansfegen. Bildet nicht bas Bild ober ber Sausiegen die Sauptiache, fonbern ift ber Rahmen bas Bejentliche, bann handelt es fich nicht um ben Bertrieb von Bild. werfen im Ginne bes § 44 96. 3 ber Bewerbeordnung. Das Auffuchen von Beftellungen bei Privattunden ift bann nur mit einem Banbergewerbefchein geftattet. - Entich. Des Straff. Des DUG. Stutt. gart bom 3. Februar 1904.

XII. Cooffengericht Berlin-Mitte. \* Dentides Reid. Gludiviel. Danideln ohne Mszwang. Das Rartenfpiel Maufcheln ohne Megwang ift auch bei magigen Gin-

faben - 5 bis 10 Bf. - ein Gludfpiel; der Inhaber einer Schantwirtschaft, der dieses Spiel dulbet, ift nach § 285 StoB. gu beftrafen. - Entich. ber 137. Abt. bes Cod. Berlin-Mitte bom 6. Mara 1907. -137 D. 200/07.

XIII. Schöffengericht Riel.

Brengen. Beichaffung ber Formulare für polizeiliche Anmelbnngen. Gine Berpflichtung, bie gur Unmelbung nötigen Formulare felbft angufchaffen, liegt fur ben Relbenben nicht bor. Es befteht nur bie Berpflichtung, daß er fie ausfüllt. \*) Gine Boligeiverordnung tann aber bem Bublis tum feine Roften auferlegen. - Entich, bes SchG. Kiel vom 3. Mai 1907.

Drudfehlerberichtigung.

In bem Muffas von Gr. Benfen: "Ginige Beftimmungen fiber polizeiliche Strafe verfügungen" in Rr. 4 bes " Benbarm" ift auf Seite 75 rechts, 3. Beile bon oben, ftatt: "nichtgefetglicher Beftimmungen" zu lefen: "reichegefeulicher Beftimmungen" und Geite 76 lints, 5. Beile von oben, ftati "Borpfanber" "Berpfanber". Außerbem ift an letterer Stelle bingugufügen: "Bgl. § 816 BBD.".

#### Polizeibericht. Befichtigung. Um 4. Dai fanb bie Be-

fichtigung ber Benbarmerie bes Rreifes Borlip burd ben Brigabier Oberft bon Butttamer im Bofe ber neuen Raferne bes Infanterie-Regimente bon Courbière (2. Boi.) Rr. 19 ftatt. 3m Unidlug bieran tamen bie Rameraben u einer Abichiebofeier fur ben in ben Rube. ftanb getretenen Rameraben Benbarmerieober.

machtmeifter Gifcher im Botel "Bum Stern" gufammen. In biefer geier beteiligten fich Oberft von Butttamer, Dauptmann von Olearius, Landrat von Roeber und Regierungsaffeifor Graf Gfirftenftein. Berbrechen und Bergeben. Gin Bom-

benattentat auf eine Boligeimache. In ber Racht vom 18. jum 14. Mai platte auf bem Befime ber Boligeimache 1 im Dofe bes Stadthaufes gu Offenbach a. M. eine aus einem ftarten Gifenrohr gefertigte Bombe. Das bide Sanbfteingefims an ber

ichwinglich war. Die Schriftleitung.

Explofionsftelle ift bollig gerichmettert, Die genfter find geriplittert, gabireiche Sprengftude flogen in die Bachtftube. Die Beamten, Die fich gum Blild nicht in ber Rabe ber genfter gufbielten, blieben unverleut.

Muf bie Ermittlung bes Taters haben bie Beborben - Staatsanwaltidaft unb Stabtpertretung - eine Belobnung bon 1000 M aufaefent.

Gin betannter Ungroift. Abam Ganger, ift unter bem Berbacht ber Tat bereits in Altheim.

Rr. Dieburg, verhaftet.

Gin Diebe. und Behlerneft ift in Rattowit ausgenommen worben. Es hanbelt fich um eine Banbe bon Ruffen, Die gablreiche Einbruche in Golbmaren. und Uhrengeschafte in Oberichleften verübt haben, und ihre Debler. Bei letteren murben Mengen berftedter Golb. und Silberfachen gefunben-

Bermunbung eines Rameraben in Barftebt. Um 21. Dai 1907, bem britten Bingfttage, hatte fich ein Rabfahrer, ber in Garffebt, Rr. Binfen, ein Fahrrab zunächft gu 50, bann gu 24 M jum Bertauf anbot, verbachtig gemacht, ein Rabrrabbieb au fein. Der gur Geftftellung feiner Berfonlichfeit erichienene Ramerab Genbarmeriemachtmeifter Relpe fragte ben Berbachtigen querft nach feiner Legitimation, erliarte ibn, ba er fich nicht ausweisen tonnte, jum Gefangenen und forberte ibn auf, ein Batet bas er bei fich filbrie, au öffnen. Der Batet, bas er bei fich führte, gu öffnen. Rabfahrer tat fo, als ob er biefer Beifung nachtame, gog aber blipfcnell ein boldartiges Reffer aus bem Batet und ftach es bem Rameraben Relpe in bie Bruft. Bum Glud traf er auf eine Rippe, fo bag hoffnung befteht, ben Berletten am Leben ju erhalten. Der Sater flot; Relpe verfolgte ibn noch etwa 200 m weit, brach aber bann ohnmächtig zusammen. 3wei Danner, bie ben Berbrecher weiter verfolgten, erstach biefer. Es ift ein Arbeiter hermann Auguft Dujat, ber auch gur Straf. berbugung in anderer Sache ftedbrieflich gefucht wurbe. Er ift berhaftet.

Bigeunerüberfall. Gine etwa 60 Berfonen ftarte Bigeunerbanbe mit 10 Bagen berubte in Bilgenborf Diebftable und Blun-berungen. Dem herbeigerufenen Rameraben Bachtmeister Graupe gelang es, etwa bie balfte ber Banbe festgunehmen. Als er fie nach Beinrats- und Gewerbeichein fragte, leifteten fie ihm aber Biberftanb und foliugen mit Anüppeln auf ihn und fein Pferd ein; boch wunte Graupe fich mit bem Revolber bie Ungreifer born Leibe gu balten und fie mit Silfe breier Babrger Biertutider abgufuhren und nach Mitultidus einzuliefern.

Rupferbrahtbiebe. In Er unferer Mitteilung im "Genbarm" Ergangung Seite 62, teilen wir noch mit, bag bie Ermittlung ber Diebe - ein bei ber berrichenben Finiternis ichwieriges Unternehmen - bem Rameraben Obermachtmeifter Groktopf in Bris mit Dilfe bon 4 Rameraben bes Beritts gelungen war. Der auf einen ber Tater abgegebene Coug erfolgte burch Ram. b. B. Radau aus Rubom, indeffen nicht jum 8wed ber Berhinderung ber Flucht, fonbern jur 26wehr eines tatlichen Angriffs. Der Dieb hatte mit einer etwa 11/2 Bfund ichweren Stange Leitungebraht auf ben Rameraben Rabau eingefchlagen. Die Tater waren nicht jugenbliche Berjonen, fonbern Manner im Alter bon 36 bis 50 Jahren.

Begen Beleibigung ber Rameraben Gendarmerie Bachmeister Liborius und Ehrenbrecht in Schmatgendorf, begangen in einer öffentlichen fozialbemotratischen Berfammlung am Tage ber letzten Reichstagswahlen, wurde ein Schloffer in Schmatgendorf bom Goffengericht gu Charlottenburg gu 100 M Gelbftrafe ober 20 Tagen Gefangnis verurteilt. Barnung. Bor einem Bebeimmittel "Rheuma . Tabafolin" — beftebenb aus Tabatabfall - warnt bas Großbergogliche

Boligeiamt Darmfiabt.

Allerlet. Begen bie Jagbicheine. In Frantreid besteht, wie die Die Jagolacien. In Frantreid besteht, wie die "Deussche Ageitung" berichtet, eine Strömung, die zum Bwed einer "Demotratisserung" ber Jägerei die Abichassung des Jagolscheines verlangt. Aus fiskalischen Gründen widersetzt sich der Staat biefem Begebren; benn bie Gdeine berichaffen ibm ein fahrliches Ertragnis bon 15 Millionen. Sie ergeben bie einzige Steuer, mit beren Erlegung fich bie Intereffierten beeilen. Der Berichterftatter fiber biefe Frage, herr Arnoulb, Inipettor ber ftaatlichen Balber, verlangt bie Beibehaltung bee Jagbicheines und erwahnt in feinem Rapport eine bezeichnenbe Erfahrung, bie im Jahre 1893 in Bohmen gemacht wurde. Dort hatte man namlich die Abichaffung ber Jagbbewilligungen verfucht und es ergab nach amtlichen Biffern ein einziger Gonntag folgenbes Resultat: "50 Berfonen wurden getötet und 3014 berwundet. Die waffenuntundigen Sonntagejager toteten bes weiteren 24 469 Stud Saustiere und erlegten blog 1814 Stud Bilb, bie erlegten Sperlinge mit inbegriffen. Gur bas angerichtete Unbeit hatten bie jagbiceintofen Jager an Schabenerfas 418 000 Storins, für Bille an bie Bermunbeten 638 000 und für Dottor- und Berichtstoften 172 000 Rlorins gu ablen. Außerbem batten bie Berichte fiber bie Unborfichtigen 74 088 Stunben Wefangnis gu berhangen.

### Berjonalberanderungen.

1. Brigabe. 38. Delfus, Brammen (O.Br.), am 1. 6. 06 ohne Beh. beurl., icheibet am 1. 6. 07 ans. - b. B. Beibemann I, Reimeremalbe b. Raunau, am 26. 5. 07 an Bergichlag berftorben. 2. Brigabe.

DB. a. Br. Scheitve, Reuftettin, mit 1, 6, 07 aum Obermachtmeifter ernannt.

3. Brigabe.

3B. Biepte, Brenglau, nach Sahrenholg b. Guterberg tmbrt. - 3B. Bengte, Berbelom, nach Strasburg U. DR. Imbrt. - 398. Rofterle, Biefenthal, nach Tempelfelbe b. Grunthal (Mart)

mort., ift von f. Rmbo. gurud. - b. B. Rlabn, Bernau, nach Bbf. Biefenthal Imbrt., ift bon f Rmbo. gurud. - 728. Steiner I, Brenglau, nach Strasburg U.-M. Imbrt., ift bon f. Ambo. gurud. - 728. Bartel 1, Schwetig, nach Bulberfrug Rr. Beftfternberg, Imbrt., ift von f. Rmbo. gurfid — b. B. Buft, Ludau, nad Rirchfain, R.C., Imbrt., ift von f. Ambo. gurud. — FB. Bobfgus, Milbenberg b. Babingen, ftr. Templin, am 16. 12. 06 ohne Geh. beurl. als Bote beim Magiftrat Charlottenburg, ift am 1. 6. 07 ausgeichieben. — F. a Br. Rabtte III, Borhagen-Ambrg., 3. 8t. auf Gend. Schule Boblau, ift bon i. Truppenteil jum Bizewachtmeister beforbert. — S. S. a. Br. Gliefe, Lantwig, am 31. 5. 07 gur Truppe gurudgetreten. b. G. a. Br. Relch, Runow b. Gr. Belle (Brignit), am 31. 5. 07 gur Truppe aurudgetreten. -&B. Tieg, Bermsborf (Mart), Stanbort beigt jest hermeborf b. Berlin. - b. 28. Beble, Faltenberg b. Beigenfee, Ctanbort beißt jest Faltenberg b. Berlin. - b. 28. Dener I, Teupin, Standort beißt jest Teupip Rr. Teltom.

4. Brigade. b. 28. Gotifchaff, Heringen (Heime), am 1. 6. 07 peni. — 328. Maulich, Seehaufen (Altm.), am 25. 5. 07 an Kräfieberjall nach

dronifdem Magenleiben verftorben. 5. Brigabe.

FB. Krönte, Biniew, am t. 6. 07 penf. — 6. G. a. Pr. Bielf, Granowo, am 31. 5. 07 zur Truppe zurückgetreten. 6. Brigabe.

988. Saboh, Gleinig, am 1. 8. 07 penf. 983. Ergang, Siegenoor b. Arnsborf Str. Stegnig, am 1. 8. 07 penf. 982. Nefalet. Svolau bei Glubrau Rr. Alefs, am 23. 5. 07 an Lungenentjänbung gest. 6. 98. Deine. Sangemorf Rr. Gleinig, burd Gerfg, bei Dern Glefs b. 12. 58. Bris. die Erfalbnig gur Gleiche erfenten der Scheine Str. Gleinig bei Greine Gleiche Leiter der Gleiche Ergelber der Chiefster Gleiche Leiter der Gleiche Gleiche Leiter der Gleiche Leiter der Gleiche Leiter der Gleiche Gleiche Gleiche Leiter der Gleiche Gleiche Leiter der Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleiche Gleich

7. Bitgabr.

5. 33. Şilsteş, Şomfrud 5. Barop, am
1. 12. 06 als Bolişei-Bachtın in Şombrud
50-the Geb. Eurit, feichet am 1. 0. 07 aus.—
323. Zhomas, Budfolg 5. Şamınerthal, am
1. 5. 00 ohne Geb. bentt. feichet am 1. 0. 07
aus.— 323. Steinman. Edymalenberg, febelbet
am 1. 7. 07 aus.— 8. a. %r. Güngel, Nigher
bed, am 31. 5. 07 aur Zrpp, zurüfgeterten.

Äää. Scheuer, Wichimborf (Belein), am 1. 6.07 als Burnou-Mimodirte Chem Möglitted Derlin ohne (Mc), bent. – b. 23. Silder II. 1. 6.10 also general opposition of the Chem. 1. 6.10 also general opposition of the Chem. 1. 6.20 also general opposition of the Chem. 1. 6.20 also general opposition of the Chem. 1. 6.20 also general opposition of the Chem. 1. 6.00 also general opposition of the Chem. 1. 6.00 also general opposition of the Chem. 1. 6.00 also general opposition of the Chem. 1. 6.00 also general opposition of the Chem. 1. 6.00 also general opposition of the Chem. 1. 6.00 also general opposition of the Chem. 1. 6.00 also general opposition of the Chem. 1. 6.00 also general opposition of the Chem. 1. 6.00 also general opposition of the Chem. 1. 6.00 also general opposition of the Chem. 1. 6.00 also general opposition of the Chem. 1. 6.00 also general opposition of the Chem. 1. 6.00 also general opposition of the Chem. 1. 6.00 also general opposition of the Chem. 1. 6.00 also general opposition of the Chem. 1. 6.00 also general opposition of the Chem. 1. 6.00 also general opposition of the Chem. 1. 6.00 also general opposition of the Chem. 1. 6.00 also general opposition of the Chem. 1. 6.00 also general opposition of the Chem. 1. 6.00 also general opposition of the Chem. 1. 6.00 also general opposition of the Chem. 1. 6.00 also general opposition of the Chem. 1. 6.00 also general opposition of the Chem. 1. 6.00 also general opposition of the Chem. 1. 6.00 also general opposition of the Chem. 1. 6.00 also general opposition of the Chem. 1. 6.00 also general opposition of the Chem. 1. 6.00 also general opposition of the Chem. 1. 6.00 also general opposition of the Chem. 1. 6.00 also general opposition of the Chem. 1. 6.00 also general opposition of the Chem. 1. 6.00 also general opposition of the Chem. 1. 6.00 also general opposition of the Chem. 1. 6.00 also general opposition of the Chem. 1. 6.00 also general opposition of the Chem. 1. 6.00 also general opposition

b. G. a. Br. Sillmann, Gulingen, am 1. 6. 07 nach Bilfen berf. - \$3. Tifcher, 

#### 11. Brigabe. b. B. Rerfting, Lügellinben b. Giegen, am

1. 6. 07 penf.

Strapbe Elfah Veilteingen.

382. Ningel. Seitenbel., am 10. 6. 07 nach Gregblittesborf verf. — b. 28. Jantius, Die Gregblittesborf verf. — b. 28. Jantius, Die Strapber verf. — b. 28. Jantius, Die Strapber verf. — b. 28. Analyser II. Diebenbele, am 15. 6. 07 nach Reifenbeld verf. — 382. Roulfeett III. Diebenbele, am 17. 07 nach 200ineringen Streis Diebenbelen-Cli verf. — 382. Roulfeett III. die 16. 19. 30. die Sort; am 18. 6. 07 nach 200ineringen einberufen. — Sergeant Burlarbt vom Bouet. — 18. die 1. 19. 30. document verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen verf. 200ineringen ver

### Chrentafel.

**Esn Bilberern erschoffen.** In ber Racht vom 20. zum 21. Mai 1907 wurde in der Rabe des rheinhessischen Städichens Gauckgesteim Kamerad Bombay im Kamps mit Bilbotheben erschoffen.

### Bücherichau.

Alle hier besprochenen Bucher usw. find burch unsere Buchhandelabteilung zu beziehen.

Bas (oll ber Privatinann und die Frau briffen? Auget perdicher Rafgeber in Grundbude, Kormundichafts, Kaclien, Teitamentslächen, in örzgen bes füngerichen Rechts lowie in Frezeis, Jwangsberzieigerungs und Sonturslächen nehlt gandverlergiet um dienen Andeng, Gearbeitet von Hermann Jernschevitz, minsgerichsiefterfat in Alfiebaufen Alfru. Im Gelöfbertiga, Bei Einfendung von 60 Pf portörfeie Zieiendung.

Ein chemaliger Unteroffizier, ber seit 23 Jahren fich im Gerichtsblenft befindet, bat einen fleinen Filhrer burch die verschiedenen Rechtsgebiete geschaffen, der fich durch leichte Berfiandlichleit auszeichnet und beffen Brauchbarleit burch die beigefügten Rufter zu Berträgen ufm. erhähl wirb.

Stiber aus bem Croffener Obergan nehlt einem Andang: Die indichighten Edmober inten bei Eroffen von G. Lübbecke, Oberlehere. Mit einer Ansicht ber Stadt Eroffen S Karterflägen und einem Anzeigen-Anhang, eroffen a. D. 1942. Berlag von Richard gebler. Pieris I M.

Bir freuen uns diefer schönen Gabe und wunichen, bag recht viele Richteroffener fie bemugen, um die Schänbeit bes Eroffener Landes und die Gute bes Eroffener Weines zu studieren.

#### Mustunftei.

Kom, Ohermachtun, P. in H. Bennstung ber Chantil-(cit) 3 die auf Millitärfahr: and chann feich bed preublichen ber Chantil-(cit) 3 die auf die Stelle ber der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei der Stelle bei de

Kom. Gend. Wacht. W. in Rt. 64. — Ba.
Kom. Gend. Wacht. W. in And K. Gefranferber abfolgung an Loglergäfte. Wet nur an
bir bei film vobentehen (in 80)t und Sogle eine gemieteten) Berionen — in ber Babelaffan an
eine aurgafte — Gefrante verziolofigt. bedart lein ex Genanterianonis. Ge finori tein Ausflant fatt. Rechgelage unter Dereitigung von
im Roft und Bogle fieden, bürten ichad nicht ceranflicht werden.

Kam. F. Wachtm. M. in D. 1. Mpler. abgeichen ber Forfibeamten öffentlicher Muftalten. Den Borftbeamten öffentlicher Mnftalten ift bas Tragen bes gur Unifarm ber Röniglichen Forstbeamten gehörigen fliegen-ben Ablers als Abzeichen an hut aber Mitge nicht gestattet. Bie welt ihnen bas Tragen bes Bappenablers mit ber Rrane, wie er ftabrifche Baligeiegefutiobeamte porgefdrieben ift, guftebt, ergibt fich aus bem Allerb. Erlag vom 11. Ottober 1899. - DB. 203. -Dit Strafangeige gegen Faritbeamte einer affentlichen Anstalt (3. B. Landwirtschafts-fammer) auf Grund des § 360 s StBB. oarzugeben, ericeint inbeffen fo lange bebenflich, als nicht gunachft bie anftellenbe Stelle auf bas Unaulaffige bingewiefen ift und biefe Beranlaffung genommen bat, ihren Farftbeamten bas Erngen bes fliegenben ablers zu unteriagen. Sie werben gwedmagig Ihrer Bivilbienft. beborbe über bie angelegenbeit Delbung gu erftatten haben, bie fich bann wohl mit ber anftellenben Unffalt in Berbinbung fenen wirb. 2. Gefangenen-Cammeltransporte. Die neuen Boricheiten über die Gefangenn-Gammeltransparte auf Effendahnen vom 8. Dezember 1906 find mit Minkert. vom 22. 12. 08 auf Eetite die die Rinkl. i. Vertw. Rr. 2 beroffentlicht. Sie fonnen das Blatt auf dem Annbratsammte einfehen.

3. Aretwillige Zuballbenberfiderunggelgebe genannten nicht verfiderungsgelgebe genannten nicht verfiderungspflicht; gen Berlanen finb ber editgt, fich freiwillig au oerfideru. Eine Egfrau, bie feine geverbilde Beigdiftigung da. ilt danad nur verbilde Beigdiftigung da. ilt danad nur fleben, wenn fie vorber eine Beiddiftigung batte, bei ist aum Richon berechtigt.

4. Anmelbepflichtige Berjammlung. Rum Begriff ber Berfammlung gebart es feineswegs, bag burch einen Borfigenben bie Berhandlungen formlich geleitet werben. Wenn aus ber Ditte ber auf öffentliche Einlabung bin ericbienenen Berfonen "bam Biertifche" aus Reben über öffentliche Ungelegenheiten gehalten werben, fo ift fowahl ber Unternehmer (Ginberufer) wie ber Birt, ber ben Raum gur Berfügung geftellt bat, wie auch jeber Rebner nach § 12 bes Bereinsgefepes ju beftrafen. Saben Gie auf die gang richtig erftattete Strafangeige bin nichte fiber bie erfolgte Beftrafung erfahren, fo tragen Gie ber borgefesten Bibilbienitbeborbe ben Rall bar mit ber Anfrage, ab nicht oan ber Ctaatsanwaltichaft Austunft über bas Ergebnis ber Ermittlungen einaugieben mare. 9tr. 40. - 6.

Kom. b. G. f. in F. Erlangen ber Tenatbanwaltschaft. Bem die Genotenwoltschaft Sie erhiodt, in einer bestimmten Ungelegendeit selbssändige Ermittlungen nicht mebr auftellen, so miliem die beieren Erlanden selbsverfähnlich andehommen. Teodom aber werben Sie alle in Betracht sommenden Anlachen, wedes dem Die Jutum zu Javer Remminis gesangt find, der Genatischaft mittellen batten.

Kam. 5. W. C. in M. Amrede des Sberwachtmeisters a. Br. Es besteht u. E. sein Zweisel darüber, daß der Oberwachtmeister a. Pr. dan ben ihm unterstellten Gendarmen mit "Derr Dbertwachtmeister" angureden ist.

Rr. 64.— Kam. F. W. P. in J. Reifegebühruisse innerhalb des Dienstdezirts sieden nach P. 1. Zister 18/79 dem Gendarm nur dam zu nenn es sich um seine gerächtliche Gernehmung als Zeuge handelt, nicht ader dei Ausssührung don anderen Erstuden der Gerichte.

Rr. 16. — B.

Kam. F. Wachtm. H. in D. Peer bigung6frift. Ein Reifrigt vom 2. Märg 1827 (abgebrucht in D. Sampy Amaleux X., 183) beifumnt
für die alten Broutinen des preußigden Staats,
mit Hänsalgur der Reimund der Deiter in 12. Juni
1822 (b. Sampy Amaleux VI, 415) ergangen
unt, falender ben, fallen von, fallender ben,

"Die Ronigliche Regierung bat anguorbnen:

1. daß es awar bei ber Boridrift, nach welcher niemand bor ablaut bon 72 Stunden nach feinem Ableben beerbigt werben darf, ber Regel nach berbleiben miffe;

 baß aber ein früheres Beerbigen außer ben Sallen, wo ein foldes fogar geboten fei, wie 3. B. bei Epibemien pp., auch in ben Sallen nachgegeben werten fonne, wenn:

a) entweder ein approbierter Argt ober Bundargt bezeugt, daß die Leiche alle Spuren des wirklichen

Tobes an sich trage.

Dobes an sich trage,

Dotten, wo beim Arzi ist,

der Bürgermeister ober ber Borifäulge mit gwei erfahrenen
Männern mit Rödificht auf die in

bem Guiodien des Obertollegium

Sanitatis vom 31. Ottober 1704

angegebenen Worfichsmohregelint

berefältnisse unterliedet und die

bei erfahrnisse unterliedet und die

bei einselenn Negereumsebesiaft sind

frühere Beerbigung gestattet 3at." Für die einzelnen Regierungsbezirke find hiernach besondere Polizeiverordnungen ergangen. Rr. 2a. — O. S.

An Amisvorsteher R. in B. a) Befcrantte Coanterlaubnis. Die Bezeichnung halber and Dreiviertelfcant, Die wir in Rr. 2 bes "Genbarm" auf Seite 87 erlautert haben, find weber gefetlich noch amtlich eingeführt. Sie entfprechen lediglich einer bei einigen Beborben, insbefondere folden mit umfangreichem eichaftstreife, ber Rurge halber eingeführten Seigagistiteit, ver sauge aucre tungenseten flowng. Seibibreritändlich find alle möglichen Abstrungen zuläfig. Es märe aber un-praftlich, sir all eine terfgiebenen Möglich-leiten, vie Sie vorschlagen, ähnliche Begeich nungen, 2, 2, 2, 5 dant, vi,-Schaft einzuführen. Die mit Geschäften überlastein Behörden haben bie Bezeichnungen 1/2. Schant 1/4. Schant für bie taglich bortommenben Arten bes Chants gemablt, um nicht taglich einige Dubend Mal ichreiben ju muffen: "Ausichant bon Bein, Bier und Raffee" ober "Ausichant von Bein, Bier, Raffee, Rum, Mrrat, Rognat und feinen Litoren"

In Crifdelten mit weniger als 15000 inthonten min forten, wo burd Ortelflund aum Ausschland von Welt und Bieflund auf aum Ausschland von Welt und Biemit auf autern mit der jum Brennthetin ober
die Auftre der der der der der der der 
(a. B. Offinzein) der Radierie eines Bedirfnifes geforzter wirt (s. 38 M.) 36 Gwod), buid im einzelnen zu preifen lein, für verlege
der Geränfe in Bedirfinis gum Russschund 
vorliegt. Aum nich betirjesbereit für Ober
gerände Geränft gestellt gestellt gestellt 
vorliegt. Wann nich betirjesbereit für Ober
preinfent Tölmen.

b) Zationkongessionen. Kongessionen sollen nach § 40 Gwd. gwar nicht "auf geit" erteilt werben. hierunter ist aber gu bersteben, das bei Erteilung der Kongession nicht ein bestimmter Lag als Zag bes Erlöschens seitaefels werben dars, eine fin bad Sommers

oder Binitethalbjade reteilig, mit dem Eintritt der bet etterfeinden Jachegsfelt von leibt bieber dittige Erfaubais ist damit nicht verboten. Zu ein gese Gostenlicht, das im Binter verödet ist, oder für ein Lofal, in dem borzagedenei in Binter ein Belal, in dem borzagedenei in Binter ein Belauf, in dem borzagedenei mit Binter ein Belauf gu Belleuf, Bongerten, Zhentervorfteilungen, Gerfammlungen ju ernante ist, fann men auch von den mit für blie etterfeinde ledballete Salten berüfigneter Erdbalfete Salten berüfigneter Erdbalfete Salten

An Kam. b. W. R. in R. 1. Gehaltsaufbesserierung. Die Gehaltsausbesserung auf 1900 M ist mit Rüdivirkung vom 1. April 1907 ab in Kraft getreten. Die Zahlung des Rebr betrages ersoigt voraussichtlich zum 1. Juli d. 3.

2. Anbegebalt. Mich nach bem 1 Agril in ben Auchfelmb veriegten Ramerchen, bie gwadight – Jolange bie Gebaltsaufbeiferung gu i aoch nicht als Gelte peröffentlicht vor – noch ihren bisöerigen Gebaltslägen penflentert worben finh. vorb ber Interchieft guliden bem ellen und neues Ausbegebalt für bie gleit von bester erfeigung in von Ausberbalt habe bis der Gebalt vom 1. Agril ab bis gum Interettit in ben Ausbeland i verben.

3. Wilhernde Onide in der Rheturvolling.

Froding, Auch einem Gölt vom 18. August 1814 [ind in der Auchtproving die Förster, nicht aber der Jagdderechtigte, derechtigt, wildernde ungefnippelte Junde zu töten. Dem Jagdderechtigten fieht aber nach 5.00 zugdderechtigten fieht aber nach 5.00 zugdderechtigten für der nach 5.00 zugdderechtigten für der nach 18.00 zugderechtigten der nach 18.00 zugderechtigten für der Wertendung der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von

Kom, der Gend. C. ind. Bewerdungen um Anfelium im Mittellumg im Mitthlemel ober um Bormerfung (Noticeum) im Bewerderfung (Noticeum) im Bewerderfung (Noticeum) im Bewerderfung in General im zu ein infelie Metionen in General im State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der State in der

Kam, F. Wichtmeiter G. in M. Celmagend ber Ceismometer beißi mörtlich
"erichtiterungsmeller"; bod Boet tommt bom rechtifchen ermeite, feight, elizmöb, b. i. Gergerichtifchen ermeite, feight, elizmöb, b. i. der prechtifchten ermeite, feight, elizmöb, b. i. der beitet tennel per Reftiene bei Bod bei bei bei beitet tennel per Reftiene bei Bod bei Bod beitet bei Bod bei Bod bei Bod bei Bod Batte, in ber ile auftritt. Die Benftrution voneinander ab. 3m allgemeinen seines von voneinander ab. 3m allgemeinen stenes von englieten Bench. dos mit einem Ulverert im Berönkung fielt ober burd feltromagneilisen Strois mit Beleititt Beginn, Redung und Eiride mit Beleititt Beginn, Redung und Siride mit Belititt Beginn, Redung und

# Der Polizeihund.

Seitifdrift jur Förberung ber Budf, Breffur und Berwendung von hunden im öffentlichen Gicherheitsblienft. Beilage ber Beitifdriften "Die Boligei" — "Der Gendarm". — Organ bes Bereins gur Forberung ber Zucht und Bermendung von Boligeihunden (P. N. V), au Etberfeld.

Rr. 5. Berantwortl. Schriftlelter: Grip Gerebach ju Bertln. 1907/08.

### Das

Revieren des Polizeihundes.") Unter Revieren des Bolizeihundes ber-

steht man das Ablighen von Gärten, Geböfen umd jolden Gelänbeteilen, die von
ben Boligelbeamten utdit zu siberieben sind,
jowie auch ständiges Bilguigen unschäerer
und buntler Strohenteile und Pilde zur
Achtzeit. Ein Jund, ber gut reviert, sit
nicht boch genug zu sichäpen; denn gerade
beiern Revieren sit man nicht nur auf die
gute Ausbildung bes Jundes, sondern auch
auf bessen. Austelligung angewielen.

Einem Junde das Revieren beigubringen, itt gar nicht so einsach, zumal nirgend eine Anleitung dazu gegeben ist. Darum möchte ich an dieser Setlle einige Keine Binke geben, bei beren genauer Beachtung man sich einen guten Revierer beranbilben kann.

It der Sund in der Dreffur fo weit vorgeschritten, daß er am Sug folgt, verlorene und verftedte Gegenstände jucht und gut apportiert, so gehe man mit ihm ins freie Gelande. Daselbst bereite man ben Sund vor, dag er auf das Kommando "bormarts" bor bem Lehrer herlauft und auf Kommando "bierber gurlid" feinen Blat am Bug wieder einnimmt. Macht er diefe Ubung willig, bann nehme man einen Bebilfen mit, welcher auf bem Beg, melden man einschlagen will, einen gut fichtbaren Gegenstand hinlegt, etwa einen But, ein Zaschentuch o. dgl. Darauf begehe man den Beg mit dem hund am Jug; ift man nun etwa auf 20 bis 30 Cdritt an ben Gegenitand berangefommen, fo erfolgt bas Rommando "pormarts revieren!" ber Sund bann bor, fo treibt man ihn unter ftandiger Anweisung "revieren" und Singeigen mit ausgestredtem Urm gum Suchen an.

Hat der Hund den Gegenstand bemerkt und nimmt denselben auf, dann muß er ihn apportieren. Dieses wird er wohl in

") Derm Bol.-Gergt. Breitbach hatten mit gebeten, der Drefürzpunft zu behandeln. Josifentlich werben dabunch volle fährer verandigh, bem Siederen mehr Mutmertiannfeit zu ichenlien, als es bisder gefängehen M. Sollie einer Ser Gilbere noch weitere Arlistäge ertleine Emmen, jo bitten vott um Nitterlang betrieben. Die Vofahrung bes einzelnen mit der Klügenminkelt zugatte den meisten jödlich tun, wenn der Gegenland dem Joud sohn früher als Sudjund könn den früher als Sudjund den Gegenfand nicht auf, dann flüre man den hund an benselben und beg sin aum Aufmehmen desselben am Diese niederliche man nun is lange, bis der "Jund den Gegenfand alleit auf Komunando "Jornardst erbieren!" aufnimmt und seinen "Der der der bereit gegen der der der Geren der Leber bringt. Mitter sinder Det läglich einführbliger Lehgert lebhaft revieren.

Best muß gur weiteren Ubung ber au luchende Gegenstand ofter gewechselt und abfeits von bem Bege bingelegt werden; ferner muß man gu Rleidung. ftuden frember Berionen übergeben und endlich nach Perfonen fuchen laffen. lesterem Falle muß man barauf achten, baß der Sund die Spur der Person auf-genommen bat, ebe er an die Person herantommt; wenn nicht, verweise man thn darauf! Perfonen fowie auch große Gegenstände, welche ber Sund auf feinem Reviergang antrifft, muß er verbellen, und awar fo lange, bis fein Führer am Jundort angefommen ift. Bei bem gangen Lebrgang belobe man ben Sund febr, wenn er feine Sache richtig ausgeführt hat; er wird fich dann bei der nachften Abung defto williger und eifriger zeigen.

Außerdem hat man von Anfana an barauf gu achten, bag ber Sund fich auf seinem Reviergang nicht zu weit von feinem Herrn entfernt. Es genügen in freiem Gelände 20-30 Schritt vollkommen; fobald er weiter geht, rufe ober pfeife man ibn gurud und laffe ibn nach einer Beile bon neuem borgeben. Gin gu weites Borgehen tonnte gur Folge haben, daß er auf eine intereffante Spur fame und biefer dann nadjeilte. Rufen und Pfeifen feines Serrn gingen dann achtlos an ihm borbei und er würde auf diese Art seinem Berrn aus der Sand fommen. Ift es dem Sunde in joldem Fall einmal gelungen, zu entschlüpfen, dann ist er für längere Zeit forgsam zu bewachen; denn er wird sich ftändig dem Zwang zu entziehen versuchen, um auf eigene Fauft operieren zu konnen. Das Revieren ift eine hochwichtige Gache für dern Boligeibund, gang bespienbers gur Rachtzeit. Bon einem Dunde aufgenuberen Kleibungfliche, Zachdenmeiste, wirderenberwertzuge u. das lönnen oftmats bei Berbrechen und Bergeben unträgliche Beweispagenstände jein, ohne die das Bertrechen untenals ans Licht aefommen werden niemals ans Licht aefommen wie der

An der Habilterungen mögen die Boligehunden mögen die Boligehundbührer lich einmal vergewissen, od ihre Junde auch talfächtig ioldse Gegentlände apportieren oder ihre Junde Beliger auf tigend eine Art dorauf aufmerfinm machen. Andernlaßs mögen die Stiltere die liere gegebenen Aufschläge einmal einer Krobe auf ihre Brauchbarteit unterwerfen.

Breitbach, Pol.-Sergt. in Oberlahuftein.

# Dienftanweifung für bie Bolizeihunbführer.

Der Artifel "Bedenten betreffs Guhrung pon Bolizeihunden" in der letten Rummer hat fowohl bei vielen Polizeiverwaltungen als auch bei höheren Bolizeibeamten großes Intereffe für die angeregte Frage berborgerufen. Bir wurden gebeten, möglichft bald mehrere berichiedene Dieuftanweifungen für die Boligeihundführer gu veröffentlichen. damit die Bermaltungen und befonders erfahrene Beamte Stellung gu ben Beftimmungen ber einzelnen Unweisungen nehmen tonnen. Auf Grund ber Husfprache foll fodann ein Mufter zu einer Dienftanweifung ausgearbeitet werden. 3m Intereffe ber Cache richten wir an die Bermaltungen, Die bereits eine Dienftanweifung für Polizeihundführer ausgearbeitet haben, die bringendite Bitte, uns eine Abichrift fenden gn mollen.

### Gine rücfftanbige Etabt.

In Bützburg murbe vom Möglitreibtdiegium ber ährten auf eiffelterun von 
Wolgefundern ubgefehrt. So til bie unfoWolgefundern ubgefehrt. So til bie unfoWolgefundern ubgefehrt. So til bie unfoWolgefundern über der 
Wolgefundern gebere Witstaligheit um ben die 
unger biefen an ber Verrüberie ber Sind 
ligendern gebere Witstaligheit um ben dieteren 
tiegendern gebere Witstaligheit um ben dieteren 
teinen bie Kilflicht umb bir neueren Sindbriteit 
termenben Mindengagitzet ben allein 30-ba 
Rätäge beitjut, wo Gebenoteet in bern leigen 
um meßyind Naudomfälte vongefommen fish.

Falle, in benen Boligeihunde nüglich ober notwendig gemefen maren.

1. In einem ziemlich lfoliert ftebenben Birticafteanwefen eines außeren Stadtteite ift icon mehrmale eingebrochen worben. In einer finfteren Racht bemertt ber bie Begenb patronllierende Schutymann einen verdächtigen Lichtschein in dem Gaftzimmer. Der Schute mann geht an bas Unwejen beran, bas Licht erlifcht und burch ein nach ber anbern Seite gegen ben bof ju liegendes Fenfter fpringt ber bis heute unbefannte Einbrecher, in einem Badden unter bem Urm feine Beute tragenb. Der Schutymann verfolgt, aber ber Ginbrecher flüchtet und entfommt in Die am Reftungeberg gelegenen Lubwigsanlagen. Gin Dund ale Begleiter bes Schutmanne hatte ben Einbrecher nicht bis in bie Unlagen entfommen laffen, aum minbeften aber in biefen ben Aluchtling aufgeftobert und geftellt, bie fein gubrer nach. getommen, ben Dieb feftgenommen und bemfelben feinen Raub wleber abgejagt batte.

2. Gin Gaussmann Semertt in einer bunften Monti i niene 3 reiche ber düsptern Globel einem Stemn mit einem God auf bem Ridern, woch arbeitelig siene Auf Gurt macht ber Gebern berfolgenben Gebunnom gelingt et, nöber zu lomunen. De sähl ber Romann ben God fallen unb entformnt, um feine Bürbe erleichert. Der ber De Staff, überfolgerichen Gerindohnber be ben Gild, überfolgerichen Gerindohnber die Staff ber Romann um Zenden untgehang gereienen Wähleftlichen überfallen, um Zendene untgehängt gereienen Wähleftlichen.

8. Ein Schusmann fteht an ben Blacis. anlagen und bernimmt einen größeren Rabau, ber immer naber fommt. Der Schuhmann fiellt fich beshalb gur befferen Beobachtung binter ein Beftraud. Da ploBlich ein Rrach Die in ber Rabe brennenbe öffentliche Laterne ift gertrfimmert. Der Tater nimmt Reigaus in die schilgenden Anlagen, sommt in die Rabe des Berfteds des Schulmanns und bleibt davor stehen, jedenfalls, um den Erfolg seiner Tat zu beobachten. Aber der Arm der Gerechtigfeit ift nabe und ergreift ibn am Benid. Ein fraftiger Rud bringt ben Erichredten amar aus ber Obhut bes Schutymaine, bafür aber auch feinen werteften Rorperteil In ben Schof ber Mutter Erbe. Gin wieberholtes Bugreifen tes Gefegesmachters, ein Schlagen, Ringen, Siche entwinden und Entfommen bes Taters; hinter ibm ber ber Berfolger! Gine im Blan ftebenbe Glacisbant wird angerannt und umgeworfen; ber Glüchtling fturgt, tann fich aber fogleich wieder erheben, um auf Rimmerwiederfeben im Duntel ber Unlagen ju verichwinden. berfolgenbe Chuymann bagegen ftoft mit voller Bucht fein Schienbein gegen bie umgefturgte Bant, tommt natürlich bierbel auch ju Fall und muß die weitere Berfolgung ein-ftellen. Acht Tage Dienstunfähigteit mahnen ihn an die Erlebniffe der fconen Maiennacht!

4. Es ift mobl beffer, ein Sund fällt bem Meffer ober Revolver bes bingfeft gu machenben Berbrechers jum Opfer, als ein Menfch, ein Beamter, ber feiner Bilicht genügen will. Und wie leicht mare bies bor furgem zwei Rriminalidupleuten paffiert, ale fie in einer Birticaft einen "ichweren Jungen" ausheben und auf die Bache bringen wollten. Diefer weigerte fich, bas Deffer in ber Sand, freiwillig mitzugeben, ftieß, als Sand an ihn gelegt wurde, bie ichwerften Drohungen aus und ichlug und ftach mit feinem Meffer um fich. Bu Boben gerungen, tonnte ibm erft bon einem gu Silfe eilenben britten Ariminalfdugmann bas Deffer entwunden werben. Jeber ber brei Schupleute batte aber fein Teil: Schläge und Tritte, Schnittwunden und Stiche. Das hier gewiß mit vollstem Recht eingreisende Gebiß eines Sundes hatte ben Rafenden wohl am eheften und ohne befonbere Befahr für bas Leben bes Schusmanns gur Bernunft gebracht. Ein einziger Goup. mann hatte mit einem Sund bie Feftnahme ichneller burchauführen bermocht als bie brei Beamten unter Gefahr ibres Lebens.

5. Ein Schutmann, ber nachts zwei auf ber Strafe zaufende Rowdys trennte und, als ber eine fich nicht beruhigen ließ, biefen berhaften wollte, wurde von bemfelben ohne weiteres tätlich angegriffen. Beim Ringen auf bem Boben gewann ber Rowby die Oberhand, jog bem Cougmann ben Gabel aus ber Scheibe und ichlug ihm bamit bie Rafe faft voll-

ftanbig ab.

Solche und noch viele ahnliche Borfalle find paffiert in einer Stabt, welche bie Ginführung von Boligeibunden abgelebnt bat.

Bürgburg, im April 1907.

Carl Martin.

### Sundepflege.

Betroleum ale Beilmittel gegen Dilbenraube ber Sunde empfiehlt Tierargt Altmann-Garbelegen in ber Berliner tierargtlichen Bochenidrift. Ginzelne leicht jugangliche Erfranfungs. berbe murben von ihm burch Exftirpation großerer Sautftude erfolgreich behandelt. Aber überall tonnte er biefe Therapie nicht anwenden. Er hatte bei feinem eigenen Sunde 3 Monate lang bie verfchiebenften Meditamente gur Anwendung gebracht, mit bem Erfolge, bag bie behandelten Stellen nicht nur nicht abheilten, fondern immer mehr an Umfang gunahmen und neue Stellen auftraten. Er bersuchte nun noch ein letztes und verfiel dabei auf ein Hausmittel, das Betroleum. Der Erfolg war großartig. Rach meimaligem Ginreiben mit ben Fingern auf bie erfrantten Sautstellen mar ber Sund gebeilt und ift bis jest nach 3/4 Jahren gesund geblieben. Das Seilmittel muß reines Betroleum fein. Rach 4-5 Tagen wurde ber Sund in lanwarmem Baffer mit Geife gebabet. Bei nach. beriger Untersuchung waren Milben nicht mehr wahrzunehmen. Altmann warnt bavor, auf einmal große Sautflachen mit Betroleum eingureiben, weil bas Betroleum eine ftarte Reigung ber Saut hervorruft und ben Tieren große Schmergen bereitet. Er empfiehlt baber, bei großer Musbreitung ber Afarusraube erft bie eine Balfte, am anbern Tage bie anbere Balfte ber Rrantheitsherbe und am britten Tage alle Stellen noch einmal einzureiben.

### Polizeihundprüfung.

Die Knnologische Gesellschaft des Oftens Société Canine de l'Est) veranstaltet Ende Auli in dem bekannten französischen Badeort Vittel (Vogesen) ihre zweite internationale Bolizeihundprüfung, für die Silberpreise im Berte von 5000 Franten ausgesett find.

Polizeibeamte und Liebhaber, die daran teilnehmen wollen, werden gebeten, fofort von dem Gefretariat möglichit (6 rue Girardet, Nancy) das Brogramm und Reglement einzufordern, das ihnen dann fofort zugefandt wird.

### Allerlei.

Bur Beilbronner Dreffurprufung. Berrn b. Stephanis hat bie Rotig fiber die Beilbronner Dreffurpriffung in Rr. 1a bes "Bolizeihund" anfcheinend fehr aufgeregt, weil die zum Ausbrud gebrachten Unnahmen wahricheinlich ben Ragel auf ben Kopf getroffen haben; benn er fcreibt: Im Boligeihund' fahrt Kommiffar Rappe fort, fic an ben Spezialbereinen und beren Birten für bie Boligeihunbfache ju reiben. Bir tonnen ben herrn an feinem eigenartigen Bergnugen nicht binbern, glauben aber nicht, daß bies Berhalten ber Sache und ben Fortichritten ber Bolizeihund. bewegung bienlich ift. Wenn aber Berr Stappe nach den Grunden foricht, Die Die Stuttgarter Dienithunde von einer Beteiligung an unserer Seilbronner Brüfung abgehalten — herrn Kappes geschäftliche Berbindung jum Stuttgarter Boligeiamt ift uns wohlbefannt - und barunter folgendes anführt: "Die Stuttgarter Boligei-Bermaltung wird eben nicht ben Beruf gefühlt haben, ihre Dienfthunde für Barabeund Rellamezwede zugunften eines einzelnen Buchtervereins zur Berfugung zu ftellen", fo bebeutet diefe wider die Arbeit ber Spezialflubs gerichtete Unterftellung aus bem Dunbe bes herrn Rappe eine Ungehörigfeit, bie nicht icharf genug gurudgewiesen werben fann. Ale milbernd tonnte bochftens in Betracht tommen, bag bie Beichaftetynologie in herrn Rappes Gegenb ihm noch feine Belegenheit geboten, Die Beftrebungen für eine Gache arbeitenber Sport. bereine fennen gu lernen."

Es ift recht bezeichnenb, bag ber Berr b. Stephanit auf bie Sache felbft nicht eingeht, bafür aber burch unwahre Behauptungen mich perfonlich berabzuwürdigen versucht; benn ich

babe feftauftellen:

Es ift unwahr, daß ich mich an Spezialberen Mirken für die Polizeibundjache reibe. Wahr ist dagegen, daß ich die Boizeihundsache, soweit mir trgend möglich, fördern helse.

Es ift unwahr, daß ich mit bem Stuttgarter Bolizeiamt in geschäftlicher Berbindung

ftebe ober geftanben habe.

Es ift untvohr, bag die Amachme, welche im Boliziehund von den Sag: Die Stuttgarter Bolize in von der Boliziehund von der Boliziehund von der Boliziehund die Amache und Bellamaghrede augunften eines einzelnen glächterbereins zur Verflügung gie fellen, ausgehervocken worden, eine aus meinem Munde midre ihre Kreitbare für der Boliziehung ist.

Arbeitder Spezialfluds gerichtet Unterstellung ist. Zeber unbesangen eler erstell hieraus, mit welchen Witteln der Borsigende bes S. V., Derr Mittmessten a. D. som Serbantig, ergen meine Berson zu lämpfen beliebt. Es erübrigt sich baber, auf seine weiteren Ausführungen einzugehen; nur mödse ich biese geren bier

öffentlich fragen, wer von und beiben Gefcaftstynologie betreibt.
Rabbe. Bolizei-Rommiffar.

Der Mirebale. Ein Beitrag gur Raffenfrage. herr b. Otto ichreibt in feiner Zeitschrift: "Bei aller Dochachtung vor bem Schaferhund, beffen Eigenart als geborener hiter und Boligeibund felbit ber Mirebalefangtifer nicht perfennt, bei aller Berticogung bes fo treuen Schunden Boger und bes in Treue grimmigen Rottmeilers, bes eleganten und flotten Dobermanns, ber Schaferhund und Terrier in glud. licher Beise berbindet, muß man bekennen: es gibt nur einen Airebale. Der Schaferhund ist uns überaus nüglich, weil sein Berlangen und Inftinft mit unferen Intentionen übereinstimmt, ber Boger verbindet Kraft mit magboller Rlugbeit; aber bas energifche Temperament, nur burch ben Bunfch gegugelt, bem Berrn gu bienen, in biefem aufzugeben, bas ift unfer Mirebale. Man mag Bucher über ibn fcreiben, feine vielfeitigen Unlagen rubmen, worin ibm unter Saabfpegialiften nur ber Spaniel gleichfommt, feine Leiftungen und Bermenbbarteit auf allen Gebieten preifen, alles murgelt in ber einen Rarbinaltugenb: fein Gifer, feine Arbeitsfreudigfeit geben auf im Berrn, ben er refpettiert. Rur durch biefen und für biefen gewinnen alle Dinge ber Mugenwelt für ben Mirebale an Be-Dinge det langeneut jut, ohne alleben nach Umlehr, gibt er sich mit Leib und Seele. Er verteugnet feine "kündische" Sippe, um be-geisterter Diener des Herrn zu sein. Diese Rarbinaleigenicaft batten wir icon ertannt, ale wir por 12 Jahren ben Mirebale ale Rriegebund empfahlen. Benn wir benfelben ale Rriegsbund bamale einzuführen fuchten und ibn heute als nittlich jum Bolizeihund, namentlich in ber Borftabt empfehlen (ben Gcaferbund auf bem Banb), fo war es nicht unfere abficht eine ftrategifche Zat zu bollbringen. Bir mochten fagen: "Im Gegenteil", um - fonft wenig jungfraulich angelegt - mit ber Aungfrau bon Die Bolizeihundin Relly-Rell (Viredale) des Bol Sergt. Bötter in Wettmar warf nach herrn Kappes Bosco von Reheim 4,2 Welpen. Da die Eltern tabellose Bolizeihunde sind, dürften die Welpen sich hervorragend zu Bolizeihunden eignen.

Es erwarben junge Schäferhunde gur Steilibung als Bolizeihunde: Bol. Bachmitt. Balter effen, Gend. Bachmitt. Hobberg-Laurahitte (Ob. Schief.), Bol. Sergt. Lehmann Bonn, Schuhmann Lau-Frantfurt am Nain, Bol.-Kom, Jamms-Swimminde.

### Bücherichan.

Bell, Dr. Th., Streifzüge durch die Tierweit: In sarb. Umschlag. Breis 1 M. Stuttgart, Berlag des Kosmos, Gesellschaft der Rahurjreunde.

### Haus und Berd.

Beitschrift für belehrenbe Unterhaltung und Berbreitung nuglicher Renntniffe. gr. 5. Beilage ju ber Beitschrift "Der Genbarm". 1907/08.

### Unfer Rarten: und Plantvefen.\*)

Bon Oberfeuerwerter Bemle-Berlin.

(Rachbrud berboten.

### Beiopiele zur Darstellung von Schichtlinien

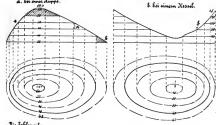

Die Tahlen geben Die Hohen über

c. bei einem Sattel im Verbindung



Recht, Ordnung und Gefet.
Das Recht ift ein unentbehrlicheres Lebensmittel als bas Brot.

(Ludwig Borne: Gefammelte Schriften.)

### Rechtefprichtwörter.

Die Mutter hat die Gewalt verloren, Benn neuen Gatten sie erforen. Biber das Rechi und die Klickt, sie die Berson des Kindes zu sorgen, besätlt fie. DAGS. 5 1007.

Der Bater die Gewalt behält, Auch wenn er wieder fich vermäßt. Stiesnater und Stiesmutter gewinnt

Gewalt nie über ein Stieffinb.

### Verwaltungefunde.

Armenrecht in ber Rechtöpflege. Der Staat gemahrt feinen Rechtsichus nicht unentgeltlich und auch fonft entfteben ben Beteiligten Roften aus ber pon ibnen in Unfpruch genommenen Rechtspflege (3. B. Gebühren eines Rechtsanwalts). Um einem armen Beteiligten wegen feines Unpermogens ben Rechtsichut nicht ju verfchließen, besteht die Einrichtung bes Armenrechts. hauptanwendungsgebiet bes au berigtiegen, bejecht von ber Entituding des Armenrechts ift der Zivilprozeh. In diesen bat jeder, der aufsetlande ist, ohne Beein-trächtigung des für ihn und seine Familie notwendigen Unterhalts bie Roften bes Brogeffes au beftreiten, auf Bewilligung bes Armenrechts Unipruch, wenn die beabfichtigte Rechteverfolgung ober Rechtsverteidigung nicht mutwillig ober aussichtslos ericheint. Durch Bewilligung bes Armenrechts, die für jede Instang besonders und für die erste Instang einschlieflich der Iwangsbollftredung erfolgt, wird erlangt: 1. Die einftweilige Befreiung bon ber Berichtigung ber rudftanbigen und funftig erwachsenben Berichtstoften einschliehlich ber Gebubren ber Beamten, ber ben Beugen und Sachberftanbigen au gematrenben Bergutung und ber fonftigen baren Auslagen fowie ber Stempelfteuer, 2. bie Befreiung bon ber Giderheiteleiftung fur bie Brozeftoften, 3. bas Recht, dag bem Beteiligten jur borlaufig unentgeltlichen Bewirfung bon Buftellungen und bon Bollftredungeberhandlungen guftetungen und von ben ben berteinig burch Entwicken iff, jur bor-tretung burch Anwalte geboten ift, jur bor-laufig unentgeltlichen Bahrnehnung seiner Rechte ein Rechtsanwalt beigeordnet wirb. (Dr. von Bitters Sandwörterduch ber Preinfichen Bermaltung, Leibzig, Roibbergiche Bertagebuchbandlung.)

### Weltbürger-Albc.

Bunifche Ariege, bie brei 284—241, 218—201, 149—149 b. Chr. prissifchen Rom und Karthago geführten Kriege, welche mit bem Untergang Karthagos enbeten. Calter ober Califche Kaifer, bas

Calier ober Califche Raifer, bas 1024-1125 in Deutschland herrichende frantische Raifergeschlecht (Konrab II., 1024-89; Deinrich III., 1039-56; Deinrich IV., 1056-1106, und Deinrich V., 1106-25), unter welchem die Raifergewalt ben höchsten Gipfel erstieg, aber in ben berhängnisvollen Investiturftreit mit

bem Babittum geriet. Argonantengang, fagenhafter Bug griedifcher Delben auf dem Schiff Argo nach Roldis, nm bou bort bas Golbene Blies zu holen. Karlifere bie Anhanger ber fhonifere

Karliften, die Anbanger der spanischen Pratendenten (b. h. Throndewerder) Don Karlos.

#### Allerlei Rat.

Ausgetrodnete Dolggefäße wasterblete gu machen. Man legt bie ausgetrodnete Gefäße mit einer Lage Stroß aus, bringt einen Stein barauf umb füllt bad Ballet barüber. Benn auch bas Basser befliefet, ist bod ein Rachsilten besellon mich nönig, bab bas Stroß Frudtigleit genug entbalt, bas Mufguellen bes Bethiges an betwirten.

#### Pferbepflege.

Bom Muftrenfen. Biele Bferbe werben burch faliches Muftrenfen Topfichen gemacht. Bewohnlich wird die Erenfe am Genidteil erfast und bem Tiere fo lange mit bem Gifenteil gegen das Maul gejahren, bis es biefes auf-fperrt. Richtig ift es, die Trense in die rechte Danb ju nehmen und mit ber linten Sand mit amei Fingern feitlich bom Maulwinfel in bas Bferbemaul ju greifen. Dan tommt bann an ben gahnlofen Rand bes Riefers, an bem man fich nicht verlegen tann, und jebes Bferd macht bas Maul auf, fo bag man bie eiferne Erenfe leicht einführen fann. Beim Aberftreifen bes Genidteile über Die Ohren ift bann Borficht geboten, auch muß bafür geforgt werben, baß die Ohren nicht nach bem Auftrenien noch eingeflemmt find, und bag ber Schopf glattgegogen ift.

### Anflojung ber Ratfelede ans Rr. 4.

Es glängt die Weit im Simmelsfradt. Die Berge schimmern, es diudt das Aal. O munderlamere Worgent Im Sergen auch soll Bfingten sein, In Bitterduit und Gomenichein. Dens holmen.

Löfung ber Scharabe. Binbipiel. Bing bee Bablenralfele.

Ebfung bes Zahlentalfels. Zahmeller. Codiffelt Zar, Rima, beinr, Leter, Rais, Elle, Zilas, Gal, Leller, Reiber.)
Löfung bes Ergängung skalfels. Trobe Binghen.
Frojch, Heu, Planb, Bein, Gas, Tau, Ente.

Freich, Heu, Pland, Beln, Gan, Tau, Enti Bofung ber Gebeimichrift. Chne Leiben bilbet fich fein Charaffer.

Lone exteen olivei jich tein haaranie.
Det in op der Bed ein auf gade.
Det Erfie besommt 3 bolle, I halbes und 5 feere Fische besommt 3 bolle, I halbes und 5 feere Fischer; der gweite 2 bolle, 3 datie, Liere; der Tritte ebensobiel wie der Fweite. Der Fweite fann aber auch genau io biel wie der Erfie bekommen, dann erhalt der Little 1 bolles, 6 dalbe und 1 feeres Fisch

# Der Gendarm.

Reitfdrift für bie Mitglieber ber

Roniglich Breukischen und reichsländischen Genbarmerie, mit ben Beilagen

### Der Boligeihund und Saus und Serd. 22. Anni 1907. - Geite 121/144. Berausgeber:

Nr. 6.

Jasi

Erlebtes und Erfahrenes . . .

Ertenntniffe und Beidluffe. I. Reichsgericht . . II. Rammergericht . . .

Breugifches Oberberwaltungegericht 183 IV. Baperifder Bermaltungegerichtehof 184

DINIDIF Robert Gerabach. DINID 4 8 6 7 1 Direttor am "Ralfer Bilbelm Dant, Berein ber Golbaten-freunde, G. B." und an ber "Ramerabicaft, Bohlfahrte-gefellichaft m. b. D." 1 2 8 4 8 14 15 15 17 18 21 22 23 24 25 26 2 Berlin W. 9, Lintftraße 11. "Der Genbarm" ericeint bierzehntäglich. Fir Bacreien wird bie Beitichrift am Jahresabicing and gebenben geliefert. Briefe und fonftige Genbungen find fiets gu richten an bi Gefchfisftelle bes "Genbarm", Berlin W. 9, Bintftraße 11. Ungeigengebahr : Die Sgefpalt. Beile für Gefcafte-Beftellungen Bezugepreis nimmt jebe Boftanftalt, und permifcte Ungeigen 50 Bf. für jebes Biertelighr DRf. 1.50. iebe Buchbandlung fotvie die für Stellenangebote unb -geiuch Einzelne Rummern 80 Bf. Geidäftaftelle entgegen. 25 Bf. Inhaltebergeichnis. V. Landgericht Rrefelb . . . . . VI. Schöffengericht Berlin-Mitte . l. Dauptblatt. Boligei und Bublifum . 122 Boligeibericht . . . . . . . . . . . . . . . . . . SRB. pom 81, 5, 07 betr. bie Anrechnung Berichtigung . . . . . . pon Militarbienftzeit auf bas Dienftalter Berfonalveranberungen 135 ber in Subalternbeamtenftellen überoer in Sudiernbeamengeten und ind ibertreienden bers getretenen und noch übertreienden bers jorgungsberechtigten Unterbeamten . . 124 BB. vom 16. 1. 07 betr. die Ausstellung von Legitimationstarten für ausländische II. Der Boligeihunb. Gationarbeiter . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Die Boligeibundprufung in Jerlobn am Mus ben Barlamenten 126 Ber haftet ber Beborbe gegenüber für Mb-Boligeibundprfifung . . . . . . . . . 142 . . 126 ftellung von Bolizeitvibrigfeiten? . Unftellung bon Unteroffigieren mit einer III. Dane und Berb. fürgeren als fechsjährigen aftiben Dilitar-Ebbe und Alut . . . . bienftzeit bei ber Coupmannicaft in Rechtesprichwörter . . Samburg . 127 Schuftwaffengebrauch . 128 Mundarten als Erfennungszeichen . 128

Diefe Rummer ift am 19. Juni 1907 abgefchloffen worben.

Ratielede . .

. 130

. 182

Recht, Ordnung und Gefet . . . . . 

Bafangenlifte. - Muzeigen.

. 144

5. Nabragna

Juli

### Polizei und Bublifum.

Bon Baul Thielemann.

(Rachbrud verboten.)

"Die nötigen Auftalten zur Erhaltung ber öffentlichen Rube, Sichergeit und Dranung und zur Abwendung der dem Publifum oder einzelnen Mitgliedern desselben bebortiebenden Gefahren zu treffen, ist das Amt der Poliziei."

Diefer bekannte § 10 im Teil II Titel 17 bes Mugemeinen Landrechts gibt ber Boligeibehörbe die gefestiche Pflicht und Befugnis, fomobl allgemein burch Boligeiverordnung als auch im einzelnen Falle burch Berfügung basjenige anguordnen, mas gur Erfüllung iener Mufgaben erforderlich ift. Die Boligei hat beinnach iber die Befolgung ber beftehenden Gefete und Borfdriften zu machen, augleich aber in bem ihr augewiesenen Dienftbereich die übrigen Staats. und Bemeindebeborden in ihren Amtsbandlungen ju unterfiüten, auf die Befriedigung ber Buniche und Bedürfniffe ber Bebolferung fowie auf die Befeitigung von Abelftanden binaumirten, weiter auch bei Ungludsfällen bie erfte Bilfe gu leiften. Schlieglich haben nach 8 161 ber Strafprozekordnung für bas Deutiche Reich "bie Behörden und Beamten bes Boligei- und Gicherheitsbienftes ftrafbare Sandlungen gu erforichen und alle feinen Auffchub gestatteuben Anord. nungen au treffen, um die Berduntelung ber Cache ju berhuten." Gie murben fich fogar eines Berbrechens idulbig machen, menn fie in ber Abficht, jemanden ber gefeulichen Strafe rechtswidrig gu entziehen. die Berfolaung einer ftrafbaren Sandlung unterließen (Retrow. § 346).

Man sollte meinen, daß eine Einrichtung, die ja mir das Wohl ber Bedöllerung in Auge hat, fich allgemeiner Beliebtheit erfreuen milife. Daß dem nun nicht lo ilt, daßdie Boligieil ich vielmehr feiner besonderen Juntigung des Publithuns erfreut, ist leider nur zu auch bekannt.

Benn bie Boltzei jenen verhögti ist, ib Grund baden, it aus de mu Bege zu geßen, ober benen sie in i frem unstandere Jahnburet sieren eitigegetritt, i eit bies mohl begreiftlich. Es gibt indessen social begreiftlich. Es gibt indessen streiten der Beroltzeung, die es als eine Felchiagung entpinden, menn sich sieren etn Boltzei auch nur nübert, gestweite ein Boltzei und nur nübert, gestweite ein Boltzei und nur nübert, gestweite beroffen der in boltzeit und nur nübert, dechweite beröffen die ihr erfelig wohr. Der Öhlter ber öffentlichen Siderebei und Drhumg dem gent in der in bei dage, in gang nur ein in bie Sage, in gang

nache Berüftrung mit bem Abschaum ber Rendicheit an treten, er bar isch nicht alle in Kreichscheit an ist Schmus und Ungeziere debatreten Abgadbunden gangelet anzupacken: doch does ist sein Dienst, zu dem allerdings den ist der gelinder Wagen gebört. Der Bertar zwilchen der Holzelorgenen und der Bertar werden der Bertar der Bertar der Bertar der Bertar der Bertar der der Bertar der Bertar der Bertar der der Bertar der Bertar der Bertar der mander, der sich schweite ines Bisige erfüllt, nabe au fommen gewiß sich marchem Schusten treumblicht die Jonn der Schusten

Roch weitere Grimbe find es, die ichuld daran find, daß felbst der ordnungsliebende Teil ber Bevolterung feine Sympathie für die Polizei hegt. Der haupigrund liegt mohl barin, baf bie Tatiafeit ber Boligei in fajt alle Lebensverhältnisse eingreist. Die Gefete legen bem Staatsbürger mitunter ichwere Bilichten auf, die er, wie es in der natur der Sache liegt, gern bernachläffigen wurde, wenn nicht eben ber Buter ber öffentlichen Ordnung und Gicherbeit ihn an die Erfiillung feiner Obliegenheiten mahnte und nötigenfalls dazu zwänge. Rein Bunder alfo, wenn diefer vermeint. liche Störenfried nirgends gern gefeben mird; benn ein menig Befetesitbertretung bat felbit ber beite Staatsbilraer auf bem Gewiffen.

Man fieht ben Schutmann baber lieber geben als fommen, im Gegenfas ju bem allfeitig fo beliebten Gelbbrieftrager. Diefes Gefühl ber Abneigung wird vielfach ichon bon Jugend auf großgezogen; das Rind, bas auf der Strafe weint ober unartig ifi, wird bamit geidredt, bak ber Boligift es holen wird. Die heranwachsende Jugend, bie in wildem Ubermut die Stragen unficher macht, fennt feinen argeren Teind als ben Schutmann. Er ftort ihre Freuden, er verjagt fie von ben beften Tummelplagen, er führt fie ber moblberdienten Strafe au: fury alles Unbeil fommt ihr bon ibm, fo baß es ihr ben größten Spag bereitet, dem Boligiften einen Schabernad angutun. wie sie dies in Bisblättern leider oft genug abgebildet fieht.

Tie Erinnerungen ber Jugend bleiben im Gedächnis und auch in reiferen Jahren wird der Etaatsbürger fein von Knubgeit auf großgezogenes Borurteil gegen die Bolizei bewahren, das sich in unbegründeter Rifgachtung berfelben, oft aber auch in be-

mußter Stellunanahme gegen fie außert. Bielen ift die Boligei nur das Mittel, ihre 3mede gu erreichen; fie verlangen von ibr alles mogliche und unmögliche. Gehorcht ihnen ein Dienstbote nicht, argert fie ein bofer Rachbar, find ihnen die Rinder besfelben ein Greuel, verläuft fich ihr Terrier, ift ber Bürgerfteig etwas glatt ufm., fo laufen fie gur Boligei Doch mebe, wenn man die Biniche folder Rafoneure nicht auf ber Stelle erfullen fann! Dann tomen fie nicht genug über die Difwirtschaft und Lauheit der Sicherheitsorgane losziehen. Judes find bies noch nicht die gefährlichften Geauer ber beiligen Bermanbab; ichlimmften find jene, bie infolge ihrer Stellung, ihres Unites, ihres Reichtums mabnen, außerhalb ber Befebe git fteben, die es aber einem Polizeiorgan gewaltig übelnehmen murben, wenn biefer auch bei

"Minbermertigen" ein Muge gubriidte.

Die Untenntnis ber Obliegenbeiten ber Polizet und das jogenannte "natürliche Rechtsgefühl", die viele Menfchen, felbit ben rubigeren Teil bes Bublifums, beitimmen, nicht allein die Amtsbandlungen der Bolizeiorgane, wie fie das fturmifche Leben ber Großstadt mit fich bringt, oft nur auf bloge Bermutungen bin an fritifieren, fonbern vielmehr auch häufig diefen offen ober verftedt entgegenzuwirten, tragen auch febr viel dazu bei, bak man fo felten Gutes über die Buter ber öffentlichen Ordnung bort. Auf den freudigen Beifall der Menge tann ber Beamte bochftens rechnen, wenn er jemanden mit Gefahr feines eigenen Lebens rettet. Sonft aber tann er gur Bermeibung ber Gefahr, fonft für laffig gu gelten, bei Berhaftungen noch fo gemiffenhaft vorgeben, fobald er einschreitet, hat er nur gu oft bas zusammenlaufende rechthaberiiche, "weichterzige" Publikum um fich und gegen fich. Später wird dann fein Berhalten in jebem Salle vom Richter ober Staatsanwalt, die fid bon bem Sergang bes betreffenben Borfalles nur ein fcmaches und bisweilen falfches Bild machen, an ber Sand ber in Betracht tommenden Gefetesbeftimmungen geprüft und dabei leider nicht felten au feinen Ungunften entschieben. Senfationslifterne Prefftimmen nehmen fich bann mit Behagen ber Cache an und forgen baffir, bag alles in bas "richtige" Licht gerfict wirb. Bas der Polizeibeamte auch tut, vor Tadel ist er nie ficher.

Freilich, wer mitten brin steht im Kampse zwischen öffentlichen und egoistisch-privaten Interessen, der steht in einem brandenden Weere. Daß hier und do übergriffe dorformmen, das mitunter fid, ein gewisfer bardder Rommandotonumitebfam beinerbar mach; fel ohn weiteres sugegeben. Unoblätig find bader der Winisfer und die öberen Bollgebehörben bemidt, biefen berrichen Geisflund im Glagerscheitungen und inntere und der Griffe. Erziandrochungen und dinntese und bas enreglichte gut befürnisfen und bei Erziane ber dientligen auberformmenben Behanblung des Paultums aus erzieben.

Ein bariches, berrisches und überhaupt ein bom erften Mugenblid an icharfes Ben:bmen bewirft gerade das Gegenteil deffen, mas erreicht werben foll. Abmachungen und Erinnerungen follen die Boligeibeamten in möglichft unauffälliger Beife bewert-Das Unichreien, Droben und ftelligen. Beftifulieren mit ber Sand, bas Anfaffen der Leute aus nichtigen Grunden u. dgl. ift nicht bornehm. Diefes Benehmen macht gunachft die Sicherheitsorgane lächerlich und ruft im weiteren Berlauf Biberfeglichfeit bervor, die dann gewöhnlich in Beamtenbeleidigungen ihren Abichluß findet. Richt immer beflagt fich das Publifum über das, mas angeordnet wird, fondern darüber, mie es angeordnet wird. Ein Mann tann durch unhöfliches Benehmen oft mehr berberben, als alle anderen burch bas aufopfernofte, ausgezeichnetfte Benehmen gutmachen tonnen. Je unauf. fälliger der Boften Aufforderungen an jemanden richtet, je weniger er in folden Källen die Ausmerksamkeit der übrigen Baffanten rege macht, befto williger wird der Betreffende Folge leisten. Je schonen-der der Beaunte gegen das Publikum auf-tritt, je mehr er sich durch ernstes, ruhiges, würdiges, von jeber Leibenichaftlichfeit freies Benehmen als Organ des Gefetes dofumentiert, um jo mehr tann er darauf rechnen, ban bas Befet in feiner Berfon geachtet werben wirb.

Ebenie muß bas Benedmen gegen Terefainten und jeien biele mod jo ausfarcefainten und jeien biele mod jo ausfallend, jowold beim Tenskopet als augann belonders mögernd ber 30-ft letel ein tußiges bielben. Mie bart her Beneit ich zur Eelendorfülfigheit gegen einen Kreefanaten binreisen laijen, da er ich Jomit mit bemieben auf geleige Etzel fellen mit bemieben auf geleige Etzel fellen mit bemieben auf geleige Etzel fellen mit bemieben mit geleigen. Das bei der der die der bei mit bemieben auf geleigen bei mit bemieben mit geleigt bei der bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bei mit bemieben bemieben bei mit bemieben bemieben bemieben bemieben bemieben unwürdig wie Feigheit vor einem Be-

waffneten.

Die rastlos arbeitende Gesetgebungsmaschine stellt ständig und in erster Linie die Polizei vor neue Aufgaben. Der Polizeidienst ist infolgedessen teineswegs mechanisch, sondern erfordert einen klaren,

weiten Blid, eine icharfe Auffassungsgabe und ein streng rechtliches Urteilsvermögen. Der Augendienst erfordert des meiteren auch noch große forperliche Anstrengungen. Die Polizeibeamten find bei Ausübung ibres Dienstes allen Unbilden der Witterung ausgesett. Sieraus folgt, daß ber Polizeidienst neben den schweren, doch vornehmen Amtspflichten bei feinen Beamten eine nicht geringe Anzahl der wertvollsten verfönlichen Eigenschaften voraussett, die, wenn sie ihnen nicht angeboren oder im Militärdienst anerzogen find, nur durch strenge Mannszucht und Selbitfritit erworben merben fonnen. Je würdevoller, je tonfequenter und tattvoller die einzelnen Bolizeiorgane auftreten, besto mehr werden fie und bamit auch die Gefete geachtet werden. Dann wird auch bas Bublifum immer mehr zu ber Erfenntnis und Ginficht gelangen, daß bie Polizei in Bahrheit sein bester Freund und Beidiüter ift.

### Minifterial-Erlaffe.

Minifierial-Berfügung von 31. Mai 1907 bett. die Anredmung von Militärdienstatie auf bas Dienstalter ber in Eubalternbeamtenstellen übergetretenen und noch übertretenben verjorgungsberechtigten Unierbeamten.

1. Euer Hochwohlgeboren teilen wir umfeitig ergebenst Absarit des Allerhöcksten Erlasses wom 22. April 1907 mit, durch den die Bestimmungen, betressend die Bestimmungen, betressend die Bestimmungen, der die Bestimmungen, der die Bestimmungen der die Bestimmungen, durch die Gestimmungen der die Bestimmungen der die Bestimmung der die Bestimmung der die Bestimmung der die Bestimmung der die Bestimmung der die Bestimmung der die Bestimmung der die Bestimmung der die Bestimmung der die Bestimmung bestimmten wir folgenbest.

2. Das Befoldungebienftalter aller feit bem 1. Januar 1892 im Gubalternbienft angeftellten noch aftiven zivilverforgungsberechtigten ebemaligen Unterbeamten - einschließlich ber ehemaligen Genbarmen und Schutmanner ift nach Biffer 8 ber am 14. Dezember 1891 Allerhochft genehmigten Bestimmungen. — Min. Bl. f. d. i. B. 1892 S. 80 - bis aur Dauer eines Jahres vorzubatieren, fofern bie Beamten fich noch in ber erften bon ihnen erlangten Subalternbeamtenftelle befinden. Sind fie ingwischen in eine andere Stelle übergetreten, fo ift bon ber nachträglichen Unrechnung bon Militarbienftzeit abzuseben. Als ein folder Ubertritt ift es nicht angufeben, wenn Beamte aus ber erften Stelle in eine folche mit ben gleichen Gehaltfagen übergeführt worben find. 3. Die Unrechnung von Militarbienftzeit

erfolgt unabhängig und neben der nach Ziffer 25 der Eehaltsvorfdriften aur Bermeibung einer Eehaltseinbuge itattfindenden Borrüdung des Befoldungsbienstalters.

4. Unberührt bleibt bas Befoldungsbienstalter folder ehemaligen Gendarmen und

5. Die Vorbatierung des Besoldungsdienftalters hat Wirkung vom 1. Januar 1907 ab. Danach fann bespielsweise einem Regierungskanglisten, dessen Besoldungsdienslatter vom 1. April 1904 auf den 1. April 1903 vorbatiert wird, der Gesaltsat vom 1. April 1903 der vom 1. Januar 1907 (nicht vom 1. April 1906) ab bewilligt werden. Rachasblungen silt die

weiter gurudliegende Zeit finden nicht ftatt. 6. Für die nach dem 1. Januar 1907 in ben Rubeftand getretenen ehemaligen Unterbeamten, beren penfionsfähiges Dienfteinkommen als Subalternbeamte fich burch bie jest nach. gelaffene Anrechnung bon Militarbienftzeit erhöht hatte, ift unter Bugrundelegung ber erhöhten Gabe eine anderweite Reftfegung ber Benfion borgunehmen ober, foweit die Benfion bon uns festgesett ift, ju beantragen. Auch ift ber erhöhte Behaltsbetrag fur Die Reit bom 1. Januar 1907 bis jum Tage bes Ubertritts bes Beamten in ben Ruheftand nachzugahlen. Soweit die Beamten am ober nach bem 1. Januar 1907 verftorben find, ift ber Gehalts. unterschied und ber Dehrbetrag an Gnabenbezügen nachzugahlen und bie Umrechnung bes Bitmen. und Baifengelbes berbeiguführen.

7. Biffer 14 ber Gehaltsvorfdriften enthält

folgende Fassung:

14. Militäranwärtern ift nach Jiffer 3 ber Bestimmungen, betreffend die Anrechung der Militärdiensigeit auf das Dienstalter der Zivilbeamten, vom 14. Dezember 1891 bei der ersten etalsmäßigen Anstellung als mittlere Beante, als Zeichner aber im Anngleibenfte be altre Mittlichsensten ibt an Vanet eines Jahres mit angurechern. Ein gleiche Mittliche Bei gestellt der Stelle Bei der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt

a) sigam vor dem Eintritt in das Here als isialnambarter det iener Behörde des isialnambarter det iener Behörde des isialnambarter det iener Ausbern Gerer wieder in in fer führere Diensbergdattnis gundatroten und dem nächt gemäß der und bielem Wiege der nach der Ertangung des Jistialnambarteligat is die Jistialnambarte ertallemäßig den unterfaciel als Jistialnambarte ertallemäßig

angeftellt werben aber

b) erfi nach dem Ausscheiben aus dem Here, aber bedar sie den Jieleverforgungsichen beschen, als Zisilanwärter angenammen wurden und demadschi gemäh der auf diesem Wege – der ader nach Erlangung des Jirilberiorgungssischiem – etwoerdenen Anwarischaft als Zivilanwärter etalsmäßig angestellt werden oder

c) eff nach bem Ausscheiden aus dem Gere und nach der Erlangung des Jübiterjorgungsscheins sie eine Laubahn, deren Siellen zum Zeil der Alltidarendarten barbehaiten sind, nicht nach den Anteilungsgrundlägen sie Alltidarendarten, jondern aus ihren Buntig unter den sitz zibilandarter vongefariebenen Gedingungen angenommen und dem Alltidarendarten als Jubilandariet entscheinen Bedingungen angenommen und dem Alltidarendarten als Jubilandariet entschmäßt angescheilt.

werken, werken, werden Beilitäranwärtern, die als etatsmäßige Beanste bereits pensioniert waren und ban neuem etatsmäßig angelielt werben, solern es sich um die Anstellung pensionierter Unterbeamten, einstallegisch der Genbarmen und Schummänner, im Conterter

bienfte handelt.

8. Šen mit bem Jielüberforgungslöcht aus ber Landsprühernerie ausfeicheben Dere wachtmeißern [8, wie bet biefer Gekepruheit und Vermeibung von Wisperfahmliffen beneit wirt, bei ber Infectung in anderen Ereilen bes mittleren Jiellichausbeiten bes mittleren Jiellichausbeiten bei William bei mit der Jiellichausbeiten bei William gegent eines Jahren gleichalls angurechen, wogent der diese Antechnien zum Geberwochtmeilter unterbiebt.

Gere Dochmochtmeilter unterbiebt.

Gere Dochmochtgebern erfuden wir er

gebenft, wegen Durchfibrung ber getraffenen Anordnungen bas Erfarberliche gefälligft gu beranlaffen.

Berlin, ben 81, Mai 1907.

Der Der Minifter ber Innern. Finangminifter. Im Auftrage: Freiherr von Abeinbaben. bon Riging. Mul ben Berickt bom 31. Mürg 1907 mil 30 ble Ednerfyllt unter Mr. 28 ben mit unter bem 14. Ergenber 1901 genehmigten Miller 1901 genehmigten Milliareimseit and ben Elenischer ber Sindbemten, unter Mulebung Meines Erfolge mun 18 Degember 1908, dohin erfalderen, bod beite Berichtift auch auf die im Eudalerm ben 18 Degember 1908, dohin erfalderen, bod beite Berichtift auch auf die im Eudalerm berechtigten Unterbeamen — einstere Minuerbung gründen dar Die gegemberig Gerichtift erflietelt fich auf die gemeinstelle Berichtift erflictelt fich auf die gemeinstelle Minuerbung Edduumkanner und Sendarung eternaligen Untererflictelt fich auf die gemeinstelle Berichtift erflictelt fich auf die gemeinstelle Berichtigen und die Edduumkanner und die Berichtigen dermaligen Unter-erflicht gemeinstelle Berichtigen ihr und Edduuterheimen angeitelt werden ihr und

Allerhöchfter Erlag.

fic am 1. Januar 1907 noch in ber erften ban

#### 283 ilheim R.

Buft van Bilam. Erafvon Bojabawely.
von Tirpis. bon Stubt.
freiberr von Rheinbaben. von Einem.
von Bethmann-Hollweg. Delbrud.
Befeler. Breitenbach. von Arnim
An das Staatsministerium.

Berfügung bom 16. Januar 1907, betr. Die Musftellung bon Legitimationstarten für ausläubifche Calfonarbeiter.

Die Deutsche Ketbarbeiter-Hantalftelle zu Berlin bat neben ibren Bermittlungsämten in Reuberun, Areis Blej, und Myslowig, Areis Katianish, weitere Bermittlungsämter eingerichtet in Blatenberg, Kreis Anfenderg, Kreundung, Kreis Kreugburg, Wilbelmsbridt, Kreis Kempen, Gradow, Areis Schilberg, Etalmiergipte und

Oftrawa, Kreis Oftrowa.

In aden Bermittungsämtern werben für ber bermittelen ausfähilbigen Geilionstreiter nach Weisen zur aus Abnützen Gerten Cherzeiterung werden der Berten Cherzeiterung der Berten Den der Berten Gerten der Berten 
Schleine beitimmten tichebitchen Arbeiter werben ete Legtimmten tiche die in beuticher und holnischer Sprache, für die ruthenischen Arbeiter gelbe Legtimationsflarten in beuticher und ruthenischer Sprache, für alle übrigen ausländischen Arbeiter weiße Legtimationsflarten in beuticher Eprache ausgefertigt. Berlin, den 18. Januar 1907.

Der Minifter bes Innern. 3. A.: Lindig.

De la Line

#### Mns ben Barlamenten.

Prenfiffee Alfgeordnetenhaus. Einem Mittage. den Rachtrageteit zur Erdbung des Diepositionssonds zur Unterstützung gering besoldeter mittleter Beamter von SMitlionen auf 13 Millionen zu erfoden, fab der Simanyminister Freiherr b. Rheinbaben zugestimmt. Das aus bem herrenbaufe wegen einiges Bads aus bem herrenbaufe wegen einige berühmterungen an bas Algegerbneitenbau gut der bei ben baufe nochmaß burcherenbaufe werdeleine Jagdgefe je wurde im Abgeordneitenbaufe worgeschlagenen Anderungen inden nicht baufe borgeschlagenen Anderungen inden nicht baufe berühmte der bei berühmte der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der be

### Wer haftet der Behörde gegenüber für Abstellung von Polizeiwidrigkeiten?

Bon Burgermeifter Roebne in Bergberg (Etfter). (Rachbrud verboten.)

Runadit ift es naturgemak, bak berjenige, der eine Boligeiwidrigfeit begeht, auch für die Abftellung berfelben verant. mortlich ift. Das hat bas Obervermaltungs. gericht wiederholt ausgesprochen. Diefe Bflicht ift auch als eine öffentlich.rechtliche querfaunt morben. Mifo an ben "Urheber" ober "Beranftalter" tann fich die Polizei immer halten, vorausgefest, Run entfteben aber daß fie ihn tennt. Bolizeiwibrigfeiten immer durch nicht fonnen burch Bufall, Sie fonnen vuru, Menichen. Naturereigniffe, Much in folden Gallen muß ber Polizei jemand bon bornberein als ab. ftellungepflichtig befannt fein, damit fie ichnell auf Abftellung bringen tann. ift dies der durch Gefet öffentlich rechtlich gur Leiftung Berbundene. Rach § 78 Ginleitung aum MOR. ift ein jedes Ditglied bes Staates verpflichtet, bas Bohl und bie Sicherbeit bes gemeinen Befens nach bem Berhältniffe feines Standes und Bermogens ju unterftugen. Desmegen ift ber Staats. burger a. B. aud berbunden, bei gemeiner Befahr bem Rufe ber Boligei gu folgen; besmegen ift er gehalten, fich ber Botigei au geftellen, um polizeimibrige Sandlungen aufguhellen, ja fich nicht nur gu geftellen. fondern auch mahrheitsgetreue Angaben au machen, widrigenfalls er in die Lage fommen tann, wegen Begunftigung berurteilt au merben.

Die Rechtfprechung bes Oberverrandungsgerichts leich Händig am bemiellen Boben. Beibe Gerdischpie ind auch der Hindia. daß ber Gigentlimer der Velgärbe Hindia. Die Ser Gigentlimer der Velgärbe Hindia. Die Ser Gigentlimer die Liebungsgründe ber Boligenbürtigkeit feinwar leigentums beiten Juffand zu bertreten begiebungsburje ihn zu befeitigen bat. Er ich banda auch verpflichter, feine Bobunngsund Birtifdelfsgenollen. Rinder, Gelinke, Geliffen an ber Görning bes gebotnern beit und Cronnag mod und geliche Seitieten ber Wellscheiderbe.

3m Bege ber Berfügung tann fich bie Polizei an jeden halten, der abhilfepflichtig ift; fie tann fich unter mehreren zu ber gleichen Bflicht Berbundenen den berausfuchen, ber ihr am bequemften die Abbilfe Da in einer Boligeiberbeiführen fann. berordming feine neuen Pflichten begrundet werden fonnen, fo tonnen für eine beftebende Pflicht bier auch feine neuen Pflichtigen benannt werden; wohl aber tann die Boligei in der Berordnung erflaren, wen fie gunachft nur in Unfpruch uchmen will, ober in welcher Reihenfolge fie fich an die Bflichtigen halten will. Ben fie in der Berordnung nicht genannt hat, ben tann fie nicht ftrafrechtlich verantwortlich machen, fondern nur im Bege ber Verfügung anhalten und natigenialis erefutorifch gegen ihn borgeben. Bflichtig bleibt hiernach ein an fich Pflichtiger alfo auch dann, wenn er in der Polizeiverord. ming nicht genannt ift. Die Richtnenmung in der Verordnung beireit ihn nicht. Die Polizei kann sich rechtlich gar nicht binden, jennand zur Ausäbung einer Pflicht überhaupt nicht heranziehen zu wollen. Es fragt sich nur, wo wir mehrere gesehlich zur Ableistung derselben Pflicht Verbundene

im allgemeinen finden.

Der Grund für die Haftung des Eigentünners ist der, daß er die umfassende Berfügungsmacht über die Eigentumsodjette besigt und ausübenkann. Neben ihmkönnen aber noch andere Versonen in Frage kommen, denn er eine Nechte zum Teil abgekreten hat, die ihr Anrecht an die Austübung der Herrichaft aus seinem Eigentung der Herrichaft aus seinem Eigentung der Herrichaft aus seinem Eigentun herleiten. Bei Immobilien kritt dies besonders hervorragend zutage. So hasten Mieter, Pächter, soweit ihr Necht gebt.

Es haftet also der Eigentümer, soweit er noch Necht hat, sonst allgemein der Rießbraucher, Gangmieter, bevollmächtigte Bertreter, und zwar hastet der Bertreter bei gesehlicher und auftragsweiser Beromen (cf. Schulzenstein im Verwaltungsarchiv Bd. XIV. S. 1 ff.) Im Zweisel bleibt die Psicht dem Eigentümer, weil er die weitessgeben Macht am Eigentum hat.

An einer poliziemidrigen Handlung gehindert werden kann nur der Veranstalter; für die Beseitigung der Folgen hastet aber nötigensalls immer das Vermögen des Eigentlimers. Dies ist auch dann der Fall, wenn der Eigentlimer vertreten worden ist und der Vertreter sich im Rahmen seiner Vesugnisse gehalten hat.

Der Gigentlinner tann sich nännlich durch geeignete (erwachsene) Personen (Mieter, Berwalter) vertreten lassen. (Kamsber. 11. Juni 1891 Bd. XI. S. 200.) Er muß natürlich and Wössschäfteit dem Etellvertreter auch kontrollieren, und zwar so oft, als dies erfordertich erscheint. Darüber, obder Stellvertreter eine geeignete Versönlichkeit war, hat einzig und allein das Gericht zu entscheden. Es ist unangängig, in einer Polizeiverordnung seitzusehn, das diese Beurteilung der Polizeivehörde vorsehalten werde.

Kann der Sigentlimer vor Gericht nicht nachweisen, daß er eine geeignete Person bestellt und sie nach Wöglichseit kontrolliert habe, so nuch er die Strafe für Unterlassung ihm zur Last sallender Obliegenheiten tragen. Zu bemerken ist, daß man von einem gewöhnlichen Vertreter keine besonderen technischen Kenntnisse, z. B. solche im Banweien, verlaugen kann. Sier nuch

man Sachverständige heranziehen.\*) Es ericheint zuläffig, durch Polizeiverordnung anguordnen, daß die Bertreter der Boligei benannt werden muffen, damit diese weiß. an wen fie fich gur ichleunigen Abstellung bon Polizeiwidrigfeiten zu wenden bat, und auch von vorn herein in die Lage Jommt, auf die Beseitigung ungeeigneter Stellvertreter binguwirten. Soldie Berordnung fände wohl ihre Stüte in § 10 II 17 ALR. und § 6 Pol. Berw. Gef. (Sorge für die öffentliche Ordnung). Rur gur Erleichterung der Rontrolle für die Polizei follen nach der Rechtfprechung des Kammergerichts Berordnungen nicht ergehen dürfen; aber fie find rechtsgültig, wenn fie die Erfüllung der Pflicht der Polizei gegenüber fichern helfen.

Aufgabe der Polizei ift hier die Berhinderung der Polizeiwidrigfeit, die Sorge für die Bejeitigung der etwa noch nachwirtenden Folgen, die Fairorge gegen Biederholung und die herbeiführung der

Beftrafung bon Abertretungen.

Mährend für die Befeitigung der Holgen der Grundiak beltecht, daß derjenige haftbar ist, der die rechliche Verfügungsmacht desigt und sie ausüben kann, so besteht für das Strafrecht der Grundiak, daß nur natürliche Personen bestraft werden können. Für nicht strafrechtlich Verfolgdare haftet deren Vertreter (Vornund, Kontlusverwalter, Veamter, 
Hervorzuheben bleibt noch, daß, weil es sich im Vorliegenden um Pflichten handelt, die der Polizei gegenisder auf ufflillen sind, nicht diesenigen Befreinugsgründe geltend genaacht werben können, welche auf dem Gebiete der kommunalen Leistungen z. B. nach § 68 Kom.-Abgabengel, besteben.

Weim niemand haftbar gemacht werden kann, find die Kosten soldse der örtlichen Bolizeiverwaltung.

### Berjorgungewejen.

Anftellung bon Unteroffizieren mit einer fürzeren als fechejahrigen aftiven Militärdienfizett bei der Schubmannichaft in Damburg.

Bei der Bolizeibehörbe in Hamburg gelangen jett auch Unterossiziere mit fürzerer als 6 jähriger Militärdienstzeit als Schutzmann zur Einstellung. Bewerber müssen gefund und mindeltens 1.67 m groß fein. Das Gehalt beträgt 1700 M für das Jahr und steigt bis

<sup>\*)</sup> In Baufachen haftet junachft ber fachberftanbige "Leiter" bes Berfes.

### Schuftwaffengebrauch.

Ilm Migverständnissen hinsichtlich der Besugnis der Gendarmen zum Gebrauch der Schulmasse vorzubeugen, ergänzen wir unseren Artikel auf S. 103 durch solgende Bemerkungen:

Die auf Grund ber Allerbochften Berordnung und Dienftinftruftion vom 30. Degember 1820 und ber fonft in Betracht tommenben gefestichen Beftimmungen erlaffene "Dienftvorfdrift für die Breuftiche Landgendarmerie vom 20. Juli 1906" befagt ausbrudlich: "Der Benbarm fann in rechtmäkiger Muslibung bes Dienftes, falls gelinde Mittel nicht ausreichen, von ben ibm anvertrauten Baffen nach pflichtmagigem Ermeffen Gebrauch machen: c. gur Bereitetung ber Glucht eines ihm unter Mumenbung bon Gewalt gegen feine Berfon entfpringenben Gefangenen, folange er beffen unmittelbare Gpur per-

den weiteren Erfänterungen aubiere Borfichti fit gelogt ... Ein gemaltlamer Fluchtverlich fiegt vor weiter famer Fluchtverlich fiegt vor weiter weiter ber Huftlich gemalt gegen bie Freind bes Gendarmen aumenbet. Mit aumittelbarer Spur eines Hildfigen beihnet fich der Serlotger, folgeng er im beilde bei der Berlotger, folgen er im weit, wo lich der Verfolge befindet, wein er auch ausgehöldlich mit fichter ift.

Im übeigen ist in der D. E. bettimmt, ab der Gewäher met istlehen gewalf-lamen fluddtreftust eines Gefangeren die Edustratie unt dam gedoraden foll, wenn er entweker den Gebrauch ben Geranden foll der Geschaft in der Geschaft der Geschaft in der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Gescha

### Ermittlunge und Ertennunge bienft.

#### Rundarten ale Ertennungszeichen. Bon & S..

Dem Ginvond, daß ber "Getenugeichniete burd singeren Mightight im Gebiete anderer Mundarten den urheringische Dielet beeterent fam, braucht feine zu große Bedeutung beigetegt zu wereben. da die Angendbung nach die Richtung ihn überbaupt nur Langiam vonstauten ihn überbaupt nur Langiam vonstauten fragen ihn die gegen gestellt die die spart ihn die gegen geben der die lich geber wertige den die beimalliche Sprade erbalten.

Eins allerdings ift mohl gu beachten: beffer tein Bortrag als ein unrichtiger. Und gerade auf Diefem Gebiete ift Die Gefahr des Irrtums eine große. Sauptfehler ift, daß wie im allgemeinen, fo auch hinfichtlich ber Dialette ber Begriff ber beutfchen Stamme jugunften ber politifchen Staatenbildungen mehr und mehr schwindet. 3d habe bierin meine perfontiden Erfahrungen gemacht. murbe ich beifpielsweife gelegentlich einer Reife durch Cachfen und Thuringen infolge meiner Sprache ftets als "Baner" begeichnet. 3d, bemerte, daß ich mich bes Sochbeutichen mit Unflang an ben beimatlichen Dialett bediene. Run, joweit bas Gebiet meiner Beimat politisch in Betracht tommt, bin id) allerdings Baner, nicht aber hinfichtlich meiner Sprache. fpricht man benn auch nicht alles für Banern! Schmäbifch. Mundarten in frantijd, pfalgiid und ber weitaus fleinere

Teil der Bevöllerung auch — baprisch.
Dem Norddeutschen mag vielleicht die Bezeichnung "baprisch" als genitigend erschelnen, verdindet sich doch nicht selten im Norden der Begriss "baprisch" mit den des Siddeutschen überbaupt, wobet eigentumlicherweise ber Umstand gang außer Betracht gelasien wird, daß die verdreitetste süddentsche Bundart die ichwähische ihre Bezeichung der Sprache eines

Da sich nun ähnliche Berhältnisse wie in Bayern auch in anderen beutschen Staaten finden, so erhellt, mit wie großer Boriicht und Genaufafeit die Sache be-

handelt werden muß.

Dem Kriminalbeanden, für den es jich dauptischlich um die folorique Einreihung des gesprochenen Wortes in irgend eine mierer Wundarten handelt, wird daßer ein solches Eindinm nur wenig nüben. Was bliff es fim 4. B., gelernt

") Deutich: Bir miffen's nicht und werden's nicht miffen. Die Schrifteltung.

au haben, daß ei und au in Sadsjen wie ei und ou gleyoden werben? Kommen nicht auch bei auberen Stämmen, und annen ficht ein ein eine Stelle Gehauben, das Feldingen wie Affeld, Bonn und und von Affeld, Bonn und von der Abelinden wie Affeld, Bonn und von der Abelinden wie Affeld, Bonn der Abelinden das Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der Gehauben der G

Auf ein Unterscheidungsmerkmal möchte ich aber hier doch aufmertfam machen, das trop feiner Buverläffigfeit taum einmal ermabnt wird: die Bertleinerungefilbe (Diminutivum). Freilich eine Anseinanderbaltung nieder. und mittelbeutider Diglette wird fich auch bamit nicht ober menigftens nicht fo leicht und ficher ermöglichen laffen wie eine folde oberdeutscher. Denn bei jenen ift "chen" ober bas abgefürzte "che" (im Plattbentichen "ten") faft allgemein im Gebrauch. Stete wird aber ein angehängtes "le" ben eigentlichen Schwaben, ein "li" den Alemannen, aljo den Schweiger und ben Bewohner ber Bogefen und bes füblichen Schwarzwaldes (Alemannifc) und Schwäbisch find übrigeus ale ein und berfelbe Sprachitamm gn betrachten), ein "la" ben Franten, ein "I" ober "erl" ben Bayern vermiten laffen. Letterem in being auf Sprachftamm gleich. quachten ift ber Tiroler, Stejermarter und Diterreicher.

Mis ein untrüglides Werfrand für bas Hemannisch ung and bei unbefendere bei den Schweigern gebräudliche eigentlimtiche Ausbrache des im Anlante gleich den der der der der der der der der bach in manden Schweiger Gegenben überbach in manden Schweiger Gegenben überbach in beräublich gelrocken wird. Das leibt jüt augerugsteb Schmune falt unberfähalbig iht. Da fülg auch ber gebilbete Zeit der bertigen Bewölferung in meigebenben Untraug objete Strache bebient. Geberhaufte Gegentlich som nieberseutliche Statiberung reicht.

Woss gabe es noch die eine oder andere besonders hervortretende Eigentlinulichfeit in unseren Dialetten; durch deren Anführung würde aber diese Abhandlung einer lehrhaften Zergliederung unserer Mundarten nahe fommen.

Rum Schluß möchte ich noch zwei Ringerzeige geben, wie man fich wenigftens mit einigen Dialetten die notige Bertrautbeit zu perichaffen permag: burch Reifen und Lefen. Richts wird uns mit beutichen Mundarten bekannter machen als längeres Berweilen in einer Gegend. Denn wenn ichon bas Reifen nicht nur ein icones Bergnugen, fondern auch ein überaus wichtiges Lehrmittel ift, fo gilt letteres insbefondere binfichtlich des Sprachftudiums. Rur barf man auf diefem Bege nicht guviel auf einmal erraffen wollen; die Beidrantung auf einen Dialett mabrend eines Urlaubes follte bie Regel fein, ber fich als nicht minder wichtige die andere beigefellt: Berfehr mit bem Bolf au fuchen. Ber nur mit hochdeutsch sprechenden Gafthofbefigern und ichwarzbefradten internatio. nalen Kellnern Unterhaltung pfleat, wird geringen Gewinn haben.

Nand in Sand mit dem Hören der gehen; eins muß das andere unterfüßen, dem wie biel leichter sassen und behalten wir den Klang des gesprochenen Bortes, wenn wir zugleich dessen Bortes, wenn wir zugleich dessen Bortes,

por Augen haben ober hatten.

Ginfalägige Literatur gibt es ja genigent, ein Dieleit mir bodi ohne wenigentes einen Dielere ober Schriftlette ein. Zobe Dudopanblung der betreffenden Gegend wird einem nach dieler Richtung hir on die Rome geben finnen. Gern mirb der der der der der der der der der bente num eine Gestellen Blicherfdraufe berroerbein, um zu miederbeiten und lich leibt zu prüfen ob man fich nach auf der Sobe bes einerzeit Gestenten befindet.

### Erlebtes und Erfahrenes. Bauernfänger.

Bon Ram, RB. Comibt XVIII in Edenbagen.

An der legten Zeit machien in der Imgegend vom Rönigsbeiter, mo ich die jegt fationiert war, gewerbsmäßige Gliffchieler bon ift die den, bei in gang rafilmetert Bedie Zourtien und andere Berlomen ausbenteten. John eine John eine State meine Aufmerfamteit gundolft auf die mit der Effendagn ober Betrauben, um nomöglid einem folgen nuberenen "Saubritter" das Sandwerf gut legen.

Eines schönen Tages bemerke ich denn auch auf dem um 10 Uhr vormittags dort laudenden Schiffe vier elegant gekleidete Herren, die mir durch ihr Außeres und ihr

Benehmen auffielen. Unauffällig pragte ich mir ihr Aussehen ein und folgte ihnen in angemeffener Entfernung. Gie gingen jedoch nicht zusammen weiter, sondern fetten jeder einzeln den Beg in einer andern Richtung fort. Zwei der herren gingen gum Restaurant Meurer am Drachenfeljen. meg, nahmen auf der Terraffe an getrennten Tifden Blat und tranten jeder ein Blas Bier. 3ch berfuchte nun in ben Reftaurationsgarten bon hinten bineingufeben, bemertte aber zu meinem Erftaunen, daß einer ber bon mir beobachteten Manner bort Schmiere ftanb. Balb fam aud ber vierte mit einem jungen Couriften und febrte gleichfalls in die Reftauration ein. Bludlicherweise batte mich diefer nicht be-Da mir, ber ich in Uniform war, jebe

Umftanden perraten.

Bald darauf tam der Junge wieder und melbete gang bestimmt, daß Berren um Goldftude fpielten. 3d war nun meiner Sache ficher. Rachdem ich meinem jungen Gehilfen für gut geleiftete Dienite ein Behnpfennigftfid gegeben hatte, mit ber Beifing, in der Rabe gu bleiben und im Ralle, daß einer ober ber andere ausreifen follte, diefem nadzulanfen, fclich ich mich burch ben Beinberg bis an die bicht mit Blättern bewachsene Laube und bemerfte bort zwei ber Gamer, pon benen ber eine mit bem eben angefommenen Touriften Rummelblättden fpielte. Dit einem Cat war ich in ber Laube, legte beibe Sanbe auf Geld und Rarten und bot im Ramen des Gefetes Salt. Die Bauernfanger fprangen auf; auch der au der binteren Tür ftebende und der im Garten bis dabin teilnahmlos dafitende baumlange Gauner eilten berbei. um ihren Genoffen beigufteben. Ohne mich in irgendwelche Erörterungen einzulaffen, erflärte ich alle vier als Arreftanten und den Gerubsten borläufig auch. Der Größte futrichte mit den Bahnen und griff in die Sofentafche. In bestimmtem Ton gebot ich allen vieren, fich meinen Anordnungen au fügen, da ich fonft gezwungen mare, die icarfiten Magregeln ju ergreifen.

Rachdem ich ihre Baviere an mich genommen und ben Tatbeftand feitgestellt hatte, wurde mir flar, daß ich es mit Baunern ber ichlimmiten Corte au tun hatte. Die beiben Saupttater maren bie Gleifcher Bilbelm R. und Friedrich R., letterer in Berbrecherfreifen Athletenfrit genannt; ber britte mar ber Dadibeder Grang B., der vierte der Reitfnecht Beinrich D. und bas Opfer ber Bureauaffiftent Theodor B. Die brei Erftgenannten maren auker mit Gefängnisftrafen mit 12, 9 und 5 Jahren Buchthaus vorbestraft. R. und R., die beiden ftartften, nahm ich in die Rette und ließ die anderen vorweggeben. Unterwegs begegnete mir mein junger Bebilfe und teilte mir mit, dag ein auf ber Terraffe figenber alter Berr einem vorübergebenden jungen Dann zugerufen babe : "Die find bochgegangen; der Gendarm hat fie erwischt." Dierauf fei ber alte Berr ichnell nach bem Drachenfels gegangen, mabrend der jungere burch die Biefen davongelaufen fei.

Am Amisgericht angefommen, ließen A. und B.; de ein Bäcken Dunbertmarticheine sallen, die ich in Beschaft andm. Bei der Zestliellung der Beschaften gach B. an, unbestratt zu sein; schließtich gab er aber zu. mit 3 Jahren Gesängnis wegen Einbruchbeischafts befrentzt zu sein.

Beischlaguschmt vourden bei allen vieren gusammen und dem Gerächt libergeben: 16 salche Soundertmartscheine, lediedzundertdollarnote, 40 Mr. echtes Gold (deutscheieine Menge belgisches und englisches Sold-4 goldene Taschenuhren und sonitige Keinere Geautitände.

Nachdem ich die Festgenommenen vorgesührt und die beschlagnahmten Gegentlände dem Richter übergeben hatte, ging ich in die Birtischaft Meurer zurück, um die Einzelheiten noch sestzustellen. Das

Ergebnis war solgendes:

Bei ihrer Berhastung hatten die Falsch-

ipicler eine echte Lundertbollarnote in die Sosacce des Galtzimmers gesteck, ebenso Kapiergeld in 2 Blumentöpsen und in einer Basserständige berborgen. Ich uchn das Geld an mich und übergad es dem Gericht.

Der geruipte Murcaussistent, 3, gab oligenbes au: 8. habe ihn gulätig getroffen und mit ihm den Drachenleis belitigen. Unterwegs dobe R. ihn durch alleite Borbisglungen auf einfame Bege gelockt, wos ihm verbädig vorgelmmen sie Laun habe ihm R. ergählt, wordel (Neld er schon durch Martenspielen bertoren dade; das sie ihm aber gleichgilftig, er werde plater auch wieder gewinnen. Darauf habe er (S) ervidert, dem Glädspiel sollte man nicht publigen; es sei ja auch strachar. Auf dem Richtoge dom Dracherleis lud der Gauner dem D. zu einer Flossche Dracherblut ein und beide keften in die Weitscher Weuter, wo die Komplicen des R. school weiter, bei de Flosscher bei Reichtog dem die Reichtscher der die Reichtscher der die Reichtscher der die Reichtscher der die Reichtscher der die Reichtscher der die Leistellung in solgender Art vor-

Einer von ihnen ging auf bie Suche nach einem Opfer, indem er fich in einem Reftaurant bort anwesenden Fremden anichlok, jemanden auf der Strafe um Feuer anfprach ober auch poriibergebende Touriften nach bem Mufgang jum Drachenfels fragte und fich ihnen bann mit ausgefuchtefter Soflichfeit anichloft. Radher berebete er fein Opfer, in eine Birtichaft eingutebren, in ber fich feine Romplicen als harmlofe Gafte icon niebergelaffen batten. Unauffällig wurde bann bas Gefprad auf bas Sartenfpiel geleuft, und zwar in der Beife, daß einer bon ihnen in einem gunftigen Mugenblid ein Kartenfpiel in einer Zigarrentüte hinter fich auf ben Boben fallen lieg. Dann wurde der Rellner darauf aufmertjam gemacht, daß jemand etwas verloren babe. Sob nun ber Rellner die Rarten auf und wollte fie einfteden, fo bat man ihn um die Karten, da man aus Langerweile ein Spieldien 66 machen wolle. Bald barauf faß bann die Befellichaft beim Rummelblättchen.

Nach Aussiga des Kelluers hatten die Kauner in leipter Zeit dereits derimal in dieser Weise operiert. Nachdem ich sieriber Verfah erstatte hatte, lühret ich die Vauerniange dem Richter dor. Bon der Etrassammer im Bonu wurde K. zu 11 Wonaten. N. zu 9 Wonaten und V. u. W. wegen Beisils zu 4 Wonaten Gesängnis berurteilt.

Rührer der Bande gewesen war.

## Straf- und Verwaltungsrecht und Strafprozeß.

### Ertenntniffe und Beichlüffe.

Die mit einem Stern bezeichneten Erfennmiffe und Beichluffe, die uns bon innferen Sonderberichterflattern geliefert find, burfen ohne unfere Justimmung nicht zum Abbruck gebracht werben. Die Schriftieitung.

### I. Reichsgericht.

\* Deutidies Reich. Breierätfel. Beitungen als Ausspielung. Wer bei ber Antimdigung bon Drudidriften bem Befteller, ber gleichzeitig mit ber Beftellung die richtige Löfung eines Begierbildes einfendet, einen Wertgegenstand (Fahrrad, Nähmaschine u. a.) als Pramie in Ausficht ftellt, um dadurch die Rahl der Befteller zu erhöhen, veranftaltet eine Uns. spielung und ift nach § 286 Abs. 2 Stor. gu bestrafen. - Entich. RG. vom 24. Mai 1907 in Sachen gegen den Buchhändler Arthur Belbig gu Berlin.

\*Deutsches Reich. Kantionsschwindel. Die übliche Form des Kantionsschwindels, Kunahme von Vertrauenspersonen für ein ganz unsicheres Unternehmen gegen Sicherheitsleistung und Verwendung der geleisteten Sicherheit im eigenen Kinten, gilt als Vetrug, nicht bloß als Unterschlagung. — Entsch. RG. vom 28. Mai 1907 gegen den Schriftsteller Alexander Wald in Dresden.

Dentsches Reich. Fahrlässige Tötung durch Richtzuziehung eines Arztes. Eine Sebamme, die bei einer nicht wormal verlaussense Entbindung die Zuziehung eines Arztes unterläst, macht sich der schrlässigen Tötung schuldig, wenn unfolge dieser Unterlassung Kindbettsseber eintritt und die Wöchnerin an dieser Krantheit versitriebt. — Entsch. M.G. vom 3. Juni 1907 gegen die Debaumne Anna Müller in Menuningen.

\*Deutsches Reich, Streitvergehen. Der Juruf an einen Arbeiter, der sich weigert, an einen Knöftand zur Erzielung besierer Arbeits- oder Lohnverhältnisse teilzunehmen: "Ench Schuft sollte man gleich niederschlagen" ist als Drohnus im Sinne des § 153 Gewd. anzusehen. — Entsch. RG. vom 3. Juni 1907 gegen den Wanrer Sechastian Weiß in Angeburg. rz.

\*Deutsches Reich. Baffengebrauch gegen Fliehende. Ein von einem Resferstecher angegriffener Lossizeibeaunter handelt auch dann noch in rechtmäßiger Uns ibung seines Anntes, worm er dem Angreiser einen Sabelhieb erst verjetzt, nachdem diefer sich bereits zur Flucht gewandt hat. \*) Nach der Gendarmerieinstruttion vom 30. Dezember 1820 – durch Kadinettsorder vom 4. Februar 1854 auf die übrigen Erekutivbeamten ausgedehnt — ift der Polizeibeamte besugt, eine Verhaftung gewaltsam herbeizussignen, wenn ihm Widerstand entgegengeset wird. Der nach dem Säbelhieb wiedernm auf den Beamten lösstechende Angreifer handelt also uicht im Justande berechtigter Notwehr — Entsch. AG. dom 28. Mai 1907 gegen den Juschäftiger Gottlieb Lemte. rz.

### II. Rammergericht.

\*Prenţen. Sittenpolizei. Die Polizeibehörden sind nach § 361, 6 StGB. derechtigt anzuorduen, daß die einer sittenpolizeilichen Anstigdt unterkellten Frauensberonen sich mit einem Kontrolbuch mit ibrem Ville an verschen, daß sie ein zweites Vild an den vollzeilichen Atten einzreichen, daß sie das Kontrollbuch siets bei sich zu führen und daß sie das Kontrollbuch siets bei sich zu führen und daß sie sich an bestimmten Tagen zur sanitätspolizeilichen Unterschung zu stellen haben. — Entsch 1. Strass. KG. vom 23. Mai 1907 in Sachen Wallutzlisse.

\*Brengen. Biehtranten. Das Berbot des Wajchens und Viehtränkens an einem Privatfluffe durch eine Polizeiverordung ift im Sinblid auf das Befet fiber die Benutning der Privatfluffe vom 28. Februar 1843 ungültig. \*\*) Auch bas Seuchengeset vom 28. August 1905 hat hieran nichts geändert. Dagegen founte unter Umftanden eine übertretung des § 27, 3 des Reld- und Forftvolizeigefebes vorliegen. Diefer & lautet: "Dit Geldftrafe bis gu 50 M oder mit Saft bis gu 14 Tagen wird bestraft, wer unbefngt, abgesehen von den Fällen bes § 366 Rr. 10 StoB. Gemäffer verunreinigt oder ihre Benutung in anderer Beije erichwert oder verhindert." - Entich. 1. Straff. RG. vom 6. Mai 1907 in Sachen Nolte-Bickendorf. — C. D. R.

\*Prenken. Rechtsbeforger. Ein Rechtsbeforger nung der Ziffer 7 des Sandelsministerial-Erlasses was November 1901 gemäg seinen Namen und seine Wohnung anch auf solche Schriftstide seben, die er

<sup>.</sup> Tiefe Entlichelbung liebt mit der bon uns in Seit des Gendarm", Seile 103, vertreienen Anficht im Biberibruch. Die gleichartige Entich. bom 14. 3. 07 auf Seite 67 des "Gendarm".

burch ben Auftraggeber felbit ober burch eine britte Berion auffegen, ichreiben ober unterfchreiben lagt. Much biefe Schriftftude geben aus feinem Geichaft berbor, find eigene Schriftftude bes Rechtsbeforgers. -Entich. 1. Straff. RG. vom 30. Mai 1907 in Cachen Ceppmann-Gladbed. -

E. v. St. \*Brenken. Offentliche Angelegenheiten. Die Erörterung über ben beutichen Metallarbeiterverband tann eine Erörterung öffentlicher Angelegenheiten fein. Gie ift es, wenn über die Organisation des Berbandes als folche oder über die Berbung neuer Mitglieder geiprochen wird. Dagegen ift ein Berhandeln über die Anftellung ber Beamten des Berbandes, fiber die Babl bes Sigungslotals und ber Sigungstage und bergl. innere Angelegenheit bes Bereins. - Entid. 1. Straff. Al. bom 30. Dai 1907 in Cachen Coulg. Barburg. -

C. v. R. Brengen. Berichniben bei polizeilichen Abertretungen. Gine Boligeiverordnung, bie ben Eigentilmer ober gerichtlich beftellten Bermalter eines Grundftiids für den Austritt bon Schmutwaffern für haftbar erflart, fofern er nicht den Schuldigen namhaft macht, ift rechtsungillig. widerfpricht der modernen Rechtsauffaffung, ben für eine Sandlung an bestrafen, bem der Rachweis des mabren Taters nicht gelingt. Beftraft merben fann nur ber, ben ein Berichniden trifft. Der Grundftiids. eigentümer ober . bermalter haftet alfo für ben Austritt ber Schungmaffer nur bann, wenn er ibn vorfählich ober fahrläffig berurfact hat. - Entid. 1. Straff. Ris. bom 26. Dai 1907 gegen einen Grundftudeeigentumer in Befterhufen bei Dagbeburg. -St.

III. Brengifches Oberverwaltungegericht. \*Breufen, Rouflift, Gin Amtevoriteber,

der einen bom Landrat auf die Amtsitube des Amtevorftebers Borgeladenen deswegen jur Rede ftellt, daß er ihm nicht wie jeder anfrandige Menich beim Eintritt in fein Baus "Guten Morgen" geboten habe, handelt nicht in Beranlaffung der Ausübung feines Amtes. Beweggrund ift nicht die Bahrung der Mutorität der Behörde, denn es handelte fich nicht um einen Termin bor bem Amts. borfteber, fondern bor bein Landrat; Beweagrund ift vielmehr das Berlangen, im eigenen Saufe als Sausherr - alfo als Privatperson — begrüßt zu werden. Konflikt ift fomit ungulaffig. - Entich. DBG. vom Mai 1907 in Sachen Beftphal gegen b. Betersborff-Borfenbagen. - E. v. D.

"Breugen. Urteileberfunbung. Anrud. nahme Der Schanterlaubnis für mehrere Birtichaften. Benn ber Begirtsausichuft unter Musichluß ber Offentlichfeit verbandelt hat und es verfaumt, jur Urteilsverfundnna die Offentlichfeit wiederherzuftellen, fo mird burch biefen Mangel bes Berfahrens bie Gultigfeit des Urteils felbit in feiner Beife berlihrt. Das Oberverwaltungsgericht als Berufungsinftang bat freie Burbigung bes gefamten Barteiborbringens und Beweismaterials; es bedarf daber einer Burlidverweisung ber Cache in Die Borinftana nicht. Ding einem Schantwirte bie Schant. erlaubnis megen Mangels berjenigen Gigen. ichaften entaggen merden, die bei ber Erteilung ber Schanferlaubnis nach § 33 der RGemD. boransgefest murben, dann gilt dies auch für diejenigen Birtichafts. betriebe besfelben Birts, in benen nichts Ungehöriges vorgefallen ift; benn ber Mangel ber gefetlich vorausgefetten Eigenichaften macht ben Schanfwirt jur Ans. fibung bes Schantgewerbes fiberhaupt ungeeignet. - Entid. III. Gen. OBB. vom 11, April 1907. DBG. III, 815, - St.

Ne bis in idem. "Brengen. bereits in einem allgemeinen Gefet mit Strafe bedrobte Sandlung tann nicht nochmale unter Androhung einer weiteren polizeilichen Geld. ober Saftftrafe auf Grund des Landesvermaltungsgefeges berboten werben. Der unbefugte Ansichant ift burch §§ 33, 147 I ber MGemD. mit Strafe bebroht; die auf Grund des § 15 Gew D. gu erlaffenden polizeilichen Dagregeln gur zwangsweisen Berhinderung tonnen daber nicht in Androhung von Strafen aus & 132 des LBG, befteben. -Entid. DBB. vom 17. Mai 1907 in Gaden Luftig.Banfin. -E. b. D

Brengen. Luftbarfeit. Gine Beranftaltung bietet tein höheres fünftlerifches Butereffe mehr, wenn außere Umftanbe borhanden find, die den Runftgenng nicht auffommen laffen. Es tommt banadi nicht lediglich auf die Darbietung felbft an, auch die angeren Umftande find zu berücklichtigen. Unsaeichloffen wurde bas bobere fünftlerifche Interesse dadurch, daß mabrend ber Ronzerte eine gemiffe Unruhe berrichte, die den Runftgenug nicht gur Geltung fommen lagt, daß die faintlichen Rongerte Gartentongerte find, bei benen bas Bublifum an Tifden Bier trintt, auch nach Belieben auf und ab geht, und daß aus Aulag des Konzerts auch Benerwert abgebraunt wird.
— Entich. DBG. in Sachen Bedmann-Oberhaufen vom 31. Mai 1907. - C. v. D.

IV. Banerifcher Bermaltungegerichtehof. Dentiches Reid. Gaftwirtichafteerlaubnis ohne Branntweinichanterlanbnis. Der Begriff Gaftwirtichaft umfaßt die Fremdenbeberberaung und ben Ausichant aller Arten bon Getranten. Gleichwohl ift es gulaffig, bei Erteilung ber Erlaubnis gum Betriebe einer Baftwirtichaft in ber Ronzessionsurfunde einzelne Befugnisse, so auch ben Musichant von Branntwein und Spiritus, auszuschließen - Entich, bes Ban. BGD. vom 21. Juni 1906. - SI. 27, 129

Banern. An Contwirticaftolofale an ftellende polizeiliche Anforderungen. ein Lotal ben polizeilichen Auforderungen binfichtlich feiner Lage und Beichaffenbeit entipricht (§ 83 2 Gem D.), ift - ba reichegefestiche Borichriften fehlen - bei jedem neuen Konzessioneantrage an ber Sand ber jemeiligen landesgesehlichen Beftimmungen gu prufen. Die landesgefestichen Anordnungen fonnen ihren Grund fomobl in der Burforge fur die Gafte als in der für das Berional und die Samilie des Birtes finden. Bur Bavernift nach einer Dinifterial. entichließung vom 6. Auguft 1877 (MABI. 283) darauf zu feben, bag gemigende und gehörig gesonderte Bohn. und Schlafraume für die Familie des Gesuchstellers vorhanden find. Eine Konzessionsveriganna fann, auch wenn die Birtichaftsraume völlig genügen, wegen mangelhafter Bobnranme allein ausgesprochen werben. -Entid). des Bay. Bish. vom 13. Juni 1906. — St. 27, 125.

V. Landgericht Rrefeld. Dentiches Reich. Anfforderung gum Ungehorfam gegen Gefete ober behordliche Anordnungen. Gin berantwortlicher Re. baftenr hatte ein Rammergerichtserfenntnis über das Redit gur Abermadung von Berfammlungen in gemieteten Ranmen \*) mit bem Rufas gum Abbrud gebracht: "Tros diefer fammergerichtlichen Enticheidung fordern wir die Dieter bon Raumen auf, bem Begehr ber Boligei in gallen, Die dem gefdilberten Borfommuis gleichgeartet find, feine Folge zu leiften, vietmehr ihren Sausfrieden aud ber Polizei gegenüber ju ichuten." Diefe Beröffentlichung ift als Aufforderung gum Ungehorfam im Ginne des § 110 GtBB. (Biderftand gegen die Staatsgewalt) zu beftrafen. Straff. 28. Krefeld vom 30. Dai 1907 gegen ben Schriftleiter ber Rieberrbeinischen Bolfetribinte.

\*) Bon une auf Geite 31 bes "Genbarm" 2. Spalle gebracht.

VI. Schöffengericht Berlin-Mitte. "Dentides Reid. Gladfviel, Bierblatt Das Spiel Bierblatt ohne Rauffarten.

obne Rauffarten ift als Bludipiel angufeben. Lediglich der Sall der Rarten entcheidet über ben Musfall bes Spieles, ba bie große Rahl der bom jebesmaligen Spiel ausgeschloffenen Rarten ben Spielern eine Aberficht unmöglich macht. - Entich. bes Col. Berlin-Mitte, Abt. 139, bom 27. Februar 1907. - 139 D 161/07.

### Boligeibericht.

Die Begeidnung Bermaltung. Bergoglich Gachfifdes Minifterium in Mitenburg ift in " Dergoglich Gachfifches Staateminifterium" umgemanbelt worben. Mmneftie in Braunichweig. Mus Unlag bee Regenticafteantritte bat ber Bergog-Regent

von Braunichweig eine Amneftie fur Bergeben und Ubertretungen erlaffen, fue melde Strafen bis gu feche Bochen Gefangnis obee 150 M Gelbftrafe verhangt finb.

Bur Stadt erhoben murbe ber bamburger Dafenort Cughaven. Burgermeifter Bleiden murbe ale Oberhaupt ber neuen Stadtaemeinde feierlich eingeführt.

Rinbericutgefes. Das mürttembergifche Minifterium bes Innern bat bie Oberamter und Ortepolizeibehorben wegen ftrengerer Durchführung bes Rinbericungefenes, bas nach ben Berichten ber Gemerbeauffichtsbeamten febr baufig übertreten wird, mit Anweifung verfeben; Die Ortspolizeibeborben follen ben Gemerbeauf. fichtebeamten, inebefondere auch ben Bewerbeaffiftentinnen, nach Rraften an bie Sand geben.

Berbrechen und Bergeben. Gine gange Rigeunerbanbe bat Ramerab Genbarm Mder. mann in Froberegrun (Bogtland) aufgegriffen. Bei ber aus 24 Röpfen bestehenben Banbe wurden faliche Baffe, leere Bafformulare, leeres Stempelpapier, eine Angahl gelabene Biftolen, Dolche, Schlageisen und andere Belaftungegegenftanbe vorgefunden und beichlagnahmt. Banbe ift in bas Amtsoerichtsgefangnis au

Breig eingeliefert.

Begen miffentlich falider Unicul. bigung und verleumberifcher Beleibi. gung bes Amisvorftebers, bes Boligeimacht. meifters, bes Gemeinbefefretare und gweier Boligeifergeanten bes Amtebegirte Schoppinin-Roedgin murbe ein Schneiber aus Roedgin bon ber Beuthener Straffammer au 21/2 3abren Befangnis und 5 Jahren Cheverluft verurteilt.

### Berichtigung.

Die Mitteilung in ber Ehrentgfel auf Geite 112, bak Ramerab Bomban ericoffen worben fei, beftatigt fich erfreulicherweife nicht. Bir hatten bie Rachricht aus einer rheinbeift. ichen Tageszeitung in ber Unnahme ihrer Richtigfeit übernommen.

### Berfonalberanberungen.

Frhr. v. Maltgabn (Illrich), Sauptmann in ber 10. Genb.-Brig., jum Rajor beforbert.

Der Charafter als Leutnant berlieben: den peni. Detrwachtmeitten Bhilipp, bisber in ber 1. Gend. Brig., Bileg, dieber in ber 5. Gend. Brig., Fischer, bisber in der 6. Gend. Brig.

Des Königs Majeltat haben mittels Allerhöchsten Erlasses vom 21 Mai d. Fi solgende Auszeichnungen zu verleihen geruht: das Kreuz des Allgemeinen Ehrenzeichens:

dem flugendormerie Wachtmeilter Sidener im hettliebt lowie dem der. Enndarmerie Wachtmeilfer Bräuer in Schortun, delbe in der A. Stig, dem der. Mendarmerie Bachtmeilfer Brüner in Schortun, delbe in der A. Stig, dem der. Mendarmerie Bachtmeilter Krönte in Binitav und dem Fulgendormerie Rachtmeilter Beuler in Rodulgaren die beiben in der 5. Brig, dem Fulgendormerie Bachtmeiltern Dutg ein Erndebeild, 7. Brig, und Ballaste in Gersweiter, 8. Brig; des Allegmeines Exeragiden:

ben Bukentbomreite Bedinmiftern Gräbe in Beinbemidne, 2 Stig, am Deftied in Seiterbillen, 4. Beig, bem Obernochtmifter Ortberg in Rollingt in Bei et Wendern is Bei et Wendern is Bei et Wendern is Bei et Wendern is Bei et Wendern is Bei et Wendern is Beiter in Bofentin, ben Filligenbarmeiter in Beiter bei den Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beten beite bei beite bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beite

Durch Berfingung Gr. Erzelleng bes Gern Chiefs ber Landgenbarmerte bom 31. Mai 1907 find die Obetwochtmeilte 3.7. und Rechungsfibere Ensight ber 1. Brig. Mary ber 2. Brig. Mary ber 2. Brig. Mary ber 3. Brig. Edite ber 4. Brig. Artomin der 3. Brig. Edite ber 4. Brig. Artomin der 3. Brig. Edite ber 4. Brig. Artomin der 3. Brig. Edite ber 6. Brig. Artomin der 7. Brig. Sechnet ber 6. Brig. Artomin der 7. Brig. Sechnet ber 6. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. Brig. B

Conftige Beränderungen. 1. Brigabe.

38. Bannert, Dagenau DBr., am 21, 5. 07 nach Ridelebagen, Rr. Dobrungen, berf. b. B. Bint III. Ridelsbagen, am 21. 5. 07 nach hoffnungefrug b. Malbeuten berf. -Choppe, Birftonifchten b. Bictuponen, Rr. Tilfit, poftm. Bezeichnung jett: Birftoniidfen bei Eraleningfen. - &B. Bartnid, Rorutichatichen b. Gumbinnen, am 2. 5. 07 nach Remmereborf - DB. Rrieger I, Brofule, am 11. 5. 07 nach Memel Imbrt. - b. B. Defft Br. Beiguhnen b. Beigubnen, am 8. 5. 07 nach Rurwien findet. - &B. Blubau I, Babbeln b. Bilberweitichen, am 18. 5. 07 nach Endtfubnen fmort. - RB. Bener I, Liebemühl, am 1. 5. 07 nach Tharben b. Liebemühl Imbri. 828. Andreas, Johanaisburg OBr., am 21, 5, 07 nach Bierebinnen b. Arne fmbrt. -&B. Grunan, Rriegebehnen, am 8. 4. 07 nach Laugsgargen, Rr. Tilfit, fmbt., am 1. 5. 07 vom Rmbo. gur. - b. 28. Mebing, Memel, am 16. 8. 07. nach Schernen b. Carleberg Imbri., am 1. 5. 07. vom Ambo. jur. - 328. Rog II, Raufehmen, am 21. 2. 07 nach Morgewo bei Staufsmen, am 21. 2. 07 nach Moragemo est typel. B3. Evenberg, imbert, am 5. 5. 07 som Raddo. gar. — B28. Extric. Schrenburg, am 5. Svig. Imbert. — B28. Extric. Schrenburg, am 5. Svig. Imbert. am 9. 5. 07 som Ambo. gar. — §28. Cangel, Moblejen, Rr. Lillit, am 20. 11. 06 nach Gartlidin gar 5. Bvig. Imbert. am 9. 5. 07 som Ambo. gar. — \$28. Scotle, Raufgen, am 10. 8. 07 nach Straiffe aur 5. Brig. Imbri., am 11. 5. 07 bom Ambo. gur. — 33. Steger, Suchsberg, Ar. Königeberg, am 9. 4. 07 nach Dorf Schönmohr b. Tharau Imdri, am 11. 5. 07. vom Ambo. jur. — 328. Jante, Admonifchten, am 22. 4. 07 nach Rallehnen b. Laugegargen, Rr. Tilfit, fmort., am 18. 5. 07 bom Ando. zur. — 733. Kaschewsth, Ulzballen, am 14. 4. 07 nach Schirwindi imdrt., am 16. 5. 07 vom Ando. aur. - b. 28. Robbe, Bilfieten, aat 8, 5, 07 ale CB. a. Br. nad Br. Enlau.

2. Wrigade.

1. 8. 9. Shold II. Quidon: 37. 85. 50.00 ft. Quidon: 47. 85. 50.00 ft. Quidon: 47. 85. 50.00 ft. Market Parket . Brigabe. FB. Beder IV. Friedrichsfelde d. Bin., am 1. 5 07 ohne Geb, beurl. als Auslicher b. Agl. Mufeum Bin. am 10. 6. 07 wiedereingeftellt in Friedrichsfelde d. Bin.

4. Brigabe. FW. Siod, Salan, am 1. 4.07 nach, Tettenborn tmort, am 15. 5. 07 vom Kindogur. — FW. Telle, Gräfenbainichen. PJ. Halle, fheibet am 1. 7. 07 ohne Penf. aus.

5. Brigabe. FB. Drefter I, Langenheim, am 10. 5. 07 nach Ctalmiercibce tmbrt - FB. Eprenger I, Gray, am 18. 4. 07 nach But Imbrt. - b. 28. Branpos, Mirftabt, am 6. 4. 07 noch Bistupice. Jadoritegne b. Noffoschütt inder. – b. W. Keim, Zerfow, am 1. 1. 07 nach Reustadt a. B. Kronig I. Saarmargewo b. Sodelstein, scheibet König I. Saarmargewo b. Sodelstein, scheibet om 1. 7. 07 ohne Benf. aus.

6. Brigabe. 78. Bobl I, Rofittnig b. Miechowig, poftm. Bezeichnung jest Rofitrnis. - FB. Umbros, Bittichenau, am 17. 5. 07 nach Lohfa Imbrt. - b. B. Steiner III, Baulsborf, am 1. 6. 07 als 328. noch Gleiwis verf., erhalt Rr. 417. -Baulfe, Dobernfurt, om 8. 4. 07 nach Beuthen, Ba. Brcelau, Imbrt., am 22. 5 07 bom Ambo. gur. - FB. Bengel I, Sacrau, am 3. 4. 07 nach Groß-Beterwis, Rr. Reumarft fmbrt., am 22. 5. bom Ambo. aur. b. 28. Fliegner, Rrummwohlau, am 3. 4. 07 noch Bolonis b. Canth fmbrt., am 22. 5. 07 bom Ambo. zur. — FB. Demmig, Trebnig, am 3. 4. 07 nach Tichanmenborf b. Roftenblut fmbrt., am 22. 5. 07 vom Ambo gur. — FB. Scholg III, Alt-Stabeltvip, am 3. 4 07 noch Spillenborf b. Canth fmbrt., am 22, 5, 07 bom Ambo. gur. - 328. Rofenberg, Obernigt, am 3. 4. 07 nach Cabbath b. Roftenblut faibrt.. am 22. 5. 07 bom Ambo. jur. - F o. Pr. Rnauer, Rungenborf b. Baborge, am 30. 6. 07

gum Eruppenteil gur 7. Brigabe.

328. Ruhlemann, holtern, am 1. 6. 07 nach Bocholt verf. - 328. Sülfemann, Bocholt, am 1. 6. 07 nach Saltern Bf. berf. - F. a. Br. Berghoulen, Rachitebred b. Braden, Rr. Schwelm, pofim. Bezeichnung jest: Rachftebred, Rreis Schwelm. - &B. Blobou, Marsberg, bom 1. 6. 07 bis 15. 7. 07 nach Rufchen, Str. Brifon. tmbrt. - b. 28. Rliber. Baberborn, bom 1. 6. 07

bis 31, 8, 07 nach Sovelhof finbrt. 8. Brigabe.

b. G. a. Br. Gottichalf, Rran, am 1. 7. 07 noch Couir b. Berben-Rubr berf. - b. 28. Gronenborn, Doun, am 24, 5, 07 nach Billen. felb. Rr. Daun, Imbrt. - FB. Bach, Schmibtbeim, am 3. 5. 07 nach Dalmeby Imbrt. -AB. Boffrath II, Bittlid, am 27. 4. 07 nach Dasborn b. Obericeibweiter, ftr. Bittlich, fmbrt. — FB. Boltmann II, Morsbach, am 1. 6. 07 nach Bolpe, fr. Bolbbroel, berf.

9. Brigabe.

b. G. a. Br. Schwarten, Led, bom Truppenteil jum Bigewochtmeifter beforbert. - &B. Butemonn, Botrau b. Buchen, am 16, 5, 07 nach All-Beifenborf b Riel Imbrt. - 728. Bfeil, Rollmor (Solft.), am 1. 6. 07 nach Brodftebt, Kr. Steinburg, Imbrt. - b. 28. Bofter, Bornhoved, om 16. 4. 07 nach Ridling. Rr. Segeberg, Imdrt., ift bom Ambo, gurüdgefehrt.

— FB. Fründt, Krempe, am I. 5. 07 nach
Broditebt, Kr. Steinburg, Imbrt., am 1. 6. 07
bom Ambo, gur. — FB. Jäger, Porft (Polit). am 2 4. 07 nach Broditebt Imbrt., am 1. 6. 07 bom Ambo. gur.

10. Brigade. FB. Jürges, Dolle, am 1. 7. 07 ohne Geh. beurl. als Gif Stat. Afp. nach Derneburg,

Ba. Magbeburg. 11. Brigabe.

828. Rachold, homburg v. b. h. am 4. 6. 07 nach hartenrob Imbrt. — b. 28. Souls, Soluctern, erhalt Rr. I. - RB. Körner, Derborn, erhält Rr. fl. — b. 28. Beder, Daleborf, erhält Rr. II. — b. 28. Roch, Biebentopf, erhalt Rr. III. - b. 28. Boigt, Betflar, erhalt Rr. V. - FB. Schulg, Reu-morichen, erhalt Rr. II. - FB. hofmann, Saiger, erholt Rr. III. - b. 28. Rorner, Beilburg, erhalt Rr f. - R. g. Br. Beigel hartenrod, am 1. 6. 07 nach Bromelirchen ale Bilfegenb. berf., erhalt Rr. I b. - 328. Rloppel, Schierftein, om 15. 4. 07 nach Rubesbeim (Rhein) fmbrt., am I. 6. 07 bom Ambo. gur. 12. Brigabe.

b. B. Gneifer, Lubnio b. Brug, am 1. 6. 07 ohne Beb. beurl. ale Labemeifter-Afpiront in Schneibemubl. - b. 28. Groneberg, Liepnis BBr, poftm. Bezeichnung bes Ctanborts:

Liepnis, Rr. Schlochan

Brigabe Gligh Lothringen. Die Ginberufung Des Gergeanten Burfarbt bom Baner, 2, Relbart.R. Sorn aum 1. 6, 07 nach Obertrauboch ift wegen Erfrantung bes Burfardt aufgehoben morben. - Welbm, Rieber. bubl bom 3nf.R. Mortgraf Lubwig Bilbelm (3. Bob.) Rr. 111 am 15. 6, 07 ale i. \$16. (8. Bob.) At. 11 am i 5. 0. 07 int in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 in. 6. 07 i Diebenhofen, Die Berfebung jum 1. 7. 07 nach Bollmeringen, Rreis Diebenhofen Dit, wird gurudgenommen. — b. B. John f, Chateau- Salins, am 1. 7. 07 nach Mitlirch berj. b. 28. Grabiich, Altfirch, am 1. 7. 07 nach Chateau Saline verf.

#### Bücherichau.

Alle hier besprochenen Bucher ufm. find durch unfere Buchhanbelabteilung gu beziehen.

Bewegt fich bie bentiche Bibilberforgung ber Unteroffigtere in angemeffenen Bahnen? Ein Beitrag gur Beantwortung biefer Grage. Bom Rartellausichus bes Berbanbes ber Gifenbohn. Supernumerarbereine, bes Berbanbes ber Gemeiabc-Bivil-Supernumerare, bes Berbanbes ber Regierungs. und Steuer . Bibil. Supernumerare Breugens und bes Berbanbes bon Bibilanmartern Des Deutschen Reiches. Berlag ber Dofbuchbruderei bon Gebrüber Jonede.

Die Berfaffer berneinen biefe Grage. Gie behaupten, bie Difitaranwarter gingen barauf aus, die beften erftflaffigen Stellen bes mittleren Dienftes "gu erobern". Benn bie Bibiberforgung ber Unteroffigiere weiter bie Bahnen verfolge, bie fie in ben letten Jahren eingefolagen habe, fo wurben bie Bibilanmarter in Bufunft ganglich verfdwinden. Dabei geben Die Berfaffer felbft au, bog bie erftflaffigen Stellen, in ihrer Befamtheit betrachtet, gegen.

martig noch vorwiegend mit Bivilanmartern befest find. Entfpricht bies Berhaltnis aber bem beitehenben Recht, haben bie Bivilanwarter wirtlich Anfpruch barauf, bag es immer fo bleibe? Durchaus nicht! Rach ben Anftellungsgrundfagen ban 1882 und 1899 find bie mittteren Beamtenftellen, foweit ihre Inhaber feiner befonberen wiffenicaftlichen ober technifchen Renntniffe beburfen, minbeftens gur Salfte mit Militaranwartern gu befegen. Ginige Musnahmen, bie in ben Anftellungearunbfaben gemacht find, fallen biet nicht weiter ins Gewicht. Salange die Stellenbefetung nach nicht überall in diefer Beife durchgeführt ift, lann man den Militäranwärtern ihre Bestrebungen, wie fie in ihren Betitianen, Beitungsarganen und Berfammlungen gutage treten, unmäglich berbenten, gang gleichgültig, inwieweit fie wirflich ober nur vermeintlich ban richtigen Barausfenungen ausgeben. Der Borwurf, Die Militaranmarter führten einen "Erabernngsfeldzug", ift jebenfalls gang unangebracht.

Dit ben Liblianwartern munfchen auch wir, bag bie Streitart zwifden ben beiben Anmarterflaffen balbigit begraben merbe. Der Beg aber, ben ber Berfaffer ber Brafcute gur Erreichung biefes Bieles vorgeschlagen, ift unferes Grachtens nicht gangbar, ja überhaupt nicht bistutabel. Diefer Barfchlag lauft namlich barauf binaus, bei allen Beborben für bie minber michtigen Arbeiten, fur Acbeiten mehr mechanifder Ratur, eine Afftitenftenliaffe eingurichten und bie Stellen blefer Rlaffe porwiegend mit Militaranwartern gu be egen, bie Stellen I. Rlaffe (Sefretarftellen) aber im allgemeinen ben Bibilanwartern gugutveifen, alfa überall abnliche Berbaltnife an ichaffen, wie fie ichan jest in ber preußischen Juftigverwaltung Man will allerbinge fo gutig fein, bie Stellen I. Rlaffe ben Militarantvartern nicht vällig zu verfchliegen; es fallen aber nur bie tuchtigften und fabigften Miffiftenten nach Mb. legung einer zweiten Brufung Die Dogtichleit bee Mufrudene baben.

Gint die Berfaffer wirflich fo naib, gu glauben, bag fich bie Regierung bereit finben werbe, auf eine folde Berichlechterung ber Bivilverforgung einzugeben? Rach unferer Unficht ift die Broichure ein Schlag ins Baffer und wird an unferen bewährten Unftellungsgrundfanen nichts anbern. Anertannt muß uprigens werben, baß fich bie Berfaffer eines rubigen, magvallen Zanes befleißigt haben. Freitich ift es ihnen nicht gelungen, überall oviellib gu urteifen; bier und ba begegnen mir auch einer recht ichiefen Auffaffung. Gigentumlich mutet u. a. bie Rlage an, bag in ber preugifchen Staaterifenbahnpermaltung viele ber aus bem Bibilfupernumerariat berborgegangenen Gifenbabnbeamten Referbeoffigiere maren und bag es bon biefen fcmer empfunden werbe, wenn fie ale blenftaltere Beamte "in Offigierftellung" Untergebene bienftjungerer ehemaliger Unteroffigiere fein mußten. Fur unfere Lefer bebarf es hiergu feiner Bemerfung.

#### Mustunftei.

An Kam. GW. F. in H. Bahrfagerei. Die öffentliche Unfunbigung ber Bahrfagerei (Chiramantle, Bhrenalogie, Balmiftrie, genaue, untrugliche Deutung ber Rufunft in allen Lagen bee Lebens, Babriagen aus ben Sand- unb Ropflinien unter Ungabe bes gu erreichen. Ropinitri unter ingobe ode gu erreingene Beacheits-ben Alters nach firengisem Boacheits-betweis favie Eröffnung und Erfarschung aller Spiele, Lotterie und Rautetten Ge-heimnise, unselhore Angade aller gewinnen-ben Rummern usw. di grader Unfug. Berden Berjonen festgestellt, denen gegenüber Bahrfagerei gegen Entgelt betrieben wirb, bann liegt Betrug bar, wenn bie Befucher an bie Bahrfagung glauben. Glauben biefe Berfanen nicht baran, bann liegt berfucter Betrug vor. Gegen Enigelt ift bie Bahr-fagerei felbft bann betrieben, wenn fein Belb gefarbert, aber eine freiwillige Spenbe nicht gurudgewiesen wirb. Die Unlundigung ber Sprechstunden fur Camen und Berren lant übrigens auch auf einen Ruppeleibetrieb gefährlichfter art foliefen. fahrenen Dachen wird ber "Bufunftige" burch folde mabernen Begen oft in gemiffentofer Beife gugeführt. Der friminaliftifchen Bragis find falche Galle nicht unbefannt. Alfa bor-Rr. 67 a. - St.

An Amete. F. S. Stabettmarteris@minkel.

B. Radohumu per Mabutipromerier eines
Radohumu per Mabutipromerier ines
Radohumu per Mabutipromerier ines
Radohumu per medicili in der eines
Radohumu per der der der eines
Radohumu per der der der der der der der der
Radohumu — Grinbirun ber gräßtler Burten
Radohumu — Grinbirun ber gräßtleren Burten
Burten
Berring ben, ferrer birffern be Burten
Radohumun in der Burten
Radohumun in der Burten
Radohumun in der Burten
Radohumun in der der der der St. 30. 0. 6.

Kum, OW. P. in S. Ediffejungen. laufbahn in ber Ratferlichen marine. Durch eine neuerbings erlaffene Berfügung ber Marinebermaltung ift ber Ginftellungstermin für Schiffejungen ber Raiferlichen Marine bam Brubiahr auf ben Berbft ber'egt worben. Dementfprechend werben Unfang Oliober b. 3. 850 Schiffejungen gur Ginftellung gelangen. Das Eintrittsalter ale Schiffejunge foll burch. ichnittlich t5/2 Jahre betragen, ber einzu-ftellende Junge barf aber nicht stünger als 141/2 und nicht älter als 18 Jahre fein; die Einstellung unter 15 Jahren im Alter feht befanbere fraftige Roiperentwidlung poraus. Bleichzeitig mit biefer Reuordnung bes Gintritte bat auch ber Musbifbungegang ber Schiffeiungen eine Beranberung erfahren. Gie werben in Julunit für bas Binterhalvjahr auf bem in Durwit bei Fleneburg veranterten alten Bangerfciff "Ronig Bilbelm" untergebracht, um in bie Unfangegrunbe ihres neuen

Berufes eingeweiht zu werben, und treten erft im nachften Commer bie übliche langere Muslandreile an. Rach zweijahriger Dienitzeit ale Schiffejunge erfotgt bie Ernennung gum Datrofen und nach ungefähr vier weiteren Jahren, atfo in einem ungefähren Lebensalter bon 22 3abren, bie Beforberung gum Unteroffigier. Die Marineberwaltung übernimmt ohne Buichuft bon feiten ber Eltern bon bem Mugenblid ber Ginflellung bes Jungen Die Gorge für Beiterbilbung, Belleibung und Berpflegung, berlangt aber, bag ber Junge fich ju einer aber bie gefesliche Dienftgeit bon brei Jahren binauslaufenden werteren Dienftzeit in ber Marine ale Entgelt für feine Lebrjahre berpflichtet. Die Anmelbungen für Die Echiffsjungeneinstellung find bis jum 1. August an bie zuständigen Bezirtstommandos, die auch über bie Einzelvorichriften naberen Beicheib erteilen, gu richten.

Kom. Grad. Weakim. G. in N. Bifderet. inten Bifdoddert Inn ein nicht betrucht werben. Die guiden ieten Weditbegiten und die Stendert werben. Die guiden ist einen Weditbegiten werben. Die Berichten Weditbegiten Berichten werden der Stender der Weditbegiten Berichten Berichten Berichten Berichten Berichten betrachten betrachten betrachten betrachten betrachten berichten bestratien. Das Belachten bie Weditbegiten ber der Berichten bestratien ber der Berichten bestratien. Das Berichten bestratien bestratien bestratien bestratien bestratien bestratien bestratien. Das Berichten bestratien best

Kom. G.W. S. in A. Blasskrahbetpanbel bom Sang an Janes. In 3, 422. 6 etho. 11 ibod Berbot bes Bietgankels von Haus zu was den ben hande mit dere in Allien und Blacken ausbricklich aufgeboben. Wer also an einem Drie bereckligt ist, im siehenben Gewerbeitrich mit flacidenbier handel zu treiben, darf an bemieden Otte auch von Janes zu Janes Klasskrahber ieitbieten und Beltelungen berauf untwickel

on Kam, b. GW. G. in Sch. Warrubandel and Abläffen, ele viblässen oben bandel and Ablässen, ele viblässen birden birdischen firdischen Kranstallungen, zu benen, ein Justammentrömen von Wenichen erholt, ist es Bollch. daß Händler mit Rachrungs- und seungmitten, Destignenbildern, Geberbüchern, Erimenungsgeichen u. bergl. ihre Guben aufstagen, um bem Vestudern ber Zeier übre dischagen, um bem Vestudern ber Zeier ihr Baren feilgubieten. Die Ortspoligeibehorbe tann über bie Bulaffung folder Sandter aus anderen Gemeindebegitten gemät § 59 ber Gewerbeorbung Beinimmung treffen. Ber von ber Ortspoligeivehörbe bes Ablahortes zugelaffen ift, barf ben ibm jugewiefenen Stanb einnehmen - borbehaltlich ber Buftimmung bes Eigentumere bes Blaues - und feinen Banbel beginnen, ohne daß er eines Banbergewerbeicheines ober eines jonftigen Ausweises bebarf; es mußte benn fein, bag die Orte. poligeibehorbe bie Borweifung ber Gewerbe-Anmelbe-Befcbeinigung (aus § 14 @D.) als Bedingung ber Bulaffung gestellt bat - Danbler aus einem nicht über 15 Rilometer entfernten Rachbarort beburfen für folche Baren. bie au ben Bochenmartteartifeln geboren, auch ber oriepolizeilichen Erlaubnis nicht (§ 59 Riffer 2 BD.) Gie merben fich aber barüber auszuweifen haben, baß fie in einem Rachbarort bon bochftens 15 Rilometern Entfernung mobnen. Das Mufftellen ber Buben richtet fich nach etwatgen Beftimmungen einer örtlichen Stragenpolizeiverordnung; fonft ift im Falle bes & 59 4 BD. nur bie bon ber Ortepotigei. beborbe etwa geftellte Bedingung maggebenb. -- Der ausichant von geiftigen Getranten tann bei folden Belegenheiten im Ralle bes Beburfniffes gemaß § 42a lest. Abf. ber GD. bon ber Ortepoligeibeborbe genehmigt merben. Much bier tann bie Ortepolizeibeborbe bie ibr erforbertich icheinenben einichrantenben Be-bingungen feitichen. Gine Buwiderhandlung gegen § 366° StrBB. wird burch bie poligeiliche Benehmigung ausgeschloffen. Rr. 82a. - pb.

An N. 1000 P. 1. Berchiefters Gefels, der Belgefinder. De fels Belgefinder. De fels miere different Gefels Belgefinder. De fels miere different Gefelschafte der Belgefinder Belgefinder der Belgefinder der Belgefinder der Belgefinder der Belgefinder der Begenstelle Belgefinder der Belgefinder der Belgefinder der Belgefinder der Belgefinder ber gefolgefinen Metalliche ber gefolgefinen Metalliche Belgefinder Belgefinder ber gefolgefinen Metalliche Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder Belgefinder B

2. \*\* \*\*Dashelt-gautematen. \*\*\* Boerenaubente find bon ureificheren Gerichtsböfen für Zubehof bes die imbenheiteitese erachtet morben und hands mie het gewerüble; Daubbetrich ber Gierbahnuterutehmungen nach § 6 Gernob er Gernobahnuterutehmungen nach § 6 Gernob die Gernobahnuterutehmungen nach § 6 Gernob die Gernobahnuterutehmungen nach gernobahnuten film fangerichte gernobahnuten der Statistischen hand mit der Statistischen hann moßi die den haben, oh fir innerhalb ober außerfall ber überfalls betreit überfalls ihre er überfalls ihrer außerfall führ gernobahnut.

# Der Polizeihund.

Reitschrift aur Forberung ber Rucht, Dreffur und Berwendung von Sunden im öffentlichen Sicherheitsbienft. Beilage ber Beitfdriften "Die Boligei" - "Der Genbarm". - Organ bes Bereins gur Forberung ber Bucht und Bermenbung von Boligeihunden (P. H. V.) gu Sagen i. 28. 1907/08. Rr. 6. Berantwortl, Schriftleiter: Gris Gersbach au Berlin.

### Die Boligeihundbrüfung in Bierlohn

am 4. und 5. Juni 1907.

Die Merlohner Brufung barf als ein Benbepuntt in ber Entwidlungsgeschichte des Boligeihundmefens und der Boligeibundprüfungen bezeichnet merben. Goon feit Sahren erftrebt ber Berein gur Forberung ber Bucht und Bermenbung von Bolizeihunden (PHV.), Git Sagen i. B., Beranftaltung von Polizeihund. prifungen unabhangig bon Sunbeaus. ftellungen. Seine eigenen beicheibenen Mittel erlaubten ibm blaber foldes nicht. Darum gebührt bem Berein für Sunbeiport und Jago ju Jerlohn und an feiner Spipe feinem ebenfo meibgerechten mie bunbefreundlichen Borffkenben. Balter Bidjelhoben, nicht unr ber Dant bes PHV., fonbern auch ber Behörden baffir, daß fie ihre Organisation, ihre Arbeitefraft, ibre Liebe jum Sunde und ibre Mittel aur Berfügung ftellten und fo uns halfen, Die erfte wirftich edite Boligeibundprufung zu beranftalten.

Babrend fonft die Bolizeihundprafung benutt murbe, um recht viel Eintrittsgelb gablende Bejucher herangugiehen, und diefe Einnahmen Die Saubtfache bilbeten, Die Boligeihundprufung aber bie Rebenfache, mabrend fonft alfo die Bolizeihundprufung ben Sportvereinen bie Raffe füllte, mar hier bas alles vermieben: bie Bolizeibund. priifung fand ihrer felbft megen ftatt und Aufwendungen murben nur gemacht, um

fie au förbern. Als Richter maren gebeten worden und eifchienen: ber Sauptidriftleiter ber Beitfdrift "Die Boligei". Berr Direftor Gersbach.Berlin, Berr Polizeiwachtmeifter Runbaum-Sagen und ber Unterzeichnete. ber mit ber Erstattung bes Richterberichts beauftragt wurde. Die Leitung ber Briifung mar in die fachtundige Sand bes fachbegeisterten Raffenführers bes PHV., bes Berrn Bolizeitommiffar Rappe-Rebeim, gelegt. Der erfte Bereinsvorfigende, Berr Bolizeiinfpettor Mener . Sagen, mar mit bein Rachtzuge bou einer anftrengenden Reife gurudgefehrt, um ber Prufung beimobnen au fonnen.

Bas ben Brüfungeplat anlangt, fo liegt bas Budenmalben girfa 10 Minuten von der Stadt Jerlohn entfernt, an der Chaussee nach Sundwich. Die Chaussee entlang erftredt ficheineetma 75m breite bobe Buchenwaldung, ju der parallelficheinerund 300 m lange und 90m breite pollia eingefriedigte Beibe, ber eigentliche Brufungeblat, ausbreitet. In einer Entfernung bon girfa 4 Minuten befinden fich zwei schon angelegte Teiche, welche ber Bafferarbeit bienten. 3n bem an die Beibe angrengenben weiteren Gelande ift teilmeife Bufdwert borhanden. bas Terrain felbft wellenformig, fo bag fich hier vorzugliche Gelegenheit bot, bie Bunde in bezug auf Melbungüberbringen



Bell von Beroberg, Bubrer Benge, Goeft, Bef : Jagbenber, Coeft, bom Berbiecher jurudfebrend.

und in befonderen Leiftungen, namentlich im Ermittlungs. und Rriminglbieuft, eingebenber zu priifen als auf den bisberigen Brüfungen. Borhanden waren auch die üblichen Sprungmande von 1,50 und 2,20 m Sobe fowie amei befondere Berftede für

ben Berbrecher. Bur Prüfung gemeldet waren 22 Bunde, und amar: 3 Mirebaleterriers, 13 Gdaferhunde und 6 Dobermannpinicher.

Die auf Geite 18/19 abgebrudte Cfala zeigt, in welchen Gadjern geprüft murbe und welche Bewertung die einzelnen Leiftungen erzielten. Sierdurch ift es fur jeben Buhrer ein leichtes, au erkennen, in weldjen Sadjern fein Sund noch ber Rach. hilfe bedarf. Mus diefem Grunde glaubte ich auch bon ber eingehenden Erörterung

### Brüfunge:

|              | 1                          |                        |                              |                               | Be                     | präf | 101 | ırbe: |
|--------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|------|-----|-------|
| Laufende Rr. | Rame                       | Leinenführigfeit       | Folgen frei bei Guft         | a) Ablegen (5 Min. lang)      | b) Remachen bon Grgen. |      |     |       |
|              | ₽ ö d                      | 4                      | 4                            | 4                             | 6                      |      |     |       |
| 1            | Greif                      | Miredaleterrier        | BB. Iferlohn                 | BS. Bachmann                  | 3                      | 8    | 4   | 4     |
| 2            | Balf v. d. Lippe           | Schaferhund            | D. Benge, Gaeft              | Befiger                       | 8                      | 8    | 8   | 8     |
| 3            | Bell b. Reroberg           | Dabermann.<br>pinicher | Fr. Fagbenber, Soeft         | D. Benge, Soeft               | 3                      | 8    | 4   | 4     |
| 4            | Rogi                       | Schaferhund            | BB. Mitena i. 28.            | Schutzmann Wafc               | 2                      | 2    | 8   | 6     |
| 5            | Graf                       | Dobermann-             | PR. Bagener,<br>Cohwinkel    | BS. Schröber,<br>Liibenfcheib | 8                      | 8    | 4   | 0     |
| 6            | Flod v. d. raten<br>Erde   |                        | BB. Duisburg.<br>Deiberich   | BG. Lüttemeier                | 8                      | 2    | 4   | 6     |
| 7            | Mantwig v. Edard-<br>frein | -                      | PR. Pabute,<br>Lübenscheib   | PS. Schröber                  | 8                      | 8    | 2   | 4     |
| 8            | Reg v. Edarbftein          |                        | berfelbe                     | Schuymann Boigt               | 8                      | 8    | 4   | 6     |
| 9            | Mag gen. Walf              | Chafer hund            | BB. Barbed                   | PB. Ludwig                    | 8                      | 8    | 4   | 5     |
| 0            | Beter                      | Miredaleterrier        | PS. Frieg,<br>Menben         | Befiger                       | 3                      | 2    | 2   | 2     |
| 1            | Raland v. Heeren           | Schäferhund            | Bo. Berthwein, Seeren        | Befiger                       | 3                      | 2    | 1   | 5     |
| 2            | Ball .                     |                        | Rrim. B. Battré, Sterfrabe   | Befiger                       | 3                      | 2    | 4   | 0     |
| 18           | Roland                     |                        | Schutmann Roch, Dagen i. 28. | Befiger                       | 8                      | 8    | 4   | 6     |
| 4            | Ralf                       |                        | BB. Barbed                   | PS. Rubolf                    | 3                      | 2    | 4   | 6     |
| 5            | Pan                        | -                      | P5. Ofthaus,<br>Dortmund     | Befiger                       | 8                      | 4    | 4   | 8     |
| 6            | Ereff                      |                        | BS. Bacmann,<br>Jeriobn      | Befiger                       | -                      | -    | -   | -     |
| 7            | Lard                       |                        | BS. Brudmann,<br>Duisburg    | Befiger                       | 3                      | 2    | 4   | 6     |
| 8            | Lucie                      | -                      | BB. Duisburg.<br>Meiberich   | BS. Lütfemeier                | 3                      | 2    | 4   | 6     |
| 9            | Marlitt v. Edard-          | Dabermann-<br>pinfcher | PR. Babnte,<br>Lubenicheib   | Schutymann Beder              | 3                      | 4    | 4   | 6     |
| 0            | Rofa                       | Schaferhund            | BB. Damborn                  | BS. Reumann,<br>Schmibthorft  | 3                      | 4    | 4   | 6     |
| 1            | Derta .                    | -                      |                              | BG. Spahu,                    | 8                      | 4    | 4   | 6     |
| 22           | Labh                       | Airedaleterrier        | Bo. humbed,                  | Schmidthorft<br>Bezither      | 3                      | '    |     |       |

### Stala.

|                      | 1                   |                                       |                    |                     | inda                                | (6)                    |                                           | r              | ii f t                                                                      |                                                                         |                                     | d c          |                    | Bases                                           |                       |                |                                       |
|----------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------|
| Muf Befehl lautgeben | Melbung überbringen | a) Upportieren ge-<br>worfener Sachen | b) Berforenfinchen | c) über Sinderniffe | d) aus bem Baffer (bis an bas ganb) | e)vomBerbrecherweggem. | Springen (minbeftens<br>1,50 m hobe Banb) | Chubfeftigfeit | Revieren u. verbellen oder<br>vermeifen, wenn erforder-<br>lich, feithalten | Berfolgen, stellen n. laut-<br>geben, wenn erforberlich,<br>festibalten | Berteibigen bes Jührers ohne Befehl | Gefamtappell | Leiftungen, bes Si | gen bes<br>enftes ins<br>ren, für D<br>enitting | Gefamtzahl ber Buntte | Preis          |                                       |
| 4                    | в                   | 2                                     | в                  | 4                   | 6                                   | 6                      | 4                                         | 6              | 8                                                                           | 8                                                                       | 8                                   | 6            | 4                  | 8                                               | 104                   |                |                                       |
| 4                    | 6                   | 2                                     | 4                  | 4                   | в                                   | 4                      | 4                                         | 6              | 7                                                                           | 6                                                                       | 6                                   | 4            | 4                  | 6                                               | 87                    | V.             | Chrenbr. u. Br.<br>d. beft. jgft. Hun |
| 3                    | в                   | 1                                     | 3                  | 2                   | 4                                   | 3                      | 2                                         | 5              | 6                                                                           | 5                                                                       | 4                                   | 2            | _                  | _                                               | 58                    | \$.L.G.        |                                       |
| 4                    | 5                   | 2                                     | 5                  | 4                   | 3                                   | 3                      | 4                                         | 5              | 7                                                                           | 6                                                                       | 4                                   | в            | _                  | _                                               | 72                    |                | ,,                                    |
| 4                    | 2                   | 1                                     | 8                  | 2                   | 2                                   | 0                      | 2                                         | 2              | 5                                                                           | 4                                                                       | 5                                   | 2            | _                  | _                                               | 47                    |                | ,,                                    |
| 0                    | 3                   | 2                                     | 3                  | 2                   | 0                                   | 5                      | 2                                         | 0              | 6                                                                           | 6                                                                       | 0                                   | 3            | 1                  | в                                               | 49                    | **             |                                       |
| 3                    | 2                   | 2                                     | 2                  | 2                   | 0                                   | 0                      | 2                                         | ß              | 6                                                                           | 7                                                                       | 7                                   | 3            | _                  | -                                               | 57                    |                |                                       |
| 4                    | 4                   | 2                                     | 3                  | 2                   | 5                                   | 0                      | 3                                         | в              | 7                                                                           | 8                                                                       | 7                                   | 5            | _                  | -                                               | 68                    |                | ,,                                    |
| 4                    | 3                   | 2                                     | 1                  | 4                   | 0                                   | 0                      | 4                                         | 6              | 4                                                                           | 6                                                                       | 6                                   | 3            | 1                  | _                                               | 60                    |                |                                       |
| 4                    | 5                   | 2                                     | 6                  | .8                  | 6                                   | 6                      | 4                                         | 6              | 7                                                                           | 8                                                                       | 8                                   | в            | _                  | 8                                               | 94                    | II.            |                                       |
| 0                    | 2                   | 1                                     | 5                  | 1                   | 2                                   | 0                      | 2                                         | 0              | 5                                                                           | 4                                                                       | 4                                   | 2            | -                  | -                                               | 37                    | Q. E.          | "                                     |
| 2                    | 8                   | 2                                     | 5                  | 3                   | 6                                   | 1                      | 2                                         | 6              | 4                                                                           | 7                                                                       | 6                                   | 3            | _                  | _                                               | 61                    | \$.L.G.        | ,,                                    |
| 4                    | 3                   | 2                                     | 6                  | 2                   | 0                                   | 6                      | 3                                         | 4              | 7                                                                           | 8                                                                       | 6                                   | 6            | _                  | - 1                                             | 66                    | ,,             | "                                     |
| 4                    | 6                   | 2                                     | 6                  | 4                   | 5                                   | 3                      | 4                                         | 5              | 7                                                                           | 6                                                                       | 7                                   | 3            | _                  | _                                               | 78                    |                | *                                     |
| 4                    | 5                   | 2                                     | 6                  | 2                   | 5                                   | 3                      | 2                                         | 3              | 6                                                                           | 6                                                                       | 7                                   | 3            | _                  |                                                 | 69                    |                |                                       |
| 4                    | 6                   | 2                                     | 3                  | 4                   | 5                                   | 6                      | 4                                         | 6              | 7                                                                           | 8                                                                       | 7                                   | 6            | 4                  | 6                                               | 95                    | 1.             | ,,                                    |
| 1                    | -                   | _                                     | -                  | -                   | _                                   | _                      | -                                         |                | -                                                                           | -                                                                       | _                                   | -            | -                  | _                                               | -                     | _              | Fiel wegen Er<br>frankung aus.        |
| 4                    | 3                   | 2                                     | 6                  | 3                   | 6                                   | 3                      | 3                                         | 5              | 6                                                                           | 7                                                                       | 4                                   | 4            | 2                  | 4                                               | 77                    | Ø.⊻.€.         | Chrenpreis                            |
|                      | 3                   | 2                                     | 6                  | 3                   | 6                                   | 4                      | 3                                         | в              | 6                                                                           | 7                                                                       | 7                                   | 3            | 3                  | 6                                               | 84                    | VI.            | "                                     |
| 4                    | 3                   | 2                                     | 5                  | 2                   | 5                                   | 2                      | 3                                         | 6              | 6                                                                           | 7                                                                       | 7                                   | 4            | -                  | _                                               | 78                    | <b>5.2.</b> E. | "                                     |
| -                    | 5                   | 2                                     | Б                  | 3                   | 6                                   | 2                      | 4                                         | 6              | 7                                                                           | 8                                                                       | 8                                   | 6            | 2                  | 4                                               | 89                    | IV.            | "                                     |
| 4                    | 5                   | 2                                     | 6                  | 4                   | 6                                   | 2                      | 4                                         | 6              | 7                                                                           | 8                                                                       | 8                                   | 6            | 2                  | 6                                               | 93                    | III.           |                                       |

ber einzelnen Leiftungen Abstand nehmen gu tonnen.

1. "Greif". Der Sund ift febr gut, fein Gubrer ein geborener Dreffeur. Die Berteidigung feines Berrn fowie ber Gefamtabbell hatten beffer fein tonnen, beim Melbungüberbringen tam ber Subrer ju frub aus bem Berfted. Beim Guchen bom Berbrecher fortgeworfener Cachen wurde der Sund nicht fofort auf die Fährte gesett, wodurch die Abung für den-felben erschwert wurde. Als besondere Leiftung fand ber Sund einen von einem Richter berftedten Gegenftanb fehr ficher und fcnell. Das Aufipilren bes Berbrechers auf bem Boben eines Saufes, wobei der Sund über drei Leitern bis auf bas Dach und bann burch bie Dachlute fletterte, mar eine geradegu bollendete Ubung; man gewann aber ben Ginbrud, als ob dem Sunde diefe Ubung an ber-



Enele, Bel.: Bollzeiberwaltung Reiberich, nimmt bie

felben Stelle zu sehr eingepauft worden sei. Daher konnte auch die Bewertung nicht so hoch erfolgen, wie anscheinend erwartet

voorben war.

2. "Wolf v. b. Lippe", vorgeführt von leinem Treffeur, Herrn Kaufmann Ctto Geng-Gooft. Wit berundersworter Aube und Energie zeigt der Jührer, woch er in mur 20 Dreffurfundern aus feinem Junde gemacht hatte. Bei der nächten Strilium wird der verflechen, den beiten Junden das fieden verflechen, den beiten Junden das field firettig zu machten.

3. "Lell", gleichfalls vorgeführt von Herrn Henze. Der Rübe arbeitete als Dobermann felten rubig fein Führer übertrug feine Ruhe auch auf ihn. Der Rübe ift in einzelnen Pautten noch nicht ganz sicher.

4. "Rogi". Der Hund nar dergeftalt aufgeregt, das er für den erfeine Ag von der Kriftung gurüfgegogen wurde; am yweiten Kage zeigte er lich belfer. Der Pähere ist gwar zufig, aber nicht entegtick genug, um das aus dem Hunde berausgusdeten, was in ihm stedt. Der Hund bat gute Antagen und britz unter jachgemäßer Bilterung auch bestier werden.

5. "Graf". Berfagte beim Bewachen bon Gegenftanben, Lautgeben fowie beim Suchen vom Berbrecher verlorener Sachen vollständig, dagegen zeigte er vorzügliche Leistungen im Apportieren geworfener Sachen; er brachte mit der größten Ruhe ein fcmeres Schluffelbund, eine Beinfcarfen Degen, einen flasche, einen Revolver, ein Beil und einen fcarf geichliffenen Dold. Revieren und Berbellen ufm. waren gut; bagegen verlor er beim Schiegen vollftandig die Faffung und ließ feinen Guhrer im Stich. Der Sund muß icharfer angefaßt merben. Als befondere Leiftung ließ fich Graf durch Binte febr icon aus ber Ferne ablegen. (Schluft folat.)

#### Boligeihundprüfung.

Betreffs der Kolizeibundprülung in Breda (Solland) am 90. Juni diese Jahres ist noch zu berichten, daß die Breise mit Rücklichtauf die Kosten, welche den bechiedenden Beannten entstehen, nunmehr bedeutend erhöbt sind.

Es ftellen fich die Breife, wie folgt:

| 1.   | Preis | Bereins-T | Redaille | und   | 250 | M   |
|------|-------|-----------|----------|-------|-----|-----|
| II.  |       | Gilberne  |          |       | 167 | *   |
| Ш.   | **    | Bronzene  | **       | **    | 125 | **  |
| IV.  | **    | **        | **       | **    | 85  | **  |
| v.   | **    |           | *        |       | 42  | ,,  |
| VI.  |       | Diplom    |          | *     | 17  | **  |
| VII. | **    | **        |          | **    | 17  | **  |
| O.   | alir- | annes ant | for #-1. | - 074 |     | -15 |

Bolizeibeamte zahlen fein Standgeld. Der Meldeschluß ist die zum 24. verlängert worden. Die Anmeldungen sind an Herrn Bolizeitommissar D. Bossenaar, Breda, zu fenden.

Wir machen auf die Artifel "Vollzeibundprülung in Berdo" in den Aummern 25 n. 3. und Mr. 1 d. 3. aufmerssen und hossen, das die den gilntigen Gedingung biefe Bolizeithundprülung von guten beutschen Polizeithunden beschaft den Aberlien Polizeithunden beschaft der der unseren beräfiglichen Schnellungereinibungen liegt Verdo besienders sie die trientigen und westfällissen Polizeithundflierer sehr beauem.

### Haus und Berd.

Reitschrift für belehrende Unterhaltung und Berbreitung nütlicher Renntniffe. Beilage ju ber Reitschrift "Der Genbarm". Rr. 6.

### Chbe und Rlut.

(Rachbrud berboten.)

Bon feber bat bae Deer mit feinen Ericheinungen eine große Ungiehung auf ben Denichen ausgeubt. Ginen übermaltigenben Einbrud macht ber Unblid bes weiten, unenb. lichen, bon haushoben Wellen gepeitichten Meeres. Reben biefer bon Binben und Sturmen erzeugten unregelmäßigen Bewegung bes Deeres bietet fich an ber Rufte ber offenen Deere ein volete ing an der mitte over openen verere en sonberbares Shauspiel in dem fäglich gweimal 4-6 m hoben Steigen und Kallen des Meertwoffers dar. Diele regelmäßig wiederletzenden Mulsfälfige des Deans heiten Edde und Flut. Jede diefer Erscheinungen währt etwas über 6 Stunden, erfolgt alfo taglich aweima I

Dit Gintritt ber Ebbe fallt bas Deermaffer und tritt weit bon ber Rufte gurud. alle ine Deer munbenben Gemaffer geraten in Bewegung. Mus allen Graben, Ranalen und Bluffen ftromt bas Baffer mit unwiberfiehlicher Bewalt ine Meer. Gin breites Borland umgibt bie Rufte und bie Infeln. Die am Stranbe antommenben Schiffe liegen balb troden auf dem Meeresboden. Die Ebbe enthüllt eine Renge Geheimniffe der Tiefe. Man fleht bie verianbeten Brads und Ballen ber geftranbeten Schiffe. Rorallen und Rrauter, bie in ber buntlen Tiefe bes Meeres machfen, zeigen fich im Sonnenicheim. Seetiere, Rrebie, Rrabben, Mufcheln und Gifche bleiben auf bem Grunde jurud. Gin reges Leben enifaltet fich nun; bie grme Bevolferung ber Ruftenorte, Dufchelfammler unb Grabbenfanger, balten ibre Ernte. Much bie Bogel finben ihre Tafel gebedt. Stranbläufer, Momen, felbft Sonepfen und Storche flattern ober wanbern umber, um Jagb zu machen.

Endlich tommt Die rudwartige Bewegung bes Baffers gum Stillftanb. Es icheint, ale ob fich bas Deer befanne, weiter rudwarts gu geben. Allmablich tommt aber neues Leben in bie Bemaffer. Das Deer brangt wieber bem Lande au und fiont mit bem aus ben Bemaffern fliegenden Baffer gufammen, oft machtige Strubel bilbend. Enblich brangt bas Baffer bes Ozeans mit Macht in die borber entleerten des Dzeans mit Magit in die vorget entierten kanalle ind Kiufläule. Fischer und Kultern-jammler ergreifen die Flucht. Das Borland verschwinder; die Hafendamme die sich riefen-groß vom Grunde des Meeres erhoden, schrumpfen zusammen. Alle Schiffe, welche die Ebbe auf ben Sand feste, beben fic. In allen Bafen wird geruftet. Muf Schiffen aller Art werben bie Gegel gelpannt und tragen Reifende und Baren bon Ufer gu Ufer. Die großen Seefahrer, bie vor ben Flugmundungen bie Flutbobe erwarteten, ichwimmen mit geblatten Cegeln in bie Bafenfiabte.

Borin baben nun Ebbe und Rlut ibre Urface? Schon im Altertum bermutete

Blinius biefelbe in ber Angiehungefraft bes Monbes. Erft Remton (fpr. niubt'n) bai fie nachgewiefen. In unferem Blanetenfpftem bilbet bie Sonne den Mittelpuntt, und alle himmele-törper werden durch die Angiehungstraft der-felben in ihrer Bahn gehalten. Die himmelsforper üben aber auch gegenseitig Ungiehung auf fich aus, so bie Erbe auf ben Mond und biefer wieberum auf bie Erbe. Die Ungiehungefraft ber Mondmaffe wirft auf die Erbe am ftartften bei bem unmittelbar unter bem Ronbe befindlichen Teil. It bier nun Baffer, welches als tropfbar fluffige Maffe am ftartften angejogen wird, fo entfteht ein Bellenberg, Die Blut. Das gufammenftromenbe Baffer flieft bon beiben Seiten ber Erboberflache gufammen, entfernt fich alfo bort und es entfteben bier Ebben. Aber auch in bem ber Flutwelle gegen. überliegenben, alfo entgegengefetten Teil ber Erboberflache muß baburch ein Bellenberg, alfo Rlut, entfteben

So bilben fich gleichzeitig zwei Ebben und zwei Fluten. In 24 Stunden und 48 Minuten dreht fich bie Erde um ihre Achfe. Steht g. B. in Samburg morgens um 6 11hr ber Mond im bochften Buntte, fo mare bann bier bie Aluthobe. Rach 12 Stunden und 24 Minuten hatte bie Erbe fich jur Salfte um ihre Hofe gebreht, und Samburg befanbe fich bem Monbe gegenüber in ber entgegengefesten Stellung; folglich entfteht nun bie gweite Blutwelle. Go entfteben für jeben Ort taglich zweimal Ebbe und atveimal Flut.

Auch die Angiebungetraft ber Conne augert fich auf bas Meer, irogbem fie 387 mal weiter bon ber Erbe entfernt ift ale ber Monb. Steben Conne und Mond an berfelben Geite ber Erbe (Reumonb), fo gieben beibe mit bereinten Rraften nach berfelben Richtung und bie glut wird befonbers ftart; es entftebt eine Springflut, Die bis 16 m Sobe erreicht. Diefelbe Ericeinung tritt bei Bollmond ein, wenn Sonne und Mond bon entgegengefesten Richtungen auf bas Deer wirten, ohne fich gegenseitig ju ftoren. Am niedrigsien ift die Flut gur Beit der Mond-vieriel, weil bann die Angiehungefraft bes Monbes fich mit berjenigen ber Conne freugt.

Der Seemann pflegt Ebbe und Flut folechthin Sochwaffer und Riedrigwaffer gu Die Beitunterfciebe gwifden Ebbe und Alut beißen Begeiten.

### Rechtesprichwörter.

Berfaumt der Bater feine Pflicht, Rimmt Bermaltung und Riekbrauch bas

Gericht. Hard der Valer das Keckt des Kindes auf Gewährung des Unterdalts derkept und ift für die Jutunft eine er-bedlich Geschbaung des Unterdalts zu befogen, fo fann dem Kater die Vermögensbetrooftung und Ruhinkigung entlogen werden. Die Verwegenschieden der die Herbeitschieden. (Or. Lode: Reue deutlich Eichtsprichtung und Ruhinkigung entlogen werden.

### Recht, Ordnung und Gefet.

Richts balt mehr bas Gefen in Rraft. als die allgemeine Beobachtung besfelben. welche feine Ausnahme gulagt. (Baolo Garpi an Doge Brinft - 26. 11. 1621-, Aber-febring bon Boggoni.)

Weltbürger-Albe.

Biccolomini, altes italienifches Geichlecht. ftammte aus Rom, ließ fich dann in Giena nieder und tam in den Befig bes Bergogtums Amalfi. Der namhaftefte Sprog-ling ift außer Aneas Silvius B., als Bapft Bius II., befonders Octabio, Bergog bon Amalfi, geb. 1599; berfelbe biente erft bei ben fpanifchen Truppen in Dailand. fam fpaier nach Deutschland und focht als Reiteroberft bei Lugen unter Ballenftein, trug in der Folge am meiften gu beffen Sturg bei, focht hierauf mit 3folani am Rhein, fpater gegen Baner und Torftenfon in Beftfalen, Gachien und Dabren, trat aber nach feiner Rieberlage bei Leipzig (1642) wieder in fpanische Dienfte, bis ibn ber Raifer 1648 gurud. rief und jum Feldmaricall ernaunte. Er ftarb 1656 finberlos ju Bien. Biccolominis Cobn Day in Schillers "Ballenftein" ift poetifche Erfindung.

### Bferbepflege.

Bu bem artitel "Die Maufe" unter "Bferbepflege" in Rr. 3, S. 72 bes "Ben-barm" macht uns Ram. Benb. Bachtmeifter Eichertner in Schonberg O/R. folgen be bantenemerte Mitteilung:

Maute tann iebes Bferd befommen, auch bei der deften Bftege. Jur radifalen und ficheren Befeitigung wende ich folgendes Mittel an: 3ch nehme 3 Teile ungelalgenes Schwiebette (logenantes Connerfett) und 2 Teile fein förniges Gewehrpulver (Schiefpulder). Das Bulber menge ich, nachbem ich es zubor zu Debl zerrieben habe, in bas gett, woburch fich eine gang schwarze Schmiere bilbet. Der an Maute erfrantte Teil wird mit lauwarmen Baffer ausgewafchen und getrodnet, vielleicht burch Abich bon bem Rett einen Zeil, ber fo groß ift wie eine fleine Balnuß, und reibe mit ber Sand bas frante Feffelgelent gut ein. Diefes Berfahren ift täglich nach bem Dienft zu machen. Um 2. Tage verliert fich ber efelhafte Musflut, am 3. Tage fallen icon Schuppen ab und gleichzeitig bilben fich neue Saare. Um 5. Tage ift bie Maute pollftanbig verichwunden. Diefes Berfabren beilt jebe Maute, und wenn biefelbe noch fo weit vorgefdritten ift. Gin Pferb hatte bom Feffel. bie einichlieglich jum Sprunggelent Maute. Da tieraratliche Runft nicht half, follte das Pferd verkauft werden. Ich wandte obiges Mittel an und heilte das Pferd in 5 Tagen vollständig aus. Erst dieses Frühjahr habe ich einem Rittergutsbefitter meines Begirts ein Luruspferd von ber Maufe geheilt.

### Hätfelecte.

Bilberratiel.



#### Zanidratiel.

Reicht ftrebt es burch bie Gee ans Lanb. Dit anberm Ropfe wirbs gegeffen Und bient gu Speifen allerhand Dit anberm Ropfe wirbs gefreffen Und tragen wir es im Bewand. Dit anberm Ropf: ber Liebe Bort Und auch bei jener Geraube bort.

# Byramibe. . . . . Geiftlicher

Rofal Binbewort Simmelerichtung Bertebreeinrichtung Gbelftein.

Bon ber Spipe beginnend ift jebe meitere Reibe burch Singuffigung eines Buchflabens unter beliebiger Stellung ber anbern Buchftoben au bilben.

### Bortfpiel.

1. Raturereignis Baffe 2. Bflangenftoff Saartvuche 3. Betrant Baum 4. Befittum 9Rilb.

6. Borname Rörpertet! 6. Metall Berfehremittel 7. Berfgeug Rörperteil.

Es find 7 Borter gu fuchen bon ber Bebeutung unter a Bon jebem Bort ift burch Umtaufch eines Buchftabene ein neues Bort gu bilben bon ber Bebeutung unter b. Die neu eingefügten Buchftaben muffen, im Bufammenbang gelefen, ben Ramen einer beutichen Refibengitabt ergeben.

#### Rahlenratfel.

1 2 3 4 5 beuticher Rluft 2 3 4 5 8 beutider Dichter 3 4 8 1 Rabrungemittel 4 1 8 5 8 weiblicher Borname. 5 4 8 1 8 innerer Rorperteil.

# Der Gendarm.

Beitschrift für die Mitglieder der

Königlich Breußischen und reichsländischen Gendarmerie, mit ben Beilagen

## Der Polizeihund und Saus und Serd.

Nr. 7. — 6. Juli 1907. — Seite 145/168. — 5. Jahrgang.

Perausgeber: Robert Gersbach,

Direttor am "Raifer-Bilhelm-Dant, Berein ber Solbatenfreunde, E. B." und an ber "Rameradicaft, Boblfahrisgefellicaft m. b. D."

Berlin W. 9. Lintftraße 11.

"Der Gendarm" erichelnt vierzehntäglich. Får Båchereien wird die Zeitichrift am Jahresabichluß and gebunden geliefert. Briefe und ionstige Sendungen find stets zu richten an die Geschäftsstelle des "Gendarm", Berlin W. 9, Linkftraße 11.

## Bezugepreis

für jedes Bierteljahr Mt. 1,50. Einzelne Nummern 30 Pf.

## Beftellungen

nimmt jede Postanstalt, jede Buchhandlung sowie die Geschäftsftelle entgegen.

## Ungeigengebühr:

Die Sgefpalt. Beile für Gefcaftsund vermischte Anzeigen 50 Bf., für Stellenangebote und gefucht 25 Pf.

## Inhaltsverzeichnis.

| l. Sauptblatt.                              | IX. Oberlandesgericht Stuttgart 158   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Landitreichertum                            | X. Oberlandesgericht Hamburg 158      |
| Befet und Berordnungstafel 148              | XI. Schöffengericht Berlin-Mitte 158  |
| BrDB. pom 5. 4. 1907 betr. Gefanber-        | XII. Schöffengericht Magbeburg 158    |
|                                             | Bolizeibericht                        |
| foluffe für Rahrunge- und Genugmittel 148   | Bersonalveränderungen                 |
| BrDB. bom 8. 3. 1907 betr. Aufenthalts-     |                                       |
| beidrantung beftrafter Berfonen 149         | Artifelicau                           |
| Saftung bes Staates für ben bon feinen      | Bücherichau                           |
| Beamten zugefügten Schaben 149              | Austunftei                            |
| Gemeindevorfteber als Silfsorgan bes Umts:  |                                       |
| porftebers                                  | II. Der Polizeihund.                  |
| Die Ausweifung als friminalpolitifche Dag.  | Die Melieritantunffan in Marteta      |
| nahme                                       | Die Bolizeihundprufung in Jerlobn am  |
| Der Jagb. und Forfticutbeamte als           | 4. und 5. Juni 1907 (Schluß) 163      |
|                                             | Polizeihunde im Dienft                |
| Rriminalift                                 | Maerlei                               |
| Rongresse und Bersammlungen 158             |                                       |
| Ertenntniffe und Befcluffe.                 | III. Paus und Berd.                   |
| l. Reichsgericht                            | Unfer Rarten und Planwefen 167        |
| II. Kammergericht                           | Recht, Ordnung und Gefet 168          |
| III. Preußisches Oberverwaltungsgericht 156 | Rechtsiprichwörter                    |
| IV. Bundesamt für das Seimatwesen 157       |                                       |
|                                             | Berwaltungstunde                      |
| V. Baberifches Oberftes Landesgericht 157   | Allerlei Rat                          |
| VI. Babifcher Berwaltungegerichtshof 157    | Auflösung ber Rätselede aus Rr. 6 168 |
| VII. Oberlandesgericht Breslau 157          |                                       |
| VIII. Oberlandesgericht Dresben 158         | Bafangenlifte Anzeigen.               |

## Landstreichertum.

Bortrag bes Brivatbogenten Dr. Bilmanns, Beibelberg.

Am 23. Mai hielt in der kriminalistischen Settion des Atademisch-juriftischen Bereins zu Minichen Herr Privatdozent Dr. Wilmanns einen Vortrag über das Landftreichertum, feine Abhilfe und Befampfung. Er verwertete bier außer feinen allgemeinen Erfahrungen, namentlich die Friichte feiner eingehenden Studien, die er an 200 Infassen des Großherzoglich Badischen Arbeitshauses in Kiklau gemacht hatte. Denn abgesehen von den pfnchiatrischen Resultaten, die namentlich erwiesen, daß zahlreiche der Insassen psychisch minderwertig ober gar ausgesprochen geisteskrank waren, tauchte bei diesem Studium eine gange Reihe prattijd wichtiger Fragen auf, ju beren Löfung in bem Bortrage Bege gezeigt und Boridilage und Buniche borgebracht wurden.

Die einleitenden Worte betonen bas Anwachsen des Landstreichertums, bedingt durch die größeren Aufprüche des Lebens und durch die immer schwereren und 311 erringenden Exiftengmühjamer bedingungen. Gie heben ferner die große Befahr hervor, die in diefem Anwachsen der afozialen und antisozialen Elemente liegt, und zeigen hauptsächlich die Unzulänglichkeit der bentigen Einrichtungen, die wohl mit gutem Willen, aber mit wenia Sachtenntnis und mit geringen prattifchen Erfahrungen unternommen wurden.

Die öffentliche Armenunterstützung, das Herbergswesen, die Berpstegungstationen, die Banderarbeistsätzten und auch die Arbeiterkolonien haben nicht gehalten und nicht halten können, was man von ihnen erwartete. Denn nicht im vorlibergegend arbeitlose Wentschen, sondern auch besonders erwerbsunfähige und gestrandete Persönlichteiten suchten und handen hier Unterkunft, ohne daß auf sie ein günstiger Einsluß hätte ausgesich werden können, was Wühe und Arbeit an den wenigen guten und brauchbaren Esementen erreicht batte.

Aber ebensowenig hat die Haftstrafe den Landstreicher ginnitig zu beeinstussen vermocht nuch ihn vor Andställen bewahrt, und auch die Nachhaft in den Korrestionsankalten hat nur in verschwindend wenig Källen den gewinsichten Erfolg gezeitigt.

Diese Erkenntnis hat es nahegelegt, Vorschläge zur Verbesserung einzubringen; aber solche Vorschläge können nur auf Grund eines eingehenden Studiums des Landstreichertums gennacht werden, da auf diesem Wege erst die Esemente erkanut werden, an denen gearbeitet werden muß. Daher gibt Wilmanus zunächst in kurzer Überlicht das Resultat seiner betressenn Studien in Kislau.

Es zeigte sich, daß die Korrigenden zu einem hohen Prozentiat förperlich uninderwertige Wenschen naren; namentlich famen hier angedorene und frühzeitig erwordene Defette in Betracht, da sie don dornherein den Befallenen auf einen mehr oder weniger eingeschrächten Wirtungstreis derweisen. W Prozent der Korrigenden waren dienfinutauglich; hänfiger jedoch zeigten sich erwordene Defette, so durch Krantspeiten, durch Unschlässe, die verwordene der korrigenden wanhygienische Architekter, ferner durch inangelhafte Ernährung, durch Allscholismus und endlich durch frühzeitige Alterschwäche.

Eine noch größere Rolle spielten die psnchischen Defekte. Einen febr hoben Prozentjat der Korrigenden stellten geistig minderwertige Menfchen und in relativ zahlreichen Källen fanden fich ausgesprochene Geistesfrantheiten, unter denen in erfter Linie Fallfucht und dementia praecox (jugendliche Verblödung) in Frage kamen. Die meisten Korrigenden waren in mehr oder weniger hohem Grade imbezill (angeboren schwachsinnig) und gerade diese Embezillen waren meift ftarte Altoholiter. Der Altoholgenuß spielte überhaupt eine bedeutende Rolle, obwohl er felten als die alleinige Ursache des sozialen Ruins angesehen werden fonnte; meist trat er sekundär als Smuptom bei den von Hause aus pinchopathischen Berfonlichkeiten auf

Bon anderen schädigenden Momenten tamen namentlich ungünstige Harhaltnisse werchältnisse in Berhältnisse ber Baisentinder, die in Etziehungsanstatten groß geworden waren, die keinen Bernf erlernten und sofort nach der Schule als Tagelöhner und Gelegenheitsarbeiter ihren Unterhalt zu erwerben suchten, Leute, die durch änigere und innere Womente außerstande waren, eine Kamilie zu begrinden, die bereits früszeitig purch Aulage und Gelegenheit auf die Landstraße tamen und Gelegenheit auf die Landstraße tamen Wöglichfeit fanden, wieder sogal au werden Wöglichfeit fanden, wieder sogal au werden

oder zu bleiben. Bettel. Landftreicherei. Diebstahl, auch Altoholvergeben führten fie immer bon neuem in Saft und Gefängnis und auch das Arbeitshaus verfehlte an

ibnen die gewünschten Erfolge. Dieje Denichen bilben einen fcharf be-

grenzten Enpus des afozialen und anti-iozialen Menschen. Nur felten verirrt fich professionelle Berbrecher ber in diese Denfchenflaffe, boditens wenn ihn Grantheit ober Alter ober bie Folgen ber Trunffucht au feinem "Beruf" untauglich machen; aber ebenfo felten entwidelt fich aus bem Land. ftreicher ein gewiegter Berbrecher.

Die meiften Korrigenden waren rudfällia. Bei vielen bedingte icon die Unlage ibre Laufbahn: phnfifch und pfnchifch beichrantt arbeitefabig, vermochte ber Land. ftreicher nicht mit bem gefunden Mann in Ronfurrena au treten; auch bot fich nicht au allen Zeiten genügende Arbeit und endlich führten Reigung, Gefellichaft und Alfohol mieber auf die alte, abidniffige Babn. Co verfielen faft alle auf die alten Wege und fuchten als Anopfhalter und Schmalmacher, ale Labenftoker und Spediager, Rommandofdieber, Klufthalter und Treppenreiter ihren Unterhalt, bis fie aufgegriffen

und von neuem dem Arbeitsbaus augeführt murben.

fie auferlegt.

In furger Bufammenfaffung ergaben fich als Saubturfachen für ben fogialen Riebergang aller biefer Denfchen bie folgenden Momente: ungunftige bausliche Berhaltniffe (oft Rinber von Trinfern!) fdlechte Erziehung, mangelhafte Ausbildung, angeborene und erworbene forberliche ober geiftige Defette, ferner Altoholismus, auch ungunftige außere Berhaltniffe. Gerabe unter ben erworbenen Defetten fpielte neben bem Alter Die Trunfincht feine unbedeutende Rolle, und zwar weniger durch die allmählich auftretenben Krantheits. eridieinungen als burch die Untoften, die

Der Rudfall mar in den meiften gallen ichon durch den körperlichen und geiftigen Defett bedingt, baneben aber in nicht geringem Dage burch die Schwierigfeiten, bie bem entlaffenen Strafling und Rorrigenden im Leben begegnen, ba er als porbeftraft nicht überall antonnt, da er ferner als ein meist willensschwacher, ott imbegiller, baufig ber Ermfjucht verfallener Menich geradezu einer befonderen Rudficht pon feiten bes Arbeitgebers bedürftig mare, die natürlich in den meisten Fällen nicht genommen wird und nicht genommen werben tann. Dazu tommit die Kontrolle, die es dem Korrigenden schwer macht, ungetrübte Beziehungen zu feinen Mitarbeitern au gewinnen.

Alle diese Ersahrungen bestimmten Bilmanns gu feinen Borichlagen gur Berbutung und Befampfung des Bagabunbentums. Er wünscht in erfter Linie Berbeffernug und Ausgestaltung bes Ersiebungs, und Unterrichtsmefens, und ohne auf biefes umfaffende Gebiet naber einaugeben, ftreift er ale ben wichtigften Buntt die Kürforge-ober Amangserziehungs. anftalten. hier nuß por allen Dingen unter vinchiatrischer Leitung eine sorgfältige Auswahl und Scheidung der Boglinge geichaffen werden und befonders ift barauf gu achten, daß die geiftestranten und fcmerer geiftig abnormen Kinder als unerziehbare Elemente von den erziehbaren gesondert merben. Unter biefen find wieber bie gunftigften aur Erziehung folde, die durch äußere Umftande am meiften der Bermahrlofung ausgesett find, namentlich uneheliche und Baifentinder. Ihnen gilt in erfter Linie die größte Sorgfalt, um ihnen bas befte gu erfeten, bas einem Rinde guteil werden tann, die Familienpflege.

Ein weiteres wichtiges Moment gur Befampfung bes Landftreichertums ift ber Kampf gegen den Alfoholismus, der die wenigen urfpringlid fozialen (oft verbeirateten) Rorrigenden in bas Arbeitshaus brachte und ber die meiften ber übrigen infaffen immer und immer wieder auf ihre gjogialen Bege führte. Ramentlich foll fich biefer Ranipf gegen ben Schnaps. tonfum richten. Unterftügung ber Abftinentenpereine, grupliche Beguffichtigung ober noch beffer die Aufbebung ber aukerordentlich verberblichen Binteltueipen und Bennen find hier die mefentlichen Angriffspuntte.

Es find ferner die verderblichen Rolgen wirtschaftlicher Rrifen und bes ichlechten Arbeitsmarttes gu befampfen, in ber Ermagung, daß porübergebende Arbeitslofigfeit manchen bis dabin fogialen Menichen bem Bettel guffibrte, und bag ber Binterbettler oft aum Gewobnheitsbettler wird. Sier werben Rotftandearbeiten, bas Berlegen großer öffentlicher Arbeiten in arbeitearme Beiten, Die Errichtung von Schreib. ftuben und öffentlichen Bertitatten, ber Ausbau der Arbeitsnachweise und befonders ber Arbeitelofenversicherung, ferner bie Errichtung von Banberarbeitftatten und Arbeiterkolonien und endlich eine Reform ber ftaatlichen Kürforge und des Unterftütungswohnfitgefetes allmäblich ihre auten und fegensreichen Dienfte tun.

In ameiter, aber gleichgeordneter Linie handelt es fich innerhalb der Auftalten um eine Trennung der unverbefferlichen Land. ftreicher bon ben befferungsfähigen. Die erftgenannten, beren Erfennung Sadje bes Pfnchiaters ift, find dauernd bem öffentlichen Leben au entrieben. Sierber geboren bie pfnchotifchen und bie fdmer pinchopathifden Elemente und die unbeilbaren Trinfer. Der Befferungsfähige bedarf einer individuellen forgfältigen Behandlung in bezug auf Umgebung, Arbeit und etwaige Bevormundung. Der Trinker unter ihnen gehört in die Beilanftalt und biefe muß ihre Begiehungen gu den Enthaltfamteitsvereinen aufrechterhalten, benen die Sauptaufgabe bei ber Rettung des Trinters aufällt Daher foll die Beilauftalt in ber Rabe ber groken Stadt und nicht abgelegen und Der unverbefferliche einfanı liegen. Rorrigend bedarf dauernder Internierung. Der Geiftestrante fommt in die Frenanftalt, ber Idiot ins Idiotenhaus, ber Epileptifer ins Epileptiferheim. Der Reft bedarf wiederum einer individuellen Behandlung und es ift der Folgezeit borbehalten, die noch möglichen Arten von Unterbringingehäufern au errichten und die vorhandenen (Arbeitshäufer, Strafauftalten, landwirtichaftliche und externe Rolonien) auf ihren Bert au prüfen und au modifizieren. Muf jeden Sall muß man die Irrenanftalt bon bem gewalttätigen und gemeingefährlichen Ariminellen frei balten.

Die harmlosen Elemente werden zwedmäßig in Töreverlich rüllige und bemit arbeitsfäßige und im Joldse, die durch Alter und Siechum pflegebedirtig lind, gefalieden. Dele leigeranuten mag man am besteu im Kreispflegramstalten (etwa nach dem Rulter der badioen Mindaten) unterbrüngen.

Die förpetich frütigen, vermindert gurechnungsfätigen Elemente berteilen fich unter weitelkgebender entsprechender Ausnuhung ihrer Arbeitsfrütte am beiten auf bie berdiebenen Arbeiterlobinen, die dam im Laufe der Jahre den Erforderniffen mehr und mehr angepats werden mitflen. Gbentuell fann für einige Korrigenden auch die Seportation im Frage fommen.

Silinamus ichlieft leiner Bortran mit ber Ammertung, dob ich Rober des neuen Spitens licherlich nicht die bes viellend mutdahlichen dien überliegen werben. Er lägt ben bringenben Bungich binga, bosh ber Bernler ernflich leift, mos Gente ichne den merben fann, in ber Softmang, batteribte Berferging und bliminierung algeider und antilogalere Elemente angedohnt und erreicht neren dan gedohnt und erreicht urerben von

Dr. K. J. Schilling, Affisent an der psychiat. Rlinit der Universität heibelberg.

## Gefet und Berordnungstafel. Dentiches Reich, RG. vom 17. Dai

1907, Abanderung des Reichsbeamtengel. — RSBL 201. — RBeamt. dinterfiss. dom 17. Mai 1907. — RSBL 208. — Missinterfiss. dom 17. Mai 1907. — RSBL 214.

Breuken. March, Gri. 00m 25. Mar; 1907 fett. Etrenstumgobrbumg ift bie Gandet eilenbahen umb Etrichtung bes Gijenbahen gertraciants. — 68. 79. — 198. 0 bm 10. 3 km. grantaciants. — 68. 79. — 198. 0 bm 10. 3 km. grantaciants. — 68. 79. — 198. 0 bm 10. 3 km. grantaciants. — 69. 0 bm. 198. 0 bm. 198. 1 ist. — 69. 0 bm. 197. 5 km. grantaciants. — 69. 0 bm. 21. 3 km. grantaciants. — 69. 0 bm. 21. 3 km. grantaciants. — 69. 0 bm. 21. 3 km. grantaciants. — 69. 0 bm. 21. 3 km. grantaciants. — 69. 0 bm. 21. 3 km. grantaciants. — 69. 0 bm. 21. 3 km. grantaciants. — 69. 0 bm. 21. 3 km. grantaciants. — 69. 0 bm. 21. 3 km. grantaciants. — 69. 0 bm. 21. 3 km. grantaciants. — 69. 0 bm. grantaciants. —

Ciah-Lothringen: MB. vom 15. Mai 1907 zur Aus! des Gef. dom 7. Januar 1907 beit. Abanderung der Gewerbe-Ordnung. — Z. u. Beznill. 91.

### Minifterial-Erlaffe. Berfügung bom 5. April 1907, betr. Gefahberichtuffe für Rahrungs, und Benuf.

mittel. Rach § 2 Abs. 1 des Reichsgesehes, betr. die Berwendung gesundheitsschädicher Farben bei der Derstellung von Rahrungsmitteln, Genußmitteln und Gebrauchsgegenftanben, bom 5. Juli 1887 (9891. 5. 277) ift bie Bermenbung bon antimonhaltigem Gummi gu Ilmbillungen und Schupbededungen, in benen Rabrunge- und Benugmittel aufbewahrt werben, als ungulaffig zu erachten. Als berartige Schunbebedungen tonnnen bei Flaschenber-ichluffen bie antimonhaltigen Rautschut-Ringe und Scheiben in Betracht. Rach neuerbings angestellten Beriuchen tann aber bie Anwendung bon ichweselantimonbaltigem Gummi gur Dichtung ber Berichtuffe bon Gefägen, Die gur Aufbewahrung von Rahrungs- und Genuf-mitteln bienen, als völlig unbebentlich für bie Befundheit angeleben weiben, fo daß einer Aufhebung bes geletitch beftebenben Berbots an fich nichts im Bege fteben wurde. Es liegt aber nicht in ber Mbficht, lediglich für ben einen Bebrauchsgegenftand eine Anberung bes Befeges herbeiguführen, gumal bas Berbot feither ohne praftifche Bedeutung geblieben gu fein icheint und uns wenigftens falle nicht befannt geworben find, in benen ichmeselantimonhaltige Gummidichtungen beanftandet worben waren. Um berartige Beanftanbungen aber auch für die Bufunft ju bermeiben, erfuchen wir Gie, bie mit ber Aberwachung bes Rahrungsmittelberfehre befagten Boligeibebarben und bie öffent. lichen Unterluchungeanitalten bee Begirfe bon bem Cachberhalt in Renntnis gu fegen und an-

aumeifen, von einer Rontrolle ber gur Dichtung bon Gefägberichluffen bermenbeten Rauticut-Ringe und -Scheiben in bezug auf ihren Untimongehalt Abstand zu nehmen. Berlin, ben 5. April 1907.

Der Minifter ber geiftlichen, Unterrichisund Mediginal-Angelegenheiten.

3. a.: Förfter.

Der Minifter bes Innern. Der Minifter für 3. 8.: Sandel und Bewerbe. b. Bifcoffshaufen. J. M .: b. b. Bagen.

### Berfügung bom 8. Marg 1907, betreffenb bie Aufenthaltebeidrantung beftrafter Berfonen.

In meinem Erlaffe bom 4. Februar b. 3. (Min.Bl. 1907, S. 105) find bie Boligeibehörben angewiesen, ebe fie eine Enticheibung über bie Musmeifung beftrafter Berfonen treffen, alle Mittel herangugieben, welche ein Urteil über bie Individualitat bes aus ber Strafe Entlaffenen ermöglichen. Bu bem 3mede follen fie auch bie Alten ber Strafanftalt, in welcher ber Berurteilte feine Strafe berbugt hat,

einfeben.

Um ben Boligeibehorben im Gingelfalle ein möglichft flares Bilb bon ber Berfonlichfeit bes Befangenen gu verichaffen, ift auf Grund ber in § 184 Mbf. 2 ber Dienftordnung fur bie Strafanftalten und Befangniffe meines Beidaftsbereiches bom 14. Robember 1902 angeordneten Beratung ber Ronfereng ber Oberbeamten ber Anftalt eine Charafterifit bes Gefangenen ju entwerfen. Darin ift lurg und flar bargulegen: aus welcher Umgebung ber Beftrafte ftammt, welchen Bang fein Leben genonimen hat, welche perfonlichen und fozialen Urfachen ihn gur Auflehnung gegen bie Rechts. orbnung geführt haben, welchen Eindrud bie Strafe auf ihn gemacht hat, ob zu erwarten ift, baß er fein rechtswidriges Sanbeln aufgeben ober barin beharren wird. Ferner ift anzugeben, in welche Berhaltniffe er nach berbugter Strafe gurudfehren wird, welche Mittel und Bege fich ihm bieten, um feine Rudlehr au einem geordneten fogialen Leben gu forbern, ober welche Sinberniffe bem entgegenfteben.

Diefe Charatteriftit ift ben Personalatten bes Gefangenen einzufügen, Abichrift babon ben Berichten an die Landespolizeibehörden über die Anordnung der Polizeiaufficht ober Rachhaft (§ 185 der Dienstordnung) sowie den Anzeigen an die Bollzeibehörden über die Entafiung des Gefangenen (§ 187 der Dienstordnung) beigulegen. Oh dabon auch den Filtforgeorganen, welche bie Fürforge filr ben Entlaffenen übernehmen wollen, Renntnis gegeben werben foll, muß bem Ermeffen bes Unftalts. porftebers nach Unborung ber Ronfereng fiber-

laffen bleiben

Bei Aufftellung ber Charafteriftiten ift gu beachten, bag fie auch bagu bienen follen, ben betreffenben Beborben bie Anordnung folder Magnahmen gu erleichtern, welche bie Rehabilitierung bes Entlaffenen gu forbern geeignet finb.

Rugleich wird bie Unfertigung von Charalteriftiten einen Unlag bieten, bag bie Beamten ber Anftalt über bie Geftaltung und ben Erfolg bes Strafvollzugs in ihrer Unftalt fich Rechenfcaft geben.

Die Aufftellung ber Charafteriftiten ift Sache bes Anftalteborftebers; fie fann auch bem Beiftlichen übertragen werben, wenn biefer

bereit ift, fie gu übernehmen. Die Departementerate haben fich bei Befictigung der Anstalt zu überzeugen, ob und in welcher Beise diese Anordnung ausgeführt ist. Berlin, ben 8. Märg 1907.

Der Minifter bes Innern. b. Bethmann - Bollmeg.

## Beamtentvesen= und =recht.

Saftung bee Ctaatee für ben bon feinen Beamten jugefügten Schaben. Der Deutsche Sanbelstag gab einstimmig folgende Erklärung ab: "Die Saftung des Staates und anberer juriftifcher Berfonen bes öffentlichen Rechts für ben bon ihren Beamten in Ausübung ber biefen anvertrauten öffentlichen Gemalt gugefügten Schaben ermangelt gurgeit in Deutichland ber einheitlichen Regelung. Rur in einem Teil ber Bunbesftaaten findet eine unmittelbare Haftung ftatt; in einem anderen Teil wird nach Art einer Burgichaft gehaftet; in einem britten Teil, barunter Preugen mit Musnahme ber Rheinlande, fehlt es an jeder Saftung. Diefer Buftand fteht mit ber Ginheit bes Deutschen Reiches und ben Forberungen bes Rechtsbewußtfeins in Biberfpruch. Bu seiner Beseitigung tritt ber Deutsche Handelstag in Abereinstim-mung mit bem Deutschen Juristentag bafür ein, daß burch Reichsgefen bie unmittelbare haftung bes Staates und anberer juriftifcher Berfonen bes öffentlichen Rechts für ben bon ihren Beamten in Musubung ber biefen anvertrauten öffentlichen Gewalt jugefügten Schaben feftgefest werbe."

Gemeindeborfteher ale Silfeorgan bee Amtevorftehere. In ber Gemeinbekommiffion bes Breugifchen Abgeordnetenhaufes murbe eine Betition bes Breugifden Landgemeindeberbandes in Friedenau-Berlin um Anderung ber §§ 482 und 65 Abf. 1 ber Rreisordnung für die öftlichen Provingen fowie ber §§ 90 und 91 Abf. 8 ber Landgemeinbeordnung vom 3. Juli 1891

beraten.

Die Betition balt ben Gemeinbeborfteber burch Auftrage und Erfuchen anderer Beborben für überlaftet und feine Stellung als untergeordnetes Organ bes Amtsvorftebers für ungenfigend eingeschätt. Die Gemeindeborfteber wollen anftatt zu untergeordneten Werfzeugen au felbftanbigen Stellvertretern ber Umtsvorfteber mit eigener Berantwortung ernannt merben.

Giner ber Bertreter bes Minifteriums bes

Innern ertlärte gu ber Betition: Soweit bie Betition bie Unterordnung ber Gemeinbeborfteber unter bie Amtsborfteber in polizeilichen Angelegenheiten betreffe, tonne bie Staatsregierung feinerlei Berüdfichtigung der borgebrachten Biniche in Aussicht ftellen. Die Ratur der Boligei erlorbere ein Spijeum straffer Organisation, welches feineswegs möglich sei auf dem Jundament einer Roordination bon Amts- und Gemeinbevorfteber.

20.00 bis Slogen über bis Beleifung bei Gemeinberrichter burft gürftige ber Amstnosfeker beterft, lo mille ernogen merben, sonsteher beterft, lo mille ernogen merben, stembortischer in ber Begel übernbemite leien mid bei nicht uur jest, sonbern auch bleif sund bei nicht uur jest, sonbern auch bleif sund bei sicht uur jest, sonbern auch bleif sund bei sicht uur jest, sonbern auch bleif sunden Berichtung mit bestehtigen Maltzigen anftrumandum bet Gemeinbevorfteber eines bleite werbe, leit und ber Slogengerung seit Jahrgathern fantvolliert morben; er betroeff (Sin 2016, 60 mit 20 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 s. 100 bie gleiche Rudfichtnahme auf bie Gemeinde-

Bu ber in der Betition weiter erbetenen Enderung der die Bildung von Amtsbegirfen aus Einzelgemeinden betreifenden Bestimmung der Kreisordnung sei sein praktisches Bedürfnis berboroekreten.

Bas die Frage Allerhöchster Auszeichnungen für Gemeindevorsteher anlange, so mulfe dies den Allerhöchien Gnadenatten überlassen dieben und eigne sich nicht zur Diskussten im Landtage.

So hoch die Staatsregierung Amt und Tätigfeit der Gemeindevorsteher einichate, fo tonne er doch nach diesen Ausführungen feinen anderen Beschluf als den empschen, über die Betition zur Tagesordmung überzugeben.

Die Gemeinbefommiffion befchlof einen biefen Ausführungen entsprechenden Antrag an bas haus ber Abgeordneten. St.

## Die Austweisung ale friminalpolitische Magnahme. Bortrag bes Regierungsrats Dr. Lindenau-Berlin.

Auf der 23. Jahresverlammlung der Geschanntlegeiellschaft für die Brobing Sochsen und das Herzogtum Anhalt hielt am 14. Juni 1907 der flelbertretende Seef der Berliner Kriminalboligt, Regierungskat Dr. Lindenau, einen

BI. 6. 262). Much fur bie Bufunft fonne er

ber stellvetretende Chef der Bertiner Kriminalpolizel, Regierungsera Dr. Lindenau, einen Bortrag über das seit dem Kall des "Sauptmauns don Köpenid" viel erörterte Tema-"Die Musvelsung als freiminalpolitische Wahnahme" etwa mit solgenden Aussührungen: Er begrüße zumächt die en ihn ergangene

Er begrüße gunächft die an ihn ergangene Aufforberung ab dem Bortrag als ein Symptom für das Beritändnis der einladenden Geleflichaft dafür, daß nur durch ein Jusammenwirten der Fürforgebreine mit den Behörden eine Löfung der schwierigen Frage möglich fei.

an dade ben Gaugerstund als Berr Gaugerstund als Berr Gaugerstunden bei Die es gebe berreichte vollen Berreichte vollen Berreichte Gaugerstunden der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstund der Gaugerstu

platten Landes. Als erfter Leitfas fei biernach ber Cat aufguftellen:

I. Die örtliche Umgebungift einer ber wichtigften fogialen Kriminalitätse

fattoren. Die Grinden legen borin, bağ ble örtüken Die Grinden legen borin, bağ ble örtüken berinden berinden legen berinden erinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berinden berin

Selbständige Gehissen Landwirtschaft 0,67 1,21 Industrie 1,14 1,78 Dandel, Berkehr 2,48 1,41

Die Rriminalitat machft mit ber Bevolferungebichte; in Stabten fleigt bie Bahl ber Beftraften mit ber Große ber Stabte. Der Staliener Rerri hat biefen Brunbiag querft berfochten, Lombrofo geht fogar fo weit, bag er bie Dichtigfeit bes Rufammenlebens fogar bei Tieren für bie Rriminalitat berantwortlich macht (Raballeriepferbe ftellen fich lahm). Auf bie Bevölferungsbichte ift auch ber nervofe neurafthenifde Bug ber mobernen Rriminalitat anrudauführen. Gegen bie Entftehung ber Berbrechen wirft eine Ungahl bon Demmungeporftellungen. (Furcht por Strafe, religiofe Ibeen, beionbere bie Furcht bor ber gefellichaft. lichen Geringichatung, bor ichlechtem Ruf.) Dieje Borftellungen find auf bem Lanbe biel mehr ausgebilbet als in ber Stabt; bie gurcht por Entbedung ift in großen Stabten geringer wegen ber Schwierigfeit ber Berfolgun Muf biefen Grundlagen muß fich bie Zatigfeit

ber Fürforgevereine aufbauen. Beil einzelne Delifte bireft lofale Urfachen haben, wird man

. B. einen Bilberer nicht in ber Rage ber-Nagbgrünbe, Bauernfänger Mabdenhanbler nicht an Bahninotenpuntten ober Auswandererftationen anfiebeln. Aus ben oben entwidelten Gefichtspuntten ergibt fich ebenfo, bag man ben geftrauchelten Denichen in ein fogial geeignetes Milieu bringen muß. Entgegenzuwirfen ift in erfter Linie bem Ruguge Beftrafter nach ber Großftadt, die den Berbredjer magnetisch anlock, weil er bort ein neues Milieu trifft, wo er unbefannt ift, wo er leichteren Erwerb hofft, sei es anständigen Broterwerb, sei es Gelegenheit zu Berbrechen. (Raschemmenwefen.) Drittens reigen die Benuffe ber Großitabt (Genugsucht war icon häufig individueller Rriminalitätsfattor). Da alfo ber Ort einer ber wichtigften Rriminalitätsfattoren ift, ericheinen Ortsbeidrantungen als Gicherungsmagnahmen gerechtfertigt, fpeziell bie Fernhaltung von ber Großitadt.

Brattifch feien hiernach die ferneren Leit.

iape:

II. Bur Bewahrung bestrafter Ber-fonen bor bem Rudfall ift ihre Entfernung aus ungeeigneter ört. licher Ilmgebung erforberlich.

III. Die Sorge hierfür und die Brüfung der Aufenthaltsverhältniffe bildet eine Aufgabe ber Entlaffenenfüriorae.

IV. Berfagt bieje, jo ift ftaatlicher 3mang in Geftalt ber Ausweifung

geboten.

Das berechtigte Intereffe bes entlaffenen Strafgefangenen itehe ja nun ber Ortsbefdranfung allerdings entgegen. Es muffe beshalb, um nicht burch Berletung Diefes Intereffes fünftlich Rriminalitätefaltoren ju ichaffen, bei ber Uns.

weisung weise Borficht malten.

Dan folle baber 1. ben entlaffenen Berbrecher, wenn möglich, nicht von bem Boben, wo er Burgel geichlagen habe, losreigen, es mußte benn ein gang swingenber Grund borliegen. Man folle ihn alfo möglichft nicht ausweifen, fonbern nur feinen Bugug verhinbern. Auch solle man ben Zuzug möglichst ba nicht verhindern, wo die Person hingehöre, sondern nur ben Reugugug.

2. Man folle mobitatige Ginfluffe nicht unterbinben, ben Beftraften nicht von feiner Familie fern halten, Die ein machtiger Schut gegen feine Rudfälligfeit fein tann, nicht bon ben Mittelpuntten feines einmal ermablten Berufes. Much orbentliche Arbeit fei ein Begen-

gewicht gegen ben Rudfall. 3. Man folle ben Beftraften nicht heimatlos machen, feinen Beachteten aus ihm ichaffen, ibm vielmehr minbeftens einen geeigneten

Aufenthalt belaffen.

4. Die Aufenthaltsbeidrantung bebarf genauer Brufung. Wenn möglich"), fei mit

bedingten Musweifungeanbrobungen ein Berfuch ba ber Schwebeguftanb ju machen, ba ber Schwebeguftand bon erzieherischer Bebeutung fei, sonft fcaffe man Defperados, bie ju allem fahig feien.

Ru ber Ausweisungsfrage feien vom Minifter bes Innern unter bem 4. Februar und 8. Marg 1907 Verfügungen ergangen, in benen u. a.

folgendes beftimmt fei:

"Um ben Boligeibeborben im Gingelfalle ein möglichft flares Bilb von ber Berfonlichfeit bes Befangenen gu verschaffen, ift auf Brund ber im § 184 Abf. 2 ber Dienftordnung fur bie Strafanftalten und Gefängniffe meines Beicaftsbereiches bom 14. Robember 1902 angeordneten Beratung ber Ronfereng ber Oberbeamten ber Anftalt eine Charafteriftit bes Gefangenen gu entwerfen. Darin ift turg und flar bargulegen, aus welcher Umgebung ber Beftrafte ftammt, welchen Gang fein Leben genommen hat, welche perfonlichen und fogialen Urfachen ihn gur Auflehnung gegen die Rechtsordnung geführt haben, welchen Einbrud bie Strafe auf ihn gemacht bat, ob zu erwarten ift, bag er fein rechtswibriges Banbeln aufgeben ober barin beharren wirb. Gerner ift anzugeben, in welche Berhaltniffe er nach verbiigter Strafe gurudfehren wirb, welche Mittel und Bege fichihm bieten, um feine Rudtehr ju einem geordneten fogialen Leben gu forbern, ober welche Sinberniffe bem entgegenfteben.

Mus biefen Tatfachen ermadift ber Boligei bie doppelte Aufgabe, einmal alle Magregeln zu bermeiben, welche bie Rehabilitierungsverfuche ber einen ftoren murben, anderfeits aber auch die Anfammlung folder Glemente gu berhindern, welche wegen andauernder verbrecheris icher Gefinnung gerabe in ben Großftabten besonders gefährlich find. — Es handelt fich nicht folechthin barum, alle bestraften Berfonen. welche an fich unter die angezogenen Befeges. beftimmungen fallen, bon ben Grofftabten fiberhaupt fern zu halten, vielmehr tommen nur Berjonen in Betracht, beren ingebrochene verbrederifde Reigung auf folde gemeingefährlichen Danblungen gerichtet ift, an beren Begefung bie Eigenart ber grobstäbtifden Berbattnife einen befonderen Anreig gibt, und beren Entbedung anderseits durch biese Eigenart in besonderem Mage erschwert wirb. Gine gutreffende Entscheidung barüber, ob hiernach im einzelnen Falle bie Ausweisung überhaupt in Ermagung ju nehmen und bejahendenfalls, ob tropbem bon ihr abgufeben ift, weil bei bem Betreffenden ber ehrliche Bille ber Rudfehr in geordnete Berhaltniffe angenommen merben fann, wird nur auf Grund forgfältiger Brufung ber tontreten Berhaltniffe getroffen werben tonnen. Endlich ift allemal festguftellen, ob fich ber Beftrafte unter bie Anfficht eines Gurforgevereins geftellt bat, eventuell ift er bieran birett ober burch Bermittlung des Fürsorgevereins anzuregen. Personen, die sich unter solche Aufficht geftellt haben, find ber Regel nach nicht auszuweifen, ingleichen find mit ber Ausweifung im allgemeinen folde Berfonen gu berichonen, bei benen megen bes Unichluffes an guberläffige Ungehörige, bes Eingebens geordneter Arbeits-verhaltniffe uim. angenommen werden barf, daß

<sup>\*)</sup> Dies ist allerdings in Kreusen nach der Rechtsbedung des preussischen DebB. nicht möglich. Der bedingt Kingsendeiene, dem in vonlierzigscher klücklich einem des ind vonlierzigscher Klücklich einem institution von der der der der die klücklich und die klücklich und die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich der die klücklich

fie entichloffen find, fich bom berbrecheriichen Bege abzutehren."

Berlomen, bie nieber femmiliere und Erfeiten aufftlig gelunden um fich unter Den Gedup vom Grifflig fein um fich gente ben Gedup vom Graft vom Greiffligen und der Greiffligen gestellt und in erfeiten vom Erfeiten geberteiten, bei fielten gestellt ein bamit in erfenten verte, fiel gilt geften eine Fielden der Greiffligen und Fielden gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt ge

Rur wenn ber Fftrsorgeverein die Frage verneine, solle der staatliche Zwang eintreten.

Auf diesen aber tonne bei einer Resarm ber gangen Gesetzgebung nicht verzichet werben. Die Ausweilung so ausgeläßt und ausgelbßt, sei teine reaktionare, veraltete, sandern eine im besten Sinne moderne, sozialogische friminalvolitische Nafnadme.

## Der Jagd- und Forftichutbeamte als Ariminalift.

Der Jager und Forstmann tritt mit den Beamten des allgemeinen Boligei- und Siderheitsdienftes oft genug in Berührung und Begiebung, fo bak es fich verlobnt, fich feiner friminaliftifchen Mufgaben und Rabig. feiten bei Beiten gu erinnern, fobald ein Rufammenarbeiten mit ibm erwünscht ober geboten ift. Rotwendig ift die Bugiebung des Sagd. und Forftichunbeamten bei ben eigentlichen in feinem Revier begangenen Jagd. und Forftfreveln. Man wird feinen Rat und feine Silfe aber auch in pielen anderen Kriminalfällen ebenfowenig entbehren tonnen, wie man auf ber andern Seite ihm - 3. B. bei Biderftand im Sinne ber §§ 117-119 St@B. die poligeiliche Silfe wird berfagen burfen.

Seğr ţäulig mit man den benachcharten zagdbeauten vor ber Oddiagnahme bom Allöfembungen ilber die mitmelitide. Jeit und Mrt der Zötung des Bildes, mitmiter auch über Gefelsech und Hiter eines Zieres, bon dem nur gertegte Zeite vorliegen, übern millen, um tehens Hiter eines Zieres, bon dem nur gertegte Zeite vorliegen, übern millen, um tehens franchen der zendung aufgeheben zu famien. Belonders werthool wird hitgje-bod der idarte Bild nes Zagers um Broftimannes da erweilen, wo mit immer die Ferennehung einer Schüpunglich in Broge Ferennehung einer Schüpunglich in Broge tommt. Bei Zubekinabbauhnahmen wich auf seinen damminden Rat aurüdgegriffen werben milfen. In medgem Hinlang dies bon Bebeutung werben fann, erleben wir aus einer auch für unfere Vefer for lecher einem Möhandhung den Onder Martisch, 'n aus beren reichem Indali wir einiges Verentein wolfen. Der Bereit einige Verentein wolfen. Der Bereit einige Verentein wolfen. Der Bereit ein der Verentein wolfen. Der Bereit der Verentein wolfen. Der Bereit werden wird und auf bereit Belgief und Sicherbeitsbennte au beloigen baben wird und auf bereit Belgief und Sicherbeitsbennte auf beloigen baben wird und auf bereit Belgief und Sicherbeitsbennte auf beloigen baben wird und auf der Belgief und Einferbeitsbennte auf beloigen baben wird und auf der Belgiefung er insbefondere auch der ber Statenbart und der Belgiefung eines Jägers ober Bortmannes wird au gelten baben.

Dā vich als erfte, dem erfafrenen Friminalifien in Kieligh mud Unt über gegangene Regel die Sicherung aller, auch der unscheinderten Spuren geforder. Die Brilhung dem Wassen, Weschoffen und Geschoftpuren darf niemals in oneit geben, das bie Arbeit sir patere Sachverständige erschwert wird. Gerade ber gedamann solle sich schoffe in ibrem urburflächen untde Geschoffe in ibrem urburflächen Mutande

au belaffen.

Seibit fant heformierte Befdolfe werben
Sadwestländigen meit in och einen
Schutz auf Raliber, Sugdonitration und
wielichtig und auf lirbrung geleiten. Sins
Solg aufstudierbende Befdolfe werben am
beiten mit dem angeme Ghighend bereube guboten [ein. Defien Richtung, Liefe und
hen bei Schutz auf dem Schutz auf dem
schutz auf dem Schutz auf dem Schutz
auf dem Schutzflärte (Bulbermenge) Schülfe
auf die Schutzflärte (Bulbermenge) Schülfe
auf dem Schutzflärte (Bulbermenge) Schülfe

Der Laiort, b. i. der Standpumit des Schijten, foll auf das forglädigte nach der abgeschoffenen Sülfe abgestudt werden, ben trot der ausdeinenden Gleichheit aller modernen Jülfen finden lich sehr viele fleine modernen Jülfen finden lich sehr viele fleine modernen Jülfen finden lich sehr zu fleichtung der Zeiters dieren fonnen. Bei Schrofchiffen soll nach dem Pfropfen gefuhlt werden.

Bei Hausbirdungen wird bem Bortibenuten entpolien- ballie Gorge zu tragen, daß Gewehr umd Ammittonstreite im möglicht unwerglerten Justinach der Gerfädstommilition eingeliefert werben. Den Bematten der dieser der der der der dieser einer der der der der der der der aus herz gelegt werben. So mitch befonders dawe gewann ibe Gulpfunde bes Multerträffenabes im sentier der der der einfelnabes im Saunt ber Chamitter oft nach-

") Der Jagbidupbeamte als Kriminalift, Rr. 51 der Bodenichtift: Die Jagb. Die Schriftleitung.

weifen tann, mann aus dem Laufe ber lette Soug abgefenert murbe. Begen an ftartes Roften mirb Ginmideln in Reitungs. papier ober trodenes Leinen angeraten, bor bem Einölen bagegen wird gewarnt, weil dadurch Spuren (Blut, Fingerabbrude, Baare, Stoffe, mit benen bie Band bes Taters in Berührung gefommen ift) leicht permifcht merben.

Gehr wertvolle Binte merden noch für die Beit gwijchen Abgabe bes Schuffes ode Zett Andigen abgure bes Siglis gegeben. Es faun zur Beurteilung ber Eat in Frage tommen, in welcher Stellung sich ein Erschoffener besunden hat, als der töbliche Souk auf ihn abaegeben murbe. Diefe Stellung brancht gar nicht mehr die gleiche gewefen gu fein mit feiner Stellung, als das Geschoß ihn erreichte. Die oft gehörte Angabe: "Im Moment, wo ich brudte, lag mein Gegner im Anichlag gegen mid)" tann felbft bann mahr fein, wenn bas Beichok bon ber Ceite ober bon rud. marts eingebrungen ift. Der Erichoffene mußte bann allerdings eine fehr unborfichtige und einem ebenfalls im Anichlag liegenden Gegner gegenüber unmahricheinliche Drehung gerabe mabrent ber Fluggeit bes Gefchoffes gemacht haben. Wöglich mare eine folde Drebung aber immerbin; fie tann ja durch Rebemimftande, Ausaleiten, nachgeben bes Balbbobens, Brechen einer Stilte verurfacht fein; man wird dann die Untersuchung des Tatortes auch auf folde Moglichteiten auszudehnen und bor allem die Sugipuren des Erichoffenen feftguftellen haben.

Mis Anhaltspuntte dafür, ob eine Beranderung ber Stellung bes Erichoffenen mabrend des Schuffes möglich mar, wird folgende Uberficht der ungefähren Beiten gegeben, welche M 88 und M 71 gur Burud. legung bon 50, 100 und 200 m gebrauchen: Gefchof M 88; Gefchwinbigfett V 25 = 620 m in ber Gef. 50 m . . 0,07 Gefunden Geichof IR 71: 445 m in ber Gef. 0,12 Gefunden 50 m . 0,07 100 m . 0,17 200 m . 0,37 200 m

Dieje Gefchwindigfeiten andern fich je nach dem Raliber und mußten für die Mordmaffe befonders feftgeftellt merden. So weit der Verfasser!

Bir möchten unfere auf Geite 437 bes 4. Rabragnas biefes Blattes gegebene Anregung für Beurteilung bon Rleiberichiffen auch auf das Bufammenarbeiten der Boligeiund Gicherheitsbeamten mit Jagern und Forftmannern ausdehnen. Much die Geichogwirfungen auf Stein, Detall, Erd. boben, Bolg, lebende Tiere wird ber Rriminalift ; eingebend ftubieren muffen. St.

### Rongreffe und Berjammlungen. Internationale Rriminaliftifche Bereinianna.

(Lanbesgruppe Deutsches Reich.)

In Burgburg fant am 22. Rai 1907 unter bem Borfit bes Unterftaatefetretars 3. D. Brofeffor b. Dapr (Munden) eine Sigung bee Borftanbes ber beutiden Lanbesgruppe ftatt, in welcher bie Berhandlungsgegenftanbe für bie am 13. und 14. Ceptember b. 3. in Bojen abzuhaltenbe Lanbesberfammlung feftgeftellt murben. Um erften Berhandlungstag wirb nach ben üblichen Begrugungen gunachft ber Generalbericht ber bon ber ganbesverfammlung in Frantfurt eingesesten Strafprozektommiffion erftattet werben (Berichterftatter Lanbgerichtebirettor a. D. Dr. Midrott). Alsbann foll über ben "Entwurf eines beutichen Auslieferungsgeseyes" beraten werben (Referenten Brofesor Dr. Frank (Tübingen) und Geb. Justigrat Brofessor Dr. v. Lifgt (Berlin)). Den Abschluß ber Berhandlungen bes erften Tages bilbet ein ver genolungen ode erten Lages oleer ein offentlicher Bortrag bon Ezzelleng Dr. Baern-reither (Bien) über "Jugend-Gerichtshöfe". Diefer Bortrag stell zugleich die einleitung zu bem Gegenstand ber Lagesordnung dar, für beffen eingebenbe Erörterung ber gange giveite Berhandlungstag in Aussicht genommen ift, nämlich zu ber Frage: "Bersahren gegen Jugendliche" (Reserent Amtsgerichtsrat Dr. Röhne Berlin]). - Den Berhandlungen wirb ein Begrugungenbenb (am 12. Geptember) borbergeben; für den 1d. September sind Besichtigungen bezw. Aussische in Aussicht genommen; das Kähere hierüber sowie über sonstige totate Beranstaltungen aus Anlah der Landesberfammlung bleibt ben Beftimmungen bes Bofener Ortsausichuffes überlaffen, beffen Berufung Oberburgermeifter Dr. Bilme au übernehmen die Gite datte. Es if au vonliden, das bas große Interesse, das die Mitgaten glieber der beutiden Lanbesgruppe an ben Aussicht genommenen überaus attuellen Verhandlungegegenftanben nehmen, fie recht gablreich au biefer erftmaligen Lagung ber Bereinigung in ber beutiden Oftmart führen moge.

Die Internationale Rriminaliftifche Bereinigung wirb im September 1908 in Amfterbam tagen. Giner ber Dauptpuntte ber Tagesorbnung ift nach bem Beichlug ber Samburger Tagung bon 1905 bie Frage: Bie tann fur beftimmte Rategorien bon Abeltatern ber Begriff ber Bemeingefährlichfeit (l'état dangereux) bes Taters an bie Stelle bes beute gu ausichlieglich angewandten Begriffs ber verbrecherischen Sat gefest werben?" Die Frage foll auch in Sonbervortragen über Rudfallige, Gewohnheits- und gewerbemagige Berbrecher und (bom mediginifden Standpuntt) über Epileptiter, Onfterifer und Altoholiter erörtert werben.

Beitere Begenftanbe ber Tagesorbnung werben "Die Binchologie ber Ausfage" und "Die internationale Regelung ber Auslieferung" bilben.

## Straf= und Verwaltungsrecht und Strafprozeß.

## Erfenntniffe und Befchluffe.

Die mit einem Siern begeichneten Erfenntniffe und Beichtlife, die uns bon unferen Sonderberichterliattern geliefert find, bafeien ohne unfere gelimmung nicht jum Abbrud gebracht werben. Die Schriftleting.

### I. Reichogericht.

Breugen. Durchfuchung einer Berfon und Wegnahme einer Cache ans ficherheitspolizeilichen Grunden. Die Bolizei- und Sicherheitsbeamten haben in Breufen unabhangig von ihren in § 161 StBD. geregelten krimingspolizeilichen Aufgaben auch auf bem Gebiete ber fogen. Praventivpolizei eine felbständige Tätigfeit ausznüben, die durch die StrafprozeBordning nicht berührt wird und ihren Grund in der allgemeinen Borfdprift bes § 10 ALR. II, 17 hat. Auch eine in ihrer Wirfung mit ber ftrafprozeffnalen Befchlagnabme übereinftimmende Magnahme tann hiernach zu ben Befuguiffen ber Bolizeibeamten gehören Gine Baffe in ber Sand zu Ausschreitungen neigender Berfonen unter Berhaltniffen, Die eine nabe Gelegenheit zu folchen Musfdreitungen und bamit einen Baffemnifebrauch befürchten laffen, ift eine gemeine Gefahr, ju beren Abwendung ber Polizeiund Sicherheitsbeamte bernfen ift. Mittel gur Befeitigung der Gefahr ift Die Begnahme ber Baffe, bas Mittel gur Beanahme ift die Durchsuchung der Verson. die die Baffe bei fich verborgen halt. Abzumagen ift bierbei allerdings forgfältig, ob überwiegende Grunde des öffentlichen Bohle oder ber Sicherheit anderer Personen biesen Eingriff in Die perfonliche Freiheit und das Gigentum bes einzelnen gebieten. - Entich. III Straff. Rg. vom 4. Oft. 1906. -- III 517/06. — 20b. 39, 189. -

Tentfate Rich, Ringwerten ein Glidligit. Das Ningwerten ih neber als Soletie noch als Ausspielung, sondern als Glidipilel anguieben. Der Elevanflater ih, wenn er au bem Spiel elbit Feinfarmat, negen gewerbsmäßigen Glidipiels (§ 254 61093), Johnt rogen Saltens bon Glidpielen (§ 360° 26'093), zu beftrafen. — Entifs 380° 2000 11. Wall 1900. — © L

Deutsche Kiel, Gewerdsmäßiges Glädhiel mis gezinften Aarten. Benin Spieler an einem gewerdsmäßig betriebenen Glädhiel gezinfte Karten verwenden, die lie tennen, wenn fie also lasse spiel hob Spiel bod Gläd spiele, so bleib daß Spiel doch Gläd spieler, so beieb dauch gereich es Spiels ist der Juioll weientlich ausschlaggebend, wenn auch der Ausgang durch die Geschicklichkeit des Spielers im Ertennen seiner gezeichneten Karten beeinflust wird. Der gewerbsmäsige Salichfwieler ist also auch aus 3.284 Str. Gu. zu verraten. — Entsch.

360. vom 27. 3967; 1986. —

Breißen Trigsometride Marlfeine.

68 fann bagingeließt bleiben, ob bie von

ber trigsometridigen Mbeltings ber Zundesuntagbene aufgeließten Stachtung ber Zundesuntagbene aufgeließten Stachtung ber Zundesuntagbene aufgeließten Stachtung ber Loben

aufgeließten, Gegennfähne ber Millensfahl:

im Einne bes Stod Ein 39. inb. Jeconfalle

im Einne bestelle Staggengen. Die

ergibt figt auf Stochtung der Stagten

Ereißten Staggengen. Die

ergibt figt auf Stochtung der Stagten

Der Stefete Staggengen.

richtung und Erhaltung bon Marklieinen, insbejondere aus der Borickiri des Sch dah vorfähliche Beigäddigungen der Bekrahung nach § 282 des Preuß. Stressy. — im weiemlichen in § 304 PREUS. übergegangen — unterliegt. — Entich III Erfoll Wich vom 15 Chieber 1908.

Straff. RG. vom 15. Oftober 1906. III 292/06. — Bb. 39, 206. St. Dentiches Reich. Bahrnehmung berech.

tigter Intereffen bei pfenbonnmen Gingaben. Der § 193 GiGB. findet feine Unwendung, wenn die Beleidigung in einer mit einem fremden oder erdichteten Namen — alfo unter Begehung einer Urfundenfalfdung unterzeichneten Strafanzeige enthalten ift. Der Inhalt pfendonymer Schriftitude, die überhaupt nicht angefertigt und ben guftanbigen Dieuftftellen eingereicht werben burfen, genießt nicht ben Cont bes § 193 StoB.; denn ber Inhalt ftellt erft gufammen mit ber Anfertiaung und Ginreichung die beleidigende Augerung, alfo eine einheitliche Sandlung bar. Es ift nicht angängig, diefelbe einheitliche Sandlung als Urfundenfalichung für berboten und ftrafbar, als Beleidigung filr erlaubt ju ertlaren.") - Entich. V Straff. RG. vom 28. September 1906. -V 381/06, — 95, 39, 181, —

### II. Rammergericht.

Breugen. Strafenfperrung. Die Auffaffung bes Angellagten, eine Strafe folle dem allgemeinen Berfehr dienen und ihm

\*) fibnitch III Skaff. RG bom 29. September 1904. -

geöffnet fein, es fehle an einer gefeglichen Behianis für die Bolizei. Straken teilweife für einen Teil des öffentlichen Berfebrs - 3. B. Kraftwagenverfehr gu fperren, fie fei nur gu borfibergebenden Sperrungen befugt, ift irrig. Die Gefebgebung braucht nicht einzugreifen, wenn einzelne Bege gefperrt werden follen. Das tann rechtgültig gefcheben burch Polizeiverordnung, und zwar auf Grund des § 6 b des Boligeibermaltungegefetes, nach bem bie Ordnung, Gicherheit und Leichtigkeit bes Bertehrs auf öffentlichen Etraken einen Gegenstand bes polizei. lichen Berordnungsrechtes bilben. Grage, ob im einzelnen Salle es gwed. magig ober notwendig fei, einen beftimmten Beg für den Rraftwagenvertehr gu fperren, ift der Rachprüfung burch die Gerichte nach biefem Gefes entzogen. -Entid. 1. Straff. Sil. in Sachen Ladmann Stade vom 23. Mai 1907. -

E. D. St. \*Brenken. Mildvertauf. Man fann nicht fagen, daß für ben Sandel mit Butter und Rafe, weil dies Produtte ber Dild find, die Ausnahmevorichriften, die für den Mildbertebr an Conn- und Sefttagen gelten, anwendbar find. Durd bie Sondervorschriften für den Milchandel will man ben Schwierigkeiten in ber Ernährung kleiner Rinder mabrend ber beigen Jahreszeit begegnen, indem man ben ichnelleren Abfat ber Dild, gulagt. Bei Butter und Rafe aber ift eine fo beichleunigte Lieferung nicht erforderlich. Entid. 1. Straff. RB. in Sachen Dohm-Danzig vom 27. Mai 1907. — E. v. R.

Brengen. Banbergewerbeftener. Es ift gwar formell nicht gleichgultig, ob die feilgebotenen Gegenftande bom Reilbieten im Umbergieben nach der Gewerbeordnung ausgeschloffen find oder nicht. 3m erfteren Falle findet § 20 und mur im letteren § 18 des Wandergew. Steuer Gef. Anmenduna. Aber § 20 fagt: "Die Beftimmungen des § 18 finden, wenn die Gegenftande des Gewerbebetriebes gu benen gehoren, die bom Un- und Bertauf im Umberziehen ausgeschlossen sind, ebenfalls grundfätlich Anwendung." Materiell ift also die Anwendung beider Paragraphen ohne jeden Unterschied. — Entich. 1. Straff. Ris. in Sachen Bippermann-Bolff in Bielefeld vom 23. Mai 1907. -

Dentices Reich. Botizeistunde. Bon einer Bolizeistundenverlängerung darf ein Schaufwirt erft dann Gebrauch machen. wenn die Erlanbuis zu seiner Kenntnis gebracht worden ist. Vorher ist von einer der Bergünstigung entsprechenden gebotenen Kolizeistunde seine Rede.— Entsch. 1. Strass. KG. vom 12. Juli 1906.

"Steufen. Motor- ober Jahrrab. Die burd Oberveilholderorbungen ben Crtspoligatiebörden erteilte Ermädtigung, gewiße Ernögen filt ben Berferb mit Johrnabern zu iverren, findet unbebenflich mit ohne dab ber Wotorraber belonders Grudinung zu gefeben hat, auch auf, blied Munenhung. Gis int gleidgulitg, burd, nieden Straft ein 30ab filt obten blied Munenhung. Gis int selfegulität, blied with der straft ein 30ab filt of straft mitthe. Gulde, J. Ernöff, So, in Zoden Shinter-Offen bom 16. Wai 1197. — Shinter-Offen bom 16. Wai 1197. —

Breugen. Stragenpolizeiverordnungen. Eine Stragenpolizeiberordnung, welche benienigen mit Strafe bebrobt, ber ben gur Erhaltung der Ordmung und Sicherbeit auf ber Strage ergebenben Anordnungen ber guftanbigen Beamten nicht unbedingt Folge leiftet, findet nicht blog dann Unwendung, wenn eine Störung bes Bertehrs eingetreten ift und Die darauf ergangene Anordnung des Anffichtsbeamten nicht befolgt ift. Alle berartigen Berordnungen gielen barauf ab. dem vorzubengen, daß die Ruhe geftort wird. - Entid. 1. Straff. 98. in Sachen Winter Effen bom 16. Dai 1907 gegenüber ber Bolizeiberordnung bes Regierungspräfibenten gu Duffelborf bom 26. März 1906. -E. b. St.

"Brenfen. Ruheftorung. G8 fonn babingeftellt bleiben, ob die Boligeiberordnung gultig ift, die für gewiffe Teile bon Cronberg die Errichtung folder neuen Anlagen verbietet, die bei dem Betriebe burd) Erregung eines ungewöhnlichen Geräufches Beläftigungen für die Rachbar-Muf feinen ichaft berbeiführen fonnen. Fall findet fie Anwendung, wenn eine geräuschvolle Bertleinerung von T. Trägern auf einem Lagerplate nicht bon bem 3nhaber bes Plages borgenommen wird auch feine Geratichaften, und biefer fondern nur feinen Lagerplat ben Räufern für die Bertleinerung mit beren eigenen Berfgengen gur Berfügung ftellt. Sierin liegt noch teine "Errichtung" einer Aulage im Sinne des § 1 ber Eronberger Polizei-verorbnung. Der Juhaber bes Plates felbft tut ja nichts, mas bem Betrieb einer Anlage gleichfommt. Daraus folgt nun aber noch nicht bie Greifbrechung. Es

tommt bier unter Umfänden der § 80211 eine Streftejeibudes über den ungebütztlichen Staten ungebütztlichen Karm zur Kunnenbung. Wenn der Kungeflagt die Seute dozual übmeilt, nie lie die Jerfleinerung der "Fzfager auf bie Soligi auf ogen ihr auf Grund des § 3001 vorgeben, loferni ein ungeführtiger Barm vorfanden für. — Entigd. 1. Ettoff, 50% in Sachen Bonn-Gronberg oben 30 380 1107. — C. D. S.

III. Prensifice Oberverwaltungsgericht.
Prensen: Auffroberung zur Einfellung eines Gewerbebetriebes bor Erhebung der Unterfagunge- ober Rongessonsentziehungsflage. Die Borfchrift im § 50 der Preuß Ausstührungsanweitung zur Reichsgewerbe-9, 8, 39.

orbung bom  $\frac{9}{24}$ ,  $\frac{8}{8}$ ,  $\frac{69}{2}$ , boß bor Grbebung ber Illuterfagunge ober Rougellionsengischung dem § 830 Mel 1. 1, 25, 23, 23, 24, 35, 30, 37 um 44 ber Gem. D. ber Gemerberterbene gut Girleltung bes Gemerberterbene gut Girleltung bes Gegenforbern ift. Ift nurs infrattionet, nicht guingem. Die Rlage ift auch dannt gutäffig, benun bie Stufrorberung unterfelieit, bei Beobachtung ber Werdricht ib der Rouge in den bei Bernaltungsfreiterberdaren bebertungsfos. Gertral, Ill. Sem. Olde, 60, 266, 266, 261, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4, 111 No. 4,

Breufen. Gefinderecht. Rach § 138 ber Gefindeordnung vom 8. November 1810 ift bas Befinde befugt, den Dienft ohne Auffundigung zu verlaffen, wenn die Herrschaft es hat zu Sandlungen verleiten wollen. welche wiber die guten Gitten laufen. Es verftont gegen die guten Sitten, wenn einem 17 jährigen Dienftmadden augemutet wird. mit feinem 12jabrigen Britber in einem Bette gu ichlafen. Benn auch nicht gu vermuten ift, baf bie Dienftberrichaft bie Befcmifter durch Zuweisung bes gemeinsamen Lagers zu unfittlichen Sandlungen habe verleiten wollen, fo lakt fich biefe Anord. nung boch nicht mit ben Anforderungen ber guten Gitte vereinigen. Die Möglich-feit, bag es zwifchen ben Gefchwiftern gu unsittlichen Sandlungen tommen tann, ift niemals völlig ausgeschloffen; auch ift die Benutung bes gemeinfamen Lagers geeignet, bas Schamgefühl zu verleben. -Entich. I. Sen SB. pom 25. Mai 1906. 3.- Nr. I 655. — Entido. 38, 421. --

Freigen. Radweifung nes ganjtebedes Ferigene. Die Stofigebedroch bei ert auf Grund von geraume gelt fich bingiebenden: Freinbeitungen ib entdichtigelt intertogen fich die Radweifung gemath § 2 Stifter. 25 Statt ist auch jest nuch berechtigt, die Kusweitung au vertügen, wenn nur bie Ermidigungen auf ben Zugung und bie Rusweitung auf ben Rödelub ber Errheitungen unmittelben Gelgen. Der bon ber Rusweitung und Rödelub ber Errheitungen unmittelben Gelgen. Der bon ber Rusweitung und Rödelub ber Errheitungen unmittelben Gelgen. Der bon ber Rusweitung und Rödelub ber Errheitungen bei Weitgeleiten. Gellen unter bei Den den Russelbergen eine unter bei Den den Russelbergen eine unter bei Den den Russelbergen eine unter bei Den den Russelbergen eine unter bei Den den Russelbergen eine unter bei Den den Russelbergen eine unter bei Den den Russelbergen eine unter bei Den den Russelbergen eine unter bei Den den Russelbergen eine Berteilung der bei den Russelbergen eine Berteilung der bei den Russelbergen eine Berteilung der bei den Russelbergen eine Berteilung der bei Den der bei der bei den Russelbergen eine Berteilung der bei der bei der bei den Russelbergen eine Berteilung der bei der bei der bei der bei den Russelbergen eine Berteilung der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der

\*Dentiches Reid. Answeifung, Staats. augehörigfeit. Gin Deuticher, ber burch gehnjährigen Aufenthalt im Auslande feine Staatsangehörigfeit in einem beutichen Bundesftaate verloren hat, hat das Recht, bei ber Rudfehr bie Bieberaufnahme au verlangen. Diefes Recht fteht aber nach § 21 . bes Staatsangehörigfeitsgefebes nur ben ehemaligen Ungehörigen beuticher Bundesftaaten gu, die nicht ingwifchen eine frembe Staatsangehörigfeit erworben haben. Ginem Deutschen, ber bie amerifanifche Staatsangehörigfeit erworben hat, fteht nur die Doglichfeit ber Ratarali. fation au. Muf biefe bat er aber fein flagbares Recht. - Entid. 1. Gen. DBB. in Cachen Gilber-Oftromo bom 7. Juni E. p. D. 1907. -

Belanglos ist. daß seit Erhebung der Klage Teine Mäddien mehr gehalten wurden, weil dieses Berhalten erst unter dem Drud des Kongessinstenlighungsberfahrens zurage getreten ist. — Entlich, III. Sen. CBIS. vom 29. April 1907. — SER. III. 550. —

Dentsches Reich. Schleftbudenbetrieb bei doppeltem Wohnsig. Ein Schießwoenbesiber, der unter Beibehaltung seines Wohnsiges an einem andern Orte, an dem er sein Gewerbe ankliben will, dauernd

<sup>\*)</sup> Jest Biffer 60 ber Musffinn. bom 1. Mai 1904. Die Schriftfeitung.

Bohnung nimmt, bedarf jum Betriebe bes Bewerbes an bem letteren Orte feines Bandergewerbescheines und bei Benutung bon Privatplaten feiner orts. bolizeilichen Erlaubnis aus § 60 a BmD. Das gleichzeitige Befteben eines Bobnfiges an mehreren Orten ift ausbrudlich im Befet geftattet. - Entich. III. Gen. DBG. vom 22. Oftober 1906 - III. 2032. - BrBBL XXVIII. 711. -

\*Brengen. Schanterlaubnie. Bird eine Schanferlaubnis auf Grund ber überreichten Bauseichnung erteilt, fo beidrantt fich der Umfang der Erlaubnis auf die in ber Beldnung als Schanfraume bezeich. neten Raume. Rachträglich mabrend bes Baues porgenommene Erweiterungen burfen nicht benutt merben. Die Boligeibehörde ift berechtigt, die Ginftellung bes Betriebes in folden nicht auf ber Reidmung berudlichtigten Raumen gu forbern -Entich. CBG. vom 17. Mai 1907 in Sachen Luftig-Banfin. -C. b. D

Brengen. Boridriften für Rechtetonfulenten. Berpflichtung jum Ericheinen im Dienftraum der Boligeibehorbe. Die Borfdrift\*) Biffer 9 Abf. 1 der Min. Borfdriften bom 28. Rovember 1901 für den Gewerbebetrieb ber Perfonen, die fremde Rechts. angelegenheiten ufm. beforgen, ift rechtsgultig, da fie fich bollig im Rabmen ber ben Bentralbehörben burch § 38 966. 4 OmD. eingeraumten Befugniffe halt. Durch dieje Boridrift wird, menugleich es nicht gu befonderem Ausbrud gebracht ift, ben Bolizeibeborben bas Recht beigelegt, abgefehen von Ausnahmefallen - wie 4. 3. bei Behinderungen durch Grantheit u. dgl. — das perionliche Ericheinen der Rechtstonfulenten im Dienftraum ber Behorbe gu beanspruchen. - Entidy. III. Gen. OBB. bom 1. Zebruar 1906. - III, 201. -BrBBI. XXVIII, 709. — St.

IV. Bundesamt für bas Beimatmefen. Brenfen. Silfsbeburftige Geiftesfrante. Die Unterbringung eines bilfsbedurftigen Geifteefranten in einer Grrenanftalt durch die Boligeibeborde ftebt einer öffentlichen Armenunterftühung gleich, wenn fle gum Boble des Kranten bringend erforderlich war und ber Armenverband feine Bilfe verfagt hatte. Der endgültig verpflichtete Armenverband des Unterftügungswohnfiges bat die der Bolizeibeborde bezahlten Auftaltetoften an den Armenberband au erftatten, ber gur porläufigen Unterftütung bes Silfsbedürftigen verpflichtet mar. - Enfich. BUDB. vom 6. Januar 1906. - Seft 38, 32. -

V. Banerifches Oberftes Landesgericht. Dentfches Reich. Offentliche Blate im Sinne bes & 33 b ber Gewerbeordunng. Bon einer auf einem öffentlichen Blate dargebotenen Luftbarteit fann bann nicht gesprochen werden, wenn ein Karuffell auf einem im Gigentum eines Bribaten ftebenden Blate aufgeftellt ift, mag das Grundftud auch an ber öffentlichen Strage belegen fein imd bon ihr aus jum Amede der Benugung des Raruffelle betreten merden fonnen. Bum Betriebe bes Raruffells ift baber eine polizeiliche Erlaubnis aus § 33 b GD. nicht erforderlich.

Dagegen tonnen auch gegenüber Betrieben auf Brivatplagen landesgefeglich Beidrantungen der Musibung des Gewerbebetriebes eingeführt werden. - Entich. Ban Dhull. bont 30. Oftober 1906. - El. 7, 99. -St.

VI. Badifcher Bermaltungegerichtshof. Baben. Birtebaneberbot. Die poligeiliche Berfügung, durch die jemandem auf Grund des § 76 a des BadBolStBB. der Befuch bon Birtebaufern unterfagt wird, foll die einzelnen Rachbargemeinden, auf die fich das Berbot miterftreden foll. namentlich bezeichnen. Biergegen berftogt es, wenn das Berbot für ben "Mutebegirt" erlaffen wird; doch tann über diesen Mangel dann hinweggesehen werden, weim nach Geftaltung und Große des Amtsbezirfs nicht nur famtliche Gemeinben diefes Begirfs als Radibargemeinden des Wohnortes gelten dürfen, fondern auch bem von bem Berbot Betroffenen genfigend befamit fein muß, welche Orte unter ber Bezeichnung "Amtsbezirf" gemeint find. — Entsch. Bad. BGH. vom 26. September 1906. -St.

VII. Oberlandesgericht Breelan. Dentiches Reich. Biberftand gegen Die

Stantegewalt. Es tommt nur barauf au, daß die Amtshandlung, der gegenüber Biberftand geleiftet ift, rechtmakig war. gleichviel ob ber Biberftand Leiftende ber Ansicht war und der Ausicht sein durfte, daß die Amtshandlung rechtswidrig ift. Es genfigt bas Bewuftfein, bag man fich

Die Bortanit lauet. Die Boltpriebürde und iber Organe Annen von der Gefahlbeitete Gerunis bei der Gefahlbeitete Gerunis der Gefahlbeitete Gerunis der Gefahlbeitete Gerunis der Gefahlbeitete Gerunis der Gefahlbeitete Gefahlbeitete Gefahlbeitete Gefahlbeitete Gefahlbeitete Gefahlbeitete Gefahlbeitete Gefahlbeitete Gefahlbeitete Gefahlbeitete Bei Gerunis und peringan, das Gefahlbeitetes Gefahlbeitetes des Deringstehe des Gefahlbeitetes der Deringstehe und der Gefahlbeitetes der Beitete Gefahlbeitetes der Deringstehe und der Gefahlbeitetes der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe der Deringstehe

ciner Antshandlung widerfett, zur Be-ftrafung. — Entich. Straff. DLG. Breslan vom 4. Juni 1907 gegen ben Kaffierer Theophil Krolif in Tarnowis. -

## VIII. Oberlandesgericht Drenden.

Dentiches Reich, Rraftfahrzeuge, Landes. rechtliche Borichriften über den Berfehr mit Kraftfahrzeugen gelten auch für Unaeborige anderer Staaten und für ansmartige Rraftfahrzenge. - Eutich. Straff. DEG. Dresben pont 26, April 1906. -Bildiers Beitidir, 31, 196. -

## IX. Oberlaudesgericht Stuttgart.

Burttemberg. Abhalten einer öffent. liden Tangunterhaltung. Der Birt, welcher ben gu einer Beier in unbestimmter Bahl Leuten ericheinenben iungen beiber Beichlechter ben Tangfaal gur Berfügung ftellt, obgleich er weiß, daß mabrend ber Beier auch getangt werden foll, halt eine öffentliche Tangluftbarfeit ab und ift nach Art. 17 Burtt Bol. StoB. zu bestrafen. — Entich. Straff. DLG. Stuttgart bom 16. April 1982. — Jahrb. der württ. Rechtspfl. 14, 178. -

### X. Dberlandesgericht Samburg.

Samburg. Relbepflicht. Gin Dienftgeber hat nach § 39 ber Samburgifchen Dienftbotenordnung die Pflicht gur Au., Bicht er alfo felbft um, bann muß er auch den Bohnungswechsel ber Dienitboten polizeilich melben. - Entid. Straff. DUB. Samburg gegen Landrichter Dr. S. in Samburg vom 14. Juni 1907. - St.

### XI. Shoffengericht Berlin-Mitte. \*Dentices Reich. Gladfpiel.

Es ift bie Bflicht eines Schantwirts, in beffen Birtichafteraumen Rartenfpiele gefpielt werden, sich zu erkundigen, was gespielt wird, und wenn es ein Gludfviel ift, diefes zu verbieten. Andernfalls macht er fich des Bergebens gegen § 284 StoB. fculdig. — Entich. Scho. Berlin-Mitte, Mbt. 135 pom 24. April 1907, 135 D 365/07. --

### XII. Schöffengericht Dagbeburg. Brenken.

Mumelbung Rengeborener. Gine Melbepolizeiperordnung, bie ben Bu-, Um- und Abgug bon Perfonen regelt, erftredt fich nicht auf Geburten.") Collte eine polizeiliche Melbepilicht für Geburten

\*) Taofeibe burfte bon Tobesfallen und Berbeiratungen Tie Echrifteitung geiten.

geichaffen werben, fo mußte bies in ber Polizeiverordnung ausbrüdlich werden. Dahingestellt bleibt aber, ob eine foldie Bolizeiverordnung") angesichts bes Berjonenftandsgefenes, bas nur die ftandesamtliche Melbung borichreibt, rechtsquittia ift. — Entich. Schi. Magdeburg vom 4. Juni 1907. (Der Amtsanwalt hat gegen bas Urteil Berufung angemelbet.)

## Polizeibericht.

Bermeltung, Muslieferungsperfahren. Die Baridriften über bas Muslieferungeberfahren find abgeandert worben. Ift bie vorläufige Reftnahme erfolgt, fo find bie Schriftftude, Die mit bem Auslieferungeantrage beigebracht werben muffen, in geborig beglaubigter form bem Juftigminifter fafort einzureichen. Liegt bas Betveismaterial nach nicht vallftanbig bar, fo ift jebenfalls unverzüglich, unter Borlegung bes gegen ben Berfolgten erlaffenen Baftbefehls und minbeftens einer Beweisverhandlung. Die Mustleferung zu beantragen, bamit binnen 14 Tagen nach ber barlaufigen Feftnahme bas bis babin fertiggeftellte Beweismaterial und tunlichft binnen 14 Tagen bas nach ausftebenbe Bemeisniaterial dem Juftigminister vorgelegt wird. Ein neues Beingefes. Im Reichsamte bes Innern wird ber Entwurf eines neuen

Beingefeues ausgearbeitet, ber in ben Bauptpuntten bie bam Reichstage wieberholt unterftugten Buniche berudfichtigen und bem Barlament vorausfichtlich in ber nachften Tagung zugeben wirb.

Rraftfahrzeuge. Der Zinanzminister hat durch Bersügung vom 8. Juni 1:07 die Steuerbehörden angewiesen, Besitzern van Steuerbeforden angewiesen, Besigern van Kraftsafrzeugen, die ihr Kadrzeug zu einem gesenicht steuerfreien Awed in Gebrauch nehmen wallen, hierüber auf Antrag eine Bescheinigung auszuftellen. Muf Grund biefer Beideimgung tonnen bann die Boligeibehorben die poligeiliche Erlaubnistarte erteilen, ohne ihrerfeits in eine Brufung ber Frage einzutreten, ob ber Anfpruch auf Steuerfreiheit begrundet Ift.

Dem Landfreife Riel Ift ber Rame Rrele Barbeshalm" beigelegt marben. Der Sis bes Landratsamtes ift icon bisber Parbeebolm gemeien.

Boligeibienft in Rachbarbegirten. Der Regierungsprafibent ju Duffelborf bat folgende Anordnung ergeben laffen: Die Palizeibeanten der Städte, Landgemeinden und Burgermeistereien sind befugt, im Aus-übung des Dienstes die Grengen ihres Bezirfes gu überichreiten und innerhalb bes Begirtes einer benachbarten Gemeinde Amtebandlungen porgunehmen, wenn ber hierfür guftanbige Beamte nicht jur Stelle und ein fofortiges polizeiliches Einschreiten gebaten Ift. Dies gilt namentlich von ber Tatigfeit ber Beamten bei

\*) Gine folche beitehl u. W. in Ronigeberg I. Br.

ber Berlofgung einer litidem Spuz, wenn die Perlorgnis diefelt, die Spur northe dem dintitt eines Zeitverlungen sernolight werden. Auch find die Wolfzesbennten in Meußbung des Treintes dam gur überfareitung der Werngen ihres Begließ deligt, menn die Bolfzesbennten in der Schaffe deligt, der die Bolfzesbennten im einzelnen Zeit der Dille bedürfen. Zeboch beder es in allen Adlen eines befilmnten Anlasse zum Grunden Bolfzesten wir einzelnen Bolfzesten werden der Bolfzesten der Bolfzes

Benbarmeriefommanbo in Rominten. Ce. Majeftat ber Raifer bebnt feine Birichgange mahrend feines Jagbaufenihaltes in ber Ro-minter Beibe oft febr lange aus, fo bag nach ber bor Tagesgrauen beginnenben Morgenfahrt Die Rudlehr erft gegen Mittag erfolgt. Bei bem oft unbeftanbigen Berbftwetter bat ber Mangel an paffenben linterftanben, befonbers in ben bom Sagbhaufe entfernter liegenben Revierteilen, fich ofters fühlbar gemacht; beshalb wird, wie ber Bef. mitteilt, in ber Oberförfterei Rominten-Saittfehmen an ber Grenge ber Belaufe Teerbube und Blubgen eine fleine Schusbutte im Blodftile gebaut, Die bem Raifer bei folechtem Better ober mabrend ber Jagbpaufen einen Aufenthalt bletet. Die Jagbhutte enthalt swei Raume mit einer Roch. einrichtung und eine fleine Beranda. Gin im Balbe beichaftigtes Bioniertommanbo führt bie Arbeiten aus. Babrend ber Raifertage ift in Rominten ein Genbarmeriefommanbo bon 12 bis 15 Mann gnfammengezogen. Der Minifter bes Innern bat nun erfahren, bag bie Unterbringung und Berpflegung ber Benbarmen im Raiferhotel geitweife mangelhaft gemefen ift, und lagt baber ein eigenes Quartier für fie berftellen. Es foll in norweglichem Stil in ber Rabe bes Rominter Baffenbepots errichtet werben, bie Bohnung für einen ftanbig berittenen Genin Rominten mobnenben barmeriewachtmeifter und Bobnraume für einen Obermachtmeifter und etma 15 Genbarmen fomie einen Effaal enthalten. Gerner follen Stallungen für Dlenftpferbe gebaut merben.

3nm Bürgermeifter in Saufen bei Frantfurt a. M. gewählt und bestätigt wurde ber bort flationierte Ammerad GBB. Wager. Fernsprechanichlig. Der Amtsausichung gu Borbesholm hat beischieften, auf Roften ber Amtsfasse bem Anmeraden Gendarmerie.

Bachtmeifter Bauer . Borbesholm einen Gerniprechanichlug eingurichten.

Gendarmeriessischen in Großenhaln. Gei dem der Geschaften bei dem Geisten der Gendarmerie der siche stiegen der Genauften und Bedigen, des in Gegenwart der Amsthaupten Geb. Regierungsrat Dr. läbemann und Lessischen der Genauften der Jestischen er Jestischen der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Jestische der Je

Stellenvermittlergemerbe. Das preuhische Danbelsministerium bat weitere Anberungen ber auf Die Stellung ber Stellen-

vermittler fich begiebenben Borichriften ber Gewerbeordnung beim Reichstangler bezw. beim Reichsamt bes Innern in Unregung gebracht. Der Reichstangler bat fich biefen Unregungen gegenüber guftimmenb berhalten. Die Reuer rungen follen fich in folgenber Richtung bewegen: Fortfall bes Rechts bes Bewerbetreibenden, Gelbittaren ju erlaffen, und Ginraumung ber Befugnis an bie Boligeibeborbe um Grlag obrigfeitlicher Taren; Die Lanbespolizeibeborben follen bie Berechtigung erhalten, ble Boridriften über bie gewerbemagige Stellen-vermittlung und ber bagu ergangenen Ausführungsbeftimmungen auch auf nicht gemerbemaßige Stellenvermittlungen auszubehnen; ber Begriff ber Stellenvermittlung foll fo beftimmt merben, ban auch Derausgeber bon Stellenliften als gewerbemagige Stellenvermittler bebanbelt werben tonnen; bie Erlaubnis gum Betriebe bes Stellenbermittlungsgewerbes foll bon ber Bedürfnisfrage abbangig gemacht werben, bas Bebitefnis aber foll berneint werben, wenn burch gemeinnutgige, inobefondere tommunale Arbeitonachweife für ausreichende Gelegenheit anr Stellenvermittlung geforgt ift.

Rraftfahrgeuge. Die Boligeivermaltung Sochft a. DR. hat eine Befanntmachung erlaffen, in ber es beift: "In legter Beit mehren fich bie galle, in benen rudfichtelofe gfibrer bon Antomobilen mit unerhörter Beichwindigfeit burch bie Ortichaften fahren. Borichrift ift, bag nur mit 15 Rilometer in ber Stunde gefahren werben barf. Gegen folde Midfichts-lofigfeiten mit aller Energie einzuschreiten, ift Bflicht ber Beborbe. Allein ift fle aber nicht imftanbe, alle Salle gur ftrafrechtlichen Angeige und Berfolgung ju bringen. Es ergebt baber an bie Burgericaft bie bringenbe Bitte, fic bie Rummer jebes Automobile, bas über bie aulaffige Beidmindigtelt fabrt, gu merten, fich weitere Beugen fofort gu fichern und ohne jebe Rachficht jeben Sall gur Anzeige gu bringen. 3m Allgemeinintereffe follte bas Bublltum fich mirtlich nicht icheuen, unferen Bunichen Rechnung au tragen; benn bie fleinen Ungnnehmlichfeiten, ble ebentuell burch Beugenvernehmung entfteben tonnen, fteben boch in gar feinem Berhaltnis gu bem, mas bie Allgemeinheit aus bem Borgeben einzelner Mitglieber berfelben gewinnt. Im öffentlichen Intereffe und gum Coupe unfer felbit wird bringend gebeten, unferem Befuch Bebor gu ichenten."

Berbrechen und Bergeben. Den Bemubungen ber Boligei in hamborn ift es gelungen, eine Falfdmungerwertstatt au entbeden. Dant ber Ribrigleit ber Boligeibeamen tonnten mehrere Fefinahmen erfolgen.

Eine Ralichmungerwerfftatt wurde ferner in Munden entbedt. Die Boligei sand eine große Menge Formen gur Gerftellung von 5- und OMArtfilden. Ein Wiahriger Rupferichmied und ein Monteur wurden als tatverbachig feftgenommen.

Begen eines im Jahre 1905 in Ludmigshafen begangenen Totichlags an einem Schutmann werben ber 23jahrige Arbeiter Otto Drugel aus Friedenheim und feine Begleiterin, Die 19 jabrige Maria Schredenberg, geb. Mantel, aus Rieberrab ftedbrieflich berfolgt.

Die Spuren einer internationalen Einbrecherbande bat bie Rriminalpoligei in Caffel aufgebedt. Gie bat gwei Baupter ber Banbe feftgenommen. Es find Beute, Die ftele nach einem erfolgreichen Beutegug ichleunigft ins Ausland reiften, um ben Raub in Giderbeit gu bringen. Ihnen werben gabireiche im Laufe ber legten Jahre in Gubbeutschland verübte Diebftable, inobesondere Gelbichrant. Raffetten., Uhren- und Bretiofenbiebflable gur Laft gelegt.

Allerlei. Braftifche porigeries lung. Ein Amisborfieber bes Rreifes wallung. Briefen Beiiger bie Berlangerung ber Boligeiftunbe jugelagt haben, fofern bie Bittfleller gubor bie Buftimmungeertlarung ihrer Chefrauen bei-brachten. Bis jest foll biefe Ertlarung noch

nicht eingereicht fein.

## Perfonalberanberungen.

BB. Reumann VII., Ebelden b. Sentten, am 1. 7. 07 pent. — BB. Bergues, Enbituhnen, am 1. 7. 07 pent.

2. Brigabe. 328. Ewerth, Siebenbollentin, am 7. 6. 07 nach Treptow a. Toll. tmbrt. - FB. Babwig, Bolig i. Bomm., am 18. 5. 07 nach Altbamm fmbrt. - b. 28. Bluhm II, Freienwalbe i. Bomm., am 15. 6. bis 15. 9. 07 nach Berg-Dievenow tmbrt. - 328. Lange II, Bribbernom, am 1. 1. 07 ohne Geb. beurt. als Registratur-Diatar bei b. ganbesberf. Anftalt in Stettin, scheibet am 1. 7. 07 mil Benfion aus. — b. G. a. Br. Jagnow, Bufterwit (Rr. Schlawe), am 30. 6.

3. Brigabe.

328. Striiger IX., Riebericonemeibe, am 1. 7. 07 nach Gr. Beeren beri. - 328. Steiner II. Friebenau, bie ju feiner Entlaffung nach Kugftunden (O.-Br.) beurl. — FB. Kluge, Kienig (Dorf), nach Budow (Bz. Frankfurt a. O.) kmbrt. — b. B. Mattid, Ludau (R.-L.), nach Rirchhain i. 2. fmbrt. - FB. Biegte, Breng-lau, nach Sahrenholg b. Guterberg fmbrt., bon feinem Ambo. gur. - 3B. Bebiolta, Teltom, am 1. 7. 07 ohne Geb. beurl. als Amiswachtmeifter in Grunewalb. - 6. 28. Berth II, meister in Grünewals. – 6. 83. 25erg 11, Straddurg (U.FR.), am 1. 2. 07 ohne Geheber all 1. 2. 07 ohne Geheber am 15. 7. 07 aus. – 378. Simon, Beig, aus 1. 7. 07 pens. – 578. Sahoerstroh, Zehben, am 1. 7. 07 pens. – 378. a. Br. Remp, Friedrichsfelbe b. Berlin, am 1. 7. 07 gur Truppe gur.

1. Brigabe. DB. a. Br. Engler, Genthin, wird am 1. 7. 07 jum Oberwadtmeifter ernannt. b. 28. Debbe, Gichenbarleben, am 20, 2. 07 nach Angern (Ba. Dagbeburg) fmbrt., tritt am

1. 7. 07 von feinem Ambo. gur. - 36. a. Br. Bolgi, Obisfelbe, am 1. 7. 07 nach Raltenborf b. Obisfelbe verf. — b. B. Gerstenberg, Eigleben, am 1. 7. 07 nach Sochheim (Ar. Erfurt) verf. — FB. Giefe II., Grobbabungen, am 1. 7. 07 nach Breitenworbis beri. - b. 28. Debbe, Gichenbarleben, am 1. 7. 07 nach Rogan berf. - b. B. Barlich, Beigenfele, am 1. 7. 07 nach Schleufingen vert, - 3. B. a. Br. Gremmel, Rogan, am 1. 7. 07 nach Schierte (Darg) verf. - 3B. Trautmann, Catharinenberg, am 1.7.07 nach Diedorf (Eichsfelb) berf. — b. B. hennig I, hochheim, am 1. 7.07 nach Grofibodungen berf. — FG. a. Br. Brodowski, Borbis, am 1. 7. 07 nach Elgleben (Rr. Erfurt) berf. - 3. a. Br. Deifler, Lettin, am 1. 7. 07 nach Brachwin b. Galamfinbe verf. - FB. Theel, Ifenburg, am 1. 6. 07 nach Drilbed imbrt. - FB. Maropte, Merfeburg, am 8.6.07 nad Baffenborf b. Salle a. G. Imbrt. -1. 7. 07 peni. — B.B. Schmidt, C.B. Lenninger, Smochau, am 1. 7. 07 peni. — B.B. Schmidt IV, Horsmar B. Dachrieben, am 1. 7. 07 peni. — D.B. Schmidt, Schleufingen, 1. 7. 07 peni. — B.B. Schmidt VII, Angermünde, die Rr. VII fällt fort. — B.B. Boigt, Raltenborf, erbalt Rr. II. - b. 28. Raabe. Beglingen, erhalt Rr. I. - 328. Boigt, Suberobe, erhalt Rr. I. - 788 Raabe, Araberg, erbalt Rr. II.

5. Brigabe. DB. Flügge Reutomifchel, am 1. 7. 07

6. Brigabe. 38. Bratbilla, Zalenfe, am 18. 6. 07 an Bergichlag berft. - 38. Schnabel I, Landesbut i. Schlef., am 1. 7. 07 penf. - 6 28. Ilgner, Löwin (D. S.), am 1. 7. 07 penf. - bB. Fellmann, Ronigszelt, am 1. 7. 07 penf. - FB. Begner I, Rieberolfa b. Foeritgen (Bg. Liegnig), am 1. 7. 07 ohne Geb. beurl. ale Boftanw. in Beigenfee b. Berlin. - 36. a. Br. Beblfen, Renbag.Babin, am 1 7, 07 gur Truppe aur.

7. Brigabe. RB. Dreis, Beftenfelb b. Battenicheib, am 1. 7. 07 ale Obermachtmeifter g. &. a. Br. nach Berten (Bitf.) verf. - 328. Bendel, Gidel, am 1. 5. 07 ohne Behalt beurl. als Bollgiebungsbeamter bei ber Rommunaltaffe Gidel, fceibet am 1. 7. 07 mit Benfion aus. — b. G. a. Br. Dabn, horftmar b. Lunen, b. f. Truppenteil zum Bigemachtmeifter bef

8. Brianbe. 3B. Göing, Begberg, am 1. 7. 07 ohne Behalt beurl. ale Telegr. Anwarler bei ber D. B. Dir. Hachen. - &B. Schroeber III, Ros. bad, am 1. 7. 07 penf. — BB. Gimon, Feldartillerie-Regiment Rr. 27, am 1. 7. 07 als Suggenbarm a. Br. und Brigabefdreiber in Cobleng eingeft.

9. Brigabe. FB. Jene, Steinburg, am 6. 6. 07 nach Schintel b. Lagerborf tmbrt. - 32. Boden. bauer, Rolanap b. Gr. Ruftrup (Schlesto.), am 11. 6. 07 nach Landfirchen a. Behm. Imbrt. b. 28. 3abn, Barftebt, am 1. 7. 07 penf. - b. 28. Soltmann, Blon, am 1. 7. 07 penf. 328. Brid, Buchen, am 1. 7. 06 ohne Gehalt beurl., fcheibet am 1. 7. 07 aus.

10. Brigabe. 828. Schiblemsti, Dingen (Bg. Bremen),

am 1. 7. 07 penf. - b. 28. Stubbe, Debftebt b. Langen (Bg. Bremen), am 1. 7. 07 penf. -98. Bod. Roeborf a. b. Leine, am 1, 7, 07 genf. - 36. Oppermann, Dannenberg (Elbe), am 1. 7. 07 penf. - 36. a. Br. Labba, Dejebe b. Georgmarienhatte, am 19. 6. 07 gum Truppenieil aur.

11. Brigabe.

&B. Mager, Saufen. Rr. Frantfurt, fceibet am 1. 7. 07 aus behufe übernahme ber Burgermeifterftelle in Saufen. - 328. Rleim, Jesberg 7. 06 ohne Gehalt beurlaubt, am 1, 7, 06 ohne Gehalt beurlaubt, icheibet am 1, 7, 07 aus. — FB. Lewerenz, Rirchhain (Bez. Caffel), am 1, 7, 07 penf.

12. Brigabe. b. 28. Rraufe I, Laubenburg (28. Br.), am

1. 7. 07 penf.

Brigabe Elfan-Lothringen. BB. Bahlbaufer bom 4. Lothr. Inf. Reg. 136, wirb am 21. 6. 07 als i. D. F. nach Stablibeim (Lothr.) jur Brobebtenftleiftung ein-berufen. — Sergeant Sans bom Baber. 2. Juhart. Regt., wirb am 1. 7. 07 als i. D. F. nach Bollmeringen gur Brobebienftleiftung etn-berufen. — Unteroffigier Danrath bom 3. Colei. Drag.-Rat. 15, mirb am 1. 7. 07 als i. D. fr. nach Dettingen (Lothr.) gur Brobebienftleiftung einberufen. — 328 Bachfen, Oettingen (Lothr.), wird am 1. 7. 07 nach Boltmeringen verl. — 3.0. 28 Gong, Rohrbach (Lothr.), wird am 1. 7. 07 gum Obervachtmeister best. — Sergeant (Erompeter) Seiffert bon ber Maschinengewehr-Abt. Rr. 3, wird am 1. 8. 07 als i. S. g. nach Mordingen (Bothr.) aur Brobebienftleiftung einberufen. - 828. Boll, Algringen, wird am 1. 8. 07 bon Algringen nach Bitich beri. - &B. Schindler, Bitich, wirb am 1. 8. 07 bon Bitich nach Berlingen (Lothr.) verf. — 328. Ullrich II, Herlingen (Lothe.) wirb am 1. 8. 07 nach Algringen verf. — t. D. F. Fripsche, Morchingen (Lothe.), scheibet am 1. 8. 07 aus ber Benbarmerie aus.

## Artifelichau.

And bem Formularmagazin unferer Aur-

Pfuscher, Bon Dr. jur, Dans Schneidert, Berlin. — D. Groß' Archiv 26, 327. — Die berichtebem Saminbettride der beiefild-begandelinden Baltilater der elebeiden Menschaft vorden unter Mittellung des Bentlants zahlericher Korrelfundenun, Tragetogen und Angertungen auf Tatermittlung burch Photogramm.

Bon Bribatbogent Affeffor Dr. Dans Reichel,

Son strontoogent affeine Dr., Sann sercert, Leipzig. — D. Groß Archite. 26, 350. Ein am. 8. Robender 1860 der bem Landgericht Meinen I. Bogil berhambeiter Erfelindsberausk, bei dem die Ermittlung eines Schreibtlichpulleiebes durch einen mit Offien des Bultbedets eiertrift in Adis-ten eine Komennsberagrabpenapparal gelang.

Rene Gannertride. Befamntelt bon Dr. fur. Dane Schneidert, Berlin. Dritte Folge. - D. Grob' Mrchib. 26, 293, -

ige. — 9. Georg Archiv. 205, 2003. — 13 füller und leterriche Sommitting bann 113 füller nie leterriche Sommitting bann 113 füller nie leterriche Sommitting bann 115 füller hie fich der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterriche in der Sterric Leben zeitigt.

### Bücherichan. Mile bier befprocenen Buder uim, finb

burch unfere Buchbanbelabteilung gu begieben 4 Der Darg und bie Ctabte Bernburg, Brannfcweig, Dilbesheim. Offigieller gubrer bes Sarger Berlebreberbanbes. Dit einem Beleitwort bon bans Soffmann, 40 Routenfarten unb 73 Unficten aus bem Darge. Roftenlos gu begieben bon Rub. Stolle, Dofbuch. banbler, Bab Baraburg.

## Austunftei.

Kam. F W. F. in K. Ginfenbung bed Beangepreifes. Gie hatten ben "Genbarm" amei Jahre nicht bezahlt, tropbem mir wieder-holt Rechnung gefandt hatten. Infolge ber erhaltenen neuen Rechnung bezahlen Gie, beitellen aber gleichzeitig ben "Benbarm" ab mit ber Bemerfung. Sie würben auch bezahlt haben, ohne bag wir eine Rechnung geiandt hatten. Das ift eine falliche Auffafiung. Zeitungen werben in der Regel im voraus bezahlt; jedenfalls muß man aber auch beim biretten Bezuge, nachbem man fein Bierteljahr erhalten bat, bezahlen. Bir muffen bie Mitarbeiter, ben Druder und ben Bapierlieferanten auch punttlich begablen. Erfahrungsgemaß fallt es übrigens auch ftets fcwerer, bas Beftellgelb für langere Beit auf einmal als in viertel- ober halbjahrlichen Raten au begleichen.

Kam, GWachtm. Sch. in B. Unfer Rarten und Blanwefen. 3brem Buniche, Die Artitel über unfer Rarten- und Blantvefen ale befonberes Beft ericeinen gu laffen, werben wir gern Rechnung tragen, fobalb noch anbere Rameraden fich in gleichem Ginne augern.

Ят. 226. — **G**—ф Kam. GW. N. in B. Rotterung ale Boftanmarter. Gie haben fich nach beftanbener Borprufung für ben mittleren Bojtbienft bei ben Oberpoftbireltionen Berlin, Breslau Frantfurt a. DR. notieren laffen unb find bei biefen Beborben unter bem 1. Darg in die Bewerberlifte eingetragen worben. Benn Gie fich nun nachträglich aus irgenb einem Grund noch bei einer anberen Oberpoftbirettion als Unmarter notieren laffen wollen, fo werben Gie nicht als unter bem 1. Darg notiert eingetragen, fonbern unter bem Lag, an bem 36r neues Befuch bei ber Beborbe eingeht. Rr. 206. - 6-ch. Kam. b. W. 7. in W. Bienenfriede.

Kam. b. W. 7. in W. Bienenfriede.

Keil ein bereicht mis. Zuhragung des gie nie auf mat Seite 201 milgefelbt baben. Beitehen Bor
keil der Seite der Beiter der Beitehen Bor
keil der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der

An Kam. FW. II in E. Muemeie bes Jagbpachtere. Der Jagbpachter als Jagbberechtigter bebarf eines anberen Musmeiles auf ber Jagb als feines Jagbicheines nicht. Insbesondere ift es gwar gwedmaßig, wenn er fich gleich an Ort und Stelle jebem guftanbigen Beamten ober bem Grunbeigentamer gegenüber ale Bachter burch Borlegung bes Jagdpacht. bertrages ober einer bas Bachtrecht beftatigenben Befcheinigung ausweifen fann, forberlich ift, mangele einer gefetlichen Borfchrift und ba bie Jagbpachtvertrage ja bei bem Gemeinbeborfteber eingeseben werben tonnen, auch mangele einer praftifchen Rotwendigfeit, bas Mitführen folden Musweifes nicht. Erweift fich bie munbliche Angabe bes Jagbicheininhabers, daß er Jagdpäditer fel, als unwahr, dam ist nachträglich mit Strasnassige vorzugeben. Auch ist die Jagdausrüftung zu beschlagnachmen. Rr. 189 a. — n.

Kam. OW. K. in P. 1. Schmärgen der Estellscheichelben. Die Boridrift ist nur für die Armee gegeben und wird vorausstädlich nicht auf die Gemdarmerte ausgedent verden. 2. Aragen des Offigiersbeits burch.

C. 28. 4, \$\overline{B}\$. A, \$\overline{B}\$. We will use be former, if it in teiner Brigade eine isligie Grandwis gegeben; file witte auch nicht ber ARD. vom 17. Rati 1900 einfretenen. Rr. 87. — 0.

Kam. FG. M. in D. Tragen bes Cffisiereitensenbers. Rach ber 2. Hin mertling au Biffer 121 bes Dienflunds \( \overline{B}\$. 11 Gmille es allerbangs sweitlichte erichienen. Ob ein Brügendarun, ber voor feinem überritit in öhler Stillung als Bigendarunifter ober gelden.

wobel bei seinem frührern Eruppenteil ober ebentuell als frühberer berittenere Gendom men. 2.8 den fon flähe i getragen hat, beien Schel auch als Aufgendom auber Dienli weiter tragen bart. Die R. S. D. Dom IT. Sch 100. geflattlich den finhegendommen met 17. Sch 100. geflattlich den finhegendommen met 17. Sch 100. geflattlich den finhegendommen hat die sche hat die sich der der die sich der der die sich der der die sich der der die sich der der die sich der der die sich der der die sich der der die sich der der die sich der der die sich der der die sich der der die sich der der die sich der der die sich der der die sich der der die sich der der die sich der der die sich der der die sich der der die sich der der die sich der der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich der die sich

Kam. FW. G. in H. Tagegelber neben ber Kommendogniege. Rach B. 1 3iff. 73 (2. Say) erhalten Sie, wenn Sie von einem Orte aus, an welchem Ihnen Kommandogulage gegabli wird, eine Deinfries aushuffiber haben, neben der Kommandogulage unverfürzt die eine aufterhehen Tagegeber. R. 88 8.— 80

eiwa zusifehenben Tagegelber. Rr. 88. — B. Kam. GW. L. 118. R. 1. Bflege bes Pferbes eines bienftentspobenen Genbarmen. Der bes Dienstes enthobene beritten Gendorm muß u. E. trogbem fein spiech weiter pliegen, salls die Vorgefesten nichts anderes angeotomet haben.

nangs uneres angeberntil aus bei per geriffent.

Reflegebistruiff wer beinfent geriffent genbarmt geriffent gerbarmt geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent geriffent

An Amstrorieber 7. in H. 1. Backwarenterfau, Die Beginftigungen zum Spienholten der Geschäfte an Sonntagen, die für den Jande im Bode und konditionen, die für den Jande im Bode den Konditionen erteil find, lommen nur denjenigen Geschäften zugute, die ausschaftlessich der in der Danptiade einen Bachvarenbande betreiben, nicht aber den Robendal und Maderialtwarenhändlern und jonftigen Handlern, die nur neben des dand Vachwaren führen.

e. Etempel Filide ber weltetlidere Steentwiniquan öffertilder Marjike. Die Genehmigung öffertilder Marjike Die Genehmigung öffertilder Marjike Die Getelle St Geünsterfeine Jemmeldridika; bem an ber die Stelle Stelle Stelle Stelle Stelle Stelle som 15. Sovember 1890 (Genti-Gib Der die som den Geffeloftenen Gestellsdeften berannaktern Rünjek, De rettlen ib Verfandbied begirt. Bill alfo im Werten über Samb jehen und nejfdioffenen Sam der Gerbandigungent berütten, jo beharf er bierus ber Generhaligungen Gerechniqungen fall im fich fernepfrijftlich.

8. Sanbel mit mebiznifchen Tees. Dem kertauf in Hoptheten vorbehalten find, benn als Deilmittel seilgehalten, troden Gemen gegerlieinetre Tubliangen. Gemenge sind Brischene gen verfajedener Eofie, nicht aber Mengen einheitlicher Art. (Ramillente, Siehmütterchenter ober beral.) Rr. 442. — D. S.

## Der Polizeihund.

Beitichrift jur Forberung ber Buch, Dreffur und Bereneubung von hunden im öffentlichen Sicherheitsbienft. Beilage ber Beitichriften "Die Poligei" — "Der Genbarn". — Organ bes Bereins jur Forberung ber Rementung von Boligeibunden (P. N. V.) gu, baant i. E.

Rr. 7. Berantwortt. Schriftleiter: Frip Gerebach gu Berlin. 1907/08.

## Die Polizeihundprüfung in Jerlohn am 4. und 5. Juni 1907.

am 4. und 5. Juni 190

6. "Flod". Der Dund ift febr gut abgeführt; Apportieren und Springen icheinen feine ichwachen Geiten au fein. Bei der Bafferarbeit verfagte er gang, beim Ablegen und Bewachen von Gegen. ftanden war er borgüglich, ebenfo Berteibigte er energifch feinen Berrn. Berloren fuchte er nur mit ben Augen anftatt mit ber Rafe, nahm baber jeben Rnuppel auf, ber ihm zu Geficht tain. 218 besondere Leiftung follte er fein Futter bon fremder Sand nehmen, verichlang aber das ihm dargebotene belegte Butterbrod mit dem größten Behagen, ohne fich an die Burechtweifungen feines Subrers gu tehren. Der Führer hat den Sund nicht genugend in der Sand; fonft wurde Diefer Befferes geleiftet baben.

7. "Wonttwijs" Der Säßter mor bem Sunde sinberlig bei ber Missilierung der Ilbungen und verfor ihn aus ber John. Der John ilt icher auf. befonders in der Bertrödigung ieines Serten, Berrbotte und der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen und der Bertrücksebertoder mar, moburd er fehr abgedenft murche. Peim Euden vom Bertrücksebertoder mar, moburd on der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Sch

8. "Ner". Whicgent, Bemoden bom Gegenftähmen, Deringen und Gedingleitigtelt: vorsäglich. Beim Ablegen förr ben Ribben leibt bas Intretielne Prindiger nicht Beim Berloreninden gebraucht er nicht ber Balt, nobern bei kungen, ber Jährer leit ben Sund and nicht auf ble gehrer, überbaumt siehte ber Jährer lich gehrer, berbaumt siehte ber Jährer lich gehrer, berbaumt siehte ber Jährer lich gehrer bei ber bei bei bei bei bei bei bei bei bei nicht bie borsiglichen Gigenfahrten bei Sundes zur Gehtung ab reinigen. Bei fadgemäßer Jährung wird ber Sund Beifers leitler.

9. "Max, gen. Wolf". Der Hund ist vorzsiglich von dem bereits erwähnten Herrn Henze abgeführt und hat seine guten Eigenschaften bei seinem neuen herrn beibehalten. Der nene Führer hat sich die guten Seiten des Oresseuts zu eigen gemacht, weshalb zu erwarten ist, daß der Ribe bei der nächsten Krusiung etwas ganz Besonderes zeigen wird.

10. "Beter". Der Bund ift noch unfertig; beim Solgen frei am Bug mußte der Sund nicht, was er maden follte, beim Bewachen bon Gegenständen mar er nicht aufmertfam genug; auf Befehl Lautgeben tann er nicht, ebenfo ift ibm das Schieken eine unbefannte Sache, er läkt nach dem Schuß den Berbrecher laufen und berteidigt feinen Führer wenig energifch. Der Fuhrer ift gu unruhig; ber Bund bat aufcheinend viel Schlage erhalten, denn er legt fich bei jedem Digerfolg bin und gibt Baffer. Rubiaere Behandlung des Sundes ift unbedingt am Plate.

11. "Boland". Der Hund ist giemet gat abgeführt. Beim Klögen steht er auf und losten nach einigen Magentlichen jeinem Jeren, Bernaden ben inder internationalen bei der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in

12. "Bolf". Ein ichneidiger und temperamentvoller Rnde, der febr gut und mit Rube geführt wurde. Beim Bewachen von Gegenftanden verfagte er völlig, ebenfo bei ber Bafferarbeit. Beim Meldung. überbringen fuchte ber Subrer fich felbit die Bahn an der Tribune vorbei, wodurch der hund verfagte; auch ftand bem Führer feine geeignete Silfsperson zu diefer Ubung gur Geite. Der Bund hat eine febr gute Rafe: Berlorenfuchen fowie das Suchen vom Berbrecher weggeworfener Cachen wurde tadellos ausgeführt; das Schiegen fchien ihm noch unbefannt gu fein. Der Gefanitappell mar vorzüglich, der Führer veritand es, mit Ruhe und Energie das aus dem Dunde berausguholen, was in ibm war; ber Sund versbricht aut gu merben.

13. "Roland". Der Hind war zu Allfang etwas aufgeregt, da er ichgen den Kerbrecher gesehen hatte. Die gesamten Leistungen waren gut, zum Teil vorzüglich Der Hub nahm ohne Antant die 2 m hohe Bretterwand. Der Führer ist zwar sehr ruhig und arbeitet mit Verständnis, jedoch muß er gegenüber dem sehr temperamentvollen Rüden mehr Energie an den Tag legen; dann wird er mehr erreichen.

14. "Rolf". Der Sund ift saul und much städere perangenommen werben; alterdings batte er eine Bunde – Dornrift — an einer Blote, wodurch eine Recket, namentlich beim Springen, nachteilig beeintligts twurbe. Zas Schiegen ichien ihm noch tremb zu sein; er entlief zuver nicht, erff aber auch nicht sofen. Der Gefamtadpell muß bester werben.

15. "Pan". Ein vorzüglicher Sund, der bereits durch feine guten Erfolge genügend bekannt geworden ift und sich



Rogi, Bef .: Boligeiverwaltung Aitena i. 28., bei ber Bafferarbeit.

auch jest wieber bon ber beften Geite Geit ber Dortmunder Brufung hat er vieles hingugelernt und Dreffeur gleichfalls. In ber Leinen. führigfeit ift er noch nicht auf ber Sobe. Seine fcmache Seite ift mohl das Berlorenfuchen; denn es währte ziemlich lange, bis der Hund das von dem Unterzeichneten verftedte Tafchentuch feines eigenen Berrn fand. Es mußte auch auffallen, daß ftets ein weißes Tafchentuch jum Berfteden benutt murbe; gierdurch merden die Sunde aum Guchen mit ben Mugen gerabegu perleitet. Als besondere Abung murbe das Anffinden und Berbellen eines Ermorbeten und fofortiges Berfolgen bee Taters, welcher einen Sut am Tatorte gurudgelaffen batte, gezeigt. Der erfte Teil der Abung gelang sehr gut, auch der aweite; doch war bie Abung nicht ihrem vollen Umfange nach zu bewerten, da der Humd an die Perfon des Täters gewöhnt war, was vor allem durch die Spielerei mit dem gurudgelaffenen But berraten wurde. Soll die Abung wirklichen Wert haben, dann muß fie mit vollständig fremden Personen ausgeführt werden. Hoffentlich wird uns der unermüdliche Hihrer bei der nächsten Prüfung damit überracken.

16. "Treff" fiel infolge eingetretener Erfrantung aus.

17. "Vord." Ein ichneidiger Dientilund, welcher ich ein Vortnumb bedeutengeseigert hat; iedoog bedarf er noch in nanden Keitungen tichtigter Rachbille, wie die Bewertungsklala zeigt. Ber Kibrer beigt die erforbertlichen Angel jum Dressen und batte auch den Hund aut in der Jand.

18. Sucie." Vegalgild des Fidores gilt dos 31 de Gelegie. Lucle du feine weientlichen Fortifartile lett der Leiten Strihme gemocht. Beim Jogen frei de Figh falut fie feitwarts ab. deim Weldung-liberbringen mutte fie auf dem Richterbringen dem Richterbringen des Richterbrings des Frührer Beführer ambelend voor, wodurch die Stündhin desfentit wurde.

20. und 21. "Rofa und Berta." Gin Baar tabellofe Schaferbunbinnen, bei benen es ben Richtern fcwer fiel, die eine ober andere als beffer zu bezeichnen, weshalb ich auch beide Sundinnen bier gemeinschaftlich anführe. Beide Gubrer find geborene Dreffeure und befigen große Rube, gepaart mit tabellofer Energie, gegenüber ihren Sunden. Beide Tiere arbeiteten mit einem bewundernsmerten Gifer; Berta hat fich feit der letten Brufung vorzüglich gemacht. 3ch bin überzeugt, baß beide Sunde bei ber nachften Brufung gang Außerorbentliches leiften merben.

22. "Lady." Die Hindin ift noch unfertig; sie und ihr Führer betrachteten bie Arbeiten als Spielerei. Auffallend war, daß die Hindin wie ein Rüde ichnilfelte: sie wurde aurildgezogen.

Wie aus der Prifungskala erstellich, ift die höchst erreichdere Punktaab 104; die bei der Prifung erzielte Höchstagt der trug 195. Es ist somit die erkreuliche Talgade zu verzeichnen, das der Horthoptik ein

febr mefentlicher ift. Außer ben aus ber Stala erfichtlichen Preisen und Chrenpreisen gelangten noch folgende Führerpreise gur Berteilung:

Berr Raufmaun Ctto Benge, Soeft. erhielt in Anbetracht feiner berborragenben Leiftungen auf bem Gebiete ber Dreffur und Guhrung bon Polizeihunden den Ehrenpreis der Stadt Jerlohn,

Berr Bol . Sergt. Spahn, Schmidthorft, 20 M in bar, Herr Bol. Serat. Bachmann, Merlobn,

einen Ehrenfabel.

Beitere Gübrerpreise erhielten die Serren : Pol. Sergt. Dithaus, Dortmund, Bol.-Bachtmeifter Budwig, Borbed, Bol.-Gergt. Renmann, Schmibthorft, Bol. Gergt. Biitfemeier, Duisburg-Meiberich, Schutmann Rod, Sagen i. 28., und Bol. Gergt.

Beder, Littenfcheid. 3d halte es für notwendig, bei diefer Gelegenheit ausbrudlich barauf hinzuweifen. bag es eine grundfalfche Auffaffung ift. menn ein Bubrer glaubt, er muffe einen hohen oder überhaupt einen Zührerpreis erhalten, weil fein Sund mit dem höchften ober einem boben Preis ausgezeichnet worden ift. Bei ber Berteilung ber Subrerpreife tommen andere Gefichtspunfte in Betracht. Gin Gubrer tann einen fdmierigen Sund, der feinen Preis betommen hat, both hervorragend gut borführen; wieder ein anderer Führer fann Fehler, bie er ale Dreffeur ober Buhrer früher befaß, abgelegt haben und fo als Guhrer beffer geworden fein.

Dem Berdieufte feine Krone! Unparteilichteit gegenüber ben Gubrern, gegenüber den Raffen - das verlangt der P. H. V. in erfter Linie von feinen Richtern.

Den guten Führern möchte ich mm ans Berg legen, ja nicht auf ihren Lorbeeren ansguruhen, sondern immer weiter gu arbeiten und namentlich auf dem Gebiete des Kriminaldienstes immer höberen Zielen augustreben. Immer und immer wieber muffen neue Abeen gefunden und verwertet merden; der Kriminaldienft mit feiner Bielfeitigfeit bietet biergu taglid Gelegenheit. Die übrigen Gubrer follen aber nicht bie Flinte ins Rorn werfen; die Prüfung foll ihnen bielmehr ein Anfporn fein, ihren Rameraben nachaufolgen. Bir müffen immer weiter ichaffen, immer mehr uns bem Sunde widmen, damit wir alle auf der Sobe anlangen, die mir erftreben.

Infolge eines Beidiluffes ber Breis. richter, bem auch ber Berr Musitellungs. leiter und ber Berr Bereinsporfigende bes P. H. V. beitraten, stelle ich hier folgendes ausdrudlich feft:

Es ift unbraftifch, unfertige Sunde an einer Boligeibundpriifung teilnehmen gu laffen. Auf ber Ausstellung machen fie überflüffige Arbeit und verzögern das Fortichreiten ber Prufung. Die hunde werden in der Dreffur verdorben, wenn fie fur bie Brüfung porbereitet werden. Die für ibren Transport und bie Reife bes Beamten ausgegebenen Gelber find zwedlos aufgewendet worden. Der Digerfolg des Sundes berutfacht Enttäufdjung bei bem Beamten, bei der Behorde, bei der Burgerichaft; das idiadet dem Sunde, dem Beamten, der Sache.

Es empfiehlt fich, recht viele Beamte als Bufchauer gu den Bolizeihimdbrufungen au entfeuben. Die Beamten feben, wie gearbeitet wird, was verlangt wird und was gemacht wird. Jeber Beamte lernt aus eigener Anschauung auf jeder Ausftellung; er lernt aber augerbem auch burch ftattfindenden Meinungsaustaufch. Reber Beamte fann bei biefen Beranftaltungen fich über die mannigfaltigften Fragen bei erfahrenen Praftitern Belehrung holen. Die den Beamten daffir gemabrten Reife. und Tagegelder machen fich erfahrungsgemäß beftens bezahlt.

Um ben Behörden bas Entfenden vieler Beamter zu ermöglichen, war die Prüfung abfichtlich auf einen Wochentag gelegt worben, weil Conntage nur wenig, vielfach gar feine Beamten im Dienft entbehrlich Die Babl eines Bochentags geichah auch deshalb, um überfluffige Bufchauer von der Beranftaltung fern zu halten. Die Bahl ber Buidjauer war infolgebeffen im Bergleich gu ben fonstigen Berauftaltungen erfreulicherweife flein. Gie beftanben aus ben Bertretern bon Beborden, Boligeibeamten aller Dienftgrabe, Genbarmen, Förftern und Sundeliebhabern. Prufungeplat war ftreng abgefperrt; auf ibm befanden fich nur die Richter, ber Giihrer, der Sund und der Berfucheverbrecher. Der Aneftellungsleiter beirat ben Blat uur, wenn es nötig war. Unfer erfter Borfigender und ber verdiente Borfigende bes Merlobuer Bereins perzichteten auf ibre Borrechte und mobnten ber Brufung auf der Tribune bei. Rein Beifallflatidjen, feine Burufe ftorten die Arbeit ber Sunde.

Und welche Folgen zeitigte bie Beranftaltung? Bang bervorragende Leiftungen bei Buhrer und hunden, fo daß das Richteramt, was ich mit befonderer Frende begrüße, ein recht schwieriges war. Ein Blid in bie Ctala zeigt, welch harte Rampfe ausgefochten murben. Deshalb murbe auch bie Gebuld ber Führer nach Beendigung des Ringens auf eine harte Probe geftellt. 23/4 Stunden maren für die Richter gur Seitfebung der Breife und Chrenpreife erforberlich. Ungeftort fonnten bie Breisrichter Diefes Mintes malten; felbit ber Borfigende des Jerlohner Bereins für Bundefport und 3agd, Berr Bichelhoven, blieb in vornehmer Beife ben Beratungen fern, gefdmeige benn, bag fich andere Berfonen, wie diefes bei einer früheren Brufung geschah, angemaßt hätten, die Richter durch ibre Anweienheit eventuell zu beeinfluffen. Mit einem um so kräftigeren Hurra wurden bann aber die Breisrichter beim Gintritt in ben Saal bon ber anwesenden Berfammlung begrüßt und laute Beifallstundgebungen bei Berlefung der Refultate lobnten bie Arbeit ber Richter. Durch bie Stiftung der vielen Chrenpreife, namentlich auch feitens der Stadtverwaltung und der herren Bereinsmitglieder zu Merlohn, mar es zu unferer Freude möglich gemacht, iebem porgeführten Sunde einen Ehrenpreis anguerkennen als Ermunterung au frifcher Beiterarbeit

Benn ich nun die eigentliche Briifung verlaffe und zu den gefelligen Beranftaltungen übergebe, fo fann ich auch nur Lobenswertes fagen. Die zwanglofe Bufammentunft bes 3ferlohner Bereins gu Ehren der bereits eingetroffenen Preisrichter und Subrer am Borabend ber Brufung geftaltete fich zu einer Sibelitas, wie fie ichoner nicht gedacht merden tonnte. Das am Brüfungstage in der Mittagsbaufe veranftalte Feftessen, zu dem anch die Spigen ber Beborben erichienen maren, geftaltete fich zu einer ehrenden Kundgebung für die beteiligten beiben Bereine. Bie bei ber gefamten Brufung, fo murben and bier mit ber genaueften Bunttlichfeit die daffir angesetten Beiten innegehalten.

Den Schluß ber Brufung bilbete bann noch ein gemeinfamer Rommers, welcher bei den Rlangen einer porguglichen Dufittavelle in bollfter Sarmonie berlief. Much bei biefen außerhalb des Rahmens ber eigentlichen Brufung ftebenben Beranftaltungen zeigte fich wieder bie borgugliche Sorgfalt in ber porbereitenden Tatigfeit der Jerlohner Berren. Mögen für die Folge famtliche Bolizeihundprüfungen von beinfelben Beifte befeelt fein wie die Aferlohner! Dem Berein für Bundefport und Jagb, Iferlohn, auch bon diefer Stelle aus ber herglichfte Dant für bie ebenfo felbillofe wie tattraftige Unter-Für ben P.H. V. aber ber ftiituna [ Bunich, auf der nunmehr betretenen Bahn ruftig meiterzuschreiten zum Boble und Beile ber gefamten Boligeihund. beweauna!

Better-Ruhr, im Juni 1907. Müller, Polizeitommifiar.

## Polizeihunde im Dienft.

Eine flotte Leiftung bat "Cafar", ein Boligeifund ber Generalbireltionber "Gecuritas"

In Lusern, ber fich icon im Altitoner Morb berborragend erwiefen hat, neuerbings gu berichnen. Melbet fich eines Abende bei Berrn Direttor Steinegger eine geangftigte Frau und gibt an, ihr achtjabriges Madchen fei nicht heimgetommen; man mochte es fuchen. Rachbem man Rleibungeftude bes Rinbes bon Cafar hatte beriechen laffen, begann bie Guche In ber halben Stabt an allen möglichen gaben borbel, ging ichlieglich bie alte Burichftrage binaus, und gegen 4 Uhr morgens machte ber Sund im naben Dorfe Ebiton bei einem Saufe balt. - Das Dabden mar bort; es hatte fich verirrt. herr Dajor Steinegger ließ fich anbern Tags bon bem Rinbe noch bie Route in ber Stadt berumzeigen, ba ibm Cafar anicheinend zu biel bin- und bergelaufen mar. Cafar war aber gang ber richtigen Gpur ge-(Boligeiblatt.)

### Allerlei.

Die Boligelhunde im Bermaltungsreich jete Stode Rechen in Er de Babe 1600. "Geben Radischammen fil ein Boliget-1600. "Deben Radischammen fil ein Boligetneben ber der Bennten von Littlichen Ungeführt fähigen, ihn auf Grund leiner sach innertigen madern, die Ruselfibere, die ber mertigen madern, die Ruselfibere, die ber Ruse berweiten, die der Frienkome und dem Tennsport den Berinden bei den kann der Berinder bei gestellt der in die kann der Berinder bei gestellt der in die kann der Berinder bei gestellt der in die befannt gewochen Bilterung bestiebten beiten kuntentabister unswindig an macht

Die biefigen Boligeibunde baben biefe Ibre Mufgaben gur größten Bufriebenheit ber Beborbe, ber Beamten und bes ordnungeliebenben Bublifums erfüllt. Die Sicherheit, Rube und Ordnung auf ben Strafen gur Rachtzeit ift benn auch feit ber Beit, wo die Rachtichusbeamten ftete Sunde mit fich ffibren, bebeutenb erhobt worben. Richt ein Diebftabl gur Rachtzeit ift gemelbet; Gartenbiebftable, bie frilber an ber Tagesordnung maren, find, nachdem bie Sunde einlge biefer Diebe einge. bolt und gestellt, andere nach bollbrachtem Diebstahl ausfindig gemacht haben, nur noch gang bereinzelt und in geringem Umfange borgetommen. Man bat bier auch Beweife bafür erhalten, bag ein geeigneter Sund einem bebrangten Beamten 8 bis 4 und mehr Angreifer bom Leibe ju halten vermag, woburch die Befabr. wie fie in folden gallen burch bas Berwenden einer Schugwaffe für Die Beteiligten felbit wie für bie unbeteiligte Umgebung borhanden ift, bollftandig bermieben wirb.

## Hans und Berd.

Beitschrift für belehrenbe Unterhaltung und Berbreitung nuglicher Renntniffe. Rr. 7. Beilage ju ber Zeitschrift "Der Genbarm". 1907/08.

## Unfer Rarten- und Planwefen.

Bon Oberfeuerwerfer Bemfe-Berlin.

(Rachbrud berboten.)

### Unterfchied gwifden Blan (Rarte), Rroft und Cfigge.

Bie icon aus ben Borterflarungen in Rr. 2 bes "Benbarm" bervorgebt, ift ein Blan unter Bermenbung guter Inftrumente und burch geichultes Berfonal angefertigt. Go. weit alfo bas Berjungungsverhaltnis bie Darftellung ber Gingelheiten gestattet, wird er ein genaues, berfleinertes Bild ber Birflichleit bar-3m allgemeinen wird bies bis gum Berhaltnis 1: 50 000 möglich fein; barüber binaus, bis etma 1:200 000, wird man icon vielfach von ber Darftellung fleinerer Gingelheiten, weiche weniger wichtig find, absehen mussen, um bas Bilb nicht zu übersüllen und baburch unüberfichtlich zu machen. Bei noch fleineren Dagftaben wird ber Grundrig nur in großen Bfigen gegeben werden tonnen und auch die Darstellung der Bodensormen witd sich nicht mehr so genau aussichten lassen. Das so gewonnene Bild wird wich des dacht mit Das so gewonnene Bild wird alfo nur ben michtigeren Grundrig (Gemaffer, Gifenbahnen, großere Berfehreftragen, Orte ufto.) und die großeren Bobenformen enthalten und beißt bann Rarte.

Rrofi gu behaupten.

Der Bert eines solchen beit den der ber ber flägdern gelt sowie ben für ber Uningme zu Gebote flechenden Stillemitterle abhängt fein und auch gelt bereit fläggeglicheft und Under ber der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der

Es sei hier nur an bie sännelle Vermarrung ber Jiline durch bie Müllichung don Busten, besonders in start bevöllerten Aggenden und Shahtjerichegisten, und an bie nur it größeren Jeitabläntiten wiederfeisende Berichtigung ober Keunafertigung bes Hommutentials ertimett, Seunafertigung bes Hommutentials ertimett, als bei einem Vlan gemäßte Möglich eine besonder Agenaue Dorsfellung leitenere Lingelbeiten im Grundrig ermöglichen und baburch bie Genaussjelt inderen.

Schwieriger gestaltet fich bie Darftellung ber Bobenformen. Dier gibt man teiner ber in Rr. 1 bes "Genbarm" für Blane an-

Soil mit bem Rroft in befonbere Bruer erreidt unrohn (Mundame einer Guu- ober Infallitäte, eines Ausgaberganget, eines Geinfallitäte, eines Ausgaberganget, eines Geinfallitäte, eines Ausgaberganget, eines Geinfallitäte, in der Stechtungen im Aufgabergen gestellt und der Stechtungen in 
Berad befonders Bedaumg trugen und bort on 
Welt gestellt gestellt gestellt und ber den 
Gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt 
Gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt 
Gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt 
Gestellt gestellt gestellt gestellt 
Gestellt gestellt gestellt gestellt 
Gestellt gestellt gestellt 
Gestellt gestellt gestellt 
Gestellt gestellt gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt 
Gestellt

Danbelt es fist um femelle krmittlung som menefeherin gar kranjangan som klusten ober strengen und der kranjangan som klusten ober som den som den som den som den som and bem Skrafid in filt um og spanngen. Die geforberten middigen Einstelleiten mit seenig offerten middigen Einstelleiten mit seenig offerten middigen Einstelleiten mit seenig over, bas bie Benautgiett berießen binter ber eines Breits gardifichtlet. Die ernfehrtigen Skanliganter (Orbb. Silet uits) with um eines Breits gardifichtlet. Die ernfehrtigen Stanliganter (Orbb. Silet uits) with um Stanliganter (Orbb. Silet uits) with um Gespenigt is Bei Elmgranung eines Malbest Gespenigt is Bei Elmgranung eines Malbest steniste ungangber" ober einlachter Eitfach mit steniste ungangber" ober einlachter Eitfach mit stelleite ungangber" ober einlachter Eitfach mit stelleite ungangber" ober einlachte Eitfach mit stelleite ungangber" ober einlachte Eitfach mit Stelleite ungangber ober einlachte Eitfach mit stelleite ungangber ober einlachte Eitfach mit stelleite ungangber ober einlachte Eitfach mit stelleite unt stelleite Stelleite stelleite unt stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite stelleite

 Die Innehaltung eines Mahftabes wird vielfach nicht möglich fein; bie wichtigften Rahe muffen beshalb aus ben Erlauterungen hervorgeben, 3. B. Flug etwa 6 m breit.

Recht, Ordnung und Geset.
Sobald das Geseth vorhanden ist, gibt es auch nur eins, was not tut, nur eins, was die Kobssacht des Staates dringend

verlangt — Gehorfam.
(Kriedrich von Sent, Deflaration ber Rechte.)

Rechtssprichwörter. Dit Kindern geviertelt, Wit andern halbiert:

Das ist, was dem Gatien Lon der Erbichaft gebührt. Und ist von den Großeltern Keins mehr am Leben, So wird ihm die ganze

Erblichaft gegeben

Zer überteinen Vebaulte bei Grölaliere erbält unden
Rindern umd Einfeln des Grölaliere terteit unden
Rindern umd Einfeln des Grölaliere Biete ein Bieter, degleichaltig, weisel Rinder den ibm. Neben Bieter, depleichaltig, dereile Rinder den ibm. Neben Bieter, debes Grölaliere erbäld ber Über, der bei deltre beken Grölaliere erbäld ber Über, der bei öhlire bekrölalier. Grönen onderen Bernombert, a. B. Einfel umd
Zantie des Grölaliere, erbäld er oder ble gange grölagen

den. (D. 1906 - State brittligen Stellierendertet.)

.

Bermaltungefunde. öffentliche Rommunalberbanbe finb Borpericatten, melde bie Bemobner eines beftimmt abgegrengten Teile bes Ctaategebietes umfaffen und fur ihr Webiet fotoobl bie 2Babrnehmung gemiffer obrigfeitlicher Angelegenbeiten als auch bie Bobliabrtepflege in mirtichaft. licher. geiftiger und fittlicher Sinfict in Form ber Gelbstverwaltung jur Aufgabe haben. Gie find hinficitich ihres Beftanbes und bes Umfanges ihrer Aufgaben, Rechte und Bflichten bon ber Staatsgewalt abhangig. Der Rreis ihrer obrigfeitlichen (politifchen) Rechte unb Bflichten ift burch bie ftaatliche Befengebung beitimmt. Obwohl ihr Birtungetreis ihnen bom Ctagte übertragen worben ift, find fie innerhalb biefes Rreifes boch felbftanbig und haben ein Recht barauf, bie Staatsgewalt in ben ihnen aufgetragenen Angelegenheiten gu vertreten und ihre Mufgaben burch eigene Befchliffe, eigene Organe und Geldmittel zu erledigen. In ihrer Berwaltung find fie ber Auflicht bes Staates unterftellt. Die Kommunalberbanbe find entweber folde boberer ober nieberer Orbnung. Rommunalberbanbe nieberer Orbnung find bie Gemeinden (Stadtgemeinden, Landgemeinben, Gutebegirfe, Gemeibeverbanbe. Rommunalberbanbe boberer Orbnung bie Rreife (Oberamtebegirte), bie Brovingen und bie biefen gleichftebenben Berbanbe. 218 Rommunal. verbanbe beiber Orbnungen ftellen fich bie Stadtfreife bar. 3m übrigen gebort jebe Bemei be einem Rreife, jeber Rreis einer Brobing Die Gigenicaft bes Rreifes und ber Brobing bereinigt in fich bie Stadt Berlin.
(Dr. bon Bitters Sandmorterbuch ber Breubiicher

Bermaltung. Leibzig, Rogbergiche Berlagebuchbanblung.)

### Allerlei Rat.

Um ein erfrissende und der Mittelligene des Geräuft der grunden, der mit mei ein Wisdamg den 10 Zeiten getrodmeten Matriam blatonaut, 2 Zeiten Erbeinjaure und 10 Zeiten Beltonaut in 10 Zeiten getrodmeten Matriam ber der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Mittelligen der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Schaffer der Sch

Der gelundheitliche Wert bes Ephants. Der Spinal i tien befömmliches Gemüle und fo feicht verbaumschapen in Wertod fommt. Sein Schreutige von der der Schreutig von der der Schreutig von der Schreutig von der Schreutig von der Schreutig von der Schreutig von der Schreutig von der Schreutig von der Schreutig von der Schreutig von der Schreutig von der Schreutig von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von der Verlage von

Attice Leinen odne meltered als Berbandseng ab benutpen, it nicht ration. Bielmedr verfahrt man domit solgendermehen: Man ichneibet das Leinen in Binden von girla 5 cm Breite, umfilch bleie mit verigem Gern und vität sie in geverogenigere Gedolfium. Dann vität sie in geverogenigere Gedolfium. Dann Den der girlander gerichten der die Wolfer gut ausgewahren, getrochnet und seit aufammenerofft.

Um gibes Atticife (chuel wetch au federe, wird uns logendes Kreinfore empelodien: Zienn das Bediere, in dem das Kleinfor empelodien: Zienn das Bediere, in dem das Kleinfor gelocht wird, Iart aulweltel, geich man — auf 750 Kramm Keitig ungefähr einem Konflectöffel dem gener Stomframmterein figus. Das Kleiffo, felbft wenn es dom einem alten Tiere ift, wird indent Deck gen dom dem Gerchaud und Gefdomad des Veranntweins bleibt nicht die gertingte Sour übrig.

geringste Spur übrig. **Weltes Gemuse wird frisch** burch Einweichen in schwachem Ratronwasser.

Auflofung ber Ratfelede aus Rr. 6.

Sofung bes Bitberratfels. Gefanguntericht. Bilung bes Zaufchratfels. Antter, Butter, Gutter, Butter. Edfung ber Bhramibe.

So
Ost
Post
Topas
Pastor
Ublung bes Bort[piels

Regen, Balt, Beber, habe, hans, Gold, Beit.
Degen, Bart, Beber, hafe, hand, Geld, Bein.
Dres ben.

Bofung bee Sahlenratfele.

## Der Gendarm.

Beitfchrift für bie Mitglieber ber

Koniglich Breußischen und reichständischen Gendarmerie, mit ben Beilagen Der Boligeihund und Haus und Gerd.

20, Juli 1907. - Geite 169/193,

Mr. 8.

Berausgeber: Robert Gerabach. Direttoe am "Raifer . 2Bithelm . Dant, Berein ber Golbaten. freunde. G. B." und an ber "Ramerabidaft, Bohlfahrts. gefellichaft m. b. 8." Berlin W. 9. Lintftrafe 11. Briefe und fonftige Genbungen find fteis au rid "Der Genbarm" ericeint biergebntaglich. Gefchfisftelle bes "Genbarm" Berlin W. 9. Minfftrafte 11. gebunben geliefert. Mingeigengebühr : Die Sgefpalt. Beile für Gefcafis. Beftellungen Begugepreis nimmt jebe Boftanftalt. und vermifchte Ungeigen 50 Bf., für jebes Bierteljahr DRt. 1,50. iebe Buchbanblung fowie bie für Stellenangebote und .gefuche Ginselne Rummern 30 Bf. Beidafteftelle entgegen. Inhaltebergeichnis. . Sauptblatt. Berfonalveranberungen . . . . . . Unreelle Musverfaufe . . . . . . . . . 170 Ehrentafel . . . . . . . . . . . DB. vom 31, 5. 07. Ausführung ber im Staatshaushaltetat porgejebenen Ge-Wu8tunftei balteaufbefferungen . . . . . . . . . . . . 171 Bet. bes Reichstal, pom 20, 6, 07 betr. II. Der Boligeibund. bas Gefen gegen ben perbrecherifden unb Der Anichaffungemert bes Bolizeihunbes . 187 gemeingefährlichen Bebrauch bon Spreng-Fragefaften . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Gefese und Berordnungstafel . . . . . 172 Der Genbarm als Rulturtrager . . . . 172 Aberführung von Dieben burch Farbitoff . 178 III. Dane und Berb. Erfenntniffe und Beichluffe. Unfer Rarien. und Blanmefen . . . . . 191 Recht. Orbnung und Gefes . . . . . . 192 I. Reichsgericht . . . . . . . . . 174 Rechtsiprichwörter . . . . . . . . . . . . 192 II. Rammergericht . . . . . . . . . 175 Bermaltungefunde . . . . . . . . . . . . . . . 192 III. Breufifches Oberberwaltungsgericht 177 Mfferlei . . . . . . . . . . . . IV. Banerifches Oberftes Lanbesgericht 177 Samiliennachrichten . . . . . . . . . . . 193 V. Reichsverficerungsamt . . . . 178 VI. Schöffengericht . . . . . . . . . 178

Batangenlifte. - Angeigen.

5. Jahrgang.

## Unreelle Ausverfäufe.

Ein Beitrag gur Rebifion bes Reichsgefetes fiber ben unlauteren Bettbewerd vom 27. Dai 1896 Bon Boligeirat a. D. Trabers, Lugern.

(Rachbried berboten,)

Bereits 6 Rabre bor bem Erlag bes obigen Gefetes hatte ich in der Rr. 22 ber beutschen Gemeinbe-Beitung in Berlin bom 31. Mai 1890 einen Auffat mit der llberichrift: "Bolizeiliche Magnahmen gegen unreelle Musberfaufe" öffentlicht, worin ich, bon ber Boraus. fegung ausgebend, bag bie Boligeibehörben auch ohne Spezialgefete allgemein gum Ergreifen bon Brabentibmagregeln gur Berbfitung ftrafbarer Sandlungen berpflichtet find, auf gemiffe Rotbebelfe aufmertiam machte, um ben Difffianben in bem Muspertaufsmefen fo lange einigermaßen abgubelfen, bis bie Gefengebung Baubel ichaffe.

Ingwifden ift bies burd obiges Reichsgefet gwar geichehen, aber trot feiner elffahrigen Birffamteit hat die Bahl ber unreellen Ausberfaufe taum abgenommen. Bir lefen in den Inferaten ber Beitungen und auf Blataten an ben Schaufenftern noch immer "Saifonausperfauf", noch lange bevor bie Gaifon ihrem Ende nabt, "Musberfauf megen Inbentur" wozu boch jeder Raufmann alliabrlich gefetlich verpflichtet ift und es eines Musverfaufs feineswegs bedarf, "Haumung s. ausbertauf", ale ob nicht jeber Rauf. mann mit feinen Baren raich räumen wollte, "Musberfauf megen Beichafts. berlegung", oft nur bon einem Saus ein Rachbarhaus, "Konfursaus. bertauf", nicht in bem Ginne, bag ber gerichtlich bestellte Konfursberwalter ben-felben leitet, sondern daß irgend ein Beichaftsmann einige aus einer Ronfurs. maffe erftandene Baren zugleich mit feinen eigenen Barenbeftanben jum Bertauf aubietet, um unter biefem Aushangefchilb lettere beffer an ben Dann au bringen, wobei nicht felten ein einziger Ronturs in ein und berfelben Stadt gleichzeitig mehrere Musbertaufe erzeugt. Diefe und noch viele andere Bormande werden gebraucht, um dem Bublifum porzutäufchen. es banble fich um reelle Ausperfäufe, bei welchen insgemein die Baren billiger, meift aum Gelbittoftenpreife ober fogar noch unter bemfelben abgefett an merben pflegen, mabrend dies bei folgen unreellen Musbertaufen in ber Regel nicht ber Gall ift, menigftens bie Beichaffenheit ber Bare

bem Preife nicht entipricht.

Ties alles hat in den Areisen der Solsvertrump die Übergaugung beläuft, daß das Reichsgefes zur Besämptung des unlauteren Reitthewerdes bringend der Köndberung bedürft, und der dishering Staatsferterär des Jimern Graf dom Gotadowsky hat auch bereits die Revision desfelden beitnumt zugesqut und der einige ziet eine Kommission zur Borderatung in das Reichsglichgamt bereiten.

Soll das Gefeg im Bahrbeit verbeffert werden, in mig vor allem mit dem Upportunitätspringip gekrochen und jede Zuwidersgandlung ohne Strafantrag ex officio verfolgt werden. Unterdenn mitgen in dasselbe gewisse abministrativ polizettige Vestimmungen aufgenommen wetden, welche eine größere Einsfantrag und fädreren Sontrolle biefer unreclien Aus-

berfanfe begweden.

Burgeit ift nur ben benachteiligten Gemerbetreibenben berfelben ober einer bermandten Branche ober ben Berbauben gur Förderung gewerblicher Intereffen (ben Innungen, taufmannischen Bereinen ufm.), fomeit fie überhaupt prozegfähig find, ein Recht gum Strafantrag ober gur ftrafrechtlichen Berfolgung auf bem Bege der Bripatflage gefeslich augeftanben und von der Staatsammaltichaft foll die öffentliche Rlage nur ba, wo ein öffentliches Intereffe borliegt, erhoben merben. Bir vertreten aber die Meinung, daß die Ab. ficht bes unreellen Musperfaufers meniger barauf gerichtet ift, die Gefchaftslente berfelben Branche ober bie Ronfurreng als vielmehr bas taufende Bublifum im allgemeinen zu benachteiligen, alfo einen großen Intereffentenfreis gufchabigen, und dementfprechend follte die ftrafrechtliche Berfolgung ftets bon Amis wegen obne Strafautrag einzutreten baben; mindeftens aber follte auch bem gefchäbigten faufenben Bublifum die Stellung des Strafantrags und die Berfolgung durch Brivattlage geftattet merben.

Eine strafrechtliche Berfolgung von Units wegen würde sig sig sie von beshalb allgemein empfehen, weil es sig het vielen tolden unreclien Ausverfaufen nicht seiten auch um einen verschieberten Betrug handelt. Solange aber der Musverfäufer weiß, daß er aumeiß nur eine Brivatslage seiner Soufurrend, au gewärtlen bat, darf es

nicht munbernehmen, wenn folche Musvertäufe unter allen bentbaren Mushangeichildern weiterblüben: benn abgefeben babon, bag man fich ju einer Bribatflage, weil fie Beit und Geld toftet, nicht fo leicht entichliekt, fteht noch au befürchten, bak, wenn ber oft ichwierige Beweis miflingt, ber Beflagte ben Spieg umbreht und gegen ben Antragfteller eine Berleumdungsflage erhebt. Bie lage aber ber Fall, wenn in einer fleineren Stadt gar fein Bewerbetreibender der gleichen ober ähnlichen Branche, also fiberhaupt fein Antrags. berechtigter vorhanden oder die wenigen Raufleute gleicher Branche fo eng unter fid perbunden maren, bag feiner bem anderen zu nahe treten ober ihm weh tim möchte? Da maren ja die geschädigten Raufer ohne jeglichen Rechtsichus!

Feener merben in bem gebachten Feelingerleis gelichte abministrationen Washnahmen aus Werbiltung ober Einsperichtung und auf Kontrolle lodger Missperfalle felpt bermißt. Dass beglätigte ölterreichliche Gefelb vom 10. Januari 1955 und bas Gefelb vom 10. Januari 1955 und bas Gefelb vom 10. Januari 1955 und bas Gefelb vom 10. Januari 1955 und bas Gefelb vom 10. Januari 1955 und bas Gefelb vom 10. Januari 1955 und bas Gefelb vom 10. Januari 1955 und bas Gefelb vom 10. Januari 1955 und bas Gefelb vom 10. Januari 1955 und bas Gefelb vom 10. Januari 1955 und bas Gefelb vom 10. Januari 1955 und bas Gefelb vom 10. Januari 1955 und bas Gefelb vom 10. Januari 1955 und Gefelb vom 10. Januari 1955 und Gefelb vom 10. Januari 1955 und Gefelb vom 10. Januari 1955 und Gefelb vom 10. Januari 1955 und Gefelb vom 10. Januari 1955 und Gefelb vom 10. Januari 1955 und Gefelb vom 10. Januari 1955 und Gefelb vom 10. Januari 1955 und Gefelb vom 10. Januari 1955 und Gefelb vom 10. Januari 1955 und Gefelb vom 10. Januari 1955 und Gefelb vom 10. Januari 1955 und Gefelb vom 10. Januari 1955 und Gefelb vom 10. Januari 1955 und Gefelb vom 10. Januari 1955 und Gefelb vom 10. Januari 1955 und Gefelb vom 10. Januari 1955 und Gefelb vom 10. Januari 1955 und Gefelb vom 10. Januari 1955 und Gefelb vom 10. Januari 1955 und Gefelb vom 10. Januari 1955 und Gefelb vom 10. Januari 1955 und Gefelb vom 10. Januari 1955 und Gefelb vom 10. Januari 1955 und Gefelb vom 10. Januari 1955 und Gefelb vom 10. Januari 1955 und Gefelb vom 10. Januari 1955 und Gefelb vom 10. Januari 1955 und Gefelb vom 10. Januari 1955 und Gefelb vom 10. Januari 1955 und Gefelb vom 10. Januari 1955 und Gefelb vom 10. Januari 1955 und Gefelb vom 10. Januari 1955 und Gefelb vom 10. Januari 1955 und Gefelb vom 10. Januari 1955 und Gefelb vom 10. Januari 1955 und Gefelb vom 10. Januari 1955 und Gefelb vom 10. Januari 1955 und Gefelb vom 10. Januari 1955 und Gefelb vom 10. Ja

In Diefen Landern bart fein Musverlauf angefündigt ober begonnen werden ohne eine vorgangige polizeiliche Erlaubnis, por beren Erteilung ein Gutachten ber Sandels- und Gewerbefammer fowie der Benoffenichaft, melder ber Bewerber angehört, eingeholt merben foll. Die Erlaubnis foll nur auf bie Dauer bon 3 Monaten erteilt und fann höchftens auf Jahresbauer verlängert merben. Sie foll bermeigert merben, wenn ber Bewerber fein Gefchaft nicht mindeftens 2 Jahre in ber Gemeinde hatte; auch foll fie bem gleichen Geschäftsinhaber nur einmal innerhalb dreier Jahre erteilt merben. Der Musvertauf barf fich nur auf die in einem Bergeichnis aufzuführenden Baren erftreden; die Bolizeibehorde ift berechtigt. dem Bertaufslotal entipremende Revifionen borgunehmen. Babrend bes Auspertaufs barf fein Rachichub von Baren ftattfinden. Falls ber Musberfauf fich über die bewilligte Beitbauer ober auf andere Baren erftredt, findet Schliegung bes Gefchafts und Beichlagnahme ber Baren ftatt. Die Anfundigung des Musvertaufs muß unter Ausichluß aller unwahren Anpreisungen erfolgen. auf bie fogenannten Rabattberfäufe finden diefe Beftimmungen finngemäße Anwendung. Gerade mit lettereu wird auch in Deutschland viel Schwindel getrieben, wo gerade die großen Warenhäufer und Ramidigefdiafte es find, welche bas Publifum durch die Unfundiaungen: "Bon beute ab verfaufen wir, um ichneller zu räumen (oder wegen vorgerückter Saifon), alle Baren unter Bewilligung von fo und fo viel Prozent Rabatt!" an-Ja, gemiffe Gefchafte haben Inden. fogar allwöchentlich bestimmte fogenannte Rabattage, welche in ben Tagesblättern und burch Blafate pompos angepriefen werben. Das Publifum wird baburd) in ben Glauben verfett, billiger gu taufen, ohne daß es irgend eine Rontrolle bat, ob diefer verfprochene Rabatt auch wirflich ein folder ift.

Schlieblich fei noch bemertt, daß bas ermählte Schweizer Geleg auch die practific Befrimmung trifft, das, wer ohne Grund sich weigert, eine öffentlich angefrindigte ober ausgestellte Marr zu bem ausgesehnen Preise abzugeben, sich firafbar macht und das die Solizieblorde in biefem Falle bie sofortige Entfermung biefer Maren ("Vochögde") aus ben Schul-

fenftern anordnen fann.

## Minifterial-Erlaffe und Befanntmachungen.

Berfügung bom 31. Mai 1907, betr. bie Andführung ber im Staatshaushaltsetatfür 1907 borgefehenen Gehaltsaufbefferungen.

1. Im ber bießährigen Geholtsaufselferung find Beamte ber allgemeinen Wetrontium, und ber Betrontium, und ber Betrontium, und ber Getrontium, der betreine Stenen mittele Betrontiumgen genochmungen mur lorgen berringen Benneten erforbertig, under an der Geholtsaufbeilerung bertägen Beloit an, der Geholtsaufbeilerung bertägen Beloit b. 36. ober vorter übernommen noveten inb. Rur Stegdung ber Befolbungsverfaltnige bieter Benneten nicht Oliganebs beführunt:

2. Berben an der Gehaltsaufbesterung beeitigte Beante jum 1. Abril d. 38. besjädert oder aus dienstlichen Rücklichten in andere Stellen verletz, die ist der Gehaltsbemessing die der neuen Stelle derjenige Gehaltsau gugrunde zu legen, welcher überen in der früheren Allen nach den neum Gehaltsägen am 1. April d. 38.

aufteben murbe.

B. Wenn ein Beantier, ber nor bem 1. April 1907 aus einer ber an ber Gehaltsinderung beteiligten Beantenflügien in eine andere Gtabfiele übergeifügt is, beim Berteiben in ebe vorher von ihm belleibeten Gtatsierle nach ben neuen Gehaltsigen am 1. April b. 32. doer bei bem ersten Mutriden in der früheren Gielle nach dem 1. April b. 32. der in boberen Gehalt bezogen haben oder beziehen würde, als ihm in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in

A. Bei der nach 3iffer 3 erfodetlichen Kachprilung der Gebellsserfallniffe twerden in der Dauptlacke bormalige Gendormea und Gemupmanner im Frage fommen, die öhne boraufgegangene Benisonierung wordern Löptil 1907 in ihren jeigiene Actoffellen zur Amfellung gelangt find. Hie Gendormen und Schupmanner find die Gehoffliche wom 1. April 1807.

| folgendermaßen |        |         | geregelt: |  |    |  |  |  |  |  |      |   |
|----------------|--------|---------|-----------|--|----|--|--|--|--|--|------|---|
|                | Anfang | @gehalt | ī         |  | ٠. |  |  |  |  |  | 1400 | M |
|                |        | Jahren  |           |  |    |  |  |  |  |  | 1500 |   |
|                | . 6    |         |           |  |    |  |  |  |  |  | 1600 |   |
|                | . 9    |         |           |  |    |  |  |  |  |  | 1700 |   |
|                | . 12   |         |           |  |    |  |  |  |  |  | 1800 |   |
|                | _ 15   | _       |           |  |    |  |  |  |  |  | 1900 |   |

Nach den borstehenden Sägen ist bei den aus der Gendarmerte oder Schusmannschaft ohne borderige Rensionierung Dor bem 1. April 1907 übernommenen Gendbarmen und Schusmannern des am 1. April 1907 auffändige normale Gebalt ber früheren Stelle in der Weife zu ermitteln, dab

- a) bie Dienstgeit als Genbarm ober Schutzmann seit ber Erlangung bes Livilversorgungefceins.
- b) die Dienstgeit als etatsmäßiger Beamter ber allgemeinen Berwaltung ober ber Berwaltung ber bireften Steuern bis
- aum 31. Marz 1907 und c) ber bestimmungsgemäß anrechnungsfäßige Teil ber bazwischen liegenden bidtarischen Beschäftigung

insgesamt als Dienstgeit in der Gendarmerie oder Schupmannschaft zugrunde gelegt wird. Kach dem in dieser Weise ermittelten Normalgehalte der früheren Stelle sind das Besoldungsbienstalter und das Gehalt in der neuen Stelle seitzuseten.

5. Oberwachtmeister der Landgendarmerie sowie Abreilungsboodmeister der Schulmannstoder und Schulmannstoodmeister, delde ohne dorherige Benisonierung dor dem 1. April d. 3. diernommen find, sallen unter Jisfer 3 bes vorliegenden Erfasse. Die Gegalifäge diefer Beauten betragen vom 1. April d. 3. die:

|               | Bir Obermacht-<br>meifter ber Land-<br>genbarmerte und<br>für Abteitum de<br>machtmeitter ber<br>Schubmannichaft | Får Schuhmanne<br>wachtmelfter |  |  |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| Unfangegehalt | 1 700 M                                                                                                          | 1 600 M                        |  |  |  |
| nach 3 Jahren | 1 900 "                                                                                                          | 1 750 "                        |  |  |  |
| , 6 ,         | 2 100 "                                                                                                          | 1 900 "                        |  |  |  |
| , 9 ,         | 2 250 "                                                                                                          | 2 000 "                        |  |  |  |
| . 12 .        | 2 400                                                                                                            | 2 100                          |  |  |  |

8. Ein. Hochmohlgeboren ersuchen wir ergebenit, die nötigen Rachprüfungen baldaesalligist vornehmen zu lassen und die zu bewilligenden Gehaltzulagen vom 1. April d. J. ab anzuweisen.

Berlin, ben 31. Mai 1907.

Der Finangminifter. Der Minifter b. Innern. Frbr. b. Rheinbaben. 3. M.: b. Riging.

Befanutmachung, betreffend bas Gefeig gegen ben bedvechertischen und gemeingefährlichen Gebrauch ben Eprenghoffen. Bem 20. 3mit 1907. Mi Grund bes § 1 Mil 3 bes Geiges gegen ben verdrechtischen und gemeingefährlichen Gebrauch von Geprengfoffen vom 9. Juni 1884 (Reichs-Geight. S. 61) bat ber Umbestat beidolfen.

1. die Bestimmung unter Ar. IA Jisse 1 der Bestamtmachung vom 29. Hrit 1303 (Reichs-Gefeght. G. 211). betrreffend dos Gelety gegen den verörecherlichen und gemeingelädrichen Gebrauch von Spreagitossen, das ju anderen: alle zum Schießen aus Handieuer-

offen, oagin zu andern; alle zum Schiehen aus Handfeuerwaffen und Böllern fowie zur Jeuerwerferei und zum Sprengen dienenden, aus Salveter. Schwefel und Koble

ous Salpeier, Schwefel und Roble bergefellen Auber; 2. unter Ar. IA ber erwähnten Belanntmachung als neue Ziffer 4 aufgunehmen: 4. der Sprengtioff "Cahlott", ein zu festen Katronen gevreites Gemenge von Kalisalbeter (20 bis 70 Brogent).

Ruf (minbeftens 8 Brozent), Schwefel, Belluloje und Eifenfulfat. Berlin, den 20. Juni 1907.

Der Stellvertreter bes Reichstanglers. Graf bon Bofabometn.

## Gefet: und Berordnungstafel.

Brenden. Grundfage bett. Erfinstung dom soften ber Bechtsbille ober fonntigen Beifinabsleftung in gerächtigen Angelegenbeiten. — Redel. 18, 175. — AUS. Dom 24. Hand 1907 bett. ben Kutomobilverfedy auf Griegen. — 2004. Don 100 Juni 1907 bett. Grenden. — 60. 146. Don 100 Juni 1907 bett. Ertweiterung bes Stabltreifes Dannobert. — 66. 56.

Elfan-Lothringen. DB. v. 81. Mai 1907 betr. Gefangenen-Sammeltransport. — Leil. 3. R. u. Bez. HBL 1907. 23. —

## Der Genbarm als Rulturtrager.

Daß bie Gendarmerie infolge des Aniebens, weiches der einzelme Gendarm in einem gemischtlerachigen Landestell bei der Bevölferung au gewinnen weiße, einen nicht au unterschäbenden Einflug augunten des Deutschlums ausbilt, legt derr Dr. Ruland-Coltmar in einem "Die elschelotigtringische Angea als Kulturtrage" beitetten, in der Straßburger Post erschienenen Auffat dar, aus dem wir nachsolgend das für unsere Leser Wichtigste zum Abdruck bringen. Herr Dr. Ruland schreibt:

"Einer befonderen Erwähnung bebarf noch ber giinftige Ginflug, ben ein Rebenzweig der Armee, die Gendarmerie, gerade im Essas gugunsten des "Deutschtuns" ausübt. Die Einrichtung, nur die besten Elemente bes Unteroffizierforbs ber Genbarmerie einzuberleiben, bat fich im Elfaß reichlich belohnt. Der "Berr Gendarm" befigt bier gumal auf bem Lande eine Bertrauens. ftellung gang eigener Art, bie bem "Deutschtum" gerabe in unserem Sinne bon großem Rugen ift. Ber Belegenheit gehabt hat, bier Beob. achtungen zu machen, wird diese Auffassung bestätigen. Der "Gen-darm" ist auf dem flachen Lande braufen wie hoch oben in den Gebirgeborfern gewiffermagen ber unparteifiche Bertreter der Regierung. Er ift es meift viel mehr als der "Berr Maire", ber feine Freunde und Feinde hat, der es allen recht madjen muß, wenn er wieder ge-wählt fein will. Alles das gibt es beim Genbarmen nicht. Er gemabrt nicht nur Schut, fonbern auch Rat und Silfe. Bang toftliche Ginblide tann man in diefe Bertrauensftellung bei Familienzwistigfeiten, besonders bei Chescheidungen erleben, bei benen ber "Berr Genbarm" als erfte Inftang angegangen worden ift. ben gerichtlichen Berhandlungen geigt fich oftmals, daß ber "Gendarm" die Berhältniffe ber Bevölfernug ausgezeichnet kennt und sich allgemeinen Bertrauens erfreut. Dagu fommt, daß die berittene Genbarmerie auch auf einem anderen Gebiet vorbild. lich wirft, welches ich nur nebenher ftreifen möchte. In Elfaft. Lothringen liegt - abgefeben bon einigen Begenden des Unterelfaß - die Pferde-Bucht noch fehr im argen. Stallungen, Bartung und Pflege ber Pferbe tonnen fich mit Baben und ber Schweiz, gefchweige benn mit Rorddeutschland, im allgemeinen nicht meffen. Run fieht ber Bauer, wie ber "Berr Genbarm" für fein Pferb forgt, wie es gewiffermaßen au feiner Familie gehort, wie gut er es bebandelt und wie blitfauber es ftets aus dem Stall kommt! Das ift ein gutes Beispiel und wirkt borbilblich.

So erweift lich neben ber Schule bei Krmen als berbortzagneber Gionler bes Deutschund in beim Sinne bes Deutschund in beim Sinne bes Beutschund in den in beim Sinne bes Bortes. Das ift um so nödiger, als das "Franzosentum" in seinem ebertimerung an den Stang der Ginnerung an den Stang ber Ginnerung in den Stang ber Ginnerung der Stang ber Stang

Jeber, der die Beräältnisse in den östlicher brussischen Landeskellen, besonders in der Proding Bosen, näher tennt, wird und darin recht geben, daß das hier bom Esch Lottkringen Gesgate auch auf die Berhältnisse in unserer Ostmart autrisse.

## Ermittlunge: und Erfennunge: bienft.

Aberführung bon Dieben durch Farbftoff. Bon Brofeffor Dr. Sans Groß, Grag.

Su der interessanten Wittellung des dern Kriminaltvachtneister Hortmann-Bitten, die in der Ar. 23 des "Gendarm" gebracht wurde, möchte ich eine alte Geschächte ergößten, zum Tell, weil sie lustig ist, zum Tell aber auch als Barunna.

Mis ich vor 32 Jahren heiratete, hatte ich - ich war damals Gerichtsadjunft in einem fleinen Stabtden ber öftlichen Steiermart - ein reigendes fleines Bauschen außerhalb des Städtdens gemietet, in bem wir prachtig wohnten. Das Sauschen geborte aum Grundbeite eines wohlhabenden Burgers, der in einem Sintergebande gur Aufficht bes Grundes ein Chebaar untergebracht batte. Diefe beiben Leute murben von uns zu gelegentlichen Dienftleiftungen verwendet. Ginmal teilte mir unn meine Frau mit gewichtiger Miene mit, der weibliche Teil des Chepaares, fie hieß Rofa, bestehle uns, fie laffe Geife mitgeben. Die Geife murbe fehr fendt geliefert, fie murbe baher zerfdmitten und auf bem Oberteil bes Berbes gum Trodnen aufgeschichtet: Die Rofa batte es baber

nicht schwer, wenn sie Seise naschen wollte.
Der Zall retzte unich und ich wollte mich vor meiner jungen Zau antszeichnen. Ich nahm ein Stild Seise, bohrte ein Loch hinein, filllte es mit Fuchlu und falos das Loch oben wieder mit Seise. Dann wurde das Stiid oben bingelegt, recht bequem aum Rehmen, und die Magd murbe angewiesen, diefes Stud ja nicht gu permenben.

Kurze Zeit darauf wufch die Rofa binter bem Saufe ihre Bafde; ploplich ertonte ein ichredlicher Schrei, die Roja rief: "Silfe, Silfe, id) verblute" - und fant ohnmächtig dabin. Das Baffer im Baichtrog fah in der Lat ans, als ob man ein Schwein barin geichlachtet batte. Erft nach langer Dube gelang es, die Rofa unter Anwendung pon Effigitromen an fich au bringen: fie fagte, fie babe fich mit einem Blasfplitter, ber unter die Bafche geraten fein muffe, bei der Arbeit die Bulsadern burchichnitten und miffe nun fterben. Endlich tonnte man fie babon überzeugen, daß fie unberlest fei, daß es aber gut mare, frembe Geife in Rube au laffen.

3ch habe aber damals beschloffen, folche Erperimente lieber nicht mehr zu machen; benn die Roja war noch tagelang fo blak. als ob fie wirtlich fürchterlich geblittet batte.

## Straf- und Berwaltungerecht und Strafprozeß.

## Grtenntniffe und Beichluffe.

Die mit einem Stern bezeichneten Ertenntniffe und Beichluffe, ble uns bon unferen Sonderberichterstattern gellefert find, buffen ohne unfere fuffimmung nicht jum Abbrud gerbacht werben. Bie Schrijtleitung.

### I. Reichegericht.

Dentiches Reich. Spielfartenftempel. Benn die Stempelfteuer einmal bezahlt ift, tann es nicht barauf antommen, ob ber Stembel auf ben Spielfarten noch fichtbar ift ober nicht. Gine Beftrafung megen Bermenbung bon Spielfarten, beren Stempel veridimunden ift, tann nicht erfolgen. - Entich, bes RG, bom 13. Juni 1907 gegen Taudmik und Gen.

"Dentiches Reich. Religionsvergeben. Offentlichfeit einer Bereinsversamminng. Die Behauptung, die Bibel fei ein Bligenbud, ift eine Befdimpfung einer Ginrichtung ber driftlichen Rirche, nämlich ber Bibel in ihrer dogmatifchen Bedeutung für die Lebre des Chriftentums.

Eine Bereinsverfammlung, gelegentlich beren diefe Befdimpfung erfolgt, ift, felbit wenn fie auf die Mitalieder bes Bereins beschräntt bleibt, dann nicht als gefchloffene Gefellicaft angufeben, wenn jedermann, der fich ein Mitaliedsbuch ausstellen laft. gegen Bezahlung eines geringfügigen Gintrittsgelbes als Mitglied aufgenommen wird.

Ein Berein, ber gwar auf beut Babier eine nachprufung ber Aufnahme neuer Mitalieber durch ben Borftaud porgefeben hat, aber feine Melbung beanstandet, bildet feinen individuell bestimmten Areis von Berionen. Das aum Latbeftand bes § 166 SteB. erforderliche Mertmal ber Offentlichkeit ift mithin gegeben. - Eufich. bes RG. gegen ben Redaftenr bes Sarburger "Bolfsblattes" Rarl Bielfe vom 27. Juni 1907. ra.

Dentiches Reich. Dauernde erhebliche Entftellung im Sinne bes § 224 St@B. Danernd erheblich entftellt ift auch, wer infolge Berfürzung eines Oberfchentels bintt. Das Gefet berlangt nicht, baf bie Berunftaltung bei jeber Körberhaltung bes Berletten beffen Gefamtericeinung ergreift. Das Leben erforbert in feinem regelmäßigen Berlauf abmedfelnb Rube und Bewegung bes Körpers. Richt ber eine ober der andere diefer Buftande ber Rube und Bewegung ift ber regelmäßige, fondern jeder bon ibnen ein regelmäßiger. Jede Körperhaltung, das Stehen, Sigen, Geben zeigt ben Menfchen in feiner regelmanigen Gefamtericheinung. Gine nur beim Geben gutage tretende Berunftaltning berliert baburch nicht die Eigenidaft der Entftellung, daß fie beim Stehen und Gigen nicht mabrnehmbar ift.

3ft die Befamtericheimmg beim Geben burch bas Sinten mefentlich beeintrachtigt. fo fommt es nicht barauf an, bag ber Berlegte ichon an fich eine unansehnliche Berfonlichkeit ift. Auch eine wesentliche Steigerung ber porhandenen Uniconheit ber Besamterscheinung ift eine Entstellung im Ginne bes § 224 StiBB. - Entid. 2. Straff. RG. bom 1. Februar 1907, II 56/07. Bank 39, 419.

Dentiches Reich. Biffentlich faliche Anfchuldigung. Boligeimache ale "Behorbe" im Ginne bes § 164 SteBB. Es genugt gur Beftrafung aus § 164 StBB. nicht, bak die wiffentlich falfche Anzeige irgend einem Beauten bes Boligei- ober Gicherheitsbienftes gemacht wird. Sie muß vielmehr bei ber Beborbe erfolgt fein. Eine bem unteren Beamten bes Polizeidieuftes erftattete Augeige gilt erft dann als "bei einer Beborbe" erftattet, wenn ber Beamte fie bem Billen bes Unseigenben enthrechend an die Behörde intlächlich weitregegeben den Gleichgüllich jit, ob der Beaute die Angeige in den Nieulräumen seiner Behörde entgegengenommen hat. Buch die Entgegennachne in den Diensträumen ih nur dann von Bedeutung, wenn der Beaute specke Gutagegennachne von Angeigen zur Bertretung seiner Behörde ernach gibt.

Berliner Bolizeireviere find als Unterabteilungen bes Polizeibloge prafidiums Teile diefer Beborbe felbit. Die Ariminalwachtmeifter und erften Ariminalidiupleute find gur Bertretung bes Repiers binfichtlich ber Entgegennahme bon Strafangeigen ermaditigt. Gine bon ihnen aufgenommene Anzeige gilt also als bei der Behörde erstattet, auch wenn fie noch nicht weitergegeben ift. Es unterliegt auch feinem rechtlichen Bebenten, eine in ihrer Gecenwart von einem anderen Beamten aufgenommene Anzeige gleich zu beurteilen. Anders liegt der Fall, wenn die Anzeige auf ber Bache des Reviers in Abwesenheit der gur Bertretung der Behorbe (bes Reviers) ermachtigten Beamten bon einem beliebigen Schutymann aufgenommen wird. - Entid. 5. Straff. 98. bom 8. Januar 1907, V 797/06. 9b. 39. 358.

## \_\_\_\_

II. Rammergericht. Brennen, Leidentransport, Gine Boligeiverorduung, die aus Berfehrsrücklichten vorschreibt, daß Leichen nur zu Wagen nach dem Friedhof beforbert werden dürfen, ift rechtsgultig; fie findet ihre Stute im § 6 b des Polizeiverwaltungsgefebes, der bie Ordnung, Gicherheit, Leichtigfeit und . Bequemlichteit des Bertehrs auf der öffentlichen Strafe bem polizeilichen Ber-Eine foldie ordnungsrecht unterftellt. Bolizeiverordnung stellt sich als Transportordning dar und hat den 3wed, den öffentlichen Berfehr ju regeln. Es tann dahingestellt bleiben, ob auch § 6 f bes BolBermGef. - Gorge für Leben und Gefundheit - anwendbar ift. In der beiben Jahreszeit tann das Tragen bon Leichen, besonders an auftedenden Arautheiten Berftorbener, für die Eräger Gefabren bringen. - Eutid. 1. Straff. Al. bom 3. Juni 1907 in Cachen Bonkoll-Birtenbain. E. D. St.

"Preugen. Irrtum über bas Bestehen bon Aussährungsborichriften. Der Jertum über bie im Bildichongeset selbst feitgesetten Schonzeiten ift Jertum über ein Strafrecht, also als Rechtsiertum nicht ent-

fculdbar, ichust nicht vor Strafe. Unders verhalt es fid mit bem grrtum fiber bie vom Bezirksausschuß abweichend festgefetten Schongeiten, gu beren Regelung bas Bilbichongefet Diefe Beborbe ermächtigt. Sier tann Beitrafnng nur eintreten, wenn trot Reuntnis ber Befanntmachungen bes Begirksausschusses oder in der irrigen Weinung, daß solche Bekanntmachungen nichts rechtsverbindlich find, wiffentlich bagegen berftogen wird. Richt bagegen, wenn dem Ruwiderhandelnden die Betanntmachungen nicht befannt find, und er nur die Einzeichnungen ber Schonzeiten auf bem Jagbichein für maßgebend er-achtet. - Entich. des 1. Straff. bes AG. bom 6. Juni 1907 in Cachen Danfert-Ronigeberg.

" Brengen. Fortbilbungeichnle. festfegung des Stundenplanes ber Fort. bildungsichule müffen nach § 142 6mD. bie beteiligten Arbeitgeber und Arbeiter gehört werben. Rur bann erhält ber Stundenplan die Gigenichaft einer Rechts. norm. § 142 a. a. D. ift amingenbes Recht und tann durch ausführende Organe nicht abgeändert werden. Richt zu vertennen ift, daß für die Schulleitung bierin eine gewiffe Erfdwerung liegt; aber die Gewerbetreibenden haben ein gang befonderes Intereffe baran, wie bie Stunden gelegt werben. - Entich. bes 1. Straff. bes fil. bom 3. Juni 1907 in Gachen Dolling-Samme. C. D. St.

Brenfen. Erörterung öffentlicher Au-gelegenheiten. Auch eine "Betriebsfigung" bon Angeftellten einer Stragenbahn - Befellichaft fällt unter das Bereinsgefet megen ber Erörterung öffentlicher Angelegenheiten, wenn die Busammentunft die Ge-winnung neuer Mitglieder für die gewertichaftliche Organisation — ben Zentralverband der Bandels. und Transport. arbeiter - aus der Bahl der Strafenbabn. Angestellten und auf diesem Wege eine Befferung ibrer foxialen Berbaltniffe begwedt und wenn nicht nur die Arbeitsberhältniffe ber Angefiellten ber einen Gefellichaft zu ihrer Direktion, sonbern bie allgemeinen Forderungen des gangen Standes ber Stragenbahner bargelegt merben. Die mirtichaftlichen und fogialen Angelegenheiten eines gangen Standes find öffentliche Angelegenheiten. - Entich. 1. Straff. R.G. bom 13. Juni 1907 gegen Iffel-Riel.

Breuften. Sisung ober Bersammlung. Die Sisung eines Gewertschaftstartells wird noch nicht baburch allein zu einer Versammlung, daß sie von einer größeren Zast von Personen besucht wird. — Entsch. 1. Straff. AG, vom 10. Juni 1907 in Sachen Hadamiski, Schwarz und Homburg in Manne.

\*Dentsches Keich. Kinematographische Vorstellungen. Kinematographische Vorstellungen lassen Kinematographische Vorstellungen lassen ich unter den Vegriff der "Schaustellung von Personen" oder der "theatralischen Vorstellungen" der "Echaustellunge vorstellungen" der Vegriff der "Schaustellung von Personen" setzt voraus, daß Wenschen in Vacher lichtbar gemacht werden. Ebenschie der Vegriff "theatralische Vorstellungen" auf rein bildliche Darstellungen, nicht anwendbar; dei theatralischen Vorstellungen sollen Personen handeln. Entich.1. Strassen Verlausgeuthen.

"Prenken. Geiftige Getränke. Eine Polizeiverordnung, die dem Gast- und Schantsbirken sowie dem Kleinhändlern mit Bramutwein die Klogade "geistiger Geträufe aller Art" von 8 Uhr morgens verdietet, kann sich nicht auf den Verkunft dem Verkunft dem Verkunft dem Verkunft dem Verkunft dem Verkunft dem Verkunft dem Verkunft dem Verkunft dem Verkunft dem Verkunft des die Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem Verkunft des dem

\*Dentiches Reich. Berfahren Reichstagsabgeordnete. Nach Art. 31 der Reichsverfassung darf fein Reichstagsmitglied ohne Genehmigung des Reichstags mabrend ber Sibmigsberiode megen einer mit Strafe bedrohten Sandlung gur Unterinduna gezogen oder verhaftet werben, wenn es nicht bei Ausübung ber Tat oder im Laufe des nächftfolgenden Tages ergriffen wird. Es darf mithin aud fein Strafbefehl gegen Reidistags. Mitglieder ergehen. Es genügt nicht, daß über einen Widerfpruch gegen einen mährend der Sigungsperiode erlaffenen Strafbefehl erft nach Beendigung ber verhandelt wird. (F3 Sikungsperiode

muß vielmehr ein neuer Strafbefehl ergehen. — Entsch. 1. Straff. RG. von 10. Juni 1907 gegen Stychel und Gen. C. v. K.

\*Deutiches Reich. Berrufeerflarung. Der Straffenat des Rammergerichts beftätigte ein Urteil des Landgerichts Berlin, worin es heißt: Das Wort Streitbrecher bedeutet objektiv genommen lediglich die Tatsache, daß jemand an einem Streik nicht teilnimmt. Bon der Arbeiterklasse aber und darüber hinaus ift in das Wort ein verächtlicher Ginn hineingelegt, dem fie den damit Belegten als einen Verräter an der Arbeitersache bezeichnet. In biefem Ginne auf eine Berjon angewandt, ift es gum Schimpfwort geworden und somit ichon in der Form beleidigend. Das Gericht hat aber angenommen, daß es dem Angeflagten nicht nur darauf angekommen ift, den Arbeitswilligen Richter aus Arger über sein Berhalten in seiner Chre zu franken; letteres ware vielleicht angunehmen, wenn es bei der Angerung bom 1. Mai geblieben mare. Die Saufigkeit der wiederkehrenden Sticheleien bes Angeklagten mußte aber einen weitergehenden 3med haben, und diefer konnte unter Berücksichtigung der bei vielen Arbeitern herrichenden Anficht über Solibaritat nur barin befteben, bag ber Ungeklagte den Richter durch die wiederholten Ehrenkränkungen bazu bewegen wollte, fich der Lohnbewegung in der Spindlerichen Fabrit anzuschließen, um fernerhin nicht mehr als Streifbrecher bezeichnet zu werden. Damit tommt auch der § 153 (Berrufserflärung) der Gewerbeordnung in Anwendung. Für das Straf. maß tommt in Betracht, daß es eine. bringende Bflicht des Staates ift, den ruhigen, zufriedenen und arbeitswilligen Arbeiter vor der Terrorifierung durch anders geartete Elemente sowie davor zu schiigen, daß er durch joldje Elemente gezwingen wird, feine Berpflichtungen gur Innehaltung eingegangener Arbeitsverhältniffe gu verleten und damit fich mid seine Familienangehörigen der Not preiszugeben. Diefe Erwägung hat das Gericht Bur Festietung einer Gefängnisstrafe ge-führt. — Entich. des 1. Straff. des AG. in Sadjen Giese-Adlershof vom 13. Juni C. D. St.

\*Prenfen. Bereinsvorstand. Das Kammergericht bestätigte ein Urteil des Posener Landgerichts, worin es heißt: Der Umstand, daß ein Teil der Mitglieder des hauptvorstandes angerhalb der Proving Bosen

<sup>\*)</sup> Coenfo mit foli gleichem Borflant D808. bom 11. Mei 1903. BreBil, XLII, 201. Die Schrifteitung.

\*\*) Ziefe Entlichtbung fielt im geröcht Gegeniag, aus 3.3 th), 3.6 dien Jeite doet anderen in ich in meteode Stamminen und Drittlind in der Araminen und Drittlind sollen Beite Ober der Araminen in die Michel Bramminen und Drittlind in der Araminen gefügen Geträufen. Bestehn gefügen Geträufen Bestehn gefügen Geträufen. Bestehn gefügen Geträufen Bestehn gefügen Geträufen Bestehn gefügen Geträufen gefügen Geträufen. Eber Gehalten generalein.

wohne, befreie fie nicht von ihrer ftrafrechtlichen Berantwortlichkeit auf bem Gebiete bes § 2 bes Bereinsgesetes. Die Angeklagten können sich auch bainit nicht entichulbigen, daß sie einen besonderen Schriftführer gewählt und biefem Schriftführer gur Bflicht gemacht haben, die Mumelbungen rechtzeitig gu bewirfen. Abmachungen mit bem Schriftführer berühren nur das Berhaltnis der einzelnen Borftandemitalicher queinander, bas innere Berhaltnis im Bereinsporftanbe. derartige Ab. tachung erzenge aber feine Ginwirfungen nach aufen bergeftalt, bak baburch die einzelnen Borftandsmitglieder bon ber Erfüllung ihrer öffentlich-rechtlichen Bervilichtungen entbunden werden. -Entich. 1. Straff. R.G. in Cachen v. Roscielsti und Genoffen, Bofen, vom 10. Juni 1907. E. D. St.

III. Breuhistes Oberverwaltungsgericht.

Breuhen. Betriebsftätte. Im Gegenfat zu den Eifenbahnen, bei denen nach Maßgabe bes Kommunafabgabengefetes als Betriebsftätten die eingelnen Stationen augusfen ihn, millfen bei Schwebebahnen als Betriebsftätten die Schienenwege an-

auguleben lind, milfen bei Schwebebahnen als Betriedshidtten die Schieuenwege anigeleben werden. Entigl, DUS. in Sachen Continental Gefellichaft für elettridge Unterteibmungen in Mürnberg gegen Handelskammer Barmen vom 8. zum 1907. E. D.

"Brenjen. Bahjinghlätter. Samtags-Seitigung. Da Berteilen von Bahjilingblättern auf öffentlicher Etrope an Eomntagen lättl mitter bir Soliteberorbungen auch mitter ber Soliteberorbungen, auch und Berteilen und mit mit Seitschaftern während ber Madigeit ohne boligelilide Granbridgulfäligt ist. Die Gewerberorbung begiebt ich nicht auf Berorbungen, bie bie aubere seitligdeltung ber Some und Seiterag. Seitligdeltung ber Some und Seiterag. 21. Bebruar 1870. Enden Web von 21. Bebruar 1870. Enden Web von Stitton-Sommerfole. G. D. S.

"Brenken. Bohnite. Ein Wohnite ift auflegeben. wem nach obligeilider Ubennebung die Köreise nach dem neinen Rohnite von der die Angleiche And, dem neinen Rohnite von der die Konten der die Angleich Geschafte und der die Angleich Zeich von der die Angleich Zeich von 24. Mai 1907 in Sachen Löbe Dortmund.

Brengen. Boligeiftundenüberichreitung als Forberung der Bollerei. Gin Cafetier,

ber die für fein Café gebotene Polizeiftunde wiederholt überichreitet, macht fich hierdurch ber Forberung ber Bollerei fculbig. 36m fehlen baber bie Gigenschaften, bie bei ber Erteilung ber Rongeffion borausgefest murben; es ift gulaffig, ihm Grund bes § 53 Gem D. Die Rongeffion au entgiehen. Die Bernfung auf das polizeilich nicht beanftanbete gleiche Berhalten anderer Birte hat der Berwaltungs. richter nicht zu berüchichtigen, ba er feine Auffichtsbehörde ift. — Entich DBG, bom 4. Juni 1907 in Sachen bes Cafetiers Marr-Altona. -

\*Deutsches Reich. Brivattrantenanftalt; Rongeffionbentgiehung. Der Beiter einer Privatfrankenanstalt verliert dadurch allein noch nicht die für feinen Gewerbebetrieb vom Gefes verlangte Buverläffigteit, bag er fortae. fest unhaltbare - fei es nun verlenmberifch ober burch feinen franthaften Beifteszuftanb verurfacte - Befchulbigungen gegen beftimmte Berfonen erhebt und tros aller Zurüdweifungen durch die Antlagebehörde immer wieder auf diefe Beidmlbigungen gurudtommt. Die faliden Unidulbigungen befdräntten fich auf einen beftimmten engen Areis und liefen alle in derfelben Richtung. Benn baneben nicht fonft franthafte Reigungen beguglich bes Gewerbe. betriebes trop wiederholter Revifionen der Anftalt gutage getreten find, fo tann auch aus fouftigen Erfahrungen ein logischer Schluß babin nicht gezogen werben, bag ber auf ben beftimmten engen Rreis beidhrantie frauthafte Buftand notwendigerweise auf den Gewerbebetrieb einen Ginfing haben mußte. - Entid. III. Sen. OBG. vom 20. Juni 1907 gegen ben Inhaber einer Privattrantenauftalt und Morphiniften Nervenkranke Dr. Schlegel in Biebrich. -C. D. D.

IV. Banerifches Oberftes Lanbesgericht. Deutsches Reich. Streifvergeben. Gine Berabredung zweds Herbeiführung der Biedereinftellung ausgesperrter Arbeiter gilt als Berabrebung gur Erlangung einer aünstigen Arbeitsbedingung. Um Erlangung günftiger Arbeitsbedingingen bandelt es fich bei jeder dem einen ober andern Teile porteilhafteren Geftaltung des gegenseitigen Berhaltniffes, insbefondere auch bann, wenn der Arbeitgeber in feinem Rindiaunasrecht beidrantt werben foll. Erzwingung ber Wiebereinstellung entlaffener Arbeiter ift aber eine Befdrantung des Ründigungsrechts, weil fie die Forderung aufftellt, bag Entlaffungen bon ber Ruftimmung der ganzen Arbeiterschaft abhängig sein sollen. — Entsch. BandbLG. vom 20. Juli 1906. — St. 7, 65. — St.

Bayern. Jänne und Mauern an feldwegen. Ungültig ist eine ortspolizeilige Vorschrift, die unter Bezugnahme auf Art. 120 Abs. 1. Jisser 1 und 121 Abs. 1. des Baybolöss. howie auf § 366 Zisser 10 VSchwege verpssichtet, mit ihren Jännen und Mauern auf eine Entsernung don 2 m von der Mitte des Weges augemessen und Mauern auf eine Entsernung den 2 m von der Mitte des Weges augemessen und Justen der Kondenung dient nicht dem Schutz der Feldwege, auch nicht dem Echaltung der Sechonen bezwert die Kerbeit des Kerfefts, sonden bezwert die Kerbreiterung der Wege auf Kosten der Angenger. Dies kann nur durch ein Entseinungsbersahren erreicht werden. — Entsch Baydbild, dom 28. Februar 1907. Beitsch. 1. Kpss. 1. Bayern 1907, 217.

## V. Reichsverficherungsamt.

Dentiches Reich. Wohnfit. Gur Dienftboten, die in einem ländlichen Sommer-aufenthalt beschäftigt werden, find auch mahrend diefes Aufenthaltes die Berficherımasmarten berjenigen Verfichermasanftalt ju verwenden, in deren Begirt die Dienftherrichaft ihren dauernden Wohnsit hat und wo der Mittelpunkt der häuslichen und wirtschaftlichen Beziehungen des Arbeitgebers liegt. Der ländliche Sommerauf. enthalt, der offenbar nur der Erholung dienen foll, gilt als vorübergehender Aufenthalt, wenn auch der Arbeitgeber auf dem Lande im eigenen Saufe Wohnung nimmt und den Saushalt regelmäßig alljährlich im Commer borthin verlegt. Unerheblich ift, daß die Dienerschaft in der Gemeinde des Landaufenthalts zur Krantenversicherung gemeldet ist. — Entsch. RVA. Abt. f. JuvBers. vom 17. April 1907. — ⊗t.

## VI. Chöffengericht.

Breußen. Straßenpolizei. Stehenlösen unbeleuchieter Juhrwerfe ohne Auflicht. Haftmasse Sann nicht zu den Auflächt. Haftmasse des Innn nicht zu den Aufgaden des Inhabers eines größern Geichöftist gerechnet werden, sich persönlich um das Anortundssellebringen eines Geschäftstarrens zu finnnern. Das entspricht auch nicht den Gepflogenheiten im kaufmännlichen Veruse. Wohl hat der Geschäftsinhaber die vötigen Anordunungen zu tressen, wenn diesen aber von einem Angestellten nicht nachgefonnmen wird, dann kann unr deier.

nicht der Geschäftsinhaber persönlich wegen der durch das Stehenlassien des unbeleuchteten und unbeaussichtigten Karrens verursachten Abertretung zur Bestrasung gebracht werden. — Entsch. SchG. Abt. 6B Hannover vom 22. Januar 1907 gegen den Fabrikanten Uihlein. — St.

## VII. Schöffengericht Samburg.

Deutsches Reich. Rotftand. Gin Rascheinmenwirt in Hamburg, der nicht im Besit der Schankerlaubnis ist, war zusammen mit seiner Chefrau wegen unbefingten Ausschanks von Bier und Schnaps und Abertretima der Bolizeiftunde angeflagt. Die Ungeflagten machten geltend, daß fie ihr Leben magen würden, wenn fie den Berbrechern, die dort verfehrten, nicht die verlangten Getrante verabfolgten. Auf polizeilichen Schut hatten fie nicht gu rechnen, da fich ein Schutmann allein in ihren Keller nicht hineinwage. Die als Reugen vernommenen Kriminalbeamten bestätigten diese Angaben, worauf auf Grund des § 54 SiGB. wegen Rot. stands Freisprechung erfolgte. — Ent-scheidung des Schöffengerichts Sam-burg vom 24. Februar 1906 gegen einen Raichemmenmirt in Barthof an Sambura.

## Polizeibericht.

Befichtigungen. Ge. Erzelleng ber Berr Chef ber Landgenbarmerie, Gen. b. Rab. b. Bennigs, hielt in biefem Jahre bisher Befichtigungen ab: i n ber 4. Gend. Brig.: am 22/4. in Torgau, am 23./4. in Erfnrt, am 30./4. in Genthin; in der 11. Gend. Brig : am 25./4. in Efche wege, am 26./4. in Melfungen, am 27./4. in Beilburg; in ber 10. Gend. Brig.: am 29./4. in Göttingen, am 7./5. in Celle, am 8./5. in Springe, am 16./5. in Meppen, am 25./5. in Stade; in ber 7. Benb. Brig.: am 10./5. in Bielefeld, am 11./5. in Lippftadt, am 13./5. in Ilnna, am 14./5. in Bochum, am 15./5. in Borten; in ber 3. Gend. Brig.: am 24./5. in Neu-Ruppin, am 12./6. in Frankfurt a. D.; in ber 9. Gend. Brig.: am 27./5. in Oldenburg, am 29./5. in Sadereleben; in ber 5. Genb. Brig : am 13./6. in Birnbaum, am 14./6. in Rreug, am 15./6. in Rogafen, am 18./6 in Rempen; in ber 6. Gend. Brig.: am 17./6. in Militich, am 19./6. in Oppeln, am 20./6. in Bleg, am 22./6. in Ratibor, am 24./6. in

Sagan, am 25,/6, in Hoverswerda.

Berwaltung. Genbarmeriesscheisen in Oschag. Im Beisein des Ged. Rats Werz und des Ged. Rats Clare aus Dresden sowie der Antiskaufteute bon Oschag und des Gedestands person in Dickag und den Schieftund der Echiefengefellschaft zu Oschag.

bas biesjäßtige Sgleißen der Eendarmerie aus ben Amtshauptmannschaften Cicag und Döbeln abgehalten. Aus der Ofchaper Amtshauptmannschaft erhöpfen lich Amnerad Berger-Rilgein den ersten, Komerad Trumbach-Etressa den zweiten und Kamerad Börner-Kermsdorf den britten Peris.

Bigeunerunwefen. Bur wirtsamen Betämpfung bes Bigeunerunwefens ichlagt ber Deutsche Kolonialbund bie Abschiebung nach

einer unferer Gabfeeinfeln bor.

Berbrechen und Bergeben. Selbstberral. Wei einem Gewillter judge ein Komerad in einem Saufe eines Erries an ber unterem Beite Gaug vor ben linnetter. "30 bemielben Rugenklid, als er das Saus beritit, reit ein Junge von dem Gemmeter. "Budder für der der der der der der konstelle der der der der der Deutschlichte der der der Deutschlichte der der der Deutschlichte der der der Deutschlichte der der der Deutschlichte der der der Beußigkung ber gerlanten Brunklissung ber sindet in der deutschlissung ber sindet in deutschlissung ber

Bilberer. Dem bereils einmal von dem Migemeinen Deutiden Jagdbubgerein für Ergreifung und Werfügung dem Wilbebeion prömierten Rameneben Jonfiger in Baldbub (Oberlaufft) gelung es am 22. Juni 1907 wirderen, "wei feit füngere 39: 1907 wirderen, "wei feit füngere 39: 1907 wirderen, "wei feit füngere 39: 1907 wirderen wirderen der Michael wei der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen

Die Verhanblung gegen ben Tolidalager bes Komeraden Reibe zu Garftebt!), den Zuldfäger Dermann Dulat, bor dem Schwarzeitet zu Elindeuten am 24. zum 1907 enbete mit der Berurteilung des Tälere wegen boppelten füberen Tollfage zu leichnei länglichem Zudtfaufe und wegen den Vorpreterleung mit löblichem Wegung zu zehn Jaderen Zudtfauss. Auch wurde auf Bertult der Dittgertichen Gerererde erdannt.

Prandfiffung. Am Nach botte ein wegen Ungegenähgigeiten entläftener fäddbisser Feldbister in Fris far auf den Befignungen den Kitglieben des Nachfirds und der Gedebergebertenbertammlung gehreche Brandfiffungen der Schwarzeite in Goffe berurteilte ihn am 1. Juli 1907 au 5 Jahren Juchtpaus und 5 Jahren Puchfaus

Beintiches. Boligitich unterlagt wurde bed Tagan ber antionabeniliem Verrissennigen bem Zeitzeltuner ber Vorzeitzen abei Wertischen und der Schlechtung der Vorzeitzen der Schlechtung der Schlechtung der Vorzeitzeltung abgeleit bei Vorzeitzeltung abgeleit bei Vorzeitzeltung abgeleit bei Vorzeitzeltung abgeleit bei Vorzeitzeltung abgeleitzeltung der Vorzeitzeltung der Vorze

Miletel. Waş bei gelt nach Antigt des Andiffam de ilt. Bei einer rechnischen Boligebörder erscheint ein Mann mit einer Infragioffe im gelte Bouper eine Bouper eines Bonn im Gegelten Beriffent in Gener eines bon ihm Gegelten Beriffent in einer Beitragionen deben Er bertangte, eine Walteibenniter mitginge und befül forgik ohn ein Gegelten Gof Frunkreiteite. Die Wolgebedorbe met unternablig genug, nicht Debrig und der Stehen der Beriffent der Bei Boligebegeber des unternablig genug, nicht

## Berfonalberanberungen.

Seine Maleftat ber König bon Preußen hat dem Großberzoglich Destidentnamt und Gendarmeriedstritstommanbeur Schmidt in Gießen den Röniglichen Kronenorben 3. Malie berlieben.

Burch Allerhöchite Rabinetisorber bom 24. Juni 1907 ift bem Oberwachtmeister Schumacher in Forst (Laufit), 3. Brig., ber Königliche Kronen Drben 4. Rlaffe verlieben.

Des Königs Majestät haben folgende Auszeichnungen zu verleihen geruht: bas Kreuz des Allgemeinen

Ehrenzeidens:

den Änigendammerie «Bachmefftern Böltiger im Teptova «Rega, L. Leija, umb Sander i im Görlingen, 10. Brig.; den Obertwachmefftern Schmtdt im Göflettingen 4. Brig., umd Filigge im Keutomiffgeld, 5. Brig.; dem Aufgendammerier Schaffterffer Schmteffter Schnabeft in Landesbyll (Schlef), 6. Brig.; dem der Menschuter Exachmeifter Jahn im Garfteld, 9. Brig., und dem Filigendammerie-Bachmeifter Jahn im Garfteld, 9. Brig., und dem Filigendammerie-Bachmeifter

bas Allgemeine Chrenzeichen: ben Obermachtmeiftern Lubs gumeit in Ronigs. berg i. Br. und Schirrmacher in Br. Enlau; ben ber. Genbarmerie-Bachtmeiftern Comibric in Friedland, Oftpr., Fuhr I in Bilbenhoff, Rr. Br. Enlau, und Bartel III in Diblhaufen, Rr. Br. Enlau; ben Fuggenbarmerie . Bacht. meiftern Deigies in Beblau, Bettfus in Mismalbe, Rr. Mohrungen, Mertins in Gr. Linbenau, Rr. Konigsberg i. Br., Ruforus in Bismard, fr. Debbefrug, Rleintowsti in Ramutten, fr. Depbefrug, Bipgorra in Bifchofeburg, Rr. Roffel, famtlich in ber 1. Brig.; bem Fuggenbarmerie . Bachtmeifter Groth in Gobren auf Ragen, 2. Brig ; ben Fuggenbarmerie-Bachtmeiftern Sylvester in Granichut, Rr. Beigenfels, Arendt II in Ranna, Rr. Zeig, und Cange in Rorbetha, Babnhof, Rr. Beigenfele, fowie bem ber. Genbarmerie-Bachtmeifter Bena in Gisleben, Mansfelber Geetreis, biefe bier in ber 4. Brig.; bem ber. Genbarmerie-Bachtmeifter Goaefer in Unrubitabt, Rr Bomft, 5. Brig. : bem Obermachtmeifter Ctrang felb in Liegnit und bem Aufgenbarmerie

<sup>\*)</sup> Bgl. Boligeibericht auf Geite 111.

Bachtmeifter Ronig IV in Gutichborf, Ar. Striegau, beibe in ber 6. Brig.; ben gugenbarmerie-Bachtmeiftern Tullmann in Stabtlohn, Rr. Abaus, Bitt in Erle bei Buer, Landfreis Redlinghaufen, biefe zwei in ber 7. Brig.; Chowaniet in Birresborn, Rr. Brum, fowie bem ber. Genbarmeric-Bachtmeifter Print, lobbt vem ver. Genoatmerte-Longiniesper Rüßiggang in Ballerfangen, Ar. Caarlouis, beibe in der 8. Brig.; dem Fukgendarmerte-Bachimeister Saröber il in Tinglaff, Ar. Tondern, 9. Brig.; dem Fukgendarmerte-Bachi-meister Schrader in Schömingsbors, Ar. Deppen, fotbie ben ber. Genbarmerie Bact-melftern Roitfc II in Altflofter, fr. Stabe, und Boftel in himmelpforten, Rr. Stabe, biefe brei In ber 10. Brig.; bem ber. Genbarmerie-Bachtmeifter Binfler in Fieben, Rr. Fulba, 11. Brig.

1. Brigabe. BB. Bommereit, Löbarbten-Raugeben, am 10. 2. 07 nach Pliden Imbrt., trat am 1. 6. 07 pon feinem Rmbo. gurud. - FB. Besniat, Bobbufgen b. Bliden, am 1. 6. 07 nach Ribben (D. Br.) imbrt. - b. 28. Barichte, Rinden, am 4. 6. 07 nach Bigidlen imbrt. - 3B. Bongies, Billau II, am 1. 6. 07 nach Reuhäufer, Rr. Fifchhaufen, Imbrt. - FB. Riebiger, Dehlaufen, am 12. 6. 07 nach Labian tmbrt. - b. 28. Schelotn, Bietifchien, am 1, 7, 07 nach Rieszowen umftationlert. - b. 28. Mallwin, Billenberg (Dfipr.) am 28. 6. 07 3. fiberg. Bigewachtm. beforb. - FB. Beppel, Sgillen, am 10. 4. 07 nach Galenschewo b. Rogowo kmbrt, trat am 4. 6. 07 von seinem Ambo. zurlid. — FB. Link I, Bommeisvitte, am 14. 2. 07 nach Nibben (Oftpr.) finbrt., trat am 1. 6. 07 bon feinem Rmbo. gurud. - 328. Beitfus, Dismalbe, am 18. 3. 07 nach Rhichewo b. Golciefann Imbrt. trat am 10. 6. 07 von feinem Ambo. gurud. — 329. Brojgeft, RL-Dargufgen, am 19. 4. 07 nach Boltetaten bei Tulpeningten Imbrt., trat am 3. 6. 07 von seinem Ambo. zurud. — FB. Bartnid, Norutschaften bei Gumbinnen. am varinia, norunicatichen bei Gumbinnen. am 2. 5. 07 nach Remnersborf Indott., trat am 4. 6. 07 von feinem Komdo, gurid. — OW. Krieger I, Profuls, am 11. 5. 07 nach Memel Indott., trat am 28. 6. 07 von feinem Amdo. juriid. — b. 28. Befft, Gr. Beiguhnen bei Beiguhnen, am 8. 5. 07 nach Rurwien fmbrt., trat am 23. 6. 07 bon feinem Ambo. gurud. -328. Reumann IX, poftmagige Bezeichnung bes Standorts jeşt Wisborienen, Kr. Billallen. — F.B. Nattah, poftm. Bezeldin. des Standorts jeşt Brambzislen. — FB. Deibemann II, Mandewald, die Nr. II fällt fort. — FB. Snanienti, Kallwehlen b. Bifdwill (Memei) fcreibt fich jett gnaniedi. b. 28. Till II, Lautern, am 1. 7. 07 nach Gr. Köllen (Kr. Röffel) verf. — b. 28. Alech, Schwentainen, am 1. 7. 07 nach Lautern (Kr. Roffel) berf. - b. 28. Bachler, Orteleburg, am 1. 7. 07 nach Schwentainen (Ar. Orteleburg) vers. — b. G. a. Br. Beibe, Gr.-Röllen, am 1. 7. 07 nach Orteleburg berf. - &B. Bohm II, Biengfowen, am 1. 7. 07 nach Mühlen (Oftpr.) verf. - 328. Liebtte, Barutehmen, am 1. 7.

07 nach Stalluponen berf. - 328. Boidmann, Billugnen, am 1. 7. 07 nach Enbttugnen verf. - FB. Borm, Grantrug b. Rautenberg, am 1. 7. 07 nach Billuhnen verf. - F. G. a. Br. Urban, Stallnponen, am 1. 7. 07 nach Granfrug b. Rautenberg (Beg. Enmbinnen) berf. trig D. Malienverg (vez., seimoinnen) sein.

5. B. Beschob, Keulfich (C.-Kr.), am 1.7. or als FB. nach Bargletinen b. Sobargen Kr. Schulpinen) verf. — FB. Radite I. dietrichs-walde, am 1. 7. 07 nach Biengfowen bei Bulfaden verf. — FG. a. Fr. Cogelecuter, Wählen (Oftpr.) am 1. 7. 07 nach Dietrichswalbe verf. — FB. Guste, Baranowen, am 1. 7. 07 nach Chelchen b. Sentlen verf. — 38. Cabm, Gr. Lemfenborf, am 1. 7. 07 nach Br.-Leichienen b. Orteleburg beri. - 328. Rlumbies, Gr.-Leichienen, am 1. 7. 07 nach Baranotven b. Gr. Dantheim (Ar. Ortelsburg)

2. Brigabe.

FB. Spiegel, Ripmerow, am 1. 7. 07 nach Sagarb verl. — FB. Lange I, Sagarb, am 1. 7. 07 nach Sagnit vers. - &B. Friefe, Ufebom, am 1. 7. bis 31. 8. 07 nach Deringsborf (Seebab) Imbrt. — FB. Krüger VI, Büllchow, am 1. 7. bis 31. 8. 07 nach Ahlbect Czebad) (mbrt. — 1828. 348, Ctettin-Vommerens-borf, am 30. 4. 07 nach Zinfenwalde Imbrt., trat am 24. 6. 07 noch Zinfenwalde Imbrt., trat am 24. 6. 07 bon feinem Ambo. 3ur. — b. 38. Vebuhn, Stettin, am 7. 5. 07 nach Zinfenwalde Inbrt., trat am 24. 6. 07 bon feinem Amdo. zur. — FB. Ladwig, Bölig In Bomm., am 18. 5. 07 nach Altbamm fmbrt., Somm., am 18. 5. 07 nad Mithamm fimbet, trait am 22. 6. 07 bon [cinem Simbo. gar. — 328. Qualf. Requestorf., am 28. 4. 07 nad fintennable fimbert, trait am 24. 6. 07 bon [cinem Simbo. gar. — 32. 4. 07 nad fintennable trait. — 32. 0. 07 bon [cinem Simbo. gar. — 32. 4. 07 nad fintennable trabet, trait am 24. 6. 07 bon [cinem Simbo. gar. — 328. 34troib, 34tfochus, am 28. 4. 07 nad fintennable fimbet, trait am 24. 6. 07 bon [cinem Simbo. gar. — 328. Sechet II, Sobrjud, am 1.3. 07 nad Soborssauch (Eff. Section am 1.3. 07 nad Soborssauch (Eff. Section am 1.3. 07 nad Soborssauch (Eff. Section am 1.3. 07 nad Soborssauch (Eff. Section 24. 07 bon) hagen) finbrt., trat am 24, 6, 07 bon feinem Simbo. gur.

3. Brigabe.

\*\* Serigao.\*\* orrgane.\*\*

\*\*Trible\*\* of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the beurl. als Umtemachtmeifter in Grunemalb, am 1. 9. 07 penf. - 3B. Rirchberg, Gr. Beeren, am 1, 7, 06 nach Riebericoneweibe beri. b. B. Rleinschmibt, Laubnig, am 1. 7. 07 gur 8. Brig. veri. — DB. Schumader, am 1. 8. O7 peni. — F. a. Br. Lemte il, Lichten-berg 6. Bertin (zurzeit Sch. Bohlau), am 1. 7. 07 zum Bigefeldwebel beforbert.

4. Brigabe.

F. Reigel, Reuhalbensleben, am 1. 7. 07 gum Bigewachtm. beforbert. - b. G. a. Br. am 1. 7. 07 zum Bizebachtm. besörbert. — FB. Friedricks, Stendal, am 1. 8. 07 penf. 5. Brigabe.

383. Sprenger I, Grab B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen B. 4. 07 von Schullen berf. - 328. Belufa, Bobrownit, am 1. 7. 07 nach Schlubla b. Moltlebruhm (Ar. Bleichen) berf. F. a. Br. Gdmibt, Biniew, am 1. 7. 07 nach Bobrownit verf. - 38. Rleiber II, Schlubla, am 1. 7. 07 nach Grabow, Ba. Bofen, verf. b. 28. Ralinometi, Tannhofen, am 1. 7. 07 nach Schroda als DB. a. Br. — b. B. Senftner, Schildburg, am 1. 7. 07 nach Jarat-icewo verf. — b. G. a. Br. Dusenbach, Strelno, am 1. 7. 07 nach Tannhofen b. Gr. Rendorf berf. - 328. Spidermann, Oberfisto, am 1. 7. 07 nach Grunberg b. Oberfigto, Station verlegt. - b. G. a. Br. Sperling, Ralel, am 1. 7. 07 nach Lubafch (Rr. Czarnifau) verf. - DB. Mittelftaebt, Cdroba, am 1. 7. 07 nad Reutomifchel beri.

6. Brigabe.

3. a. Br. Lintiewicz, Schonowig, am 1. 7. 07 nach Rudnit berf. — b. 28. Gottlieb, Dbernigt, am 1. 7. 07 nach Bellenborf verf. b. G. a. Br. Rufiblo, Gellenborf, am 1. 7. 07 nach Obernigt vers. - b. B. Strauß, Guschen-hammer, am 1. 7. 07 nach Lossen, Rr. Brieg, vers. - b. B. Trenner, Lossen, am 1. 7. 07 nach Guidenhammer berf. - b. 28. Forfter, Bartha, am 1. 7. 07 nach Rieber-Langleifersborf beri. — b. G. a. Br. Miller, Rieber-Langfeifersborf, am 1. 7. 07 nach Wartha verf. — b. B. Scheuerl, Lanbed (Schlef.), am 1. 7. 07 nach Jorbansmilhl veri. - b. G. a. Br. Saul, Jordansmillst, am 1. 7. 07 nach Landed (Schiel) vert.— F.B. Beinitiste, Rudnit, am 1. 7. 07 nach Schonolvik vert. FB. Schmidt I, Mittel-Langenöls, am 1. 7. 07 nad Matbori beri. - 328. Comiegelt, Matborf, am 1. 7. 07 nach Mittel-Langenöle b. Langenols, Bg. Liegnis, verf. - b. B. Rrangel, Mudenhain, am 1. 7. 07 nach hirfde berg (Schlef.) verf. — b. G. a. Br. Doffmann, Sirfchberg, am 1. 7. 07 nach Miden ain b. Robersborf verf. — FB. Martin I, Strgiichow, am 1. 7. 07 nach Ruptau b. Jaftrgemb beif. -FB. Rihatich, Schottowig, am 1. 7. 07 nach Godow verf. — 6. 28. Kaula, Bilhelmine-hütte, am 1. 7. 07 nach Janow OS., Stationsverlegung. - 328. Bengel III, Brgennis, am 1. 7. 07 nach Lubotwig, Stationeberlegung. - F.B. Jonnig II, Nohivis 6. Glogau, umbenannt in Rohvis, Kr. Glogau, — F.B. Ruhnett II, Mittelbalde, am 16. 6. 07 nach Edifferant Indrice — ŞFB. Rohftegt, Mauer a. Bober, am 1. 7. 07 nach Siegendorf b. Arneborf, ftr. Liegnis, berf. und in ben Etat eingestellt. — F. a. Br. Breifiner, Siegen-bors, am 1. 7. 07 nach Mauer a. Bober bers. und als hilfsgend. umbesigniert. — b. B. Bolff, 3babutte, erhalt bie Ramenegiffer "III".

- F. Rirfdning (Brigabefchreiber), Breslau, am 26. 6. 07 aun überg. Bizetvachtmeister besörb. — 5. 28. Zhiel II, Dirsaberg, am 1. 7. 07 nach Lambesbut (Schiefe) zur Buß-mannsch. bert. — 5. 28. Beder I, Ober-Langenau, am 17. 4. 07 nach Bölfelsgrund indrt., am 15. 6. 07 vom Ambo. 2ur. — F. Maffalet, Eichenau, am 30. 6. 07 jum Bigefeldwebel beford. — F. Behrla, Gr. Chelm, am 30. 6. 07 jum Bigewachtmeifter beforb.

7. Brigabe. b. 28. Brandt II, Bocholt, am 16. 4. 07 nach Saltern i. Beftf. Imbrt., trat am 22. 6. 07 pom Simbo, sur. - b. 23. Rugel, Rirchborden, am 1. 7. 07 nach Rorbborden verf. (Stationeberlegung). - &B. Möhring, Sobingen, am 1. 7. 07 nach Dorftfeld berf. - &B. gimmermann, Caftrop, am 1. 7. 07 nach Bobelichwingh berf. - 328. Grabowsti, Sudarbe, am 1. 7. 07 nach Brambauer b. Brechten berf. - 328. Sufemann, Glabbed, am 1. 7. 07 nach Rentfort b. Gladbed (Beftf.) verf. — b. G. a. Br. Bartelt, Lütgendortmund, Ende Juli zur Truppe zurud. Butgenoortham, eine gan an Leape game is is wittmann, Altenbunden, am 1.7.07 nach Melchebe verl. — 828. Groente, Isben-büren, am 19.6.07 nach Haltern (Weltt.) tuden 5. E. Lomme, Andolt, am 30.6.07 gum Bigemachtm. beforbert.

8. Brigabe.

b. G. a. Br. Stroger, Hheurdt, am 1, 7. 07 nach Domberg-Dochheibe (Rieberrhein) verf. b. G. a. Br. Debels, Baerl, am 1. 7. 07 nach Meerbed b. Moers verf. — FB. Schmig, Elten, am 1. 7. 07 nach Feldmark Befel b. Befel berf. - 328. Colleicher, Linbern, am 18. 6. 07 nach Brummern b. Deibentirchen Iombrt. BB. Rabn, Dabring baufen, beift jest Dabring-haufen, "Rr. Lennep". — b. B. Mieland, Bahn. am 1. 7. 07 nach Guchteln verf. - 3B. Bod I, Reunfirchen, am 1. 7. 07 nach Gaarmellingen bers. — b. B. Bannwarth, Schult b. Berben, am 1. 7. 07 nach Borbed IV b. Bergeborbed verf. - 5. B. Lages, Jumigrath, am 1. 7. 07 nach Bagn (Rheinlb) verf. - 5. B. Splittorf, Damburg-Dochfeibe am 1. 7. 07 nach Ramp, fr. Moers, vers. — b. B. Ralbertamp, Beurig, am 1. 7. 07 nach Bemmetstreiler veri. - b. 28. Subhof, Gelbern, am 1. 7. 07 nach Immigrath vers. — b. 28. Hoffmann X, Bemmetsweiler, am 1. 7. 07 nach Eppelborn verf. - b. 28. Fronide, Straelen, am 1. 7. 07 nach Gelbern verf. - 328. Roch III, Gaartvellingen, am 1. 7. 07 nach Schwalbach, Rr. Saarlouis verf. b. G. a. Br. Bultte, Guchteln, am 1. 7. 07 nach Straelen (Rheinlb.) verf. - b. 28. Stanim, Simmern, am 1.7.07 nach Ballhaufen, Rr. Rreugnach verf. - FB. Dibert, Beimbach, am 1. 7. 07 nach Belichbillig berf. - b. 28. Bogen, Vallfaufen, am 1. 7. 07 3. Tupmannifo, nach Hirchberg (Dunsrind) berf. — 6. W. Goebel, Borbed IV, am 1. 7. 07 3. Tupmannifo, nach Altenessen bers. — 6. W. Kleinschmidt, Laubnig, am 1, 7, 07 g. Fugmannich, und in bie 8. Brig. nach Illingen, Beg. Erier, berf. 3. u. Brig. Cdr. Gimon, Bfaffenborf (Ribein), wohnt Emfer Strafe 149.

9. Brigabe.

RES. Guttenam. Wetrau bet Wider. am 1. 5. 07 nach Wiler (Lorent Parks) was 1. 5. 7. 10 ben jeinem Simbo. aur. nich 1. 5. 7. 10 ben jeinem Simbo. aur. nich 1. 5. 7. 10 ben jeinem Simbo. aur. nich 1. 5. 10 ben jeinem Simbo. aur. nich 1. 5. 10 ben jeinem Simbo. aur. nich 1. 5. 10 ben jeinem Simbo. aur. nich 1. 5. 10 ben jeinem Simbo. aur. nich 1. 5. 10 ben jeinem Simbo. aur. nich 1. 5. 10 ben jeinem Simbo. aur. nich 1. 5. 10 ben jeinem Simbo. aur. nich 1. 5. 10 ben jeinem Simbo. aur. nich 1. 5. 10 ben jeinem Simbo. aur. nich 1. 5. 10 ben jeinem Simbo. aur. nich 1. 5. 10 ben jeinem Simbo. aur. nich 1. 5. 10 ben jeinem Simbo. aur. nich 1. 5. 10 ben jeinem Simbo. aur. nich 1. 5. 10 ben jeinem Simbo. aur. nich 1. 5. 10 ben jeinem Simbo. aur. nich 1. 5. 10 ben jeinem Simbo. aur. nich 1. 5. 10 ben jeinem Simbo. aur. nich 1. 5. 10 ben jeinem Simbo. aur. nich 1. 5. 10 ben jeinem Simbo. aur. nich 1. 5. 10 ben jeinem Simbo. aur. nich 1. 5. 10 ben jeinem Simbo. aur. nich 1. 5. 10 ben jeinem Simbo. aur. nich 1. 5. 10 ben jeinem Simbo. aur. nich 1. 7. 10 ben jeinem Simbo. aur. nich 1. 7. 10 ben jeinem Simbo. aur. nich 1. 7. 10 ben jeinem Simbo. aur. nich 1. 7. 10 ben jeinem Simbo. aur. nich 1. 7. 10 ben jeinem Simbo. aur. nich 1. 7. 10 ben jeinem Simbo. aur. nich 1. 7. 10 ben jeinem Simbo. aur. nich 1. 7. 10 ben jeinem Simbo. aur. nich 1. 7. 10 ben jeinem Simbo. aur. nich 1. 7. 10 ben jeinem Simbo. aur. nich 1. 7. 10 ben jeinem Simbo. aur. nich 1. 7. 10 ben jeinem Simbo. aur. nich 1. 7. 10 ben jeinem Simbo. aur. nich 1. 7. 10 ben jeinem Simbo. aur. nich 1. 7. 10 ben jeinem Simbo. aur. nich 1. 7. 10 ben jeinem Simbo. aur. nich 1. 7. 10 ben jeinem Simbo. aur. nich 1. 7. 10 ben jeinem Simbo. aur. nich 1. 7. 10 ben jeinem Simbo. aur. nich 1. 7. 10 ben jeinem Simbo. aur. nich 1. 7. 10 ben jeinem Simbo. aur. nich 1. 7. 10 ben jeinem Simbo. aur. nich 1. 7. 10 ben jeinem Simbo. aur. nich 1. 7. 10 ben jeinem Simbo. aur. nich 1. 7. 10 ben jeinem Simbo. aur. nich 1. 7. 10 ben jeinem Simbo. aur. nich 1. 7. 10 ben jeinem Simbo. aur. nich 1

10. Brigabe. 328. Maller XIII, Borbruch, am 1. 7. 07 nach Jourg verf. — FB. Riepte, Achim, am 1. 7. 07 nach Langen, Bez. Bremen, verf. — FB. a. Br. Kaarow, Nordhorn, am 1. 7. 07 nach Defebe b. Georgmarienhutte berf - 328. Gifcher I, Jenigum, am 1. 7. 07 nach Beisfelbe b. Leer, Oftiriestand, verf. — &B. Fridmann, Farge, am 1. 7. 06 nach Borbruch b. Farge verl. - 36. a. Br. Frerichs, Beisfetbe b. Leer, am 1, 7. 07 nach Badbedenftebt verl. - 32. Roniareti, Rortmoor, am 1. 7. 07 nach Solttanb b. Defel, Oftfriesland, vers. - b. G. a. Br. Biemann, Scheehel, am 1. 7. 07 nach Roten-burg i. D. vers. - FB. Dids II, Btumenthal i. D., am 1. 7. 07 nach Farge verf. - 328. Ritt-meifter, 3burg, am 1. 7. 07 nach Rorbhorn verf. - &G. a. Br. Geefelbt, Borger, am 1. 7. 07 nach Gr. Berfel verf. - &B. Gerbe, Frielingen, am 1. 7. 07 nach Bittmund berf. -829. Rogge, Alteichleufe, am 1. 7. 07 nach Burgivebel bert. - &B. Lehmberg, Bederteia, am 1. 7. 07 nach Achim vert. - b. B. Herbitt, Wotenburg i. D., am 1. 7. 07 nach Scheefel verf. - \$B. Dallmann, Emmern, am 1. 7. 07 nach Borges verf. - &B. Brofer, Reiherftieg. am 1. 7. 07 nach Unberten verf. - AB. Bon IV. Br. Berfel, am 1. 7. 07 nach Emmern b. Emmerthal veri. - FB. Sievers, Manbelsloh, am 1. 7. 07 nach Frielingen b. Bunftorf verf. - FB. Jahn II, Riemelob, am 1. 7. 07 nach Schoningeborf 5 dr., flutien serf. — 28. 80%ler All.

20 bebohefnisch m. 1. 70° noch frengum
verfest. — 5. 28. 50°flmann VI, 6 dereigt.

1. 70° de 18°28. and 8 beberfels ner

1. 80° de 18°28. and 8 beberfels ner

1. 80° de 18°28. and 8 beberfels ner

1. 80° de 18° de 18° de 18° de 18° de 18° de 18° de

1. 80° de 18° de 18° de 18° de 18° de 18° de

1. 80° de 18° de 18° de 18° de 18° de 18° de

1. 70° nad 80° Zeutrebreg a Darg Imber.

1. 70° nad 80° Zeutrebreg a Darg Imber.

20° de 18° de 18° de 18° de 18° de 18° de

20° de 18° de 18° de 18° de 18° de 18° de

20° de 18° de 18° de 18° de 18° de

20° de 18° de 18° de 18° de 18° de

20° de 18° de 18° de 18° de 18° de

20° de 18° de 18° de 18° de 18° de

20° de 18° de 18° de 18° de 18° de

20° de 18° de 18° de 18° de 18° de

20° de 18° de 18° de 18° de 18° de

20° de 18° de 18° de 18° de 18° de

20° de 18° de 18° de 18° de 18° de

20° de 18° de 18° de 18° de 18° de

20° de 18° de 18° de 18° de 18° de

20° de 18° de 18° de 18° de 18° de

20° de 18° de 18° de 18° de 18° de

20° de 18° de 18° de 18° de 18° de

20° de 18° de 18° de 18° de 18° de

20° de 18° de 18° de 18° de 18° de

20° de 18° de 18° de 18° de 18° de

20° de 18° de 18° de 18° de 18° de

20° de 18° de 18° de 18° de 18° de

20° de 18° de 18° de 18° de 18° de

20° de 18° de 18° de 18° de 18° de

20° de 18° de 18° de 18° de 18° de

20° de 18° de 18° de 18° de 18° de

20° de 18° de 18° de 18° de 18° de

20° de 18° de 18° de 18° de 18° de

20° de 18° de 18° de 18° de 18° de

20° de 18° de 18° de 18° de 18° de

20° de 18° de 18° de 18° de 18° de

20° de 18° de 18° de 18° de 18° de

20° de 18° de 18° de 18° de 18° de

20° de 18° de 18° de 18° de 18° de

20° de 18° de 18° de 18° de 18° de

20° de 18° de 18° de 18° de 18° de

20° de 18° de 18° de 18° de 18° de

20° de 18° de 18° de 18° de 18° de

20° de 18° de 18° de 18° de 18° de

20° de 18° de 18° de 18° de 18° de

20° de 18° de 18° de 18° de 18° de

20° de 18° de 18° de 18° de 18° de

20° de 18° de 18° de 18° de 18° de

20° de 18° de 18° de 18° de 18° de

20° de 18° de 1

b. B. 101/16, Scrieftelb. am 1. 7. 07 noch 9 effet seri. — 828. Samue, Ostribed-Chenderf am 1. 7. 07 noch 9 effitide-Chenderf am 1. 7. 07 noch 1. 7. 07 noch 9 effitide-Chenderf am 1. 7. 07 noch 9 effet seri. — 828. 80 effet. 9 effet seri. — 828. 80 effet. 9 effetigher, am 1. 7. 07 noch 9 effet seri. — 198. 80 effet. 9 effet. 11. 07 noch 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effet. 9 effe

12. Brigabe.

F. a. Pr. Jung, Piezemia, am 1. 7. 07 na. Pr. Jung, Piezemia, am 1. 7. 07 na. Pr. — b. B. Senbradiget, botimaß, Bezeichnung bes Standortes ist Reuhol (Ar. Elbing). — BB. Leftdat, Graubenz, am 1. 70 umflationiert nach Al-Learpen B. Graubenz,

Brigabe Cifah-Lothringen.

5. 28. Sörtier. Gulg u. Esalb, fieibet am

1. 8. 07. aus. - 5. 28. Weber II, Faitenberg

20. 1. 8. 07. aus. - 5. 28. Weber II, Faitenberg

20. Serbert vom 3. Chebaul. Ngt. Dergog Raft

Ebebor, am 1. 8. 07. als. b. d. nach Aufleberg

(20 fbr.) gar Brobebienificitiung einber.

21(6 Genbarmen a. 9b. weben nam. 1. 7. 0.7

eingefiellt. Schute Boblau.

I. Prigade.

Sgt. Joluveit, TrainVtl. 15, als b. G. für Reimersbalde bei Kaunau. — Sgt. Lorat, Gren.R. 1, als I. für Lemfendorf, — Sgt. Rörchel, Jeldart.R. 15, als b. G. für Juster-

burg. - Bf. Rlame, 3nf.R. 150, ale F. für Biengtowen bei Mufchalen, - Egt. Schmibt, huf.R. 16, ale b. G. für Tratebnen.

Bw. Schimpf, Felbart.R. 39, ale b. G. für Treptom, Tollenfe, - Bf. Eggert, Sugart.R. 2, als F. für Juchow, Bomm., — Bf. Martwarbt, Gren.R. 2, als F. für Sphowsque Rr. Breifenhagen, - Sgt. (Sob.) Erbmannn Ili, Uffar, Sch. Treptom, ale &. fur Stolgenberg, Bes. Röslin.

3. Brigabe. Bm. Röthe, Gb.Rur.R., als b. G. für Runoto b. Gr. Belle (Brignit), - Sgt. Schulg, Uffr. Sch. Marienwerber, als F. für Beits. - Sgt. Lemte, Gren.R. 1, als F. für Lichtenberg b. Bin., -Bi. Finfelberg, J.R. 24, als &. für Bilmereborf bei Bin., - Sgt. Rapiersti, Duf. H. 13, als b. G. für Laubnig, - Btv. Werner, Felbart.R. 53, ale b. G. für Rabenidel, - Ggt. Martmann, Rur.R. 7, als b. G. für Bittfted (Dofie), - Bf. Bieland, G. Gren.R. 3, ale 3. für Marienfelbe bei Blu., — Bf. Cerfasti, J.R. 148, als Sf. für Lantwig, — Bf. Schwent, G.Gren.R. 4, ale F. fir Teltow, - Bf. Jagla, 3.R. 151, als 3. für Manfdnow, - Egt. Bertoleit, III.R. 12, als b. G. für Tempelhof, - Bio Engelte, 8. G.III.St., ale b. G. fur Rebben, - Gat-Baichte, R. Garbesbullorps, aleb. G. für Genftenberg (92.). - Bf. Balte, 3.R. 21, als & für Griebrichefelbe b. Bln.

1. Brigabe. Bf. Faud, Gren.R. 5, ale &. für Al. Bitten. berg, — Bi. Rigau, J.R. 57, als & für Berg-berg (Cifter), — Sgt. Fechner, J.R. 155, als F. für Leimbach, — Bi. Lillenthal, G. Gren. R. 4, als &. für Geebaufen (Mitm.), - Bf. Reinbarbt, 3.9. 27, als & für Grafenhainichen (Bg. Dalle a. G.). — Sgt. Mitfching, Train. B. 18, als F. für horemar b. Dadrieben, - O.B.Maat Schmidt, II. Matr.Div., als & für gwochau, -Sat. Schröber, Gelbart.Rt. 4, ale b. G. für balle a. G., - Bm. Lange, Ill.R. 16, ale b. 6. für Oberborla, - Bf. Bolet, 4. G.R. A. R., ale 3. für Stenbal.

5. Brigabe. Sgt. (Dob.) Schorfc, Fuf.R. 34, als F. für Bronifdewig, - Bf. Rubin, Felbart.R. 75, als b. G. für Branowo, - Felbw. Jubes, J.R. 150, ale &. für Gr. Ciesle b. Borghfom, - Ggt. Rremfer, Ful. R. 88, als F. für Szamarzewo b. Sodelftein, - Bf. Reinfe, J.R. 46, als DF. für Langenheim b. Oftrowo.

Sgt. Tolfsbort, U.B. 8, als 8, für Liebau (Schle), Bl. Burghardt, J.N. 51, als 8, für Lalenze, – Bin Mudolph, Kelbart.N. 5, als Hift Nendza-Babih, — Bl. Kinne, Kuhart.N. 6, hift Nendza-Babih, — Bl. Kinne, Kuhart.N. 6, als F. fitr Kungendorf b. Zaborge, — Bf. Catrzewsti, Inf.R. 145, als F. für Zalenge, - Sat. Spritulle, Drag.R. 8, als &. für Rieber Cifa-Förftgen.

9. Brigabe. Sgt. (Tromp.) Ruhne, Felbart.R. 9, als b. 8. fur Jübed (Rr. Schleswig), - Sgt. Faug, 3.9. 168, ale &. für Laboe.

12. Brigabe. Bf. Januichewefi, Mafch. Gew. Abt. 4. ale b. B. für Gneifer, - Sgt. Reimer, Felbart. R. 35, als b. Gir Gr. Leistenau. — Sgt. Bagner, Train-B. 17, als b. G. für Rebhof, — Am. Bolbuan, Feldart.R. 35, als b. G. für Gr.

Böllmis.

Soule Ginbed.

7. Brigabe. Bw. Riemm, Suf.R. 7, als b. G. für Rhebe (Bg. Munfter), — Sgt. Patulat, Gren. R. 4, ale &. fur Ennigerlob, - Ggt. Pape, Duf.R. 7, ale b. G. fur Laer (Ar. Bochum),
— Sgt. Steinbach, Duf.R. 11, ale b. G. fur Derne, - Sgt. (Tromp.) Subl, 1. G.III.R., als 6. G. für Bocholt, - Bf. Beineberg, 3nf.R. 15, ale &. für Schmallenberg, - Bf. Rapczyneti, July 16, als & für Pylerbed. — O. Bangainet. July 16, als & für Pylerbed. — O. Banat Bräuning, II. Batr. Div., als & für Frebeburg. — VI. Bohle, Ini. 150, als & für Jowbruch bei Barop. — Sgt. (Hob.) Bendt, Augart. P. 11, als & für Ihmert. — Sgt. Speethad, Drag. M. 13, ale b. G. für Cobingen (Giefenberg, Bf.).

8. Brigabe. Bf. Udenhorft, Inf. N. 56, als F. für Blumenthal, - Bf. Lebig, Jufart.R. 9, als F. für Biblar, — Bf. Möhring, Inf.A.30, als F. für Binningen, — Sgt. Rus, Inf.A. 30, als F. für Recht, — Bw. Baur, Felbart.N. 59, als F. für Eurten, — Sgt. Spriet, J.N. 30, als F. für Wettweiß, — Bf. Nirfch, J.N. 30, als &. für Gersweiter, - Sgt. (Dob.) Doff-mann, 3.N. 70, als & für Wilsenburg. - Biv. Bok, Relbart.R. 34, als b. G. fur Beurig (Rr. Eppelborn), - Can.Bf. Mohr, Bion.B. 21, ale 5, für Nosbad, — Sat. Lipphardt, Duf.N. 7, als b. G. für Simmern, — Sgt. Nagel, Duf.N. 1, als b. G. für Strab, — Vv. Weierfall, Helbart, B. 15, als b. G. für Etten, — Sgt. Dag, Duf.N. 7, als b. G. für Etten, — Sgt. Dag, Duf.N. 7, als b. G. für Bierfen. — Sgt. Lubotta, 3.9. 70, ale &. für Bleialf. — Felbw. Rlieb, Fugart. R. 8, als &. für Runfirden, -Biv. Reumann, Gelbart. 9. 84. als b. 68. f

10. Brigabe. Sgt. (Tromp.) Rafeborn, Rur.R. 5, als &. für Meppen, — Sgt. (Tromp.) Bedmann, Felbart.R. 2, als F. für Reiherftieg, — O.B. Raat Balbe, II. Matr. Dib., ale &. für Ridlingen (Sannover), - Bf. Corober, 3.9. 21, ale &. fur Altefcleufe b. Reiberftieg. - Sat. Schmibt, 3. R. 42, ale & für hann. Münben,
— Bw. Rawohlus, Felbart.R. 70, ale &. für Riemeloh, - Gergt. (Tromp.) Gammelin, Drag.R. 6, als F. für Göttingen, - Bf. Wibbel, 3.R. 187, ale &. für Manbelslob, - Egt. Schumacher, L.Gb. Duf.R., als b. G. für Bremerborbe, - Bf. Coulge, G. Gren. G. 5, ale 3. für Sage (Oftfrieslb.), - Bf. Fleifcher, Bil. R. 73, als F. für halle b. Derneburg, — Sept. (Tromp.) Schäfer, Felbart. R. 39, als F. für Dannenberg, — Sgt. Sonnemann, Fugart. Ar 8, als F. für Rosborf (Leine), — Bw. Prandt, Felbart. B. 70, als F. für Rorben, — Sgt. Bogorgelsti, J.R. 17, als F. für Horneburg, - D.B.Mant Grigat, Il. Matr.Div., ale

Altenfirden.

7. für Georgebeil, - Bm. Reuling, III.R. 11, als b. G. für Beben, - Sgt. Runge, Ill. R. 16, ale b. B. für Moringen (Solling). - Bf. Mittelftebt, J.M. 165, als J. für Bobenben, - Torp. D.B.Maat Road, II. Torp. Div., als F. für Blumenthal i. &

11. Brigabe.
Sgt. Dertel, Feldart.R. 61, als b. G. für Giterfelb, — Bf. Schwedes, Inf. R. 60, als g. für Beibenhaufen (fr. Biebentopf), - Sgt. Roltemeier, Suf.R. 14, als b. G. für Reutirchen (Rr. Biegenhain), - Ggt. Sob. Rammerer, 3.R. S2, als F. für Rirchhain (B3. Caffel), -H. Aggel, IN. 166, als H. hir Rinteln,— Bu Bille, Train-B. 4, als H. hir Rimteln,— Spt. Bagler, J.R. 32, als H. hir Dattenrob (Kr. Biebentoph),— Bl. König, J.R. 88, als Df. für Ufingen, - Sgt. (Fromp.) Rroll, Felbart.R. 42, ate Df. für Beglar, - Sgt. Eromp.) Matje, Felbart. 9. 67, als &. für Comborn (Bg. Caffel).

#### Chrentafel.

Ramerab Leutnant Fifcher.

Ramerab Gifder wurde am 12. Dezember 1843 ju Langhelmigeborf, Rreis Bollenhain, Reg Beg. Liegnis, geboren, trat am 15. Oftober 1865 beim Bof. Illan.Regt. Ar. 10 (jest Illanen-Regiment Bring August bon Burttemberg [Bof.] Rr. 10) ein, biente bort bis 2t. 9. 69 und machie als Intercoffizier den Keitdaug 1808 gegen Ofterreich mit. Um 1. Ottober 1809 gegen Ofterreich mit. Um 1. Ottober 1809 Kr. 2. (jegt Illanen-Begiment don Angler Golfel) Illanen-Begiment don Angler Golfel) Br. 2. (jegt Illanen-Begiment don Angler Golfel) Br. 2. ein und douted sier am 3. 4.7 aum Gergeanten, am 8. 5. 77 jum Gigeroochte meilter beforderet. Mr. 18. Surf 1877-feldete meifter beforbert. Mm 16. April 1877 erfolgte feine Einberulung jur 6. Genbarmerie Prigade nach Schönau. Rach seiner Ernennung jum Oberwachtmeister (19. 5. 81) war er in Görlig bis zu seinem Ausscheiben stationiert. Ramerab Fifcher befigt bas Erinnerungsfreug 1866, Die Rriegebentmunge v. Gt. a. R. Bbe. 1870/71, bie Dienstauszeichnung 1. Rlaffe, bas Allgemeine Chrenzeichen, Die Ruffifche St. Annenmedaille, die Erinnerungsmedaille, bas Rreug bes Allgemeinen Ehrenzeichens. Aus Anlah feiner am 1. Mai 1907 erfolgten Berfepung in ben Ruheftand ift ihm burch Allerh. Erlag bom 8. April 1907 ber Ronigliche Rronenorben 4. Rlaffe und burch Allerh. Rabinettsorber vom 15. Juni 1907 ber Charafter als Leutnaut verlieben worben.

Ram. Leutnant Bhilipp erhielt, nachbem er faft 14 Jahre als Dbertvachtmeifter in Stalluponen ftationiert gewefen war, aus Inlag feiner am 1. Mai b. 3. erfolgten Ben-fionierung allfeitige berglichfte Scheibegrufe ber Rreibeingefeffenen und ber Rameraben. Befonders moblivollend und anerfennend maren die Borte des Landrats, jegigen Oberregierungs. rate herrn v. Rebern. Mitt 10. Mai berab. idiebete fich Ram. Bhilipp gelegentlich einer Dienftberfammlung bon ben ibm unterftellten Rameraben. Gin bei biefer Gelegenheit überreichtes Album mit Bhotographien wird ibn bauernd an feine Benbarmeriezeit und bie treue Mitarbeit feiner Bachtmeifter erinnern.

Ram, Leutnant Bhilipp trat am t. Oftober 1876 als Bierjahrig. Freiwilliger beim Barbe-Dufaren-Regiment in Botebam ein und wurde am 15. Degember 1878 jum Gefreiten beforbert. Rach Ablauf feiner Dienstgeit am 23. Sep-tember 1880 beim Oftpreußischen Dragoner-Regiment Rr. 10 als Rapitulant eingestellt, murbe er am 4. Rovember besfelben Jahres gum Unteroffigier und am 11. Robember 1885 jum etatsmäßigen Bachtmeifter beforbert. Er fam am 1. April 1886 mit bem Regiment nach Allenftein, murbe am 16. Februar 1887 ale



ber. Benbarm in Ritolaifen D. B. angeftellt, am 1. Januar 1894 als interim. Dbermacht. meifter nach Stalluponen berangezogen, am 30. Juni 1894 als Oberwachtmeifter bestätigt und am 1. Dai 1907 auf feinen Antrag penfioniert. Durch Allerhöchfte Rabinetteorber bom 15. Juni 1907 murbe ibm ber Charafter als Leutnant verlieben.

Un Orden und Chrengeichen befigt Ram. Leutnant Philipp: Die Erinnerungsmebaille bon 1878 (gur Erinnerung an bas Rommando gur Leibmache bei Er. Majeftat bem Sochfeligen Raifer Bilbelm I. auf Colog Babeleberg nach bem Robilingichen Attentat), Die Erinnerungemebaille von 1897, bie Dienftauszeichnung 1. Rlaffe, bas Allgemeine Chrenzeichen und bas Rreug jum allgemeinen Chrengeichen.

Rach mehr ale 42 jabriger Dienstzeit in ben Rubeftand getreten ift ber Stamerab Guf: Genbarmeriewachtmeifter Dutge in Ernbtebrild (7. Brigabe). 36m ju Ehren fanb am 24. April b. 38. eine Abichiebsfeier im Dotel Bald in Ernbtebrud ftatt.

Bobl felten find einem in ben Rubeftanb tretenben Rameraben folche Sympathiebegeis gungen guteil geworben wie bier. Bahlreiche Teilnehmer aus bem Dienftbegirt bes Scheibenben hatten ben großen Gaal bes Sotels bis auf ben leuten Blag gefüllt, um am Abichiedelommere teilgunehmen. In Bertreiung bes Laudrats hatte fich ber Rreisfefretar eingefunden. Huch Die Rameraben bes Begirts maren anwefenb. Der Geffel, in ben man ben alten Golbaten genotigt hatte, mar icon befrangt.

Bur Rechten und Linten besfelben hatten bie herren Amtmann Schmibt und Rreisfetretar Beber Play genommen. In feiner Rebe betonte letterer befonbere, bag Ramerab Dutge 33 Jahre lang in berfelben Station tatig gewefen ift, ein Beichen bafür, bag er es berftanben bat, fich mit allen, mit benen er bienftlich ober außerdienftlich ju tun batte,

in ein gutes Einbernehmen ju fegen. Die gange Feier verlief in iconfter Beife mogu namentlich ber Bejangberein Ernbtebrud burch Bortrag mehrerer paffenber Lieber bei-trug. — Am Mustleibungstage wurde bann noch bem Scheibenben burd ben herrn Diftrilis. offigier ein anertennenbes Schreiben bes Berrn

Chefs ber Landgendarmerie überreicht. Ram. Dutge wurde am 15. Juli 1844 zu Fraustadt geboren und trat am 16. Ottober 1864 beim 4. Bofenichen Inftr. Regt. Rr. 59 in Lowenberg ein. Bom 22. Juli 1870 bis 9. Juni 1871 war er beim Erfay-Bataillon bes Regiments in Glogau gur Ausbilbung ber Refruten tommanbiert. Rach Auflöfung bes Erfau-Bataillons tam er gum mobilen Regiment gurud und verblieb bei biefem bis gum 20. Juli 1874.

Am 21, Juli 1874 trat Kam. Dutge gur Genbarmerie über; bis jum 30. April b. J., bem Tage seines Ausscheidens, blieb er in Ernbtebrud ftationiert. Beforbert wurde Ram. Dutge, wie folgt: am 24. Oftober 1866 gum Gefreiten, 8. September 1867 gum Unteroffigier, 1. Muguft 1870 gum Gergeanten. Den Belb-gug 1866 bat er in ber Main-Armee mitgemacht. Mn Diben und Chrengeichen befigt Ram. Dutge bas Rreus gunt Milgemeinen Chrenzeichen, bas Allgemeine Chrenzeichen, bas Erinnerunge. freug 1866, bie Rriegsmunge 1870/71 bon Stabl am Rombattantenbande, Die Erinnerungemebaille und die Dienftauszeichnung I. Rlaffe.

Das 25 jahrige Dienftinbllaum beging am 16. Juli 1907 Ramerab Suggenbarmeriemachtmeifter Gruner in Daltich a. D. (6. Brigabe). Ramerad Gruner trat am 1. Oftober 1872 beim Ronige-Brenabier-Regiment Rr. 7 in Liegnis ein. Um 16. Juli 1882 erfolgte fein Ubertritt gur Benbarmerie. Er war que erft in Beifterwig, Rreis Ohlau, ftationiert, wurde am 1. Juli 1885 nach Muras, am 1. Juni 1891 nach Alt-Bilmeborf, am 1. April 1893 nam Reiners und am 1. Geptember 1904 nach Maltich a. D. berfest. Er befitt bie Dienftauszeichnung 1. Klaffe, bas Allgemeine Chrengeiden und Die Erinnerungemebaille.

#### Artifelichau.

über Proftimierte und ihre ftrafrechtliche Behandlung. Bon Dr. med. Arthur Bermann Subner, Affiftenten ber pfpchiatr. Rlinif in Bonn. - Monatefchr. für Rriminolpfuchologie und Strafrechtereform. 8. Jahrg. 641.

agologie und estaticugierierim. 3. jadga, 63-1. Kerfolite belitmortet auch vom Deglotvilden eller der der der der der der der der der liden Betonblung ber gererbämößen Itapadi. Das Eultem ber Einfardnung ber Beronflos-ferbeil der Zierne burd. Dilgeflück entorflos-ferbeil der Zierne burd. Die die Rechnung, jumal der Einde der der der der der der der der beiter Modern in tiener Ziele Rechnung, jumal diefer Madmen in feiner Belle Rechnung, gumal gerade in ihren Reiben außerorbenttich viele pfichilich befette Inbibibuen borfamen.

Der Umfang ber Berichwiegenheite. pflicht bee Arates und bee Unmalte. Bon Balter Jellinet in Beibelberg. - Monats.

mord an einem ondern verhütet verden dom. Der Argt, die hebomme fonnen seiner Reimung nach nie rechfswidig handetn, wenn sie den Alan eines nach au begebenden Deilts aufberfen, soweil allein das Offendaren eines Berufsgebeimussigs das der Offendaren eines Berufsgebeimussigs das der berecheiligte Bordoben bindern fonner. Microlings felikaften des auf aus mies Wertbildern. brecheiligt. Borboben bindem fonnte. Mierdings folicitet eb de ali gen eine Berpflichung aur Kinglige hopanngener Berbrechen aus. aber er halt nicht eine Berpflichung auf Kinglige hopanngener Berbrechen aus. aber er halt gefige hopanngener Berbrechen aus. aber er halt gefte bei der besteht der der bei gesteht gesteht gesteht gesteht der Beidefin bes Berbrecher in greibeit vor zu being ein. Beiden bes Berbrecher in greibeit vor zu being ein. Er fligt micht firolieb. Der de gefählichen Berbrecher Unter bei gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht gesteht

#### Mustunftei.

Kam, b. W. H. in B. Echubenbereine; gefchloffene Wefellichaft. Gin Schübenverein, ber auf bem Schugenfeftplat in feiner eigenen Salle auf eigene Roften und unter Musichlug aller Gafte nach Colug ber jum borübergebenden Schantbetriebe freigegebenen Beit noch ein Rag Bier auflegt, macht fich nicht ftrafbar. Es findet weder ein gewerbomagiger Musichant noch ein Bermeilen in einem öffentlichen Berfammlungeraum ftatt. Um bas Tun und Treiben ber Bereinsmitglieber in geichloffener Befellichaft bat tich feine Boligeibeborbe gu fummern, folange bie öffentliche Rube, Orbnung und Giderbeit nicht gefahrbet wirb. Es liegt nicht ber geringfte Grund bor, gegen folde Darmlofigfeiten "einzuschreiten". Huch weim für bie Dalle bis zu einer beftimmten Stunbe ein öffentlicher Ausichant und öffentlicher Sang mit ber ausbrudlichen Bedingung geftattet fein follte, baf ein Bermeilen ber Reftteilnehmer nach Ablauf Diefer Grift unterfagt wird, tann bleie Beblingung nur auf bie unbefeiträntler Zeiteinbemiefelnt, nicht ober auf bie in trung gefäuflichere Gefeitlichen Gebenbern Bereinse per gestellt der Bereinse der Stellenter Stellenter Gestellt der r. 101 a -, - ph. Getrantes berabfolgung an Logierhandgafte. Unfere Muslunft im Genbarm, 5. Jahrg., Geite 118, ergibt fich aus bem Begriff "Schantwirtichaft". Es befteht in Biffenicaft und Bragis leine Meinungeverschiebenbeit barüber, bag ein Rimmervermieter ober Sauswirt an bauernb bei ibm wohnenben Dieter Betrante berabfolgen barf. Sonft mußte jeber, ber ein mobliertes Bimmer vermietet und bem Dieter Morgenlaffee gibt, eine Schankerlaubnis befigen. Auf die Art der Getranke lommt es nicht an. Berichtsenticheibungen burften über biefe fo felbitverftanblide und unbeftrittene Grage wohl taum ergangen fein. 2r. 114a. 6

Kam. Ob. Wachtm. H. in K. Beleuchtung ber Rabrraber. Die Enticheibung bes RB. pom 21. 1. 01 erflart nur eine bestimmte Sabrrabberorbnung auf geschobene Fahrraber für nicht an-wendbar; es ftanbe aber nichts im Bege, Boligeiverordnungen zu erlaffen, die ihrem Bortlaute nach auch bas Beleuchten geschobener Sahrraber verlangen. Bielleicht find Berordnungen, Die bies verlangen, noch berechtigter ale folde, bie nur bas Beleuchten bes Fahrrabes im gabren poridreiben. Der gewandte Rabfahrer wirb einem Bufammenftog mit einem ihm entgegenlommenden beleuchteten Rraftfahrzeug anf bem Rabe leichter entgeben tonnen ale ber ein Rab fciebenbe. Gine Reichsgerichtsenticheibung über bie Beleuchtung geschobener Fahrraber ift uns nicht belannt. 97r. 40. - m.

An K. in S. Sintrittsgeld zu Bereinsfestlichkeiten. Ein Berein, der öffentliche Luffdarleiten gegen Eintrittsgeld beranflatet, dar selbstwerständlich das Eintrittsgeld joroobi für Witglieder und Atchimitglieder als auch sür Eindelmische und Fremde berschieden selbsteen. Das find innere Bereinsangelegenheiten, um die fich feine Behörde zu fummern hat. Beichweren fich Festteilnehmer aber die ungleichartige Behandlung, dann lann ihnen nur anheinigestellt werden, solden gesten fernzubleiden.

Könn, F. Wazien, L., in M. Die Berfaffung ber fraughfeigen Sepublic Grantzie in iri ben 4. September 1870. Stepublit Gretz 1810. September 1870. Stepublit Gretz 1810. September 1870. Stepublit Gretz 1810. September 1870. S

Bie weit das Recht ber Fifchereipachter einer Genoffenichalt auf Beladten von anderen Fifcheraben ben beim der eine Architert gehadten gehen treten von Uferftrecken geht, richtet fich nach ben gadiberträgen und ben Menoffenschaftschungen. Etreitigleiten entscheibet das Jivilgericht. Rr. 58a. — n.

%r. 100. — 3.

# Der Polizeihund.

Beitschrift zur Förberung der Zucht, Dressurund Berwendung von Hunden im öffentlichen Sicherheitsdienst. Beilage der Zeitschriften "Die Boligei" — "Der Gendaum". — Degan des Bereins zur Förberung ber Zucht und Berwendung von Boligeisunden (P. H. V.) zu Sagen i. W.

Rr. 8. Berantwortl. Schriftleiter: Fris Gerebach ju Berlin. 1907/08.

# Der Anschaffungswert des Volizeihundes.

(Rachbrud berboten.)

Richt nur in Polizeikreisen, die jeht bor die neue Anfgabe, sich im Dienste der Fähigfeiten des Hundes gu bedienen, gestellt find, nein, auch sonst findet man trot ber in

den letten dreißig Jahren so rasch bei uns gewachsenen Rassensucht und Liebhaberei und trot des ernsten

Strebens und Birfens ber Annologie noch oft ungefähr die Ansicht, daß der, der für einen Sund mehr als 3 Mart aus. gibt, beinahe reif für das Arrenhaus fei. Daß eine Ruh, ein Schwein, ein Pferd mehr toften. das verfteht man mohl; dan aber ein Hund gerade so viel, ja noch mehr Bert haben folle als eins ber genannten Tiere. das entlodt diefen Überichlauen veritändnisvolles Lächeln. Allenfalls fann man es ja

noch verstehen, wenn mal jemand für einen Jagdhund einen "blauen

Lappen" ristiert; so'n Jagdhund ist ja etwas anderes, obwohl ein Richtigger immersin einen Wann, der so wies selbst für einen Jagdhund ausgibt, für mindestens recht leichtstünnig und einen argen Bertstwender antiecht.

Nim, wie so vieles, vieles andere nimmt auch der Hulb hente eine ganz andere Stellung im wirtschaftlichen Leben ein als früher, vor etwa 30—40 Jahren noch. Die Rassength, die sich immer neue Frennde ichaffende Kynologie, hat da eine große Umwälzung hervorgerusen. Biele Millionen sind es, die alfährlich im lieben Deutschland des Hundes wegen umgesets werden. Viele Lausende von Menschen danken ihren Lebensunterhalt nur der Arbeit für unseren vierssigigen Freund; denken wir nur an unser Lebersdustriebultet.

uniere mit einem Kapital von Millionen arbeitenden Sundefuchenfabrifen wie Spratt 3. B., die Spegialgeschäfte für Sundebedarfs. artifel! Geben wir von dem durch Rauf und Bertauf umgefetten Gelbe, bon ben vielen Preissuchen, Schliefen ufw. ab, deuten wir nur baran, baß bei uns alljährlich feit einigen Jahren 30-40 größere Sundeaus. ftellungen ftattfinden und daß jede Ausstellung, abgesehen von den Reife- und Nenauschaffungskoften bazu für Serrn und Sund, für den Berauftalter einen Umfak pon 10-25 000 m. Dann bedeutet. lendstet es ein, daß Freund canis

daß Freund canis hente bei uns eine fehr wichtige

Stellung im Leben einnimmt.

Doch wir fom. men bom Thema ab: Sund und Sund ift ein Unterfchieb! Darüber find wir uns beute alle flar, daß für den Bolizeihund nur der Raffehund in Frage tommen fann. Raffehund Raffebund und

aber ist and ein Unterschiede. Für den Fildster gibt es nur ein Ziel und diese Ziel, ganz Vollfommenes zu schaffen, wird in unserer eben so schonen wie unvollfommen Velt nie erreicht. Er nuß sich deshalb darauf beschäften, sein Judimaterial, seine Zuchtproduste immer wieder zu vervollfommen, dem Zdeal, das unterschieden ist, näher au brüngen.

Fehler der Elterntiere pflegen sich in der Nachzucht zu potenzieren; der Züchter ung daher vorsichtige Inchtwahl treffen.



Mgl. Schutmann Steinhäufer, Berlin, mit feinem Dienfthund ,, Schmud b. Oranien".

auszugleichen fuchen, bein Jehler bes einen Buchttieres einen gleichartigen Borgug beim Buchtgatten entgegenftellen. Der Büchter muß baber nicht nur vorfichtig feine Buchttiere nach ihrem individuellen Aukern ausmablen, er muß auch ben Ramen, die Familie, deren Borzüge und Mängel ftubieren und fennen; nur bas Allerbefte ist ihm gerade gut genug, denn mit Mittelmäßigem und Minderwertigem brachte er fich nur weiter gurud. Geine Arbeit ift immer mehr ober weniger ein Tappen im Dunteln; jum Erfolge gehört Glud. Allererftflaffiges wird baber immer nur in febr geringer Rahl erreicht werben, die Bucht alfo eine fehr toftspielige Allererittlaffiges wird fomit aber auch fehr hoch im Breife fteben muffen, feine Benutung gur Bucht, baburch aber aud allmählidje Abungung, wenn wir fo fagen follen, nicht billig fein tonnen und nur für angemeffenen Amortifationspreis gu baben fein: baber Breife pon 10-20000 DR. für besonders hervorragende Raffetiere und hobes Dedgelb für beren Benutnung als Buchttiere. Geht man ber Cache aber anf den Grund, fo ift schlieglich ein folches Tier, mit gehntaufend und mehr bezahlt, billiger, als ein mit ebenfobiel Sunberten bezahlter Mittelbund; benn letterer bringt bie Ausgabe, die er verurfachte, nicht wieder ein, erftere dagegen, meift gesuchte Dedhunde, bringen burch ihre ftarte Beuntung gur Budit als Dedhunde ober burch Belpenperfauf meit mehr ein, als fie tofteten. Bwifden Bucht und Gebrauch ift ein

großer Unterschied. Gin Tier, bas gur Produttion von vorzuglichen Gebrauchstieren beftens fich bewährt hat, tann felbft ginn Gebraud) gang ungeeignet fein. Der allgu tiefbriiftige Tedel tam als Jagb. hund ganz unbrauchbar fein und doch fann er und gur Budit uneutbehrlid) fein. Der Tedel muß au feiner Arbeit tiefe, ausgebehnte Bruft haben und Aufgabe bes Büchters ift es, bem allgu tiefbruftigen Ruchtriiden, den die tiefe Bruft am Laufen bindert, geeignete Sündinnen guguführen, beren Raditommenichaft mit ihm bann das geetauete Gebrauchsmaterial für ben Sager abgibt. Der Tedel, um bei diefem Beifpiel gn bleiben, bat bas Beftreben, hodilaufia und damit fleinbriiftia au werden, feinen Tupus, bas für feinen Gebrauchszwed geeignetite Gebaube. au verlieren; wollen wir es ibm erhalten, fo fann zu diesem Zwed auch der Hund, der biese Eigenschaften in weit übertriebenem Dage befitt, gerade gut und mitflich fein.

Man jieht aus borftekenbem wohl dom, dag bie Jumequaff better mid eine müßige Spielerei ift, als bir fie von Illvertiänigen leiber mod, bäufig angeleben wird, jenderm daß jie eine ernite, müßeboule Arbeit ill, die biel Elnbium, viel Kenntniffe erforbert und bei bem goeitetschen etrolg, ben vielen geköligigen und schen etrolg, ben vielen geköligigen den der der der der der der der der jit und vertigen der der der der jit und vertigen der der der der jit und berüg gekinet ilt, "heres Mann au ernäfren!" Sie erforbet viel Zeit, Ktebei und Geb, aber reid bavon geworben itt noch international der der der der der ktebei und Geb, aber reid bavon geworben

Mir uns, bie wir ben Sund gunt Polizeidienst gebrauchen wollen, tommt es nun nicht barauf an, ob ber Sund mehr oder weniger fleine Fehler besitt, die seinen Gebrauchswert nicht verringern, aber boch fo groß fein tonnen, daß fie ben Sund für ben Budter unbenutbar für feine Ruchtzwede machen. Was wir bagegen ebenfalls unbedingt gebrauchen, ift autes Blut, ber beite Stamm ber Raffe; die beite Abstammung ift auch für unfere Bwede gerade gut genng. Wir brauchen daher zwar keine sogenannten Luguspreise für unfere Tiere aufzuwenden. Immerhin tommen die Belpen aber nicht mit ber Marte "gut", "vorzüglich", "minderwertig" auf die Welt. Erft nach Wochen und Monaten tann ber Buchter, auch ber routiniertefte, ertennen, ob ein Jungtier fich für feine Zwede gut ober fcblecht entwideln wird. Bis babin find aber bie Roften, die dem Buchter durch die Anfaucht entstanden, für aute und ichlechte Tiere biefelben und wir werben feben, bag biefe Roften gar nicht fo gering find.

Die Roften beginnen icon mit bem Belegen ber Sfindin. Rechnen wir die Reife gun Dedruben, Bahnfracht fin und zurnd, jedesmaliges Abholen und Bringen gur Babn, Trinfgelder ufm. bafür mit 10 M. Das Dedgelb für hunde ichwantt awifchen 25 und 100 M. manche befondere Kornphäc koftet sogar noch mehr; so z. B. merben für die beutiche Dogge "Ador-Colonia" bente 200 M verlangt und gezahlt. Dehmen wir für die für uns in Frage fontmenden Raffen einen mittleren Gat, etwa 50 M au! Bei bem hoben Bert ber Raffetiere und bem Rifito, bas bie Bucht für ben Buchter bedeutet, muß natürlich die ganze Angelegenheit rationell behandelt werben. Bon ber Bflege ber tragenden Sündin hangt bas Bohl und Bebe, die forperliche Ausbildung bes gangen Burfes ab. Es ift baber einlendtend, daß die Bundin bor allem icon, was die Sütterung angeht, befonders gemartet merden muß. Dit Sausabfällen ulm. ift da nicht gedient, auch ohne Rudficht darauf, daß der Buchter gar nicht in der Lage ift, feine Sunde mit berartigem genügend gu füttern und vielleicht gar durch Beimifchungen, die er nicht fontrollieren tann, Leben und Gefundheit feiner mertvollen Buchttiere aufs Spiel gu feben. Beeignete Inttermittel find ba Bleifd, hundefuchen, Milch, Reis, Saferfloden und ift es mohl nicht au hoch berechnet, wenn wir hiernach ben täglichen Sutterfoftenfat auf 30 Pf an Dehrtoften durch den Burf berechnen. Diefes aber umfomehr, wenn man berudfichtigt, daß nach bem Berfen Die Roften mit bem Bachfen ber Belben eber größer als geringer werden. Trachtigfeit bauert 63 Tage; Die Gaugezeit auf 6 Bochen augenommen, betragen die Dehrtoften hierfur 34,50 M. ein Burf verurfacht eben natürlich viel Wehraufwand an Arbeitslohn, Beuerung, Meditamenten für Sundin und Belben, mas mit 15 M für die gange Beit wohl nidit gu body berechnet ift. In den letten Bochen ift auch die Bundin nicht mehr imstande, mit ihrer Milch allein die Aleinen zu fättigen; fie bedürfen etwa bon ber dritten Boche ab Bufatfutter an Mild, Schabefleifch u. bergl., mas wir alles in allem nur mit 3 M in Anfat bringen wollen. So betragen also die Roften bes Burfes bis etma gur fechften Lebenswoche:

10,- M an Fracht ufw. für die Hündin, 50,- " Decageld,

34,50 " Debrfutterfoften für die Sundin,

15,— " Wehrtoften für Feuerung, Bartung, Medikamente,

## 3,- " Extrafoften der Belben.

Die Bahl ber Belpen eines Burfes ift febr verfchieben. Rein ordentlicher Buchter lägt aber mohl mehr als 4, bochitens o Belben liegen, fomohl im Intereffe ber Mutter als der Entwidlung der Aleinen. Im Durchschnitt gehen von 5 Belven noch mindeftens 2 ein, befonders die Bahl ber ber Burmplage jum Opfer fallenden fleinen Sunde ift gang enorm. Es fann daber wohl febr boch gerechnet obiges nur fitr einen Burf bon 4 Belpen gerechnet werden, fo daß alfo nach obiger Rechnung fich die Roften eines jeden 6 Bochen alten Belpen auf günftigftenfalls 28 bis 30 M berechnen. Diefe Roften find aber noch febr gering angefest. Wie baufig wird die alte Sundin frant, fo daß Roften für

ben Lievarji bingufomment, auch eine Minnen muß binquagogen werben. Gerner haben wir 3. B. ble Unterbringungsfoffen. Sturffie, Gilenbahmerlandlich. Etten lift Skutter und Stelpen nicht in Minig gebenach, bei beiten Frantfeitsbereitige. Unfälle burch Sallen und Kommenbelomers auch mich, bag unter ben Betchen fest wie mitorbereitige, im Buchgim gundigsbildene und Schwelpel fig bebeito mehr Solfen machen fig. bag und just ein 8 Stochen atter Beler fiell fig. an "Selbftoften" für ben Südger bereits auf mitorbellen so. M. S.

Bur unfere Boligeiführer tommen nun 8 Bochen alte Tiere nur wenig in Betracht; meift wird man altere Bunde taufen. Dit dem Alterwerben des Burfes madfen aber natürlich die Roften bedeutend. Much die Gefahren machfen; befonders broht ben Jungtieren bie fclimme Staube, die in den Zwingern unter den Junghunden gerade diejes Alters oft entjeglich auframmt, gefliffentlich fich die beiten und idonften ale Opfer ausfucht. Geben mir bon all diefen brobenben Befahren gana ab, fo erforbert fold ein Tier, das in ber ftartften Entwidlung begriffen ift, bod) befondere Pflege und Bartung, Cout gegen Bitterungseinfing ufm., befonders gutes Gegen wir als Roften hierfür nur 10 M für den Monat an - fidjer eber zuwenig als zuviel - rechnen wir ferner die Salbjahrftener mit 6 M, Bebarfsartifel wie Salsband ufm. mit 4 M. fo ftellt fich biernach ein halbjähriger Sund feinem Buditer, wenn wir auf die Qualitat des Tieres gar feine Rudficht nehmen, idjon an reinen Barauslagen und Roften

auf mindestens 80 M.
Man sieht, es gibt einträglichere Sachen
als die Hundesucht! Hir einen großen
Teil seiner Zuchtprodutte kann der Züchter
diesen Selbitostenbreis nicht erzielen. Tiere.

die anfanas das Befte versprachen, entmideln fich immer ungunftiger und boch nehmen fie benfelben Blat ein, verurfachen biefelben Unterhaltungefoften wie bie beften und iconften ihrer Urt. Der Buchter muß alfo vertaufen; er muß es, um menigftens einen Teil feiner Roften wieder eingubetommen, er muß es, um Plas ju ichaffen für weitere Birfe; bein für ben Buchter, ber weiterkommen will mit feiner Bucht, ift Stillftand gleichbedeutend mit Rud-ichritt. Unter 2, 3 ober mehr Burfen ift taum ein Sund, ber ben Buchtaufwand lohnt. Alle anderen Tiere muß der Rüchter weit unter bem Gelbfttoftenpreis abgeben; für Sunde, die ibm, wie wir oben faben, felbft 80 bis 90 M an Roften verurfachten, erzielt er taum die Balfte, ja taum ein Drittel diefes Bertes; andere muß er fogar trop ber berurfaditen Musgaben gang umfonft abgeben, nur um ben Blat frei gu befommen, ben fie einnahmen.

(Schlich folgt.)

#### Fragetaften.

Für welche Übungen empfiehlt es sich, bei der Dressur eines Junghundes einen sertig abgeführten Boligeihund als die Abung prastisisch vormachend zu verwenden? Bol. Kom. S. in D. (468)

#### Mllerlei.

Der Wolfgelbund, Zong in Boldmig ab Trebben, en meritärige albeutidet en Trebben, en meritärige albeutidet für die Bernach in forder in der in den filt die Bernach in forder in der in der filt die Bernach in der in der in der der in geboß, fild bei einemes bund fein der ausguetigen. Migelehn von der inbelgeite ausguetigen. Migelehn von der inbelgeit ausguetigen. Migelehn von der inder bes öfteren einfinden und bie er aufflöder und bes öfteren einfinden und bie er aufflöder und bes öfteren einfinden und bie er aufflöder und bes öfteren einfinden und bie er aufflöder in ber in der in der in der in der in der in der bes öfteren einfinden und bie er aufflöder in ber ober in der in der in der in der in der bes öfteren einfinden und bie er aufflöder in der bes öfteren einfinden und bie er aufflöder in der bes öfteren einfinden und bie er aufflöder in der bes öfteren einfinden und bie er aufflöder in der bes öfteren einfinden und bie er aufflöder in der bes öfteren einfinden und bie er aufflöder in der bes öfteren einfinden und bie er aufflöder in der bes öfteren einfinden und bie er aufflöder in der bes öfteren einfinden und bie er aufflöder in der bes öfteren einfinden und bie er aufflöder in der bes öfteren einfinden und bie er aufflöder in der bes öfteren einfinden und bie er aufflöder in der bes öfteren einfinden und bie er aufflöder in der bes öfteren einfinden und bie er aufflöder in der bes öfteren einfinden und bie er aufflöder in der bes öfteren einfinden und bie er aufflöder in der bes öfteren einfinden und bie er aufflöder in der bes öfteren einfinden und bie er aufflöder in der bes öfteren einfinden und bie er aufflöder in der bes öfteren einfinden und bie er aufflöder in der bes öfteren einfinden und bie er aufflöder in der bes öfteren einfinden und bie er aufflöder in der bes öfteren einfinden und bie er aufflöder in der bes öfteren einfinden und bie er aufflöder in der bes öfteren einfinden und bie er aufflöder in der bes öfteren einfinden und bie er aufflöde hal. Mit großer Geschäftlichteil giebt er ben Spatre vom Mach, odne bas fein sibere ihn erth denam aufmerfinm zu machen braucht. Die Gemeinde koldfeilig bei ausgest ib Junke — Gemeinde koldfeilig bei ausgest ib Junke — Gemeinde koldfeilig bei geschäftlich und seiner einer Gigentium der Gemeinde filt und zwei namer dem Kodemittlie Zumpdanse gehren, der bei der die der die der die die die gebreiteten und beragiere Gemeinde Zoldfanig außer die die die die die die die die die gebreiteten und beragiere Gemeinde Zoldfanig unter beliefen Verlang bie Dreifut der Junke unter beliefen Verlang ib Dreifut der Junke fontlichte, in jeder Geigstem febreihen diagen,

Gömud bon Cranien. Der erfet Boligischus im Geiß eines uniermierten Bemitten in Bertin ilt es, ben mit beute unieren 
Feren im Bilte soerlichern. Der ein 'i jaberge 
Feren im Bilte soerlichern. Der ein 'i jaberge 
Feren im Bilte soerlichern. Der ein 'i jaberge 
Feren im Bilte soerlichern. Der ein 
Soerlichern in 
Soerlichern in Soerlichern in 
Soerliche soerlichern. Siene zu Bertein nach ben 
Soerlicht soerber. Der gumb Germächt in, 
nach 
soerlicht soerber. Der gumb Germächt in, 
nach 
soerlicht soerber. Der gumb Germächt in, 
nach 
soerlicht soerber. Der gumb Germächt in, 
nach 
soerlicht soerber. Der gumb Germächt in, 
nach 
soerlicht soerber. Der gumb Germächt in, 
nach 
soerlicht soerber. Der gumb Germächt in, 
nach 
soerlicht soerber. Der gumb Germächt in, 
nach 
soerlicht soerber. Der gumb Germächt in, 
nach 
soerlicht soerber. Der gumb Germächt in, 
nach 
soerlicht soerber 
soerlicht soerber 
soerlicht 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soerber 
soe

Dem Agl. Bollzeirevier 76 in Betlin iberwied Bei. Unfaus, hamburg, ber Borfigende bes "Nordb. Dobermannpinicher-Klube", zwei Dobermannpinicherwiene (Ribe und Hinder) und Fünden) und Wigseichenft.
— Der hamburger Bolizei wurden ebenfalls brei Dobernannpinicher überwiene.

#### Berichtigung.

In dem Bericht fiber die Boligeihundprüfung gu Jierlohn muß es auf Seite 164, Spalte 1, 16. Zeile von unten, "Täfchden" ftatt Taschentuch beihen. Die Schriftleitung.

# ler (Bendarm.

Reitschrift fur bie Mitglieber ber

Roniglich Breugischen und reichsländischen Genbarmerie, mit ben Beilagen

## Der Bolizeihund und Saus und Serd.

Mr. 9. 3. Auguft 1907. - Geite 194/217. 5. Jahrgang. Berausgeber: August September 8 B D M D F 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 8 M D M D F 6 1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Robert Gerebach, Direttor am "Raifer-Bilhelm. Dant, Berein ber Colbaten-freunde, G. B." und an ber "Ramerabichaft, Boblfahris-gefellicaft m. b. D." 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 20 29 80 Berlin W. 9. Lintftrabe 11. Briefe und fonftige Genbungen find flets gu richten an bie "Der Wenbarm" erideint biergebninglich. gebunben geliefert. Berlin W. 9, ginfftraße 11. Mingeigengebiibr : Die Sgefpalt. Beile für Gefcafts. Beftellungen Begugepreis nimmt jebe Boftanftalt. und bermifchte Engeigen 50 Bf .. für jebes Biertelighr Mt. 1.50. iebe Buchbandlung fowie bie für Stellenangebote und egefuche Einzelne Rummern 30 Bf. Beichafteftelle entgegen. 25 Bf. Anhaltsbergeichnis. I. Sauptblatt. Bolizeibericht . . . . . . Berfonalveranberungen . . . . Abanbernbe Beftimmungen jum Bfanbleib. Chrentafel . . . . . . . 195 gefet . Reichstal Bel. bom 1. Juli 1907 betr. bie Beichaftigung bon Rinbern bei ber Eingefanbt . . 210 Artifelicou . 210 Bücherichau Mustunflei . . manner in hamburg . . II. Der Boligeibunb. Aber Schufverlegungen mit Globert-Teuer-Der Unichaffungswert bes Boligeibunbes (Schlug) . Der Berliner Erfennungebienft . Dienftanweifung fur Diejenigen Beamten. Anftellung von Unteroffigieren mit einer benen die Bermenbung bon Boligeihunden vieriabrigen aftiven Militarbienftzeit bei im Dienft geftattet ift (Branbenburg) . 213 ber Schubmannicaft in Bremen . . . Bur Rriminalflatiftif (mit Aberfichtstafel) 198 Die Landespolizei in Deutich-Sabweftafrifa 200 Dreffurtniffe . . . . . . . . . . . . . . . 213 Die Stragenergiehung bes Bunbes . . Boligeihunde im Dienft . . Sundepflege . . , . . . . Ertenniniffe und Beichluffe. Mflerlei . . . 1. Reichsgericht . 203 Ill. Daus und Berb. III. Breugifches Oberverwaltungsgericht 204 Unfer Rarten- und Blanwefen . . . . . 216 IV. Sadfisches Oberverwaltungsgericht 205 V. Oberlandesgericht Braunschweig . 206 VI. Oberlandesgericht Raumburg . 206 Rechtsiprichwörter . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Bermaltungefunde . Muflofung ber Ratfelede aus Rr. 8 . . . 217 VII. Landgericht Breslau . . . 206 VIII. Schöffengericht Rigborf . . . 208

Diefe Rummer ift am 30, Juli 1907 abgeichloffen worben.

Bafangenlifte. - Angeigen.

#### Abandernde Beftimmungen jum Pfandleihgefes.

(Rachbrud berboten.)

Muf Grund bes § 38 ber Reichsgewerbeordnung in ber Saffung ber Befanntmadjung bes Reichstanglers vom 26. Juli 1900, nach welchem die Bentral-behörden berechtigt find, über ben Umfang der Befugniffe und Berpflichtungen fowie über ben Beichaftsbetrieb der Pfandleiber, foweit Landesgefege barüber nicht Beftimmungen treffen, Boridriften gu erlaffen, hat der Minister des Innern durch Be-fanntmachung vom 4. Februar 1907 (Min.Bl. f. d. i. B. S. 95,96) folgendes angeordnet:

I. Reue Cachen, Die nicht zu ben Gebrauchsgegenftanden des pfanders gehören, durfen nur auf Grund einer Beicheinigung ber Orts. polizeibehörde als Pfandftiide angenommen

2. Bum 3mede ber Ansftellung ber Befdeinigung ift ber Ortspolizeibeborbe bom Berpfander ober Bfandleiher ein Bergeichnis der gu verpfandenden neuen Cachen einzureichen. Die Musftellung erfolgt burch Aufbrudung des Umtsfiegels auf bas bem Autragfieller gurudgugebenbe Bergeichnis.

3. Die Befcheinigung ift bon der Ortspolizeibehörde des Wohnortes oder des Ortes ber gewerblichen Rieberlaffung bes Berpfanders und, wenn der Pfandleiher fein Gewerbe an einem andern als den genannten beiben Orten betreibt, aufer. bem auch von der Ortspolizeibehörde des Ortes der gewerblichen Riederlaffung des Pfandleibers auszuftellen.

Sat der Berpfander in Breugen feinen Bohnfit und feine gewerbliche Rieberlaffung, fo genügt die Befcheinigung ber legtgenaunten Ortspolizeibehörbe.

4. Die Musftellung ber Befcheinigung würde von der Ortspolizeibehörde gu verfagen fein.

a) wenn die Sachen gum 3mede ber Berpfändung angeichafft ober bergestellt find,

b) menn es an einem binreichend begründeten Anlak für die Berviändung fehlt, insbesondere, wenn die Berpfändung jum Zwede des Bertriebes ber Sachen erfolgen foll,

c) wenn ein nach Fälligfeit bes Darerfolgender Bertauf des lebens Pfandftiides durch den Pfandleiber eine empfindliche Schabigung ber angefeifenen Gemerbetreibenben berbeiführen murde.

5. Bei der Berpfändung einer der in Biffer 1 bezeichneten Cachen ift in bas Bfandbuch bei der Bezeichnung des Biandes folgende Eintragung zu madjen:

Rene Cache -Befdeinigung ber Ortspolizeibehörbe zu (Ortsname) vom (Datum).

6. Die Beicheinigungen find vom Pfandleiber gufammen mit bem Pfand. bude aufzubewahren.

Buwiderhandlungen gegen vorftebende Beftimmungen werden, foweit nicht nach den allgemeinen gesetlichen Borfdpriften eine hobere Strafe eintritt, gemäß § 360 Rr. 12 des Reichsftrafgefet. buche mit Gelbitrafe bis zu 150 M ober mit Saft beftraft.

Bu diefer Befanntmachung hat der Derr Minifter unter bemielben Datum

nachftebenbe Berfügung erlaffen: 1. Die Ortspolizeibehörden haben alle

Antrage auf Ausftellung ber Beicheinigung gemäß Dr. 1 ber Betanntmadjung mit tunlichfter Beichleunigung zu erledigen.

- 2. Die Enticheidung darüber, ob ein Grund gur Berfagung der Beicheini. gung gemäß Rr. 4 ber Boridriften porliegt, haben die Ortspolizeibehörden auf Grund ihrer Renntnis der in Betracht tommenden Umftande nach pilichtgemäßem Ermessen 311 Sat ber Berpfanber in treffen. Breugen feinen Bobnfig und feine gewerbliche Riederlaffung, fo ift ber Polizeibehörde des Ortes der gewerb. liden Riederlaffung des Pfandleibers glaubhaft zu machen, daß Umftande, die eine Berfagung ber Befdeinigung begründen murben, auf feiten bes Berpfanbers nicht porliegen.
- 3. Bei ben polizeilichen Revifionen bes Gewerbebetriebes ber Pfandleiher ift insbefondere auch barauf au achten, daß für alle Bianoftude ber in Rr. 1 der Borfdriften bezeiche neten Art die porgefdiriebene Beicheinigung vorhanden und die in Rr. 5 der Borichriften angeordnete Gintragung in das Pfandbud gemacht ift.

Der Inhalt ber minifteriellen Beftimmungen läkt ohne Aweifel erfennen, daßt diefelben in erfter Reihe die bequeme Berwertung unrechtmäßig erworbenen Gutes vernindern, dann aber auch den feghaften Gewerbetreibenden gegen folche Umtriebe ichiten follen, für welche bie beftebenden Befebe nicht ausreichen.

Mus diefem Grunde fpricht die Riffer I der Bekanntmadjung auch nur von neuen und fpegiell folden Cachen, die nicht gu den Gebrauchsgegenftanben des pfanders gehören, trifft baber bas eigent. liche Pfandl ingewerbe gar nicht, welches doch nur in dem gewerbsmäßigen Leihen von Geld gegen Berpfanbung bon bemeg. liden Gebrauchsgegenftanden befteht.

Bu den Geichaften des Pfandleihers würde daber das gewerbsmäßige Leiben von Geld gegen Verpfändung von Immobilien und Oppothefen nicht gehören. ebensomenig bas Lombarbgeichaft, beffen Bwed ausnahmslos auf Beleihung von Breditpapieren, Ebelmetallen und Sandelsmaren gerichtet ift.

Gin Lombardgefchaft, welches nebenbei auch auf Möbel, Rleidungsitude u. deral. gewerbemagig Geld ausleift, wird baburch jur Pfandleihe im Ginne bes

Befebes.

Spediteure betreiben ebenfalls recht häufig Leihgeschäfte; jedoch bedarf die Frage, ob es fich hier um ein genehmigungspflichtiges Pfandleibgeschäft bandelt ober nicht, in jedem einzelnen Galle ber Brüfung, die fich auf die Ermittlung des tatiachlichen Saupterwerbes gu erftreden haben würde.

Dag der Unternehmer neben dem Biandleibgewerbe auch ein Speditions. gefcaft beireibt, befreit ihn bon ber Be. nehmigungspflicht nicht (pal. v. Laudmann.

Romm. A. (SmD. 1903).

Der Pfandleiber, welcher über den Rabmen feines Gemerbebetriebes binaus. geht und andere Sachen als nur Bebrauchsgegenftande des Berpfanders in feinen Beichaftsbereich gieht, murbe baber in erfter Reibe au prifen haben, ob es fich um die Beleihung bon Gegenftanben der einen oder anderen Kategorie handelt. Bur die Beleibung bon Gebrauchsgegen. ftanden, gleichgültig ob dieselben alt ober neu find, gelten wie bisher bie idriften des Bfandleibaefebes vom 17. Mära 1881 in der Faffung des Artifels 41 bes Ausführungsgefetes jum Bürgerl. Gefetbuch bom 20. Geptember 1899, Die Betanntmadmigen des Minifters des Innern über ben Geichaftsbetrieb ber Pfandleiher bom 16. Juli 1891 und 11. Juli 1902 fowie die \$\$ 932 ff. und 1204 ff. des Burgerlichen Gefegbuches.

Rommen bagegen Cadien gur Berpfandung, welche nen find und nicht zu

ten Gebrauchsgegenftäuden gehören, fo treten die neuen Minifterialbeitimmungen in Araft.

Die Frage, ob es fich um einen neuen Gegenstand baubelt, wird fich mit wenigen Ausnahmen ebensoleicht beantworten lassen wie diejenige, ob bie gu beleihende Cache ein Gebrauchsgegenstand ist ober nicht: in Zweifelsfällen murbe die Enticheibung des Berichts berbeigeführt werden muffen.

Da nach § 935 bes Burgerl. Gefet. budges ber Erwerb einer Cache nicht eintritt. wenn diefelbe dem Gigentimer geftoblen morben, verloren gegangen ober fonst abhanden gefommen war, fo liegt es im Intereffe des Pfandleibers, fich recht genau barüber zu vergewissern, ob ber Berpfander tatfachlich unbeftrittener Befiger des gur Beleihung angebotenen Gegenstandes ift, da er ja fonft mit feinem Pfandaufpruche ausfallen murbe.

Bleichzeitig wird es ihm leicht fein, au enticheiden, ob die gur Beleihung ange. botenen Cachen lediglich jum Bwede ber Berpfandung angefchafft ober hergeftellt find, ob bie Sachen uur besmegen berpfändet werden, damit ihr Bertrieb fväter im Bege ber Berfteigerung erfolgen tann, oder aber, ob durch eine folche Bersteigerung die angesessenen Bewerbetreibenden geschädigt werden.

Alle biefe Ermagungen werden aus der Braris beraus leicht zu bewertstelligen fein, fo daß die Ortepolizeibeborde nur felten in die Lage tommen wird, einem Antrage auf Erteilung ber Befcheiniauna prüfend näher treten zu müffen.

Bielmehr werben berartige Antrage gunadit an ben Pfanbleiher geftellt merben, ba bie Berpfander taum mit ben gesetlichen Borichriften genügend vertraut fein merben oder dies menigftens por-

Lettere merden naturgemäß bon bem Bfandleiber erft dann gur Beibringung der Befcheinigung anfgefordert werben, wenn diefer der Anficht ift, daß nach den einschlägigen Berhaltniffen eine Beleihung gulaffig ift und eine obrigfeitliche Befcheinigung erteilt werden wird. Be-mertenswert ift, daß nach Biffer 8 ber Befanutmadung zwei Befcheinigungen erforderlich find, wenn die gewerbliche Niederlaffung des Pfandleihers fich an einem anderen Orte befindet als bie Befcaftsftelle ober bie Bohnung bes Berleibers, und amar murden dann die Poligeibehörden beiber Orte fur die Aus. ftellung guftandig und gu berfelben berpflichtet fein.

Ju solden neuen Saden, weldje nur auf Erund einer behördlichen Bescheinigung belieben werden dürfen, würden δ. B. gehören:

> Stoffe jeder Art, ganz oder zugeichnitten, unwerarbeitetes Pelzwert, fünftliche Alumen, Federn, fuz alle Rohstoffe und Jutaten, welche erft durch Berarbeitung zu Gebrauchsgegenständen werden, sogenannte Partiewaren, Wöbeleinrichtungen 1. bgl. 111.

Eine besondere Einschränkung ist in der Bekanntmachung dadurch zum Ausdruck gebracht, daß ein Unterschied zwischen Gebrauchsgegenständen des Berbsänders und Gebrauchsgegenständen überhaupt gemacht worden ist.

Der Eigentimmer eines neuen Gebrauchsgegenstandes fann daher nach wie vor denjelben unbeanstandet zur Beleihung bringen.

Der in letzten Sat der Ziffer & der Bekanntmaching aufgesihrte Fall, in welchem der Verpfänder in Preugen weder einen Bohnstis noch eine gewerbliche Riederlassiung hat, dürfte wohl kaum in die Erscheinung treten.

Schließlich möge hier noch die Abartikel 41 des Ausführungsgesets durch den Auflührungsgesets zum Bürgerlichen Gesethunge Erwähnung finden. Siernach werden die Absätze 2 und 3 des § 3 des Gesetze gestrichen, weil sie durch die allgemeinen Vorlchriften des Bürgerlichen Gesebuches über Ancher, unerlandte Sandbungen niw ersetz sind. § 9 Abs. 2 ift entbehrlich, da der Pfandberkauf ohne vollstreckbaren Titel jest die Regel bildet.

Es lanten in der neuen Faffung:

§ 10. Der Vertauf des Pfandes ift im Wege öffentlicher Verfteigerung zu bewirten. Der Pfandleiher kaun bei der Verfteigerung mitbieten. Erhält er den Jufchlag, so ist der Kaufpreis als von ihm empfangen angufeben.

§ 10 a. Hat bas Pfand einen Börsenober Warthyreis, so kann der Pfandleicher
den Berkauf aus freier Hand durch einen zu solchen Berkäusen öffentlich ermächtigten Handlesmalker oder durch eine zur öffentlichen Berkeigerung befugte Person zum laufendem Preise bewirken.

§ 10 b. Gold- und Silbersachen dürfen nicht unter dem Gold- oder Silberwerte

zugeichlagen werden.

Witd ein geningendes Gebot nicht abgegeben, so kann der Berkauf durch eine am öffentlichen Versteigerung befugte Person aus freier Hand zu einem den Gold- oder Silberwert erreichenden Preise erfolgen. P. A. L.

Minifterial-Erlaffe und Befanntmachungen.

Befanntmachung, betr. bie Beschäftigung von Rindern bei der Reinigung von Dampf-

fesseln. Vom 1. Juli 1907. Auf Grund bes § 4 261, 2 des Geseges, betreifend Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben, vom 30. Marz 1908 (Reichs-Gesehl. S. 113) hat der Bundebrat beschlossen. Die Beschäftigung von Kindern bei der

Reinigung von Dampflesseln ist verboten. Berlin, den 1. Juli 1907.

Der Stellvertreter bes Reichstanglers. Dr. bon Bethmann. Sollweg.

## Coutmanner in Samburg.")

Alterszulagen von je 200 M, für den Obers wachtmeister 2800-3800 M mit 3 jährigen Alterszulagen von je 250 M.

Die Angaben in ben §§ 6 und 10 andern fich hiernach. Berlin, ben 22. Mai 1907.

Rriegsminifterium. Berforgungs- und Justig-Departement.

9r. 974/5, 07. C. 2. v. Ballet bes Barres.

## Ermittlungs: und Erfennungs: bienft.

# itber Schuftverlegungen mit Flobert-

Wir hatten vor einiger Zeit (vgl. "Der Gendarm" 4. Jahrg. S. 437) Amegung zu ynattijden Werinden über die verfdiedenartige Schufzwirtung je nach Lerichiedenheit der Wasse, Munition, Entsenung, Schufzichtung und der getrossenen Gegeben. Lente wollen vor auf einem Sondergebiete nochmals auf die kriminelle Notwendigkeit technisch undfauftlich unglicht wissenschaftlich unglicht kerniche kinweisen.

<sup>&</sup>quot;) Bgl. Geite 127 bes "Genbarm", 5. 3abrg. Die Schriftleitung.

Richt alluhdung wird zwar eine Berleung mit einer flobertbidige einen unglächtigen Berlauf nehmen. Immersih imb felbt Zobesälle inlogte von flobertichtigen nicht so ganz sellen. Dies hat der f. u. f. öhrereididigen Cherargt vom Garntiomptiat Rr. 7 im Graa, Dr. Rix cheberger, benalds, sich eine dem die ber Flobertschungen zu beschäftigen. Das Gregbnis selner. Gordinungen bat er in Rr. 15-19 bes 40. Jahrgangs ber in Blein erscheinung gestüngti. Der Williater

ard' zusammengestellt. Junächst hat Dr. Kirchenberger seitgestellt, daß die Schußwirkungen bei gleicher Wasse und gleichem Kaliber selbst

gefeldt. Bogg ob Schigbertringer obt
gefeldt. Bogg ob Schigbertringer obt
gefeldt Stellermung um dejdem gleigegruinde giemifd ungleid ausfallen.
Dei Schiffen um 10 vol von geicher Befachferente Kauper, beis falls fich mur
erfelnbeter Schunge, beis falls fich mur
erfelnbeter Schunge, beis falls fich mur
auffalligen. Die Zehulfandle poraflet
er Referrichung find bleraft gleich meit
umb giemtig flatt Erntrecht auf bie
erfernfahung auf find bleraft unfoldsagen
Erstrechung am Massfahri, Beich bos
beitertrichung auf find beim Zurchfelagen
Erstrechung for Massfahri, Beich bos
Solges in ber Bert angerung bes Zeinhe
Kontags in ber Bert angerung bes Zeinhe
Ennats aus lieper Berbinning gelött unb

gufammengebrudt. Auch Knochenichuffe zeigen Berichieben-

beiten auf.

Bei den Kopherlehungen ift das hänfige Kellen von Sumptomen auch in solden hänfen auffallend, in deren durch Kontigenstraßlendurchlendhung die Augel mitten im Keltirn – alle nach Jurchidiagung der Schädelbanat – felgestellt werden kann. Dei innanhen Geförmverlehungen dar nich einem den kontigen der die immal eine vorübergehende Bewuhltofig-flattaschunder.

Ebenfo find Darmichuffe beim Menfchen oft burch bas Fehlen ber Symptome

Gt.

bemerfensmert.

Der Berliner Gefenungsbienft. Die Refehrterungstinatur ber Bentreilfelle bei Berliner Boligebräßbinmis meilt und her enneiten Stufnbauer 2003 Pummern agen 65045 im Borjafe auf. Mit bie ermadjienen Ammer 1991 Settern. Marten bon Allingerderungen 1991 Settern. Marten bon Allingerderungen 1991 Settern. Marten bon Allingerderungen 1991 Settern. Marten bon Allingerber ingegangenen Beflärter mit bem Befland ber Seutrale wurden im ber engagenen 2004 2005 Pumper, bie überen angenen Sater 2008 Beferlene, bie überen richtigen Ramen angegeben hatten, fest-gestellt, im Borjahre 2973; Leute mit falfdem Ramen 467 gegen 408. Unter biefen befanden fich 127 Perfonen, die fcon irgendwo im Inlande gemeffen ober von denen icon Fingerabbrude aufgenommen worden waren, im Borjahre 69. Gerner 24 Personen (gegen 18 im Jahre 1905), beren 3bentitat burch Schriftmechfel mit bem Anslande und aus bort borhandenen Rarten fejtgeftellt murbe. Augerdem wurden durch Rorvermellung, Singerabbrude und Schriftwedfel 184 Berionen mit falidem namen identifiziert, durch Emficht in bas Berbrecheralbum 144 Berfonen als Tater ermittelt, burch ben Mushang im Boligeiprafibium bagegen nur 4. Diefe Ginrichtung wird jest vielleicht etwas beffer wirfen, weil für jeden Sall ber Ermittlung einer Berfon, beren Bilb ausbanat, eine Belobunna von 10 M angesichert ift. Im photographifchen Atelier bes Erfennungsbienftes wurden im vergangenen Rabre 1330 Aufnahmen gemacht (gegen 1125 im Jahre 1905) und 853 Photographien nach borhandenen Bilbern bergeftellt. Abgüge lieferte bas Atelier nicht weniger als 49 950.

#### Berforgungetvefen.\*) Anftellung von Unteroffigieren mit einer vierjährigen aktiven Mittärbienkzeit bei ber Edunmannschaft in Bremen.

Wei ber Boligiet Diefelin in Bremen gengen jest Interofliger mit einer 4-ößerigen aftiern Billiarbeitgleit die Schapmann gar Billiarbeitgleit die Schapmann jest oberaben ihn, beiden geiegnet Breiterber Mailiet, bis 1. Oflober 1907 einberulen zu merbenlich, bis 1. Oflober 1907 einberulen zu merbenlicht, bis 1. Oflober 1907 einberulen zu merbenlietzt bis 2000 M. Rujurbem mitt freie Diemfelbung gendart, mit fierbeit mit bei Gebeitglich gestellt der die Geleit die Geleit die Geleit die Geleit der Geleit die Geleit die Geleit Geleit geleit der Geleit die Geleit die Geleit die Geleit genome der Geleit die Geleit die Geleit die Geleit genome Geleit, die Geleit die Geleit die Geleit genome Geleit, die Geleit die

#### Bur Kriminalftatiftit.

<sup>\*)</sup> Bgl. auch ben Arlegemin Erl. bom 22. Mai 1907, Schubmaimer in Samburg, in ber heutigen Rummer, Seite 197.

Reiminalftatiftit. Die im Jahre 1905 abgeurtellten Berfonen und handlungen.

| Berbrechen und Bergeben                                                                                                       | Rechtsfräseige Enticheibungen<br>im Jahre 1965 |                                                                  |                 | Bon ben im Jaber 1905 Berneteilten maren |                                                                        |                             |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|--|
| gegen<br>Reichügeseige<br>(15 res Creafgefenduce)                                                                             | Siner-                                         | Berutteilungen                                                   |                 |                                          |                                                                        | 12                          | 191-       |  |
|                                                                                                                               | flagte                                         | Pecionen                                                         | Sant-<br>lungen | mizalid                                  | merblish                                                               | fes unter<br>18 Jahr<br>411 | befitafi   |  |
| Berbr. u. Bergeben geg. Reichogefege überhaupt                                                                                |                                                | 520 356                                                          |                 |                                          | 80 955                                                                 | 51 498                      | 228 367    |  |
| a) geg. Staat, offentl. Orbnung, Religion                                                                                     | 108 649                                        |                                                                  | 104 304         | 82 659                                   |                                                                        |                             | 38 849     |  |
| g 11) gegen bie Perfon                                                                                                        | 284 490                                        | 219 068                                                          | 245 010         | 188 913                                  | 30 155                                                                 | 12 650                      | 90 023     |  |
| g i) gegen bie Perfon                                                                                                         |                                                |                                                                  |                 | 166 729                                  |                                                                        |                             |            |  |
| 6 d) Berbreden und Bergeben im Amte 3nebefenbere (burd Schwere ober Jahl bewertnegenb):  1. Gewalt und Drobungen gegen Beamte | 1 422                                          | 1 161                                                            | 2 112           | 1 100                                    | 61                                                                     | 18                          | 23:        |  |
| (113, 114, 117—119)                                                                                                           | 19 057                                         | 17 832                                                           | 19 483          | 16 857                                   | 975                                                                    | 390                         | 11 77      |  |
| 2. Sausfriebensbruch (123)                                                                                                    | 31 203                                         |                                                                  | 33 518          | 22 523                                   | 2 296                                                                  | 1 266                       |            |  |
| 3. Arreftbruch (137)                                                                                                          | 2 327                                          |                                                                  | 1 442           | 1 099                                    | 382                                                                    | 16                          | 69         |  |
| 155, 156, 159, 160, 162, 163)                                                                                                 | 1954                                           |                                                                  |                 |                                          |                                                                        |                             | 51         |  |
| 5. Ungucht, Retucht (174, 176-178). 6. Befeibigung (185-187, 189)                                                             | 6 660                                          |                                                                  |                 | 5 387                                    | 35                                                                     |                             | 2 38       |  |
| 6. Befeibigung (185-187, 189)                                                                                                 | 81 283                                         |                                                                  |                 |                                          | 15 777                                                                 |                             |            |  |
| 7. Morb und Totfcblag (211, 212-215)                                                                                          | 318                                            |                                                                  |                 | 229                                      | 2 704                                                                  | 26                          | 14         |  |
| 8. Leichte Rorperverlegung (223)                                                                                              | 35 165                                         |                                                                  |                 |                                          |                                                                        |                             |            |  |
| 9. Gefährliche Rorperverlegung (223a)*) 10. Rotigung u. Bebrobung (240, 241).                                                 | 123 995<br>16 640                              |                                                                  |                 | 12 060                                   |                                                                        |                             |            |  |
| 11. Diebstabl (242-244)                                                                                                       | 123 255                                        |                                                                  |                 |                                          |                                                                        | 25 300                      |            |  |
| 12. Unterfclagung (246)                                                                                                       | 29 996                                         |                                                                  |                 |                                          |                                                                        |                             |            |  |
| 13. Naubu Haub Erpreffung(249-252,255)                                                                                        |                                                |                                                                  |                 |                                          |                                                                        |                             |            |  |
| 14. Behlerei (258-261)                                                                                                        | 12 272                                         |                                                                  |                 | 5 194                                    |                                                                        |                             |            |  |
| 15. Betrug (263-265)                                                                                                          | 36 247                                         |                                                                  | 47 654          |                                          |                                                                        |                             | 1574       |  |
| 16. Balfdung off. ufm. Urfunben(267-273)                                                                                      | 6 524                                          | 5 747                                                            | 9 727           | 4 878                                    | 869                                                                    |                             | 2 79       |  |
| 17. Cachbeichabigung (303-305)                                                                                                | 26 747                                         |                                                                  | 22 845          | 19 040                                   | 1 011                                                                  | 3 341                       | 8 96       |  |
| 18. Branbftiftung (306-308 [311])                                                                                             | 628                                            | 443                                                              | 509             | 355                                      | 88                                                                     | 156                         | 18         |  |
|                                                                                                                               |                                                | 00 ber oben                                                      |                 |                                          |                                                                        |                             |            |  |
|                                                                                                                               |                                                | Gattungen tommen auf neben-<br>fiebenbe Berbrechen u. Bergeben : |                 |                                          | Bon je 100 Berurteilten entfallen au<br>bie oben genannten Gattungen : |                             |            |  |
|                                                                                                                               |                                                |                                                                  |                 | 84.4                                     | 15.0                                                                   |                             | 1 43,      |  |
| Berbr. u. Bergeben geg. Reichegefese überhaupt<br>a) geg. Staat, öffentl. Orbnung, Religion                                   | 16,4                                           | 18,2                                                             | 17,0            | 87,4                                     | 12,6                                                                   |                             | 41,        |  |
| b) gegen bie Person                                                                                                           | 43.0                                           | 42,1                                                             | 39,8            | 86,2                                     | 13.8                                                                   | 5,8                         | 41,        |  |
| c) gegen bas Bermogen                                                                                                         | 40,4                                           | 39.5                                                             | 42,9            | 81.1                                     | 18.9                                                                   | 17,7                        | 48,        |  |
| d) Berbrechen und Bergeben im Umte                                                                                            |                                                | 0,2                                                              | 0,3             | 94,7                                     | 5,8                                                                    | 1,6                         | 20,        |  |
| 1. Gewalt und Drobungen gegen Beamte                                                                                          |                                                | 3.4                                                              | 3,2             | 94,5                                     | 5,8                                                                    |                             | 66,        |  |
| 2. Sausfriedensbruch                                                                                                          | 4,7                                            | 4.8                                                              | 5,5             | 90,7                                     | 9,3                                                                    |                             | 49.        |  |
| 3. Arrefibrud                                                                                                                 | 0,4                                            | 0,3                                                              | 0,2             | 74,2                                     | 25,8                                                                   | 1,1                         | 46.        |  |
| 4. Berlegungen ber Gibespflicht                                                                                               | 0,8                                            | 0,2                                                              | 0,2             | 75,1                                     | 24,9                                                                   | 4,0                         | 48.        |  |
| 5. Unjucht, Notjucht                                                                                                          | 1,0                                            | 1,0                                                              | 1,4             | 99,4                                     | 0,6                                                                    | 19,4                        | 43.        |  |
| 6. Beleibigung                                                                                                                | 12,3                                           | 11,4                                                             | 13,9            | 73,5                                     | 26,5                                                                   | 2.3                         | 32,        |  |
| 7. Morb und Lotfchlag                                                                                                         | 0,08                                           | 0,05                                                             | 0,08            | 84,5                                     | 15,5                                                                   | 9,8                         | 53,        |  |
| 8. Leichte Rorperverlegung                                                                                                    | 5,8                                            | 5,3                                                              | 5,1             | 90,2                                     | 9,8                                                                    | 4,4                         | 43,        |  |
| 9 Befahrliche Rorperverlebung                                                                                                 | 18,7                                           | 18,8                                                             | 13,1            | 92,7                                     | 7,3                                                                    | 7,8                         | 43,        |  |
| 10. Rotigung und Bebrobung                                                                                                    | 2,6                                            | 2,5                                                              | 3,6             | 94,5                                     | 5,5                                                                    | 2,8                         | 56,        |  |
| 11. Diebstabl                                                                                                                 | 18,6                                           | 19,3                                                             | 19,2            | 76,8                                     | 23,2                                                                   | 25,3                        | 47,        |  |
| 13 Raub und Rauberifche Erpreffung                                                                                            | 4,5                                            | 4,5                                                              | 5,8             | 82,8<br>97,3                             | 17,2                                                                   | 9,s<br>26,s                 | 51,        |  |
| 14. Sehlerei                                                                                                                  |                                                | 0,1                                                              | 0,07            | 69.2                                     | 30,8                                                                   | 16,8                        | 61,<br>43, |  |
| 15. Betrug                                                                                                                    | 5,5                                            | 5,0                                                              | 7,7             | 83,2                                     | 16.8                                                                   |                             | 61,        |  |
| 16. Galfdung öffentlicher ufm Urfunben.                                                                                       | 1,0                                            | 1,1                                                              | 1,0             | 84,9                                     | 15,1                                                                   | 11,5                        | 48,        |  |
|                                                                                                                               |                                                |                                                                  | 3,7             | 95.0                                     | 5.0                                                                    | 16.7                        | 44,        |  |
|                                                                                                                               |                                                |                                                                  |                 | 80.1                                     | 19.0                                                                   | 35.2                        | 41,        |  |
| 17. Sachbeschäbigung                                                                                                          | 4,0<br>0,09                                    | 3,9                                                              | 3,7<br>0,08     | 95,0<br>80,1                             | 5,0<br>19,9                                                            | 16,7<br>35,2                | 41         |  |

Berbreden und erfect de § 101, 10-160, d de § 170-241, c de § 5 22-330, d die § 321-350 des Stonforf erhadet.

Berbreden und Gergelen jegen andere Mendegeleg inde nach feber Natur auf die § 4 Suppre bestellt. Zur bem
Sierenden und Gergelen jegen andere Mendegeleg inde nach feber Auftra auf die § 4 Supre bestellt. Zur bem
Gertreiter Angeleg und der Gergelen unter der Gerfreiter Gerfreiter aus Bestellt neches der den Melden feber der Gerfreiter aus der Gerfreiter der Gerfreiter aus Bestellt neches der der Melden gerechte der der Gerfreiter und bestellt zu der der der Melden feber der Abgerbeiteteung, §§ 204-226 Gibbs, nurben
Gertreiter Ausgeben der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter der Gerfreiter

#### Die Landespolizei in Deutsch-Gudtveftafrifa.

Solange im fühmeftafritanifden Schub. gebiet eine starke militärische Machtent-faltung nötig war, konnte die Landespolizei in beicheibenen Grengen gehalten werben. Erft mit ber Dieberichlagung bes Aufftandes, der Beimsendung des größten Teiles der Schuttruppen und ber nun wieder in ihre Recite tretenden Livilverwaltung mußte die Regierung baran geben, eine erhebliche Bermebrung ber Landespolizei eintreten zu laffen, deren Angebörige nun nicht mehr wie bisher burd Abtommandierung bon Schuttruppenangehörigen gewonnen werden follten. Es murben baber in ben Etat für 1907 bie Mittel für 72 Boligeimachtmeifter und 648 Polizeifergeanten eingestellt, die unter einem Major als Polizeiinfpetteur und 5 Oberleutnants als Infpettionsoffizieren tätig fein follen.

Manahme. Die Manahme und Mintellung der meihen Ungebärgen der Vandespoligei erlogt, Joweit die Weidungen mis Schugebeit eingehen, durch den Gouserneur ober und, dessen die Weidung den Meidenstellung der Mintellung der Mittellung der Meidenstellung der Mintellung der Mittellung ist die Erstüllung folgender Gertobernitie und die Manahme flott. Jur Antellung ist die Erstüllung folgender Gertobernitie und

I. Anforderungen an die einzussellenden estjactiergeanten: Die Bewerder milfigen 1. mitdetiens 9 Jahre oder, falls geeignete Anwärter mit enthreechender Deutiget nicht vorfanden find, mitdetiens 6 Jahre in einer Katherlichen Schutzungen, im Reichsberer oder in der Reichsmarten aftin gedient und den Dieutigrad eines Interofisiers (Waaten) erreicht daben,

 tropendiensttauglich und bon startein, gefundem Körperbau fein,

3. sich dienstlich und außerdienstlich gut geführt haben, nüchtern und schuldenfrei sein, 4. geistig gut beranlagt sein, eine ausreichende Schulbildung sowie genügende Reistertialeit besiben.

II. Mierberungen an bir Feliginsagineffer; 38 Soliginsaghneitern werben in ber Stegel nur folder Soligitengennteien werben in ber Stegel nur folder Soligitengennten ennannt, melde fing das beinbereite plitäditen und jawerläftig ernigten bestelling das Auftreten nach füg au einer Stellung als Songeleite vom Solieitengennten eingeleite vom Solieitengennten einer Solieiten soligien vom Solieitengenten einer Auftreten vom Solieiten soligien. Solieiten beitigen. Speech Solifielling ber untet I. 4 und ber am Soliais untet I nachreten üßgen-den Zielling unter II nachreten üßgen-

(Rachdrud berboten) schaften tann der Gouberneur die Bornahme einer Brufung anordnen.

Mandelindig of Soden ble Searches
be bortlebarber Schligungen erfüllt und
bie etten aglorberte Weilingung erfüllt und
bie etten aglorberte Weilingung bejanden, is
merchung und Minnahme nicht burd
abs Beitigh 50 notal am tim Berlin W.S.
Willie limit 162, erfolgt, anede Wormertung
in eine beim Gonvernement gelübet Eifte
eingetragen. Über die Beleinfolge ber
fünberufungen entfigiebet — nenn nicht
abs Dentitäte Jutzerfe entgagenitekt —
önberufungen entfigiebet — nenn nicht
abs Bentitäte Jutzerfe entgagenitekt —
202 Webeung der Wolfgelmodinieriertiellen
erfolg unter Weilighnigh ber unter unter
Berlindigung ber unter Berlindigung ber unter

Diziplinar- und Unterordungsderfäliuise. Die Angehörigen der Landesholizei sind Zivilbeamte und den sir diese gestenden Diziplinarvorschriften unterworsen. Sie haben sich jedoch im Dienste unter militärlichen Kormen zu bewegen.

Ermeffen des Gouverneurs.

actionic systems as neuengelis the Southerbodies by Sugarton untaineren und ben object bor Sugarton untaineren und ben Dittrittderis untertiellt, beren Statten ist bierrotefen lind. But fletermodung ber notwenbigen mittärridese Signeifigarten, John Statten Statten und Statten und homber bes Seifeit; um Steitbientese, Jones aur Seculfichtung ber Steitbien, Jones und Statten und Statten und Bandestolligt i Spiecter und Statten Bandestolligt i Spiecter und Statten Bandestolligt in bas Stedmungsweier. Britten ben Statten ber Statten Deutschaft und Statten und Statten Deutschaft und Statten und Statten Bernichtungsweier.

Dienhabliganhellen. Die weiten Hingebrigen der Landespoligie jind dazu berufen, als Organe der mit der Landesberufen, als Organe der mit der Landesberufatting der Landespolisie der Landespolisie Landespolisie der Landespolisie der Landespolisie Webstellung der Landespolisie der Landespolisie Gelege und Berordnungen zu übermägen Geberben zur Minstituung zu bringen. Beborden zur Minstituung zu bringen. Die baben die in den geleichen Belien mungen, instedionere der Ertalprogeifente und Bestellung der Landespolisie der Beforder und Wilfafter.

Rechts- und Auftellungsberhältniffe. Samtliche für die Landesbeamten bes Schutgebietes geltenden gefehlichen und sontigen Vorsárftlen fluden, soweit nicht ausdrüfflich Müskadmen oder Abweichgusch gehörlich der Landesslich die bei beifen Angehörlich der Landesslich ist derendung. (Siede hierzu Telch: "Die Lauftlahn der Deutschen volonialbeamten", Z. Auff., Preis 5 M, durch die Buchhandelabeilung der "Kameradschaftl", Berlin V. 9, zu der "Ammeradschaft", Berlin V. 9, zu

Die Auslibung des Kindigungsrechtes durch den Gouderneur dat auf Borauslegung, daß einer der Gründe vorliegt, aus welchen das Ausligieden eines Angebörigen der Kniefelichen Schustruppe dor dem Ablauf der übernommenen Dienfiverbillichtung dersigt werden fann.

Soldie Gründe find:

1. Körperliche Unibrauchbarfeit, wenn die Wiederherkellung für den afrikanischen Dieust durch eine Beurlaubung nach Europa nicht erfolgt ist oder nicht in Aussich; sieht;

2. Berurteilung zu einer Sprenfirafe; 3. Ungeeigneisein des Betreffenden zur Berwendung in der Landespolizei, sobald dies durch ganz besondere und erhebliche Gründe seitgestellt ist.

Die Bestimmungen über die Entlassung nach den Distiblinarvorschriften werden

hierdurch nicht berührt.

Dienkeinfommen. Das Liențieinfommen ber weißen Angeförigen der Aundesdonlige irditet sich nach der Besolumgsordnung sür die Schutzgedicksbeanten. Die blese Besolumgsordnung gehören die Bolizeiiergeanten zur Klass 13 und die Polizeimochtmeister zur Klasse.

Die Säge der Kidife 13 demogen fich appischen Aber Antangsjatischen Aber Antangsjat den der Aber Antangsjat den der Aber Antangsjatischen Aber Antangsjatischen Aber Antangsmother Antangsmother Aber Antangsmother Aber Antangsmother Aber Antangsmother Aber Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs
har Antangs

Die Klasse 12 beginnt mit dem Sats von 3600 M, welcher jährlich um 120 M steigt bis zum Söchstate von 4200 M.

Reben diesem Diensteinkommen steht sämtlichen Bolizeisergeanten und Bolizeisergeanten und Bolizeisergastmeistern freie Wohnung zu, an deren Stelle nötigenfalls eine angemessen Micksentschäftigtung gewährt werden kann.

Ferner wird den Angehörigen der Landesbolizei – aundäft für des Rechnungsight 1907 – eine Zenerungs zulage gezahlt, welche bei einem Diensteinfommen von iber 4000 M 10 bom Jundert, bei ehnem Einfommen von 4000 M und darunter 15 bom Dundert bieles Einfommens beträct.

Musifiquag mid Belleibung. Bitt ble einheitlide Musifiqua mid Belleibung der Banbespoligi trägt der Jusetleibung der Benathorbung. Die weihen Bolleibung und Musifiquag deglegen von der Belleibung und Musifiquag deglegen von der Belleibung und Musifiquag und den banden Bastlen, jelbit au betodaten und erdalten bafür ein Berleibungsgelb von 330 M im eriten und bon 300 M in jedem weiteren Jadre.

Masceiclofen. Die aus Deutschlanden in die Reife Bolisften erholten für die Reife die Bei be befrimmungsmätigen Geböhrmiste, die sich auf 850 M für die Berion befauten. Auch für die met die Aufliche die Reifebelien unschlanden werden die Bestehren die Reifebelisite dem Gamillenbaupte erflattet. Lettere beträgt für die Esperien einen 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400 M für die Bestehren dem 400

It-land. Seder Angehörige der Cambesbollget erdöllt nach einer im Schutgebiete felbit augebrachten Bentsperiode, welche itralaß von etwa Wonaten. Der Ut-land Lann verfchöen werden, wenn ein befonderes beittliches Bedeuten vorligt, beim Mangel an geeigneter Vertretung oder wenn bie Dampferberbinkungen es bebuigen,

Während dieses Seimaturlaubs erhalten die Beurlaubten ihre vollen Dienstbezüge, wozu indessen in diesem Kalle die Teuerungs-

zulagen nicht rechnen.

Gitt vie Urlaubereife in die Deimach mit gann dem die Teile der Gebruchte als auch für die Sieberaufereife, mirb der Bertraubein eine Reifebelight im ungefägeren Betrage der Boften einer einmanigen Reife geoffem Bertraub anstigen Bertrage der Botten einer einmaligen Reife geoffen Bertraub nach gestellt und dem Bertraubeiten getraufaubeiten. Mir für der Reinebertragen Bertraubeiten wird zu dem felben Burde ein Reifebeligt gegadet, welche füh für alle mittrelieuben Stugeberigen zufammen auf 200 M belauft.

Beimreifetoften. Rach beenbetem Dienftverhaltnis im Schutgebiet werben bie Ungehörigen ber Lanbespolizei auf Roften bes Schutgebiets frei in die Beimat beförbert. Un Stelle ber freien Beim. beförderung tann ihnen eine Entichadigung bon 700 M gezahlt werben. Für mit beimreisende Familienmitglieder werden diefelben Beträge gezahlt wie bei ber Ausreife.

### Erlebtes und Erfahrenes.

Musspielungen.

Bon Ram. FB. Ras in Bolbed.

Betreffs bes Ansipielens baren Gelbes ober bon Baren unter Borbehalt bes Rudtaufs, bas ja befanntlich unter Strafe geftellt ift, leiber aber noch vielfad, auf Bolfsfeften u. bal. ftart betrieben wird, bringe ich ben Rameraben nachftebend furg geichilberten Borfall nebft bem hieruber ergangenen Gerichtsbeschluß vom 12 Juni 1907 gur Renntnis.

3m Geptember 1906 hatte ein Amt. mann anläglich ber Rirmes am Sonntag und des Marktes am Dienstag drei folden "Geschäftsinhabern" die Erlaubnis zum Musipielen pou Gelb mittels Bolzenidiekens fcriftlich erteilt. 3d madte hierauf ben Amtmann auf die Unguläffigfeit und außerdem auf die bom Berru Landrat hierüber ergangene Berfügung aufmertjam, worauf ber Amtmann furg antwortete: "Dann laffen Gie bie Leute geringwertige Sachen ausipielen!" hierauf traf ich meine Anordnungen und warnte "Gefchäftsintereffenten", widrigenfalls ich ohne Gnade Zwangsmittel anwenden würde. Meine Barnung murbe jedoch nicht beachtet und ber Betrieb begann in raftlofer Tatigfeit; wenn ich zwifchen ben Spielern bem Treiben gufah, wurde ich fogar noch bon bem Befiger berhöhnt. Rurz entichloffen, machte ich dem ver-

botenen Spiel burd polizeiliche Befchlagnahme ber fogenannten Drebicheibe bon 3 Schiegapparaten ein Enbe. Bie aus einent Munde riesen die Leute auf der Straße: "Bravo, bravo! Ich habe 3 M, ich 5, ich 2 usw. verspielt; das ist ja eine Gaunerei!" Die "Gefcaftliebhaber" erhoben amar ein grokes Gefdrei; ba fie aber nichts mehr verfaufen fonnten, nahmen fie die fibrig gebliebenen Teile ihrer Apparate und zogen nach Manfter, Dortmund und Caffel ab.

Das Strafverfahren mußte leiber, weil angenommen wurde, bie Leute hatten in gutem Glanben gehandelt, ba fie ja auch die Erlaubnis bom Amtmann hatten, eingestellt werden. Daraufbin bat mich alsbann ber Schaufteller Beramann aus Dortmund im Rivilprogeg auf Schabenerfas verflagt; er murbe aber am 12. Juni b. 38. bom Landgericht Münfter, Biviltammer 4, abgewiefen.

Der Befchluß lautete: "Die Beweisaufnahme, insbesondere die Ausfunft des Königl. Landratsamtes zu Milnster vom 28. April 1907 hat nun aber ergeben, daß die Anordnung des Beflagten - Die Begnahme ber Drebicheibe - feinesmegs im Beschwerbewege als gesetwidrig oder un-zulässig aufgehoben worden ist. Die Klage ist denmach nicht gegeben und mußte abgewiesen werden."

Für die jüngeren Kameraden, die das Treiben bei folden Ausspielungen noch nicht aus Erfahrung tennen, dürfte es von Intereffe fein, bas babei in ber Regel eingeichlagene Berfahren fennen zu lernen.

Einer der "Bandenführer" erwirkt sich bon ber Regierung einen Banbergemerbeidein aum Sandeln mit Rurg., Rrain. Galanteriewaren ufm. Dann berfucht er porerft bon einem Amtmann ober Burgermeifter die Erlaubnis gum Ausspielen geringwertiger Gegenstande (was ja geftattet werden tann) ju erhalten. Belingt ihm dies, fo beginnt er mit feinem Geschäft. Anftatt aber nun wirflich feine Gin- und Bweipfennigfachen auszufpielen, tauft er jebesmal bie Sachen gurud; benn ben Spielern liegt mehr an einem Geldgewinn als an ben minberwertigen Broden. Dierbei beobachtet ber "Gefcaftsmann" den betreffenden Polizei- und Gicherheits-Befümmert fich biefer wenig ober gar nicht um fein Treiben, fo verfincht er bas nachfte Dal fcon die Erlaubnis gum Ausspielen bon barem Gelb gu erlangen, die ihm auch wieder ohne Bögern gewährt wird. Hat er auf diefe Beife in feinem Erlaubnisbuch mehrere Amtsftempel erhalten, fo berfucht er es auch alsbann bei ben Amtmännern größerer Amter. Benn diefe auch erfahrener find und auch wohl wiffen, daß folde Erlaubnis zu erteilen verboten ist, laffen sie sich boch durch die Redegewandtheit folder Lente und burch bie vielen Stempel anderer Amter verleiten, die gewünschte Erlaubnis glatt zu erteilen.

Gehr erfreulich ift es, bag bie meiften Kameraden in diesem Rach Bescheid wiffen und diefen "Brüdern" gang energifch auf bie Finger feben. Bie frech die Leute find, geht daraus hervor, daß ein gewiffer B. aus Münfter einen Amtmann in bantbarer Anerfennung für die erteilte Erlaubnis fogar noch, weil er zu wenig perdiente, verflagt hat.

## Straf- und Berwaltungsrecht und Strafprozek.

## Erfenntniffe und Beichluffe.

Die mit einem Stern bezeichneten Erfenninisse und Beschlässe, die und von unseren Sonderberichteriatiern geltefert find, dürfen ohne unsere Zustimmung nicht zum Abbruck gebracht werden. Die Schristierung

#### I. Reichsgericht.

\*Deutides Reid. Behlerei. Die Reft. ftellung, bag bie Angeflagten ihres Borteils wegen Caden, bon benen fie ben Umftanben nach annehmen mukten, bak fie mittels einer ftrafbaren Sandlung erlangt waren, angefauft haben, genügt dem Gefet; daß sie es auch tatsächlich angenommen haben, braucht nicht feftgefiellt gu werben. - Entich. 2. Straff. RG. bom 8. Mai 1906. - 2 D 922/05. -

Dentiches Reich. Offentliches Argernis. Ein anftögiger Buruf, ber amar an fich geeignet mar, Argernis gu erregen, aber bem Angerufenen erft ipater in feiner Bebeutung flar geworden ift, tann nicht als Erzeugung öffentlichen Argerniffes beftraft merden. Erforderlich ift, daß unmittel. bar durch die Tat und mit ibr bas Argernis eingetreten ift. - Entich. 3. Straff. RG. vom 21. Januar 1907. — III 1022/06.

Dentiches Reich. Buhalterei. Mns. bentung im Sinne bes § 181 a SiGB. Gin Chemann ift als Rubalter au beitrafen, wenn er fortgefest an bem Erwerb feiner Chetrau aus dem Unguchttreiben Unteil nimmt, obwohl er weiß, daß der gefamte Berdienft aus dem unguditigen Erwerb ftammt; die Strafe wird meder dadurch ausgeschloffen, daß er beidrantt arbeitsfähig ift, denn einem auch nur teilweife arbeitsfähigen Chemann gegenüber fällt die Unterhaltungspflicht ber Chefrau (§ 1602 BGB) fort, noch auch dadurch, daß die Zuwendungen freiwillig gewährt werden. Auch die Annahme freiwilliger Zuwendungen gilt als Ausbeutung im Ginne bes § 181 a bes StoB., bas beißt als bewußte Ausnugung einer Dirne als Erwerbsquelle für den Lebensunter-halt. — Entid. 5. Straff. RB. bom Zebruar 1907. — V 1184/06. Et.

#### II. Rammergericht.

Brengen. Fahrgefdwindigfeit der Rraftmagen auf Rotbraden. Es ift gulaffig, für das Befahren von Rotbruden eine befondere Sahrgefdmindigfeit vorzuschreiben. Wenn "Edrittfabren" durch eine öffentliche Bar-

nungstafel borgefchrieben ift, gilt dies Gebot aud) für Rraftfahrer. Unter Schrittfabren ift die Geichwindigfeit eines im Schritt fahrenden gewöhnlichen Bagens gu berfteben; diefe Geichwindigfeit darf auch der Kraftmagen nicht überichreiten. langlos ift, ob eine höhere Geschwindigkeit für bas Befahren pon Bruden burch Oberprafidialpolizeiverordnung allgemein feftgefest ift; benn folde Berordnungen haben die besonderen Interessen der Erhaltung der Rotbriide nicht mit beriidsichtigen wollen. - Entich. 1. Straff. AG. vom 4. April 1907. — 1 S. 174/06. —

Brengen. Sittenfontrolle. Beidwerbe gegen polizeiliche Berfügungen. Die fittettpolizeilichen Borfcriften find von dem Lage ber Stellung einer Frauensperfon unter fittenpolizeiliche Rontrolle an zu befolgen. Die Beschwerde hat zwar aufschiebende Birtung, aber erft von dem Zeitpunft ihrer Anbringung. In der Zwischenzeit muß alfo die unter Rontrolle Geftellte gu ben vorgeschriebenen ärztlichen Untersuchungen ericheinen. - Entid. 1. Straff. A.B. vom 23. Mpril 1906. — 99b. 32 C. 69. — St.

Breugen. Lotterieverein. Ber lediglich aus Liebhaberei und Luft am Spiel die Gründung eines Lotteriebereins übernimmt. handelt nicht gewerbsmäßig. Unf ihn ift daher das Gefet vom 18. Anguft 1891, betr. bas Berbot bes Bribathandels mit Staats. lotterielojen, (66. 353) nicht anwendbar. Es bedarf auch feiner Brufung, ob die

Staatlide Ermächtigung erteilt ift ober nicht. Much die Anwendbarfeit des § 286 Stow. ift ausgefchloffen, wenn den Teil. nehmern ber Spielergenoffenichaft nicht eine Gewinnhoffnung vertauft werben foll, fonbern ein Ubergang bes Miteigentums an ben Lofen auf die einzelnen Spieler beabsichtigt und erfolgt ift. - Entich. 1. Straff. 86. vom 11. Ottober 1906. I S. 746/06. — B. L.

\*Breugen. Countagsheiligung. Dild. austragen. Benn burd Boligeiverordnung nicht nur mit ftorendem Geraufch berbundene, fondern alle öffentlich bemertbaren Arbeiten verboten find, fo ift gu prüfen, ob das Mildjaustragen am Sonutag nicht eine folche öffentlich bemerkbare Arbeit ift. — Entich. 1. Straff. RG. bom 3. Juni 1907 in Sachen Bedmann-Bielefeld. -

"Branchiagung ber Afläfe.

Se handelt fild bei ben 18, 34 unb 50, 7
bes Aidderciageleges um ein Zeitlt poligielider Mattr. Sum Zatelfelmeb eines
Wolgebellits gemigt ober Garciffilgelet.

Sit in sind erforbertig beuugstes regissmöriges Sertubren. Benn aber auf Sonmiligiet bes Aigenfullen aurfalles regissmöriges Sertubren. Benn aber auf Sonmiligiet bes Aigenfullen aurfalles regissmöriges Sertubren. Benn aber auf Sonmöriges Sertubren. Benn aber auf Sonmiligiet bes Aigenfullen aurfall (Abhliche
Zoffer in einen Bady gelangt (imb, bam
ib be Seltroung gerenfertigt." — Entife,
bes 1. Ertaff, 186. in Zoden Haufdy-Ziret
om 20. Juni 1907. — C. b. St.

"Breefen Breedungspubliktine Criologie die Berfeinbung einer goligieberordnung in einer gangen Beige von Mößigennung in einer gangen Beige von Mößigennung in einer gangen Beige von Mößigen
nie große Gerfeigung fommt, ber Anfang
einer größeren Zeitzum getrennt find,
bann fann man mid annehmen. Daß felbig
aufmerstame Zeier bie Boligiberordnung
aufmerstame Zeier bie Boligiberordnung
bei Beigeleinmung mid annehmen
ift. — Griffich, 1. Eitzuf 1808. in Saden
Rannerfighets Zeiter vom 24. Juni 1907. —

\*Brenfen. Fifchfang. Bur Musführung bes Gifchereigesetes ift für die Brovina Pommern die fonigliche Berordnung vom 8. Muguft 1887 ergangen, die im § 2 beftimmt : "Beim Gifchlang in nicht gefchloffenen Bemaffern burfen Grebfe nicht gefangen werben, wenn fie von ber Ropffpige bis aum Schwanzende gemeffen nicht mindeftens 10 cm Lange haben." Der Ginmand bes Angeflagten, bag bie bon ihm feilgebotenen fleinen Rrebje in gefchloffenen Bemaffern gefangen feien, berbient eine Beachtung nicht. Es burfen and minbermagige Rrebfe, die in einem gefcloffenen Bemaffer gefangen worden find, nicht feilgeboten werden. Das Gefet will verbuten, daß untermaßige Krebfe feilgeboten werden und bag bann bon bem Feilbietenben gefagt werben fann, die Rrebfe feien in einem geichloffenen Gemäffer gefangen. — Entich. 1. Straff. RB. in Sadjen Sofe-Stettin bom 20. Juni 1907. - C. v. R.

 mal Zeuerwehrübungen an einem Sonntag ftatfinden, um die Mitglieder für den Zall vorzubereiten, daß ein Zeuer ann Sonntag austommt. — Entigt. 1. Strafi. KG. in Sachen Mundhente-Gronau bom 24 Aug. 1917.

24. Juni 1907. — E. v. R. \*Breufen. Branntweinschantftatte. Die auf Grund der Rabinettsorder vom 7. Februar 1837 beguglich ber außeren Beilighaltung ber Conn- und Reiertage bon bem Oberpräsidenten der Provinz Schlesien erlassene Polizeiverordnung beftimmt, daß an diefen Tagen Branntweinschankstätten erst nach Beendigung des Sauptgottesbienftes für ben Bertehr geöffnet werben durfen. Diefe Berordnung ist rechtsgültig. Der Saupt-gottesbienft bedarf eines besonders wirtfamen Schupes gegen Störungen; auch ift im Sinblid auf ben leicht beraufdenben Charafter von Spirituofen und das in Branntweinschantstätten verfebrende Bublifirm leicht gu beforgen, daß, wenn diefe Schaufftatten nicht mabrend des Gottesbienftes gefchloffen gehalten werben, es au Störungen bes Gottesbienftes fommen Allerdings find als Branntweinichantitätten nur folde Betriebe anzuseben. in benen ausschließlich ober überwiegend Branntwein verabsolgt wird. — Entich. 1. Straff. RG. in Sachen Sauer-Breslau bom 20. Juni 1907. -C. v. R.

III. Brenfifdes Oberverwaltungegericht. "Brengen. Form poligeilicher Berfügungen. Gur polizeiliche Berfügungen ift eine befondere Form im Gefet liberhaupt nicht vorgeschrieben; nur für die Androhung der Musführung burch einen Dritten ober ber Reftiebung bon Strafen bedarf es ber Schriftform. Die Bolizeibehörden muffen ie nach Lage ber Berhaltniffe oft genug unter Abstandnahme bon bem Erlag einer schriftlichen Verfügung unmittelbar tatjächlich eingreifen. Dem Beteiligten fteben biergegen bie gegen polizeiliche Berfügungen gegebenen Rechtsmittel gu. - Entich. VIII Sen. DBG. bom 25. Robember 1904. VIII 1635. -

Struigen. Struisleit bei Mriedaring volgtifilder Erfrigungen. Cffettlich Zuliderleiten. Wer durch eine bollgeillige Berfügung betroffen ist, ben meift hab Geleg im Zreitberfahren nicht bir Bolle eines im Berteibinungsäufinden bei heinblichen Befagten. Innbern die Bolle bes gum Bugtiff beruitent bern die Bolle bes gum Bugtiff beruitent Striftpung im Heinen Befelten useitg zu fein, in liegt im Der Rachweis ob, bolb bir Berfügung, berum fie auf eine nambolf Berfügung, wenn fie auf eine nambolf gemachte Rechtstorm gefühlt ist, nicht nur nicht in beiter, Jonbern überbaumt in teiner lieb die Beutrellung in Betracht fommenben Rechtstorm eine Intertage finder. Benn Bedigherer die Intertage finder. Benn Bedighererobnung über die dupter Stillgaltung der Somm und Settlung unterlagt ist, muß der Kläger dem Rachweis führen, daß mehre biefe Belgieberobnung noch eine eine betehende über öffentliche Unfdartieten ist Minnendung gekandt werben

Eine Luftbarteit ift, auch wenn fie von einem Berein veranftaltet wird, öffentlich. wenn eine größere Bahl Gafte nicht perfonlich geladen, fondern auch auf ben Ginlabungstarten gebeten merben, ibre Angehörigen, Freunde und Befannten mitgubringen. Dadurch, daß die geladenen Gafte ihrerfeits andre Berfonen mitbringen tonnen, mar ber Butritt gu bem Fefte einem individuell nicht be-grengten Kreife von Perfonen freigegeben, das Feft fomit zu einem öffentlichen erklärt. \*) MIS "gugelaffener Gaft" eines Bereins gilt nur, wer bom Berein als foldiem, d. b. bon feinen berufenen Organen zugelaffen ift. Aber die Bulaffung der bon ben Gaften eingeführten Berfonen entschied aber nicht ber Borftand, fondern bas Belieben ber Eingeladenen. - Entid. I Gen. DBG. bom Oftober 1906, I 1204. — BrBBI, XXVIII. 728. —

Sogialbemofratifche Jugendvereine. Gir iebe bon einem politifchen Berein im Ginne des § 8 des Bereinsgefetes peranftaltete Bufammentunft befteht bas Berbot ber Teilnahme bon Frauen, Schülern und Lehrlingen. Gine Untersuchung barfiber ift baber nicht erforderlich, ob in ber Berfanımlung politifche Gegenftande hatten erörtert werden jollen. Eine Berjammlung barf ferner von vornherein verboten werden, wenn feststeht, daß die Ausschliekung von Frauen, Schillern und Lehrlingen von ber Teilnahme an der Berjammlung gar nicht beabfichtigt wird. - Entich. OBG. vom 28. Juni 1907 in Gachen Rruger-Ronigs. berg. -C. v. D.

"Dentsche Reich, Gewerbliche Anlagen, Ju dem Berchrete und Genedmigung gewerblicher Mrlagen aus § 16 Gem.-Cowerben alle möglichen volgeltichen Gefrichber der Berchte und sicher beites, geinnbebeits und einerboligsliche Jur Anrohmung der bei der Genebmigung au fellenben Pedingungen ist der Weitselbeiter und auffainby, fondern aussfaließtig die genechtigene Befehre. Belbricherländlich fannt aber die Boltzeichebre, falls die von der geneimigenen Behöre gefellten Bedingungen und Auflagen nicht erfüllt werden, dass gehen den der intereditigen Hiegige bei dem Miditer die Begligdiffung bergeneimigungswänderigen Mitagen (oberen, wenn die Bedingungen nicht noch nachgeneim der der die Begligdiffung der die Mitagen der der der die Bedligungen in die noch nach der die Mitagen der der der die Buflagen machen. — Entift, O. 2016, den 13. Juni 1907 in Saden Bilbetin-Ettallund.

Breufen. Boligeiftunde, Gine Berabftunde auf eine friibere Stunde barf nicht aus allgemeinen Ermägungen erfolgen. Benn burd Polizeiverordnung der Polizeibehorbe ein Ermeffen gegeben werbe, bie Polizeiftunde feftzufeben, fo liegt bas boch anders, als wenn eine einmal feftgefette Bolizeiftunde verändert werden foll. Eine folche Berfürzung ift nur möglich, wenn in iedem Einzelfalle beftimmte Tatjachen - objettiv polizeiliche Momente porliegen, auf Grund beren die Berfügung ergeht. Hiernach ift es nicht angängig, für Lotale, die mit einer an eine frühere Polizeiftunde gebundenen Deftillation berbunden find, aus der allgemeinen Beforanis eine frühere Schlufitunde anguordnen, daß diefe Berbindung bon Schant. wirtichaft und Deftillation burch ihr nabes Beieinanderliegen imfelben Saufe Gaften der Deftillation die Möglichkeit gebe, nach Gintritt der Polizeiftunde ber Deftillation in die Gine folche Restauration binfibergeben. Möglichfeit reicht für die Berfürzung ber Polizeistunde nicht aus. — Entsch. 3. Sen. DBG. bom 8. Juli 1907 in Cachen ber Schantwirte Brods, Schult, Bajohr und Gen. in Ronigsberg gegen ben Oberprafibenten ber Proving Oftpreußen. - St.

## IV. Gadfifdes Oberbermaltungsgericht.

Druffee Rich, Binderfelalen und Kraufnerfisterung. Das Veidabertifisrungsant und die Rechtprechung rechter zu den Druffelen nur bie zu nicheren das in der Bertiffen ungenommenn Vertionen. Berionen, die zur Batrung und Blege namentlich felinerer Kinder ungenommen werben und beem Lätigfeit ich in der fervertiffen gürforge ihr die Richter in der Somutjade erfolgen (finnbernubden) werben zu unt me gewöhrtlicher Deben und ab vom Reichsverficherungsamt ju ben Dienftboten gerechnet. Ob bas gleiche von ben Rinberfrauleins ober Rinberpflegerinnen au gelten bat, bangt bon ber Art ihrer Dienftleiftungen, ihrer Borbildung und ihrer Stellung im Saushalt ber Dienstherrichaft ab. Sat bas Rinderfraulein in der ben befferen Rreifen angehörenben Familie Familienauschluß, nimmt es an den Mahlzeiten teil, ift auch ein Befindedienftbuch weder verlangt noch vorgelegt, bann gehört bas Rinderfraulein nicht zu ben hauslichen Dienftboten und ift nicht berechtigt, der Dieuftbotenfrantentaffe als freiwilliges Mitglied beigntreten. - Entich. Sachi. DBB. bom 23. August 1905. - Reger XXVI. 227. -

#### V. Oberlandesgericht Braunichweig.

Dentsches Reich. Bolizeianficht. Die Bolizeibehörde darf die Bolizeianficht Die Bonn antordonen, wenn das Utreil. das ihre Zuläffigleit ausspricht, rechtsträftig geworden ist. — Entich. Straf. DVB. Braunficht. Den 15. Wal 1906. — 2. L. 1306. — Et.

#### VI. Cherlandesgericht Raumburg.

Dentiches Reich. Berfolgung von Brivatflagen. Die gurlidgenommene Brivatflage barf laut § 432 StrBO. nicht bon neuein Dies begiebt fich aber erhoben merden. nur auf foldje Privattlagen, die mit dem Bergichtwillen zurückgezogen find, nicht auf folde, die bei einem unzuftandigen Gericht angebracht und nur diefes Berfebens wegen gurfidgezogen murben. Der unguftanbige Richter batte von Ante wegen feine Unauftandigfeit auszusprechen, ohne daß daburch die weitere Strafverfolgung berührt wird. - Entid. Straff, CLG. Naumburg bom 8. Juni 1907. -€t.

#### VII. Landgericht Brediau.

Dentiches Reich. Strafantrag ber amtlichen Borgefesten. Der Chef einer Behorbe (Boligeiprafident) ift nicht berechtigt, Die ihm nach § 196 StoB auftebenbe Antrags. befugnis allgemein auf einen ihm unterftellten Beamten (Chef ber Kriminalab. teilung) zu übertragen, weil der Gefetgeber gerade beabfichtigt habe, den Chef in jedem einzelnen Kalle gur Brufung ber Sachlage und zur eigenen Entscheidung, ob ein Straf antrag erforderlich fei, ju veranlaffen. Das Reichsgericht hat zwar den Chef für berechtigt erflärt, die ihm obliegenden Geschäfte einem Bertreter zu übertragen, wenn es fich um materielle Intereffen handelt. Beleidigungen tommt aber ein angeblicher Augriff auf die Ehre der Beamten in

Frage. Da ist eine solche Bertretung ausgeschlossen. — Entsch. Il Straff. LG. Breslau vom 12. Juli 1907 gegen Karl Wache in Breslau. — St.

#### VIII. Schöffengericht Rirberf.

Pressen. Realifabryange: Beläßigung burd bletriefende Dampie. Ber aus einem voltgelich abgenommenen Kraft-magen überfreichebe und des Berüfferstellungen überfreichebe und des Berüfferstellungen bei der Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen bei Berüfferstellungen berüfferstellung berüfferstellung berüfferstellung berüffe

#### Polizeibericht.

Gerwattung, Aufomaten auf Godmisfen, Aufberritinimung mit her bon und auf Seite 107 bes "Gernborn", Jadug, b. ver Prelimitäten unterfleichung bes Aummergerichts Germannergerichts Statisten und der Seite 100 bes 100 best 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 100 bes 10

Sittenpolizet. Im die Birtungen des bon um flätslich veröffentlichen demischen Gittenpolizeigeiese und die etwaige Setwertbarteit leiner Sockaftieft gir preshischeutige Berbaltnisse tennen zu kernen, har ich eine Bubberlommission, deskend wab bem Gebeinen Oberregierungstat Dr. Naubach, dem Regierungstat Dr. Lindenau und dem Gebeinen Dbermedijanaltat Dr. Kirchner, nach Kopenkagen bageben.

Manbrearbeitsflättengefes. Die am 11. Juli 1907 ausgegeben 18. Do ber Breub, 65. beröffnitlich bos auf Unregung bes 80, seinfast 8. Dobet (4) ming artillen Sümberschlieben 18. Der Berbeitschlieben 18. Der Berbeitschlieben Gelegt bezwecht eine umselfende fielten bei fandbei flitter ber Zoubfliebe, Seine mobilatigen Birtungen, fo hofft man, werben bie Sundtreichert um Gettell einferfankert, eb nirb bam allen Geumten von Gotigte um Sicherben mit Germen von Gotigte um Sicherermährten.

Uniformierte Soutmanner erhalt bie Gemeinde Bornftebt bei Botsbam für ben Siderheitsbienft. Das Rommanbo fteht unter einem Schubmannswachtmeifter. Im übrigen

<sup>\*) &</sup>quot;Der Genbarm", 3abra. 5, G. 77

behalt ber Amtevoriteber bie polizeilichen !

Befugniffe. Bofe Erfah. rungen bat man ben Dtid. Gog. Btatt. aufolge in London mit fogialbemotratifden Urmenpflegern gemacht. Bon 10 angeftagten wurben burch bas Kriminatgericht 9 bis ju zwei Jahren Buchthaus und Berluft ber burgerlichen Ehrenrechte berurteilt. Die Berhandlungen haben in gang England bas größte Auffeben erregt. Ein Rorruptioneberb wurbe enthult, wie er in foldem Umfang feinesgleichen auf Erben fucht. Die Beamtenftellen bes Arbeitebaufes murben gang offen gelauft und wieder verlauft. Beamte liegen fich bestechen, Freunde angu-ftellen, bag fie biefen gewiffe Prozente von ihren Behaltern abgieben burften. Bücher wurben gefaticht, Roniratte auf unlautere Beile abgeichloffen, Submiffionsofferten beimlich geöffnet und preisgegeben. Gin Rohlenhanbler gabite ben Beamten große Gummen; bafür burfte er Robien in ichlechteren Qualitaten ats angegeben und gu Minbergewichten liefern. Gine Hagliche Rolle fpielten bie Ungeflagten mabrend ber Berhandlung. Jeber geriagiert wagreit der eergalvange "Seoer luchte fich dadurch rein zu wolden, daß er seine Genossen anklagte. Der Leiter dieser Bande tuchte fich damit auszureden, daß er sagte, er sei ein armer Mann und "tönne nicht Aag für Tag gugunften anberer Leute ohne jebe

Bergutung berumlaufen." Begen Beleibigung ber Bolizeibeamten Greifenftein, Meier und Rlein in Marglob wurde bon ber Straffammer bes Banbgerichts Duisburg ber Schriftleiter ber Rieberrheinifchen Arbeiterzeitung, Stefan Beiß gu 300 M Getbitrafe berurteilt. Sein Bahrheitsbeweis war völlig miglungen. Der Staatsanwalt fab, fich baber veranlagt, ben 28 jährigen Angeftagten etwa mit folgenben Borten gu geichnen: Diefer Renfc mit feiner Botfoidutbilbung, fo ein junger Buriche, ber noch teine Er-fahrung bejigt, fest fich auf ben berantworttichen Gis" eines Rebatteure und foreibt in unferm lieben beutiden Batertanbe bamifche Artifet gegen unfere Botigei und erichmert biefer ibren Stanbl

#### Berionalveranberungen.

v. Glabif, Major in ber 3. Benb. Brig., ber Charafter ale Oberitteutnant pertieben. Frbr. b. Friefen, Major in ber 3. Genb. Brig., mit ber Musficht auf Anftellung im Bivilbienft und ber Erlaubnis jum Eragen ber tlniform bes Rur.-Regts. von Driefen (Beftf.) Rr. 4 ber Abichieb mit ber gefenlichen Benfion

bewilligt. v. Madui, Major g. D. und Begirteoffigier beim Landiv. Begirt Reufalg a. O., von biefer Stellung enthoben und als Major in ber 3. Genb. Brig. angeftellt.

Frhr. v. Lugow, Dauptmann und Romp.s Chef im 2. Lothring. Inf. Regt. Rr. 131, in Genehmigung feines Abiciebsgesuches mit ber gefenlichen Benfion und ber Musficht auf Un-

ftellung in ber Genbarmerie gur Diep, geftellt und aum Begirfooffigier beim Lanbm. Begirf Diebenhofen ernannt.

Alugge, penf. Obermachtmeifter, bisber in ber 5. Benb. Brig., Gufe, penf. Obermachtmeifter, bisber in

ber Benb. Brig. in Etfah Lothringen, ber Charafter ats Leutnant berlieben.

Durch Berfugung bes herrn Chefs ber Lanbgenbarmerie b. 6. b. Die, ift bie Ertaubnis gur Unlegung bee fitbernen Bortepees am Offigierfabel erteilt morben:

1. Brigabe. b. 28. Grunert in Grünlinde, b. 28. Rapuft in Liefafchfen, b. 28. Reififchte in Dimitten b. Allenftein, b. 28. Banasti in Rraupifchten.

5. B. Rotte in Königl. Cubtig, b. B. Bahmow in Bergen, b. B. hagenow in Kallies, J.B. Badhoff in Rörchen.

3. Brigabe. b. 28. 3abme in Beetig (Marfi, b. 28.

Benning in Berrentfin IL-DR., b. 28. Couty VII in Guben, b. 29. Bahnemann in Catau, b. 28. nt Buben, 3. 28. Ogneman in Ediau, 5. 28. Sam ibt V darm sin Königs Bufferfaufen, 6. 28. Schmibt V in Jantoch, b. W. Benfet in Borhagen-Rum-melsburg 1. 6. W. Köntop in Thiereshof, b. W. Schein in Schutzenborf (Bannsleebahn), \$K. Roeste Bohm in Steglin. 4. Brigabe.

b. 2B. Steamann in Rropftabt, b. 28. Salle in Borbis, RB. Leibe in Atveregebofen. 5. Brigabe.

b. 28. Borfometi in Dufchnit, b. 28. Stenichemo, b. 28. Raltmeit in Monfomaret. 6. Brigabe.

b. 2B. Stagubn in Deinrichau, Bg. Bred. o. w. Staguşu in yentugal, E. B. Bestlieb in Gellendorf, FB. Renner II in Jellowa, FB. Rother I in Swosbef b. Jabrze, b. W. Shentenborf, in Doverswords, b. B. Deele in Gnabenield, b. B. Reimann in Gr.-Baniow, Rr. Babrge.

7. Brigabe. b. 28. Rigge in Sobeftabt, 728. Rurnberger in Bergfirchen, 898. Loth in Eslobe, b. B. Beder V in Catglotten, b. 28. Botfram in Rietberg.

8. Brigabe.

b 28. Beipmann in Rlammerefeth, b. 28. Lemfe I in Bell, b. 28. Schwarzer in Gelbed, b. B. Sattter in Atteneffen, b. B. Gplittorf in Camp, b. 28. Lemfe II in Dochftrag, b. 28. Rtinge in Cleve, b. 28. Lange III in Doch. Emmerich, &B. Lange IV in Belbert. 9. Brigabe.

b. 28. Cooenwald in Coutan b. Bebel (Sotft.).

10. Brigabe.

328. Uted in Gnarrenburg, 328. Cenn-haufen in Duingen, fir. Atfelb, 328. Bentbien in gabr b. Begefad, b. B. Degener in banfensbüttel.

11. Brigabe. 39. Roberich in Birges, 38. Ren in Obervellmar.

12. Brigabr. b. 28. Maurifcat in Dart. Grieblanb.

#### Conftige Brranbrrungen. 1. Brigabe.

b. G. a. Br. Menbaum, Reufird, Oftpr., tritt Enbe Juli 07 gur Truppe gurud. 3. Brigabe.

b. G. a. Br. Ropperichmibt, Liebenau, R. DR., tritt Enbe Juli 07 gur Truppe gurud. 6. Brigabe.

&. a. Br. Dadbarth, Bistupis b. Borfigwerl, D. G., tritt Enbe Juli 07 g. Truppe gur. 7. Brigabr.

b. G. a. Br. Krin, Dortmund, tritt Enbe Jufi 07 g. Truppe gurild. — b. G. a. Br. Steinbad, Borghorft, tritt Enbe Juli 07 g. Truppe gurud. - 328. Beder I, Deeren, gum 1. 9. 07 penfioniert.

8. Brigabr. F. a. Br. u. Brig. Schreiber Riffon, Cobleng, tritt Enbe Juli 07 g. Truppe gurud. - FB. Pforth, Alftaben, am 1. 8. 07 ofne Geb. beurl. - FB. Stein, Runtirchen, Rr. Merzig, am 1. 8. 07 ohne Geh. beurl. 10. Brigabe.

b. B. Belmbrecht, Dahlenburg, am 1. 7. 07 nach Gartow berf. — b. G. a. Br. Buchbolg, Debftebt, am 1. 7. 07 nach Langen, Bg. Bremen, verl. — FB. hinge III, herzberg a. harz, am 1. 2. 07 ohne Beh. beurl. als Torwachter beim Ral. Salaamt Schonebed a. b. Elbe, icheibet am 1. 8. 07 aus. — FB. Bonath, Mellenborf, By Dann., am 1. 8. 06 ohne Beh. beurlaubt, iceibet am 1. 8. 07 aus

11. Brigabr.
b B. Lot, Obertaufungen, jum 1. 8. 07 ohne Geb. beurl. — FB. Brofe, Camberg, am oger der Bette. — 328. Tobe, edinberg, am 1. 7. 07 nach Sedbernheim umstationiert. — FB. Dinges, Rastätten, am 15. 7. 07 nach yfingen Imbrt. — DF. Weigel, Bromstichen, am 30. 6. 07 zum überz. Bigeleldveckel besörbert. - F. Egert, Jesberg, am 30. 6. 07 gum überg, Bigefelbwebel beforbert.

Brigabe Glfaß. Lothringen. b. 28. Jahn I, Bochfelben, wird am 1. 8. 07 nach Mommenbeim (Elf.) berf. - b. 28. Freutel, bochfelben, wird am 1. 8. 07 nach Mommenheim (Elf.) berf. - RB. Befterhaufen, Martird, ift bis auf meiteres nach Drei-Mbren (Ober-Gif.) lmbrt. - 328. John II, Thann (Eff.), am 16. 7. 07 ohne Beb. beurlaubt.

#### Chrentafel.

Ramrrab Brutnant Glüggr.

Am 6. Mai 1850 in Bfingftberg, Rreis Templin, ale Sobn bes bamaligen Gutspachters Albert Flügge geboren, trat Kam. Flügge am 15. Ottober 1869 als Dreijährig Freiwilliger bei ber 2. reitenben Batterie Bommerschen Jelbartillerie . Regiments Rr. 2 in Gart a. D. ein und machte ale Ranonier ben Felbaug

1870/71 mit. Er nahm an ben Schlachten bon Gravelotte und Champigny fowie an ben Belagerungen von Met und Baris teil und erhielt im Januar 1871 bas Eiferne Kreng 2. Klaffe. Rachbem er im Mai 1872 jum Unteroffizier, im Januar 1876 gum Gergeanten und im Degember 1878 gum Bigetvachtmeifter beforbert worden war, trat er am 1. Januar 1880 gur Genbarmerie über. In Bufchanow und in Schildberg, Beg. Bofen, ftationiert, wurbe er



am 1. Dai 1889 ale interim. Rreietvachtmeifter nach Gofton berangezogen, am 1. Robember 1889 als folder bestätigt und am 1. April 1890 gum Oberwachtmeister besorbert. Um 1. April 1900 erfolgte feine Berfetjung nach Reutomischel und am 1. Juli 1907 feine Benflonierung. Un Orben und Chrenzeichen befigt Ram. Leutnant Alfiage bas Giferne Rreus 2. Rlaffe, bas MIemeine Ehrengeichen, Die Rriegebentmunge 1870/71, bie Erinnerungsmebaille und bie Dienftauszeichnung I. Rlaffe

Rach einer Befamtbienftgrit bon 38 Jahren in ben Ruhrftanb geterten ift Ramerab Buggenbarmerie . Bachtmeifter Sanber l in Bottingen.

Ram. Canber murbe am 12. Marg 1847 gu Borpel, Rr. Diepholg in Bannover, geboren und am 2. Januar 1869 bei ber 12. Rompagnie 8. Sannoberichen Infanterie Regimente Rr. 79 in Einbed eingestellt. Um 1. Oftober 1869 gum Gefreiten ernannt, am 27. August 1870 gum Unteroffigier, am 5. Marg 1875 gum Gergeanten und am 29. September 1878 gum Bigefelbwebet beforbert, trat er am 1. Rovember 1878 gur Genbarmerie fiber und murbe in Bollmarehausen, Landfreis Göttingen, stationiert. Am 1. August 1884 erfolgte bann feine Bersetzung nach Gottingen, two er bis gu feiner am 1. Mai 1907 erfolgten Benfionierung berblieb.

Ram. Ganber bat ben Felbaug 1870.71 gegen Franfreich mitgemacht und an 6 Schlachten und 16 Gefechten teilgenommen. Um 27. Degember 1870 bei einem Refognofgierunge. Iommando bon Bendoms über Montoire agent Deuts anter Adhung het Derflettlentants Deuts anter Adhung het Derflettlentants und Boltenflern burch eine Beditpottugel am recten Derflettenflägent verbundelt, niet er Gericht besteht in der der Beditpottugel und Wom Wolel beraubt, murbe er nach bem Riefert zu Woltter opfracht, modelle er bis zum 5. März 1571 im ärztlicher Behandlung unr Sodom hunde er zujahmmen mit noch 1900 bruifdern Befangeren in Tours ausgeliertet und der Beditpottung der Beditpottung und der eine Erflettenflichte ein Greichte der Schaften eine Erflettenflichte ein.

An Orden und Ehrenzeichen bestigt Ram. Sander das Eiserne Kreuz 2. Masse, die Kriegsdenfminge 1870/71, die Dienstausgeich nung 1. Klosse, die Erinnerungsmedaille, das Allgemeine Ehrenzeichen und das Kreuz zum Allgemeinen Ehrenzeichen; letzteres ist sim lauf M. R. D. vom 22. Juni 1907 verlieben proteen.

#### Gingefanbt.

Die verehrte Schriftleitung ditte ich höflichft, nachftebende Zeilen veröffentlichen zu wollen. 3ch hoffe, daß mancher Ramerad mir beiftimmen wird.

Biederhalt hat unsere uns so lieb geworbene Beitigrift "Der Gendarm über Abschiedsfelte berichtet, die zu Ehren von pensionierten Kameraden veranstallet wurden; auch Tagesseitungen, haben bezonftallet wurden; auch Tagesseitungen, haben bezonften Rating and progedit

gettungen haben berartige Botigen gebracht.
3ch bin vollfommen bamit einverfinderen, bai untere alten Kamenben, bie fo biete Jahre tamag bie Klirie und Stübe fires bereantwortungste auf der die Berartigen der Stübe fires bei der Stübe fires bei der die Berartigen bei der die Berartigen der die Berartigen bei der die Berartigen bei der die Berartigen Berartigen bei der Befühlicheiten neben dem Americaben bei Vertiff auch die Geren Williams und Jöhlborgefegten best treiffenden Orleis eilingen des Beiter des Berartigens des Freitstellungs der Beiter des Berartigens des Freitstellungs der Beiter des Berartigens des Freitstellungs der Beiter des Berartigens des Freitstellungs der Beiter des Berartigens des Freitstellungs der Beiter des Beiters des Beiters des Berartigens des Freitstellungs der Beiter des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des Beiters des

Melden Dwed sai aber die aussührliche Gediebrung des Verlaufs locher Aftlichtein in ben Tagesteitungen Westpals locher Aftlichtein in ben Tagesteitungen Westpals lotter Keute, bie gar tit in Jintertije baren Boben, eriofser, meidese Geidemt die Rameraden dem Gedieben-ben zum Anbeilen gewichen baben Wirb und jodge eingebenden Geitberungen, die ben migdlich and übertreiben und dem Gedieben-ben in der Schreiben der Sameraden in handgerflicher Weife fameiden, die bei beitem zugedade Ehr eine gemecht?

Fortgefeit bilten wir um Erüblung mitres einlommens, eit, Jacher in flau ab be er Genbeimommens, eit, Jacher in flau ab be er Genbeim Gerichten der Gerichte bemäht, umb im pracipifdem übgerobsetendaufe wird anertinari. Der erüblichen übgerobsetendaufe wird anertinari. Beitrangsbellitzig füh umb insbierbere unfere Gehälter nicht ausreichen. Dringen nun vergefehren Zogegehrungen Wertelt beir Feltische Gehälter nicht ausreichen. Dringen nun verfehren. Die vom Gendermen um über folhare Gehärte, die vom Gendermen ist erfahren. Gehärte, die vom Gendermen ist erfahren fehren, die vom Gendermen ist erfahren bei möglegenden Sieller au der Kinfalt fommen. De möglegenden Sieller au der Kinfalt fommen. wie behauptet wird, fein tonnen, ba fie uns berartige, nicht unbedingt notwendige Ausgaben geflatten.

Much ich bin burchaus bafur, bag bem icheibenden Rameraden, bebor er die Uniformenbgultig ausgieht, Gelegenheit gegeben wird, gemeinfam mit ben ihm nabeliebenden bis-berigen Berufsgenossen, mit alten Bassen-gesahrten und lieben Freunden noch einmal die heiteren, aber auch trüben Stunden, die unser Beruf nun einmal mit fich bringt, ju burchleben. Die Erinnerung an Diefes lette Beifammenfein wird ibn in ben Rubeftand begleiten und er wird bavon in feinen Rugeftunden gehren. Gie wird um fo nachhaltiger in ihm wirfen, je aufrichtiger und je berglicher die ibm entgegengebrachten Befühle find. Gegonnt wird ibm biefe Reier aber nur bon ben alten und jungen Rameraben. Unbere Berfonen tonnen nicht mitfühlen, mas uns bewegt, ba fie fein Berftanbnis dafür haben; ja, ein großer Teil, namentlich bie Lefer ber ber Genbarmerie nicht gunftigen Breffe - und leiber find bas febr viele wird fich über und luftig machen und fich abfällig über unfere icone Feier augern.

Dann Das Stiften von Blichtebage denten!
Richt barund ibnmit es an. das das Gefeiten!
Richt barund ibnmit es an. das das Gefeiten!
Richt barund ibn Bert fat, jendern daran,
daß es gert und das Bert fat, jendern daran,
den einlackes Album mit den Bibern der
Ammeruden und farge, doer etzliche handfarfile
Rocht mit den Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
Bibern der
B

Oringen aber bis Kagskeitungen Bereiche for folder föhlichbierter und bie badet ger litteren Geschent, lo fundt fallstellt jeber bertil ben anberen abunde gu liebettumpfen. Der bei der bestellt den der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der bestell

Ich bin übergeugt, es bieb manchem Rameraden, der ein teure Gefchen erhalten bat,
peinlich fein, fich fagen zu milfien: "Diergu
aben auch Ramenaben beigefteuert, deme nie
je doere Beitrag wegen ihrer gehreichen Ammitte,
nogen Krantseiten in berieben mit. Opter werurchafte. Ein in beifteren Berglintiffen lebenber
von der der der der der der der der der
werden der der der der der der der
werden der der der der der der
werden der der der der der
werden der der der
men der der der der
jenitiges Beichen machen.
Ja bitte, das biefe aufrichtigen Worte

gig bitte, dag otele aufrangen Borte eines alten Genbarmen, ber ihre Bahrheit felbit erfabren hat, nicht migberstanden, sondern fo aufgefaht werden, wie sie gemeint find.

Mit tamerabichaftlichem Gruß ber. Gend. Bachtm. G. in G.

#### Artitelichau.

Polizei und Rechtspflege. Bon Amtsgerichtstat Lieber, Ibftein. — Otich. Jur.stg. XII, 757. —

369. XII. 1777. — Bertidde und Grand der Bertidde und Grand der Bertidde und einem für die Gertidde und Grand der Bertidde und der Bertidde und der Bertidde und der Bertidde und der Bertidde Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde Grand der Bertidde

#### Bücherichau.

Mle hier befprochenen Bucher ufm. find burch unfere Buchhandelabteilung gu beziehen.

Bie wandere ich nach dentich en Kolonien aus? Ratgeber für Austvanderungs luftige bon Dr. Ostar Bongard. Berlin, Bilhelm Sufferott. Preis 60 Pf.

In überfichtlicher, fachfundiger Form gibt

biefe Schrift Austunft über bie Ausfichten für den Auswanderer in allen unseren Kolonien, wie er sich ausguruften hat, was er brüben braucht, wie er Land erwirdt usw. Das Bilbern, beffen verschiebene Arten

und wirfiame Belamplung von Raoul Kitter von Dombrowsfi. Berlag des Dubertus in Cotien i. A. Breis broich, 8 M. Auch der Richtigger wird sich deim Lesen

win der singiliger intro find oein seigen biedes Duckes eine Borfellung machen fönnen, betrieben mit bei betrieben mit biede mit ber betrieben mit und und was alle an die betrieben mit und und was alle an die betrieben mit und binter die Göliche des Gefindelst gut lommen. Der Gendorm bürfte aus bieden blach mande Anneaung döpfen. Die angegogenen Jagdogefese fint mehr für Ofterreich mehgebend.

#### Mustunftei.

 ben Aransport und die Mölieferung der iestenommenen Berlome dem guständigen Begirtsgendarmen überlassen, dem die bei die Jille Giezgu nicht mehr bedorf. Solange aber der Gendarm als Dienstättlicher Jille seiste, die der Gendarm als Dienstättlicher Jille seiste, die für die geneinschaftlich ungeführten Jille für die gemeinschaftlich ungeführten Jille bandlungen. Siniskalish der Angeige ist auch 298. Anslage 1, Billier 23 gu beachten.

Kam. G. T. in D. Beerritt zu prentiftigen Andgendermerte. Iberritts zu nachma die Steiltens Endommen ber presitisten Endommen ber presitisten Endommen ber presitisten Endommente in sich ausgängt der Berodermerte in kind ausgängt, die beitmannschaften Gendommente in kind ausgängt, die beitmannschaften Gerodermerte in hind ausgäng der Beroding i tebenden Rontingenten bei Reichsbeeres umd aus der Kallerlichen Martin gur Minfelung gedangen die fen.

9r. 115. - 9.

Kam, GW. L. in S. Rachtliche Rubeftorungen in Bribatraumen. Bir fonnen Ihren Musführungen im allgemeinen nur vollfommen beiftimmen. Benn eine Bripatgefellicaft in einem befriedeten Brivatagrien nachtliderweile burd Gingen und lautes Sprechen rubeftorenben garm berurfact, ber bie Rachbarn beranlagt, fich ju befchweren und ben Genbarmen um Abbilfe gu bitten, fo ift ber Genbarm berechtigt, bas bofliche, aber bringende Erfuchen an ben Gaftgeber und bie Gafte gu richten, fich rubig gu verhalten. Er ift aber auf Brund biefes Gachverhalts meber berpflichtet noch berechtigt, in bas befriebete Befigium gewaltfam eingubringen und unter Unwendung bon 3 mange. mitteln Rube ju fcaffen. Biffern 144/47 DB. beidranten biefe Befugnis auf folde Falle, in benen ein bringenbes öffentliches Intereffe ober gegenwärtige Befahr fur Reben, Befundheit ober Gigentum borliegt. Das wurde aber nur bann gutreffen, wenn befonbere Berhaltniffe (3. B. bie Rachbarfcaft eines Strantenhaufes ober einer eingelnen lebensgefährlich erfranften Berion) porlagen. Im allgemeinen muß bie angeige bes Genbarmen genugen. Dagu tommt noch, bag bie ftrafbare Dandlung gur Rachtgeit begangen murbe und baber bie meiteren Einfdrantungen ber Biffer 147 abf. 2 ber DB. gutreffen. Beftanbe wirflich eine martige ernftliche Gefahr für Leben ober Gefundheit einer ichmer franten Berfon, fo ließe fic bas Ginbringen auch gur Rachtgeit augerftenfalls burch Rotwehr rechtfertigen; benn ber rubeftorenbe Larm ftellte alsbann einen gegenwartigen rechtswibrigen angriff gegen bie Gefunbheit biefer Berion bar. Rr. 62. - 9R. 19.

An G. S. in Br. Ibeal: ober Rentonfurreng. Benn durch blefelben Bersonen eine Schlägerei (Körperbertejung) begangen und rubestorenber Lätm (durch Jodien, Schreien) erregt wird, dam liegt nicht, wie Gie annehmen, Jbeallonturreng im Sinne bed § 78 6(189), sondern Wenlfonturreng von Es werden nicht burch biefelbe Sanblung, fonbern burch amei berichiebene amei Strafgefege berlest. Die Rubeftorung wird ebenfowenig burd bie ausgeteilten Schläge begangen wie die Körper-verletzung durch das Johlen und Schreien. Es fann also in einem besonderen Bersahren die Abertretung ber Rubeitorung beftraft merben, ba auch § 74 Stor , ber nur von bem gu-fammentreffen von Berbrechen und Bergehen handelt, feine Unmenbung findet. Der Say in bem Boligeihandbuch bes Staatennmalte v. Bulffen au § 73 St@B .: "Rechtefraftige Strafbefehle und rechtstraftige polizeiliche Straf. verfügungen aber ichließen Berurteilung wegen berfelben Sandlung nach fcmererem Strafgefes nicht aus", bedeutet, bag wenn burch ein und biefelbe Sandlung zwei Strafgefege übertreten find, Die Strafverfolgung megen Berlesung bes ichmereren Strafgefetes auch bann noch erfolgen fann, wenn querft nur wegen Berlegung bes milberen Gefeges Strnfe erfolgt ift. Es ift alfo g. B. möglich, einen Menichen, ber wegen einer Schlagerei eine Strafverfügung wegen groben Unfuge erhalten und bezahlt bat, in einem befonberen Berfahren wegen Rorperverlegung ju beftrafen, wenn nachträglich bes. halb Strafantrag geftellt wirb. Rr. 116 - t.

An G. A. B. Relegervertundbegräbnik 20 be blitätigten Refregervertund fuchen nach 31 3 ber Mürch, Rodd. vom 22. februar 1842 v. 1982. 87 - ber 1982 toll vom 1982 februar 1842 v. 1982 februar 1842 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v. 1982 v.

An CW. W. in Fl. 1. Metelbertragsfindigung. Die Klindigungsfrig gölt nur ben legsten Zeitpunff an, zu dem eine Klindigung eriolgen alnn. Seidbiereichnibtig dann jeher der vertragläftlissenden Teile auch fehon viel früher, auch feho dor Dezieben der Wohnung don leinem Klindigungsrecht Gebrunds machen. 505 Belle zig die ist durch das Bort "höteltens" beutlich genug; sonft hätte es beigen millen: "nur:

2. Mängel ber Mietobushung. Benn in bottern be Britesberdhilmie Mängel seigen, bie bit Zeuglidefelt der Webnung aufsen beim der Auftre ben der anbeimen. Dann ih ber Briter nach der Briter hand bei Briter hand bei Briter hand bei Britesbirgen der Britesbirgen der Britesbirgen der Britesbirgen der Britesbirgen der Britesbirgen ber Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen bei Britesbirgen

bei Bergug bes Bermieters ben Mangel felbft befeitigen und Erfat ber erforberlichen Aufmenbungen verlangen.

Sie haben dio gang richtig gebandel, bot fie ben Biet auffreberten, be Stude, burch beren Lede es einregente, binnen 8 Zoget ausgebeten, bei geben bei der bet die Beit auffreberten, bennen 8 Zoget bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit auf der Beit geben bei der Beit mit den Geben bei der Beit mit der Beit geben bei der Beit mit der Beit geben bei der Beit geben bei Beit geben bei Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben beit geben bei der Beit geben bei der Beit geben beit geben bei der Beit geben bei der Beit ge

Kam. GW. Br. in N. Conntagerube im Sanbelegewerbe. amijden bem Danbelsbertebr in offenen feften Bertaufsitellen und auf öffentlichen Begen, Stragen, Blagen und an anderen öffentlichen Orten fowie von Daus ju Daus. Fur Die offenen feften Bertaufoftellen tommen bie Beftimmungen bes § 105b Mbf. 2 ber Bewerbeordnung und ber Biffern 127-137 ber Must.s Unm. bom 1. Dai 1907, für ben Stragenhandel (fomobl für Banbergewerbetreibenbe ale für ortsanfaffige Sandler) bie bes § 55a @D. und ber Biffer 188 ber Musffinw. jur Anwenbung. Der Bregelhandel auf ben Strafen und bon haus ju haus tann bon ben unteren Bermaltungebehörben banach gestattet werben für bie Frühftunben bis jum Beginn bes Sauptgottesbienftes, fonft nur für öffentliche Gefte, Eruppengufammengiehungen ober fonftige aufergewöhnliche Belegenheiten fowie fur folche Orticaiten, in welchen an Sonn- und Feftiagen regelmakig burd Frembenbefuch ein gefteigerter Bertehr ftattfindet. Ift eine folde Bulaffung bes Stragenhanbels nicht befannt gemacht, bann mng Beftrafung aus § 146a @D. erfolgen. 97r. 140a - pt

Kam, FW. C. in W. Gefchieften.

Gefellicheft. Nich ben Degrift ber gefeldlicheft. Nich ben Degrift ber gefeldlicheft. Nich ben Degrift ber gefeldlicheften Gefellicheft gemigt est nicht, bolt eine 
Geschlichten Gefellicheft gemigt est nicht bei 
errobertlich, boh be Berenfoldung auf bie Beitglieber beiefe Serrein, bleifer, Füllach und 
eine im Berdalfinis auf Britglichgalt nicht 
unerbeitnismähigt gene Salet insgelächere ober 
eingeführter Geifte befehrant bieht. Daß auch 
mit giltad eine gewerfdestlicher Brautienein giltad eine gewerfdestliche Abrautienbergnügen berenfoldten onn, ist zweitelab.

St. 17.1.— G.

St. 17.1.— G.

Kam. F.W. K. in B.-B. Liftbraude,
fchart. Bier neben bem Gleier und Beinansicant nur zum Liftbraußigant befugt ist, bart
Mam, Arrad, Sognat und bie gewönlicheren
Riten von Branntwein nicht ausständen. Besa
dies als Liftbrauguigen ist, ist nach Zandesdies als Glora anzulegen ist, ist nach ZandesSorbhaufer und anniege Schräber nicht an
Sorbhaufer und anniege Schräber nicht an.
Elfferen rechne "R. 149 a. z.
W. 149 a. z.
W. 149 a. z.
W. 149 a. z.

# Der Polizeihund.

Betifdrift jur Foberung ber Rncht, Dreffur und Bermenbung von hunden im öffentlichen Gicherheitsblienft. Bellage ber Zeitschriften "Die Bellgei" — "Der Genbarm". — Degan bes Brreinb jur Forberung ber Juck und berwendung von Bollgeihunden (P. N. V.) zu, dagen i. E.

Rr. 9. Becantimortl. Contiftielter: Frip Gersbach ju Berlin. 1907/08.

#### Der Anfchaffungewert bes Polizeihundes.

(Rachbrud berboten.)

Rein Sportguichter betreibt feine Rucht bes Gelbermerbes megen. Bir faben ichon. daß er dabei ichlecht feine Rechnung fande; aber vertaufen muß er, um einen Teil feiner Roften erftattet ju erhalten. Ber ift in der Lage, die fortmabrenden großen Ausgaben gu tragen, ohne wenigftens teilmeifen Erfat ju erhalten? Gerade die erfolgreichften unferer Buchter, die Rleingudter, find bagu mobl am meniaften in ber Lage. Wenn nun aber ber Buchter die ichlechteren feiner Buchtprodutte, alfo die weitans groke Mebraghl, weit unter Preis abgeben muß, da ift es doch wohl gang in ber Ordnung, daß er für die befferen Tiere, Die fleine Mindergabl, einen Breis erhalt, ber in beidjeibenen Grengen, je nad Qualitat ber Tiere, ihren Berftellungspreis überichreitet, jumal biefe Tiere für ben Raufer ja auch wirflich wertvoller find, ihm durch Ausstellungs. Suchenpreife, Radigucht ufm. feine Muslagen mieder einbringen. Beim baber für folde wirflich guten Tiere, Tiere, wie unter bundert und mehr Belben vielleicht nur einer fich findet, Breife von mehreren 100 M je nad Qualität gefordert werden, mer wollte nach borftebendem behaupten. daß das Luxuspreise seien?

Im borbergebenden haben wir uns nur mit bem roben Sund beichaftigt, aefeben, daß auch für nicht gerade eritflaffige Tiere ein Breis von etwa 30 M für Belpen, 60 bis 100 M für 1/2-3/4 jährige Tiere, 150 M und mehr je nach Qualität für beffere Tiere nicht Luxuspreife, fondern burchaus angemeffene billige Bergutungen Berden bon bem gefuchten Tier bom Raufer befondere Gigenichaften berlangt, fo ift es mohl felbitverftandlid, daß dafür auch eine angemessene Bergütung zu zahlen ift, daß z. B. auch für einen im Augeren nicht erftflafftgen Sund, von dem aber Garantie für Scharfe. Bachfamfeit ufm. verlangt wird, ein höherer Breis zu gablen ift - alfo bod mindeftens ber volle Gelbfitoftenpreis - als für dasfetbe Tier ohne dieje Garantie ju gahlen mare. Gelbftverftanbtid ift auch etwaige Dreffur bes Tieres befonders gn vergiten. Beim dreifierten Sunde möchte ich einen Unterschied machen, ob man einen sertig dressierten Hund kauft, oder ob man ein Tier, das man in Besith hat, einem Dresseur zur Ausbildung übergibt.

Jeber Arbeiter ift feines Lohnes wert! Die Dreffur eines Sundes aum Boligeidienft ift feine leichte Arbeit und erfordert, wie mir alle unfere fleißigen Dreffeure bestätigen werden, viel Beduld, viel Beit, viel Dube und Arbeit. Monatelang muß fich der Dreffeur Tag für Tag mehrere Stunden mit bem Schüler beichaftigen. Muf Spagiergaugen fo nebenbei lagt fich die Dreffurarbeit nicht erledigen, wie mander glauben mag. Darf nun ber gewiffenhafte Dreffeur nicht Erfat für feine Diihe, die geopferte Beit fordern? Umfoniehr da durch feine Arbeit ja der Wert des Sundes erheblich machit, da er felbit ferner auch felbft Roften burch die Bflege und Unterbringung des Tieres, Aufchaffung bon Dreffurbuchern, Dreffurbilismitteln 3ft für biefe feinesmens leichte. monatetana taatid mebrere Stunden in Anfpruch nehmende Arbeit eine Bergitung bon 60 bis 100 M, wie fie heute meift gefordert wird, anviel gefordert? 3ch bente. jeder Tagelöhuer hätte für dieselbe Zeit weit mehr Lohn zu fordern, als hier ber Dreffeur für feine geiftig fehr anftrengende Leiftung erhält.

Fertig breffierte Polizeihunde, die wirtlid) Braudibares leiften, toften heute 150 bis 400 M und mehr. Ber einen eigenen Sund jum Dreffeur gibt, muß bas Rifito tragen, daß der Sund nicht einschlägt und alle Roften umfonit ausgegeben merben. Die Rosten sind deshath nicht geringer und der Dreffeur hatte gerade mit biefem Rögling vielleicht mehr Arbeit als mit einem talentvolleren Schuler. Ber einen fertig dreffierten Sund tauft, bat biefes Rifito uicht; er tann fich bei Borführung bes Tieres von beffen Leiftungen überzeugen. Bie viele Sunde aber merden auch beim beiten Dreffeur niemals bas, mas von ihnen erwartet murde. Es ift daber wohl gang in der Ordnung, daß die Breife dreffierter Sunde je nach Qualität und Leiftung fich andern. Gate, wie ich fie borftebend augab, find feine Luruspreife.

Ich hoffe, daß meine Mussuhrungen bagu beitragen, in ber behandelten Frage einigermaßen Marheit gu ichaffen. Daß die angegebenen Koftenfage uicht überall

gleich sein können, ist klar; auf dem Lande ist manches umsomst au haden, maß in der Stadt keuer bezahlt werden muß, und umgekehrt manches dem Städter leicht erreichder, was auf dem Lande entbehrt werden muß. Das ober glaube ich doch, daß unsere Leser jest einsehen werden, wie unverständig es ist, zu glauben, mehr als 20 bis 40 M dirtken sir einen einjährigen abgeführten Hund jet gezahlt werden.

Dienstanweifung

für biejenigen Beamten, welchen bie Verwendung von Polizeihunden im Dienft geftattet ift.")

§ 1.

Auf Antrag tann Polizeibeamten zu ihrem per offinlichen Schutz und zur Förberung der öffentlichen Schutz und zur Förberung der öffentlichen Sicherheit die Bervendung don Polizeihunden gestattet werden. Die Genehmigung erlofgt ichristlich durch den Polizeiches, nachbem der Beamte (cfr. § 2) seine praftische Befähigung zur Führung eines hundes nachgewiesen hat.

\$ 2.

gur Berwendung im Dienst dürsen Hunde est nach Albschufe einer planmäßigen Dressur gelangen. Beduss Keitstellung der Brauchdarkeit sind Junde nach beendeter Dressur dem Polizeitnspettor ober dem Polizeitnmissar dem Polizeitnspettor ober Berügte hin von dem Polizeite Entide und der Berügte Griffen und der Berügte dem von dem Polizeites Entidekbung getrossen wird.

Hunde millsen so dressert sien, daß sie nur auf besonderen Beseht des Hührers im Tätigleit treten und jedem Abruf undedingt Folge leisten. Im besonderen werden nachstehende Anforderungen an die Brancharteit eines Polizei-

hundes geftellt:

a) Leinenführigfeit,

b) Folgen frei am Sug,

c) Ablegen frei und gur Bewachung eines Gegenstanbes,

d) Apportieren, auch aus bem Baffer, e) Springen minbeftens 1,50 m boch,

f) Lautgeben auf Befehl,

g) Schuffestigleit,

h) Revieren und Berbellen,

i) Berfolgen, Stellen und Lautgeben,

k) nicht ohne Befehl faffen,

1) Berteibigen bes Gubrers.

Der hund soll leinessalls als Baffe dienen. Der Genativortung nach § 386, 6 NStrogs. darf der hund im Dieuft erft verwendet werden, wenn der Beamte mit seiner Baffe einen Biberstand nicht zu brechen oder einen Angriff nicht mit Ersoga abzuwehren vermag.

Befentlich foll ber Bolizeihund Bermenbung

finden:

1. zur persönlichen Sicherung bes Beamten, namentlich bei nächtlichen Katrouillengangen,
2. zum Aufspüren, Einholen und Festhalten

von Personen behufs Festnahme auf frischer Tat.

Insbefondere foll die Aufgabe eines Boligeihundes babin geben:

1. auf Bortommniffe und Gefahren, die bem Auge und Ohr bes Menfchen entgeben, aufmertfam zu machen,

2. unüberfictliche Ortlichteiten fowie Golupf-

wintel abzusuchen,

3. die Krafte bes Beamten bornehmlich auch bei Silfeleiftungen, 3. B. Rettung Ertrintenber,

gu berftarten.

Bei ber Verwendung der Hunde haben fich bie Beamten stets gegenwärtig zu hatten, daß sie für jeden Schaden berantwortlich sind, der auf fesserschifte Führung und pflichtwidrige Verwendung zurschäftlicht. Bei willkrichger, unworschriftsmäßiger Venutzung eines Hugunise und kann sich daburch sogar strafbar machen.

§ 4. Die hunde haben im Dienst in ber Regel einen Beiftorb zu tragen und find angeleint zu

führen.

St. 3ft ber hund während des Dienstes in Tätgleit getreten, so ist hiervon in jedem Einzelfalle Weldung au machen. Sind durch die Bertwendung des Stundes Berjonen oder Sachen au Schoben gefommen, hat insbesiondere der hund gebissen, so hat der Beamte eine einzehende Darstellung des Sachverfalls au geben, danit seitens des Borgelegten unverzäglich eine bollständige Feststellung des Tatbestandes veranlaßt werben fann.

8 8

Die ständige Auffict iber die Verwendung der hunde im Dienst wied dem Polizeilonmiffar ilbertragen, welcher sich auch wöchentlich einmal die hunde zweck Priffung, ob sie dauernd in Drestur bleiben, borschren zu lassen hat.

Der Kommissar führt auf Grund ber Delbungen ber Bolizeihundführer ein Tagebuch

über bie Tätigfeit ber Sunbe.

Im fibrigen haben die Beamten den vom Kommissar getroffenen Anordnungen ohne Bersaug nachautommen.

Branbenburg a. S.

Die Bolizeibermaltung.

## Dreffurfniffe.

Basserarbeit. Schon biergehn Tage verichte ich, einer beutichen Schäferhündin das Apportieren ber ausgestopsten Huppe aus dem Khein beigubringen; aber alle Mühe war vergebens. Die Hindin sprang auf meinen Binf sott in den Fluß, schwamm an die Puppe heran, kam aber stets ohne dieselbe zurück, Dolzstiede usw., welche ich in den Strom warf, brachte sie mir tabellos; doch an die Puppe ging sie nicht beran.

Durch dies tägliche Üben hatte die Ruppe den Korf verforen; zum Erich nahm ich eine frische, mit Luft gefüllte Schweinsblase, umvidelte diese mit Sackleinen und befestigte sie als Kopf. Der Schaden war beseitigt und die gewöhnliche Ibung fonnte wieder beginnen. Ich lasse als haben die Kuppe wieder in den Richti werfen und die Hung konten bestehen die Bestehen werden die Flowe ferna, riecht auf Kopf, saft den no bie Kupve ferna, riecht auf Kopf, saft den

<sup>&</sup>quot;Bir beröffenllichen hente biefe Dienftenweitung, welche bon der Agl. Negterung genehmlei fit, nachben biefe bother Bedenten, wie sie in Nr. 2 angeführt find, gerragen hatte. In Nr. 28 b. 21. Vil. 06 brachten wir die Tienftanweitung bon Langerfeld.

fetben und bringt fo ben ausgestopften Dann aus Land.

Sier hatte ich nun Erfolg und Migeriolg. Die öllndin sollte ben Strohmann bringen und brachte ihn auch; aber ile durfte nicht ben Nopf laffen und tat dies doch. Tropbrut ließ ich die Gindin noch einige Rale den Erfohmann aus dem Rhein apportieren, was sie stells durch Appacte des Kopfes lat.

Den anberen Tag nahm ich die Schweinisbasse was die felte sie nieme Urm ber Buppe, ben Rops aber füllte ich mit Norten und Strob aus. Zest nieber mit bern ausgestiensten Wann in ben Obeim und wieder die Jinibin gum in ben Obeim und wieder die Jinibin gum beran, rieds an dem North dem an ben Beimen, bis sie gutegt unter das Vasser die Deimen, bis sie gutegt unter das Vasser die Der Mrm anfallst, in welchen ich die Velas ge-

## Die Strafenerziehung bes Sunbes.

Die Stroheneralebung der Junde filst im algemeinen fehr mie an beinfehen ihre, Selten fiebt man einen auf Begleitung tichtig espegie Junde jemen der der gestelltung tichtig espognen Junde jemen bei beitalb größer Bedradl unfere Dundberfüger Beguligt fich damit. daß der Jund bei au vegleitunde Befehen mich erlicht und mich einem and beitalber der der Bestellt bei der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt das der Bestellt da

Als Grundregel muß aufgestellt werben, daß ein hund, welcher nicht auf Ruf ober Biff bort, niemals ohne Leine auf die Strage fommt.



Dobermannpinicher Turet b. b. Caar. Bel.: Lent, a. D. Ral, Bol. Rom. Moft, Maiftatt.

ftedt hatte, und fo ben Strohmann ans Land bringt. Der Arm mit ber Blafe hatte fid bei bem hineimberfen in dos Baffer gerade auf bie untere Seite gebreht, fo bag ber hund tauchen mußte, um die bort verstedte Blafe zu fassen,

ime volle Boche bolte nun die Sindividia fülle in mie beie Suppe und immer satte das Tier den Krm, in welchem die Kleich angebracht war. Ich lieb dann eine neue Buppe anferigen, dei der ich die Elase nicht mehr bewegen, wo feit der ich die Elase nicht mehr werden, der der die Boche nicht die Sindivid vorglässich, indem sie stetst den richtigen Armegriff gebrauch.

So hatte ich burch Jufall ein Mittel gefunden, meiner Hundin diese schwierige Dreffurübung — Retten eines Menschen aus dem Baifer — tadellos beigubringen.

Breitbach, Bolizeisergeant, Oberlahnftein.

ont man fich babon fiberzeugt, bag ber hund in allen Buntten folgfam ift, fo betrete man mit ihm bie Strafe, inbem man ihn lints neben fich, jum minbeftens jeboch binter fich bat. Bon bort laffe man ibn unter allen Umftanben nicht weglaufen! Man mablt guerft nicht belebte Strafen und Bege; folgt er bort leiblich, fo perjuche man es in belebteren Stragen. Cobalb ber bund ben Berfuch macht, feinen angewiesenen Blay ju verlaffen, berwarne man ihn und marte nicht, bis er fich entfernt hat. Ift es trot aller Borficht bem hund gelungen, fich von feinem Blat zu entfernen, bann bleibe man fteben, rufe ben bund berbei und weife ibn gurud auf feinen Blay. Unter feinen Umftanben gebe man weiter, ohne bak ber bund am Bug ift. In furger Beit wirb ber Sund gemerft haben, was er foll, und folgt unwillfürlich am Bug.

Rommt nun jemand in den Befitz eines älteren hundes, welcher nicht am Juh solgt, oftmals auch noch recht unangenehme Untugenden bat wie das Umberfcmuffeln an allen Ecken Die meisten Hundebessiger machen auch den Sehler, daß sie dem Hund seinen Mussauf auf der Straße geben; dies muß selbstredend ausgeschliffen sein. Entweder lägt nun icon vom Musgang den Jund auf dem Hof austen oder man gebt mit ihm an einen Ort, wo er sich auskaufen kann. Auf kommando "vorwärts" muß der Hund seinen Platz am Fuß durch Vorlaufen verlassen und auf Kommando "hierher zuridt" vierber einnehmen.

Dberlahnftein, im Marg 1907.

Breitbach, Bolizeifergeant.

## Fragefaften.

Ich besitze einen 10 Monat alten Dobermannpinscher (Miben), welchen ich als Vollzeihund anterne. Dem Hund kann ich im Freien seinen Appell beibringen. Wie ist dieses am leichtesten möglich? Im etwas sehr kleinen Dressurraum hat der Hund einen vorzigslichen Appell. Und sont ist er sehr gelebrig. Bol. Sergi. S. in C.

## Polizeihunde im Dienft.

Der Schäferhund "Luchs v. Stiefel", der dem Vollzeifergeanten Breitbach, Oberlachnstein, ausgebildet wird, brachte am 11. 6. 07 ein durchgebendes Pferd zum Sethen, indem er diesem mit aller Emergie mehrere Rale gegen die Brust sprang. Dadurch wurde auf der bestehen Sirche Unglich verhitet. — Ein neues

Arbeitsfeld bes Boligeihundes!

In Banne ist man mit den beiden seit Jahreskrist eingestellten Bolizeibunden sehr gufrieden, da sie sign öfter mit Erfolg fätig waren. Der Bolizeibund Orthmar verteibigte am 27. März seinen Rishrer gegen einen Arrestanten, der dem Beaunten Biderstand entgegensietze, derart energisch, doch der Angreise von weiterem Biderstand absod. Am 8. April noch auf der Bahnstation eine Schlägerel, wobei ein Bahnbeanuter einen tiesen Weiserlich Erfoligeibund der der Belieftlich erhielt. Als die requirierte Bolizeibenten und der Angreise der Belieftlich erhielt. Als die requirierte Bolizeiben noch der Seichen noch der Belieftlich erhielt. Der Bolizeibund Drithmar wurde dem Ressen und der Bederfen eine Rusten in deste den eine Merkenten und der der Seichprellerei sind in den kannen der Bestaurant der Zechprellerei sindlich "Frie", der Piltolo, sie den beiden nach und machte unterwogs der Fatronille

Meldung. Diese nahm mit dem hunde die Berfolgung der Täter durch die Könige und Mugustitraße auf und der Dund stellte einen der Ausreißer. Am 26. Mai morgens hörte eine Batrouille bon ber Bartftrage aus auf ber Babubofftrake eine Renftericeibe flirren. Als fie auf die Babnhofftrage tam, fab fie noch gerade brei Berfonen um die Ede in die Bilbelmftraße laufen. Rachbem festgestellt war, baß eine Schaufenftericheibe mit einem Pflafterftein eingeschlagen worden war, wurde ber Boligeis bund Orthmar auf Die Gpur ber Tater gefest. Ginen ber Musreiger faßte Orthmar gerabe in bem Mugenblid, als er über eine Gartenbede feten wollte. Raum batten bie Beamten ben Ramen bes Burichen feftgeftellt, als auch Orth. mar wieder Larm ichlug; er hatte nämlich den Augenblid benust und die beiden anderen Kumpane im Reubau des Feuerwehrgeratehaufes, worin fich biefelben berborgen bielten, aufgestöbert und gestellt. Ohne ben Sund maren bie Tater nicht ermittelt worden. Der zweite Sund "Bianta" hatte wenig Gelegenheit gur "Arbeit". Derfelbe ftellte am 7. April einen nachtlichen Rubeftorer, welcher bie Glucht ergriffen hatte, auf freiem Felbe bor ber Bartftrage, einen weiteren am 22. April auf ber Bahnhofftraße.

Sundepflege.

Betroleum ale Beilmittel bei Sunben ? Da ich einmal bamit bofe Erfahrungen an einer mir febr lieben Forterrierhundin gemacht habe, fcbreibt ein Geminigter in "Zwinger und Feld", möchte ich nicht verfehlen, diefe gum besten unserer Hundestreunde besannt zu geben. Vorausschiden muß ich, daß mein Petroleum sogenanntes reines Brennpetroleum war. Es war im Jahre 1897, als ich eine la. Fogterrierbundin mein eigen nannte, und um bas Tier bon einer Menge Globe gu befreien, Die fie mabrend meiner Abmefenbeit irgenbmo aufgelefen hatte, besprigte ich fie einigemal mit Betroleum aus einer gang bunn gerftaubenben Blumensprige. Die Flobe verschwanden fofort, aber nach einigen Befprigungen, die ich auch wegen weniger haarlofen Stellen, welche mir etwas raubeberbachtig ichienen, fortfette, lag eines Morgens bie arme Terry tot in ihrer Butte. Meine Trauer um bas Tier war groß, noch größer aber maren meine Gelbftvorwurfe - und find fie noch, wenn ich an den armen Sund bente - als mir gefagt wurde: Betroleumeinreibungen find fehr ichablich fur Qunbe; fie befommen danach atute Rierenentzundung. Dies möchte ich jur Borficht mitgeteilt haben.

## Allerlei.

Herr Kgl. Hol. Kom. Wosst in Walstatte Burdag stellt seinen Dobermanntiben Aurel v. d. Saar den Bolizeibeamten. welche die Rachzucht zu Polizeibunden ausbilden wollen, zum Decken trei. Lurel ist ein schwieden, intelligenter Ribe, der eine herborragende Rase bestätt. Auf Ausstellungen wurde er in ossen Klassen. Beitschreit für belehrende Unterhaltung und Berbreitung nuplider Renntniffe.

#### Unier Rarten- und Blantveien.

Bon Oberfeuerwerfer Bemte. Berlin.

Unfertigung eines Rrofle.

Es ift augertl fabreitag, für beite Arcelt inbemede Regela ausgefellen, ab be Erchätmilt am Ort umd Seitle fonts be berichtebene Arcelt auf der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung der Berücktung d

Bepor mit ber eigenttichen Arbeit begonnen wird, ift ein Eransperialmakitab in bem gegebenen ober in dem unter Berudfichtigung ber Bapiergroße felbft ermittetien Berjungungeperhattnie angufertigen. Bei Benutung eines Regbandes muß bies in Detern (m), bei Beftimmung ber Entfernungen burd Abichreiten in Schritt (X) erfotgen. Dag bei ber Unfertigung bes Magitabes besondere Sorgfalt angewendet werben muß, ergibl fich baraus, bag berfelbe bie Brundlage fur die Richtigleit bes Rrolis bitbet. Es ift gwedmagig, biefen Rabitad auf einem befonberen, möglichft feften Stud Bapier (Rartonpapier) angufertigen, weit burch bas viete Abgreifen und burch bas Arbeiten im Freien bie Teilung meift fo leibet, daß eine Benugung bes Dagftabes nach ber Gertigftellung bes Rrotis nicht mehr mögtich ift. Bor ber Unfertigung eines Schrittmaßftabes muß bie eigene Schrittiange festgeftellt werben. hierzu schreitet man auf einer Chaustee bie Entfernung swifden 2 Rummerfteinen (100 m) mehrmats ab und nimmt aus ber berichiebenen Angabt ber Schritte bas Mittet. Beifpiel: Muf 100 m merben im Mittel

120 × gemacht; 100 × ergeben bann

 $\frac{100 \times 100}{120} = \frac{500}{6} = 83^{1}/_{8} \text{ m. Diefe } 88^{1}/_{8} \text{ m}$ 

werben burch die Einrichtung des Transversalmaßitates in 100 Teile geteitt und jeder Teit entspricht dann einem Schritt (X) in der Berjüngung.

Benust man bei der Arbeit einen Aransporteur aus Papier, so ftebl man ihn und den angesertigen Rasstad am betten auf die Rückseite der Zeichenuntertage, so daß die Berbindungslinie von 0° und 180° gleichsaufend mit einer Seite der Unterlage ist.

So borbereitet, begibt man fic in bas qu frofterende Getande und fellt bei einem Aundgang die besonderen Eigenschaften sowie bie Lage und Kröße des aufgunesmenden Gesandestüdes fest Derdurch gewinnt man einen Andat für den Ausgangspunft und den weiteren Bersauf der beteit.

Jest werben möglichft gerade und lange Linien bes Grundriffes (Gifenbahnen, Chauffeen, Ranatufer ufm ) ausgewähtt und auf bas auf ber Beichenunterlage befeitigte und nach Rorben orientierte Blatt Papier ihrer Lage in ber Ratur entsprechend gezeichnet. Die Orientierung bes Papiers nach Rorden erfolgt burch einen Rompag ober auf eine andere bon ben in Rr. 8 bes "Genbarm" erwahnten arten. Das richtige Muftragen fother geraben Linien gefcieht am einfachften in ber Beife, bag man bas nach Rorben orientierte Beichenblatt über eine fcarf ertennbare Linie in ber Ratur (Gifenbahnichiene, Chauffeerand) halt und burch 2 Stednabeln bei unberanberter Stellung ber Reichenuntertage die Richtung biefer Linte auf bem Reichenbtatt ausftedt. Rach Berbinbung ber fo gewonnenen beiben Buntte hat man bie Linie entsprechend ihrer naturtichen Lage aufgetragen. Einwandfrei wird fich biefe Arbeit nur ausfuhren laffen, wenn die Zeichenunterlage in irgend einer Beife unterftugt wird. Ein Clein an ber Chauffee ober ein Bfahl am Babnbamm wird baber mefentliche Dienfte bei biefer Arbeil leiflen

In bie fo gewonnene Stand. ober Grund. linie tragt man jest eine zweite Linie bes Grundriffes (Baun, einmundenber Beg, stirchhofemauer ufiv.) unter bem ber Ratur entfprechenden Dorigontalwintet an. hierzu ftellt man fich im Schnittpuntt beiber Linien auf, orientiert bas Beichenbtatt nach Rorben und bestimmt die Richtung ber zweiten Linie burch Einpifteren von 2 Stednadetn in die Richtung ber Raturlinie. Man tann auch mit bem Transporteur bie Große bes Bintele, welchen bie gweite Limie mit ber Standtinie bilbet, bestimmen und biefen bann an bie Stanbtinie antragen. Sierau wird beim Transporteur eine Stednabel an bie auf ber Berbinbungetinie \_00- 1800" angebrachte Marte aur Bezeichnung bes Mittetpunttes eingestedt; eine zweite Rabel wird bei "O" eingefledt. Diefe beiben Rabeln werden jest in die Richtung der Standhimte einvillert. In die Richtung "Audel im Mittelpunft und gweite Raturtinie" villert mon jest ein werendererte Bellung der Zeichenunteitige eine britte Radel ein und stedt sie an der Reiriberte des Tambporterus seit. Brieflom 0° und die ein die Richtung der Andel ein der Radel ist die Größe des Zeinhorterus seit. Zwischen die albenn die Radel ist die Größe des Zeinhorte albenn die Laden die Richt absulcien.

Der jo gewonnene Schnittpuntt bilbet ben Musgangspunft für Die Aufnahme. Empfehlenswert ift es, von bier fowie auch von allen fpater ficher bestimmten Bunften bei orientiertem Beidenblatt recht viele Richtungelinien nach martanten Buntten im Gelande (Schornfteine, Bruden, Saus- und Bauneden, icharfe Begebiegungen ufm.) ju gieben. Bon bem Schnitt-punft ausgebend, gablt mon jest nacheinanber auf ber Standlinie und ben Richtungelinien bie Schritte ober mift bie Entfernungen mit bem Degband und geichnet alles an Grundrift ein, mas fich rechts und links bavon befindet. Sooft es notwendig wirb, muß man fich gu Diefen auf bem Beichenblatt feftgelegten Richtungen Schnittlinien in ber porermabnten Beije beftimmen. Befonbers wird bies bann erfolgen muffen, wenn es fic um bas feit-legen vieler ein- und ausspringenber Eden handelt, wie bies 3. B. bei Ortichaften und Gehöften ber Rall fein wird.

So fahrt man in ber einen ober anberen Urt fort, bis ber gefamte Grundrik eingezeichnet Bei richtiger Weftlegung bes Grunbriffes wird man auch leicht Anhaltepuntte für Die Lage ber Bobenformen erhalten. Die richtige Darftellung berfelben erforbert recht viel Beduld, Abung und Sorgfalt. biergu bon einer ber fur bie Aufnahme bes Grundriffes beftimmten Linien aus und legt gu biefer bie allgemeine Richtung ber Bobenformation feft. Bu ber fo gewonnenen Saupt-richtung bestimmt man die Richtung ber Rudenund Mulbenlinien und zeichnet bie Formlinien. nach Mugenmaß gefcatt, ein. Genauere Unhalte über bie Sobenunterfdiede gewinnt man burch Bifferen über Die Enben ber Solgftabe, bie bann aber gleich lang (etwa 2 m) fein muffen. Die Schichthoben, welche burch bie Formlinien bargeftellt werben, werben beliebig, aber untereinander gleich gewählt. Die Arbeit im Gelande fann ale beenbet

angeleben werben, wenn alles, was im Bereich des Auftrages liegt, aufgenommen ist. Das Ansbessern der Arbeit, die Ansertigung eines Linearmaßstabes und das Beschreiben — vorausgefest, daß die hierzu notwendigen Grundlagen an Dit und Stelle notiert find - tann gu Saufe erfolgen. Die Schrift muß nach Rorben orientiert lesbar fein. Bei Begen und Gifenbahnen muß angegeben werben, mober fie tommen und mobin fie fubren, und auferbem bie Entfernung von und nach ben betreffenben Orten. hierbei muß die Schrift von linte nach rechts lesbar fein. Bei Begen uim., welche von Rorben nach Guben ober umgefehrt führen, muß bies ber gall fein, wenn man bas Beichenblatt um 1/4 brebt, fo bag ber Weftrand bes Blattes nach Rorben fommt. Gin Bfeil, welcher die Flugrichtung angibt, barf bei einem fliegenden Bewaffer ebenfowenig fehlen wie Sobengablen aur Angabe ber geichasten Soben bei Bobenformen.

Radbem bie Erläuterungen auf bem geichenblatt bermerte find und dieses mit dem Datum der Anfertigung und dem Ramen des Aufnehmers verleben ist, tann die Ablieferung erlotgen. Iber außere Ausstattung eines Krofts. Schrift usw. wird ein Muster in der nächsten kummer des "Gendorm" Auskunft gebeit.

#### Mechtesprichwörter.

Ergiebeft du bein Kind nicht gut, Der Bichter immit's aus deiner Sut. Des Betrumblicheftigericht fom indefondere anordene, des habs Amb aum Bwede ber Erglebung in einer geeigneten Komilie oder in einer Erglebungenisoll oder in einer Besferungsanftall untergebracht vorte.

#### an, aoet dem Korpteget eines Sulestegatie maape (Dr. Lobe: Reue deutlide Rechtslprichmdrire.) **Vertwaltungsfunde.**

UnterRaats/efteräre find die Stellberttete der Minister in Behindeungsläten, außer in denjenigen Oblitegenßeiten, mit denen verfollungsmößig die Übernahme einer politischen Stenntwortung verbunden ist. Sie find in der Regel gugstäd, Leiter einer Ministerialatietlung und beden den Gefahles gang im Ministerium zu überroaden.

# Anflojung ber Ratfelede aus Rr. 8. 26iung bes Bitberrattfele: Theotermenbeit.

Doung des Afreilichons:
a) Mrm. Dom. Cier. Abel. Leander, All. Giern. Abel. Kafie.
b) Marm. Edom. Leter. Gadel. Gleonder. Loft. Aftern. Madel.
Doche.
Delgofond.

Defung bes Aatfels: Die hond. Lofung bes Areus-Gilbenratiels:

> Na se Ha gel

Rie men

# er Gendarm.

Reitschrift für bie Mitalieber ber

Roniglich Breugischen und reichslandischen Genbarmerie, mit ben Beilagen

#### Der Bolizeihund und Saus und Serd.

17. Anguft 1907. - Geite 218/242. -Mr. 10. 5. Jahrgang. Berausgeber: August September Mobert Gerebach. M D M D F Direfter am "Raifer . Bithelm . Dant, Berein ber Galbatenfreunde, G. B." und an ber "Ramerabichaft, Boblfahrie-

gejellichaft m. b. S." Berlin W. 9, Bintftrage 11. Briefe und fonftige Genbungen find ftete gn richten an bie Der Wenbarm" erideint vierzehntäglich. 3ar Badereien wird bie Reilidrift am Jahresobidink and Beidafteftelle bet "Wenbarm" gebunben geliefert. Berlin W. 9, Bintftrage 11.

22 28 24 25 36 27

### Bezugepreis

für jebes Bierteliabr DR. 1.50. Einzelne Rummern 30 Bf.

Beftellungen nimmt jebe Boftanftalt, iebe Buchhandlung fowie bie Beidaftsitelle entgegen.

Ungeigengebühr : Die Sgefpalt. Beile für Beichafts. und permifchte Ungeigen 50 Bf .. für Stellenangebote und .gefuche 25 Bf.

| Inhaltsv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | erzeichnis.                                                                                                                |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| I. Dauptbiatt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | II. Der Bollgeihund.                                                                                                       |  |  |  |  |
| Die Uberneisung am bie Samkeisvollight- höchseten unb Wussenfung         210           Gefehen und Dergen         221           Selten und Dergen         222           Stittenpoligetlichee         222           Jungenbürterge         225           Zunterheibübebe-nobung         226           Sinderberandbirtranger         226           Sinderberandbirtranger         226           Sinder und Destingfeellbürter         220           Kitobol und Surednungsfehligtet         220           Kitobol und Surednungsfehligtet         227 | Breba. Eine internationale Polizelkunde prüfung in Hollande Den Den Den Den Den Den Den Den Den De                         |  |  |  |  |
| Erfenntniffe unb Befchlüffe.         227           1. Neichsgericht         227           11. Nammtegericht         238           12. Vereichiches Oberberwaltungsgericht         220           Poliziebericht         230           Werfonalberänberungen         231           Hritfelichau         233                                                                                                                                                                                                                                            | Unite Rarten unb Mantveien . 24   Der Sternhimmei . 24   Recholprichwörter . 24   Bermaltungsfumbe . 24   Rartielede . 249 |  |  |  |  |
| Mustunftei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Batangenlifte Mngeigen.                                                                                                    |  |  |  |  |

Diefe Rummer ift am 11. Auguft 1907 abgeichloffen worben.

#### Die Itberweifung an bie Lanbesvolizeibehorbe und bie Mustweifung.

Unter besonderer Berudiichtigung ber baprifden Berbaltniffe. Bon Rofeph Beigand, Regieragestgefüt in Burgburg.

Der Staat bat fraft feiner polizeilichen Gewalt bas Recht, in die Bemegungefreiheit des einzelnen einzugreifen; bie beiben ichariften Formen ficherheits. polizeilicher Beichranfung ber Bewegungs. freiheit find außer ber Stellung unter Bolizeigufficht bie Abermeifung an bie Landespolizeibehörde und die Auswei-fung. Bei dem allgemeinen Intereffe, bas biefe Dagregeln bieten, fei es geftattet, etwas naber im folgenden auf bas jest geltende Recht unter bejonderer Berudlichtigung ber baperifchen Berhaltniffe einzugehen.

A. Die Aberweifung an bie Lanbespolizeibehörbe.

Abermeijung an bie Landespolizeibehörde kann nur als Folge einer bom Strafgericht für gulaffig ertannten Magregel ausgeführt werben.

1. Borausfesung. Gemäß § 362 Abf. 2 bes R. St. S .: B. fann bei Berurteilung aur Saft im Strafurteil erfannt werben, daß bie nach § 361 Biss. 3—8 des R.-Str.-G.-B. (wegen Landstreicherei, Bettel, wenn der Ber-urteilte in den letten drei Jahren wegen biefer Ubertretung mehrmals rechtsfraftig perurteilt morden ift, ober menn berfelbe unter Drohungen ober mit Baffen gebettelt hat; burch Spiel, Trunf ober Müßiggang verfculdeter Unterftubungs. bedürftigfeit; gewerbsmäßiger Ungucht; Arbeitsichen: verichuldeter Unterfunfts. Iofiafeit) verurteilten Berfonen nach ber-

Die Landespolizeibehörde erhält durch bie Abermeifung die Befugnis, Die berurteilte Berion bis ju gwei Jahren entweder in einem Arbeitshaus unteraubringen (fogen, forrettionelle Nachbaft) ober au gemeinnütigen Arbeiten au berwenden. Die lettere Magnahme wird in Bapern gurgeit nicht getroffen. (Din .-Entichl. v. 15. Jan. 1872, den Bollzug bes § 362, Abi. 2, R.-St.-G.-B. betr., Zisser 7 — Meher M. Q. 2074 . — Beber, Bd. 9, S. 274.)

bufter Strafe ber Landespolizeibehörde

au überweisen find.

Die Unterbringung in einem Arbeitshaus ift nur zulässig, wenn die verurteilte Berion jur Beit ber Berurteilung bas 18. Lebensjahr noch nicht bollendet bat. Die wegen gewerbsmäßiger Unaucht berurteilten Beibspersonen fonnen ftatt in

einem Arbeitsbaus auch in einer Befferungs. ober Erziehungsanftalt ober in einem Afpl untergebracht werben. (§ 362,

Abi. 3, R.-St.-G.-B.).

Benn bei einem Auslander auf über-

weifung an die Landespolizeibeborde erfannt wird, fo fann neben ober an Stelle der Unterbringung Berweisung aus bem Bundesgebiet eintreten. (§ 362, Abf. 4

R.-St.-B.. Raberes bierüber unten. 2. Die Buftanbigfeit ber Landespoligeibehörbe.

deutschen

Bundesregierungen haben für bas Berhaltnis ber einzelnen beutschen Bundesstaaten queinander beftimmt, daß die Landespolizeibehörde desjenigen Bundesstaates ausschlieflich guständig ist, in welchem die Berurteilung erfolgt ist. (Min. Bet. v. 9. Ang. 1872, bie Musführung ber ftrafrechtlich erfannten Bolizeiaussicht und die Uberweisung eines Berurteilten an Die Landesboligeibeborde betr.; Min. Entichl. b. 27. Juni 1883, die Buftandigfeit gur Ginichaffung in Arbeitshäufer betr. — Beber, Bb. 9,

3. 498 u. Note 2.) In Bagern n wird die der Landespolizeibebörbe porbebaltene Beluanis sur Unterbringung in einem Arbeitsbaus durch die Diftriftspoligeibehorde (Begirtsamter, unmittelbare Magiftrate, Boligeidirection München) ausgesibt, und awar durch diejenige der mirflichen ober borläufigen Beimat, mangels einer folden durch die bes guftandigen Aufenthaltsortes außerdem des Ortes, in welchem der Berurteilte seine Strase erstanden hat, oder wenn im Strafurteil die erfannte Strafe durch die erlittene Untersuchungsbaft als getilgt erflärt wurde, burch die Distriftspolizeibehörde des Ortes der Bernrteilung, (Min.-Entidl. p. 28. Mara 1891. Seftfebung und Bollgiehung ber forret. tionellen Rachhaft betr. - Beber, Bb. 20,

G. 567, Biff. 1.) 3. Das Berfahren.

Das Berfahren regelt fich nach ber oben git. Min. Entichl. p. 28. Marg 1891. Danach bat nach eingetretener Rechtsfraft des Urteils, in dem auf Abermeifung an bie Landespolizeibehörde erfannt mirb. ber ftaatsanwaltfcaftliche Beamte ben guftandigen Diftriftspolizeibeborben glaubigte Abichrift des Urteils gugufen-

den unter Angabe des Strafverbüfungs. ortes und des Endes der Strafzeit. (Biff. 2, git. Min. Entichl.). Sinfichtlich der Feftfebung der forrettionellen nachhaft find alle Reichsangehörigen den baperischen Staatsangehörigen gleich zu behandeln; die forrettionelle Radhaft ift in der Regel gegen jeden der Landespolizeibehörde überwiesenen Reichsangehörigen festzufeten; auch Ausländer tonnen in ein Arbeitshaus eingeschafft werden, wenn durch fie die Sicherheit ber Berfonen oder bes Eigentums besonders gefährdet erscheint; anderenfalls find fie ans dem Gebiet des Deutschen Reiches auszuweisen. (Ziff. 5 bis 7. a. a. D.)

Bei ber Beichluffaffung über bie Berhängung der forrettionellen Nachhaft ift augleich die Dauer berfelben feftaufeten, mobei diefelbe bei der erftmaligen überweisung auf sechs Monate und bei jeder späteren überweisung jedesmal entsprechend höher bis zu der gesetlich zuläffigen Maximalzeit bon zwei Sahren au bemeffen ift. Die festgesette Detentions. zeit tann bis zur Balfte, jedoch nicht unter drei Monate ermäßigt und bei schlechter Führung nachträglich verlängert werden. (Biff. 10, 11 a. a. D.) Die Distrifts-polizeibehörde hat zugleich auch über die Ablieferung des zu Bermahrenden in das Arbeitshaus unmittelbar bom Saftorte aus nötigenfalls nach den Bestimmungen über das Schubwefen (f. unten fub C.) das Geeignete vorzukehren Riff. 13 a. a. D.) Die Roften fallen ber Ctaatstaffe gur Laft (Biff. 12, Abf. 5, a. a. D.).

4. Das Beidimerberecht.

Benn auch die Rulaffigfeit der überweisung an die Landespolizeibehörde in dem Strafurteil ausgesprochen wird, fo ift doch die wirkliche Berhangung berfelben dem Berwaltungsermeffen anheimgegeben; sie ist eine polizeiliche Anordnung Die nicht beim Strafrichter angefochten werden kann, sondern gegen die nur Berwaltungsbeschwerde zulässig ist. Der Ausfpruch auf Bermahrung, auf Rürzung ober Berlängerung der Bermahrungsdauer hat in jedem Fall durch einen förmlichen, Beteiligten gn eröffnenden, mit Grunden verfebenen Befdluß zu erfolgen. Gegen diesen Beschluß der Distriftspolizeibehörde steht dem Beteiligten das Recht der Beschwerde bei der Kgl. Regierung, Kammer des Innern au, welche innerhalb drei Tagen nach dem Gintreffen im Arbeitshaus und sofern sie gegen die Berlängerung der Bermahrungsdauer gerichtet ist, innerhalb 14 Aggen von der Eröffnung an bei der Berwaltung des Arbeitshauses zu Protofoll gegeben werden kann. Ausschiedendes Wirkung hat die Beschwerde nicht. (Zisse. 12 zit. Win.schifch. von 28. Wärz 1891.)

B. Die Ausweifung.

Die Ausweisung ist eine selbständige Waßregel der Polizeibehörde; man unterscheidet Orts-, Landes- und Reichsverweizung.

1. Die Ortsberweifung.

1. Die Answeisung aus einer Gemeinde ist aus gefchlossen gemäh Art. 42, 37 des baperischen Seimatgeses bom 16. April 1868 i. J. vom 13. Juli 1899 (Baper. Gef. u. Berodu. 201. 1899). E. 470) bei Angehörigen des baherischen oder eines anderen beutschen Bundesstaates, welche

a) auf Grund einer (definitiven) Anstellung im Dienste des Staates, der Mirche (öffentliche Glaubensgesellschaften), der Gemeinde, einer öffentlichen Körperschaft oder Stiftung sich aufzuhalten geschaft oder Stiftung sich aufzuhalten ge-

rotigt find;

b) zur Erfüllung einer gesetlichen Pflicht in einer Gemeinde sich aufgalten müssen, es kommen nur zolche Aufenthaltspflichten in Betracht, die im öffentlichen Recht wurzeln, z. B. Willitärdienstehtlicht, Dienstleisung als Distriktsrat, Geschworener, Zeuge;

c) in der Gemeinde ihre wirkliche oer vorläufige Heimat (Art. 14, Abf. 1, litt. a Heim. Ges.) oder das Bürgerrecht ohne Seimat haben (Art. 5, Abs. 2, Beim.-

Gef.).

Der Schut gegen die Ausveifung erstreckt sich auch auf die Ehefrau und die Kinder, die im väterlichen oder mitterlichen Unterhalt stehen, sofern es sich nicht blog um einen berübergehenben Ausenthalt des Familienhauptes handelt.

2. Der Areis berjenigen Personen, welche aus einer Gemeinde ausgewiesen werden fonnen.

a) Die Ausweisung von Deutschen (Angehörige des baherischen oder eines anderen Bundesstaates) und Ausländern. (Art. 37, 39 Jiff. 5 und 6 des Heim.-Ges.)

Deutsche und Ausländer können aus einer bagerischen Gemeinde ausgewiesen

merden:

a) wenn sie wegen Raubs, Diebstaß, Interschlagung, Betrugs, Sehlerei, Fälschung oder einer Zuwiderhandlung gegen die Sittlickeit zu einer Freiheitstrafe (alfo gleichviel ob Gefängnis- oder Haftitrafe) von mehr als sechs Wochen, oder wegen einer sonstigen strafbaren Handlung zu einer Zuchthausstrafe von mehr als fünf Jahren verurteilt worden sind;

3) wenn sie innerhalb Jahrekfrist wiederholt wegen Entwendung von Feldfrüchten oder wegen Feld- oder Forststevels oder unberechtigten Jagens verurteilt worden sind;

y) wenn sie wegen Arbeitsscheue, Landstreicherei, Bettels, Gaufelei oder gewerdsmäßiger Ungucht zu einer Freibeistrafe verurzeilt worden und:

3) wenn sie wegen einer im Gemeindebegist verüben straßenen Sandlung noch § 148, 265. 1, 3iff. 5 ober § 149, 265. 1, 3iff. 1, 3 ober 5 ber Generbeordnung (3) midberbandlungen gegen Betitumungen beim Wandergewerbebetrieb) bettraßt init?

s) bei Berurteilung nach § 284 bis 296 des R.-St.-G.-B. (wegen Gliidfpiels der Beranftallung von Lotterien), sowie nach § 360, Ziff. 14 des R.-St.-G.-B., tregen Beranftallung eines verbotenen Spiels;

5 bei binnen Sahresfrift wieberbotter Bernstreilung einer im Gemeinbebezirt berübten Inwiderhandlung gegen Vrt. 106, 155 bes bageridgen Boltzeiltrafgeitsbuches (Übertreiung ber Neuflich boten; jogen. Maumontagunaden) ober § 153 Geberborhung (Übertreiung bei Außlübung bes gewerblichen Koalitionsrechtes.)

Tie sub « bis y ausgestübrten Sandlungen missen nicht ontendigerweise im Gemeindebegiert, aus dem die Ausweisung erfolgen soll, verildt worden sein; (Entsch des daperzichen Bernalti-Kert-Sofes, Bd. 25, S. 47) ebensomenig ilt nötig, daß die Berutteilung von einem deperichen ober selbst nur von einem deutschen Gericht erfolat ist.

Der Berurteilung wegen eigenen Bettels sieht die Berurteilung wegen Anleitens oder Ausschiedens von unter elterlicher Gewalt itehenden kiendern gum Bettel oder wegen Richtabhaltens ber eigenen Kinder vom Bettel gleich Eursch. B.-G. H., Bd. 4, S. 477); die Bestratung der Esserant wegen Bettels fann aber micht gegen deren Behemann als Ausweitungsgrund geltend gemacht werden. (Entick, B.-G. H., B., Bd. 2, S. 71.)

Es muß eine Berurteilung au einer Freiheitstrafe vorliegen, es genügt nicht blohe Freiheitsentzichung im Strasumvandlungsversahren an Stelle primär verbängter Geldtrafen.

Wenn im Halle des Jusammentreffens mehrerr fratöhrere Kandlungen eine Gesamtstrafe ausgesprochen voird, so hat als Strafzeit site jedes eingelen Beat bejentige zu getten, welche nach den Fetftellungen im Strafurteit als durch jedes Reat verwirft erflärt wurde.

Die sub a bis 7 ausgesührten Bertomen finnen in der Bett von der Rechtstraft des Urteils bis jum Mblauf zweier Zahre die ind die 5 begetäneten Bertonen bis zum Mblauf eines Zahres nach Beendigung des Ertrafvollzugs für die Zuer von zuer Zahren, in welche jedoch die Zeit der Einiperrung nicht eingerechnet wirk, ausgewiesen werden.

Dem Urteil iteht ein in Rechtstraft erwachsener Strafbesehl gleich (vergl. § 450 Strafprozeg: Ordn.).

Annerhalb ber gwei- ober einfäbrigen frift nuf ber Ausbeitlungsbeschlut gesaht und beim Ausguneisenden eröffent ein (Entigl. B.-6. B., 9d. 25, S. 47) nicht notwendig ift, daß innerhalb biefer Frift and etwaige gegen den Ausbeitlungsbeschlut, erhobene Beschwerden unt die bei der Beschwerden unt die bei der Beschwerden unt die bei der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden und der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden und der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden unt der Beschwerden und der Beschwerden und der Beschwerden und der Beschwerden und der Beschwerden und der Beschwerden und der Beschwerden und der Beschwerden und der Beschwerden und der Beschwerden

# Ariminalpftchologie.

Bortrag bes Berichtsarztes Dr. F. Leppmann, Berlin.

In einem Bortrage in ber Pischologischen Gestehn und Leugen als die beiden untlen Bose der Kriminalisit, an benen Juriten und Physiater nicht ohne ernstes, tiese Rachbenten vorübergeben dürfen. Alltäglich brängen sich bei

den Kerichtsberhandlungen dem plinhologisch benkenden Juriken die Fragen nach dem Grunde eines auffallenden Geständnisses der einer Selblibezichtigung von Leuten, benen gar nichts nachauweisen war, oder eines unverfindnlichen hartnäckigen Weleugnens einer sonnenstar ervielenen Zart auf.

In ben meisten Fallen ift bas Gestandnis ein Ergebnis ber Reue ober ber Furcht, fich bie Milbe bes Richters zu verscherzen. Auch zeigt es fich haufig uls Folge eines augenblicklichen Affektes. Diese Beweggründe find aber nicht immer logisch ober pluchologisch nachweisbar; benn auch bie "Buge ber menschlichen, namentlich ber Berbrecherjeele find — ebenso wie die ber Borfebung — bunkt und unerprichfisch."

Geständnisse tönnen auf mannigsäche Beise erzielt werden; doch darf man teinesbegg immer glauben, daß das erzielte Geständnis auch die Bodereit enthält. Auch beutzunge gibt es Foltermittel, seelische Foltern, die zuweilen viel schlimmer find als die Bolter-

qualen und Marierwertzeuge bes Mittelalters. Drobingen, fdroffe Anreben umb bergitomnen bem Beschulbigten Jurcht einjagen, ibn einschlichtern und ein Geständnis aus ihm

beraustreffen, dos nickt bie Babrieti ingt.

Auch die Wulftig all migglich Alludi ober

de Rerlangen nach blößer Klünedfelung in

der Berlangen nach blößer Klünedfelung in

der Berlangen nach blößer Klünedfelung in

der Berlangen Berlangen ber der Berlangen

der Berlangen Berlangen Berlangen der Berlangen

der Berlangen Berlangen Berlangen geber

kat an besichtigen, ble er gar midt begangen

da. Gerabe in tegter Zeit ind begangen

da. Gerabe in tegter Zeit ind begangen

da. Gerabe in tegter Zeit ind begangen

da. Gerabe in tegter Zeit ind begangen

da. Gerabe in tegter Zeit ind begangen

da. Gerabe in tegter Zeit ind begangen

da. Gerabe in tegter Zeit ind begangen

da. Gerabe in tegter Zeit ind, der

da. Gerabe in tegter Zeit ind, der

da. Gerabe in tegter Zeit ind,

da. Gerabe in tegter Zeit ind,

da. Gerabe in tegter Zeit ind,

da. Gerabe in tegter Zeit ind,

da. Gerabe in der Zeit zeit zu der

da. Gerabe in der Zeit zeit zu der

da. Gerabe in der Zeit zeit zu der

da. Gerabe in der Zeit zeit zu der

da. Gerabe in der Zeit zeit zu der

da. Gerabe in der Zeit zeit zu der

da. Gerabe in der

da. Gerabe in der

da. Gerabe in der

da. Gerabe in der

da. Gerabe in der

da. Gerabe in der

da. Gerabe in der

da. Gerabe in der

da. Gerabe in der

da. Gerabe in der

da. Gerabe in der

da. Gerabe in der

da. Gerabe in der

da. Gerabe in der

da. Gerabe in der

da. Gerabe in der

da. Gerabe in der

da. Gerabe in der

da. Gerabe in der

da. Gerabe in der

da. Gerabe in der

da. Gerabe in der

da. Gerabe in der

da. Gerabe in der

da. Gerabe in der

da. Gerabe in der

da. Gerabe in der

da. Gerabe in der

da. Gerabe in der

da. Gerabe in der

da. Gerabe in der

da. Gerabe in der

da. Gerabe in der

da. Gerabe in der

da. Gerabe in der

da. Gerabe in der

da. Gerabe in der

da. Gerabe in der

da. Gerabe in der

da. Gerabe in der

da. Gerabe in der

da. Gerabe in der

da. Gerabe in der

da. Gerabe in der

da. Gerabe in der

da. Gerabe in der

da. Gerabe in der

da. Gerabe in der

da. Gerabe in der

da. Gerabe in der

da. G

Oft, namentlich bei Rinbern, ift bie faliche Selbstbezichtigung eine tranthafte Ericheinung. Sie entspricht ber Renommierfucht, bem

Genfationsbebfirfnis.

Daß Zengten ift nicht immer burd, bir Furdt nor Eriche Ebright. Ben mus auch i fannache 60-Odinis, Stummett. Einfückliche Reinführen und der Schaffen der Schaffen Sellet Eusgern im gutter Glauben au ber Blackaub, ambere wieber in einem Bibertriet errichetener Littlicher Wildelen. Zupflich ist uns eine Zehrau, mit ber ber ber übs Zeitfenbeträußen Batte, nicht belagsticken, bei das Zengern aus Knrivigelb, um die fande bas Zengern aus Knrivigelb, um die ich darenterführe. Im Bestehen zu beitigen,

Enblich tomint als Grund bes Leugnens

noch bie Cham in Betracht, insbesonbere bei Gittlichteitsverbrechen.

Jebenfalls sei aus allem bie Lehre an gieben, daß beim Gesteben wie beim Leugnen bie Gesantherionlichteit bes Beschulbigten gu berficksichtigen ist. St.

#### Zittenpolizeiliches.

Die Kreissynode Berlin Stadt II hat solgende Resolutionen angenommen: a) Die Kreissynode verurteilt die fittenpolizeiliche Kontrolle ebenso wie die Kasernierung oder Cosalisierung der Proftitution, da diefe nur icheinbar fittlich förberlichen und nur icheinbar außerlich zwedmäßigen Magregeln bie Ehre bes Beibes, die auch in dem gefuntenen Gefcopf noch zu mabren ift, bauernd vernichten. ihre Befreiung aus ber Schande erichmeren. ftatt fie herauszureigen, weiter eine wirtfame fanitare Silfe nicht find, alfo bas Abel nicht treffen und befeitigen, fondern es toniervieren. Gie richtet baber an ben Berrn Reichstangler Die Bitte, bei ber beporftehenben Revifion bes Strafgefesbuches ben § 361 bes Strafgefegbuches aufgubeben, die gewerbemäßige Ungucht gang allgemein unter Strafe gu ftellen, dabei aber die Möglid)feit offen gu laffen, bag biejenigen Proftituierten, welche noch befferungsfähig find, geeigneten Unftalten übermiefen merben;

b) die Synode bittet alle Behörden, dem Treiben der sogenannten hom oferuellen mit allen Mitteln, welche die Gesetzgebung an die hand gibt, entgegengutreten;

c) die Kreissprode bittet das Kgl. Staatsministerium und den Derm Reichenglen fanzler, eine Anderung der Gesetzgeburg herbeiguführen, welche ein gängliches Verbot der Animierkneipen und ähnlicher Zotale ermöglicht;

d) gegenüber der bisher gemachten gerichtlichen Erfahrung bittet die Inode den Dern Reichsfausjer, im Bege der Gefehgebung eine Erweiterung der §§ 184 und 1843 des Errafgelehndes herbeiguiber un wollen, die einen wirtstichen

und 1842 des Strafgesethindes herbeizuführen zu wollen, die einen wirtlichen Schut gegen den Schmitt im Vort und Bild sowie gegen unssittliche Theaterfülde ermöglicht.

ed die Sunode berweift auf den von

ihr in bezug auf die Rummelplage ge-

7) ble Spuder tittlet an das Agl. Boligströfischun folgende Pitter: 1. Sie bittet, mit allen Mitteln doffir Sorge tragen zu wollen, doß das die Gragen gerinden, der Beschaft der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht

Die im Jahre 1905 pernyteilten Derfonen nach

|                                 | Die im Jahre 190                                                   |                                                    |                             |                  |                                              |              |                  |          |                |                                 |  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------|------------------|----------|----------------|---------------------------------|--|
| Staaten<br>(On ber Lat)         | Berbrechen<br>und Bergeben<br>gegen Reichs-<br>gefese<br>überhaupt | Gemalt<br>und<br>Dro-<br>bungen<br>gegen<br>Beautr | Sout-<br>friebrid-<br>brack | Mercell-<br>brod | Ber-<br>legangen<br>ber<br>Eibed-<br>pflicht | Hade<br>Pot- | Belei-<br>digung | Rect     | Lot-<br>fchieg | Brichte<br>Riewet-<br>verlegung |  |
| Prov. Oftpreußen                | 21 633                                                             | 630                                                | 1 465                       | 121              | 48                                           | 95           | 2 832            | 3        | 6              | 1 414                           |  |
| . Beftpreußen                   | 17 701                                                             | 539                                                | 913                         | 49               | 53                                           | 100          | 1 906            | 5        | 3              | 1 016                           |  |
| Stadt Berlin                    | 24 253                                                             | 616                                                | 984                         | 44               | 35                                           | 133          | 2 489            | -        | 4              | 1 065                           |  |
| Prov. Branbenburg               | 29 376                                                             | 865                                                | 1 486                       | 68               | 26                                           | 295          | 3 897            | 7        | 11             | 2 272                           |  |
| • Demurm                        | 15 124                                                             | 4 23                                               | 814                         | 34               | 26                                           | 94           | 1 946            | 4        | 1              | 1 292                           |  |
| . Bofen                         | 20 155                                                             | 471                                                | 870                         | 67               | 41                                           | 88           | 2 275            | 5        | 3              | 1 426                           |  |
| Bohlen                          | 47 762<br>20 833                                                   | 1 705                                              | 2 484                       | 153              | 95                                           | 396<br>254   | 6 152<br>3 098   | 3 2      | 16             | 3 207<br>1 180                  |  |
| · Gadfen                        | 9 522                                                              | 480                                                | 636                         | 17               | 16                                           | 128          | 979              | 1        | 10             | 720                             |  |
| Donneur                         | 19 123                                                             | 554                                                | 1 239                       | 35               | 22                                           | 219          | 2 4 60           | 2        | 7              | 1 510                           |  |
| • Beftfalen                     | 27 012                                                             | 1 027                                              | 1 503                       | 81               | 40                                           | 388          | 2.981            | 1 1      | 14             | 1 457                           |  |
| . heffen Raffan                 | 13 865                                                             | 539                                                | 637                         | 42               | 25                                           | 98           | 1 962            | 1        | 2              | 936                             |  |
| · Rheinland                     | 58 015                                                             | 2 510                                              | 2 4 9 7                     | 180              | 89                                           | 665          | 6 564            | 8        | 14             | 3 462                           |  |
| Sobrarollera                    | 234                                                                | 8                                                  | 10                          | 100              | -0.                                          | 2            | 58               | _ "      | l 'i           | 3 402                           |  |
| Preugen                         | 324 908                                                            | 10 961                                             | 16 497                      | 959              | 560                                          | 2 955        | 39 599           | 41       | 94             | 20 966                          |  |
| Babern rechts bes Rheins        | 55 258                                                             | 1 277                                              | 2 094                       | 138              | 201                                          | 641          | 4 906            | 15       | 22             | 2 234                           |  |
| Babern I. b. Rb. (Rbj. Dfalj)   | 11 017                                                             | 233                                                | 430                         | 31               | 24                                           | 113          | 1 169            | 2        | 5              | 668                             |  |
| Bagern                          | 66 275                                                             | 1 510                                              | 2 524                       | 169              | 225                                          | 754          | 6 074            | 17       | 27             | 2 902                           |  |
| Sachsen                         | 30 882<br>18 508                                                   | 1747                                               | 1 355<br>490                | 61<br>37         | 75<br>29                                     | 444<br>271   | 3 531<br>2 105   | 11       | 10             | 417<br>519                      |  |
| Baben                           | 17 159                                                             | 413                                                | 734                         | 46               | 49                                           | 308          | 1 699            | 5        | - 8            | 410                             |  |
| Geffen                          | 8 703                                                              | 233                                                | 299                         | 38               | 17                                           | 116          | 1 076            | 3        | 6              | 562                             |  |
| Medlenburg . Comerin            | 4 983                                                              | 134                                                | 333                         | 9                | 17                                           | 44           | 343              | 2        | 3              | 93                              |  |
| Sachfen . Beimar                | 2 777                                                              | 74                                                 | 120                         | 12               | 6                                            | 35           | 347              | ĩ        | 2              | 67                              |  |
| Medienburg . Strelig            | 679                                                                | 14                                                 | 26                          | 5                | 6                                            | 5            | 65               | 1 -      |                | 43                              |  |
| Olbenburg                       | 3 189                                                              | 56                                                 | 202                         | 16               | 7                                            | 41           | 267              | -        | 1              | 183                             |  |
| Braunfcweig                     | 3 882                                                              | 54                                                 | 244                         | 14               | 16                                           | 60           | 377              | _        |                | 106                             |  |
| Sachfen . Meiningen             | 2 302                                                              | 63                                                 | 127                         | 10               | 6                                            | 20           | 391              |          | 3              | 117                             |  |
| Sachien . Allenburg             | 1 162                                                              | 37                                                 | 75                          | ı                | "                                            | 18           | 126              | 1        | ĭ              | 23                              |  |
| Sachfen . Coburg . Botha        | 1 349                                                              | 39                                                 | 32                          | 6                | 6                                            | 23           | 196              | 1 -      |                | 90                              |  |
| Unbalt                          | 2 810                                                              | 105                                                | 154                         | 15               | 5                                            | 29           | 405              | -        | 1              | 108                             |  |
| Comarabura . Conbereb           | 544                                                                | 10                                                 | 17                          | 3                | 2                                            | 5            | 87               | _        | _              | 31                              |  |
| Schwarzburg - Rudolftad1        | 858                                                                | 18                                                 | 42                          | 1                | 2                                            | 3            | 118              | 1 = 1    | _              | 51                              |  |
| Balbed                          | 169                                                                | 3                                                  | 9                           |                  |                                              | ĭ            | 37               | _        | _              | 10                              |  |
| Reuf alterer Linie              | 440                                                                | 13                                                 | 36                          | 4                | 1                                            | 5            | 40               | -        | -              | 15                              |  |
| Renf jungerer Binie             | 1 158                                                              | 21                                                 | 35                          | 3                | 8                                            | 14           | 121              | -        | -              | 41                              |  |
| Schaumburg . Lippe              | 133                                                                | 7                                                  | 4                           |                  | - 4                                          | 1            | 20               | -        | -              |                                 |  |
| Lippe                           | 586                                                                | 3                                                  | 27                          | 2                | 1                                            | - 8          | 57               | 1        | -              | 26                              |  |
| 24bed                           | 667                                                                | 21                                                 | 50                          |                  | 1                                            | 18           | 59               | 1        | _              | 17                              |  |
| Bremen                          | 4 374                                                              | 274                                                | 400                         | 2                | 3                                            | 23           | 314              | -        | 1              | 95                              |  |
| Samburg                         | 8 943                                                              | 848                                                | 280                         | 10               | 5                                            | 88           | 561              | 1        | 3              | 193                             |  |
| Elfaf . Lothringen              | 12 512                                                             | 377                                                | 706                         | 58               | 12                                           | 133          | 1 462            | 1        | 8              | 52                              |  |
| Beutfches Reich                 | 519 952                                                            | 17 828                                             | 24 818                      | 1 481            | 1 063                                        | 5 422        | 59 477           | 91       | 180            | 27 612                          |  |
| Mustanb                         | 404                                                                | 4                                                  | 1                           | _                | 1                                            | _            | 5                |          | _              |                                 |  |
| Bufammen 1905                   | 520 356                                                            | 17 832                                             | 24 819                      | 1 481            | 1 064                                        | 5 422        | 59 482           | 91       | 180            | 27 619                          |  |
| Buf 100 000 Brofmint 1) Derion. |                                                                    |                                                    |                             |                  | 11.11                                        |              |                  |          | 100            |                                 |  |
| ber Binibereitferung femmen.    | 1 230                                                              | 42                                                 | 59                          | 4                | 3                                            | 13           | 141              | 0,2      | 0,4            | 65                              |  |
| (1904                           | 516 976                                                            | 17 493                                             | 24 701                      | 1 800            | 1 200                                        | 5 4 5 3      | 60 913           | 94       | 179            | 26 778                          |  |
| Dagegen 03                      | 505 353                                                            | 16 568                                             | 23 597                      | 1 729            | 1 308                                        | 5 464        | 57 710           | 86       | 189            | 26 094                          |  |
| Danishilla 102                  | 512 329                                                            | 17 098                                             | 23 488                      | 1 756            | 1 292                                        | 5 157        | 58 125           | 103      | 179            | 27 314                          |  |
| ) 01                            | 497 310 469 819                                                    | 17 030<br>16 120                                   | 22 822 22 218               | 1 731            | 1 378                                        |              | 55 752           | 84       | 158            | 27 193                          |  |
| im Jahre (x)                    | 469 819                                                            | 16 120                                             | 22 218                      |                  | 1 198                                        | 4 812        | 52 883<br>55 514 | 89<br>79 | 162            | 26 182                          |  |
|                                 |                                                                    |                                                    |                             |                  |                                              |              |                  |          |                |                                 |  |

<sup>1)</sup> Strafmundige b. i. 12 Jahr und baruber alte Perfanen. - " Much im wiederhalten Rudfalle.

#### Staaten und Candesteilen gegablt am Ort ber Tat.

| Gefähr-<br>liche<br>Rhaper-<br>seziekung | Rötigung<br>und<br>Betroğung | Etnfacher        | Bdysecre         | Listre-<br>fclagung | Raub<br>unb<br>Räube-<br>effce<br>Ergerf- | er-<br>prej-<br>jung | Betterer?) | Gerrag Pj     | fichung<br>öffent-<br>licher ufw<br>lie- | Cad-<br>be-<br>ichligung | Draw<br>pd- |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| bettejung                                | Die                          | flob( T)         |                  | fung 1)             | _                                         |                      |            | funbra        | -                                        |                          |             |
| 4 2 9 8                                  | 436                          | 3 798            | 465              | 679                 | 16                                        | 13                   | 386        | 674           | 135                                      | 934                      | 3           |
| 3 443                                    | 432                          | 3 275            | 435              | 443                 | 24                                        | 13                   | 346        | 440           | 118                                      | 806                      | 2           |
| 2 179                                    | 264                          | 4 254            | 711              | 2 291               | 14                                        | 68                   | 456        | 1 146         | 479                                      | 501                      |             |
| 4 905                                    | 672                          | 5 312            | 877              | 1 348               | 21                                        | 33                   | 361        | 1 096         | 250                                      | 1 123                    | 2           |
| 2 624                                    | 281                          | 2 250            | 358              | 521                 | 17                                        | 7                    | 198        | 445           | 115                                      | 669                      | 1           |
| 4 276                                    | 1 179                        | 8 955<br>8 925   | 383              | 2 079               | 28<br>72                                  | 77                   | 326<br>834 | 1 997         | 169                                      | 1 659                    | 1           |
| 8 553                                    | 354                          | 4 353            | 1 813            | 1 075               | 12                                        | 24                   | 372        | 1 997         | 222                                      | 796                      | ١.          |
| 1 015                                    | 113                          | 1 762            | 848              | 511                 | 15                                        | 15                   | 113        | 412           | 71                                       | 430                      | 1           |
| 2 806                                    | 446                          | 8 089            | 547              | 718                 | 24                                        | 24                   | 271        | 1 048         | 198                                      | 891                      | l i         |
| 5 683                                    | 876                          | 4 039            | 778              | 1 091               | 48                                        | 29                   | 345        | 1 017         | 810                                      | 1 290                    | l i         |
| 2 445                                    | 410                          | 2 010            | 355              | 651                 | 18                                        | 18                   | 164        | 692           | 176                                      | 591                      |             |
| 11 980                                   | 1 594                        | 8 248            | 1 715            | 2 487               | 93                                        | 67                   | 811        | 2 316         | 679                                      | 2 428                    | 1 :         |
| 62                                       | 3                            | 24               | 2                | 4                   |                                           | 1                    | 1          | 11            |                                          | 10                       | -           |
| 57 112                                   | 7 730                        | 55 294           | 8 884            | 14 393              | 397                                       | 409                  | 4 984      | 12 675        | 3 448                                    | 12813                    | 24          |
| 15 303<br>3 446                          | 1 760<br>304                 | 8 434            | 1 196<br>186     | 2 235<br>424        | 45                                        | 110                  | 689<br>108 | 4 585         | 508<br>73                                | 1 868                    |             |
| 18 749                                   | 2 064                        | 9 730            | 1 382            | 2 659               | 51                                        | 118                  | 792        | 5 092         | 576                                      | 2 355                    |             |
| 2 574                                    | 892                          | 6 383            | 989              | 1 875               | 24                                        | 53                   | 493        | 2 279         | 619                                      | 852                      | 1           |
| 4 147                                    | 737                          | 2 445            | 334              | 697                 | 16                                        | 25                   | 206        | 1 208         | 182                                      | 641                      | 1           |
| 4 936                                    | 558                          | 2 411            | 339              | 773                 | 7                                         | 17                   | 170        | 978           | 230                                      | 732                      |             |
| 1 982                                    | 325                          | 1 065            | 233              | 384                 | 6                                         | 6                    | 104        | 521           | 113                                      | 441                      |             |
| 904                                      | 54                           | 965              | 126              | 214                 | 5                                         | 4                    | 97         | 247           | 30                                       | 176                      |             |
| 305                                      | 84                           | 607              | 91               | 178                 | 1                                         | 4                    | 31         | 273           | 44                                       | 152<br>28                |             |
| 133                                      | 10                           | 148              | 14               | 25                  | 1                                         | 1                    | 15<br>42   | 26            | 34                                       | 180                      |             |
| 516                                      | 29                           | 517              | 77               | 161                 |                                           | 6                    |            | 194           |                                          |                          | i           |
| 493                                      | 57                           | 701              | 130              | 167                 | 6                                         | 5 2                  | 46         | 229           | 31                                       | 212<br>108               |             |
| 488                                      | 81                           | 307              | 37               | 75                  | 1 3                                       |                      | 32         | 82            | 18                                       | 87                       |             |
| 101<br>253                               | 8<br>40                      | 308<br>251       | 40<br>57         | 45<br>46            | 1 1                                       | 1                    | 8<br>23    | 61            | 9                                        | 59                       |             |
| 392                                      | 55                           | 512              | 109              | 103                 | 5                                         | 6                    | 48         | 147           | 21                                       | 122                      | 1 7         |
| 110                                      | 10                           | 115              | 21               | 23                  | "                                         |                      | 9          | 21            | 5                                        | 24                       | 1           |
| 185                                      | 34                           | 130              | 25               | 38                  |                                           | -1                   | 17         | 38            | 8                                        | 39                       | -           |
| 35                                       | 1                            | 21               | 4                | 5                   |                                           | î                    |            | 11            | 2                                        | 8                        | 1 -         |
| 42                                       | 15                           | 101              | 10               | 17-                 |                                           | 2                    | - 9        | 43            | 3                                        | 31                       |             |
| 91                                       | 12                           | 272              | 47               | 52                  | 1                                         | ī                    | 19         | 103           | 20                                       | 55                       |             |
| 11                                       | 1                            | 20               | 2                | 2                   | 1-1                                       | 1                    | 1          | 8             | 1                                        | 10                       | 1 -         |
| 73                                       | 24                           | 106              | 20               | 32                  |                                           | 1                    | 5          | 61            | 8                                        | 27                       |             |
| 47                                       | 7                            | 142              | 26               | 41                  | -                                         |                      | 4          | 49            | 10                                       | 44                       |             |
| 559                                      | 86                           | 775              | 82               | 243                 | 6                                         | 13                   | 86         | 334           | 52                                       | 135                      |             |
| 386                                      | 54                           | 1 529            | 376              | 759                 | 15                                        | 20                   | 120        | 497           | 152                                      | 134                      |             |
| 3 0 3 7                                  | 287                          | 1 620            | 202              | 425                 | 10                                        | 13                   | 140        | 543           | 114                                      | 586                      |             |
| 7 661                                    | 12 755                       | 86 475           | 13 657           | 23 432              | 556                                       | 711                  | 7 501      | 25 809        | 5 742                                    | 20 051                   | 44          |
| 12                                       | 2                            | 40               | 11               | 22                  | - 1                                       | 1                    | 5          | 18            | 5                                        | _                        |             |
| 7 673                                    | 12 757                       | 86 515           | 13 668           | 23 454              | 556                                       | 712                  | 7 5 0 6    | 25 827        | 5 747                                    | 20 051                   | 44          |
| 231                                      | 30                           | 204              | 32               | 55                  | 1                                         | 2                    | 18         | 61            | 14                                       | 47                       |             |
| 8 985                                    | 11 984                       | 85 728           | 13 154           | 22 504              | 566                                       | 686                  | 7 441      | 25 803        | 5 788                                    | 19 496                   | 51          |
| 6 177                                    | 12 018                       | 87 189           | 13 670           | 21 844              | 516                                       | 676                  | 7 848      | 26 234        | 5 882                                    | 19 543                   | 45          |
| 7 376                                    | 12 249                       | 89 484           | 14 391           | 22 185              | 597                                       | 757                  | 8 196      | 26 634        | 5 817                                    | 19 721                   | 43          |
| 8 110                                    | 12 351                       | 88 324           | 13 234           | 20 866              | 521                                       | 597                  | 7 688      | 25 255 23 374 | 5 356                                    | 19 077                   | 45          |
| 4 657                                    | 12 130<br>12 379             | 82 979<br>81 104 | 11 822<br>11 854 | 20 030              | 446<br>505                                | 563<br>609           | 7 333      | 24 169        | 4 963<br>5 189                           | 18 261<br>18 858         | 47<br>51    |

#### Bur Ariminalftatiftit.

Wir hatten in Rr. 9 des "Gendomn" eine finditlighe Merfühl der im Japte 110% ab genreitlien Berjonen und Straftaten, nach gerröreigen und Straftaten, nach gebroreigen und Straftaten, nach gebroreigen und Sergehne geordnet, zum Sddruck gebracht. Au Ergäusung diefer Rummer auf Zeite 223/224 eine Judammenistung der in dem gleichen Jahre beruteilten Berjonen und fürer Jugehörigteit auf den gestelt au den gegebracht der gestelt auch den gestelt auf den gestelt au den gestelten Umbesklaaten.

Ju vergleichen bitten wir die Aberichtistafeln für die Vorjachre auf Seite 444/445 des 2. Jahrgauts, auf Seite 325/326 des 3. Jahrgangs und auf Seite 226/227 des 4. Jahrgangs.

## Jugendfürforge.

bireftion München gibt folgenbes befannt: " Erop fortgefetter Abermadung ber Barietes, Gingipielhallen und Bolfsfangerbühnen ift es bei beren ftanbiger Bunahme nicht möglich, unter allen fimitanben auch Bemabr bafür au feiften. ban bie in ben Ronzeffionsbedingungen porgefdriebenen Grengen von Gitte und Unftanb bei ben Brobuftionen tatfachtich ftete eingebalten werben. Dit Rudficht auf Diefen fimftand fowie auf die Tatface, bak berafeichen Darbietungen auch ba, wo fie fich unter einer gewiffen Kontrolle vollziehen, meift nicht im entfernteften einem jugenblichen Aubitorium Rechnung tragen, vielmehr häufig gang erhebliche Befahren in fittlicher Begiebung in fich bergen, muß wie bor bem Birtshausbejuch ber Augenb im allgemeinen, fo insbesonbere bor bem Ditnehmen bon Rinbern gu Romifervorftellungen und abnliden Brobuftionen bringend gewarnt werben. Much auf anderen Gebieten ift ba. two nicht feften nach intenfiverem Cous ber Jugend por ben Befahren ber Großftabt verfangt wirb. Diefer in erfter Linic ben Eltern und Ergichern augewiesen. Co lagt fich, mas bas bebenfliche Mumadien von Schmuberzeugniffen in Schrift und Bilb anlangt, auf bem Bege bes § 184 Str@B. nur bie Berbreltung ungiichtiger Schriften und Abbifdungen hemmen; beguglich bes übrigen maffenbaft angebäuften Materials an anflokigen Drudiaden und Bilbmerten bagegen ift bie Boligeibehorbe gurgeit lebiglich unter bem Gefichtspunfte bes groben Unjugs is 360 Biff. 11 Streib.), b. b. fofern eine ichtwere und unmittelbare Berletung ber öffentlichen Ordnung vorliegt, mithin nur in besonbers ernften Fallen in ber Lage, ber öffentliden Musftellung in Schaufenftern einigermaßen entgegengutreten. Much bier tann baber gunachit nur burd bie Dittel bes Saufes und ber Goule erfolgreich gewirft werben.

Leibet so durch Bernachfässigung der gebotenen Aberwachung oder durch Gleichgültigleit bei Ausübung derselben die noralische Besonders gesährlich ift in dieser hinsicht das Dulden von Spielen aller Art auf der Stratze, da durch die Spiele die Aufmerssamteit der Kinder völlig von den sie umgebenden Gesahren abgesentt wird.

Borfledende Nahnungen sollten allen Eltern und Erziehungspisichtigen zur besonderen Barnung bienen: es soll jedoch schliebig micht unerwähnt bleiben, daß dieselben, wenn sie das Zummeln der Kinder auf der Straße dulden, sich unter Umfänden selbs frassen machen."

#### And ber Pragid. Trunfenboldbehandlung.

Ein einer größeren Rommunal-Boligietermatung wird auf Ausstifferung ber Cherurdibialterenbungen über Zumlerbobe ein üle ighem Bernodiungsbeitel mob ein im Jehen Bernodiungsbeitel mob gemeinben etropobies Berdoften empfollengemeinben etropobies Berdoften empfollengemeinben etropobies Berdoften empfollengemeinben etropobies Berdoften empfollengeneinben etropobies Berdoften bei Polgrabigheit im Jehr Berdoften und bei Den Sentralie und jehr Berdoften erte aufbenocht. Bilt Judietium der erte aufbemocht. Bilt Judietium der jehem Schaufmirt zur genünen Anfalst, bergoften ber Berdoften und der jehren Schaufmirt zur genünen Anfalst,

#### Rinderbrandftiftungen.

Da viele Brande burch Spielen unbeausjichtigter Kinder mit Feuerzeug und mit bejonders seuergefährlichen Sloffen wie Spiritus u. bergl. verurfacht werden, bringt das Oberamt heidenheim solgendes zur Kenntnis:

L. Sen burd einen Brand an ihren Gebauben Beidsöhjen mir dem Entläßbäugu von ber Gebänbebrandverfiderung nicht juteil, wem ihr die Entifedung des Vernabes leibt burd; grobe Jahrtäfligfett vertjaufbet baben. Gernol ilt ben Woollint Jeuerverfiderungsflich auf der Bernam der Bernam der Gerfinianten gelegtich verboten, tregerb eine Entifortung Verfahre uns der State und der Jahrts Verfahre und seine der Vernamungliche eine Jeurverbarbeitung unt zu gein fallt. Eine grabe Zahrlässigleit ober Zeuerverwahrlosung im Sinne dieser Bestimmungen tann auch in dem Unterlassen genügender Beaussigkigtung der Kinder oder gehöriger Berwahrung der Kindhölzer und der besonders seuergefährlichen Stosse

gefunden merben.

2. Den Ortspoligiöbeöben, Derfreuerdauent. Mitglieben ber Ortsfeuerfdaufommiljionen, ben Lambigeren und Derfsbalgeibienen nich die größe Badjamfeit in besug auf die ilbetriefung der betreff, Waragrappin auf die ilbetriefung der betreff, Waragrappin ongeigen und in folden Adden, in beren aus ben fragliden ibetriefungen fein Kranbunglide entflanden ilt, gut befonberen Willidi gemads.

(Feuerpoligel, Manden.)

#### Bach: u. Edliefigefellichaften.

Das Königlich Generiiche Staalsbannisserum be Söniglichen Gaufes hat eine Unterfiellung bes Meurerbedtriebes ber Beder und Schlieber Geleiffehrlen unter ben 28 aber 80 35 ber Geterberarbung ungeregt.

Der Bereitser der Bereitser der Beiter der Bereitser der Bereitser Beiter frange (nammen.) Begrünket birth bir tergung burch ben Hinterstand bei Beiter beitelbe nicht bes Bertrauens mützbig lind, bas

ibre Tatigfeit vorausfest.

in Babern beiteben ettpa 25 Bach- und Schlieggefellichaften, beren Inhaber meiftens einzelne Berfanen, feine Gefellichafter finb. Unter ben Inhabern befanben fich Berianen, Die wegen Rorperverlegung, Betrugs, Unterfclagung, fcweren Diebftable und Urfundenfalfdung beftraft maren. 218 Stantralleure, Bachtmeifter ober Bachter maren bei 15 Gefellicaften Leute angeftellt, Die fcon wegen Diebftable, Betruge, Unterfchlagung, Rorperverlegung, Sausfriedenes bruchs, Sachbeichabigung, Bebrahung und Biberftandes gegen Die Staatsgewalt varbeftraft maren. Beitere Ungeftellte ftanben im Berbacht, Branbftiftungen, Sachbefcabigungen und Rubeftorungen begangen gu haben, um Abannenten für bie Befellicaft anguloden. Diebitable, Bebrohung und Berfuch eines Gitilichfeitsverbrechens burd Badter pan Gefellicaften baben bie Gerichte bereits befcaftigt; ein Rantrolleur murbe wegen vorfäglicher Branbftiftung verhaftet.

Much der Rautionsichwindel ist eine Begleiterscheinung der Bach- und Schliefgesellichaften. Ein Gelchaftsinhaber gestand ahne weiteres zu, die geleistete Sicherheit seiner Angestellten im Gelchaft verwandt zu haben.

Um Bramien zu erlangen ober filt die Gefelfchaft Reflame zu machen, haben Bachter öfter borgegeben, Einbrecher bericheucht ober Sachbeschabtgungen und Brande verhütet zu haben.

Beitere Inquitaglichteiten entlieben ben Bolgiebbediber baraus, das die Ingestellten Initiormen (auch mit Adsleiftläden und Rotarben), in ber Regel auch Balfen (abstel ober Recalver) tragen. Dierburch werben Ibergiffe in bie bolgstillte Julianbigteit beginnigt, im manden Dieblichte, Eicherteitsgrißbraumpen und bergleichen mitauter Refelane armodit.

# Rongreffe und Berjammlungen.

Bartrag des

Brof. Dr. med. Afchaffenburg-Cöln. Der bekannte Pfpchiater und herausgeber ber Monaisidrift für Ariminalpincha-

legie und Straftechtsefarm Krofesiar Dr As dassen burg bat auf dem "internatio nalen Kongress gegen den Alfabalismus" in Flensburg etwa solgendes ausgesührt:

Bun verlangt das Wöles, für die Aunachme bet Inquerdenmagshögtet einen bei freie Willensbestimmung au bicht eigen eiben au fin ab der Bewiglichgeit. Einen Buffand der Sicht auch der Freim Millensfelimmung unten Bereits fünf Genam abfaluten Alfabols bervor. Das Gefeh geht beriebt sinaus; nicht eine Görung, fandere 
eine Ausschliebtung der freien Willensbestimmung muß portlegen.

Den 18 cab des Rauf des feigues tellem nicht in febr vielen gäden nur unter Zugledung eines fitzete meglich fein, den nur Zugledung eines fitzete meglich fein, den nur Zugledung beruchten fenn. Es gemigt auch nicht, des äubere umb des Piptelijdes Bereinten bes Bereinfelten umb der Zugeng bes geten bes Bereinfelten umb der Zugeng bes ge-Rangefeldet, feine auch au ber de alb der Keig ung "kine per län tide Bilber-Keig ung "kine per län tide Bilberkeit gang "kine per län tide Bilberund bes beschafteren glutände getet bes Sonifiede nie färpertifie übermibung, dim Glutfalt umb Gerenqua miglien mit berüftliche

Die Betruntenheit ist als ein gustanb vom Geistesslörung, also als Juliand ber Geistenburg, also als Juliand ber Geistenburg, die Gelegebung misten entwekenden und Betrunkenn – nach Anslicht Alfahrfenburgs mit ble trebelist, mehr als dem der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen de

nindigte wire es, wenn ein Geig bekande, das die Berfonlicheit vos Rechte bestehnt, das die Refonlicheit vos Rechte fauldet, beutelien ließ, went gereich esfauldet, beutelien ließ, der eine Geste besfegelt des Tantels gegen ben bei feine Ferion bobenden Gefabren felfetet. Dann wirbe man durch die bedingte Beruterling, der Ferureilung um Saadenerian die fermeilung in Architekater um Krintertiemeilung in Architekater um Krintertiemeilung in Architekater um Krinterjiehm falle eine gerechte Beuteilung angabeiten zu faller.

#### Berfehr mit Araftfahrzeugen.

Der Ständige Musichuft bes Deutschen Landwirtichafterate beidelog am 9. 3uli b. 3., an ben Bunbesrat und ben Berrn Reiche. fangler bie Bitte gu richten, bem Reichstage ben Gefebentwurf über bie Saftpflicht fur ben bei bem Betriebe mit Kraftfahrzeugen entstehenben Schaben wieber vorzulegen unb babin wirlen zu wollen, baft bon ben verbunbeten Regierungen gefehliche Beftimmungen erlaffen werden, burch welche ber Berfehr mit Braftfahrzeugen für Laftenbeforberung beitlich geregelt wird und bie alten Boligeiberorbnungen aufgehoben werben, welche aurgeit ber Benutung biefes im hochsten Grabe wirtschaftlichen Berfehrsmittels für Die Land. wirtichaft hinderich im Bege stehen. Diefer Antrag ift auch ben beutschen Stoatoregie rungen mit der Bitte um Durchführung au unterbreiten.

### Straf= und Verwaltungsrecht und Strafprozeß.

Ertenutniffe und Befalüffe.
Die mit einem Ele en bezeichneten Ertembiffe und Bechaftle, die und bon unteren Constructionsterichterfeintern gellefert find, duffen ohne untere Gufilmmung nicht zum Abbrud gebrach werden. Die Schriftlettung.

#### I. Reichegericht.

Dentiches Reich. Schwerer Diebftabl. Ber in ein Gebäube einfleigt, um bort gunächst die Schliffel zu einem andern Webaude, in dem er einen Diebstahl perüben will, zu erlangen, begeht einen Einbruchsbiebftahl bann, menn beibe Bebaube burd einen bon ber Strafe völlig abgeichloffenen Sofraum verbunden find und ber Beg gn bem ben Tatort bes Diebitable bilbenden Gebäude burch das erfte mittels Einsteigens betretene Unter biefer Vorausfetung mare ber Diebitabl innerbalb eines einbeitlichen umichloffenen Raumes verübt, der burch die außeren Bande ber Gebaube und bie Einfriedigungen des Sofes begrenzt wird beibe Gebaube mitumfakt. Anders, wenn die beiden Banfer boneinander getrennte felbständige Gebande find. - Entich. 1. Straff. Ris. bom 21. Februar 1907. - 11436/06, 28. 40. 94. -

Dentiges Neich, Fremde bewegtige Sache. Diehitalt. Eine bei der Fleichbeichau beauftaubete und befelloguadmie Keber mird nicht herrentos. Ir Eigentilmer gibt nicht freiwillig den Besti in der Absicht auf das Eigentum daran au verzichen. § 350 BBD. it also nicht anwendbar. Die Leber blieb im Privateigentum. — Entich, 2. Straff. RG. vom 19. Februar 1907. — II 1077/06. — St.

Brengen. Ginbringen in frembe Bob. nungen gur Rachtzeit. Gine borlaufige Festnahme tann als bringende polizeiliche Borbengungsmagregel in einer Bohnung auch gur Raditzeit erfolgen, wenn fie gur Mufrechthaltung ber öffentlichen Gicherheit und Rube bringend erforderlich ift. (§ 6 des Prengelef. vom 12. Februar 1850 ann Schute ber berfonlichen Freiheit.) Die Erreichung des durch biefe Boridrift gebilligten Endzwedes, Cous ber öffentlichen Sicherheit und Rube por bem perbrecherischen Treiben gemeingefährlicher Bersonen, kann nicht bavon abhängig gemacht werden, daß, falls die Feftnahme in der Wohnung au erfolgen batte, der Polizeibeamte Diefe noch bor Eintritt ber Gine berartige Be-Nachtzeit betritt. ichrantung murbe ben 3wed bes Gefetes in vielen Fällen überhaupt nicht erreichen Bflicht wie Recht bes Staates, feine Angehörigen vor dem verbrecherischen Treiben Dritter wirffam gu ichuten, bort, foweit die vorläufige Bermahrung nach § 6 des Gef. v. 12. 2. 50 in Frage fommt, mit dem Eintritt ber Rachtzeit nicht auf; ber Aufpruch bes einzelnen auf Schut bes Sansrechts (Unverletlichfeit Bohming) muß ihr gegenübergurudtreten.")

\*) Das Reichsgericht erflärt, daß es felnen Anfand nehme, bon einer früheren gegenteiligen Unflich — Entlich, bom 7. 11. 1888 Bd. 3t, 307 — abzweichen. Die Schrifteilung.

Con-

Das gleiche gilt von der vorläufigen Feltnahme auf Grund des § 127 Strydd. — Entich. III. Straff. RG. vom 18. Februar 1907. — III. 16/07. Bd. 40, 65. — St.

Dentiches Reich. Diebftahl bon Biermarten. Gin Rellner, der in ber Birtschaft, in welcher er beschäftigt ift, Biermarten aus ber Schanttijchfaffe wegnimmt, um damit das bon ihm gu entnehmende Bier zu bezahlen, begeht einen Diebstahl. Unter ber Absicht ber Zueignung im § 242 StroB. ift nicht die Absicht zu verfteben, an dem entwendeten Wegenstande Eigentum zu erwerben. folden Erfolg wirde die Rechtswidrigfeit der Erwerbshandlung entgegenstehen. Es genügt, wenn der Täter beabsichtigt, die fremde bewegliche Sache ihrem Sachwerte nach nicht nur zu gebrauchen, sondern für fid) auszunuten, sie in diesem Sinne für eigene Rechnung zu verwerten. Auch daß der bestohlene Wirt die Marken selbst alsbald wieder zurückerhalten foll, ändert hieran nichts. Anders mare es, wenn die Marten nicht gur Zahlung, fondern mir als Zählmittel\*) — um festanstellen, wieviel Geld der einzelne Rellner denmächft hat - verwendet maren. abzuliefern Dann mare nicht Rugung, sondern nur Gebrauch der Marten erfolgt. - Entich. V. Straff. RG. vom 19. Februar 1907. -V 859/06. 9b. 40, 10. —

#### II. Rammergericht.

\*Brengen. Rraftfahrzenge. Gine Polizeiverordnung, die das Befahren der öffentlichen Stragen nur mit folden Rraftfahr. zeugen gestattet, die polizeilich abgenommen find, bezieht sich nicht bloß auf die in Betrieb genommenen, d. h. gur Beförderung bon Berfonen ober Laften be-Das Bublikum foll musten Araftwagen. por der elementaren Straft des Wagens geschitt fein. Benn unn die polizeiliche Abnahme auf dem Sofe des Polizeidienftgebäudes erfolgt, fo folgt daraus noch nicht, daß die Kraftfahrzeuge dorthin auf Das Fahren der Straße fahren müssen. borthin tann auch anderweitig geschehen. Ausnahmen zuzulassen ist die Polizeibehörde gegenüber der Oberprafibialpolizeiverordnung nicht ermächtigt. — Entsch. 1. Straff. AG. vom 20. Juni 1907 gegen Schachtschabel in Halle a. S.

\*Prengen. Lehrling im Sinne des Bereinsgesetses. Lehrling im Sinne des § 8 bes Preuß. Bereinsgesetes ift ein junger Mann auch dann, wenn er in einem Gewerbe bereits ansgelernt hat und nun als Lehrling in einem andern Gewerbe beschäftigt wird. Freilich ist nicht jeder als Lehrling anguschen, der höter einen andern Beruf ergeiff, um ihn zu erternen. 3. B. fann er dann nicht mehr als Lehrling im vereinsrechtlichen Sinne gelten, wenn er das Alter der Wehffähigfeit ereicht hat. — Entich 1. Straff. KG. vom 12. Juli 1907 gegen den Borstenden eines polnischen Turnvereins in Pose Smutolski. —

\*Prenßen. Untenntnis von polizeilidem Bekantmachungen. Wer von einer polizeiliden Befantmachung trot ihrer Veröffentlichung im Antisblatt und mittels Schelle ohne Verichulden keine Kenntnis erhält, dem kann der die Straffreiheit gewährende § 59 Straß, augute kommen. — Entich, 1. Straff. KG. vom 11. Juli 1907 in Sachen Schoden-Zweifelicheid. — C. v. K.

\*Preußen. Polnische Zeichen. Die Polizeiverordnung des Regierungspräsidenten zu Posen vom 17. April 1890, die das Ausstellen von Zeichen unterlagt, die geeignet sind, die öffentliche Ause und Schunung zu gefährden, ist auf Inchristen, die jo stein auf Schunungegenständen angebracht sind, das nan sie nur mit Silse einer Lupe entzissern ann, nicht anwendbar, da sie nicht geeignet sind, die öffentliche Ause zu gefährden. — Entsch, 1. Straff, KB. vom 11. Juli 1907 genen Rauprich-Strowd.

C. b. R. \*Brenken. Rleinhandel mit Brannt-Gir die von ber Gewerbeordnung wein. nicht beantwortete Frage, was unter Kleinhandel mit Brauntwein zu verstehen ift, kommen die landesrechtlichen Berwaltungsvorschriften, für Preugen die in Riffer 45 Abs. 2 der Ausf. Anw. vom 1. Mai 1904 gegebene Zusammenstellung in Betracht. Rleinhandel ift danach in den alten Provinzen jeder Bertrieb der anders als in Wengen von mindeftens einem halben Unter (17,175 l) stattfindet. Dies gilt auch für die Abgabe von Branntwein an Wiederverfäufer (Schant. wirte). - Entid). Fer. Str Sen. AG. bom 16. Inli 1907 in Sachen Abelfamp Gffen. C. v. St.

\*Preußen. Anstedende Arantheiten. Hus ben parlamentarischen Berhandlungen geht hervor, daß von einer Strafbarkeit des

<sup>\*)</sup> Entid. RG. 24, 22.

Arates, der nur den Berbacht hegt, daß es fich im Einzelfalle um eine anzeigepflichtige Arantbeit handele, nicht die Rede fein fann. In bem Entwurf ber Regierung bieg es: bag bei verichiedenen Araufheiten die unpergigliche Augeige erfolgen muffe, auch im Falle bes Berbachts. 3m Laufe ber parlamentarischen Berhandlungen ist bas "unverzüglich" geandert worden in eine Brift pon 24 Stunden, und die Beftimmung begliglich ber Angeigepflicht auch im Galle bes Berbachts geftrichen worden. Es ift mur bie Angeige borgefdrieben "nach erlangter Renntnis." Das ift gerade geicheben im Intereffe ber Argte, um fie babor gu bemabren, daß fie auf Grund berichiedener Auffaffung über bas Befen ber Rrantbeit und ihren Berlauf bon anderer Ceite mit Ungelegenheiten überhäuft werben. In ber Strafbeftimmung bes § 35 ift die Rebe bon einem ichulbhaften Berhalten. Das Bort "ichulbhaft" an fich fonnte bahin gedeutet werden, daß eine gewiffe Fahr-läffigfett genüge. Jedoch ergibt fich aus ben parlamentarifden Berhandlungen bas Gegenteil. - Entid. 1. Straff. AG. vom 20. Juni 1907 in Sachen Cenge-Caarbriiden. -C. b. St.

\*Breugen. Abfpringen bon ber Stragen-bahn. Die Auffafjung ber Augeflagten, bas Berbot bes Muf. ober Abfpringens bei einem fahrenden Stragenbahnmagen fei rechtlich unzuläffig, ift irrig. Anders wäre die Cache vielleicht ju beurteilen, wenn bie Boligeiverordnung ben Schut bes eingelnen begwedte, ber mabrend ber Sabrt auf den Bagen fteigen ober absteigen will. Die Polizeiverordnung verfolgt aber tatfidilidi in erfter Linie ben 3med, verfehrs. polizeiliche Intereffen im bochften Ginne mahrgunehmen. Gie findet baber ihre rechtliche Stüte im \$ 6 b bes Boligeipermaltungsgesetes, ber bie Orbuma, Gicherbeit und Leichtigfeit bes Berfehrs regeln will. Es fam febr leicht burch bas Abfpringen bon einem eleftrijden Strafen. bahnwagen mabrend ber Sabrt ein Berfehrshindernis herbeigeführt werben. Schaffner ift inftinktib geneigt, ben Bagen halten zu laffen, wenn er die abfpringende Perfon in Gefahr fieht, halt aber ber Bagen plotlich augerhalb ber Salteftelle, fo tann ein Bufammeuftog mit bem ibm folgenden Bagen leidit eintreten. Es tonnen aud Perfouen gefährdet werben, die bort mit einem Bagen ober Fahrrad beranfabren und ploblich balten millen. -Entid. 1. Straff. AlB. in Cachen Melersti. Duffelborf vom 11. 3nli 1907. - C. v. St. Vereien. Schulpsligt. Benn nicht be ortsjanturcifie Grom bei ber Geliftelung bes Stumbenplanes ber Sortbilbungsfängle besochaftel ilt. Johan fann es fich mur um eine imnere Dijsplinaroorderift ber Schulgenetie, file ber Hantlige Stowan nicht ausgeligert ilt. So Jama onder Lene Einnbennfanes gerongen. Sonicht. Letzeil. 968. bom 4. Zuill 1937 im Sachen Berteilung.

III. Brenfifchee Oberverwaltungegericht. "Brennen. Begevolizei. Durch Berjabrung fonnen im Gebiete bes rheinischen Rechts ebensowenta wie im Gebiete bes preukifchen MUR. Rechte erworben werden, die die Berfügimasgewalt ber Polizei über die öffentlichen Stragen eineugen, ba fie gu ben Gegenständen gehören, die nicht im bürgerlichen Berfehr ftehen. Allerdings find Privatrechte auf bas Begeterrain ju bernafichtigen, foweit fle bor Unlegung ber Strage ober ihrer fpateren Erweiterung vorbanden maren und soweit der Begeftreifen mit der Ausübung diefes Brivatrechts dem öffentlichen Berfehr gewidmet ift. Die Bolizeibehorde tann alfo die Erlaubnis gur Unlegung von Trittftufen und Prellfteinen auf einem Belande verfagen, beffen bisberige Benutung mir auf angeblicher Berjahrung berubt, es muste benn Billfur nachaumeifen fein. Behandtele Berfebreiteigerung ift ein die Billfür ausschliegender polizeilicher Grund. - Entich. DBG. bom 23. Mai 1907 in Sachen Schutte-Duffel-E. D. E dorf. --\*Brengen. Roften ber Radrevifion

cine. Monthet. Molten Tömen für eine mutifie Sandbung non eines Pichasterien uur auf Grund einer ausbrücklichen Vorfürft berdangt merben. Ge gibt fein Gefets, wonach jemand die Koften für eine Kuntschnollung ju tragen fab. die et berfäullet bat. Den Bouderten Tömen abger bis Volten für Wachrecitionen nicht beshalb auferlegt merben, weil fie bie gweie Weitlin leift perfaultet baden. — Burtis, 2308. bom 18. Gebruar 1907 in Gaden Blüßer-Berlin. — G. b. C.

Brenken Beiswerbe gegen vollzeiliche Bertigungen. Eine Eingade Inni bann als Belsmerbe gegen eine Berfigung angelehen werben, wenn daren erlichtig ist, das ber Einsenber mit der Bertigung unzufrieben ist, weil sie in bertellt, und daß er eine abanbernbe Eintlichtung einer böberen Zuftlanz begehrt, nicht aber dann, wenn er nur die Milde der verfügenden Polizeibehörde seibst anrust. — Entsch. VIII. Sen. DRG, vom 18. Kovember 1906. — J. N. VIII 1711. —

Berfaffungemäßiger Cous Brenfen. Des Sandrechte. Unmittelbarer Zwang ale polizeiliche Berfügung. Das Betreten ber Bohnung gum Zwed polizeilider Revisionen ift nur in ben geschlich bestimmten Sallen und Formen geftattet. (Art. 6 der Br. Berf.Urf. und § 7 bes Bef. vom 12. 2. 50 jum Schute ber perf. Freiheit - 63. 45.) Bur Bohnung gehören auch die Beichafts-Durch die Borichriften der §§ 102 ff. StrBrD. lagt fich das Ginbringen eines Bolizeibeamten in Schulraume gweds Reftftellung, ob an Minderjahrige Unterricht erteilt wird, nicht rechtfertigen. Die StrBrD. ift nicht ichon bann anwendbar, wenn blog der Berbacht, daß eine ftrafbare Bandlung begangen worden fei, begründet ericheint, und felbitverftandlich erft recht dann nicht, wenn die Sandlung, beren etwaige Bornahme die Beborde fontrollieren will. gar nicht ftrafbar ift. \*\*) Das Unterrichterteilen an Minderjährige ohne Erlaubnis tann nur behördlich verboten und verhindert werden, ift aber nicht strafbar. (A. Rab.D. vom 10, 6, 34 G. 135.) § 10 MOR. II. 17 ift nicht auwendbar. Rum Amte ber Boligei gehört die Routrolle, ob unbefugt Minderjahrigen Huterricht erteilt wird, an fich nicht. Auch fehlt es an ber Borausjetung einer Stornug ber öffentlichen Rube ober Gicherheit oder einer Gefährdung des Bublifums ober feiner Mitglieber. Es tonnte bochftens in Betracht tommen, ob die öffentliche Ordnung aufrecht erhalten werden follte. Dies ift aber auf bem Gebiete bes Schulmejens nicht Gache ber Ortspolizeibehörden.

Als polizeilide Berfügung fellt fich das Vertreiten der Mohn, nub Gefäglisräume infosern dar, als im Begg unmittelbaren Zwanges gegen den Billen des Inhabers das Ontden einer Revision auch der Berfüglicht war, Grifch, VIII. Seine LEG, von 26. Chober Chief.

1906. — J. N. VIII 1608. — Bb. 49, 207.

Et.

Breußen. Offene Scheunen als Berfammlungeranne. Eine Berfammlung in
einer Scheune wird nicht icon dadurch au

\*) Bgl. Entfch. CBG. bom 20. 9. 1994, XXVII, 328 m. bom 18. 4. 1994, Br. Berto.Bl. XXV 796
\*\*) Entfch. RG. bom 1. 5. 1882. Br. Berto Bl. III, 335.

einer Berfammlung unter freiem Simmel, abg die Ödeumenter offen fleben. ') Eig gebt erft Dann in eine folde fiber, wenn infolge bes Juftrömen bon Berfonen, Die aufgerbalb des Berfammlungstaumes beifebt, nie Berhandlungen mid mehr in weiemlichen tunerbalb des Maumes fucht nicht weie der Scheine befinden. Dies briff dam zu, nenn and nutr eine aufgerbalb der Scheine befinden weie der Scheine befinden der Scheine bescheinen. Dies briff dam zu einem bescheinen der Scheine bescheinen der Scheine bescheinen der Scheine bescheinen. Die bei Berfamblung in der Scheine bescheine der Scheine bescheine der Scheine bescheinen der Scheine bescheinen der Scheinen 
Die Generaldhefuldeit der Schemus gemüglicht ein Beriammungsberbot deenlomenig. Der etmolgen Kenersgelahr von und fadigemäde Antorbungen, insbeloudere durch Geltendundung des Berbet des Zacherandgens an beeggnen. Durch Artifelung einer Spädistabl der Eithelnen vongebengt mechen. – Gnitch, I. Sen. O249, bom 11. Mai 1906. – D. N. I 558. – 92. 49, 49.5. – Et.

#### Polizeibericht.

Berwaltung. Kinematographentheater. Dem Beichsfanzler liegt ein Antrag vor, der eine Ausdehmung des § 33a der Gewerbeordnung (Konzelfionspflicht) auf das Kinematographentheater bezweckt.

Königliche Poijzesverwaltung soll, weberbattung foll, web verlautet, am 1. April 1908 im rheinische betfällischen Industriegestes sowie in Lichtenberg bei Berlin, bemnächst — ber Zeitpuntt seht noch nicht sest — auch in Pantow bei Vertin eingessuchen.

Maufdeln obne Megwang. Abichlagia beidieben wurde eine Eingabe ber Berliner Cafetiers an bas Romglide Bolizeiprafibium im Sinblid auf Die lette Rammergerichts. enticheibung, nach ber Maufcheln ohne Megtwang nicht als Gludipiel angefeben werben tann, Dicfes Spiel freizugeben. Die Beborbe bleibt auf dem vom Reichsgericht eingenommenen Standpunkt — Entich. vom 1. Dezember 1904 in Goltbammers Archiv 52, 267 - fteben, bag bas Maufdeln auch ohne Astwang ein Glud-fpiel fei, ba bie Enticheibung über Gewinn unb Berluft hauptfachlich vom Bufall, nicht aber mefentlich bon ber Berechnung, bem Beichid und bem Bebachtnie ber Spieler abhangt. Da nach biefer Reichsgerichtsenticheidung auch Jrrtum über Die Strafbarfeit bes Spiele nicht entidulbigt, wird nach wie vor gegen Birte, Die biefes Gplel bulben, mit Ginleitung bes Strafverfahrens, baneben aber auch mit Boligei-

") Entich. CBG. bom 24.23anuar 1905, Bb. 46, 435.

ftunbenentziehung und Ronzeffionsentziehung !

porzugeben fein.

arnung bor Borpraparaten. Crim allgemeines Berbot jeber Berwenbung bon Borpraparaten bei Rahrungsmitteln berlangt ein Obergutachten ber Roniglichen Biffenichaft. lichen Deputation für bas Debiginalmefen, bas Beranlaffung bes Berliner Boligei. prafibiums eingeholt worben ift. Das Obere gutachten erflart, bag Borfaure und Borar. felbit in fleinen Mengen, einen nachteiligen Ginfluß auf bie menichliche Befundheit ausilben. Die Borpraparate find banach ebenfo bequeme ale billige Bittel, bas Bublifum über bie berborbenen, ungeniegbar geworbenen Baren gu taufden, indem fie ihnen ein frifches, unberanbertes Musjehen verleiben, felbft wenn fie langit ichlecht geworben, ja teilweife ber Berweiung ber-

fallen finb. Dieje Ronferbierungs. mittel find, ba fie ben Ronfumenten fiber ben Buftanb Bare tauiden

bochit gefabrlich und ihre Bermenbung unter feinen Umitanben au geftatten. Saufierbanbel. Die

Banerifchen Etaatê. minifterien Röniol. bes Baufes unb Mugern machen wegen ber ftete

wiebertebren -Stlager über die Belaftigungen bes Bublifums und bie

Schabigung ber feghaften Betverbetreibenben burd ben Saufterhandel und bie Detailreifenben ben Behörben bie ftrengfte fibermadung biefer Bewerbebetriebe gur Bilidt.

Bei ben Banbergemerbeideinen foll bie Musftellung in allen gefeglich zuläffigen Fallen verfagt, insbesonbere bei Muslanbern bie Bedurinisfrage ftreng gepriift werben. Much auf bas Saufierberbot an Conne und Reiertagen und ben Danbel mit verbotenen Baren wird hingewiesen. Die Rreisregierungen find beauftragt festzustellen: 1. welche Gemeinden burch die örtlichen Berhältniffe zur Gewinnung bes notigen Lebensunterhalts auf ben Saufierhandel angewiesen find und wie viele Berfonen annabernd in Betracht fommen; 2. welche 3nbuftriegweige bisher mit bem Abfas ihrer Erzeugniffe auf ben Saufierhandel angewiesen waren und 3. wieviel Detailreifende in ben 3abren 1908 und 1907 Banbergemerbeideine erhalten baben und welchen Beidafte meigen

fie hauptfachlich angehörten. Unfall. Ginen ichweren Beinbruch erlitt Ramerab DB. Riebolb baburch, ban ihn fein ftorrifdes Pferb bor bie Lofomotive eines Straßenbahnzuges warf. Das Pferb wurde ebenfalls ichmer verlett.

Berbrechen und Bergeben. Beleibi. gung zweier Genbarmen. Begen Beleibigung zweier fachfifcher Rameraben burch bie Breife murbe bom Choffengericht Chemnis ber berantwortliche Schriftleiter ber "Bolfeftimme" ju 250 M Gelbftrafe ober 25 Tagen Befangnis verurteilt. Er hatte in bie "Bolleftimme" einen Bericht aufgenommen, in bem bas Berhalten ameier Genbarmen fritifiert murbe, weil fie in Rabrifen gegangen maren, um fich wegen poli-

tifder Beteiligung bon Arbeitern au ertunbigen. Das mar in bem Bericht eine Ungebörigfeit

genannt porben. bie idarf au berurteilen fei. Auger auf bie Gelbitrafe erbas tannte Gericht auch auf Unbrauch. barmadung ber Formen und Blatten und Bublita. tionsbefuonis. auf Roften bes Berur-

teilten Marienberger Umteblatt. und in ber "Bolleftimme".



Die Genbarmerie. Bachtmeifter bes Arrifes Sabersleben nach ber Befichtigung am 20. 5. 1907 bor Gr. Erzellens bem beren Gbef. General ber Agvollerie b. Sennos.

## Perfonalberanberungen.

#### Orbenoverleihungen.

Des Monige Dajeftat haben mittels Allerhöchsten Erlaffes bom 20. Juli b. 36. nach. ftebenbe Orbenoausgeichnungen gu verleiben geruht

#### ba Mrens bes Milgemeinen Chrenzeidens: "

ben Bufgenoarmerie-Bachtmeiftern Simon in Beig, str. Cottone, 3. Brig., Friedriche in Stendal und Edmibt in Soromar, Landfreis Mihlhaufen i. Ib., Dieje zwei in ber 4. Brig., bem berittenen Genbarmerie-Bachmeifter Saafe in Mustan, Mr. Rothenburg D.B., 6. Brig., und bem Cherwachtmeifter Engelmann in Edleswig, 9. Brig.

bas Allgemeine Chrenzeichen: bem Buggendarmerie-Bachtmeifter Reumann in Budow, Landfreis Ctolp, 2. Brig., bem Chermochtmeifter Groftlopf in Bris. Mr. Teltow, fowie ben Suggenbarmerie-Bachtmeiftern Mollenhauer in Mittenmilbe, Daberlow in Brit, Donath in Riederichoneweibe, Breis Teltom, Schilber in hennideuborf, ftr. Riederbarnim, 2801f I in Marienwerber, Str. Rieberbarnim, und Richter I in Reuenhagen, Greis Riederbarnim, und dem berittenen Gendarmerie-Bachtmeifter Blante in Templin, Dieje acht in ber 3. Brig., bem Cbermaditmeifter Rentich in Rawitich. bem Bufgenbarmerie Bachimeifter Bitt in Krotofdin, Mr. Ediroda, und ben berittenen Gendarmerie Bochtmeiftern Biebe mann in Bomft und Marcinial in Coubin, Dieje vier in ber 5. Brig., bem Obermachtmeifter Bartich in Oppeln, bem Bukgenbarmerie-Bachtmeifter Gregang in Siegendorf, Str. Golbberg. Babuan, und bem berittenen Genbarmerie-Bachtmeifter Mirle in Naumburg a. C., Rr. Bunglan, diefe drei in der 6. Brig., dem Fußgendarmeries Bachtmeifter Candmann in Dornberg, Kreis Bielefeld, und bem berittenen Genbarmerie-Badumeifter Elste in Bedelsbeim, ftr. Barburg, beibe in ber 7. Brig., ben Oberwachtmeistern Beil in Cochem, Zimmermann in Altenfirchen, Jaspers in Simmern und Bontenadels in Malmedn, fowie den Jusgenbarmerie-Bachtmeistern Nos in Minister-buich, Landtreis Nachen, diese fünf in der 8. Brig., ben Buggenbarmerie Baditmeiftern Boller in Guberlugum, Ar. Tonbern, 9. Brig., boil in Marburg und Löbermann in Granlenberg, beibe in ber 11. Brig., Brobba in Grondzaw, Str. Strasburg, Bor., 12. Brig.

#### Deffen.

Seine Königliche Sobeit der Krochbergog haben gernbt, dem Juhgenbarnen Bleibtren im Großbergoglichen Bend Norps die Effandrie gur Annahme um mm Eregem der ihm vom Seiner Magiefiat dem Knifer und König verliedenen Kronen-Erden und König verliedenen Kronen-Erden und König verlieden.

#### Conftige Beranberungen.

1. Brigade.
b. B. Ewert I. Tralehnen, am 1, 10, 07 peni. — b. B. Warquardt II, Justerburg, am 1, 10, 07 peni.

2, Brigabe.

5. ft. 3. Tropt. Selfmon. om 34.7. 07 mod Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon. peri — 5. Selfmon.

3. Brigade. DB. Cerlaeli, Lanlwig, am 1. 8. 07 nach Rubleben b. Spandon peri. - 628. Etropp. Tempelhof, am 1. 8. 07 nach Celdiow (Mart) Imbrt. - b. B. Bonje, Cenftenberg, am 1.8.07 als DB. a. Pr. nach Forft (Lauf.). - F. a. Pr. Rabite III. Borhagen-Rummeloburg, am 1. 8. 07 ale Silf8gendarm a. Pr. nach Cranienburg veri. - b. 68. a. Br. Borlesle, Ren-Babeloberg, tritt am 1. 8. 07 gur Truppe gurud. — F.B. Minge "Mienin Dorf, nach Budow Bez. Frantf. D. Imbrt., trat am 1. 8. 07 bon feinem Simbo. gurud. - & Bengle, Berbelom nach Strasburg U. M. fmbrt., trat am 1. 8. 07 bon feinem Ambo. zurud. — F. Werth I, Cherichone-weibe, hat bom 1, 8. 07 bie Nr. I. nicht mehr zu führen. - &. Boigt, Reinidenborf 28. bat bom 1. 8. 07 bie Rr. I. gu führen. - & Etreng, Baumidiulenweg, wohnt vom 1. 8. 07 in Treptow b. Berlin. - b. 68. Calloth, Cotibne, toobnt bom 1. 8. 07 in Borort Strobit b. Cottbus. -F. G. a. Er. Begner III, Rosenthal, wohnt vom 1. 8. 67 in Ortsteil Wilhelmoruh b. Berlin. 4. Brigabe.

5. S. Subolub, Sreiburg a. II., am 1.8, 07 and Eucriunt beri. — 5. S. Seu. Cueriunt, am 1.8, 67 and Sreiburg a. II. veri. — 388. Sept. Cueriunt, am 1.8, 67 and Sreiburg a. II. veri. — 388. Sept. Cuerium, Stratheilingen, erdolf 1. S. S. Sept. S. S. Sept. S. S. Sept. S. S. Sept. S. S. Sept. S. S. Sept. S. S. Sept. S. S. Sept. S. S. Sept. S. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. Sept. S. S

5. Brigabe.

CB a. Vr. Steiffer. Zeftilbberg, am 18. Or als Zbermachmeifer beftäigt. — Steigen Beifert, Beifgenböh, am 31, 5, 07 mat Steigbamn b. Beifgenböh, mmr. — AB Mickel Promitikering, am 1, 10, 07 penf. — AB, Anide, Spernati, am 1, 2, 07 mat Mikoskur Imbrt, trat am 27, 6, 07 von feinem Simbo, 3ur.;

RB. Röcher, Müniterberg, am 15, 7, 07 nad Teplinoda Imbrt. — BB. Koigil, Jadvze I, land Teplinoda Imbrt. — BB. Koigil, Jadvze I, Cher-Radoichau, am 1, 8, 07 Ztandort nach Ober-Vidalum 6, Ezernig, BB, Open berlen — BB. Kradic, Bohlau 6, Guhran 8r. Lief,

nennt fich jest "Schneiber". 7. Brigabe.

ABB. Seleitrid. Southern II. om 1.7, 107 om 0.8 cs. 17, 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18 cs. 18

6. B. Mollenhauer, Elten, Str. Rees, scheibet am 1. 10. 07 aus. — A. Preitenbach, Math, Beg. Diffelborf, am 29. 6. 07 gum Ligewachtneister besördert. 9. Brigade.

5. 8. Zadod. Weibl. om 1. 8. 97 Zambort and Norburg berlegt. - b. 82. Zadoenmolly. Zadulau, am 1. 8. 67 undt Weithelt berlin. - b. 82. Frijed. Membobel, am 1. 8. 07 nada Zadulau b. Szbel (Solfitein) berl. b. 04. a. 97. Zeltom, Neithelt am 1. 8. 07 nada Szanbobel berl. -- b. 19. a. 97. Zeltom, Zelmobel. am 2. 8. 07 nada Veramieli Instrucential State of Sadulau am 1. 8. 07 nada Szanbobel. am 2. 8. 07 nada Veramieli Instrulau. 1. 10. 97 peril. - NSS. Subok. zaboz. am 1. 10. 97 peril. - NSS. Subok. zaboz. am

10. Brigade.

AB. Schubert, Somborn (Bez, Caffel), scheidet am t. 10. 07 aus. 12. Brigade.

b. B. Moguntal, Gr. Leistenau, idieidet am 1. 10. 07 aus. — b. B. Curfel, Grest am 1. 8. 07 usad Ludviis b. Pruj veri, — b. G. a. Pr. Januidewski, Ludviis, am 1. 8. 07 nach Gress veri.

Prigade (Flaß-Lothringen. AB Strumnow, Lonvigun, am 1. 8. 07 bom sando, nach Failly in eine Ztat. zur. — FB. Noch, Gorze, am 1. 8. 97 vom studo. nach Kallin in feine Ztat. zur.

#### Artifelichau.

Ein Beitrag aur Binchologie ber Mörber. Aus ber Braunichweiglichen Strafterchisderaffs mitgeleilt bom Erften Staalsanwalt Oberlandesgerichistat Rehler, Braunichweig. D. Geoff Archiv Jr. 308.

hingewiesen wird noch auf das oft unberftändliche Bestreden des geständigen Morders, unerhebliche Achenmuslände anders darzuitellen, als sie sich wirflich ereignet daden, ader sie abzuseugnen.

#### Mustunftei.

An Kam. ber, Gend, Wachtm. O. K. in B-dorf und Amtsvorst. L. Gelbfthtife bei Bechprellerei. Der Gaft- ober Gcanfwirt ift berechtigt, Bechprellern mit Gewalt Uhren ober fonftige pfandbare Gegenftanbe im Bege ber Gelbitbilfe - auch unter Bugiebung feines Berfonale - tvegaunehmen, wenn obrigfeitliche bilfe nicht rechtzeitig au erlangen ift und obne fofortiges Gingreifen Die Gefahr beitebt, bak bie Bermirflichung bes Unfpruchs vereitelt ober mefentlich erichwert werbe. (§ 229 bes BBB.) Obrigleitliche bilfe im Ginne Diefer Boridrift ift bie bes ordentlichen Gerichts, nicht bie beg Boligei, Die gwar gern ale Dabchen für alles benutt wirb, nach ber Auslegung, Die § 10 MER II 17 in Biffenicaft und Rechtiprechung erfahren bat, fich aber in die Bribatverbalt. niffe awifden Birt und Gaft grundfanlich nicht Rr. 64. - p. eingumifchen bot.

Kamerad GW. E. in A. Muslanderübermachung. Formulare, auf benen bie Muslander ihre Berfonalien in beuticher Gprache nachweifen miljen, find uns nicht belannt. Bir möchten borichlagen, ben Ausländern ober ihren Arbeitigeben als Bedingung für Geftattung des Aufenthalts im Lande aufzugeden. burch Bermittlung ihrer Ronfulate - in Bremen, Bilhelmshaven und Oldenburg burften bie meiften europaifchen Staaten burch folche vertreten fein - beutiche Uberfegungen ihrer in fremder Sprache abgefagten Baffe und in trember Sprache adgelogten Palje und Arbeitsdlicher, wenigstens soweit ite die Bersonalien betreffen, zu beschaffen. Die Arbeitgeder, denen die Ausveisung nicht genügend in deutscher Sprache legitimierter Arbeitskräfte broht, werden schon auf eigene Stoften für Aberfetinngen ober vielleicht auch für Stellung eines Dolmetichere forgen; fie muffen fich ja boch felbit mit ben Leuten berftanbigen, minbeftene burch ihre Bwifdenmeifter. Rr. 160. - St.

An K. K. 100. 1. Strafenpoliget. Durch eine Botigeiberordnung tann unfered Grachtens einem Fuhrwertseigentumer nicht bie Berpflich. tung auferlegt werben, über bie Berfon und bie Bohnung bes Bagenführers ben Auffichts-beamten auf Erforbern richtige Austunit gu erteilen. Dies mare ein Gingriff in bas richterliche Beugniszwangerecht. Es muß alfo verfuct werben, den Bagenführer auf andere Beife gu ermittelu, mas wir für gar nicht befonbers ichwierig halten. Polizeiverordnungen find nicht bagu ba, ber Boligei Die Mufficht gu erleichtern. Es wird gegen ben Bagenführer, ber gegen eine Boligeiboridrift verftogen hat, alfo eine Ungeige an ben Amteanwalt unter ber Marte: "Berfahren gegen Undefannt" und unter Benennung bes guhrmerteeigentumere ale Beugen einzuleiten fein. Bielleicht genügt aber die Unfundigung biefes Borhabens bereits, um ben Ruhrwertseigentumer gur Angabe bes Schuldigen ju bestimmen, wenn ihm in angemeffener boflicher Form borgeftellt wirb, bag er fich unb feinen Angeftellten bamit die wieberholten gerichtlichen Berhandlungen — zuerst im Bor-ermittlungsverfahren und bann in ber Sauptverhandlung - fparen fonnte und viel billiger babon tame, wenn eine fleine Boligeiftrafe begablt wurde, als eine gerichtliche, die einmal über bas von ber Polizei gezogene höchfte Straf. maß von 30 M ober 8 Tagen binausgeben tann und bei etwa burch Berweigerung ber Ausfunft bewiefener Biberfeplichfeit auch ichwerer ausfallen burfte, und zu ber noch die Gerichtstoften hingutamen. Wöglich ware übrigens ein Berfahren gegen ben Ruhrmerfsbefiger aus § 151 ber Gewerbeordnung bann, wenn ber Bagenführer gewerblicher Arbeiter - Gibrer eines Arbeitse ober Beichaftsmagens ober eines gur gewerbemäßigen Perfonenbeforderung Dienenben Bagens - ift und bem Unternehmer Fahrlaffigfeit in ber Musmahl bes Bagenführers gur Last fällt. Bei Fuhrwerten gur gewerbsmäßigen Personenbesorberung wirb gewerbsmäßigen Personenbesörberung wirb übrigens eine Bolizeivorschrift, die die Angabe ber Bagenführer von bem Unternehmer forbert, gultig fein; benn fie fande ihre besondere Ginge im § 37 ber Gewerbeordnung. Es ift notwendig, bag die Auffichtebehörbe bie im öffentlichen Suhrverfehr tätigen Bagenführer (Drofchtenfutider, Omnibustutider, Strafenbahnwagen-führer) fennt. Eine folde Polizeiberordnung mußte fich allerdings ihrem Bortlaut nach auf ben öffentlichen Guhrverfehr ausbrüdlich beidranten. Die allgemeine Borfdrift für jegliches Suhrmert ift ihrer unbeftimmten Saffung wegen ungilltig, und zwar auch fur ben öffentlichen Rubrberfebr.

2. Polizeiftunde. Ein Schantwitt, ber zwar pünftlich dei Eintritt der Volizeifunde feine Birtschaft schliebet, aber nach furzer Zeit wieder öffnet, übertritt die Polizeiftunde. Das vorübergehende Schlieben der Wirtichaft ist nur ein Scheinmandver. Das Biederöffnen zur Aachtzeit, noch ebe an ein Wiedererbachen des neuen Tagesverlebrs zu dennt ist, ist lediglich eine Fortsetung de des neuen Tagesverlebrs zu dennt ist, ist lediglich eine Fortsetung des des

Rr. 113. - St. Kam. G. W. P. in R. Warenauffauf und Feilbieten burch Ungeftellte. Ber ein stehendes Gewerbe betreibt, darf am Orte der Riederlassung durch jeden in seinem Geschäft Augestellten ebenso wie in eigener Person sowohl Waren seilbieten wie auflausen, und gwar auch auf öffentlichen Stragen und bon Saus ju Saus, foweit nicht auf Grund bes § 42b Gewo. vom Regierungsprafibenten Beidrantungen eingeführt find. Rur find etwaige ftragenpolizeiliche Borichriften auch bon folden Berfonen zu beachten. Der Gefchaftse mann, der Baren an feine Runden ansfahren lagt, tann J. B. ben Ruticher ober Bagenbegleiter ermächtigen, für ihn Baren feilzubieten oder aufgutaufen. Mur für einen über ben Riederlaffungsort ausgebehnten Gewerbebetrieb ift Bandergewerbeschein oder Legitimationes Nr. 142. — t. tarte erforderlich.

Kam. G.W. T. in Gr. T. Ausschant bei Schlerfesten. Rur ben Ausschant geiftiger Getränke außerhalb seiner Betriebsstätte bedarf der Schantwirt bei Schillerseiten — ebenjo bei

Amppenibungen. Bolksfesten und ähnlichen bejonderen Gelegenbeiten — ber ortspolizeilichen Erlaubnis aus § 41a Gewd. Die Schanttonzesscheren Wirtschaftschume. Die Erlaubnis aus § 41a Gewd. Draucht inbessen ber etraubnis aus § 41a Gewd. Draucht inbessen siene siene nur einem amberweitig fonzessionierten Birt erteilt zu werden. Bielsach bewerben sich auch kladsenberschabler u. a. um ein olde Bergünftigung. Eine Prüfung der Persönsichsteit ist nicht vorgeschrieben, wird in der Regel, da die Erlaubnis selten lange vorher undgesindt wird, auch nicht mehr durchgassischer im Junerbin würde aber einer Person, der die Echanterlaubnis sin eine dauernde Virtschaft verlagt werden eine Weisen wird in der Gehanterlaubnis sin eine dauernde Virtschaft verlagt werden wirde, auch mit Recht bei besonderen Gelegenheiten mit den Gesuchen um vorübergebende Erlaubnis abguweisen sein.

Mr. 177a. — t. Kam. pens. G. W. H. in Z. Form bed Teftamentes. Ohne Zuziehrung bes Richters ober Rotars tann jede nicht entmindigte fiber 16 Jahre alte Person ein Testament nach § 2231 BGB. durch eine unter Angabe des Ortes und Tages eigenhändig geschriebene und unterfdriebene Erflarung errichten. Unterfdrift ming boll ausgeschrieben fein und unter dem gesamten Tert, einschlieglich Orts- und Tagesangabe, steben. Gine Unterfchrift feitlich am Rande wurde bie Ertlarung ebenso ungültig machen wie eine Unterschrift über ober neben dem Datum. Auch das gemeinfame Teftament zweier Chegatten fann in Diefer Form erfolgen. Der eine Chegatte fchreibt eigenbandig feine Erffarung nieber, verfiebt fie mit Orts. und Tagesangabe und unterichreibt fie; ber andere Chegatte fügt die Erflarung bei, daß das Testament auch als fein Testament gelten folle, fest ebenfalls Ort und Tag bingu und unterfdreibt diefe Ertlarung. (§ 2267 BBB.)

Жат. G. W: X. in X. Bärenfills-euner. Die 2--Bareuführer; Bigenner. Die Frage, ob türfifche Untertanen, Die als Barenführer im Lande herumfahren, als Bigeuner angufeben find, lagt fich nur nach Feftstellung ber Rationalität beantworten. Da ausländischen Bigeunern nach ber Befannt-machung des Reichstanzlers bom 27, 11. 1896 Bandergewerbescheine nicht erteilt werben burfen, die Barenführer aber einen - die Echtbeit vorausgefest! - für bas laufende Sabr gultigen Bandergewerbeichein befagen. niuß angenommen werden, daß die ben Schein ausftellenbe Beborde feftgeftellt bat, baß es fich nicht um Bigenner handelt. Burden bie Barenführer in einem Begirt betroffen, auf ben ber Banbergewerbeichein und Bewerbeichein nicht ausgedehnt war, bann haben fie fich nach § 21 bes Saufierftenergefetes ftrafbar gemacht. 218 Ausländer fonnten fie in Saft genommen werben, wenn begrundete Bweifel beftanben, bag fie auf Ladung bor Gericht nicht ericbeinen ober einem Urteile nicht Folge leiften würden. (§ 112 Abf. 2 Nr. 3 StBO.) Auch hatte gur Sichers ftellung von Steuer, Strafe und Roften und jum Beweife ber ftrafbaren Banblung eine Befclagnahme ber guin Gewerbebetrieb im Ilmherziehen mitgeführten Gegenstände (der Baten) durch Polizeiergeant oder Gendarm erfolgen genal es sich um Ausländer handelte. (Bgl. MinB. vom 14. Mai 1884 — WBL 117. —) Rr. 180a. — St.

Kom, G. Wecken, H. in Kl. Barensteller, beiten bei Bolfeifen. See bei örfeitligen felten siltrömeibe, Möhab, Bahermeibe, strigere, Geligenfelten und bergil. Bören feltigere ert bei bei bei der den den den felte bei der der der den den den den bei der der der der den den den bei der der der der der der jum andern giebt. Ginen Banbergeberödeint beite Beite hande tereiben bei Diefer Barbe beiter Beite hande tereiben bei Diefer Barbe in weber die feltigenomenen Gegengtlist und bis gu 15 Milometern bom Bohnert beitärnit. 9c. 1852. – Gt. 9c. 1852. – Gt.

Kam. G. Wachtm. St in Z. Biebhanbel im Biebftall an Conntagen. Much ber Biebftall eines Sanblers gilt als offene Berlaufsftelle im Ginne bes § 41 a GD., fofern barin regelmaßig ober boch wieberbott Bieb. taufe abgefchloffen merben. "Offene Bertaufsftelle" ift ein weiterer Begriff als "offener Birb bagegen in ber Regel bas Bieb auf Biebbofen ober Biehmartten jum Berfauf gebracht und bient ber Bichftall nur gur Ginftellung ber Tiere, bann fann bon einer offenen Bertaufoftelle nicht bie Rebe fein. Es liegt in einem einmaligen Raufgeicaft im Biebitall tvahrend ber Conntagorube feine Butviber-handlung gegen § 41a GD. vor. Gerichtsenticheibungen find une über gleichartige galle noch nicht befannt geworben; folde icheinen Ihnen aber boch borguliegen, benn Gie fchreiben felbit, bag ber frubere Amteanwalt folde Galle bort gur Beftrafung gebracht bat. Da es fich um Bergeben banbelt, muß bie Beftrafung ja gerichtlich erfolgt fein. Much ein Urteil ober Strafbeiehl ber Untergerichte burfte genugen, ben jebigen Umtsanwalt gur Erhebung ber Untlage ju veranlaffen. Rr. 158a. - G.

Kam, G. Weakhus, N. in N. Kiffere aus G. Gliengen; B. Mabrungamitteleyer Gliengen; B. Mabrungamitteleyer G. Gliengen; B. Mabrungamitteleyer aus G. Gliengen; B. G. Gliengen; B. G. Gliengen; B. G. Gliengen; G. Gliengen; B. G. Gliengen; G. Gliengen; G. G. Gliengen; G. G. Gliengen; G. G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Gliengen; G. Glieng

Rr. 181a. – L. Jahrmaftle. Die Jahrmaftle. Die Jahrmaftle fibb nach 5 64 Gered. allen Beteindern mit gleichen Wechten gugsänglich. Dem einzelnen barl also ber Berefauf folder Baren, wom Jahrmaftsverfehr ausgefällsfler find, nicht vom Jahrmaftsverfehr ausgefälsfler find, nicht verwehrt werden. Ein Julaiene, ber mit Palans, Bopherpriftsdem um dömtigen gering-

wertigen Gegenständen den Jahrmarkt besucht, fat also das Recht, alle diese Gegenstände, ohne einer polizeilichen Erlaubies zu bedürfen, seitzubieten. Ar. 145. — ph.

Kam. & Machim. C. in T. Breisfchiere.

Kim Seisdicher, an dem ich aggent Antichum,
von Schrigerb jedermann beteiligen lann, ift
elibbereichnistic eine öffentliche Sulfbardie.
Sollen Getränfe fowods im die Mitgleber der
Schüpungsfellichaft als auch an andere Verforen
verabfolgt werden, dann in bei befondere erfebroigstilige Erlandnis aus § 42a Gemd. ein
gudoten.

R. 181a. – n. 181a.

An J. K. S. Bereinebergnugen. Berein, ber gegen Begablung bon 3 M Gintrittogelb mabrend ber Feftlichfeit Gafte ale Mitglieber aufnimmt und auch anberen Berfonen gegen Entrichtung bon 10 Bf. für jeben Tang Die Beteiligung gestattet, beran-ftaltet eine "öffentliche" Zangluftbarfeit. Er bebarf bierau ebenfo wie ber Schantwirt einer idriftliden, ftembelbflichtigen Erlaubnis und muß, wo bies borgefeben ift, auch Luftbarteitoftener bezahlen. barteitofteuer bezahlen. Bon einer ge-Rebe. Satte ber Berein bie Feftlichfeit obne Erlaubnis veranftaltet, bann ift mit Beftrafungen borgugeben fowie Luftbarteitofteuer nachtraglich einzugieben. Much wird bas Berhalten für Berfagung fünftiger Erlaubniserteilungen gu abnlichen Beranftaltungen ausreichen. Rr. 68. - n.

Kam. O.W. W. in M. Gote Biere. Gine Rongeffion, Die fich auf ben Ausschant beftimmter Getrante beidrantt, ift nicht nur bom Rammergericht in ber bon une in Beft 1 bes "Genbarm" auszugemeife milgeteilten Entfcheibung bom 24. Januar 1907, fonbern auch bom ebemaligen Obertribunal (Entich. bom 80. Mara 1874 Rechtipr. 15, 198) und bom Br. Oberberwaltungsgericht (Entich. bom 27. Mara 1878, Bb. 8, 260 und bom 11. November 1882, Breuft BBl. IV, 78) für gültig erflart worben, weil § 33 ber Gewerbeordnung einer folden Be-ichrantung nicht entgegenfteht. Die Bermaltungsgerichte find baber befugt, bie Rongeffion gum Bierausichant auf ben Musichant bon "echten" Bieren gu beidranten. In bem Gall bes ermabnten St. Grfenntniffes mar bie Frage, ob Schultheiß. Bier gu ben echlen Bieren gebore,

berneint worben. Rr. 142. - n. Kam. O.W. L. in L. Gewerbemäßiges Gludiviel und Warenandipielen. Der § 284 Str@B. bebrobt benjenigen mit Strafe, ber aus bem Blidipiel als Mitfpieler ein Gewerbe macht. Der § 360 Biffer 14 Gtr@B. und § 56c BemD. richien fich bagegen gegen Diejenigen Gemerbetreibenben, Die ibre Baren im Bege bes Bliidipiele ober ber Ausipielung abfegen, felbft aber nicht mitipielen. Buftanbig, Musnahmen aus § 56c Bem D. zu erteilen, ift nach Riffer 73 ber Ausf. Amv. bom 1. Mai 1904 bie Ortspolizeibehorbe. Diefe bat jedoch eine allgemeine Unweifung bes Landrats, folche Musnahmen grundfaglich nicht gu gemabren, unmeigerlich au befolgen. Ят. 168 a. - п.

# Der Polizeihund.

Beitiferift jur Foberungber Bach, Dreffur und Bermenbung von hunden im öffentlichen Sicherheitsbienft. Beilage ber Beitiferifen "Die Boligei" - "Der Genbarm". - Draan bos Bereins gur Forberung ber Buch und Bermenbung von Boligeibunben (P. H. V.) gu Sagen i. B.

Rr. 10. Berantwortt. Schriftleiter: Grip Gerebach gu Berlin.

1907/08.

#### Breba.

Eine internationale Polizeihundprufung in Bolland.

Richterbericht bon Arb. b. Aleinforgen.

Bolizeihundprülingen sollen als friedlicher Settlifteit nicht nut bem einzelnen Beleferung und ebentuell Musseichnung, innern auch im allgemeinen für die gange Soche Anregungen. Betelletungen und görtlichtit bringen. Bebeiteungen und görtlichtit bringen. Bebeiteungen und görtlichtit bringen. Bebeiteungen und görtlichtit bringen. Bebeiteungen und gestellt der Belgebund und der Sochen ist bies auch in ber Wolizeihundlache Sochen ist bies auch in ber Wolizeihundlache Brilaeihundprüling befonders geeignet, burch

Bergleich ber eingelnen Methoben ber gangen Ginrichtung Fortidritt und Rugen au bringen. Eine folde internatios nale Boligeibund. prilfung mar es, bie am 30. Juni biefes Sabres ber Apnologen . Rlub Breho ausae. idrieben hatte. Der Berein bat fic bie Aufgabe geftellt, Boligeis hunde, etwas in Bolland bisbabin noch Unbefanne tes, einauführen. Swar mares nicht Die erfte Briifung biefer girt



Ropfleiste bes Plafats für die Poligeihundprüfung in Breda. Das Plafat hat eine Größe bon 1,86 m hohe und 85 cm Breite.

Dollamb: Denn im bergangsem Jahre land isch in Dortreck ein neem auch mit schwader Berlind einer in menn auch mit schwader Berlind einer beite der Berlind einer Berlind einer Stiftel gefehre, im Eeronflinding gilfande zu berlinde, die Berlinding gilfande zu berlinde bei der Berlinding die Berlinding die Berlinding die Berlinding die Berlinding die Berlinding die Berlinding die Berlinding die Berlinding die Berlinding die Berlinding die Berlinding die Berlinding die Gestelle die Berlinding die Gestelle die Berlinding die Gestelle die Berlinding die Gestelle der Berlinding die Gestelle der Berlinding die Gestelle der Berlinding die Gestelle der Berlinding die Gestelle der Berlinding die Gestelle der Berlinding die Gestelle der Berlinding die Gestelle der Berlinding die Gestelle der Berlinding die Gestelle der Berlinding die Gestelle der Berlinding die Gestelle der Berlinding die Gestelle der Berlinding die Gestelle der Berlinding die Gestelle der Berlinding die Gestelle der Berlinding die Gestelle der Berlinding die Gestelle der Berlinding die Gestelle der Berlinding die Gestelle der Berlinding die Gestelle der Berlinding die Gestelle der Berlinding die Gestelle der Berlinding die Gestelle der Berlinding die Gestelle der Berlinding die Gestelle der Berlinding die Gestelle der Berlinding die Gestelle der Berlinding die Gestelle der Berlinding die Gestelle der Berlinding die Gestelle der Berlinding die Gestelle der Berlinding die Gestelle der Berlinding die Gestelle der Berlinding die Gestelle der Berlinding die Gestelle der Berlinding die Gestelle der Berlinding die Gestelle der Berlinding die Gestelle der Berlinding die Gestelle der Berlinding die Gestelle der Berlinding die Gestelle der Berlinding die Gestelle der Berlinding die Gestelle der Berlinding die Gestelle der Berlinding die Gestelle der Berlinding die Gestelle der Berlinding die Gestelle der Berlinding die Gestelle der Berlinding die Gestelle der Berlinding die Gestelle der Berlinding die Gestelle der Berlinding der Berlinding der Berlinding der Berlin

bas ist fein Bunder. Die Belgier haben ihre Borzsige, aber auch ihre Rachtelie, daß wid Deutschen ebenso gestellt sind, ist laar. Benn ich es gleich herborbeben soll, so ist mir besonders folgendes im allgemeinen ausgesalen:

Der Belgier ift beighlitig, lebhaft, leicht erregt, in feinem Befen und Betvegungen raich und biefes zeigt fich auch bei feinen hunden. In allgemeinen wer die findung der bedgische Durbe zu daru mit bitig. Es modt für den rudigen Draifden einen eines komischen Einrudigen Draifden einen eines komischen Eingefeiteren Sommande zu gebrert, es einmest und zu iste und der die der die die die die der die der die zeige mit bisge. Im die die Schriebert fest zeige mit bisge. Im nicht aus Siemen, jondern aus einem gefabellenen füll geber, des zu ein die die ist Wie für den, beitrieben Wiener bei der die die Griff deut der die Griffen der die Griffen der die Griffen der die Griffen der die Griffen der die Griffen der die Griffen der die Griffen der die Griffen der die Griffen der die Griffen der die Griffen der die Griffen der die Griffen der die Griffen der die Griffen der die Griffen der die Griffen der die Griffen der die Griffen der die Griffen der die Griffen der die Griffen der die Griffen der die Griffen der die Griffen der die Griffen der die Griffen der die Griffen der die Griffen der die Griffen der die Griffen der die Griffen der die Griffen der die Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen der Griffen

> Unheimliches, Die Angrifisweise ber Belgier ist eigenartig; sie studen bem "Berbrecher" meist bon hinten awischen die Beine au kommen und ihn so au Falle au bringen. Liegt er, so halten sie ihn unbedingt

bes leuchtenben,

bellen Huges gibt

bem Tier etwas

Liegt er, so halten sie ihn unbedingt am Boden seit. Der Appell ist meist trop des ledhalten Temperaments recht gut; sie lasien sich gut bom "Verbrecher" abrusen. Ein

Die Gegenfeig zu bem frieden, flotten Beien ber bestjichen Dumbe geigten mierer beutische Dunbe ietber meint ein recht laues, langsames, je och febens, schorbriffeten Befein Witmenigen Auskandumen gingen bie Liere nicht in recht aus fich beraus; es machte bem filbrauf, als wenn bie Liere verfaligen worden tohren. Die fällerung voor melt traige, micht laut und ihreiterlich; aber est fehlte ber rechte Pulemmenlang auftiden berr und Dun. 3ch glaube auch ben Grund bieses Mangels zu tennen. Ich selbst hade sidon häufiger Anlah genommen, in unserm Blatte die Kährer auf das Erziehungs-mittel des "Down-Machens hinzuweisen, das den Hund, bei dem das "down" feitsigt, unseinigt genertläfigt in die Hand des Kührers glich

W feintt mit nun, boh unfrec frecheme falter boh an genam genommen behom. Wan bort mot bir nicht ben bund bet 56 deltem bei genam genommen behom. Wan bort mot bir nicht ben bund bet 56 deltem ber 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem 15 deltem

Muf ber Reife von Breba gurud fprach ich mit einem unferer bewahrten Dreffeure und Subrer auf ber langen Sahrt fo manches über unfere Sunde. Etwas lernt man ftets im Mustaufch ber Meinungen. Go befprachen wir auch bie Art bes Ablegens. Ift es richtig, bag ber Sund beim "Abgelegtfein" ben Ropf auf ber Erbe auf ben Borberlaufen liegend halt, ober Jagbhund ift auch bier in anderer Lage ale ber Polizeihund. Der Bolizeihund barf im Gegenfat jum Jagbhund - ber abgelegt "außer Befecht gefest" ift und bom Bilbe burch feine Ropfbewegungen nicht bemerft werben barf auch in biefer Stellung nicht unguimerliam fein. Er wurde, wenn er ben Ropf auf ben Bfoten liegen bat, eine Unnaberung bom Ruden ber taum bemerten lonnen, burch einen Schlag alfo leicht unicablich gemacht werben tonnen, was einem Sund, ber liegend ben Ropf hoch tragt, nie paffieren tann. Geinbe bat ber Boligeibund ftete und folde werben bie Belegenheit, ibm eine auszuwischen, wenn er ben Ropf auf ben Bjoten liegen bat, es ihnen alfo recht bequem gemacht ift, mit Bonne benugen, mabrend fie fich an einen ben Ropf boch tragenben. fich umichauenben Sund nicht beranmagen merben.

Mangelhaft bei faft allen belgifchen, ebenfo aber auch ben beutiden hunden, war gang befonders auch bas Bewachen von Gegenftanben. Die meiften Sunbe gingen gwar fofort auf ben "Berbrecher" los, wenn er ihnen ben Gegenstand forinehmen wollte, aber fie taten es augenicheinlich nur beshalb, weil es even ber Berbrecher war, ber ihnen nabe lam; wich biefer gurud, fo liegen fie fich bon jebem anderen ben bewachten Gegenftand rubig megnehmen. Der Bund, ber etwas bewachen foll, barf fich unter feinen Umftanben bon bem bemachten Begenftand fortloden laffen, weber burd Lodmittel noch burch Berren und Reden. 3wei Leute werben fonft ftete ben Begenftanb an fich bringen tonnen, indem ber eine ben hund beidaftigt und ber andere bie Sache fortnimmt.

Bem unfere Qunbe in Greba, mie ich oben logie, ich aum binnigham retrieten, ich glaube ich, both unfer dipmer genomerter Beregiene, ich oben mie die gemeine der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der Greberte der

Die Belgier brauchen ihre hunde nur gum Erelutivbienft; ffir Rriminalbienft wird ber Bloobhound benust. Man meint, Die anbern, jum Erefutipbienit verwendeten Raffen hatten nicht Rafe genug zu biefem Bwed. Bie bas bei ben belgifchen Schaferhundraffen beftellt ift, Iann ich natürlich nicht wiffen; "Folette" zeigte jedoch bei ber Brufung gang borgügliche Rafe. Bir Deutschen erftreben als "Boligei-hund" ein "Mabchen fur alles", wir wollen benfelben Sund für Erefutibe und Rriminals gwede bermenben, und bag bas febr mobil moglich ift, bemiefen in Breba bie Schaferhunde Bolf v. b. Lippe (Benge-Soeft), Max (Bolizeiperwaltung Borbed) und Lucie (Boligeipermaltung Meiberich) mit ihrer gerabegu phanomenalen Raje. Befonbere Lucie zeigte Leiftungen auf friminellem Gebiete, Die fie fofort aus allen fibrigen Bruflingen weit berborboben.

Sethiverliandis, ili in unsterem Vlatt in iecht richtiger Beite schon ob drauf bin- getwieten worden, das nicht jeder gute Kratiusbund ein guter Artinniassund wird, das der anderfeits jeder gute Artinniassund wird, das der anderfeits jeder gute Artinniassund wach ein guter Erctulvibunde fein nus, Jum Artinniasbienti mus ber hund belonders veranlagt sein mit millen all oas den Erctulvibunden die für Artinniassundparen des denderes veranlagten auswöhlen und weiterbilben.

Besonbere Leiftungen! Unfere Subrer follten bebenten, bag bem Breisrichter ber eine Sund genau fo lieb ift wie ber andere; Beporaugung einzelner Tiere ift burchaus ausgeichloffen. Man fiberlege fich vorber, mas man zeigen will! Gine, zwei gute Gachen genugen burchaus; benn ber eine Sund fann nicht mehr Brufungezeit beanfpruchen ale ber Dan mable gur Borführung nur wirklich gute Leiftungen aus, die für den Polizeidienst Zwed haben. Gier apportieren ift feine besonbere Leiftung; benn ber gute Apporteur muß felbfiverftanblich gart und fauber anfaffen, barf nicht "Inautichen" und bie Sachen gerreißen und gerbruden. Lieber zeige man eine leichtere fibung, die glatt gelingt,

als eine möglichft tompligierte, beren man

nicht gang ficher ift.

#### Das Arbeiten bes Polizeihundes auf Menfchenfpuren.

Bu biefem Artifel in Rr. 4 bes "Roligeihund" bitte ich mir als altem Dreffeur einige Borte au gestatten:

einige Botte au gestatten: Derr Polizeilommissar Aappe gibt bier eine fehr wertwolle, durchdachte und erprobte Anleitung gum Arbeiten bes jungen Bolizeibundes auf Renschenspuren. Allen bielen

Dressurvorschlägen tann ich mich nur anschließen. Es ist nicht so leicht, berartige Ratschläge, die Hand und Buß soden, zu erteilen; man tann aus ihnen die Leice und das Verständ-

nis erkennen, womit herr Bolizeilommiffar

Rur Boligeihundbreffur felbit modite ich nun noch bemerten, ban bei ben Sunben, welche nach bem erwähnten Artifel bie frifche Spur fcon gut halten, nun auf recht ruhiges Arbeiten ber Gpur an ber Leine ber Baupt. wert gelegt werben muß. Der attere Sund barf nicht bis 50 Meter unter bem Binbe ber Gpur folgen, nein, er muß fo weit gebracht werben, ban er biefelbe mit ber Rafe birett an ber Erbe ftubiert. Folgt er immer nur flüchtig ber Gpur, fo gewöhnt fich ber Dund baran, bie Bitterung nicht birett bom Abbrud ber Stiefelsohle gu nehmen, und halt fich bann mehr an Diejenige Bitterung, welche an ben Grashalmen und Strauchern haften bleibt, fich aber eber verflüchtigt als Diejenige ber Stiefelfohle an ber frifchen Erbe.

An benjerigen fläßen, mo ber Dunb einig Etunben und ber Zu an ble Egnut einig Etunben und ber Zu an ble Egnut eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber eine Etunber

fanftes Derabbruden bes Ropfes gut zeigen und immer und immer mit "ruhig, mein hund" feinen Eiser bampfen!

Min lößt man bie Spur immer älter weben; jauleh muh minhelens eine Noch dazwicken liegen; auch nehme man bie Greeden nie au lang. Der Gehiffe mig jedesmal vom Hunder, der Gehiffe mig jedesmal vom Hunder, der eine gehalten und fich bestoegen bem Huntler, der er zu finden fein foll, von ber entgegengefelsten Richtung näbern, ohne bie alte für ben hund befinimmte

Spur gu freugen.

Der fettige Dund muß daßin gebracht fein, daß er jede Spur, ob frijsch oder alt, ruhig an der Leine ausarbeitet, und es darf gar leiner Kraftlanstrengung bedürfen, die Leine zu halken. Durch diese Reieiten an der Leine lernt der Dund seine Rase besse berverten und bertäßt sich nicht mehr bei dem

"Guden" auf feine Hugen.

Ich mochte bitten, biefe Zeilen nur als eine Erweiterung ber Ansfuhrungen bes Berrn Boligeismuniffars Rappe, beiche bem alten Boligeihunbe erft ben rechten Schliff beibringen follen, zu betrachten. 29. B.-I. in St.

#### Musichreibung

der 7. Brüfung für Bollzeihunde. Beranstaltet vom "Berein gur Förderung der Rucht und Berivendung von Pollzeihunden" (G. L.), Sig hagen i B., am Sonntag, den

29. September 1907 in Dagen i. B. Leiter ber Brufung: Boligei-Infpettor Mener,

Sagen, Borthender bes P.II.V. Breisrichter: 1. Bolizei-Insp. Sante, Duisburg-Weiberich, 2. Bolizei-Nom. Moeres, Nachen, 3. Bolizei-Nom. Weber, Frantsurt a. M. Griabrichter: Boligei-Gergeant Schroeber, Lübenicheib.

Gereiche in der Schercheine in Belgen von der in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche in der Gereiche bienftes bis au 8 Bunften.

Bugelaffen ift jeber reinraffige Bund. Raftraten beider Gefchlechter fowie frante Sunbe find ausgefchloffen. Der Ginfat beträgt fur Poligeibunde pro Sund 5 M, fur hunde im Brivathesių 10 M. Als Breize fommen zur Berteilung: Je ein I. Preis 70 M. II. Breis 60 M. III. Breis 50 M. IV. Breis 40 M, V. Breis 30 M, VI. Breis 20 M, VII. Breis 10 M, ferner Chrenpreife, foweit folde geitiftet werben. 218 1. Führerpreis fommen 20 M in bar aur Bergebung.

Die Anmelbungen baben auf bem toftenfrei gu begiebenben Melbefchein gu gescheben und muffen bis gum 18. Geptember 1907 mit bem Ginfat an Die Beichaftsitelle, Boligeis Infpettor Deper, Sagen i. BB., eingefandt

werben.

Biele wertvolle Chrenpreife, barunter vorausfichtlich ein folder ber Stadt Sagen, find gestiftet. Freundlich gugebachte Chrenpreife find mit ober obne nabere Bestimmung an bas Boritanbomitglieb bes Bereine Boligeiwachtmeifter Rugbaum, Sagen i. 29., gu fenben.

Für eine ungeftorte Arbeit ber Sunbe wirb burch weitgebenbe gwedmäßige Abfperrung in vornehinfter Beife geforgt werben. Reben ber ernften Brujungsarbeit wird aber auch bie bemahrte funologifche Gemutlichteit gu ihrem Rechte tommen.

Logisnachweis

burch ben Borfitenben, Boligei-Infpettor Dener, Dagen i. 28. Beitere Befanntmachungen erfolgen in ber am 14. Geptember erideinenben Mummer. Der Berein gur Gorberung ber Bucht und

Bermenbung bon Boligeibunben. Dener, Boligei-Infpeftor, Borfigenber.

#### Allerlei.

Die Boligeibundbrüfung bon Rouen. Am 16. Juni fand in Rouen eine Boligeihundprufung ftatt, an ber als einziger Deutscher ber Raffenfuhrer bes P.H.V., Derr Boligeifommiffar Rappe, teilnahm. Das "Journal be Rouen" fcbreibt über bie Brufing folgenbes:

Mls Boligeifommiffar Rappe que Rebeim in Deutschland in feiner blauen Uniform mit roten Mufichlagen und ber flacen Dube, in mafchinenmäßigem Gange gleich jebem guten preußischen Goldaten, auf bem Schauplat erfchien, machte fich ein allgemeines Schweigen im Rreife ber Rufchauer bemert.

Sinter bem Rommiffar ftand ein ebenfalls uniformierter Mgent, bewegungelos, bie Sand an ber Sofennaht, bas Muge auf feinen herrn gerichtet, ben er auf einen Bint, auf ein Bort verftanb. Die gange Stramm. beit bes beutichen Militare war in Diefem Rorper pereinigt, beffen Rraft nur auf Befehl eines Gehirns arbeitete, namlich besienigen bes Boligeitommiffars.

Benn auch die belgischen hunde große Sigenfchaften im Springen an den Lag leg-ten, haben fich ihnen die beutschen Sunde boch überlegen gezeigt. Unerschrodenheit im Angriff, fcarfen Spurfinn und tabellofen Gehorfam zeigten bie Sunbe bes Berrn Bolizeifommiffars Rappe, welcher fie felbst vor-führte. Bunderbar breffiert, haben fie alle Eigenschaften, die fie haben muffen, um die Dienfte gu berrichten, welche man von ihnen verlangt. Giferne Bucht bat fie gelehrig ge-macht, fo bag fie bem geringften Bort geborden. Benn fie ber Raifer geftern gefeben hatte, er mare mit ibnen gufrieben gemefen.

Bie fommt es nun, bak biefe beiben borgüglichen Tiere benfelben Jehler machten, bag fie Bleifch fragen, welches ihnen von frember Sand gereicht murbe? Gin wipiger Bufchauer forie aus der Menge: "Das ift franzöfliches fleisch; das bekommen sie nicht alle Tage!" Diefer Rebler brachte aber die Tiere, die der ersten Rang hatten einnehmen mussen, um mehrere Blabe gurud. Richtsbestoweniger hatten fie fehr ftarfen Erfolg. Er mar berbient; benn fie geigten fich ale murbige Boligeihunde, befonders "Bosco".

Die Boligeifdule in Redlinghaufen bringt ber Boligeibundfrage besonderes 3utereffe entgegen. In ber letten Amtmanner-Berfammlung ift ber "Boligeibund" Begenftand eingebenber Erörterung gewefen und ift auf Anrequing bes herrn Landrats Graf v. Merveldt beichloffen, in jebem Rurins prattifche übungen und Borführungen mit Boligeibunden porqunebmen

#### Polizeihundprüfung.

Am 25. Auguft b. 3. beranftaltet ber finologifche Rlub in Berviers, Belgien, eine Boligeihundprufung. Als Richter aus Deutschland wurde herr L. Kimnach, Duren, Mitglied bes P.H.V. gewählt. An Breifen feste ber Mlub Gelbpreife in Befamthobe bon 450 Frs. aus. Zahlreiche Chrenpreife in Gelb und in wertvollen Gegenftanben find geftiftet. Der P.H.V. fiellt herrn Rimnach einen Ehrenpreis bon 25 M gur Berfügung. Die Befchidung ber Brufung wird empfohlen. Brogramme verfendet ber Club Kynologique de Verviers, Verviers Rue Xhavrée 9.

# Der Gendarm.

Reitschrift für bie Mitalieber ber

Roniglich Breukischen und reichsländischen Genbarmerie, mit ben Beilagen Der Bolizeihund und Saus und Serd.

98r. 11. 31, Auguft 1907. - Geite 243/267. -5. Jahrgaug.

Saptember 8 B D B D F B 1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 14 5 16 17 18 19 20 21 9 80 . . . . .

Berausgeber: Robert Gerebach. Direttor am "Ratfer . Bilhelm . Dant, Berein ber Golbaten.

freunde, G. B." und an ber "Ramerabichaft, Boblfahrte-gefellichaft m. b. D." Berlin W. 9, Binfftrage 11.

8 B D B D F S - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 18 14 15 16 17 18 19 20 21 22 28 24 25 24 27 28 29 30 31 . . Briefe und tonftige Genbungen find fteis gu richten an bie

Geigaiteitelle bes "Genbarm"

Berlin W. 9. Bintftraße 11.

Oktober

får Bådereien wirb bie Beitidrift am Jahresabiding and

Bezngepreis

für jebes Bierteljahr DRf. 1,50.

Eingelne Rummern 30 Bf.

Beftellungen ninimt jebe Boftanftalt, jebe Buchbandlung fowie bie

Ungeigengebühr: Die Bgefpalt. Beile für Befcafts. und vermifchte Ungeigen 50 Bf., filr Stellenangebote und .gefuche

## Beidäfteftelle entgegen. Inhaltebergeichnis.

I. Dauptblatt.

"Der Genbarm" erideint biergebntanlich.

orbunben geliefert.

Die Aberweijung an die Landespolizeis beborde und die Ausweifung (Fortfegung) 244 MinB. vom 17. Juli 1907 betr. Gewährung bon Umgugstoften bei ber übernahme bon Beamten aus einer etatemakigen Stelle in eine nichtetatemäßige Felbbiebstahl in Effah Rothringen . . . 249 Grateftarle bes beutichen Beeres (Tabelle) 250

Branbftiftungen burch Rinber und Auffichte. . 251 pflicht ber Eltern . Ein neuer Milchichmupprufer 252 Rachmeis bon Blut 959 Ctatsftarte bes beutiden Beeres (Sinweis) 258

Erfenntniffe und Befdluffe. 1. Reichegericht II. Rammergericht . . . . . . 253 III. Breugifches Oberbertvaltungegericht 254 VI. Oberlandesgericht Breslau . . . 255 VII. Landgericht Effen . . . . VIII. Landgericht Halle a. S. . . . IX. Schöffengericht Breslau . . . . . 255 X. Choffengericht Brieg . .

Bolizeibericht . . . . . . . . Berionalveranderungen . . . . . Mustunftei . . . . . .

II. Der Boligeibunb.

Breba. Gine internationale Bolizeibund. prüfung in Solland . . . . . . . . . 261 Dreffurtniffe . . 263 Brotofoll ber Generalberfammlung bes

P.H.V. bom 16. Juli 1907 in Sagen i. 28. 264

III. Dane und Berb. Unfer Rarten. und Blanwefen . . . Bermaltungefunde . . . . . . . . . . . . 265 Rechtsiprichwörter . . Befundheitepflege . . . . . . allerlei . . . . . . . . Rundichan . . . 267 Bferbepflege . . 267 Muflofung ber Ratfelede aus Rr. 10 .

Batangenlifte. - Angetaen.

#### Die fiberweifung an die Landespolizeibehorbe und bie Ausweifung.

Unter befonberer Berüdfichtigung ber babrifden Berbaltniffe. Bou Jofeph Beigand, Regierungsatzeffift in Burgburg. (Jortlegung.)

b) Die Musmeifung lediglich | bon Muslanbern. Auslander, d. i. Nichtbeutsche, welche

in Bapern eine vorläufige Beimat haben, find bezüglich bes Aufenthalts wie Inlander ju behandeln. (Art. 37, Abf. 3, Beim. Gef.)

Auger ben fub a aufgeführten Fallen, melde für Deutsche und Dichtbeutsche gemeinfam gelten, fonnen Richtbenifche, und amar nur Richtbeutiche in folgenden Fallen aus einer baperifchen Bemeinde ausgewiesen werden (Art. 89, Biff. 1-4. 7-10 Seim.-Gef.):

a) Perfonen, welche nicht binnen vier Wochen nach ergangener Aufforde-rung genügenden Nachweis über ihre Beimatberechtigung liefern, tann ber Aufenthalt für fo lange verfagt merben, als jener Rachweis nicht geliefert wird. (Bergleiche Din.-Entichl. bom 28. Dez. 1899, Bollaug bes Gefebes über Beimat, Berebelichung und Aufenthalt. Min.-Blatt S. 803, Biff. 22, Abf. 1.)

3) Berfonen, bie bon ber Aufentbaltsgemeinde Armenunterftugung beau. ipruchen ober erhalten, fonnen auf Antrag der Gemeindeberwaltung für die Dauer bon brei Jahren aus ber Bemeinde meggewiesen werben, wenn fie nicht während ber zwei unmittelbar borbergebenden Jahre in der Gemeinde Abaaben für Armenamede bezahlt ober Gemeindebienfte geleiftet haben, ober wenn feit dem Tage, an welchem fie gulett Armenunterftubung beanfprucht ober erhalten haben, noch nicht bolle feche Donate verfloffen find.

Bezüglich ber Armenunteritübung fommt in Betracht das Gefet bom 29. April 1869, Die öffentliche Armenund Rrantenpflege betr., i. F. b. 30. Juli 1899, Art. 18 ff. Da bezüglich ber "Mbgaben für Armenzwede" feine fpez. Um-lagen für Armenzwede mehr erhoben werben, fo tommen nach biefer Richtung die Gemeindeumlagen in Betracht.

Benn in einer Gemeinde feine Untlagen erhoben und feine Gemeindedienfte geforbert merben, fo mirb biefe Beftinimung auch nicht eriftent werben fonnen. Bill die ausgewiesene Berfon bor

Ablauf bon brei Jahren ihren Aufenthalt wieber in ber Gemeinde nehmen, fo bat ben Befit gureichender Unterhalts. mittel barautun; ob die nachgewiesenen Mittel gureichend find, ift bon ber Musmeifungebeborbe gu murbigen.

Die gefetliche Berbindlichfeit Aufenthaltsgemeinde in Grantheitsfällen ober in fonftigen Fallen bringenber Rot die unentbehrliche Silfe gu leiften, wird nicht aufgeboben. Den Berbindlichfeiten nach Art. 13, Biff. 2, bes git. Arm. Gef. fann fich icon bie Aufenthaltsgemeinbe durch Beantragung ber Ausweisung ber betreffenben Berfon nicht entgieben.

r) Berfonen, welche mit ihren ber Aufenthaltsgemeinde schuldigen Abgaben langer als ein Jahr, bom Berfalltermine an gerechnet, im Ruditande bleiben, tonnen auf Antrag ber Gemeindeberwaltung ausgewiesen werben, find jedoch nach erfolgter Zahlung des schuldigen Betrages zur Rückfehr befugt.

d) Berfonen, welche fich in einer Bemeinde aufhalten, um dafelbft Dienft ober Arbeit gu fuchen, fonnen aus ber Gemeinde, wenn fie innerhalb ber ihnen gewährten angemeffenen Frift weber ein ftanbiges Unterfommen ober eine ihren Unterhalt fichernbe Befchäftigung finden, noch ben Befit binreichenber Unterbaltungsmittel bargutun bermögen, für bie Dauer bon brei Monaten meggewiefen merben, find jedoch fcon früher gur Rud. febr befugt, wenn für fie ein foldes Unterfommen oder eine folche Beschäftigung gefunden ift.

Unter ben Worten "ftanbiges Unterfommen" ift insbesondere ber Gintritt in ein Dienstverhältnis von prasumtiver Dauer ober bie Beichäftigung als Bemerbsgehilfe ju berfteben, mabrend als eine ben "Unterhalt fichernde Befchaftigung" hauptfachlich die Stellung eines Fabrifarbeiters ober Taglohners in Betract fommt.

Auf Berfonen, welche in ber Bemeinde einen felbftanbigen Gewerbebetrieb angemeldet und innerhalb der ihnen gewährten angemeffenen Frift wirflich begonnen baben, ift borftebende Beitim-

mung nicht anwendbar.

a) Beibsperfonen, welche offentundig mit ihrem Rorper ein unguchtiges Gewerbe treiben und bie Belegenheit biergu auf öffentlicher Strafe auffuchen, bann jene Berfonen, welche offentunbig an bem Ertragniffe bes unguchtigen Bemerbes Anteil baben, fonnen für die Dauer von zwei Jahren aus ber Gemeinde weggewiefen werben.

c) 3(1 im Gemeinbedgirf die öffentide Siderbeit burd eine Somblung gefört worden, au beren Unterbrüdung ab Kulgedot der Bewolffente Mögli erlofgte ober gedeglich guldfig mer, fo fonen Berforen, bede an der Griefbeitslätung ober am den Gereffungen bleber ib den manbeldobet der Etroperloftung met der die der der der ber der manbeldobet der Etroperloftung – für die Sabred aus ber Gemeinbe wegedeitele werden.

aus der Gemeinde weggewielen werden. Die Erkassing eines solchen Aufenthaltsverhots ist aber nur statthaft, solange die Aubestörung dauert oder deren Biederholung au befürdten ist.

Ebento Tonnen Berfonen, welde einer Beteiligung an ben Rubeibrüngen beingen bringen berbäcktig find, innerhalb desfelben Beitraumse und für die diecht gettbauer ausgewiesen werben, wenn sie weber fändigen Arbeitsverbienst noch ausseichende Unterfaltmittel baben.

3/Schubierenbe ober Söglinge einer Interridistantilat, nedig auf Errieg entlassen ber ohne Bornvisten über der Ettern ober Bornminber ausgetreien find, Dannt entreiden ober entlassen Der Tinge, fönnen binnen brei Monaten nach ber Genrichtung, Don ber Kinfalt ober der Genrichte bergentische berecht, beinn bie Bomilie, melder sie angebren, mich bie Bomilie, melder sie angebren, bein in beier Genreiche beren Boshis bach in beier Genreiche beren Boshis bach

Minderjährige Bersonen, die sich ohne Bewilligung ihrer Eltern oder Bormilnder in einer fremden Gemeinde aufhalten, können auf Antrag des Inhabers der elterlichen oder vorrummschapflichen Sewalt ausgewiesen werden.

Sir die Frage, dis zu welchem Alter der Auszuweisende als minderjährig zu erachten ist, dürfte das einschläsige ausländische Gesetz in Betracht kommen. c) Die Ausweisung lediglich

bon Deutichen (§ 3, Abf. 4, 5 Frei-

Diefelbe bemist fic nach den Bestimmungen des Keichsgelebes über die Kreisgigtseit dem 1. Rovember 1867, welches mit Gefeh vom 22. April 1871 in Bayern eingeführt wurde. Zanach unterscheiden man die Ausbreifung aus sicherheits- und armenvoligieitigen, Gründen.

a) Die Ausweisung auk sicherheitspolizeilichen Grünben (§ 3, Abs. 1, Freiz.-Ges.).

Gemäß § 3, Abf. 1, a. a. D. bebält es sein Bewenden, insoweit bestrafte Berfonen nach ben Landesaeleben Ausentbaltsbeschränfungen durch die Bolizielbebörde unterworfen werden fönnen. Alls folde Mufenthaltsbeschränfungen nach den Rambesgelegen fommen pesiell in Bogern in Betracht die Bestimmungen des Seimatgeleges in Mrt. 37. Mrt. 39. Biff. 5. 6; die sellem mind bereits unter Biff. Vauländer getten, find bereits unter Biff. 20 oben naber erörtert, weshalt berauf Begang gemommen werben fann.

3) Die Ausweisung aus armenpolizeilichen Gründen (§ 4, 5 Freiz. Ges.). Diese Bestimmungen haben lediglich für Deutsche Gestung, wie überhaupt das gange Freizügigseits-

gefet für Ausländer nicht gilt.

"") Das Abreilungsredi ber Ekeniche geenüber Ekenicherenben. (§ 4 Freis. Gelt) Das Moselingsrecht fam nur gegen Re un azieben de geltend gemacht werden. Des ben des geltend gemacht werden. Des klöm nicht birreichierde Trijke beffgen. um ihn und birrei nicht arbeitsfäligen um fich und birrei nicht arbeitsfäligen um fich und birrei nicht arbeitsfäligen ab verkönfen umd wenn lie folden nicht ab einem Leite Bermögen betreten fonner noch von einem bagu verpflichteten Bermondten erhalten. Die Beforgin ber wenner der der der der der der meinberorfand nicht zur Jurichveilung. 39 Das Mussel ung stendt.

33) Yas Wusneijungsredt.

63 bet Frei, Gel). Die Gert
64 ber Gemeinbe Gemeinberem
64 ben Gemeinberem
65 bet Frei, Gel). Die Gert
65 bet Gemeinberem
66 ben Gemeinberem
66 ben Gemeinberem
66 ben Gemeinberem
66 ben Gemeinberem
66 ben Gemeinberem
67 ben Gemeinberem
68 ben Gemeinberem
68 ben Gemeinberem
68 ben Gemeinberem
68 ben Gemeinberem
68 bei Unter
68 ben Gemeinberem
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei Unter
68 bei

3. Das Berjahren. a) In den fub 2a und b aufgeführten Fällen.

a) Die Susweilung ertrectt fich orbehaltlich ihrer gebirchtiden Bolgen nur auf heienigen Berlonen, acgen welche ein geteblicher Musberiungstumb vorliegt. (Art. 40 bes Geim-Göt.) Dies gift auch donn, venn bie aussauweinen Berlon noch unter elterlicher Genalt tiebt ober berleintet iff. Die in den Bivilgeiehen begrünkte Genalt bes Famillenhauftes bird bemunde in benmillenhauftes bird bemunde in benjenigen Fällen, in denen die Chefrau oder ein Haustind ausgewiesen wird, indirett beschränkt, dagegen kann der ausgewiesene Chemann oder Bater auch verlangen, daß ihm die Chefrau und die Kinder nach dem neuen Aufenthaltsorte folgen. Das gegen die Chefrau oder gegen ein im elterlichen Heimatsverbande ftehendes Rind erlaffene Aufenthaltsverbot erlifcht, wenn der Chemann bezw. die Eltern das Beimatsrecht in der betr. Gemeinde erworben und nach Urt. 1 und 4 des Seim .. Gef. auf die ausgewiesene Berfon übertragen.

Die Aufenthaltsbeichränfungen bes baperifden Staates besteben regelmäßig in dem Berbot des Aufenthalts in einer bestimmten Gemeinde, nämlich derjenigen, in welcher der Auszuweisende sich aufhält; doch fann das Aufenthaltsberbot auf benachbarte Gemeindebegirfe erstredt werden, wenn nach Ermessen der ausweisenden Behörde ohne eine solche Ausdehnung eine Bereitlung des 3meds der Ausweifung zu befürchten mare. (Art. 41, Abf. 1, des Beim. Gef.) Es ift babei gleichgültig, ob die benachbarten Gemeinden im Amtsbegirf der ausweisenden Diftriftspolizeibehörden liegen ober nicht. Die Frage, ob das polizeiliche Berbot des Aufenthalts in einer fremden Gemeinde auch auf benachbarte Gemeinden gu erftreden fei, ift bon ben Bermaltungsbehörden nach ihrem Ermeffen zu entfcheiben.

B) Die Zu lässischet örtlicher Musenthaltsbeichränkungen der hier in Betracht fommenden Art ist nur dann gegeben, wenn in Hällen des Art. 39, 3iff. 3—10, fonstatiert ist, daß die össenstielte Sicherheit oder Sittlichseit durch den Ausenthalt der betreffenden Berson in der Gemeinde gefährdet wird (Art. 43, Abs. 2 des Hein. Ges.) und wenn außerdem iber die Beinnat des Ausgatweisenden feine Zweisland des Sein. Ges.) (Biff. 19, Abs. 2 der Bollaugs-Borich. d. Hein. Ges.) Dez. 1899.)

Jang, Was die Zuständigkeit anlangt, so kann das Aufenthalksverbot auf Antrag der Geneinde oder von Amts wegen erlassen werden. (Art. 43, Abs. 1 des Heim. Ges.) Dasselbe ist in einem förmliden mit Gründen versehenen Beschluß auszusprechen. Zuständig ist in erster Anstanz die Distriktspolizeischörde einer Geneinde, ans welcher die Person ausgewiesen werden soll, im München die Vollzeidirektion. (Art. 45 des Heim. Ges.) Gegen den den Beteiligten zuguktellenden

Beschluß ist Beschwerde zur Königl. Regierung, Kammer des Innern, zulässig; sie ist an eine unerstreckliche Frist von 14 Tagen gebunden und hat, wenn ein sofortiger Bollzug des Ausweisungsbechluffes im öffentlichen Intereffe geboten erscheint, feine aufschiebbare Wirtung (Art. 46 des Beim.-Gef.). In britter Inftang enticheidet das Königl. Staatsministerium des Innern oder der Königl. Berwaltungsgerichtshof. (Art. 8 Ziff. 3 des Berm.-Ger.-Sof-Gef. bom 8. Aug. 1878.) Die Buftandigfeit des letteren ift begründet, wenn der Beichwerdeführer die gefehliche Bulaffigfeit ber Musweifung bestreitet; wendet er sich aber nur gegen die Bredniäßigfeit ber Magregel unter Unerfennung ihrer Gefetmäßigfeit, fo ift die Beschwerde von dem Ministerium zu entscheiden. (Bergl. Art. 11, Biff. 3 des B. G. \$. - (Sef.)

Bur Beschwerdeführung berechtigt find einmal die Personen, deren Aufenthalt in Frage kommt, und sodann die Gemeindeberwaltungen, deren Antraa auf Abweisung einer Person abgelehnt wurde. Als Gemeindeverwaltungen kommen in Betracht: in Gemeinden mit ftadtischer Berfassung die Magistrate, in der Bfala die Gemeinderate und in den übrigen Gemeinden die Gemeindeausschüffe. Hat der Magistrat einer der Kreisregierung unmittelbar untergeordneten Stadt die Ausweifung zu verfügen, so ist ein besonderer Ausweisungsantrag gemäß Art. 43, Abs. 2 des Heim. Ges. nicht notwendig, da der Magistrat in seiner doppelten Eigenschaft als Bertreter der Gemeinde und als Distriftspolizeibehörde handelt. (Biff. 21 der Bollzugs-Borichr. v. 28 Dez. 1899.)

In den Hällen des Art. 39, Biff. 2 und 3 des Heim. Gef. hat die Gemeinde einen Rechtsanipruch auf Ausweisung, in den übrigen Hällen nicht. Deshalb ilt auch nur im erfteren Hall die Juständigfeit des Berwaltungsgerichtshofes gegeben.

b. In den sub 2c aufgeführten Fällen.

a) Die Abweitung und Ausweitung aus einer Gemeinde gemäß § 4, 5 des Freiz.-Gef. fann bon der Gemeinde alk ein Mecht gefordert werden; ebenfo hat der Ausgewiefene einen Rechtsanspruch auf Jurichnahme des Berbots bon dem Zeitvunft an, wo die zur Ausenthaltsveriagung führenden Berhältnisse in Begfall gefonnmen sind. (Entsch. des B.-G.-D., Bd. 24, S. 522.) Wit dem Erwerd der Heintal verliert das Berbot des Ausentballs in der Gemeinde seine Birtung. Le rechtliche Birtfaunfeit des Aufentbeitsverbets beginnt erft mit der Rechtsfreit des Beschulles. (Entist, des L.A., 3, 93, 26, 5, 52). Die Ausentbaltsverlagung fann in feinem Ball auf eine betimante Zeit erfolgen; denn das Keise entbällt eine berartige Bestimmung nicht. Belmehr fann der Bortgewiesen wieder zuisehen, wenn ein gelektlicher Ibweijungsgrund nicht mehr entgegensteht.

3) Sultānbig aur Erlöflung ber Berligung, nedie dos Murembolisberbot ausfpriedt, ili bie Tilitriftspolizeibejörbe; bie Berligung ergebt und kintra oher Gemeinbeermaltung. Urt. vom 4. Mai 1871, ber Bollang bes Gefebes über bie greigtigafeit v. 1. Mon. 1867, Mr. 3974, 3115. Subect. 28. 9, 20, 37 bie Tilitriftspermaltungsbeförbe augleich Gemeinbefebörbe, 16 vobert es feines gemindebörbe, 16 vobert es feines gemindebörbe, 16 vobert es feines ge-

meindlichen Antrages.

Streitigfeiten sind gemäß Art. 8, 3if. 3 des I.G. 30, del. Verwaltungsrechtssachen, au deren Entigfeidung in weiter Instanz die vorgesette Kreikregierung, Kammer des Innern, in dritter Instanz der Kal. Berwaltungsgerichtsbof zuständig ist.

7) Das Berfahren im fpegiellen.

au) Benn bie Bilicht jur Übernöhme ber Girliorge gwidfen berdigiebnen Gemeinben eines und besießehe
Bundesstantes literitä (il. 10 erfolgt bie
Entifichelbung unch ben Zandesgeiden,
Bis joliche sommt in Bagenr in Betracht
dos mehrenschung aus einem Erte
bart niemals erfolgen. Been nicht sein
Stadtunger Aus der Berner der Berner
Bundener Hier der Berner
Bundener Bundener
Bundener Bundener
Bundener Bundener
Bundener
Bundener Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bundener
Bunden

### Sinb bei ber Mb begm Kutsmetling aus einer Gemeinbe berfüglicher Bundesknaten beteiligt, fo regelt ich dos Berlaften nach bem Bertrag megen gegenleitiger Berpflichtung auf übernahme eine Berbeitschungen (8 7, Mb), 1, bes Hausen bei Bertrag ber bei Bertrag beteinen Beerbrichungen (8 7, Mb), 1, bes Freis, -661) Der Gotthaer Bertrag betümnt, bac done Butimmung ber Bebörbe bes jur übern bei Bertrag betümnt, bac done Butimmung ber Bebörbe bes jur übern bei Bertrag beüber bes jur übern ber Bertrag belängt bei Bertrag bei Bertrag berückt werden bei Bertrag beführt werden ber Bertrag beführt werden ber, ist gie benn, hög einweber ber Bildeferneh fich im Beite eines von der Behörde seines Wohnortes ausgefattern Konies (Manderbudses, Wahfart), seit dellem Mblauf noch nicht ein Auftragen und der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Auftre der Au

Die Überweitung bes Ausgewiefen agleicht in der Regel mittels Transportes um Kögabe westelben an die Beschwichte an die Beschwichte an die Beschwichte an die Beschwichte der Beschwichte der Beschwichte der Ausgewieder der Ausgewieder der Verlage der Ausgewieder ausgeben der Beschwichte der Auflete der Beschwichte der Auflete der Beschwichte der Auflete der Beschwichte der Auflete der Beschwichte der Auflete der Beschwichte der

Bis gur fibernahme feitens bes berpflichteten Staates ift ber Aufenthalts. itaat aur Surforge für ben Musautveifenden am Aufenthaltsorte nach den für die öffentliche Urmenpflege in feinem Gebiet gefehlich beftebenben Grundfaten perpflichtet. Gin Anfpruch auf Erfat ber für biefen 3med verwendeten Roften findet gegen Staats., Gemeinde- ober andere öffentliche Raffen designiaen Staates, bem ber Bilfsbedürftige angehört, fofern nicht anderweitige Berabtedungen befteben, nur insoweit ftatt, als die Fürforge für den Auszuweisenden langer als drei Monate gedauert bat. (§ 7, Abf. 2 bes Freig. Gef.) Als eine folche "anderweitige Berabredung" fommt die Gifenacher Abereinfunft bom 11. Juli 1858 wegen ber Berpfleaung erfranfter und ber Beerdigung perftorbener gegenseitiger Staatsangeborigen. Diefelbe gilt nun insbefondere amifchen Banern einerfeits und ben übrigen deutschen Bundesftaaten fowie Elfag-Lothringen, bann Ofterreich-Ungarn anderfeits.

Nach dieser übereinfunst soll der Aufeuthaltsstaat sür Ausländer, welche der Kur- und Berpsseung bedürsen, in gleicher Weise wie sür seine Staatsangehörigen sorgen, die der Erkrankte ohne Nachteil sür jeine oder anderer Gesundbeit in den übernahmepflichtigen Staat gurud. febren fann. Gin Erfaganipruch gegen öffentliche Raffen des übernahmepflichtigen Staates ift überhaupt nicht gegeben. (§ 1, 2 Gif. Abereinf.) Wohl bat die bilfeleiftende Bemeinde einen Erfaganipruch gemäß Art. 16. Abi. 2 beam. Arm .-Bef. gegen bie baperifde Staatstaffe. Die Gifenacher Ubereinfunft gilt nur bei Unterftütsungen infolge Aranfbeitsfällen, nicht infolge bon Alter, Arbeitslofigfeit und Gebrechen und nur bezüglich Diefer Berionen jo lange, als die Transportfabigfeit infolge einer aus Rudficht für den au Eransportierenden porliegenden Sinderniffes ausgefchloffen ift.

In ben Fällen, wo die genannte Ubereinfunft nicht gilt, ift ein Erfabanfpruch für die über drei Monate binauswahrende Fürforge gegeben (§ 7, Mbf. 2 des Freig. Bef.) Die Frift von drei Do. naten beginnt mit bem Tage, an bem bem übernahmepflichtigen Staat ber Aber-

nahmeantrag zugegangen ift.

Dit ben Staaten, für die die Gifenacher übereinkunft nicht gilt, besteben jum Teil Staatsvertrage. Bit nach biefem ein Erfahanfpruch julaffig, fo ift ber banerifche Staat ber unterftutenben Armen-pflege gem. Art. 16 bes Arm. Gef. nur dann erfatpflichtig, wenn guerft berfucht worden ift bon feiten ber Armenpflege, ilien Anspruch gegen die öffentliche Raffe bes ausmärtigen Staates geltenb machen, und biefer Berfuch erfolglos geblieben ift. (Gebtuft fotat.)

#### Ministerial-Grlaffe

Betr. Bemahrung bon Umgugotoften bei ber ibernahme bon Bramten aus einer etatsmaßigen Stelle in eine nichtetatemabige. Berlin, 17. Juli 1907

Unter Bezugnahme auf die Borfdrift im Abschnitt C Biffer 24 ber F. O. XII wird den Roniglicen Gifenbahnbirettionen ber nachstebend abgebrudte Erlag bes herrn Finangminifters und bes herrn Minifters bes Junern, betreffenb bie Gemahrung bon Umaugstoiten bei Abernahme von Beamten aus einer ciatsmagigen in eine nicht etats. magige Stelle, gur Renntnis und Beachtung mitgeteilt.

Der Minifter ber öffentlichen Arbeiten. In Bertretung:

Wied. In Die Roniglichen Gifenbahnbirettionen.

B. R. 15. 368. Berlin, ben 18. Juni 1907. Der Wingnaminifter.

Bur Berbeiführung eines einheitlichen Berfahrens und gur Befeitigung bon 2meifein, die bei Ausführung des Erlaffes bon. 29. Mai, 17. Oftober 1903 (M. I. d. i. V. S. 2.29) über die Frage entstanden find, wie ber der Abernahme von Beamten aus einer etatsmagigen Stelle ber einen Bermaltung in eine nicht etatemagige Stelle ber anderen Bermaltung binfichtlich ber Gewährung von Umguga. toften gu berfahren ift, wird folgenbes beftimmt: 1. Benn ein Beamter aus ber etats.

magigen Stelle unmittelbar in eine biata. rifche Stelle enbaultig fibernommen fo fteben ibm bie Umgugstoften fofort nad, Antritt ber biatarifden Befchaftigung gu 2. Bird ein Beamter gunachft gur Brobe. dienftleiftung einberufen, fo ift eine Bahlung

der Beit ber bon Umgugefoften mabrend Brobedienifleiftung ausgeschloffen. 3. Benn ein Beamter nach beendigter

Probebienftleiftung endgültig biatarifc an. geitellt ober in eine etatemafige Stellung übernommen wird, fo finbet nunmehr eine Gemahrung bon Umgugstoften ftatt, voraus-gefett, bag bie Brobebienftleiftung fich unmittelbar an bie Befchaftigung in bem bisberiaen Amte anichlog und ber Beamte bis gu ber nach Abichluß ber Brobebienftleiftung erfolgenben enbgultigen Abernahme in fein neues Umt noch ctatemagiger Beamter in feiner früheren Stellung berblieben mar.

4. Bei ber Berechnung ber Umgugetoften au 3 find bie Familienverhaltniffe bes Beamten gur Beit ber endgültigen Abernahme und, falls er während der Brobebienstleistung noch den Ort gewechselt haben sollte, der Umgug bon dem ursprünglichen Dienstorte nach dem Orte der endgulitigen Anstellung zugrunde au legen.

5. Erfolgt bie Benfionierung bes Beamten in feiner bisberigen Stellung bor beenbigter Brobebienftleiftung in ber neuen Stelle, fo muß nach bem Grundfate, bag bie Bemahrung bon Umgugstoften an penfionierte ober ausgeschiebene Beamte ungulaffig ift, bie Umgugsloftenentichabigung verfagt werben.

6. Befdicht die Abernahme eines etatsmagigen Beamten in ber Form ber Unftellung auf Brobe, fo fann, ba bies nur als bedingte Berfetung ericheint, Die Gemahrung bon Umgugetoften gleichfalls nur unter ber Borausfehung, bag ber Beamte bei ber neuen Bermaltung endgultig angeftellt wird, uno erft mit letterem Beitpuntte erfolgen. Die Umgugsloften berechnen fich in biefem Falle aber nach ben Berhaltniffen gur Beit ber übernahme auf Brobe. Erfolgt die endgültige Unftellung nicht, jo burfen auch für Die Rudreife Ilmgugefoften nicht bergutet merben. Den Beamten ift bei ihrer Abernahme au; Brobe in jedem Fall ju eröffnen, bag ibnen eine Umgugsloftenbergutung nur unter ben borertoabnten Bedingungen aufteben werbe.

7. In Rallen, in benen ein bienftliches Intereffe an ber Abernahme eines Beamten vollig fehlt, insbesonbere bei ber fibernahme hoberer und mittlerer Beamter auf ihren ausbrudlichen Bunich, greifen bie borfteben-ben Beftimmungen nicht Blat, bielmehr bleibt vorbehalten, in foldem Ralle bie fibernahme von der vorherigen Berzichterklärung des Beamten auf Umzugstoften abhängig zu machen.

Em. Sochwohlgeboren ersuchen wir ergebenit, nach diefen Grundsaben in Zufunft zu verfahren.

Der Finanzminister. In Bertretung: Dombois. Der Minister bes Innern. Im Auftrage: b. Ribing. Au fämtliche Gerren Oberprä

Im Aufrage: v. Aisting. Au fämtliche Herren Oberprästenten und Regierungspräsdenten und an den Herri Brigenten der Königlichen Ministerlal, Militär- und Ban-Kommissionen dier. J.-N. 1, 7305, II, 5712, III, 9774, M. d. J. la. 4833.

# Felddiebftahl in Gljaß-

un Elfaf-Lothetingen ift die Aerfolgung un Keldbleichäden nach dem Keldbaliseitrafgefeh vom 9. Juli 1888 von der Stellung ernes Straigungess nicht absängig. Die Lügermeilter und Amtsanwälte werden hierauf vom Anisferium unter Rittellung folgender Eschätspurite dingebiefen:

Gin Relbbiebftahl im Ginne bes gelb. polizeinrafgefebes liegt por, wenn noch nicht eingebeimfte Gartenfrüchte, Relb. fruchte ober anbere Bobenerzeugniffe Gartenanlagen aller art, Beinbergen, Obitaniagen, Baumfdulen, Gaatfampen, von Adern, Biefen, Beiben, Blaben, Gemaffern, Begen ober Graben entwendet werden und ber Bert bes Entwendeten 10 Mt. nicht überfteigt (§§ 6, 9). hiernach ift ber Tatbeftand bes Felbbiebftable nicht gegeben, wenn Fruchte ober Bobenerzeugniffe, Die bereits eingeheimft ober mehr als 10 Mf. wert find, entwendet verteen. In solden Fällen gandelt es sich um einen gewöhnlichen Diebstabl, der unter das Strafgefehuch fällt und mit Gefängnis be-straft wird, ohne daß es eines Strafantrags Des Gefchäbigten bebarf. Much ber Relbbieb. ftabl ift an fich fein Untragebelift, bas beißt, er muß von Umts wegen verfolgt werben, obne Rudficht barauf, ob ber Befchabigte Strafantrag ftellt ober nicht. Rur in gewiffen besonderen gallen ift gur Bestrafung bes Taters ein Strafantrag erforberlich, namlich dann, wenn der Feldbiebstahl gleichzeitig ein sogenannter Mundbiebstahl (Mundraub) ift. Ein folder Mundbiebftahl liegt nach bem Befes nur bor, wenn Rahrungs. ober Genufimittel von unbedeutenbem Wert ober in geringer Menge gum alebalbigen Berbrauch entmenbet merben (§ 15, 916f. 2 bes gelbpoligei-grafgefebes, § 370, Biff. 5 bes Etrafgefebbuches). Bum Tatbeftanbe bes Munbbieb-itahle gehoren fomit brei befondere Borausfebungen:

1. Es muß sich um Nahrungs oder Genuhmittel handeln, d. b. um Gegenstände, die zur Ernährung des menschilden Nörpers dienen oder doch dem Körper zugeführt werden. In allen Sällen, im welchen Brüder oder Bodenerzeugnisse entsonder werden. die kein Kahrungs oder Gemußmittel sind, lann von einem Munddiehigas leine Rede sein und hat dagte Pettrafung eingutreten, ohne dag Etrasantrag gestellt wird. Somit ist das Etehlen von Wodenerzeugenssen, bis als Biebfutter oder als Stren betwendet werden is, B. Cras. Hoe. Alee. Somen, Aauh, bowie die Entwendung von Aumen und Sträuchern best ohne Ston Aumen und Sträuchern best ohne Ston Aumen und Sträuchern best ohne Ston Aumen und

feit ohn Strofautag iterafor.

2. Sa mit fin um Robrungs ober Genubmittel som imbeduntsbem Wert ober in
under den der der der der der
under der der der der der
unterhalten der der
unterhalten der
unterhalten der
unterhalten der
unterhalten der
unterhalten der
unterhalten der
unterhalten der
unterhalten der
unterhalten der
unterhalten der
unterhalten der
unterhalten der
unterhalten der
unterhalten der
unterhalten der
unterhalten der
unterhalten der
unterhalten der
unterhalten der
unterhalten der
unterhalten der
unterhalten der
unterhalten der
unterhalten der
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unterhalten
unte

trag nicht erforberlich ift.

3. Die Nohrungs- oder Gemignittet unffen am diebtligen Wertende einsemhet worden fein. Comit bedart es feines Streinangs, semm die Entrenbung nicht zum glache des Serbenutis, Streighte, Innbern zu der Streinaufs, Streighten der Streinaufs, Streighten der Streinaufs, Streighten der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der Streinaufs der

Da es im einzelnen Salle aveifelhaft fein tann, ob ein Feldbiebitahl fich ale Mundbiebitabl fenngeichnet, empfiehlt es fich, bag bie Beamten, welche Angeigen wegen Felbbiebftable ju erftatten haben Gelbiding. Genbarmen, Boli eibcamten min.) beamte, Bürgermeifter, und ebenfo bie Ungeigen porgelegt werben, toldie Angeigen in allen Fallen und ohne Rudficht baranf, ob Strafantrag geftellt ift ober nicht, an bie Stagtsanwalticaft beim Amtsgericht (Amtsanwalt) abgeben. Der Beurteilung ber Gerichtsbehörben bleibt alsbann überlaffen, ob gur Berfolgung ein Strafantrag erforber-Itd) ift ober nicht.

Stateftarte bes beutiden Seeres.

|                                                                | Statefturke im Aechaungejahr 1901                             |                    |                                  |               |                 |                                 |                        |               |                          |  |  |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|---------------|--------------------------|--|--|
|                                                                | 3nfantreie - Artillerie                                       |                    |                                  |               |                 |                                 |                        |               |                          |  |  |
| Dienstliche Stellung                                           | Infanterie im engeren 3dger? Rofchinen- gewebt- abteilungen?) |                    | Begirte-<br>fremman-<br>bod 1)   | fremman-   So |                 | Ra-<br>va Certie <sup>9</sup> ) | Jest<br>artit<br>terre | e getile      |                          |  |  |
| Offigiere                                                      | 12 363                                                        | 404                | 64                               | 890           |                 | 13 721                          | 2 501                  | 3 06          | 84 1 006                 |  |  |
| Splelleute                                                     | 2 936<br>1 240<br>41 007                                      | 234<br>36          | 16<br>9                          | -11           | i               | 3 186<br>1 296                  | 1 591<br>250           |               | 92 93                    |  |  |
| Conftige                                                       | 45 183                                                        | 1 184              | 225<br>250                       | 3 212         |                 | 45 628<br>50 110                | 8 255<br>10 096        | 10 34         |                          |  |  |
| Gemeine : Spielleute                                           | 16 570                                                        | _                  | _                                | _             |                 | 16 570                          | _                      | _             | 340                      |  |  |
| Sanitategefreite                                               | 1 242<br>1 741                                                | 36<br>66           | 7<br>16                          | _ 1           |                 | 1 286<br>1 823                  | 246<br>715             | 58            | 91 91<br>89 178          |  |  |
| Rapitul., fonft. Gefr. u. Gem. Uberhaupt Gemeine               | 306 443<br>325 996                                            | 9 649              | 1 152                            | 2875          |                 | 20 119<br>39 798                | 57 693<br>58 654       | 52 37         |                          |  |  |
| Militarargte Bablmeifter,                                      | 1 239                                                         | 36                 |                                  | 28            | 1               | 1 303                           | 220                    | 30            |                          |  |  |
| Mufifinfpiglenten                                              | 624<br>626                                                    | 18<br>18           | = ,                              | 49            |                 | 644                             | 102<br>103<br>330      | 20            | 02 41<br>02 44           |  |  |
| Budfenmacher, Baffenmeifter,<br>Sattler u. Bertftattenvorfteb. | 626                                                           | 18                 |                                  |               |                 | 644                             | 198                    |               | 02 41                    |  |  |
| Gefamlkopfjahl                                                 | 386 657                                                       | 11 699             | 1 490                            | 7 068         | 068 4069        |                                 | 72 204                 | 69 42         |                          |  |  |
| Dienftpferbe                                                   | _                                                             | - 1                | 864                              | -             |                 | 864                             | 67 653                 | 35 37         | 73 1 232                 |  |  |
|                                                                | Urnilerie<br>Samme                                            | Pleaser !          | Bertebra-                        | Loan          | 10) Befondere ! |                                 | tierte f               | Maiere        | General-<br>jumme        |  |  |
| Offigiere                                                      | 4 070                                                         | 626                | 328                              | 3-            | 16              | 60                              | 0 2                    | 919           | 25 111                   |  |  |
| Spielleute Sanitateunteroffigiere Sonftige                     | 1 529<br>385<br>14'392                                        | 347<br>58<br>2 137 | 23                               |               | 73              | 1 1 1 47                        |                        | 151<br>161    | 6 741<br>2.201<br>75 770 |  |  |
| Aberhanpt Unteroffiziere                                       | 16 306                                                        | 2 537              |                                  | 175           |                 | 1 48                            |                        | 312           | 84 712                   |  |  |
| Spielfeute                                                     | 340<br>382<br>767                                             | -<br>54<br>110     | 30                               | 1 9           | 36              | 1 95                            | 5 -                    | 2             | 17 034<br>2 036<br>5 498 |  |  |
| Rapitul., fonft. Gefr. u. Gem. Uberhaupt Gemeine               | 73 134<br>74 623                                              | 13 377             |                                  | 5 92          |                 | 2 08                            |                        | 2             | 476 096                  |  |  |
| Militarargte Bahlmeifter,                                      | 372                                                           | 54                 | 1                                | 1             | 28              | 3                               |                        | 217           | 2 255                    |  |  |
| Musitinspizienten                                              | 243<br>246<br>285                                             | 27<br>27           |                                  | 1 3           | 23<br>16<br>23  | 1<br>5<br>2                     | 7                      | 3<br>24<br>28 | 1 072<br>1 216<br>687    |  |  |
| Gattler u. Berfftattenvorfteb.                                 | 243                                                           | 27                 | 17                               |               |                 |                                 | 1                      | 1             | 1 131                    |  |  |
| Befamlkopfjahl                                                 | 96 388                                                        | 16 839             | or other Designation of the last | 8 24          | -               | 4 29                            | 4                      | 506           | 616 848                  |  |  |
| Dienstpferbe                                                   | 36 605                                                        | -                  | 267                              | 5 09          | 16              | -                               | -                      | - 1           | 110 485                  |  |  |

2, 200 Segimenter, Dos Greichmeter Sendingen, Dieterschijerfinder, Dieterschiefinder, Bereichter Steffungen und der Schausen von der Schausen der Steffungen der Schausen von der Schausen der Steffungen der Schausen von der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Sch

1) 216 Regimenter, bas Lehr-Infanterie Bataillon. 9 Unterofigiericuten. 2 Infanterie-Cchieficuten. 1 Gemebr-

## Brandftiftungen burch Rinder und Auffichtspflicht ber Eltern.

Den Brandstiftungen durch Kinder, insbe-sondere infolge Spielens mit Streichhölgern, haben sowohl einzelne deutsche öffentliche Feuerverficherungsanstalten wie auch beren Berband icon feit langen Jahren ihre befondere Aufmertfamteit gewidmet. Auf Grund ber von ben beteiligten Unftalten gelieferten ftatistischen Rachweisungen find in den "Mitteilungen für die öffentlichen Feuerverficherungs-Anftalten" in gemiffen Beitabichnitten Abbandlungen über Brandftiftungen burch Rinder beröffentlicht worden, fo

im Jahre 1872 für die 10 Jahre 1862 bis mit 1871, 1872 " 1878, 1879 " 1886, 8

und aulest im Jahre 1904 . 15 1887 ...

Bei allen biefen Ermittlungen tonnte leider nur eine auffallend fleigende Bunahme ber Rinderbrandftiftungen festgeftellt werden. Bährend im ersten Zeitraume von 1862 bis mit 1871 durchschmittlich pro Jahr 184 Brände durch Kinder berursacht worden waren, stellte fich die Durchichnittszahl berartiger Schabenbranbe in ben folgenden brei Beitraumen jabrlich auf 352 begw. 624 und 1047. Unter Sinjurechnung ber ben Unftalten gemelbeten Branbe ohne Schabenvergutung erhöht fich bie Durchschnittszahl der Brandftiftungen durch Rinder in bem letten 15 jahrigen Beitraume von 1887 bis mit 1901 auf ungefähr 1270. In diesen letzten 15 Jahren wurden durch Kinder insgesamt 15 706 Schadenbrände verurfacht, und zwar wurden bavon betroffen in ben Städten: 5259 Gebaube und 442 Mobiliarberficherungen, auf bem Lande: 33 886 Gebaube und 2365 Mobiliarberficherungen. Schabenvergutungen erforberten biefe Branbe in den Städten: für Immobiliar 8215138 M, für Mobiliar 127 383 M, auf dem Lande: für Immobiliar 30 808 354 M, für Mobiliar 2476 751 M, zusammen also 36 627 626 M. für Bei diesen Ermittlungen und Angaben handelt es fich lediglich um die Schaben und Branbe bei 41 öffentlichen Unftalten.

Auf die immer mehr gunehmende Bahl und die große Befahr ber Brandftiftungen burch Rinber, auf ihre Urfachen fowie auf bie Mittel gu ihrer Berhutung und Ginichrantung ift bon ben einzelnen beutschen öffentlichen Feuerberficherungs-Unftalten und auch in biefen "Mitteilungen" icon wiederholt durch Befauntmachungen ober in fonft geeigneter Beife

hingewiesen worben.

Die Urfachen biefer häufigen Brande find einmal namentlich barin zu fuchen, daß in vielen haushaltungen nicht auf die forgfältige Aufbewahrung der Streichhölzer und auf eine lorgiame Hitung von Beuer und Licht fiber-gaupt geleben wird; anderfeits werden die Kinder jeloft aber vielfach nicht unter die nötigen Anssicht gehalten und die Ettern oder bie fonft auffichispflichtigen Berfonen machen fich in vielen gallen einer fchweren und ftraf. baren Bernachläffigung ihrer Auffichtspflicht

íðulbia.

Die bisher getroffenen vorbeugenden Magnahmen gegen bie Amberbranbiftiungen haben, wie bie Branbfatifit beutlich deint, bisher leiber nicht ben gewilnichten Erfolg aufauweisen. Diese wenig erfreulichen Resultate find wohl weniger auf die Untenntnis ber Mittel, die gur Berminberung und Berbutung berartiger Brandftiftungen bienen und empfohlen werben, gurudguführen; es icheint vielmehr an ihrer allgemeinen und nachbrudlichen Unwendung ju fehlen, und letteres mag feinen Grund jum großen Teil mit barin haben, daß man ben Umfang und bie Tragweite ber Befahr und bas ftetige weitere Unmachfen berfelben in weiten Kreifen ber Bebollerung nicht fennt ober leichtfertig außer acht lagt. Die Saupturfache ber fo gablreich burch Rinder verübten Brandstiftungen wird, wie die bisherigen Er-mittlungen ergeben haben, nach wie vor gerade in dem Mangel der gehörigen Beauffichtigung ber Kinder zu juchen fein. Diefe innerhalb ber Pflichten fürforglicher Eltern und innerhalb einer vernnnftigen Borausficht und Aberlegung liegende Rotwendigfeit ber Beauffichtigung ber Kinber wie auch bie Fürsorge babin, bag biefelben nicht an Bunbmaterial, namentlich an Streichbolger, gelangen fonnen, wird beshalb immer bas Befentlichfte bleiben, was gur Abwehr ber bas Eigentum weiter Rreife und bie Befundheit und bas Leben ber Rinder bedrohenden Befahren gefchehen fann. Benn man die oft entjeglichen Umftande berudfichtigt, welche Rinderbranbftiftungen in ben meiften gallen im Gefolge haben, und wenn man fich bor Augen führt, wie die jugend. lichen Brandftifter häufig qualvoll ihr Leben ratios und hilflos einbilgen muffen, bann wird man fich ber Ertenntnis nicht berichließen tonnen, bag die gur Berhutung berartiger Brandftiftungen getroffenen und empfohlenen Magnahmen nicht nur im allgemeinen Landesinteresse überaus notwendig sind, sondern daß sie auch schon als ein Gebot der Menschenliebe und Chriftenpflicht bringend geforbert werben müffen.

Die ordnungemäßige Beauffichtigung ber Rinder ift aber nicht allein eine moralifche Berpflichtung der Eltern und ber fonft in Frage tomuenden Personen; es sei vielmehr auch darauf hingewiesen, daß die betr. Personen durch Bernachschligung der Aussicht (dezw. Erziehung) der Kinder und durch leichtfertige Aufbewahrung leicht entgundlicher Gegenstände fich ftrafbar machen und daß fie überdies für ben burch die Rinderbrandftiftung entstandenen Schaden haftbar gemacht werden tonnen. Ilm für legteren Fall ein marnenbes Beifpiel anguführen, fei fiber eine Brogefiache, Die am 28. Februar diefes Jahres vom VI. Zivilsenat des Reichsgerichts zur endgültigen Entscheidung gebracht worden ist, nachstehendes mitgeteilt: Mm 16. Ottober 1904 murbe ein Geboft

in Rieder-Dollendorf (Königreich Bagern) burch einen fiebenjährigen Jungen in Brand gefest,

und awar burch eine brennenbe Rigarette ober mit einem Blindholg. Der brandbeichabigte Behöftsbefiger verlangte nun bon ber Mutter bes Branbftiftere ben burd bie Berficherung nicht gebedten Schaben in Sobe bon 4600 M erfest, für ben fie ihm megen Berlegung ber Auflichtspflicht fiber ihren Gohn hafte. Die Berlegung ber Auffichtepflicht wurde bamit begrunbet, bag bie Mutter ihrem Sohne auf beffen Bltten felbft einige Zigaretten gegeben und ihm bas Santieren mit brennenben Bigaretten gestattet habe. Die Bellaate berief fich gu ihrer Berteibigung barauf, baß bas Bigarettenrauchen In Rieber-Dollenborf bei ben Rinbern orteublich fei. Auch babe fie ihrem Sohne teine Bunbbölger gegeben und auch teine Renntnis babon gebabt, bag er welche habe. Die Bunbbölger habe er fich felbst bei einem Raufmann gefauft.

Das Land. gericht Memmingenertannte auf einen Gib ber Beflagten babin: "3ch ichmore, es ift nicht mabr, bag mir befannt war, bag mein Cobn Runb. bolger bei fich batte." Je nach Leiftung ober Bermeigerung biefes Gibes follte bie Rlage abgewiesen ober bem Grunbe nach als gerecht. fertiat anerfannt werben, ba bie Bellagte nach § 882 868. perpilichtet war. bem Anaben bie

Mildidmupproben, feftgeftellt burd ben Rutricia. Edmunerlifer.

Bunbhölger megaunehmen. - Muf bie bon beiben Barteien eingelegte Berufung gegen bas Erfenntnis bes Lanb. gerichte erfannte bas Oberlandesgericht Augeburg auf bie Berufung bes Rlagers bin auf Berurteilung ber Bellagten bem Brunbe nach, und gwar führte das Oberlandesgericht aus, daß die Beflagte schauerlatybilichig fet, da sie nicht den Bewels erbeingen tönne, daß sie der Aussichtspisicht über den Knaben Genüge geleiste habe. Das Santieren bes minberjahrigen Rnaben Bunbhölgern fel an fich fcon etwas Gefahrliches und es muffe fcon ber Umftand als eine Bernachlaffigung ber Auffichtspflicht bezeichnet merben, bag bie Bellagte bem Anaben bas hantieren mit brennenben Bigaretten geftattet babe. Die Tatfache, bag ber Minberjabrige ben Schaben berbeigeffibrt bat, berpflichte aber bie auf. fichtepflichtige Berfon, in biefem Salle bie Dutter, auch bier obne weiteres jum Schabeneriat.

Die bon ber Bellagten gegen biefes Urteil eingelegte Rebifion bat ber VI. Bivilfenat bes

Reichsgerichts gurudgewiesen, inbem er bogu ausführte, bag icon baburch, bag ibm bie Mutter Rigaretten gegeben habe, bei bem Rnaben ein Anreig ermedt morben fei, fich in ben Befit bon Feuerzeug zu fegen. Es fei ja traurig, bag fich in einem Orte bes Deutschen Reiches ber Orisgebrauch ausgebildet hobe, bab Jungens von 7 Jahren bereits Bigaretten rauchten; immerhin fei bas tein Enticulbigungs grund fur ble Beflagte, bie in feinem Ralle ihrem Gobne bie Bigaretten batte geben burien. In Diefem letteren Umftanbe liege ein Berdulben ber Bellagten

(SRitteil. für bie öffentl. Feuerberl. Mnit.)

#### Mus ber Braris.

Gin neuer Mildidmusprufer ift unter bem Reichen T. R. G. Mr. Nr. 271 854 patentiert worben.

Die Gute ber Mild murbe bisber im allaemeinen nur nach ihrem Fettgebeurteilt Dies war ein Wehler. Mild muß unbebingt auch fauber gemonnen

> aus bem Rub. euter batteriell rein gewonnen werben tann, mit gefimbbeit-

fein, ba fie, bie

Reimen und Bagillen angeftedt

Der Apparat ermoglidites, in fürzeiter Beit ein flares Bild über

ben Schmutgehalt ber Milch ju gewinnen, fo bak man auch entiprecent ben Mildlieferanten ober aber ben Deller nim, bon ber angewandten ober mangelnben Gorgfalt beim Behanbeln ober Bewinnen ber Mild übergeugen tann.

Begen früher gu biefem 3med bergeftellte Apparate bat ber neue Brufer folgenbe Borteile: a) Der Prüfer ift leicht transportabel, tann bequem in bie Tafche geftedt werben, eignet fich alio auch porguglich gur polizeilichen Montrolle.

b) Die Unterfnchung ift fcuell beenbet, Die Milch tann gleich bei ber Ginlieferung

gepriift werben. c) Das erhaltene "Bild" tann aufbewahrt werben, bient fpater gegebenenfalls als

deweismaterial d) Die geprifte Milch geht nicht verloren,

fie toun in Die Enmahmetanne guriidfließen.

# Ermittlunge und Erfennunge bienft.

Aadweis von Blut. Ju einer Bernumtung norwegijder Chemiter führte nach "Den Norste Upotbeerforenings Lideftrijt" 1907 — €. 107 – U. Schmeld die verfchiedenen Necgenzien auf Blut vor. Das Ergednis war, daß Kalferiloffiuperopd alle übrigen Necgenzien an Schärfe übertraf.

# Stateftarte bes beutichen Secres.

Bir glauben, daß jeder alte Soldat gern von der übersichtstafel — Seite 2%0 — Kenutnis nehmen wird, auf der die Etalsitärte des deutschen Secres nach den Ergebnissen des laufenden Staatshaushaltes anfammengetellt ist.

## Straf- und Verwaltungsrecht und Strafprozeß.

Ertenutniffe und Befaluffe.
Die mit einem Stern bezeichneten Ertemuniffe und Beichtliffe, be und bon unteren Sonbeberichteritatern gelefert find, buten ohne untere Auftimmung nicht zum übeung gebracht werben. Die Schriftleftung.

#### I. Reichsgericht.

Dentides Reid. Beamtenbeleidigung. Der Bormurf, daß ein Boligeibeamter als Beuge in einem Gerichtstermin in der Ausfunft über den Leumund eines Angeflagten mit bem Gibe leichtfertig umgegangen fei, gilt ale Beamtenbeleibigung. Bmar handelte der Beamte bei Abgabe feiner Beugenausfage in Erfüllung ber allgemeinen Beugenpflicht und daber nicht "in Musübung" bes polizeilichen Bernis. aber inhaltlich fiel feine Ausfage mit einer polizeilichen Ausfunft über den Leumund Bufammen; fie ftand "in Begiehung" gu feinem Beruf. Ebenfo enthalt die Behauptung, ber Beainte erhalte fich burch verächtliche Mittel - Dulden eines ebebrecherifchen Bertebre feiner Chefran mit einem Borgefesten - in feinem Amte, einen Angriff in Beziehung auf den Beruf. - Entich. 2. Straff. RG. vom 11. Januar 1907, II 124/06. - Band 39, 361. - St.

Deutsches Reich. Sansfriedensbruch. Jum Begriff des "Eindringens" im Ginne des § 123 StiBB. ift nicht erforderlich, daß

ber gange Sörper des Täters in die Bedoming eines anderen gelangt. Bud der dringt eine ben ihm in der die Schaffe gestellt der den sie die Gestellt gestellt der der die Gestellt gestellt der den sie die Gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestell

#### II. Rammergericht.

"Deutsche Reich, Gladfpiel, Inhaber einer Schaftwirtschaft Jum Tatbefande bes Gliddpiels gehört die gewinnsichtige Wische nicht einem des Beschaft nicht; die Annendung des Beschen Erteile des Beschaftschaftschaft das geschoffen, das den Spiel in der Absicht das den Spiel in der Absicht das des des Beschaftschaftschaftschaft der Spiel in der Absicht das des des Beschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschafts

Alls Indaber der Schautwirtschaft im Simme des § 255 Erfeß gift auch ein Gemannt.") der in Abweieubeit leiner aum Schantbetriebe tongessichteten Eherrau die in der Auflicht umb Leitung des Schantbetriebes, wenn auch nur zeitweise bertriit. – Erfich 2. Eroff, RG. vom 3. Mai 1807. – 25. 129/07. – St. "Prassen. Wildwerfan; Cim Sollzeit

"Prenjem Mildwertanf. Cine Holigieveorodmung, die für Vollmild, einen befitumtten Bruchfeil des Settgefalts vorfdreißt, fam eine reine unadgerahmte Mild, die unter diesem Settgefalt bleich, nicht gang dom Bertebr ausställiehen, Angerdem much demjenigen, der solch Mild als Wollmild in Vertebr dringt, ein

\*) Bgl. Entich AS bom 28. Februar 1882. Bb 6, 70. \*\*) Sgl. Entich, Ris. bom 28. Mai 1813, Bb, 24, 256. Berichulden\*) nachgewiesen werden. — Entich. 1. Straff. RG. vom 6. Juni 1907 in Sachen Bah-Oberhausen. — E. v. K.

"Breinen. Boligiberorbanus and Drammandun. Eine in Ergängung einer Boligiberorbanung erfalfene boligelides Benntmandungs berliert ihre Gilingtelt mit bem Zeitpuntt, gai meddem ble Boligebon mit. Dies gill befondere bonntmandungs gehöben mit. Dies gill befondere bann, mem bie neue Boligeberorbanung ben bennbeften Gegenfallach mod gang amberen Menmbägen regelt als bie alte. — Entifd. 18. Extens. 18.0. gegen Bible-thmben pom

8. Juli 1907. — E. D. R. \*Brengen. Bereinsanmelbepflicht. Die Mitalieder ber Ortspereine eines großen Perbandes (Gewerkvereins) brauchen dann nicht am Git bes Berbanbes angemelbet au merben, wenn die Ortspereine eine gemiffe Gelbitanbigfeit, g. B. in ber Raffenführung genießen und der Berband fakunasgemäß nicht phyfifche Berfonen, fonbern nur Ortspereine als Mitglieber femit. Gleichgültig ift es, ob die Aufnahme neuer Mitglieder in den Ortsverein nur unter Borbehalt der Zustimmung des Zentralvorftandes erfolgt. Die Anmelbung ber Mitalieder hat dann nur durch die Ortsvereine bei der Beborde ihres Sibes zu erfolgen. - Entich. 2. Straff. R.B. vom 11. Juli 1907 in Cachen Ulrich. Sprem-

berg. -C. v. R. Breugen. Entziehung ans ber Gurforgeergiehung. Gin Dabden, bas gerade besbalb ben Ibrigen entzogen und in Auftaltspflege gebracht worben ift, weil die Ginwirfung ber Familie nicht die notige Gewähr bot, daß es fich moralisch halte, wird der Fürforgeerziehung entzogen, wenn man es gegen ben Billen bes fürjorge. berechtigten Auftaltsleiters mit Lift und Gewalt entführt, um es gn einer in einem gang andern Ort ftattfindenden Sochzeit mitzunehmen. Damit wird die Fürforge. erziehung unterbrochen, felbft wenn bie Abficht befteht, bas Madchen am Tage nach ber Sochzeit wieder gurudgubringen. Anders liegt es bei einem gang vorübergebenben Mitnehmen eines Fürforgejöglings zu einem Spaziergange. - Entid). Feretraff. Res. vom 16. 3uli 1907. -

\*Brenfen. Barbiergewerbe. Gefundheitspolizeiliche Boridriften. Bolizeiverorb-

Et.

nungen, die gesundheitspolizeiliche Bor-schriften für Barbiergeschafte geben, find nicht ohne weiteres ungultig. Gie entbehren der Rechtsgilltigfeit allgemein fo weit, als fie den Schut gegen anftedende Arantheiten betreffen, da beren Schut burch bas Reichsseuchengesetz und bas preußifche Musführungsgelet ju diefem ericopfend und ausschlieflich geregelt ift. Gultig ift aber 3. B. ein Berbot bes Berührens ber beim Rafieren entftebenben Berletungen mit ben Fingern. Dies bient bagu, Berunreinigungen ber Bunben gu verhindern; es findet feine Stupe im § 6t bes Boligei-Bermis. Gine ju allgemein gehaltene die peinlichfte Reinhaltung der Barbierftuben und im Betriebe gebrauchten Gerate vorschreibende Bestimmung würde dagegen unhaltbar fein, da fie nichts Greifbares enthält. Ebenfo ift eine Boridrift, die die Reinigung der Seisenschalen "nach jeder Benutung" anordnet, deshalb ungültig, weil sie Zweifel darüber zuläßt, ob Die Reinigung unmittelbar nach jeber Benutung, ober nur bor einer Bieberbenugung erfolgen muß. - Entich. 1. Straff. 96. in Caden Baub.Frant. furt a. Dt. pom 11, Juli 1907. - C. p. St.

#### III. Brenfifches Oberverwaltungsgericht.

Brenken. Bohnfit. Radi § 7 Mbf. 3 BBB. wird der Wohnfit aufgehoben, wenn die Rieberlaffung mit bem Billen guigeboben wird, fie aufzugeben. Diefer Bille fann aud dann vorliegen, wenn ein entgegengesetter Wille ausbrücklich erflart wird. Ber feine umfangreiche Familienwohnung nach einem andern Ort verlegt und an feinem bisherigen Bobnfit mur fitr feine Berion und feinen Geichaftsbetrieb ein Arbeits., Sprech. und Schlaf. gimmer beibehalt, mabrend er im übrigen mit feiner Samilie in dem neuen Bobnort zusammenwohnt und lebt, beschränft die Niederlaffung in dem bisherigen Bohnort auf den Geichaftsbetrieb. Der Mittelpuntt ber gefaniten Lebenshaltung ift der neue Wohnfie. Die Beibehaltung der Räume in dem bisberigen Bobnorte fann nicht ale Beibehaltung eines Rebenwohnfiges angefeben werben. Dies wiberfpricht ben Tatiadien, die den Billen bartim, ben bisherigen Wohnfit aufzugeben. - Entich. II. Gen. CBG. vom 9. Dezember 1904. -Rep. II B 24/04. - Bb. 47, 41. - St.

Brenfen. Huteridrift polizeilicher Berfügungen. Gine polizeiliche Berfügung, für

<sup>3)</sup> Bir halten Unterlassung der Krübung des Zeitzeschite für ein anseridendes Krifdinden. Ber Kadrungsmitt, erübelt, mun fich felbt von ihrer Borforeitsmitt, erübelt, mun fich felbt von ihrer Borforeitsmittellen berich gelegenfil die Brung übergeitigen.
Die Schittleitung.

die die Schriftform im Gejes (§ 132 LBG.) porgefeben ift, bedarf ber Unteridrift bes jur Bertreiung der Behörde befugten Beamten. Der Empfarger ber Berfügung muß aus ihr erieben fonnen, von welchem Beamten fie erlaffen ift, um beffen Buftandigfeit prifen gu tonnen Much Die Berftellung bes Ramens auf mechanischem Bege (Drud, Rautichutftempel) ift gulaffig. Dabingeftellt bleiben tann, ob ber Stempel mit ber Bezeichnung ber Beborbe, ohne Remung des verfügenden Beamten, genügt. Gin folder Stempel mußte bann aber unter die Berfügung, nicht an ben Ropf gefest werden. Die nachträgliche Untergeichnung einer bereits zugeftellten Berfügung befeitigt ben Formmangel ber fehlenden Unterichrift nicht. — Entfch. L. Sen. OBG. vom 24. Februar 1905. — Rep. I.A. 168/04. Bb. 47, 407. St.

Brengen. Burudnahme ber Schant. erlaubnie. Gur die Enticheidung ber Rlage auf Burudnahme ber Erlaubnis gum Gaftwirtichaftsbetriebe ift basjenige Bermaltungegericht guftandig, in beffen Begirt bie Gaftwirtichaft belegen ift, wenn auch ber beflagte Rongeifionsinhaber feinen Bohnfit bereits bor Erhebung ber Rlage in einen anbern Begirt verlegt bat. Es handelt fid um eine Angelegenheit, welche fich auf ein beitimmtes Grundftud begiebt: mithin tommt § 57 1 286. in Anwendung. Unerheblich ift, daß das Grundftud meder im Gigentum des Konzessionsinhabers ftebt. noch die Rongeffionserteilung für diefen ein dingliches Recht im Ginne bes burgerlichen Rechts begründete, Entich, III. Gen. CBG. vom 29. Mai 1905. — IIIB 131/04. - 9b. 47, 331. -

Breugen. Boberes wiffenicaftliches ober Annftintereffe. Bir die Frage, ob einer Beranftaltung ein boberes miffenschaftliches ober Runftintereffe innewohnt, tommt es auf die objettive Beichaffenheit der Beranftaltung an. Ihr Gegenstand muß nicht mir ein Erzeugnis der Kunft sein und die Darftellung ben Anforderungen ber Runft entiprechen, fondern es muifen dabei auch foldje Umfrande ausgeschloffen bleiben, welche die fünftleriiche Leiftung und Auffaffung von vornherein erheblich fchmälern ober ben Genuß baran nicht auffommen laffen. Colde Umitande find beifvielemeife der Bu- und Abgang von Gaften mahrend der Darbictung, der Gemig von Speifen und Getranten, der geringe Gintrittepreis. - Entich. 8. Sen. DBG. pom 31. Mai 1907. -

1V. Bearrifer Bernealungsgerichtsbef.
Teatifede Rich. Gestburifelgieberrieb
nater Ansichals bes Transtunciafeanfe.
Die Erdaubnis jam Beriebe ber Goltwirtlächt umfolt am fid gwar bas Necht
indiation aller Mirten von Gefranten. and
fidautis aller Mirten von Gefranten. and
bes Transtunciansfolant. € 6 fil aber
ernantunciansfolant. € 6 fil aber
Brauntunciansfolant. € 6 fil aber
ber Transtunciansfolant. € 6 fil aber
Brauntunciansfolant. € 7 fil aber
Brauntunciansfolant. € 7 fil aber
Brauntunciansfolant. € 7 fil aber
Brauntunciansfolant ausguiduliept. — Griffe. 2. €en. № 200,000.

The Brauntunciansfolant auspout 20. 3 fil 1906. — €t.

VI. Cherlandeğeridi Breilan.
Ferujen. Medisone gir Walsträde.
Ferujen. Medisone gir Walsträde.
Ferujen. Medisone gir Walsträde.
Ferujen. Medisone gir Walsträde.
Ferujen. Medisone gir Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medisone für Medi

VII. Landgericht Gffen. Deutsches Reich. Gebrauch eines Stabt. mappens. Das Recht einer Stadtgemeinde auf ein ihr verliebenes ober von ihr feit Jahrhumderten umbeanftandet geführtes Bappen ift ein Perfonalrecht, bem ber Schut bes § 12 969. guteil merben muß. § 12 BBB., ber allerdings nur von bem Ramenfdjus ipreche, ift nur ein Ansfluß des allgemeinen Grundigtes des Berionlidifeiteidinges (wie § 8 bes Bettbewerbs. gef., § 16 des Barenzeichengef. und § 22 Des Stunftichutgef.). Ber fich mit ber Rachbildung eines Bappens geichüttes Recht anmagt, ift gur Befeitigung Diefer Beeintradtigung verpflichtet. Gin Chantwirt, der fid eines Stadtmappens über feiner in der Näche einer täddlichen Bittichaft belegenem Beitrichaft bedient, ilt zur Vefeitigung des Buappens aus § 526 1069. derpflichtet. Benn auch § 526 nur von Schadenerfat, ipricht, fo ist doch der Amfpruch auf Ilnerfassung der Schädigung darin entschlen. — Emisch, 300R. 20. Essen 20. April 1907.

VIII. Laudgericht Salle a. C. Dentiches Reich. Ronfituren und Rou-Ronfitüren Ditormaren: Countagoruhe. gehören nicht zu den Konditorwaren. Unter Konditorwaren können nur solche Anderwaren perftanben merben, die bom Bertaufer felbit bergeftellt und gleich für ben Bertauf und unmittelbaren Berbrauch bestimmt find, nicht aber Dauerwaren wie Konfitüren. Wer nur mit Ronfitfiren handelt, darf fein Gefcaft nicht mabrend ber nur für Badereien und Ronditoreien freigegebenen Beit an Conn- und Beiertagen offen halten. - Entich. GerStrit. Salle a. S. bom 2. August 1907. - St.

IX. Cooffengericht Breslan.

Breugen. Abfpringen bon Stragen. bahnwagen. Gine Boligeiverordnung, die den Fahrgaften verbietet, den Stragen-bahnwagen mahrend der Fahrt zu ver-laffen, ift rechtsgilltig. Sie dient nicht nur bem Schut der abfpringenden Sabrgafte, fondern bem Schute ber Allgemein. beit. Gie foll verhitten, daß der Berfehr auf den Jahrdämmen durch unvermittet abipringende Sahrgafte ber Stragenbahn gefährdet ober geftort werde; fie bient alio hauptiadlich bem vertebrspolizeilichen Intereffe. Der Ausbrud Abipringen ift gemählt, meil das Abipringen von einem in Bewegung befindlichen Bagen nur durch eine, wenn auch noch so gelinde Sprungbemegung bemertitelligt merben tann. - Entid. SchB. Breslau bom 9. Huguit 1907. -St.

X. Cooffengericht Brieg.

Bruges. Chemilder Mujage auf einer Begenrücke. Inter einem Ilmagne ift eine Beranfaltung au verlieben, die file feltstätig ober medganitig fortemegale feltstätig ober medganitig fortemegale Seigeres ist bei einer Dampferlacht ber Den Geriffen und die Steigeres ist bei dem Schriffen der Schriffen bei der Artifektung der Genehmingungspilicht Mujäge auf die until der Etagen bie öffentlichen Währlerlungen nicht aus. Der Bergelich mit. der Überhabnische trifft nicht au, da der Bohnfarter Prioatten bei Abngeleife Spätas, das Dahngeleife

mithin keine öffentliche Straße ist. Ein Aufgag auf Aampferen und fontligen Wasserschaften bedarf daher im Anterese der öffentlichen Erchaung und Schercheit der polizeitigen Genehmigung an jedem berührten Orte. — Entsch. Schiff. Sel. Dwn 1. August 1907. — S.

#### Polizeibericht.

Bermaliung, fiber ben Berfebr mit Kraftfahrzeugen ift in Breugen folgende ministerielle Berfügung erlassen: Bei Absaffung der Bestimmungen, betr. den Berfehr mit Kraftfahrzeugen, hat die Absicht vorgelegen, für Abgeben von Barnungsgeiden bei Braftfahrgeugen Suppen mit berichiebenen aufeinanderfolgenben Tonen bon bem Allgemeingebranch auszuschliegen. Diejer at ift bei den Beratungen über "Grundzüge" in den Bundesratsaus. fcuffen Musbrud verlieben worben. Es unterliegt baber feinem Bebenten, bei Rraftfahrgengen überall Suppen mit Affordionen augulaffen, ba mit biefen bas Barnungezeichen in einem geichloffenen Affordion abgegeben wirb. Einer Anderung der den Erundzügen eiti-Prechenden Vollgeiwerordnungen bedarf es querbei nicht; es empirebli fic aber, die Bo-ltzeibehörden dahin zu verständigen, daß die Bertvendung bon Suppen mit Affordionen weiterbin bon ihnen nicht zu beanftanben fei. Lagegen ift die Berwendung von Trompeten mit einem Ton gur Abgabe bon Warnungezeichen felbit augerhalb ber im Bufammen. hange gebauten Ortichaften ungulaffig.

Andlieferungsbertrag Aviden Kreußen und Frankreicht. Im Mollieferungsberlebt zwissen Wernigen und Frankreicht findet auf Grund formider Gegeneitigkeiteren lätzungen sorten die Auslieferung auch wegen best Berlinds alleiterungsbertrag vom Berlinds alleiterungsbertrag vom Berlinds alleiterungsbertrag vom jefern nach der Gefchachung bei der Zünder der Sertial straffort ist.

Bufammenwirten babifcher und elfag.lothringifder Gider. beitebeborben. Die babifche Regierung hat mit ber elfak.lothringifden Landebver. waltung ein Abereinfommen über die gemeiname Sandhabung bes Gicherheitebienftes in ben Grengbegirten getroffen, beffen mefentlichfte Beftimmungen folgende find: babifden und elfag-lothringifden Giderheite. beamten find befugt, in polizeilichen und gerichtlichen Strafverfahren bringliche, feinen bergug bulbenbe Erhebungen und Feftnah. men im Grengacbiete bee anderen Staates aus eigener Entichliegung vorzunehmen. In nicht bringlichen Fallen burfen fic folde umishandlungen außerhalb bes eigenen Staatsgebiets nur auf besondere schriftliche Beifung ihrer Borgefetten verrichten. Die Sicherheitsbeamten haben bei Dienfthandlungen außerhalb bes eigenen Staates fofort unb

unter Borlage ber etwa erfolgten fcbriftlichen Weifung die nächite Gendarmeriestation ober ben Gemeinbevorfteber gu berftanbigen und um Unterftütung ober um Bornahme ber ber Sachlage entfprechenben ferneren Amteband. lungen gu erfuchen. Die in einem fremben Staate fejigenommenen Berfonen find unverzüglich an Die nadite Gerichte. ober Boligeibehorbe bes Staates, in beffen Gebiet bie Reftnahme erfolgte, abguliefern. Die Sichergeitsbeamten haben, wenn fie Beftnahmen aus eigener Entichliefung bewirft haben, balbigit dabin au mirfen, bag ihnen die pollaggene Sornahme bon Amtshandlungen in bem frentben Gebiete und beren Erfolg bon ber nachuen Gerichte. ober Boligeibehorbe bes ausmartigen Staates bestätigt merbe. Diefelben Scamten muffen fich bei ben nach biefer Bereinbarung jenfeits ber Grenge gulaffigen eigenen Dienftworfdriften richten und find tur beren Beobachtung nur ber eigenen Regierung verantwortlich. Die beiderseitigen Regierungen haben sich vorbehalten, dies übereinfunft mit der Wirfung aufgufunden, daß diese seines Monate nach der Kündigung

erlifde. \*\*

\*\*\* \*\*

\*\*\* \*\*

\*\*\* \*\*

\*\*\* \*\*

\*\*\* \*\*

\*\*\* \*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*

Sigeune. But Befampfung des Zigeunerun weifens macht ferne ein eingemobt der Zierfeburger Bolf einen bende der Berteburger Bolf einen bende eine Berteburger Best betreit eine Bende der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der Berteburger bei der B

 Manufchaften jum Baffenrod wie jum Mantel einen Ringtragen bon weißem Bich am in beifem ich gwei Bappen-Abler in Gelb befinden.

Berbreden und Bergeben. Begen in Rlein-Durbuich berühten biaub morbes wurden bei Nahen sieben twoifige Erdarbeiter seigenommen. Der Bergalten find bereits bei der Gegenüberstellung von mehreren Zeugen wiedererfannt worden.

Raubend und steblend zog eine tima 40-51 söpis statet gigeunerkande burch ter Horbacher Gegend. Eine Zigeunerin, die bei einem Ziebstaß ton 28 M — 90 M in Gold und 1 Zweimarftiüd — ertappt wurde, stedte das geloblene Gelb in den Rund wir stedte das geloblene Gelb in den Rund wir fetter bad geloblene Gelb in den Rund wir Mutomobil statet ist. Die zweite Automobilstatische ist.

Die Aweite Gierteliabreidrift aur Statiftit bes Deutschen Reiches bringt eine eingehenbe Statiftit über ben Beftand an Rraftfabrgeugen im Teut. iden Reich, ihren Bermenbungszwed und bie justi stein, ihren verweinungsgied und die schädigenden Ereignisse bei them Vertiede. Ge-gählt wurden am 1. Januar 1907 27026 Kraftichzeuge. In der Zeit dem 1. April die zum 30. September 1906 sind 2200 Unglüdsfalle porgefommen, davon 1278 in Breuken, 551 in Berlin. Ermittelt murbe ber Befiber bes Fahrzeuge in 2007 Fällen, nur in 288 Rallen = 12 .- v. S. blieb er unermittelt. Der Feststellung burch die Flucht entgogen haben fich 381 Gubrer, verfucht haben ce 81. In ben weitaus meiften Fallen ift alfo nicht einmal die Blucht versucht worben. Polizeiftrafen wurden in 272 Fällen feftgefest, ein gerichtliches Berfahren — einschliehlich der Fälle gegen "Undefannt" — in 695 Hallen eingelichte Berfegt unrben 1519, gefdet 13 Berjonen. Unter den Gelöteten vorren neun Araftwagenführer. O Insighen und nur 33 andere Berfonen. Troth der großen Jahl der Braftfahrzeuge haben fie mithin nur wenig Opfer geforbert. Die Zahl wird boraussicht. iid weiter abnehmen, je mehr fich bas große bublifum felbit borgufeben weiß.

#### Chrentafel.

Leutnont Friedrich Rogel geftorben.

Aus Göttingen tommt die Trauerfunde, daß der am 1. 10. 06 in dem Aubeltauf getreteine Ramerad Gendormerise-Derwachtmeister a. D. gentnaut Nagel, desjen Ald nind Ledensgang wir auf Seit, 486 deb vierten Jahrgangs des "Gendorm" gebracht haben, das Zeitliche gefegnet hat.

#### Perfonalberanberungen.

Drbensverleihungen.
Des Königs Majestüt haben mittels Allerhöchsten Erlaffes vom 1. August b. 38. zu verleiben geruht:

ben Kroncuorden 4. Klaffe: bem Genbarmerie-Tberwachimeister Krüger 11. Brig. das Allgemeine Ehrenzeichen: ben Außendenmeir-Bachmeiltern Bagner IV in Königktein, Beichle in Schmitten, Mehmel in Nod a. d. Beil jowie den beritteren General in Nod a. d. Beil jowie den General in Deutschaften der der der General in Deutschaften der der der Deutschaften der der der der der der Tes König Weigleitel haben mit Mittels Mittelsochten Erlaftes vom 8. August d. 3.8. gu verleiben gerubt:

## bas Streng bes Allgemeinen Ehrenzeichens:

ben penfionierten Fußgendarmerie-Bachtmeistern Engan II in Biskupig, 6. Brig., und Schröber III in Nosbach, 8. Brig., sowie bem penfionierten berittenen

berittenen Genbarmerie-Bacht genbarmerie, General ber Rowallerie v. hemigs, Erzelleng, am

meister Rerftingin Lüpellinden, 11. Brig.; das All-

das Allgemeine Ehrengeichen: den berittenen Gendormerie-

Bachtmeistern Schmusat in Sobehnen und Romente I in Schirwindt, 1. Prig., den Ruigendar-

merie-Badumeistern Schulg VII in Rummelsburg i. Bom., 2. Brig., Fil-

Budow na' Choeber in Eprembera

in Epremberg i. Q., 3. Brig., bem berittenen Gendarmerie Bachtmeifter Breiting in Salle a. Z., 4. Brig., ben Anfigenbarmerie Badu-meistern Thiele I in Solate und Bogo in Lofton, 5. Brig., Dem penfionierten berittenen Gendarmerie Bachtmeifter Obfit in Gellendorf, bem Genbarmerie . Dbermachtmeifter Dillter in Renmartt i. Gall., ben Bufgenbarmerie-Bachtmeiftern Bilegel in Cher Echwedelborf, Rimmer in Reifie, Ermer in Gohran, Bietrail in Groß-Beichiel, 6. Brig., Dem Gufgenbarmerie-Badumeifter Senfel in Gidel und bem berittenen Gendarmerie Bachtmeifter gran! in Lichtenan, 7. Brig., ben berittenen Genbarmerie . Sachtmeiftern Beidi I in Trier, Ragel in Undweiler fowie ben Guigendarmerie-Bachtmeiftern Edmidt X in Bitbitod. Betrowstn in Traben Trarbadt, Beng in 

#### Sonftige Beranderungen. 2. Brigabe. Müller XIII, Sorenbohm, icheibet am

3. Müller XIII, Sorenbohm, scheibet am 1, 9, 07 ohne Benf, aus.
3. Brigade.

3. Brigade.
b. B.
bedife, Anris, bom
1. 7. 07 ab
ohne Geb,
als Sta
tions Apirant in Al.
Flottbel beurl. — FB.

Rifter.
Ranichnow, icheidet am
1. S. 07 aus.
— F. a. Pr.
Schniz VIII,
Peiß, am 15.
8. 07 v. f.
Truppenteil
jum Vijes
feldwebel
beförd.
4. Brigade.

b.B. Dahne, Zemftebt, am 1. 8. 06 ohne Geh. beurl., fcheibet am 1. 8. 07 aus. b. G. Leh-

n von inds nach rechte:
sewigl: Chefriculum Giegel, Olfreins.
o. hennisk, Erellens, Gef der Laudkrigadier; Gwiphinam der Kommer.
der Landsendammeric.
gen, v. f. Truppenneil zum Bizewachtmeister betierd. PR. Baciche, Prefter b. Eracau B3.

Biagdeburg, am 1. 9. 07, obne Geb. als Bureau-Unwärter beim Salzamt Schönebed beurl. 5. Brigade. DB. Zwigti. Strelno, am 1. 10. 07 venf.

6. Brigade. 3. Janiich, Lieban, Schlef., am 1. 10. 07 penj.
8-B. Janiich, Lieban, Schlef., am 1. 10. 07 penjionieri

7, Brigade. 329. Fromm, Baltrop, am 5, 8, 07 gest. 8. Brigade.

b. 68. a. Kr. Gorithall, Predenen, tritt Cade Anguli 67 aur Tepp, aur. — AV. Zeien, Kumticken, am I. 11. 67 peni. — b. 82. Hittag, Victien, am I. 11. 67 peni. — AV. Hittage Libroili, erhält die Kr. I. — AV. Jimmer, Clievoli, erhält die Kr. I. — d. 28. Jimmer, Clievoli, erhält die Kr. II. — AV. Zinger,



C.B., Bohrmon, D.B. Sharriert, D.B. Shipert, A.B. Shifert, D.B. Shifert, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B. Dames, D.B.

Alftaden, am 1. 8. 07 nach Beifen (Rubr) beri. - 328. Becher, Gt. Johann Sagersfreude, am t. 8. 07 nach Lauterbach (B3. Dep) verf. 329. Barg I, Biebelotirchen, am t. 8, 07 nach Renerburg (str. Bitburg) perf. - b. B. Epiefide. Eupen, am 1. 8. 07 nach Baelieranartier b. Madien berf. - 329. Studem, Editernadierbrud, am 1. 8. 07 nach Beimbach (Rahe) verf. hausmann It, Aberruhr, am 1. 8. 07 nach Elten berf. - b. B. Motte, Gifcheln, am 1. 8. 07 nach Wittlich als DB, a. Br. peri. - DB, a. Br. Clemens, Bittlich, trat am 1, 8, 07 in bie Reibe ber berittenen Gendarmen nach Lenthe b. strap gur. — BB. Saffe, Lauterbadt, am 1. 8. 07 nach Echternacherbriid verf. — F. a. Br. Mohr, Kosbach, am 1. 8. 07 nach Schladern, Mr. Balbbroel verj. — b. 68. a. Pr. Nagel, strat, am 1. 8. 07 nach Sifcheln b. stönigshof istr. Ercfelb) verf. - b. 28. Eplittori, Camp, Mr. Moers, heißt poftmäßig Camp, Ba. Duffelborf. - 6. B. Rüppel, Altenfirden (Beiterwald), am 15. 7. 07 als Hilpstaffendiener b. d. Reichsbantnebenftelle Beglar ohne Geb. beurl.

AB. Scharnojofe, Berlte, am 1. 9. 07 als Telegr. Antwarter in Emden ohne Geb. beurl. 11. Brigabe.

AB. Ranich, Domburg v. d. Sobe, am t. 9. 06 ofne Geb. beurl, icheidet am t. 9. 07 aus. 12. Brigade.

6. 8. Edmidt. Primitisadde, am 1. 8. 07 noch Ashbof Indrit. – 6. 89. Ashdardt. joint, Peg. jir den Zandort beitig Treyfa (kr. Reiplat, Pep.). – 6. 52. Arfan, yolin, Peg. jir den Zandort beitig Tommeritein (kr. Zaladan). – 783. Bodorte, johim, Peg. jir den Zandort beitig Zadwice (kr. Briefen Zypt.). – 6. 82. Soldan, johim, Peg. jir den Zandort beitig Zadwice (kr. Briefen Zypt.). – 6. 82. Soldan, johim, Peg. jir den Zandort beitig Zadwice (kr. Briefen Zypt.). – 6. 82. Soldan, johim, Peg. jir den Zandort beitig Zadwice (kr. Briefen Zypt.).

Bigeleldwebel Sejer vom Laber 17. Jan. -Mat Erff, am 1. 9. 07 als 1. H. An and Lautertung (CH), Jur Prodokolimitleitung einberufen. — F.B. Schmig, Werlenbach, am 1. 9. 07 penf. — F.B. schmig, Vanterburg, am 1. 9. 07 nach Mertenbach berj.

#### Bücherichau.

Alle hier besprochenen Sucher usw. find durch umsere Buchbandelabteilung zu beziehen. Befte hilfe bei Ungludsfallen und Erfrantungen ber Pferbe von Dr. Bau 1 G of b-

bed. Saldsbeteeinar im 1. Brandenb. Droopener Regiment Nr. 2. Mr. 7 Möblibungen im Text. Berlin 1807, Berlag ber Liebe 1. id en B u.d. ba n. bl. 110, Breis 1,20 1. Gebem Bierbedefiger fann birjes aus ber Stotis betwoorgegangene und für bie Berbet beitununte Büchlein nur voarm empjohlen berben.

Der Borfentonig, Roman von Ebward Stilgebauer. Berlin, Berlag von Richard Bong. Preis geb. 4 M.

(Sig negiji ji von uncublich bielen geleien woeden; ein Zeil der Veler fand diesen Bonnan zu weitsjanseisend. Gegen biejen Sorwur jit der Berinder biesmal gesichert. Er geriff in das prattijche Erwerdsklehn ke-Gegentaurf dienen, er zeigt und fallbert uns. Die Millionen berohen und verleten werden. Die Millionen berohen und verleten werden.

#### Mustunftei.

F. Kom. O.W. S. in S. b. W. K. in L. F. W. Sch in K. Seantwartung von Antroque. Seem Ed. Menthouser and the state of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season

A. O. Waskins B. in L. Madbernag A. O. Waskins B. in L. Madbernag A. D. Waskins D. G. Madbernag D. M. C. Madbernag D. Waskins D. G. Madbernag D. Madbernag Describe Gillight einer generolligen Genehmigung völlig obse Giriffus. Ein Geombern-Genetichnisch is Erst O erteilt notz. Der Schaffer Genetichnisch is Erst D. Greitl notz. Des Deutschlieber der Schaffer der Schaffer Des Deutschlieber der Schaffer der Schaffer Deutschlieber der Schaffer der Schaffer Deutschlieber der Schaffer der Schaffer Deutschlieber der Schaffer der Schaffer Deutschlieber der Schaffer der Schaffer Deutschlieber der Schaffer der Schaffer Deutschlieber der Schaffer der Schaffer Deutschlieber der Schaffer der Schaffer Deutschlieber der Schaffer der Schaffer Deutschlieber der Schaffer der Schaffer Deutschlieber der Schaffer der Schaffer Deutschlieber der Schaffer der Schaffer Deutschlieber der Schaffer der Schaffer Deutschlieber der Schaffer Ruberung ber Etrobemomen. 9rt. 154b — 1.

2rd. C.W. as. B. Camanlager;

2rd. C.W. as. B. Camanlager;

2rd. C.W. as. B. Camanlager;

Sima bes Steriungel vom 15. 1. 1811, om 16.

1811, om 18.

1812, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, om 18.

1814, o

unt titte die gest der eine gest der eine gest der eine gestellt der eine gestellt der eine gestellt der eine gestellt der eine gestellt der eine gestellt der eine gestellt der eine gestellt der eine gestellt der eine gestellt der eine gestellt der eine gestellt der eine gestellt der eine gestellt der eine gestellt der eine gestellt der eine gestellt der eine gestellt der eine gestellt der eine gestellt der eine gestellt der eine gestellt der gestellt der eine gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt

Kam, bG. Wachtm. W. im F. Berbotenes Spiel. Berbotenes Spiel im Sinne bes § 831 ber Betverbeorbnung ift nicht nur bas Blide fluiel, sonbern auch iebes andere Spiel. men

An Amtss. G. in H. Rinematographen. Die Berhinderung der Borfibrung taun nicht auf das Tehlen der im § 33a GD. vorgefchrie. benen Erlaubnis geftütt werben. Der Begriff "Chauftellung bon Berfonen" fest boraus, bag Menichen in Ratur fichtbar gemacht werden. Much unter ben Begriff "theatralifche Borftellungen" fällt ber Rinematographenbetrieb nicht, wenn auch die Unternehmer die Begeich. nung "Kinematographen-Theater", "Mutoftop-Theater". "Bitaftop-Theater" u. bgl. mablen. Bgl. Entich. DUG. vom 11. Wai 1903. — PBBL XLIII, 904.) Dagegen fallen die Kine-natographen unter § 33b GD., jind also und öffentlichen Wegen, Strößen und Plätzen nur mit ortepolizeilicher Genehmigung julaffig. Sobann handelt es fich unt "Bildwerte", die Bweifelhaft tonnte es ber Benfur unterliegen. fein, - wir möchten bie Frage aber bejaben, - ob nicht in ber Ginfugung ber Rinemato. graphen . Films (bies find bie Bilbwerfe) in Apparat ein "Unbeften" im Ginne bes § 43 Abf. 1 60. liegt Alsbann bedarf ber Borführer ber Bilder gur gemerbemäßigen Borführung auch "an anbern öffentlichen Orten" als ber öffentlichen Strafe, alfo bor allem auch gur Borführung in Birtichaften, öffentlich juganglichen Privatplagen (Brivatrummelplagen) ber ortspolizeilichen Erlaubnis und bes über diefe Erlaubnis ausguftellenben, auf feinen Ramen lautenden Legitimationsicheines. - Es mare uns ermunicht, wenn diese Frage zur gerichtlichen Entscheidung gebracht und uns über die Stellungnahme der Berichte Mitteilung gemacht wurde.

An Amtsvorsteher S. Ar. 77b. — n. An Amtsvorsteher S. Allentstordnung. Eine landräftliche Körordnung, die das Decken dom Kinddich durch den Gemeindebullen vorichreidt umd es verfietet, Kinddich auf des gegenste graphifisten, if giltig. Sie bedeutet durchaus keinen unzulässigen fingriff in Krivatrechte umt läuft tweder dem 566 bl. 3 Gewod.
noch dem Körgeseh für die Proving Hesperialsau vom 19. Mugult 1897 (GS. 303) aunider. Die Gewerdeordnung taun schon dehalb siehen Rossenburg für die entgegenieben, weil ist nur den gewerdsmäßigen Vertieb tressen

Das Körgeset vom 19. August 1897 aber spricht ausdrücklich von den für die Gemeinde — also sür den engen örtlichen Verwaltungsbezirt — zu hattenden Bullen.

Auch das Kammergericht hat eine landrätliche Bolizeiverodnung folgenden Wortlaufs: "Es ist vervolen, eine Auch oder ein decfähiges Nind einem Bullen vorzuführen oder vorführen zu lassen, voelcher nicht zu den Bullen der Gemeinde oder desjenigen Bullenslätungsverdandes gehört, denen die zu bedende Auch oder das Rind angehört"

burch Entich. vom 31. Januar 1895 (Entich, XVI, 482) für gultig erflart, ba fie ihre Stube in § 6a, f und i des Polizeigesetes finde.

§ 6a betrifft ben Smut bes Eigentums, § 6f bie Sorge fur Leben und Belundheit, § 61 alles andre, mas im befonderen Intereffe ber Gemeinden und ihrer Angehörigen geordnet Die Musführungen des Sto. werden muß. lauten etwa, wie folgt: Durch ben Umftand, daß durch Bolizeiverordnung den Gemeindemitaliedern ein unter Aufficht ftebender Bulle gur Berfügung geftellt wird, foll bas Eigentum ber Gemeindenitglieder geschütt werben, indem ihre Rinder bor Erfranfung bewahrt werden. Daraus ergibt fich, daß die Boligeiverordnung die Gorge fur die Gefundheit ber beteiligten Berfonen jum Gegenftand bat, indem burch Baarung gesunder Tiere gesundes Fleisch und gefunde Milch erzielt wird. Endlich liegt eine folde Körordnung im Intereffe einer rationellen Biehgucht, mithin im bejonderen Intereffe ber Rr. 102 a. - €. Bemeindemitglieder.

An Amtsvorsteher v. W. in O. K. And: ftellen bon Wilbererftupen und 2Bild. fdünentarabinern. Bir murben fein Bebenten bagegen haben, bas öffentliche Feilbieten von Bilddiebsmaffen durch Boligeiverordnung ju verbieten, ba es doch faft ausschlieglich jur Forderung des Bilberns bient. Auch würde vielleicht icon eine Bestimmung, die für bie Berabfolgung von Baffen nur gegen Baffenicheine und fur die Guhrung der Geichaftebnicher über verabfolgte Baffen eine befonbere Spalte, ob die Baffe eine Bildichugenwaffe iit, einführt, jum Biele führen. Benn ber Beichafteinhaber ber Boligeibehorbe bie Berfonen, Die Bilberer. ftuten und Bildichugentarabiner bon ihm bejogen haben, namhaft machen muß, bann ift der Polizei eine mefentliche Silfe gur Erforfdung Nr. 99. — n.

von Bilbbiebereien gegeben. Kr. 99. — n. An G W. O. H. in B. Wandergewerbe. Sanbel auf Schüngenseiten. Wenn die Bolizeivehörde Zuderwaren zu den auf dem Schügenseiten Waren rechnet, dann bedarf ein auswärtiger Zuderwarenfandler teines Wandergewerbescheines. Er muß aber die ortspolizeiliche Erlaubnis nachinden. Boraussegung ist ferner, daß das Schüpenseit als "öffentliches Zeit" im Sinne des § 59 G. anguseben und nicht etwa auf den Schüpenserein und leine Gäste beschreit ist.

An Kam. G. Wachtm. A. in K. Stackelbrahtzäune. Die Polizeibehörde ist befugt. Stackeldrahtzäune an öffentlichen Wegen zu verbieten, venn sie in einer Berlon und Eigentum gesährbenden Weise angebracht ind. (Bgl. Emily. OBC.) vom 21. Mai 1906. "Der Gendarm", Jahrg. IV, S. 272.)

Rr. 179a. - ph.

## Der Polizeihund.

Beitschrift zur Forderung der Bucht, Dreffur und Berwendung von hnnben im öffentlichen Sicherheitsdien ft. Beilage der Beitschriften "Die Bolizei" — "Der Gendarm". — Organ bes Bereins zur Forderung ber Racht und Berwendung von Bolizeichmeter (B. ft. V.) un Senen i. 39.

Rr. 11. Berantwortl. Chriftteiter: Grip Gerebach gu Berlin. 1907/08

#### Breba.

Eine internationale Polizeihundprüfung in Holland. Richterbericht den Frb. d. Kleinforgen. (Galuk.)

Bei ber großen Rabl ber Unmelbungen, Die bei ber immer wochsenben Musbreitung unferer Sache eine gang natürliche Rolge finb. werben naturlich bie Leiftungen auch immer beffer, Die Chancen, einen Breis gu erhalten, geringer, wenn man nicht einen gang guten Dund bot. Die große Babl ber Unmelbungen peridulbet es natürlich. bak man in einem Zage, wenn bie himbe ernithaft burchgepruft werben follen, unmöglich fertig werben tann. Unfere Gubrer follten barum aber auch nur wirflich etwas leiftenbe Sunbe anmelben; balbfertige Liere melben ift fur bie Brufung nur Beitberfaumnis und balt bie Richter nur auf, ift alfo eine Rudfichtslofigfeit gegen biefe an fich icon genugend überlafteten Derren. Der erhoffte Breis bleibt ja doch aus! Um für die wirflich brauchbaren Sunde Beit gu gewinnen, follte bei Brufungen energifder borgegangen werben.

Breba ift ein Ort von rund 50 000 Einwohnern, nicht weit bon Bliffingen, Rotterbom und Untwerpen gelegen. Es ift wie alle bollandifchen Stobte ein Mufter bon Gauberfeit und es lebt fich - bas baben wir am eigenen Leibe erfohren - gang borguglich bort. reuen fich bei une bee beften Rufes; unfer Sport liegt bort in ber Sand ber beften Rreife und biefe laffen es ihre hauptforge fein, ouch an Gaftlichleit alles aufzuhieten, um bem Sportfreund ben Aufenthalt angenehm gu machen. Ber einmal in Sollond gu folder Beranftaltung weilte, wird biefe immer in angenehmer Einnerung beholten und ich bin überzeugt, daß auch die ehrenvoll Unterlegenen bon unferen beutichen Gubrern, Die in Breba weilten, wenn bie erhofften Breife auch ausblieben, boch ftete gern einem Rufe gu einer Boligeibundprfifung noch Sollond folgen

 Bittog für wenige Augenblide bei uns weilen. Beiter hous und une einer Dousludum war er bor wenigen Tagen burch ein Gladbach in eine Kide gestützt und hatte sich eine lowere Rierender-letzung dabei zugezogen. Außer deren Bossenat als Schriftsbrer.

Rüse Oren Göftener als Gafriffilmer.

The Ceele bed Gougen, aghtere ben Romitee

The Ceele bed Gougen, aghtere ben Romitee

Ropation ber Sgl. Starcheaufre (Genbarmete,
Oren German, Litterfulsungsprächer, ber ihn

ganz pleinntes als unter gaflicher fährer ube

Angelian ber Sgl. Starcheaufre (Genbarmete,
Angelian S. D. Dommere, troy 20 Johern

Marjetta Sgl. Dommere, troy 20 Johern

Marjetta Sgl. Dommere, troy 20 Johern

Marjetta Sgl. Dommere, ber 20 Johern

Marjetta Sgl. Dommere, ber 20 Johern

Marjetta Sgl. Dommere, ber 20 Johern

Marjetta Sgl. Dommere, ber 20 Johern

Marjetta Sgl. Dommere, ber 20 Johern

Marjetta Sgl. Dommere, ber 20 Johern

Marjetta Sgl. Dommere, ber 20 Johern

Marjetta Sgl. Dommere, ber 20 Johern

Marjetta Sgl. Dommere, ber 20 Johern

Marjetta Sgl. Dommere, ber 20 Johern

Marjetta Sgl. Dommere, ber 20 Johern

Marjetta Sgl. Dommere, ber 20 Johern

Marjetta Sgl. Dommere, ber 20 Johern

Marjetta Sgl. Dommere, ber 20 Johern

Marjetta Sgl. Dommere, ber 20 Johern

Marjetta Sgl. Dommere, ber 20 Johern

Marjetta Sgl. Dommere, ber 20 Johern

Marjetta Sgl. Dommere, ber 20 Johern

Marjetta Sgl. Dommere, ber 20 Johern

Marjetta Sgl. Dommere, ber 20 Johern

Marjetta Sgl. Dommere, ber 20 Johern

Marjetta Sgl. Dommere, ber 20 Johern

Marjetta Sgl. Dommere, ber 20 Johern

Marjetta Sgl. Dommere, ber 20 Johern

Marjetta Sgl. Dommere, ber 20 Johern

Marjetta Sgl. Dommere, ber 20 Johern

Marjetta Sgl. Dommere, ber 20 Johern

Marjetta Sgl. Dommere, ber 20 Johern

Marjetta Sgl. Dommere, ber 20 Johern

Marjetta Sgl. Dommere, ber 20 Johern

Marjetta Sgl. Dommere, ber 20 Johern

Marjetta Sgl. Dommere, ber 20 Johern

Marjetta Sgl. Dommere, ber 20 Johern

Marjetta Sgl. Dommere, ber 20 Johern

Marjetta Sgl. Dommere, ber 20 Johern

Marjetta Sgl. Dommere, ber 20 Johern

Marjetta Sgl. Dommere, ber 20 Johern

Marjetta Sgl. Dommere, ber 20 Johern

Marjetta Sgl. Dommere, ber 20 Johern

Marjetta Sgl. Dommere, ber 20 Johern

Marjetta Sgl. Dommere, ber 20 Johern

Marjetta Sgl. Dommere, ber 20 Johern

Marjetta Sgl. Dommere, ber 2

Breba ift ein langbingeftredter Ort, ber einen riefigen Truppenerergierplat umfdlieft. und ber größte Garnijonort Dollands. Dies mar ber Grund, bog es bei ber Brufung bon Uniformen aller Art wimmelte. In Ber-bindung mit ben lebhoften garben ber Domentoiletten gaben biefe bubichen Uniformen ein lebhoftes, freundliches Bilb. Auf bem etwa taufend Morgen großen Militarereraierplas, ber ouf ber einen Geite von Graben und Chouffeen, auf ber anberen bon ter Stabt Breba, auf ber britten bon Rafernen, ouf ber vierten bon bem herrn formine unterftellten ols Ronbell gebouten Bentrolgefangnis be-grenzt ift, wor bor ber für Pferberennen bort erbauten großen Tribilne ein etwa 200 : 150 m großer Blot fur bie Brufung burch Draftgitter eingegount und mit Bostette, Gtrob. haufen, Couppen und Sauschen fowie ben notivenbigen Sprunggeratichoften bejonbers für bie Brifung bergerichtet.

pie vois strijung vergerichtet. Die Junde wurden nach dem Brüfungsreglement des P. H. V. nach dessen strijungsstellen durchgeprüst; bie Erstijungsslab ab i jedoch
nicht die alleinige handhade zur Beurteilung
der Junde. Das ging ichon deskalb nicht,
weil wir uns ja an die ausgeschriebenen
Erstipungsbesingungen ballen mutsten und dies
Erstipungsbesingungen ballen mutsten und dies

- nur folgenbes verlongten: 1. frei bei guß folgen, 2. Leinenführigfeit,
  - allgemeiner Appell:
     a) apportieren, b) Welbungen überbringen,
     c) frei ablegen, d) Ablegen bei Gegentitänben.

- 4. hoch- und weitspringen, 5. flettern (1,80 m bod).
- 6. revieren und berbellen, 7. Bemachen von Gegenstanben und Ber-
- teibigen berfelben, 8. Berteidigen bes Führers: auf Befehl angreifen und lostaffen.

9. Richt verpflichtenb: Leiterflettern, totberbellen.

Gur bie Bramiierung murbe auch ber allgemeine Ginbrud bes Sunbes in Rechnung ge-

Mis Breisrichter fungierlen neben bem Berfaffer Diefes Berichts Derr Camille Coenen aus Mecheln, il. Boriigenber bes club du chien pratique (Bebrauchsbundflub) und Deb. Regler aus bem Saag, Redatteur bes führenben hollanbifden Sportblattes.

Bunftlich um 1/211 Uhr begana programmmagig bie Brufung. Bon ben gemelbeten 24 Sunben fehlten acht, fo baß fich 16 gum Betibemerb um bie Breife ftellten. Un Breifen ftanben folgenbe 7 gur Berfügung:

| 1. | Preto. | =   | Bermeil   | - Mebaille |       |      |     |
|----|--------|-----|-----------|------------|-------|------|-----|
|    |        |     |           |            |       | 250  |     |
| 2. | Breis. | ==  | filberne  | Mebaille   | unb   | 167  | M.  |
| 8. |        | =   | brongen   | e _        |       | 125  | M,  |
| 4. |        | =   |           |            | -     |      | M,  |
| 5, |        | =   |           |            |       |      | M,  |
| 6. |        | -   | Diplom    |            |       |      | M.  |
| 7. |        | =   |           |            |       |      | M.  |
| aı | ehre.  | npr | eifen fta | nden wei   | ter a | ur & | er. |

gebung: 1. eine filberne Debaille 3. DR. ber Ronigin für ben beften Boligeibund im Befig eines

Rieberlanbere, 2. eine bergolbete filberne Debaille, geftiftel bom Burgermeifter bon Breba für befien

Boligeibund im Befig eines Auslanbers, 3. 25 M bar, geftiftet bom P. H. V. für ben beften bund eines Mitgliebes,

4. Chrenpreis bes Bollanbole Beerbersbonbenflub für beiten bollanbifden Schaferbund, 5, und 6. zwei Rubrerpreife, geftiftet bom Berlag unferes Blattes "Der Boligeihund".

"Germanicus", Reg. 10 238, geworfen September 1905 bon Tjop aus Spits b. Rofenbagl, buntel geftromt, ift ber iconfte aurzeit lebenbe bollanbiiche Schaferbund, ein wirflich prachtiges Tier. Er wurde bon feinem Befiger, ber ihn bei Schufter-Allftebt breffieren lieg, porgeführt. Der Sund war nur 4 Bochen in Dreffur, hat in der Zeit viel gelernt und ift borgliglich beanlagt; aber feiner Dreffur fehll noch die Abrundung und Sicherheit. Beim Ablegen A. B. ftanb er nach einer Minute auf. Rebieren und berfolgen, berteibigen mar noch nicht befonbers. Der Sund erhielt 26 Bunfte und mußte unnotiert bleiben Much Telemaque, geb. 1903 bon Bel-

Swel aus Topin, Bestiher Ribberbeets in Lömen, ist ein prächtiger hund Groenenbaler Raffe. Er erledigte bas Programm fehr gut, wurde jeboch in Schuffestigfeit nicht gepruft und betam mit 67 Bunften ben 3. Breis. Desielben Befigers Baffe Bartoul, geb.

1905, unbefannter Abitammung, ebenfalls ein Groenenbaler, wurde beim Bewachen bon Begenftanben gunachft burch ben Maulforb, ber unrichtig aagelegt war, behindert. Ale bas geanbert ift, bewacht er wie bie meiften anderen gegen ben befannten Berbrecher gut, nicht aber gegen ben Bentlemanberbrecher. Er rebiert gut, faßt aber ftumm, ohne einen Laut.

51 Bunften erhielt er S. 2. C.

Tjopeing, turghaar. belgiicher Schafer-hund, gew. 1904 von Tjop aus Preit, Befiger ebenfalls Ribberbeels in Löwen, erhielt mit 54 Buntten ben 7. Breis. Er mar nicht ichufefeit, ließ fich ebenfalls ben bemachten Begenftanb wegnehmen, beim Berlorenfuchen bummelt er biel herum, fpringt aber gang borguglich und arbeitet am Berbrecher febr gut. bringt ben fluchtenben und ihn abwehrenben Berbrecher ficher gu Fall, indem er ihm fortmabrend bon binten amifden bie Beine lauft. Die belaifden Sunbe find breifiert, jebem fremben Beamten, ber in Rot ift, auf Suppenrufe gu hilfe gu eilen. Tjopeing macht bas febr gut; herr Coenen marlierte babei ben bas Rotfignal gebenben Beamten. Roland, beuticher Schaferhund, geworfen

20. Juni 1904 bon Bug aus Cilly, Befiger Schutymann Roch in Sagen, ift ein gut ber-anlagter hund, beffen Appell jedoch noch recht ju wunfchen übrig lagt. Im gangen ift ber bund ju apathijd, vermutlich mirb gubiel an Der Gubrer laffe einmal ibm berumpreffiert. langere Beit jebes Dreffieren beifeite und achte nur barauf, bag ber Appell beffer wirb. Dit Loben und ab und gu einem Lederbiffen gur Belohnung fommt man ba weiter ale mit ber Beitiche und ju großer Strenge, Die ben Sunb nur topfichen, migmutig und teilnahmlos macht. Roland blieb mit 45 Bunften unnotiert.

Bolf bon ber Lippe, beutider Chafer. bund, gem. 22. Januar 1906 bon Bector Ii bon Rabensberg aus Rofel bon Gofelthal, Bei. D. Benge in Goeft in Beftfalen. Gin febr rubiger Sund, ber nur auf Wint breffiert unb geführt ift. Der Sund arbeitet alles gang borguglich; feine Allgemeinleiftung wird aber baburd, gebrudt, bag ber hund ebenfalls allau teimabmlos und lau arbeitet, wenn er auch auf ben leifeften Bint geborcht. Ale befonbere Leiftung geigt Benge, wie ber Sund auf weite Entfernung down macht und berangerufen fich wieber auf ben erften Blat gurudichiden lagt; auch folgt er febr brab ber Spur eines geflüchteten "Morbers", bon bem ihm Bitterung befannt gegeben ift, und macht biefen ausfindig. Er erhielt mit 67 Bunflen ben IV. Breis.

Barras, beutider Schaferhund, Bef. Bol. Gergt. Brudmann in Duisburg, ift ju unfertig und bleibt unnotiert.

Bector, holland. Schaferhund, gew. 16. April 1905, Bef. 28. ban Doften, erhielt ben Ehrenprei sbes bollanb. Schaferhundflube. Es ift ein gwar noch lange nicht fertiger, aber ein Sund, ber gut behandelt wird und bem man anmerft, baß es ibm Freude macht, feine Bflichl au tun. Melbungbringen geht febr flott; Arbeit auf ber Schleppe gerat leiber nicht. Der Bund erhielt 40 Runfte

Der ichwarge Chaferbund Dar ber Boligei. verwaltung Borbed, Ribrer Bachtmeifter Bubwig, bat fich feinen Guß verlest; feine Arbeit mußte barunter natürlich leiben und mar zu langiam. Er erledigt fonft alles, biejen Umftanb berild. Mle befanbere Leiftung fucht fictigt, tabellos. und findet er ein bon einem Fremben in bie Erbe einen Buß tief bergrabenes Zafchenmeffer. Die Arbeit bes belgifden Schaferhundes

Flox, gem. 1904, Bef. Banberaumera in Löwen, war am Berbrecher zwar gut, aber am Fuße foigen war nur maßig; Apportieren ufm. fiel gang aus. Er betam 45 Buntte.

Bolf von Sterfrade, beutider Schafer-hund, gem. 18. Rau. 1905, Bef. Rrim. Bachtmeifter Battre in Sterfrabe, arbeitete im gangen recht brab, nur bas Revieren ließ gu wünfchen übrig und bei ben "befonderen Leiftungen", Die fein Gubrer geigen wallte, verjagte ber bund vollig. Er erhiett 44 Bunfte.

voulg, er ergiert at sumte. Lard, Schäferhund, Bel. Brudmann in Duisdurg, lieh auch im Nevieren zu winfichen ührig. Die gange Arbeit wor zu wenig pof-sioniert; der Appell icheint sich gegen früher gebessert zu baben. Auch "Lord bie dei "be-sonderen Leistungen" durch das Examen, konnte innberen Leistungen" durch das Examen, konnte aber für feine Gesamtarbeit mit 56 Buntten

noch ben VI. Breis erhalten.

Bell bon Reroberg, Dobermannpinicher, gew. 11. Juni 1904 (von Sieger Landgraf Siege hard v. Thuringen aus Runigunde II. v. Thilringen), Bei, Sagbenber in Coejt, wurde nach ber Brufung fur 400 M nach Solland berlauft. Der Sund arbeitet febr flott und freudig, wenn er auch noch nicht in Dreffur valltommen if Er fucht tabellas verloren und beweift babei feine gute Rafe, ift aber beim Berteibigen bes Subrere nicht energisch genug. Er macht 36 Bunfte.

Der Borer "Max", gem. 1905, Bef. Dub. Couwenbergh in Deeich, ift ber Bewinner bes Chrenpreifes ber Ronigin. Bwar ift auch er noch unfertig in mancher Begiebung und wie ben Barern in ber Debrgabi fehlt es ibm an Rafe, aber fein Gubrer bat bas Beug gu guten Beiftungen in fic. Charafteriftifch ift bie Ungriffemeife biefes Bunbes. Er macht bas, wie wir an periciebenen Berfonen faben, ftete fo: Birb er hinter ben Berbrecher ber gefchidt, fo umtlammert er mit feinen Borberlaufen bas Bein bes Mannes, und amar bait er fich fo feit mit ben Laufen und bem gang, ben er gu Silie nimint, bag ber Mann nicht los tann und unbedingt fallen muß. Dit 51 Bunften erhielt er S. 2. E.

Die weitaus befte Arbeit bes Tages leiftete Lucie, Die befannte Stegerin ban Rebeim und Dortmund. 3ch habe nie einen Schaferhund gefeben, ber eine fa frappierend gute Rafe bat wie Lucie. Die Bunbin bat fich feit vorigem Jahre febr gebeffert, obwahl fie bamais icon geigte, mas in ibr ftedt. Gie arbeitete in allem gut und zeigte von allen beutichen Sunben am meiften Baffion und Temperament. Dag bas Temperament ebentuell mit ihr burchging, fei ihr barum gern bergieben. Un befonberen Beiftungen fuchte fie junachft einen "Morber", ber feine Ripe verlaren hatte, auf ca. 500 m tabellos, inbem fie genau feiner Spur folgte. Dann fuchte fie auf Diefelbe Entfernung ein Boriemannate eines Fremben, nachbem ihr beffen Bitterung befannt gegeben mar, tabellas verihr gang unbefannten hallanbifden Leuten unb allen Spuren folgte fie, ahne einmal abgutommen, in flotteftem Gaiopp, Gie erhielt mobloerbienten I. Breis, ben Ghrenpreis bes P. H. V. und Ehrenpreis bes Burgermeifters bon Breba für bejten ausianbijden bunb.

Falette, belgijche Schaferhundin, gem. 8. Mai 1904 von Satan aus Rigra, Bef. Buftave Simeon in Bruffei, war ber befte belgifche Sund. En Bunftgahl tam Folette Lucie gleich; biefe erhielt ihr Ubergewicht nur burch bie friminellen Leiftungen. Folette wurde febr gut geführt und ift in allem gut; nur bas Appartieren fonnte fauberer fein. Bei ber Berlorenfuche zeigt bie Sundin befondere gute Rafe. Dit 69 Buntten befam fie li. Breis

Die beiben Gubrerpreife erhielten bie Berren Simeon und Caumenbergh, Die Rubrer bon

Falette und Dag.

Der Befuch ber Brufung mar, wie gefagt, enorm, bas Intereffe ber Beborben groß. Mus allen Teilen Bollanbe maren bobere Boligeis beamte ericbienen. Der Juftigminifter und ber Rriegeminifter hatten bejonbere Bertreter entandt. Die Konigin hatte einen Preis gefüstet und ausdricklich gewinscht, daß ihr der Kame des Gewinners lafort telegrapbisch angezeigt wirde. Bei saldem Interesse aller Kreise braucht uns um bas Bebeiben ber Boligeibunb. fache bei unferen fiebensmurbigen Rachbarn nicht bange au fein.

#### Dreffurfniffe.

fibung praftifch bormachenb. (Fragefujten Rr. 8.) Ginen fertig abgeführten Bollacibund gum Bormachen von übungen bei Dressur eines Jungbundes gu verwenden, ist ratsam überal da, wo es gist, den Ebrgeis des Jungbundes gu weden, um dadurch Leigeihund gum Bormachen jtungen, gu benen er fonft nicht gu bewegen tit, ober bie er nicht peritebt, au ergielen, Das ift 3. B. ber Fall beim Lautgeben, beim Springen, beim Schwimmen. Auch tann man einen alteren Sund gugiehen, um ben Sund auf ben Berbrecher einguarbeiten, befanbere, wenn ber Dreffurgögling anjangs zaghaft unb furchtsam ift und nicht recht anjaffen will. Man hute fich jedoch, die Dreffur zur mußigen Spielerei und herumtallerei werben Un ben "Berbrecher" foll ein Sund felbitrebend erit, wenn er erwachfen und im Bollbefit feiner Rrafte ift. Gin im Rorper. bau noch unfertiger Sund ift fich feiner Camache feibit mehr aber weniger ftets bewußt und ein Schiag burch ben "Berbrecher" gu unrechter Beit aber an bie unrechte Stelle tann einen jungen Sund teicht für immer berberben. Richt gugichen barf man einen aiteren Sund bei allem, ma ce fich um felb. ftanbige Leiftungen bes Tieres, bie inbividuell find, 3. B. um Rafenarbeit handeit. Der junge Sund murbe ba, wie man es bei jagbhunden oft beabachten fann, nur gu ieicht

auf die zuberläffigere, geübtere Rafe feines Gefährten fich berlaffen und ftets unficher und unfelbständig bleiben. Solche Liere rich-ten fich bei ber Busammenarbeit oft gang nach ihren Gefährten, fommen barin bis jum "Lugen". Gie brauchen nur bie Augen, aber nicht bie Rafe, und wenn ber andere ipfumdas unfehlbar nach. Darum auch jum "Ber-loren" apportieren teine weithin fichtbaren ober auffallend gefarbten Gegenftanbe! R.

#### Brotofoll

#### ber Generaiveriammlung bes P. H. V. vom 16. 3ult 1907 in Dagen i. 28.

Die Berfammlung wurde nachmittags 21/2 Uhr durch ben Borfibenden, Bol. Infp. Deber, Sagen, eröffnet. Es murbe beichioffen: 1. Ber P.H.V. berlegt feinen Bereinsfis bon Elberfelb nach Sagen i. 23. und foll ber Berein in Sagen i. B. in bas gerichtliche Bereinsregifter eingetragen werben.

2. Die bom Borftanbe borgefchlagenen Sagungeanberungen wurden mit einigen Bufaben einstimmig angenommen. Die Gabungen follen nach Gintragung bes Bereins in taufend Exemplaren gebrudt und ben Ditgliebern augeftellt werben.

8. Die borgeichlagenen Borfdriften über bie Führung bes Buchtregifters murben angenommen.

4. In ber Bereinszeitschrift "Der Boligei-hund" ift eine besondere Rubrit für Kaufund Berlaufsgesuche eingurichten. Die Ge-bühr für einmalige Aufnahme eines Rauf-ober Berlaufsgesuches beträgt 1 Mt. Die Bermittlung Diefer Gefuche an Die Redaftion bes "Boligeibund" ift bem Ruchtbuchführer gu

5. Alljahrlich in ber erften Generalberfammlung find bie Breisrichter und Gachberftandigen für bas laufende Jahr zu wahlen. Rur bie anwesenben Mitglieber find ftimm. berechtigt; mablbar find auch nicht anweiende Mitalieber.

6. Antrag Rappe, wonach alle Polizeibundprufungen, bei benen ein bom P.H.V. aufgestellter Breisrichter burch Bermittlung bes Borftanbes bes P.H.V. mitrichtet, anguerfennen find, wenn nach ber Brufungsord-nung bes P.H.V. geprüft wird, wird angenommen. Augerbem follen biefe Beranftaltungen bom P.H.V. unterftust werben burch Beichidung mit hunben und burch Gewahrung eines Chrenpreifes in bar.
7. Der mit ber "Deutschland" abgeschloffene

Saftpflichtverficerungsbertrag betr. Die Berficherung ber Sunbe ber Mitglieber bes P.H.V. wirb, weil zwedmäßig und preiswurdig, für bie Beit bis zum 31. Marz 1912 anerkannt. Die Bereinsmitglieder find zu ersuchen, ihre Sunde, foweit fie diefelben gegen Saftpflicht berfichern wollen, moglichft balb anaumelben. Die Unmelbungen find ju richten an bie Ramerabicaft", G. m. b. S., Berlin W. 9. Linfftrage 11.

Am 29. September 1907 balt ber P.H.V. feine 7. Boliseibundprüfung in Sagen

1. 2B. ab. Es follen gu biefer wie auch gu ben gutunftigen Brufungen zwei Rlaffen borgefeben werben, und gwar:

a) Offene Rlaffe, in ber alle Sunbe ohne Untericied bes Alters und obne Unterfchieb, ob biefelben bereits einen Breis errungen haben ober nicht, gemelbet werben fonnen.

b) Begrengte Rlaffe, in ber nur hunbe gemelbet werben fonnen, bie noch feinen Gelbpreis auf einer Poligeihundprufung erhalten haben. Rubrerpreife, auch wenn biefelben aus barem Gelbe beftanben, tommen hierbei nicht in Frage. Ungulaffig ift bas Relben eines Sunbes in beiben Rlaffen.

9. Berfchiebenes.

a) Dringlichfeiteantrag Rappe, ben Borftanbemitgliebern, Die weit bon bem Berfammlungsorte entfernt wohnen, in benjenigen Fallen, wo bas Ericheinen berfelben in einer Berfamm. lung im Intereffe bes Bereins bom Borftanb für unbebingt erforberlich gehalten wirb, bie baren Muslagen ber Gifenbahnfahrt britter Rlaffe aus ber Bereinstaffe zu erstatten, wird angenommen und ein entsprechenber Rufat au § 11 ber Gatungen aufgenommen.

b) Dringlichfeitsantrag Rappe, ber P.H.V. moge im Intereffe ber Forberung ber Boligeihunbfache Ortsgruppen bon Mitgliebern bes Bereins gulaffen, wird angenommen.

In § 6 ber Gabungen foll folgenber Busah gemacht werden: "Im Intereffe ber Förderung ber Koligebundsache ift es erwünscht, wenn in raumlicher Rabe mobnenbe Mitglieber fich gu 3meigbereinen (Ortogruppen) gufammenfcliegen. Die Gagungen biefer Zweigvereine unterliegen ber Beftatigung bes hauptvereins. Den Zweigbereinen tonnen nur Mitalieber des P.H.V. angehören. Aber bie Borfigenben ber Ameigbereine fiehe § 11, Abi. 1 ber Sabungen.
c) In bas Rriftmas Brüfungsprogramm

P.H.V. foll als weiterer Dreffurpuntt aufgenommen werben: "Bermeigern bon Butter aus frember Banb." Dicie Ubung foll mit feche Buntten bewertet merben

d) 1. bie Brufungsordnung ift ale Un-Igge 1.

2, Die Borichriften über Führung bes Buchtregisters, über die Bermitt-lung ber An- und Berkaufe bon zum Bolizeidienst geeigneten Sun-ben sowie über ben Nachweis bon Ruchtrüben find ale Unlage 2 unb

8, ein Mufter au ben Cabungen für einen Rweigberein ift als Unlage 8 gebrudt ben Gapungen bes P.H.V. nachzuheften.

Sagen, ben 16. Juli 1907. Meber

Boligei-Infpeltor, Borfibenber.

# Der Gendarm.

Reitfdrift für bie Mitglieber ber

Roniglich Breukischen und reichsländischen Genbarmerie, mit ben Beilagen Der Bolizeihund und Saus und Serd. 14. Ceptember 1907. - Geite 268/292. -

9tr. 12.

Beransgeber: September Oktober BBBFS Robert Gerebach. MDMDB 3 4 5 6 Direttor am "Ralfer . Bilhelm . Dant, Berein ber Golbaten-8 9 10 11 12 13 14 5 16 17 18 19 20 21 6 7 6 9 10 11 freunde, E. B." und an ber "Ramerabichaft, Wohlfahrte. 18 19 20 21 22 27 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 gefellichaft m. b. 8." Berlin W. 9, Lintftrafe 11. Briefe und fonftige Genbungen find ftete gu richten ar Ter Genbarm" ericeint biergebninglich. Bur Budereien wird bie Beitfchrift am Jahresabichlug bie Gefchafteftelle bes "Genbarm", auch gebunben geliefert. Berlin W. D. Binfftrafe 11 Mngeigengebühr: Beftellungen Weaugebreis die Sgefpalt. Beile für Geichaftsnimmt jebe Boitanitalt. für jebes Biertelfahr 1.50 M. und bermifchte Angeigen 50 Pf. iede Buchbandlung sowie die für Ctellenangebote und gefuche Einzelne Rummern 30 Pf. Beichafteftelle entgegen. 25 Pf.

| Inhaltsv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | erzeichnis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L Gamrhatt  2 in Berrentium, um die kondenbelleiste bederte umb die Mubberlium, [Gdelich] Burch. Chre um 12. 4.07, 'unrechnung um Striegsberingteff für die Zeitundenen um Er eldinaufung der Gungebrunden 17.1 der gegen und er eldinaufung der Gungebrunden 17.1 der gegen der gegen bei Gerentungsberich 27.1 der gegen legendliche Zärte ober ihre Mußrerer ingemiliebe Zärte ober ihre Mußrerer immel der Ernflugsterlichererbeiten Günflich erfolgen? 17.1 der gegen im 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der gegen 17.1 der | V. Derlandesgericht Solitot. VI. kompericht Bettint 1. 270 VII. Sumpericht Bettint 0.5. 270 VII. Sumpericht Steinben 0.5. 270 VII. Sumpericht Soliton 0.5. 270 VII. Sumpericht Soliton 2.5. 270 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränderungen 2.50 Verfonsteränd |
| - Bernáchungen über den Verlehr mit Mild<br>umd die Genömmung von Mild<br>Teifelbes umd Erfahrenes 276<br>Sengreffe umd Verlammlungen. 277<br>Erfemtntiffe und Veidulffe.<br>L. Steidsgericht 277<br>III. Benmingericht 277<br>III. Bernik Dereverbuntungsgericht 278<br>NV. Dereinsbesericht Göllen. 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   University   Uni   |

Diefe Rummer ift am 10. September 1907 abgeichloffen worben.

5. Jahrgang.

# Die Aberweifung an die Landespolizeibehörde und die Ausweifung.

Unter besonderer Berücksichtigung der baurischen Berhältnisse. Von Joseph Beigans, Regierungsatzessist w. Würzburg. (Saluk)

2. Die Landesverweisung. 1. Der Kreis derjenigen Ber-

fonen, melde des Landes bermiefen merden fonnen.

a) Die Landesverweisung gegenüber Ausländern. (Art. 44 des Seim.-Gef.) Jeder Ausländer, dem auf Grund bes Art. 39 des Beim.-Gef. der Aufenthalt in einer Gemeinde untersagt wird, kann für die Dauer des Aufenthaltsverbots auch aus dem Königreich Bayern verwiesen werden, wenn es im öffentlichen Interesse geboten erscheint; außerdem ist das Staatsministerium des Innern be-red:tigt, Ausländern aus Rücksicht auf die öffentliche Wohlfahrt den Eintritt in das Konigreich zu versagen oder dieselben aus dem Staatsgebiet zu verweisen. (Art. 44 bes Beim. Gef.) Diefe Magregel fann nicht nur gegen bestimmte einzelne Berfonen, fondern auch gegen Berfonenklaffen. 3. B. Zigeuner, verfügt werden, wobei Angabe bon Grunden nicht erforderlich ift.

b) Die Landesberweisung gegenüber (landesfrenden) Deutschen (§ 3, Abs. 2 des Freiz.-Ges.). Sie können des Lan-

bes bermiefen werben, wenn fie

a) gleichviel ob in Bapern ober in einem anderen Bundesstaat, Aufenthaltsbeschräcklungen unterliegen, welchen sie durch die Polizeibehörde auf Grund erlittener Bestrasung unterworfen worden sind:

β) in Bagern ober in einem anderen Bundesstaat innerhalb der letten awölf Monate wegen wiederholten Bettelß ober wegen wiederholter Landstreicherei

beruteilt worden find.

2. Das Berfahren.

a) Das Berfahren in den Fällen unter la ist dasselbe, wie es bereits oben unter 1. 2a behandelt wurde, weshalb an dieser Stelle darauf Bezug genommen werden kann.

b) Das Berfahren in den

Källen unter 1b.

a) Das Geset spricht eine zeitliche Beschränkung der Landesverweisung nicht aus. Die Ausweisung darf jedoch nicht für länger als die Dauer der Aufenthaltsbeschränkungen bezw. die Dauer der bon der Berbühung der Letten Strase wegen Bettels oder Landstreicherei zu berechnenden 12 Wonace berfügt werden. Im übrigen find bezüglich des Berfahrens die Bestimmungen des Gothaer Bertrages b. 15. Juli 1851 in Anwendung zu bringen, wobei jedoch die Abernahme eines Ausgewiesenen von den Behörden eines Bundesstaates nicht verweigert werden darf, wenn der Ausgewiesene in diesem Staat die Staatsangehörigfeit ober einen Unterstützungswohnsit (Heimatrecht) be-sitt, welchem er nicht wohl anders als durch das Gebiet des erstgedachten Staates zugeführt werden fann. (Min. Entichl. vom 27. Juli 1894, die Auslegung und Anwendung des § 3, Abj. 2 des Freis. Gej. betr. (M.A.-Bl. S. 277). Aus Bayern können auch solche Bundesange-hörige ausgewiesen werden, welche in Bayern einer Aufenthaltsbeschränfung infolge einer borausgegangenen Bestrafung unterliegen, oder die in Bayern eine Bestrafung megen wiederholten Bettels oder wiederholter Landstreicherei erlitten haben. Das gilt insbesondere auch in Preugen. (Min. Entichl. bom 9. Märg 1895, gl. Betr. (M.-A.-Bl. S. 187.)

biefer Landesverweisungen sind die Distriktsverweitungen sind die Distriktsverweitungen sind die Distriktsverweitungsbirden (Min. Entschl. dom 16. Sept, 1879, Weber Bd. 13, S. 561.) Die Berfügung ist im Verwaltungswege ansechtbar. Die Kreisregierungen K. d. J. bilden die zweite, der Verwaltungsgerichtschof die dritte Instanz, evtl. das Winisterium des Innern, wenn die Gesemäßigkeit der Verfügung nicht der

stritten wird.

3. Die Reichsverweisung.

Dieselbe tann nur gegen Aus. länder verfügt werden in folgenden

Fällen:

Is gegen einen Ausländer auf Erund richterlicher Ermächtigung die Stellung unter Polizieiaufsicht verhängt oder die Überweisung an die Landespolizeibehörde verfügt worden, so kann er aus dem Bundesgebiet verwiesen werden und diese Ausweisung soll regelmäßig erfolgen (§ 39, 3iff. 2; § 362, Abs. 3 des R.St. G.B.). Eine zeitliche Beschränfung dieser Ausweisung besteht nicht.

Beiter können Ausländer, die wegen gewerdsmäßigen Glüdspiels verurteilt find, auf Grund der Tatsache dieser Berurteilung durch die Distriktspolizeibehorde aus dem Bundesgebiet ausgewiefen merben (§ 284. Abf. 2 bes R. St. Ø. 29.).

In allen Fällen der Reichsberweifung fann die Erlaubnis gur Rudfehr erteilt werben. Buftandig ift bie Behorde, bie die Ausweisung verfügt hat.

C) Die polizeilichen Mittel gur Durch. führung ber Musmeifung. 218 folde fommen in Betracht Die

Abschiebung und bie Anweisung einer Reiserichtung (Zwangsroute) ober Reiseacit.

1. Die Abidiebung

1. Buftanbigfeit. Das Schubme'en obliegt ben Diftriftspolizeibehor. ben, und amor der Bolizeidireftion Dunden und ben Begirtsämtern, letteren auch in den unmittelbaren Städten, unbeichabet ber magiftratlichen Rompeteng gur Anordnung ber Berichiebung, wozu auch bie Musfertigung ber Transportvorweife und die Erholung etwaiger Abernahmsauficherungen gebort. An jenen Amtsgerichten, an beren Git fein Begirfsamt ober exponierter Affeffor fich befindet, ift bie Beforgung des Schubwefens im Bege der Dienstinftruftion ben Amtsgerichtsferretaren übertragen, die hierfür eine befondere Remuneration empfangen.

2. Beguglich bes Schubwefens find im allgemeinen noch die Borschriften in Art. 21 ff. der Berordnung bom 28. November 1816, bie Bettler und Landftreicher betr.,

maßgebend.

Bei Inlandern ift bie Abichiebung nur zulässig, wenn sie nach Lage der Berhaltniffe, insbefondere um Fortfegung ber Landstreicherei ufm. gu verhüten, erforderlich erscheint und durch einfache Ausweisung, Borgeichnung einer Reiferoute uim, nicht erfett werben fann. (Min.-Entichl. vom 11. April 1880. Beber,

Bb. 12, S. 519, Note 2.)

Die Muslander find regelmäßig in die Beimat ober über die Grenze abguidieben. (Min.-Entichl. vom 23. Märg 1876, bas Schubwefen betr. -90. 11, S. 477. - Min. Entichl. bom 9. Degember 1878, die Sandhabung ber Sicherheitspolizei, bier bas Bettler- und Bagabundenwesen betr. - Beber, Bd. 12, S. 519. - Befanntmadung bes Reichsfanglers bom 10. Dezember 1890, Borfcriften betr. Die Bollgiehung ber Musmeifung bon Muslandern aus bem Reichsgebiet auf Grund ber §§ 39, 284, 362 bes St. G. B. - Beber, Bb. 20, G. 463.) Bei Lieferungen, welche aus frem-

bem Staatsgebiet fommen ober in folches

geben, find die beftebenben Staatsvertrage, insbesondere die Bestimmungen in § 8, 10 des Gothaer Bertrages au berudfichtigen.

Die Abschiebung eines nicht banerifden Reichsangeborigen fann nur erfolgen, wenn bie Ubernahme feitens bes betreffenben Staates augefichert ober ber andere Staat aur Ubernahme verpflichtet erflärt worden und wenn der Ausweifungsbeschluß rechtsfräftig geworden ist. Uberhaupt darf, solange bei Richtbapern die Staatsangehörigkeit und bei Bahern die Beimat nicht feststeht, eine Beiterverichiebung nicht erfolgen. (Berordnung bom 28. November 1816, Art. 28, Freig .. Gef. § 6, Abf. 2, Seim. Gef. Art 21.)

Es handelt fich bei erfteren aber nur eine Feststellung ber Staatsangebörigfeit, nicht auch um Ermittelung ber Beimat oder des Unterstützungswohnsitzes, ber Muszumeifende wird lediglich an ben nachften Grengort bes übernahmepflichti.

gen Staates gebracht. Für den Eransport von Ausländern find burch Befanntmachung bes Reichsfanglers bom 10. Dezember 1890 (Beber, Bb. 20, G. 466) Reichsgrenaftationen feftaefest.

Die argtliche Bebanblung franter Schublinge liegt auch bei Mufnabme derfelben in gemeindliche Krantenben Begirfeargten unentgeltlich ob, außer wenn ein besonderer Kranfenhausargt aufgestellt ift, in welchem Fall bas Arar auch die aratlichen Roften übernimmt. Bei Erfranfungen, insbefonbere beim Auftreten von anftedenden Krankheiten, ist der Transport zu unter-brechen. (Min.-Entschl. vom 25. April 1854. - Beber, Bb. 4, G. 627. - Min. Bef. vom 10. April 1883. - Beber, Bb. 16, S. 140.)

Rein Schubling foll ohne borberige Unterfuchung und Reinigung auf ben Schub gegeben werden. Die Lieferung bat in ber Regel burch bie Genbar. Die Roften der merie zu geschehen. Berpflegung ber Cdublinge übernimmt ber Staat, porbehaltlich bes Erfages burch die Berpflegten ober beren Angehörige.

Die Roften ber Mustreifung tragt innerhalb feines Gebiets ber ausmeifende Staat (§ 11 des Gothaer Bertraas). Beim Durchtransport burch einen britten Staat trägt jeber Staat die bezüglichen Koften für fich allein. (§ 11, Abf. 2 des Gothaer Bertrags. — Min. Entschl. vom 9. Mära 1895. — M.-M.-BI. S. 187.)

2. Die Borfchreibung einer Reiferichtung | ober Reifegeit.

Zuständig sind hierzu die Distriktsbendutungsbehörden, in München die Bolizeidirecktion, ferner die exponierten Bezirtsamtsassessionen, an Amtsgerichten, einsicht am Sitz eines Bezirtsamts oder exponierten Assessions sind, die Amtsan-

Allerhöchite Order.

346 beftimme im finfaluf an Melini Debre bom 12. Orthog 1980 in Prebraut 1980: Sen in Gabre 1800. Dr. Bet aus 1980: Sen in Gabre 1800. Be aus Benein 1980: Ben in Gabre 1800. Be aus Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein 1980: Benein

Bilhelm.

Gefes: und Berordnungstafel.

\*Dentscher Reich i lbereinhuit jobilden Deutschland win Frankreich som 8. Spril 1907 betr. ben Schug an Berten ber Likerakt und Struit und Abmit und am Photographisten. — 368921. 419.

Bernscheit G. vom 16. Juli 1907 gegen die Gernschlaften der Schullen Glieb-Esthringen. 2028. bom 14. Juni 1907 betr. Boetragung bom Betragulig betragung bom Betragulig betragung betragung betragung betragung betragung 117. 2028. bom 12. Juni 1907 betr. 25-betragung bom 12. Juni 1907 betr. 25-betragung bom 12. Juni 1907 betr. 25-betragung bom 12. Juni 1907 betr. 25-betragung bom 12. Juni 1907 betr. 25-betragung bom 12. Juni 1907 betr. 25-betragung bom 12. Juni 1907 betr. 25-betragung bom 12. Juni 1907 betr. 25-betragung bom 12. Juni 1907 betr. 25-betragung bom 12. Juni 1907 betr. 25-betragung bom 12. Juni 1907 betr. 25-betragung bom 12. Juni 1907 betr. 25-betragung bom 14. Juni 1907 betr. 25-betragung bom 14. Juni 1907 betr. 25-betragung bom 14. Juni 1907 betr. 25-betragung bom 14. Juni 1907 betr. 25-betragung bom 14. Juni 1907 betr. 25-betragung bom 14. Juni 1907 betr. 25-betragung bom 14. Juni 1907 betr. 25-betragung bom 14. Juni 1907 betr. 25-betragung bom 14. Juni 1907 betr. 25-betragung bom 14. Juni 1907 betr. 25-betragung bom 14. Juni 1907 betr. 25-betragung bom 14. Juni 1907 betr. 25-betragung bom 14. Juni 1907 betr. 25-betragung bom 14. Juni 1907 betr. 25-betragung bom 14. Juni 1907 betr. 25-betragung bom 14. Juni 1907 betr. 25-betragung bom 14. Juni 1907 betr. 25-betragung bom 14. Juni 1907 betr. 25-betragung bom 15-betragung bom 15-betr

#### Gefețestunde.

Rann Ginftellung bes Berfahrens gegen jngenbliche Tater ober ihre Angerversolgfeigung beim Jehlen ber jur Erfenntnis ber Strafbarteit erforberlichen Einficht erfolgen?

Bon Staatsanwalt Badsmuth-Rrefelb.

Diese Frage wird von Olshausen') und Oppenhoff') berneint, indem betde, an dem Wortlant des § 86 Groß, selfsklend, die Frage nach dem Gorhandensein oder Richtvordnehmen der Anderschaft der Graftschaftet erforderlichen Einstät allein von dem ertennenden

1) Rommentar ju Str&B. Aufl. 5 u. 7. § 56 Rote 18.

— Der Serf.

1 Rommentar ju Str&B. Kufl. 14. § 56 Rote 8.

— Der Serf.

malte, in ber Pfalz die Ortspolizeibeborden.

Ber ohne genügende Enschuldigung die vorgeschriebene Reiserichtung oder Reisezeit nicht einhält, unterliegt einer übertretungsstrase (Art. 4, 5 des baber. Bol.-Str.-G.).

Bericht enticheiben laffen wollen. Diefe Unficht ericeint m. C. nicht gutreffenb. Rach meinem Dafürhalten muß im Gegenteil ber Staats. anwalt bas Borbanbenfein ober Reblen ber Ginficht bereits im Borberfahren und nach geichloffener Borunterfuchung prufen, und er bat im Ralle bes Richtborbanbenfeine ber Ginficht bie Alageethebung abgulehnen, bas Berfahren einguftellen ober bie Außerverfolgiehung ju beantragen. 9 Bwar find positive Bestimmungen hieriber weber in ber StrBD, noch sonst gegeben. lebenfalls tann aber m. E. weber aus bem Jehlen einer folden noch aus § 58 Str@B. ber Schlug gegogen werben, bag bie Brufung und Berudfichtigung ber Frage nach bem Bor-handenfein ober Richtvorhanbenfein ber Ginficht bem Staatsanwalt im Borverfahren nicht zu-siehen solle. Der § 56 StrGB. behandelt nur den Fall, daß bereits Anklage erhoben und das Dauptverfahren eröffnet worben ift - ein Angeichulbigter (6 155 Str. BD.) . . . ift freiauprechen - und er ichreibt allein fur biefen Fall für bas ertennenbe Gericht bie Freifprechung bei Annahme bes Richtborhanbenfeine ber Ginficht bor. Reinestvegs hat aber ber Befengeber mit biefer Bestimmung jum Ausbrud bringen wollen, bag ber Staatsanwalt unter allen Umftanben, felbft wenn bas Fehlen ber Ginficht im Borberfahren ober in ber Borunterfuchung ameifelsfrei feltgestellt ift, verpflichtet fei, die Sache gur Hauptverbandlung gu bringen, um bas erkennende Gericht in die Lage zu verfeten. ein freifprechenbes Urteil gu erlaffen. Dag bie gegnerifche Unficht ungutreffend fein burfte, ergibt sich aus den allgemeinen Grundsägen der StrBO., und zwar zunächt aus § 158 Abs. 2 StrBO., dat der Staatsanwalt "nicht bloß die gur Belaftung, fonbern auch bie gur Entlaftung bienenben Umftanbe ju ermitteln bat." Sier. aus ift m. E. nicht nur bie Berechtigung, fonbern fogar bie Berpflichtung bes Staatsanwalts gu jogar ole setypitatinig ose Staatsenmaties ju-entnéhmen, ju vicilen, ob ber lygenblide Alter bei Eggstung ber An bie traglide Kinthöl-belfilm jabo oder night. Denn dog bie Fell-ticilung bes Fedlens ber Einficht ein Unifiand il, ber "me Einfichtung dern", fann nicht in Bweltle geggen werben. Hat aber Senats anwall bie Eerpflichung, in die Krüfung ber Frage nach bem Borliegen ober Fehlen ber Einficht einzutreten, bann muß er auch, falls er

Bir wären geneigt, leibit ben Ballische ber ben diecht gaugesteben, wenn se von ben Richtworkenbenben Richt gaugesteben, wenn se von ben Richtworkenbenteit einstellt geneigt inter einstellt geneigt wird wird einstellt geneigt sind, Serfangesten gar nicht erft an die Anstagebebote welterzugeben, senbern eine kant bei Anstagebebote welterzugeben, senbern eine kant bei Kallagebebote welterzugeben, senbern eine kant bei Kallagebebote welterzugeben, senbern — Die Schritt.

nach pflichtgemäßer Brüfung zu der Aberzeugung tommt, die Ginficht babe bem Tater gefehlt, entweber bie Rlageerhebung ablebnen ober bas Berfahren einftellen ober bie Augerverfolgfenung beantragen. Dies ergibt fich m. G. auch weiter aus § 168 StrBD. Diernach bat ber Staate. anwalt bas Berfahren einguftellen, wenn bie Ermittlungen feinen genügenden Anlag jur Erhebung ber Rlage bieten. Da fich bie Ermittlungen aber nicht blog auf bas Borbanbenfein der objettiven Tatbeftandsmertmale, fondern in gleicher Beife auch auf die fubiettiben Momente au erftreden baben, fo bat ber Staatsanwalt auch zu prufen, ob ber fugenbliche Tater bei Begehung ber Tat bolle Burechnungsfähigteit befeffen bat, und er barf bie Rlage nicht erheben, wenn ibm zweifelsfrei feftftebt, ber Tater fei nicht bollgurechnungefabig gemefen, weil bann eben fein genngender Anlag gur Rlageerhebung vorliegt. Gernerbin wurde gegen ben allgemein gultigen Grundfas, bag ber Staateanwalt, bevor er gur Rlageerhebung ichreitet, ibren "mutmanlichen Erfolg" zu priffen und bas Berfahren bei Musfichtelofigfeit einzuftellen bat, berflogen werben, wenn beim zweifellofen Arblen der Einsicht die Klage, auf welche eine Freisprechung gemäß § 56 StrGB. erfolgen muß, erhoben werden würde. Zu erwägen bleibt auch noch, das Jugendliche bon den Schranken des Strafgerichts, wenn es irgend geht, ferngehalten werben follen. Rach ber egnerifchen Unficht mußten aber jugendliche gegneriichen unficit immbren werben, nur um ihren Freifpruch ju boren. Schlieglich ift nicht einzufeben, weshalb bem Staatsanwalt, melder im Borberfahren g. B. Die Coulbausichliegungsgrfinde wie Ungurechnungefabigfeit, Rotwebr ufto ju prufen und ju berudfichtigen bat, bie Berudfichtigung ber Frage nach bem Jehlen ber jur Ertenntnis ber Strafbarteit ersorberlichen Einficht bat entagen werben follen.

Der Einwand, Abi, 2 & 56 StrBB, erforbere, bak alle Strafperiabren gegen jugenbe liche Zater por bas ertennenbe Bericht gebracht werden mußten, ift m. E. hinfällig. Denn ber Staatsanwalt ift auch ohne Borliegen eines gerichtlichen Urteils jederzeit in der Lage und logar verpflichtet, die Fürforgeerziehung jugendlicher Tater ju veranlaffen ) ober auch fonft burch Borlage ber Aften beim Bormunbichafteericht auf eine geeignete Erziehung jugenblicher Eater binautvirfen.

Mus vorftebenbem ergibt fich, bag m. E. auch bie befchliegenbe Straftammer für befugt ju erachten ift, beim geblen ber fraglichen Gindes hauptverfahrens abgulehnen ober die Augerberfolgfenung auszufprechen.2)

Deutsche Muriften-Reitung XII, 13.

#### Ariminalpfnchologie.

Bernehmung jugendlicher Berionen im Strafperiahren.

Es ift icon oft barauf aufmertfam gemacht worden, daß man die Bengenausfagen jugendlicher Berfonen, die megen ber mangeluben Reife einer Beeinfluffung leicht zuganglich find, gerade im Strafberfahren mit beionberer Borfidit briifen muß. Much bas öfterreichifche Inftigminifterium bat fich von diefer Notwendigkeit überzengt und am 1. Februar 1907 an die Oberlandesgerichtspräfidien hierüber einen Erlag gerichtet, aus bem wir bier auszugsweife einige beachtenswerte Abidmitte mitteilen wollen. Es beift ba:

"Bahrend es feltener portomint, bag Jugendliche gur Belaftung eines Beiduldiaten umpahre Umftande beftätigen, find die Falle viel hanfiger, in denen fie in dem Beftreben, einen Befdjuldigten bor Strafe gu bewahren ober feine Tat gu befconigen, ohne irgend weldjes eigene Intereffe fich einer falfchen Ausfage fculdig maden. Saft immer lagt fid nachweifen, bak ein Ginfluß durch Angehörige, Dieuft. ober Arbeitgeber ober altere Rameraben genibt murbe, um fie gur Musfage in ber einen ober auberen Richtung zu bestimmen. Unerfahrenheit, mangelnde Einficht in die Bedeutung einer gerichtlichen Ausfage, übel angebrachte Riidfichtnahme auf andere. Mitleid und geringe moralische Biderftandetraft gegen außere Ginwirfungen und Ginfliffe. die gewöhnlich noch burch ein Berbflichtungs. ober Abhangigfeits. verhaltuis unterftutt werben, find bie hauptfächlichen Urfachen dieferBerfehlungen, weldje die fdmerften Rachteile für das fpatere Fortkommen zur Folge haben können.

Bunachft wird es fich empfehlen, die fonft porbaudenen Bemeife fruber aufaunehmen, bevor gir Bernehmung jugend-licher Zeugen gefchritten wird. Ihre Bernehmung, die in der Regel ohnehin nur geringere Beweiswirtung befitt, tann baburd oft überfluffig werben; jedenfalls wird durch den Bortritt ber anderen Beweife ein Aberblid gewonnen, ob die Angaben der Personen, die fich auf jugendliche Beugen berufen, einigen Unfpruch auf Glaubmurdigfeit befiten, mas für die fpatere Bernehmung Diefer Beugen bon Bichtigfeit ift.

Bei ber Bernehmung eines Jugend-lichen barf fich ber Richter nicht auf die einfache Bahrheitserinnerung (§ 165 StBO.) befdranten; er wird fich vielmehr gu bemüben baben, bem Rengen die Tragweite

<sup>) 6.</sup> Milg. Berf, b. 6. Febr. 1901.

<sup>7</sup> Selecter Anfact find Sucas, Anteltung gur firaft. Starif 36. 1 S. 182, und b. Mard und Mor. Die Gill. Merrife 36. 1 S. 182, und b. Mard und Mor. Die Gill. Merrifen S. 284, 285 — belbe ohne nibere Begrindbung: Lauch ben Befal. bes CRO. Moltad b. 23. Nob. 1883 in Bottomurer's North 28. 41 S. 426.

einer gerichtlichen Musiage und die Bernutwortlichteit, bie eine Infliede Musiage vor dem Etrofigelebe begrünbet, in einem Bilbungsgrache und der Jaffungsfrait des Jeugen gemätjen Beile verfländlich des Musiages einstelle Bertlich und die der die der die Bertlich der die Bertlich bei der die die Bertlich die Bertlich die 150 Sept. mit diese der beideren ind ber die nut die die Bertlich die Bertlich die 150 Sept. mit die die Bertlich die Bertlich die 150 Sept. mit die Bertlich die Bertlich die 150 Sept. mit die Bertlich die Bertlich die 150 Sept. mit die Bertlich die Bertlich die 150 Sept. mit die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich die Bertlich d

Bei Bernehmung in ber Sache felbfi ind bei bis Aohin bereits gewontenen Erchehmugsteilufate lorgialtig au berücktigen. Der Beitrig bei Berbeite burd einen über alle Einzelheiten ber Sache und bei den Beigen in ber Negel obsalten, Ilmoabres botzungen, bot er Legung tein und gefangen bierte. Delige im Beiere beitrigen, bot der Legung gelangen bierte. Delig er in Gelahr in den der Beitrigen bei der Beitrigen, ber den den der Beitrigen bei der Sache bei den der Beitrigen bei der Sache bei der Beitrigen bei der Sache bei den der Beitrigen bei der Sache bei den der Beitrigen bei der Sache bei der Beitrigen bei der Sache bei der Beitrigen bei der Sache bei der Beitrigen bei der Sache bei der Beitrigen bei der Sache bei der Beitrigen bei der Sache bei der Beitrigen bei der Sache bei der Beitrigen der Beitrigen der Beitrigen der Beitrigen bei der Sache bei der Beitrigen der Beitrigen der Beitrigen der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der Beitrig der

Mit vollem Grunde ordnet § 167.
GPEC. an, den Reugen insbefrohrer um
den Grund feines Wiffens zu befragen.
Deie Frage it einer der michtighen gunte
der Westellen um der der Verfülfens gunte
der Verentemung und bänfig der Prüfflich
für die Wahrfeite ober Untwarderiel der
Kuslage. Gefehiebt lie fofort und unter
Kuslage. Gefehiebt lie fofort und unter
Limitate in den nie been Zeugen gur
Einfight beringen. Des feine Webauphungen
dich glotter find und bis aus Richtigmidt haltbar find und bis aus Richtig-

ftellung noch mabrend bes Berhores beraulaffen.

Die Tatsache, daß in manchen der befprochenen Fälle Jugendliche bei einer zweiten Bernehmung, fobalb ihnen bas Unglaubhafte ibrer Ansfage in eingehenberer Beife bor Augen geführt murbe, bie Unwahrheit ihrer früheren Angaben ohneweiters reumutig gugaben, ift ein Beleg dafür, daß bie Art und Beije ber Bernehmung bei jugendlichen Berfonen für die Erzielung mahrheitsgemäger Ausfagen bon bochfter Bedeutung ift, und gwar bier bon einer um fo grokeren, als es fich meift um unverdorbene, in der Lüge nicht gewandte Berfonen handelt, die - wenn fie ichon bon ber Bahrheit abweichen wollen - dies nicht aus eigenem Antriebe unternehmen und nur der Ermahnung und Belehrung bedürfen, um gur Babrbeit gurudgeführt an merben."

#### Polizei und Bublifum.

Bir baben häufig ben Ruf "Schut far Schut far Schut fettet" ertoben, um barauf hingumeisen, wie unsere woderen Bolizibeausten allem Geschren um Bibermörtigteiten ihres schwerern Berufes aum Toch treu und unerichroden ihre Bildet erfüllten. Gang in beiem Sinne gehalten ist einen Schwitzer Valete, der Wenen Jittefer Zeitung. Migtid gaging.

Sie lautet:

befamen?)

Man betrachtet mit Recht bie Boltzei als u. a. jum Cous bes Bublitums bestimmt. Diefe Beilen mochten aber einmal barauf binmeifen, bag bie Boligei, ale fogufagen auch aus Menfchen beftebenb, ein gewiffes Recht bat, ihrerseits auch etwas Chut zu geniehen, zumal bon feiten ber Gerichte. Dan fcimpft fo viel fiber bie Boligei, baß fie oft nicht gur Sanb fei, wo es gefährlich jugeht. Golange aber immer wieder folche Gerichtsurteile bortommen wie basienige bei ber Metgerbraugeichichte, bag einer, ber im Guff wutenb gegen pflichttreue Boltgiffen eingebauen, hierfür ftraflos ausgeht, fo lange foll man fich boch huten, Bormurfe gegen bie Boliget zu erheben, wenn es fie gelegentlich nicht ftart treibt, ihre Saut fo billig gu Martte gu tragen. Es perbient vielmehr alle Achtung, daß viele Boligiften tropbem ibre undantbare Bflicht tun.

Allo noch einmal: Alle Achtung vor ber Pflichttreue jener Boligisten in ihrem unbankbaren Ant, und ben Richten, ble's angebt, ble Frage zur Erwägung ins Stammbuch: ob wohl kentlericheibenfaub ober Menleinschup bie würdigere richterliche Bemühung wäre?

#### Die Pflichten ber Polizei.

Eine bemerlenswerte Ansprache hielt ber Regierungspräftbent Dr. Balt gelegentlich ber Einführung bes Burgermeisters Dr. Bittner in fein neues Amt als Erfter Bürgermeifter ber Stadt Calbe. Der Brafibeut fagte u. a. folgendes:

"Sie berbei bie Stert wortenbei der Gebert wertenbei ber dem wird werden nur mit Interstituting ber formunalen Bapreridofften, bie Sie durch ist Westerneus genöulit aben. Iden durch ist Westerneus genöulit aben. Iden durch mit großen Redien ausgerifflet. Grübern Sie auf beles Mit mit Willbe und Radiffatt, benn bie vornehmite Mittage ber Wolfgei [old indig [ein, Beregeben und Berbreden au beftrofen, [onbern au wertenbeiten Sie eine Bie ferner auf eingebent bes Bereie bei bur als Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Bereits der Ber

# Betrachtungen über ben Bertehr mit Milch und die Ge-

winnung von Milch. Bon Brofeffor Dr. M. Stunger in Roniasberg.

- 1. den Gesundheitszustand der Kühe, 2. die gesunde Beschaffenheit der von den Giben bergehrten Lutter-
- den Kühen verzehrten Futtermittel, 3. die hygienisch einwandfreie Ge-
- winnung der Milch, 4. die Beschaffenheit und den Transport der Milch bis zu den Konsu-

port der Mild bis gu den Konfu menten.

Es it felbsterstänblich, das die zur krobuttion von Kindermild aufgeltellten Kübe dan Zeit zu geit auf ihren Gefundbeitzultand von Tierägten unterlucht verden sollen, daß sie mit Auberfulin gemißt ein millen und Eine Reattion nach dem Inneten gezeigt haben dierten. Dief Forderungen, ind leicht burchsieben.

Sinficitlich des zweiten Kuntles der gelmden Beschaffenbeit der Futtermittel ist es ebenfalls selbswerftändlich, das nur Buttermittel von tadellofer Beschaffenbeit den Kiben gegeben werden dirfen. Dagegen balte ich es nicht für richtig, das durch vollselliche Berfügungen, beilpielswie durch eine Befanntmadung des Bowie durch eine Befanntmadung des Bolizeiprafidiums zu Berlin, ben Land. wirten genau borgefdrieben wird: "Bon tadellofen Futtermitteln durft ihr nur die und die Auttermittel verwenden; alle anderen Futtermittel find verboten." Man laffe ben Landwirten in Diefer Binficht mehr Freiheit; man ichließe gewiffe Gruppen von Futtermitteln aus, verbiete nicht folche, die vollkommen ein-wandfrei find und je nach den Produktionsperhältnissen ober nach augenblidlichen Sandelstonjunfturen bem Land. wirt jum Gebrauche empfehlenswert erfcheinen. Eine Kontrolle, ob einwand. freie, aber polizeilich berbotene Guttermittel nicht doch verwendet werben, lägt fich praftifch ichwer burchführen. Go find burch eine Berfügung des Berliner Boligeibrafidiums erlaubt: Biefenben, Strob bon Balmfrüchten, Roggen- und Beigenfleie, Schrot bon Berfte, Safer und Roagen, Leintuchenmehl, getrodnete Bier-treber. Alle übrigen Futtermittel find berboten. Es liegt boch aber nicht ber eringfte Grund bor, gutes Seu von Rot-Lugerne ober bas gur Produftion bon Kindermild, gang vortreffliche Efparfetteben gu verbieten. Besbalb foll ber Landwirt den Ruben nicht Connenblumenfuchenmehl, Erdnuftuchen, Rofosnuktuden. Palmterntuden und andere tadellofe Futtermittel geben fonnen?

Bollig auszuschließen find die frifchen Abfalle ber Garungsinduftrien, ber Fabrifation bon Buder und Starte, wie frifche Biertreber, frifche Schlempe, Rubenfanitel, Bilbe, Melaffe. Es wurde unftatthaft fein, den Ruben Roblblätter, Rübenblätter mit Ropfen, beregnetes Rleeben und dergl. ju geben. Tadellofes Grunfutter im Commer ober magige Gaben von Futterrüben im Binter find ameifellos ein naturgemäßes Jutter, bei bem die Rübe fich wohl fühlen und gute Mild liefern, und durften gegen fleine, täglich gleich bleibende Gaben bon Müben ober gutem Grünfutter feine mefentlichen Bedenten erhoben werden fonnen. 3ch bin aber gang bamit einverstanden, bak man Grünfutter und Rüben bei ber Ernab. rung ber Rindermilchfübe ausschließt, weil es namentlich bei Gras und Alee fcmer ift, ben Ruben langere Beit binburch biefes Futter in gleichartiger Beichaffenheit zu geben, und jeder ichroffe Bedfel in ber Art und Befchaffen-Buttermittel ju bermeiben E8 läft bei Grünfutter fich auch schwer feststellen, welche Menge desfelben für den in Rede ftebenben Broed nicht überschritten werden foll. Also man

schließe die grünen und softigen Futtermittel sowie die frischen industriellen oder häuslichen Abfälle aus; man gebe aber eine größere Bewegungsfreiheit in dem Gebrauch von tadellosen Heuspricken von einwandfreien trocenen Handels-

futtermitteln.

Bei den großen Bortfaritten, nedige be Annbirtischie gemacht hat, bürlte es lich enwicklen, bei bem Erlaß der Heiten munnen, über den Entlands der Butternungen iber den Butternungen über der Butternungen iber den Bergie aus bei bergie als bisber zu verfahren. Es liegt mit Anterfelbe des Bandburits, hoß er be fälbe aut und reichlich ernährt, und man ten und an Bertraum baben, daß er folde Buttermittet nödigt, die feine Finbertunisch abben. Es bürlte genügen, gewiffe Grunden den Buttermitteln ausguldeitehen.

Benn ich in dieser Hinsicht eine Erleichterung des Landwirts bestütwert wünsche ich dies nicht begüglich des dritten zu besprechenden Aunktes, nämlich der hygienisch einwandfreien Gewinnung von Milch.

3ch bin mir wohl bewuft, daß viele größere Butsbefiger feine Diibe und Roften icheuen, um die Rindermilch reinlich au gewinnen; aber bies find nur Ansnahmen. Im allgemeinen haben die Landwirte einen mertwürdigen Begriff bon der Reinlichkeit, die im Rubitall berrichen foll, fowie von ber Reinlichfeit ber Sande ber Melfer und Melferinnen. Schon por langerer Beit fcbrieb einer ber erften Renner auf bem Gebiete bes Dolfereimefens, Bebeimrat &leifchmann, in feinem Buche über Die Berarbeitung ber Milch folgendes: "Eigentlich verfteht es fich bon felbit, daß man fich bor und fooft dies nötig werden follte, mabrend des Melfens die Sande mafden und bag man bor bem Melfen auch bas Enter und bie Striche forgfältig faubern muß, und nichtsbestoweniger hält man noch in ber Gegenwart in den meiften größeren Birtichaften Deutschlands, befonders Rordbeutschlands, Reinlichteit im Stalle für undurchführbar. Man findet hier Bu-ftände, die jeder Beschreibung spotten."

Dies trifft im wefentlichen auch heute noch au. Belche Mängel lindet der aufmerftame Beobachter bisweilen begäglich der Einrichtungen im Stall, insbesondere bes Istandes der Kilise. Selten find die nötigen Borrichtungen getroffen, um ein Beschutungen bes Lagers der Külbe durch recht furge Stande mit tiefer Rotund Baudjerinne gu bindern. 3m Commer bie find Bliegen im Stall; fuchen fich berfelben burch Bewegungen des Schwanges, welcher beim Delfen nicht festgebunden ift, ju erwehren und eine Berunreinigung ber Mild ift bann nicht ju verhuten. Bei ber Trodenfutterung wird das Gutter häufig furg bor bem Beginn bes Melfens gegeben, bamit bie Riihe recht ruhig fteben; es ift bann Sutteritaub im Stall und die an dem Staube haftenden Bafterien gelangen in die Dild. Durch eine Infeftion ber gemolfenen Mild mit Bafterien des Rubfotes pflegen feine Erreger bon anftedenben Grantbeiten auf die Mild übertragen gu merben; es fonnen aber die Rotbafterien der Rübe Garungen und Blabungen im Körver der Kinder verusachen, wenn solche durch die Mild übertragen murben.

Benn es möglich mare, die Gewinnung der Milch allgemein in bygienisch einwandfreierer Beife durchguführen, murbe fur die Bohlfahrt des Bolfes erheblich mehr geschehen als burch die bestebenben Boridriften über die Auswahl ber Buttermittel. Es ift febr ichwierig, in diefer Sinficht beffere Buftande gang allgemein und nicht nur ausnahmsweise bei einzelnen Landwirten berbeiguführen. Wir fonnen die Gewinnung der Milch nicht in abnlicher Beife gentralifieren, wie man bas Schlachten bes Biebes nur in Schlachthäufern bornehmen barf. Dan tann bei ber Gewinnung ber Milch nicht bon Rleinbetrieben abfeben; es läßt fid) auch nicht eine wirtfame Rontrolle in ben Biehftallen burch Muffichtsbeamte ausführen. Dies ift praftifch unmöglich. Beffere Buftande laffen fich nur durch Belehrung und burch gute Beifpiele, aber auch daburch berbeiführen, daß derjenige Landwirt, welcher in jeder Beife bafür forgt, daß die Gewinnung der Rindermild hygienifc vollfommen einwandfrei gefdieht, und bie nötigen Garan . tien bierfür bietet, hobere Breife als andere Landwirte für bie Rindermilch fordern darf.

In vieler Jinicht babe ich die am weiteln gehenden Mochadmen im fildlichen Schweben Nochadmen im fildlichen Schweben gefunden. Mit Freude 
erinnere ich nich der Einrichtungen, die ich auf dem Gute des Freiheren den 
Bigen-Finede in Näsbuholm tennen 
lernte. Das Melten geichieb bort vom 
jungen Mödden und vom Meierceieben, 
nienals von verfeinzielen Frauen, auch

nicht bon verheirateten Männern, da biese piel eber als Unperbeiratete mit franken Rindern in Berührung fommen fonnen. Jeber, ber mit bem Dildbieh umgeht, wird bon bem Begirffargt bon Beit au Beit auf ben Gefundheitszuftand unteraud) wenn feine Angeichen eines Die Meierei. Unwohlseins vorliegen. eleben muffen die Guter ber Rübe mit marnem Baffer abwafchen und fie baun mit einem Sandtuch trodnen. Andere Berfonen beforgen bas Melfen und biefe haben unter Aufficht borber die Banbe querft mit Enfolwaffer und mit fechsprozentigem Seifenwaffer zu waschen; Diese Seifenwaschung wird nach dem Welfen jeder einzelnen Ruh wiederholt.

In gang Gudfdweben berricht auch bei den fleineren Befigern in ben Ställen die größte Reinlichfeit. Um die Ubertragung anftedenber Biebfranfheiten gu vermeiden, findet man am Eingang der Ställe ftets ein Bolggefaß mit Lyfolmaffer, in welches unweigerlich jeder, der ben Stall betreten mill, feine Coubfoblen eintauchen muß, um Reime von Bafterien anftedender Rrantheiten gu bernichten. 3ch war erstaunt, daß so weitgehende Borfichtsmagregeln bei ber Bewinnung bon Rindermild durchführbar und rentabel find. Uber die Rentabilität wurden mir die Rachweise erbracht; es miiffen felbstverftandlid die Roften des Berfahrens in entsprechendem Berhaltnis jum Breife ber Mild fteben. Die Durchführbarteit ber Reinlichfeit in ben Ställen ift bort nicht nur durch die gegebenen Beifpiele fondern auch durch den burchichnittlich böberen Bildungsstand des gewöhnlichen Landvolfes in Gudichweden, im Bergleich gu unferer bauerlichen Bebolferung ermöglicht. Diefer Unterfchied ift burch die feit Sahrzehnten in Schweben und in Danemart fegensreich wirfenden Bolfshochichulen auf dem Lande veranlakt.

Sinde ich mich nun au dem bieten unter einer Setrochungen, au der Beichaflenbeit und dem Transport er Mich au dem Kondenen, jo kan ich mich die Erne gestellt der Seine Aufrage der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine

isist viel zu vering Wert auf die Beantwortung der Ärenge gelegt, do fich in der Berfaulsmildt eine bogienisch nicht einmondreie Gewinnung der Wilch moch nochweisen leigt. Dies ist inschenden der Wilch zu ermitteln und festaufellen. der Wilch zu ermitteln und festaufellen. der Geschafte der Schafte der der Bender der Bengelegen der Bengelegen der Bengelegen der Bengelegen der Bengelegen der Bengelegen der Bengelegen der Bengelegen der Bengelegen Wilch filt. An beiere Spinsche beteht bei Wilch filt. Die Diese Spinsche beteht bei William pünischensberet erfechen.

## Erlebtes und Erfahrenes.

abjasfpur. Bon Ramerad Fuggendarmeric-Bachtmeifter Dartin I in Ruptau.

Am Sonntag, ben 28. Juli b. J., gegen 71/2 Ilbr abends bemertten ber Forfter gan . ger aus Ruptau bei Jaftrgemb (Oberfchlefien), dessen Lehrling Saibut und der bei Langer auf Besuch befindliche Forstgehilfe Albert Olbrich aus Bilgramsborf, Ar. Pleß. auf ber Chauffee bon Ruptau nach Bietrowit (Mabren) in einer 200 m bon ber Landes. grenge entgernten Chlucht gwei Bilberer mit einem Gewehr, beren Berfolgung fie fofort aufnahmen. Als fie bie Bilbbiebe, benen bie Flucht nach bem Balbe und ber Landesgrenge gu abgeschnitten war, auf bem Felbe bor fich hertrieben, ficlen zwei Schuffe. Bon welcher. Seite dieje abgegeben wurben, war nicht festauftellen. Die Bilbbiebe erreichten Beigenfelb und fnieten bort bin. Mie Olbrich fich bem Beigen naberte, fielen bier Schuffe, worauf Olbrich mit ben Worten gurudfebrie: "berr Langer, ich bin zweimal geschoffen worden!" und gleich barauf tot zu Boben fturzte. Ein Schrotforn war ihm mitten buiche Berg gebrungen.

Mis ich den dem Koriall Stenntnis erstett und mich gloret an dem Zatort Begub, reitet und bei gloret an dem Zatort Begub, reitet und mich gloret dem Zatort Begub, reitet bei gloret dem Zatort Begub, reitet dem Zatort Begub, reitet dem Zatort Begub, reitet des Zatort Begub, reitet dem Zatort Begub, reitet dem Zatort Begub, reitet dem Zatort Begub, reitet dem Zatort Begub, reitet dem Zatort Begub, reitet dem Zatort Begub, reitet dem Zatort Begub, reitet dem Zatort Begub, reitet dem Zatort Begub, reitet dem Zatort Begub, reitet dem Zatort Begub, reitet dem Zatort Begub, reitet dem Zatort Begub, reitet dem Zatort Begub, reitet dem Zatort Begub, reitet dem Zatort Begub, reitet dem Zatort Begub, reitet dem Zatort Begub, reitet dem Zatort Begub, reitet dem Zatort Begub, reitet dem Zatort Begub, reitet dem Zatort Begub, reitet dem Zatort Begub, reitet dem Zatort Begub, reitet dem Zatort Begub, reitet dem Zatort Begub, reitet dem Zatort Begub, reitet dem Zatort Begub, reitet dem Zatort Begub, reitet dem Zatort Begub, reitet dem Zatort Begub, reitet dem Zatort Begub, reitet dem Zatort Begub, reitet dem Zatort Begub, reitet dem Zatort Begud, reitet dem Zatort Begud, reitet dem Zatort Begud, reitet dem Zatort Begud, reitet dem Zatort Begud, reitet dem Zatort Begud, reitet dem Zatort Begud, reitet dem Zatort Begud, reitet dem Zatort Begud, reitet dem Zatort Begud, reitet dem Zatort Begud, reitet dem Zatort Begud, reitet dem Zatort Begud, reitet dem Zatort Begud, reitet dem Zatort Begud, reitet dem Zatort Begud, reitet dem Zatort Begud, reitet dem Zatort Begud, reitet dem Zatort Begud, reitet dem Zatort Begud, reitet dem Zatort Begud, reitet dem Zatort Begud, reitet dem Zatort Begud, reitet dem Zatort Begud, reitet dem Zatort Begud, reitet dem Zatort Begud, reitet dem Zatort Begud, reitet dem Zatort Begud, reitet dem Zatort Begud, reitet dem Zatort Begud, reitet dem Zatort Begud, reitet dem Zatort Begud, reitet dem Zatort Begud, reitet dem Zatort Begud, reitet dem Zatort Begud, reitet dem Zatort Begud, reitet dem Zatort Begu

ab ja hes, die ich sosort absormte. Nach Angard bes Fortiers Langer war der eine Täter groß und fant, der zweite kleiner, aber auch kräftig gebaut. Die Beschreibung passte aus die in Eberreich an der Grenze wohnenden und als Aildbiebe be-

lannten Brüber GP, aus Biresna. Zo biefe um Wendig um Deimblag nicht nach ister Archivellag in den Deimblag nicht nach ister Archivellag in der Brückliche Lannten, faßten der Gleiche Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gest

Balb barauf gelang es Midger, Albert, bp, in einem Dorte bei Dorberber in einem Gottbelle Dorberber in einem Gottbelle Dorberber in einem Gottbelle Erfen Gericht Chresterdigfich-Golfelfen eingaliefern. Ere bortige Gerichforagt fanh bei Ep, unter han Arm eingebrungene Schoolfberrer bor und fiellte auch durch Schoolfberrer bor und felle ein Gefachtschafte.

 Sewetr habe er (Josef B.) beifeite thagiser indlen; bad finne er nicht angeben, wohn habselbe gefommen sei. Die alten Stieselbagde wurden dagege mit dem Schulmander nach den ben ben ben ben ben bei der im Stiesen vor den in die im Beigen vorgefunden und bon mit abgeformte Sput.

Rongreffe und Berfammlungen.

Teutide Geriellichet für gerückliche Rektjan. Im Minfolis am ihr 70. Serfammlung beufder. Maburjorfer und Ktate tagt nom 15, 168 2. Gerjenmte 1907 in Tereben Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Gerielle Geriell

# Straf- und Verwaltungsrecht und Strafprozeß.

### Ertenntniffe und Beichluffe.

Die mit einem Stern bezeichneten Erfemtniffe und Beichtuffe, die uns bon unteren Sonderberichteritalten, geliefert find, burfen obne unfere Julimmung nicht gum Abbrud gebracht werden. Die Schriftietiung.

I. Reichogericht. Deutsches Reich. Sirfchenfprengen als Jagdanenbung. Ber ohne Jagdberechtigung in ber Abiicht, Biriche jum porzeitigen Abftogen ihrer Geweihftangen gu bringen, gur Beit bes Geweihmedifels gu einem ihm befannten Rubeplat des Siridwildes auffteigt, das Bild auffchencht und verfolgt und hierbei Geweihstangen erbeutet, macht fich des Jagdvergebens im Ginne des § 292 StrGB. fculbig. Der Begriff bes jagens ift gegeben, wenn jemand die dem Sagdberechtigten auftebenden Befugniffe in bezug auf die Aneignung des Bildes auslibt; es fallen barunter alle Sandlungen, durch welche jemand ein jaabbares Tier auffucht, es verfolgt, ibm nachftellt, um

II. Rammergericht.

\*Breußen. Rellucein. Die Bestimmung einer Boligeiberodnung, das fleinerinnen fiberhaupt nur unter bestimmten Voraussemmen beschäftigt werden dürfen, ist rechteungültig; denn fie verstögt gegen § 41 ber Gewerbeordnung. der bestimmt: "Die

C. v. R. \*Brengen. Boligei ober Bergpoligei? Die Abteufungsarbeiten gehören gum Bergbau. Die polizeiliche Aufficht ift möglich und wohl auch nötig. Die § 196 und 197 bes allgemeinen Berggefetes geben Anlag, auf die Borgrbeiten einauwirfen. Der § 67 fagt: "Der Betrieb barf nur auf Grund eines Betriebsplanes geführt merben. Derfelbe unterliegt ber Brufung burch bie Bergbehörde und muß ber letteren gu biefem Zwede por ber Musführung porgelegt werden. Die Prüfung hat fich auf die im § 196 feftgeftellten polizeilichem Befichtspuntte gu befchranten." Es fragt fid) nun, ob jum Betriebe bes Bergwertes folche Borarbeiten gehören wie die An-legung der Feldbahn. Das ift zu verneinen. Der § 67 fteht in bem Abichnitt II bes allgemeinen Berggefetes. Diefer Ab-fchnitt II tragt die Uberfchrift: "Bon bem Betriebe und der Berwaltung". Alles, was in biefem Abichnitt gefagt wird, betrifft ein Bergwert, bas fich im Betriebe befinbet, nicht auch Borarbeiten wie die Abteufung eines Schachtes. - Entid. FerStrGen. RB. in Sachen Bolgemuth-Rordhaufen bom 8. Juli 1907. -C. v. R.

\*Brengen. Außergewöhnliches Leichen-Offentlicher Anfang. begangnie. Berein, bem es nicht fowohl barauf antommt, eine Leiche gu Grabe gu tragen, als vielmehr politifche Agitation au treiben. und ber gu biefem 3med feine Bereinsfahne entfaltet, bedarf ju ber Beteiligung an biefent Begrabnis, bas fich bierburch au einem außergewöhnlichen gestaltet, ber Erlaubnis als öffentlicher Aufang. (§§ 9, 10 und 17 Abf. 1 bes Bereinsgef.) . Entid. 1. Straff. &B. vom 11. Juli 1907 gegen Schulg und Gen. in Barburg, Ditglieber bes Sannoperichen Clubs. --E. v. R.

III. Brenftifdes Cherverwaltungsgericht.

Breugen. Ruheftörung duech gewerbliche Unlagen. Die Boligeibehörde ift befugt, ein durch eine gewerbliche Aulage betworgeruleites Geräufich, fofern es lich abeit um eine nicht generbnigungspilleicher eine Auftragen benacht, dann au untergen, bezum es eine die Rachkorm eine feigen, bezum es eine die Rachkorm eine feigen, bezum es eine die Rachkorm eine feigen bann, menn es nur eine Bedäftigung ber letztert auf Rolag fan 31 bas Geräufich auf die Zagesflunden bedigfränft und ifte Stie einen uormalen Werdigen midt gelundeltisgefährlich, dann fann es dau dann nicht urerborm nerben, menn und nerventrauften) Rachborn gefündbeitesgefährlich ihren [Machborn gefündbeitesgefährlich wirtern [offer.

Ein Schut mit dem ziele, einen franken Meniden der einer Steigerung seines frankbatten Zuftandes, also vor einer Gekundpeitsgefahr zu bewadzen, die oder einer Gekundpeitsgefahr zu bewadzen, die oder siehe Krantbeit nicht vorläge, kann nicht aus § 10 KCPR. II. 17 bergeleitet werden. — Entigl, III. 6en. LEG. det. 250. vonus 1908. — St. Januar 1908. — St.

IV. Obeelandesgericht Coln.

Deutsches Reich, Bierberfauf über bie Strafe. Der Sanbelsbetrieb an Conn- und Feiertagen ift burch § 41a Gewo. außer-halb ber nach § 105b Abf. 2 Gewo. für bie Beichäftigung Angestellter freigegebenen Stunden berboten. Allerbings findet biefe Boridrift auf bas Gaft- und Schanfwirtfchaftsgewerbe nach § 105i Gewd. keine Anwendung. Allein Boraussehung für beren Richtanwendbarfeit ift, bag ber Birt in Ausübung bes Gaft- und Schant. wirtschaftsbetriebes gehandelt bat. Das ift nicht ber Gall, wenn bas Bier nicht jum Genuß auf ber Stelle, fonbern über bie Strage vertauft wirb. Gin folder Bertauf ift Bierfleinhandel, auf ben fich 105i BemD. nicht mit erftredt. Diefer Bierfleinhandel ift auch an Bochentagen gemäß § 139e Bew D. nach bem abend. lichen Labenfcluß nicht mehr geftattet. -Straff. DLG. @öIn 21. Auguft 1907 gegen einen Schanfwirt in Büttigweiler.

V. Oberlandesgericht Roftod.

Deutsches Reich. Krivatentbindungsanftalt. Die geberbsmößige Unfandinund Beberbergung von Schwangeren in der Bodmung einer Kedamme zum Bwed der Entbindung und Berpflegung wöhrend des Bechnebettes fleit fich auch dann noch nicht als Betrieb einer Privatentbindungsanfatt dar, benn die Sebanmen für folde Zwede eine größere Wohnung, bie im welentlichen der den Rweden der eigenen Hamilie dient, niumt. Der Sprachgebrauch verftebt unter einer Entbindungsamfalt eine durch bauliche oder sonftige ständige einrichtunger für eine Freigener getroffenen Beranstaltung. Entsch. Straff. LWG Koslos den 20. November 1906.

> VI. Landgericht Berlin I. Breufen. Feftftellung ber Berfon-

lighteit auf der Strode. Wäherlinad essen de Talatzgewalt. Ein Schuhmann braucht die Kriftung der Kapiere eines bei einer Merretung betröffenen Errobendändlers nicht auf der Errobe der Schuhmann der Gerichtlichteit und der Schuhmann der Bendie der Gegengefährtet. Der Bennite, der einen mieberpenfligen Sändler auf Wache abflührt. eines Minist. – einfich fereführt. 208. 1 Berlin vom 14. August 1907 gegen den errobendändler Abert Franke gu Berlin.

VII. Landgericht Benthen D.S.

Breugen. Rarmode. Durch Dberprafibial-Bolizeiverordnung fann awar der Gewerbebetrieb von Schauftellern auch an ben Bortagen ber driftlichen Refte eingeschränkt werden. Ein folches Berbot kann aber nur solche Beranstaltungen treffen, welche unmittelbar geeignet find. die Feiertagsheiligung ju ftoren. Es befist auch nur infoweit Rechtsgultiafeit. Gine Polizeiverordnung, melche Schauftellern ben Bewerbebetrieb am Gründonnerstag und Oftersonnabend überhaupt verbietet, geht zu weit, da die Gewerbeausübung an den Rachmittagen Diefer Tage zweifellos (? Die Schriftl.) nicht geeignet in. Die Conntagerube gu ftoren. - Entich. Strft. Beuthen, DE., bom 10. August 1907.

VIII. Landgericht Salle a. G.

Deutsches Rich. Suplatiticuma als greber Unifag. Die Bootschierung einer Bärtschaft burch einen Kulruf in der Pereig fann ist als eine munitelber Seumrahigung des Publikams dertellen und ist Bootschreifurung datte nach den Zatheten der Schaff der Schaff der Gerten der Lockschaff der Schaff Verten der Lockschaff der Lockschaff verten der Locksch IX. Schöffengericht Leipzig.

Deutsches Reich, Bondvitterung als grober Uning. Die Bertellung von Settellt, auf deren nord dem Bejud von Wirtschaften gewartni wird, ift eine ungedelligfulge Spanlung, durch die das Ausbiltum unmittelbar und algemein belätigt wird. In biefer Belätigung liegt augleich eine Bertehung und Gefährlung des änigeren Beltanbes der öffentlichen Schung. — Entifd, Schik. Beitwis vom 19. Munuff 1907. — St.

X. Sajffragerigt. Wagebarg.
Dentides Bich. Boder ein Glädpiel. Boden (auch Tippen genannt) ift im Glüdplei. Im ein Glüdplei. Im Bed Gentum und Derchrit 
abet hauptlächlich vom Juloil abbüngen und bie Gebrichfücht des Gepteters auf 
ben Massang des Spieles nur bom geben 
Massang des Spieles nur bom genannt 
Magabbert und Den Bis Muguft 1907 gegen 
einen Edjanftwirt im Wagbeburg u. Gen. —
Ed. St.

#### Polizeibericht.

Berwaltung. Bu Ronigliden Boligeiprafibten erhoben murben bie Ronigliden Boligeibireltionen Aachen, Rigborf und Cooneberg.

Matematike eine ihre des Regelung des Matematikensen unter die Efficientliche Bereinsen der die Efficientliche Bereinsen des Bestehlenges einem betwerten Bereinsen der Stehtenberger der der Bereinsen der Stehtenberger des Bereinsensen unter der Bereinsensen der Bereinsensen unter der Bereinsensen unter der Bereinsensen unter der Bereinsensen unter Bereinsen der Bereinsen der Bereinsen der Bereinsen der Bereinsen unter Bereinsen unter Bereinsen unter Bereinsen der Bereinsen

Baffengebrauch gegen Fliebende. Bu ber Frage, ob ber Geubarm in Elfaft Lothringen bon feiner Cougivaffe gegen Fliebende Gebrauch madien barf, hat ein Militärgericht Stellung genommen. Die amtliche "Strafburger Korreipondena" berichtet bierüber: "Am 7. August ift ber wegen Berbachts bes Bambruchs und Ginbruchebiebftable burch ben Benbarmeriewacht. meifter Bartholomai feftgenommene Tagner Birg in Groß-Dettingen bei einem Gluchtverfuch erichoffen worben. Hus biefem Anlag wurde bas militärgerichtlide Berfahren wegen rechtswidrigen Baffengebrauche mit toblichem Musgange gegen ben Genbarmeriewachtneifter Bartholomai eingeleitet. Die Ermittlungen am Tatort, insbesonbere bie Beugenberneb. mungen, die Bernehmung des Beigindigiens berbunden mit dem Ergednis der gerichtiden Leidendfinung, führen zu der Einfellung des dem dicht geschlichten Bernehmen. Der Geberch der Zohnfungfe nach rechtmäßiger. Befindhur, trei fied der Leidenmeifung für die Gendarmerie Eliaf-vohrfungens vorfieht, erfdien dei der Ande der Beharden der Bernehmen der der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der kannen der Beharden der Beharden der Beharden der der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der Beharden der B

Gendarmerieichule. Die Sandwerwaltung Einbed hat das von bem frühreren Bürgermeister Troje erdante Haus am Hubenweg zum Preise von 30000 M angelaust. Es wird beabstädigt, die Billa sir die Gendarmerieschule zu berwenden.

Beilatragen. Den Obermodmeisten und Gendermen der reutgischen Rundspreidern Anderschaften ein den Mittegen von einfarbigen Belgtragen foraum, fehrens geretaugen genehmigt worden. Die stragen mitsten im Borm und Größe demen dinent, die vom Effigieren und auch Wolfgebenuten getragen berden. Das Zudifuter bet ein der der der Stantelmedes auf ertitigerden.

(1955) die Lieuwerplage. Das Bötte tembergides Bimiterium des Jamen bringt frühere Erfalfe gegen des Jigenmerunnelen von Lahre 1908 und 1005 mit der Bellegin Grünzerung, dog die Ergleitung der Jigenmerborden durch andigage mindight munuterbrochen bis gur Lomböggerundight munuterbrochen bis gur Lomböggerundight und habe. Betom torth gueeft Eremung der Banden noch beindbert, dog eingelne Teile einer Lorden noch beindbert, dog eingelne Teile einer Lorden mid gleichgeitig in ein und bereiten Erflichel

gebulbet werben bürfen. Berbrechen und Bergeben. Schwindel mit bem Bertrieb bon Bertpapieren Beangoideinen auf folde. Banbelstammer ju Barburg bat fürglich ben Regierungsprafibenten gu Stabe barauf aufmerffam gemacht, bag einzelne Samburger "Bantgeichafte" trop bes gefeglichen Berbots an ber Unterelbe mit Bermapieren und Beum ver untereide mit Werthabteren und Be-magsfeheine auf solde Sondierkandel treiben laffen. (§ 7 des Abzahlungsgeiebes und § 56 Kr. 2 (SD.) Die Angestellten der "Banf-firmen" haben danach opar vielfach Land-bewohner zum Alfossungen Geschlätzen. Bufolgebeffen geschäften zu bewegen gewißt. Insolgedeffen ift es babin gesommen, daß bei bem Zusammenbruch einer biefer Firmen eine größere Angahl bon Landleuten ichwere Berlufte erlitten bat. Giner folden Firma foll es, bem "Haiffeifen-Boten" gufolge, gelungen fein, in einem einzigen Dorfe ber Beeft uber 100 000 M unter ber Borfpiegelung balbiger Riefengewinne zu erbeuten. Auch in anderen Gegenden wird der handel mit Gerien- und Pramienlofen immer noch ichwunghaft betrieben. Die Beamten bes Poligei- und Gicherheitebienftes wurden folden Schwindeleien wirffam borbengen tonnen, wenn fie bie Bewohner bes platten Lanbes und ber fleinen Stabte auf Diefen Schwindel aufmerffam machen wollten, nicht burch amtliche Befanntmachungen in Amisblatteru, Die bas Bublifum boch nicht lieft, fonbern burch mund. Гіфе Ябтавнинаси.

Eine Baube von Leitungsbrahtdieben, die am Leltowkanal ihr Handwert anbübten ist von der Kriminalpolizei sestgenommen tyorden.

Einen Dochstapler hat die Polizei in Alch lestgenommen. Im Belig des Berhafteten, der auch Einbruchsdieblichte in Hotelzimmer verüber, sand man gahlreiche Verbrecheruntzunge. Raub mörder: Ein Schleiter, der am 29. August 1907 im Vermelöfircher Stadtwalde

29. Singuit 1907 im Bermelsfricher Endstradbe ein Zijdiriges Rüdden beraubt und ermorbet hatte, wurde seitgenammen. Die aufgereget Renge verigdie ben Wörder zu innden und griff ben Bürgermeister um die Boligstekauten. be en Berholteten zu schänen indere, infälid au. Einige Beante wurden durch Eteinwürfe um Stockfoldige verfeit.

Kalichmunger. Dem Rameraden GB. Sanichild gelang es in der loniglichen Forft Soben bei Darburg, einen Falichmunger bei der Arbeit zu erwischen.

Nahmörder. Im Z. Maguft war in Mramaftetin eine Spüllefrin ermodert und beraubt worden. Kamerad Gendarmerie-Wachmerie-Wägenböd ermittelte und. verbaftete den Wörder. Der Verfaftete verluchte nun dem Gemitten das Genwehr gut entrefjent; bei dem fich hierauf entwicklichen Kampfe wurde der Mörder und den der Genomerfisch entwick.

Ige une un wesen. Bei Andenheim filte eine Jigeunerbande über die ödigmische Grenge abgeschaben werben. Die Jigeuner berbeiten die bei die Schaftegel und grissen die Gendarunerie mit Mestern und Nevoldern aus Mit die Gendarunerie mit Mestern und Nevoldern aus Mit dische Artenerber einer benachdarten Jiegelei gelang es den Kamten, einen großen Teil der Bande festguechung.

#### Berfonalberanberungen.

1. Stigabe.
b. S. Stönling, Stillenberg, C. Wr., am
b. S. Stonling, Stillenberg, C. Wr., am
2. Marchinarcen. b. 18. of node
2. Marchinarcen. b. 18. of node
2. Marchinarcen. b. 18. of node
3. Stonline b. Gubbhinen, am
1. 8. of node
3. Stonline b. Gubbhinen, am
1. 8. of node
3. Stonline b. Gubbhinen, am
1. 8. of node
4. of node
4. of node
4. of node
4. of node
4. of node
4. of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5. Of node
5.

Argnwen b. Bifchniemen, fir. Und. Eignbort beißt jest: Rundfließ b. Bifcbniewen, fr. 2nd. FB. Rohmann, Tapladen, am 1. 3. 07 ohne Beb. beurl. ale Steuererheber beim Magiftrat Königsberg, icheibet am 1. 9. 07 ans. — b. B. Did, Gr. Staisgirren, am 1. 11. 07 peni.

2. Brigabe. b. B. Raifer, Collin, am 1. 9. 07 nach Grambow Bom. berf. - FB. Tant, Bartelshagen, am 13. 8. 07 nach Treptow a. Toll. fmbrt. - &. a. Br. Soffmann II, Bigmig, Die Rr. Il fallt fort. — 328. Ewerth, Sieben-bollentin, am 7. 6. 07 nach Treptow a. Toll. fmbrt., am 14. 8. 07 vom simbo. zur. — b. 28. Doffmann, Grambow Bom., am 24. 8. 07 an Lungen, und Darminberfulofe berftorben. 3. Brigabe.

b. B. Berjuch, Calau, am 1. 8. 07 nach Senftenberg i. 2. fmbrt. — FB. Roch II. Minfterwalbe, am 1. 8. 07 nach Hirdhain (R. Q.) findert. – b. G. a. Pr. Janovith, Strasburg, Il. M., am 31. 8, O7 3. Eruppe zur. – b. G. a. Pr. Muprecht, Friedersdorf (Marf), am 31. 8. O7 3. Truppe zur. – b. B. Bernstein, Briefen (Mart), am 19. 8. 07 an Dergichlag berft. b. 28. Mattid, Ludan (R.D.), nach birchhain i. 2. fmbrt., am 31. 7. 07 bon feinem stmbo. gur. - 328. Bolf I, Marienwerber (Bg. Boto. bam), am 1. 2. 07 p. Web, benrl, als Edleufenmeifter in Liepe (Gr. Angermunbe), fcheibet am 1. 8. 07 aus.

4. Brigabe. 328. Smoof, Runtel, am 16. 1. 07 o. Geb.

beurl. ale Burean. Diatar beim Magiftrat Grante furt a. Dt., am 1. 9. 07 in ber 4. Brigabe in Brefter b. Eraeau, Beg. Magbeb., wieber angeft. - Ggt. Dorenborf, Felbart. Reg. 75, am 1. 9. 07 als hilfsfuggenbarm a. Br. imb Brigabeichreiber in Magbeburg eingestellt. - h. 98. Frenburg a. Il., b. 29. Den, Rubolph. Querfurt, Die Berfegungen nach Querfurt bi. Frenburg find nicht ausgeführt. - 728. Gellner, Gilenburg, am 27. 8. 07 nach Gleffen fnibrt. 328 Theel, Ilfenburg, am 1. 6. 07 nach Drubed fmbrt., am 21. 7. 07 bon feinem Simbo gur. - DB. Bfund, Angern, Bs. Digbeb., icheibet am 1. 11. 07 mit Benfion aus. - DB. Schoebel. Genthin, icheibet am 1. 11. 07 mit Benfion aus.

5. Brigabe. b. G. a. Er. Megger, Miloslaw, am 31. 8. 07 3. Truppe gur. — b. B. Lehmann, Blefen, am 1. 11. 07 penj.

6. Brigabr. b. 68, a. Br. Mufiblo, Oberniof, am 1, 9, 07 Truppe sur. - OB, Balm. Smoling b. Anbuit. Standort ift in Rubnit eingemeindet. - b. 29. Beling. Smollna b. Anbnit, Stanbort ift in

Rybnif eingemeindet. 7. Brianbe.

AB. Andreas, Dorft, am 1. 9. 07 nach Langenbochum, B. Mänfter, Bf., verf. - AB. Reefe, Riebermaroberg, am 1. 9. 07 nach Buichen, 8tr. Brilon, fmbrt. - 398. Blenber, Caftrop, (jum 1. 10. 07 jur Penf. auerfannt) gu 28. 8. 07 an Blutvergiftung verftorben. - 328. Broblewsti, Fredeburg, am 15. 8. 06 ohne Geb. beurl., fcheibet am 15. 8. 07 aus.

8. Brigabe.

Bielbiv. Ballrath, Barbe-GrenR. 5, am 1. 9. 07 ale 68. a. Br. u. Brigabeichreiber nach

Bfaffenbori fmbrt. 9. Brigabe.

28. a. Pr. Cpip, Londern, am 1. 9. 07 jum Cberwachtmeifter ernannt. - 329. Ludwig. Booftebt, am 1, 9, 07 an Magentrebs nach erfolgter Operation berftorben.

10. Brigabe. b. 28. Lübfe, Beven, am 27. 9. 07 ale 328.

nach Twielenfleth verfest. - 328. Beinemener, Br. Lafferbe, am 1. 7. 07 nach Bab Lauterberg a. Sarg frudri., am 15. 8. 07 vom Simbo. gurud. 11. Brigabe.

729. Ruopf, Runfel, am 16. 1. 07 o. 6leh. benrl. ale Bureaudiatar beim Magiftrat Frantfurt a. D., am 1. 9. 07 in ber 4. Brigabe in Brefter b. Ergegn (Ba. Magbeb.) wieber angeft -. Mera Oberfahnftein, am 22. 8. 07 nach Ufingen Imbrt. - 3. Bechftein, Reubaufel, am 20. 8. 07 nach Sarteurob fmbrt. - F. Bein, Enlabach erhalt Die Begeichn. I. -Benbere erhalt die Begeichtt. II. - 3. Trietchen, Solgappel, am 1. 10. 06 ohne Web. beurl., als &. u. Brig. Chreiber am 1. 9. 07 in Caffel 38. Edmala wieber angeft. am 1. 9. 07 o. Geh. beurl. als Stangleis Silfearbeiter bei ber Bentralbermaltung bes Landesbauptmanns in Seffen zu Caffel. - 328. Comibt XI, Fronhaufen, Beg. Caffel, am 1. 9. 07 o. Beb. beurl. ale Burcau-Diatar beim Boligeis prafibium Frantfurt a. DR. 12. Brigabe.

328. Braudt, Br. Friedland, am 15. 8. 07 nach ,Gr. Bollwis fmbrt !- 328. Boblrath. Balbenburg, am 26. 8. 07 an Bergftorungen und Arterienberfaltung berftorben. - b. 28. Raap. Rengola, am 1. 9. 07 p. Geb. beurl. als Grenge

auffeber nach Ottlotidinned. Brigabe Gliaf. Lothringen.

Bigefelbmebel Greund bom Baber. 8. 3nf. Rgt. Großbergog Friedrich b. Baben, am 1. 9. 07 als i. S.F. nach Thann Elf. zur Probedienst-leiftung einber. — FB. Hahn I, Montois la Montagne, Breis Mey. am 1. 10. 07 nach Rombach berf. - FB. Klimaczewski, Rombach, am 1. 10. 07 nach Montois la Montagne, Breis Des7 berf. - bB. Deble, Chateau Calins, am 2. 9. 04, jur Jugmannichaft verf. und in Bie (Geille) fta - AB. Geppert, Bic (Seille), am 2. 9. 07 gu ben geritt. Genb. berf. und in Chateau Salins ftat.

#### Alrtifelichan.

Die gerichteargiliche Benrteilung ber "Ronfervierung" bon Rahrunge. und Benufmitteln bermittele ber Borfaure. Bon Brof. Buppe Stonigeberg i. Br. - Ergil. Sado 3. XIII, 809.

Gin ausführliches Gntachten ber Siffenfdaftlichen Tein ausstübrliches Gniachten der Vissenstätillichen Teintation sier des Verbignamerten, des die Ge-lundbeitissichdlichte felbt eines geringfligigen Gor-durezusche an Kobenned- und Gemahgmitten an-ertennt, wied durch die Kitterlung eigener Berliche des bekamten Gerindbargtes an hunden bestätigt und ergängt. Die Berablofgung den Kahrung mit Borfditeginan bewirfte bei ben Tieren nomagerung

Bereingerma ber fireigit meh ichnere Mones um Grunflesten der Kriefer bei abl die Arese, ab eine Bestämerscheie, wie fill nicht leiten in fleen der Greine bestämerschein, wie fill nicht leiten in fleen der Greine bestämer, gegenet ist, en der ficht eiter in fleen der Greine bestämer, gegeneten der Kriefer bei der Greine bei der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der Greine der bas Bital bes bier beiprochenen Auflages.) Gt.

#### Mustunftei.

Kam ber, Gend. 103. Die neue Jagb-ordnung, § 86 ber neuen Jagbordnung bebi 21 Bejete auf ober andert fie ab. Darunter befindet fich bas Sagd-Bolizeigefet, bas Bildichutgaefet, das Jagdichutgaefet und auch das Bildichongefet. Es ist aber ein Irrium, angunehmen, daß alle Jagdrechteberbaltniffe nach ber neuen Jagbordnung beurteilt werben mußten. Der § 84 ber neuen Jagbordnung beftimmt ausbrudlich unter anderem, bag die vor dem 1. Mai 1907 abgeschlossenen Berträge über die Berpachtung eines Jagdbegirfes bis gu ihrem Ablauf in Kraft bleiben. In Rüdficht auf die hervorragende Wichtigleit der neuen Jagdordnung werden wir fie mit Ausführungs. anmerfungen und Erlauterungen in ben neuen "Benbarmerie-Stalenber" vollftanbig gufnehmen.

Ят. 229. - 63-ф. Kam, GW. S. in G. Aniprud auf eine Rilitariabrtarte auf Grund eines bereite benubten Urlaubepaffes befteht nicht. Die Musgabe von Bilitarfahrfarten zu Urlaubsreifen hat auf Grund des vorgelegten Urlaubspaffes einmal zu erfolgen. Bur Rennzeichnung, daß bie Sabrfarte verabfolgt wurde, erhalt ber Urlaubspaß ben Stempel ber Fahrfartenaus. gabeftelle. (Beftimmungen bes Militar-Tarife.) Bird baber aus irgend einem Grunde eine aweite Reife erforberlich, fo muß bierfür ein neuer Urlaubspag vorgelegt werben.

Rr. 211. - 97-n. Kam, Gend, Wachtm, H, in G. Borbereitung für ein Mmt bei einer Bloildienftbeborbe. Aufgaben, wie fie von ben verichiebenen Inftellungsbehörben ben Bewerbern in ber Borprüfung geftellt werden, bringen wir in jeder Rummer unferer Beitfchrift "Die Bivilverfor . gung", Beitichrift für Militaranwarter, Unteroffiniere und Benmte. Co baben wir im laufenden Jahrgang bie jest veröffentlicht: Borprüfungeaufgaben für ben mittleren Boit- und nichttechnifchen Gifenbabn. (Mififtenten.) Dienft, für ben Boll. und Steueraufieherdieuft, ben Ragiftratos, Bergamts- und Regierungs-Bureaudienft. den Gahrtartenausgeber- und Genbarmeriedienft, ben oberen Lagarett- und Garnifonverwaltungebienft, ben Proviantamtobienft, ben Befleibungeamte und Gefangnisoberbeamtendienft ufw. Die Anftellungsverhaltniffe bei ben verfdiebenen Reiches, Staates und Rommunalbehörden haben wir teils unter Berforgungemefen und erecht, teile in ber Ausfunftei veröffentlicht. Auch die verschiedenen Laufbabnen haben wir eingebend besprochen. Bendarmen, die Befteller unjerer Beitichrift "Der Bendarm" find, haben ben Borteil, ein Gremplar ber "Bivilverforgung" gum Borgugepreife von vierteljährlich 1 M (ftatt 1,50 M) für fich zu begieben. 9r. 171. - 29

Herrn Kam, Leutnant a. D. X. Annellung im Bivilbienft. Es mare im 3mereffe ber Berwertung 3brer Arbeitstraft porteilhafter gemeien. Gie batten f. at. nicht ben Bunich um Berleibimo bes Charaftere als Leutnant getan. Turch diefe Charafterverleihung find Ihnen besondere Rudfichten auferlegt und die Stellen, die gu Ihren Beichüftigungeantragen Ziellung gu nehmen baben, find viel gurudhaltenber und vorsichtiger, als fie es dem Obermachtmeifter a. D. gegenüber fein wurden. Bir empfehlen 3bnen, Die Abertragung einer tommiffarifchen Anteporfteberftelle anzuftreben. Jum Staferneuinfpettor fonuen Gie nicht ernaunt werden, auch wenn Gie noch jo bobe Guriprache befigen; benn Gie find nicht mehr dienftfabig, mußten guvor den Berwaltungedienft tun und die Brufung befteben ufm. %r. 228. - 68-ds.

Kam, FW. B. in L. Bernehmung eines Genbarmen ale Beuge durch die Ortopolizeibehorde. Es ift wohl im allgemeinen üblich und auch fachgemag, daß die Bernehmungen der Genbarmen als Beugen baburch bermieben werden, daß an Stelle ber Bernehmung ber fdriftliche Bericht tritt. Indeffen fteht bem Gendarmen ein gesetliches Borrecht allen anderen Beugen gegenüber nicht gu, und es muß daber dem Ermeffen der guftändigen Behörde überlaffen bleiben, von Fall zu Fall gu enticheiben, ob ein Bericht für ausreichend erachtet werden tann, ober ob die Bernehmung des Gendarmen ersorderlich erscheint. Abrigens besteht der Bolizeibehörde gegenüber für niemand ein Zeugniszwang. Es tann vielmehr jedermann die Ausfage vertweigern. Gendarm, welcher verpflichtet ift, die Boligeibehörden auf dem Lande gu unterftugen und mit ihnen Sand in Sand gu arbeiten, wird aber mit Rudficht auf feine Stellung von diejem Recht nur gang ausnahmoweise unter beionderer Begrundung Gebrauch machen und wird bies niemals tun bilrien, wenn ibm befanut ift, bak die Bernehmung auf Grund einer Requifition ber Stantennwaltichaft erfolgt. Biffer ber DB. hat wohl nur die Anfuchen ber Orthe polizeibehorden im Ange, welche fich auf Berwendung des Gendarmen im Bolizeidienft begieben, und lagt fich auf Bengenvernehmungen beshalb nicht ohne weiteres anwenden, weil die Ortopoligeibehörden bas Recht baben, jebermann, alfo auch ben Genbarmen, vorzulaben. Im übrigen muß die Beurreilung, ob idoen. In worgen nung ofe vertreitung, ob eine Bernebentung eilig ist ober nicht, ber Be-börde überlassen bleiben. Glauben Sie aber, das bie Ortspolizeibehörde biefes ihr Recht mishrands und Sie unwötgerweise unter Eckädigung Ibres übrigen Dienstes gewohnbeitemagig ale Beuge porladet, auftatt Gie jum Bericht aufgufordern, ober glauben Gie,

daß gegen die Verfügung des Herrn Ministers des Junern vom 28. 19. 63 verstoßen morden ist, so lönnen wir Ihnen nur raten, den Vesschwecksweg dei der Zividdenstlehörde zu des schreiten. Ar. 143 — A. B.

Kam. FW. H. in St 1. Grmittlung einer Sanbidrift. Benn ber Gendarm bebuis Gr. mittlung bee Edreibere eines anonnmen Briefes ftrafbaren Inhalts fich bie Sanbichrift eines Berbachtigen perichaffen will, jo mirb es meiftens mobl nicht ber richtige Beg fein, Die betreffende Berjon "ichreiben gu laffen" berreitenbe verlos beifer gum Ziele führen, wenn man fich burch Lift irgend ein Schriftstud von ihm zu verschaffen sucht. Im üdrigen ift die Frage, auf Grund welcher gefetlichen Bestimmungen Gie berechtigt feien, eine folche Berjon "idreiben gu laffen", infofern gegenftandelos, als Gie naturgemag niemand jum Edreiben amingen tonnen, bies vielmehr immer eine mehr ober meniger freiwillige Bandlung fein wird. Die bloke Beigerung auf 3hr Gebeig gu ichreiben, ift aber ebenfowenig itrafbar wie die Beigerung, Ihnen eine Ausfage ju machen. Echreibt aber ber Berbachtige freiwillig, fo tonnen Gie fic burch bie Aufforderung bagu nur infomeit ftrafbar machen, - obne bearunbeten Berbacht - in einer Rorm geichiebt, welche fich

als Beleibigung barftellt. 2. Gigentumerecht an einem Sajen, ber innerhalb eines fremben Jagbreviere verloren wurbe. Benn ein Bilbbanbler beim Sabren burch ein frembes Anabrevier einen Sofen vom Bagen verliert, fo ift ber Safe lediglich als Fundiache angujeben und banach gu be-Der Sagdberechtigte tom felbitbandeln. berftanblich teinen Unipruch an ihn erheben, fobald ber Gachverhalt überzengend feftgeftellt ift. Die Beftimmung bes preußischen Jagd-gefetes, bag Bege ben Jagbbegirt nicht frennen, fann bier nicht in Betracht tommen; benn ber Safe ftellt fein jagdbares Tier bar, bem auf bem fremben Zagbrevier nachgeftellt wurde dem femben antwerver namgersen bende damd fein Fallwild, dem sont miffte er auf dem fremden Jagdrevier verendet sein, sondern ledigidte eine für den Jagdderechtigten fremde dewegliche Sache, die im Besit des Berlierers bleibt, folange er fie nicht etwa fort-geworsen hat. Der Sinder (uicht der Jagdberechtigte) wird alfo ebt. einen Anfpruch auf Sinderlohn baben. Die Bestimmungen bes Sagdgefeges tommen bier überhaupt nicht in Frage und ber Bofe ift genau jo gu bebanbeln wie irgend ein anderer beliebiger Gegenstaud, ben jemand verloren bat. Gie haben alfo bollfommen richtig gebandelt, wenn Gie bie Berausgabe bes Safen an A. " beranlagten". 3mang angutvenben, maren Gie allerdinge nicht berechtigt geweien, ba es fich hier um eine Privatstreitigfeit banbelte. Sie haben baber auch richtig gehandelt, bag Sie ben B. auf ben Weg ber Bivilflage (mid)t Privatflage, wie Gie fdreiben bermiefen. - Findet bagegen jemanb ein Etud Bild auf öffentlichem Bege, beffen Gigentilmer nicht befannt ift, fo fpricht bie Bermutung bis zum Beweis bes Gegenteils bafür. bag bas Bild bort liegt, mo es berenbet ift. Es handelt fich aljo um ein Stud Sallwild, welches, ba Wege ben Jagbbegirt nicht trennen. bem Jagbberechtigten gebort. Gignet fich baber ber nicht jagbberechtigte Ginber bas Stud Bilb an, fo macht er fich eines Jagbvergebens ichuldig. Bon einer Sundfache tann bier teine Rebe fein (vgl. Erf. ftrafb. Dbl. S. 160). Benn ein von bem Jagoberechtigten angeichoffenes Stud Bilb auf bem Gleife einer Babn, Die feinen Begirt burdidneibet, verenbet, fo gebort bas Stud Bild ibm. Durch Betreten bes Babnlörvers murbe er in allerbings gegen bie babupolizeilichen Bestimmungen berftogen und er mußte fich ftreng genommen an ben guftandigen Babnmarter wegen Berausgabe des Bildes wenden. Indessen wird wohl auch die Kahmpolizei geneigt sein, in soldenn Falle darüber dinmeganischen, wenn der Jagde derecksigte sich das Spild Bild jogleich selbst holt, zumal fie auch ein Interesse baran hat, daß der Körper des Wildes baldmöglichst von ben Schienen entfernt wirb. 3. Reifetoftengebuhrniffe. Dit ber Rang.

erböhung ber Gerübermen iht midt obne neutrese mit Gräbung oder Welfrichtereiben ber Unturkent im Graben der Welfrichtereiben berüberten Geben der Graben 
Kom, Gond, W. D. in T. Brannivetinbertani in Aspothern. Die Hotofler indi noch einer Ministerlabertsquing bom 2. Robember 1888; 1980. 289 in Weighen für beigal erochtet worden Spiritus bom 80° Tialles und barüber im Keltighande ja mertaulen, ohne bitza einer bomberen Kongessim aum ohne bitza einer bomberen Kongessim aum nicht Die State bei der State Bereiten, Kill, 503 —) Durch die Reichsgewerferdenung ist bieren nichts gembert. Nr. 147a — p. 64.

Kam. G. W. in W. Bybergerabbieren am Domning mis im Imbergleiben. Ber zu "Breden istene Generabererees am Somning in öffentlicht signer, Etropien oder Albaen and infentlicht signer, Etropien oder Albaen and infentlicht signer, Etropien oder Albaen betracht in der Betrettung inner etwa lodie Arbeiten berbiertwen Boltgebrerobnung harbeiten berbiertwen Boltgebrerobnung harbeiten berbiertwen Boltgebrerobnung bederf er nur infensit, die er im Imbergieben gewerblich er beim der bei bederf er nur infensit, die er im Imbergieben gewerblich er beim der bei bederf der unt sienen auf beder beder ihre Bedanung logisit an Ort und Stelle aggent Begablung photographieren gegent Begablung photographieren gelenen gererblichen Buede Bandfagiten, Bruppen ober Einzelpersonen, bann bietet er feine gewerblichen Leiftungen im Umbergieben an. Rr. 142 n - 4.

Kam. O.W. D. in L. Exercis und b Cherru. Erferneident. Gönntürte, bei aum Müsldand von Beln, aber nicht von ützte beigt 
ichnelte, nicht aber der Gerin Gerenverbanden. 
25 ist ein meit vertreiter Ande ber Schanluckt. Bei unsetz 
sieht nicht vertreiter Ande ber Schanluckt. Bei 
mitglich genne zu nichmen. Gis mitglich genne 
nicht in genne zu nichmen. Gis mitglich gennet 
mitglich gennet zu nichmen. Gis mitglich gennet 
mitglich gennet zu nichmen. Gis mitglich 
mitglich gennet 
mitglich 
mitglich gennet 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitglich 
mitgli

Kam. F. Wachtm. K. in V. Unbefnate Uneignung bon Wallwild und Wemethen. Die Frage, ob ber Alnber eines Birichgemeibes berechtigt fei, fich basfelbe als eine berrenlofe Sache angueignen, lagt fich bon ber Frage ber Uneignung bon totem Bilb (Gallwilb) nicht trennen. Alle bierauf begiiglichen reichogericht. lichen Enticheibungen ftimmen barin überein, bag ein Jagovergeben (§ 292 Strieb.) nicht allein baburch begangen wird, bag ein Unbefngter bem lebenben Bilbe nach. fonbern auch baburch, bag er fich totes Bilb aneignet, gang gleichgültig ob basielbe gelegentlich ber Sagb angefchoffen ober ob es infolge von Rrantheit verendet ift. Borausfegung ift babei allerbings, bag ber Rabaver noch nicht berartig in Bermejung übergegangen ift, bag er einen Bert überhaupt nicht mehr befint: benn folde mertlofen Aberrefte fonnen als "jagbbares Bilb" nicht mehr angefeben werben und bie Aneignung berartiger Rabaper ift fiberbaupt nicht itrafbar (RGF, p. 14, 8, 95). feits ift es gleichgultig, ob bie Un-eignung fich auf bas gange Stud ober unr Teile bee Bilbes erftredt. Inebefonbere beiont die Reichsgerichisentscheidung bom 19. Rovember 1885, daß nur ber Jagdberech-tigte befugt ift, sich bas Geweih eines im Reviere erlegten ober gefallenen Biriches anqueignen, folange es einen gugeborigen Teil bes Siriches (ober eines Zeiles besfelben) bilbet, bag aber ein nach bem Befege ber Ratur abgeworfenes Gemeib eine fur fid beftebenbe Cache fei, welche bem Jagb. rechte nur burch besonbere gefestiche fchriften unterworfen werben lann. Des-gleichen fagt biefelbe Enticheibung ausbriidlich, es lomme in biefem galle nicht barauf an, ob ber Rababer bes Dirides bereits vollständig in Berweiung übergegangen fei, ba ber Bert bes Geweibes ale augeborlgen Zeils bes verenbeten Biriches burch bie Bermejung des Rabavere nicht berührt wirb. hiernach begeht zweifellos berjenige ein Jagd-bergeben, ber an Orten, an benen ju jagen er nicht berechtigt ift. bas Stelett eines Dirichtobies finbet, mit bem bas Ge-

weib noch fest verbunden ift, und fich bas gange aneignet, gleichgultig ob und wieviel bon ben übrigen Teilen bes Rabavere noch vorhanden ift. - Bas bagegen bie unbefugte Aneignung von abgeworfenen Dirid. fangen anbetrifft, fo ift biefelbe nach ben alteren Brobingial-Jagbordnungen baw. ben neuerbinge erlaffenen Boligeiberordnungen nur ftrafbar in ben Brobingen Oftpreugen, Brandenburg, Bommern und Sachfen (mit Ausichluß ber ebemals Ronigl. Cachfifden Lanbesteile), im Reg. Beg. Bofen und Teilen bes Reg. Beg. Bromberg (ebem. Rev. Forft. Gnefen, Bowig und Bongrowice) fowie in ben ebemals Rurbeifitden und Großbergoglich Deffifden Teilen ber Broping Beffen-Raffau. - Die unbefuate Uneignung bon abgeworfenen Rebitangen ift nirgende berboten. (Rabtle, Banbb. b. preug. Forfter G. 870.) Bgl. ferner bie in beutiger Rr. jum Abbrud gelangte RG. Entich bom 14. 2. 07 über Siricenfprengen als Jagbausübung. 98r. 138 — 98. 99

Gelbitverftanblich tann bie Ortspoligeis beborbe gegen polizeimibrige Beranftal. tungen auch bann einschreiten, wenn fie auf Bripatplane beidranft bleiben. Sie hat alfo rubeftorenben garm gu berbieten; fie bat bie betriebsfidere Aufftellung bes Raruffells, Die Feuerficherheit gu prufen und barf auch eindreiten, wenn auf folden Rummelplagen Musichreitungen bortommen. Ob und in welchem Umfange fie gegen Rufilberanftaltungen auf bie Befdwerbe eines einzelnen Unwohners bin bereits vorgeben lann, richtet fich banach, ob und inwieweit auch biefer einzelne burch bie Dufil in feiner Gefundheit gefahrbet wirb. Mufilmachen in ber Rabe ber Bobnungen Edwerfranler murbe ben Beranftalter ber Mufil bann ber fabrlaifigen Rorperverlegung ober fahrläffigen Totung iculbig merben laffen, wenn er bon bem Buftanbe ber Granlen Genntnie hatte und burch bas tropbem fortgefeste Dufitmachen eine Berichlimmerung bes Zustanbes ober ber Tob bes Kranken berbeigesichert wirb. Da fabrlaffige Rorperberlenung auch obne Strafantrag eine ftrafbare Danbfung ift, gu beren Berbutung bie Boligei berufen ift, fo bari bas Mufilmachen u. G. berboten merben. fobalb ber Arat bie Gefahr beicheinigt. 3m übrigen ift es Gache ber nur belaftigten, nicht aber gefährbeten Unwohner, gegen bie

Befigftorung burch betäftigenbe Geräusche im burgerlichen Rechtsftreit borzugeben. Rr. 89a. - b.

Kom. O.W. Kr in M. Nachweid vom Werbeileigt in ber Burkt. Ein flückert Nurche in flückert Nachweid vom Befreifeileiß in der Burkt illt mit Werbeileißen der Stehen de

An Amtsvorst. zu R. RongeffionBent. giebung wegen Difibrauche ber Echant. erlaubnis gu Bereineberanftaltungen. Es ift richtig, bag ber Minifter bes Innern burch Erlag bom 13. Moi 1892 (DBL i. B. 228) ongeordnet bat, bag gegen Birte, welche ibre gur Schantivitischaft tonzessionierten Raume gang ober boch so häufig on geschlossen Gesellichaften zum ausschließlichen Gebrauch überlossen, boh Die bem öffentlichen Berfehr bienenben Botole nicht mehr ben bei Erteilung ber Rongeffion borausgefetten Anforberungen entfprechen, bos Stongeffion Bentgiebung berfohren einguleiten fei. Diefer Erlaß fteht ober im Biberfpruch mit § 53 ber Gewerbe-Orbnung und wirb wohl auch bon ben Boligeibehorben nicht befotgt. Bermoltungsgerichte mußten eine Rongeffioneentgiebungoflage jo unweigerlich gurudweifen; benn bie Rloge ift nur gulaffig, wenn Totfochen vorliegen, ous benen gu ichliegen ift, bog ber Rongeifionsinhaber bas Gewerbe gur Forberung ber Bollerei, ber Sehlerei, ber Unfittlichfeit ober bes verbotenen Spiels migbrouchen werbe, ober wenn bie Unrichtigfeit ber Rochweife bargetan wirb, auf Brund beren bie Rongeffion erteilt ift, ober wenn bem Rongeffioneinhaber die bürgerlichen Chrenrechte abertannt find. Unter ben Begriff "tinrichtigfeit ber Rachweife" fallt eine fpatere bei ber Rongeffionverteilung nicht borausgefeste Benugungeart nicht.

If einem Birt durch die Kongessionstende ausdrücklich aur Bilicht gemocht, feine Röume dem öffentlichen Bertedr aur Bertügung an hölten, — eine u. E. Britgeis taum bolldere Bertugung — dann tom höckliches mit Sirofanzeige auß § 1477 GD, nich mit poligieischen Bertugungen wegenongen werden.

Ergils fich freilige bob bie angebliche Bereinsberondtungen öffentlich find win und is Schammetel für Bolizeitunbenübertetungen ober Abbolium von Bulloteiten ohne vollzeitiche Erdaubnis bienen, und mirb fortgefelt gegen die polizeitliche Erdaubnis bienen, und mirb fortgefelt gegen die polizeitliche Werdrieften verfleben, bonn form von bem Gestädspunkte ber Hobertung ber Bölzert aus eines Bereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsbereinsber

Mr. 166. - Bg. Kam. Gend. Wachtm. B. in R. Snotenichlingen. Gie machen mit Recht ouf bie übrigens ben Rriminoliften longft befannte -Totfache aufmertfam, bak bie Art und Beife, wie Anoten geichlungen werben, auf ben Beruf bes Anoteniclingers Schluffe autoffen. Go ift unieres Erinnerne por einer Reibe bon Sabren ein fcmeres Berbrechen boburch oufgeffart worden, bog ein babei benuptes Tou einen Dachbederfnoten oufwies. Es wurde auch ein Dachbeder ichließtich ber Tat überführt. Wer in feinem Beruf eine beftimmte Art ber Angtenidurgung gelernt bat, wirb biefe bei jeber Belegenheit onwenden und nicht ploglich etwa loienhaft berfahren. Man ochte alfo auf Rnoten bei allen gu Berbrechen bermenbeten Geilen, Striden, goben, Banbern ufm. And bei bem Auffinden Erhangter fann mon fofort an bem Anoten erfennen, bog fein Gelbftmorb porliegt, wenn ber Erbangte einem Beruf angeborte, bei bem eine onbere art ber Anotenichlingung fiblich ift g. B. wenn ein Ceemann mit einem Dach. bederfnoten oufgefnupft ift. Rr. 80a. - pb.

## Der Polizeihund.

Beitichrift gur Forberung ber Bucht, Dreffur und Berwendung von hunden im öffentlichen Sicherheitsbienft. Beilage ber Beitidriften "Die Bolizei" - "Der Genbarm". - Drean bes Bereins aur Gorbernne ber Bucht und Bermenbung von Boligeihunden (P. H. V.) gn Sagen i. 23. Mr. 12. Berantwortl, Schriftleiter: Gris Gerebach au Berlin, 1907/08.

#### Gin Behilfe für ben Gendarmen.

Bon Dr. Sans Groß, o. ö. Brofeffor an ber Deutichen Univerfitat Brag.

Borbemertung ber Schriftleitung. Bir erachten es aus mehr als einem Grunde für die Boligeihundfrage für miditig feftzuftellen, mann ber Gebaufe. Sund im Dienfte ber Boligei gu verwenden. querft auftauchte; beim nur, wenn man ben Entwidlungsgang ber Boligeihundfrage

man imitan- : de, fich ein Urteil darüber au bilden, Küralich fanben mir nun in bem .Rahrbuch für die öfter-

reichische Gendarmerie" pon 1897 unter wenig herportreten-Aberden fdrift "Gin Gehilfe für ben Genbar. men" einen dem befannten berbor.

ragenden Kriminglift. BrofessorDr.

Dans Grok in Gras. Bir bermochten ältere Aureamgen jur Bermendung des Dundes im Sicherheits. dienft bisher nicht zu ermitteln und Profeffor Dr. Groß, ber boch als einer ber intimften Renner fomohl ber beutichen wie der fremdländischen friminalistischen Literatur angufeben ift, beitätigt uns, bak auch er sowohl zu der Reit, als ihm zuerft ber Gebante fam, die Berwendung bes hundes im Polizeidienft anguregen, als auch ibaterbin bergebens nach Quellenmaterial geforicht bat. Bir glauben mithin Berrn Brofeffor Dr. Groß als ben eigentlichen Erfinber bes Boligeibunbes bezeichnen zu dürfen und laffen feine intereffanten Anregungen bier folgen:

Ber baran bentt, wie man unfere Gendarmerie immer noch nüblicher für Staat und Befellichaft machen tonnte, barf bies nicht in ber Beife tun, daß er immer noch mehr bom Genbarmen berlangt und ihm eine Aufgabe nach ber anderen aufhalft; ber Genbarm hat ohnehin genug au tun. Der richtige Beg in biefer Richtung ift nur ber, bag man bem Genbarmenseine

> Unigabe erleichtert; bann tut er gewiß nicht meniger,

foutern mehr, und er leiftet, mas er gu leiften imftanbe ift. Gine foldie Grleichte.

rung beftfinde vielleicht darin, daß mon bem Gendormen einen Gebilfen in ber Beftalt eines

Bealeithundes aibt ober menigftene porlaufia aestattet.

3d habe idion por mehreren Jahren, als es noch feine Rriegshunde gab, darauf hingewiesen, daß ein gut abgerichteter Sund in Begleitung des Benbarmen für biefen in vielen Gallen eine gang portreffliche Silfe fein mußte; feither hatman bie Rriegshunde erfunden und feiner, ber die Berhaltniffe fennt, zweifelt daran, daß fich biefelben febr gut bewähren. Gur ben Genbarmen mare ein Begleithund aber noch

weit verwendbarer und viel leichter abzurich.

ten, ba die Bennging bes Simbes für diefen

3med feiner Ratur undfeiner Leiftungefähig-

feit beträchtlich mehr entibrechen würde.



Bel, H. Gutner, Ren-Afenburg, Bucht. C. Bittmann, Daing.

Benn man bon einem Snude des Gendarmen fprechen hört, fo wird vielleicht mancher glauben, es fei einer jener Bluthunde gemeint, wie man fte vor zwei-hundert Jahren auf der Insel Auba Buchtete und bann in Amerita einführte, um damit entlanfene Regerfflaven gu verfolgen und einzufangen. Man tounte ig allerdings auch ben Sund bes Gendarmen dagu beimben, daß man ibn g. B. auf die Spur eines Berbrechers leitet oder ibn ein Rleibungsftud bes Betreffenben beriechen läßt ufm.; aber ber hauptgwed eines folden Tieres mare ein gang anderer. Es follte por allem ein trener, immer wachsamer und aufmertjamer Begleiter des Gendarmen auf feinen ichweren Dienstgangen fein, ein Begleiter, ber, mit weit icharferen Ginnen als der Menich ausgestattet, viel mehr wahrnimmt als diefer und ibn fo auf Gefahren, auf Amvefenheit bon Perfonen, auf bas Sinden von Begenftanben und auf hundert andere Umftande aufwertfam machen tann, die der Menich überfeben hätte.

ich habe seinerzeit gerade zu dieser Frage auf den Tod des braven Genbarmen Dally hingewiesen, der bor vielen Jahren in der Begend von Beig in Steiermart nachts pon Rigennern aus dem hinterhalt überfallen und ermordet wurde. Man muß augeben, daß dies gewiß ausgeblieben mare, wenn ber Gendarm Mally damals einen Sund bei fich gehabt batte, bon bem er guverläffig gur rechten Beit gewarnt worden mare. Freilid) muß borausgefeut werden, daß ein folder Sund vor allem auf zwei Dinge abgerichtet fein mußte: er darf wie der Kriegsbund eben nicht bellen, sondern nur knurren, um keinen überflüffigen und ichablichen garm gu machen, und weiter, er muß unbedingt bort bleiben und marten, mo es fein Serr befiehlt. Sat ber Genbarm 3. B. eine Amtshandlung in einem Privathause, bei einer Behörde, in einem Gafthaufe uim., fo murbe es in vielen Gallen unpaffenb oder nachteilig fein, wenn er in pierbeiniger Begleitung ericheint; in folden Källen muk ber Sund por bem Saufe, ober mo es ber Gendarm fouft municht, ruhig warten, bis fein Berr wiedertommt oder ibn ruft. 3ft ber Sund barauf breffiert, fo tann man fich durchans teinen Gall deuten, mo ber Sund den Gendarmen in feinen Dienftverrichtungen ftoren fonnte.

Eine weitere Kunft, die der Begleithund unbedingt verstehen müßte und die schon die Kriegshunde unbegreislich leicht erlernen, Der Gendarm erfahrt 3. B. untermege bon einem Berbrechen, welches ihn langere Beit fern halten mird, monou er aber die Meldung erftatten möchte; er muß eine Berfolanna einleiten, er brancht Entfurs. Ober es muß jemand in veridiedenen Richtungen verfolgt werben, ber Genbarm tann dies aber nur in einer Richtnug tun, bie andere muß durch jemanden bom Boften aus befett werben; es ift ein Berbrechen verübt worden, wovon das Bezirksgericht verftandigt werden ming, der Bendarm will aber an Ort und Stelle weitere Erbebingen bflegen; es ift ein größerer Unfall ober ein Unglud gefcheben, welches die Unwesenheit des Gendarmen erfordert, aber aud gemeldet werden foll; endlid; es ift bem Gendarmen felbft in einfamer, verlaffener Gegend ein Ungliid gefcheben und er will den Sund nm Silfe fenden turg, folde Ralle, mo eine burch ben Sund überbrachte Boft bon größter Bichtigfeit fein tann, laffen fid) ungahlige benten. Mau wird vielleicht benten, daß einem folden Bunde manderlei Gefahren burch boswillige Menfchen droben; ich glaube aber an folde Getabren nicht, ba ich weiß, wie beliebt und geachtet ber Genbarm in ber Bevolferung ift, und beshalb wirb auch fein Bund, ben bald jebermann an ber filberweigen Büchfe am Salsband fennen wird, febr raid unter bem Schute ber Bevollerung fteben; tein Menich wird ihm etwas zuleide tun.

Anni benten wir ums aber anbere Silfeleilungen bes Sumbes in ber eigentüben Elemitorridium bes Genbarmen; ich felbi mit Silfe um Sumbern burd Modforfelung ober gufällig bie keiden bon Grunorbeten elemben bei effe bor ann tigem teilte mit ber Spere Zenatsenmodi bon Gruntung der State bei der State bei der State keide eines Modbene gefünden bat. Die bon ihrem Mebbaber ermorbet und im Balbe berieftel nurbe; ohne be Zeide

ware in diefem Salle niemals ein Beweis berguftellen gewefen. Golde Galle find fibrigens jedem bon une ebenfo befannt wie jene, in welchen durch einen Sund Blutfpuren berfolgt ober verborgenes geftoblenes Bild ober fonftige corpora delicti gufgeftobert und entdedt wurden, oder wo man den in einem Gebaube berftedten Berbrecher auf diefe Art fand. Chenfo lakt es fich benten, bag man verlorene Rinder ober fonft hilfloie Berfonen mit einem Ounde findet, ben man auf ihre Spur gebracht hat. Die michtigften Silfeleiftungen bes Begleithundes merben immer bleiben: Somb des Gendarmen burch Bachfamteit, Uberbringen von Melbungen und Auffuchen bon Menichen und Gegenftanden; außerdem aber murben fich gahllofe Silfen bon felbit finden, wenn der Gendarm nur erft einen Sund hatte.

Die Soltenfrage Könnte nicht von Bebeutung feitn. die feinen im Steine die fehren. Junde ihn und ihr Betrauft kime. Benn micht Schniedt in Vertrauft kime. Benn micht Schniedt in Vertrauft kime. Benn und Setzenebhotert im meiten gertrien weben, oft bie abigeauftigften söter find, bie, abgefeben von der Merchfahm, gar feinen Wert hoben. Selbstreffindhigt forugen der der der der der der der ferne der der der der der der der frauft berfelben fommt es far gar nicht ein. Zer Dumb fraudt unt is far gar nicht ein. Zer Dumb fraudt unt is der gar micht ein.

daß er bem Genbarmen folgen tann; mehr ift nicht nötig.

3ch befaß einmal einen winzigen Rattler, ber eigentlich gang bon felbft und ohne befondere Abrichtung alles das fonnte, was man bon einem Gendarmeriehund verlangen mußte. Diefer Sund hatte einmal Junge, lief aber trobbem in angeborenem Leichtfinn mit mir in die Ranglei; wenn ich nun meinte, daß er die Jungen fäugen follte, fo wimmerte ich ihm fo bor, wie es hungrige junge Sunde madjen, urd öffnete die Tur. Dann erinnerte er fich feiner Bflicht und lief fpornftreichs beim. Bon da an tonnte ich ihn immer bagu verwenden, ihn mit einer Rachricht, Die am Salsband befestigt mar, nach Saufe gu fenben. 3d brauchte nur gu wimmern und ibn binauszulaffen, fo lief er beim. Dasfelbe gelang auch, wenn ich ihn andersmober beimienden mollte.

Ich stelle mir also die Abrichtung solcher Hunde weder schwierig noch teuer vor; man muß nur auf besondere Anlage derselben und auf gewisse Aufälligkeiten Kücksicht nehmen. Im allgemeinen würden

sich Beilohen am beiten empfehlen, weil sie weitaus anhänglicher, aufmerflamer und voeider, d. h. leichfer abzurichten sind; außerbem worben sie nich burch galante Zbeen abgelenft und sind Ungestellt auandere böse dunde nicht ausgesetzt. Breilich sind sie zur Zeit der Käussgetzt. wenn sie zunge shaben, vollfommen un-

berwendbar.

Dentt man baran, bie Sache etwa probeweise zu versuchen, fo founte bies nicht aut bon ber Geite ber bodiften Kommandanten aus geschehen, da zu einer folden Abrichtung burch einen Genbarmen befondere Anlage, Luft und Liebe gehört. die unter bundert taum einer befitt und die gu haben man niemandem befehlen fann. Es mare nur fo au benten, bak bie Sadje von unten nad oben versucht würde, b. h. daß irgend ein ober mehrere Bendarmen, welche glauben, daß fie Beichid und Gebuld haben, um einen Begleithund zu erziehen, bei ihrem porgefenten Rommando um die Erlaubnis bitten, fich einen Sund zu bem gedachten 3med abzuriditen.

Die Bewilligung würde ficher erteilt werben, da feine Beborbe ber Belt das Intereffe des Dienftes und ihrer Untergebenen mehr und genauer im Auge behalt als die höchften Rommandanten unferer Gendarmerie, und ift einmal ber Berfuch gemacht, fo wird er auch gelingen, da guter Bille und geeignete Krafte borausgesett werben tonnen. Gelingt aber ber Berfuch an einer Stelle, fo wird er feinen Weg finden bis jum letten Boften und ein Genbarm, ber Gefchid gezeigt hat, Begleithunde für feine Rameraden abgurichten, ware bald ein gefuchter und gut situierter Mann. Rein Mensch ber-langt, daß noch in diesem Jahre jeder öfterreichifche Genbarm feinen Begleithund hat; aber einige Berfuche, bon gludlicher Sand geleitet, maren baldigft gu wünfchen. Der Erfolg bleibt ficher nicht aus.

#### Allerlei.

Er führt in feinem Bericht unter anderem aus. "Dier follte burch den in ternationalen Choralter ber Bräfung und bes Richter follegiums fiberbies feligefteilt weben, welche Raffe fich zum Botigefteils weben, welche Raffe fich zum Botigeftund am vertreten und Debermanminfiger erfoßenen. Erriter und Debermanminfiger erfoßenen. Erfoßenen werte nach den der Bericht Beschieden.

Set Gebenfte itt gar zu tötich, bag ein saufditelbig an Rymologen, bon beren brei 33dere um Befliger bon Eddicfrauben umb erfliger bon Eddicfrauben im Berliger bon Eddicfrauben im Berliger bon Eddicfrauben im Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berliger bei Berl

man fich in Fachfreilen (dom länglie einig. Die dursigen Stelliebenten, bis frechte betreifen wir Stelliebenten, bis frechtereries um Sobermannspilicher lüberen, seinen sonnerheiten mit frecht gestellt werden der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der sich eine der

noch die Bebürfnisse konfessionstellen einem.
Im Gervoaltungsderlich der Bolizeidirection Harburg a. E. vom 1. 1. 1904
bis 81. 12. 1906 wird mitgeletik, das im Friblighe 1906 8 Dobermänner als Holizeit,
bunde angelauft und in den Deinst gestellt worden find. Genst dachen bertschieden Botigesteunte find auf eigene Roblen Bolizeihunde angelschift. Die Liere haben sich ausnahmslos gut berückt und in den im bittliger

Der Dobermaniphilider "Normann bon Jenburg" des Germ Mieter Süghen, Rea-Jienburg, murche von dem Godupmann "Werfell in Bilgaberg auf Wolfeldund ungeführet und werfen am 16. Wärg 1905 auf "Derthe von worfen am 16. Wärg 1905 auf "Derthe von gestödet vom Geren Bart Eiltimmun, Wolny, den Koof und Geleichausberd die er des Überi den Koof und Geleichausberd die er des Überi den Schaufer der Schaufer und der Schauf hindhumen von Golurfenuten flest Wormann ur 15 de jam Berden teit, nicht derre Gishare die Hindin franto gurudsendet. Es ware gu wunichen, das herr Sugner seinen Dodermann auf einer Polizeihundprufung des P. H. V. vorsuberte.

Bo Boligeibunde fehlten. Unter bem 30. Juli b. 3. bringt bie Schlefiiche

Seinung sofgende Aofiz;
"Leuthen D./Sch. Als in der der sloffenen Aocht gegen 12 Uhr zwei Koligei-lergennten mit der Acterne die Komenadenanlagen absuchten, wurden dere Schülfe auf biefelden abgegeden, die glättlicherieiter Biel verfehlten. Alle der länger ich under in ministellager sche der in ministellager sche der konntelle für.

Der Holigethundführer hat es nicht nötig, nachis mit einer Laderen bei Mindgen adhajuden, lein revierender Hund macht ihn ihan obn weiten aufmertläm, wo etwas nicht ihn mit der fann die Strolde überralden, nicht die Strolde ihn, umd Kindgen, die fländig bom Boligethund adreviert werden, meiden liche und Kindgelich der der die fländig bom dereitelten. Dreie Erfaftung hat man

aud in Gerlin gemadt.
Rachfesjende Bolizeiberwaltungen ober beren Beamte erwarben Junghunde. wir beie au Wolgieibunden ausgustlichen: Argel 6. Berlin; Charlottenburg; Koder im Benutzen Debendung; Mohr im Benutzen Webendung; Mohr im Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutzen der Benutze

#### Polizeihundprüfung.

Der VII. Boligeibundburflung bes P. IV. om 29. September in Dagen i. B. wird überall großes Interelle eniggengebracht. Biele nunlogifiche Bereine und galderiche Gremme bet Boligeibundlache haben Ebreupreile gelifitet ber zugelagt. Ber noch nicht gemelbet bat, nie bies sofort! Ummelbungen find an Derm Bol. Infile Neber, Dagen i. Me., gu richten.

#### Bücherichan.

Wie heift ber Ound? Internationales hundenamenbuch bon Dr. Rubolph Rleinpaul. Leipzig, Berlag von D. Schmidt und E. Gunther. Preis 1 M.

Jür biefe fesselbe und interssiente Gabe banten vir dem Seren Geriasse namen aller Hundelreunde, denen wir emplessen. Na den Bud ungebend gen beschaften. Sie werden lehr viel Auflärung in ihm sinden, sehr viel Auregung aus ihm erfadren und sehr viel viel für Unterhaltung in Sportkreisen ihm entwehmen. Errankenpolitist. Auen Tertakken von

Dr. Th. Bell. Stuttgart, Rosmos, Gefellichaft ber Raturfreunde, Gefchaftstelle Frandiche Berlagshandlung. Breis 1 M.

Der geistreiche Bersaffer gibt jeinen Leien ver geistreiche der gestellt geschlichen der in dem Kriffel. Unter anderem dehandelt et in dem Buch die Fragen: Schümen sich manche Tiere; — Gibt es Tiere, die sich spiegeln? — Sichtofisellen als Rettungsmittel. — Das Biederertennungswermögen dei Rensschen des Eiren.

## Saus und Berd.

Beitschrift für belehrende Unterhaltung und Berbreitung nutflicher Renntniffe. Rr. 12. Beilage ju ber Zeitschrift "Der Genbarm". 1907/08.

#### Unfer Rarten- und Blanweien.

Bon Oberfeuerwerter Bemte-Berlin.

(Rachbrud berboten.)

#### Rartenlejen und Anwendung ber Rarten und Blane.

Men muß sier noch einmal ben lätter diech geischen Gemörte um 30-bereiteren diech gestellt der Schriften und Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schri

Wenn auch durch Tegt und Sfigge in ben Rummern 2, 8 und b ber "Bibliotesforgung" das Rotwenbigste über die Tarftellung ber Bobenformen durch Schickfilmen gefagt ist, sie sollen bier boch noch einmal die eingelenen Unterfeisebe, welche junächt ibi Artber Völfchung bedandeln, geordnet zusammengestellt werden.

1. Liegen auf dem Blan die Schichtlinien überall gleich voelt oneinnaber antfernt, so ift die Wössellung an dieser Stelle stetze, b. h. man hat es mit einem gleichmäßigen Halb des Danges au tun. (Zeichnung Seft 4, judveckt. Ede bet dem Buchstaden b.)
2. Sind die Abstanda der Schichtlinien

2. Sind die Abstante der Schicklinien bald größer, bald kleiner, so wechselt die Boschung; sie ist also bald flacher, bald steiler. (Zeichnung Best 4, südöstl. Ede bei dem Buchkaden h.) 8. Werben die Abstande der Schicktlinien von einer Ruppe nach dem Fufpunkt der selben zu kleiner, so ist die Woschung aufgewölbt. (Zeichnung a. heft 5, bei dem Buchstaben e.)

4. Bergrößert sich ber Abstand ber Schichtlinien von oben nach unten, so ist die Böschung hohl. (Zeichnung a, heft 5, bei dem Buchtaben f.)

Bur bie Steilheit ber Bofdung gilt allgemein, bag fie bort grofer ift, wo bie Schichtlinien auf bem Blan naber aufammenliegen.

Bielfach wird man aber im practifden geben wor ihr Soutemblightig gefeitt, bie Größe einer Bölgdung in Graden ober auch eine anftigende Ertede in fiere Beigeting ure mitteln. hertet wird auf den Schnitt A-B-C in Geft 5 ber "Bioliberigragung" ver wert, mobet die Größe ber Bölgdung gleich ber Größe des Bintels B-A-C in Graden und die Projettion ber Strede A-C gleich A-B ist.



Die Genauigkeit biefer Binkelmessung genigt für das Bedurfnis bes prattischen Lebens. Bei Schäumgen bes Böchungswinkels wird feine Größe in ben weitaus meisten Hallen wird zu groß angenommen. Eine Chausse, bie unter einem Winkel wei den Gebort zu ben Seltenbeiten.

(Fortfegung folgt.)

Firmed to Goog

#### Rechteibrichwörter.

Ber lebt als Lump und Lieberjahn, Sieht ber Bater nicht als Erben an. Benn ber fibtommling einen ehrlofen ober unfittlich Bebensmanbel führt ober ben Erbiaffer ichroer berle bat, fo fann ber 6 Bflichtteil entgieben. fo fann ber Erbiaffer bem Abfommling auch be fitteil entgieben. Die 3 2338. (Dr. Cobe: Reue beutiche Rechtsfprichmörter.)

#### Bermaltungefunde.

Erwerb ber preugifden Staatsangehorigfeit burd Reichebeutide. Rach bem Reichegefet, betr. bie Ermerbung und ben Berluft ber Reiche- und Staatsangeborigfeit, Juli 1870 wird bie preugifche Staatsangehörigfeit bon ben Ungehörigen eines anberen beutschen Bundesstaates durch Aufnahme ermorben.

Die Mufnahme erfolgt auf Antrag bes Aufgunehmenben burch ben guftanbigen Regierungeprafibenten. (gur Berlin tritt an beffen Stelle ber Boligciprafibent.)

Der Antragiteller bat

1. Durch Borlegung eines auf feinen
Ramen lautenben Staatsangehörigfeitsausmeifes bargutun, bag er Angehöriger eines beutichen Bunbesitaates ift;

2. im Ralle feiner Minbertabriafeit bie paterliche (pormunbichaftliche) Erlaubnis bei-

3. nachzutveifen, bag er in Breugen fich niebergelaffen bat und imftanbe ift, am Orte feiner Rieberlaffung fich eine eigene Bobnung ober ein Unterfommen gu beschaffen. Bgl. § 1 Bofition 1 bes Freigugigfeitsgefetes bom 1. Robember 1867.

Der Aufaunehmenbe borf feiner polizeilichen Mufenthaltsbefchranfung unterliegen und nicht innerhalb ber letten gwölf Monate wegen wieberholten Bettelns ober Land. ftreichens (§ 3 d) bestraft worden fein; er muß hinreichende Rrafte besiten, feinen nicht arbeitsfähigen Angehörigen ben notbürftigen Lebensunterhalt gu gemabren, ober folden aus eigenem Bermögen bestreiten ober bon einem bagu verpflichteten Berwandten er-

halten (§ 4 d) Endlich burfen bie Borausfepungen bes § 5 bes Freizugigfeitsgesehes nicht vorliegen, unter welchem dem Rachsuchenden der Aufenthalt untersagt werden tann. Dies ist bann ber Fall, wenn nach dem Buzuge die Rotmenbigleit einer öffentlichen Unterftühurg eintritt, ebe ber Bugezogene an bem Aufenthaltsort - Unterftugungswohnfit - bas

Deimatrecht erworben hat. In bem Reichsgeset über bie Erwerbung und ben Berluft ber Reichs- und Staatsan-gehörigfeit vom 1. Juli 1870 ift für die hier behandelten Fragen ein Unterschied zwischen Rivil- und Militarperfonen nicht gemacht.

Bur bie Angehörigen bes Deeres und ber Marine haben sonach bie vorstehenben Beftimmungen ebenfalls Geltung. Ein aftiber solbat hat ben Aufnahmeantrag auf bem Dienftwege an ben Regierungsprafibenten betreffenben Regierungebegirte

richten und wird biefem Untrag am beften einen Stammrollenauszug ober boch wenig-ftens an Stelle bes zu 3 geforberten Rachmeifes eine Befcheinigung ber borgefesten, gur Führung eines Dienftfiegels berechtigten Rommandoftelle, daß ber die Aufnahme Rach-fuchenbe aftiber Golbat ift, beifügen.

Durch ben Erwerb einer anberen Staatsangeboriafeit wird bie bisherige Staatsangeboriafeit nicht perloren, es fei benn, bak bie Entlaffung aus bem bisberigen Staatsberbanbe nachgesucht ift. Go fann ein Olbenburger jugleich bie preußische und heffifche Staatsangeborigfeit befiben.

#### Weltbürger:Abc.

Gala, feitlicher Unaug, insbefonbere bie festliche, etifettenmäßige Softracht. Der Ge-brauch, bei besonberen Zestlichkeiten in beftimmt borgefchriebenem Stoftum gu ericheinen, fam an bem geremonienreichen fpanischen bof auf, wo nicht nur bie hoffahigen herren und Damen fich ihm fügen mußten, fonbern auch bie Diener, ja felbit Bferbe und Bagen ibm unterworfen waren. Jest besteht bie Galatracht bei ben Bivilbeamten meift in geflidten, bei ben übrigen Berren in ichtvargen Frads (bagu am beutschen Raiferhof Rniehofen und Getarpins, bei ben Damen in Rleibern von reichem Seiben- ober Samtftoff mit langen Schleppen. Beitere merben bebingt burch ben Charafter ber feierlichen Unlaffe, je nachbem Cour., Tafel., Ball., Orbens-ober Trauerfeste begangen werben. Der Aus-brud Gala wird am richtigsten vom arabischen halj (Schmud) abgeleitet.

(Mebers Großes Romberf ations Begiton, 6. Muliag

#### Allerlei.

Die Steinpilge Steinpilge mit Rübrei. werben gut gereinigt und in Butter und ein Ruhrei, legt bie Bilge in bie Mitte einer Schuffel und umgibt fie mit bem Rubrei. Man tann biefe Speife auch noch mit gebampften Tomaten vergieren.

Bilbleberhanbidube an reinigen. wilbleberhanbichube an reinigen. Buerft man bie Sanbichube in einer Difcung bon fünf Teilen taltem Baffer und einem Teil Galmiatgeift, fpult fie bann in lau-warmem Seifenwaffer nach, legt fie in ein reines Luch, brudt tüchtig aus und trodnet fie an ber Luft, aber nicht in ber Sonne. Sind bie Banbichuhe troden, fo tommen fie wischen die Janosquage trouen, is tomme ne gwischen gwei feuchte Tücher, domit das Leder wieder weich wird. Dann reibt man sie tightig in den Händen, dehn sie aus und bürftet sie mit einer reinen Värtte. Die Lage des Körpers während des

Schlafes barf niemals fo befchaffen fein, bag eine Beengung ber Bruft und infolge beffen eine Bemmung ber Atmung eintritt. Ropf liege beshalb nur 5-7 cm hober ale ber übrige Rorper. Go wird ber natürliche Blutumlauf nicht behindert und Berg und Lungen lonnen ihre Tätigfeit ausuben.

# Der Gendarm.

Beitschrift für bie Mitglieber ber

Roniglich Breufischen und reichsländischen Genbarmerie, mit ben Beilagen

### Der Bolizeihund und Saus und Serd.

97r. 13. 28. Ceptember 1907. - Seite 293/316. -5. Jahrgang. Berausgeber: Oktober M D M D F Mobert Gerebach. Direttor am "Raifer - Bilhelm - Dant, Berein ber Golbaten-freunde, G. B." und an ber "Ramerabicaft, Bohlfahris-gefellichaft m. b. D." Berlin W. 9. Lintftrafe 11.

"Ter Wenbarm" ericeint viergebntagtich. Für Buchereien wird die Beitichrift am Jahresabichluß auch gebunben geliefert.

Briefe und fonitige Genbungen find ftete au richten bie Befcafteftelle bes "Wenbarm", Bertin W. 9. Bintftrafte 11.

Bezngepreis für jebes Biertelfahr 1,50 M. Einzelne Rummern 30 Pf.

Beftellungen nimmt iebe Boftonitalt. jebe Buchhandlung fowie bie Beidaftoftelle entacaen.

Mngeigengebühr: Die Sgefpalt. Beite für Gefchafteund bermifchte Ungeigen 50 Pf. für Stellenangebote und -geinche 25 Pf.

| Juhalteb                                                                                                                                                                                                                                         | erzeichnis.                                                                                                                              |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| I. Hauptblatt. 28 ieumiere Kahrumgsmittel werflickte werden. (Mit 34 Möhlumgen und 6. zeldunmgen: 204 Erlebre und Eriabrene. 200 Erlentniise und Beighlüsse.  L. Seichsgericht 250 II. Hammergericht 305 III. Veräch. Cherverwoltungsgericht 305 | II. Der Beliehund.  Sener Boliefelundspartnirer                                                                                          |  |  |  |  |
| V. Eberlandesgericht Eölu                                                                                                                                                                                                                        | Reditsipridimörter         316           Berrvaltungshunde         316           Weltbürger-Abe         316           Merlei         346 |  |  |  |  |
| Bolizeibericht         306           Berfonalberänderungen         308           Ehrentofet         309           Inshuntei         309                                                                                                          | Pferdepflege                                                                                                                             |  |  |  |  |

Dieje Rummer ift am 25. September 1907 abgeichloffen worben,

#### Wie unfere Nahrungsmittel verfälicht werben.

Siergu 24 Abbitbungen nach mitroffopifden Bhotographlen umb 6 Reichnungen.

Die Wenschieft jeden Staudes hat es man früher gerade in dem Tücktig-Hand-heute nicht mehr so seicht wie edemals. werfmäßigen seine Befriedigung saw Die Anspräche sind auferordentlich ges Kon sleiem Wechsie ist auch eine Sippe



Leeblatt

Solumberblatt Schlebbornblatt unter bem Mitroffen.

Beibenblatt



Reiner Raffee unter bem Mifroffop.

Raffee mit Sichorie.

Raffee mit Löwengahmourgel.



Raffee mit geröfteten Geigen.

Raffee mit geröfteten Datlein.

Rafae mit Bfeilmurgmehl gefäticht.

wachfen. Das Ginfache, Solibe in den betroffen worden, deren Dienste freilich befinungen aller Art genügt nicht mehr; man will Biendendes, Rimisfertiges, wo ihr elbst, wir meinen die Rahrungsmittef-

ialider. Mud für biefe Notte agbe de eine "que date gelt", ba nod ein menig Garbfloff binreidfet, um einem verborbenen Gemüle Jeine grüne Zarbe in geniligender Gridfen wiedersageben umd es, fipariamen, quiten Jonaffrauen, bie jehr auf ein quies Musfehen umd auf billigen Werei gehen. die "jumge Erbfen" ober anderekangubägen. Deute formut man mit folden plumpen Edergen inder burd. De





Beigenmehl verfaticht mit Bate.

Bertrieb verfäligher Waren einzulfreiden, ohne die Betrogenen gleichgeitig noch in ihrer Gehundheit zu figlichgen, so mödlen sie ein soldes Austrel gern. Unsehachnen vooh anch beute noch recht ungefäligte, untwinterließe Kadrungswitteberfälighungen



Reiner Ched und Rinbertala unter bem Mitrolfob.



hafermeht mit Gerfte gefälfcht.



Befe mit Rartoffelmeht gefalicht.

vor, gelegentlich auch solche ziemlich gesährlicher Art, aber im großen und ganzen muß doch ein weienlicher "Fortschitt" in jeder Beziehung anerkannt werden.

Run aber die Keptieite der Medaitel Die Bädite der Crounn, des Rechts til der Gefundeit lind auch nicht faul gewesen und haben lich mit der Sachen Bassen und haben lich mit der Sachen Bassen die der Bissen der Bissen Bissen der Bissen der Bissen bei miter ihnen machtols wird – treitig oft ech nachen er leiten Gewinft, wenigtens aum guten Zell, eingestent hat.

Schon der Ratao, der unfern erften Morgentrunt liefert, ift häufig durch ftarte Butaten von Pfeilmurgmehl und Buder Die Rafaobobnen befiben in perfälfcht. ihrem natürlichen Buftand einen febr bebeutenben Bettgehalt bis gur Balfte bes gangen Gewichts und muffen baber teilmeife entolt merben, um für ben menich. lichen Magen befommlich gu merben. Die gewöhnlichfte und leichtefte Art ber Ber. fälfdung befteht nun darin, daß das Bett gang ausgezogen, und ber baburd entftebende Gewichtsverluft burch minberwertige Butaten erfett wird. Unter bem Mitroftop ift eine folde Faliding leicht gu entbeden; in ber auf 6. 294 fiebenben Biebergabe bes mitroffopifchen Bilbes

treten die rundlichen Körner bes Pfeilwurzmehls ganz benttlich and den untregelmäßig untrandeten Kakaförnen hervor. Abrigens gibt es Sorten von Kakao, die bis zu vier Fünsteln mit Stärke nud Juder verfällicht find.

Der Tee, den wir gemeinhin zu kausen bekommen, ist nicht selten mit einem nur recht geringen Teil von wirklichen Teeblättern in Berliftrung gekommen; der größte Zeil bes Strautes befteht aus Uditatern anberer Mamme, ozugaßenteile von Solumber. Edichborn umd Mebe. Wirm lodies Gälding bes Zees mach dem bei Michael werden der der den umd bam; ganau mitteinmaber au vergleichen. Bie auf unfern Möbildungen tritt damn die Serfoßedenteile der erdien Zeeblätter von anbern Wältern (Solumber. Merring aus besteht geben der den Merring dam bettellt geben Merring dam bett



Reiner Sped und Rindertalg ouf ihre Lichtbrechung burch ben Refroltomeler unlerfucht.





Reiner Sonig und Sonig mit Buderfirub burch Ginwirfung von Licht unterfucht.

ilbrigens fann man farf engeflijet werben, auch wenn un mirftlige Zee-blitter als Zee fault. @ gibt midde gebilder als Zee fault. @ gibt midde gebilder als Zee fault. @ gibt midde gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder gebilder geb

Beim Raffee ift die Beimischung von Bichorie gum gemablenen Raffee noch bas geringfte Abel. Schlimmer ichon find ge-

mahlene Eicheln, Zeigen und Datteln, gerftogene Dattelferne, Lowenzahn und meife Rliben. Golde Midungen fonnen einem ja nur bann angeschmiert werben, wenn man ben Raffee gemablen tauft. Man glaube aber ja nicht, daß man in geröfteten und grünen Bohnen ftets reinen Raffee betommt! Ungebrannte Raffeebohnen bestehen gelegentlich jum guten Teil aus gang minberwertigen Gorten, bie nur in geeigneter Beise gefarbt find, um ihren befferen Geschwistern ju abneln. Es werden aber auch funftvoll Raffeebohnen ans Zon gefnetet, forgfältig gefarbt und bann unter die echte Friicht gemijcht. Beröftete Bobnen werden auch fünftlich aus Raffeefat bergeftellt mit Bufat bon gebadenem Debl, die dann burd Behand. lung mit etwas Bett, Gimeiß, Buder und Sirup ein mobigefälliges Musfehen erhalten. Unfere Abbildungen zeigen die ge-

möhnlichsten Berfällchungen des Broimeils: Belgemmeis mit Mais. Hafen eine Messen Gerfte und die aum Bacten benugte Sefe mit Kartoffelstärfe verfällich. Es ist erfichtlich, mit wie wenig Miche durch die Witchfob derartige unsandere Gemisse ihre waßer Natur aufbeden. Auch dies Berfällstungen sind noch berhältnismäßig

harmlos. Schlimmer ift es icon, wenn ichlechtes Brotmehl, vielleicht gar noch nach erfolgter Berfälichung mit minderwertigem Debl, einen Rufat bon Maun erhalt, bamit es icon weiß ausfieht und ein recht gartes Brot gibt. Diefer Bufat ftellt an die Berdauungstätigfeit unferes Magens recht bebenkliche Unforderungen. In Frankreich wurde eine Salfdung bon Brotmehl in geradezu großartigem Dagftabe feftgeftellt: es bestanden von einem großen Dehlvorrat zwei Füuftel aus mineralifchen Stoffen, unter denen ficher der Rehricht der Deblfpeicher nicht ben geringften Beftandteil ausmachte. Die Rontgenphotographie bat fich fibrigens ebenfalls als ein ausge. zeichnetes Mittel gur Entbedung folder Falfdjungen erwiesen, da fie das fleinfte Mineralftäubchen in einem Rahrungeftoff bentlich erfennen läkt.

The Vallter au unierm Brot zeigt bisweight in the third properties of the bisletung; sie entifalt erstens oft zu viel Basser, zweitens sit sie nicht selten mit Wargareine vermischt und drittens die etwas hobem Alter noch mit einem fonserbereinben Zusich vom Borar verschen. Eine gust Butter barf zu nicht mehr als bem zehnten Zeil des Gemeinket ans Wessigbefteben; aber Berfälfchungen burch größeren Baffergufat find leiber recht häufig, ba der Brofit für den Bertaufer auf ber Sand liegt, wenn er unbemertt in Geftalt eines Pfundes Butter 1/4 Pfund ober gar noch mehr Baffer an bas Bublifum bertauft.

Die Berfälschung mit Margarine wird von dem Rahrungsmittelchemiker baburch entbedt, baf er bie fragliche Butter in einem befonderen Apparate, bem Butterrefrattometer, aufibre



Reine Much Abgerahmte Milch unter bem Bifcoftos.



Ctachelbrermus.

Simbrermus.

Bflaumenmue.

Apfelmus.

Butter eine andere ift als bei ber mit andern Bettftoffen berfälichten. Begen die Margarine wird ja jest fcharf borgegangen; wir fragen aber: mas murben ihre Beinde vorgiehen, Butter, mit Margarine gefälicht, ober Butter mit

Lichtbrechung untersucht, die bei reiner

Baraffinmachs? Die lettere abicheuliche Difchung ift tatfachlich bei einem Raufmann in London entbedt und beichlagnahmt worden; man tann fich benten, wie ihr Gefchmad gemejen fein muß.

Much ber Honig wird oft gefälicht, und amar durch einen ziemlich reichlichen Bu-fat bon Buderfirup. Leider findet fich Diefer Rufat febr baufig in ber als reiner

Honig verkauften Ware. Der verfälschte Honig wird vom reinen durch denselben Apparat und auf ahnliche Beife unterichieben, wie es bei ber Butter beidrieben murbe. Die Maffaroni erhalten ihre icone

gelbe Farbe recht häufig durch Bufat von Martinggelb.

Bon ben Omelettes aux confitures wollen wir gar nicht erft biel reben. Gigelb haufig mit Galignt tonferviert, ber Buder bis ju einem Flinftel mit Girup berfest, die Marmelade oft aus weißen Rüben, anberm Obft, Belatine, Farbftoff und etwas Borfaure aubereitet!



Bfigumen. und lipfelmus mit Bunfelrüben gefälicht.

Roftrich mit Rebl gefällcht.

Ingmer mit Gipe gefälfchl.

Bon unfern Gemurgen wird ber Genf oft mit Beigenmehl verfest und mit Gelbmura gefarbt, ber Pfeffer bis gur Salfte mit Betzenmehl gemengt und ber Jugwer mit Gips und etwas Cand vermifdit.

Die Salfdungen ber Mild brauden bier eigentlich gar nicht genannt gu merben; bas Bugiegen bon Baffer und das Abichopfen des Rabmes ift leiber, tros ber bantensmerten polizeilichen Rontrolle mit bem Lattometer, fo leicht gefchehen und, wenn die Berfalfchung nicht gar ju arg getrieben wird, bei oberflach. licher Betrachtung fo fcmer gu entbeden, bag die Mild, trot ihrer großen Bebeutung für die Ernahrung, gerade basjenige Rahrungsmittel ift, bas man am felteften in reinem Rahrzuftand fauft. 3n einigen Lanbern, g. B. in ber Schweig und in Ungarn, haben fich zeitweise bon ben untersuchten Mildiproben nicht weniger als ein Drittel, fogar die Salfte als gefälfdit erwiefen. Das Mifroffop lagt reine Mild von abgerahmter oder mafferverbunnter mit einem Blid untericheiben, wie

unfere Abbildungen beweifen. Der Rafe wird am hanfigften mit Sammelfett und Baumwollfamenol per-

Eines ber fdilimmften Rahrungsmittel tann unter Umftanben bas Comeineichmala fein. Berfälfdungen mit Gefamund Bammwollfamenol im Grade von 20 bis gu 70 (!) Prozent find gwar nicht gerabe baufig, aber boch leiber nadigewiesene Tatfachen.

Daß auch noch andere Stoffe mit Schweineichmals und andern Gettforten nermiicht merben, lakt fich benten. gibt bielleicht feine andere Gruppe bon Rahrungemitteln, wo bem Galicher fo viele Rombinationen gur Berfngung fteben, wie gerade bei den Fetten. Unfere zwei mifroffopifchen Bilber zeigen ben Unterichied amifchen bem reinen Edmeinefchmalg und Rindertalg. Dehr Schwierigfeit als die Tremming biefer beiben Bettftoffe muß bem Chemiter & B. eine Mifdjung bieten, Die ein breifter Sandler aus Stataofett, Baum. Rindstalg, Sammeltalg mollensamenol. und Startoffelmehl fomponiert hatte.

Der fpanifche Rofinenmoft, ber jest in vielen Samilien fredengt wird, ift nicht felten mit ichwefliger Caure tonferviert; ber Chemifer fagte une, wir fomiten ftatt beffen and Galiguffanre erwarten.

Der beute fo popular geworbene Beifemein ift häufig nichts anderes als ein perfappter Rotwein, der durch einen nicht unweientlichen Bufat von fibermanganfaurem Rali eutfarbt wird. Das bat man min davon! Man bat fich ben Rotwein allmählich abgewöhnt, weil er gar ju oft feine icone Farbe bem Buchfin ober andern Stoffen verbantt, und mun befommt man unter irgend einem wohlflingenden Beigmeinnamen entfärbten Rotmein porgefest, weil die Befiter bon Rotweintranben ihr in ben letten Sahren geworbenes unmodern und unbeliebt Broduft fouft nicht mehr los werden. Diefe Art der Beinfalldung ift befondere in Franfreich gegenwärtigfebr im Schwange.

Der Lifor befteht gelegentlich aus Robipiritus, verfüßt burch Rubenauder und ichmadhaft gemacht burch eines ber vielen Brobufte des Steinfohlenteers. Lifor unterliegt gurgeit wohl am meiften

ber Berfälfdning.

Much mit manchen Baren, die wir pom Apothefer ober Drogiften erhalten, muffen wir porficitig fein Ratürlich find wir meit babon eutfernt, diefen ehrenwerten Ständen, die ja ihre Baren erst aus anderen Quellen begieben, irgend etwas Ehrenrühriges nadjufagen. Tatfache ift es aber leider, daß wenigftens in einigen fremden Ländern, aus denen eine gute Statiftit borliegt, über ein Behntel ber Drogen gefälicht werben. Bor allem ift por pulperifiertem Rhabarber zu warnen. in bem fich juweilen Starfeforuer, oraljaurer Kalt, Chrysophausäure und Canaigre porfinben.

Bei solder dichtgedrängten Zusammenftellung empfindet ber Lefer mohl ein etmas unbeiniliches Gefühl und fiebt fich geneigt, gegeniiber jeder einzelnen Speife arg möhnifch zu werben. Gang fo ichlimm ift es aber nicht, wenigftens glüdlicherwrife in Deutschland nicht, mo ben Rahrungs. mittelverfälichern raid bas Sandwerf gelegt wird. Freilich ift es gewiß, daß es fein einziges Rahrungsmittel gibt, bas ber Balfdungefunft nicht icon einmal irgend wie und irgendwo unterlegen hatte. Aber Befete und Biffenichaft feben bei une dem Wefindel eifrig und erfolgreich auf die Finger und webe dem, ber ihnen in die Bande fällt!

Bebenfalls ift im neuen Deurichen Reich die Reinheit unferer Rahrungsmittel beute mehr gesichert als je, und wir durfen baber hoffen, daß fid unfere Lefer taglich getroft eine "Gefegnete Dahlzeit" munichen fonnen.

(Mus ber "Boche".)

#### Griebtes und Griahrenes.

Der Bilberer.

Bon Mamerad b. 28. Grieventert in Neuemooro.

3m Sebrnar 1896 erhiell ich von einem Cintoobner Deo 6 km bon meiner Station ent. fernten Ortes G. bei R. Die intereffante Ditteilung, daß der dort wohnhafte frühere Ginteidiafer, jetige Sandler T. Die Bilbbieberei im großen betreibe und fait alle Bodie nach ber 26 km entiernten Etabl & mit feinem einipännigen Anbrwert fabre, um bort bas erbeutete Wild an einen unbefonnten Abnehmer in bertaufen. D. bringe fidt bon Q. bann grune Beringe uiw, mit, mit benen er in ber Ilmgebing von E. bauble: im Birtobaus prable er offen mit feiner Bilbbieberei.

Da G. nicht ju meinem Dienftbegirt gehörte. idt auch D. nicht fannte, fo ließ ich mir feine Berjontichteit und jein Anhrwert genan beidreiben, um für den Sall geriftet zu fein, daß ich D, ber auf der Straffe nach L etwa 8 km weit meinen Dienftbegirt berühren mußte, bei einer meiner Nachtpatronillen traf. Es gelang mir, einige Male innerhalb meines Dienftbegirts mit feinem Leitertvagen bei Tage angntreffen und hierbei naber feinen zu lernen; fein Bagen war ftete leer. Einmal machte ich D., um ibn zu warnen, darani animertiam, daß er in dem Berbacht bes Bilberns ftebe. Er wies aber ben Berbacht bon fich und ladielte. Es war mir felbitveritandlich flar, baft D. Die Gabrt nach & mit erlegtem Bilbe unr wahrend ber Rocht ausführte; Die Ermittlungen ergaben benn auch, daß T. meift in ber Racht bom Gonntag gum Montag bald nach Mitternacht von G.

weafuhr. Rach mehreren vergeblichen Berinden fonnte ich T endlich in der Racht vom to. zum tis. Mai im Beichbild ber Stadt Il fiellen In jener Racht hatte ich ein Tangeit überwacht, nach beffen Beendigung idt ben Mudmarich gu Bierbe antrat. Gegen 21/4 flbr nachte führte mich mein Weg wieber auf die Landftrage von R. nach L. Es war rubiges, ichonso Beller. Da vernahm ich von weitem das langfante Fahren eines Wagens und dachte unwillfürlich fofort au den Sandetomann D. sinry barauf naberte fich ein Bubrwerf, in beijen gubrer ich trop ber noch porberrichenden Morgendammerung ben D. erfannte 3di gebot ibm, mit jeinem Juhrwerl gu halten; er juhr aber rubig weiter und hielt erft auf einen zweiten Saltruf; auf meine Grage ob er Bild auf feinem Bagen habe, fenwieg er Sturg enticuloffen iprang ich bom Bierb, um mich verfoulich zu fibergengen; ich jagte über Die Bagenleiter, griff in Die nachften Gade und fühlte bort jofort Bilb. Dies teitte ich D. mit und befahl ibm, febrt ju machen und bor bie Badje bes Bataillons in R. gn fahren. Rachbem wir bort angetommen waren, ließ ich mit Silfe einiger erbetener Mannichaften Die Gade abladen, in benen ich fünt Etud geidwifenes Mehwild purfand Da D. fid über ben rechtmäßigen Erwerb nicht ausweifen tounte, beichlagnabinte idt bas 28tlb und überlieferte es ber Boligeis permaltung in R mit Anseige. D. wurde, ba er in G. feiten Bohnfig hatte und nicht flucht. verbachtig eridien, mit jeinem Anhrtverf entlaffen. Meine fortgefesten Ermittlungen ergaben,

daß D bereits zweimal wegen Jagdvergebens vorbestraft war, daß er am seinem Aubrwert beim Sandel eine Jagdstinte, und zwar im Dorfe D . . . . to, mitgeführt und in legter Beit dem Anbauer & in E einmal einen großen erleaten Relibod in feiner Wohnung gezeigt hatte. Die barant vom Amtsgericht R. vorgenommene Durchindung in der Wohnung des D. forberte noch mebrere ichweifeburchtrantte Gade gutage, in benen Bild fprigeichafft mar.

Bu ber Gerichtsverhandlung wurde ber Sandler 2 aus 3. am 1. September 1896 pon ber 1 Etraftommer Des Landgerichte au & wegen gewerbomäßiger Bilbbieberei zu einer Gefängnisftrase von 11/2 Jahr vernrieit und. da wegen ber Siebe ber Strafe Aluchtverdacht berechnigt erfcbien, feine fofortige Berhaftung verfügt. Der Staatsantwall hatte 2 Jahre Gefangnis beautragt und in feiner Rede ber Wemuamma Anedrud gegeben, baft biefer gefabrlidie Bilberer min burch ben Genbarm unfchablich gemacht worden fei. And erhielt ich vom Milgemeinen Dentiden Aggbichunderein fowie bom Jagbidmpverein an &. je ein Diplom für Berdieuft um den Sandidun und ein Ehrengeident pun insociant bundert Mart

#### Drudfehlerberichtigung.

Auf Geite 202 bes "Genbarm", 5. Jahrgang, muß es auf Beile 11 von unten in ber linfen Spalte "Geichäftsinhaber" ftatt "Ge-ichäftsliebhaber" heigen.

Die Gdriftleinung.

# Straf= und Berwaltungerecht und Strafprozeß.

Grtenntniffe und Beichlüffe.

Die mit einem Giern bezeichneten Erfennliffe und Beldiliffe, die uns bon unferen Sonberberichterfattern gelleferl find, burfen obne unfere hiftlmung nicht gum fibbrid gebracht werben. Die Schriftleftung.

I. Reichsgericht

Dentiches Reich. Betrug, Bechfelfalle Ber ein größeres Gelbftud binlegt, um es fich wechseln zu laffen, es unter Ablentung ber Anfmertiamteit bes Wedielnden wieder einftedt, madt fich eines Betrnges fculbig. Die falfche Borfpiegelung wird in dem Sinlegen bes Gelbitudes erblidt. - Entid. Reretre. Ris. vom 27. Anguft 1907 gegen Eifchler Ernft Frielingsborf. -

Dentides Reid. Unlanterer Bettbewerb. Die Bezeichnung eines nicht gemälzten Getreidetaffees als "feinfter Malgtaffee" allein ftellt fich bereits als unlauterer Betibewerb im Cinne des § 1 des BettbewBef. dar. Das Befet murbe feinen Awed verfchlen, wenn die "Befannt. madhung" ober "Mitteilung", von ber § t fpricht, auch notwendig alle Umftande, die fur die Beurteilung ber Grage, ob ber "Unichein eines beionders gunftigen Angebots" vorliege, in Betracht tommen, felbit enthalten mußte. Es muffen alle bem Bublifun befannten Umftanbe berud. fichtigt werden, gleichviel ob der Tater ihre Renntnis vermittelt hat ober nicht. 3m übrigen entbalt bas Bort Malafaffee fur fich allein fcon die Angabe einer bom Publifum befonders geichatten Gorte bes Getreibefaffees. — Entich. 2. BinG. RG. vom 31. Dai 1907, II, 34/07. — St.

Draiffee Reid, Bahrangsmittlere, filfang, derfellen som Behrangsenitteln.
"Dergeltellt" uverben Bodnovern burch beinigen. Der ben Zeig umget, benn auch des Boden leibt burch ambere Berlienen erfolgt. Ber able im ben Zeig Bronte bindemental, bie die fertige Bodnover der erfolgt. Der ober ber erfolgten Ender und der Bodnover der Bodnover der Bodnover der Bodnover der Bodnover der Bodnover 
"Ebeutsches Meich. Jagdvergehen. Eingemann der Ernasportmittel. Wenn aur Fortschaftung des mittels Schlingen eingefangenen Wilbes Säde benutzt werden, fo ift deren Einziehung gelehlich aufässig. — Entlich. FerSt. R.G. vom 15. August 1907

gegen Lorens und Gen. - rg.

II. Rammergericht.

\*Dentiches Reich. Bonfott ale ungulaffiges Sampfmittel. Filiale bes Coneiberberbanbes als felbftanbiger Berein. Muf Die Rlage einer Berliner Konfeftionsfirma gegen die dortige Giliale des Berbandes der Schneider, Schneiberinnen und verwandten Berufsgenoffen und gegen die offene Sandelsgefellichaft "Borwarts", Buchdruderei und Berlags-anstalt B. Singer & Co. in Berlin, Inhaber Anguit Bebel, Baul Ginger und Osfar Bentid, auf Unterlaffung einer Bonfottierung bat das Rammergericht gugunften ber flagenben Firma entichieben. Das fowohl für die Beurteilung der im Maffentanpf angewandten verwerflichen Rampimittel ale auch für die Bebandinng der Filiglen als felbftandige Bereine lebrreiche Urteil geben wir feiner einschneidenden Bedeutung wegen mit dem vollen Bortlaut der Entscheidungsgründe bier wieder:

Enticheidung sgründe.

Rad bem vorgelegten Statut bes "Berbandes der Echneider, Schneiderinnen und verwandten Berufsgenoffen Deutschlands" bildet diefer Berband einen nicht eingetragenen Berein mit bem Git in Berlin; er hat nach ber Gatung "ben Bwed, möglichst alle Arbeiter und Arbeiterinnen der Schneiderei und verwandten Bernfe gu organifieren und bie Intereifen feiner Mitalieber au mabren und gu fordern mit Ausschluß aller politifden und religiofen Fragen" fowie gunftige Arbeitsbedingungen auf gefes. lichem Bege gu ergielen." Rach § 16 beftcht der Boritand aus neun Berionen, er "vertritt den Berband nach innen und außen"; nach § 18 erforbert bie rechtsverbindliche Beichnung für den Berbands-vorstand die Unterschrift des Borfitenden und zweier anderer Mitglieder bes Bor-ftandes. Die Babl des Borfipenden und der übrigen Borftandsbeamten erfolgt nach § 17 durch den Berbandstag, welcher - § 23 - aus den Delegierten der eingeluen "Mitgliedichaften" gebildet wird.

Rach ber dem Statut beigefügten Geschäftsordnung bestehen die örtlichen (Lofal-) "Bermaltungen" (die "Mitgliedichaften") aus mindeftens je 10 Ditgliedern, ihr aus drei Bevollmächtigten bestehender Borstand wird vom Berbandsporitand ernannt. Die bon der Benebmigung des Berbandevorftandes abhangige Errichtung einer Mitgliedichaft ift bei Ortspolizeibehörde mitguteilen. Der erfte Bevollmächtigte ber Mitgliedichaft "führt in allen Gibungen und Berfammlungen den Borfit und übt in der Mit-gliedichaft dieselbe Funftion aus wie der Borfitsende des Berbandes und ift fomit Seffen aftiver Stellvertreter." "Er leitet Die Rorrefpondengen mit bem Berbandsporftand und der Agitationsfommiffion bes Begirts und hat beffeit Anordnungen im allgemeinen Intereffe gur Ausführung gu bringen, wogegen der gweite Bevollmächtigte nur die Raffenaugelegenheiten git beforgen und der dritte Bevollmad. . ligte das Protofoll zu führen und Be-richte zu erstatten hat."

Ferner bestimmt die Geschäftsordnung: "Sobald Tifferengen zwischen Behörden und den vom Borstand eingesebten Bertretern unserer örtlichen Bermaltungen entsteben follten, haben die Bevollmächtigten die Bebörden stets dorauf aufmerflicht zu mache, das alle die Erganisation betressenden Maßnahmen von seiten der Bedörden an den Borstand zu verweisen sind, Es sind die eingelnen Bevollmächtigten nicht berechtigt, ingendwelche Angelständissis der sir den Berband verbindische Bereinbarungen zu tressen.

Rada bem bem Etalnt beigeligten Zertelreglement" unterlienen sämtliche Webenber und Ungerließtreife inmerhale Webenber und Ungerließtreife inmerhale Des Berbandsbertaubes, die beteiligten Rollegen und Solleginnen treten unter Sugebung der Ortsbernoltung, begab. Des gulfann Bertrauensmannes um Verortung der Sollegin silmmen, eine einzuber Sollegin silmmen, eine einzuber Sollegin und Vertrauen der Sollegin der Sollegin von der Sollegin von der Sollegin und Vertrauen und der Sollegin und sollegin der Sollegin und bei Sollegin der Sollegin und sollegin der Betreiten und sollegin der Betreiten der Bertraubsteht und sollegin der Befreiten und sollegin der Befreiten der Sollegin und sollegin der Befreiten der Sollegin der Sollegin und sollegin der Befreiten der Sollegin und sollegin der Befreiten der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Sollegin der Solleg

Jagt man diefe Beftimmungen und namentlich die Borichriften, welche in den §§ 11, 12 und 13 des Statuts über die Craanifation und die Berwaltung der örtlichen Mitaliedichaften enthalten find. gufammen, jo ergibt fich, daß die einzel-Mitaliedichaften als beiondere Bereine au behandeln find, welche fich mit den anderen Mitgliedichaften Deutschlands zu einem gemeinschaftlichen Berbande sufamengeschlossen haben. Durch Diese Zusammenschließung haben die Einzelverbande ibre wirtichaftliche ifteng nicht aufgegeben; benn bon ihnen werden die Delegierten bestimmt, die im Perbandstag den Borftand des allaemeinen Berbandes wählen. Gie find gwar ebensowenia wie der allgemeine Berbard Bereinsregifter das eingetragen, muffen aber nach dem Statut polizeilich angemelbet werden; fie find befonders organifiert und werden burch einen Borftand bertreten. Diefe eigene, bauernde Organisation ift bas wesentlichte Moment, welches den Gingelverband gu einem Bebilde des \$ 50 9099, mit Cogietate. charafter macht und ibn nach § 50 Abf. 2 390. befähigt, verflagt ju merben. Sieran wird auch durd) die wiedergegebene allgemeine Boridrift der Geichaftsordnung über die "Differengen mit der Beborde" nichts geandert. Denn ein Berein fann fich ben Folgen ber bon ihm borgenotumenen Sandlungen britten gegenüber nicht durch Bernfung auf feine

Sahungen entziehen; überdies handelt der erwähnte Sah der Geschäftsordnung no bei hier nicht in Betracht kommenden "die Organisation betreffenden Mahnahmen".

Bum borliegenden Sall find die Beröffentlichungen in den Flugblättern und Inferaten bes "Bormarts" bon ber "Ditgliedichaft" ober "Filiale" Berlin borgenommen; diefe Mitgliedichaft bat baber die Folgen ihrer Sandlung gu vertreten, auch wenn - was hier nicht zu erörtern ift -- der allgemeine Berband ebenfalls dafür verantwortlich ift. Der Rlager fonnte daber feinen Antrag auf Erlaffung ber einftweiligen Berfügung gegen die Mitgliedichaft" ober "Filiale" Berlin richten. Gegen diefen Gingelberband bat er auch feinen Antrag ausbrudlich gerichtet; im vorliegenden Rechtsitreit ift daber nur diefer Gingelverband als berflagte Bartei angufeben. Bwar find auf dem gegen "den Berband beutscher Edmeiber, Filiale Berlin, vertreten burch das Borftandsmitglied Fr. Runge ir., Michaelfirchplat 1, parterre" gerichteten Antrag, in der einstweiligen Ber-sigung und im Urteil des Landgerichts die Worte "Filiale Berlin" ausgelassen, dadurch ist aber die Beflagte nur unvollftandig bezeichnet, ohne daß im vorliegenden Fall die Unvollständigfeit auf das Berfahren von Ginfluß ift. Denn Die Borte: "Bertreten burch bas Borftanbsmitalied" ufw. enthalt auch die einfiweilige Berfügung, diefe einstweilige Berfügung ift dem Bertreter ber Giliale Berlin, Runge, alfo bem Bertreter ber vom Rlager gemeinten Beflagten, angeftellt und für fie bat ber von Runge bevollmächtigte Brogegvertreter Biberfpruch Aud der jetige Brozekbevoll. madtigte des Beflagten an I bat nicht erflart, daß er lediglich für ben Schneiderverband als folden auftreten wolle: feine Erflarungen, Die er fur die Beflagte au I - alfo für die Filiale - abgegeben bat, geben vielmehr blok dabiu, daß nach feiner Meinung der Antrag und das Berfahren als gegen ben allgemeinen Echneiberberband gerichtet angesehen werden milfe. Diefer Standpunkt ist aber nicht richtig.

Die viedergegebeuen Bestimmungein ber Geschäftsorbnung ergeben mit biureichender Teutlichfeit, daß der erste Bevollmächtigte ber Mitgliedigheit Berlin als deren Bevollmächtigter angulehen ist. da sir den gweiten und dersten Bevollmächtigten eine eigene Bertrefungsbeinonis oder die Teilnahme an der Ber- | tretung nicht vorgefeben ift. Erfter Bevollmächtigter ift unftreitig Gr. Munge, welchem Die einstweilige Berfügung gu-

gefiellt worden ift.

Siernach erledigen fich die formellen Bedeufen, welche Die Beflagte gu t gegen die ordnungsmäßige Buftellung ber einft weiligen Berffigung und ben Mangel ber ordnungsmäßigen Bertretung erhoben

In der Cache felbit ift davon auszuachen, daß ber Bonfott, der Streif und die Ausiverrung an fich nach der Anficht des Reichsgerichts nicht unerlaubte Rampf. mittel im gewerblichen Leben find, wenn fie gur Ergielung gunftiger Arbeitsbedingungen unternommen werden. (Entich. bes Reidisgerichts Bd. 51, S. 369 ff.; Bd. 54, S. 255 ff.; Bd. 56, S. 171 ff.; Bd. 57, S. 418 ff.; Bd. 64, S. 52 ff.)

Aber - auch nach der Indifatur des Mcichegerichts. ift es nicht aulöffig. ben Bonfott, den Streif und Die Unsiverrung 1. gn jedem beliebigen 3wed, 2 mit jedem beliebigen Mittel und 3. obne Rudficht auf den Erfolg aufanneb. men. (Entid. des Reichsgerichts 23d, 5t. 381; 20. 57, G. 427.) Cb hiernad ein fich als eine unerlaubte Sandling darficllender Ersek verübt ift, ift nach den aciamten Umitanden des einzelnen Salles festguftellen, wobei alle in Betracht fommenden Sutereffen an brüfen und gegencinander abanwagen find und zu erörtern ift, ob die unternommene Magregel den allgemein beitebenden fittlichen und rechtlichen Anfchauungen widerfpricht, wenn and anderfeits die Frage nicht zu beantmorten ift, ob das bon ber einen Geite eritrebte Riel aus fogiglen, mirtidaftlichen ober fittlichen Riidfichten mehr Beifall verdient ale der auf der auderen Brite burch bie Magrenel befanipfte Bideripruch des anderen Teils. In borliegenden Gall ift bon den Beflagten jede der drei angegebenen Grengen iiberidritten.

1. Die Beffagte gu I fordert durch von ihr vorgenommene Beröffentlichungen bon den Stonfeftionaren Berlins Die Ginrichtung bon Betriebswerfftatten und Die unbedingte Abichaffung der Beimarbeit. Die gur Erreichung Diefes 3 wed & unternommene Beichäftsiperre mit ber von bem gefamten Bublifum, jedenfalls von allen Seimarbeitern verlangten Teilnabme ift eine unguläifige. Diefe enthält einen au weit gehenden Eingriff von Privatverfogen in die Geichäftstätigleit dritter. Die

Befeitigung oder Beichränfung der Beimarbeit unk mit polfswirticaftlichen Porteilen und Nachteilen verbunden fein. Durch die Beimarbeit tann ber Lohn ber Arbeiter gedriidt und tonnen die Arbeits. frofte in unerlaubter Beife ausgemunt werden. Anderfeits verfchafft die Beimarbeit gablreichen Verfonen, auch verarmten Berionen höberer Stande (Dabden, Chefrauen und Bitwen) eine augemeffene Eiwerbsgelegenheit, durch beren Befeitigung fie mehr oder weniger brotlos merden murden; das Berbot der Beimarbeit würde den in eigener Bertftatte arbeitenden Sandwertsmeiftern die Aufträge der Oscidiäte entrieben oder diefe Wieifter in den Dienft der Ranfgeichafte gringen. Die Beflagten behanpten felbit, baf; die meiften Beimarbeiter ber Befettigung diefer Arbeit wideriprechen. Bie ber Rlager burch bas Butachten bes gerichtlichen Cadwerftandigen Rofenbaum ferner glaubhaft gemacht hat, ift ohne die Seimarbeit ber Betrieb gablreicher fleiner und mittlerer Roufeftionsgeschäfte nicht montid, eine Annahme, die badurch nicht ericuttert wird, daß, wie die Beflagten unter Beweiserbieten behaupten, einzelne Gefchafte fich gur Errichtung eigener Betrichsmerfnätten entichloffen baben. Das Berbot ber Beimarbeit würde daber Die volkswirtichaftliche enviinicht Erhaltung der fleineren und mittleren Geichäfte bicier Art augunften der fich noch mehr ermeiternden großen Gefchafte befeitigen. Die Frage nach ber Befeitigung ober Beidiränkung der Beimarbeit ift daber von außerordentlicher Bedeutung für mirtiduftliche Leben. Die Entideibung einer folden Frage barf nicht der Entfceibung der beteiligten Arbeiter und noch weniger einer Organisation fiberlaffen werden, welche, wie aus Runges eigenen Angaben berborgeht, nur gu einem Teil aus Intereffenten besteht und welche überbenpt nicht die beteiligten Arbeiter vertritt, fondern fid) nur gu ihren Bertretern aufgeworfen hat. Gin folder Berband borf nicht gur Enticheidung einer Frage bon fo großer Tragweite burch einseitige Berffigungen in bas Birtichaftsleben eingreifen, mabrend, wie der Bertreter des Alagers mit Redit bervorbebt, die berufenen ftaatlichen Organe por jedem bebordlichen oder gefestichen Gingriff in die Produttioneverbaltniffe die Berbaltniffe und die voraussichtlichen Folgen der beabfichtigten Magnahmen jahrelang auf bas forafaltiafte priifen. Die Frage, Die Die Beflagte ju enticheiden fich anniagt, dari anch nicht auf gleiche Stuse mit der Frage nach der Lobuerhöhung oder der Berfürzung der Arbeitszeit gestellt werden; denn sie betrifft die Art und Beise des Gewerbebetriebes und die Einrichtung der faufmännischen Geschäfte.

Selbitverftandlich barf die Betlagte mie jede berufene oder unberufene Berion auch an Fragen Diefer Art Stellung nehmen, fie barf ihre Anficht empfehlen, befürworten, auch für fie agitieren, fie darf ihre Auficht aber nicht burch Berhangnug ber Geichaftsiverre mit ber Aufforderung an alle Bandarbeiter gur Teilnohme gu erzwingen fuchen. Durch ein soldies Unterfangen verstöft sie gegen das zuläffige Maß der wirtichaftlichen Freiheit und befindet fich baber auf ungeschlichem Boben. Gine folde Anmagung wenn die Gefciaftsfperre ein Recht ift, ein großer Rechtsmigbrand, welcher dem Mager gegenüber umfoweniger gerechtfertigt ift, als Die Beflagte nicht, einmal behauptet bat, daß er die Arbeitsfiafte feiner Arbeiter migbrancht ober ibren Lobn berabgedriidt habe, und der Alager glaubhaft gemacht bat, daß feine Arbeiter fich fiber ibn nicht einmal beflagt haben.

2. Die burch die Flugblatter und die Beröffentlichungen im "Bormarts" unterupmmene Geichaftsiverre überfcreitet ferner durch die angewendeten Dittel, durch die Art und Weife, in welcher fie unternommen ift, bas gulaffige Daft. 3ft Die Berabredung der Gefchäftsfperre nicht unerlaubt und ist auch das durch Aluablatter und burch die Breffe fundgegebene Erfuchen an das Aublitum, den Bonfott zu unterfingen, gestattet, fo ist doch eine anf die Geschäftssperre abgielende Aufforderung, welche dem Bublitum nicht nubr die freie Willensbetätigung geftattet, fondern feinen Beitritt erforderlichenfalls burch Gemaltmakregeln au erswingen beabsichtigt, nicht zulässig. In ben Alugblättern ift durch Sperrbrud hervorgehoben, daß der Bontott "die Bu-frinmung der in Betracht tommenden Initanzen" erhalten habe, den Alngblättern ift durch die Unterschrift "Die Ortsverwaltung" eine Art der bebordlichen Form gegeben. In den Beröffentlichungen im "Bormarts" ift bervorgehoben, daß die Delegierten gur Berliner Gewerfichafte. fommiffion bem Antrag auf Bonfottertlarung ihre Buftimmung erteilt batten und die Parteigenoffen von Groß-Berlin diefem Beschluß beigetreten feien.

Bierdind wird ein ungulaffiger Drud auf die Kreife auszuiben verfucht, auf die die ftreitigen Beröffentlichungen bereduct find und auf welche das Gefchaft des Rlagers im wefentlichen angewiesen ift oder war. Die Buftimmung "aller in Betracht fommenden" Inftangen und die Buftimmung der Parteigenoffen (d. b. der Sozialdemotraten) von Groß-Berlin belebren jeden Sandarbeiter, daß die gemerfichaftlichen und fogialdemofratischen Organifationen, die fich die Gewalt über die Sandarbeiter aumaken, den Ankauf im Gefchaft bes Rlagers berbieten, und diefe Belebrung muß jeden Sandarbeiter, ber fich nicht ben Tatlichteiten aussetzen will, die die Buwiderbandlung gegen die Gebote diefer Berbande gur Folge gu baben pfleat, von dem Berfehr im Befdäft des Klagers abhalten. Dieje Birfung ift auch tatfächlich erzielt, da niehrere Verfonen nach ben Beicheinigungen bou 3da Gobel und Lebmann den Angestellten des Klägers erflärt haben, fie dürften nicht taufen, folange Bobin in ber fcmargen Lifte ftebe. Die auf diefe Beife unternommene Beidiaftsfperre ift ungulaffig; benn die Gewerbefreiheit bebt die Freibeit des Bublifums nicht auf und unterwirft die Sandarbeiter nicht dem Terrorienme einer Angahl von Berfonen, Die fid au einem Berbande vereinigt haben.

im borliegenden Falle tommt hingu, daß die Flugblätter von "Schundlohnen", bon "jänimerlichen Lobn- und Arbeitsberhaltniffen", von "Tendens des Lohnbruds", bon "Berlangerung ber Arbeits. acit", "bis anr Erichopinng intenfib gestalteter Arbeitsweise" ipreden. Aus der Bahl einer derart gehäffigen Ausbrucks-weise geht hervor, daß es den Betlagten nicht allein darauf angefommen ift, den Bontott öffentlich befannt zu machen, iondern daß fie auch beabsichtigt baben. die Sperre durch perfonliche Beleidigungen gegen die Gegner, darunter gegen den Mlager, welcher in feiner Beife ausgenommen ift, wirtfam gu machen. Dag bie Tatfachen, welche in diefen auch den Alager beleidigenden Außerungen enthalten find, auch nur teilweife mahr feien, hat die Beflagte nicht behauptet; fie hat baber aur Erwirtung bes Bontotts nicht erweisliche Tatfachen aufgeftellt und verbreitet, welche ben Rlager verächtlich gu maden und in der öffentlichen Meinnug berabaufeben geeignet find, und fie bat Dies, wenn bem Rlager nicht beigutreten ift, ber ihr in diefer Legiehung Borfablichkeit gur Laft legt, mindeftens in leicht

fertiger Beife getan. Die egegen ben Rlager verübte Rechtswidrigfeit gereicht ber Beflagten umfomehr jum Bormurf, als fie ihm, wie er glaubhaft gemacht hat, bor ber Beröffentlichung bes Bonfotts nicht einmal eine Aufforderung bat augeben laffen, bem Berlangen nach Ginrichtung einer eigenen Betriebswertstatte nachzufommen. Die eibestattliche Berficherung bon Runge, wonach er im Darg 1907 ein diefe Aufforderung enthaltendes Schreiben an ben Kläger fuvertiert und abgefchidt habe, fann umfoweniger Betracht fommen, als biefes Schreiben nach ben bom Rlager in zweiter Inftang beigebrachten Beicheinigungsmitteln nicht an ben Rlager, fonbern an beffen Geichaftenachfolger binfictlich bes Befchafts in ber Rommanbantenftrage, ben Raufmann Blit, gerichtet ift; aubem Runge in ber mundlichen Berhandlung bor bem Berufungsgericht jugegeben, bag es fich in bem Schreiben nicht um eine besondere Aufforderung gur Errichtung von Betriebswerfftatten, fondern um einen etwa 30 Seiten langen Tarif gehandelt habe, in welchem die in Frage ftebende Forberung mit enthalten fei.

3. Endlich ergibt bie eibesftattliche Berficherung bon Budde und 3da Gobel, bak feit Befanntmachung bes Bonfotts ber Umfat bes bisherigen Gefchafts bes Rlagers in ber Staliger Strafe bis auf ein Drittel gurudgegangen ift. Da es für bie Unnahme, daß Diefer Rudgang auf irgend eine andere Urfache als bie Bonfotterflarung gurudguführen mare, an jedem Anlag fehlt, fo erfcheint bie Behaubtung des Klägers glaubhaft, daß es ihm unmöglich gewesen ist, diese Geschäft fort-gründeren, und daß das gesamte in dies Geschäft gesteckte Anlagesapital verloren ist. Die Annahme des ersten Richters, daß der Kläger noch ein zweites Geschäft in der Rommandantenftraße befeffen habe, ift nach den in zweiter Inftang beigebrachten Befcheinigungsmitteln ungutreffend; ber Rlager bat bas zweite Geschäft in ber Rommandantenftraße ichon bor ber Bonfotterflärung ber Firma Blit ver-äußert und hat erft, nachdem ber Bonfott gegen bas Gefchaft in ber Ctaliger Strafe feine bolle Birfung getan hatte, begonnen, fich burch Errichtung eines neuen Beichafts in bem Saufe bes früheren Befcafts in der Kommandantenftraße eine neue Erifteng gu fuchen. Much bies Ergebnis bes Rampfes macht bas Borgeben ber Beflagten gu 1 gu einem ungulaffigen.

Beife betrieben werben, bag er gum Ruin bes Gegners führt.

Biernach ift bas Berlangen bes Rlagers, ber Beflagten die Beröffentlichung ber ben Bonfott betreffenden Befanntmachungen zu verbieten, sowohl nach § 823 als nach § 826 BGB. gerechtsertigt; benn fie hat unbefugterweise ben Ge-werbebetrieb bes Rlagers, ein Recht bes § 823 BBB., verlett (vergl. auch Entich. bes Res. Bb. 58, G. 30) und hat bem Rlager in einer bie guten Gitten verlegenden Beife borfatlich einen bedeutenden Bermogensichaben augefügt, § 826 BBB. Die einstweilige Berfugung mar baber wieber berauftellen. Die Faffung ber einftmeiligen Berfügung gebt nur infofern an weit, als fie gu ber Annahme führen fann, bag ber Beflagten gu 1 bie Berbreitung von Bonfott-Alugblättern überhaupt ju unterfagen fei. Dem Alager fehlt die Befugnis, Diefe Unterlaffung binfictlich anderer Gewerbetreibenden gu berlangen; er ift nur berechtigt, einer gegen ihn felbst gerichteten unzuläffigen Bonfotterflarung entgegengutreten. Diefe Befchrantung ber einstweiligen Berfügung ift burch bie Streichung ber auf andere Gefchäfte als das des Clägers bezüglichen Borte jum Ausbrud ju bringen. Die einstweilige Berfügung ift end-

lich mit Recht auch gegen die Beflagte gu 2 gerichtet. Diefe Beflagte bat bie Blugblätter, wie diefelben ergeben, in ihrer Druderei hergeftellt, fie hat auch die Boyfotterflarung in ber in ibrem Berlage ericheinenden Zeitung veröffentlicht. Bie oben erörtert ift, ift gerade biefe Ditmirfung ber Beflagten au 2 fur ben Erfolg bes bon ber Beflagten gu I eingeschlagenen Borgehens wesentlich. Es liegt alfo ein gemeinschaftliches Bufammenwirfen bor, jedenfalls hat die Beflagte au 2 ber Beflagten gn I miffentlich Beihilfe geleiftet (§ 830 BGB.); ber Unterlaffungsanfpruch ift beshalb gegen beibe Beflagten gegeben. Es verfteht fich bon felbft, daß durch das Berbot der Beröffentlichung auch Anzeigen in ber Form getroffen werben, wie fie in ben über-reichten Nummern bes "Borwarts" boni 12. und 17. Mai 1907 enthalten find, in welchen unter Bieberholung ber Aufforberung gur Gefcaftsfperre mitgeteilt ift, baf ber Rlager eine einftweilige Berfügung auf Unterfagung feiner Ermabnung in ber Lifte ber bonfottierten Firmen erwirft habe und daß der Berband ber Schneider in Musführung Diefes Be-Denn ber Bonfott barf nicht in einer | fcluffes bie Firma geftrichen habe; benn eine folde Mitteilung ift nichts anderes als eine bie Befanntmadung ber Beidaftsiverre wiederholende Rundgebung. - Entfc. 2. FerBivGenfill. v. 7. August 1907, 19 U 5152 07. -

Mitgeteilt von Ra. Dr. Soniger. Brenken, Connftellungen, Gine Polizeiverordnung, die das Aufftellen von Raruffells, Schiegbuden, Schaubuden bei Rirmeffen, Schitgenfesten und anderen Belegenheiten auf ober an ber bem öffentlichen Bertehr dienenden Strage ohne Erlaubnis der Boligeibehörde verbietet, ift rechtsgultig. Die Boligelverordnung will verhüten, daß Gegenftande auf einem Plate aufgestellt werden, die unter Um-ständen für den Berkehr sehr bedrohlich werben tonnen. Gine folde Berbotsporfcrift tann die Polizeibehörde erlaffen unbeichadet bes § 33b der Gemerbeordnung. Entich. I. Straff. Al. in Cachen Ermrich Müngften vom 8. Juli 1907. -

C. v. R. Brenfen. Mildgefaße. Gine Boligei-verordnung, die fur Gefage, in benen Mild in den Sandel gebracht wird, die beutlich lesbare, nicht entfernbare Bezeichnung der Milchforte in schwarzer Schrift auf weißem Grunde fordert, findet ihre Stilte im § 6 des PolBerw Ges., wonach der Schut des Eigentums, das öffentliche Zeithalten von Rahrungsmitteln und die Gorge für Leben und Gefundheit ber Einwohner Gegenftande bes polizeilichen Berordnungerechtes bilben. Bu ben Mildigefäßen, die folden Borfdriften unterworfen find, gehören auch die Rannen, in benen Dild in die Saufer der einzelnen Runden gebracht wird. Ebenfo find bie Rannen, in die bom Mildmagen aus Dild abgelaffen wird, um diefe an Runden weiter abzumeffen, Befage, in benen Mild "in den Sandel gebracht" wird. — Entich. I. Straff. AG. vom 26. Juni 1907 in Saden Mallow-Frantfurt a. D. — C. v. R.

Brenfen. Ruuttelung der Sunde, Gine Polizeiverordnung, Die fordert, daß Sunde, für die nicht ber Maulforbzwang vorge. fcbrieben ift, festgelegt ober mit einem am Balfe befeftigten Rnuttel verfeben werben milfen, if ihrer zu allgemeinen Haffung wegen rechtsungültig. Sie wäre rechts-verbindlich, wenn ite die Knüttelung nur für solche Hunde vorschriebe, die auf der öffentlichen Strafe ober fouft an Orten, mo Menichen gu bertehren pflegen, berumlaufen, nicht aber dem Wortlaut nach auch auf folche anwendbar mare, die auf gefchloffenen Behöften ober felbft im Rinner

gehalten werden. - Entich. I. Straff, 968. bom 17. Januar 1907. -

III. Breugifches Obervermaltungsgericht. Brenfen. Sochfpannleitungen. Bollgeiliche Berfügungen. Die Polizei ift befugt, bei folden gewerbliden Unlagen, die einer Genehmigung aus § 16 BewD. nicht be-durfen, die Befeitigung polizeiwidriger Ruftande an forbern. Gie barf aber nicht beftimmte Anflagen machen, wenn die Befeitigung des pollzeiwidrigen Ruftandes auch mit andern Mitteln gu erreichen ift. Sie barf alfo für die Sochipannleitung eines Eleftrigitatsmertes nicht die Unbringung bon Regen, die ein Berabfallen losgeriffener Drabte verbuten follen, porfdreiben, wenn Gefahren für das Bublifum auch anderweitig abgewendet werden tonnen, s. B. durch Söberlegung ber Leitimg, die es bewirten mirbe, bag abgeriffene Drabte nicht fo weit hinabreichen, daß daruntergebende Versonen berührt werben können. Much tann berabfallender Drabt fbannungslos, also unfchadlich gemacht werden. -Entich., B. DBG. vont 6. August 1907 in Cachen Taunus Gleftrigitatemerts in Coben. -C. b. D.

IV. Cadfides Obervermaltungegericht. Sachfen. Bewerbeftener ber Bahnhofs-wirtichaften. Der Bachter einer Babnbofswirtichaft betreibt für eigene Rechnung bas Schantgewerbe; er unterliegt baber ber örtlichen Gewerbefteuer, - Entich. bom 25. Juni 1906. — II, 145. —

V. Oberlandesgericht Coln.

\*Dentiches Reich. Bolizeiftunbe. Gin Birt tann megen Uberichreitung ber Bolizeiftunde auch bann beftraft werben, wenn die Übertretung in feiner Abmefenheit durch einen Stellvertreter begangen ift. Dulben fiber die Boligeiftunde fest nicht voraus, daß der Wirt um das Berweilen feiner Gafte weiß, vielmehr tann der Birt, ba es fich um ein Polizeidelift handelt, auch durch fahrläifiges Dulden fich ftrafbar machen, wenn er beifpielsmeife für den Fall feiner Abmefenbeit feinen Bertreter nicht mit genugender Weifung in betreff ber Junehaltung der Boligeiftunde verjehen hat. — Entid. Fretreen DLB. Coln bom 21. Muguft 1907 gegen einen Schaufwirt An Morebady bei Balbbrol. -

VI. Landgericht Breslau. Breugen. Bwangeweifes Bhotogra . phieren. Wiberftand gegen Die Staats

grouti. Die Polikei ilt in Prentfen derechtigt, auf triminationlightigken Quodent Berjonen avonagsweife an ubdogarubieren. Gin hierbei geleichter Währelmein ilt als Michelmob gegen die Standsgenodt au betürden. die deventiere die Ort Zurchtingen des Zwannes fich in berechtigter. Weiter auf der Verleiche von die Verleiche von 1897 gegen Edylshandbergeiellen Zofel Birtner.

#### VII Begirfoansicun Berlin,

\*Deutsches Reich. Bedurfniefrage für Animierfneipen. Die Frage, ob ein Bebürinis für den Ansichant von Brauntwein uorbanden ift, ift ftete auf Grund ber porhandenen bejonderen Umftande gut entidieiden. Sierbei tann die Tatiadie, daß in dem Lotal früher der Branntweinans. ichauf erlaubt war, in Berbindung damit, daß in einem bestimmten Umfreise ältere Bewerber nicht vorhanden find, allein nicht enticheidend fein. Es tommt auf die Art bes Lofals und die Beichaffenbeit bes bort perfebrenden Bublifums an. Rach ber Erfahrung des Berichts ift für ansgeiprochene "Beiberfneipen mit Animierbetrieb" ein Bedürfnis für Bramitmeinanofchant in der Regel nicht vorhanden, ba die Gafte biefe Lotale aufjuchen, nicht um ein Erinfbedurfnis gn befriedigen, fondern um fid bort gn "vergniigen". -Entich. Ba. Berlin Abt. I bom 2 3uli 1907. — B. 42/07. —

#### VIII. Schöffengericht Offenbach. Deutsches Reich. Bahrnehmung be-

rechtigter Antereffen. Ein Sentreitung örrechtigter Intereffen. Ein Sertifielter, der
bie Milgabe übernommen bat. Schmung am halten, hanbelt nach Miliot bes Gereichs un Kahrtechnung berechtigter Intereffen.") wenn er eines Schipfman, der verfehrlörenbe Miljammlungen Irreffender zertretenen will, beleibigt. – Guttich, Echho Effenbach vom 6 September 1987 im Seaden M. Dabidh.

#### Drudfehlerberichtigung.

An dem Rammergerichtverfeuntuls vom 11. Auft 1907 Bardiergewerke. Gesundheitspolizeiliche Borichriften auf Zeite 251 des Gendarm" muß es in Zeite 14 statt § 61 heihen 61.

\*) Bir halten diele Enlicheidung, die des Etref organilatione, auch wenn die im Gegerfalt an den Korberungen der Erdninge und Berebergoligi den Bereiiden, für eine berechtigte Euroching erfalt, für unfertil bekantlich.

#### Polizeibericht.

Schädigungen. Muhre ber 3. 178 mit erstein Weistinstamen beit bleie Ge verzelens erstein Schweistungen beit bleie Ge verzelens ber bert Chep ber Lendspenbarmerie, 60en. b. 20 mit 30. 18 mit 20 mit ermit 20 Mit 20

Berwaltung. Relfner innen ber-ordnung. Die Boligeibehörde in Glo-gan bal am 3. Inti 1907 eine Voligeiberordming über bie Musnbung bes Gajt. und Edaufwirtichaftsgewerbes mit Refinerinnen-Bedienung erlaffen, Die fich im trefentlichen an die andernoris bestehenden Relineringenberordnungen aufchließt. Bemertenemerl find folgende Boridiriften criditenen (Chlugfat bes § 21: "Nach Eintritt ber Volizeiftunde haben bie Actine. rinnen bie Ghantftalte unge, foumt gu berluffen und burfen Dicicibe por 7 libr morgens nicht betreten" und (§ 6): "Minderjah. rine weibliche Berionen burfen als McIlnerinnen unr angenom men werden begm. bienen, m e n n fie außer ben borbegeichneten Bengniffen noch bie fchriftliche, ebrigteitlich beglaubigte ideinigung bes Balers begte. bes Bormundes barüber befigen, bag brefer mil ihrer Befcaftigung als Rellnerin einberftanben ift. Solange biefe Bapiere nicht beidafft find, barf bie betreffende berjon als Rellnerin nicht be. ich aftigt werden." Db die lettere Be-itimming rechtsgültig ist, scheint uns im Dinblid auf § 41 Gew. C. freilich zweifelhasi. (Bal. hierzu die Rammergerichle Enlich, vom 20. Juni 1907 "Der Gendarm", 5. Jahra., E. 277.)

Mönigliche Bolizel in Lichten, e. Die am 1. April 1908 nen zu errichtende Römgliche Bolizeberwaltung foll, wie verlaufet, eine 120 Schuhmänner ercheiten. Den Lichtenbergen Gendarmen ist beecits mitgekrilt worden, wohin fie am 1. April 1908 verfeht verden.

Bertebr zwissen preußischen Und die Verlebren. Im Minischlaft der L. f. Begirtschapfmannischen Mehrber. Im Minischlaft der L. f. Begirtschapfmannisch und Weinerweiter der Betrechneister und Gemeinbedinfer der Annehmannischaft der und Gemeinbedinfer der Gemeinben mit der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der Minischlaft der

und daß preußische Behörden mit Recht Erfuchen der Gemeinden, die ihnen nicht burch Bermittlung der politischen Bezirtsbehörde zugehen, ablehnen oder der Zentralstelle zu-

rudjenben.

Ausfünfte aus polizeilichen Melderegiften. Den öffentlichen Vehölden und Beamten einschliebtlich der Rotare hoben nie Meldeämter der Nöniglichen Vesliziebendtungen in Perufen unentgeltich Ausfunft zu geben. Dagegen beden laut ministerieller Anweisung die Rechtsanwälte, die im Armenfachen als Prozestevollmächtliche feltell find, feinen Aufpruch auf uneutgetliche Ausfunft.

Strafbarmachen des Almofengebens. Die Vollzeiwerwalnung an Altenburg hat eine Vefauntmachung erfaijen, die das Almojengeben (Verabreichen von Geldund berwertbaren Sachen) an Vetlfer und Landitreicher bei Strafe verdietet. Es wied ausgerinkt, daß die Junahme des Vetlterund Vanditreicherunweiens durch das plandoje Verabreichen von Geld und Meideungflichen an die Aniprechenden bervorgerufen werde, von dem gerad die frechten Aufliche über ein der Ligel die beiten Gelchäfte machen. Eine ältere Volgeberordnung über den gleichen Gegenkand beigehit ungere Visiens in Wagdeburg.

Ausverkanfennwefen. Die Saudelskammer München-Gladbach fprach fich eintimmig für Erlaß eines Gefeches zur Einjaränkung des Ausverkanfeunwefens ans.

Berichterstattung in Guaden-fachen. Der Breuhische Justigminister hat folgendes verfügt: "Bei der Berichterstattung in Gnabenfachen bedarf es fünftig ber L'eifngung von Aftenauszugen und Urteilsabschriften nicht a) in den Fallen, in denen, von Nebenstrafen abgesehen, lediglich auf Geldstrafe, auf haft oder auf Festungshaft ober Gefängnis bis gu einem Jahre allein ober in Berbindung miteinander erlaunt wenn entweder ber erforderte Bericht nicht Allerhöchsten Ortes angeordnet ift ober auf einen Allerhöchsten Berichtsbefehl Erfte Staatsamwalt, gegebenenfalls auch ber Oberstaatsanwalt, kein Bedenken trägt, einen Gnadenbeweis gn befürworten; b) in den Gallen, in benen auf Buchthaus ober auf Beftungshaft ober Befängnis von über einem Babre erfannt ift, wenn ber erforderte Bericht nicht Allerhöchsten Ortes angeordnet ift und der Erste Staatsanwalt, gegebenenjalls auch der Oberstaatsanwalt, es nach Krüfung der Sachlage site nugweisthalt hilt, daß auf einen Gnadenbeweis nicht anzutragen ist."

Berbrechen und Bergeben. Die fpanireien Schapfichwindler treiben immer noch, wie neuere Rachrichten aus dem Innud Austande beweifen, ihr Unwejen.

Allectei. Schantsitätten geset in Frankreid. Die freie französische Beputtischende Allecte erlassen, das eine sehr weitgebende Ascharfung des Schantgeverbes zur Folge haben wird. Es sollen auf je 000 Ginwohner\*) in Städten nur 3 Birtfagiten oder Vertauffestellen für altoholhal= tige Getränte fommen und teine neuen Songeffionen erteilt werben, bis die Bahl ber Schantstätten entsprechend berabgedrudt ift. Ferner muß die Erlanbuis ber fant werben: 1. ben wegen eines Berbrechens verurteilten Bewerbern, 2. Bewerbern, die mit Gefängnis von 1 Monat oder mehr wegen Diebstahls, Betrugs, Sehlerei, Erregung öffentlichen Argernisses, Berleitung Minderjäheiger zu Ansschweifungen, Ber-kaufs gefälschter oder gesundheitschädicher Rabrungs- ober Genugmittel, Saltens ben Epielhöllen, Widerftands gegen die Staatsgewalt, Mörperverletzung oder Trunkenheit im Rüdfalle bestraft ober die unabhängig von ter Bobe ber Strafe im Rudjall fich ber Bollober Steuerhintergiehnug ober ber Beinverfälfdung fdulbig gemacht haben. Den Boligeibehörden ift es überlaffen, die Abstande ber einzelnen Schanfftatten boneinander feligufeben und gu bestimmen, dag in der Mabe offentlicher Unftalten Schantstätten nicht errichtet werden bürfen. Schanttontraven= tionen fonnen burch Schliegung verhindert werden; sie sind ferner mit Geldstrafen von 16-200 Fr., im Rudfalle der doppelten Strafe bedrobt; neben der Gelditrafe fann auf Gefängnis bon 7 Tagen bis gn 1 Monit und muß ftets auf Schliefzung Des Betriebes ertannt werden. Wirte, die die Prostitution in irgend einer Form fördern, sind mit Gefangnis von 6 Monaten bis gu 3 Jahren und 50 5000 Fr. Gelbitrafe fotvie mit Echliefung Des Betriebes gu beftrafen.

Uniformierung der Londoner Nizeibeamten. Die englischen Bo-Polizeibeamten. lizeibeamten trugen bisher einen Baletot, beffen Schnitt ihnen feine gennigende L'emegungefreiheit im Ringtampf mit Ber-3m November 1907 er: brechern gewährte. halten unn gunachft die boberen Beamten ber City-Polizei einen neuen Paletot nach bem Mufter der Savallerievaletots; die Rouftabler (Edinburanner) follen gunadift die biesmal noch ansgegebenen Winternniformen nach aliem Schnitt (ben bisherigen enganliegenden "Albert" mit fteifem, bobem Rragen) auftragen, um dann ebenfalls folche bequemen In Ctelle warmen Paletots zn erhalten. bes fteifen Rragens tritt ein Rlappfragen; auch wird ein Gurtel eingeführt. Der Ctoff an den neuen übergiehern ift blaues Tuch, warm und wafferbicht.

Un nötig es Sprechen, Anfolge des Vitentals auf einen Eduellang die Etransberg fat ein Mitarbeiter des "Berliner Tage-leatis" im Eifendahr Mitailierinn Erlandingen eingen eingegagen. Die ihm dort erteilte Inskmit gibt er im Beiblatt seiner Zeitung dem 4. September, Snalte 3, wieder, Nin Schling die in Anfolgen eine Anstein der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen der Steinen liegt der bespieder Glieden mitaile der Steinen liegt der bespieder Gliedenmitale

\*) In Berlin fommen auf 100 Cimvohner 3 Schauf ftatien.

tor, bag bas beichabigte Schienenftud nichl in oer Rurve, fonbern auf freier Strede lag. Ge ift gu bermuten, bag ber Bug, ber gu ben fenellften gebort, Die aus bem Diten nach Berlin fommen, infolge ber gerablinig mirfen-Beharrung gunachft auf Die Gleis. fcwellen geraten ift und erft bort allmabtich feine lebenbige Rraft vergehrt bat. Bace bas Unglud in ber Rurve gefcheben, bann batte eine gentrifugal bor fich gebenbe En: gteifung unberechenbare Folgen haben ton-nen. Es ist eine alte Tatfache, bag Schä-diguagen im geraden Gleife fast nie ein folgenfchweres Unglid bernrfachen, fonbern bon ber Angidmelligfeil tompenfiert merben, Sier liegt auch ber Unterschied zwifden biefem Gifenbahnunfalle und bem bon Tremeffen, ber nur beshalb fo furchtbare Folgen gehabt hat, weil er fich in furvenreichem Gelanbe gutrug." Bit man nicht berechtigt, auch bier eirmal wieber bem Mustunfterteiler rufen: Beniger mare mehr gemefen!" Dat überlegt, benn ber Austunfterleiler nicht bag feine Mustunft ben gutunfligen Berbrechern zeigl, wie bie Cache beffer gemacht werben fann?

bet eine ich ische Gendarmerie bet mei nie fingland. Schrend jeines beigäßigen Ausenbeis in Bohnen digere beigäßigen Ausenbeigäßigen Beigäßigen Beigäßigen ben Bunjag, dennen Beigäßigen Beigäßigen bei Beigäßigen Beigäßigen bei der State der Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Beigäßigen Be

fiber bie wadere Zat bes rıfden Rameraben Anoll i n Mugsburg berichtet bie "Mugsb. Abeadfctachterswittee Anaa Bimmermann Brerfee bedienftete Buhrinecht Georg Fifcher febrte gestern mittag bom Dungfabren beim und toolite in ber gegentoartig bodigebenben Bertach feinen Bagen reinigen, gu welchem Broede er bie Pferbe auf eine ihm befannte Sandbaat, Die aber bom Sochwaffer überflutel murbe, gutrieb. Die Pferde murben jeboch bon ber Stromung erfagl und bertoren ben Salt, jo bak bas gange Gefahrt von ben Bellen mil fortgeriffen wurde. Dabei lippte ber Lagen um und fiberichling fich mehrere Male, Die Pferbe wurden in Die Elrange verwidelt und ber Fuhrlnecht felbit blieb mil feinem Conra an einem Wagenteil bargen und war nicht mehr ianftande, fich felbit in Giderheit zu bringen. Man fab fe!bit in Gicherheit gu bringen. idlieklich nur noch die Ropfe ber Bierbe über Liaffer ragen und babintreiben. Auf ber Bertachbrude ftanben wohl 250 Berfouen, bie aber nicht einen Finger gur Rettung ber Untergehenden rührten, ja man hörte jogar Bemerfungen wie: "Bar' ber bumme Sterl net neig'jahren, bann war 's ihm net paffiert; ber foll nur berfaufen, bem g'fchicht 's gang recht." Da fam, bom einem Batronillengang bon Denringen gurudichreab, ber Benbarm Stnoll, ber bie Gituation faum überblidt hatle, als er and icon in die hochgebenden Gluten fprang, bem Sattelpferd ben Ropf in bie Bobe bob und mit feinem Zaschenmeffer bie Strange abichnitt. Ingwifden tauchte auch ber linecht wieber aus bem Baffer auf. bem Raoll bas Deffer reichte, bamit er bie durchichneiben Strange bes Sanbaaule Ein weiterer Retter in ber Berfon fennte. bes Badermeiftere Reitmeier mari bann bon ber Brude aus ein Geil binab und ging bann felbst noch ins Baffer, um bas Rettungswert bollenden zu helfen. Mit weiteren Geilen murbe bann fpater auch noch ber Bagen an tas Land gezogen. Chne bas energifche, entichloffene Gingreifen bes Genbarmen Anoll ware ein großes Unglud unvermeiblich ge-

#### Berfonalberanberungen.

Drbenoverleihungen. v. Nomuth, Berfilentiaut nub Brigadier der 7. Gendarmerie Brigade, ben königlichen Kronen Orden 8. Mlaffe,

Simon, Beig, Dauptlente in ber 7. Genbarmerie-Brigabe, p. Minterfelbt, Sauptmann in ber 10. Gen-

darmerie Brigade, Thiele, Rechnungerat, Jahlmeister des Korpsstabes der Landgendarmeeie,

ben Roten Abler Drben vierter Staffe berlieben erhalten.

Des Königs Majeftäl haben mittels Merhöchten Erlaffes vom 30. 8. 07 den Zufgendarnaerie "Wachmeistern Dentrich und Nichels, beide in der 7. Gend.-Prig., das Allgemeine Ehrenzeichen

Allergnadigft an verleihen gernht.

Beforderungen. b. Blumroder, Sauptmann in ber 8. Gen-

darmerie Brigade, zina Major, fentter, Oberleitinant in der 12. Gendarmerie-Brigade, zinn Hamptmann beförbert.

#### Sonftige Beranderungen. 1. Brigabe.

FB. Schabe, Deinricksborf, Str. Reibenburg, am 1. 4.07 als Stener-Ansseher nach Bergischen, str. Dehbelrng, ohne Geh. benrl., scheibet am 1. 10.07 aus.

3, Brigabe.

280. a. §r. 9tanu II. 2 berfabineneibe, am 1, 9. 07 s. J. Trappenteil jam Wigefabredel bef. — 270. a. §r. Ziliner, Zedon, Şriqani, am 11, 9. 07 b. J. Zrappenteil jam Wigerboddmeliter bef. — 282. Seter. Skerienborf, am 1, 4. 07 als Percendemborter. b. Skagliter. Settlin, 6. 682. benti. Jahebet am 1, 10. 07 and 2 derlin, 6. 682. benti. Jahebet am 1, 10. 07 and and Scations-Stiptom II in McAletthed. 0. 664. benti. wirb am 1, 10. 07 als 3/36. in Wogkagen-Stammed-Stam proberentageleid. 4. Beigabe.

b. B. Breiting, Balle a. G., am 1. 9. 07 penfioniert.

5. Brigabe.

328. Beig, Strotofdin, am t. 12. 07 veni. - 78. Barbulla und Schorich, Bronifchewis, Standort beift jest Marienbronn. - b. 28. Marciniat (Schubin) nennt fich jest Martini. 6. Brigabe.

b. 68. a. Br. Biegoref, Lowis D. . G., am 30. 9. 07 gur Truppe guriid.

7. Brigabe. b. 28. Raube, Sartum, am t. 10. 07 als DB. a. Br. nach Sagen.

8. Brigabe. 36. a. Br. u. Brig. Edweiber Ballrath. Cobleng, am 30, 0, 07 gur Truppe gurnd. 9. Beigabe.

BB. Stegmann, Gegeberg, am 15. 7. 07 finder, nach Altheifendorf b. Riel, am 15, 9, 07 bom Abo. gurnd. - BB. Mroof, Biol, am 7. 9. 07 fmbrt. nad Sattftedt (Edleswig). - b. G. a. Br. Dielow, Bandsbet, am 2. 8. 07 tmbrt. nach Bramfeld, am 81. 8. 07 vom Abo. gurud. 10. Brigabe.

CB. a. Br. Benmer, Rortheim (Sannover), mit 1. 10. 07 anm Obertvachtmeister ernannt. -328. Gidhoff, Bittmund, am 1. 4. 07 o. Geb. beurt. als Ranglei-Gebilfe bei ber Regierung in Caffel, icheibet am 1. 10. 07 aus. - 728. Ortenburger, Gr. Buchholg b. Stl. Buchholg (Str. Sannover), am 1. 10. 07 peni. 11. Beigabe.

328. Schmidt XI, Fronhansen By. Caffel, am 1. 9. 07 o. Geb. benrt. ale Bureau- Diatar beim Polizei-Prafidium Grantfurt a. DR., icheibet am 1. 10. 07 aus. - b. G. Deft, Melfinngen, am 1. 10. 06 o. Geh. beurl., icheibet am 1. 10. 07 aus. - 328. Bubner, Limburg a. b. Lohn, am 9, 9.07 peritorben.

12. Brigabe. 38. Illrich, Schnatenburg, am 4. 9. 07 nach Ginlage bei Schiewenhorft Imbrt. - 29. Babin, Beglinten, am 4. 9. 07 nach Ginlage bei Schiewenhorft tmbrt. - 328. Bohmfeldt, Boblaff, am 4. 9. 07 nach Ginlage bei Edgiewenhorft fmort. - 729. Berichewofi, 28aldbori, am 4. 9. 07 nach Einlage bei Schiemenborft fmbrt. - DB. Caner, Renmart (Beftpr.), am 1. 11. 07 penf. - b. 28. Stein, Br. Stargard, am 1. 10. 07 penf. — 6. 28. Ajamutat, Gr. Leistenau, am 10. 9. 07 an Magen- und Veberleiben geftorben. Brigabe Gliaf. Lotbeingen.

Der Bigewachtmeifter Liebegeit vom 2. Unter-Elfaif. Felbart. Rgt. Rr. 67, am 16. 0. 07 als i. b. G. nach Robrbach Lothr. jur Probedienft-leiftung einberufen. — i. b. G. Zutter, Robr-bach Lothr. am 15. 9. 07 gur Truppe gurud.

#### Chrentafel.

Das 25 jabrier Dlenftiubilaum beging am 1. Zeptember Ram. Dbermachtmeifter Baubach ! in Balbenburg. Mm 3. Ceptember fand bafelbit gelegentlich einer Dienftversammlung in ber Beinoborfichen Bierballe Die Teier Diefes Gebenttages ftatt, au ber anner ben Rameraben is Obermaduneiftern bes Diftritte und 17 Genbarmeriewachtmeiftern bes Beritis) ungefähr 40 Burger, anm Teil mit ihren Damen, ericbienen waren. Rablreiche Gliidwunichforten und stelegramme. and von ehemaligen und jegigen Borgefegten, legten Bengnis von ber Achtung und Berehrung ab, die fich ber Jubilar gn erwerben verftanben hat. Bejonders erfreut wurde er durch bas Erideinen bes Mam. Genbarmeriewachtmeifter a. D. Beifthaner, feines ebemaligen Storporalicaftführere, ber als Gergeant ihm die erite militarifde Ausbildung batte guteil werben laffen. Ram. Bandach trat am 1. Januar 1878 ale Dreiführig Freiwilliger bei ber 8. ichweren

Batterie Riederichlefifden Gelbartillerie . Regimento Rr. 5 ein und murde am 9, 1, 75 Unteroffizier und am 1, 2, 78 Gergeant. 2m 1, 9, 82 trat er aur 6. Gendarmerie Brigade über und wurde in Loslau C. 3. ftationiert. Radibem er am 1. to. 87 ale interim. Oberwachtmeifter nach Siridberg berangezogen war, wurde er am It. 4. 88 beitätigt und am 1. 10. 96 nach Malbenburg verfett. Er befitt bie Dienstausgeichnung f. Mlaife, Die Erinnerungemednille, Das Milgemeine Ehrenzeichen und bas Breng gu biefem.

#### Mustunftei.

Kam. OW. W. Genbarmeriefalenber. Bir werben ben Malenber fo billig wie möglich liefern; vergeffen Gie aber nicht, baf bie neue Jagdordunng mit Ansjührungsbeitimmungen und ben Erlautermaen im Buchbandel allein idion 1,60 M foitet. Bir tonnen einen fo ge-Diegenen Malenber, ber in Gangleinen gebunben fein muß und beffen Ginband burch die Anbringung einer Ginichiebeöffnung für bas auswedielbare Notisbud noch verteuert wird, nur gu bem porgeschenen Breise ohne Berluft liefern, wenn die Mehrgaft ber Rameraben je ein %r. 253. ଔ—th. Exemplar felbft beftellt.

Kam, FW. S. II, und andere. Beegeichnie bee Genbarmen. Gin Bergeichnis ber Genbarmen mit Angabe bes Standorts wird ber Genbarmerie-Ralender für 1908 noch nicht enthalten. Gegen ein foldjes Bergeichnis wird eingewandt, bag es am Tage bes Ericheinens bes Stalenbers fdjon teilweife nurichtig fein wurde, weil burch Berfenungen, Benfionierimgen, Abtommandierungen, Benriambungen, Reneinstellnugen gu große Beranderungen lamen. Abrigens würde Das Bergeichnis fo viel Rann in Anfpruch nehmen, bag ber Malender bann in avei Teilen ericheinen und mindeftens 2,50 M foften müßte.

9tr. 259, 65-di. Kam b. G. D. Grnbarmeeiefalender für 1908. Die Armee-Ginteitung bes Stalenbere gibt selbstredend bei jedem Regiment an, zu pseldem Armeelerps, welder Division und velder Brigade es gehört, in velder Arnison es steht und zu welcher Gervissfasse die Garnifon gehört. Bir geben fogar noch weiter und geben bei jebem Regiment bas Stiftungsjahr an. Tropbem nimmt bie Quartierlifte nicht viel

Maunt ein, weil diefer in forgialtigiter Beife ausgenutt wird. Rr. 245. - 68 dt. Kam. OW. R. Gendarmerielalender für

Kam. G Wachtm. C. in L. Das Berhaftnie des Arcisfefretare jum Genbarm. Ine ber Dieuftvoridrijt giffer 115 und 116 tonnen Gie erjeben, bah ber Mreisfefretar unr fo lange Borgesetter ber Genbarmen ift, als er ansbrüdlich mit ber Bertremug bes Laubrato beaufiraat ober in beifen Anftrag in ben Begirt ber Genbarmen emjandt wird. Den Genbarmen mnig es felbstverständlich befannt gegeben werden, wenn eine foldte Bertretung eintritt. Gine beftimmte Borm Der Befannigabe ift in Der Dienftvorichrift nicht vorgeseben. Das Berbaltnis ber Genbarmen um areisiefretar in ber übrigen Beit ift quo Dienstvorichrift Biffer 118 leuter Abias und Biffer 199 an erfennen. Wr. 298. - A.

Kam. F.W. 11' in E. Wartrescjánjac.
in Werelmin Ser Waiter univis one ilmining
hos satichosto bekenneth vorradnen and State
best Sersichanis and Sersichanis of Sersichanis and
Sersichanis animehaten. Zobartn buitbe jeber
Sersichanis animehaten. Zobartn buitbe jeber
Sersichanis animehaten. Zobartn buitbe jeber
Sersichanis animehaten bei int ja niferat, Golferab
Gest Sersichanis animehaten bei int ja niferat, Golferab
Gest Gest Sersichanis animehaten bei international animehaten international contragant nature international fortuna statellare, ben mant einlicht, umb Sum in Schildenber unter Sem
jerchenben Sersichen in modelle. Geben ein
preferber Sersichen in modelle.

Ele Weigne ber goden Weirteredarte legt mis dien einer niese Derfer auf: honderen und noch einen Weine-Verlichten bem Gendermerisstallen bei der Weiter im Frank in Untgensbatter ber Weitglichtenber, ber dar auch appeabatte ber Weitglichtenber, ber dar auch appeaben der Weitglichtenber, der dar der Aufgestellung und mit in bern genebult, ben Meilere Des Weiterbauffeldungen und ben Weitglichten der Weitglichten der Weitglichten der Weitglichten der und der Weitglichten der Weitglichten der der Weitglichten der Weitglichten der Weitglichten der Weitglichten der Weitglichten der Weitglichten der Laus Metal ein den Weitglichten der Weitglichten der Laus Metal ein den Weitglichten der Weitglichten

rubt, wenn und folange ein Benfionar im Neicho - ober Einntobienfte ein Dienft. eintommen begieht, infomeit ale ber Betrag Diefes neuen Dienfteinfommens unter Singuredunng ber Benfion ben Betrag bee bon bem Beamten por ber Benfionierung bezogenen Dienftein. tommene überfteigt. Ale Meiche. ober Etgatebienft im Ginne Diefer Boridriit gilt außer bem Militars und Genbarmeries Dienfte jebe Unitellung ober Beidigitigung ale Beamter ober in ber Eigenichaft eines Beamten im Dienfte bes Deutschen Reiche, eines Bunbeoftantes, eines bentichen Mommunals perbaubes, ber Beriidernnasanftalten für bie Juvalidenverficherung und ftandischer oder jolder Inftitute, welche gang ober gum Teil and Mitteln des Reidis, eines Bundesitagts ober cines bentichen stommmotherbandes unterhalten werden. Bei Berechnung des früheren und Des ueuen Diensteintommene find Diejenigen Betrage. weldje für Die Beftreitung von Reprafemationoober Dienstaufwandofofien fowie gur Entichabigung für außergewöhnliche Tenerungsverbaltniffe gewährt werben, und die Orioinlagen ber Anolandobeamten nicht in Aufan zu bringen: Die Dienstwohnung ift mit bem peniionofabigen ober fouft bieriffr feftgesetten Bert, ber Bobunugogelbanichus ober eine bementiprechende Bulage mit bem penfionofabigen Betrage ober, fofern er nicht penfionsfähig ift, mit dem Durch-idmitisfan angurechnen. Ift jedoch bei dem nenen Diensteintommen ber wirfliche Betrag bes Bohnungogeldzuichnijes ober ber Bulage geringer, to ift nur Diefer quareduen.

2. Angug beim Deiben. Benn ber Obermachtmeifter gu einem Dienft in feinem Stand. ort befohlen wird, fich alfo bei bem betreffenben Borgesetten melden muß, fo bat er gemäß R 1 Biffer 95, Anmertung ! hiergu im Selm gu ericheinen, falls ber Borgefeste es nicht anbers beitimmt. Wenn ber Cbertvachtmeifter fich in Dienitliden Angelegenheiten gu bem vorgejepien Landrat begiebt, jo bat er, ba doch in der Regel bierbei Melbungen gu erftatten find, im Belm ju ericheinen, wenn nicht ber Borgefette ibn hiervon etwa dauernd entbunden hat. Meinesiallo bezieht fich bas Tragen bes Selmes zur Metbung im Standort gemäß R 1, Biffer 95 Anmertung 1 nur auf die in ber D. V Biffer 30 aufgeführten Galle. Dier find nur bie Beranlaffungen angegeben, aus benen ber Obermadumeifter obne beionberen Beieht perionlich Nr. 216. - 3 Meldung zu eritatien bat.

Kom, OW. Cs. Die Glicinbahn- und Serleterdarte zus Mitteleruspa. Sie mit olteuriet Dem Genbarmerie- statenber beigeben, weiti femalitäe Glicinbathulinien Ziedmelfiger und Genardinger und den den der der der Ziedmelfiger und der der der der der der Zie streichübte find burch befonderen Ernd hertorqelopten. Zie storte reidut im Norben die striitightig Ziedmelfiger. Im Zihen tie Venerba (Mallern) im Zihen bis Steridam Welleging) und ziedenberten Ernd Venglaging) und ziedenberten Lieden zieden Venglaging der der bei den der der der der Venglaging und ziedenberten zu Zieden zienertreich

# Der Polizeihund.

Beitichrift zur Ferberung ber Bucht, Dreffur und Berwendung von Hunden im öffentlichen Sicherheitsbienft Beilage der Beitichriften "Die Polizei" — "Der Gendarm". — Organ des Bereins zur Förberung ber Rucht und Berwendung von Bolizeihjunden (P. H. V.) zu hagen i. 28.

Rr. 13. Berautwortl. Schriftleiter: Fris Gersbach ju Berlin. 1907/08.

# Reue Boligeihundgarnitur.

Filt alle, welche mit Infinerflamfeit die Besterbeungen berfolgen, Innde im öffentlichen Sicherheitsdient zur Berwendung au bringen, war sicherheitsdie nicht uur die ungelöste Erreifrage, welche Junderasse sie Bolizeibenist am geeigneisten sei, die einzige, welche Anteresse von. Segelel Rynologen bot die Att der Dressuch und Berwendungsniöglichteit viel des Bissensberten und gang natürlich unterhielt man sich auch iber die Arque, was zur Ausstüllung eines "Bolizeihundes" gehört und wie biete velkaffen sein ich

Daß die Ausrüftung in erster Linie aus Dalsband und Bührerleine, dann aber auch notwendigerweise aus einem Maustorb bestehen nut, bebarf feiner weiteren Erörterung, ebensowenig wie die allgemeinen Forderungen, die man an gute halsbünder, Leinen und Maule

forbe ftellen muß.

Für die Benutung als Bolizeihundgarnitur sind aber die der Auserstümungscritefun woch jeszielle Beding mgen zu erstüten. Bedingungen. deren Erzistung bei deut eind nicht zu erreichen war, näutlich der Höglichfelt, durch einen einzigen Druch der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der Hohen der H

Mile bisherigen Spiteme entiprechen bicfen Bedingungen nicht; auch das in IR. 26 vom 39. 3. 07 des "Bolizeibund" abgebildete und beleichriebene Auseinstlungsfild erfüllt nicht gauz die Bedingungen, wie ich sie oben staziert babe, wenn auch diese Bestauere Garmiur einen weientlichen Fortschrift bebutet. Weine Bedunften aber gegen biese Garuitur sind

1. Die Kette, die den Maultold mit der Leine beröndet, scheint mir n prattisch und auch nicht gefällig im Aussehen. Unprattisch destalb, weil der hund sich beim Scheu endern der den den der Aussehen an denen er angeleint vorüber nunk, dängen bleiben tann; endich ift auch der Metalltaug der Kette an sich sowie der bei Gerührung mit

Metallituden bes Salebandes und Maulforbes vernrsachte Klang faum wünschenswert.

2. Die in bem Artikel angegebene Wöglichfeit, daß mit dem Öffneu des Halbandichfolises ohne weiteres mit dem Datsband
auch der Maultorb abfällt, ist meines
Erachtens nur dann möglich, wenn der houb gerade zusällig seinen Nopi zur Erde sent,
nicht aber, wenn er, bereils auf etwas aufmertsam geworden, schon in einer gewissen
Errequing ober bereits in Werteibigung oder
zum Angrif bereit. Daltung eingenommen hat.
In diesen Fall muß bei der Besten kunstlitung
nubedingt der Kührer nach dem Öffnen der
Echtleszunge noch eine weitere Aewegung
nachen ober gar die zweite Hand benußen, um
ben Mantsot nach dorn über die Schnang
des Hantsot nach dem Denußen, um
ben Mantsot nach der Lieben die Schnang
des Hantsot nach der Denußen, um
ben Mantsot nach vor über die Schnang
des Hantsot nach vor über des
des Hantsot nach vor über des
des Hantsot nach vor über des
des Hantsot nach vor über des
des Hantsot nach vor über des
des Hantsot des
des Hantsot des
des Hantsot des
des Hantsot des
des Hantsot des
des Hantsot des
des Hantsot des
des Hantsot des
des Hantsot des
des Hantsot des
des Hantsot des
des Hantsot des
des Hantsot des
des Hantsot des
des Hantsot des
des Hantsot des
des Hantsot des
des Hantsot des
des Hantsot des
des Hantsot des
des Hantsot des
des Hantsot des
des Hantsot des
des Hantsot des
des Hantsot des
des Hantsot des
des Hantsot des
des Hantsot des
des Hantsot des
des Hantsot des
des Hantsot des
des Hantsot des
des Hantsot des
des Hantsot des
des Hantsot des
des Hantsot des
des Hantsot des
des Hantsot des
des Hantsot des
des Hantsot des
des Hantsot des
des Hantsot des
des Hantsot des
des Hantsot des
d

8. zu dem hauptnachteil diefer halfung, daß nämtlich der Filhrer notwendigerweise fich zum hunde wenden oder gar niederbeugen muß unt der hand erft nach der gange zu taften

gezwungen ift.

Run wird mir aber bor einigen Tagen eine bereits jum Batent angemelbete Erfinbuna bes Beren Ratsaffeffors Carl Bimmermann in Burgburg vorgeführt und prattifc an einem als Bolizeihund ausgebilbeten Mirebaleterrier gezeigt und bier mng ich fagen, daß ber Erfinder eine Bolizeihundgarnitur geichaffen bat, Die wirklich ideal gu nennen ift. Ginfach tonftruiert, erfüllt fie alle Bedingungen, wie ich fiz oben fliggiert habe, und bictet vor allem ben Borgug, daß burch eine einzige turge Bewegung im Mugenblid, und zwar von ber Sarb des Gubrers aus, ohne daß diefer fich jum Sunde wenden oder niederbengen muß und gleichviel in welcher Stellung fich ber Sund befindet, biefer guberlaffig und leicht bon Salsband und Maulforb gleichzeitig befreit wird.

Bollendeteres taun ich mir nicht deuten, überlasse aber bie nähere Beschreibung bernseueren Jedeun, da ich feine Restame für die Zimmermannsche Garnitur machen will, sondern nur meine Wesinung auf Ausässshung des Polizei-

hundes außern wollte.

Soffentlich läßt Serr Alfesso Zimmermann bald die Soliziesimublister aus einer Erstüdung Anten zieben. Es ware wünschenswert, zu eischren, wo man diese Sastiung, die auch für ben Jäger dutjert wertvoll ift, erhalten fann.

Birgburg. Carl Martin.

# Bur Erziehung des jungen Polizeihundes.

Sat eine Polizeiberwaltung oder ein Bolizeibenmter einen Welpen irgend einer auferer Bolizeihundrassen erworben, so tritt Die brennende Frage fofort beran: "Bie' behandelt man das junge Tier richtig, um einen brauchbaren Bolizeibund aus ibm zu formen?" Diefe Frage wird und muß fich jeder vorlegen, ber gum erftenmal in bie Lage femmt, einen Boligeihund ergieben frater breffieren gu muffen, und gewiß ift biefelbe fehr berechtigt; benn Gehler, welche am jungen Sunde gemacht werben, bangen bem Tiere ftets an und berurfachen bem gub. ter bes hundes fpater viel Arbeit und firger. Gewiß erforbert die richtige Ergie. hung bes jungen Tieres viel Dube, Arbeit und bor allem viel Ausbauer und Gebuld, aber bet Luft und Liebe gur Gache und bem richtig eingeschlagenen Bege wirb ber gut erzogene hund bem Dreffeur bies fpater alles erleichtern und fo bie fcon bei ber Ergiebung aufgewendete Dube belohnen. 3ch will nun ftreng untericeiben gwifden Ergiehung und Dreffur des hundes. In ber Erziehung muffen wie bei ber Dreffur alle Behler bes Tieres gerügt werben; nur muß ber Ergieher bes jungen Belpen viel vorfichtiger fein, bamit berfelbe ja nicht banbichen oder angitlich gemacht wird, und barf die Ruhe und Geduld des Erzichers nie erlah-Doch nun gur Gachel

Ift der Welpe vier Monate alt geworden, so beginnt die eigentliche Erziehung. Man nimmt sich das junge Tier täglich etwa eine halbe Stunde in einem gefchloffenen Raume bor und versucht zuerft, ihn an ber furzen Leine führig zu machen. Immer muß man recht borfichtig ben fich ftraubenben Sund an bie linte Rorperfeite bringen, an welcher er fpater, angeleint, ausschließlich zu laufen bat. Bei freundlichem Buruf wird es bald ge-lingen, daß das junge Tier an der linfen Geite bleibt und fein Strauben aufgibt. Run beginnt man bamit, den Sund in gefchloffenem Raum an die Rette zu legen, an welcher er bann weber winfeln noch beulen barf; auch führt man ibn bes Rachts ofters in ben Sof ober auf bie Strafe, aber ftete nur an ber Leine. Daburch, bag ber Belpe nie ohne Beine ausgeben barf, wird bemfelben fest eingeprägt: du hast feinen eigenen Willen, du hast nur der Leine zu folgen, ganz gleich, ob dieselbe sich am Führer befindet oder an einen Gegenstand gebunden ift. Es wird badurch bem jungen Tiere ber Gehorfam fo fest eingeprägt, daß es fpater eine Freude ift, einen jo erzogenen Sund gu breffieren.

Rach jeder Abung muß der hund durchaus in den Zwinger gurud, damit er nicht in die Lage tommt, irgendwo Unarten gu Iernen, die feine Ergiebung nur erschweren.

hat der Hund sich nun so gientlich an die kurze Leine gewöhnt, so kann man ihn sich dinichen, binlegen, meinetwegen auch über niedere Gegenstände springen lassen, der nimmer und immer und immer und immer und immer und immer und en ber Leine.

Macht ber Sund alle diese Ubungen gur Bufriedenheit, bann legt man ihn an die lange Leine und beginnt gu wiederholen. Es ift bekannt, wie gern hunde in bas freie Belande geben. Auch diese Freude mache man bem jungen Bogling, fei aber babei recht vorsichtig. Man führe ben hund an ber Leine an einen ftillen, menfchenleeren Ort, ber auch Berftede bietet, Die ber Ruhrer ipater benuten tann, wo aber moglichit wenig Bilb au finden ift. Sier lofe man ben Sund bon ber Leine und laffe ihn tuchtig herumfpringen. Sat fich nun ber Bogling einmal etwas weiter bon bem Subrer entfernt, fo benute man diefen Mugenblid, um fcnell in ein man diesein augenvlice, um jegliese in ein Berifted zu springen und dort ruhig stehen zu bleiben. Der Hund, der bei den Gängen an der Leine getröhnt ist, lich stets nach dem Führer zu richten und auf ihn zu achten, wird fich jest auch ofter nach feinem Berrn umfeben und auf einmal diefen nicht mehr erbliden. Schnell läuft er nun gurud nach ber Seielle, an voelcher er nun gurud nach ber Seielle, an voelcher er ihn guleth fat, und wird nun die Rafe auf die Erde nehmen und den verschwundenen Führer fuden, fei es auch nur ein paar Sprünge weit. Damit aber hat man icon biel gewonnen; man hat bem Sunbe gezeigt, bag er fich auf feine Mugen allein beim Finden bon berloren gegaugenen Cachen nicht berlaffen fann, bag er babei unbedingt ber Rafe bedarf und bag er feinen Berrn nie aus ben Mugen laffen barf

Mit dem Apportieren beginnt man bei ber Erziehung bes hundes beffer noch nicht; bies

fallt eit in bie ernjie Zicflitt, meldie bei umt nem ber Sighling ungefrihe 10 Monate dit genowber ijt. Zunn aufer keine Gebreich eit genowber ijt. Zunn aufer keine Gebreich eit bei eit der Siehe zu der die Bereich eine Selciele, eine Selciele, einig bei erne Selciele, eine Selciele, einig bei eine Beite bei der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Siehe zu der Sie

#### Dreifurfniffe.

haben.

Ilm nun diefes Biel gu erreichen, ift als Schliff bei jungeren und gur Muffrifchung bes Gehorfams bei alteren Tieren folgenbes Mittel zu empfehlen: Der junge Sund ift leinenführig, vergift fich aber noch manchmal, ber altere Sund wird nachlaffig und fommt mit feinem Ropfe weiter bor, geht auch nicht mehr fo bicht am Anie bes guhrers. Dit folden hunben gebe man in ein giemlich licht beitanbenes Stangenhola (auch ein Obitagrten ober Baichetrodenplag genugen), laffe bie furge Leine recht lofe und gehe rubigen Schrittes auf einen Stamm ober Bfahl fo gu, als ob man mit bem Sunbe recht bicht an biefem Iin is borbeigeben wolle. Unmittelbar am Stamm aber macht man einen fcnellen Schritt nach rechte, fo bag ber Führer rechts am Stamm vorbeilommt, aber jagter tegtie am Stamm vorbeitomint, aber is nach, daß gwifchen Anic und Stamm ber hundelopf nicht Blat hat. Der hund, welcher nun nicht genau dem Anie des Führers folgt, wird mit der loderen Leitin gewiß diesen lurgen Echritt nach rechts nicht mitmachen, geradeaus geben und mit einem Male befindet fich ber hund links, ber Fuhrer rechts bom Stamm. Run laffe man bie Leine ja nicht los, fümmere sich auch nicht um ben Sund, sondern gehe ruhig weiter, so daß der hund durch ben fleinen Stoh, ben er fich selbit beibringt, gemahnt wird, feinen Blat nicht gu berlaffen. Dieje fibung wieberhole man fpater in immer ichnellerem Schritt, lofe auch öfters bie Leine, nehme aber ben Sund fofort wieber an, wenn er ben ichnellen Schritt nach rechts nicht mitmacht.

Ein Sund, mediere oft auf beie Beierie ku, mite sienen Wag om linten Snite bei ku, mite sienen Wag om linten Snite bei over ohne keine, und der filderen bei nicht son keine keine sienen nicht bei fleinfe Sungen an der Keine filteren solle bei filteren sienen nicht bei fleinfe Sungen an der Keine filteren in der bereiteren und bas mite dien burde solche bereiteren und bas mite dien burde solche bereiteren und bas mite dien burde solche bereiteren und bas mite dien bereitersich "Ym bereiter und besteht wie die in bereiter und besteht wir die bereiter und besteht wir den bereiter und besteht wir den bereiter und besteht wir den bereiter und besteht wir den bereiter und besteht wir den bereiter und besteht wir den bereiter wir den bereiter wir den bereiter wir den bereiter wir den bereiter wir den bereiter wir den bereiter wir den bereiter wir den bereiter wir den bereiter wir den bereiter wir den bereiter wir den bereiter wir den bereiter wir den bereiter wir den bereiter wir den bereiter wir den bereiter wir den bereiter wir den bereiter wir den bereiter bereiter bereiter ber bereiter ber den bereiter ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den ber den

Oft trof ich Belamute, bei denen der Grienthund daß von, doll die binder ihnen en der Leine gertte. Ich fregte dies Beanten, wie ist mit einem is genorbeiteten Jund dem durch das Gewähl der Strofe famen und bei der Appell des Jundes fei. Die geren gestanden mit offen, daß beides die Junfachen mit offen, daß beides die Junfachen übeig laffe,

Ein gut breffierter Jund muß eben einemiglief ein um de runter verfieße ich, do h der Jund mit dem Ropf am infent sint den flügere jedere Beneguig in jedem Tempo gebun felgt, dog der Gund, bern er am Habe gebun felgt, dog der Gund, bern er am Habe it als borunt, jenen borgefareitenen Blag genau innegubalten. Ein jo geardeiteter Jund bird ber olkenfam mit ebefarteinen Jund bird ber olkenfam in befarteinen Dies erreicht man mit auf den bespielen Junde in den Gund in den bespielen Junde in den Gund in den Bestellen Junde in den Gund in den Gund Junde in den Gund in den Gund Junde in den Gund in den Gund Junde in den Gund in den Gund Junde in den Gund Junde junde junde Junde junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde Junde

Appell. (Fragelaften Rr. 9.) Wenn ber junge bund im Dreffurraum gehorcht, nicht aber im Freien, fo tommt es barauf an, ob ber Ound handichen, alfo berprügelt ift, ober ob fein Temperament mit ihm burchgebt. In beiden Rallen: weg mit ber Beitiche! Ift ber Sund berprügelt und beshalb handicheu, fo ift natürlich nur durch Gebuld, Gebulb und nochmals Gebuld und liebevolle, freundliche Behandlung etwas zu erreichen. Auch bei begangenen lingezogenheiten barf der hund nicht geschlagen werden, vielmehr muß man mit Strafen sehr vorsichtig sein. Liegt der mangelinde Appell am Temperament des mangelinde Appell am Saubes ober ift es Gigenfinn, fo muß ber Sind fühlen, bag fein Gerr auch in ber Entonio jugici, dag jein vere und in der Ent-fernung Macht hat, feinen Beselien Geltung zu verschaffen, und daß eine gewisse Distanz nicht vor Strafe schütt. Wan nehme also einmal die Gummissaleuder zu Diste, aus der nam einige Schrotforner verschieht. Man muß felbitrebend auch ba mit ber Entfernung red,nen und fich huten, etwas gu befehlen, wo man nicht ficher ift, mit feinem Befehl burchgubringen. Che man baber mit bem Sund gang ins Freie geht, übe man mit ihm auf einem größern Sofe ober fonstigen sicheren Blag, wo ber Schuler nicht so leicht ausruden fann. Manchmal helfen auch icon bie Rorallen mit einer langen Leine baran, auf bie man fonell ben Bug fest und "down" ruft. um bem Schiller beigubringen, bag ichnelle Beine nicht unbebingt ftraflos bem Dachtbereich bes herrn entführen. Reinesfalls aber darf man den Sund, wenn er ungehorfam war, nachher berprügeln, wenn man ihn in Die Gewalt befommt. Gine Strafe, Die ber Tat nicht auf dem Fuße folgt, ift nicht nur nutlos, fondern oft febr fchadlich. Ginfache Geborfamsübungen wie feben, frei folgen, Leinenführigfeit, down, hereinfommen auf Befehl ufw. muffen natürlich festfiten, ehe man mit dem Tier ins Freie geht. Man übe also erft im Dreffurraum, dann auf einem größeren Blat, wobei man bem Sund an einen langen Leine (20-30 Meter etwa) und lofe umgehängten Rorallen gwar Spielraum lägt, aber ihn boch in ber Gewalt halt. Auch im Freien laffe man ihm anfangs die Ro-rallen und die Leine. Auch wenn man beren Ende nicht in der Sand halt, wird ihr Borhandenfein den Sund oft icon an feine Bflicht mahnen. Allenfalls tann man am Ende ber Leine einen Anuppel befestigen, fo daß derfelbe fich beim Laufen des hundes burch Gras ober bergl. quer ftellt und jo bie Rorallen gur Birfung bringt.

# Polizeihunde im Dienft.

Die Airebalcterrierhündin des Polizeifergeanten Reumann aus Schmidd horft wurde in der Nacht dom 4. zum 5. Juni d. 3. don feinem Kollegen Bänmten im Dienfig geführt. Der Beannte trifft um 11 Uhr nachts das Dienfider Beante trifft um 11 Uhr nachts das Dienfi-



Bolizeihund "Melac" (Niredale). Befiger: Bolizeiwachtmeister Thallmeher, Sonneberg (G. DR.).

mädchen Anna stiefer weinend an und hört, daß dieselbe auf dem Wege zur Bahn ihre Eckolasige mit ungefähr 36 M Anhalt verloren habe. Bänntlen läht die Hindin von dem Nadocken Bitterung nehmen und auf das kommando "ind" verloren" geht dieselbe die Spur zurück und auf beinahe 400 m Entfernung, nach überlörening eines Bahnibergangs, indet das Tier die Taside und bringt sie aurück.

In Frantfurt a. M. fing Ende Juli d. J. ein Schutzunann mit feinem bentichen Schäfer-

hund zwei Berbiecher, welche unter Anwendung eines Nachichluffels in einen Fleischerladen eins brechen wollten.

An Stendal sing ein Polizeihund einen bereits verhalteten und wieder entsprungenen Einbrecher und entdeste zwei wollene Pietededen, welche einem Gärtnereibestiger vom Wagen gestohlen und verstellt waren. And die Spur diejer Diebe hielt er bis in die Stadt selt, wo zwei Artbeiter als die Täter verhaltet werden tonnten.

Das Judistanus zu Lichtenburg entließ ben schweren Einbrecher Stein, welcher noch in berselben Nacht in Dessau in einen Aleischerladen einbrach und durch einen Polizeisund aeftellt wurde.

Im 16. Augunft d. J. wurde in Samburg mit Hise eines Volfgeschundes ein entiprungener Berbrecher entbectt und seingenommen, welcher an einem Einbruch in eine Trinthalle sich beteiligt batte.

Die Schäferhündin Lucie, weldze der Polizeiverwaltung Weiderich gehört, unterfützte aufeinem Katrouillengang einen Beannten äugerft tatkräftig. Sechs Arbeiter batten mit demielben Etreit angefangen, als Lucie eingriff und vier dodon bis zu deren Ilnterbringung in sicherem Gewahrsam in Schach sielt. Sierauf brachte man die Sindvin an den Tatort zuräch; dieselbe nahm sofort die Spur auf und sührte den Beantten bis in eine dischbeselbe Echente, iwo die anderen beiden Arbeiter dann verhaftet wurden.

## Marlei.

"Melac", reinrassiger Airedale-Terrier arter abstages, wurde von der Gemeinde Sonneberg in Sachien-Weiningen angelauft. Bisheriger Bestiger und Dresseur ist der Bolzeinwachtneister Thalmeyer, welcher aus Welac einen vorzüglichen Polizeitund gemach hat. Der Dund ist in Sonneberg belannt und hat dort in seiner 11/3 jädrigen Aussbassi als Kolizeihund schon verschiebene Bravdurstlädichen geleistet. Wir freuen uns, daß Melac leinem alten Wirtungskreise erhalten bleibt.

# Fragefaften.

Wann treint man die selbstgezüchteten gunghunde am besten von der Mutter und wo wird der angekauste junge Polizeihund am zwekmäßigsten gehalten, im zwinger oder in der Familie seines Erziehers nud hötteren Dresseurs?

Nr. 675. Polizeiverwaltung D-m.

Berein zur Förderung ber Bucht und Berwendung von Bolizeihunden. Gis hagen.

Reue Mitglieder: K. Lübede, Kommerzienrat, Berlin SW.; K. Kohbenber, Soeft i. B.; G. Dłum, Buchbrudcreibestiger, Micdorf; "Rerein Deutider Schäferhund" Berlin, die Polizeisergeauten Tigelbeders, Proders, Krabe. Baashaus, die Bolizeivachmeister Kempe, Blasche, lämtich au Krefelt; Keul, Feldwebel, Montiagnu.

# Haus und Herd.

Beitschrift fur belehrende Unterhaltung und Berbreitung nutlicher Renntniffe. Beilage gu ber Beitfdrift "Der Genbarm". Rr. 13. 1907/08.

#### Unfer Rarten: und Blanweien.

Bon Oberfeuerwerfer Lemte.Bertin.

(Rachbrud berbaten.)

#### Rartenlefen und Unwendung ber Rarten und Blaue.

(Fortfegung und Gdlug.) bat man ben Boichungsgrab ermittelt. fo lagt fich auch die Projettion einer Strede bestimmen, bon ber man ben Sobenunterichieb bes Anfangs. und Endpunites feunt. In unferem Brofilbreied mare bei ber Brojeftion bon A-C ber Sobenunterfchied B-C; auf ben Blanen ift es bie Schichithobe bon ber betreffenben Stelle. Rennt man bie Grundtinie (A-B im Profilsbreied) g und bie Sohe (B-C im Profilsbreied) h, jo hat

im letten Falle alfo gleich "h" ift. Bei Bojdungsgraben, welche zwifchen ben angegebenen Werten liegen, muß man den Renner bes Bruches entipredjend interpolicren.

Wenn auch dies Formein, besonders bei Benn auch dies Formein, besonders bei Binkeln über 20°, nicht mehr mathematisch genau stimmen, so ist doch die Rehterquelle bei ihrer Untverdung gientich stein und tommt deshalb nicht in Betracht; zubem hat man es auch felten, außer in Gebirgsgegenben, mit Bofchungewinfeln über 200 gu tun. Bon Diefen Formeln laffen fich noch folche fur die Berechnung bes Bintels:

und ber Bobe im Profilebreied ableiten: h. g. Boidungswintel in Graben

Så gekt baraus bervor, daß bei der An-tenedhung diefer einigden Kormeln immer anei Stüde bekannt sein mussen. Det ihm, der den geschen der Seg mui; Sätnen ist die auch sein der Salt; denn auch ein konten der sieden der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestätelt der bestät

bem Abitand ber Schichtlinien boneinander ift die Grundlinie (g) nach dem Magitab bes betreffenben Blans gu ermitteln und bie Sobe (h) ergibt fich aus ber Schichthobe, b. b. aus bem fenfrechten Abftanb gweier aufeinanber folgenden Schichttinien. Da bei ben Blanen Die Daritellung berichiebener Schicht. hoben burch berfdiebene Arten bon Schicht-linien erfolgt, fo fei bierbei noch einmal auf bie Jufabe gur "Getandebarftellung burch Schichtlinien" ufto. in Deft 4 ber "Zivitber-

forgung" bingewiefen. Die Renntnis borftebenber Erflarung lagt nun bie mannigfachiten Anwendungen gu, aus beren Fulle hier nur ein paar praf-tifche Beifpiele berausgegriffen werben follen.



Stigge 1:25000porftehende bent in ber Rord . Gubrichtung uado führenden Berbindungeweg über ben Buntt "a" über bie Bobe 70,7 ein Beg eingutragen, ber nicht über 21/2 Steigung haben bari.

Da Bunft ...a" (f. Gfigge) auf ber Gdicht. Innie 45 liegt, fo beträgt ber Sohenunterfchies 70,7-45=25,7 m. Rad ben eriten Ror. melu muß alfo die Grundlinie

57 . 25,7 = 1464,9 = rund 586 m fein. Die fürzeite Berbindung amifden ben beiben gegebenen Buntten beträgt aber nach bem Magitab 1:25 000 nur 515 m. Der einzuzeichnende Beg ninf; beshalb im Bogen (wie die Sfigge zeigt) ge-

wintel bon 21/20 gehörende Grundrig-Entfernung erreicht wird. Bare bie fürgefte Entfernung amifchen ben beiben Bunften nun größer als 588 m,fo murbe bie Steigung nicht boll 21/20 betragen und ber berlangte Beg tonnte ohne weiteres auf ber fürzeften Entfernung geführt werden; bei einer Entfer-nung bon weniger als 515 m mußte aber ber Bogen, ben ber Weg machen muß, noch größer als in bem gegebenen Fall fein.



2. Bon ber Rieggrube bei ber Begegabel in borftebender Stigge 1 : 25 000 ift eine Forberbahn nach bem Bahnwärterhans fübwestlich ber Höhenzahl 68,2 gelegt; ihre Steigung foll ermittelt werben.

Nach ben Schichtlinien liegt ber Beginn ber Forberbahn etwa 62,7, bas Bahnwarterhaus 70,7 über R. R. Der Sobenunterichied beträgt alfo 8 m und die Grundrig-Entfernung nach bem Magftab 1 : 25 000 770 m. ber Steigungswinkel beträgt mithin:

$$\frac{57.8}{770} = \frac{456}{770} = \text{runb } ^{3}/_{5} ^{0}.$$

# Rechtsiprichwörter.

Bersetung bringt dem Sauswirt Blaa'. Löft des Beamten Mietvertrag.

antaffig ift. (Dr. Lobe: Reue bentide Rechtsfprichwörter.)

# Berwaltungskunde.

Straftammern befteben bei ben Landgerichten, fie werden aus 5 Richtern gebilbet. Gine Bernrteilung bes Angeflagten erfolgt nur, wenn fich eine Dehrheit bon 4 Stimmen bafür ansfpricht. Die Straffammer ift guftandig für alle Bergeben, Die nicht bem Schöffengericht nberwiesen sind, sowie für verfciedene Ber-brechen, die nicht bem Schwurgericht gu überweifen find. (Ber. Berf. G.)

# Weltbürger=Abc.

Galanterie, eigentlich bas achtungsbolle ritterliche Betragen gegen Frauen, das gur Beit der Troubadours Sprenfache war. Dann im schlimmeren Sinne der jeine, leichte, trügerische Schein der Liebe, ein Liebesberhältnis, bas nicht auf wirklicher Reigung bes Herzens ober sünnlicher Leibenschaft beruht, sondern blog Ergebnis des geselligen Umganges, ber Gitelfeit ober ber Gefallfucht ift; daher ist Galanterie auch Bezeichnung für Liebeshäudel und loderes Leben, so daß der Frauzofe jest fogar die unbequemen Folgen der sinulichen Ausschweifungen une galanterie (ühn galantrih) ober galante Krantheit nennt.

#### Allerlei.

Rervoje Rudenichmergen treten an beftimmten Gegenben ber Birbelfaule, in ber Rähe der Schulterblätter oder in der Lendengegend auf. Die Betroffenen fürchten häufig em unheilbares Rudenmartleiben gu haben. Diese Annahme ist aber glüdlicherweise in sehr vielen Kallen salsch. In der Negel leisten Duschgen und Umschäge, auch nasse Ab-reibungen und Abergiehungen gute Dienste. Gerner hat fich die Maffage meiftens bemahrt.

# Pferdepflege.

Dehlwaffer ale Pferbefutter auf Reifen. Ein höchft einfaches, aber fehr prattifches und empfehlenswertes Bierbefutter ift Roggenmehl, mit Baffer gemischt, welches in ber Schweiz und Italien vielfach, anstatt bes hierzuland üblichen Brotes, dann gefüttert wird, wenn die betr. Pferde auf ftarten Touren nur furge Beit gum Ausruhen haben. Goldes Mehlmaffer ift bem Brot bann bei weitem vorzuziehen; Pferde, bie ermübet und burftig find, bedürfen gu biel Beit, um Brot gu tauen. Mehlwaffer wirtt bagegen fofort erfrifchend und ift guträglicher als Safer, auch wenn es unmittelbar nach großen Auftrengungen gefüttert wird.

## Auflöfung ber Ratfelede aus Rr. 12.

Bofung bes Bilberratfele: Brifch begonnen, ift halb bollbracht.

Breslau; Rebe; Gha; Calbe; Laura; Abel, Ural. Rarpfen, Ratte, Benne.

Rarbathen. Bofung des gablendiamants:

y

Sofung des Quadrat R P

FNIRIM ALER R B P F M LLO AON Ř

# Der Gendarm.

Reitschrift für bie Mitglieber ber

Roniglich Breufifchen und reichslandifchen Genbarmerie, mit ben Beilagen

# Der Bolizeihund und Saus und Serd.

Mr. 14. 12. Oftober 1907. - Geite 317/341. 5. Rabraana

Bergusgeber: Robert Gerebach, Direttor am "Ralfer - Bilhelm . Dant, Berein bee Gotbaten-

feennbe, G. B." nnb an ber "Ramerabichaft, Bohlfahrt8-gefellichaft m. b. D." Berlin W. 9. Minfftrake 11.

17 18 19 20 21 22 2

auch gebunben geliefert. Beangobreis

Beftellungen nimmt jebe Boftanftalt,

Briefe und fouftige Genbungen find ftets ju richte bie Gefchaftelle bes "Genbarm", Berlin W. 9, Bintftraße 11. Mnzeigengebühr: die Igefpalt. Beile für Gefchafts-

für jebes Biertelfahr 1,50 M. Einzelne Rummern 30 Pf.

"Der Wenbarm" erideint biergebntäglich. Gar Buchereien wird bie Beilichrift am Jahresabichluß

> und bermifchte Unzeigen 50 Pf. jebe Buchhandlung fowie bie für Stellenangebote und gefuche Beidafteftelle entgegen. 25 Pf.

| Inhaltsb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | erzeichnis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Daupiblatt. Gtroßenboltgeliche Beferöräntungen bes Ge- nerbebetriebes im Ilmbergieben 316 Gelep und Berordmangstofel 319 KriegsWil om 30. bt. 07. [Reiforgung in Gendermerte und Schwannundleich 319 Lindberger im 320 Zahtipfelbrei bei Signaturen 320 Gelip und Schonburirfdolfen in Breußen im Jahre 1905 m. 302 Songreife und Beromminungen 322 Zos neue presighte Geleg wom 15. Nall 1907 gegen bie Berunfaltung von Driftdolfen umblandhödlich betwerogenberGegenben 322 Solfigier im Zicherbeitobient bei stonale Zeichte der Schwannungen 322 Solfigier im Zicherbeitobient bei stonale Zeichte der Schwannungen 322 Solfigier im Zicherbeitobient bei stonale Zeichte der Schwannungen 322 Solfigier im Zicherbeitobient bei stonale | VII. Kanbgericht Veromberg  VIII. Canbgericht Dieffeber   32  VIII. Canbgericht Dieffeber   32  Safonmenstanft versäßicher. Belgifder und  Sodiamblere Genhammen (mit Wilb)   32  Sodiamblere Genhammen (mit Wilb)   32  Sperional von   32  Sperional versäßicher   33  Millerie   33  Millerie   33  Hill. Der Beilglehand.   33  Hill. Den Beind bes Tennsporteure   33  Hill. Den Beind bes Hendeler   33  Hill. Den Beind Sperional   34  Hill. Den Beind Sperional   34  Hill. Den Beind Sperional   34  Hill. Den Beind Sperional   34  Hill. Den Beind Sperional   34  Hill. Den Beind Sperional   34  Hill. Den Beind Sperional   34  Hill. Den Beind Sperional   34  Hill. Den Beind Sperional   34  Hill. Den Beind Sperional   34  Hill. Den Beind Sperional   34  Hill. Den Beind Sperional   34  Hill. Den Beind Sperional   34  Hill. Den Beind Sperional   34  Hill. Den Beind Sperional   34  Hill. Den Beind Sperional   34  Hill. Den Beind Sperional   34  Hill. Den Beind Sperional   34  Hill. Den Beind Sperional   34  Hill. Den Beind Sperional   34  Hill. Den Beind Sperional   34  Hill. Den Beind Sperional   34  Hill. Den Beind Sperional   34  Hill. Den Beind Sperional   34  Hill. Den Beind Sperional   34  Hill. Den Beind Sperional   34  Hill. Den Beind Sperional   34  Hill. Den Beind Sperional   34  Hill. Den Beind Sperional   34 |
| Erlenutniffe und Beschüsse.  I. Kammergericht. 923 II. Preuß. Oberberwolfungsgericht. 924 III. Bezirfonnsschaß Bertin. 924 IV. Bezirfonnschaßen Bertin. 925 V. Londpericht II Vertin. 925 V. Londpericht III Vertin. 925                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gernotimngslumbe         344           Szelibürger-Abe         346           Mürelet Rat         346           Mürelet Rat         348           Springer Sintel         344           Rambfehon         341           Samilien mögrichen         341           Befensenlifte Anteisen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### Strafenpolizeiliche Befdrantungen bes Gewerbebetriebes im Umbergieben.

Bom R. B. Begirtsamtsaffeffor Dr. Steinbach in Bigffenhofen.

Die Rlagen der ortsanfäsigen Gemerbetreibenden über Beeintrachtigungen ihres Gefchafts burd ben Saufierhand. find in neuerer Beit immer lauter geworden. - Dies bat gu einer ftrengen Bandhabung iener Bestimmungen ber Gew. C., die auf eine Ginfchrantung des Gemerbebetriebes im Umbergieben abgielen, geführt. Der Freiheit bes Gewerbebetriebes im Umbergieben find durch bie Gem.D. in mehrfacher Begiebung Geranfen gezogen. Gewissen Personen fann ober muß die Bulaffung gu diefem Gemerbebetrieb berfagt merben; ferner durfen gewiffe Baren im Saufierhandel nicht feilgeboten werden; endlich besteht die Pflicht gur Giihrung eines Banber . gewerbefcheins.

Am übrigen gilt guch für den Gewerbebetrieb im Umbergieben ber in § 1 ber Bem.D. aufgestellte allgemeine Grundfat der Gewerbefreiheit, der befagt, bag weitere rein gewerbepoligei. liche Beschränkungen nach Landesrecht neben der Gew.D. ohne reichsgesesliche Ermächtigung nicht befteben fonnen. (Gepbel, banr, Staatsrecht, Bb. 3. 898.) Anderfeits hat diefer Grundfat nicht die Bedeutung, daß nach ihm der Gewerbetreibende bei Ausübung feines Gewerbes zu allen Sandlungen berechtigt ift die nicht ausbrudlich in ber Gem. D. berboten find; er bleibt bielmehr den allgemeinen polizeilichen Borfchriften unter-Den Charafter ber MIlge. morfen\*). haben folde Boridriften, meinheit wenn fie nicht ausschließlich gegen ben Bewerbetreibenden fich richten, fondern, wenn ihr Latbeftand gegeben ift, jederniann gleichmäßig treffen. Ift aber bies der Fall, fo fonnen fie unter Umftanden nicht bloß au einer Einfdranfung, fondern gu einer bollftandigen Unterdrüdung des Gemerbebetriebs führen.

polizeiliche Boridriften Derartiae bieten fo eine wirffame Sandhabe Befampfung des Gewerbebetriebs Umbergieben. Vorausfehung ift nur, daß Diefer Endamed in ihrem Wortlaut nicht sum Anodrud gelangt, daß vielmehr ihr Berbot fich auf allgemeine poli. zeiliche Ermägungen gründet. Der Baufierbandel bereitet bem an-

\*) Sgl. Urteil bes Rammergerichts bom 23. 1. 1902; Reger, Bb. 24, C. 5.

jäffigen Gewerbebetrieb eine befonder8 unangenehme Konfurreng bei allen Gelegenheiten, bei welchen größere Denidjenmaffen aufammengufonimen pflegen, insbesondere alfo auf Marften aller Art, bei Rirchweiben, Batroginien und anderen beionderen firchlichen Unläffen (Ballfahrten n. dgl.), bei größeren Truppenansammlungen ufm. Sier durfte ber feg. hafte Gewerbetreibende auf Erzielung eines größeren Gewinns hoffen, weuer diefer ihm nicht durch den Saufierhandel regelmäßig vereitelt wirde. Denn bie Baufierer finden fich bei folden Gelegenheiten maffenhaft ein und fie haben gegenüber dem ortsanfäffigen Bewerbetreibenden ben wichtigen Borteil, daß fie das Bublifum auffuchen und fo die Rauf. luft anregen, während der lettere barauf marten muß, daß die Runden ibn auffuchen.

In folchen Fällen nun ist die Möglichfeit gegeben, den Saufierhandel, der Die ohnehin ftarf benutten öffentlichen Strafen und Blate erheblich für fich in Anspruch nimmt, aus berfehrspo . Ligeilichen Gründen fernguhalten. Die Sandhabe biergu bietet ber § 366 Biff. 10 REtGB., in Bayern auch Art. 44 KalSt@B.\*)

Es ift vielleicht nicht ohne Intereffe, biergu einige Beifpiele aus ber Rechtiprediung der baprifden oberften Gerichte

Das DDG Münden bat in einem Urteil bom 20, Juli 1897 bie biftriftspoligeiliche Anordnung, daß mabrend ber Dauer der Miffion in der gur Gemeinde A gehöri-gen Ortichaft B das Feilbieten bon Baren im Umbergieben im Gemeindebegirt. A ausnahmslos bei Strafe berboten fei, für gültig erflärt, da diese distriftspolizeiliche Anordnung nicht bie Bulaffung gum Gewerbebetrieb im Gemeindebegirf A, fondern nur die Musübung besfelben binfichtlich bes im § 366 Biff. 10 RStBB. und Art. 44 BolStBB. erwähnten 3medes einer zeitlichen Beidranfung untermerfe.

"Diefer louiet in Kol. 1: "tin Gel. die die fach ge-kont doer mit delt die ab die eicht Azone wie de befreit, Kont doer mit delt die die die fach die fach die die halb fit des Leuisse sied die fit. does Errögiefes machten politeitidern Knordnungen zur Kulrechtsdiums der öhreitigen Ruhe (Ochanya und Siederbeit die Kolfs-leiten religiören Keiertichfeiten. Azoperiebengungen und diefendehaben zu mit bonfligen andergenobelichen Kaimmlungen größerer Menfchenmaffen gumiberhanbeit.

Abnitich bot das Bonritice Sbertie bendespertich in einem Utterlie bom 29. Robember 1902') die poligeitige Borchritt, bonach "lir die beiben Sauptnieren mit Baren aller Art Jonoie mit der Benderfann auf die in der Benderfann auf die in die Benderfann auf die Benderfann auf die Licht Benderfann auf die Licht Benderfann auf die Licht Benderfann auf die Licht Benderfann auf die Licht Benderfann auf die Licht Benderfann auf die Licht Benderfann auf die Licht Benderfann auf die Licht Benderfann auf die Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht Benderfann auf Licht

Aus der Begründung ift herborgubeben, bag in ber Gewerbe ausübung der Gewerbetreibende fogar fo weit beichranft werben fonne, daß ihm zeitweife die Ausübung bes Gewerbes unmöglich gemacht werbe. "Als Birfung ber Borfdrift tonnte boransgesehen werden, daß fie nicht nur gur Aufrechterhaltung ber Ordnung und Sicherheit in den Gaft. lofalen beitragen, fondern auch durch die Fernhaltung ber Saufierer den in Landsberg anfäffigen Gemerbetreibenben bon Borteil fein werde. Aber wenn auch beide Birfungen vom Stadtmagiftrat aemollt maren, berlor baburch bie Borfcbrift nicht bie Eigenschaft einer ficherheitspolizeilichen, durch ben Urt. 44 bes Boloten. augelaffenen Anordnung.

Smblich ift in einem Urteil des Oberten Andesgerichts den gleichen Lage") eine artspolizeiliche zu § 336 Biff. 10. 256B. elaflene Borfchritt, in welche das Feilbeiten von Waren im Umbergieben und fabren auf öffentlichen Eirofsen, Wegen und Aläben, dann das
Mindertragen und Inderen auf

\*) Abgebrudt in Reger Bb, 94, 6. 6.

# Gefet: und Berordnungstafel.

Deutides 8fcla, itals. Evertr. mit Gleichem bom 12. Wiede. 1907. 86902 i. 55. — Quar 197. Relevant in the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marchael of the Marc

Prengen: G. bom 12. Angust 1807 betbie Bewiltigung weitere Staatsmittel gur Berbesterung der Wohnungsberhältniffebon Arbeitern, die in staatl. Betrieben befahrtigt sind, und bon gering bejold. Staatsbeamten. — GS. 207. —

burg. - ABI. bes RBofta. 191. -

öffentlichen Straßen, Wegen und Bläten gum Iwede des Heilbietens von Kans zu daus den vorhergeschende Bettellung im Etadtbeziet Blaffenbofen an den Jahrmarth, Schannen und Biehmartlagen verboten wurde, jür statthaft erflärt prorden.

Die Annahme der Revision, daß dieses Berbot fich nur gegen die Sausierer richte. wurde damit zurückgewiesen, daß die Borfchrift gang allgemein bas Umbertragen ber Baren jum Rwed bes Reilbietens bon Saus ju Saus verbiete und baber ebenfowohl für die einbeimischen wie für die auswärtigen Saufierer gelte. (Man wird hiergu bemerten fonnen, daß nicht nur bas gewerbsmäßige Umbertragen bet Baren unter bas Berbot fällt, fonbern auch bas nur gelegentliche, nicht berufsmäßige Umbertragen, bas als Gewerbe überhaupt nicht zu erachten ijt, B. das Soufieren bon Bauern Waldbeeren, Vilzen ufm.)

Die Begrundung bemertt noch, ber Beweggrund, ber ben Stadtmagiftrat Pfaffenhofen gur Erlaffung ber Boridrift beranlagt habe, für ihre Gilltigfeit obne Belang fei. Auch wenn diefelbe nach Unficht bes Stadtmagiftrats Bfaffenhofen ftrokenpolizeilichen Gründen nicht geboten gewefen und nur gum Schute bes einheimischen Gewerbes erlaffen worden ware, bleibe doch die Tatsache be-fteben, daß eine den gesehlichen Borfchriften genügende ortspolizeiliche Borfchrift erlaffen worden fei, die fich nicht nur burch ibre Bezugnahme auf ben § 366 StBB. als ftragenpolizeiliche Anordnung bezeichne, fondern bies auch nach ihrem Inhalt fei.

Ffige Letkringen: (8). vom 24. Juli 1907 betr. die Lohn- und Bejoldungsfteuer. — (891. 94. — Bo. vom 1. Kinguli 1807 betr. Baffengebrauch ber Beamten ber Gefangenanftalten. — (891. 100. —

#### Minifterial-Grlak.

Berforgung im Genbarmerie- unb Coutmannsbienft.

Pada ber Milerhöufen Rabinetis-Crise wom 9. Rosenter 1906 (28.2%). © 349) bleten lintræftjære mit mindeltens fedsjeriger attner Sentigst im Øere dørt in ber Marine in ble Skintjiden Godgmannter Starter in ble Skintjiden Godgmanngerittit næretne, 80m 1. Oftsber 1907 ab reitt baber Bisja i ber prensjiden Justoberbinnman 2 ag i 5 1 ber Øennsligden Mustoberbinnman 2 ag 15 1 ber Øennsligden in bleterfebung ber mittleren, Stantjel- und Interbelderen int Millianmidetren und Sinbokern bes Unifellungsfécins bom 30. Juni 1907 — A. C. I. 6. 6 to edl in Ristmantfel, wonach jum Eintritt in die Landgenda: merie ober in die Schulsmannichaft nur folche Unteroffsiere zuglassen find, beelche 9 Jachre aftiv im heere, in ten Schulstruppen ober in der Stafferlichen Karine aedient fachen.

Dementprecion in neben auch die Etalie uns S. Habe. 1988 vs. 30. 03. 18 1938. vs. 30. 03. 18 1938. vs. 30. 03. 18 1938. vs. 30. 03. 1938. vs. 30. 03. 1938. vs. 30. 03. 1938. vs. 30. 03. 1938. vs. 30. 03. 1938. vs. 30. 03. 1938. vs. 30. 03. 1938. vs. 30. 03. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs. 30. 1938. vs.

Im § 59, i. Zeise 1 (Nachtrag VIII 225) ber Friedensbesoldbungsoorschrift it das Wort "sechsjährigen" in "neunjährigen" umguwandeln. Berlin, 28: 9. 07. Kricasministerium.

Rr. 341/8. 07. B. 1.

v. Einem.

# Mus ben Parlamenten.

Bundscat ift der Entwurf eines Gestiges, ber treffend Blödnetung der Gelerchechanung, jugegangen. Er enthält insbefandere Bestimmungen zur Ausstätzung der Berter Sonwerten über bis Rachtrufte der gewerblicken Architertrinnen um Borfoffritten über be Ernefossung der eis füllwögen Dödshardeitisgett der Jahren ber rinnen auf eine gehnführige Douer, Berter werden in ihm Bestimmungen aus Megelung der Dausscheit gerroffen.

#### Ermittlungs- und Erfennungsbienft. Daftploftopie bei Zigennern. Muf die

Brage, ob és juvednäßiger fei, bie ßigeume zu phötograbijeren ober ihre fingerabbilde aufganehmen, erflärt ein Guiachen bei Kraber Ednashmoulis, höß igenner bei Kraber Ednashmoulis, höß igenner bei Kraber Ednashmoulis, höß igenner formen, beit general formen, beit general Berbrennen und Beräben wilfen ib bie Berbrennen und Beräben wilfen ib bie Bryttalferlinen berett unferntillig au madgen, bei bie bei einer boftwistforpiden Rutmahmen methoder um gang (obmad) ber gar nicht methoder um gang (obmad) ber gar nicht methoder und gang (obmad) ber gar nicht methoder um gang (obmad) ber gar nicht methoder um gang (obmad) ber dar methoder um gang (obmad) ber dar methoder um gang (obmad) ber dar methoder um gang (obmad) ber dar methoder um gang (obmad) ber dar methoder um gang (obmad) ber dar methoder um gang (obmad) ber dar ber dar methoder um gang (obmad) ber methoder um gang (obmad) ber methoder um gang (obmad) ber methoder um gang (obmad) ber methoder um gang (obmad) ber methoder um gang (obmad) ber methoder um gang (obmad) ber methoder um gang (obmad) ber methoder um gang (obmad) ber methoder um gang (obmad) ber methoder um gang (obmad) ber methoder um gang (obmad) ber methoder um gang (obmad) ber methoder um gang (obmad) ber methoder um gang (obmad) ber methoder um gang (obmad) ber methoder um gang (obmad) ber methoder um gang (obmad) ber methoder um gang (obmad) ber methoder um gang (obmad) ber methoder um gang (obmad) ber methoder um gang (obmad) ber methoder um gang (obmad) ber methoder um gang (obmad) ber methoder um gang (obmad) ber methoder um gang (obmad) ber methoder um gang (obmad) ber methoder um gang (obmad) ber methoder um gang (obmad) ber methoder um gang (obmad) ber methoder um gang (obmad) ber methoder um gang (obmad) ber methoder um gang (obmad) ber methoder um gang (obmad) ber methoder um gang (obmad) ber methoder um gang (obmad) ber methoder um gang (obmad) ber methoder um gan

aufgenommen merben follen.

# Baft: und Schantwirtichaften in Breufen im Jahre 1905.

Init Wassignant Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelijer 9

Ber Gelij

and beam absert of an and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam and beam

in 6 g c f a m Blec in ben debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter debter deb

in der Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving
Proving

<sup>\*)</sup> Collte bie Beriilloniche Meffung nicht anwenbbar

hiernach gab es im Berichtsjahre in Breugen insgesamt 209 320 ftanbig ober nur vorüber-gebend bei außergewöhnlichen Gelegenheiten (Reften, Truppengufammengiehungen u. bergl.) betriebene Baft- und Schantwirtichaften einichlieklich Rleinbandlungen mit Branntmein ober Spiritus, tobon die großere Balfte (51,0 v. S.) auf bas Stadtgebiet entfiel. Rur 15 781 = 7,5 v. S aller Betriebestätten waren vorüber-gebender Ratur und nur in 7077 = 3,4 v. S. wurden ausichließlich nicht geiftige Getrante verabfolgt. Die ftanbigen Birtichaften mit Ausschant geiftiger Betrante, alfo bie eigentlichen "Birtebaufer", im gangen 186914, machten nabegu neun Behntel ber Befamtgabl ber Betriebsftatten aus; über bie Salfte jener (51,6 v. S.) befand fich in ben Stabten.

Brobingweife befinden fich bie meiften Bafte und Schantwirtichaften zc. überhaupt wie in Ctadt und Land im Rheinlande. 3m Stadtgebiete folgt ber Rheinproving - namentlich in betreff ber ftanbigen Betriebeftatten mit Musschant geistiger Getränke — ohne bedeutenden Abstand die Stadt Berlin, hierauf die Proving Brandenburg. auf dem Laude mit größerem Unterschiede die Provinzen Schlesien, Hannover und Brandenburg.

Es zeigt fic also, daß 1905 im Gesant-itaate überhaupt auf je 173, insbesondere im Stadtgebiete schon auf je 152, auf dent Lande dagegen erst auf je 195 Einwohner eine ständige oder vorübergebende Betriebeftatte mit Ausichant geiftiger ober nicht geiftiger Getrante beam. mit Branntweinfleinhandel entfiel. Betrachten wir nur die ftanbigen Birtichaften, fo feben wir, daß eine folche mit Ausschant geiftiger Getrante in gang Preugen auf 194, in den Stadten auf 169, auf bem Lande auf 221, hingegen eine folde mit ausschlieglichem Ausschant nichtgeistiger Getränke auf 5434 bezw. 8520 und 9680 Bewohner kommt. Die "alkoholfreien" Gast- und Schankvirtschaften sind also noch fehr schwach vertreten. Im einzelnen find im Berhaltnisse zur Bevölkerung, wenn man von Hohenzollern") absieht, die Gast- und Schantwirtschaften ac. bei weitem am gablreichften in Berlin, und zwar fowohl im gangen wie insbefonbere auch, foweit ber ftanbige Betrieb mit Musichant geiftiger Betrante in Frage tommt. In letterer Begiebung folgen die Stabte Beffen-Raffaus, Bommerns und Brandenburgs, mabrend auf dem Lande Hannover und Schleswig-Holftein die ersten Stellen einnehmen. Umgefehrt find bie ständigen Betriebsstätten, in denen geistige Getrante verabsolgt werden, im Stadtgebiete ber ftart bevolterten Provingen Beitfalen und Rheinland begiv. im Landgebiete ber Brobingen Bofen, Oft- und Beftpreußen verbaltnismania am wenigften verbreitet, insbesondere in ber Rheinproving, wie übrigens nuch in Sannober in ben Städten fogar weniger als auf bem plotten Laube. Anberfeits finden wir in ben Stadtbegirten ber obengenaunten Brobingen Rheinland und Beftfalen die größte Säufigleit ber altoholfreien Birtichaften; in ben Band-begirten bingegen find lettere in ber Probing Schlesmig. Dolftein verhaltnismägig noch mefentlich ftarter als in ber Rheinproving und Beftfalen bertreten. Die wenigften Betriebsftatten diefer Art weifen im Berhaltniffe gur Bevolterung für bas Stadtgebiet Oftpreugen und bemnachft Berlin, für das Landgebiet hingegen Oftpreugen, fobann Bofen und Beftpreugen auf, welche letteren brei Landesteile, wie wir gefeben haben, auch mit landlichen, geiftige Betrante berichentenben Betriebsftatten am ichmachften befest find.

Br. St. Q. A. R.

eine fianbige ober borfibergehende Gaft. ober Chant.

Die Bahl ber Betriebsftatten im Berhaltnis gur Bebolterung.

Es entfiel 1905 eine ftanbige Bafte ober Schantwirtichaft uim.

|                    | mit                          |                |                  | ohne           |                |                  | in  | wirtichaft ufm. mit ober             |                   |                  |  |
|--------------------|------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|-----|--------------------------------------|-------------------|------------------|--|
|                    | Ausichant geiftiger Getrante |                |                  |                |                |                  | 1   | ohne Lusichant geiftiger<br>Getränke |                   |                  |  |
| in ber Proviug     |                              |                |                  | auf Einwohner  |                |                  |     |                                      |                   |                  |  |
|                    | über:<br>haupt               | in den Städten | anf dem<br>Lande | über-<br>haupt | in ben Städten | auf dem<br>Lande |     | iber.<br>anpt                        | in den<br>Städlen | anf dem<br>Lande |  |
| Oftpreugen         | 268                          | 161            | 867              | 45 881         | 15 946         | 199 835          | . : | 257                                  | 153               | 355              |  |
| Beftpreußen        | 270                          | 187            | 344              | 15 508         | 5 881          | 76 710           |     | 258                                  | 175               | 335              |  |
| Stadtfreis Berlin  | 129                          | 129            |                  | 12 813         | 12818          |                  |     | 128                                  | 128               | -                |  |
| Brandenburg        | 166                          | 153            | 179              | 7 966          | 7496           | 8 4 1 5          |     | 148                                  | 138               | 157              |  |
| Poniniern          | 201                          | 149            | 272              | 14 478         | 7 458          | 47 441           | 1 : | 176                                  | 134               | 228              |  |
| Bofen              | 294                          | 178            | 448              | 9 686          | 3 366          | 131 665          | 1 3 | 248                                  | 154               | 353              |  |
| Schleften          | 241                          | 189            | 282              | 5 878          | 2 491          | 13 473           |     | 221                                  | 167               | 266              |  |
| Sachfen            | 177                          | 161            | 196              | 12397          | 7 8 7 4        | 93032            |     | 154                                  | 148               | 166              |  |
| Schleswig-Bolftein | 159                          | 158            | 161              | 2371           | 2605           | 2 205            |     | 135                                  | 135               | 184              |  |
| Sannover           | 159                          | 162            | 156              | 8 999          | 4 916          | 18 140           |     | 137                                  | 140               | 135              |  |
| Bestfalen          | 232                          | 225            | 237              | 3 1 1 4        | 2 318          | 4 170            | 1 : | 201                                  | 198               | 203              |  |
| Beffen-Raffau      | 157                          | 141            | 174              | 7 889          | 4 786          | 17 102           |     | 141                                  | 128               | 155              |  |
| Rheinland          | 195                          | 208            | 183              | 2841           | 1879           | 5 984            |     | 172                                  | 181               | 164              |  |
| Sobenzollern       | 106                          | 113            | 105              | _              |                | _                |     | 106                                  | 113               | 105              |  |
| im Staate          | 194                          | 169            | 221              | 5 48 4         | 8 529          | 9.680            | 1   | 178                                  | 152               | 195              |  |

#### Rongreffe und Berfammlungen.

Simung bes internationalen Romitees gur Befampfung ber Echarlaganerie. 3n ber am 24. Zeptember 1907 in Berlin abgehaltenen Berjammlung wurde die Grundung eines Berbandes ber in ber Gibnig vertretenen Bereine beichloffen, gu beffen Geichaftoftelle Die Rieberlandiiche "Bereeniging tegen be Mwatzalverij" gewählt wurde. Um folgenden Tage fand ein Beindi ber aus Anlag Des Spaienetonareffes veranitalteten Anottellung ber Dentiden Gefellichaft jur Befampfung bes sturpfnichernuns im Reichstagogebände ftan. Die Anoitellung geriallt in gebn Abreifungen, Die einen Aberblid über das gemeingefährliche Treiben der Aurpfnicher und über die Mittel an feiner Befampfung bieten. Unter anderem find and bie Barnungen und Berordnungen, Die Die Botigeibehörben von Berlin, Breslau und Darmitadt und ber Erisgefundbeitoral zu starlorube veröffentlicht haben, ansacitelli.

#### \_\_\_

Gejetestunde. Das neue prengifche Gesch vom 15. Juli 1907 gegen bie Berunftaltung von Ortschaften und lindschaftlich hervorragenden Gegenden.

Die rudfichtelofe Benubung bes Gigen. tums, befonbers gu gewerblichen Zweden, bat ganze Ortschaften und Ortoteile sowie lands schaftlich bervorragende oder geschichtlich bes beutfame Buntte im Laufe ber Jahre berart verunftaltet, bag afthetijch empfindende Menichen gerabegu einen forperlichen Echmera bei foldem Anblid empfinden muffen. Bwar gab icon bas Breng. Allg. Landrecht ben Banpoligeibehörben Die Möglichfeit, Bauten, bie Die öffentlichen Stragen groblich berunftalten, gu berhindern. Doch war biefe Beitimmung, foweit fie überhaupt gehandhabt murbe, nur in bereinzelten Gallen geeignet, ber Bernnitaltung vorzubeugen. Auch er-ftredte fich bie Borbeugungsmöglichfeit nur auf bas Stragenbild, nicht auf bas gesamte Ortebild, auch nicht auf bie augerhalb ber Ortidjaften belegenen land. icaftlich hervorragenden Buufte. Enblich mar bas Geltungsgebiet bes Breugifchen Landrechts auf einen Teil ber Monarchie befdranft.

Das neur Gefeh verplisteten - be Aufganacht bie Ausneligstebischer - be Aufschlaßtebischen nerben biet Wilst übernechen in in flossbedieben nerben biet Wilst überneche trüttung ben Beulen und walleden Andetungen zu verfagen, wenn doburch Errigen der Kigle der Erficht der bas Errigen der Kigle der Erficht der bas Errigen in der Aufgeber der bei der Errigen und kigle der Griebtlich er der Errigen und kigle von gefähllichter der Einstehn um Migle von gefähllichter der Einstehn im Migle von gefähllichter der Einstehn und kigle von gefähllichter der Einstehn um Migle von gestaltlichter der Einstehn und kindle von der und bereicht gestalten auf und bereicht gestalten auf und bereicht gestalten und bereicht gestalten und bestählte einstehn bei General bei der Einstehn bei Einstehn bei der Einstehn bei Einstehn bei der Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei der Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei der Einstehn bei der Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn bei Einstehn be

beeinträchtigt werden wurde. Es ift alfo ein weitergebender Ednin als der gegen "gröbliche Berunftaltung" möglich. Ferner fann durch Ortsflatut vorgeschrieben werden, daß die banpolizeiliche Genehmigung gur Ausführung baulicher Anderungen an einzelnen Bauwerfen von geichichtlicher ober fünitlerifder Bebeutung und gur Musführung von Bauten und baulichen Anberungen in ber Umgebung folder Bauwerte zu verfagen ift, wenn beren Eigenart ober ber Einbrud, ben fie hervor-rufen, durch die Bauausführung beeintrach. tigt werben jourbe. Ebenfo fann burch Ortaftatut die Unbringung von Reflameichilbern, Schanfaften, Auffcriften und Abbilbungen bon ber baupoligeiliden Genehmigung abhangig gemacht werden; auch tonnen für die Bebanung bestimmter abgegrengter Staden. 3. B. Babeorte, Landhausviertel, Krachifiraficu. noch weitere baupolizeiliche Anforderungen poracichen merben.

Rum Edube landidigitlich bervorragenber Teile eines Regierungsbegirts tonn endlich ber Regierungoprafibent mit Ruftimmung poridreiben. hes Begirloquoidmije8 bah banvolizeilide Genehnigung gur Uns. führung bon Bauten und baulichen Unberungen auch auferhalb ber Ortichaften verfagt werben fann, wenn baburch bas Lanbidaftebilb gröblich verunitaltet werben wurde und bies burch bie Babl eines anderen Bauplahes ober eine andere Baugestaltung ober bie Berwendung anderen Baumaterials permieben werben faun.

#### Polizei- und Sicherheitedieuft bei Ranalbauten.

Bei umfangreichen Erbarbeiten, gang befonders aber bei Kanglneubanten, werben gum weitaus größten Teil anslandiiche Arbeiter, pormiegend Ruffen, Galizier, Kroaten, Slowafen, Bojniafen und Ita-linier, beschäftigt. Die auszuübende polizeiliche Kontrolle ift naturgemaß bei biefem anfammengewürfelten Bolf eine gana andere und muß ungleich icharfer geubt werden als bei unferen einheimifden Mrbeitern. Der Umftand, daß diefe Leute nur ihr beimatliches Idiom beberrichen, eine Berftandigung mit ihnen, namentlich pon feiten des fontrollierenden Beamten, alfo numöglich ift, wird diefe Kontrolle febr erichweren, wenn nicht gar unmöglich maden; benn welcher Bolizeibeamte oder Gendarm fann den ruffifden ober ruthenischen Bortlaut der Baffe entgiffern? Echon Die enrillifchen Schrift. geichen machen ibm bies unmöglich. Much nicht einmal die Baffe ber Italiener, Baligier und Groaten wird er auf ihre Richtiafeit prüfen fonnen, weil bas Formular in fremder Eprache ausgestellt ift, ber Beamte diefe Sprache nicht beberricht und

sich demynfolge nicht die überzengung verichassen fann, ob die in dem Kachen einstaltene Versonalbeschreibung auch tatsächtig auf den angeblichen Kassinsdorf zutrifft. So werden unfere Behörden und Beamten sortgefest auf Schwierigseiten tieden.

Um nun überfeben zu fonnen, in welchem Umfange einerfeits eine Berftarfung und Berbefferung des Polizeiund Giderheitsdienftes an ben Ranalbauftreden erforderlich ift, in welcher Richtung anderfeite aber auch ichon mit ben porhandenen Bilisfraften und Bilfismitteln gegen ichwere Coadigungen ber öffentlichen Gicherheit, Ordnung und Gefundheit eingeichritten werden fann und auf welche Dagahmen die unteren Beborden und Dienstitellen immer und immer wieder hingewiesen werden muffen, ware es uns dringend erwänicht, fo bald wie moglich die Erfahrungen, die bei früberen abnliden Gelegenheiten gefammelt find, gu erhalten. Bir gebenfen die uns freundlichit gur Berfugung geitellten Mitteilungen in nachfter Beit in einer weiteren Besprechung zu verwerten.

Cbenjo bitten wir um Mitteilung von Berordnungen und Berffigungen, Die für landes- und ortspolizeiliche Bwede in Be tracht fommen fonnen. Reben ben Borfdriften gegen die bon den Anfamm. lungen diefer gufammengewürfelten, gunt groken Teil ausländischen Arbeiter ausgebenden Gefahren werden auch Borichriften und Ginrichtungen jum Gonbe Diefer Lente (Arbeiterichntebeitimmungen, Unterfunfteraume, Boblfahrteeinrichtungen mic öffentliche Bober. Schut gegen Musbentung burch gemiffenloje Stellenvermittlet, Armenfürforge, Edulunterricht für etwa mitgebrachte Rinder) zu berüchichtigent fein.

Zdon aus biefer Surcapum Glein mögen bie betiligten Eckbörden erichen, baß ibnen für die Zauer der Sanalarbeiten unmachtel dinbereige Kufnalarbeiten unmachtel dinbereige Kufnalarbeiten unmachtel der bei die neinben der Saber hieffür erlorbeitligen Rettlich beistelten borben, Senierung und Barlament under Satien der Sanierung und Barlament under Sanierung und Sanierung und under Sanierung und Sanierung und under Sanierung und Sanierung und und Sanierung und Sanierung und Sanierung und und Sanierung und Sanierung und Sanierung und und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und Sanierung und S

# Straf- und Verwaltungsrecht und Strafprozeß.

#### Ertenntniffe und Befchluffe.

Die mit einem Giern begeichneten Erfenntniffe und beichluffe, die une bon unferen Sonderberichterflattern geliefert find, burfen obne unfere Justimmung nich jum Abbrud gebracht werben, Die Schriftitiung.

#### I. Rammergericht.

"Breufen. Somtingskeifigung. Lingerlang.l. (dir meientliches Werfund der logenomten Lingeliangel') ilt, daß bei ihren Zarbitungen ein baberes Jatterlieren Zarbitungen ein baberes Jatterlieren Lingeliangen, der bei der welcht und baß ilt geeignet link, ier de burd ihren Zubalt, ier de burd die Ert der Ausfährtung, die nieberen Zriebe, indbeinabere die Geliefachsfullt der Julifaner, ju erreigen. Biernach geringt der Winbeinaber die Geliefachsfullt der Julifaner zu erreigen. Biernach geringt der Weider Zarbietungen und nicht, um einem Sofal den Ziennel eines Zingetlungsie der Aufteilungen und nicht, um einem Sofal den Ziennel eines Zingetlungsie Stille, vom 16. Magnit 1997 in Sachen Weilips Ziennel schiegelich 15. 72007.

# \*Deutsches Reich. Schanfbetrieb in Auranftalten. Der Inhaber einer Ruran-

") Bgl. A. Entich. bom 22, 9, 04, Gem. Arch IV 23), gartb bom 11 4, 07, "Der Genbaim", Jahrg. 1907, Rr. 3. Pie Schriftleihung.

stalt, der gewerbsmäßig Getränfe wie Bein und Bier an die Angeborigen ber bei ihm verkehrenden Rurgafte und an die Teiluehmer fowie Beranftalter von Bowlenfesten verabfolgt und ferner auch Bein an einen Teil der Rurgafte nicht als Beil-. fondern ale Benugmittel abgibt, macht fich bes Schanfvergebens ichuldig. Es geniigt, daß ber Ausichant fich auf gemiffe Gefellichaftsflaffen ober auf beftimmte Berfonenfreife, nämlich die Sturgafte und beren Angehörige, beideranfte. Anders lage der Fall, wenn es fich lediglich um ben Ausfluß des gwifchen bem Ruranftaltsbesiter und den in feiner Anftalt untergebrachten Anragiten abgeichloffenen Aufnahmevertrages") gehandelt batte. -Entich. FerStrSen. AG. vom 30. August 1907. 1. S. 768:07 gegen Dr. Ladendorf,

\*Preußen. Birtshansbelenchtung. Eine polizeiliche Borichrift, die die Beleuchtung der Ranmes vor der Birtshaustur vorichreibt, findet an fich ihre rechtliche Stübe in § 6e und f des Gelebes über die

St. Andreasberg

\*) Bgl. Entich. RG. bom 22. April 1805, Bb. 27, 173, und bom 30. Dezember 1896, Tifch, Jur.-Lig. II, 294. Die Schriftleitung.

Polizieiverwaltung vom 11. März 1850, words dem poliziellichen Verordnungsrecht unterfiellt find die Wein-, Vier- und Kaffeewirtschaften Jean. die Sorge sier Leben umd Gestundheit. Der Einwand, daß diese Polizieivorschrift nur dazu dieneu solle, der Gemeinde die Straßenbelenchtung abzunehmen, ist sinfällig, wenn die Polizieiverordnung ausdricklich vorschreit, daß nur solange der Eingang zur Wirtschaft zu beseuchten ist, jolange der Betrieb danert. Die Straßenbelenchtungspflicht der Gemeinde geht darüber hinaus. — Eutsch 1 Straßenbelenchtungspflichen, Kassellaun

vom 11. Juli 1907. — C. v. R. \*Breugen. Stragenbahnen. Die Polizeiverordung bes Regierungspräsidenten gu Breslau, betr. den Betrieb öffentlicher eleftrifcher Stragenbagnen im Stadt- und Landfreise Breslau, vom 29. Juli 1901 bestimmt im § 17: "Den auf den Stragenverfehr bezüglichen Beifungen - nicht eisenbahntechnischer Ratur - der Polizeibeamten hat das Betriebsperfonal unbedingt nachzufonimen." Der § 21 lautet, soweit er hier in Betracht kommt: "Der Schaffner barf nur an ben vorgesehenen Haltestellen halten laffen, wenn Fahrgäfte ein- und anssteigen wollen." Ein Biderfpruch zwischen bem § 17 und bem § 21 besteht nicht. Der § 21 regelt die Pflichten der Schaffner; nach ihm darf der Schaffner außerhalb der Saltestelle nicht halten laffen, wenn es auch von den Fahrgäften verlangt werden follte. Dem Schaffner ift ein distretionares Ermeffen nicht überlaffen. Der § 17 der Polizeiverordnung dagegen verfolgt einen verfehrspolizeilichen Zweck. Abrigens ist es abwegig, daß der Angeklagte in keinem Falle die Weisung des Polizeikommissars zu befolgen branchte, weil fie an ihn nicht von der Strage aus gerichtet war. Die Beisungen gemäß § 17 tonnen auch fehr wohl von mitfahrenden Polizeibeamten erfolgen. Es konınıt nicht darauf an, ob hier die Beifung bes Polizeitommiffars objettiv im Bertehrs. intereffe notwendig oder überhaupt nur zwedniagig mar; es genügt, dag der Bolizeikommissar annahm, daß im verkehrs. polizeilichen Interesse seine Beisung geboten gewesen fei. Der Schaffner umfte gehorden. Die gleichen Grundfate kommen hier zur Anwendung, die der Senat den Streitpoften gegenliber ausgesprochen hat. Benn Bolizeiverordnungen beftimmen, daß den gur Erhaltung der Rube, Ordnung und Sicherheit auf ber öffentlichen Strage ergehenden Anordnungen der Polizeibeaunten unbedingt Folge zu leisten ist, unacht ich jemand der Richtbefolgung einer solchen Anordnung strasbar, wenn der Exchtsivbeannte diese Aussochen zu werte kreichtspolizeilichen Interesse für erfordertich erachtet hat. Der Senat hat nicht undzupuflsen, ob hier das Haltenlassen des Wagens ausgerhald der Haltesse eibrung des Verfehrs herbeissichte.

— Entigh. 1. Strass. MS. in Sachen Langer-Vressau vom 10. Juli 1907.

C. v. R.

# II. Brenfifdes Oberverwaltungegericht.

\*Brengen. Boligeiftunde. Berndfichtigung anderer ale in der polizeilichen Berfügung angegebener Grunde im Beidwerde und Berwaltungeftreitverfahren. Die Befdmerdeinstanzen find nach gleichmäßiger Recht. fprechung des DUG. befugt, die tatfach. lichen Anführungen in einer angefochtenen polizeilichen Berfügung zu erganzen, und der Verwaltungsrichter hat bei einer Klage gegen Beschwerdebescheide alle zur Begründung ber polizeilichen Berfügung vom Beflagten vorgebrachten Tatjachen zu berüdfichtigen, besonders wenn ichon die Polizeibehörde felbit fich durch folche Tatfachen mit jum Erlaß ihrer Berfügung hatte bestimmen laffen.

Die Polizeitunde bezweckt die Beschräufung der übermäßigen Ansdehnung des Genusses von Spiritungen und der Kerlängerung von Zechgelagen die in die Nachtsinnein. Sie ist daher eine Mahnahme im Anteresse der Fernhaltung der Völlerei. Wiederholte Überschreitungen der Polizeistunde sind daher geeignet, die Herafgetinnde und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 1906, und 19

# III. Bezirtsausichuß Berlin.

- Dutsiches Reich, Förderung der Unsittlichkeit in Animiertneipen. Hörberung der Unsittlichkeit liegt darin, daß die weibliche Bedienung, mag diese von der Wirtin oder von Kellnerinnen geleitet sein, die Götte au geschlechtlichem Vertehr durch Worte oder Handlungen anreizt, auch wenn es zu einem geschlechtlichen Vertehr selbst nicht kommt. Unter Unsittlichkeit im Sinne des § 33 Gemp. ift allgennein "Unzucht" zu verstehen; d. h. ein unsittliches Verhalten in geschlecht

\*) Renn übertrehungen innerhalb 9 Jahren begangen (in feinem Jahre me brais 2 foldger ibertrehungen) erantiete des SBG. für andreichend, eine Serablepung ber Polizeistunde bon 11 auf 9 Uhr zu rechtlertigen. licher Begiebung. Bon einer Wittin, die ich felbt mittlich denimmt, it überdies zu enthehmen, daß sie von dem gleichen Berbalten ihrer Melleneinen Kaunnis gedabt bat und tropben nicht dagegen eingeschritten ist. Jum mindeten bat sie ihre Aufsichtsbestigt vor eingeschritten ist. Jum mindeten bat sie ihre Aufsichtsbestigt von der Aufsichtsbestigt von der Aufsichtsbestigt von der Aufsichtsbestigt von der Aufsichtsbestigt von der Aufsichtsbestigt von der Aufsichtsbestigt von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsichten von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der Aufsicht von der

#### IV. Begirfeausichuft Arneberg.

Rrenken. Feuerbestattung. Für ungültig erflärt wird die volizeilide Berfügung, die die Indertiebnahme des neu errichteten Hagener Krematoriums unterlagt. — Entlich BA. Arnsberg vom 25. September 1907.

#### V. Landgericht II Berlin.

Deutsches Reich. Rennwetten. werbemagiges Gludipiel. Gin Birt, ber ans einem unbestimmten Berfonenfreife Betteinfate annimmt, macht fich bes gewerbmäßigen Glüdfpiels fculdig. fern es weber ihm noch ben fetenben Berionen barauf antommt, im Sportintereffe Behanptungen aufzuftellen und beren Bahrheit gegenüber entgegengesetten Bebauptungen aufrecht gu erhalten, ihre Abficht vielmehr nur auf bas Gewin n en gerichtet ift. Gur ben Birt, ber bei jedem Rennen auch auf mehrere Bierde Einfate entgegennimmt, hangt bie Frage, ob er bei diefem Rennen im gangen genommen einen Gewinn ober Berluft batte, bavon ab, ob ein bei ihm nicht ober doch weniger besettes Bierd ober ob bas am meiften befette Bferd fiegt; es hangt alfo fur ibn Gewinn oder Berluft lediglich von einem Bufall ab; benn auf die Entideidung haben weber er noch die fetenden Berjonen Ginfluß; es fteht nicht in ihrer Macht, ob ein Bferd gerade gut oder ichlecht länft. Es liegt alfo Glud. fpiel vor. Gest der Birt ein derartiges Sandeln in der Abficht fort, Gewinn gu gieben und diefen mit gur Beftreitung bes Rebensunterhaltes an verwenden, fo macht er aus dem Glüdipiel ein Gewerbe. Entich. 1. Strig. II Berlin bom 2. Mary 1907 in Cachen Baul Biever Berlin. 20 2c 3, 167/07. —

#### VI. Landgericht III Berlin.

Dentsches Neich. Rennwetten. Gewerbemäßiges Glückpiel. Einziehung. Wer für eigene Rechnung bei öffentlichen Akferderennen auf der Renubahu auf die

lautenben Bferbe Wetteinfäle anntinmit, ohne biele am Zotalijator angalegen, madul fich bei generbsmäßigen (blitchjeitel fichulbi, bleren aus ber Mischerholium) bieler kannlungsweit auf bie Wichtig and Scherholium bieler kannlungsweit auf bie Wichtig and Scherholium bieler kannlung in die feben ihre die Finnander in forteiebter auf Ernuch gerichter Zeitgleitzi au erzielen. Mal Einstehe wird die Scherholium ber angenomutenen Glitide fann mehlen und er frannt tweren, Mal Einstehe Mas vorfabilite Bergeben bes greenben best gerenben bei finn die hier die Mischerholium bieles verfabiliten Bergeben bei greenben bei finnt neuelen fühl. — Gnitid, 3 Erts. 28, III Berlin vom 20. 3, and 1907. 38, 63, 46007. 21.

#### VII. Landgericht Bromberg.

"Teutifers Neich, Bohrnechmung berechtigter Staterellen. Die Wahrnechmung berechtigter Staterellen wird des Deuts nicht ausgeschlichten, deher Beweis der Wahrheit der bekaupteten Zaffachen mißlinat: de genigt, benne herinige, der fie behauptet, von übere Nichtigkeit überaugt ein fonnte. — Entich, ForeSS. 269. Bromberg in der Brivatsflagelache bek Staffars Photonich im Wolfein gegen den Chefrebotteur der "Sid. Kunnbladn."

#### VIII. Landgericht Duffelborf.

"Fruifen, Tripidflopfen, Eine bas Zeppidflopfen innerhalb gewilpte Tageslinnden unterlagende Boligeiverordnung tredfeungallitä. Es lögt ich eine dem keben und Gelundbeit nicht erfennen; geben und Gebundbeit nicht erfennen; gene Beben der Subiftums gegen blege Bel ält ig un n. en Berrodnungen an ertellen, ift die Boligei nicht belugt. Sweit Babelörung m Franze fommt, greift § Babelörung m Franze fommt, greift § Babelörung m Franze fommt, greift gegenüber der Bullen in B. Setytemer 1907 gegenüber der Fullfloberfer Boligeiverordman bom 1. gult 1906. 21.

#### IX Schöffengericht Berlin. Ditte.

"Tutfdes Keich, Maniscen ohne Kspwang, Maniscen ohne Asymong ihr als Glüdfpiel anguseben. Ein Zchantwirt, der diese Spiel in seinen Rämmen dufdet, ihr and § 225 ErBy, an beftrafen.— Entsch. SchG. Verlin-Mitte, Wbt. 140, der 1807.—140 D. 5820.

#### Bujammenfunft prenfifder, belgifder und hollandifder Gendarmen.



Zieneb son lint's mod rechter Gerbing, pr. 1893; Bourgeels, beide Rommmenden Spielle, pr. 689; 3, ben Deder, boll. 682; Rumbier, pr. 683; 35 lanib, felg. 60 Rommanball. Zetchenb son lint's nach rechte Lenh, boll. 603; 3 dagu, pr. 1683; 3 letoulleaur, pr. 301.6 Sienelles, pr. 683; 2 eroulleaur, pr. 301.2 ergt; 3166, belg. 603; 3 annauer, pr. 1803.

errichtet.

Radidem Die regelmäßigen Dienftverfammlungen bon preußischen, belgiiden und hollanbifchen Genbarmen anigehoben find und es ben betreffenden Organen Des Gicherheitedienftes an der Grenge überlaffen bleibt, fich nach Erforbernie an ber Brenge an treffen, murbe eine foldie Bufammenfinift auch für den 8. Juli d. 3. in Berbesthal vereinbart. Es waren bort erichieuen: Die beiben belgifden Brigabiere aus Welfenraedt und Anbel mit gwei Gendarmen aus erflerem Ort, ber bollanbiiche Bachtmeister mit einem Genbarmen aus Baals und bie Genbarmen des an der Greuze gelegenen prengiichen streifes Enpen fowie zwei Genbarmen bes Beritte Gupen ane bem streife Momjoie und ber Boligeifergeant and Berbedthal

Das freimdnachbarliche und tamerabichafts lide Berhaltuis unter ben Giderheitebeamten au ber Grenge war' bie Beranlaffung, bag fich famtliche Teilnehmer an ber Bujammenfimft gu obiger Gruppenaufnahme vereinigten.

Erfreulich ift Die Rndfichtnahme ber beiben Nachbaritaaten Belgien und Solland, welche iteto bentichiprechende Genbarmen an der Grenge ftationieren.

Mumbier. Aufgendarmerie Bachtmeifter in Berbesthal is. Brigabe).

#### Polizeibericht.

Bermaltung. Baffermerte für Berlin, Die gefauten polizeilichen Beinaniffe binfichtlich ber in ben Streifen Teltow und Rieberbarnim belegenen Bafferwerte, welche in übertviegenbem Make ber Berioranna ber Bewohner bes Laubespolizeibegirto Berlin Dienen, nämlich ber Bafferwerle in Tegel, Breis Rieberbarnim iber Etabl Berlin gehörig), in Friedrichshagen am Müggelfee iber Stadt Berlin gehörigt, am Tenfelofee, Streis Teltow iber Sudt Charlottenburg geborig), au der Jungjernheide, Areis Rieberbarnin (ber Ctabt Charlottenburg gehorig), und in Johanniothal, streis Teltow iber Aftiengefellichaft m. b. S. Charlottenburger Bafferwerte geborig) find bom 1. Ceptember 1907 ab bem Boligeiprafibenten in Berlin übertragen worden. Dem Regierungspräfibenten in Botobant perbleiben bie auf meiteres die polizeilichen Befnanife binfichtlich Des Baffermerts gu

Beelighof. Genbarmerieftation. Mus Anlag ber in letter Beit ungewöhnlich baufigen Brandfriftungen wurde in Eulzemoos bei Tadian (Babern) eine probiforiide Genbarmerieitation

Provifion an stellnerinnen ale Gorberning ber Bollerei. Das Stadtpolizeiamt in Stuttgart hat ben Schaulwirten befaunt gegeben, bag die Entlohnung ber Relinerinnen burch Provifion für verlaufte Getrante als Bollerei augejeben werben und baraufbin Gutgiehung der Mongession erfolgen fonne

Maddenbandel. Dem gu Barie am 18. Mai 1984 miterzeichneten Abfommen über Berwaltungsmaßregeln zur Gewährung wirtsiamen Schutzes gegen den Mädchenhandel ift das Deutsche Reich unnmehr für alle deutschen

Edintacbiete beigerreten.

Polnifches. Aber einen ichweren Sall bon Landfriedensbruch burch einen Bolenberichtet bas BABI. folgendes: polnifche Banfoniumtlub hielt in Bodiftrag bei Moers in einem Gafthausfaale eine Berfammlung ab. Bon der Polizei aufgefordert, ben Caal ju ranmen, verließ der großte Teil der Unwesenden das Lofal: nur etwa acht Mann von diefen widersetten fich der Aufforderung. Giner von ihnen zog in der Erregung einen Nevolver und ichoß. Das war das Signal zu einer alls gemeinen Schießerei und Schlägerei. Die Polen frürzten auf die Edinglente, bon benen einer Durch drei Siebe über ben Stopf und ein anderer burch einen Defferftich, in den Ruden, der Die Lunge traf, ichwer verlett wurden. Edinplente fenerten aus ihren Revolvern auf Die Menge. Bwei polnifche Arbeiter wurden getotet und 14 Perfonen 3mm Teil fehr fchwer verwundet. Rach der Schlägerei tourben fiber 40 abgeichoffene Revolverpatronen gefnuden. Infolge Diefer Ansichreitung ift Die Abhaltung einer polnifden Seitlichfeit in Dochemmerich bon der Boligei unterjagt worden.

# Chrentafel.

Nach fast 44 jähriger Dienstzeit in den wohlverdienten Auhestand getreten ist der Mamerad Aufgendarmerie-Bachimeister Schroeder III in Rosdach a. d. Sieg (8. Brigade).

Ihm zu Chren jand nach der Dienstrerfamminng eine Abschlössfeier im Sotel Kömer zu Baldbröl itatt, an welcher der Dirittisoffizier Major Höbener, Landrat Gerdes, Bürgermeister Wahr a. D. Petri und die klanteraden des Verties Gummersdach eitnahmen.

Major Hisbener widmere dem Scheibenden amerfennende Worte für eine langisdirgen trenen Tienlite und beine multerhafte Kilbrung während sieher net Einste dem Scheidenden ein vom Arcife Baldbröf geführetes Ehrengeichent mit dem Stuniche, das jich Ammerad Schroeder nech recht lange der wohlterdienten Ambe erfrenen niche. Birtgermeister Fetri hrad im eigenen Namen und im Namen der Sladt dem scheiden Ammerad der Scheidenden und der Scheidenden und der Scheidenden und der Scheidenden und der Scheidenden und der Scheidenden und der Scheidenden und der Scheidenden und der Scheidenden und der Scheidenden und der Scheidenden und der Scheidenden und der Scheidenden und der Scheidenden und der Scheidenden und der Scheidenden der Kanneraden des Veritts bestand in einem Gruppenbilde.

Mannerad Edroeder wurde am 10. April 1845 an Trier geboren, trat am 1. Ettober 1803 bei dem 3. Mein. Auf-Megl. Nr. 20 in Trier ein und machte in demielben den Zeldzag 1806 mit. Aun 1. Ottober 1808 trat er zu dem Docknisoltenischen Auf-Albegt. Nr. 40 über und nachm in deiten Meglament am deiten 1870/71 teil. Mut 1. Ettober 1873 zur 8. Gendarmerie-Vergade eindernien mit in Minimtereitei (Intimiert, wurde eindernien mit in Minimtereitei (Intimiert, wurde er am 1. Juni 1890 nach Nosbada a. d. Sieg berfett.

Ramerad Schroeberift Inhaber bes Arenges gum Allgemeinen Ehrenzeichen, bes Allgemeinen Chrenzeichens, des Erinnerungstreuzes 1866, der uriegsdenfmünze 1870/71, der Erinnerungsmedaille und der Dienftanszeichung I. Maije.

Pei Unshändigung der Entlassingspapiere durch seinen Berittsührer wurde dem Scheidenden ein Anerkennungsschreiben des herrn Chefs der Landaendarmerie überreicht.

# Artitelichau.

Grenzen ber Bolizeigewalt. Bon Burgermeister Rochne, Berzberg. — PrBBl. XXVIII,

# Perfonalberanderungen.

Orbeneverleihungen.

Berger, Handtmann in der 5. GendBrig., ben Roten Adler=Orden 4. Klaffe verliehen erhalten.

Seine Majeftät ber Naifer und Rönig hoben das Alfgemeine Chrenzeichen giberteiben gernft den ber. Gendammerie-Wachtmeistern Bolff il in Finstingen, Afchold in Aappolisweiter, jowie den Jufgendammerie-Vachmeisten: Privmacher in Brunstatt, Verneuri in Martich, Benewis in Gebweiter und Rinmich in Rusch, jämtlich in der Gensbarmerie-Verjade in Chiffseleufringen.

Des Ronigs Majeftat haben mittels Allerhöchsten Erlaffes vom 14. Ceptember d. 36. gu berleiben gerubt: das Rreng des MII: gemeinen Chrengeichens: bem penfionierten Guggendurmerie-Bachtmeifter Becgies in Endtfuhnen, 1. Brig., den Fußgendarmerie-Bachtmeiftern Gabaß in Bleiwis und Janifch in Lieban, 6. Brig., dem Gendarmerie Dbertvachtmeifter Beinberg in Sagen und dem berittenen Gendarmerie-Bachtmeister Diewis in Rheda, 7. Brig., fowie dem berittenen Bendarmerie= Bachtmeifter Allers in Jubed, 9. Brig; bas Allgemeine Chrenzeichen: dem Gufgendarmerie-Bachtmeifter Bebiolta in 3. Brig., und dem berittenen Gendarmie-Wachtmeister a. D. Fellmann in Mönigegelt, 6. Brig.

Tes Königs Wajestät haben mittels Allerhöchsten Graffes vom 25. September d. Is. In verleihen gernht: den Königlichen Kronens orden 4. Mlaffe: dem Gendarmerie-Dertvachts meifter 3wisti in Grelno, 5. Brig.; bas Breng bes Allgemeinen Chrenzeichens: bem berittenen Benbarmerie-Bachtmeifter Darquardt II in Jufterburg, 1. Brig.

Des Mönige Majeftat haben aus Anlag ber biesjährigen Maifermanover bas MIIgemeine Chrengeichen ju verleiben gerubt ben Bukgenbarmerie-Bachtmeiftern Balt in Solfterhanfen, Simmermann t in Bobelidwinab. Andebm in Gunnigfelb fowie bem ber. Genbarmerie . Bachtmeifter sinobe in Battenideib, iamtlich in ber 7. Brigabe.

## Sonftige Beranberungen.

#### Stab.

Rablmeifter Rechnungerat Thiele jum 1. 10. 07 penf. — Ralfulator Klingebiel zum Rablmeiter ernamt. - Juggenbarm Gröblich als Kalfulator a. Br. berangezogen. 1. Brigabe.

328. Cels. Ren Lappienen, am 1. 10. 07 nach Gallus Bilpien b. Rantifchlen vers. -B. Bawlad, Galins Bilpien, am 1. 10. 07 nach Reu-Lappienen b. Lappienen veri. - 328. Sanga, Motwo, Str. Reibenburg, am 1. 10. 07 nach Bienstowen b. Duichaten veri. !- it. a. Br. Mlawe, Bienpfowen, am I. 10, 07 nach Morvo, Mr. Reidenburg, veri. — b. B. Edild-hauer, Nattenau, am 1. 10. 117 nach Trafebnen perf. - b. 23. Dobrindt, Allenftein, am 1. 10. 07 nach Stabigotten verf. - b. 28. Reich, Stabis gotten, am 1. 10. 07 nach Allenitein beri. - b. 28. Grzesti, Gr. Bubainen, am 1. 10. 07 nach Golbap peri. - b. 28. Borown, Golbap, am 1, 10, 07 nach Infterburg verf. - b. G. a. Br. Mordel, nad zinterburg, am 1. 10. 07 nad Gr. Andainen berf. — b. 28. Zeuerjänger, Edimonten, am 1. 10. 07 nach nönigoböbe bei Ealza, D. Ar. berf. — b. 28. Peickel, nönigeböhe, am 1. 10. 07 nach Drosdowen bei Dombrowfen, B. Gumb., verj. – h. B. Heinfi, Drosdowen, am 1. 10. 07 nach Schimonten veri. - b. 28. Moutus, Dendefrug, am 1. 10. 07 nach Reufirch, D. Br., verf. - b. B. Borlanf, Ilfglötnen, am 1. 10. 07 nach Benbefrug verf. - b. G. a. Br. Echmidt, Reu-hermoborf, am 1. 10. 97 nach Binten berf. b. 28. Grunert, Grünlinde, am 1. 10. 07 nach Ridelsborf b. Grünhahn, Mr. Behlau, veri. b. 28. herrmann, Mleigotven, am 1. 10. 07 nach Riotven veri. - 328. Edirober III, Janellen. am 1. 10. 07 nad Bentbeim verf. - 328. Stirftein II, Bitrebnen Ilisbigen, am 1. 10. 07 nach Bittelinen. Schillebnen b. Lomponen verf.
— FB. ulein I, Marienjelde, am 1. 9. 07 nach Tharden b. Liebemühl finder. - 328. Nawroth, Bifdavill, am 24. 9. 07 nach Comalleningten fmdrt. - b. B. Lupp, Grabowen, am 21. 9. 07 nach Rominten findrt. - #28. Janle, Admonischlen b. Coadjuthen, am 14. 9. 07 nach Rellerischten b. Edreitlanglen verf. - AB. Bodigno, Memel, am 2. ft. 07 nach Ribben, D. Pr., fmbrt. -328. Bluban I, Babbeln b. Bilberweitiden, am 29. 8. 07 nach Endtlugnen imbrt. - 728. Schreiber I. Romenten b. Endtfubuen, am 1. 8. 07 nach Mehlfehmen findrt., am 1. 9. 07 vom umbo. jur. - 399. Lesniaf, Bonduigen b. Pleden, am 1. 6. 07 nach Ridden, D.-Br., findrt., am 1. 9. 07 bom studo. 3nr. - 728 Andreas, Johannisburg, O.Pr., am 21. 5. 07 nach Bierobinnen b. Arno fmbrt., am 1. 9. 07 vom Simbo. jur. - b. 28. Branbftabter, Beinrichswalbe, D. Br., am 16. 8. 07 nach Reufirch, D. Br., fubrt, am 1. 9. 07 pom Rindo. gur. - FB. Bartnid, Rorutichatichen b. Gumbinnen, am 7. 8. 07 nach Gerwifchfebnen, Str. (Sumbinnen, fmort., am 1, 9, 07 bom Stmdo. jur. - 328. Edulg XIX, Albrechtsborf, D. Pr., am 14. 8. 07 nach Erang, D. Pr. Imbrt., am 16. 9. 07 pom Mindo, gnr. - 78. Riebel, Brobigen b. Echillehnen, Mr. Billfallen, am 17. 8. 07 nach Endgimmifchlen b. Gebillebnen fmdrt., am 21. 9. 07 vom kindo. zur. - 728. Bongies, Pillan II, am 1. 6. 07 nach Reubaufer, Rr. Flichhaufen, fmdrt., am 30. 9. 07 vom Rmbo gur. - FB. Ewert II, AlleGertlaulen, fallt "II" fort. - b. 28. Lint III, Doffnungefreug b. Malbeuten, Standort beift jest "Soffnung" b. Malbeuten. - F. a. Br. Bogelreuter, Diete richemalbe, am 21. 9. 07 p. f. Truppenteil zum Bigefeldmebel beorbert. 2. Brigabe.

DB. Grange, Frangburg, am 1. 10. 07 nach Stralfund verf. - b. 28. Illrich. Banfin, am 1. 10. 07 nach Zeebad Banfin peri. - 728.

Rolleich, Großrambin, am 1, 10, 07 nach Aleinrambin bei Großrambin verf. - b. G. a. Br. Schimpf, Treptow a. Tollenie., am 1. 10. 07 nach Collin Bomm. verf.

3. Brigabe. b. 66. a. Br. Baichte, Genitenber, am 1. 10. 07 nach Reubaufen Str. Mottbus verf. - A. a. Br. Jagla, Manichnow, am 1. 10. 07 nach Goldow Oberbruch verf. - b. 28. Miller VII, Rhinow. am 1. 10. 07 nach Baumidinlenweg b. Berlin veri. — b. 28. Berinch, Calau, am 1. 10. 07 nach Genftenberg Ry. beri. - b. 28. Birlebm. Baumfdulenweg, am 1. 10. 07 nach Abinow verf. - b. B. Benning, Berrenthin, am 1. 10. 07 nach Strasburg IIM. veri. — b. G. a. Br. Marlmann, Bittitod, am 1. 10. 07 nach Menz verf. - b. 28. Blagemann, Altbeelig, am 1. 10. 07 nach Liebenau NM. verf. - b. B. Grzechowiat, Bad Coonflieg, am 1. 10. 07 nach Bebben beri. b. B. a. Br. Engelte, Behden, am 1. 10. 07 nach Bad Schönfließ RM. veri. - b. 28. Boepte, Meng, am 1. 10. 07 nach Bittited Doffe berf. b. 28. Cobatle, Reuhaufen, am 1. 10. 07 nach Calau verf. - b. G. a. Br. Bartoleit, Tempethof, am 1. 10. 07 nach Kenbabelsberg verl.

328. Lehmann II. Nampig. am 1. 10. 07 nach Connenburg AM. verl.

328. Armani I. empel-bof, am 1. 10. 07 nach Marienfelde b. Berlin verf. - 36. Beinen, Bergfelbe, am 1. 10. 07 nach Cberichoneweide verf. - & a. Br. Bieland, Marienfelbe, am 1. 10. 07 nach Tempelhof beri. - b. B. Biesnad, Bilmersborf, am 1. 10. 07

nach Schmargendorf b. Berlin verf. -Br. Lemfe II, Lichtenberg, am 1. 10. 07 als Hart nach (Ziolve (Oder) veri — F.B. Müller IV, Niederichöneweide am 1. 10, 07 nach Mariendori verl. — F.B. Müller VIII, Martiendori, am 1. 10, 07 nach Niederichöneweide veri. — 6. B. Friedrich, Schmargendori, am 1. 10, 07 nach Friedrich Schmargendori, am 1. 10, 07 nach Friedrich Schmeride, am 1. 10, 07 nach Friedrich Schmeride, am 1. 10, 07 nach Friedrich Schmeride, am 1. 10, 07 nach Friedrich Schmeride, am 1. 10, 07 nach Friedrich Schmeride, am 1. 10, 07 nach Friedrich Schmeride, am 1. 10, 07 nach Friedrich Schmeride, am 1. 10, 07 nach Friedrich Schmeride, am 1. 10, 07 nach Friedrich Schmeride, am 1. 10, 07 nach Friedrich Schmerit Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik Schmerik S

4. Brigabe.

323. strähmer, Ahlsdorf, am 1. 10. 07 nach Hergisdori b. Ablodorf Rr. Manofeld veri. -FB. Grenmel, Schierte, am 1. 10. 07 nach Eichenbarleben, str. Bolmirftebt berf. — FB. Funte, Heidersbach, am 1. 10. 07 nach Goldslanter vers. — F.B. Grobe, Bad Sachja, am 1. 10. 07 nach Horsmar b. Dadyrieden vers. F. a. Pr. Mitiching, Horsmar, am 1. 10. 07 nach Tettenborn berf. - FB. Beinemann, Bitterfeld, am 1. 10. 07. nach Roja sir. Bitterfeld verf. — FB. Maltwaffer, Roja, am 1. 10. 07 nach Gräfenhamichen Bz. Halle verf. — F. a. Pr. Reinhardt, Grafenhainichen, am 1. 10. 07 nach Bitterfeld berf. - b. B. Robilte, Grüningen, am 1. 10. 07 nad Obertopfftedt b. Grengen veri. — &B. Edyröder VII, Renden, Standort beißt Renden-Predel. - FB. Ergleben, Tancha, am 24. 9. 07 nach Döbris b. Denben B3. Salle, fmdrt. — FB. Stod, Salza, am 8. 9. 07 nach Bolframshausen findrt. — FB. Göring, Faltensberg, am 22. 9. 07 nach Müdenberg, fr. Liebens werda findrt. — b. B. Preiside, Oberdorla, am 1. 10. 07 als OB. a. Pr. nad) Onerjurt fnidrt. - DB. Stramer II, Bergberg, am 1. 10. 07 fällt Ar. II fort. — FB. Schmidt, Tangermünde, erhält Ar. I. — FB. Schmidt, Kreyichau, erhält Rr. II. - b. 28. Boigt, Beigenfele, erhalt Rr. III.

5. Brigade.

5. 28. töbsling, Turzie, am 1. 10. 07 mach stempen 23. Polein beri. — b. 28. Zabinnte, stempen, am 1. 10. 07 mach Jutrolchin veri. — b. 28. Borlowsti, Dudgnitl, am 1. 10. 07 mach Granumov beri. — 728. Putch, Gebelmer, am 1. 10. 07 mach Smirie veri. — 728. Pachale. Samuraziewo, am 1. 10. 07 mach stolaratowo b. Borzylowo veri. — b. 68. a. Pr. Branbt, Wiloslam, am 1. 10. 07 mach Samuraziewo b. Societici str. Breichen veri. — 728. Marge, Miloslam, am 1. 10. 07 mach Gelmec veri. — 6. 69. a. Pr. Dinkin Granumov, am 1. 10. 07 mach Celmen veri. — 6. 69. a. Pr. Dinkin Granumov, am 1. 10. 07 mach Schumer 23. Politorichin, am 1. 10. 07 mach Schumer 23. Politor veri. — b. 28. Zreinneg, Jutrolchin, am 1. 10. 07 mach Schumer 23. Polito veri. — b. 30. Pr. Tandy Miloslam veri. — 3. a. Pr. Zibbes, Gr. Ciesle, am 1. 10. 07 mach Scamurziewo 6. Zachelfietin Art. Breichen veri. — b. 6. a. Pr. Zilde, Erreline, am 1. 10. 07 mach

nach Sechnan II veri, — b. S. nühr, Sechnan, am 1. 10. 07 nach Ztreino veri. — \$\partial\_{\text{s}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\text{o}}\alpha\_{\

6. Brigabe.

728. Stod) IV, Bengig O. Q., am 1. 10. 07 nad Rieder Dlia b. Förftgen, Beg. Liegnis verf. - F. a. Pr. Spritulle, Rieder Dlfa, am 1. 10. 07 nad Bengig D.- L. verj. - FB. Schliepert, Stittligtreben, am 1. 10. 07 nach Lieban i. Schlef. verf. — FB. Pichalef, Alt-Warthau, am 1. 10. 07 nach Kittlistreben verf. — F. a. Pr. Tolfsdorf, Lieban i. Schles, am 1. 10. 07 nach Alt-Barthan vers. — b. B. Geeliger, Malapane, am 1. 10. 07 nach Sittendorf b. Malapane verf. - &B. Buth, Difd. Biefar b. Scharlen, am 1. 10. 07 nach Ratider berf. - FB. Schmidt XI, Mystowig, am 1. 10. 07 nach Dtich. Bietar b. Scharlen berj. - &28. Chowanien, Grzendzin, am 1. 10. 07 nach Muslowit verf. — 728. Gasta, Drich. Krawarn, am 1. 10. 07 nach Grzendzin b. Bronin veri. — FB. Hein II, Luban O.Schlei., am 1. 10. 07 nach Oticheskrawarn veri. — FB. Linkiewicz, Andnik. am 1. 10. 07 nach Luban D. Schles. vers. - &B. Klein IV, Maticher, am 1. 10. 07 nach Preiswig verf. - FB. Mepper, Preiswis, am 1. 10. 07 nach Möberwis Beg. Oppeln verf. - FB. Dafchoweti, Röberwig, am 1. 10. 07 nach Wohlan, Poit Gnhran, Mr. Pleis vers. — F.B. Seidel II, Worgenroth, am 1. 10. 07 nach Bisfindis und Borfigwert verf. — &B. Burghardt, Jalenze, am 1. 10. 07 nach Morgenroth verf. - b. 23. Wagner I, Rimfan, am 1. 10. 07 nach Obernigt verf. - b. 28. Liers, Roifdwig, am 1. 10. 07 nad Greibnig b. Geifers: dorf Rr. Liegnit veri. - FB. Schmidt, Rablo. vorj st. Lerging vert. — 1828 Common, Möderbeit, erhält Ar. II. — 6. B. Sofimoun, Möderbait, erhält Ar. II. — 6. B. Gemte, Miskennik, idereib fich "Gemple". DB. a. Rr. Collevin, dannar, mit 1. 10. 07 jum Sbervochmeilter ernannt. — DB. a. Pr. Genrid, Lublinis, mit 1. 10. 07 jum Obermachtmeifter ernannt.

7. Brigabe.

328. Sein, Kürftenberg, am 1. 10. 07 nach Gitterlob veri. — b. 28. Glerate, Gmiglob, am 1. 10. 07 nach Verl, Beg. Minden veri. — b. 28. Becter III. Verl, am 1. 10. 07 nach Gmiglob b. Hinde Si, veri. — 328. Arcele, Miniter, am 1. 10. 07 nach Sprace b. Miniter, am 1. 10. 07 nach Sprace b. Miniterbans veri. — 328. Mudolph, Binterberg, am 1. 10. 07 nach Hinder veri. — B. a. Pr. Bendt, Jamert, am 1. 10. 07 nach Binterberg Si, veri. — b. 28. Beig, Zelbriid, am 1. 10. 07 nach Minden veri.

b. S. Aurel. Milhen, am 1, 10, 07 and Seibem str. Vibbert vert. — b. St. strante/ock Seibem, am 1, 10, 07 and Telbrid St. vert. — 328. Sambanan, Mosfeamieri, am 1, 10, 07 and Milhen vert. — 328. Teutrid, Milhen, am 1, 10, 07 and Mosfeamierit vert. — b. S. Furr, Priviou, am 1, 10, 07 alo 328, and overern vert. — b. S. Sections. Secretory, am 3, 0, 07 and privilege and section of the section of the Teleproper of the section of the section of the Partender, am 1, 0, 0, 07 and Overeiment and the section of Partender, am 1, 0, 0, 07 and Overeiment.

8. Brigabc.

b. G. a. Pr. Sag, Bierjen, am 1, 10, 07 nach Bredenen b. Zdmir b. Berben berf 328. Zauer, Werben Mubr, am 1, 10, 07 nach Dettingen (Sobensollern) veri. - 328, Rielborn. Cfterath, am 1. 10. 07 nad Tumpten berj. Red. Langerbein, Dumpten, am 1. 10, 07 nach Barweiler Mr. Prüm veri. - FB. 3ah Tettingen, am 1. 10. 07 nach Heifingen veri 328. 3abner, AB. Nos, Minfterbufch, am 1, 10, 07 nach stoblbuich b. Stolberg Mheinld, verf. - & B. Thomagen, Birburg, am 1. 10. 07 nach Alteneffen berj. -728. Edmeiber III, Gammertingen, am 1. 10. 07 nach Gebhardshain Befterwald veri. - 328. Sedlarged, Brudbanien, am 1. 10. 07 nach Meifenheim a. 681. veri. - CB. Bien, Alteneijen, am 1. 10, 07 nach Bitbnrg veri. Schröder VII, Meijenheim a. GI., am 1. 10. 07 nach Ofterath veri. - &B Schaumberg, Barweiler, am 1. 10. 07 nach Caarbruden veri. -7828. Beiger, Beifingen, am 1. 10, 07 nach Berben Rubr peri. - R28, Rabife II. Zielle, ... II." fallt fort. - b. B. Lang, Efene, am 28, 8, 97 nach Barbenen Mr. Cleve finbri. - b. 28. Mejemener. Cronenburg, am 25. 8. 07 nach Meeden b. Cleve - & Born, Staiferseid), am 10. 5. 07 nach Bab Bertrich Beg. Cobleng Imbt, am 16, 9, 07 von feinem sembo, gurud.

9. Pringht, Stiffenburg, am 1. 10. 07 nad Yadov beri. — A28. Hillmann, Seeven. am 1. 10. 07 nod Vinichung, veri. — A. 48. Anh. Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho, Saho,

10. Brigade.
10. Brigade.
10. The man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and the man and

am 1, 10, 07 mod Settle veri, — A 28-Zendeigerman, Verleite, am 1, 10, 17 mod Zonecken, L. Sungarbelt, Settlemen, 10, 17 mod Zonecken, L. Sungarbelt, Settlemen, 10, 18-Zonecken, L. Sungarbelt, Settlemen, 10, 18-Zonecken, 18-8, 20 fertow, Settlemen, 10, 18-Zonecken, 18-8, 20 fertow, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-10-10, 18-

11. Strigue
b. 28. Sünger, Aersfelb, om 1. 10. 07 mod,
Sterfantungen, Seg, Kafel toeri, 328. Seiner,
Sufferia, om 1. 10. 07 mod 3moshod, Seftermold berri, 328. Stelfann, 11. 10. 07 mod
stelfann, 11. 10. 07 mod 3moshod, Seftermold berri, 328. Stelfann, 11. 10. 07 mod
stelfann, 328. Stelfann, 11. 10. 07 mod
stelfann, 328. Stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 328. Stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 328. Stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 328. Stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 328. Stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann, 11. 08. Stelfann,
stelfann

b. 28. Reichardt, Etrepich, 1, am 10, 07 nach Br. Stargard veri. . b. 28. Wille III. Löban, am 1. 10. 07 nad Graban b. Rojenthal, Beg. Dangig, veri. - b. 28. Bogler, Rojenberg, am 1. 10. 07 und Finfenftein veri. - b. B. Liedife, o. Geb. beurl., am 1. 10. 07 in Etrepich, Mr. Renitadt, B. Pr., wiedereingeitellt. - b. G. a. Br. Reimer, Gr. Beiftenan, am 1. 9. 07 nach Rengola veri. - 728. Spehr, Obra, am 13. 9. 07 nach Ginlage b. Echiewenhorit findet. - 398. Thierfeldt, Reuftadt, am 8. 9. 07 nad Ginlage b. Ediewenhorit Imbrt. - FB. Ledigas, Elbing, am 7. 9. 07 nach Einlage b. Editetoenborft fmdrt. — 328. Runfel, Brentau, am 12. ft. u7 nach Einlage b. Schiewenhorft fmdrt. — 328. Ulrich, Schnafenburg, am 4, 9, 07 nach Ginlage 4. Echiewenhorit findrt., trat am 8. 9. 07 vom Ambo. gur. - 228. Böhmfelbt, Boplaff, am b. 9. 07 und Gintage b. Edietoenborit fmbrt., trat am 9, 9, 07 bon feinem sembo, 3nr.

# Anstunftei.

Salenber. Zelfstuserftänblich liefern wir einiprecheid unterer Belomitmadung au jedem beitellien Malender bie Eijenbaltn- und Bertefrislarte bott Minel-Europa. Mr. 257. — 69—ch. Kam. Ob. Wachtm. M. Zammelbeitellung für den Ralender. Zelchirobenb ilt es für uns autgenehmer und verbflich ben Bezug, deum die

angenehmer und verbilligt ben Bezug, wenn die Rameraden eines Beritts den Rafender zufammen bestellen. Rr. 261. — (8-ch. Kain, F. Wachtm. in Brigati. Summer.

Kain, F. Wachtm. in Brigati. Summer.

bee Sabrida. I. E. Anghochmun ii rosumoter.

bee Sabrida. Sakra 1886. in de vicer non

mang toum I. Mart. 1886. in de vicer non

Mart. 1886. in de vicer non

Mart. 1886. in de vicer non

Mart. 1886. in de vicer non

Mancechon Ert. 19, inderten and ber ungetestuchen

Strianber. — Archieltientijchung. Zurdnjudung.

Schlüngadune. — Ingeschiet summeron nohen

dietriffia Die Harbahne beier Veiltumungen

geforder. — Drockelem im reseint Summeron

Martinalme die literitätig beschiert baden, haben

ut non ju intern Mabent carlifoliop.

Mr. 280. - 61-di Kam, FW. M in D. 3ngbberechtigung auf Grund eines Erlaubnisscheines, Wenn jemand auf Grund ber munbliden Erlaubuis bes Jagbberechtigten auf beffen Jagbrebier jagt, ohne einen fchriftfis den Erfaubnisfchein bei fich au führen, fo tann er nicht wegen Jagbvergehene, fondern nur wegen Abertreinng beitraft werben. Die mundliche Erlaubnis fann aber fefbitrebend nur bon einer Berfon erteilt werben, Die felbit als Grundbefiber ober Jagdpachter jagbberechtigt ift, nicht aber von einer folden, beren Jagbberechtigung fich felbit nur auf einen Erfaubnisichein ftust. Ebenfowenig fann berjenige Grundbefiber, beffen Grunditud gu einem gemeinschaftlichen Randbegirt (Gemeindeigab) gehört, eine folche Erlaubnis erteifen; biergu ift vielmehr lebiglich ber Gemeindevorsteher ate ber Berwalter bes gemeinschaftlichen Jagbbegirts berechtigt. Die Jahl ber ausgussellenden Jagberfnub-nissseine ist durch das Geses nicht beschränkt, biese Recht also von dem Indalt des be-treffenden Jagdpachtbertrages absängig. Enthalt berfelbe feine einfchrantenbe Beftimmung, fo fteht auch bem Bachter bas Recht gur Berteilung bon Jagberlaubnisicheinen uneingeschränft au. 3m übrigen entgiebt es fich unferer Beurteilung, ob bas bon Ihnen erwähnte Ceparatabtommen rechtliche Guttigfeit bat, ba wir weber bie naberen Umftanbe tennen noch in ber Lage find, in bas Ab-tommen Ginficht zu nehmen. Die Jagbberechtigung beginnt nicht mit bem Rauf eines Grundituds, fonbern mit beffen Gintra-gung in bas Grundbuch auf ben Ramen bes neuen Befigers. Rr. 150. - 9. 2.

Kom. M. V. K. Serweibung des Afeifiese von gefalutiere. Tes 25 des Gel. v. 3, VI 00, betr. Schlachtiele. Des 25 des Gel. v. 3, VI 00, betr. Schlachtiele und Affeifen gehaltet in feinem Mh. I das Interedien betre für ihren der Affeifen ber in § 1 vogregfeitschenn Interedien betre Affeifen im eigen en n. Saud-halt des Beftigere. Dez wende ihrerbeit der bei alle Mitteren beren Affeifen im eigen en n. Saud-halt des Beftigere. Dez wende ihrerbeit der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht der Schlacht d

§ 2 Abf. 2 fest. Wenn alfo jemand von bem notgeichlachtenen Tier Gleifch übrig behalt und biefes berfchenft, fo fann er mangels einer folde Sandlungeweife mit Etraje bebrobenben gefett. Beitimmung auch nicht beitraft werben. Much bie Musbrudsweife bes § 2 Abf. 1 "verwendet werden fall' deutet barauf bin, bag es fich hier u mtein abfolutes Berbot handelt, fonbern nur gum Ausbrud gebracht werben foll, bag ber 3 wed ber Rotichlachtung, bie Absicht bes 3chlach-ters, nicht bahin gehen barf, das Fleisch im Bublifum gu verbreiten, fondern im wefentlichen innerhalb feines Saushafts gu verwenden. Diefer Bwed bes Gefetes wirb burch bas Berbot ber "geweebsmäßigen" Berwendung vollauf erreicht. Der Ihnen bon Ihrer vorgejesten Bivildienftbehörde tcilte Beicheid ift alfo feinesmegs ein "ieeigee", entipricht vielmebr ourdaus Der flacen Beefcheift bes Gefenen! Rr. 174. - R. B. Kam. b. W. F. in D.

Was verfieht man unter einer geichloffenen Gefellichaft? Ihre Lichauptung, in ben verschiedenen Jahr-gangen bes "Genbarm" sei viel von bem Be-"gefchloffene Gefetlichaft" bie Rebe, man finbe aber nirgend eine Erlauterung, wie eine geschloffene Befellichaft ausfeben muffe, ift ganggewiß nicht gutreffend. 3m Gegenteit ift biefer Begriff in ber Ausfunftei fo oft und fo eingebend erörtert worden, daß man füglich bicfce Thema ale er ich opft bezeichnen fann. Inbeffen wollen wir in Ihrem und im Intereffe fungeret Anmeraben und neuer Abonnenten gern nochmats auf eine Erörterung biefes Begriffs einachen, wuhrend wir gleichzeitig gur weiteren Orientierung auf b. b. Brinden, Die wicht. Beft, bes ROC. G. 26'27 verweifen. Bas bort bon "Tangfuftbarfeiten" gefagt it, gilt nuch für alle fonftigen Beranitaltungen "gefchloffener Gefellichaften". Derartige Beranftaftungen beburfen ber polizeiliden Genehmigung nicht und unterliegen nicht ber Boligeiftunde. Die Beftimmungen bee Bereine. und Berfammlunge. rechts finden auf fie nur bann Antvendung. wenn bie Bernnftaltnug entweber bon einem politischen Berein, b. b. von einem Berein nusgeht, beffen ftatutenmäßiger 3wed barin besteht, politische Angefegenheiten in Berfammlungen gu erörtern, gang gleichgültig, ob die in Rede ftebenbe Bernuftaltung biefem Bwede tatfachlich bient, ober wenn bie in Bebe ftebenbe Beranftaftung, gang gleich. gultig, von wem fie ausgeht, ben 3wed verfolgt, öffentliche Mngefegenbeiten gu erörtern. Rrieger., Gefang. niw. Bereine fallen mithin im allgemeinen nicht unter bas Bereins- und Berfammlungerecht; ibre Bergnitaltungen beburfen aber ber polizeiliden Genehmigung und unterliegen ber Boligentunde, fobalb fie ben Charafter einer "gefchtoffenen Gefeflich a ft" berlieren und gu einer "bifentlichen" Beranftaltung werben. Die einfachfte und unanfechtbarite Form einer nichtöffentlichen

Beranitaltung ift ohne Aweifel Diejenige, welche bei einer Bribatperion in beren Bri. batwobnung ftattfindet und gu welcher nur im boraus gelabene Gaite Butritt baben. Aber auch fie fann ben Charafter "geichloffenen Gefellichaft" berlieren, wenn im Lanfe bes Feites ans Rach. giebigfeit ober Sahrlaffigfeit frembe Ber ouen gugelaffen, nicht aber, wenn gufallig eintreffende Freunde ober Be. fannte bee Gaftgebere nachtraglich eingelaben werben. Much bann, wenn ber Gaftgeber Die Festlichfeit nicht in feinen Bribatraumen, fondern in den fonft offent. liden Raumen eines Gaft - ober Birtebaufes beranitaltet, wird ba. burd bie Beitlichfeit unten ben obigen Borausfehungen noch nicht gu einer of. fentlichen. Die Raume bes Gait. und Birtehaufes find bielmehr, folange fie einer Pribatgefellichaft allein gur Berfügung fteben, ben Brivatwohnungen gleich gu erachten, melde bon ber Polizei nur in ben burch bas Gefeb gum Coupe ber perfonlichen Freiheit ausbrudlich gestatteten Gallen betreten werben - Die Beranftaltung einer "ge : ichloffenen Gefellicaft" taun nun auch bon einem burd indibibuelle Begiebungen eng verbundenen Berfonenfreife, einem Berein ausgeben, ber feine Mitglieber gur Teilnahme - auch gegen Gintritte. getb - auffordert. Gin folder Berfonenfreis (Berein) barf aber nicht eine berartige Ausbehnung haben (3. B. über gang Breufen und Deutschland), daß perfonliche Beziehungen sehlen. Er barf auch nicht fo lofe organisiert fein, bag jebe beliebige Berfon jeben Mugen. blid burd Bahlung eines geringfügigen Beitrage Mitglied werden fann, und er barf enb. lich auch nicht erft lediglich jum 3wed ber gegenwartigen Beranftaltung, alfo nur gum Chein, behufe Umgehung bes Gesiehes, zufammengetreten fein. Bohl aber tann ein Berein bauernd ben alleinigen gwed berfolgen, nichtöffentliche Bergmigungen (Cfatflub) gu veranftalten. - Die Mit-glieber ganger Gefellicafteffen, Barteien ufm. (s. B. Die Maurer, Die Bleifder, Die Cogialbemofraten, Die Juden ufm.) bilben noch nicht ohne weiteres eine gefchloffene Gefell-fcaft, ebenfowenig wie bie Ausschliegung folder Gefellichaftetlaffen aus einer im übrigen öffentlichen Beranftaltung ber letteren Diefen Charafter nehmen fann. Gine gefcloffene Gejellschaft verliert ihren Charafter auch nicht baburch, bag einzelne ihrer Ditglieber Gatte einführen, zu benen fie perfonliche Begiehungen irgendwelcher Art pilegen, felbit dann nicht, wenn die gabl ber Gafte biejenige ber anwefenden Mitglieder uber fteig!. Musichlaggebend bleibt immer nur, bag perjontide Begiehungen ber Ditglieber untereinander und einzelner bon ibnen Bu ben bon b'efen eingeführten Gaften fcon feftanben, nicht etwa erft gum 3wed ber Teilnahme an der Jeftlichfeit bei ober nach Beginn berfellen angefnupft murben, imiGE. 1

b. 2, 7, 88. Die Ginführung einer Berfon, welche fich einem Mitatied bes Bereins am Bormittag mit ber Bitte borftellt, ihn bei bem am Abend besielben Tages itattfinbenben Striegervereinsteft ale Waft einzuführen, ftort mithin nicht Die "Geichtoffenbeit" bes Geftes. wobei es gang gleichgültig ift, ob biefe Berfon überhaupt gedient bat ober nicht. - In feinem Fall ift bas Erheben bon Gintritts. geld ausschlaggebend, fonbern immer nur ber Umftand, ob biejenigen Raume, in melden bie Beranftaltung ftattfindet, jedere niann guganglich find oder nicht. — Aus borftebenben Erorterungen ergibt fich ohne weiteres, bag bie Mitglieber eines Rriegerbereine, welche in einem Gaftbaufe gufammentreten, um über bie Beranftaltung eines Commerfeftes gu beraten, nur jo tange eine gefchloffene Gefellichaft bilben, als fie gu biefem 3wed ein befonberes, frem . ben Berfonen nicht gugangliches immer benuben, gleichgultig ob bie Bergtung beenbet ift und eine Aneiperei fich anichlieft ober nicht. Cobald aber bie Bereinemitglieder bas befondere Bimmer berlaffen, fich in die übrigen, bem Bublitum offen ftebenben Ranme berteilen und bort voren jergenoen Aanme verteiten und ober trinten, bilden fie felbstverftänblich teine ge-schloffene Gejellschaft mehr, sondern unter-tiegen wie alle übrigen Gafte der Polizei-ftunde. – Sie hatten also bolltommen recht eingutreten und, falle ber Birt bies nicht felbit tat, Beierabend gu bieten. Allerbings berechtigte Sie die Richtbeachtung biefer Aufforberung allein noch nicht bagu, gur gewaltfamen Raumung Des Lotals gu fchreiten, fonbern nur gur Feftitellung ber Berfonlich-teiten und gur Angeige. Gie haben alfo, wenn Gie biernach gehandelt, nicht nur nichts "Grobes begangen", fonbern lebiglich ibre Bflicht gelan. — Erwähnt mag fclieblich nech werben, bak es auch unftattbaft ift. wenn, wie es siters berfucht wird, am Goluk eines öffentlichen. ber Bolizeiftunbe unterliegenden Bereinsfeftes die Mitglieder Berfonen ale gefchloffene Gefellichaft über Die Boligeiftunde hinaus weitergechen wollen. Es handelt fich auch hierbei um eine Umgehung bes defetes. Gine gefchloffene Befellichaft tann fich niemals aus einer öffent. lichen Beranitaltung entwideln. Gie ift nur bann bon ber Boligeiftunde befreit, wenn fie vährend der ganzen Veranftal-tung den Tharafter einer geschieste-nen Gesellschaft keinen Argen-blicaufgezeben hat. Ar. 191. -- M. B.

Kom b. W. K. in N. Hillsteffung britter Kritinen bei Sernahme einer Gefunden burch den Geneme bei Sernahme einer Gefunden burch den Gendermen. Ihre i für derennam berfließeit. Der Knorchungen mehr Monschungen des Gendermen Bolge zu leiften, inheßen leinn das Geich für den biglen Ingestorien einem das Geich für den biglen Ingestorien diehen Ausschlieg die dem ansfelt, del her Genderm lieft deiglich dem ansfelt, del her Genderm leine Ansorbung, in in dowe it er and feiner Genderm lein in der ist er and feiner Genderm lein in der ist er and feiner den

frembartig aumutendes Bort, welches die in Rebe fiebenben gragen offen lagt, und bezeichnen D. lediglid ale "Ablieferungsort". Bir wollen es tropbem verinden. Ihnen möglichit erichöpfende Ansfunft ju geben. Sandelt es fich um einen von Ihnen polizeilich Geft-genommenen, so ift Ablieferung an die Ertos polizeibehörde 2. geboten, wenn Die Ortopolizeibeborbe D. aunerhalb 3bres Dienitbegirto gelegen in iDB. Biffer 234 Abi. 3, lepter Zant. Sandelt es fich um einen bon Ihnen porlantia Seingenommenen, fo lant DR Biffer 234 Abi. 2 Ihrem Ermeffen einen gewiffen Spielraum, ob Gie ben Gefangenen an die Ortobehorde, Die Ortopolizeibehorde ober bas naber gelegene Amtogericht abliefern wollen. Es ift bies hauptfächlich bavon abhaugig, inwieweit ber Wefangene als gefahrlich gu bezeichnen in und auf welchem Bege fich bie Abliefernug am ficherften anoführen lägt, b. b. wo die geringfie Gelegenbeit ju einem Aludiversuch geboien wird. Berlaffen Zie bierbei die Greugen Ihres Tienilbezirfs, fo fechen Ihnen Reifeloften ufen, nur dam gu, wenn die Rotwendigfeit der floeifibrung beo Gefquaenen burch Gie von ber 3us itanbigen Behorbe nachtraglich anerfannt wird. Edon ane biefem Grunde wird ee fich baber in ber Regel empfehlen, eine Aberführung auf ber Eifenbahn zu vermeiben. - Sandelt es fich bagegen um die Aberführung eines Gle-fangenen, der Ihnen von der guftandigen Beberbe mit bem anobrudliden Auftrag übergeben murbe, ibn in &. abguliefern, ohne bag Ihnen ber Reifetveg naber bezeichnet murbe, jo muffen Gie ben Beg wabien, auf welchem fich bie Aberführung am ichnellften und billigiten ausiühren laft, ohne ihre Sicherheit gu gefahrben. Gie haben 3. B. von L. bie E. 5 km Landweg und bann bon E. bis S. Eifenbahn, bon L. nach 68. 3 km Landweg und dann bon G. nach S. Gijenbabn. Aber G. führt ber weitere Beg, aber ber fürgere Landweg; es wirb alfo ber Beg über G. gu benugen fein, wenn er billiger ift. mib ichneller gum Biele führt, es jei benn. baft Die Berfehroverhalmiffe in B. einen Gluditperind befondere begunftigten. Glanben Gie biernach, baf Ihnen bon ber guftanbigen Beborbe gu wenig Reifefoften gegablt murben, fo raten wir Ihnen, ben burch die Dienftporidrift porgeidriebenen Beichtverbeweg ein-Nr. 148. - M. 9. aufchlagen.

Kom GW. V. n. S.d. Legitimatismă farte ober Rüberogenetichieni. 19 nr. Sunghen find du ungenau, um bozond bețiliumite Gădijie gichen au Tomen. 27 cetiți ciner Legiti net i on di cetie febt bodo dori literature cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie cetie

2. . B. bagu berechtigt ift, unter In- | wendung unmittelbaren Swanges aur Durchführung bringt. Dag fich biermit nichte anfangen lägt, wenn bie Anord. nung bes Genbarmen barin bestanb, ber betreffende foile ihm bei Jestuahme eines Biberfpenftigen Silfe leiften, feuchtet ohne weiteres ein. Rur bei Ungludefallen ober gemeiner Gefahr ober Rot tritt Beitrafung bee bie geforberte Bille Bermeigernben ein, menn er bie Silfe obne erhebliche eigene Gerahr gu leiften imftande gemeien mare. Unter "eigener Gefahr" ift aber bier nicht nur Gefahr für Beib ober Leben, fonbern auch für Gigen. tum ufto. gu beritchen (§ 360, 10 9t@t008.). Co braucht 3. B. berjenige bei einem großen Reuer feine Cilfe gu leiften, ber bamit befcaftigt ift, fein eigenes Sab und Gut in Gicherbeit gu bringen, und einen mitenben ober mahnfinnigen Menfchen, ber, mit einem Revolver bewaginet, die Allgemeinheit bedroht, feftgunehmen, fann feine Bribatperfon berpflichtet werden, folange babei bie Gefahr für fie befteht, felbit verwundet gu merben. Bei Festnahme eines Die Allgemeinheit ber gegenwärrig nicht bedrohenden Men-ichen behilflich gu fein, ift aber niemand berpflichtet, auch bann nicht, wenn er foldes ohne irgendwelche eigene Gefahr tun tonnte. Rr. 197. - N. B.

An Kam. C. in B Getranleverabfolgung an Logiergafte. Die bon 3hnen nach einer Rammergerichte-Morrespondeng mitgeteilte Rammergerichiventicheidung über Schantbetrieb in Suranitalten ift nicht beshalb an einer Berurreilung gefommen, weil bas Mammergericht in ber Berabiolanna von Getranten an Die Logiergafte ber Anitalt einen gewerbomaftigen Musichauf erblidte, fonbern gerade weil die Berabiolanna fich nicht auf Dieje beidräulte und weil die Getranfeverabsolgung nicht mehr Ausfluß bes Miet-Mufnahme-Bertrages war. Es waren auch außerhalb ber Anftalt wohnende Surgaite und beren Augehörige und Berauftalter bon Bowlenfeften bewirtet worden. Bir nehmen auf bie bon unferem Et. Storrefpondenten in ber vorliegenden Rummer mitgeteilte Enticheidung pom 30. Anguit 1907 Beanh und permeijen auf Die zu gleichartigem Ergebnie fommenben in ber Bugnote angezogenen 3168. Enifcheibungen bon 1895 mib 1896. Nr. 248a - Et.

Kam. FW. J. in G. Nächfer Wen per Friedrich und der Gerichtung der Gerichtungen. Alle die gemante Wentmortning Abrer Aringe wäre es bon destagielten wienen. Der bewiede Geringenen felb eingenen men haber ober ab, Jimme felb geringen der Schaftlichen wie einer die Geringenen felb geringen der Schaftlichen wie einer die Geringen der Schaftlichen wie einer die haber der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich der Schaftlich

feines Wohnortes gehörten. Ind ob ber Betreffende etwa ein ftaatlich geprüfter Tiergrat ift, mare bon Bichtigleit, ba feine Bortrage "wiffenidiaftlichen" alobann feine "gewerbliche Tatigteit" baritellten und überbaupt nicht unter bie Wemerbeordnung fielen. Bon allebem enthalt Ihre Fragestellung nichts. Rehmen wir alfo an, es handelt fich um teinen ftaatlich geprüften Tierargt, jonbern um eine Privatperfon, fo braucht biejelbe, um augerhalb bee Gemeindebegirte ibres Bohnortes ober ihrer gewerdlichen Rieberlaffung ib. b. bee Ortee, an welchem fich ber "Lehrer für Tierlranlheiten" niebergelaffen bal) Bortrage gu balten, einen Banbergewerbeichein; beun bie Legitimationefarte ift nur für Sandlunge. reifende bestimmt und berechtigt befanntlich uur jum "Auffaufen von Baren undjum Anffuchen bon Beftellungen auf Baren." Benn Gie baber ferner fagen: "Er bat einzelne Gachen und Bucher, welche er felbft im Berlag gu haben fcheinl, berfauft und ben Raufern "sugefandt", fo ift gwiften "Gachen" und "Buchern" ein Unterfchied gu machen. Denn berjenige Gewerbetreibenbe, welcher Beftellungen auf Buder auffucht, fann bies ohne jebe Ginfdrantung überall (jebod unter Berudfichtis gung bes § 56 Mbf. 3, Biffer 12 9800.) tun, wahrend er Beflellungen auf "Gachen", bier alfo wohl "tiecaratliche Inftrumente" nur bei folden Berfonen auffuchen bari, in beren Gefdaftebetrich Baren ber an. gebotenen Art Bermenbung fin. ben, Run lommt aber noch bingu, bag ber betreffenbe Behrer feine Bortrage lebiglich bor einer Berfammlung bon Landwirten geballen und Beitellungen unr bei folden Berfonen aufgefucht bat, die er borber biergu eingeladen, die alfo burch ihr Erfcheinen ihre Buftimmung gu ber Tatigfeit bes R. R. gegeben hatten. Gine folche Tatigfeit ift aber unferes Graditens einer borgangigen Auf. forderung ober Beitellung gleich gu erachten und fällt baber gemäß § 55 91000 überhaupt nicht unter ben Begriff bes Bewerbebetriebs im Umbergieben, fo bag ber Lehrer hierzu meber einer Legitima. tionsfarte noch eines Banbergewerbefcheins bebarf. Boransfebung ift babei allerbings, bag er nicht nur die Bor-trage, fondern auch bas Auffuchen von Beftellungen borber mifgeteilt batte. Bar bies nicht ber Fall, fo branchte er, falls er bie mitgebrachten Inftrumente ufiv. jos fort an Ort und Stelle verfanffe, eines Banbergewerbefcheins, falls er jie aber nur als Broben und Muiter vorlegte, Bestellungen entgegennahm und die Bare selbst bann fpater burch bie Boft über. fandfe, einer Legitimationetarte. Bie Gie feben, liegt Ihr Fall nicht einfach und ist felbst für den Richter nicht ohne weiteres und leicht, fonbern erft nach genqueiter Brufung aller Begleitumftanbe gu enficheiben. In

jummungen ber RGC. Rr. 188. - DR. B. Kam. b. G. W. B. in J. Bann ift jemand gur Jagd ausgerüftet? Im allgemeinen gibt "Erf. ftrafb. Sdl." E. 163.64 erschöpfende Auszunft, was unter bem Begriff "gur Sagb ausgerüftel" ju verfteben ift. Benn ber von Ihnen betroffene Spagierführte, fo fann er auch ale gur Jagb ausgerüftel nicht angeseben werben, wenn er auch ein ungelabenes Jagdgewehr über ber Schulter trug; benn ein folches ift ale ein gur Jagbausubung geeignetes Bertzeug nicht anguichen. Es fragt fich aljo, ob ber Ber bacht begründet war, bag ber Be-treffende 3hnen die Unwahrheit fagte. In foldem Ralle fonnten Gie ben Nachweis ber Richtigfeit feiner Behauptung verlangen, und gwar badurch, bag er fich freiwillig einer Durchfuchung an jeinem Rorper unterzog. Bollte er bies nicht, jo verftarite er ben Berbacht, bag er bennoch Balronen bei fich führte, und bie Ungeige war gerechtfertigt. Denn bie Bermutung fpricht an fich fcon bafur, bag jemand, ber mit umgehängter Jagdflinte im Balbe fpagieren geht, auch Batronen bei fich führt. Unferes Grachtens ftand übrigens ber Mann nicht nur im Berbacht, gegen § 368 Biffer 10, fondern fogar gegen §§ 292/93 StriB. gefehlt gu haben. Begten Gie folden Berbacht, was bon ber Berjonlichteit unb ben naberen Umftanben abhangig gu machen war, fo lonnten Gie die Blinte poligeilich befdlagnahmen und ben Dann fogar nötigenfalls feftnehmen. Indeffen find Ihre Angaben gar ju burftig, um banach mit Gicherbeit bestimmte Berhaltungsmaßregeln geben gu tonnen. Rr. 178. - DR. B Kam. G.W. V. in R. Bweigberein

Kom. G.W. P., im R. Merigheretta. Mamenkepflich. Ein örtlicher Dereigherein dies Erchondes der eine Steinber der Greiche Steinber der Greiche Steinber der Greiche Steinber der Greiche Steinber Greicherein der Greicher der Greicher der Greicher der Greicher der Greicher der Greicher der Greicher der Greiche Greicher der Greiche Greicher der Greiche Greicher der Greiche Greicher der Greiche Greiche Greiche Greicher der Greiche Greicher der Greiche Greicher der Greiche Greicher der Greiche Greicher der Greiche Greicher der Greiche Greicher der Greiche Greicher der Greiche Greicher der Greicher der Greiche Greicher der Greiche Greicher der Greicher der Greicher der Greicher der Greicher der Greicher der Greicher der Greicher der Greicher der Greicher der Greiche Greicher der Greiche Greiche Greicher der Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Greiche Gre

## Der Polizeihund.

zeitfcheift zur Förderung der Zucht, Dreffur und Berwendung von Dunden im öffentlichen Sichecheitsbienft. Beilage ber Beitfdriften "Die Boligei" - "Der Genbarm". - Organ bes Bereine gur Forberung ber Rucht und Bermenbung von Boligeihunden (P. H. V.) an Sogen i. 28. 1907/08.

90r. 14. Berantwortl. Coriffleiter: Grin Ger bbad au Berlin.

#### Der Sund im Dienft bes Transporteurs.

Bon Boligeiinfpeftor D. B. in Gr.

Immer wieder lieft man in den Tageszeitungen, daß Gefangene ihrem Transporteur entwichen find, An diefe furgen Mitteilungen fnüpfen lich in der Regel noch möglichft romanhafte Schilderungen, um ben Sall für bie Lefer fo interessant als möglich zu gestalten. Gang

gleiter und Belfer fein murbe. meine Unnahme follte ich denn auch bald bestätigt finben.

Gelegentlich des Transportes einer Stindesniorderin an den etwa zwei Meilen tom Stadtgebiet eutsernt gelegenen Tatort murden gur Auffindung der Rindes. leiche Polizeihunde verwendet. Als die erften Leichenteile gum Borichein famen, mußte ber Transportenr bem bie Uns. grabung leitenden Arat mit gur Sand



Die Ortegrappe Wanne bes B. S. B. nach einer Ubung.

abgesehen davon, daß der Transporteur bei folden Gelegenheiten nicht am beften wegfonint, find derartige Artifel oft geeignet, die Bevölferung gu bennrubigen, und fie ichieften vielfach über bas geftedte Biel, die Mitarbeit gur Bieberergreifung des Gliichtigen, binaus.

Benn ich nun auch weit davon entfernt bin, in unferem Dieufthund, der bisber im Sicherheits. und Ariminaldienft Borgugliches geleiftet bat, ein Allheilmittel an fuchen, jo bat fich mir boch ber Gedante aufgedrängt, daß der Sund auch dem Transporteur ein unerfetlicher Begeben und lieft bie Täterin ungefeffelt einige Meter bom Grabe eutfernt fteben. Man bielt eine Flucht der ruhigen Taterin für ausgeschloffen und alles richtete Die Blide auf Die foeben bloggelegte Leiche, ohne gu bemerten, daß die Täterin im Didicht des Waldes verschwand. Zur Auffindung eines sicheren Berstedes bedurfte sie nur weniger Augenblide; da-her war sie, als man sich nach ihr umfah, verschwunden. Bei der in kurzer Zeit hereinbrechenden Dunfelheit hatte ein Menich die Täterin nicht fo leicht gefuuben und diesmal mare außer bem Trans. rorteur der Untersuchungsrichter, der Arat nim. nit in ben Beitungeroman gefommen, wenn nicht einer ber Dienfthunde die Glüchtige in wenigen Minuten

oufgeipurt und geftellt batte.

Den erneuten Beweis für die Tiich. tigfeit bes Sunbes beim Stellen eines Blidhtigen hatte ich furze Beit danach. Ein Befduldigter entiprang mabrend ber Bernehmung ans dem Dienstrimmer eines Boligeibeamten. Bufallig auf bein Gang gumelende Beamte brochten ben Mindtigen gurnd. dem man bedeutete. bag ber Bund losgelaffen würde, wenn er noch einmal zu entfommen versichte. Kanm hatte der Beante aufs neue mit der Bernebmung begonnen, da entibrang ber Beidulbigte icon wieder und entfam biesmal tatfachlich auf bie Strafe. Aber weit tam er nicht; benn ber betreffenbe Beamte ichidte bem Glüchtigen ben in bem Dienstrimmer befindlichen Sund nach, der ibn mit Schneid ftellle und gurudbrachte. Der Flüchtige hatte mehrfach bem Sund Guftritte gu verfeten verfucht, erhielt aber bafür einen Badenfneifer, der ibm den nötigen Reibeft bor bem Bund einflößte.

Ans diefen beiden Gallen ergibt fich idon die Brauchbarfeit des Bundes bei Biederegreisung Fliichtiger und sind sich darisber die Freunde der Hundesache wohl auch einig. Der Dienst, der der öfsent-lichen Sicherheit durch die Benutung eines hundes beim Transport geleistet mürde, ift nicht zu unterschäten. Es murde bei Benutung bes Snnbes nicht mehr paffieren, daß, wie es in der Rabe von Dangig ber Fall mar, ein Buchthansler seinem Transportenr ent-ipringt und dann zwei Menschen durch Mefferitiche lebensgefährlich verlett ober daß andere entiprungene Berbrecher gange

Gegenden unficher machen.

Und würde der Bund bem Trang. porteur felbst nicht einen noch viel größeien Dieuft leiften? Man benfe nur an Die Gorge und ben Rummer, wenn es ihm paffiert, daß sein Transportat eul-weicht. Anklage, Bestrasung, Entlassung aus feiner Brotftelle find baufig bie Folgen, gang abgesehen bon ben Berletungen. die ihm womöglich von seinem Transportaten gugefiigt merden oder die er bei ber perfuciten Biederergreifung des Entwidenen erhält.

Man wird mir entgegenhalten, ber Transporteur trage in den meiften berartigen Fallen felbft die Gould; benn entmeder habe er ben Befangenen nicht urbentlich geichloffen, oder er habe diefen oder jenen Gehler bei der Beauffichtigung begangen. Das fonnte man auch gelten laffen, wenn nicht in Betracht gezogen werden mufte, daß der Transporteur es oft mit Leuten zu tun bat, die ibm an Berichlagenheit, forperlicher Gemandtheit und Rraft überlegen find, und daß ihnen meift bei der Flucht günstige Momente gu Bille tommen. Cojon ein ploglicher Inftritt ift geeignet, ben Transporteur unter Umitanden augenblidlich unfähig an machen, die Berfolgung des Entlaufeuen aufannebnien. Da bliebe nur übrig, ben Tronsportaten fo gu ichließen, bag er fich fiberhaupt nur ichwer von ber Stelle an bewegen bermag, mas aber, ins. befondere beim Transport gu Gug, gang ausgeichloffen ift. Mit der Fesselung ist es überhaupt

eine eigene Sache, benn einmal bari nicht jeder Transportat geschlossen werden; ist es aver angeordnet, so geschieht es möglichit unauffällig und ichonend und vieljach auch mit recht mangelhaften Schließ-Bengen, die fich bei ber nötigen Dusfelfrannung des Gefefielten mit Leichtigkeit obstreifen laffen. Ich erinnere bier nur an einen Buchtbausler, gurgeit in ber Strafanitalt in Untermaffeld, welcher int Gerichtsfaal und auf bem Transport feine bejonders ftarfen Sandfeffeln abstreifte und tie lächelnd ben ibn übermachenden Benbarmen überreichle, die einfach fprachlos darüber maren.

Aud fleine Aniffe wie Abnehmen der Bofentrager ufm. halten einen gewandten Berbrecher nicht bon ber Gluckt ab. ja. bindern ihn unter Umilanden nicht einmal dabei.

Run wird man behaupten, daß berartige Leute fid, and, durd; die Anwesenbeit bes Sunbes nicht gurudbalten laffen werden. Das ift aber irrig. Die Furcht bor einem fraftigen Badenbig wird and bem ichmeriten Inngen gungdit ben Mut gur Flucht nehmen; fommt es bennoch gu einem folden, fo bin ich fest überzeugt, daß ber Glüchtling nur furze Beit die Freiheit genießen wird. Es fragt fich nun:

1. Gibt es irgend eine gesetliche Grundlage für die Berwendung eines Diensthundes gur Ergreisung eines Fliich. tigen?

2. Bei welcher Art von Transporten lant fich ein Sund verwenden?

3. 3ft eine besondere Dreffur des für ben Transporteur beitimmten Bundes erforberlich?

Die erste Frage ist zweiselloß zu verteinen. Aber es umb bier auch seitgestellt werden, daß eine Bestimmung, die die Berwendung des Hundes beim Transport verbietet, ebenfalls sehlt.

In der für alle Transporte grundlegenden Bestimmung, der Transport-Justruktion von 1816, heißt es:

"Meun einer ber Gesangenen bie Jinde versicht ober entbrinnt, io ilt Getu alt zu gebrauchen, um ihn baran zu
uerbindern ober twieber zu ergerien.
Diernach ilt die Annendung bon Gemalt
eie der Bieberergerelung des Filiaft ober
tet der Bieberergerelung des Filiaft ober
det gestellt der Geschaft der Geschaften
erfelt der Geschaft der Geschaften
eine Bermach label file to des Ermesten
des Aransberturis gestellt liebeten, welche
Schollmittel zur Annendung zu brinanne riffen nobenbla eradie, au

Frage Stellung gu nehmen bat. Er erflarte mir, bei Beurteilung Diefer Frage fourme es barauf an, bag bie Benutung des Sundes gur Berbinderung ber Flucht oter gur Bieberergreifung bes Flüchtigen auch tatfächlich notwendig und der Flüchtige nicht auf eine andere, leichtere Beife teftzuhalten mar. Im erfteren Falle fei es unbedenflich, ben Hund in Tätigfeit treten gu laffen; benn ber Angriff bes Sundes fei immer noch humaner als ein beftiger Stodichlag auf ben Ropf bes Transportaten, ju welchem ber Trans. porteur unter Umftanben ebenfalls berech. trat ift. Siernach erscheint eine Rlage gegen ben Beamten im Bibilmege aus. fiditslos.

Die jeht vielumstrittenen Bestimmungen der §§ 833 und 834 des BGB. zu erortern, nuß ich im übrigen einem Beruseneren übertasten.



Dergolbete Mebaille, gestiftet von ber "Bereinigung oer Pollzei-Gberbeamten fur ben welliden Industriebeziet, Abreilung Sagen Burtannt bem Polizeifergeanten Arn mann, Schmidthoft.

Ein Segen bes Sundes, auf Rommando ober burch Dreffur anergogen, ift un allgemeinen awar strafrechtlich berboten: aus gablreichen Berichtsenticheidungen geht aber flar berbor, bag man non einem Begen int Ginne bes Straf. gefetes nicht reben fann, wenn es gilt, einen fliehenden Berbrecher, gleichgültig ob auf frischer Lat oder während ber Blucht auf bem Transport, festzunehnien. Sollte ber Sund ben Fliebenben nun gar forperlich berleben - er bleibt immer ein nicht leblofes, baber unberechenbares Bertzeug in ber Sand bes Transporteurs und ber befte Sund tann im Ernftfalle bon feinen Bahnen Gebrauch machen to wurde nach meiner Abergeugung fein Gericht ben Beamten wegen fabrlaffiger ober gar porfählicher Korberberlehung unflagen.

Diele Anficht teilte mit mir auch

Was nun die Art der Transhorte, bei benen Junde Bertwendung sinden sönnen, aubetrifft, so läßt sich vool sagen, daß der Jund bei Transhorten zu Juß, zu Waagen und auch mit der Eisenbahn niemals überflüssig ein wird. Er ließe sich dennach bei allen Transhorten bertvenden.

Bei der Brittung, od ein Jumb übernubt jur Berenbung fommen foll obet
zicht, wird natürlich die Berichildfeit
bielen. Es mird keinem Beneigen geigleichen. Es mird keinem Beneigen eindien, tieme Tennsboretur, der einen
einen Lieber der Berichtungen der
höheft aufübrt, einen Sund mitgageben,
möbrend der Berüfürungen den
möbrend der Berüfürungen der
horen mur zu oft die Borführungen ber
jouen nur zu oft die Borführungen ber
jouen nur zu off die Borführungen ber
begäußibren millen, um Gelegenheit zur

Obaleich nun unfer Hund ein äuferst anfprucheloter Transportbegleiter ift, entfteben burch feine Benutung doch Roften und bie ließen fich vielleicht gunachft nur bann rechtfertigen, wenn burch die Ditnahme bes hundes ein zweiter Trans. porteur eripart murbe. Saubelt es fich um einen Transport gu Wagen ober gu Buß, fo entfteben nur geringe Stoften fur Sutter: mink aber bie Babn benutt merben, fo ift für das Rilometer 11/2 & Fahrpeld zu entrichten und es bangt augenblidlich noch von ber Liebenswürdigfeit bes Bugfiihrers, Schaffners ufm. ab, daß ber Sund überhaupt mit in den Abteil bari. ben ber Transporteur mit bem Berbrecher besteigt.

Sunbe milften nach ben für bie Gifenban geltenbem Beltimunungen in den 
Sundeabteil. Misändimen werden nur 
bei Edofsphunden und im Binter bei 
Gaoßbunden gemacht. Rehtere bürfen 
bagus bei Binterfalbighers mit in 
bagu beilimmte Mötelie genommen werben Barnun bilde bad be Bodan micht 
auch Mötelie für Zinnsporterur mit from 
auch Mötelie für Zinnsporterur mit ben 
Birbe simmt bie Brechmößigfeit bes 
Sundes beim Zinnsport böhren. Orts 
Sundes beim Zinnsport böhren. Orts 
suntentant, ib wird auch die Eifendohmerwoltung Entgegentommen in biefer Gode 
aetgem milffen.

Abas die Tressur eines sogenannten Transportbundes andertist, io löst isch von int Bestimmtseit bekanvien, des ein serig abgestiberte Bolizsebund beim Transport mit Ersag Bernendung sinben sam. Man würde ibn vielleigtispesiell auf den siehenden Berbrecker abrichten, wobei singriss, Auslein, Klettern, Treingen, Edwoimmen uhv. besonders widdig erstelleinen.

Ich verfönlich halte den Angriff im Rücken des Transportaten für den gweckmäßigken, zumal ich die Wahrnehmung gemacht habe, doch ichon dos blohe Anhringen genügt, eine im Laufen befindliche Perfon zu Fall zu bringen.

Das Berlohen bes flüstligen burch eine Mentschemene bindurd und des Abhringen aus einem in voller Focht eine Mentschemene bindurch auf des Abhringen aus einem in voller Focht bei habten Steppen birte bei ellerfich einem Konter als det ben übrinen Bollseibunden mehr als der Abnüber und Schnibber in kom Magenblich in bem fich der Aransverteur auch einem Belteit umfeld, dere möhrend ber Focht. Benor der Tannsvorteur ist, den der der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit

springen bes Hundes läßt sich am besten von einem in voller Fahrt befindlichen elktrischen Straßenbahnwagen üben.

Die beliebtesten Arten, einem Trans. porteur ju entfommen, feien bier nur furg erwähnt. Flucht burche Abortfenfter, Bechtiprung burd bas Abteilfenfter und Cifnen der Abteiltur, indem bas gange Rorpergewicht gegen dieselbe geworfen und viele andere raffinierte Manover, bei benen ein guberläffiger Transporthund nie berfagen wird. Dafür ibredien auch bie bisber gemachten Erfahrungen bei Berfolgung von Tatern durch Dienfthunde. Ich wurde es daber für einen Gegen fowohl für die Offentlichfeit als auch für den Transporteur halten, wenn unfer Diensthund als Transportbealeiter in Aufunft Bermenbung fanbe.

#### Mllerlei.

VII. Voligeihundprftlung des P. H. V.
30 Sagen i. B. Gemelbet waren in ber
offenen stlaffer 20 Ridben, 5 hindbinmen; int
of "begrenzien stlaffe" 7 Ridben und
o hindbinmen. Wedverer Weldmagne menglichtenten
vogen zu hoten Eingenge underdichnigter
burchtung vorzigliche. 30 ber offenen klaffer
erfeitlen den

l. Preis: Airedalchundin Ladu von Schmidthorft, Bef. und Führer Bolizeifergt. Reumann, Schmidthorft.

II. Preis: Echäferhündin Jannu, Bej. und Jührer J. Boß, Jerlohn. III. Preis: Schäferhund Mar gen. Wolf,

Bei. Bol. Berwaltg. Borbed, Führer Krim. Bachtmitr. Ludwig. IV. Preis: Dobermann Botan, Bej. und

Führer Bol. 2001. Rogner, Rohvintel.
V. Preis: Tobermann Montwis v. Edarbitein. Bel. Bol. Injv. Pahnte. Lübenscheid; Kübrer Ichusmann Ichroeber III. VI. Kreis: Ichsfertmud Koland v. Heren,

VI. Preis: Zdidjerhind Noland v. Heren, Bei, und Hiber Bol.-Seegt, Bertihvein, Seeren, VII. Preis: Dobermannhündin Warlitt v. Edardicin, Bel. Pol.-Juhp, Kadnic, Lüdenicheid; Führer Vol.-Seegt, Edyroeber II.

Begrenzte Alaffe. 1. Breis: Schäferhund Rolf, Bef. Bol. Berw. Borbed, Afibrer Bol. Serat. Audolf.

II. Preis: Schäferhündin Eilly, Bei. und Jührer Bol.-Sergi. Schmalenbach, Hagen. III. Preis: Schäferhund Edjar, Bei. Bol. Kom. Donnerstag, Cherfeld; Jührer Bol.-Sergi.

Reunionu, Schmidthorft.
In der begrenzien Minfie wurden mit Ausnahme einer Airedulebündin nur Schäferhunde vorgeführt. Gerenpreie waren über 60 gestiftet, borriehme und vertwolle, wie sie nur wenige Sundeansfiellungen aufweisen sommen. En Kilderbericht wird in der nächften Rummer

veröffentlicht.

## Saus und Serd.

Reitschrift für belehrenbe Unterhaltung und Berbreitung nüplicher Renntniffe. Reilage au ber Reitidrift "Der Genbarm". Rr. 14.

#### Unfer Rarten- und Plantvefen.

Ron Oberfeuerwerter Bemle.Berlin. (Radbrud berboten.)

XII.

#### Das Brofil.

Die in legter Rummer bes "Genbarm" gegebenen Erffarungen werben oft gur Beurteilung ber Bobenformen und jur Lofung ber in biefem Ginne geftellten Aufgaben ausreichen; aber tropbem wird es noch biele Falle geben, in denen diese allgemeinen hinweise nicht ge-nugen. So wird z. B. bei der Anlage bon Begen, Stragen, Eisenbahnen usw die Beftimmung ber Bobenunebenbeiten in ber acplanten Richtung recht genau erfolgen muffen, weil gerade diefe Ermittlung eine wefentliche Grundlage bei der Ansstellung des Kosten-anschlags bildet. Ersahrungsgemäß sordern Die Erbarbeiten bei folden Unlagen Die Saupt-

opfer in finanzieller Sinfict. Die Darstellung der Bodenverhaltniffe in einer bestimmten Richtung ersolgt durch das Profil. Eine umständliche Beschreibung seiner Anfertigung lagt fich burd ein Beifpiel mit einigen Erlauterungen am beften bermeiben.

Aufgabe: In ber folgenben Sfigge 1:25 000 foll in Richtung bes bon Gub-Gubweft nach Brechow führenden und bei ben Galigefeen unterbrochenen Feldweges ein befestigter Beg gebaut werben. Durch ein Profil find bie Bobenberhaltniffe fur Die Strede ber Unter-

brechung (a-b) ju beftimmen. Bur Lofung ber Aufgabe gibt bie Stigge bie beiben notwenbigen Anhalte. Erftens if Erftens ift bie Grundrigentfernung bon Schichflinie zu Schichtlinie in ber Richtung a-b ohne weiteres mit bem Birtel abzugreifen und nach einem Mafftab 1:25 000 gu beftimmen und aweitens ift bie Bobenlage jeber Schichtlinie burch ihre Darftellungeart in Berbindung mit ben auf ber Stigge fich befindenben Sobengablen gegeben.

Beifpiel ift bas Berhaltnis 1:5000 angenommen. Muf einer geraben Linie merben jest bie Brundrifentfernungen ber einzelnen Schichtlinien, bon a beginnend, unter Berüdfichtigung bes gemablten Makitabes (im Beifpiel fiin

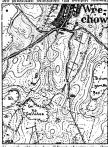

groß als in ber Stigge) abgetragen. Rontrolle find bie einzelnen Dage auf Grundlinie vermerkt. In ben durch das Ab-tragen gewonnenen Punkten errichtet man Lote

## Blo. Stirexe 7.

| A |   |   |         | <br>B     |
|---|---|---|---------|-----------|
|   |   |   |         |           |
|   | 7 | * | - 42.54 | <br>17.17 |

Bur bie eigentliche Ansertigung bes Profils | wahlt man einen größeren Dagftab, bamit auch bie fleineren Sohenunterschiebe beutlich um Ausbrud tommen. Gur bas borliegenbe einzelnen Schichtlinien, alfo bie oberen End-

und macht diefe gleich ben Boben ber Schichtlinien iber N. N. An jebes Bot ichreibt man feinen Sobenwert. Berben jest bie Soben ber puntte der Lole, entiprecend der Bodenform burch eine Linie verbunden, fo ftellt biefe Berbindungelinie die Form ber Erboberflache in

ber Richtung a-b bar.

Ruppeilen fann es porfommen, bak einzelne Buntte eines Blanes leinen genauen Soben-wert aufweifen, wie bies g. B. gwifden bem M. und Gr. Galligefee ber gall ift. Der tiefften Berbindungslinie beiber Geen nabern fich bon beiben Seiten Die Schichtlinien 75 über N. N. und ein geubtes Auge wird auch noch die Schichtlinien 72,5 (f. Bfeilftriche) mabrnehmen, bie am Gr. Gallipefee gerade burch bie Brofillinie a-b berührt wird. Sage lettere bem Sil. Galligesee naber, so murbe fie über 72,5 und unter 75 über N. N. angunehmen sein. In folden Rallen wird ein Mittelmerl ichagungeweise aufgetragen.

Bu jedem Profil gehört schließlich ein Transversalmaßstab (hier 1:5000), der aus Playmangel und weil feine Anfertigung icon beiprochen, in Fortfall getommen ift. In die Grundriftarte ufm. ift bie Profil-

linie in einer fich bon ber Zeichnung beutlich abhebenben garbe einzuzeichnen. Angaben über Ganabarteit bes Gelandes, über geologiiche Berhaltniffe besfelben ufm. find unter Bemerfungen aufannehmen.

Die Beichreibung ift ans bem Beifpiel erfichtlich.

#### Bermaltungefunde.

Beamte. Unmittelbare Staatsbeamte find Diejenigen Begutten, welche im bireften Dienite beo Staates fteben. Die Gemeindebeamtett find nur mittelbare Staatsbeamte. Cffentliche Beamte, auch wenn fie nicht mehr im Dienfte fittb. birfen über Umftäube, auf welche fich ibre Pflicht gur Amtoverichwiegenheit begieht, als Beugen unr mit Genehmigung ibrer borgefetten Dienitbehörbe ober ber ihnen gulett borgefett getoefenen Dienftbehorbe bernommen werben. (\$ 53 StrBrD.) (Hus ber Beitfchrift "Die Bibliberforgung", Berlin W. 9)

Weltbürger-Abc.

Galanteriewaren heißen die gum Buh und Schmud gehörenden Lugusartitel, mit Ausnahme der Schnittwaren, als feidene Baider, Heine Tücher, Bichus, danbichuse, Jächer, Bijouteriewaren, Dosen, feine Ergeuftanbe aus Bugeifen, Bronge, Bint, Reufilber, Leber, Holz, Elfenbein, Dartgummi, Anocen, Zelluloid, Glas, Blech und dergl., also etwa gleichbedeutend mit Kurzwaren. Die Franofen, die ben Ausbrud Galanteriewaren gar nicht tennen, jagen bafür: artieles de nouveauté et de modes, (artifill' be mitvoteh eh be mobb', Urtitel bon Reubeit und bon Moden, Reuheiten und Modeartifel), objets de bijoulerie, (obbifia be bifbubtrib, Objette bon Comud, Comud. maren), articles de Paris (artifil' be parrib, Artitel bon Baris, Barifer Artitel) u. bal.

(Repere Groke's Renversations-Lexifon, 6, Muffage.)

Allerlei Rat.

Bafferbampf gegen Motten. Folgendes Dittel, Motten aus Möbeln und Teppiden ju bertreiben, wird ber "Barole" bon einer freundlichen Leferin mitgeteilt: Diefes Ungegiefer wird am beften baburch getotet, bag man über ben bon ben Motten heimgefuchter Gegenstand ein feuchtes Tuch ausbreitet und mit einem hinreichend heißen Bolgen barüber fabrt. Der fich entwidelnbe Bafferbampi beinat in ben Wegenfland ein und bernichtel olingt in den Gegenftand ein und bernigger in den bei Infelten selbit, jondern auch ihre Brut. Zum Schut von Bolfterungen gegen Motten soll sich ein Zusah von frisch eutgeblüßberm Sanf zum Bolfterstoff am beiten bewährt haben.

Gin Sausmittel gegen Reuch. ober Stid. buften. Man giege in ein irbenes Gefah ein halbes Liler Beineffig befter Qualitat, lege ein frifches Subnerei mit Schale, nachbem man biefe gefaubert bat, fo hinein, bag es bon bem Effig vollftanbig bebedt wirb, berichliege bas Wefag bierauf luftbicht und ftelle es an einen fuhlen Ort. Rachdem bas Gi etwa 21 Stunden bon dem Effig durchzogen worden ift, nehme man es beraus, öffne es, ba es ingwijden bie Chale berloren bat, borficitig, werfe bas Gelbe bes Gies, weil es unbrauchbar geworben ift, fort, tue bagegen bas Beife besfelben nebft einigen Egloffdn roll Stochauder wieber in Die Bluffigfeit gurid ind gerreibe beibes, gudingteit gier tief ind gerreibe beibes, guder ind Eri-toeiß, durch fluttibren der flüffigfeit. Bon lenterer, die nicht zu füß jein darf, sondern nur angenehm sänerlich schmeden und in einer Alaidie aufbewahrt werben muß, wird bem erfrauften Rinde wenigitens morgens, minago und abendo ein Eglöffel boll berab. reicht. Bei ftartem Ouften tann auch baufiger bavon gegeben werben.

Pferdepflege.

Beim Bafden ber Bferbe follte man ftets bafür forgen, bag aus ben haaren ber burch-nagten guge bas überfluffige Baffer mit ber Sand abgestreist wird, damit nicht durch all-mahliches Absließen die Streu genagt und burch bie langiame Berbunftung einer aroferen Menge bon Teuchtigfeit, namentlich bei Bierben mil laugem Saarbehang an ben Roten, Die Saut ju flart und ju lange abgefühlt wirb. Ein Landwirt berichtet, daß er die nassen Beine der Pserde mit Sägespänen abreibt, um fie zu trodnen.

Bo Gagefpane billig gu haben find, ift bies Beriahren ju empfehlen. Die Gagefpane nehmen die Reuchtigfeit ichneller in fich auf und die Bliedmaßen werben ichneller troden, als wenn fie mit Strob ober Lappen abge-Man vermeibet burch folde rieben merben. Behandlung Erfältungen und hauptfachlich bas Gprobes und Riffigiverben ber Teffetgelente. Rimmt man eine flache Rifte, gefüllt mit Gage. mehl, ftellt ben Gun bes Bierbes binein, fo wird man finden, daß die Arbeit ichnell und aut au erledigen ift.

# Der Gendarm.

Reitidrift für bie Mitalieber ber

Roniglich Breugifden und reichslandifden Genbarmerie, mit ben Beilagen Der Bolizeihund und Saus und Serd.

Mr. 15. 26. Oftober 1907. - Geite 342/365. 5. 3ahrgang. Berausgeber: Nevember BDNDFS Robert Gerebach, M D M D F Direftor am "Raifer . Bilhetm . Dan!, Berein ber Gotbatengefellicaft m. b. &."

freunde, G. B." und an ber "Ramerabicaft. Bobliabris-Berlin W. 9, Linfftrafe 11. Ter Menbaem" ericeint viergebntaglich.

Fftr Budereien wird bie Beitichrift am Jahresabichiu auch gebunben geliefert.

XI. Schöffengericht Somburg v. b. S. . 353

Beznaepreie für jedes Biertelfahr 1,50 M. Einzelne Rummern 30 Pf.

Beftellungen nimmt jebe Boftanftalt. jede Buchhandtung fowie bie Beichaftoftelle entgegen.

bie Gefchafteftelle bes "Genbarm", Bertin W. 9, Binfftrage 11. Ungeigengebühr: Die Sgefpatt. Beite für Befchaftsund permifchte Anzeigen 50 Pf. für Stellenangebote und .gefuche

Briefe und fonftige Cendungen find ftele ju richten

Bafangenlifte. - Angeigen.

29 30 31

#### Inhalteverzeichnis.

| 1. Hauptblatt.  Balizeis und Sicherheitsdiemst bei stanals bauten 343 BRB. bom 12. 8. 07 betr. die von ands-ländischen an preußliche Boitzeibehörden | Boligeibericht         363           Berfonatberänderungen         355           Ehrentafel         366           Palderichan         357           Anslunftei         367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gerichteten Ersuchen um Austunft über<br>ben Leumund und etwaige Boritrafen                                                                          | 11. Der Botigeibund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| von nach dem Auslande zugezogenen                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| bon nacy dem amountoe sugesogenen                                                                                                                    | Bie man in Holland Botigeihnndprfifungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Berfonen                                                                                                                                             | beurteitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tafchendiebshochichute                                                                                                                               | Dreffurtniffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Die Photographie im Dienfte ber Boligei                                                                                                              | hundestaupenferum ats Edunge und Beil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| bei Banunfallen                                                                                                                                      | mittel gegen Sundeftanpe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                      | Sundepflege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ertenntniffe und Beidluffe.                                                                                                                          | Affertei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ettenniniffe und Beiminife.                                                                                                                          | atteriet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| t. Reichsgericht                                                                                                                                     | III. Saus und Berb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| III. Breufifches Oberberwaltungsgericht 351                                                                                                          | Runbigungofriften bei Bohmingen 364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IV. Baverifches Oberftes Landesgericht 352                                                                                                           | Berwaltungsfunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                      | Rechte prichworter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| V. Banerifder Berwaltungegerichtehof 352                                                                                                             | rearesprinimorter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VI. Oberlandesgericht Colmar 352                                                                                                                     | Luftiger Binlel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VII. Oberlandesgericht Riel 352                                                                                                                      | MIlerlei Rat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VIII. Landaericht   Berlin 352                                                                                                                       | Runbidiau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IX. Panbaericht III Berlin                                                                                                                           | Bierbebflege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Y Mariefsonsidus Marlin 853                                                                                                                          | Participation of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the |

Diefe Rummer ift am 23. Oftober 1907 abgeichloffen worben.

#### Polizei= und Sicherheitedienft bei Ranalbanten.\*)

Bon Albert Soppe, Fürftl. Gendarmerie-Infpettor in Gera.

Seit Geptember 1906 wird im hiefigen Lande eine Gifenbahn gebaut. Die Strede, welche unfer Landesgeviet, bas Fürstentum Reuß 3. 2., berührte, betrug annähernd 14 Rilometer fart bewaldetes und gebirgiges Belande, wobei ausichlieflich in Felfen gearbeitet werden mußte.

Die Neubauftrede war an drei Gifenbahnbanunternehmer vergeben worden, geitweife bis 2000 frembe Arbeiter befchäftigten. Rod heute werden an diefem Gifenbalinbau ungefähr 1000 frembe Arbeiter beichaftigt. Bur Auffichtführung standen gunächt unr die 4 Stationsgendarmen, deren Bezirte berührt werden, gur Berfügung. Befchäftigt wurden hauptsächlich Böhmen, Staliener, Aro-aten, Ansfen, Galizier und Bosniafen, daneben Menichen aus aller Berren Landern. Anfange ichien ce, ale ob der Ban wie bei friiberen Gelegenheiten ohne erhebliche Musichreis tungen bor fich geben würde; aber bald wurde man eines anderen belehrt. Surg nach Anfunft der Kroaten tam es zu erheblichen Aus-schreitungen, Raub, Sittlichkeitsverbrechen, fcwerer Diebstahl, Totidlag, fcwere Morperberletungen maren gewiffermagen an ber Tagesordnung und zur Krönung des Gangen wurde bann noch gur Mittagftunde auf einer lebhaft begangenen Landstraße ein Raubmord ansgeführt.

Durch alle diese Bortomuniffe war die öffentliche Ordnung und Sicherheit in gang erheblicher Weise gefährdet worden. Schon gleich bei Beginn der Ausschreitungen war die borhandene Gendarmerie burch 3 Mann berftartt morden. Diefe unficheren Berhaltniffe hatten fich in wenig Wochen entwidelt und nun galt es, burch energifches Gingreifen wieber geordnete Buftande gu fchaffen. Dies ift ber Gendarmerie bes Fürstentums in furger Beit gelungen und feit 10 Monaten find feine erheblichen Ausschreitungen mehr gu berzeichnen gewefen. Muf welche Beife bies bewertftelligt wurde, foll hier turg gefchildert

Bom Fürftlichen Landratsamt war eine Polizeiverordnung bahin erlaffen, daß die beim Gifenbahnbau beschäftigten Arbeiter, welche in einer Gemeinde bes Begirts Bobnung nehmen, fich innerhalb 24 Stunden nach ihrem Buzug bei bem Gemeindevorstand bes

werben.

betreffenden Ortes unter Borlegung ibrer Musweispapiere ans fowie bor ihrem Begauge ober langftens 24 Stunden nach bemfelben wieder abzumelden haben. Die Verpflichtung gur An= und Abmeldung innerhalb ber angegebenen Friften lag auch benjenigen Saus-

haltungsvorständen (insbesondere auch den Kantinenwirten) ob, welche Arbeiter der ge-dachten Art in Wohnung oder Schlaftelle nahmen, und zwar ohne Rüdsicht darauf, ob

Die betreffenden Arbeiter ihrer Meldepflicht felbft nachtamen ober nicht. Die Arbeitgeber ber Gifenbahnarbeiter hatten allwöchent. lich, fpateftens am Connabend, ein Berzeichnis der bei ihnen in Bu- ober Abgang gefommenen Arbeiter ben Gemeindevorständen bes Wohn- oder Anfenthaltsortes unter Angabe des Namens, Geburtsorts und Geburtstags ber betreffenden Arbeiter und, foweit es fich nm Muslander handelte, ber Beit, feit welcher fie fich im Deutschen Reiche befanden, gu überfenden.

Dieje Polizeiverordnung wurde itreng gehandhabt, und gwar ohne Rudficht auf Die Ginwendungen der Arbeiter, Ginwohner und Arbeitgeber, und fann ich nur raten, überall in folden Sallen eine gleiche Berordnung gu erlaffen, dann aber auch ftreng gu handhaben. Eine folde Magnahme bildet die Grundlage au einer fachgemäßen Aberwachung ber Urbeiter.

Dann wurde für die Ortichaften, welche bon Gifenbahnarbeitern belegt maren, die Boleizeiftunde auf 11 Uhr nachts festgefest; Die Rantinen hatten fcon um 9 Uhr abende gu febließen. Auch diefe Magnahme hat fich als febr prattifch erwiesen; fie muß ebenfalls ftreng und rudiichtelos gehandhabt werben, und awar auch in Sinfidit auf die einheimische Bevölterung.

Ilm eine fcarfe Beauffichtigung der Bauftrede gu ermöglichen, wurden als Ctationsorte ber Gendarmen bicht au ber Bauftrede belegene Ortschaften, welche gleichzeitig stark mit Eifenbahnarbeitern belegt waren, gewählt. Sierdurch wurde ergielt, daß die Arbeiter auch außerhalb der Arbeitzeit beffer beobachtet und überwacht werden fonnten. Un gang gefährlichen Buntten wurden zwei Beamte

itationiert. Gerner waren Bertehrungen getroffen

worden, daß die beim Bahnban tätigen Bolizeibeamten bei bortommenden Fallen burch Gernfprecher oder Boten fich fcuell verftaudigen tonnten. Hierdurch wurde hauptfächlich erzielt, daß erforderlichenfalls schnell eine größere Angabl von Boligeibeamten versammelt werben konnte. Dies ist unbedingt nötig; denn der einzelne Beamte ist grögeren Ansammlungen gegenüber machtlos und febr gefährbet. Auf die Unterftubung ber einheimischen Bevölferung ift wenig ober gar nicht zu rechnen.

Die Bewaffnung der Gendarmerie itand aus Ceitengewehr und Revolber; Seitengewehre hatte ich scharf machen laffen. Augerdem waren die Gendarmen noch im Befit eines doppellanfigen Bewehrs (Schrot-und Ringellauf), welches namentlich bei Rachtpatronillen mitgeführt werden follte. Racht-patrouillen wurden stets bon zwei Beamten ausgeführt. Auch diese lettere Einrichtung mochte ich bringend empfehlen; augerbem

<sup>\*)</sup> Bgl. unfere Unregung gu biefer Frage in Rr. 14. Die Schriftleitung.

diefte es gut fein, die Bentlen mit einem oder guet autem Schliegengen ausguriffen. In Erumngelung eines zweiten Schliegengen gernigt aus, ein guter, der nicht zu ferten genigt aus, ein guter, der nicht zu forze Erick; letztere follte dober nicht zu forzen geben der gestellt geberer bei der nicht zu fehren und Badernechmungen annen bie Beanten alliedentlig einmal zu einer Aufragen Lienftbei jerechung aufammen, welche gewöhnlich in einer Stutie berubet war,

Ein erheblicher Fehler war darin zu erbliden, bag ben Grantentaffen ber Gifenbahnbauunternehmer bie Berechtigung gugeftanben merben toar, ben Arbeitern Altero- und Anvalibenveriidernnaofarten ansanitelten. Ohne ban irgendweldier Radiveis eriorderi murbe, fiellien die Strantenfassen auf die einfachen münblichen Ungaben ber Arbeiter bin Marten ans. Dierburch tam es, bak bei vielen Arbeitern mehrere Starten, auf vericbiebene Ramen lautend, porgefunden murben, Es mar das einzige Legitimationspapier, das die Arbeiter in Sanden hatten, und meiftene maren ce folde, welche etwas auf bem Rerbhola baiten. Die Musftellung biefer Rarten mußte nur in die Banbe ber Gemeindeborftanbe gelegt werben, und gioar bürften folche nur unter Borlegung ordnungmäßiger Legitima-tionspapiere ber Beimatsbehörbe bes Arbeitere ausneftellt merben. Den Arbeitgebern mußte unter Strafanbrobung verboten werben, Arbeiter ohne orbentliche Legitincatione. papiere überhaupt einzuftellen.

Unter ben Rantineuwirten beford fich eine Anachl febr aweifelhafter Elemente. Bei Erteilung ber Rongeffion mußten bon ber auftanbigen Beborbe Die Beftimmungen bes § 33 ber Geiverbeordnung gang scharf gehandhabt werben. Die Rantinen bedürfen einer fcharfen polizeilichen Aufficht und muffen taglich revidiert werben. Auch barf bier nicht unermabut bleiben, dak ein auswärtiger Unternehmer fich bas Recht zur Erbauma von Santinen lange ber gangen Strede von ber Bauleitung und ben Unternehmern gesichert hatte. Diefer Unternehmer erbaute bann an ber gangen Bauftrede gabireiche Rautinen. Es maren Dice nur leichte Bretterbuben, bie fur ben Binter nicht genügten. hierauf trat ber Unternehmer in Unterhandlungen mit Brauereien. Brauerei, welche bie größte Derjenigen Gumme an ben Unternehmer gabite, murbe die Bierlieferung für fämtliche Kantinen übertragen. Dann verpachtete ober verfaufte er bie Rantinen fur hobe Breife; augerbem mußte ber Bachter ober Raufer außer bem Bachtzins ober Kaufpreis noch eine besondere Abgabe für bas Bettoliter ausgeschenftes Bier an ben Unternehmer gablen. Der Unternebmer berbiente eine gang erhebliche Gumme; bie Bachter ober Raufer maren übervorteilt und haben meift nichts berdient. Die auftanbige Beborbe moge auf folde Manipulationen ein icharfes Muge richten. Ich meine, bag man gunadit einbeimifde Berfonen beim Betrieb bon Rantinenwirticaften berudlichtigen follte.

Ilutte ben frembändischen ärteitem nicht beit donit den gelightet. So beimben fin im ter finern gang gereicher danner, nedeb brief bei den den generation den gestellt den generation der finern and gereicht den generation der gestellt den generation der gestellt den generation der gestellt den generation der gestellt den generation der gestellt den generation der gestellt den generation mit gleicht der einfehre und generation der gestellt den generation der gestellt den generation der gestellt den generation der gestellt den gestellt der generation der gestellt den generation der gestellt den generation der gestellt den generation der generation der gestellt den generation der gestellt den generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation der generation de

Die fremblänbigden Arbeiter führen auch ammeil Stige oder Schulpforfen. Dier bei uns wurde eine allgemeine Entworfnung der Arbeiter borgenommen, wog die poligeliden Beroduungen eine genigende Dandbade bet. 31 eine folde gefeulde Befinnung nicht vorbanden, jo fann sie ja für die Zuuer des Bauers deklaffen merchanden.

Bei Ausgahlung der Löhne ift ftets ein

Roligelbeamter guggen gewesen, weil es hierbei oft gu Auftretten fam. In die Lohnerische der Auftretten fam. In die Lohnerischer gwischen Verbeineber soll sich aber der Polizeibeamte grundfählich nichen; die gehören vor die gulfändigen Gerächte.

Bei porfommenben Berbrechen ift es fcwer, mit ben fremblanbifden Arbeitern eine Berftanbigung berbeiguführen; ohne Dolmeisch ift bies gar nicht möglich. Benn man auch bie Gewigheit bat, ber Mann berftebt fo viel Deutsch, bag auch nur einigermaßen eine Berffandigung herbeigeführt werden fonnte, erflärt er furz, daß er nicht Deutsch verstände. Man hute sich, folden Berfonen gegenüber Borte fallen gu laffen, welche berhangnisvoll fur bie Unterfuchung werden fonnen. Die fremblanbifden Arbeiter verraten einander nie, fagen fich aber gegenseitig alles wieder, was fie in Erfahrung gebracht haben. Am geeignetsten als Dolmeiider erideinen noch bie Schachtmeifter, burch joelde ich fast anenabmeloe eine Berftanbigung erzielte. Bierbei ift aber nicht außer acht an laffen, bak es auch unter ben Chacht. meiftern eine große Anaghl aweifelbafter und idnoer porbeitrafter Meniden gibt und baft man bei Muswahl folder Berfonen febr borfichtig fein muß. hier bei uns murben eine gange Angahl Schachtmeifter megen Anftif. tung ober wegen Berübung ichwerer Delitte beitroft.

Alls eine sche gucchmäßige Wahregel bat sich bie Ausbeitung termklandider Arbeiter, welche wagen begangener Gelehvbirgleiten als lädige Ausländer angelsen werben lonnten, etwiesen. Wahr soll von die Erkalten der Verlagen der verbeigehreibten. Wahr soll von die Erkalten der Verlagen den vor isch nicht eine Verlagen der der verlagen der verlagen der verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlag

in ausreichenber Beife. Unter ben fremblanbifden Arbeitern find bie Stroaten Die geführlichften; fie neigen febr ju Berbrechen und Gewalttatigfeiten. Sie verschwinden auch sofort, sobald fie etwas begangen haben. Der Kroat ist der geborene Berbrecher; er bebarf einer besonbers icharfen Boligeiauflicht. Reiner Unficht nach mußten Rroaten als Arbeiler nicht eingestellt werben, wenn fie nicht nachweifen tonnen, baß fie fich icon langere Beit in Deutschland aufhalten und fich mabrend biefer Beit nichte gufchulben haben fommen laffen. Groatifche Arbeiler befiben auch vielfach mehrere, auf verfchiebene Ramen lauteude Legitimationspapiere. Der bohmifche Arbeiter neigt leicht gu Diebereien und Betrügereien; Logiefchwindel ift bei ibm an ber Tagesordnung. Man marne auch bie einheimifche Bevollerung bor unnotigem Srebitgeben. Huch unter Ruffen und Bolen find febr biel ameifelhafte Elemente. Gute Erfabrungen bat man bier mit Italieuern, Baligiern und Bosniaten gemacht.

Bas nun bie Ginrichtungen gum Schute ber Arbeiter anbelangt, fo gibt, foweit hier befannt, schon die Bauleitung, insosern sie eine staatliche ist, die nötigen Borschriften an infofern fie die Unternehmer und beauffichtigt wohl auch bie Durchführung berfelben (Bau bon Baraden, Siantinen, Unterfunfteraumen). Bei Erteilung ber Bauerlanbnis tann bie guftanbige Baupoligeibehorbe ihre Bedingungen baran fnupfen. Die örtlichen Boligeiorgane muffen bann barauf achten, bag in folden Raumen bie nötige Reinlichkeit herricht unb Die Arbeiter gegen angere Bitterungseinfluffe gefdutt find. Ronnen bie Arbeiter in ben Ortichaften untergebracht werben, fo ift barauf au feben, baft bie Belegung ber einzelnen Raume nicht au bicht erfolat und mit Reuer und Licht borfichtig umgegangen wird. Ereffen Arbeiter mit ihren Familien ein, mas aber unr gang felten ber Fall ift, fo muß die Ortspolizeibehörde dafür forgen, daß Rinder im iculpflichtigen Alter Die Schule befuchen, fofern fie ber beutichen Sprache machtig finb.

Sche biedig ift ed. boß in unmittelbarer Sche ber Bouttreden Stammidtelfen beertigeneratie der Scheideren beschieden ber
fort untergebreidt merchen fönnen, bis gugeneratie der Scheideren son der 
scheideren der Scheideren ber
fort untergebreidt merchen betweite 
scheideren der Scheideren beschieden 
beschieden der Scheideren beschieden 
beschieden der Scheideren beschieden 
beschieden der Scheideren beschieden 
beschieden beschieden 
beschieden beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschieden 
beschie

Meine Ausführungen sind feinessalls als erschöpfend anguseben und würde ich mich sehr freuen, wenn auch andere Beamte sich aur Sache äußerten. Der Algemeinheit bürste baburch nur gebient werben.

## Minifterial Grlaf. Dinifterial Berfügung vom 12. August 1907,

betr. die von ausländischen an preußische Bolizeibehörben gerichteten Grsuchen um Austunft über ben Leumund und etwaige Borstrafen von nach bem Auslande augegogenen Bersonen.

In ben Berichten, mit benen bem herrn Minister ber auswärtigen Angelegenheiten gemäß Rr. 3 bes Runberlasses vom 10. Juni 1804 (1894), f. d. i. L. Z. 102 fj.) die von amständighen nerweitigke Gleigiehehören ummittelkon gerichtern Errichen um Kauburft über, ber Lemund und etwigs Borfrichen von nach bem Kauburde ungezogenen Verfenne eingestricht nerben, wird hanh mitgettigtt. doch die bertoffende Perfon in Praiffallom ferofrechtlich verfigd wird ober fiß der Bolftrechung einer bier gegen fie erkannten Errofe entsiebt. Da fich indes am den Perfoder in der Wegel tieldt. ergibt, ob der verfolgenden intämbischen Behörde von dem gegenwärtigen Ausenbalt des Allachtlings Kenntuls gegeden worden ist, so wird feitens des Auswartigen Anns in dieser Spinlicht des Zeitere verantigt und sind jestgestelt, od etwa die Ausslieferung des Verfolgten oder Verntreitlen befolgiglichte, gien wird.

Sin Solecelle Der Vereinfodung und Befeltentigung Des Verleiners errinde fie Garte
Sochwohligeborne ergebentt, gefältlight aus beranleilen, Dah undere Behörber in solen Sällen, in
benen fie burch Mittegen ausklübider. Webörben
von bem Wattenblade eines in Zentistland berrechtlich Werfolgten im Mitselande skennmis erbeitern, ohne Wesunder verfolgenben infahnbisen
bei der der der der der der der der der
kennen der der der der der der der
kennen der der der der der
kennen der der der der der
kennen der der der
kennen der der
kennen der der
kennen der der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen der
kennen

Berlin, ben 12. August 1907.

(MinBL 258.) Der Minifter Des Junern.

#### Ermittlungs: und Erfennungs: bienft.

Zeidmeisessedigate. Der Staatsamnotit mischt modite in wer Gertafommerwerbandbung angen einen Zeidneides bie Vertiedung, die der Singefause in die Vertiedung, die der Singefause in die Effente Zeidemblebsonfignie ausgeführe mothen jel. Die Schiller biefer Anfant genießen einen Unterricht, wie ihn Dieden in feinem Ollver Zwilf falbert, mit berechen reft dann auf das Volutifum lösgefulfen. Daben.

#### Die Photographie im Dienfte ber Polizei bei Bauunfallen. Bon Ulrid Rollenhagen in Balb, Rheinl.

Aber ben unerfenlichen Bert photographifder Mufnahmen auf beridiedenen Gebieten frimineller Rechtspflege, insbeionbere auf bem Bebiet ber Daftploifopie, ber Schriftvergleichung ufw. finb icon bon anderer Geite binreichend Unterfuchungen angeftellt worben. Es ift nachgewiefen worden, bag Bergleiche und Seitstellungen an ber hand ber Photographie burchaus zuverläffige, unichagbare Beweismittel in jebem Falle find. Much ift bon allen Berfaffern bargetan worben, bag es von ungemeiner Bidtigfeit ift, ein möglichft naturgetreues Bilb ber infriminierenben Beweismittel gu haben. Rachfolgend wollen wir einmal unterjuchen, inwieweit bie Bhotographie fur bie Beurteilung ber ftrafrectlichen Sabrlaffigleit bei Bauunfallen von ausichtaggebenber Bedeutung fein fann.

Bahrend mit Midficht auf Rechtsverlegungen bie Bolizei nur vordeugend felöftlätig in Aftion trit, gumal sie bei abwedrender Befämpfung der Gefehmdrigteiten lediglich als Gebissin der zustig auftrit, ist ibr Einsgreiten, sodald sie bie Runde von einem Unfall ethälf, an eine folde Schrante nicht gebunden. Die Boligie bat möglichift durch vorbeugende Magiregeln Unfalle gu verfalten und, falls folde bemoch eingelreten find, die veranlaffenden Antumftande genau und möglicht heuchtei flarzuftellen.

Benn bie guftanbige Ortspolizeibehorbe bie Anzeige über einen Unfall erhalt, bat fie gemaß § 64 bes Gewerbeunfallgefeges vom 30. Juni 1900 fotort bie Unterfuchung in bie Bege gu leiten. Mus ben brei Tage nach bem Unfall einlaufenden Unfallangeigen follen bie burch ben Unfall bervorgerufenen Rorververlegungen ober toblichen Berlegungen und bie fie bervorrufenben Momente angegeben werben. Der Boligei-beamte wird mitbin aus ber Unfallangeige, falls er nicht icon von britter Geite Radrict über bas Biffenswerte erhalten bat, fofort erfeben fonnen, ob eine photographische Aufnahme im einzelnen galle angebracht ift ober nicht. 11m fur ben gall, bag eine ftrafbare handlung beim Unfall im Spiele ift, beren Spur unverwifcht gu erhalten, ift fur bie Boligei Die Berftellung einer Photographie von febr großem Rugen.

Bei allen Ilufallen, mithin auch bei ben Bauunfallen, tann bie Urfache bes Unfalls eine awielache fein Ihre Beranlaffung ift namlich entweder in ber Berfon bes bom Unfall Betroffenen ober in anberen nitwirfenben Momenten, Die im letten Grunde in ber Berfon bes Bauleitenden gipfeln, gu fuchen. Benn auch in ben gallen erfterer art ein Berfculben einer anderen Berion ichlechtweg ausgeichloffen ift, fo burfte es boch für bie fpatere Beweislaft. hauptfachlich auch fur Die Berufsgenoffenfcaft von weitgebender Bedeutung fein, bag auf Grund einer Photographie bie Reblerlofigfeit fowobl bes Baues im allgemeinen als auch bes Berfiftes im besonberen und mithin bie Schulblofigfeit bes Bauberen ober britter Berjonen nachgewiesen werben fann.

Da wir uns bier nur mit ben Infallen, in benn eine frorfechliche Robefälligtes Benubern ober britter Berlonen vorliegt und in benne mitht bie Boligebermolung die Berbandlungen einzuletien bat, beschaftigen wollen, jo find die Berbandlungen einzuletien bat, beschäftiger wollen, jo find die Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Bell

Jahrläffigleit in ftrafrechtlichem Sinne liegt befanntlich in allen Fällen vor, in denen eine rechtswidiger Sultand betroogreufen worden ist, der vom Jambelinden awar nicht gewollt wurde, aber als möglich vornausgefeben werden fonnte und bei Anwendung geböriger Sorofalt diete vorausgeichen werden müllen.

 Sicherheitsmakregeln jum Schube ber Bauhandwerfer außerorbentlich verschärft unb

erhöht wurben.

Inebesonbere ift bie Gicherheit ber Baugerufte allgemein angeftrebt worben, teilmeife fogar burch ben Erlag von fpeziellen Gerlift-ordnungen, in benen ein gleichmäßig tragenbes Berüft und gleichmäßig ftarte Befestigungen ber Beruftbretter an ben Bauten ben Bauunternehmern unter Strafanbrobung gur Bflicht gemacht wurden. Außer ben befonderen Strafbeftimmungen in ben Baupolizeiordnungen und im Bauunfallverficherungegefen unterliegen im Salle eines Unfalles Die Bauunternehmer ober beien Beitreter, wie mir unten feben werben, auch berichiedenen Beftimmungen bes Strafgefegbuches, nach benen bem Bauberrn jum minbeften Sahrlaffigfeit, unter Umftanben fogar feine volle Berantwortlichfeit nachgewiesen werben fann.

fichergeftellt.

Eine gang allgemein anerfannte und in Juriftenfreifen unbeftrittene Tatfache ift es, bag ber Photographie als gerichtlichem Beweismittel in bielen gallen eine ausschlaggebenbe Beweistraft beigumeffen ift. Garantiert boch Die absolut guverlässige Beichnung ber Bhotographie nicht nur eine vollig objettive Biebergabe, fondern fie bilbet auch ben guberläffigften Dofumentarifchen Beweis ber Richtigfeit. Diefe Borteile, nämlich ber objeftiven Bildwiebergabe, berbunden mit ber Möglichfeit, unter Berudfichtigung ber gur Bermenbung tommenben Dptit genaue Grogenberhaltniffe feftguftellen, haben an manchen Orten icon Die Ginrichtung hervorgerufen, bag bei fcmeren Bauunfallen, wo ein beweistraftiges, flares Bilb Bichtigfeit ift, ein mit Diefem Dienft betrauter Beamter ber guftandigen Boligeibeborbe fich mitfamt bem photographischen Apparat und vielleicht einem Wehilfen für die Sandreichungen an Ort und Stelle begibt, um die Teile bes Gernftes und Baues, an benen ber Unfall fich ereignet bat und bie naber in Augenschein gu nehmen baber von großem Intereffe ift, möglichft bon givei verfchiebenen Geiten aus gu photographieren.

Auf dem entwidelten Albe wird man dann gang genau fesstlicht einen, ob die Waltenlage die vorlchritsmäßige Stärte hatte und die Grisstreiter fauf genug woren, od die eingeführte Wauer den geseichen Vorschriften der Bauordnung entsprach usv. Unter Zugrundelegung der eingeleiteten Verfaudlungen in Berbindung mit der vorliegenden Photographie wird es der Staatsanwalticaft dann auch leichter fein, darüber zu befinden, ob im gegebenen Falle die Antlage aus § 222 des Strafgefehduges zu erheben ift, und zwar aus dem Abfag 1, der da lautet:

Ber burch Fahrlässigleit ben Tob eines Menschen verursacht, wird mit Gefängnis bis zu brei Jahren bestraft;

ober aus bem Abfat 2, ber folgenden Bori-

laut hat:

Benn der Täter zu der Aufmerksamleit, welche er aus den Augen fetzte, vermöge eines Annes, Beurks oder Gewerbes besonders verpflichtet war, so kann die Stage bis auf fünf Jahre Gefängnis erhöft werben.

Jäufig wird auch im Falle, daß ein Gerüldruch eintritt, dem Leiter des Baues eine schuldhafte Augeracklaftung der allgemeinen Bauregeln vorzuwerfen sein und an der hand des gewonnenen Bildes nachgeniefen werben fönnen. In diesem Falle würde die Staatsanwaltschaft die Untlage auf Grund des § 330 des Strafgeschuses erfeben:

Wer bei der Leitung ober Aussifigrung eines Baues wider die allgemein aner- fannten Regeln der Bautunft dergeftalt handelt, daß hieraus für andere Gefahr entsteht, wird mit Gespfriege bis 4000 Moder mit Gefängnis bis zu einem Jahre bettaft.

Auch wird sich an der Hand der Photograpbie der Grad der Fahrläsischt — ob 3. B. die Tragebalken viel zu dunn waren usw. mit absoluter Sicherheit sessischen lassen.

Mus bem Befagten erhellt mohl hinreichenb, bag es, um ein in jeber Begiebung vollftanbiges und ericopfendes Betveismaterial fiber ben Unfall gu gewinnen, in erfter Linie bon großent Ruten ift, eine naturgetreue Abbilbung ber burd ben Unfall verurfachten Beidabigungen ju befigen. Much tann man leicht ertennen. wie ungemein michtia es ift. fofort beim Gintritt eines Unfalls bie Unfallftelle au photographieren. Bei bem hier vorliegenden Allgemeinintereffe follte daber feine Boligeis berwaltung Die Roften ber Anschaffung eines photographischen Apparates ichenen, ber auch fonft gur Berftellung bon Photographien, bie als Beweiemittel bienen tonnen, bermenbbar ware. Man setse sich mit einem Fachmann zweds Anschaffung eines Apparates in Ver-bindung und lasse sich von einem ausgebildeten Bhotographen ben erften Unterricht in ber Runft des Photograph erens erteilen. Schon an ber erften felbstangefertigten, wenn auch mehr ober meniger fehlerhaften Photographie wird man feine Freude baben und, wenn bie Bilber bann immer vollfommener werden, lebhafte Benugtuung empfinden. Schon nach gang furger Beit tann man es bei einigem Verneifer gu einer gemiffen Birtuofitat in Diefer Runft bringen.

### Straf- und Bertvaltungerecht und Strafprozeft.

## Ertenntniffe und Beichluffe.

Die mit einem Stern bezeichnelen Erfemunifie und Beichläffe, die uns bon unteren Sonberberichterliattern getiefeit find, burien obne untere guftimmung nicht jum Abbrud gebracht werben. Die Schriftleitung.

I. Reichogericht.

\*Dentichet Reich. Berbreitung un. gudtiger Boftfarten. Gin Photograph, Der eine Dirne obne Rleidung in unguchtigen Stellungen aufnimmt und ihr auf ihre Beftellung bin Boftfarten mit Diefen Aufnahmen liefert, perbreitet unguchtige Postfarten, weil er sich sagen muß, daß Die gelieferte Bare bagu bestimmt ift, an Befucher ber Dirne verteilt gu merben. -Entich. RB. bom 30. Geptember 1907 gegen ben Photographen hermann Ahrens in

Denabrud. Dentiches Reich und Brengen. Anffor.

bernug gum Ungehorfam gegen bas prengifche Bereinogefes. Berfammlungeauftofung. Gin Bormartsattifel hatte an ber Rechtipredung bes Rammergerichts"), ber bie Teilnehmer einer Berfammlung zum Berlaffen bes Berfammlungeraumes bei polizeilicher Auflöfung unbedingt, aljo anch dann perpflichtet, wenn die Anflösung zu Unrecht erfolgt ift, Rritit gelibt und bagu aufge. forbert, fünftig folden Auflojungen feine Folge zu leiften, bamit bas Rammergericht von feiner Rechtfprechung abgebracht werbe. Dieje Aufforderung ftellt fich als Aufforderung jum Ungehorfam gegen bas preugifche

Bereinegefes bar. - Entid. 2. StrafGen.

R G. bom 8. Oftober 1907 in Gadjen

Sans Beber, Berlin. Ct. Dentiches Reich. Jagdvergeben. Fernrohr und Bulber ale Jagogerate. Jagogerat gelten alle Begenftande, welche bermoge ihrer Befchaffenheit fich gum Gebrauch bei Musiibung ber Jagd eignen und melde bagu bauernd gu bermenden ber Gigentumer ober Befiber entichloffen ift. Es gehören bagu auch Fernrohr und Bulver. Muf diefe eritredt fid auch die nach § 295 StBB. porgeichriebene Gingiehnng, fofern fie gur unbefugten Jagbausibung bestimmt und benutt find. \*\*) — Entich. I. Str Cen. MG. bont 12. November 1906. - I D 886/06. -

Dentiches Reich. Behlerei. Gur ben Tatbeftand der Behlerei bedarf es ber Feststellung, ob die rechtswidrig angeeignete

") Fgl. Entichfich bom 15. 4. 07 in Rr. 3 biel. 3ahra ", Chento Entich. IV. StrBen. RG. bom 21. Febr. 1100.

Sadje durch Diebitahl, Unterfchlagung ober burd welche fonftige Straftat erlangt mar. - Entich. FerStrS. Ris. vom 27. August 1907 gegen einen Bonner Studenten. -

#### II. Rammergericht.

\*Brenken. hartnadiger Ungehorfam. Der angeflagte Guteftellmacher bat geltenb gemacht, er habe bes ihm verweigerten und barauf ohne Genehmigung angetretenen Urlaubs dringend bedurft, um fich nach einer neuen Stelle umgufeben. Einmand ift nicht ftichhaltig. Allerdings beftimmt § 629 bes Burgerlichen Gefet. buches, bag nach ber Rundigung eines bauernden Dienftverhaltniffes ber Dienftberechtigte bem Berpflichteten auf Berlangen angemeffene Beit jum Aufjuchen eines anderen Dienftverhaltniffes ju gemabren hat. Der Angeflagte batte jedoch einen Grimb bafür, weshalb er bem Dienft fern. bleiben wollte, angeben und abwarten muffen, für welche Beit ihn die Berrichaft beurlauben wollte. - Enifd. FerStrGen. Ris. bom 23. August 1907 in Cachen Reumann-Stola. -C. p. St.

\*Brenken. Berfammlungenbermachung. Bereinefinung. Daraus, daß ein Berband fanungegemäß eine Ginwirfung auf öffentliche Angelegenheiten bezwedt, ift noch nicht ohne weiteres ber Schluß an gieben, bag jede Berfammlung von Mitgliedern Diefes Berbandes ber Erörterung ober Beratung öffentlicher Angelegenheiten diene. Rur in folche Berfammlungen barf die Boligeibehörde Abgeorduete gur Ubermachung entfenden, in denen tatfächlich öffentliche Ungelegenheiten erörtert ober beraten werden follen"). - Entid). BerStrSen. AB. bom 16. Anguft 1907 in Sachen Danifch-Ratibor.

C. D. St. Brenken. Rraftmagennummer. Beftimmung einer Oberprafibial Boligei verordnung: "Das Rennzeichen an ben Graftwagen muß jederzeit lesbar fein" ift rechtsgilltig. Denn fie mird gehalten burch & Ga, b und f bes Gefebes über die Bolizeipermaltung, Die pom Schut ber Berfonen und des Gigentums, bon ber Ordnung, Giderheit und Leichtigfeit des Berfehrs und bon ber Corge für Leben

\*) Bal. Entith. AB bom 22, 5, 02, XXIV, C 64 unb Entich OSS bom 9. Juli 1902, XXIII, Die Schriftteltung.

und Belundheit fprechen. Weiter verwirft ber Senat dem Einvand des Angeltageten, es sei nicht möglich, das Kennzeichen bei Regemuetter fauber zu halten. Es mig dann eben vor der finfahrt in die Stadt gereinigt werben. Wenn der Röcher aber das Bennzeichen nicht rein halten fann, dann darf er überbaupt undit fahren. – Entigh. 1. Strass. in Sachen Lubs-Berben vom 9. Juli 1907. — E. v. A.

"Breefen Kinematogen); Bußtegalktiftigung, Eine Somtingsbetigterordnung, die am Bußtige Bälle und öhnlich gelthöutrieten bereitett. fam nicht auf die gelthöutrieten bereitett. fam nicht auf die bereitet fam nam um bußdischliche Beronthaltungen berlieben. Wöglich und halflige märe eine Wollgeberorbung, die fallige märe eine Wollgeberorbung, die Guild. 1. Etrafen. 180 bom 8. Juli 1807. Guild. 1. Etrafen. 180 bom 8. Juli 1807.

Breugen. Betruntene Gafte. Gine Polizeiverordnung, die den Schanfwirten verbielel, angetruntene Berfonen in ihren Schanfraumen gu bulben, tann nicht einidrantend ausgelegt werden. Diefes Berbot wird burd eine Pflicht bes Birtes, angetruntene Leute nicht ohne weiteres auf die Strafe gu fegen und fich felbft gu überlaffen, feinesmegs aufgehoben. Gine berartige Einschräufung, Die nur auf Grunde der Zwedmagigfeit und Ruglich. feit geftütt werden tonnte, fteht bem Strafrichter nicht gu. Gelbit wenn man eine berartige Bflicht bes Birts, Angetrunfene an beichüben, anertennen molite, tonnte ber Birt ihr boch auf andere Beife als gerade burd Dulbnug in feinen Schanfraumen geniigen - Entich FerStreen, fic. vom 23 3nli 1907 in Sachen Roichowith Solbau. - C. p. R.

\*Brenken: Aniomobilbesther. Der Automobilbesther ist neben dem Chausseur wegen zu schnellen Fahrens stralbar, wenn er während der Fahrt neben dem Chausseur geseisten hat. – Entich, Freekte Sch. dom 6. August 1907 in Sachen Friede und Becker in Hanne. C. D. 8.

"Freihe. Absennetteurrffigerung. Das Muftinden den Befeillern auf eine Zeitfarirt im Underzieben ift nach 3 68 1861; 3 18ffer 12 Gembo. verboten, men ein Geminn ober Bortell treued einer Art debei in Ausglädig eitelt mörk. Ein folder Bortell liegt im der Berbindung des Monnietell liegt im der Berbindung des Monnietes Berlieben. – Ginthe, freiheren, 180, vom 28. Julii 1907 im Zachen Arcubenberg-Elegen. – Ginth, freiher Arcubenberg-Elegen. – Ginth, freiher Meine"Brengen. Zesphosiget. Ber von dem Zesphosiget in die fürfillige Fraubunis er bolten bal, auf seinem Zesphosietet zu iggen. Darb siervon mur in eigener Berion Gebrauch machen; er bar indit andere Bereinen als Begleiser mittendeme. Anders diage es, wenn der Zesphödigter felbli und Pragod Erichtopine. Zessen Begleiter ber Zesphosier er der Gesphildene. Zessen Begleiter bestehen der der der der Begleiter beschaften er der Gesphilderen in flat der Begleiter beschaften. Der Schaften der Schaften der Schaften der Gesphosieren indt. —
Entschaften des Zesphödieren indt. —
Entschaften der Schaften der Gesphosieren in Zesten Begleiter beschaften. Der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaft

Brengen. Anreiger.Banbler. Gine Beftiminung, die das Anrufen von Raufern perbietet, ift rechtsgültig. Durch bas Unrufen und Ginladen jum Raufe feitens ber Bertaufer tann leicht eine Bertebreftorung bervorgerufen merben. Die Beftimmung wird danach gestütt durch § 66 des Gesepes vom 11. Märg 1850, wonach Ordnung, Cicherheit und Leichtigfeit bes Berfehrs auf Strafen Gegenstand bes polizeilichen Berordnungerechtes find. Benn ber Ungeflagte in feiner Revision geltend macht, es bandle fich bier um eine Dagregel gegen ben Bettbewerb ber einzelnen Rauf. leute, fo ift bas nicht gutreffenb. Mus bem Bortlaut biefer in einer Strafenpoligeiperordnung befindlichen Beftimmung fann bas nicht enlnommen werben. Die Borfdrift verftogt aber auch nicht gegen § 1 ber Reichsgewerbeordnung. Diefer § 1 regelt nur die Bulaffung jum Gemerbebetrieb, ichließt aber nicht ben Erlag bon Boridriften aus, die im öffentlichen 3ntereffe die Musiibung bes Gewerbes regeln. Much folde Borfdriften, Die fich lediglich gegen Gewerbetreibende richten, find für rechtsgüllig gu eraditen. - Entich. BerStreen. Ris. in Cachen Bocuch. Oftromo vom 23. Juli 1907. - & b. St.

"Frenhen. Underingter Scharftertrich Seriemirtischern. Ein Bereiblegung von Bier an Kolhaimer, ble im Speise mit bem Bereinstenum best, trinfen, ift underingter Aussichann. Zert Luniand, ban kann kann geschieder Geschieder nach in der Bereible geschieder haber die Bereiben werben, foliebt nicht ans, hab ber Bier aum Genuls auf der Etelle Ein. 8(6). in Sachen Zordenbach-Eilletgert von 180, in Sachen Zordenbach-Eilletgert und 180, in Sachen Zordenbach-Eilletbert vom 28. 2011 1907. C. b. St.

"Breußen. Landespolizeiliche Anordnung, Bichleuchen. Die landespolizeiliche Anordnung des Regierungspräsibenten zu Posen vm 11. August 1904 leitet sich mit den Worten ein, daß mit Rückficht auf die auszeit im Beoierungsbezit und Breußen. Mietstaler. Rach bem Burgerlichen Gefetbuch bedarf es in der Regel für Berträge aller Art nicht mehr ber Schriftform. Die ichleswig-holfteinische Gefindeordnung erfordert für rechtswirfigmen Dietspertrag entweber ben idriftlichen Dienftvertrag ober mundlichen Bertrag, wenn zugleich ein Sandgeld gegeben wird. Die ichleswigbolfteinische Gefindeordnung bat Dietsgeld bestimmt, um ben gebraud. lichen ichriftlichen Bertrag gu erfeten. Da jett nach dem Bürgerlichen Gefetbuch eine Schriftform nicht erforberlich ift, bedarf es eines Dietsgelbes nicht mehr. Jedenfalls wurde ber Mangel eines an fich rechtsunwirffamen Mietspertrages burch ben Dienstantritt behoben. Diefe Enticheidung findet gleichermaßen Inwendung für das Geltungsgebiet ber für ben grökten Teil ber Mongrchie geltenben Gefindeordnung bom 8. Robember 1810. — Entich. FerStrSen. KG. in Sachen Töhring-Ihehoe vom 20. August 1907 C. v. R.

Breufen. Bergpolizei. Ruhezeit ber Arbeiter. Das Landgericht bat ben Begriff Rubezeit im Ginne bes § 93b ber Rovelle jum Allgemeinen Berggefet bom 14. Juli 1905 unrichtig berftanden. Es nimmt an, bak eine regelmäßige Chicht und Rebenschicht ibentisch ift mit ber Beit, die im § 93b Abfat 2 dabin begrengt ift: "Mis Arbeitszeit gilt bie Beit pon ber Beendigung ber Geilfahrt bis ju ihrem Bie-In Abfat 2 beift es: Die berbeginn." regelmäßige Arbeitszeit barf für ben eingelnen Arbeiter burch bie Gin- und Musfabrt nicht um mehr als eine halbe Stunbe verlangert werben. Ein etwaiges Debr ber Gin- und Musfahrt ift auf die Arbeitszeit einzurechnen. Der § 93b beftimmt nur die Frage, für welche Beit ber Arbeiter Begablung verlangen fann, und

ift in diefer Begiehung dahin zu verfteben, bag, wenn die Seilfahrt langer als eine halbe Stunde dauert, für die überichiegende Arbeitszeit Begablung gu leiften ift. Die Geilfahrt, foweit fie nicht die Dauer bon 1/2 Stunde überfteigt, ift umfonft. Run beißt es im § 93d Abfas 2: "Bor bem Beginn fowohl einer regelmäßigen Schicht als einer Rebenichicht muß für ben einzelnen Arbeiter eine minbeftens Sftundige Rubezeit liegen." Aus Motiven und ben fonftigen Materialien ift nicht zu entnehmen, baft bier mit "Cdicht" eine Arbeitszeit gemeint ift, wie fie im § 93b begrengt morben ift. Wenn im § 93d Abfat 2 bingugeffigt morben ift, daß zwifden ben Schichten eine minbeftens Sitiindige Rubepaufe liegen muk, fo ift bas babin gu berfteben, bag biefe Beit außerhalb der im § 93 b begrenzten Arbeitszeit liegen muß. Unter Rubezeit ift eine Beit (§ 93d,2) gu verfteben, in ber ber Arbeiter von allem Imange, ben ibm bie Arbeit auferlegt, losgeloft ift. - Enticheid. BerStrGen. R.G. bom 30. Muguft 1907 in Gachen Roden-Gran.") C. p. Q.

"Strutien. Kaufmähern. Unter Sespartif ber Johrfurbeiter fallen mich nur John Bertonen, bie unmittellen mit ben ferspanniffen einer Babrit befehärte find, jondern auch John Bertonen, bie nur mittellen für de Junche der Jahrit benifibar lind. So itt bere eine Raufmähern als bar lind. So itt bere eine Raufmähern die bertonen stellen ber der der der beitricher John Bertonen in Mittellen in Entitle. Gerbitzen. 480. bom 6. Mugutt 1907 in Sachen Gobn-Bertin. G. b. 8.

E. v. R. Breugen. Ruheftorung burd medanifche Mufitinftrumente. Gine Boligeiverordnung, die bas Spielen medanifcher Mufifinftrumente nur für bestimmte Tagesstunden gestattet, ift ungültig, weil fie nicht bezwedt, eine Anreigung ber Gafte jum erhöhten Alfoholgenuß, die möglichermeife burch bas Spielen ber Dufif berporgerufen wird, einzuschränfen und baburch möglichen Schädigungen bon Berfonen und Eigentum durch Trunfene porgubeugen, fondern weil ihr einziger erfennbarer 3med ber Schut gegen Beläftigun. gen burd rnheftorenden garm ift. ") Der ftrafrechtliche Gegenstand bes rubestörenben garms aber ift im § 360, 11 Store. erichopfend geregelt und baber nach § 2

<sup>\*)</sup> Sit beingen diese gundchft nur die Bergarbeiter dertesffende Enschaft werden beschaft gun Abdruck, weil der aufgelichte Begruff Mucheste auch für andere Bertiebe moggebend lein darlie. Die Schrifteitung.

\*) Bal, diesen des Aufts, den I. Koppender 1000 im 3. Jahrg des "Gendarm", Seite 39." Die Schrifteitung.

Tie Schrifteitung.

Einife, aum Ziries de om 31. 5. 70 der Regelung durch des Amblitartecht in weit entgagen, als nicht amberneitige reichegelegike Archaritet der die 5. 8. 8. 36. 10 Eios die nicht aber Ambe auf öffentlichen Einigen? Musinahmen allassen. Gentle. 1. Eitzen. 180. bom 16. Zechtenber 1997 agegrüßer einer Kreicher Bolligieberorbnung über mechanische Mustumente.

Breufen. Plafatwefen. Rechtsgültig ift eine Bolizeiverordnung, die bas Muichlagen und Biederabnehmen bon öffentlichen Plataten nur ben bon ber Gemeinde Verfonen ermächtigten geftattet. Gie findet als Bertehrsvorschrift ihre rechtliche Grundlage im § 6b des Polizeigefetes; benn fie bient ber Aufrechterhaltung ber Ordnung, Gicherheit und Leich. tigfeit bes Berfehrs auf der öffentlichen Strake. Das Abreifen bon Plataten, beren Unbeftung nach bem prengifchen Brefgefet § 9 Abi. 1 überhaupt verboten ift, tann indeffen nicht bestraft werden, da die Blafatpolizeiverordnung nur das befugte Anbeften bon Blafaten an fchiiben berufen ift. Beftattet ift im Brefegefet nur das Anichlagen, Anheften oder fonitige öffentliche Ausftellen bou Au-Mototen ichlagzetteln und Anfündigungen über gefetlich nicht perbotene Berfanmlungen. liber Rera aniiaen, über gestoblene, perforene gefundene Sadien unb ober Bertaufe ober andere Radprichten für ben gemerbtichen Bertebr. Richt gulaffig ba. gegen ift bie Unbeftung bon Bablaufrnfen.\*) - Entich. 1. StrGen. BR. vom 16. Geptember 1907 gegen gwei Arbeiter in Eltville.

#### III. Brenfifdes Oberverwaltungsgericht.

Bruffen. Boligie umb Bribactigen.

The Boligie hat die Eintrebigung eines Blabes berdandt, neil ich darauf eines Blabes berdandt, neil ich darauf ben der Boligie berdandt. Die Betreten bes Blabes bötte für die Salfante der beitem Juliande, insbefendbere in der Zuntelobit. Gelohren mit fich gebracht gelögter burch des Burch der Britages burch des Britages burch des Britages burch des Britages der Britages burch des Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Britages der Bri

\*) Die bei ber lesten Reichstagsmaßt bon allen Barteien angeschlagenen Babianfruse waren samt und jopbers ungeseplich. Die Schriftleitung

nicht ibn, fondern den Bauunternehmer C. in Anfpruch nehmen müffen. Allerdinge batber Stager bor Erlag ber polizeilichen Berfugung burch notariellen Bertrag fein Grunditiid an G. vertauft, wenn aud, die Muflaffung erft mit ber Bablung bes Raufpreifes erfolgen follte. Für jeben Gigentumer befteht Die Bflichi. Grundstud fo zu erhalten, daß potizcilich an fchutenbe Interessen nicht gefährbei werben. Diefe Pflicht lient auch fedem anderen ob, fofern er tatfachlich die Berrichaft über bas Grundftud ausübt. Die Boligei ift aber berechtigt, bauuber gu enticheiben, an wen fie fich megen Befeitigung bes polizeiwidrigen Buftandes balten will. - Entid. DBG. in Cachen Ronig Dennhaufen vom 9. Muguft 1907.

Breugen. Ausbehnung einer Cbferbang.") Durch eine Boligeiberordnung darf nicht ohne weiteres ben Grundftud. eigentümern die Anlegung des Burgerfteiges aufgeburdet merben. Es fann aber, wenn die Berpflichtung gur Unleanna für die Gigentumer auf Grund einer Observanz besteht, eine Bolizeiverordnung naber beftimmen, wie von ihnen ber Burgerfteig einzurichten ist. Gegenüber bem Einmande, baß die Obferbaug, die fich in der Innenftadt gebilbet bat, nicht auf Straken Anwendung finde, bem Mufenbegirt ber Stadt auferhalb ber ebemaligen Ringmauern angehörten, ift an fagen: Die ausdehnende Rratt be3 Gewohnheitsrechtes ift biefelbe wie bic bes geichriebenen Befetes; fie mutt als eine allgemeine Rechtsnorm für alle Mitglieder des Berbandes, die fich in gleicher Lage befinden, wenn biefe auch foater entfteht. Deshalb findet eine Obiervang, welche die Anwohner gur Unterhaltung ber Biirgerfteige verpflichtet, nicht nur auf bie uenangelegten Strafen innerbalb ber uripringliden Ortslage, fonbern and auf alle Straßen neu entilbender Ortsteile Anwendung. Ob Diefe Ditsteile durch Eingemeindung bem alten Gemeinbebegirt angealiedert merden oder fich in bisherigen Gemeindebegirt Aunt geborigen Feldmart bilben, ift gietigaul-Desgleichen tann nicht gettenb gemadit merben, daß die Lage ber Grind. befiter in den Angenbegirten nicht bie gleiche fei wie in ber Innenftadt, bie Bebauung bort einen anderen Charafter trage, eine ausgebehntere it und

\*) Das Schöffengericht Bonn bat fürglich im entgegengefesten Sinne entschieden. Die Echristleitung. größere Flächen in Anspruch nehmer, wodurch die Bürgeriteiglaft außerordentlich erichwert werde. Auf alles dies fommt es nicht an. Besteht vielmehr die Svervanz im die Insurenftadt zu Recht, so überzrägt sie sich auch trot der damit etwa für die Berpflichsten verbundenen Erschwerungen euf die Außenstadt es mitze sich dem zumugunsten der Stadt eine Gegenschierberanz entwickelt haben, die die Anwehrende von ihren Berpflichtung besteit. — Entsch Sussen in Insulation Reef-Scripted.

IV. Banerifches Oberftes Landesgericht. Dentiches Reich. Erobelhandel. Begriff Des Rleinhandels. Gur die Beftimmung des Begriffes "Rleinhandel" im Ginne des \$ 35 Abi. 2 Gem D. ift es entscheidend, ob der Einfauf im kleinen erfolgt: es ist belanglos, ob der Abjat der im fleinen eingekanften Gegenftande etwa nur im großen erfolgt. Ber altes Gifen jeder Art von Rleinhändlern, Rindern, Sammlern und Kabritbefigern im fleinen auffauft und im großen weiter veräußert, ift Trödler und hat das durch Befanntin. des Ban. Staatsministeriums des Annern 16. Februar 1878 vorgeschriebene Geschäfts. buch au führen. - Entich. Ban. Oblic. vom 17. Januar 1907. — Sl. 7, 184.

Dentiches Reich. Unterfagung ber gewerbemäßigen Beforgung fremder Rechts. angelegenheiten. Gine in der letten Inftang verfündete Unterfagning der gewerbemäßigen Beforgung fremder Rechtsgeschäfte erlangt Rechtstraft mit dem Zeitpuntt der Ber-fundung, nicht erft mit der Zuftellung der Entscheidung. Der Rechtsbesorger, der bon der Entscheidung Remitnis hat, ift daher nicht mehr befugt, fremde Rechtsgeschäfte weiter zu erledigen. Die gesetliche Beftimmung, daß die in Bermaltungsrechts. lachen ergangenen Enticheidungen den Beteiligten in ichriftlicher Ausfertigung auzustellen find, gilt zwar auch für die in letter Inftang erlaffenen Enticheibungen. macht aber beren Birffamfeit nicht bon der Zustellung abhängig, sondern dient nur bem Intereffe, das bie Beteiligten baran haben, fich über den Bortlaut der Enticheidung und ihrer Begründung gu unterrichten. — Enich. Bahr. DLG. vom 14. Februar 1907. — St. 7, 222. — St.

V. Baperifcher Berwaltungsgerichtshof. Deutsches Reich. Unterfagung bes Kleinhandels mit Bier. Rach bem flaren Wort-

lant des § 35 461, 4 Gewd. grügt zur Untergagung des Flaichenbierhandels, daß der Gewerbetreibende wiederholt, also seit dem 1. Januar 1897 (der Geltungsdauer der Gesetsvorschrift) nutvektenes zweimal wegen Zuwiderhandlungen gegen § 33 Gewd. rechtsträftig gerichtlich beitratt worden ist, wenn auch nur durch Strafbefell. Eine Nachprüfung, ob die Vertrafung nicht zu Unrecht erfolgt ift, steht dem Verwaltungsricher nicht zu. – Entich. 2. Sein NayBGH, vom 31. Dezember 1906.

VI. Oberlandesgericht Colmar.

Elfaß Lothringen. Bribatverfammlung. Die Form der Ginladung durch besondere Rundidreiben an einen beftimmt begrengten Versonenkreis genügt für sich allein noch nicht, einer Berfammlung die Gigenschaft einer nach reichsländischen Recht nicht anmelbevflichtigen Privatversammlung zu verleihen; es muß and ein gewiffes inneres Band die Teilnehmer verbinden. Forderung ift erfiillt durch die beschränkte Bahl der Einladungen fowie dadurd, daß bei der Einladung eine gewiffe gleichartige Gefinning maggebend mar. - Entid. Str Sen. DBB. Colmar vom 24. Geptember 1907 gegen Fries. Mulhaufen.

VII. Oberlandesgericht Riel. \*Dentiches Reich. Beamtenbeleidigung. Strafantrag bes Boligeichefe. Gin Rigarrenhandler hatte in einer öffentlichen Birtichaft in Samburg geangert, die Altonaer Schutmänner seien alle meineidige Strolche; wenn man für jeden von ihnen geleifteten Meineid einen Grofden befame, hatte man genng, um gu leben. Anf Antrag des Polizeichefs erfolgte durch die Straffammer Altona Berurteilung wegen Beamtenbeleidigung. Der Polizeichef murde gur Stellung des Strafantrages für befugt erachtet, da die Beleidigung in bezug auf die amtliche Tätigkeit der Schutzmannschaft getan war. Die Revision murde verworfen, weil der Einwand der Unzuftändigkeit des Polizeichefs nur prozeffualer Ratur fei und in der Revisionsinftang ber nachpriffung nicht unterliege. - Entich. Straff. DUG. Riel

VIII. Landgericht I Berlin. Dentsches Reich. Unguchtge Abbildungen. Die Darftellung des Racten au sich ist als strafbar nicht zu erachten, sondern nur, wenn die ganze Sachlage oder die ganzen

bom 5. Oftober 1907 gegen Rommersfird)-

St.

Altona. -

Umftande, unter benen es bargeftellt wird, bas Scham. ober Sittlichfeitsgefühl au berlegen geeignet find. - Entich. 4. Straff 26. I Berlin bom 28. September 1907 gegen Rarl Banfelow. -

#### IX. Lanbaericht III Berlin.

Breugen. Angemeffener Blat für übermachenbe Beamte in Berfammlungen. In ben Berfammlungen, beren Ubermadung ber Boligei gufteht, ift ben übermachenden Beamten auch dann, wenn fie erft nach Beginn ber Berfammlung ericheinen, ein angemeffener Plat zur Berfügung zu ftellen. Die Beigerung mit ber Begrundung, bak die Beamten zu fpat gefommen feien, ift ungulaffig und zieht nicht. - Entich. 1. Str.R. 26. III Berlin bom 2. Oftober 1907 gegen ben Schloffer Baul Guttbier in Comargendorf. —

## X. Begirteaneichun Berlin,

Brengen. Boligeiftunde für Regelbahuen. Die Regelung begw. allgemeine Seftfegung der Bolizeiftunde gehört gunächft ausfchließ. lich jur Befugnis der Boligeibehorde und es unterliegt auch lediglich dem freien Ermeffen ber letteren, einzelnen Schant. wirten ausnahmsweife die Aberichreitung ber regelmäßigen Bolizeiftunde ein für allemal zu gestatten. Run unterliegen zwar Berffigungen der Bolizeibehörde, welche in Ausübung jenes Ermeffens Mus. nahmen gulaffen ober verfagen, als polizeiliche Berfügungen der Rechtstontrolle burd bie Bermaltungsgerichte") auf ihre Gefetmäßigfeit und das Borbandenfein ber erforderlichen tatfachlichen Boraus. tebungen, namentlich auch dabin, ob die Berlangerung der Polizeiftunde im Gingelfalle aus Billfitr berfagt worden ift, Der Bermaltungsrichter hat aber nur gu prüfen, ob bas Borgeben ber Bolizeibehörde burch ertennbare objettive polizeiliche Grunde gerechtfertigt ericheint. Gin folder Grund ift die grundfätliche Berfagung von Ausnahmen für Regelbahnen. Diefe Dag. nabme ift ameifellos in ber Rudlicht auf die Rube des Bublifums zur Rachtzeit. alfo auf einem ordnungspolizeilichen Befichtspuntt begrundet. - Entich. I. Abt. 99. boin 3. September 1907. - I. A. 7./07. -

#### X1. Schöffengericht homburg b. b. S. \*Breugen. Conntagsheiligung, Gur ben

Regierungsbegirt Biesbaden find mahrend

\*) Bgt. OSG. Entich. bom 27. 4. 81, Bb. 7, 304 unb bom 16. 6. 04, BrBBL XXVI, 307.

bes Sauptgottesbienftes durch Boligeiberordnung alle mit Gerauid berbundenen gefellschaftlichen Bereinigungen und Ber-gnügungen an öffentlichen Orten, nament-lich das Regelspielen, Scheiben- oder Bogelfchiegen, desgleichen alle die Conntags. rube ftorenden Beläftigungen in Bribaträumen ober Bripatgarten perhoten. Gin Turnverein, der aukerhalb der Ortichaft auf einem offenen Turnplat mabrend bes Sauptgottesbienftes feine Turniibungen abhalt, ohne") daß dabei Larm verurfacht ober die Conntagsandacht irgend eines Gemeindeangehörigen geftort wird, macht fich biernach nicht ftrafbar. — Entich. Schil. Somburg v. d. S. bom 4. Geptember 1907 gegen Mitglieder eines Turnvereins in Beiftlirchen. B. Rv.

#### Polizeibericht.

Bermaltung. Soberes Runftintereffe. Das bobere Stunftintereffe bei Dufftunterift, nehmungen wie eine MinBerf. vom 18. Juli 1907 (Debl. 263) ausführt, ftete nach ben besouders gu prafenden Umftanden bes einzelnen Falles ju beautworten. Entitheibenb ift in erfter Linie babel nicht fowohl bie fubjeftive fünftlerifde Befabigung bes einzelnen Muffunternehmere, ale vielmehr ber objettive Charafter feines Unternehmens. Biober mar es vielfach üblich, bag Dufifunternehmer, Die ihre fubjeftibe Befähigung gu Darbietungen bon boberem Runftintereife bor einem Cachverftandigen nachgewiesen hatten und benen auf Grund Diefer Prufung ein behördlicher Stunftichein ausgestellt mar, auf Brund biefes stunftideins von allen Boridriften ber Gemerbeordnung befreit moren. Sierbei murbe fiberfeben, bak folde Runfticeininbaber auch ein rein gewerbliches Mufifunternehmen, bem ein höheres Runftintereffe nicht innewohnt, betreiben tonnen und auch oft betreiben. Go liegt fein boberes Runftintereffe bor, wenn nur bei Ballen, Zangereien, Bantetten, Sefteffen ober abnlichen Bergnugungen, bei Umgugen und bei Gingfpielporftellungen u. bergl. Minfif gemacht wirb. Einzelftebende Mufiter fteben in Diefer Begiebung bem mit Behilfen (Rapellen) arbeitenben Unternehmer gleich und fallen bann unter Die Gewerbeordnung.

Biandleibgewerbe. Rene Gachen, Die nicht gu ben Gebrauchogegenftanben bes Berpfandere gehören, darf ber Pfandleiher nur auf Grund einer Beicheinigung ber Ortspoligeis behörbe ale Bianbitude annehmen. (Biffer 1 ber MinBel. bom 4. 2. 07, MinBl. 96). Bebebung bon Bweifeln macht eine MinBerf. bom 31. 7. 07 (MinBl. 264) baranf aufmertfam,

<sup>3)</sup> Die Angederesse balle die Entscheinig unrichtig wiedergegeben. Es war der Schlich gerogen worden, daß die Angerenigs Gostgewerdenung seicht ungültig sei. Dies ist nicht der Fall, nur die kinnendung auf nach stenenden Becanstaltungen mußte dernetten werden. Die Schriftieltung.

baj, wenn unter ben jum Berjag gebrachten neuen Cachen fich unverarbeitete Cachen wie Leinen, Rleiberitoffe und, befinden und ber Berpfander glanbhaft maden tann, bag biefe Stoffe für feinen Bebrauch bestimmt find, von ber Beibringung ber ortopolizeilichen Beicheinis gung abzuseben ift. entlaffene Strafe

Jugenbliche

gejangene werben jest gur Gee gebracht. Gine gange Angahl ift bereits auf Rord- und Ditjeefeglern tatig. Db biefe Beichaftigung Erfolg haben wird, mig abgewartet werben. Entwurf einer Boligeiverorbnung über bewegliche Dampfteffel und Motore. Auf Grund einer im Sandelsminifterium abgehaltenen Cachverftanbigenberatung ift ber Entwurf einer Bolizeiberordnung, betreffend

Muitellung, Beichaffenbeit und Betrieb bon beweglichen Kraftmaichinen (beweglichen Dampifeffeln und Motoren), fertiggeftellt worben. Gur Die Desinfeltion ber Bohnnngen ber an Tuberfuloie veritorbenen Gifenbabn-

bedienftelen find bon ber prengifchen Gifenbagnverwaltung befonbere Desinfeftoren angestellt worben. Die Bornahme ber Desinfeltion burch diefe ift ausreichend. Borausfenng ift jedoch, daß die guftandige Boligeibehorbe in jedem Falle rechtzeitig borber bon ber Beit und bem Umfange ber Desinfettion, von bem Ramen und ber Bohnung bes Gifenbahndesinfeftors in Stenutnie gefest wirb.

Schaufftattenfcluß in Induftriegebieten. Gur ben Juduftriebegirf Balben-burg i. Gol. ift am 1. Oftober 1907 eine Boligeiverordnung erlaffen, Die den Anofchant gewöhnlichen Branntweine an Lobntagen von 3 fibr ab perhietet. Dem Erlan ber Boligeis verordnung mußte gunadift bie Feitjepung eines einheitlichen Lohntages burch Die Bergwerfoverwaltungen voranogeben. Bie befannt, besteht für ben Industriebegirt bes Regierungobegirts Oppeln eine gleicharrige, ben Ansidiant bon 4 Uhr ab verbietende Boligeiverordung, die in allen Juftangen für rechteverbindlich erflärt worben ift. (Derartige Bolizeiwerordnungen find vielleicht für die Rauglbauftreden au empfehlen. Die Schriftleitung.

Banbergemerbeideine. Die neuen Banbergewerbeicheine find bom Malenberiabre 1908 ab au sichlieftlich zu verwenden, weil burch bas Rebeneinanberbemigen alter und neuer Formulare bie Brufung auf die Editheit eridwert wird und irrige Beauftandungen und Beitläufigfeiten babei nicht anogeichloffen find. Offentliche Chemiter. Das Agl. Bolizeipräsidium in Berlin hat die Leiter

mebrerer chemischer Laboratorien erfucht, Die Bezeichnung "öffentliches chemisches Laboratorium" gu imterlaffen, und gwar mit folgender Begrundung: "Die Befugnio, fein gewerbliches Unternehmen ale "öffentliche Anftalt" ober gleichbedeutend bamit als öffentliches Laboratorium ober "öffentliche Station" ju bezeichnen, tann teinem Bribatchemiter, auch nicht bem auf Grund bes § 36 ber Reichsgewerbeordnung angeftellten, angeftanben werben. Denn unter einer öffentlichen Auftalt fur chemifche Unterindungsamede ift nach bem berricbenben Sprach gebrauche nicht etwa eine Auftalt gu verfteben. Die wie eine "öffentliche Bertaufoftelle" im Ginne bes § 139 e ff. ber Gewerbeordnung fur jebermann aus bem Bublifum juganglich ift, vielmehr wird burch bie Begeichnung "öffentlich" in Diefem Bufammenhange jum Ausbrud gebradt, bag bie Auftalt bon einem Berbande bes öffentlichen Rechts (bem Staate, einer Stabt, einem Streife u. a. m.) errichtet worden ift. Diefem Sprachgebrauch ift auch ber Befebgeber im \$ 17 bes Befetes, betreffent ben Berfebr mit Nahrungsmitteln und Gebraudisgegenftanben, vom 14. Dai 1879 gefolgt. Rach ben Moriven au diefem Gefebe toun es nicht apeifelhaft fein, ban bort unter einer "öffentlichen Anftalt gur techniichen Unterinchung von Rabrunge- und Genufaninteln" lediglich eine von einem Brivatmanne errichtete Unitalt gu berfteben ift. Dieje Rechtsauffaffung ift auch feitens ber herren Minifter ber geiftlichen, Unterrichtes und Debiginalangelegenheiten und für Sandel und Gewerbe, benen ich über die Frage Bortrag gebalten habe, gebilligt worben."

Grenapolizeifommiffare in Reicholanden. Die Dienftbegirfe ber Grengpolizeifommiffare find burch MinBerf, bom 17. Geptember 1907 nen geregelt worben. 3m Elfag find 4, in Lothringen 5 Grengpoligeis fommifigriate borbanden. 3bre Dienftbegirte find gang erheblich vergrößert worden, ba die Gemeinden, die fonft ben aufgehobenen Montrollfommiffaren unterftellt waren, nunmehr ben Grengfommiffaren überwiefen find, foweit fle nicht all m weit von ibrem Bobnits entiernt liegen. Un funf Stellen ift Die nachitgelegene Montrollpolizeiftelle mit bem Grengfommiffariat verbunden worden, an den übrigen ift bem Grengbegirf eine Augahl von vier blo an awölf Gemeinden bingngefügt worden. Die vermehrte Arbeit wird die Aberweisung eines Anwarters notig machen und bie Reifetoften ber Beamten burften fich nicht imerbeblich bermehren. bem Dienftbetriebe ber Boligeifommiffare ift Befentliches nicht geanbert worben. In ben Gemeinden, Die nicht ben Grengfommiffaren überwiefen wurden, werben bie Boligeigeichafte bon ber streisbireftion geregelt, benen bagn bie überiliifiia gewordenen Mantonalfommiffare überwiefen find.

Sozialbemofratifche, Abiertianna eines fogialbemofratifden Lehrlingebereine. Muf Die "unive" Beichwerde eines Lehrlinge über eine aufgelöfte Verfaumlung eines foziglbemofratischen Lehrlingsvereins bat ber Mal. Landrat bes Streifes Teltow, v. Etubenraud, nadflebende Abfertigung erteilt, Die ficherlich bei allen einigermaßen verftandigen Leuten lebhaften Beifall finden wird: "Der Landrat bes Mreifes Teltow. Die Befdiwerbe bom 6. Mugnit 3. über die Berfügung bes herrn Amisborftebers bon Friedenan bom 24. Anguft b. 3. weife ich als imbegrundet gurnd. Aber die in ber Beichwerbe erörterten Gragen, "ob bie Ediliffolgerung bes berrn Amteborflebere eine

irrtumliche und mit ber Epruchpragis der Berichte im Biderfpruch ftebende ift", ob "es nicht richtig ift, daß eine ftaatliche Ginrichtung mit dem Begriff politifcher Gegenstand identifch ift", ob "ber Standpunft bes herrn Amtevorftebere iowohl in rechtlicher Begiehung als in feinen Ronfequengen umbaltbar ift", habe ich feine Reigung, mich mit einem Lehrling gu miterhalten. Auch habe ich nicht die Absicht, "den herrn Amtevorfteber babingebend gu belehren, daß berartige Magnahmen feitens der behördlichen Organe in Infimft nicht mehr bortommen dürfen, wohl aber habe ich die Abficht, Ihren Meifter gu bitten, daß er Gie belehrt, wie fehr 3hre rednerifde und ichriftstellerifche Tatigfeit geeignet ift. Gie bon einer orbentlichen und rechtichaffenen Erlermma Ihres Sandwerts abzuhalten."

## Perfonalberanberungen.

#### Orbeneverleihungen.

Des Ronigs Majeftat haben mittels Allerhöchsten Erlaffes vom 4. Ottober 1907 an verleihen geruht: bas Breng bes Allgemeinen Chrengeichens: bem Benbarmerie-Oberwachtmeifter Eramern. bem berittenen Benbarmerie-Bachtmeister Schöbel, beide in ber 4. Brig., bem Fußgendarmerie - Bachtmeister Robbe, 9. Brig., den penfionierten Fußgendarmerie-Bachtmeiftern Artelt und Schidlemeti fowie berittenen Genbarmerie = Bachtmeifter Stubbe, Dieje 8 in der 10. Brig.; Das MII= gemeine Chrengeichen: ben Gendarmeries Obermachtmeistern Behling und Gnabt, ben Fuggendarmerie - Bachtmeiftern Borm Lindenan fowie den berittenen Bendarmerie-Badimeiftern Ruffel und Comart II, bieje 6 in ber 1. Brig., dem berittenen Bendarmerie-Bachtmeifter Sille, 4. Brig., den berittenen Reinmüller, Gendarmerie = Wachtmeistern Dietrich, Linte II, Rolte und Bingel, Diefe 5 in ber 5. Brig., bem berittenen Genbarmerie-Bachtmeifter Schnabel II und ben Guisgendarmerie = Bachtmeistern Grallert Bolf I, Dieje 8 in der 6. Brig., dem gußgenbarmerie-Bachtmeifter Sornen, 9. Brig., dem Genbarmerie = Oberwachtmeister mener, 10. Brig., bem berittenen Genbarmerie-Bachtmeifter Reffler, 11. Brig., ben Benbarmerie-Obermachtmeiftern Sauerund Mathejat fowie ben berittenen Benbarmerie = Badit= meiftern Stübn Il und Arndt, Dieje 4 in ber 12. Brig.

Des Königs Majestät haben aus Unslass ber biessährigen Kaifermanöver zu verleihen geruht: das Allgemeine Sbreut-deichen von den ben berittenen Gendarmeries Bacht-meistern Pothmanu, Ansten und Loigt I der 7. Erig.

#### Conftige Beranberungen.

v. Bonin, Mojor a. D., zulegt in der 3 Gendarmerie-Brigade, mit seiner Bension nub der Erlaubnis zum Tragen der Unisorm des Just-Regts. Rr. 78 der Abschiebe bewilligt. Der Charafter als Leutnant verliehen ben penfionierten Oberwachtmeiftein

Schuhmacher, bisher in ber 3. Gend. Brig., 3migli, bisher in ber 5. Gend. Brig., Beine berg, bisher in ber 7. Gend. Brig.

#### 1. Brigade.

5. B. Cymperred, (Gr. Antivien D. Antivien, an 1. 5. 07 als Grenz-Anficher in Dwarifdhen, Ar. Bilkallen, obne Geb, beurl., scheibet am 1. 11. 07 ans. — SB. a. Pr. Robbe, Pr. Chlan un 1. 11. 07 ans. — Deberwachtmeister ernannt.

2. Brigade.

b. B. Trewes, Roggow A. Bez. Stettin, am 1. 12. 07 penj. — F. a. Pr. Gerlach, Renendorfs Scholwin, am 1. 10. 07 z. Truppe zurild.

3. Brigade.

b. B. Lehmann I, Beitzenjee b. Bln., am 10. 07 an Rierenentzündung verstorben. — KB. kiridi, Alt-Glienide, Bz. Bln., icheiber am 1. 11. 07 ans.

4. Brigabe.

Res. 1. Brigadeichreiber Hartmann II. Bagdeburg, am II. 10. 07 zum Magiltrat Magdeburg a. 68ch. beurl. — b. 68. Boigt III, Berigenfels, b. bem Truppenteil zum Kizelwachtmeister befördert. — b. 68. Prodombet, Ersteben, Kr. Criptet, b. 5. Truppenteil zum Kizelwachtmeister befördert.

5. Brigade.

6. B. Neumann, Rotutow b. Tursto, am 1. 10. 06 o. (Beh. beurt., ichied am 1. 10. 07 aus. — FB. Senichel, Siemianice, am 1. 12. 07 peniioniert.

6. Brigade.

S. & Pr. Valitaii, Löwenberg, Schlef, am 1. 11. 07 3nm Cherwachtmeister ernannt.—
5. B. Nieger III, Hartan, nach Arnabebrunn b. Nüdenwalden tubet. trat am 30. 9. 07 v. f. Kimbo. gurid. — SB. Scheite, Gleiwig, am 7. 10. 07 an Schlaganiall verstorben. — b. G. Krahl, Gr. Laffowig, v. bem Truppenteil zum Liebachmeister ernannt. — F. Consland, Pralin, v. bem Truppenteil z. Vizewachtmeister ernannt.

7. Brigabe.

11. 07 als Zdayer, Libbünghaujeu, am 1. 11. 07 als Zatainesapirant in Solle i Bejiff. 0. Geb. beurl. — b. 69. a. Pr. Manun, Borghorit, am 31. 10. 07 am Tuppe amrid. — Egt. u. 181. Stiefelbad, 4. 699. b. F., am 15. 10. 07 als Stiefelbad, 4. 699. b. F., am 15. 10. 07 als Stiefelbad, 19. 22. Soppe, Beber, châlt Rr. 1. — b. 28. Soppe, Beber, châlt Rr. I. — b. 28. Soppe, Caftrop, erhâlt Rr. 11.

6. 28. Stofter, Frechen, am 1. 10. 07 uach Großfüligsborf, Kreis Söln, verf. — 6. 28. Beierfiall, Etten, am 15. 10. 07 uach Mees verf. — 5. 28. Krieg, Mees, am 15. 10. 07 nach Etten verf.

#### 10. Brigabe.

A. Engelmann, Lingen, d. dem Temprenteit jum Lieuwafmeiler befördert. — F. Thormann, Herzberg, Harz, d. dem Tempenteil J. Bizewachmeiler befördert. — F. Arreids, Baddedenfedt, d. dem Tempenteil J. Bizewachtmeilter befördert. — F. a. Pr. Godeck, Carfiedt, am 1. 10, 07 3. Tempe zurfid. 11. Brigabe.

328. Fruth. Jann. Rhongebirge, am nach Befteben ber Boftaffiftenten Briffung ano." - b. 28. Soffmann II, Rentirden, Mr. Biegenbain, am 1. 4. 07 ale Grengauffeber nach Overberfeld b. Malbentirchen o. Web. benrl., ichieb om 1, 10, 07 aus.

Brigabe Gliag. Lothringen.

Belbivebel Barich vom Inin. Martgraf Ludwia Bilhelm (3. Bab.) Rr. 111, am 1. 11. 07 ale i. Di. gur Probedienftleiftung nach Queulen, Boit Blantieres . Queulen, einbernfen. - 329. Beibt, Queulen, idieibet am 31. 10. 07 ano.

#### Mle Genbarmen a. Br. murben am 1. 10, 07 eingeftellt:

Edule Ginbed. 1. Brigabe.

Egt. Bagdowig, Feldart.91. 1, ale b. 68. für ben Stanbort Blaichten. . Bw. Stifelewoti, Dui.R. 1, ale b. G. für ben Standort Gr. Staisgirren. Cat. Fonquet, Felbart. R. 1, als b. 68. für ben Standort Rattenau.

2. Brigabe. Bw. Lubtle, Relbart.M. 2, ale b. 68, für ben Stanbort Collin (Bomm.). - Biw. Radde, Belbart.R. 69, als b. 68. fitr ben Standort Buftamin. - Tromp. Egt. Dilwel, Belbart.R. 85, ale b. G. für den Standort Roggoto A. - Egt. Ringe, Buf.R. 60, ale Die für ben Stanbort Prinig.

3. Bringbe.

Egt. Rautenberg, Sui.R. 11, als b. 68. für ben Standort Briefen, Mart. — Bin. Boefer, Drag.R. 2, als b. G. für ben Standort Berrenthin II.-M. — Sat. Benfchia, Frain B. 5, ale F. für ben Standort Rampit. - Egt. (Tromp.) Sumpi, Feldart.R. 30, ale b. G. für ben Standort Alt. Beelig b. Borbamm. - Egt. Miller, 1. G.III.R., als b. G. für ben Ctanbort Bilmersborf b. Bin. - Bdim. Berno, III.R. 3, als b. G. für ben Standort Tempelhof. -Bw. Bein, Ouf.R. 15, ale b. 68. ffir ben Standort Grunewald B3. Bln. Bi. Geibenberg, Gren.R. 1, als Sf. für ben Standort Lantwig. — Bw. Bniodi, Felbart.R. 71, als b. G. für ben Standort Tiffenchen b. Cottbus. 4. Brigabe.

Bw. Bebrens, Duf.R. 10, ale b. 68. fur ben Stanbort Angern Bes. Dagbeb. - 21m. Lindftedt, Stas. 3ag. 3. Bf. 1, ale b. 68. für ben Standort Biere.

5. Brigabe.

Bw. Gunther, Feldart.R. 20, ale b. G. für ben Stanbort Bomit. - Bip. Rifro, Drag. 9. 12. als b. G. für ben Standort Tiriditiegel. — Egt. (Hob.) Howe, Inf. R. 61, als F. für ben Standort Krotofchin. — Egt. Grapentin, Feldart.R. 35, als b. G. für den Standort Biefen B. Bofen. — Sgt. Braubt, Suf.R. 2, als b. G. für den Standort Samarzewo b. Codelftein Str. Breichen.

6. Brigabe. Sgt. Leiftrig, ErainB. 6, als b. G. für ben Standort Blag. - Biw. Anoffalla, IILR. 2, ale b. 68. für ben Ziandori Bogutichiis. Bw. Befchte, III.M. 2, ale b. 68. für ben Standort Rimfan. Bw. Mleiner, Ouf.R. 4, als b. 68. für ben Stanbort Lowiy. - Biv. Reinhold, III.H. 2, als b. 68. für ben Standort Brintenborf bei Renbof Mr. LieaniB.

7. Brigabe.

Cat. Ragel. 2. G. Trag.R., ale b. G. ffir ben Stanbort Briton. - Egt. Roetel, Felbart. R. 1. als b. G. für ben Etanbort Lütgenbortmund. - Egt. Millotat, III. Gt. Gee-Bil., als &. für ben Standort Altena Bf. - Ggt. (Tromp.) Ernft, Smi.R. 9. ale & für ben Stanbort Beftenfelb.

8. Brigabe.

Sgt. Rojelt, Felbart.R. 7, ale &. iftr ben Ctanbort Alftaben. Bw. Chrlich, III.R. 2, ale b. G. für ben Stanbort Enpen. 9. Brigabe.

Bw. Bonfen, Traine. 9, ale &. für ben Standort Rarbn. 10. Brigabe.

Btv. Reided, TrainB. 10, ale & für den

Standort Edite Mr. Diterobe a. Barg. 11. Brigabe.

Egt. (Tromp.) Deffe, Gelbart.R. 51, ale 3. für ben Standort Fronhaufen, By. Caffel. Bw. Utecht, Gelbart. Rt. 67, ale b. 68. für ben Ctanbort Berefelb 12. Brigabe.

Bw. Edmidtmann, Belbart. R. 73, ale b. 68. für ben Stanbort Dt. Enlan. - Bw. Madenowis. Trag.R. 15, ale b. G. für ben Standort Schloft Moggenhaufen. . Bi. Plijchte, Juf. M. 21, ale 3. für den Standort Alotenftein. - Bw. Bipahl. Relbart.R. 69. als b. 68. für den Standort Rofenberg 28. Br.

#### Chrentafel.

Das 25 jahrige Dienfijubilaum ale Genbarm beging am 16. Cttober Mamerad Bufgendarmerie-Badumeifter Binter in 3min (5. Brigabe). Mamerad Binter murbe am 4. Oftober 1858 gn Bromberg geboren und biente bom 1. April 1871 bie gum 30. Ceptember 1875 bei ber 12. Rompagnie Leib : Grennbier : Regiments (1. Brandenb.) Rr. 8 3n Landoberg a. 28., bom 1. Oftober 1876 bis 15. Oftober 1882 bei ber 6. Mompagnie 3. Ihuringijden Infanterie-Regiments Nr. 71 gu Erfurt und war mabrend Diefer Beit zum Lehr-Anfanterie-Bataillon in Potobam und gur Infanterie Echieficule in Spandan-Rubleben fommandiert. 2m 16. Cftober 1882 erfolgte feine Ginftellung ale Jufigenbarm bei ber 10. Brigabe: ale Station murbe ibm gunachit Greren, Mr. Lingen, und mit dem 1. Ettober 1880 Salzbergen, str. Lingen, angewiesen. Jur 5. Gendarmerie Brigade verjett, stand er vom 1. Angust 1898 bis 31. Marz 1903 in Janovoit, Sr. Juin, pom 1. April 1903 bis 31. Marz 1904 in Renberlin, Mr. Etrelno, und bom 1. April 1904 bie jest in Bnin. - Leiber ift Stamerad Binter am 8. Ceptember b. 3. auf Batronille mit bem Sabrrad geftiirst, wobei er fic am linten duit

einen doppelten stnöchelbruch angezogen bat. Bir wünschen dem verdienten stameraden mögelicht schnelle und vollständige heilung, damit



er dem zwar schweren, aber desto chrenvolleren Gendarmeriedienst noch recht lange erhalten bleife.

Das 40 jährige Dienflinbildum beging am 10. Ctober Anmerad Anfigendarmeriewachtmeister Frommelt in Banoleben, Manoselder Seefreis (4. Brigade).

Momerab Är'en met 11 rea am 10. Ettober 1957 bet ber Ilaterfolfsteirdnie in Bebride ein and burde ein 20. Juli 1870 bem 0. Zbritten and burde ein 20. Juli 1870 bem 0. Zbritten and burde ein 20. Juli 1870 bem 0. Zbritten 20. Der Schriften 1870 bem 10. Zbritten 20. Der Schriften 1870 bem 10. Zbritten 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20. Juli 1870/1 mitmodate 20.

#### Bücherichau.

Mule hier besprochenen Bucher usw. find burch unfere Buchhandelabteilung zu beziehen.

Die Ohimeinbereitung. Anteitung gum meltern des Apfeltweiten und der anderen Ohinub Becernweite, am Pflege des Weines auf dem Falle und in der Flaide. Bon Johannes Böttner. Krankurt a. C. 1907, Berlag den Tromigisch & Sohn. Beris 1,50 M Der verdiemt Chefredatteur bes praftischen Augsebers im Obis und Gartendau han mit seinem Buch eine mustergalitige Anfeitung zur Obitweinbereitung gegeben, die es auch dem Reuting ermöglicht, einwandfreie und gute Obitweine zu bereiten.

#### Mustunftei.

Sag', was du wille, fury und bestimmt; kag alle ichdnen Pbrafen feblen! Wer nuftos unire Jeil uns nimmt.

Bestehl uns - und du follst nicht fteblen.
Rittersbaus.
Verschiedene Kameraden. Borausbestellung

bes Henbarmeridaltenbers, Muf Borfishig mehretere Detrundmirifer bahen mir ben Edhirje termin für die Borausbelteflungen auf ben 5. Mosember feligefelt. Edhiere eingehende Belteflungen fömen nur erfebag norden, foweil der Borat erfolg, mit an bem erhöheren, ber ihr ber der ben die der die der die Werife. Wir millen am 6. Movember mit bern Zend her erfeher Wogen millengen und fömme appungenen Wormsbeffellungen hinnab bernden follen.

Kam. F.W. G. in K. Ginfendung bes Bezugsperiche für den Ralendert. 3m Richflicht darauf, daß die Kameradem zu Beihandsteuimmer geößere Ausgaben baden, aum den und auch, um ihnen aumölige Gottoensgadem zu erihoren, baden wir felnfeleu. daß der Getrag für den Ralendere erlt im Jamuner einzuleinden ist. Kam. b. W. N. in W. Bogilfalusgefeu.

Kam. 6. W. N. in W. Bogelichutgeleb. Las Neichsgeleb, betreffend den Schut bou Bögeln, wird in den Gendarmerietalender für 1908 aufgenommen, weil es gewissermaßen zu den jagdrechtlichen Beinimmungen gehört.

97r. 260. - 63-69 Kam, Obw. R in O. Berechtigung bes Grundbefibers gum Schiefen von Raninchen. Der Abian 2 bes § 28 3agbpoligei - Befebe & pom 7. Mars 1850, wonach ber Grundbeiiger auch für bas Erlegen von Rauinden auf feinem Grund und Boben ber Genebmigung bes Laudrate bedarf, ift burch ben § 15 bes Bilbichadengefetes bom 11. Juli 1891 aufgehoben, wonach die wilden Kaninden bem freien Tierfang unterliegen. § 4 des Bilbichongefetes vom 14. Inli 1904 verbietet wohl bas Aufftellen bon Schlingen, in welchen fich jagbbare Tiere ober Raninden fangen tonnen, nicht aber bas Schiegen ber letteren. Benn baber ber Grundbefiger Die Raninchen mit Gr. laubnie des Bagdberechtigten ichieft, er alfo auch nicht gegen § 36810 REtBB. veritokt. fo ift er micht ftrafbar und bedarf meder cines Zagdideins noch einer Legi-timation des Laudrats. (Bgl. Erf. Pr. Odl. S. 184 und 197, wobei mr zu beachten ist, daß das Bildickongeieh b. 14. Juli 1904 in bem 1903 ericbienenen Buch feine Berudfichtis gung finden tonnte.)

gung finden tonnte.) Rr. 192. — M. B. Kam. G.W. B. in W. 1. Sausdiener am Bahnhof. Die von Logierhansbestyern angeftellten Dausdiener. die die in Babeorten

ansommenden Fremden in Empfang nehmen, fallen nicht unter § 87 der Gewerbe-Drdung, Doch Innn durch firagene mid verfebrsjotigeiliche Borifariten eine Ordnung erlassen werden, durch die das Ausstellen der Handberte geregelt und das "Anreigen" werboten wird.

3. Gafthoft verfonal. Die Jimmere und Südemmäden in Dottels gelten berhol als Genetregebilen wie bie Refiner. Auch auf lie findern ist Gesterbegebilen wie bie Refiner. Auch auf lie findern ist Gesterbegebilen wie bie Refiner. Auch auf lie finder nicht als Gesterbegebilen zu der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auf

Ят. 139. - п. An Kam. GW. U. in Z. Streif. Die öffentliche Anfforderung jum Streif ift ftraflos, wenn ber Streif unter Ginhaltung ber bertragomäßigen Munbigungofriften bor fich geht, bagegen ale Bergeben gegen § 110 Gilig. (Aniforderung gum Hugeboriam gegen Gefebe) gu bestrafen, wenn die Arbeiter gum Bertragebruch aufgeforbert werben. Das Reichogericht erflart in dem Urteil vom 3. Dezember 1889 Rep. 2478/89 - Entids. 20, 63 auch die Aufforderung jum Ungehorfam gegen burgers liche Gefete für ftrafbar. Der Streit felbit ift ebenfowenig ftrafbar wie bas Etreitpoftenfteben; nur burfen bie Muoftanbigen und bie von ihnen geftellten Boften weber burch Mumendung forperlichen Iwanges noch burch Probungen, Chrverlebung ober burch Berrufoerflarung andere bestimmen oder zu bestimmen fuchen, an dem Ausstand ebenfalls teilgunehmen

Die Boltzei und Einterheisbesübern finde werter berrechtig, unmittelben Serfebrafierungen über Bertefera-geführbungen burde geber allein die State gestellt werden geber allein die State gestellt gestellt führen der Bestellt gestellt gestellt kaffeldung bom Solten bart ber Smilichaubenum mitd bindern. Weichel fin ben Ert, now der Mussilands fentrindet, zum Zufmehren Schriftlich gestellt, der Schriftlich werden der Schriftlich gestellt wir Schriftlich Schriftlich gestellt, der Schriftlich Schriftlich gestellt, der Schriftlich Schriftlich gestellt, der Schriftlich Schriftlich gestellt, der Schriftlich Schriftlich gestellt, der Schriftlich Schriftlich gestellt, der Schriftlich Schriftlich gestellt, der Schriftlich Schriftlich gestellt, der Schriftlich Schriftlich gestellt, der Schriftlich Schriftlich gestellt, der Schriftlich Schriftlich gestellt, der Schriftlich Schriftlich gestellt, der Schriftlich Schriftlich gestellt, der Schriftlich Schriftlich gestellt, der Schriftlich Schriftlich gestellt, der Schriftlich Schriftlich gestellt, der Schriftlich Schriftlich gestellt, der Schriftlich Schriftlich gestellt, der Schriftlich Schriftlich gestellt, der Schriftlich Schriftlich gestellt, der Schriftlich Schriftlich gestellt, der Schriftlich Schriftlich gestellt, der Schriftlich Schriftlich gestellt, der Schriftlich Schriftlich gestellt, der Schriftlich Schriftlich gestellt, der Schriftlich Schriftlich gestellt, der Schriftlich Schriftlich gestellt, der Schriftlich Schriftlich gestellt, der Schriftlich Schriftlich gestellt, der Schriftlich Schriftlich gestellt, der Schriftlich Schriftlich gestellt, der Schriftlich Schriftlich gestellt, der Schriftlich Schriftlich gestellt, der Schriftlich Schriftlich gestellt, der Schriftlich Schriftlich gestellt, der Schriftlich Schriftlich gestellt, der Schriftlich Schriftlich gestellt, der Schriftlich Schriftlich gestellt, der Schriftlich Schriftlich gestellt, der Schriftlich Schriftlich gestellt, der Schriftlich Schriftlich gestell

(\$ 153 Gem D.)

Entscheidungen brachten wir über Streit im legten Jahrgaug des "Gendarm" bom Reichsgericht vom 3. Juni 1997 – Seite 192, bom Rammergericht vom 11. Februar 1997 – Seite 5 – und dem 18. Juni 1997 –

Seite 176 - fowie vom Banerifchen Oberiten Landeogericht vom 1. Mai 1906 - Zeite 1061 und vom 28. Februar 1907 - Geite 177. (3n bergleichen bitten wir auch unfere Ansfunft Rr. 15a auf Zeite (0.) Die Grage, ob bae Mufftellen bon 6-8 Benten mit biden Rnüppeln, Die Arbeitowillige gur Beteiligung an bem Ausitande auffordern, bereite ale "Drohnng" im Ginne Des \$ 158 Gemb. auf-Bufaffen ift, mochten wir bejaben. Bu welchem andern Bwed als 3um Bwede der Ginfchiichterung bewaffnen fich die Truppo mit biden unippeln? Dag es unr gur Berteidigung gefchieht, glaubt ihnen Doch fein Richter. Dagegen balten tvir an fich bie Autforderung: "Dier ift Streif: fallt uno boch nicht in den Riiden" für erlaubt.

Kam, F.W., H. in D. Wechtgeballung, Stock under et stilledt baben Eit Stulytund out pinkt die Auflicht eine Gescheinung ist an 1. Zuge bes bei der Stulytund eine Justimer bei der Stulytund eine Justimer der Stulytund bei sich biereiner Welegenbeit mitsich mit einer eintrefendend Witten au bie bas Wecht zu alleiten konfe un bereichen. Welegenbeit wir der Welegenbeit wir der Welegenbeit wir der der Welegenbeit wir der Welegenbeit wir der Welegenbeit wir der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der Welegenbeit der We

Wr. 275. Kam, OW. M. in L. Mugug beim Delben. Rach ben allgemeinen Bestimmungen ber D. B. und P. 1 batten fich und unferer Auficht auch Die jum Bferbeaufauf fommanbierten Genbarmen bei bem am Anlanfoort befindlichen Borgefengen im Selm ju melben. Benu bies in Ibrem Dienftbereich feit Jahren in Muse geichieht, fo wird bas wohl gu ber Beit ans praftifchen Grinden fo angeordnet oder wenigitens von den Borgefetten nicht beanftaubet werben fein. Ber ein junges Bierd transportieren foll, bem ift ber Belm leicht binberlich. Bie wir erfahren, erfolgen Melbungen in jolchen gallen and andermarts in Dune. Gine Benociteilianna bes Cberwachtmeiftere tonnen wir bierin nicht finben; benn er wurde ja in gleicher Lage felbitverftandlich auch bie Mitte tragen fonnen wie ber Genoarm. 97r. 284. - 3.

Kam. GW. H. in R. Amtebandlungen in einem fremben Rreife auf Grinden bee Etanteanwalte. Gie waren außerhalb bes streifes, au bem 3hr Stanbort gebort, in einer Gadie por Gericht ale Benge gelaben und wurden bei biefer Gelegenheit von einem Staateanwalt um Abfinbrung einer in anderer Coche augellagten Franensperion erjucht. Rach unferer Aniicht mußten Gie im vorliegenden Galle bem Erfuchen bes Staatsanwalts Folge geben, wenn biefer barauf bestand, tropbem Sie ihn animerfiam gemacht hatten, bag Gie und D. B. Biffer 136 in st. nicht örtlich guftanbig feien. Burben Gie burch Ausführung bes Anfuchens an der Babrnehmung anderer Dienitverrichtungen ober an reditzeitiger Rudfebr in 3bren Etandort behindert worden fein, fo tonnien Gie vorher auch Dieje Bebenten geltend machen; im übrigen

waren Zie aber als Gendarm nicht beingt, die Rechtmäßigleit des Anfindens des Staatsamvalts zu prüfent, sondern vielmehr zur prüfungslosen Amsführung desselben verpflichtet. Ihre Anfallscheit war nunmehr nach 2. B. Jiffer 1882 gegeben. Es stand Ihren Vergeietten zu modträglich den Vorfall Ihren Vergeietten zu berichten, wem Zie glandten, zu Untrecht und ohne Vohrendigleit vom Ziaatsamvalt reamiriert zu sein. Bas die nach Ihren Vergeietten zu den dem Vergeietten den Vergeietten zu der Vergeietten zu der Vergeietten zu der Vergeietten zu der Vergeietten zu der Vergeietten zu der Vergeietten zu der Vergeietten zu der Vergeietten zu der Vergeietten zu der Vergeietten zu der Vergeietten zu der Vergeietten zu der Vergeietten der Vergeietten des Ziaatsamvalts übermittelte, so komten Zie n. G. B. Jiffer 128 und 2451 vorgehen, was Ihren ja and der Staatsamvalt aufdeinend nachgeset hat. Rr. 266. — T.

Kam. FW. F. in S. Webuhren für firch. liche Sandlungen. Gingeln itationierte Berionen Des Soldatenitandes, welche Die Berrichtung firchlicher Alte bei einem gn der Militar-Geelforge in feiner Begiehung ftebenden Bivilgeiftlichen nachgeincht, baben Die Stolgebühren nach ber für die burgerliche Gemeinde beitebenben Diefe Rorm richtet fich Norm an entrichten. nach der für die betreffende Gemeinde bestehenden Gebührentage. Die Gebührentagen werden von den firchlichen Gemeindeorganen beichloffen und bedürfen nach Urt. 24 Des Befeges bom 3. Juni 1876, betr. Die evangelische Rirchenberjaffung, der Genehmigung der ftaatlichen Anffichtsbehörden. - Eine allgemeine Gebührentare, nach welcher die Gebühr für einen Tanfichein nur 50 Pf beträgt, besteht nicht. Bebithrenfreiheit für Rirchenbuchsatteite begiebt jich auf Militärgemeinden. Das Porto für Aberjendung firchlicher Attefte ift vom Empfänger zn tragen. Wenn der Tanischein als porto-vilichtige Dienitsache gesandt worden ist, so war dies den Borichriften entsprechend und ber Empfänger hat nicht "Strafporto", fondern bas von ihm gu tragende "Porto" entrichtet.

Mr. 205. - Sbt. Kam. G W. J. in L. Geichloffene Gefellichaft. Boligeiftunde. Wenn die Mitglieder eines Bereins von bornherein das Recht eingeränmt erhalten haben, über bestimmte - ober alle -Birtichafteranme anoichließlich zu verfügen, dann find fie einer Polizeiftunde nicht unterworfen; die Ranme muffen bann fur bas Bublifum aber geichloffen bleiben. Bereinsmitglieder tonnen die ihnen überlaffenen Raume auch nach Gintritt ber Polizeiftunde Bas Die Bereinsmitglieder bort treiben, ift gleichgültig. Gine geichloffene Befellichaft verliert dadurch nicht diefen Charafter, bag nur gefneipt wird. Anr bann murbe eine Polizeiftundenübertretung vorliegen, wenn einige Bereinsmitglieder ohne anvorige Unmelbung und Bereinbarung in einer Birtichaft nach Gintritt der Polizeiftunde verweilen würden.

An Amtsvorstand K. in F. Bertretung eines Voligeiverwalters. Ein Poligeiverwalter ift nicht berechtigt, während eines längeren Urlandes feinem Zelfvertreter die Bearbeitung irgendvelcher Dienstsiaden vorznenthalten. Er taum ihm für dies der jene Sache die Weising erteilen, in welchem Sinne er ihre Erledigung wöstlicht; der Schlebertreter könnte aber ischaden restatylichtig werden, wenn er laufende Sachen in der Verretungszeit nicht erledigt, sondern einer Weisinung, die Sache liegen zu lassen, undyläme. Das gilt ganz besonders dem Bondachen. Das boch erst lingstich ein Gericht einen Regierungsprässbeuten wegen Verschlebpung einer Banjache zu einem hohen Schadenersau verteilt.

Ar. 1966. – p.

An A. L in B. Landespolizei in Deutsch-Subweftafrita. Bon ben gablreich fich aur Landespolizei in Dentich Sudweitafrita Dels benden werden ftets die geeignetsten ausgewählt. Der Beitpunft ber Ginberufung läßt fich nicht vorausiehen. Die Untersuchung muß von einem älteren Militärargt oder einem Areisargt erfolgen. Rabere Beftimmung trifft barüber bas Reichs-Molonialamt nach der Meldung. Die Berpflichtung unf auf längere Zeit erfolgen, für Südwestafrika auf 8 Jahre. Die Dienstzeit zählt doppelt, sofern sie mindestens ein Jahr gewährt hat. Der Beschäftigungsort wird erft nach Ankunft im Schutgebiet bestimmt. Db Sie die Bedingungen für einen Bachtmeisterposten erfüllen, enticheidet erft ber Bonvernenr des Echnigebiets. Nr. 167. — T.

Kam. GW. K. in S. Ausweisung von Ausländern aus dem Richögsgörte. Die auf Grund des § 305 ErteB. (Polizieinsstiftl) oder des § 306 ErteB. (Oberweisung an die Landbespolizielehötde) von der höheren Berwaltungsbehörde etwa beighlessen Ausweisung wird regelmäßig im Zeutralblatt für das Zeutsde Reich (heransgegeben im Reichsamt des Amerun unter dem Abschultt "Polizeinsesen" verössentlichte der Verfestullen. Der Verlage der Ver-

Kam. G W. Z in A. Rubegeit ber Gaftwirtegehilfen. Rad Biffer 7 ber Befanntmachung des Reichstanglers vom 23. Januar 1902 gelten als Gebilfen und Lehrlinge folde Perfonen männlichen ober weiblichen Beichlechts, welche im Betriebe ber Bafte und Gentwirt. ichaften als Obertellner, Rellner ober Rellnerlebrlinge, als Roche ober Rochlebrlinge, am Bufett oder mit dem Fertigmachen talter Speifen beichäftigt werben. Gin Madchen, bas teilweise mit dem Bedienen der Bafte (als Rellnerin), teilweise in der Riiche (als Röchin) beschäftigt wird, fällt in beiden Begiehungen nuter die Gastwirtsgehissen, bat also Anspruch auf die vorgeichriebenen Anhezeiten. Daß dies Madden baneben vielleicht auch andere - hausliche - Dienfte verrichtet, ift belanglos; ebenjo bag es ein Befindedienstbuch befitt. Dr. 186. - u.

Kam. FW. K. in K. Späterer Wert des Gendarmerie-Kalenders. Der Kalender behält and über 1908 hinans noch Jahre bindurch einen bleibenden Vert durch seinen Jubalt wie 3. B. die Jagdgeiege, Anstellungsgrundsfäse nim, an denen die ipäteren Jahrgänge erff. Tedblitter bringen jollen.

Nr. 270. - 63--cb.

## Der Polizeihund.

Betischrift jur Förberung ber Bucht, Dreffur und Berwendung von hunden im öffentlichen Sicherheit öbienft. Beilage ber Zeitscheiten "Die Boligei" — "Der Gendamu". — Dregen bes Bereins gur Förberung ber Zucht mit Bermendung von Boligeinunben (P. N. V) zu hogen i. W.

Rr. 15. Berantwortl. Schriftleiter: Frip Gersbach ju Berlin, 1907/6

#### Wie man in Holland Polizeis hundprüfungen beurteilt.

einen Artifel eines Herrn Steins aus Boofendaal über die am 30, 6, 07 zu Breda adgebaltene Polizeihundprüfung. Ter Berfasser beselfelben zeit sied sie die die ein durchaus skarf besochachtender Frennd des Bolizeihundes. Be-



Boligeibund "harras b. Bellefteur" (Schaferhund). Bef. u. Juhrer Bol. Bachimitt Raftest, Bernau b. Bertin-

wiesen hat er, daß er versteht, einen Boligeihund gut auszubilden. Seine Ausführungen lassen wir nachstebend im Auszuge josgen: "Barum wurde nicht der Spring über

eine Mouer ober dergleichen und der Weitjerung über einen Gwohn gegeigt? Die woder Weitsprung ein Heines kunststud, eine Aftensummer. Weinnde alle dumbe datient Aftensummer. Weinnde alle dumbe datient besten Webeutung uicht. Es ist doch nicht anzunehmen, das fein einziger von alle den Aumen nach eine zwei Weter weit springen fann Dan 2 Meter Die gelang den nersten werden der der der der der der der Brobe; Dies ist jedoch nicht des Michtige-Der größte der Kehler der meisten Kunde wer, dass ist die den den der der der Brobe; Dies ist jedoch nicht des Michtige-Der größte der Kehler der meisten Kunde wer, dass einen aus gesten und der

nahmen und deshalb durch den Rüdfchlag, niederfielen. Der Hund muß an der Uand h och fleit ern und nicht fpringen. Im Brogramm fland ja auch "Rielten". Zer Dund darf söchfiens 1/4 Weter don der Wand entsern sein und muß dann seinen Sam anden.

Bei bem fiberbringen bon Del. bungen war die deutsche Methode Die Diefe Sunde trugen ein Band mit einer Tafche, in welcher die Rachricht unter-gebracht werden fann. Bon Berlieren ober Befchabigen berfelben tann feine Rebe fein. Das ine Maul Rehmen bes einen ober anberen Berichte ift nicht wünschenewert. Unf Diefe Beife wird ber Bericht befchabigt und ber Sund muß benfelben fallen laffen, wenn er unterwege angegriffen wird. Unch beim überfdwimmen enes Grabens ober Alufics wird dann die Melbung nag und unlesbar. Bon bornherein maren Die beutschen Sunde Reifter im Apportieren und im Anffuchen bon Menichen ober Gegenftanden. Die belgifden und hollandifden Ounde maren burchgebende gu wild, gu fpiclerig und nicht rubig genng.

Bei ber Dreffur auf ben Angreifer faben wir ben Sund des Feldjagers Conwenberab febr hubich arbeiten. Max machte einem Strold und Unterfchied awifchen einem Baron. Beibe Berfonen fiel er wütenb an, flemmte fich fest an ein Bein und bon einem Forttommen war feine Rede mehr. Bie fcon Mar auch arbeitete, fo halte ich Diefe Methode auch nicht fur praftifch. Der obel weisdes auch nicht für prattifat. Der Dieb hat bei dieser fürt Angeiss zweisel, eine Legenheit, den Hund zu erstechen oder totzuschiefen. Meiner Ansicht nach ist die bestässen Wethode vorzugiesen. Diese dunde springen fortwährend um den Dieb herum, entziehen fich iebem Ungriff, beigen bon Beit gu Beit, wenn fie ficher find, und laufen gum Golug bem Dieb gwifden bie Beine, fo bag er fallen miß. So muß es fein. Die Qunde muffen den Dieb fortwährend in Bewogung halten nnd ihn durch plößtiche Angriffe ermatten nub unschädlich machen. Das Abrichten, auf bas Gignal eines borne bat auch feine Schattenfeiten. Durch bas Geben eines einfachen Sornfignals tann ber Sund nach einer enlargengefebten Geile gelodt merben und ber Dieb hat Beit, feine Tat auszuführen.

١

Der proftifche Bert bes Rebmens einer Bretterwand tann mir nicht einleuchten. Ungenommen, ber Polizeibeamte fommt nachts an eine Banb. Es ift buntel. Der hund muß über bas hindernis, er flettert oben auf ber Verterwand bestinden sich Glas-schene – Stackelbraht – eiserne Spigen, ober hinter der Schuldund hat sich ber Ein-brecher verbedt aufgestellt und sobald der Sund mit feinem Ropf oben auftaucht .... flatich, ein Schlag mit einem eifernen Gegenftanb und - R. I. P.") Gin borfichtiger Boland und — R. I. P.) ein vorjagiger spo-ligetbeamter wird seinen Dund auch nicht über die Bretterwand schicken, bevor er nicht sicher weiß, daß der Bieb vorber spiniberge-slettert sit. Jederzeit bleibt das Rehmen einer unbefannten Schutmanb gefährlich, ba man nicht weiß, was hinter ber Band berborgen ift."

Bir enthalten une einer Rritif Diefer Musführungen, bamit gu ben aufgeworfenen Fragen moglichft viele Beamte, Die Boligeis bunbe breffieren, führen ober führen laffen,

fich außern.

#### Dreffurfniffe.

(Rachbrud berboten.)

Bie man feinem Sund Mppell im Freien beibringt und ihn für bie Etrafe breifiert. Die Stubendreffitt foll man bem Sunde in einem abgeichloffenen Raum erteilen, weil ber Ediller bier burd nichte abgelenft werben fann. Der Dreffent, welcher jedoch über einen Dreffurraum nicht berfügt, mache fich beebalb feinen Rummer; beim ber Sund erfernt Die Gtubenbreffur auch im Freien.

Mir ftand niemals ein geichloffener Raum

jur Berfügung, in welchem ich meinen Dunden Die Anfangsgrunde ber Dreffur beibringen tounte. Rommt man mit bem in einem geichloffenen Rann vorgearbeiteten Sunde ins Freie, dann umg man gewöhnlich fo wie jo erft wieder bas gange bisher Gelehrte von vorn durcharbeiten, che alle Puntte vom Qunde fo geläufig erfüllt werden, wie er es im Dreffurranm getan bat. Diefe Arbeit fallt gang fort. weini man feinen Sund gleich baran gewöhnt. im Freien aufmertiam gu fein. Gelbitberftanb. im Freien aufmerigan gu plichit rubige Stelle num Dreifferen. IIm bem Sund im Greien einen guten

Appell beigubringen, verfahre man, wie folgt: Tem an einer 3m langen Leine feine langere Beine tam mur binberlich fein) quaeleinten hund gebe man Gelegenheit, an einen anderen Sund beraugutommen. Dem Eduler luft man Die Leine loder, bamit er gar nicht merft, bag er angeleint ift. Die Sunde werben fich nach Sundeart begrugen, vielleicht auch gleich aus Arende über die gemachte Befamitichaft gu ivielen beginnen. Zeht ift fut den Treffenr ber geeignete Moment gefommen. Er tritt langiam to weit gurud, ale bie Leine reicht, und gibt

") b. l. requiescal in pace (lat Grabfchrift), er rube in Grieben!

so lant das stommands zum Hereinkommen, daß es der Hund hören kann. Der Schüler geborcht natürlich nicht, bas Stommando wird nun nochmale gegeben; folgt bamt ber Dunb noch nicht, fo befommt er einen außerft fraftigen Rnd. Benn er fich babei auch überichlagt. das ichadet nichts; es ift im Gegenteil jehr wirtungsvoll. Der Drejfeur merte fich überhaupt, wenn er ftraft, ftrafe er fcharf, aber furg.

Nach bem Rud wiederhole man fogleich bas Stommaudo, und zwar ipreche man nicht etwa lauter, joubern noch leijer, mir jo laut, daß es der Sund versteht. Ein Juhörer, welcher 5 m entfernt steht, darf gar nicht versteben, was man mit jeinem hund spricht. Der hund wird natürlich nach bem Rud beraufommen; bann tritt man rudwarts und lagt ben bunb mit bem Mommando eine Beitlang folgen. Um beiten ift es, wenn man ibn fich legen lagt und, foweit die Leine reicht, von ibm gurudtritt und ibn bann beran befiehlt. Beigert er fich, ober fieht er fich nach bem anderen Sund um, fo gibt es wieber einen Rud; macht er aber feine Gache gut, bann lobe man ibn. Dit wird man um diejes Erperiment nicht maden branden, ba ber hund fich bie Lehre merten wird. Anders wird es fein, wenn ber hund von

ber Leine frei ift; bann wird er jebenfalls erft verfagen. Geichieht Diefes, fo verfiche man fich bem hunde unbemerft zu nabern und verfege ibm einen tüchtigen Dieb. Man fchlage nur rubig mit ber Leine, wenn man gerabe nichts auberes gur Saud bat; ich nehme felten eine Berte mit und ftrafe meine Smide, wenn ich es nuf, mit ber Leine. Leineiden ift mir beshalb noch fein hund geworben. Rachbem ber Sund burch ben Echlag ant feine Auachtfamfeit aufmertiam gemacht worben ift, verfahre man mit ibm wie zuerft: legen laffen - beraufommen

laiien.

Empfehlenswert ift es, wenn man, um an bem frei laufenden Sund ben Appell zu üben, mit ihm in eine wenig begangene Strafe geht. Sier erregt doch allerlei jein Interesse, wodurch seine Ausmertsamfeit von jeinem Serrn abgelente wird. Rehmen wir an, ber hund beidmiffelt eine Ede. Der Dreffeur hat fich mit einem Gegenstand bewaffnet, wonit er nach bem hund werfen tann, ohne ibn aber zu verlegen. Am beften eignet fich biergu eine Mette, welche nicht ju febmer und nicht gu leicht fein barf. Diefelbe wird leicht gujammengefnotet, fo bag bie Enben frei bleiben. Run gebe man bis auf Burfweite an den Sund beran und rufe ibn berein. Folgt er nicht fofort, fo wirft man ihm bie Reite fraftig amifchen die Beine. IIm die Bette fümmere man fich erft gar nicht, jondern bleibe ruhig fteben, bis ber Onnd berangefommen ift. Dann gebe man, ale fei nichte geicheben, weiter, laffe ben Sund aber erft einige Meter bei guft folgen, ichide ihn dann wieder vor und hebe nun erft die Kette wieder auf. Ich lasse meine Sunde gewöhnlich die Mette apportieren. Dieses Erperiment ift ankerit wirfungsvoll.

Gebr fdione Erfolge habe ich auch mit ber Edlender gehabt: Doch taun ich bas Schieften mit berfelben auf ber Etrage nicht empfehlen,

weil die Schrote auf bem Bflafter abprallen nad leicht Borübergebende treffen lonnen. Benn man ben hund recht oft bon ibn intereffierenben Gachen abruft, befeitigt man feinen Appell in hobem Mage. Go 3. B., wenn er ju einem anderen Onnde will ober binter einer Mape ber ift. Man bleibe bann nach gegebenem Roamando fteben und warte, bis ber Sund berangefommen ift. Unch taffe man ben Sund, wenn man ibn berangerufen bat, ftete einige Meter am Sufte fotgen ober ibn fich feien ober Lant geben, bamit ber Sund merlt, bag man ibn gu irgend einem 3wed berauruft. Er wird dadurch williger bem Bfiff ober Ruf folgen. Die Stette halte man immer jum Burf bereit. Auch achte man baranf, bag man nicht allgutveit vom Sunde ablommt, bamit man, wenn ber Augenblid zum Berfen gefommen ift, in Burfweite ift. Die Birfung bes Berfens ift eine fo gute, bag, wenn man es fertig gebracht hat, ben hund nur einige Dale im geeigneten Moment ju treffen, fich berfelbe biefes für immer merft nad bald einen tabeilofen Appell zeigt.

3ch möchte bier bie Treiferure noch auf eitmos animerfinm machen, umb zwer berauf, boß, wem man ben dund beraubefolden bat, ann nicht erno bemießten entgegengelb, sonbern liets liebem bleibt, bis ber Dimb berau iht. Bandade dunde, namentlich riege, gewöhnen ab Bandade bunde, namentlich riege, gewöhnen ab piffen werben, einfach feben au bleiben, bis ber Dere Beraugefommen ib. Senage, Softber Sere Beraugefommen ib. Senage, Soft-

Wie begennt man ben Bilterungseine Bein auf bie Submehnie? Der führert bes Bollerfund mit ohn ihr Ernertung für den Bernertung für den Bernertung für den Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Bernertung der Be

Dier Jann mur bauernbe ilbung beffen. Der Bemein mig bei jeiglicher Billerung feinen Dund arbeiten, jei es auf latter Spur, jeit es beim Guden bezierungsangener Gergeneine Berner bei der Berner gegener Gergenbeit Sunde sind betrener, auch mit gertinglier 
Bitterung gafreben gut fein. Gin Junk. Der 
nicht löbe an bindhilden, fähren, idautigen 
Sommertagen, Benbern auch der Gutten und 
Megen, beim fährfilten Gomenschrand in ber 
Brittaggatt erfendel generbeit auchte. mich 
Brittaggatt erfendel generbeit auchte. mich 
Brittaggatt erfendel generbeit auchte. bei 
Brittaggatt erfendel generbeit auchte. bei 
Brittaggatt erfendel generbeit auchte. bei 
Brittaggatt erfendel generbeit auchte. bei 
Brittaggatt erfendel generbeit auchte. bei 
Brittaggatt erfendel generbeit auchte. bei 
Brittaggatt erfendel generbeit auch bei. 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag 
Brittag

#### Sundestaupenserum ale Chup, und Seilmittel gegen Sundestaupe.

Seit einem Jahre ift herr Dr. Biotchoobit, Berlin NW 6, Luisenitrahe 45, in seinem batteriologiichen Institut bemüht, ein Serum gegen hundestaupe bergustellen. Dies scheint ibm nun mit dem als. Danbestaupenserum-Piortoobsit" begeichneten Serum vollständig gelungen zu sein.

Sämtliche Ammunisierungen sind gut ausgefallen. Bedingung für den Erfolg itt, daß jede Mischinettion ausgeschlossen und daß das Sexum so jetübzeitig wie möglich eingespriht wird. 85 % Geilungen wurden erzielt, gewiß ein großartiger Erfolg.

Bur Immunifierung genügen 5—10 ccm; gur Deilung find 10, 15, 20, auch 50 ccm je nach der Größe des Dundes und der Schwere des Kalles — notwendig. Biele Kreistierärzte und Tierärzte er-

problen diefes neue Mittel in einer febr großen gabl von Fallen und befanden es als zuverläftig wirkend und sich durchaus bewährend,

Unseren Boligeihundführern raten wir, fich Profpette bireft von Dr. Biorfowsti fenben zu laffen.

#### Sundepflege.

Auf ber Tour benutse man jede Gelegenheit, den hund an reines, gutes Basser zu bringen, oder lasse ihn Wilch in jeder Fasson trinken; dann wird er nicht aus abgeskandenen Tünweln aufnehmen. Läst man aber seinen Begleiter überdursten, dann nimmt er bei Gelegenheit Unmengen von Wisser jeder Qualität nus, überstüllt damit den Aagen und

bricht es wieder aus.

Gin briller Sputt ift Die Reinigung der Bruter und Zeitaferfieß. Sie beim Menisten, is sollen auch beim Jumbe Zeitäfiell under Bereiche bei Der Andrungssundunge Genagle und der Schaffer der Schaffer der Schaffer und der Bruter nicht Zeitaben zufügt. Zer Zurit Des Jumber über ich der Bruter und der Bruter und der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Bruter der Brute

#### Allerlei.

- Sc. Erzelleng der Hert Minister des gind im Gerein gur hörberung der gud im hörberung der gud im der Berein gur hörberung der gud im der Gerein gur der Gerein gerein der H. H. V.) gu Sagen i. B. in Amertennung der "Berdienit bes Bereins silte die gud mud Anobildung der Belischunde" 200 M sin die Archandischunde im Schalbung der Belischunde im Benischunderinnen bemilifet.
- Tie Stad Sagen i. B. überwies bem "Berein jur Förberung ber Jucht und Bertvendung von Koligeishunden" (P. H. V.) gertlichtigung der Bestrebungen des Vereins 200 M.

San et in nago annete l'imperi. Da mistretitifatti babet mit nebectodi branti bisgratient, mie nodetella fir bie Génubbelt und gratient, mie nodetella fir bie Génubbelt und Zafight des Solicielumbes bei fangler nie einen Zag undsuernben Minelelumgen inb. Zeut retter ertreutherende Zagabetoder erbentols "Inier Angebund" seigt. Ilm mit Rech! Men und nur eben, in nebelte Verfending foldarmer Dumb zu druite und mutt, undebem er eine reliditée Schoel in der Tempserfülle ober in reliditée Schoel in der Tempserfülle ober in reliditée Mende in der Tempserfülle ober in verfende schoel in der Tempserfülle ober in verbalt der Schoel und der Schoel und der werden der Schoel und der Schoel und der werde der Schoel und der Schoel und der werde der Schoel und der Schoel und der Schoel und werde der Schoel und der Schoel und der Schoel und der werde der Schoel und der Schoel und der Schoel und der werden der Schoel und der Schoel und der Schoel und der werden der Schoel und der Schoel und der Schoel und der werde der Schoel und der Schoel und der Schoel und der werde der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel und der Schoel u

warnen man benielben Dund auf ein Dusend mehr Ausstellungen ichildt. Es genigt, daß der Dund eine oder zwei große Ausstellungen besindt, wo er von Andpulannern begulachter wird. Annstellungen ichaisen keine Geberandsohnide.

welche wir nötig haben; Prüfungen aber, bon

Woligirbeamten geleiter und gerüchte, bringen um 60erkentschwiber und bis Woligirbumbliche und einem grünen zweig. Der Woligirbumbliche und einem grünen zweig. Der Woligirbumbliche betretten under einem fühlerig wolligirbumbliche Weiger über der geltreit und der handeligken Weiger im Serindarun son und der Inausgelichen Weiger im Serindarun Zusten in der Serindarun zu den der Serindarun zu den der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serindarun zu der Serinda

Bir wurden uns im Intereffe der guten Cade freuen, wenn wahre Freunde des Bolizeihundes uns guftimmen und energisch für Einstagsausstellinngen eintreten wollten.

wachimeifter Schwanz:Banne I. Borfigenber, Rebaftenr Abendroth Banne Schriftinfter, Bolizeifergeam Butner-Röblinghaufen Naffierer.

Acen Arciug nadmittag inchen auf einem gecipaten Wigae. Derimitürmen nobgehalen möbi it es eine Arciube, ju iehen, mit nechter Wegelferung die Wiltiglieber bei Der Zoder lind. Sestäglicher Aostrideritet fanntliner Dambe ind Certobertiken Westerderie fanntliner Dambe ind Certobertiken Westerderie Juriaga pp. morben bei Wiltigliebern geführte, two-fielt bei Gebert auch und product eine Derichte der Wiltigliebern geführte, westerderie bei Gebert der den Verlegen der der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der S

Wolije i bin bin Zabn 1. In der Made wir den gemann in Angele ein der Gescheine Soligeibnden Loder von Kongerfeld ein einer Angen und Vermerung der Angele der Gescheine der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in der Angele in d

Barras v. Belleflene, im Befig des Bol.-Bachimeifters Kaften, Bernau, bat fcon odigezeigt, dog er ein guter Polizeihund ift. Als Tedhund hat er sich auch gut bewährt.

## Haus und Berd.

Beitschrift für belehrende Unterhaltung und Berbreitung nublicher Kenntniffe. Rr. 15. Beilage ju ber Zeitschrift "Der Genbarm". 1907/08.

## Rundigungefriften bei Wohnungen.

Bei ber Miete, b. i. ber vertragsmakigen Bewahrung bes Gebranche einer beweglichen ober unbeweglichen Gache gegen Entgelt, fpielt die Beendigung Des Mieiverhaliniffes burch bertragomagige, beim Mangel einer Bereinbarung gejehlich geregelte Mundigung eine große Rolle. Für die Wiete von Ermbslücken und für die von Wohnungen und anderen Raumen (2002. § 580) gelten nach bem Burgerlichen Gesenbuch aum Zeil besoudere, von ben fonftigen goweichende gefettliche Stindigungs. friffen. Es tommt barauf an, nach welchen Beitabidnitten ber Mietzins bemeffen ift. Bei Bemeffung nach Tagen ift wie bei ber Diele pon beweglichen Cachen am Tage borber an fündigen, bei ber nach Wochen am erften Werftage einer Woche für beren Schluß, bei der nach Monaten spätestens am 15. eines Monats für beffen Coluft, in anderen Gallen fpateftens am britten Rerftage eines Kalenberniertelighes für ben Colug besfelben (2009. § 565 Abf. 1 u. 3). Die gefetliche Runbigungefrift tritt auch ein, wenn ein Mietbertrag auf mehr als ein Jahr nicht ichriftlich abgefaßt ift, jeboch nicht für eine frühere Reit ale ben Golug bes erften Jahres, fo bag ber Bertrag minbeftens auf ein Jahr gilt (§ 566), ferner bei einem langer als 30 Jahre, jeboch nicht für Lebenszeit bes Bermieters ober bes Dieters gefchloffenen Dietpertrage nach 30 Jahren (§ 587). Bei einer bie Gefundheil erheblich gefahrbenben Beichaffenheit ber Wohnung ober bes Rammes tonn ber Mieter bas Mietverhallnis obne Ginbaltung einer Frift fündigen (§ 544). Militarperfonen, Beante - D. h. nur öffentliche Beante, nicht auch Angestellte privater Unternehmungen -, Geiftliche und Lehrer an öffents liden Unterrichtsanftalten tonnen bei einer Berfennna, insbesondere auch bei einer folden auf borberige Betverbung, nach einem anderen Orte ihre Bohnung mit ber gesetlichen Grift funbigen, jeboch nur für ben erften gulaffigen Termin § 570). Das gleiche gilt, wenn ber Dieter ffirbt, zugunften des Erben und bes Bermieters (§ 569). Der Tod bes Bermieters hat leine entsprechende Birtung. Die Beraugerung Des Grundftude bat nach bem Grundfage "Stanf bricht nicht Miete" ebenfalls feinen Ginfing auf bas Stundigungerecht, ausgenommen die im Bege ber 3wangsvollstredung, wo ber Er-fteber bas Dietverhaltnis für ben erflen gefetlich gulaffigen Termin miter Ginhaltung ber gefehlichen seinbigungsfrift fündigen tann, und bie von bem Ronfureverwalter vorgenommene freiwillige Beraugerung, Die, wenn bas Brundftud bem Mieter por ber Eröffnung bes Sionhirsperiahrens überlaffen mar, wie eine Rwangsperffeigerung wirft. Bermeigert ber Bermieter

bem Micter Die Erlanbuis, ben Gebrauch ber gemieteten Bohnung einem Dritten gu fiber-laffen, insbesondere bie Bohnung weiter gu permieten, fo fann ber Mieter ebenfo wie überbaupt bei ber Miete bas Miewerhaltnis unter Ginbaltung ber gesenlichen Grift fündigen, fofern nicht in ber Person bes Dritten ein wichtiger Grund vorliegt (§ 540 Abi. 3). Ferner fann in berfelben Art wie fouit auch bie Bohnmgemiete außerordentlicherweife burch fofortige Mundigung beendet werben, von bem Micter, wenn ibm ber vertragemäßige Gebrauch nicht vollständig ober nicht rechtzeitig gewährt wird (§§ 542, 543), von bem Bermieter bei bertragewidrigem ,Gebrande ber Cade burch ben Mieter (§ 558) und wenn ber Micter mit bem Mietzins ober einem Teile babon für gwei anseinander solgende Termine im Bergug ist (§ 554). Auch bei der Bacht eines Grundpinds ober eines Rechles ift bie Munbigung beionbers geregelt (§\$ 595, 506). In allen Gallen hat ber stündigende dafür ju forgen, daß die kindianng bem anderen Teile rechtzeitig gugebt. Soben Cheleute gemeinfam gemietet, fo ift Mündigung durch den Mann allein ausreichend. (Dr. b. Bittere Sandmörterbuch ber Breuglichen Berwaltung.)

\_\_\_\_

#### Berwaltungefunbe.

Dinifterialbeamte. Die höberen Beamten ber Minifterien geriallen nach § 1 ber Berord. mmg bom 7. Februar 1817 in die Cheis und Direftoren ber Abicilungen (Unterftaatefefretare, Minifterialbireftoren, Oberbandireftoren, Generalbirettor ber indiretten und Generalbirettor ber bireften Stenern) und in borfragende Rate. Die ersteren gehören gu ben Raten I. Mafie Beitslicher Gebeimer Oberregierungerat, Birtlicher Gebeimer Oberfinangrat ufm.), Die letteren, foweit ihnen nicht für ihre Berion ber Rang ber Rate I. Moffe beinelegt ift, zu ben Raten II. (Gebeimer Oberregierungergt ufm.) ober III. Mlaffe (Gebeimer Regierungsrat uim.) Die Subalternbeamten ber Minifterien gerfallen in ber Regel in Beamte für ben Regiftraturbienft (Gebeime Registratoren) und für ben Erveditions. bienit (Gebeime expedierende Cefretare und Ralfulaloren), gu benen ber Gebeime Ranglei-bireftor ale Borfteber ber Ranglei bingutritt. Gie geboren famtlich gu ben Guballernbeamlen I. Rlaffe und rangieren mit ben Beamten ber V. Rangflaffe ber höheren Beamten (§ 6 B ber Berordnung.) Coweit ihnen für ibre Berfon ber Titel Rechnungerat ober Rangleirat (lettlerer eingeführt durch AllerhBerordnung vom 1. Degember 1843) begw. Gebeimer Rechmingerat ober Rangleirat beigelegt ift, rangieren fie nach § 6 A a. a. D. gwischen ber IV. und V., begw. III. und IV. Ranaflaffe ber boberen Beamten.

(Dr. b. Bittere Sandwörterbuch.)

- Invest

#### Rechtefprichwörter.

Bei Cfel, Pfete, Rind, Schaf und Schwein Muß immer ber Febler gelehlich sein. Beigt er fich nicht im Boden gwei, Bir Bein Zuchlichwein nur mußt du einstehn Fein Zuchlichwein nur mußt du einstehn Bir Schweinerest ber Tage geten. Bei Bei Beiter etwie der Ages an bem die Nortauer etwigte. Robert, Arereknung bem 27. Mag 1602. 2008 § 861. 462.

Beim Zuchtschwein bort für Rotlauf Am vierten Zag die Dast auf.

Am vierten Lag die Haft auf. Benn Nuh- und Zuchtvieh ist das Rind, Vier Bochen für Lungenseuch hattbar sind. Kaisert. Berardnung vom 27. Märg 18692

Rach der Gewährfris zweitem Lag Den Mangel siels man melben mag. Saml veritert der Adurt des Arch der Bandriung. Dem alle die Gewährtris 14 Lage deuts und sieden mährend dieter Zeit ein Arbeits geschied des fa muß ich ich spätteliel am 16. Lage nach der übergabe bes dieres anutlers.

#### Luftiger Winfel.

Serenissimus besucht eine Dorfichule. Der Behrer pruft und alles flappt borgussische Gerenissimus fagt leife au Kindermann; "Aber Mindermann, wogu haben wir denn den Vienschen bier angestellt? Die Rinder lönnen ja alles!

#### Allerlei Hat.

Rur Betampfung ber Rattenplage empfiehlt ein Freienwalber Burger folgenbes Bittel: 3ch habe, fo fdreibt ber Berr, in Die Liatten- und Maufeloder Stednabeln, gerbrochene Ragel und fonftige fpige und icharilantige Detallfiude bineingelegt und bie Locher bann berftopft. Der Erfolg war ber, buf; Ratten und Maufe bollitanbig berfcwanden. Daß bas Mittel hilft, ift ja augen-icheinlich: Die Tiere verwunden fich und fonnen in die Bohnraume nicht einbringen. Gines Tages fand ich in einem Bimmer eine offenbar frante Maus, die auch bald frepierte, weil fie fich an ben Metallituden berwundet batte. Durch Diefe Tatfache meine Unnahme beitätigt. Gift babe ich nie gelegt. Befontere eignen fich jum Sineinlegen in die Löcher die jeht fo fehr gebrauch. lichen feineren Drabtitude, mit benen Broiduren uim, aufammengebeitet au werben pfleacn.

#### Hunbichan.

 gefchichte bes Bortes feinen rechten Befcheib, bermutet aber, bag es aus bem Spanifchen entlehnt ift, mo trenza bie Blechte, befonbers Sagrilechte bedeutet. Diefes ift basfelbe Bort wie italienisch treccia und frangolisch tresse (unfer Treffe) und gehort gum Gtamme tre (brei): aus brei Teilen geflochten. Ranbare aber ift ein Lehnwort, bas mohl aus bem Ungarifchen (kantar, bas Leitfeil) ju uns getommen ift. Unbere allerbings ichreiben es Ranthare und wollen es gum lateinifchen canterius ftellen; diefes bebeutet: 1. Ballach, Gaul; 2. Nochgelander, Beinpfahl; 3. Dachfparremoert; 4. Geftell gum Einhängen (M. D. G. B.) franter Bierbe.

#### Pferdepflege.

Der Galabunger ber Bierbe macht fich auweilen in beutlicher Beife bemertbar. gunachft beleden bie Tiere die Banbe, Die ja haufig mit Calgfruften übergogen find, bann fuchen fie Erbe, befondere Streu, Die mit falabaltigem harn burchtranft ift, aufzunehmen, woburch fie fich erhebliche Erfrantungen (Stolit) gugieben fonnen. Richt felten tann man bie Beobachtung machen, baf Tiere, benen mit ber Rahrung nicht genugend Cals geboten wurde, bauernb abmagern. Berben bie Ericeinungen bes Salzhungere bann berüdiichtigt und wird ihnen eine regelmäßige Salgmenge gegeben, fo fteigt balb ber Appetit, bas haar wird glatter, glangender, ber gange Einbrud wird frijder, die Bierbe find wie nengeboren. Aber ben Tieren bas gewiinichte Gala in bas Rutter bineinguftrenen, ift ungwedmäßig. Empfehlenstoerter ift es, bae Galg in Form bon gepregten "Ledrollen" an ber Band anathringen ober einen festen Salaftein aum Leden in Die Strippe gu legen. Much fam man bas Galg neben ber arippe auf ben fogenannten Mrippentifch gur beliebigen Aufnahme binftreuen. Ob man bas für Menichen fibliche Stochfalg ober bas fogen. Biebfals persoendet, ift bezüglich ber Birfung Da Biebfalg billiger ift, burfte gleichgültig. Diefes hauptfachlich in Frage tommen. Ratürlich wird burch ben Calgenuß ber Appetit auf Baffer vermehrt, tvas jedoch als unvorteilhaft nicht bezeichnet werben fann. Die bobere Bafferaufnahme bedingt einen lebhafteren Stoffwediel und ein befferes Boblbefinden ber Tiere. Wenn bie Unwendung bes Galges in ber angegebenen Beije geschieht, werben die Tiere nicht mehr aufnehmen, als ihrer Befundheit gutraglich ift. Birb bagegen ben Tieren bas Cals bireft in bas Gutter geftreut, fo tann bie Gabe leicht übermäßig groß werben. Es liegen praftifche Beobachtungen bor, bag faugenben Tieren guviel Galg im Antter verabreicht worben iit, in ber Abiicht, baburch eine großere Mildsmenge zu erzeugen. Sierbei zeigte fich, baft bei Bierben ichon nach 1 bis 11/g Stilo Roch. falg fchwere, guweilen tobliche Bergiftungen portamen. Die Tiere zeigten lebhafte Rolit, ber Bauch ericbien aufgetrieben und unter angeftrengtem Mimen, unter Bittern und Auftreten von Strampfen erfolgte ber Tob.

# Der Gendarm.

Beitfchrift fur bie Mitglieber ber

Ronialich Breukifchen und reichsländischen Genbarmerie, mit ben Beilagen Der Bolizeihund und Saus und Serd. 9. Ropember 1907. - Geite 366/389.

Berausgeber:

Mobert Gerebach.

Direttor am "Raifer . Bilhelm . Dant, Berein ber Solbaten-freunde, G. B." und an ber "Ramerabichaft, Bohlfahris-gefellichaft m. b. b."

97r. 16.

Nevember

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 27 28 29 30

beichaftigte nicht ftanbige Silfearbeiter verwendeten Mangleigehilfen mit Mindeft-

Die Rechtsperhaltniffe ber Landespolizei in

III. Breukifches Oberverwaltungegericht 874 IV. Begirtsausichuß Arnsberg . . . . 375

Ertenntniffe und Beidluffe.

Die preugifden Genbarmen . . .

Fingerabbrude bei Broffitnierten .

Erlebtes und Erfahrenes . . . .

II. Rammergericht . . .

einfommen .

BDBDFS

Berlin W. 9. Lintftrafe 11. "Der Wenbarm" ericheint biergebntäglich. Briefe und fonlige Genbungen find flete ju richten bie Gefchiffelle bes "Genbarm", Berlin W. 9, Binfftrafe 11. Aftr Bacereien wird bie Beitidrift am Jahresabichluß' auch gebunben getiefert. Beftellungen Mngeigengebühr : Begugepreis bie 3gefpalt. Beile'für Befchafte. nimmt jebe Boftonftalt. für jebes Rierteliahr 1.50 M und bermifchte Ungeigen 50 Pf. jede Buchhandlung fowie die für Stellenangebote und -gefuche Einzelne Rummern 30 Pf. 25 Pf. Beichafteitelle entgegen. Inhaltebergeichnis. I. Sauptblatt. V. Begirfsqueichuft Stettin .. VI. Landgericht I Berlin. . . . Griedrich von Moltte, Moniglich Breugifcher Stagteminifter und Minifter bes Innern Berionalberanberungen . . . . . . 367 Rechte und Bilichten ber Boligei bei Gunb. Arrifelicau . . . . . . . . 380 Mustunftei . Bel. bes RMara, pom 80. Oftober 1907. Aufruf gur Stiftung eines Dentmalfonbe Berforgung im Genbarmerie- und Cousju Ehren ber mabrend bes Auffignbes mannebienit . . 370 1903 bis 1907 Befallenen und Geftorbenen 3DE bom 3. Juli 1907. Frantenfürforge ber Maiferlichen Echntstruppe in Gubmeitfür die im mittleren Juftigbienft als bollafrita und ber Raiferlichen Marine . . 383

370

37 t

37 t

. 373

5. 3abraang

Dezember

M D M D F 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2

II. Der Botigeihund.

am 29. und 30. Geptember 1907 . . . 384

III. Baus und Berb.

Bafangenlifte. - Angeigen.

Die Boligeibundprufung au Sogen i. 28.

Beltbürger-Mbr .

Rundichau . . .

Ratielede . . .

## Friedrich von Moltke,

#### Königlich Preußischer Staatsminister und Minister des Innern.

Friedrich Ludwig Glifa bon Moltte, Berr auf Rlein-Breig im Areife Streblen, wurde am 1. Mai 1852 auf Rangau in Golftein ale britter Sohn des 1871 berftorbenen Roniglich Brengis ichen Landrats Abolf von Moltte und feiner Gemahlin Angufte, geb. v. Rrohn, geboren. Gein Bater war ein jungerer Bruder bes ber-

bon bember altefte Bruber bes jetigen Minifters ben Grafentitel und bas Majorat Arcifan erbte.

Das Gefchlecht berer bon Moltte gehört bem medlenburgifchen Ilradel und ericeint urznerft fundlich Juni 1283 mit "Reddagus. Johannes, Fridericus et Conradus. fratres, dicti Molteke, et Georgius Molteke, milites"

Friedrich von Moltte erhielt ben erften Ilnterricht im Elternhause. bann anti Symnafium in Flend: burg und fpater auf bas Catharineum in Lübed. ftubierte Rechts= und@taatewiffenichaften auf ben Uniberfitäten Straßburg Berlin und trat 1877 als Rammergerichtsreferenbar in ben Inftigbienft. Drei Jahre fpater ging er gur Berwaltung über und wurde am 6. Februar

1883 jum Regierungenffeffor befordert. Als folder arbeitete er bei ber Regierung gu Oppeln, von wo er 1885 als Landrat nach Bleiwig berfest murbe.

1890 murbe von Molife unter Ernennung jum Regierungsrat als Silfsarbeiter in bas Rultusminifterium bernfen und 1893 gum Bebeimen Regierungerat und bortragenden Rat, 1895 gum Beheimen Oberregierungerat ernannt. Er war hier unter anderem Dezernent für Runftangelegenheiten und gleichzeitig Inftitiar und Mitglied Des Genate ber Afabemie ber Riinfte.

1898 erfolgte feine Ernenning gum Regierungsprafidenten in Oppeln, welches Umt er im Jahre 1900 mit bem gleichen in Potsbam vertaufdite. 1903, alfo im Lebensalter von 51 Jahren, wurde bon Moltte gum Oberprafidenten ber Proving Oftpreugen mit bem Sit in Königsberg ernannt, bon wo ibn 1907 ftorbenen Kelbmarichalls Grafen von Moltte, fein Konig in bas anfgabenreiche und veraut-

> wortungsichwere - Amt eines Staatsminifter& und Ministers besannern nach Berlin berief.

Friedrich von Moltte hat feiner militärischen Dienitbflicht im 2. nieber= idlefijden Infanterie= Regiment Nr. 47 gennigt. gehörte fpater ale Re= ferbe . Offigier bem 1. Garberegiment 311 Ting an und ift jest Saupt= mam ber Referve a. D.

Mm 27. März 1883 führte von Motte Die am 26. Ceptember 1862 geborene Magdeburger Patriziertochter Mulie

Andidwerbt beim. Diefer Che find brei Stinder entfproffen: Juln= Margarete, geb. 23. Januar 1884, ver= heiratet mit bem Ober= leutnant Freiherrn bon Mirbach; Sans Abolf, geb. am 29. November 1884; Maria, geb. ant 1. Dezember 1889.

Es ift eine glan= genbe Laufbahn, die ber

Minifter von Moltle gurndgelegt hat; aber wo er gestanden hat feit feiner Ernennung gum Regierungsaffeffor, ba bieß es: arbeiten, ba bieß es: fenntnisreich. vielfeitig, gründlich und Staatsmann fein.

Möchten alle Beamten bes gewaltigen Beichaftsgebietes bes Minifteriums bes Innern banach ftreben, daß ihnen von ihren Untergebenen und bon ber Bebolferung, mit ber fie dienstlich in Berfehr tommen, das gleiche nachgerühmt werbe wie ihrem vorgesetten Minifter



#### Rechte und Bflichten ber Boligei bei Gunbiachen.

Bon Friedrich Benfen, Samburg.

Uber die rechtlichen Berhältniffe des Jundes find zwar icon wiederholt Abbandlungen ericienen; trobbem ericheint es nicht unangebracht, auch an biefer Stelle diefen Gegenftand au bebandeln und im großen und gangen ein Bild gu geben bon den Rechten und Bflichten ber Polizei in Cachen bes Rundes und ber bagugeborigen Materien. Der in §§ 965-984 bas Funbrecht behandelnbe Abidnitt bes Burgerlichen Gefetbuches zerfällt in 4 Unterabteilungen.

1. §\$ 965-977 behandeln das eigentliche Funbrecht:

2. §\$ 978--982 betreffen die Behand. lung ber in Geidafteraumen einer öffentliden Beborde und in Berfehrsanftalten gefundenen Gegenstände;

3. § 983 enthält die Borfcriften über bie Behandlung ber in ben Befit einer

öffentlichen Beborbe gelangten ftanbe, au beren Berausgabe fie perpflichtet ift, ohne baf biefe Berpflichtung auf Bertrag beruht;

4. § 984 handelt bon bem Cdabfunde. In bem erften Teile (\$§ 965-977) werben die Rechtsberhaltniffe bes Berlierers und bes Finders festgestellt fomie die Stellung und die Befugniffe ber Boligei in Cachen bes allgemeinen Rund.

rechtes geregelt.

Die Polizeibeborde bat einen Anfpruch barauf, daß ihr ber Finder die Angeige von dem Finnde — falls diefer mehr als 3 M wert ift — beaw. der beabsichtigten Berfteigerung besfelben erftattet, wenn dem Rinder der Empfangeberechtigte ober beffen Anfenthalt nicht befannt ift (§ 965 bis 966), und gwar bat diefe Angeige unverzüglich zu geschehen, b. h. ohne fculdhaftes Rogern (Bal. § 121 BGB.). Diefe Frage ift infofern wichtig, als burch Berlebung ber Anzeigepflicht ber Anfpruch auf Rinberlobn ausgeschloffen wirb (8 971). Das Recht auf Erwerb bes Gigentume (§ 973) wird burch bie Ber-Iebung ber Angeigepflicht gwar nicht berührt, jedoch muß die Anzeige als folche bei ber Bolizeibehörde tatfächlich erstattet fein. Diefes folgt aus bem Wortlaut des § 973: "Wit dem Ablauf eines Jahres nach ber Mngeige des Fundes bei ber Bolizeibehorde erwirbt ber Finder bas Gigentum an der Sache" ufm. Die Bolizeibehörde ift dem Finder gegenüber gu ber Anordnung berechtigt, die Rundfache ober

(Rachbrud berbolen.) Bertauferlos an fie abauliefern (§ 967). Das Bürgerliche Gefetbuch entbalt feine Beftimmungen barüber, wie bie Polizeibehörde mit ber Bermaltung ber au fie abgelieferten Fundfachen gu berfahren hat. Falls hierüber feine landes-gesehlichen Borfchriften ergangen find, mird die Boligeibehorde in diefen Fallen nach eigenem pflichtmäßigen Ermeffen handeln muffen. Da jedoch mit ber Entgegennahme ber Runbfache Die Bolizeibehörde ben Finder - beffen Rechte indes durch die Ablieferung an die Beborde nicht berührt merben (§ 975) - gewiffermaßen vertritt, fo wird auch § 968 auf die Boligeibeborde Anwendung fin-

ben, und amar bem Empfangsberechtigten wie dem Rinder gegenüber.

Die Bolizeibehörde hat ferner bem Finder gegenüber die Berpflichtung, die Fundfache (begm. ben BertaufBerlos) nicht ohne beffen Buftimmung berauszugeben (§ 975, letter Cat). Der Rinder bat atpar bem Empfangeberechtigten gegenüber an ber Fundfache fein Burudbehaltungs. recht, jedoch tann er die Berausgabe ber Cache bon ber Erftattung ber etwa im Intereffe des Empfangsberechtigten erachaltenen Aufwendungen (§ 970) fowie von der Erlegung eines Finderlohnes (§ 971) abhängig machen. Sollte in diefer Sache gwifchen dem Finber und dem Empfangsberechtiaten eine Einigung nicht erzielt werben fonnen, fo wirde die Boligeibehörde die Barteien lediglich auf den Beg ber Bivilflage berweifen fonnen.

Die Boligeibeborde ift ferner befugt. dem Kinder, der an einer ihr abgelieferten Fundfache gem. §§ 973, 974 bas Eigentum erworben bat, eine Frift au beftimmen, innerhalb welcher er die Beransgabe des Kundes verlangen kann. (8 976

2 9161.)

Man kann die Tätigkeit der Bolizei in Rundsachen in eine fafultative und eine obligatorifche einteilen. Die obligatorifche bezieht fich auf nachstehende Berpflich-tungen: Entgegennahme der den Rund betreffenden Anzeigen; Annahme ber bon dem Finder freiwillig eingelieferten Nunbfachen (Berfteigerungserlöß) beren Bermaltung; Bahrnehmung ber Medte des Kinders.

Die fatultatibe Tatiateit begiebt fich ouf die Befugnis, den Finder gur Ginlieferung der Kundsachen aufzufordern ebtl. ju gwingen. Der jeweiligen Sandhabung biefer Befugnis entsprechend wird ber Birfungsfreis ber Boligeibeborbe nach biefer Richtung bin ein eng begreng. ter ober ausgebehnter fein.

Aberall wird jedoch auf bent Gebiete bes Sundrechtes bie Boligeibehorbe ihre bornehmite Aufgabe in ber Fiirforge erbliden, möglichft bie ihr eingelieferten ober angezeigten Funbsachen wieber in ben Befit ber Empfangsberechtigten ge-

langen zu laffen.

Binfictlich ber im 2. Teile (§ 978-982) behandelten Materie wird die Tätigfeit ber Polizei dann eintreten, wenn in ben der Polizeiverwaltung felbft gehörenden Gefcafteraumen und Beforderungemitteln eine Cache gefunden wird. Auf Diefe Sachen finden die allgemeinen Fundrechte (§§ 965-977) feine Mumenbung. Es tann daher in berartigen Fällen weder Finderlohn beaufprucht noch das Eigentum

ermorben merben.

Auf bie Ablieferung ber in "Bertchrsanitalten" und ben Gefchäftsraumen ober Beforberungsmitteln anderer Behörden gefundenen Gegenstände hat die Polizei-behörbe keinen Anspruch, ba biese gemäß ben gesetlichen Boridriften bie Rund. fachen felbft berwalten. Die Behandlung und Bermaltung berartiger Funbfachen erfolgt entsprechend ben in §§ 979-982 enthaltenen Borichriften. Bemertt mag bierbei nur werben, baf ber Reitpunft ber gemäß § 980 ju erlaffenben Befanntmadjung nicht ausbriidlich angegeben ift. Binfichtlich ber gewöhnlichen Sundigden (§§ 965-977) ichreibt bas Bürgerliche Gefetbuch eine Befanntmachung überhaupt nicht bor.

Schwierigkeit bietet oft die Frage über ben Begriff "Berfebrsanftalt".") Benn auch die Anfichten über biefen Bunft nicht überall übereinstimmen, fo barf als festfichend angenommen werden, daß unter "Berfehrsanftalten" im Ginne bes Burgerlichen Gesethuches Räume verftanden merben, die einer besonderen organisierten Mufficht unterfteben, bei benen eine gehörige Anfbewahrung und weitere Bebandlung ber gefundenen Gegenstände borausgefett werben barf. Diefe Muf. ficht bilbet bas den "Bertehrsanftalten" eigene Merfmal; diefes Moment wird baber bei ber Beantwortung der Frage, ob es sich um eine "Berkehrsanstalt" handelt, augrunde zu legen sein.

") Die in biefem Auffage enthaltene Erfarung ber Begriffe "Bertebrsanivalt" und "Jund" führt fich auf Aus-führungen in gerichtlichen Erlemningen.

Der 3. Teil ber Abschnittes handelt ini § 983 bon benjenigen Cachen, bie in ben Befit einer Beborbe gelangt find und au beren Berausgabe fie verpflichtet ift. obne daß biefe Berbflichtung auf Bertrag beruht. Zu einer berartigen Sache gehört 3. B. ein Gelbbetrag, ber bon einem Rontravenienten gelegentlich einer übertretung bei ber Bolizeibeborbe freiwillig hinterlegt und an diefen gurudzugahlen ift, wenn bie wegen ber Abertretung erlaffene Strafverfügung infolge bes unbefannten Aufenthaltes bes Beidulbigten nicht bat rechtstraftig werben fonnen. Biergu wird ferner u. a. ber bon einem Drofchkenkuticher an die Bolizeibehörde abgelieferte Gelbbetrag gehören, ben ber Ruticher aus Berfeben von einem unbe-kannt gebliebenen Fahrgafte als Fuhrlohn zuviel erhalten hat. Un biefem Betrage bat ber Rutider fein Gigentums. recht, ba es fich nicht um eine Annbfache handelt. Für berartige Falle tommen bie Boridriften ber \$\$ 979-982 in Unwen-

Der 4. Teil dieses Abschnittes handelt im § 984 bon ber Behandlung eines Schatfundes. Die allgemeinen Bestimmungen über Fundrechte finden auch bier feine Anwendung. Gine birefte Mitmirfung ber Polizeibeborbe bei Rechtsberhaltniffe ficht bas Gefet bor. Sier fonnten ebtl. privatrechtliche Forberungen im Bege ber Bivilflage gum

bung.

Austrag gelangen. Eine dem Funde ähnliche Materie ift die bee "berrenlofen Gutes". - Bal. §§ 958 ff. BOB. - Much bierbei tann bie Ditwirfung ber Boligei in Frage fommen. Es wird iedoch nicht immer ohne weiteres feitfteben, ob eine ber Boligeibeborbe eingelieferte Cache als berrenlofes But, als Funbfache ober als eine gemäß § 983 POB. ju behandelnde angufeben Bierbei werden die naberen Umftande, unter benen bie betr. Gadie aufgefunden beam, in ben Befit ber Beborbe gelangt ift, ben Ausschlag geben muffen.

Boraussehung eines Jundes ift nicht nur der Berluft einer Gache, b. b. das Abhandenfommen berfelben, ohne bag ber Befiber weiß, wo fie geblieben ift, fonbern auch, daß die Cache im Angenblide bes Ginbens fich im Befite feines Menfchen

befinbet.

Bunt Schluffe fei noch auf Die Frage bingewiesen, ob bie eigenen Beamten ber Polizei - besonders die Exetutivbeamten an den bei Ausiibung ihres Dienftes gefundenen Gachen Funbrechte geltend Dieje Frage wird in machen können.

#### Minifterial-Grlaffe.

Berforgung im Genbarmerie- und Cousmanns-

Rad ber Allerhöchften Rabinetts. Orbre vom Robember 1905 (Marineverordnungsblatt Geite 373) burften Unteroffigiere mit minbeftens Sjabriger aftiber Dienftzeit im Beer ober in ber Marine in die Monigliden Edutymanu. schaften nur bis Ende September 1907 ein-gestellt werben. Bom 1. Oftober 1907 ab ift baber Abian 1 ber preufifchen Bufasbeftimmung 2 an & 1 ber Grundfate für Die Befetung ber mittleren, Rangleis und Unterbeamtenftellen bei ben Reiches und Staatsbehörben mit Militars anwärtern und Inhabern bes Anftellungoicheins bom 20. Juni 1907 boll in Birfiamfeit, wonach gum Gintritt in Die Landgendarmerie ober Schutymannichaft nur folde Unteroffigiere gugelaffen find, welche 9 Jahre attib im Deere, in ben Schuptruppen ober in ber Raijerlichen Marine gebient baben. Im \$ 26 Beile 2 ber "Befoldungsvorfdrift für die Staiferliche Marine im Frieden" ift bas Bort "fechsjährigen" in "neunjährigen" umauwanbeln.

Berlin, ben 30. Oltober 1907. Der Staatssefretär des Reichs-Marine-Amts. Im Anftrage. A. VIIb. 7788. Reier.

Arantenfürforge für die im mittleren Juftigbienft als vollbeichatigte nicht ftändige hilfoarbeiter verwendeten Angleigehilfen mit Mindefteinfommen.

Am Holle der Ertrantung eines Anngleigebilten mit Rimbelteindnumen, der als deigebilten und Rimbelteindnumen, der als deigebilten und den Schaffen Schliederbeiter im mitteren Quilpheinfte beitellt ist, finden dem 1. Juli 1907 ab im Anfehung der Fortzahlung der Der Interfehren fein der Schaffen der Der Heite der Rr. 44 der Ertansburgiertein der Beite der Rr. 44 der Ertansburgiertein den Beite der Rr. 44 der Ertansburgiertein Beiterbungiertein der Bereichtein Ammendung: Damet die Ertrantung nicht länger als Damet die Ertrantung nicht länger als

bis gum Beginne bes zweiten auf ben Monat ber Erfrantung folgenben Kalenbermonats, fo find bem Kangleigebilfen ble Stiffsarbeiterbeginge auch für die Zeit ber Erfrantung am Schluffe eines jeben Monats ohne weitere Genehmigung fortaugablen.

Dauert die Dienstbehinderung infolge der Ertranfung dagegen über den auf den Ronat der Ertrantung folgenden Kalendermonat hinaus, so ift dem Kauzleigehilfen ohne weitere Genebmigung die ihm als Hilsarbeiter bewilgte Bergütung für den Bout er Ertantung, für die weitere Zauer der Krantfelt aber das Ambefeinlammen nach den Borfahriten der Sangleischung aus gablen. Der Sangleischliegt den dan gin ablem der Sangleischliegt die dam als die Olijaarbeiterliefte abberufen

Diefe Bestimmungen greifen auch im Ralle ber Bewilligung eines Urlaubs gur Bieberberitellung ber Gefundheit Blab.

Im Antiquife bieran wird bemertl, das als vollleschörligte Silfsarbeiter im Einne des § v. 1967, is der Anngleiordnung beieringen silfsarbeiter anzufeben find, die als folde während der vollen Tienfthunden befahrtigt überden. Die Kut der Gelichbnung (langiende Entifdadigung, stundenweise Vergütung) ih gleichgüttig.

Berlin, 3. Juli 1907, Der Juftigminifter. Dr. Befeler.

#### Die preufifden Genbarmen.

Unter dieser Aberschrift drudt die Zeitschrift "Der beutsche Zoll- und Steuer-Beamte" folgendes eigenümlich aummendes Eingefandt ab.

"In meinem Begirt fenne ich 4 Genbarmen, von denen 3 ihr Gebalt beim Steueramt abheben, bas dies Gehaltsgablungen für die Regierungshauptlässe leifter. Aus diesem Unisch weiß ich über den Gehaltsbezug der Genbarmen solgende Mufflärung gu geben:

Es ift gunachft ein Irrtum, wenn ange-nommen wird, daß die Gendarmen leine Stellengulagen mehr begieben. Amei von ben angeführten Gendarmen bezogen vor dem 1. April 1907 noch feine Stellengulage, feit bem 1. April aber je 150 M jahrlich, jahlbar vierteljahrlich im boraus. Der Genbarm erbalt ferner eine Dienftaufwandentichabigung bon jahrlich 180 4 und als Schreibmaterialenvergütung 12 M. Beiter gablen die Gendarmen feine Steuern, fie erhalten freie Kleidung und jabrlich wenigstens 100 M Reijegeldgufdiiffe burdifdnittlich. Dann nech einen Betbbetrag ale Bergütung für Stiefel; biefer Betrag ift pericieben und tann nicht genau angegeben werben. Daß die Genbarmen bas gleiche Webalt und ben gleichen Bobnungs. geldaufchuf wie wir erhalten, ift wohl belannt Der Genbarm fteht fich alfo beffer wie wir um

jabrlich 150 M Stellenzulage, 180 M Dienftaufmandsentichabigma, 12 6 Schreibmaterialienentichabigung, um ben von uns gu gablenben Steuerbetrag, rund 50 M, um die Different, Die unfere Meidung mehr foftet wie 80 M. alfo burchidmittlich 40 M, 100 M Reifegeldaufchnffe und noch mehrere andere Betrage, gufammen burchichnittlich jahrlich um 500 bis 600 M. Dabei braucht er nur 9 Jahre gu dienen, wir 12. Bober fommt bao? Der Genbarm ift Solbat; für ibn wird baber gejorgt.

Gin Steuerauffeber."

#### Ermittlungs und Erfennungs. Dienft.

Ringerabbrude bei Broftitnierten.

Die Lombrofoiche Degenerationstheorie glaubt Dr. Mscarelli mit Silfe bes . Singerabbrudverfahrene weiter unterftugen au tonnen. Er hat gefunden, daß forperlidie Degenerationszeichen in ben Papillarlinien der Finger von 100 von ihm unterfucten Dirnen verhältnismänig baufiger portamen als bei 200 einfachen Arbeiterinnen ober Landbewohnerinnen. glauben, bag auch Dr. Ascarelli den Lombrofolden Trugfchluffen verfallt. St.

#### Erlebtes und Erfahrenes. Der Golingenfteller.

Bon Ram, b. B. Griepenterl in Reuengors.

Am fpaten Abend bes 3. Januar 1897 erhielt ich in Rabeburg burch einen mir befannten glaubmurbigen Ginwohner aus bem 5 km entferuten Dorfe Gom. Die überrafdenbe Mitteilung, bag ein Schlingenfteller in ber Feldmart, fowie ihren Bufchtoppeln, welche an die Streisforsten grengen, jein Un-wefen treibe. Die Möglichfeit fei borhanden,

ben ber Tat verbachtigen Schachtmeifter Gd. auf frifder Tat abgufaffen.

Muf biefe Rachricht bin ritt ich fofort nach Schm. Dort ftellte ich gunachft burch unauffällige Beobachtungen feft, bag Gchachtmeifter Sch. fich in feiner Bohnung befand, alfo fich nicht in der Feldmart umbertrieb, um bie ausgelegten Schlingen nachzuseben. Runmehr ftellte ich Ermittlungen an, um Beweismaterial gur Aberführung bes berbachtigen Sch. gu fammein. 3ch ftellte feft, bag ber Bahnarbeiter R. aus B. mehrmats bei Ch. fauer gefochtes Fleifch von Rebwild gegeffen hatte. Ferner ermittelte ich noch, baft Diefer Bahnarbeiter ben Gd. einige Male auf beffen Bunich beim Legen ber Drabtfdlingen für Rebe und Safen in ber etwa 2 km entfernten Bufdifoppel und ben angrengenben stuide begleitet batte. Babnarbeiter R., barauf ale Reuge pon mir eingebend befragt. gab offen und frei ben Cachberhalt gu, wie bie Ermittlungen ibn ergeben batten. Da Schacht-

meister Sch. während ber Nachtzeit feine Bobnung, wie die weiteren Beobadungen er gaben, nicht verlaffen hatte, begab ich mich bei Anbruch bes Tages mit bem Zeugen R. und bem Einwobner B. nach ben Knids und ber Buichtoppel. Sier lieft ich mir bie Stellen zeigen, wo Ed. Die Safen- und Rebichtingen auszuftellen pflegte. Es gelang mir nun, nach läugerem aufmertfamen Guchen etwa 1/2 Dubend ausgelegte Safenfdlingen in ben Anids und barauf in ber Bujdfoppel eine ausgetegte Drahifchlinge für Rebe gwifden zwei Biditen porgufinden; Diefe Golingen murben famtlich von mir beichlagnabmt.

Un ben Anide entlang, befondere aber auf bem freichen Jahrtvege nach ber Bufchtoppel entbedte ich eine Guffpur, die ich meiter in die Bufchtoppel binein berfolgen fonnte, da fie noch febr gut erhalten war. Bon diefer Juffpur nahm ich genaues Rag, da fie gur Aberführung des Täters wefentlich beitragen fonnte. Diefetbe Fußipur fand ich befonbers beutlich por ber ausgelegten Rebicblinge por; in biefer Golinge batte, wie bie Spuren auf bem Boben beutlich erfennen tiegen, erft bor furger Beit ein Stud Rehwild gefeffen. Das

Dag ber bier vorgefundenen Fußfpur ftimmte

genau mit ber auf bem Bege und an ben Anide gefundenen Gpur überein.

Auf Grund ber Ermittlungen nahm ich nunmehr bei bem ber Tat bringend verbachtigen Schachtmeifter Sch. mit Ermachtigung bes Gemeinbevorftebers, unter Angiebung von gtoei Bengen, eine Durchfuchung por. hatte ben Erfolg, bag noch etwas eingefochtes Rehfleifch fowie etwa ein Dutend Safen. fclingen gefunden wurden, welde letteren ich aber erft nach tangerem Guden oben auf bem Dien entbedte. Die Schlingen murben ebenfalls ats Beweismittet beschiagnahmt; auch patte des Ras von der aufgefnndenen Aufgernberen gutspur genan auf die Etiefel des Sch. der jedoch iroh aller dieser Beweise die Zai in Abrede itellte.

Der Schachtmeifter Sch. murbe nun wegen bringenben Berbacite bes ichweren Jagbbergebens borläufig feitgenommen, weil er luchtverbachtig war. Darauf wurde er mit fchriftlicher Anzeige nebit ben befchlagnahmten Drahtichtingen bem Amtegerichtsgefangnis gu Rateburg überliefert. Sdy. wurde in Unterfuchungshaft genommen und am b. Februar 1897 bom Choffengericht gu Rateburg wegen Jagdvergebens gu vier Monaten Gefangnis berurteilt. Die bon ibm eingelegte Berufung murbe am 4. Marg 1897 bon ber Straffammer bes Landgerichts in Altona bermorfen. Bei biefer Berhandtung wurde Sch. insbefonbere auch burch bas Dag ber aufgefundenen Subipur, in bas feine Stiefel genau patten, für überführt erachtet, bag er tatfacilich Schlingen ausgelegt batte.

Bom Jagbidutberein Lubed erhielt ich fpater ein Bramie für erfolgreiche Tatiafeit

im Jagbidub.

### Die Rechteverhältniffe ber Landes. polizei in Deutsch-Zudweftafrita.

- In Nr. 9 b. 3. baten wir bie Mustellungserbaltniffe eib er Lambespolizie im Zeulid-Eidburgfarftin behandelt. Im Andolfulf biend hingen voir beute bie Rechtsverfällniffe der betrigen Lambespolizei zur Lenntnis unterer Erer, nachem beielben burch Allerhöhlich Berordnung vom 4. Oltober 1907 geregelt worden füb. Diese Berordnung lauten.
- § 1. Der Reichsfanzler regeft die Einnichtung der Lombespolisst in Deutlich-Südwelforital. Die Ungehörigen der Lombespolische hoen, Joveit in einde Ungebornen simd, die keide und Pflichten der Lombesbeamten des Schülgeigebies und sind den jerken der Jedechten Borthariten unterworten, jedoch mit den aus dem Rachtischenen sich erzeichen Mowichdungen.
- § 2. Der Neichsfangler bestimmt die Bewaffnung und Unisormierung der Landespolizei sowie die Form und Art der Anstellung ihrer Angehörigen und deren Titel und Rang.
  - § 3. 3m Falle bes Ausicheibens aus bem Dienfte fteht ben Angehörigen ber Unterflaffen ber Landespolizei und im Salle bes Tobes ihren Sinterbliebenen ein Anfpruch auf Berforgung gegen ben Landesfistus unter benfelben Borausfetungen und in bem gleichen Umfange ju wie ben aus bem Reichsbeer übernommenen Berjonen ber Ilnterflaffen ber Raiferlichen Schutzruppen bebielben Dienftgrabs und beren Sinterbliebenen. Die über die Ber-forgung biefer ergangenen Borichriften finben entiprechende Anwendung, mobei als Dienflzeit fowohl diejenige in der Landespolizei als auch Die Dienstgeit im Reichobeer, in ber Raiferlichen Marine und bei ben Stafferlichen Schuttruppen fowie aufterbem eine fonft im Boligeibienfte aus gebrachte Beit angufeben ift. Beboch ift ein Anipruch auf Rente obne ben Rachweis perminberter Erwerbefähigleit (§ 1 Mbi. 3 Des Mannichafteberforgungegefebes) früheftens nach einer wirllichen Dienstzeit von brei Sahren in ber Landespolizei begründet.
- Die Angehörigen ber Landespolizei sind bei Anwendung ber im Abi. 1 Sag 2 erwähnten Vorschriften als Gehaltsempsänger zu behandeln. Den Betrog des ventjonssähigen Diensteinfommens (§ 10 Abi. 2 des Mannichaltsberforgungsgeitzes) beitimmt ber Neichstaugter.
- § 4. Die im § 3 Abl. I Sat 2 ertoähnten Bestimmungen bleiben außer Andrendung, soweit se einen Anhruch auf Jivilverforgung gewähren. Doch kann einem ausscheibenden Angehörigen ber linterschien der Vondebspöligei, welcher nach

- ben fit die lettere gelenden Grundiägen den Bioliserforgungsfedien erbalten sonne, indes fit den Beautendeitelt in der Seimat nicht mehr brundbar ist, eine fleibieberforungsentsfaddigung oder einmalige Absirbung nach Maggade jener argederundisch und biritalisch der Berplicker gegebernsicht und biritalisch der Berplickgen der der die Berplick und die Berplickschaft der die Berplick und die Berplickschaft der die Berplick und die Berplickgen der die Berplick und die Berplick und die Bulgens der Ertifaldbagung entferedente angenehenden — Bestimmungen arbeite berben.
- § 5. Der Reichslangler bestimmt, welche Angehörigen der Landespoligei zu den Unterflassen gehören, und erlägt die weiteren zur Aussschrung der §§ 3 und 4 erforderlichen Anordnungen.
- § 6. Was in den im § 1 und im § 3 Abf. 1 Eag 2 erdädnten Vorläriten binfidalich der militärischen Unternehmungen bestimmt ist, gilt and dinsichtlich der enthrechenden Unternehnungen der Landespolizei.
- § 7. Sofern für einen ausscheibenden Augehörigen der Landespolizei ein Aufpruch auf Offizierspenstion (§ 75 des Offizierspensionsgeleises) begründet ist, kallen die Berforgungsansprüche aus dieser Berordnung sort.
- 8. Gegen bie Angebörigen ber Unterflasse ber auchesboligt innn als Ordnungsitrase auch Erreiftrase auf die Dauer von bodiftens 8 Tagen verfangt werben, weldie jedoch nur in solden Rammen zu vollstreden ift, die den Berbällniffen ber zu bestrasenden Beanten angemessen sich der ber den bestrasenden
- Jur Berhängung von Arreitstrafen sind das Reichslofentalamt und der Gouberneur berechtigt. Der Gonverneur tann seine Besugnis mit Ermächtigung des Reichsfolonialamts an andere Behörden oder Beamte weiter übertragen.
- § 0. Serfonen, wolfer auf Ferobe in bie understehende einenfeldt sinde, hohen Semantenschutzer unseine Stematenschutzer und Schaubenschutzer und Schaubenschutzer und seine Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische Stematische St
- § 10. Die Besugniffe, welde nach biefer Berordnung bem Reichslangler zusteben, sonnen burch bas Reichslolouialant ober mit bessen ermächigung burch ben Gonverneur wahrgenommen werben.
- § 11. Diese Berordnung tritt mit Birfung bom 1. April 1907 ab in Kraft.

RGBI. 736.

## Straf= und Berwaltungsrecht und Strafprozeß.

## Ertenntniffe und Beichluffe.

Die mit einem Stern bezeichnten Erfenntniffe und Beichiffe, die uns bon untern Sonderberchterflatten gellefert find, durfen ohne unfere Anthemung nicht jum Robrud gedracht werden. Die Schriftleftung.

### I. Reichegericht.

Dentides Reid. Aufforderung gu ftraf. baren Sandlungen. Denichenmenge. Der Begriff Menidjeumenge in den §\$ 110, 111 StoB. fest mitr boraus, daß die Auf. forderung jum Ungehoriam gegen Gefebe und behördliche Anordnungen por einer Bielheit von Menichen ftattgefunden habe. Dan diefe Bielbeit eine ungeordnete und aufammengemurjette fein mit, ift im Beiet nicht vorgefeben. Die augere Didnung der Berfammelten, etwa des auf die borbandenen Blate verteilten Publifunis in einem Theater, tann nach dem 3med ber Strafvorichrift fein Umftand fein, durch den die Strafbarfeit beseitigt wird. Es in nicht abaufeben, marum nicht unter ber Arbeiterichaft einer Kabrit ober einer Berfammlung gleichgefinnter Dlamer eine politifch Menidenmenge perftanden werben follie. Much eine Bereinsversammlung, bei ber bie Offentlichkeit nicht ausgeschloffen ift, ift eine Menfchenmenge. Ob die Menge fcmer ober leicht gu gablen ift, ift auch nicht ausschlaggebend. - Entich. Il Straff. HG. vom 12. Mars 1907 - II. 1112,06. -238, 40, 76, -

Befindediebftahl. Dentiches Reich. Befinde, das einen Diebftahl gegen Ditgefinde berübt, ift ohne den im § 247 StroB. porgefebenen Etrafantrag ju beftrafen. Der Bortlaut des § 247 Str 99. macht nicht die Berfolgung des Tiebftahls eines Dienftboten gegen den andern, ber fich "mit ihm in hauslicher Gemeinfchaft" befindet, bon bem Strafantrag bes beftohlenen Dilgefindes abhängig; er fordert nur bann einen Strafantrag, wenn ein Dienftbote gegen die Berfonen, "in beren hauslicher Gemeinichaft" er als Befinde fteht, einen Diebftahl begeht. In ber hauslichen Gemeinschaft des Mitgefindes fteht ber Dieuftbote nicht. Allerdings würde ein Diebftahl gegen Angehörige ber Dienftherrichaft unter Umftanden bon ber Stellung bes Strafantrages abhangig fein. - Entich. IV. Straff. RG. vom 29. Januar 1907. - IV 933/06, 286. 40, 1. -

### II. Rammergericht.

"Braise. Bennerbliert. Bet in einem Britanlissent eine Galfischauft unter ber Bereinborung mit dem Birt aufflecht bei jun? da. d. b. der Ginnolme gebüte, ilt als ein am Bertelbe der Ednatel bet ettigter Litterchunger ansgelere werden bei Breitiger auf der Bereinborung auf dem Breitiger auf der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung auf gelein beite der Bereinborung au gelein beite der Bereinborung au gelein beite der Bereinborung au gelein beite dem Bereinborung auf gelein beite Bereinborung auf gelein beiten Bereinborung auf gelein beiten Bereinborung auf gelein beiten Bereinborung auf gelein beiten Bereinborung auf gelein beiten Bereinborung auf gelein der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborung der Bereinborun

Breufen. Interim bei Boligeiber-ordnnugen. Die Stolper Banpoligeiverordnung bom 26. Februar 1903 ift gu einer Beit erlaffen morben, mo die burch eine ipatere Baupolizei - Berordnung aufgebobene Baupolizeiverordnung des Cberprafidenten noch in Rraft mar. Tropbem lant fich bas nicht bemangeln, weil bie ueue, am 1. Juni 1903 in Rraft getretene Boligeiverordnung bes Oberprafidenten für die Stadt Stolp feine Geltung erhalten follte. Wenn am 1. Juni 1903 bas Feld frei mar ffir eine Lofalbanordnung, bann fonnte biefe auch ichon früher erlaffen werben. Uberhaupt empfiehlt fich ein folder Borgang, wie wir ihn bier in Stolp finden. Gine Boligei, die forg-fältig berfährt, muß daran denten, daß fein gesehlofer Buftand eintritt und daß es nicht eine Beit gibt, wo eine Baupoligeiperordnung überhaupt nicht befteht. Entich. StrS. RG. vom 8. Juli 1907 in

Cachen Somuth-Stolp. C. b. M. Breugen, Berborgene Baffen. § 345 Biffer 7 bes alten preugifchen Strafgefeb. buches, nach dem fich berjenige ftrafbar macht, ber Stofe, Sich- ober Schufmaffen, Die in Stoden ober Rohren ober in ahnlicher Beife perborgen find, feilhalt ober mit fich führt, besteht noch gu Recht. In § 367 Biffer 9 ReteB. wird mit Strafe ber bebroht, ber einem gefetlichen Berbot suwider derartige Baffen feilhalt oder mit fich führt. Diefes gesehliche Berbot ift gegeben in bem preugifchen Strafgefet. buch im § 345, 7. Der Begriff ber Baffe ift gwar nur im technischen Ginne au berfteben, indeffen find Gummiftabe auch im tednifden Ginne als Biebmaffen angufeben. - Entich. FerStrGen. AG. bom 16. August 1907 in Sachen Seligmann-Banne. C. b. M. Breußen, Marktverordnungen, Eine

"Serufen. Martberordnungen. Eine Gleisperordnung, die den Jandel vor Beiginn des Martles berütett, ilt milität geschiede des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des Schaues des S

€. b. st. Breufen. Gifderei . Berordnungen. Bie aus ben Motiben gum Entwurf bes Gifchereigesetes bom 30. Mai 1874 hervorgeht, lag es in ber Abficht bes Gefetsgebers, ein einheitliches Fischereigefet für das ganze Staatsgebiet zu schaffen, weil "bei aller Mannigfaitigfeit im Gifchereibetrieb felbit, bei aller Berichiedenheit der Fischereiprodutte die wichtiaften Buntte. die die Befetgebung im Intereffe ber Fijcherei ins Auge zu fassen hat, die er-solgreichsten Mittel, mit denen sie der Siftherei gu Sitfe tommen tann, im ganjen Gebiet bes preugifchen Staates biefelben find." Unter Diefe Befichtspunfte fallen nach den Motiven insbesondere auch alle diejenigen Borichriften, die beftimmt find, der wilden Fischerei entgegengutreten und bas Recht gur Ausiibung ber Fifcherei ju regeln. Dementsprechend fennt das Gefet eine Reibe bestimmt umgrengter Ermächtigungen, fo im § 19 gum Erlag einer Bolizeiverordnung auf bem dort bezeichneten Gebiet, im § 22 für den Landesberru, im § 29 für den Landwirticaftsminifter, in ben §§ 31, 41 und 42 für ben Begirtsausichuß. Bei ber genauen Regelung ber ben verschiedenen Beborben guftebenben Befugniffe muß es als ausgeschioffen geiten, bag bas Befeb baneben noch ein allgemeines polizeiliches Berordnungsrecht jum Cous ber Gifcherei julaffen wollte. Solche Bolizeiverordnungen haben feinen Anspruch auf Rechts-gultigfeit. Entich. 1. Str Sen Sich. in Sachen Bolf-Caffel bom 4. Juli 1907.

III. Brenfifches Obrrwaltungsgrricht.

\*Breufen. Berfammlungs Braventivverbot. Die Rechte ber Bolizei bezüglich

bes Einschreitens gegenüber Berfammlungen find eingeengt, einmal burch die Berfaffung, fodaun durch die Berordnung betreffend Berbutung bes Digbrauches ber geschlichen Berfammlungs. und Bereinigungefreiheit bom 11. Mara 1850 (prengifches Bereinsgefeg). Daß Die gu ermartende Erörterung Die Gefahr bedungen batte, es fonnien Storungen ber öffentlichen Ordnung eintreten, rechtfertigt ein Braventivverbot ber Berfamulung nicht. Die Unnahme, bag Erörterungen in ben Berfammlungen gepflogen werden follten, die gu Musidireitungen führen fonnten, berechtigt allgemein noch nicht zu einem borausgebenden Berbot auf Grund bes § 10 MER II, 17, wonach es das Amt der Boligei ift, für die öffentliche Rube und Ordnung gu forgen und Auftalten gu treffen, um bon bem Bublifum oder einzelnen Ditaliebern brobende Gefahren abzumenden. Denn die Befugniffe der Boliget haben eine Ginidranfung gegenüber Berfammlungen erfahren. Gin Berbot ift allerdings bei Berjammlungen gutaffig, die offenbar "einen gegen die Girafgefete verftogenben Bwed verfolgen." — Entich. DUG. in Sachen Renfird). Breslau boni 11. Oftober 1907. — C. b. D.

Brenken. Rubeftorung burch grwrrb. liche Brtriebe. Bur Abwendung von Gefund. beitsgefahren ift bas bauernde Geichloffenhalten der Reufter mabrend des Betriebes nicht erforberlich. Wenn ein geräuschvoller Gewerbebetrieb nur bedingte Gefundheitsichadigung hervorruft, hat die Polizeibehorde die Bflicht, die gegenseitigen Intereffen bes Bublifums und bes Unternehmers (auch feiner Arbeiter) abzumagen. Gie bat fich mit bem Unternehmer und ben Umwohnern in Berbindung gu feten und banach die Beit zu beftimmen, mabrend beren die Feufter geschloffen gu halten find und mabrend beren fie geöffnet werden dürfen. Der Unternehmer darf nicht weiter als durchaus notwendig im Gewerbebetrieb eingeschränft werden. Die Auswahl ber Stunden dari nicht ohne Aubörung des Unternehmers erfolgen. Co ift in allen Sallen gu berfahren, in benen es fich darum bandelt, bestimmte Reiträume, die für die polizeiliche Bulaffung oder das Berbot Geltung haben follen, frei auszu-Die Beftimmung folder Beit. wählen. räume darf nur bem ber Polizei obliegenden Musgleich einander widerftreitender 3ntereffen bienen. Um bierbei Billfur aus-Buichließen, ift die borherige Feststellung ber beiderfeitigen Intereffen unerläglich. Besonders notwendig ift ein foldes Borgeben, wenn es fich um die Beidranfung pon Gemerbebetrieben handelt, damit nicht burch die Bahl ungeeigneter Reitraume Schadigungen bervorgerufen ober vermehrt werben. - Entidy. 3. Gen. DBG. vom 10. Oftober 1907 in Cachen Seilborn-C. D. D.

Frantfurt a. D.

Breufen. Roufift. Gegenüber einer Ripilflage bes früheren Gaftwirte Befte gegen ben Oberburgermeifter in Gelfen. firden bat die Regierung gu Arneberg ben Ronflitt erhoben. Der 1. Cenat bes Oberverwaltungsgerichts hat auch dahin ertannt, daß ber Rouflitt begrundet und bemgemäß das gerichtliche Berfahren gegen ben Oberburgermeifter endaultig einguftellen fei. In der Alage hatte Befte ben Oberbürgermeifter verantwortlich gemacht für ben Chaben, ben er nach feiner Behauptung erlitten bat burd eine frühere Berfagung ber Schanttonzeffion. In ber Beinrichftrafte 26 in Gelfenfirchen wird eine Birtidiaft betrieben. In ber Rabe ift außerdem noch eine andere Schanfwirtichaft. Befte tam bargut um eine Rongeifion für fein neugebautes Saus Rr. 22 ein. Der Ctabtausidung verfagte die Rongeffion. Der Burgermeifter als Bolizeipermalter hatte fich bagegen ausgesprochen. Es fei ein Bedurfnis nicht vorhanden. Rach ber Gemerbeordnung muß in Städten bon mehr als 15 000 Einwohnern die "halbe Rongeffion" jedermann erteilt merben obne Rudficht auf die Bedürfnisfrage, boch fann durch Ortestatut bestimmt werden. daß aud in folden Städten bieje Rongeffion bon bem Bedürfnis abhangig gemacht wird. Darauf hat fich Befte mit bem Brennerei. befiber, bem das Saus Beinrichftrage 26 gehört, in Berbindung gefett, und er hat biefen veranlaßt, die Mongeffion aufgu. geben. Darauf wurde ihm die Rongeffion für fein Saus Beinrichftrage 22 erteilt. Runmehr flagte Befte ben Betrag ein, ben er bem Brennereibefiger für ben Bergicht auf feine Rongeffion gegeben hat. In bem zweiten Rongeffionsverfahren hat ber Oberbürgermeifter feinen Biderfpruch erhoben, weil die Bahl ber Schantwirtich. icaften ja jest teine Bermehrung erfahten habe. In der Rlage behauptete B., der Oberburgermeifter babe ihm gewiffe Beripredungen gemacht babin, bag er die Rongeffion für den Reubau Beinrichftrage Rr. 22 erhalten merbe. Das Dberverwaltungsgericht ertannte babin, daß ber Ronflitt begründet fei und daß dem. gemag bas Berfahren gegen den Oberbilrgermeifter einzuftellen fei. Begrindung:

Der Oberbürgermeifter bat ja nicht einmal an ber Citung bes Stadtausfduffes teil. genommen, in ber bem B. bas erite Dal die Rongeffion für bas Beim Beinrich. ftrage 22 verfagt worden fei. Er habe bamals gang außerhalb bes Stadtaus. fduffes geftanden, er fei nur Bermalter ber Bolizei gemefen. Seine perfonliche Tätigfeit habe fich auf bie Abgabe ber Erflarung befdrantt, daß das Bedürfnis für eine neue Schantftatte zu verneinen fei. Bu diefer Erflärung mar der Oberburgermeifter natürlich berechtigt. - Entich. 1. Cen. DBB. in Sachen Befte-Belfentirchen bom 27. Ceptember 1907. - 6 n. D.

IV. Begirfeaneichuß Arneberg. Brenken. Ausftellen bon Baren in Labenansgangen. Gine Bolizeiberordnung, die bas Musitellen von Baren in den Ladenansgängen verbietet, ift rechtsungultig. -Entich. BM. Arusberg vom 22. Ottb. 1907 gegenüber einer Polizeiverordnung der Stadt Bitten a. R. -

V. Begirfequeiduß Stettin. Brengen. Fürforge für Ertrantte auf ber Strafe. Es ift Sache ber Boligei. behörde, fich eines Menfchen, ber auf ber Straße ohnmächtig gulammenbricht, angunehmen und feine Berfonlichteit feftzuftellen. Gin Gingreifen des Ortsarmenverbandes ift nicht erforderlich. Lediglich die Bolizei hat Ausgaben gehabt, ju beren Erftattung aber nicht ber Ortearmenverband perpflichtet war. Diefer hatte alfo tein Recht, anr Dedung der Muslagen fich an Die 3npalidenrente des von der Bolizeibehorde in Obhut Genommenen gu halten. - Entich. BM. Stettin vom 19. April 1907. -39r. A 460/06. -Et.

VI. Landgericht I Berlin. Unterbrechung ber Dentides Reid. Berjahrung ber Strafverfolgung. Gin Mmts. richter, ber auf ein Erfuchen bes Umte. die Ermittelungeaften gweds aumalts, Unterbrechung ter Beriahrung an Die Bolizeibehörde zur Bernehmung von Beugen weiter ju geben, lediglich verfügt, die Aften find ber Polizeibehorbe "nad Dasgabe bes Antrages" bes Amteanwalts zu fiberfenden, unterbricht den Lauf der Berjahrung nicht. benn er befaßt fich nicht felbft mit ber Cache, vermittelt nur die Beitergabe ber Aften als Durchgangs. itation. - Entich. ber Beruf. StrauG I Berlin gegen Badermeifter S. vom 24. Ott. 1907. -

### Bolizeibericht.

Bermaitung. Boftgufteflungeurfunden. Rach einer Mitteilung bes Staatsfefretare bes Reichspoftamte iftee ben Brieftragern bom I. Ofth. 1907 ab geftattet, jur Musfüllung ber Boftguftellungeurfunden und beren Abidriften ftatt ber Tinte geeignete Tintenftifte an bermenben.

Photographifde Gadberftanbigen. tammer. Mui Grund bes § 46 bes Bei. bom 9. 1. 07 betreffend bas Urheberecht an Werten ber bifbenben Stunfte und ber Bhotographie ift nach einer Befanntmachung bes Rultusminifters bom 21. 9. 07 an Stelle bes bisherigen Photographifden Sachberftanbigenbereins eine Bhotographiide Cachberftanbigenfammer gebilbet merhen

Berbrechen und Bergeben. Bum Tobe verurteilt murben wegen Morbes funf frogtis ide Arbeiter bom Bonner Schwurgericht. Der Erfte Staateanwalt Bult fühlte fich beranlagt, auf die bon froatifchen Arbeitern ausgehenbe Befahr") hingumeifen. Er führte u. a. folgenbes

Der Brogeg bat ein helles Licht auf eine furchtbare Bejahr geworfen: auf bie Rroatengefahr. Dieje Groaten gerfallen in amei Barteien: in fleifige, brabe Leute auf ber einen Ceite und in Barabes, wie es im Groatifden beiftt, auf ber anbern Geite. Ge ift bas nicht blok bom Borenfagen feftgeftellt; gunachft bat es ums befundet unfer erfahrenfter Rriminals beamter unferes Begirfe, Boligei . Infpeftor Bitluget. Er hat fich viele Tage hindurch in ben Raumen Diefer Leute anfgehalten, bat gang Deutschland burchreift und hat bas Leben und Treiben ber Aronten ftubiert. Die einen leben in ben fummerfichften Berhaltmiffen, Die andern in Boblleben und find jederzeit bereit, fich burch Berbrechen in ben Befit bon Gelb gu feben. Die Ausfagen bes Boligei : Infpeltore find beftatigt worben bon zwei stroaten: Bercef und Diefe Barabes find eine Befahr für die öffentliche Giderheit, und ba fie fich ausdehnen über gang Dentichland, fo ift biefe Befahr nicht ernft genng ju uehmen . . . . Es tann nicht meines Amtes fein, auf Die großen politifchen und wirtichaftlichen Gefahren binguweifen, die eine plantofe und ffrupellofe Ginführma frember Rationalitäten mit fich bringt: aber als Bertreter ber Staatsampalticoft. beren ebelfte und erhabenfte Anfgabe es ift, ben ehrlichen Burger ju ichniten in feinen mefentlichften Gitern: Chre, Leben, Freiheit, Gigentum, ju ichnigen baburch, bag bie Berbrecher ichnell und ficher jur Rechenichaft gezogen merben, bin ich berechtigt gut fagen, eine ffrupelloje Ginführung ber Barabes barf nicht ftattfinden. Und biefer Brogeg wird bagu beitragen, baf bie Beborben und Arbeitgeber bas Erforderliche tun. um uns bor weiteren Schaben ju bewahren. Ramentlich wird es Cache ber Arbeitgeber fein,

Die Cdriftleitung.

baft fie nicht ohne weiteres jeben einftellen, ber nur ein Baar fraftige Arme bat. Wenn bas erreicht wird, bann bat auch unfere Arbeit ibr Butes gehabt! Stroaten als Morber. Bie in ber por-

erwähnten Morbiache find auch bei bem im Berbit 1908 in Beineroborf bei Gera berübten Raubmord Broaten Die Tater. Einer von ihnen berbuft bereits eine swöffiabrige Buchtbane. ftrase; jest ift es ber Boligei in Solingen gelungen, einen seiner Tatgenoffen, ber bort beim Bahnbau tatig war, gu berhaften.

Gin anderer frontifder Arbeiter, ber in Solingen einen Schachtmeifter erftochen bat, ift in Sagen i. 28. verbaitet worben.

Beim Ginidreiten gegen eine Golagerei wurde in Lennep Stam. 629. 28oblfahrt bon zwei Buriden mit Bagenichwengeln angegriffen. Er mußte bon feiner Schuftwaffe Gebrauch machen.

Ginbreder und Brandftifter. Rameraben DBM. Opis in Tonbern ift es gelungen, einen gemeingefährlichen Buriden. unichablich ju machen. Schon bei ber Abführung jur baft geftand ber übrigene erft 28 jabrige Menich bem Stameraben Opin elf Ginbrucho-Diebitable und 2 Brandftiftungen gu. Dem Beamten ift es ingwischen gelungen, ibm noch 13 weitere Einbruchebiebifable uachzuweifen. Die Berbrechen find u. a. in ben holfteinischen und ichleswigichen Areifen Borbesholm, Reumiinfter, Segeberg, Tondern und Sabersleben berübt worben. Die Brandfti tungen bat er jum Teil auch nur berübt, um an anderer Stelle ungeftört einbrechen zu fönnen.

Ginen Sochstapler bon ber Art bes Sauptmanns bon Ropenid, ber in Schwifting, Schwaben, als "Oberregierungerat" Cdmindeleien beim Burgermeifter und einigen Gin-wohnern berfucht hatte, hat ber banerifche Ramerad Gendarm Friedrich aus Landsberg feftgenommen.

Cogialbemofratifdes. Die Biener Arbeiter-Beitung hatte bor einiger Beit einen bie mabren Tatfaden vollftandig verbrebenben Bericht über einen Gefangenentranoport und über die graujame Behandlung des "armen Gejangenen" (eines Meuchelmörters!) durch "barbarifche Genbarmen" beröffentlicht. Gie ift jest auf Grund bes öfterreichifden Brefigefetes gezwungen. eine Berichtigung bes Mit. Lanbed. Genbarmerie-Mommandos zu Karlsbad abzudruden, nach ber fich ber aufdmargenbe erfte Bericht als bon Anfang bis gu Ende erlogen herausitellt.

Sabrtermäßigung für penfionierte Gendarmen in Citerreid. Das II. öfterreichijde Gifenbahn-Minifterium bat Die Gabrtermäßigung, die die Staatsbeamten und Staatsbiener auf allen Linien ber öfterreichifchen Staatebabnen baben, auch auf ben bon ber Ctaatobabn betriebenen Rebenbahnen auf Die penfionierten Genbarmen ausgebehnt.

<sup>\*)</sup> Much für die tommenden Eifenkahn- und Kansi-bauten lei darauf ding wiesen. Biesleicht wird uns noch über die Barades weiteres mitgeteit.

### Berfonalberanberungen.

1. Brigabe.

b. B. Sageler, Stalluponen, am 1. 11. 07 nach Gr.-Aulomobnen b. Aulowohnen berf. b. 23. Bliquett Ii. Gr.-Aulowohnen b. Aulomohnen, am 1, t1, 07 nach Stalluponen beri. -328. Anrigne, Stonigeberg i. Br., am 24. 10. 07 nach Gobrienen b. Ralgen fmbrt. - 328. Grungu, striegebebnen b. Rampowillen, am 16. 10. 07 nach Sortowen b. Giewen Imbrt. b. 29. Eber, Bilbermeitiden, am 8, 10, 07 nach Rattenau Imbrt. - &B. Stamereit, Gr. Gobehnen, am 8. 10. 07 nach Endtfuhnen Imbrt. - FB. Liebe, Millewen, am 15. 10. 07 nach Broften Oftpr., Imbrt. - 328. Robnert, Bonbolled. am 22. 10. 07 nach Liften b. Romiloto tmbrt. -RB. Deigies, Behlau, am 25. 10. 07 nach Golbbach Oftpr. fmbrt. - 328. Quednau, Benslowischten, am 1. 11. 07 nach Eybifuhnen fmdrt. — b. B. Lupp, Grabowen, am 21. 9. 07 nach Rominten Imbrt, trat am 6. 10. 07 bom Rindo. gur. - RB. Bludau i, Babbeln b. Bilberweitichen, am 29. 8. 07 nach Eudtfuhnen findri, trat am 9. 10. 07 bom simbo. gur. -AB. Momte, Marcginowen b. Mallinowen, am 1. 8. 07 nach Broftfen Cftpr. Imbrt., trat am 16. 10. 07 vom Ambo. gur. - 328. Jante, Admonifchien b. Coadinthen, am 14. 9. 07 nach Rellerifchten b. Cdreitlaugten fmbrt., trat am 15. 10. 07 bom ambo. gur. - &B. Aleinfeld, Jortowen b. Giewen, nach Lasbehnen Imbri., trat am 18, 10, 07 bom Sembo, aur. Goerte i. Blaidsten, am 1, 1, 08 peni.

2. Brigabe. 73. Mlaffte, Lühmanneborf b. Bubbenhagen am 21. 10. 07 an Tarmfrebe geft.

3. Brigabe.

728. Bid, Gr. Raiden, am 1. 10. 07 nach Stl. Raiden bei fir. Raiden verf. - 78. Gots, Milbenberg bei Babingen Breis Templin, Abreife jest Milbenberg, Mreis Templin.

4. Brigabe. b. 28. Junge, Paren, am 1. 11. 07 nach Altenplathow b. Genthin verj. - b. 28. Riemann, Biere, am t. 11. 07 nach Baren veri. - 328. Görgel, Schmiedeberg, am t. 11. 07 nach - b. 23. Biejteris b. Bittenberg Bg. Salle berf. ben, Querfurt, am 1. 1t. 07 nach Frenburg a. II. b. 28. Riente, Merjeburg, am 1. 11. 07 nach Querfurt veri. . &B. Findting, Dolan, am 13. 10. 07 noch Connern, Gaate Imbrt. -R.B. Goring, Fallenberg, am 22. 4. 07 nach Didenberg, Mr. Liebenwerba, fmbrt., trat am 26. 9. 07 bon feinem Ambo. gur. - FeB. Gellner, Gifenburg, am 27. 8. 07 nach Glefien fmort., frat am 30. 9. 07 von feinem Ambo. gur. -b. 28. Berwid, Borbis, am 3. 10. 07 geft. b. 23. Belmbolg, Rirchbeilingen, am 1. 11. 06 ohne Gehalt beurl., ideibet am 1. tt. 07 aus - F. a. Br. Fand, Ml. Bittenberg, am 3t. 10. 07 gur Truppe gur. - Biw. Niedel, Guf. R. 88, am 21. 10. 07 ale & a. Br. n. Brig . Schreiber nach Magbeburg einber. - Ba. a. Br. u. Brig. Schreiber Dorendorf, Magdeburg, am 2t. 10. 07 311til & a. Br. ernannt.

5. Brigabe. DB. a. Br. Rotping, Roften, am 1. 11. 07

aum Oberwachtmeifter ernannt. - DB. Biebemann, Bomft, am 1. 12. 07 penf. 6. Brigabe.

b. B. Magid. Reurobe, am 1. 11. 07 nach Runsendorf, Str. Reprode perf. - FB. Straufe IV. Lubgierzowit, Standort beift jest Lubgeretol. — FB. Bartich V, Ludgierzowis, Standort beißt jest Ludgerstal. — FB. Bolff I, Brestau. am 1. 1. 07 ohne Geft, beurt. jur Direftion ber Rentenbaul f. b. Brob. Schleffen, icheibet am 1. 11. 07 aus. - OB. Frielig, Tarnowig, am 1. 12. 07 peni. - b. 28. Stupper, 68las. am 1. 1. 08 pení.

7. Brinabe.

b. 28. Schwarzfoje, Altenberne-Rieberbeder b. Derne, am 1. 4. 07 o. Geh. beurl. als Boftanwarter in Dortmund, am 1. 11. 07 wiebereingestellt als &B. in Baltrop. - &B. Remm, Scherfebe, am 1. t. 08 peni. - 328. Gichmald, harpen, am 1. 1. 08 penf. - 328. 3hle. Querenburg b. Bochum 7, am 1. 1. 08 penf. 8. Brigabe.

78. Goebet, Alteneffen, am 1. 11. 07 gur 6. Brig. nach Andnit berf. - Sgt. Braunsborf, 3nin. 68, am 1. t2. 07 ats 7. a. Br. und Brigabe Schreiber nach Cobleng berf.

9. Brigabe.

FB. Jentich, Burg a. Fehmarn, am t. 11, 07 nach Booftebt veri. - 28. Bodenhauer, Stolenap am 11. 6. 07 nach Laublirchen a. Gebm. Imbrt., trat v. f. 8tdo. jur. - 3B. Kroof, Biol, am 7. 9. 07 nach Sattftedt (Schleswig) tudert., trat v. f. stbo. gnr. - &B. Gagner, Brundbuttelloog. am 1. 11. 07 3. Probedienftleiftung, ale Boftanw, in Breston o. Geb beurt.

10. Brigabe. AB. Judt, Bulliel, am 1. 11. 07 nach

Hichlag, Mr. Sann. Munben, veri. - b. 28. Schiebel, Oftertappeln, am 23. 10. 07 an Schlage anfall verstorben. — FB. Riehoff, Echie, Mr. Ofterobe a. S., am 1. 1. 08 penf. — b. G. a. Br. Bedmann, Reiberftieg, am 31, 10, 07 4, Truppe auriid. 11. Brigabe.

78. Aderhiecht, Billmar, am 2. 5, 07 f. d. Bureaudienft b. Regierung Biesbaden o. Geb. beurl., icheidet am 1. tt. 07 aus.

12. Brigabe. 328. Borm, Slawofdim, am 20. 10. 07 nach Einlage b. Schiewenhorft Imbrt. - FB. Brandt, Br. Friedland, am 15. 8. 07 nach Gr. 29ollwis Imbrt., trat v. j. stdo. gur. -FB. Babin, Beglinten, am 4. 6. 07 nach Einlage, Str. Schiewenhoft, Imbrt, trat von f. Sto. jur. b. G. Coundt, Braunswalde, am 1. 8. 07 nach

Rebbof findrt., trat b. f. Moo. gur. Brigabe Gtfaß. Lothringen.

b. B. Rudolph, Saarburg, am 15. 11. 07 nach Rendorf, Bojt Strafburg-Rendorf verf. — Bizefeldwebel Daufinger vom Baper. 2. Fuhart. Rat., am t. 11. 07 als i. & F. nach Lembera (Lothr.) aur Brobedienftleiftung einberufen. - Bisewachtmeister Daich vom Baber. 5. Felbart. Rgt., am Wrobe beinfleistung einbernien. — b. 25. Sangers begen, Neuboch, am 1.1.1 07.0 ellech. beturf. — Res. Sedjmann, Sembera, siebebt am 31. 10. or 3. Ermpre gardin — 252. Elps, Rege and St. 10. or 3. Ermpre gardin — 252. Elps, Rege build. St. 10. or 3. Ermpre gardin — 252. Elps, St. 10. or 3. Ermpre gardin — 252. Elps, St. 10. or 3. Ermpre gardin — 252. Elps, St. 10. or 3. Elps gardin — 252. Elps, St. 10. or 3. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. Elps gardin — 252. E

### Chrentafel.



Rechnungerat Wilhelm Thiele, ber tangjährige : fablmeister beim Morpostab ber

Bandgenbarmerie, trat nach fait 40jabriger Dienitgeit am 1. Cftober 1907 in ben Rubeftanb. Geboren am 31. Oltober 1848 gu Golbin, wurde Bilbelm Thiele am 10. Januar 1869 in bas 5. Brandenburgifche Infanterie-Regi-ment Rr. 48 eingestellt, bas in dem Feldzug 1870/71 fo vicle Schlachten und Befechte gu beiteben batte. 2m 14. Oftober 1876. alfo icon im achten Jahre feit feiner Ginitellung. tam er ats Fuggendarm jum storpeftab ber Laubgendarmerie, bon wo er am 1. Geptember 1882 ale Rechnungeführer gur 4. Genbarmericbrigabe berfett wurde. Im 1. Mat 1885 beim 4. Rieberichlefifchen Infanterie-Regiment Rr. 51 wieder in die Armee einge-treten, wurde er am 22. Angujt 1885 jum Bablmeifter ernannt und am 10. Degember 1890 als folder in bas 4. Oberichlefifche Infanterie-Regiment Rr. 63 perfest. Rachbem er in gleicher Eigenschaft am t. April 1896 jum Korpeftab ber Landgenbarmerie gurud. gefehrt war, wurde ihm am 14. Juli 1908 ber Charafter ale Rechnungerat Allerhochft berlieben. In Orden und Gbrengeichen befitt Rechnungerat Thiele ben Roten Ablerorben 4. Rlaffe, ben Rronen-Orden 4. Mlaffe, Die

Aricasbentmunge 1870-71, Die Erinnerungs-

medaille und die Dienstauszeichnung 2. Staffe.

Röge Rechnungsrat Thiele, der sowohl im Kriege wie im Frieden stell auf das treueste und gewissenhaftelte seine Pliebt getan, sich noch lange des wohlderdienten Rubestandes erfreuen!

Das 40 jätzige Zienljustiämm und bes 30 jätzige Gendernette Zienljustiämm beging Anmerod berittener Gendermeteimodstuneiter Zor 10 no in 26 (0, Brigadov) fün 21, Sebruar 1847 zu Vöd, Kr. Sambon, gedovern, trat er am 1. Noomeber 1867 ierbnitigt beim Neumärliden Deagoner-Begigedover, herat nurver er zur Wistidus (Studezeler karauf murve er zur Wistidus (Studeleri-Ultureoffizierfaule) nach Zonnober und m 37. Zuli 1870 nach Muschud bes Strieges



gur Ravallerie. Stabewache Gr. Majeftat bes Monigs Bilhelm bon Breugen tommanbiert. Go war es ibm bergonnt, ber Schlacht bei Gravelotte, ben Schlachten von Billiers und am Mont Balerien mabrend ber Belagerung bon Baris und ber Raiferproflamation gu Berfailles am 18. Januar 1871 beiguwohnen. Am 28. Mai 1871 tehrte er nach hannober zur Reitschule und am 1. November 1871 zum Regiment zurud. Rachdem er am 31. Dezember 1871 jum Unteroffigier und am 11. Februar 1875 jum Gergeanten beforbert war, trat er am 1. Oftober 1877 gur Genbarmerie (9. Brigade) über und wurde in Raftori, Sr. Lauenburg, ftationiert, bon mo er am 1. 3anuar 1884 nach Bed verfett murbe. - Ramerab Tornow befitt die Rote Abler-Mebaille, bie Briegsbenfmunge 1870-71 fur Rombattanten, Die Dienstauszeichnung 1. Rlaffe, Die Erinnerungemebaille und bas Allgemeine Chren-

zeichen. Luch der ebenfalls dem Beritt Londern angehörende Kamerad Aufgendarmeriewachtmeister Hamilton im Medelbn tonnte in diefen gagen sein 40 jähriges Dientstjubildium begeben. Er trat vor vier Jahrzehnten in das Jusianterie-Regiment Rr. 84 ein, bei dem er den Retdyng gegen Krontreid mitmadier; nach 21 jähriger Dientsteit trat er zur Gendarunerie über.

Şir Arier ber Zhenlightidien ber Momten Gene Zeumon um Vontition Butten fild Gene Zeumon um Vontition Butten fild Gene Zeumon ben der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon zu der Gene Zeumon, auf einem Artikelen vereinigt. Der Bertalt der Gene Zeumon, auf einem Artikelen vereinigt. Der Bertalt der Gene Zeumon, auf einem Artikelen vereinigt. Der Auftrag der Gene der Gene Gene Zeumon zu der Gene Zeumon zu der Gene Zeumon zu der Gene Zeumon zu der Gene Zeumon zu der Gene Zeumon zu der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene der Gene Zeumon um bie Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene der Gene Zeumon der Gene der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumon der Gene Zeumo

Das 40jährige Dienkjubiläum beging am 1. November b. 3. Mamerab b. Gendvarmeriewachtmeilter B au fu sin Oobenfalga (6. Brigade). Namerab Banfus trat am 1. November 1887 bei dem Littbautischen Manen-Negriment Nr. 12 ein und vurbe am 1. Cktober



1898 jun Gefreiten, am 8, Johnson 1871 juni Illustreifigier und am 24. Geptember 1873 juni Gergenten befürbert. Mit 18. Citober 1872, der 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 der 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 der 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 juri Genbert 1875. in 1882 in 1882 in 1882 juri Genbert 1875. in 1882 in 1882 in 1882 juri Genbert 1875. in 1882 in 1882 in 1882 juri Genbert 1875. in 1882 in 1882 in 1882 juri Genbert 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 juri Genbert 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 juri Genbert 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in Zein 40jährines Dienfijabildum beging am 8. Rosember b. 3. Mannero Genbarmerie-Chernoditmeilter Voltiger im Sobenfelale (5. Vrigabe). der trat am 8. Nosember 1887 bei bem Dragoner-Negniment Kring Albrecht vom Breußen (Litthoutificht) Vr. 1 ein und butche am 8. Hrift 1870 aum Gefreiten, am (6. Juli 1870) zum entsbenögigen Zompleten, der Sobenfelt volligen volligen der Sobenfelt beförbert. Mm 1. Degember 1877 auf 5. Genbarmerie-Vrigaben noch Vomit einheruten.



wurde er am 16. November 1887 als intermitifiere Dillsferisondemiller and der metern streichtol (mit bei der Meine 1887) in 1880 i 1888 als Streibnoddumielter Definität, Mandbern er angen der Streibnoddumielter Definität, Mandbern er erfolgte am 1. Juli 1896 (mit Berfolgter) and Oberheidsta. — Ram. Beltiger, der Ferfolgte am 1. Juli 1896 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) and Oberheidsta. — Ram. Beltiger, der Berfolgte in 1897 in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897 (mit Berfolgter) in 1897

Dos Sößerise Zienkinstätum begins om 1. Citaler D., Smerreb B. Gencharmeriemoddineilter Grieben lett in Reungigse 
(b. Tigabe). Er mer ben 1881 bil 1882 omf 
ber Intereffjaterfigheit Sielkinerg ben 1882 bil 
ber Intereffjaterfigheit Sielkinerg ben 1882 bil 
bette 1881 bil 1882 beim gelbartillerieRegiment bom Eduarmborft (1. Dannwertfeben 
1. Citaler 1892 auf B. Gendormeriebrigab 
1. Citaler 1892 auf B. Gendormeriebrigab 
Regiment bom Danner und bedie den im Streife 
Segelverg Sienti; feine Sintiensberte moern 
Sangeburg, Arteirfebrind und Neuenghös. Mit 
Gletzengefern befüt Samereb Geriebenstein 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General

In of Goog

### Ramerad Lentnant 3wisti.

Ramerad 3 mitti murbe am 16. Marg 1845 au Bielno, Rreis Bromberg, geboren und am 5. Geptember 1866 in bas 1. Bommeriche Manen-Regiment Dr. 4 eingestellt. Einige Jahre barauf gur Reitschule in Sannober und bei Ausbruch bes Rrieges 1870-71 gur Stabsmache Gr. Majeftat bes Ronigs Bilhelm tommandiert, war er Angenzeuge bei den großen Enticheidungen jenes Feldzuges und besonders auch bei der Kaiserproflamation gu Berfailles. Um 17. Oftober 1871 trat er in das Bestfälische Manen-Regiment Rr. 5, bei bem er nach zwei Tagen gum Unteroffigier und am 1. Anguit 1873 jum Gergeanten beforbert wurde. Um 1. 3uli 1876 erfolgte feine Ginberufung gur 5. Bendarmerie-Brigade nach Miloslaw. Rach zwei Jahren als Rreiswachtmeifter nach Schubin und fpater nach Wongrowis verfest, wurde er am 1. April 1890 gum Oberwachtmeifter ernannt und in Strelno itationiert. Am 2. Juli v. 3. beging Ramerad 3witti fein 25jahriges Dienstinbilaum als Kreis, oder Oberwacht. meifter, bei welcher Gelegenheit bem Jubilar vielfache Chrungen guteil murben, über die wir in Rr. 11 v. J. auf Seite 256 ausführlich berichteten. Aus Anlag feiner am 1. Oftober 1907 erfolgten Berfettung in ben Rubeftand ift dem Rameraden 3 wisti durch Allerhochsten Erlag bom 25. September ber Ronigliche Rronenorden 4. Mlaffe und durch Allerhöchfte Rabinettsorder bom 18. Oftober 1907 ber Charafter ale Leutnant berlieben worden. Ramerad Leutnant 3mitti befitt an fonftigen Undgeichnungen die Kriegsdenkmünge 1870-71, die Dienkauszeichnung 1. Alasse, die Erinne-rungsmedaille, das Allgemeine Ehrenzeichen, das Kreug des Allgemeinen Ehrenzeichens und die Rote Abler-Medaille. - Leider ift Ramerad 3wihfi infolge eines Schlaganfalls gurzeit an bas, Rraufenlager gefeffelt. wünschen dem verdienten Rameraden baldige und vollständige Genefung.

## Artifelichan.

Die fahrenben Zigeuner. Bon Gregor Freiherrn b. Riefenhof, D. . Gzeplat. — Bester Llohd bom 28. 7. 07.

Berfalfer ichlibert die berfaliedenen Arten ber algenner. Als die entlichtiglie Eandving, gegen die raichelte mid ansglebaglie silt aebeten iet. die zich der est die in horber nuberfeichenden Aggener. Diefe fahren im nehreren, off vielen Bagen im Landverten im erderen, off vielen Bagen im Landverten im deutsche die Berfalfe and hat men in met nieder zu il ammen. (Dies dirfte anch del mis die Berfalfen die Berfalfen in Baufer fallen in die betreit geschen die Berfalfen in Bagen die Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in ber in betreit in Berfalfen in berfalfen in ber in betreit in ber in betreit in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in Berfalfen in B

## Austunftei.

Kam. OW. F. in O. Jagdpefeise im Gerfländer. Bo es gum Verfländnis der Bestimmungen der Jagdordnung notwendig erschien, da sind die erforderlichen Varagraphen aus anderen Geseben — es dandelt sich um 20 Paragraphen aus 0 verschiedenen Geseben im Auschlich au die Varagraphen der Jagdordnung nib. eingeschaftet worden.

Mr. 280. — G.—G.
Kam OW. K. Stäbteverzeichnis. Beir hoffen bestimmt, im Gendarmeriesalender ein Stadtverzeichnis, das Angaden über Areis, Negterungsdezirt, Emwohner, Bürgermeister, Schnlen usv. enthält, bringen zu schnlen. Mr. 242. — G.—d.

Amtsvorst. W. Theatervereinevorftellungen. Die auf die Mitglieder beschränften Theater-vorstellungen eines Theatervereins lonnen als öffentliche angesehen werden, wenn bie Mitgliedergahl bes Bereins jo groß, die Organisation fo lofe, der Erwerb und Berluft ber Mitgliedichnit an fo geringe Boransfebungen gefnilpft und jo wechselnd ift, daß bon dem Berein nicht mehr gefagt werden fann, feine Mitglieder bildeten einen in fich gefchloffenen, bestimmt abgegrengten Breis bon innerlich unter fich verbundenen Perfonen. (So Pr. DVG. Entsch. bom 4. 1. 1895. Bd. 27, 428; ähnlich Sanfeat. DBB. vom 28. 1. 1897 in Cachen Olborf. Dr. Banl Bogt, Entid, des D&G. ans ben Jahren 1879-1897 Ceite 156.) Diefer Anffaffung getren bat die Samburger Polizeis behörde die Anfführung eines Dramas burch Die "Rene Freie Bolfobuhne" bei einem Unter-

haltungsabend der Verbandsfiliale Hamburgs Altona des über 4000 Mitglieder Jählenden Staatss und Gemeindebeamtenverbandes vers

Nr. 73b. - St. boten. Erlebtes und Erfahrenes. F. F. 1000. Gie waren gur Bahrnehmung bes Gicherheitsbienites nach X. fommandiert, wo bei ben dortigen Erdarbeiten ansländische Arbeiter beschäftigt waren und wollen wiffen, ob Gie Ihre bei diefer Gelegenheit gemachten Bahrnehmungen und Erfahrungen ims unter "Erlebtes und Erfahrenes" mitteilen tonnen. - Bewiß! Ebenfo tonnen Gie gleichzeitig Borichlage machen, in welcher Beije ben Gendarmen Die Abertvachung und Rontrolle der Arbeiter, Revision ihrer Legitimationspapiere usw. nach Ihren Ersahrungen er-leichtert werden kann. Ein solche Erleichterung berbeignführen, bem Genbarm mehr verfonlichen Schut gu berichaffen, ift ja ber 3med unferer Unregung. Deshalb find uns Ihre Mitteilungen Nr. 300. — Bg. willfommen.

Kom. OW. T. in It. und Kom. FW L. in S. Musländige Arbeiter in gewerblichen Betrieben. Beim es auch in Nr. 14, Seite 3221. heiht: "Bolizeis und Sicherheitsdien! bei Kanalbanten", jo handelt es fich doch auch un jolche ausländischen Arbeiter, welche bei Eitenbahnbauten, bei Erdarbeiten und in gewerblichen Betrieben überhaupt in Rassen beschäftigt werben. Bei für für der bei Witteliung

über Maßnahmen, welche aus Beranlassung solcher Ansammlungen ausländtischer Arbeiter norwendig geworden sind, dauscher dem nur unter Berückichtigung aller Berordnungen, Einrichtungen und in der Vracis gemachten Erschungen auf diesem Gebiet lann diese schwierige Thema werdbeinlich bearbeitet werden.

Rr. 225. — Bg.

X. Y. Z. 999. und Kam. ber. W. S. in G.
Uniterbringung ausländigter Erbarbeiter. Teilen
Eite und bodt zufig mit, mos Shnen in bezug
auf Brijung ber Legtiunationspopiere und auf
bei Unterbringung ausländiger Erbarbeiter
gewiser Ibelfinde vortfolgen.
3cber Äinger
sein ift für Die Gode wertom.

Nr. 229. - Bg. Kam OW. F. in B. Glüdfpiel, Lotterie und Musfpielung. Gludipiel ift jebes Gpiel um einen Bermogenemert (alfo nicht blog um (Beld), beifen Ausgang wefentlich vom Rufall abbangt. Auch Lotterien und Ansipielungen gehören an fich mit bagu. Indessen versieht bas Still. in den §§ 284 und 285 sowie im § 36014 unter Bludipielen nur folde Gpiele, welche nicht unter ben Begriff Lotterie ober Ausspielung fallen. Das ergibt fich unmittelbar aus § 286 Gt@B., ber bie Beranftattung jeber obrigfeitlich genehmigten Lotterie ober Ausfpielung für ftraflos erflärt und andernfalls im Biderfpruch mit ben übrigen Strafbeftimmungen ftanbe. Unter Ausspielung verfteht man gunachit bas Ausieben einer Cache ale Gewinn gegen einen beitimmten Ginfas an eine Berionenmebrheit unter ber Bedingung, bag biejenige ber mehreren Bersonen ben Gewinn erhalten foll, welche aus einem fünftigen Zpiele nach bem sestgeiesten Spielplane als Sieger hervorgeht. Die Lotterie ift eine Unterart ber Muswielung. Bei ihr befteht ber Gewinn ober besteben die Bewinne in Geld und die Ente ideibung barüber, welchem ber mehreren Mitfpieler bie Gewinne gufallen, wird burch eine Losgiehung getroffen. Der Begriff Mus. fpielung ift inbeffen ein weiterer. Und die Spiele, wie fie auf Jahrmarlten und fonftigen Boltobeluftigungen (in ben fog Gludobuben) gespiett gu werben pflegen, fallen barunter, obwohl bieje Spiele fich regelmäßig gwifchen bem Unternehmer und je einem Spieter bollgieben. Boranojegung bei ben Ausspielungen ift, bag ber Wewinn nicht in Gelb, fonbern in anbern (beweglichen ober unbeweglichen) Cachen beftebt. Sterin liegt ber mejeutlichfte Ilntericieb bon ber Lotterie. Gine Losziehung tann felbftverftanbtich auch bei ber Ansipielung erfolgen; bod tonnen auch anbre Bufallfpiele (Gluderab, Burfel u. a.) angewendet werden, um über Gewinn ober Berluft gu enticheiben Dieraus craibt fich nun meiter, baft unter ben Begriff Gludiviel im Ginne ber \$\$ 284 und 36014 Gt@B. Die Musipielung von Baren nicht fallt. Indbefonbere "halt" ber Buhaber einer "Blindsbude" nicht "Glüdipiel", fondern veranftattet eine Musivielung. Glüdipiele halt bagegen, wer um Gelb ein Bufallipiel veranftaltet, an bem er anderen die Beteiligung juganglich macht.

Er muß eine bereit gestellte Spieleinrichtung (3. &. einen Spieltifd), Spielautomaten) gum Ritfpielen barbieten. Der Mitfpieter ift nach \$ 360 4 nicht ftrafbar. Ebenfo ift die Beftimmung unanwendbar, wenn bie Mitfpieler fich alle mit gleichen Rechten und Bilichten gegenüberfteben; bann "halt" feiner bas Spiel, es wird nur "gefpielt". Der Spielhalter verliert biefe feine Eigenschaft nicht, wird alfo nicht gum blejen Mitgieter, wenn er auch regelmäßig mit fept. Ein wechselndes "Banthalten" mach famtliche Banthalter au Spielhaltern. Dos in letter Zeit vielsach beliebte Ausstellen von Spielautomaten in Birtichaften fallt unter ben Begriff bes "Saltens von Gludfpielen", beato. ber Beranftaltung einer Ausspielung, je nachbem ein Gelbgewinn ober ber Gewinn einer anbern Cache ausgesett ift. Das Salten bon Belb. fpielautomaten feben einige Berichte und An-Hagebehörben ats "Lotterie" an. Borausgefest ift hierbei, daß der Erfolg lediglich oder im wesentlichen bom Zufall abhängt. Daß der Beranstalter persontich zugegen ist, ist für den Begriff Spielhalten ober Musfpielen nicht erforberlich. Geschidlichfeitofpiele find Luftbarfeiten, die nicht unter bie Gludipiele ober Ausipielungen fallen. Rr. 236 a. - ph.

Kam. H. F. G. P. 1. Ginichreiten bes Boligeibeamten auf Griuchen eines Ecanfwirte. bornberein muß festgeftellt werben, bag ber Boligeibeamte feineswegs verpflichtet ift, bem Birt ben Sanobiener gu erfegen und fich gum Dinauswerfer begrabieren gu laffen. - Es ift nach \$ 10 MOR. allerdings die Anfagbe ber Boligei, Diejenigen Anftatten gu treffen, Die geeignet und notwendig find, die öffentliche Rube, Gicherheit und Ordnung aufrecht zu erbalten. Dieje Gefeneoftelle fpricht aber beuttich von ber öffentlichen Rube ufm.; es muß fomit ein öffentliches Intereffe (b. b. ein Intereffe ber Milgemeinheit) vorliegen, wenn ber Boligeibeamte bem Gafte ben weiteren Aufenthalt im Lofale and nur gu berbieten, und ein bringenbes öffenttiches Intereffe muß porliegen, wenn er gwangsweise porgugeben und ibu gewaltiam binauszubringen berechtigt fein foll. Der Boligeibeamte muß baber nach eigenem pflichtmaßigen Ermeffen bon Sall gu Fall entideiben, wie er fich folden - meift gang unberechtigten - Anforberungen eines Birtes gegeniiber gu verhalten bat. Sat ber Baft, wie Gie in ber Frage annehmen, lange im Lotal gesecht und will ibn ber Birt auf eine bequeme Urt loswerben, weil er in feinem angeheiterten Buitanbe ben übrigen Gaften laftig wird, eine ftrafbare Sandlung aber noch gar nicht vorliegt, bann ift ber Beamte, wenn er ber Anfforberung bes Birtes Folge gibt, nicht in "rechtmäßiger Ausubung bes Dienftes" und ein vom Baft etwa geleifteter Biberitand ware fein Biberftand gegen bie Staatogewalt im Ginne bes § 113 RetBB. Benn alfo ein Birt in foldem Falle ben Beamten gur Silfeleiftung aufforbern follte, bann ift er bom Beamten babin gu betehren, bag er die Entfernung bes Gaftes in gutem fetbit vornehmen ober burch fein Berfonal vor-

nehmen laffen foll. Collte ber Birt indes einen fich mauftaubig benehmenben, Die Rube und Ordnung im Lofal ftarf ftorenben Gaft rechtmagigere und billigerweise auffordern, bas Lofat zu verlaffen, und fame biefer ber Muiforberung nicht nach, bann lage ber Tatbeftand bes Dausfriedensbruches bor. Doch auch in Diefem Galle bat erft ber Birt mit feinen Lenten zu verfuchen, ben läftigen Gaft aus feinem Lofal zu entfernen und erft, wenn biefe Berfonen mit bem rabiaten Gaite nicht fertig werben, haben fie bas Recht, polizeilichen Coun ju forbern: ber Beamte aber bat an prufen, ob biefer Cont notwendig ift ober nicht. Stoninit er gu ber Abergengung, bag es erforberlich ift, bem Birte beignfteben, bann muß er auch erft ben Tatbeftand ber borliegenden ftrafbaren Sandlung (Sansfriedensbruch) feststellen und, da diefer im allgemeinen nur auf Antrag verfolgt wird, bem Birt and noch die Frage ftellen, ob er ben erforderlichen Etrafantrag ftellen will. Rur wenn Befahr im Berguge ift, tann er auch icon, ebe er biefe Frage gestellt bat, einichreiten, ba biefes bon ber Stellung bes Strafantrages nicht abhäugig Benn ber Tater ber jest rechtmäßigen ift. Aufforderung bes Beaunten jun Berlaffen bes Botals teine Folge gibt, bann erft ift ber Mugenblid gelommen, in bem ber Beamte gegen ben Tater Amanasmittel (Singus führen, ebtl. auch polizeiliche Zeitnahme) anwenden lann, um ibn an der Fortfebnng ber ftrafbaren Sandlung burch 3wangemittel gu hindern. Anch ber eine Berfammlung übermachenbe Beamte bat gu berudfichtigen, bag bem Birt bes Lofale und bem Einberufer ber Berfammlung bas Bausrecht guftebt, bag er aber auch bier berufen ift, Dieje Berjonen in Ausübung genannten Rechtes ju unterftugen. 3mmer aber wird er auch bier erft ben Tats beftand einer ftrafbaren Sandlung flar feftguftellen haben, ebe er gur Unwendung bon 3mangemitteln fdreitet; benn er perfonlich bat (evtl. bor Gericht) nachaus meifen, auf melde Befegeoftellen er fich ftugte, ale er gegen die in Rebe ftebenbe Berjon Gewalt anwandte. - Es wird immer Cadie bes eingelnen Beamten bleiben, fich burch Soflichfeit, Buborfommenbeit, aber auch gang bestimmtes, mir auf gefestiche Beftimmungen fich frubenbes Ginidreiten beim Bublifum und nicht gulebt bei ben Gaitwirten biejenige Achtung au berfchaffen, Die es ben Beteiligten unmöglich macht. in dem Botigeibeamten den Sinauswerfer gu feben.

2. Ginifarcien bes Sülgisbeamen auf Gruden eines Zernieiters. Diet lied bie Gode für dem eines Zernieiters. Diet lied bie Gode für dem Sülgisbeamten noch führerienz, twei ber Streisbertungleichen zu gestellt dem die dem die dem die dem Sülgisbeamen dem Sülgisbeamen der Sülgisbeamen die Greinstellt der Sülgisbeamen dem Sülgisbeamen die Greinstellt der Sülgisbeamen der Sülgisbeamen dem Sülgisbeamen der Sülgisbeamen der Greinstellt der dem dem der Greinstellt der Sülgisbeamen der Greinstellt der Sülgisbeamen der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt der Greinstellt

bas Recht ftebt, ba meift beim Bermieter und Mieter Ansinge gegen Ausfage fteben mirb und eine Enticheibung nur bom Bibilrichter möglich ift. Bird ber Bermieter, ber fein gefegliches Biand- und Burndbehaltungerecht ausübt, feitens bes Dieters barin burch Unwendung ober Mubrohung gewaltsamer Maspregeln gestört, so lann ber Bermicter Die hilfe ber Boligei an-rufen, welche verpflichtet ift, ihn gegen biefe Gewalt einftweilen gu ichüten. (HGG. 11. 23. 10. 88.) Der Boligeibeamte muß baber in ber Brarie in erfter Linie Gewalttatiafeiten amifden Bermieter und Mieter verbinbern. Die Mobelftiide bleiben ba, wo fie fich im Mugenblid bes Singufommens bes Beanten befinden; befinden fie fich alfo noch im befriedeten Befistum (im Saufe, auf bem Grundfild) bes Bermieters, bann bleiben fie einftweilen in diefem, anderufalls nimmt fie ber ausgiebende Mieter einftweilen mit; bas Beitere enticheibet ber Bivilrichter. Der Mieter, welcher unter Berlemung feiner givilrechtlichen Raumungsberbindlichfeiten über bie Daner bes Dietebertrages binaus in ber Mictomobnung berbleibt und fie tros Anfforderung bes Bermicters, fie gu raumen, nicht verläßt, macht fich eines Sausfriedensbruches nicht fcmlbig (RiBG. b. 16, 6, 03). In folden Gallen ift ein Ginfdreiten bes Boligeibeamten nicht gerechtiertigt. Bermieter muß vielmehr aubeimgestellt werben, Die gerichtliche Ranmungsflage gegen ben Mieter ftreugen. Rr. 207. Bi. anzuftreugen.

idriften an Aubrwerfen. Benn burd Boligeis berordnung nur angeordnet ift, bag bie Begeichnung ber Suhrwerte in beuticher Gprache erfolgen muß, bann tann awar bas baneben erfolgte Anbringen einer banifden Auffdrift nicht auf Grund ber Berordnung mit Strafe belegt werben, biergu mare bas ausbrudfide Berbot ber fremben Sprache imie in ter Bofener Boligeiverordnung über bie Berwendung ber polnifchen Spracie) geboten. Indeffen fann Die Oris-polizeibehörde burch polizeiliche Zwangsverfügungen barauf bringen, bag bie banifche Ortsbezeichnung wegbleibt, wenn fie irreführt, wenn ber banifche Ortoname 3. B. größere Abnlich-leit mit einem anderweitig in ber Gegenb vorfommenden Orionamen ale mit bem offiziellen bentichen Ortonamen hat; fie fann aber auch weiter barauf bringen, bag die maggebende beutiche Aufidrift minbeftens gleich groß, gleich beutlich und gleich augenfallig angebracht wird wie die danische. Bir wurden als 3mangemittel Ausführung burch einen britten auf Roften bes Suhrwertebefigere für geeignet erachten.

Sr. 160 a. — Gl.

An Kame, O.W. L. in K. Bettrell frember
Grumbfinde qur Bosterciung polizelliden (GinGerietens. Elegab bei Rumahme too. Dog fild ein
Grumbfind im polizeinbrigen gestunde befundet.
Domn if ble Crispoligifel-forbrie bereicht, int
iger Ernfeldiefgungen eine Bestadiump bes
Grumbfinde-gegenitimer unter "Derscharber
Grumbfinde-gegenitimer unter "Derscharber
Angenderins benuftragen Bestamte ber
Burgenfelnis benuftragen Bestamte ber
Burgenfelnis benuftragen Bestamte ber
Grumbfinde-genentringen Bestamten ber
Grumbfinde-genentringen Bestamten ber
Grumbfinde-genentringen Bestamten ber
Grumbfinde-genentringen Bestamten ber
Grumbfinde-genentringen Bestamten ber
Grumbfinde-genentringen Bestamten ber
Grumbfinde-genentringen Bestamten ber
Grumbfinde-genentringen Bestamten ber
Grumbfinde-genentringen Bestamten ber
Grumbfinde-genentringen Bestamten ber
Grumbfinde-genentringen Bestamten ber
Grumbfinde-genentringen Bestamten ber
Grumbfinde-genentringen Bestamten ber
Grumbfinde-genentringen Bestamten ber
Grumbfinde-genentringen Bestamten ber
Grumbfinde-genentringen Bestamten ber
Grumbfinde-genentringen Bestamten ber
Grumbfinde-genentringen Bestamten ber
Grumbfinde-genentringen Bestamten ber
Grumbfinde-genentringen Bestamten ber
Grumbfinde-genentringen Bestamten ber
Grumbfinde-genentringen Bestamten ber
Grumbfinde-genentringen Bestamten ber
Grumbfinde-genentringen Bestamten bestamten ber
Grumbfinde-genentringen Bestamten ber
Grumbfinde-genentringen Bestamten bestamten b

ju einer Beit geitattet, beren Babl nicht ibm, iondern der Boligei gufteben foll. (Bal. Entich. l. Sen. CBG. bont 31. 3. 03, Bb. 43, 413.) Rr. 174b. - b.

Kam. GW. K. in K. Bermahrung ber bel Durchfuchungen beichlagnahmten Cachen. Der Polizei- ober Gicherheitsbeamte, ber im Auftrage eines Bilisbeamten ber Staatsantvalticaft eine Durchiudung nach gestohleuen Türen pornimmt und dieje gang ober auseinanbergeichlagen in bem Sausarunditud bes Diebes permenbet finbet. handelt durchaus rechtmäßig, wenn er die geitoblenen Turen ober Turteile beichlagnabmt. Bie er Die Beichlagnahme ausführt, burch Entfernung und Ablieferung an bem Silfobeamten ber Stantsanwaltichaft (begiv. an bas Bericht) ober burch bloge Aulegung bon Giegeln, ift rechtlich gleichgültig; es fragt fich mir, was im Eingelfalle zwedmäßiger ift. Die An-legung von Siegeln wird, besonbers wenn die Turen bem Regen und Bind ansgesetzt find, nicht gerabe ju empfehlen fein, ba bas Better bie Giegel leicht beichabigen ober bernichten tann. Ohne Ginflug ift es für bas Recht ber Beichlagnahme, daß die gestohlenen Stude Teile bes Bebaubes geworben find, burch Diebftabl fann niemals Eigentum erworben werben. Es fann alfo and ben zusammengestohlenen Bubehörteilen eines Sanfes niemals die rechtliche Gigenichaft als Bubehörteile bes Gebanbes ber unbeweglichen Cache -- guteil toerben. Bare bies ber Fall, bann wurde and bie Beichlage nahme durch Anlegung bon Giegeln nicht gu-3wedmagig ift bie Mitnahme ber läffig fein. Turen endlich auch beshalb, weil bie Berichte ober bie Staatsanwaltichaft bann über bie Rudgabe an ben Beftohlenen ohne tweiteres berfugen tonnen, ohne bag es einer - fouft taum ju bermeibenben - Stlage auf Berausgabe ober Schabenerian bebari.

Nr. 240. - 31 An Amtssehr. S. in B. Baftenrifierte Dild. Die Berwendung paftenrifierter Mild begegnet allerdings erheblichen gefundheitspolizeilichen Bebenlen. Go weift . B. Ofter tag in ber Beitichr. für Bleifche und Mildhugiene 15, 293 ff. 1905 bereite barauf bin, bag paftenrifierte Mild befonbers bann, wenn fie im Sanshalt nodmals aufgelocht wird, Die Barlowiche Mraufheit begunftigt, ba bie nicht abgetoteten peptonifierenben Bafterien bie Mild gerfeten und leicht Gauluis eintritt. Das Pafteurifieren ift auch geeignet, vorher bereits borhanden gewejene Berjebungs. vorgange gn verbeden. Die paftenrifferte Milch ift bann ein bereits verborbenes Rahrungsmittel und vom Bertehr überhaupt ausznichließen. 98r. 177. - n.

An Kam, GW C. in M. (Bewerbebetrieb in Rirmesbuben an Countagen. %ad § 55a Geword, und Biffer 188c ber Ausfaum, bom 1. Mai 1904 find bie unteren Bermaltunge-behorben, b. i. in Stabten über 10000 Ginwohner Die Ortopolizeibeborben. übrigen ber Landrat (Biffer Be Musfante.), befugt, bei öffentlichen Zeiten, alfo auch bei einer Sirmes bas Geilbieten bon Eftvaren, Blumen, geringwertigen Gebrauchogegenstanben, Erinnerungegeichen und abnlichen Gegenftanben an Sonn- und geiertagen gu gestatten, mit Ausnahme ber Stunden bes Bor- und Radmittags. gottesbienites. Die guftanbige Beborbe barf alfo bas Reilbieten bis 12 Ilhr nachts gulaffen. Die Borichriften über ben Labenfchluß fteben biefer Ermaditigung nicht im Bege, ba fie fich auf Conne und Reiertage überhaupt nicht eritreden. (Bgl. Biffer 266 Abf. 2 ber Ausfante.) Nr. 223a. - St.

### Aufruf

gur Stiftnug eines Deufmalsfonds Ehren ber mahrend bes Aufftandes 1903 bis 1907 Gefallenen und Geftorbenen ber Raiferlichen Sountruppe in Gubweftafrita nub ber Raiferlichen Marine.

Bir beabfichtigen unferen tapferen Rameraden, die mabrend des vergangenen Reldzuges für Deutschlands Ehre gefallen ober durch Rrantheit dahingerafft find insgefamt 106 Offiziere, Camitatsoffiziere, und Beamte fowie 1658 Mannfchaften ber Schuttruppe und der Marine — in Bindbut ein Deufmal au feten.

Bir menden uns daher an die Deutsche Armee und Marine und unfere Deutschen Mitburger, welche unferem fcmeren Rampfe warmes Intereffe entgegengebracht haben, mit ber Bitte, uns burch Gelbspenden bie Errichtung eines murbigen Denfmals gu ermöglichen.

b. Eftorff, Oberftleutnant und Rommandeur ber Schuttruppe für Giidmeftafrifa.

Indem wir vorstebenden Aufruf an biefer Stelle beröffentlichen, teilen wir gleichzeitig mit, bag wir eine Sammel. ftelle errichtet haben und bereit find, Beldipenden bon unferen Lefern in Empfang an nehmen. Beirage unter 1 Marf ftellen wir anbeim in Briefmarten einzusenden. Die fleinfte Gabe ift willfommen. Gine Lifte ber Beitragleifter fiberreichen wir bem Rommando ber Schuttruppen, Berlin W. 8, bei Aberfendung der gefammelten Belder. Es tommt nicht auf die Sobe ber Beitrage an, fondern barauf, daß die Bahl ber Beitragleifter groß ift. Die Sendungen bitten wir gu bezeichnen: Beitrag gum Denfmalfonds für Bindhut.

Ramerabidaft, Boblfahrtegeiellfchaft m. b. S. Berlag ber Beitfdriften: "Die Bivilverforgung", "Die Boligei", "Der Genbarm",

Berlin W. 9, Linfftrafe Dr. 11.

# Der Polizeihund.

Beitfdrift gur Forberung ber Bucht, Dreffur und Berwendung von hunden im öffentlichen Sicherheitebienft. Beilage ber Beitfdriften "Die Boligei" - "Der Genbarm". - Organ bes Bereins gur Forberung ber Rucht und Bermenbung bon Boligeibunden (P. H. V.) au Sagen i. 23.

1907/08. Rr. 16. Berantwortl, Schriftfeiter: Grip Gersbach au Berlin.

### Die Boligeihundprüfung gu Sagen i. 29.

am 29. und 30. Geptember 1907.

Der "Berein gur Forberung ber Bucht Berwendung von Boligeihunden" feiner 7. Boligeibund. (P.H.V.) hat mit prüfung einen vollen Erfolg errungen. Alle bisber veranstalteten Brufungen hat er bei weiten mit der Sagener Brufung über-troffen. Darauf fann der P.H.V. und bor allem ber an feiner Spige itehende tattraftige und gielbewußte I. Borfibende, unfer allver-ehrter herr Boligei-Jufpeltor Reper i. Dagen, ber auch ber Leiter ber Brufung mar, mit Recht ftolg fein.

Bas bisher nicht möglich war, ist dies-mal erreicht worden. Der P.H.V. hat unabbangig bon einer Sundeausstellung, unabbangig bon einem anderen Berein biesmal

aus eigener Rraft und aus eigenen Mitteln eine Brufung veranftaltet.

Die Dagener Brufung ift ber Boligei. bunbfache wegen veranstaltet worden und nicht als Lodmittel fur eine fenfationsbedürftige Sundeausstellung, auch nicht als Reflamemittel im Schlepptau eines Spegialbereine, um beffen Raffe ale bie geborenen Boligeihunde berauszuftreichen. Auch ift auf feiner Brufung befferes Sundematerial bis-

her gezeigt worden. Die Leistungen waren durchweg ganz vorzügliche. Wenn auch die höchst erreichbare Bunftachl (110) von feinem Sunde erreicht wurde, fo haben fich die Dreffurleiftungen boch bedeutend gebeffert. Bahrend noch im porigen Berbit in Dortmund Die Bunftgahl 76 als die befte Leiftung galt, in 3ferlohn in biefem Commer Die Bochftgahl auf 95 ftieg, mußte in Sagen ber I. Breis mit 104 Bunt-

ten erftritten werden. Die Brufung wurde tabellos vorbereitet und durchgeführt. Die Ordnung und Ab-fperrung war mustergultig, der Brufungsplay gut gewählt und bequem gelegen. Er bestand aus einem geräumigen Biefengelande, bas ber gangen Lange nach burch eine Ginfriedigung abgesperrt war, so daß die Bu-schauer sich bequem verteilen und die Dressurarbeiten genau verfolgen fonnten. Fur die Ehrengafte mar eine befondere Tribune aufgebaut.

Muf bem Brufungsplat maren die beiben üblichen Sprungwande und Berftede fur ben Berfucheverbrecher vorhanden, in unmittelbarer Rabe auch ein leiber etwas fleiner Teich. Jedoch ift ein folder Rotbehelf in nachfter Rabe immer einem fernab gelegenen großeren Baffer borgugieben, ba baburch bie Brufung jebes einzelnen Bunbes ungeftort und ohne Beitverluft bor fich geben fann. Mis Richter waren ausgeloft worben und

amtierten: berr Bol.-Infp. Sante-Duisburg-Deiberich; Berr Ral. Bol.-Rom. Rlores. Machen und ber Unterzeichnete, welcher mit ber Abfaffung biefes Richterberichts beauf. tragt murbe.



Boligeifergeant Reumann, Schmidthorft, mit ,, Labh b. Comibthorft" (fireboleterrerbundin), ber Gregerin bon hagen i. B.

Bur Brufung maren gemelbet: a) für bie offene Rlaffe:

24 Ruben (6 Mirebaleterriers, 11 beutiche Schaferhunde und 7 Dobermanner) und 5 Sundinnen (2 Airedaleterriers, 1 beutiche Schaferhundin, 2 Dobermannhundinnen);

b) für bie begrengte Rlaffe : 8 Ruben (beutiche Schaferhunde) und 6 Bunbinnen (2 Mirebalcterriers, 3 beutsche Gcha. ferhundinnen und 1 ichottifche

Bon ben gemeldeten 43 Dunden fehlten 5, fo daß 38 Dunde gepruft wurden. Diefe noch nicht bagemefene große Bahl von Melbungen gu einer Boligeibundprufung beweift,

|     | des Hundes                      |                                |                                                      |                                                   |                |                     |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|
|     | Rame                            | Raffe                          | Befiger                                              | Führer                                            | Leinenführtmen | Bolgen frei bei guf |  |  |  |  |  |  |
|     |                                 | (Söd)                          | ft erreichbare Punktzahl                             |                                                   | -              | 4                   |  |  |  |  |  |  |
| _   |                                 |                                |                                                      | Difene Rlaff                                      | e.             |                     |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 | Bosco                           | Urd. Terr.                     | B.=St. Koppe, Neheim.                                | Bei.                                              | 4              | 4                   |  |  |  |  |  |  |
| 1   | Bolff<br>Prinz von Grönland     | Doberui.                       | Rr.=B. Battre, Sterfrade. Frit Gersbach, Berlin.     | Bef.<br>B.=S. Spahn, Schmidthorft                 |                |                     |  |  |  |  |  |  |
| 1   | Bolff Sujatia                   | Dijch. Schäf.                  | Dito Benge, Soeft.                                   | Bei.                                              | ľ              | -                   |  |  |  |  |  |  |
| J   | Roland                          | Dtich. Schaf.                  | P.= S. Roch, Sagen.                                  | Bej.                                              | 3              |                     |  |  |  |  |  |  |
| ١   | Max gen. Wolf                   | Dijd). Schäf.                  | B . B. Borbed.                                       | Str.=P.=28. Ludivig, Borbed                       | 13             |                     |  |  |  |  |  |  |
|     | Roland von Beeren               | Dtidi. Schaf.                  | B. G. Berthwein, Beeren.                             |                                                   |                | 00                  |  |  |  |  |  |  |
| 1   | Günter v. d. Wacht              | Disch. Schäf.                  | Rarl Friedr. Gudelberger,<br>Düffeldorf.             | Dej.                                              | ľ              | 1                   |  |  |  |  |  |  |
| J   | Siegfried                       | Dtich. Schäf.                  |                                                      | Bei.                                              | 8              | 4                   |  |  |  |  |  |  |
| ł   | Montwit v.Edarbftein            | Doberm.                        | B. 3. Bahufe, Lüdenscheid.                           | Schum. Schröder III, Luden                        |                |                     |  |  |  |  |  |  |
| Į   |                                 |                                |                                                      | ideid.                                            | 4              |                     |  |  |  |  |  |  |
| J   | Low                             | Ard. Terr.<br>Ard. Terr.       | F. B. Schoppmann, Sagen.                             | B.=S. Bilhelm, Barmen.                            |                | 2                   |  |  |  |  |  |  |
|     | Lady<br>Rex v. Leichlingen      | Dtich. Schaf.                  | E. Kigler, Barmen.<br>BS. Sülfewig, Bitten.          | Bei.                                              | 4              |                     |  |  |  |  |  |  |
| 1   | Flod v. d. roten Erde           | Doberm.                        | B. B. Meiderich.                                     | B. G. Lintenteier, Dnisb.s                        | ľ              | ١.                  |  |  |  |  |  |  |
|     |                                 |                                |                                                      | Meiderich.                                        | 3              |                     |  |  |  |  |  |  |
| I   | Normann v. Jenburg              | Doberm.                        | Sugner, Ren-Ifenburg.                                | Chutun. Breift, Burgburg                          |                | 13                  |  |  |  |  |  |  |
| l   | Dober                           | Doberni.                       | Mag Rettler, Hafpe.                                  | P.=S. Haezer, Hafpe.                              | 4              | 1                   |  |  |  |  |  |  |
| I   | Fanny                           | Deutsche<br>Schäferhund.       | _                                                    |                                                   | Ι_             | 1                   |  |  |  |  |  |  |
| ۱   | Harras                          | Dtjd). Schäf.                  |                                                      |                                                   | -              | -                   |  |  |  |  |  |  |
| 1   | Prinz                           | Dtich. Schäf.                  | Louis Pfauber, Sagen.                                | Belmich. Hagen.                                   | 3              | i:                  |  |  |  |  |  |  |
| ł   | Graf                            | Doberm.                        | B. R. Bagner, Bohwintel                              | Bej.                                              | 4              |                     |  |  |  |  |  |  |
| l   | Wotan                           | Doberm.                        | bo.                                                  | Bej.                                              | 4              |                     |  |  |  |  |  |  |
| 1   | Schuft                          | Ard. Terr.                     | Schum. Meiners, Frant-                               | Pei.                                              | 4              | 1                   |  |  |  |  |  |  |
| ı   | Greif                           | Ard. Terr.                     | furt a. M.<br>B.≠B. Jerlohn.                         |                                                   | L              | L                   |  |  |  |  |  |  |
| 1   | Jahn                            | Dtich. Schaf.                  | Sugo Schaffland, Safpe.                              | Bef.                                              | 4              | 12                  |  |  |  |  |  |  |
| I   | Pring bon Bafpe                 | Ard. Terr.                     | B.=B. Saipe.                                         | P. S. Sager, Bafpe.                               | 4              |                     |  |  |  |  |  |  |
| Ì   | Bring Arthur v. Oyberg          | Dtich. Schäf.                  | Schhu. Lüpow, Frankf. a. M.                          | Bej.                                              | 2              | (                   |  |  |  |  |  |  |
|     |                                 |                                |                                                      | Offene Rlaft                                      | e.             |                     |  |  |  |  |  |  |
| ۱   | Gula von Langerfeld             | Ard. Terr.                     | B.=B. Fleischhauer, Barmen.                          |                                                   | 4              | 1                   |  |  |  |  |  |  |
| ۱   | Nora von Edardstein             | Doberm.                        | B.3. Pahnte, Lüdenscheid.                            |                                                   | l.             | ١.                  |  |  |  |  |  |  |
| I   | Marlitt b. Edarbftein           | Doberm.                        | bo.                                                  | fcheid.<br>Bef.                                   | 4              |                     |  |  |  |  |  |  |
| 1   | Lady v. Schmidthorft            | Ard. Terr.                     | B G. Reumann, Schmidt=                               | Bei.                                              |                |                     |  |  |  |  |  |  |
| ١   | cutty of Oujminity of je        |                                | horft.                                               | 001.                                              | ľ              | 1                   |  |  |  |  |  |  |
| ı   | Fanny                           | Dtich. Schaf.                  |                                                      | Bej.                                              | 3              | 14                  |  |  |  |  |  |  |
| •   |                                 |                                |                                                      | Begrengte Rlaf!                                   | e.             |                     |  |  |  |  |  |  |
| ı   | Blücher                         | Dtích. Schäf.                  | B.=G. Begeler, Goeft.                                | _                                                 | 1-             | 1-                  |  |  |  |  |  |  |
|     | Sarras                          | Dtich. Schaf.                  | Sul Braun Berghafen                                  | Bej.                                              | 2              |                     |  |  |  |  |  |  |
| 1   | Reg                             | Difch. Schaf.                  | Schun. Schnidt, Hagen.                               | Bej.                                              | 3              | 1                   |  |  |  |  |  |  |
| 1   | Siegfried                       | Dtich. Schäf.                  | 00.                                                  | ~                                                 | 1.             | 1                   |  |  |  |  |  |  |
|     | Bruno b. Sidjelgarten<br>Caefar | Dtích. Schäf.<br>Otich. Schäf. | B.=B., Sagen.<br>B.=R. Donnerstag, Ofterfelb.        | Schum. Karmann I., Hagen B R. Reumann, Ofterfeld. | 4              |                     |  |  |  |  |  |  |
| 1   | Rolf                            | Dtich. Schäf.                  | B. B. Borbed.                                        | B. S. Rudolf, Borbed.                             | 4              |                     |  |  |  |  |  |  |
| ı   | 23aldin                         | Dtid. Gdiai.                   | B. G. Jofting, Bitten.                               | Bef.                                              |                | 1                   |  |  |  |  |  |  |
| ۱   | Harras                          | Disch. Schaf.                  | B. B. Schröder II., Duisb.                           | Bef.                                              | 4              | 4                   |  |  |  |  |  |  |
|     |                                 | 5                              | Meiderich.                                           |                                                   | 1              | 1                   |  |  |  |  |  |  |
| ,   |                                 |                                |                                                      | Begrenzte Rlaf                                    |                |                     |  |  |  |  |  |  |
| J   | Beate v. Mühlenbruch            |                                | B. B. Bleifchhauer, Barmen.                          |                                                   | 13             |                     |  |  |  |  |  |  |
| 3   | Juno v. d. Hampe                | Dtich. Schäf.                  |                                                      | Bef.                                              | 4              |                     |  |  |  |  |  |  |
| 1   | Cilly<br>Hertha                 | Ard. Terr.                     | B. G. Schmalenbach, Sagen.   P. G. Schulte, Berdohl. | Bej.                                              | 14             | Ľ                   |  |  |  |  |  |  |
| u   |                                 |                                | m on Casania Garage                                  |                                                   | L              | Ĺ                   |  |  |  |  |  |  |
| 5   | Minta bon Duisburg              | Dtich. Schäf.                  | B.=B. Joswig, Sagen.                                 | Bef.                                              |                |                     |  |  |  |  |  |  |

| -                | Bemad). | Bant | Delbung überbring. | 34  | a) Apportieren ge- | b) über Sin      | c) and 2  | d) bom Berbrecher<br>meggem, oder ber-<br>lorener Cachen | @ <u></u>             | _                | Revieren u. verb. Cen<br>od. verweisen, wenn<br>ersordert sessanten | Berfolgen, ftellen u.<br>lautgeben, wenn<br>erforderl. festbalten | Berteibigen bes               | Gefamtappel      | im Sicherbeits. 3 | mittlungeblenft Buo           | But              | Befamtgabl<br>ber Buntte | Preis .                                                                                                                                          |
|------------------|---------|------|--------------------|-----|--------------------|------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                | _       | _    | _                  | 6   | _                  | 4                | 6         | 6                                                        | 4                     | 6                | 8                                                                   | 8                                                                 | 8                             | 6                | 4                 | 8                             | U                | 110                      |                                                                                                                                                  |
| 4 4              | 6       | 4    | 5                  |     | 2 2                | 0                | 5         | 2<br>2<br>0                                              | 3 1 2                 | 6 8              | 4<br>8<br>6                                                         | 6<br>8<br>5                                                       | 8 4                           | 5 3              |                   | 3                             | 2                | 70<br>74<br>68           | BLE. Chrentreis 8.                                                                                                                               |
| 4 4 2            | 6       | 4 3  | 0                  | 6   | 2                  | 3<br>4<br>4<br>0 | 5         | 6<br>6<br>2<br>2                                         | 4 4 0                 | 6 6              | 6<br>8<br>5<br>5                                                    | 7<br>8<br>7<br>8                                                  | 8<br>8<br>8<br>8              | 1<br>6<br>2<br>4 | 4<br>2<br>-       | 6 -                           | 6                | 82<br>100<br>73<br>64    | VI. Preis 20 M bar, Ehrenpr. 42, 50. III. Breis 50 M bar, Ehrenpr. 20, Filhrerpr. 2 Hee. Ehrenpr 24. Hee. Ehrenpr. 28.                           |
| 3                | 6       | 4    | 4                  | 3   | 2                  | 0                | 1         | 5                                                        | 4                     | 6                | 6                                                                   | 7                                                                 | 8                             | 4                |                   | -                             | 6                | 76                       | Ste. Chrenbr. 38.                                                                                                                                |
| 4<br>0<br>1<br>0 | 5       | 0    | 0                  | 0   | 0                  | 0 0 1            | 3         |                                                          | 3 0 8                 | 6 2 4 3          | 5<br>0<br>3<br>7                                                    | 6<br>2<br>4<br>5                                                  | 8<br>2<br>5<br>7              | 1 3              |                   |                               | 6 0 0 0          |                          | V Preis 30 M dar, Ehrenpr. 36, 56.<br>LE.<br>H.C. Chrenpr. 54.                                                                                   |
| 4                | 6       | 4    | 0                  |     | 2                  | 3 2              | 6         | 0                                                        | 4<br>3<br>4           | 6 6              | 5<br>8<br>3                                                         | 8<br>5<br>8                                                       | 8 4 8                         | 5 4              | 0<br>-<br>-       | 2 2                           | 6 6              | 76<br>63<br>77           | He. Chrendr. 25, 30, 44, Führerdr. Rr. 4.<br>He. Chrendr. 14, Führerdr. Rr. 6.<br>He. Chrendr. 60.<br>Siehe Offene Riaffe Hündinnen.             |
| 1 0 4 4          |         | 4    | 2                  | 5   | 2 2                | 3 4 3            | 5         | 8                                                        | 3<br>4<br>4<br>4      | 3<br>5<br>6<br>0 | 4<br>8<br>6<br>2                                                    | 6<br>8<br>8<br>8                                                  | 7<br>8<br>8<br>1              | -<br>6<br>4<br>6 | -<br>3<br>3       | -<br>-<br>6                   | 6<br>6<br>6<br>6 |                          | Siebe Begr. Rl. Rüben.<br>HBG. Ebrenpr. 27.<br>HBG. Ebrenpr. 7, 88.<br>IV. Pt. 40. Kbr. Chrenbr. Kr. 1<br>HBG. Ebrenpr. 13, Jufahpr. 15 M.       |
| 3 4 3            | 6       | 3    | 0                  | 2   | 1 2                | 0 4 0            | 6         | 0                                                        | 0<br>4<br>2           | 6 6              | 2<br>7<br>3                                                         | 8<br>8<br>7                                                       | 8<br>8<br>8                   | 0 3 5            | 4                 | _                             | 0<br>6<br>0      | 75                       | Fehlt.<br>LE, Ermunterungspreis 48.<br>HE. Ehrenbr. 15, Jusaphr. 15 M.<br>HE. Ehrenbr. 12, Jührerpr. Nr. 5.                                      |
| 0                | 0       |      |                    |     | n n                |                  | i.<br>  0 | 0                                                        | 3                     | 2                | 3                                                                   | 4                                                                 | 2                             | 4                | _                 | 1 -                           | 6                | 45                       | LE. Ermunterungeprele 31.                                                                                                                        |
| 4                | 3       | 4    | 1                  | 5   | 1                  | 4<br>3<br>8      | 2         | 6                                                        | 3 4                   | 6 6              | 4<br>7<br>8                                                         | 5<br>8<br>8                                                       | 6<br>8<br>8                   | 5<br>3<br>6      | -<br>2<br>4       | 5 - 8                         | 0 3              | 72<br>80<br>104          | \$CE. Ehrenpr. 62. VII. Br. 10 M bar, Ehrenpr. 61. 1. Br. 70 M bar, Ehrenpr. 1, 9, 17, Julahdr. 20 M, als Hührrehr. 20 M bar u. Hührerbr. Rr. 3. |
| 4                |         |      |                    | 6   |                    | 3                | 6         | 5                                                        | 4                     | 6                | 8                                                                   | 6                                                                 | 8                             | 6                | 2                 | . 8                           | 6                | 103                      | Nr. 3.<br>II. Preis 60 M bar, Chrenpr. 53, 55, 57.                                                                                               |
| 0 0              | 6 0     | 4 2  | 2 2                | 1-  | 2<br>1             | 3 0              | 0         | 6                                                        | 3 4 - 4               | 6 6              | 2<br>3<br>-                                                         | 8 - 6                                                             | 4<br>  8<br>  -<br>  8        | 1                |                   |                               | 6 6              | -                        | Fehlt.<br>He Ebrender. 49.<br>He Eben Diffene Alasse Rr. 9.<br>E Ermunterungspreis 22, 56.                                                       |
| 4 4 1            | 6       | 9    | 4                  | 6 6 | 2<br>2<br>2        | 3 0 4            | 6         | 6<br>6                                                   | 4 4 0 4               | 6                | 8 - 7                                                               | 8 8 8                                                             | 8 8 8                         | 5<br>5<br>0<br>0 | 4<br>2<br>-       | 2                             | 6 6              | 91<br>98<br>—            | III. Preis 10 M, Chrendr. 40, 46. 1. Preis 20 M, Chrendr. 18, 43, 52. Bahrend ber Ruffung gurückgezogen. HE. Chrendr. 21.                        |
| 4                | 4       | 4    | 1 4                | 5 5 | 1 -                | 4                | 0 2       | 5 -                                                      | 1<br>4<br>4<br>-<br>3 | 6 6 - 3          | 2<br>8<br>8<br>-<br>0                                               | 2<br>8<br>8<br>-<br>0                                             | 0<br>  8<br>  8<br>  -<br>  2 | 1<br>4<br>3<br>- | 2<br>4<br>-<br>-  | 1<br>  2<br>  -<br>  -<br>  - | 6 3 6            | 84<br>94<br>-            | \$Q.C. Chempt. 4, 41.  11. Breis 15 M. Chempt. 5, 10, 22, 51. Hebit. entichibigt. Hebit. entichibigt. Q.C. Crmunterungspreis 37.                 |

baß ber P.H.V. sich auf bem richtigen Wege besindet, das Ziel zu erreichen, das er sich gestedt hat, und daß Rögigler und unzufriebene Leute dem P.H.V. feinen Abbruch tun

Die beiligenede Rufiungsstate gibt eine berifcht über die Fäder, in welchen geneit wurde, und ein eine hertlicht werde, und enthält für jedes Kach die Benettungsbundle, die erseichte Gesambundte, abst. und bie guerdamten Breise. In der Dand bieser überficht ist es jedem Fäder word, die eine Berifcht ist es jedem Fäder wöglich, au sehen, in welchem Drefturfach er nachwielsen dat und nyelden Ebesen

iein Sund noch der Weiterausbildung bederf. Die Ausgabe der Breisträchte nor diemal bei der großen Zodi der Junde und dei ben gang betwortagenden Zeifungen eine beinders schwierige, die zu erfüllen uns Breisrichtern zu beinderer Wenuglung gereicht. Zos Breistichterlötignum bat fich der Irengten Umparteillichti. der Irengten Jodifiden Beurteilung fowolf accentiber den Höhren wie aggenüber den Moffen beließigt.

erften Tag anwefenb.

Au bewundern wur auch die Ausbauer umb die Antereile de überaus andtreich er dienenen Auffilmen den nach umb fern, besonders der Ongener Bedieferun, die ich mit Begeißerung umb reger Anteilnahme der Bolischundprüfung widmet, ein jerechen der Bemeis bofür ist die Intilike Rahl der gestifteten Berenperik, vormehmer umb werte volletznie sie nur wenige Oundeauskellungen autweifen folgen.

Am gangen waren (3) Skreuweile zu ergeien. Verleich im Beweigsbeiten dah Geergeien. Verleich im Beweigsbeiten dah Getrengten. Die der im Beweigsbeiten des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Gestellt des Ge

geinen Bubrer und Bunbe felbft: 1. Offene Rlaffe, Ruben.

1. Objece Stallie Studen.
1. Boses. Der gute Goden b. Reheim, der iden 1905 in Radem ols noch nicht einstehen Stofterer und bei igartes Ronfurrera, mit dem 1. Kreis fiegte, datte einen solikeiten Trag. Der an den heiben Zogen mogræfir der idelicit ben Rolematebit der aucht gebrieb Rolematebit der aucht gebrieb Gunde. Dierunter botte auch Goden auf leiben, den im Bertorentlichen hoperte der lieben, den im Bertorentlichen hoperte der

stark. Das Frühbab schien ihm auch wenig gugufagen, die Bafferarbeit wollte ihm nicht recht gelingen. Die Arbeit am Berbrecher war gut.

2. Bolf arbeitete am Berbrecher gut, zeigte schönen Gesamtappell, bersagte aber beim Apportieren über hinbernisse; auch die Rasenatbeit war nicht zufriedenstellend.

3. Pring b. Gronland, ein Dobermann mit guter Rafe, ift noch nicht bollftändig durchtreffiert. Beim Bewochen bon Gegenftänden ift er fehr scharf, seine Arbeit am Berbrecher noch schwach.

4. Bolf Sufatia fehit.

Rüben gegenüber mehr Eneggie zeigen.

6. War, z. en. Boll, ber beite Oundbes erlten Krüfungstages, vorzüglich beiffert und sein zu eine Geschen Geschaften Geschen Geschen Geschen der Jahren der Geschen der Jahren der Geschen der Jahren der Geschen Polizeihund.

7. Roland v. Seeren sucht gut mit ber Rafe, springt auch febr gut, verliert jedoch beim Erbrecher ben Appell und verjagt bei Melbungüberbringen gang. Bewachen von Gegenständen und Ablegen ist gut; ber Gesantappell muß besser werden.

8. Günter b. b. Bacht. Der Sund bat noch jehr viel zu lernen, Springen, Apportieren über Sinderniffe, Bertorensuchen, Melbungüberbringen ist gleich Rull; bagegen leistet er am Berbrecher Gutes, ift schutzfelt und betwocht febr aut.

8. Siegfrieb, beuticher Schäferhund, angeblich erft acht Boden in ber Dreffur. In ber furgen Dreffurgeit ift bem Bunde febr biel beigebracht worben; er verspricht ein febr

brauchbarer Boligeihund gu merben.
10. Don't bu fe b. Edarbftein, ein feft guter Dobermann, feft gut burchbreffiert, batte jeboch am Berbrecher beffer arbeiten fonnen, auch fonnte ber Gesamtappell beffer fein.

11. Low, ein Airebaleterrier, ber noch nicht recht weiß, was er foll, ebenso ber Rührer. Beibe muffen noch viel lernen, bis sie etwos leiften. Der hund hat gute Anlagen gum Springen.

12. Tabh, ein ebenso unfertiger Airebaleterrier wie ber borige.

13. Reg v. Leich fingen, ein schöffner, beutscher Schäferhund, gut veranlagt, aber aceu seine guten Leiftungen auf früheren Briftungen abgefallen. (Schlief folgt.)

## Baus und Berd.

Beitfdrift für belehrenbe Unterhaltung und Berbreitung nublider Renntniffe. Rr. 16. Beilage ju ber Beitfdrift "Der Genbarm". 1907/08.

### Fundfachen.

Ber eine vertorene Cache findet und an fich nimmt, bat bem Berlierer ober bem Gigentimer ober einem fonftigen Empfangeberechtiaten unverzüglich Anzeige ju machen. Stennt ber ginber ben Empfangsberechtigten ober feinen Mufenthalt nicht, fo bat er ben Gund und bie für die Ermittlung bes Empfangeberechtigten erheblichen Umftanbe ber Ortopoligeibehorbe anzugeigen. Ift die Sache nicht mehr als 3 Mart wert, jo bedarf es der Anzeige nicht (BBB. § 965).") Die Behandlung ber Bunbfachen burch bie Ortspoligeibehorden erfolgt nach Daggabe ber Dienitanweifung bom 27. Oftober 1809 (MBI. 122). Danach find bie Ortopolizeis behörden verpflichtet, auf Berlangen bes Ginbers bie gefundene Cache ober, wenn ber Ginber Die Sache wegen leichter Berberblichfeit bat beriteigern laffen, ihren Erlos augunehmen und gu vermabren: fie baben die Ablieferung ber Gadie ober ihres Erlojes angnordnen, wenn nach ihrem Ermeffen Die polizeiliche Berwahrung Intereffe ber Empfangoberechtigten liegt, indbefondere wenn eine Unterfcblagung gn beforgen ift. Der Finder ift nach 8 967 2469. gur Ablieferung ber Embfache ober ihres Erlofes berechtigt und verpflichtet. Die Boligeibehörben jind verpflichtet, die Annbfachen öffentlich verfteigern gu laffen, wenn ber Berberb ber gund. fache au befürchten ober bie Aufbewahrung mit unverhaltniomäßigen Stoften verbunden ift. Gie haben über die Annde ein Bergeichnis nach vorgeichriebenem Mufter gu führen. Gin ben Gegenstand bes Jenibes bezeichnenber Auszug aus bem Bergeichnis ift in ben Geichaftsraumen ber Boligeibehorbe mabrend einer Boche andgubangen. Aberfreigt ber Wert ber Fundjache ben Betrag von 3 Mart, fo ift ber Anogug auch in ben für Die Belanntmadungen ber Boligeis beborbe beitimmten Blattern und bei Gegenitanben von besonderem Bert nach ben Umitanben wiederholt und noch in anderen Blättern befanutzumachen. Die Ortopolizeibehörden haben Unmelbungen pon Aufpruchen auf Die Gunbigdie entgegengnuehmen und die erforderliche Ausfunit ju erteilen. Der Finder bat nach § 97t BBB. gegenüber bem Empfangeberechtigten Unipruch au Finderlohn, ber bon bem Berte ber gunds fache bis ju 300 Mart 5 %, von bem Debrivert 1% und bei Tieren überhaupt 1% beträgt. Dat Die Gache einen besonderen Bert, fo mirb ber Finderlohn nach billigem Ermeifen beitimmt (§ 971 BBB.). Dit bem Ablauf eines Jahrs nach ber Anzeige bes Fundes, bei Funden im Bert unter 3 Mart nach Ablauf eines Jahrs nach bem Fund, ermirbt ber Finber bas Gigentum, fofern nicht vorber ein Empfangsberechtigter bem Ginber befannt getworben ift. Der Ginber hat alebann Die Empfangeberechtigten gur Erflarung über Die ibm guftebenben Ampriiche aufgnfordern. Dit bem Ablauf ber hierfur bestimmten Frift erwirbt ber Finder das Gigentum, wenn nicht die Empfangeberechtigten fich rechtzeitig gur Befriedigung ber Unipriiche bereit erflart haben (§§ 973, 974 BBB.). Die Boligeibehorbe barf Die Gundfachen ober ihren Ertos unr mit Buftimmung bee Finbers an ben Empjangoberechtigten beranogeben. Bergichtet der Finder auf fein Eigentum, fo gebt fein Recht auf die Gemeinde des Jundortes über. Ber eine Cade in ben Beidiafteraumen ober ben Beforberungsmitteln einer öffentlichen Beborbe ober einer bem öffentlichen Bertebr bienenden Berfehrsanftalt finder und an fich nimmt, bat die Gade unverzüglich an die Behorde oder die Berfehroguftalt, die in ber Regel Fundbureans eingerichtet haben, oder an einen ihrer Angestellten abauliefern (§ 978 BBB.). Bur Die Befandlung ber im Bereich ber Staateeifenbahnverwattung gurudgelaffenen und aufgefundenen Gegenftanbe ift eine gundorbnung. in ihrer jegigen Raffung vom t7. November 1904 (GBBI. 355), erlaffen. Diernach find neun mindbureaus errichtet, an die die gefundenen Gegenstände, wenn ber Berlierer fich nicht innerhalb einer bestimmten Grift melbet, abguliefern find. Außerbem beftebt in Berlin eine Bentralfunbitelle, Die auf Grund bon Ungeigen ber Annobureans über gefundene und verlorene Gegenftanbe ben Eigentumer gu ermitteln verlucht. Die Beborbe ober Die Berlebroanitalt tonn Die Aundiadien öffentlich veriteigern laffen, nachbem bie Empfange. berechtigten in einer öffentlichen Befanntmochung jur Anmelbung ihrer Rechte unter Beftimmung einer Grift aufgeforbert find und bie Grift berftriden ift (8 980 BOD). Die Befauntmachung erfolgt bei ben Reichsbehörden, preug. Behörden ober Berfehrsanftalten gemag RRBel. bom 16. 3mit 1888 (RGBI. 912), Eriaft vom 18. November 1899 (3MBL 379; MBL 1900, 35) burch Anshang an ber Amtoftelle, ober an ber Befonntmachnigen bestimmten Stelle. Broifchen Anshang und Fortnahme ber Befauntmadung foll minbeftens eine Grift bon fechs Bodien verstrichen fein. Gind feit dem Ablaufe ber in ber öffentlichen Belauntmachung beftimmten Grift brei Jahre beritriden, fo fallt ber Berfteigerungertos, wenn nicht ein Empfangeberechtigter fein Recht angemelbet bat. bei Reichobehörben und Reichsanftalten an ben Reichefistus, bei Landesbehörden und Lanbesauftalten an ben Staatofistus, bei Bemeinbebeborben und Gemeindeanstalten an Die Bemeinde, bei Berfehrsanftalten, die von Brivaten betrieben merben, an biefe (6 981 969).

(Dr. b. Bitters Sanbwörterbuch ber Breufifden Ber

<sup>\*)</sup> Abstitzungen: BGB. Bürgerliches Gesehbuch. BBI. = Ministerialbiats für die gesamte innere Kernaltung, EBI. = Eisenbachverordungsdatt RSC. = Reichklangterbefanntmachung, IKB. = Justigministerlablant.

### Rechtefprichwörter.

Bird bein Dienftbote frant, Bflege ihn feche Bochen lang!

y i i gran bauers von Gebergebing des bei gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des ge

gerechnet werben. (Dr. Cobe: Rene beutiche Rechtsfprichwörter.)

### Grlefenes.

Breis unferer Muttersprache. Ein Lolt, das feine eigene Sprache verlernt. gibt sein Stimmrecht in der Wenschheit auf und ift zur fimmen Rolle auf der Bölferbliche verwiesen.

(Griebeld Ludvig Jahn.)

### Weltbürger-Atbe.

Rahbad, Rebenfluf, ber Eber auf der inlen Gette, an bem in der Röche von Beignig 29. Aug. 1813 die fallesfiche Armee unter Blücher de Armajolen unter Machonalb glängend bestiegte [estere verforen 30 000 Menn, der unter 18 000 Mefangene, 103 Manonen und 2 Mole, die Berfünderen um 3400 Mann.

### Runbichan.

Die Örreiberfelt ber Bertiner Begittreibernen. Roch vom Perich ber Verfertrei febriefen in Belteiten Gestallt in Bertinde ber Steller in Belteit Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine Gestallt in Bertine G

## Rätfelecte.

Bilberratfel.



### Röffelfprung.

| gen   | näd). | wenu | auch | idon  | dei  | for<br>leicht<br>nem<br>le<br>er |  |
|-------|-------|------|------|-------|------|----------------------------------|--|
| ди    | der   | mor  | ner  | gen   | ben  |                                  |  |
| jten  | ent   | bor  | gan  | ben   | dett |                                  |  |
| gwift | in    | le   | 833  | bei   | viel |                                  |  |
| hυ    | bift  | baĕ  | ift  | ge    | ei   |                                  |  |
| groll | und   | ben  | αI   | gwift | beur |                                  |  |
| ĺυ    | ben   | und  | wit  | fe    | ler  | mit                              |  |

### Bortipiel.

Eule - Ast - Leander - Acker - Turm Raum - Stern - Elle - Reis.

Aus jedem Bort ift durch Boraniegung eines paffenden Buchfindens ein neues belanutes Damptwort zu bilden, a. B. Bart - Abart. Die vorangesetzen Buchfinden miffen im Jusaumenhang einen deutschen Tichter der Hassilichen Zeit benennen.

### Rapfelratfel.

Werkmeister, Ordensfest, Tropfen, Königreich, Nichte, Gewehrtasche, Meister, Hufladen, Talsperre, Tischler, Vernichtung, Schwert.

Es ist ein Sprichwort gu fuchen, beffen einzelne Giben ber Reibe nach verftedt find in vorstebenden Börtern ohne Rudficht auf beren Gilbenteilung.

### Scharabe.

Das Erfte ichlägt, das 3tweite bindet Bohl dem, der Troft im Gangen findet.

### Schergrätiel.

Ich bin's, fprach Fris, der Gumnasiast, Ich hatt' schon drauf versichtet sast. Ich hab's, sprach Sano, der Studio, Borm Ersten geht's mir immer so.

# Der Gendarm.

Beitfcrift für bie Mitglieber ber

Röniglich Breußischen und reichsländischen Gendarmerie, mit den Beilagen Der Polizeihund und Saus und Herd.

Rr. 17. - 23. Rovember 1907. - Geite 390/413. - 5. Jahrgang.

Perandgeber:
Robert Gerbbach,
Direttor am "Raifer Bifelin Dant, Berein ber Solbatenfrennbe, E. B." und an ber "Ramernbichaft, Bohlfahrisgefelficheft m. b. D." Berlin W. 9, Lunfftrache 11.

"Ramerabicaft, Boblifahrtsm. b. D."
infftrafte 11.
Briefe und fonftige Gendungen find hets gu richten c

.. Der Gendarm" ericeint blergebninglich. Für Buchereien wird die Zeitichrift am Jahresabichluft auch gebunden geliefert.

bie Gefchafistielle bes ", Wenbarm", Berlin W. 9, Binffrage 11

Bezugepreis für jedes Bierteljahr 1,50 M. Gingelne Rummern 30 Pf. Beftellungen nimmt jebe Boftanftalt, jebe Buchhandlung fowie die Geschäftsstelle entgegen. Anzeigengebühr: bie 3gefpalt. Beile für Gefchafteund bermifchte Anzeigen 50 Pf, für Stellenangebote und gefuche 25 Pf.

### Inhaltebergeichnis.

| Ingaired                       | erzeignis.                 |
|--------------------------------|----------------------------|
| I. Spanyblatt.  Mandberpolitei | Gerentalel (min 3 Vilberm) |

Diefe Rummer ift am 19. November 1907 abgefchloffen worben.

## Manöverpolizei.

Die Rr. 66 der Reuen Gefellichaftlichen Correipondeng bom 18. Geptember 1907 brachte unter ber fiberichrift "Die Manoperpolizei. Gine Gloffe" folgenbe Bormurfe gegen bas Auftreten ber Geldgendarmerie im diesjährigen Kaifermanöper: Leider feien die flugen und bejonne-Gendarmen in ber Minbergabl benienigen ibrer Antsgeacaeniiber noffen. die fich angefichts ber praftifchen Bedeutung ibrer jubalternen Stellung ber Bflicht überhoben glanben, flets boflich au fein. d. b. in bem unter bentichen Burgern üblichen Umgangston ibren Dienft auszuniben. Dan hatte feben fonnen, wie bon Gendarmen regelrechte Attaden gegen Sanfen barmlofer Buichquer geritten wurden, mobei bon ihnen io gebrullt worden fei, daß fein Denich ein Bort beriteben fonnte. Gerner fei die Gendarmerie nie da geweien, wo man fie wirflich brauchte. Bierfür wurde ein Borgang bom 10. September bei Tictelien angeführt, mo Geine Majeftat felbft habe Ordnung ichaffen miffen, da fein Genbarm aur Stelle gewejen fei. Sieran murbe die Bemerfung gefnüpft: Allerdings mar es noch früh am Tage. Moglich, baft ibre Rraftvergenbung am Tage porber die "Berren bon der Landitrage" an febr ermubet batte, als daß fie ichon in ben eriten Stunden des Morgen. grauens wieder hatten auf bem Poften lein fonnen.

Dieser Artifel der R. G. C. hat seinerzeit gang oder teilweise auch in anderengeitungen Ausnahme gesunden. Wir sind beute in der Lage, erklären zu können, ode die derin gemachten Angaben nach den an zuständiger Stelle gemachten Er-

bebungen nicht autreffen.

Tie Ankerungen und Veriadte der beteiligten Bedörden. Gendormerie-Effisiere und Sberwachtmeiter fitnunen darin überein, daß nädfrend der lekten Kaifermanöver nirgend gemeldet oder wohrgenommen nurde, daß jed algedormen verwendeten Landgendarmen ihre Zahnbigfeit nicht gekon der ungetäglich gegen das Aublifum eingeldrittten find.

An maßgebender hober Etelle hat man lich dahin geäußert, daß der Eiser nud die Pflichttreue der Heldgendarmen auch in diesem Kaisermanöver in hohem (Brade anerkannt werden misse. Meinhier und da vielleicht etwoß zu viel Dientieifer vorgesommen sein möge, so sei dariber nachsichtig zu urteilen, weil das Aublifum in den dicht bevölferten Gegenden den Zeldgendarmen ihre Aufgabe sehr

ichwer machte. Eine andere beteiligte hohe Behörde ichreibt: "Im letten Raifermanober find feine Tatjaden befannt geworden, die den Borwurf mangelnder Bflichterfüllung oder ungehörigen Benehmens bon Geldgenbarmen rechtfertigen fonnten. Burndhaltung Des Bublitums pom Raiferlichen Sauptquartier ift bem damit betranten Gendarmeriefommando augerordentlich erichwert, feitdem Geine Daicitat ber Raifer bas Automobil Bechiel des Standortes im Gelande an benuten pflegt. Anker ben Anfunfts- und Abfahrtsbahnhöjenund-ftragen,dem Bagenhalte- und Sattelplat vermag die Manover. leituua dem Rommandoführer feine Bunfte anzugeben, an denen er Pa-tronillen vorsorgend bereitstellen fönnte. Die Gendarmeriepatronillen muffen vielmehr mit den faiferlichen Pferden nachaesoaen werden und treffen erheblich fpater ein als Geine Majeftat. Cowohl in dem angeführten Sall bei Tietelfen als bei anderen Gelegenheiten mußten daber Offiziere des Raiferlichen Sanptquartiers oder der Manoverleitung eingreifen, bis Gendarmen gur Stelle maren. Bugugeben ift, daß bas Publifum fich in berftandiger Beije folden Anordnungen fügte; gang unverftandig mar es aber, menn es fich uni Beifungen gur Berhütung bon Fluricha-den handelte. Da in diefem Jahr noch außergewöhnlich viel Getreibe auf dem Balm ftand und das Bublifum oft ohne Riidficht auf beftellte Gelber dem Standort Ceiner Majeftat guftrebte, mar energiides Cinfchreiten bon Genbarmeriepatronillen in einzelnen Gallen geboten."

Add mehrfad wird von anderer Zeite herborgehoben, dab die Gendarmen ihre Aufgabe voridriftsmäßig und ohne unnötige Zdroffbeit gelöft baben, auch dort, wo sie ihnen durch die aus weiten Umfreis in Massen aufannnenkrönenden Ausdauer ister erichwert vurde,

Abtigens haben auch die beteiligten Gendarum berichtet, das Anblitum ich im allgemeinen verftändig gegeigt habet. Antaden mit Gebrill auf harmlofe anfichaner. Mitaden mit Gebrill auf harmlofe anfichaner inn ich dem besolab nicht geritten voorden. Richt verftändig follen ich eiber mehrfad einzelne, aufdeinend den

beiferen Ziänben angebiernbe Gerren berbalten baben. Zeils ohne, teils mit Bafürerhein, ber in ber Unagebung bei Bafürerhein, Glein lie immer mieber perjudis bei den im Mutomobil ober zin die Scheinungsen bineingabrändisch bei Beberrungstinie au burothereden ober thei in bei Bientinagen bineingabräntiene die den Bereitungstelle der die hier die der die der die der die Bebalt werm die Genbarmen unerminfelt erzeitig den in die Genbarmen unerminfelt erzeitig den in einfähreiten mitten.

Was den Borfall dei Zietellen am 10. September beriffik, 10a has Genbarmeriefamunndo den Beleil der Leitung, auf den Scattelplag nach Aluenfauten zu rüden, 12 lübr modis erdolten und ib dort zuerin auf dem Höla um 330 lübbun, eingetroffen. Bom bier murbe es durch einen Generalitobsfüglisch nach einem zweiten einfernien Kamft zelöfisch der der Beiten im fondere Generalitobsfüglisch nach einem zweiten im fondere Generalitobsfüglisch nach einem zweiten im fondere Generalitobsfüglisch nach den der Beiten der Beiten der Beiten Leiner Wolchfüt um der Leitung in Riche Leiner Wolchfüt um der Leitung in Riche tung Lietelfen (8 km) ab um der beiten jüge Gelände erfandte, nachgeritten. Spier war burch einen Offigier bes faiferlichen (Scioloes die Angranung getroffen, daß die im faiferlichen Dienft befindlichen Mutomobile auf ber Chauffee halten bleiben. Privatantomobile aber auf einem Rafenplat neben ihr fich aufftellen follten. Der mit Überwachung der Ausführung dieses Befehls betraute -- natürlich ipater eingetroffene - Zeldgendarm hat nun gemeldet: "Unter ben Brivatautomobiliften befand fich einer, der angab, er gehöre der Breffe an und fonne fich überall bewegen. wo er wolle, und der erft auf wiederholte, aulest febr energifche Anfforderungen (des' Gendarmen) dem Befchl, Chanffee gu verlaffen, Folge leiftete." Collte etwa diefer den "Berren von der Landftrage" abgeneigte Berr bem Berfaffer ber "Gloffe" nabefteben?

Jum Schlüß fönnen wir noch verlickern, deß aur Belgeudarmerien unr ältere, besonders rühige und besonnene Randgendarmen sommandiert waren, welche die Gewähr boten, daß sie den ihnen obliegenden schwierigen Beinst micht allein eifrig, sondern auch tastvoll ansjührten.

## Minifterial-Erlaf.

Minifterial-Berffigung vom 12. August 1907, betr. Die Bifferung von Baffen nach ber Turfei. Es ift jur Sprache gebracht worben, bag

Hi auf Sprode gefrendi noseben, bodi sone Hi auf Sprode gefrendi noseben, bodi Stejderen die auf om Straudy-Erionen meede Stejderen die auf die Stejderen die die Stejderen die auf die Stejderen die Stejderen Stejderen die Auftrage die Stejderen die Stejderen die berauf binqueselen und auf in geeigneter Stejder berauf binqueselen und auf in geeigneter Stejderen bei die Stejderen die Stejderen die die Auftrage bei die Stejderen die Stejderen die die Auftrage bei die Stejderen die Stejderen die Stejderen die die gebrit, und bedeue entiredende währliche rooden in die die Stejderen Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejderen die Stejdere

Der Minifter bes Innern.

Im Anftrage: Lindig. . .

### Mus ben Parlamenten.

Dem Reichstage find in. a. folgende Borlagen gugegangen: 1. über bie Berftellung von Zigarren in ber Sausarbeit,

2. über die Bestrafung der Majestätsbeseibigung.
3. über den Unterstühungswohnsis.
4. über Mönderung der Gewerdeordnima.

5. über ben Schut von Bogeln, Gerner liegen u. a. Refolutionen vor:

1. gur Stempelabgabe von Erlaubnislarien für Atraffichzenge betr. bie Berechmung der Stempelabgabe nach den indigierten Pierberfaffikarten der Atraffichrzeuge,
2. auf Einführung einer Aunfundzwanzig-

2. auf Einführung einer Funfundzwanzigpfeinigmunge, 3. auf Milberung ber Bedingungen für

Bewährung ber Rriegsteilnehmerbeihilien. Bon Interpellationen feien erwähnt: 1. zwei Interpellationen betr. Abanderung

bes Beingeseiges, 2. zwei betr. Grubenfataftrophen und Mag-

nahmen zu beren Berbütung.
Endlich seien solgende Beitionen erwähnt, die zum Zeil bereits auf die Tagesordnung des 22. Rovember 1907 gefest sind:

3. jum Ilnterftühungswohngesey,
 betr. den Bertehr mit Zellusofdwaren,
 betr. Schaffung eines Reichsbereines und Berfammlungsrechts,

4. betr. Arbeiterwittven- und swaijen- jowie Arbeitslofenversicherung, 5. betr. Anderung des Anvalidenversiche-

rungsgeiebes.
6. betr. Aufhebung der Gefindeordnung und Gewährung des Koalitionsrechts an die ländlichen Arbeiter,

7. betr. Berfehr mit Argneimitteln.
8. betr. Abanderung bes § 38011 GiGB.,
9. betr. Mutteridun (Zanne für arbeitenbe

Mitter), Der Preußische Landtag ift auf ben 26. November 1907 einbernien worben.

## Polizeiliche Beichräntungen bei Abhaltung von Geräusch verursachenden Luftbarkeiten in Schantwirtschaften.

Der Gebrauch, in Schanklotalen gur Unterhaltung der Gälte nicht nur Kavellen kongertieren zu lassen, sondern auch Musikinistrumente jeder Größe und Art anfzustlellen, hat eine große Ungals von Beschwerden auß der Witte des Publikuns gegetigt, welche nichr oder ninder berechtigt waren und in vielen Fällen zu einem Einichreiten der Aufsichtsbehörden Anlaß gegeben haben.

Diese polizeilichen Berfügungen und Berordnungen haben num ihrerseits wieder den betrofsenen Birten Angriffspunkte gegeben, die vor dem Oberverwaltungsgericht, dem Kannuer- und Beichsgericht zur Erörterung gelangt sind.

Die Rechtsprechung aller Gerichtshöte findet ihre Ernnlage in der Erörterung der Frage, ob eine polizeiliche Berfügung objektiv dem bestehenden Recht entprich; d. b. do sie als das Ergebnis einer schacknischen Abwögung der gewerblichen Sonderinteressen des Birtes gegen die polizeilich zu schäßenden der Anteressen der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Allaemeine der Al

Unzweifelhaft ift, daß gefundheitspolizeiliche Grunde dazu führen fonnen, das Berurfachen bestimmter durch Dufigieren oder auf anderem Bege hervorgerufener itorender Geräusche ichlechthin gu untersagen. Zuläffig ift auch die zeitliche Beschränfung geräuschvoller Beranstaltungen, sei es auf eine bestimmte Zeitdouer, 3. B. 3 Stunden für jeden Tag\*) fei es durch Festschung eines Schlugtermins, 3. B. 10 Uhr abends, fofern die Überschreitung jener Beitdauer jenes Schliftermins die der Bolizei anvertrauten Intereffen, namentlich die der menichlichen Gefundheit gefährdet. allen diefen Källen ift der Urheber des Beraniches gehalten, fein Intereffe dem der Allgemeinheit in der bezeichneten Beil aber Beije unterzuordnen. Bolizei dem einzelnen nur die gur Erfüllung ihrer Anfgaben nötigen Ginschränkungen auferlegen barf, fo bleibt es für die Bulaffigfeit ihrer Anordnungen bei ber Boransfetung, daß bas an Den Urheber des Geräufches geftellte Unfinnen gur Erreichung bes polizeilichen 3weds unentbehrlich ift, von ihm also and gegenüber dem

") Bal. Entich. CBB, bom 4. 2. 07. "Der Genbarm", 4. Jahrg. G. 589. Wideripruch des Betroffenen nicht ab-

(Rachbrud berbolen.)

gefehen werden fann.

Wenn denmach die Einschränkung des Musizierens auf bestimmte Tagesftunden zur Wahrung der polizeilich zu schützenden Interessen unentbehrlich er-icheint, joll die Auswahl dieser Stunden feinesfalls ohne zuvorige Anhörung des Wirtes erfolgen; denn die Beftimmung folder oder anderer Zeiträume darf unr dem der Polizei obliegenden Ausgleich einander miderftrebender Intereffen dienen und ist daher eine vorherige Feststellung der beiderseitigen Intereffen unerläglich. Dazu gehört unter anderem die Kenntnis der Bedentung, welche die in die Berfügung aufznnehmenden Beiträume für den davon Betroffenen haben. Renntnis ning fich alfo die Polizeibehörde perichaffen, mas in der Regel durch einfache Befragung des Betroffenen gefchehen fann.

Besonders notwendig ist ein solches Borgeben in den Fällen, in voelchen es sich nur die Beschräning von Gewerbebetrieben handelt, weil es zum Schuse des Gewerbes gehört, zu verhindern, daß lediglich durch die Wahl ungeeigneter Zeiträume Schädigungen hervorgerusen werden.

Aber auch ein Berbot, welches sich lediglich auf Gesundheitsgefährdung stütz, ift nicht ohne weiteres rechtsgültig, weil die Gefährdung eines besonderen Nachweiles bedarf.

Tie Tatjache, daß ein durch Musikinstrumente verursachtes anhaltendes Getöse in hohem Grade belätigend und unter Umständen gesundheitstörend virken kann, vonrbe ein Berbot um 10 weniger rechtsertigen, als eine Störung der Nachtruhe nicht in Betracht kommt.

Aud die Erwägung, daß in der Nachwohnende Rrante besondere barichaft Müdlichten wünschenswert ericheinen laffen, fann die Polizei nicht zu fo weit gehenden Verboten veranlassen, abgesehen Fällen eines Notitandes, non namentlich von Fällen, in denen fie gur Abwendung einer unmittelbaren Lebens-Entsch. d. DVG. gefahr eingreift. vom 11. Oftober 1906. Gewarch. Bd. VI © 379.\*)

<sup>\*)</sup> Nuch bon und bereits beröffentlicht. Bgl.' "Der Genbarm", 4. Jahrg. G. 535.

31 bentielben Sinne bat dos Adminacepericht brite Ilt. 10. 15, debruar 1996 (2b. 32 C. S. 10) eine Boligeberorbnung über 1996 (2b. 10) eine Boligeberorbnung über 1996 (2b. 10) eine Boligeberorbnung über 1996 (2b. 10) eine Boligeberorbnung, meldeter Boligeberorbnung, meldeberginten Boligeberorbnung, meldeterfinen Boligeberorbnung, meldenigen Burliffritzumenten in Scharfnigen Burliffritzumenten in Scharfgerinten und nicht nach 9 libr abende jertagleigt werben darf.

Benn auch das Nammergericht in mehreren Urteilen angenommen hat, daß Beginn und Colug der Inftrumental. mufit in Birtichaften burch Boligeiverordnungen feftgefett werden durfen, fo ift boch allgemein anerfannt, bak auf Grund der §§ 6 und 12 des BolBermGoj. polizeiliche Borichriften nur auf Grund tes § 10 Il 17 MDR. und innerhalb ber Grengen besielben erlaffen merben burfen, alfo "zur Erhaltung der öffentlichen Rube, Giderheit und Ordnung und gur Ab. wendung der dem Bubliko oder einzelnen Mitgliedern bevoritebenden Bejahren", pobei Erhaltung der Rube nicht etwa Coun bes Bublifums gegen itörende Beraufche, fondern Berhutung von Unruben bedeutet.")

Es tann fich bier alfo nicht um Erhaltung ber öffentlichen Rube. Sicherheit und Ordnung bandeln, welche durch Aufstellung eines mechanischen Musikinstruments nicht bedroht wird, fondern um Abwendung beporftebender Gefahren, welche die Berord. nung abwenden will. Es find dies Beläftigungen, welche für das Bublifum, insbefondere die Strafenpaffanten und die Unnvohner, burch die beftandige Bieberbolung berfelben Melodie entiteben. Derartige Beläftigungen find aber Befahren und gu ihrer Abwendung fann cine Polizeiverordnung nicht erlaffen merden. Gine folde findet daber Landrecht feine ausreichende Stube; fie ift aber auch ichon deshalb ungültig, weil die Strafbarfeit der Beläftigung bes Bublifums burch Erregung bon garm durch den Unfugbargarabhen im RStBB. erichopfend geregelt ift, foweit nicht reichsreditlid andere Borfdriften gegeben ober augelaffen find. (Entich. RG. bom 15. 2. 06, 20. 32 C. 10.)

Die Störung berjenigen Ruhe, welche ein herz- und nervenkranker Rachbar mährend der Tageszeit bedarf, und die

") Bal. Entich. Ris. bom 18. 8. 07 "Der Genbarm", 5. Jahrg. Rr. 2.

Thoreir der Gefundbeitsgefahr, meldie born in beftelt, bod er durch des Geräufich ber Jahltrausente in eine ichäbliche Mairengung verfelt und in bieler erbalten mith, ermödigt be Boligsbebörben mith zu einem aus 50 Zeit in Zirch 17 EUS. Gerafeltieten Bereitet, mehingen bei Zeital beitet Mentalen geftell bei Zeital briefe Menartoben geftell ein toitieb. (Entfd. b. £206, bom Z. Squara 1906).

Durch Erfenntnis bes Schöffengerichts wie ber Straffammer in ber Berufungeinftang ift ein Schantwirt wegen Erregung ruheftorenden Larms verurteilt toorden, weil er geduldet hat, daß in feiner jum Teil offenen Regelbahn nach 11 Uhr abends von den Gaften gefegelt und übermäßig laut gefungen, bierdurch aber die Rachtrube geftort murbe. Muf Die bon bem Schanfwirt eingelegte Revifion bat bas Rammergericht burch Erfenntnis vom 9. Dezember 1895 bas Urteil ber Straffammer aufgehoben und ben Angeklagten aus folgenden Gründen freigesprochen:

"Tatjächlich ist festgestellt worden, daß die Gafte den ruheftorenden Larm erregt haben. Jemand erregt den Larm nur bann, wenn er ihn verurfacht, entmeder felbit unmittelbar ober mittelbar burch lebloje Anitrumente ober burch lebende Berfgeuge, 3. B. Sunde. lebende Befen, durch welches jemand rubetorenden garm erregt, nuß aber willenlos fein, weil es fonit aufhort, ein Bertgeug gu fein. Sat bas lebenbe Bejen, welches den garm erregt, einen eigenen Willen, dann macht diefes Befen aus eigenem Billen ben garm und berienige. ber Diefes Befen veranlagt, ben garm au machen, fann nur als Anttifter in Frage tommen. Gine Erregung rubefforenden garms aus Fahrlaffigfeit durch einen anderen Menichen ift bemnach nicht bentbar. Im borliegenden Gall bat ber Birt nichts getan, wodurch er ben rubetorenben garm veranlagt baben fonnte. Benn er ben garm feiner Gafte nicht berbindert bat, fo tann in biefem Berbalten nach borftebenbem eine Erregung rubeftorenden Larmes nicht gefunden werden."

Dagegn ist ein an den Schaftwart gerichtetes vollzeiliges Berbot, die Kegelbahn nach 11 Uhr abends benutsen zu lassen, weit durch das Kegelschieben die Rechtruge der Hauberteit. Dan ach dem Grittverde, gerechtlertigt. Da nach dem Gritachten der Medizianskennten die Sieusg ver Rachtruhe geeignet ist, die Gesundheit der Anwohner zu gefährden, nud festgestellt worden ist, daß durch das Regeln die Rachtruhe mehrerer Sausbewohner ge-

itert wurde.

Die Annahme, daß die Polizeibe-borbe nur zum Schute des Publifums und nicht auch einzelner Berfonen einguichreiten befugt fei, ift irrig und wird burch ben Wortfaut des § 10 Teil II Titel 17 MUR. nicht bestätigt; vielmehr maren burch die Teftftellungen, daß einzelne Berfoncu in der Nachtrube tatiadlich geftort murben und diefe Störungen geeignet maren, die menichliche Gefundheit gu gefahrden, die Boransfegungen für ben Erlag des polizeilichen Berbots in vollem Umfange gegeben. Dag es fid bierbei richt um die Offentlichfeit, fondern nur etwa um ben engbegrengten Greis ber Sausbewohner handelt, andert an ber Sadje nidite. (Entid), DBG. v. 2. Mara 1905. Gew.Ard. Bd. 6, G. 197.\*)

Bu bleier Frage bat and das Zödeiche Detverschlungsgericht in feinen Gentleichungen vom 27. April 1901 und 2002 der Schleibungen vom 27. April 1901 und 2002 der Schleibungen vom 27. April 1901 und 2002 der Schleibungen Det Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung der Schleibung vom 2002 der Schleibung der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 2002 der Schleibung vom 20

Unter bent 2. April 1903 hat bas Preugifche Oberverwaltungegericht ichieden, daß die Beranftaltung bon Inftrumentalumfif in Birtebaufern nicht ven einer polizeilichen Erlaubnis hängig gemacht werden barf polizeiliches Berbot an einen Gaftwirt, ein Orcheftrion in Betrieb gu feten, welches ber Gefundheit nervofer Rachbarn ber Gaftwirtichaft burch übergroßen garm Befahr bringe, unwirffam fei, weil die Benntung eines folden Juftruments nicht unbedingt und ohne weiteres mit gefundheitsgefährlichem Beraufch verbunben, dies namentlich bann nicht immer ber Sall ift, wenn bas Orcheftrion nur zeitweise und in Bwifdenraumen fowie nur bei Tage, alfo ohne Storung ber Rachtrube fpielt. Das polizeiliche Berbot, bas Orcheftrion ohne Erlaubnis in Betrieb ju feben, geht fomit liber bie ber Behörde durch § 10, Teil II, Titel 17 MLR. eingeräumte Besugnis hinaus. (Gew.Arch. Bb. 3, S. 190.)

Nachdem nunmehr der rechtliche Teil der Streiffrage genügend aufgeflärt erscheint, dürste es am Plate sein, jest auch die praftische Seite derfelben zu be-

leuchten.

Wenn ein Echaufwirt gur Untercoltung feiner Gotte Mufifinftrumente auf. und gur Benutung ftellt, tut er bies zweisellos in dem Beftreben, nicht nur frine Bafte feinem Lofal gu erhalten, tondern einen weiteren Greis fur basfelbe zu intereffieren, mas er naturgemäß nicht dadurch erreicht, daß er die Allgemeinbeit beläftigt und unwillig macht. Im ichlechteften bient er aber feinen intereffen, wenn er feine Gefchafts. fuhrung felbit in ein ungunftiges Licht ft-At und den ruhigen, foliden Burger feiner Birtichaft entfrembet, mas ficher durch geräufdvolle Mufifaufführungen und lärmende Rundgebungen jeder Art erreicht wird.

Mag in einem gegebenen Gafle ber Birt auch mit seiner Bemonlitation gegen eine Bestläumig oder Anordnung der Errivolgischeiche aus dem 
ordnung der Errivolgischeiche aus dem 
bringen, immertin bleibt das Edium für 
bringen, immertin bleibt das Edium für 
bringen, immertin bleibt das Edium für 
bringen, immertin bleibt das Edium für 
bringen, immertin bleibt das Edium für 
bringen, immertin bleibt das Edium für 
bringen immertin bleibt das 
für beringen 
beringen der 
für beringen 
met gegen 
beringen 
der 
für der 
für der 
für der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
beringen 
der 
ber

Aus Awedmäßigleitsgründen wird es ich dober itels empfelien, wenn der Wirt den Wünfden der Allgemeinheit tunlichte erlaggenfommt und lich nicht auf einen einleitigen Etandbuntf leltt, deften Wahrung eine wirtschaftliche Entwidtung nachteilig beeinfullen muß. P. M. 20.

<sup>9)</sup> Erift wohl nicht immer gu. Biefe "Rubaulofale" rentieren fich burch ben erbbbien Umfag bon Getranfen außerorbentlich. Die Schriftleitung.

<sup>&</sup>quot;) "Der Genbarm" 4. Jahrg. 3 315.

## Straf= und Berwaltungerecht und Strafprozeß.

# Erfenntniffe und Beichluffe.

Die mit einem Stern bezeichneten Erfenniuffe und Beichluffe, die uns bon unferen Sonberberichterfinttern gellefert find, butern odne unfere fullmanin nicht jum Abbrud gebracht werben. Die Schriftleitung.

### I. Reichegericht.

Deutides Reid. Unberechtigte Bennbung von Rraftwagen. Ber einen Rraftwagen aus einem perichloffenen Raume mittels Radiculuffels entfernt, um ibn an Spagierfabrien zu bennben, macht fich bes fcmeren Diebftahle - an dem verbrauchten Bengin fchuldig.") Zueignungsabsicht liegt auch bann por, wenn jemand eine Cache ihrer wirtschaftlichen Bestimmung gemäß ver-Daß der Sauptzwed, die brauchen will. widerrechtliche Benutung des Kraftwagens nicht ftrafrechtlich berboten ift, andert an ber rechtlichen Beurteilung ber Cache nichts. - Entid. Ris. vom 28. Mai 1907. - St.

Deutides Reich. Schlerei. Anfauf ge-fichleuer Bare. Der Tatbestand bes § 259 StiBB. ift nicht ichon baun gegeben, wenn ein Raufabichluß fiber die gestohlene Bare guftande fommt, fondern erft, wenn der Raufvertrag durch Ubergabe und Annahme ber vertauften Cadje erfüllt wird. — Entich. 5 StrSen. RG. vom 9. Juli 1907. — V. 203/07. — St.

Deutiches Reich. Chebruch. Burechnungefahigfeit geiftesichwacher Berfonen. Huch bei ben Beiftesichmachen fann von einer bauernben geiftigen Erfranfung vom ärgtlichen Ctandpunft die Rede fein. Diefe Erfrantung gilt aber nicht als Geiftesfrantheit im Ginne bes § 6 969. und nicht ohne weiteres als franthafte Störung ber Beiftestätigfeit im Ginne bes \$ 51 Et@B. Es ift vielmehr an prufen, ob eine folde borlag. Der Tatbeftand des Chebruche im Enticheidungeverfahren und im Strafverfahren ift ber gleiche. - Entich. RG. bom 25. Mai 1907 in einer Chefceibungsfache. .

Deutfdes Reid. Unlanterer Bettbewerb. Barengeichenichnt. Tofanerwein. Der Musbrud Totaner ift eine Berfunftsbezeich. nung im ftrenaften Ginne bes Bortes. Mls Totaperwein biirfen nur folche Beine vertauft werden, die aus dem Totager Beinbanbegirt ftammen. Die gu diefem gehörigen Gemeinden gibt der Bufatter-

") Ber eigene Bengin gn folden wiberrechtlichen Spagierfohrlen milbringt und onffüllt, bleibt ftrafios. Ile Edvittleitung.

trag zu dem deutfch-öfterreichischen Sandelsvertrag an. - Entich. Ris. vom 1. Oftober 1907. -

Deutiches Reich. Strafautrag gegen eine Sanbelegefellichaft. Benngleich ein Strafperfahren nur gegen beftimmte phyfifche Personen gulaffig ift, so ift doch ein gegen die Firma gerichteter Strafantrag - es handelt fid um unlauteren Bettbewerb - gillig. Die Stellung des Strafautrages tounte felbitverftanblich nur ben Sinn haben, daß der Antrag gegen die Perfonen gerichtet fein follte, welche im Betriebe des mit der Firma bezeichneten Geichafts die auf Antrag zu verfolgenden Straftaten begangen haben. Es war nicht notwendig, diefe Berfonen im Strafantrage namentlich zu bezeichnen. - Entich. 1. Straf. Sen. RCB, pom 15, Mai 1907. - 1 175/07. -

### II. Rammergericht.

Brenken. Braftraber. Der § 2 der anfänlichen Borichriften jum Chauffeegeld. tarif vom 29. Februar 1840, nad welchem jeder bei den Sebeftellen anhalten muß, findet nach bem Allerhöchften Erlag bom 16. Juni 1904 nur für bas Befahren ber Chauffeen mit Graftmagen Anmendung. Benn die Minifter in ben Musführungs. beitimmungen zu diefem Erlag fagen, bag pon ibm and Araftrader getroffen werden follen, fo ift das nicht entscheidend. Die Ansführungsbeftimmungen find nicht berfündet worden. Es fehlt aber auch an einer Ermächtigung au bie Minifter ben Muerhöchften Erlag in der bezeichneten Richtung zu deuten. Es ift alfo angu-nehmen, daß Kraftrader nicht unter den Chauffeegelbtarif fallen. - Entid. I. Str .. Sen. RB. in Caden Daste Breslan bom 19. Ceptember 1907. -C. v. A.

\*Brenfien. Ungulaffige fibertragung polizeilichen Berordnungerechte. Der Regierungsprafident regelt die Boligeiftunde burch eine Bolizeiverordnung, beftimmt aber weiter: "Der Landrat ift befugt, für gange Ortichaften ober für beftimmte Lotale die Polizeiftunde auf eine friihere Beit ale die im § 2 angegebene festzuseten, fowie unter Borbehalt des Biberrufs einen pateren Beginn berfelben gu geftatten. matere Bolizeiftunde barf für einzelne gengu zu beftimmende Lotale unter Ramhaftmadung des Birtes und für befühmnte Zage unb Etunben zugelaffen werben." Der Keigerungspräßhent mag berechtigt geweien lein, bem Kanbord bie Poliquis, ein en anbermeite Weigelfunbe bergungtung, auf übertragen Erkeinbesogne Kanbord bie Werechtigung eruptungen, leine Beitunglie auf bie Ortsbollgebespröse weiter zu übertragen. Zeraus erglist fild, bah bie Seiftletung ber Boligeittunbe burd ob Crisbollgeberber erdisummertfam ift. auf der Seiftletung ber Boligeittunbe burd der Crisbollgeberber erdisummertfam ift. Billist-Zanagh om 11. Chober 5. b. 8.

"Brusen. Stustrechtlich gofiberfeit, Daitet mod einer Auftbarteitsleiteuerdnung für die Gntrichtung der Setuer neben der Beranfaltungen der Auftbarteit derjenige, der den Mas für fle dergegeben hat, do pleitet neben dem Beranfaltet einer Auftbarteit auch der Wert für die aucorage Trumelbung, aus Setuer. Man darf nicht annehmen, doch die follbartige Softung Auftragen, der der der der der der erdliche Stritung aben. — Griffel, 18 feie den 50, in Cachen Cick-Vonn bom 3. Citober 1907. —

Breugen. Tangluftbarfeiten. Die Berordnung bes Regierungsprafibenten gu Gumbinnen bom 23. Robember 1904, die da bestimmt, daß alle Tangvergnügen in Gaftlofalen und Saufern ber polizeilichen Genehmigung bedilrfen, fann als zu weit. gebend nicht als rechtsgültig angeseben werben. Rur öffentliche Tangluftbarfeiten tonnen bon ber Benehmigung abhangig gemacht werben. Bur ben Begriff ber öffentlichen Tangluftbarfeiten ift noch immer niaggebend ein Birfularreffript bes Bringregenten bom 26. November 1859. Unter öffentlichen Tangluftbarteiten verfteht man banach folde Luftbarteiten, bei benen bie Teilnabme nicht beidrantt ift auf einen individuell begrengten nach außen abgefcoloffenen Kreis. Diefes Zirkularreikript fagt: "Mit einer privaten Lustbarkeit fei ba gu rechnen, mo eine Gefellichaft, bie bem 3mede aufammentritt, nidit au um Tangbergnugnugen gu berauftalten, neben ihrem fonftigen Amede für ihre Mitglieber und eingelabenen Gafte einen Zang beranftaltet, auch wenn Gintrittsgelb erhoben wird " Bei Diefer Rechislage braucht nicht unterfucht zu werben, ob es fich bier vielleicht um eine öffentliche Tangluftbarfeit gehandelt habe; denn die Bolizeiverordnung fann als rechtsgültig auch nicht etwa infoweit anerfannt werden, als fie rechtswirtfam erlaffen werben burfte. - Entsch. 1. Str. en. All. in Sachen Bindert-Gumbinnen vom 26. September 1907. --C. v. K.

\*Brenign. Matemobil. 68 ift leibripertfambild, obb et inter Stochedurt mit einem Stutomobil alle Worfderliten be-Wolfgebererbumm güber ble Welfderfirmeitbes Magens, lüber bie Welfdigung ber Füllere bebodsdet feiln millen. Bet ben Robelgebren fam es beile gefährlider zugefen als bei gemöbnilden Jahren. mb ba ilt se erit redit am Water, menn high er gälver agsembartig saltr. Wellen födergefen state der gemöbnilden Jahren ger er gemen har der gemöbnilden sich er indit macken bart, mos er mill. De lont jelen Repfontigkeit eitgefellt mit-0. — Entifel. 1. Ette: n. 38. in Gaden Bohl-koburg om 30. Geptenber 1907. — G. b. S.

"Struigen. Effentlick Mugtigenbeit,"
sel der Bahl eines Arbeiterungsführles
eines Betriebes hanbeit es fich nicht im
figentlick ungelegenbeiten. Ju öffentlichen Mugtegenbeiten im Eine bes
gerinsgejeses gehören lodige Angelegenbeiten, die nicht lebajtlich eingeline bohliche
doer juritliche Berionen, inderen im
Gegenlag bierzu das gefaunte öffentliche
jurrerige, bee Gemuttech bes demeinweiens
Gaden Machtigal-Bromberg vom 6. Gebember 1897. G. b. St.

\*Freigra. Fehredisterer. Die Betimmung der Bottenferbung des Über brütbeuten von Schleiten: "Rädfrend ber Quntfleit ihn die fägfrecher mit einer jellbernnenben Laterue zu berfehen; findet mit auf Rögfräder Minenbung, die alls loldje bernigt werden, alle nicht auf Rögfrechen zeiten. Bei die die die die die die die Tader, die gedioden werben. Beitigt. 1. Etreen. 1918. in Sadien Stubipa-Prestau vom 10. Seutember 1907. G. p. 8.

"Bereigen, festpraber auf Bürgerbeigen, filt burdy Gleiteberchnung das Kerlperren ber Bürgerfeige und Kernenden, ble bem Bürgerfeige und Kernenden, die bem Bürgerfeigerfeit vor behalten lind, allgemein verboten, und im bet nicht Aufraren und Zamboungen geschoen werbent, lo fift au prüfen, ob baklüren bom Jahrraben in Begeg "bert bereit." Das ausbrücklich untgeführte ber Schiebens bom Raren und Sandbougen igleichen bei Aufraren und Sandbougen igleich ist untgeführte ber Schiebens bom Raren und Sandbougen igleich ist untgeführte ber Schiebens bom Aufrabern. Der Schiebens ber Aufraber in Gerichten bem Aufrabern. Der Schiebens der Schiebens ber Aufrabern. Der Schiebens der Schiebens der Schiebens ber Schiebens der Schiebens

Breuben. Glugblattverteilung am Es ift rechtsirrig, menn bas Landgericht meint, die Flugblattverteilung habe furg vor den letten Reichstagsmablen ftattgefunden. Die Bewohner feien danials an eine folde Berteilung gewöhnt gewesen und darum fonne nicht gesagt werden, daß die Berteilung mit Anffeben verbunden gemejen fei. Der Staatsanwaltschaft ift beizutreten, wenn fie meint, daß der Borderrichter den Begriff ber öffentlich bemertbaren Arbeit verfannt habe, daß vielmehr eine öffentlich bemerfbare Arbeit im Ginne der Boligeiverordnung bes Oberprafibenten bann porliege. wenn es fich um eine mit einer gewissen Anftrengung berbundene Tatigfeit bandele, die in die augere Erscheinung fo trete, daß fie durch die Ginne bes Bublifums mabrgenommen werden fonne. Es fommt eben nur darauf an, ob eine Arbeit ftattgefunden hat, die öffentlich bemerkbar gewefen ift. - Entid. 1. StrGen, fic in Cachen Schent Diterfeld bom 31. Of-C n G

\*Breugen. Berfammlungeeröffnung. Ber eine Berfammlung einberuft, ift als Unternehmer anzusehen. Er handelt fahrläjfig, wenn er fich nicht darum fünimert, ob die Befdeinigung vorliegt. Liegt fie nicht vor, fo hat er rechtzeitig die Beriammlung ju berhindern. Strafbar macht fich als Leiter and ber, der die Berfamm. lung durch die Borte: "Ich eröffne die Berfammlung", zu leiten beginnt, auch wenn er dann fofort die Berfammlung wegen ber Richtanmelbung auflöft. Auch er durfte nicht die Leitertätigfeit übernehmen, bevor er fich übergengt batte, ob die Beicheinigung der Unmelbung vorlag. - Entid, 2. StrGen, AG, in Gachen Luttrupp und Riedel-Dortmund vom 1. November 1907. C. v. A.

tober 1907.

Breugen. Saftung des Automobil-befiters neben bem Sahrer. 3meifellos fann auch der Gigentumer des Bagens, der neben dem Chanffeur fist. dadurch, daß er es unterläßt, ibn bon bem berbotswidrigen Fahren abzuhalten, fahr-lässig handeln. Es genügt nicht, daß er fich bon ber Buberlaffigfeit feines Chauffeurs überzeugt hat; er darf dem Chauffeur nicht allein überlaffen, wie er au fahren hat. Unter Umftanben bari ber Eigentümer, wenn auch ein geprüfter Chauffeur das Fahrzeng führt, nicht miberfpruchslos aufeben. Much ein geprüfter Chauffeur tann durch Trunt und andere Einwirfungen in eine Berfaffung geraten, in der man ibm nicht ein Kraftfabrgeug anvertrauen fann. - Entich. 1. StrBen. AG. in Sachen Daeberich-Berlin bom 31. Oftober 1907.

Q. p. R. \*Breuben, Fenermehrubung am Conntag. Die Polizeiverordnungen iiber bie augere Beilighaltung der Gonn- und Feiertage verbieten nicht folde Beranftaltungen, die von autoritativer Seite veranlagt werden, fei es von ftaatlichen Organen, fei es bon Organen ber Gelbitverwaltung. Die Feuerwehrleute miiffen auch gewöhnt werben, an Conntagen gu Ihr Dienft verlangt, daß fie gu jeder Tages. und Wochenzeit aufanimen. treten fonnen. Auch früh morgens muß geprüft werben, mas die Mitglieder der Bebr leiften tonnen und wie ichnell fie gufammentreten. - Entich. 1. StrGen. AG. in Cachen Bieregge-Ampen bom 28. Oftober 1907. -E. D. R.

\*Breugen. "Berteilung" bon Aluablattern. Coon in bem Sineingeben eines einzelnen Flugblattes in ein Bagenabteil der Gifenbahn tann ein Berteilen erblidt werden. Denn badurch fann bas Rluablatt einem größeren Kreife zugänglich gemacht werden. Tatfadlich wandert doch ein foldies Flugblatt von Sand gu Sand. Ein Berteilen liegt aber umfomehr bor, als augenicheinlich nur durch das Dagwischentreten des Beamten die weitere Abgabe des Flugblattes verbindert worden ift. Es liegt auch ein Berteilen an einem öffentliden Orie bor. 3mar fann man auf ben Babnhof nur gelangen burch bie Babnfteigiperre; indeffen wird burch bie Babnfteigfperre bem Babnfteige immer noch nicht der Charafter eines öffentlichen Ortes genommen. Aus bem § 30, Abf. 2. bes Reichsgesetes über die Breffe bom 7. Mai 1874 erhellt nun aber, daß der § 10 des preußischen Prefigesetes, der für das öffentliche Berteilen einer Drudidrift bie polizeiliche Genehmigung erfordert, nur mit der Maßgabe aufrecht erhalten ist, daß eritens es fich um eine Drudichrift banbeln muß, die einen Aufruf oder eine Befanntmachung enthält, und zweitens, das die Berteilung unentgeltlich erfolgt. Beibes muß geprüft werben. - Entich. 1. Str. Cen. Al. in Cache Boltge - Bandebet bom 31. Oftober 1907. -

I. Breugifches Oberberwaltungegericht. Brenfen. Entziehung einer Chant. erlaubnis. Die Feftfegung einer Boligeiftunde verfolgt ben Bwed, ber Unmaftig. feit im Benuffe bon geiftigen Betranfen vorzubeugen. Aus bem gleichen Grunde wird nur die fogenannte halbe Rongeffion erteilt. wo ein Bedurfnis gum Branntweinausschant fehlt. Das ift auch eine Dagreget, Die ber Bollerei borbeugen foll. Ein Gaftwirt, der hartnadig die Boligeiftunde übertritt und die bezüglich des Musichanfes bon Getranfen acitellten Rongeffionsbedingungen migaditet, bem fann man nicht bas Bertranen haben. daß er, gewarnt burch ein gegen ihn fdmebendes Rongeffionsentziehungsverfahren, in Aufunft fich als ordentlicher Wirt erweift, und nicht mehr bas Gewerbe gur Korberung ber Bollerei migbraucht. Benn ber Beflagte auf ben Bermögensichaben binweist ben er burch bie Entziehung ber Rongeffion erleidet, fo ift bas ein von ibm felbit periculbeter Umitand, ber bom Richter nicht berücksichtigt werden darf. ---Entid). 3. Gen. DBG. in Gaden Giener-

Brestau bom 14. Oftober 1907. - C. D. D. \*Brengen. Schifferpatent. Gin Gdiffs. führer, ber fid zweimal an ber ihm anpertrauten Schiffslabung vergriffen bat, ift für bas Gemerbe als Echlffsführer unge. eignet; daß ber Mann fich ingwifden, feit bem Sabre 1904, nichts mehr bat au Schulden tommen laffen, ift nicht burchgreifend. Es ift begreiflich, bag ber Schiffer unter ber Drohing bes gegenwärtigen Berfahrens auf Entglehung bes Patentes fich in Acht nimmt. Much ift die Belt, bon feinen Berfehlungen gerednet, biel gu furg. um daraus den Schlif gu gleben, bag er in diefer Begiehung ein anderer Menich geworden ift. - Entich bes 3. Gen bes OBG. in Sachen Bolizeiprafibent in Magdeburg gegen Karthaufer-Afen vom 10. Oftober 1907. - E. v. D.

\*Brengen. Boligeiftunde. Wenn bei Erteilung einer Boligeiftundenverlängerung der Bolizeibehörde bereits befannt mar. daß in der Birtichaft Dirnenverfehr berricht und in der Stadtgegend, in der die Birtfchaft liegt, fich ein ju Musichreltungen geneigtes Bublifum gujammenfindet, bann tonnen biefe Umftande eine Boligeiftunden. berabfebung nicht begrunden. Gine Rurgung bart nur erfolgen, wenn ber Inhaber ber Birtichaft es entweder an der gehörigen Aufficht fehlen lagt und bierauf die eingetretene Störung ber öffentlichen Rinbe, Ordnung und Gicherheit gurudguführen ift, ober wenn mit einer folden Storung trot feiner gehörigen Aufficht ale einer fich gewöhnlich wiederholenden Tatfache im Sinblid auf die Urt bes die Birtichaft beindenten Publikums an rechnen ilt. Nusdirectiungen, die unusbängig von dem Verfehr in der Bätrichaft fich auf der Erriche volligiehen, bleichen aufget Vertracht, auch wenn fie auf eine Minfammtung den Renichen von dem Wirtfachteiloria gurichgunichmen fin, den den Minfamben nach annunchmen fin, den den Minfamben nach anjunchmen fin, den den Wirtfachteil zur Minlammtung die Offenhaltung der Birtfacht and der der der der der der der der gegeben, beise die die keuten angelocht bat. — Guild, S. Sen. DBB, vom 21. Warg. 1907, Ill 685.

IV. Banerifches Oberftes Landesgericht. Deutsches Reich. Sauefriebenebruch bei graliftigem Erichteichen ber Erlanbnis gum Betreten einer Bohnung. Sansrecht Des 3 mmerbermietere. Gin Ginbringen im Sinne bes § 123 Abf. 1 Stod ift nicht nur bann anannehmen, wenn bem Eintritt entgegenftebende außere Sinderniffe übermunben ober ein ausbrudliches Berbot des Wohnungeinhabers nicht beachtet wird, fondern auch bann, wenn ber Gintritt bewußterweise wiber ben erfennbaren Billen des Bohnungeinhabere gefchieht. Der mahre Bille bes Bohnungsinhabers fommt in einer Ginladung gum Gintreten nicht zum Ausbrud, wenn bie Ginladung auf einem mefentliden Brrtum (a. B. auf ber vorgetäuschten Annahme ber Familienzugehörigfeit zu dem abmefenden Untermieter) beruht. Berechtigt gur Bahrung bes Sausrechts Ift ber Bermieter möblierter Bimmer in dlefen bei Abmefenheit ber Rimmerbewohner. Ihm ift die Obbut fiber die Bimmer anbertraut; fein Bille ift maggebend. - Entid. Ban Dblis. bom Januar 1907. — Gl. 7, 173. — Gt.

V. Landgericht Glogau.
"Preußen. Maifeierausslug, Offentlicher Aufgug. Es ilt allgemein befannt, daß der 1. Mai ein volitischer Feiertag der Arbeiter ist und daß die Feier dieses Zages den Zwed der Tenwistration gegen Unterdriidung hat. Wenn nun auch ein gefchloffener Anfang in militarifcher Form wegen des Ginschreitens ber Beanten nicht stattfindet, so ist doch ein nach dem Bereinsgefet genehmigungspflichtiger Aufzug dann anzunehmen, wenn der Berfebr auf der Strafe durch die Ausflugs. teilnehmer gestört werden fann und die Lente unr teilweise in Gruppen geben, fich dann aber immer wieder aufammenichließen. Die Frage, ob hierdurch die Ordnung gefährdet wird, ift zu bejahen. Die Teilnehmer find durch den Demonftrations- und Bufammengehörigfeitegedanken bewegt und es fann febr leicht in Ortichaften und Schenken gu Auseinanderiebungen mit anderen fommen. Benn bei Ariegervereinsberanstaltungen etwa nicht immer die polizeiliche Genehmigung nachgesncht follte, fo ift das belanglos. Bei Rriegervereinen weiß man genau, um was es fich handelt; das weiß man bei den fogialdemofratischen Gewertschaften feineswegs. Entsch. III. Str.R. LG. Glogan vom 4. Robember 1907 in Sachen Schola und Gen. -

## VI. Landgericht Göttingen.

Deutsches Neich. Widerstand gegen die Staatsgewalt. Die im Publikum verbreitete Ansicht, daß man einem nicht uniformierten Bolizeibeannten nicht zu gehorden brauche, macht den, der dieser Ansicht solgend, sich tätlich widersetz, nicht traslos. — Eutsch Str. 2G. Göttingen gegen den Kutscher Nichaelis aus Grone und Gen. vom 6. November 1907.

Dentsches Reich. Abgabe von Heilmitteln durch Arzte. Ein Arzt, der einem Kranken die Hälfte eines Kulvers eingibt und die andere Hälfte mit der Weisung gurlikläßt, sie dem Kranken ebenfalls einzugeben, verftößt hinschaftlich des Noerlasses des angebrochenen Kulvers gegen § 367 Zisser Schlerber Geschlerber den Kingebeit der Schlerber den Kingehörigen eines Kranken zur freien selbständigen Berweidung zu überlassen. Sechtenber 1907 gegen den Arzt Dr. R. in Dransseld.

VII. Schöffengericht München I. Bahern. Flugblattverteilung und grober Unfug. Das Berteilen von antiklerikalen Flugblättern vor Beginn des Gottesdienstes vor den Kirchen ohne polizeiliche Erlaubnis ist als übertretung des Art. 12 des Bay, Ausfc. zur WetkrD. in rechtlichen Inlammentreffen mit einer übertretung des § 360 11 VEIGB. (grober Unfug) zu beitrafen. Eine solche Handsweise stellt fich als Belästigung des Aublitums dar und gefährdet somit den äußeren Bestand der öffentlichen Ordung. Damit ist der Tatbestand des groben Unfugs erfüllt. — Entigl. Sch. Wilmchen I gegen Joseph Sontheimer vom 5. November 1907.

## VIII. Schöffengericht Granfee.

Breufen. Antomobilwett- und .prüfungefahrten. Der § 22 der Oberprafidialverordnung für die Mark Brandenburg vom 26. 9. 06, der die Berauftaltung einer Automobilwettfahrt oder Automobilpriifungsfahrt von der Genehmigung Regierungspräsidenten abhängig macht, ift aus Briinden der Berfehrsficherheit auf öffentlichen Straßen ergangen und bezieht fid daher nur auf Schnelligfeits. und Buverläffigfeitsfahrten, benen eine hohe Beschwindigkeit mefentliches Erfordernis jur Erzielung eines günstigen Ergebnisses ist, eben wegen der durch diefe Geschwindigfeit dem Bublifum erwachsenden Gefahr. Er erftredt fich aber auf Wirtichaftlichfeits-Brüfungsfahrten, bei denen die Schnelligkeit belanglos ift. - Entid. Col. Granfee vom 10. Oftober 1907 in Cachen Dr. Martin u. Gen. Berlin. —

## Polizeibericht.

Berwittung. Kinder auf Tangböben. Der Riegierungsprässent zu Aurich veröffentlicht eine Voltzeiverordnung, die es verbietet, schulpflichtige und noch nicht schulpflichtige Kinder zu öffentlichen Tanglustarfeiten mitzunehmen oder zuzulassen.

Landespolizei in Gndmeftafrita. In ber Spite ber für Gubweftafrita neu gebildeten Landespolizei wird als Infpetteur Major b. Dendebred fteben, bem als Abjutant Leutnant Frentag gugeteilt ist. Die vier Polizeibezirte sind wie folgt eingeteilt: 1. Polizeibezirt (Oberleutnant Sildebrandt), gu bem bas Depot 1 Baterberg gehört, umfaßt bie Begirte Grootfontein und Ontjo und den Diftritt Omaruru; 2. Boligeibegirt umfaßt die Begirte Gwatopmund, Raribib, Bindbut und die Diftrifte Ofahandja und Gobabis; 3. Polizeibegirt (Leutnant Müller) erftredt fich über ben Distrift Nehoboth, Begirf Gibeon und Distrift Maltahöhe; 4. Kolizeibegirt Kalksontein-Süd, umjaht den Begirk Keetmanshoop und die Diftritte Bethanien und Barmbad. Die

Stellen ber Inspettionsoffigiere für ben 2. und 4. Boligeibegirf find noch nicht besehrt. Dem Bernehmen ber "Deutlich-Gübberfagrilanischen Zeitung" nach ist für die eine Stelle Oberleutnant Dirichberg in Mussicht genommen.

Gemerbebetrieb mit Samen im Umbergieben. Die guftanbigen preugifchen Minifter haben burch Rundberfügung pom 7, 10, 07 - SMBI, 371 - einen Antrag bee Musichuffes ber Sanbelstammern im Regierungsbegirt Liegnit auf Musichliegung bes handels mt Gemufe- und Blumensamen tom Banbergewerbe an bie Regierungsprafibenten gur gutachtlichen Augerung mitge-teilt. Der Musichuß weift gur Begrundung feines Antrages barauf bin, bag fich unguberlaffige Elemente in großer Bahl bie Ins. nahmebeftimmung bes § 56 Biffer 10 gunube machten. Alljährlich burchzogen fie bie Dorfer und boten die berichiedenften Gemufe-Blumenfamen in auffallend buntfarbigen Tüten feil. Diefe Tüten, welche fest verichloffen feien, enthielten vielfach eine gang andere, und awar minderwertigere Gorte als auf ber Mukenfeite ber Tute angegeben fei. Die feilgebotenen Camereien batten oft burch langes Liegen ibre Reimfähigfeit gang ober aum Teil verloren und feien wertlos. Auf Diefe Beife wurben große Befranbe von Camen, Die in einer Gaifen unverfauflich geblieben waren, in der nachften Gaifon wieder in ben Sandel gebracht. Die Raufer, Laubleute, fleine Gartenbefiger und Arbeiter, maren um bas Rauf. gelb betrogen und wendeten Beit und Arbeit auf Beftellung bes Lanbes unnub auf.

Jugendy exidits dof. Mit der Einrichtung eines Gerichtsbofes am Aburteilung Jugendlicher foll in Frantfurt a. W. ein Berlich gemacht werden. Mie Straffachen gegen Jugendliche werden dem Bormundichaftsrichter überwiefen. Königliche Woffisel foll mit Juvil 11908

gunadijt von ben Stabten bes rheinisch-westfälischen Industriegebiete bie Stadt Welfenfirden erhalten

Benachtichtigung ber Angebrigen bei Berbaftungen. Die Trebner Glabbreredneienversemming, bat Der Berbaftungen bei der Berbaftungen bei Berbaftungen Stengides Beitrichterftun erfahlt necht, von iber Berbaftung ben Angebergen Semming auchen. Diefe Antog entfehred nur der betragt gerüngten follen wurden ich bie biegat, geringeten follen wurden ich bie biegat, geringeten fenderfeilt, damit sie ich mit die fich nicht umstig beumenligen follen. Beitricht ein die erfelt ein der der der bei der Berbaftungen follen. Beitricht ein die felbe frie finde gerabe erwinighe Berbafteiten

Sasialdemotratifdes. Bopfottiert bat bie fasialdemotratifde Sartei ein Berliner Barenbans. Bor den Getadisseingen worden flugblätte verteitt, durch die bet Arbeiter vor den Einfaufen gewann verchen Glen. Buiden Auglötherteiter und dem verhärtten Schuhmannsaufgebot tommt at fäglid gu zufummenijden. Am Angeigen-

teil ber fogialbemoltatischen Zeitungen find troh bes an anberr Stelle biefer Batter berfündeten Boplotis große, teuer bezahlte Unfundigungen besselben Warenhauses nach vie bor zu finden. Geschäft ist Geschäft.

Sogialbemofraten ale Dienft. berrichaft. Die Deutsche Tageszeitung fdreibt: Gin Mann, namens Benig, beablichtigte feine Tochter bei bem Benoffen Edarbt-Salgungen in Dienft gu geben und hatte bereits mit Edarbt einen bahin gehenden Bertrag abgeichloffen. Er bat jeboch ben Bertrag wieber geloft und babei an Edarbt ein Schreiben gerichtet, in bem es u. a. beißt: "Da Gie ale Gogialbemofrat ein Gegner ber ftaatlichen Ordnung und jedenfalls auch der Religion find, mache ich bon bem mir nach § 113, Abfab 2, bes Burgerlichen Gefebbuches auftebenben Rechte Gebrauch und giebe meine Ermachtigung für meine minberjabrige Toch. ter, Dienfiverhaltniffe einzugeben, hiermit qurud, um biefelbe bor Gefahren gn fcuben, bie fich aus ihrer Unerfahrenheit ergeben. 3ch gestatte beshalb nicht, daß diefelbe bei Ihnen in Dienft tritt.

Mnarchiftisches. Der Schriftleiter bes anardiftischen Blattes "Slorpion" in Ropenhagen schoft einem Polizeibeamten, ber ihn verhaften jollte, eine Revolverfugel in den Ropf und er-

ichog fich bann felbft.

Berbrechen und Bergeben. Falfges 6 keld. In Barnen wurde ein feingeschiebete Mann seitgenommen, der salfche Iwanzigmaristide in Umlauf gelegt hatte. Meland bei ihm noch mehrere hundert Marf jalsches Geld. Es handelt sich anscheinend um einen internationalen Gauter.

Ein Sochstapler, ber fich Dr. med. Erich. Brandt nehr noch brei auf andere Mamen lautende Baffe und finder forten Biffeindarten belah, ist don der Mund fieden Beitendarten belah, ist don der Mund ner Bolige leigenommen worden. Bei der Durchjudung feiner Eschnung einer Eschnung einer Begrattig der Begrattig bestabstwinder ist.

Ein Raddenhaubler, ein angeblicher Bicomte be Baliganes, ift in Saarburg feltgenommen worden.

Begengweier Morbe verfolgt wird ein Zigeuner namens Raimund Buriansth aus Sfraind.

Begen Beleidigung bes Kameraben Parl in Lauchhammer wurde ber Schriftleiter bes "Boltsblatt" in Salle a. S. bom Schöffengericht bafelbit zu 300 M berurteilt.

Einen Nampf mit 6 zigennern batte in dem bömichen Sorie Belen ein öferreichischer Kamerab zu beflehen. Die 6 Zigenner ichosien auf den Gendarmen; diesem gelung es Technig zu gewinnen und sich mit Erfolg zu bereichigen. Ein Zigenner wurde gesölet, einer ichner verlegt, die öferigen wie Leich beründlich

Mierte. Die bes fall ein Bartis.

An Bartis vurde fürglich ein eiffpatiger Sadembird abgefeht, Bei seinem Berhör Belleg in der Belleg ich einem Berhör Belleg ich Berne Berhöre Bertin gearbeitel hatte Zeiger Seiglich, die die bei weiter linter-Leifer being ihr die die Berne Bene Bene Belleg ist der Bene Belleg ist die Bene Belleg ist die Bene Belleg ist die Bene Belleg ist die Bene Belleg ist die Bene Belleg ist die Bene Belleg ist die Bene Belleg ist die Bene Belleg ist die Bene Belleg ist die Bene Belleg ist die Bene Belleg ist die Bene Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Belleg ist die Be

### Chrentafel.



Ramerad Leutnant Weinberg.

Am 19. Cilober 1866 ju Scherolei-m im Sterie Higherschem geboren. Irol Saunerob Sterie Higherschem geboren. Irol Saunerob Sterie Higherschem geboren. 1870 gebruchte 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebruchten 1870 gebr

flätigung. Am Aufaß feiner am 1. Ertober 1907 erfolgten Berfetung in dem Auchetand wurde ihm durch Allechöckte Kaddinetissower vom 18. Erfolgten 1907 der Charafter als Leutnant verlichen. Mannerad Leutnau Weinberg berfügl der Zeinflandszeichung 1. Miche, die geichen und das Areug des Allgemeinen Ehrenzeichen und das Areug des Allgemeinen Ehrenzeichens.

Ru Ehren bes icheidenden Mameraden 21. Beinberg vereinigten fich ani Ginlabung bes Streifes am 30. Geptember Die Mameraben bes Beritte im Sobenzollernbotel in Sagen i. 28. Es nahmen an der Feier noch die nächsten Militar- und Bibilborgefesten Beinberge fowie eine Angahl anderer Beamter, Die ihm befonders nabe geflanben hatlen, teil. Der Diftrilisoffigier überreichte bem icheibenben Berittführer bas ibm verliebene streng jum Allgemeinen Ehrengeichen, woran fich ein Soch auf Ge. Dajeftat ben Maifer fcblog. Mobaun iprach fich Landrat hartmann in anerfennendfter Beife fiber Die Dienflffihrung bee Scheidenden and und fiberreichte ihm ein bom Areife geftiftetes vortreffliches Maijerbild. Auch die stameraben bes Beritts batten es fich nicht nehmen laffen, ihrem bisberigen Borgefeiten ein Abidiebogeichent gu ftiften, mit bem Bimidie, bajt er fich noch recht viele Nahre bes wohlberdieuten Anbeitanbes erfrenen nidge. In feiner Danlesrebe wies fo-baun Mamerad Beinberg darauf bin, wie feiner es ibm mirbe, aus Den ibm lieb geworbenen Berhalfuiffen zu icheiben und bes Monios Rod. ben er volle 32 3abre in Ehren getragen babe, mmmehr endgultig auszugieben, aber fein angegriffener Gefundbeitozustand zwange ihn gebieteriidi bagu. Epater wurde noch manches ehrende und humorvolle Bort gesprodien; Die ichone Feier wird allen Teilnehmern in angenehmer Erinnerung bleiben.

Zefta 40 jührlege Dieniphildium beging am A Souember Sounceab ber, Gemenureriemendmeister Wan zu Enalembried (10. Weiteriemensmeister Wan zu Enalembried (10. Weiteriemens-Commer 1878 beim 2. Sommoortsteen Illenem-Commer 1878 beim 2. Sommoortsteen Illenem-Sounce 1878 beim 2. Sommoortsteen Illenemsen and Stateriemens
de 1. Soerne Southcinkeratjen. Mer nummehr 25 Sohren wurde Cartengieden bejigt Som. Wan zu Soo Giffern Strenz 2. Staliel, De strengeberminge ben 1870/17, dos Mitgraeine Gebreitziefen. Die Crmerrengemensbelle im De 12 Evelebmeseitziuming merrengemensbelle im De 12 Evelebmeseitziuming

Das 40 fahrige Dienfipublikum Deging om Nodembert Sammen? Anlegenbrusteri-Sedultmeifter Zelfrimm in Freit, et ten am 18,00ber 1. jedneren Better: Dieteridisch Zelbktrifferi-Olegiment Sr. Sin Göbt ein und beurdma 1. stagelt 180m jum interoffliete, om auf. stagelt 180m jum interoffliete, die 1. Stagelt 180m jum interoffliete, die 1. Stagelt 180m jum interoffliete, die 1. Stagelt 187m jum Sternodmeiritet befoldert. 1. Wärze 187% refolder teine Einbertning nich beritärer Gescherm unt 8 Geschormerie-Glegade daß 18. im Zelfachn belür. Soll er es perlanden bat, fich mit allen, mit benen er bienitlich ober i augerdienftlich ju tun hatte, in ein gutes Gin-vernehmen gu feien. Am 1. April 1900 trat er wegen feiner Schwere (250 Pfund) gur Fuß-



Ramerad Buggendarmerie-Bachtmeifter Schlimm.

gendarmerie über. Den Feldung gegen Frantreich 1870,71 machte er bei bem obengenannten Regiment mit. Un Orden und Chrenzeichen befitt Ramerad Schlimm bas Allgemeine Ehrengeichen, Die Arriegsbenfmunge 1870/71. Erinnerungomebaille und die Dieuftauszeichnung

I. Stlaffe. Das 40 jahrine Dieuftinbilaum beging am 2. Robember Mamerad Oberwachtmeifter Raid



Ramerab Obermachtmeifter Raid.

au Birnbaum (5. Brigabe). 21m 24. Oftober 1848 zu Landsberg a. 28. geboren, diente Ram. Rafc vom 2. Rovember 1867 bis 11. Geptember 1871 bei ber 4. Estabron 2. Braudenburgifden Drag. Rgts. Rr. 12 in Frantfurt a. D., bei welcher er ben Feldgug 1870.7t mitmachte. Er nahm an ben Schlachten bei Spideren, Bionville-Mars la Tour, Gravelotte-St. Brivat, Beaune la Rolande und an der Belagerung von Det teil. Bom 18. Geptember 1871 bis 31. Januar 1878 biente er bei ber 1. Esfabron 2. Leib-Duf.-Rat. Rr. 2, murbe am 1. Anguft 1872 sum Unteroffizier, am 1. Februar 1876 sum Gergeanten beforbert und trat am 1. Februar 1878 gur Gendarmerie über. In Rempen, Beg. Boien, als berittener Genbarm ftationiert, wurde er am 1. April 1886 als interim. Rreiswachtmeifter nach Birnbaum berangezogen, am 13. Oftober 1886 ale wirflicher Streiswachtneifter beftatigt und am 1. April 1890 jum Dbermachtmeifter beforbert. Nam. Raich befint bas Allgemeine Chrenzeichen, Die Striegebenfminge 1870/71, Die Erinnerungomebnille und Die Dienstauszeichnung 1. Maffe.

3hr 40 jahriges Dlenftjubilaum begingen Die Romeraben Oberwachtmeifter von Fritiden in Demel und Bredenfelber in Gensburg (1. Brigabe), erfterer am 1. Oftober, letterer

am 6. Rovember b. 3. Das 40 jahrige Dienftjubilaum beging ber Oldenburgifche Ramerad BB. Schener in Renenfelbe. Er ift feit 27 Jahren in Renenfelbe ftationiert.

### Berionalberanberungen.

Orbeneperleihungen.

Zeine Majeftat ber Raifer und Ronig haben burch M. M. D. bom 2. 9. 07 bem b. 28 Stephan II und ben &B. Beftanbig und Scharte, 3. Brig., bem &. Breitenbach, 8. Brig., ben DB. Milter und Doring, fowie ben b. 28. Stuolle und Rilffon, 10. Brig. Die Gubweftafrita-Dentmunge aus Gtabl

an verleiben gerubt.

Des Ronigs Majeitat baben mittele Allerhöchsten Erlaffes vom 30. Oftober b. 3. au berleiben gerubt: bas Areng bes Atlgemeinen Chrengeichens: bem berittenen Genbarmerie . Badtmeifter Chmert I in Erafebnen, 1. Brig., bem Benbarmerie-Dbermacht-meifter Bengel in Gangerhaufen, 4. Brig., bem berittenen Genbarmerie-Bachtmeifter geb. mann in Blefen, 5. Brig., bem berittenen Genbarmerie Badimeifter Alfinder in Moringen. 10. Brig., bem penfionierten gufgenbarmerie-Bachtmeifter Ortenburger in Groß-Buchbols. bisher 10. Brig., bem Genbarmerie-Dbermachtmeifter Ott in Rinteln, 11. Brig., bas Allgemeine Ehrengeichen: ben berittenen Benoarmerie-Bachimeiftern Saete in Droffen, Mattid in Rudan, Marquardt in Spremberg, Mittag in Bullichau, 8. Brig., bem berittenen Benbarmerie-Bachtmeifter Ehrenberg in Gangerbanfen fowie ben Sufgenbarmerie-Bachtmeiftern Stona in Neugottersleben. Erautmann in Dieborf und Blant in Bab Stofen, 4 Brig.

ben berittenen Gendarmerie Bachtmeiftern & iidtle in Franftadt und Boret in Blefchen fowie bem Fuggenbarmerie . Bachtmeifter Bengel in Obornif, 5. Brig., ben berittenen Genbarmerie-Bachimeiftern Deffe in Rothenburg D.-L., Schmidt VIII in Bolonip und Rofe in Char-lottenbrunn fowie bem Sufgendarmerie Bachtmeifter Babermann in Renberun, 6. Brig., bem penfionierten Buggenbarmerie-Bachtmeifter Berder in heeren, biober 7. Brig., ben Ben-barmerie-Obertoachtmeiftern Dietrich in Ottweiler und Sartmann II in Mergia fowie bem berittenen Genbarmerie . Bachtmeifter Mnof in Tonioheibe, 8. Brig., bem Genbarmerie- Oberwachtmeifter Mold in Alenoburg, bem Rufigenbarmerie Bachtmeifter & or it I in Brnnsbuttel und bem berittenen Genbarmerie Bachtmeister Eummerow in Illberup, D. Brig., bem Buggenbarmerie-Bachtmeister Relpe in Salzhaufen, 10. Brig., den berittenen Gendarmerie-Bachtmeistern Schmidt in Braunswalde und Conrad in Blatow, 12. Brig.

### Deffen.

Seine Königlidie Hobeit ber Großergog haben gu verleihen geruht; die Krone gum Silbernen Krenz bes Berdleuft-Ordens Philipps des Großmütigen dem aus dem Dienst scholbergoglich Bachmeiter Laumann bom Großbergoglich Destilden Gendameter-Korps.

### Sonftige Beranberungen. 2. Brigabe.

38%. Setrille I, Sanfs-bommitt, am 1.11.07 and Galurous vort.— RSS. Moldo, Galurous, and Galurous vort.— RSS. Moldo, Galurous, and Galurous vort.— RSS. Moldo, Galurous, and Galurous vort.— Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set. Sand. Set.

### 4. Brigabe.

b. B. Rudolph, Freihung, am 1. 11. 07 gur 7. Brig. nach Altenhundem oers, erhält Beg. I, b. Brigade.

6. B. Stroft, Tremessen, am 1. 11. 07 gar 8. Brig. als RB. nach Benrath vers. — 6. B. Lammen, Borbed — 8. Brig. — am 1. 11. 07 gar 5. Brig. nach Tremessen vers. 7. Brigade.

328. Steube, Crengelban, am 1. 8. of nad Blethodoun, 2fede Strip too Wreinen, Indiritata m 30, 9.07 bon jeinen Smbo. 3ur. – 6. 28. Studelb, Greibung – 4. Steig. – am 1. 11. of 3ur. 7. Steig nad Allenhandem veri, erfalt bie 8r. 1. – 782. Subelba, Stumett, erfalt bie 8r. 1. – 6. 28. Steiland, Sarenborf, am 10, 9. of nad Georgianitel Indiri, am 17. 10. of bon Jan. 2 aug. – 283. Stoffe, Sarenborf, am 8. 9.07 nad Sectionitel Indiri, am 29. 10. of bout simbo, μπ. b. 22 Meinner I, Vodnolf, and 1. 11, 60 dopte 66th. berrift, and 1. 8, 67 dots 6. 85 in Worfen i. 25, wireber angeliellt. 26 No. Vernbert, Meithon, and 1. 10. 70 nande Worman and 1. 10. 67 nande worman i. 10. 67 nande meither i. 25 doctored, whereas one Weither in the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contr

723. Lange I, Ablen, am 9, 10, 07 nach Bemben b. Bocolt Imbri. b. B. Blon, Burgiteinfurt, am 21. 10. 07 nach Breben, Bea. Müniter fmbrt. 32B. Diefener, Rheine, am 21, 10, 07 nach Affatte findrt. &B. Tullmann, Stadtlohn, am 23, 10, 07 nach Deding findrt. b. 28. Griebel, Ahans, am 23. 10. 07 nach Alitatte findrt. b. B. Sille, Buer om 28, 10, 07 nach Barlo, B.1. Münster, finder. 328. Schuber. Haftinghausen, vom 18. 10. - 81. 12. 07 nach Allena Bi. finder. b. B. Heinrich, Gottrop, am 23, 10, 07 nach Sport b. Bocholt findrt. Büljemann, Saltern, am 23. 10. 07 nach Lowid b. Bocholt fmbrt. b. B. Bollert, Redlinghaufen, am 29. 10. 07 nach Barbingbolt b. Rhebe, Beg. Minfter Imbrt. b. 23. Reimer 1, Borten, am 2. 11. 07 nad Bardingholt b. Rhede, Beg. Münfter fmbrt. b. 28. Brandt II, Bocholt, am 2. 11. 07 nach Bemben b. Bochott fmbrt.

### 8, Brigabe.

b. 28. Robne, Borbed IV, am 1, 11, 07 nach Caftellaun verf. - b. 28. Cons. Caftellaun, am 1. 11. 07 nach Remagen verf. - 3. a. Br. Huwig Kr. Trier verj. — b. B. Engel, Remagen, am 1. 11. 07 nach Borbed IV beri. b. E Loreng, Mergig, am 1. 11. 07 nach Borbed IV berf. - 328. Schneider Ill, Gammertingen, am 1. 11. 07 noch Gebbarbebain, Str. Altenfirchen perf. - b. B. Lammen, Borbed IV. am 1, 11, 07 nach Tremeffen, 5. Brigabe, verj. - b. 28. Braft, Tremeffen, 5. Brigade, am 1. 11. 07 gur 8. Brigade nach Benrath verf. b. B. Grünhaupt, Borbed III, am 1. 11. 07 gur 2. Brigade nach Ducherow verf. - FB. Schmidt X. Bilbftod, am 1. 10. 07 nach Friedrichsthal, Str. Saarbriiden, verf. - b. 28 Stolgow, Ducherow, 2. Brigade, am 1. 11. 07 jur 8. Brigade nach Mergig beri. - RB. Tournee, Berben, am 23. 9. 07 nach Befterbrod, Str. Straelen Ribld , fmbrt. FB. Schmidt XVI, Eichweiler, am 12. 10. 07 nach Stoblicheib findrt. hausmann I, hadeswagen, am 24. 9. 07 nach Broeft, Str. Rees, Imbrt. - 788. Buich II, Cleve, am 28. 9. 07 nach Cptf b. Griethnien fmbrt. FB. Buchler, Steele, am 24. 9. 07 nach Stempen Rh. Imbrt. - FB. Siewed, Stevelaer, am 26, 9, 07 nach Lindenhof b. Bemb. Boff Beege Imbrt. - 3B. Domanowstn, Albefert, anı 26. 9. 97 nadı Baal b. Beeze Imbrt. — FB. Beich II, Erfelenz, am 23. 9. 07 nach Dalbeim Rhib. Imbrt. - DB. Ortmann. Rempen Rh., am 19, 10, 07 nach Kalbenfirchen Rhib. findt. — FB. Thun, Mheindahlen, am 24. 9. 07 nach Schentenickanz b. Diffelward Br. Stleve, Imbrt. - &B. Deimann, Ratingen. am 24, 9, 07 nach Louisenburg, Mr. Gelbern, - 28. Sortmann, Echlebuich, am 24. 9. 07 nach Millingen, Rr. Rees, Imbrt. -AB. Jelgiorofi, Calcar, am 26. 9. 07 nach Griethaufen Imbrt. - 329. Rahn, Dabringbaufen, am 24. 9. 07 nach Emmerich, Str. Rees, - CB. Gilbemeifter, Lenneb, am 24. 9. 07 nach Byler, Mr. Cleve, Imbrt. — 728. Preitenbady, Rath, am 24. 9. 07 nach Leuth, Str. Gelbern, findrt. - 72. Schulg II, Reviges, am 24. 9. 07 nach Suthum, Mr. Rees, fmbrt. - FB. Barner, Dbenfirchen, am 22. 9. 07 nach Reeden, Str. Cleve, Imbrt. - 328. Lanbsberg, Eller, am 24. 9. 07 nach 3piflich, Rr. Cleve, findrt. - OB. Armadier, Rubrort, am 22. 9. 07 nadi Straelen Rhib, fmbrt. - 328. Bogloder, Rettwig, am 23. D. 07 nach Dam b. Straelen Rhlb. Imbrt. - FB. Matnichet, Cronenburg, am 24. ft 07 nach Suthum, Br. Rees, fmbrt. 7B. Metger, Giebenhonnichaften, am 23. 9. 07 nach Hans Setepral 6. Balben Rhh. Indrt. — AB. Kahbender, Ancath, am 28. 9. 07 nach Jifelburg, Kr. Nees, tundrt. — BB. Lange IV, Belbert, am 24. 9. 07 nach Emmerich, Str. Rees, Imbrt. - DB. Gubrmann, Düjielborf, am 24. 9. 07 nach Empel, Mr. Mees, 328. Abeling, Dillen, om 28, 9, 07 nach Genholt-Bruggen, Rhib., finbrt. -7428. Oberbiet, Oberburg-Bupper, am 24. 9. 07 nach Bertherbruch, Str. Rees, tmbrt. - &B. Gimon II, Obligs, am 24. 9. 07 nach Millingen, Str. Rees, 78. Lätich, Lant, am 24. 9. 07 nach Sput b. Griethaufen fmort. - 328. Teichenborf, Offenbach a. GL, am 15. 10. 07 nach Rab. bollendorf, Rr. St. Bendel, Imbrt. - FB. Ferling, Degerath, am 1. 10. 07 nach Plein, Ar. Bittlich, fmbrt. - FB. Brann, Albenhoven, am 18, 10, 07 nach Longenerbnich b. Berbesthal fmbrt. - 39. Bach, Comibtheim, am 18. 10. 07 nach Balhorn Imbri. 328. Danquer, Br. Moreonet, am 18, 10, 07 nach Balborn turbrt. 328. Schmeifter, Lobberich, am 20, 10, 07 nach Briiggen, Rhib., tmbrt. - FB. Chrlich, Lennep. am 24. 9. 07 nach Wertherbruch, ftr. Rees, Imbrt. 328. Beber VII, Ertrath, am 24. 9. 07 nach Sillm, Mr. Cleve, Imdrt. - 328. Baffrath I, Burrig, am 24. 9. 07 nach Sfielburg. Str. Rece Imbrt. - b. 28. Lang. Cleve, am 28. 8. 07 nach Barbeben, Mr. Cleve, Imbrt., am 27. 9. 07 bom Mmbo. gur. - 6. 28. Mejemener, Cranenburg, am 28. 8. 07 nach Steeden b. Cleve fmbrt., am 27. 9. 07 vom sembo. anr.

10. Brigabe. & a. Br. Schmidt, Sarfte bei Gottingen, v. j. Truppenteil jum Bigefeldwebel beforbert.

11. Brigabe. 328. Mers, Oberlabnitein, am 22. 8. 07 nach Ufingen fmbrt., am 30. 9. 07 bom Simbo. gur.

12. Brigabe. FB. Leitus, Nielau, am 6, 11. 07 nach Einlage bei Schiewenhorft fmbrt. - FB. Borm,

Clawofchin, am 21. 10. 07 nach Ginlage bei Schietvenhorft fmbrt., trat am 6. t1. 07 vom simbo. guriid.

Brigabe Gliag-Lothringen. i. b. 68. Lut, Bufenbori, am 20. 11. 07 bon Bufenbori nach Gundbanfen verf. - b. 29. Attig.

Großtanden, am 30. 11. 07 bon Großtanden nach Deime veri. - b. 28. Rlinder, Delme, ideibet am 14. 11. 07 aus. - Gergt. Demange bom Schlesw. Delft. Drag. R. 13 jum 15. 11. 07 als i. b. G. uach Saarburg jur Probedienst-leistung einber. — Sergt. Ruple vom 2. Rhein. Buf.-Rgt. 9 jum 20. 11. 07 als i. b. 28. nach Bufenborf gur Brobebtenftleiftung einber. 328. Rott bom 1. Unter-Elfaff. Felbart. Rgt 31 jum 1. 12. 07 ale i. b. 28. nach Großtanchen anr Brobedienftleiftung einber.

### Austunftei.

An Kam. ber. GWM. Schl. in N. M. Edantaefaße. Stammfeibel. Die Beftimmung über Bezeichnung ber Schantgefäße erstredt fich auf alle Gefäße, bie ber Birt in ber öffentlichen Birtichaft jum Berabsolgen von Bier, Bein, Most und Obstwein ver-wendet, auch auf die Stammichoppen. So hat u. a. bas DEG. Darmftabt am 20. Mara 1885 entichieben. Allerdings mochte es zweifelbaft fein, ob die Borfderiften auch auf Glafer Unwendung finden, die bie Gafte in ber Birtichaft unter eigenem Berichlug auf. bewahren, 3. B. in einem Bereinsidrant, und Die nur bestimmten Bweden bienen ober einem besonberen Baft ausschlieflich gur Berfügung fteben, g. B. Sumpen, aus benen ein Bereinsvorftand etwa einen Begrugungstrunt fpenbet. Richt gu begeichnen find felbitberitanblich Chrenbumpen, Die ein Berein als Ciegespreis errungen und in feinem Bereins. simmer aufgeftellt bat.

Nr. 218. - bb. -

Kam, GW. S. in S. Feilbieten rober Gr. gengniffe ber Landwirtichaft im Ilmbergieben. Ber robe Erzengniffe ber Landwirtichaft, 3. B. Startoffeln, feilbieten will, bebarf, wie in ben Austünften G. 210 und 257 bes "Genbarm", 4. Jahrg., erichopiend andeinanbergefest ift, teines Bandergewerbescheins. Dagegen bedari ein Zwijchenhandler, wie ebenba ansgeführt ift, eines Gemerbeftenericheins. Beshalb ber Regierungsprafibent - boch auf Borichlag ber Boligeibehorden - bennoch Banbergemerbeideine für biefen Bewerbebetrieb ausftellt und weshalb bie Berichte bie Rartoffelbanbler, bie feinen Baubergewerbeichein befigen, beftrafen, ift une unerfindlich. Daß aber auch Gie, ber Gie boch felbit bie oben ermabnte Austunft auf Seite 257 angiehen, Kartoffelhandler wegen Banbergewerbeübertretung anzeigen tonnen, ohne auf die die Straffreiheit gemahrenben Borfdriften babei aufmertfam gu machen, berstehen wir erst recht nicht. Rr. 296a. - n.
An B. in O. 1. Bolizeiftunde fur

Bereine. Benn bie Mitglieber eines Bereins nach Beenbigung ber nicht offentlichen Bereinsfitungen (Gefangsübung, Eurnstunden) im Bereinslofal verweilen und von Schluf ber Gigung völlig unter fich bleiben, alfo nach wie bor eine geichloffene Gefellichaft bilben, bann finbet die Boligeiftunde auf fie

feine Unmenbung.

2. Berm bes Geterdsenbiletens. Der Bit ist bar, um fin felbs vor Strote megen Soligethaubenberretung an fahigen, alles Soligethaubenberretung an fahigen, alles stagetheren. 20.8 blejte Getroenbileten betrett ibn nicht. Dangen macht fich jober der felben bertriebt. Im necker Berm soll freibte, ber troß Betreebnbiletens in den firstellen bertriebt. Im necker Berm felben bertriebt. Im necker Berm ber Bertriebt. Im necker Berm ber Bertriebt. Im necker Berm felben ber Bertriebt. Im necker Berm felben ber Bertriebt. Im necker Bertriebt. In jehren perfinbolig und allegemen befannt, ber Bitriebert liegt. Eine ausbrudlige Bultreberung im haft geloten.

3. Voligeiftunde für Wirtschaften einer Rasinsgesellichaft. Eine Rasinsgesellschaft ift an und für sich in ihrem Hause nur dann und nur foweit an die Bolizeistunde gebunden, als sie die Wirtschaftbraume dem öffentlichen

Bertebr gur Berfügung ftellt.

9tr. 217. - t. -Kam, GW. B. in G. Argtliche Bilfe bel Ungludefallen. Gin Mrgt, ber bei Ungludsfällen pon ber Boligeibeborbe ober beren Stellbertreter aufgeforbert wird, einem Berletten aur Berbutung einer Berblutung fcleunigft einen Berband augulegen, macht fich unbedingt ftrafbar, wenn er ber Mufforberung feine Folge leiftet. Die Frage, wer Die Roften gu tragen bat, ift nach ber Silfeleiftung gu enticheiben. Bon einer borberigen Buficherung ber Erstattung barf ber Argt bie Silfe unter feinen Umftanben abbanaia machen. Dies gilt als Berweigerung ber Silfeleiftung. Es burfte wohl auch nur wenig Arate geben, die die Gewiffenlofigfeit fo auf Die Spige treiben, um einiger Bfennige millen ein Menfchenleben gu gefahrben. Erftatten Sie Strafangeige aus 8 36010 StBB. Boransfehung ift nur, bag bem Arat bie Be-fahr bes Berblutens bei ber Aufforberung Bur Bilfeleiftung mitgeteilt worben ift.

Kam, ber. GW. G. in Bl. Raftellan ober Birtichaftepachter. Gin Schanfwirt, ber bon bem Eigenfümer einer Birtichaft mit ber Berpflichtung in biefe eingefest wird, bon ben Ginnahmen für ausgeschentte Betrante beftimmte Betrage abguliefern, gilt als Bachter, wenn auch ber bem Bachter gebührenbe Aberfoun aus bem ergielten Erlos als "Lohn" begeichnet wird. Es fommt im Rechts- und Bertehreleben heutzutage nicht auf ben toten Buchftaben, fonbern auf ben lebendigen Inhalt eines Rechteberhaltmiffes an. Bie bie Barteien ben Bertrag und ibre gegenseitigen Begiehungen bezeichnen, ift bollig gleichgultig. Der Mann bebarf ber Schanferlaubnis. Edenft er, obne eine folche nachgefucht zu baben, bereits aus, bann ift ichleunigft ein Strafoerfahren wegen Bergebens gegen § 1471 ber Bewerbeorbnung gegen ibn und wegen Beibilfe gu biefem Bergeben - wenn nicht gar wegen Unftiftung (Misbrauchs des Aniehens des wirtschaftlich etärleren) — gegen den Berpächter einzuleiten. Bestrafung beider ist uns nicht zweiselhaft. Daneben kann gemäß 3 15 Gew.D. und Jiff. 8 der Ausf. Ann. 3, Gew.D. dom 1. Wai 1904 mit Nechinderung des undessten Schanfdertriebes dergegangen werden.

Ят. 128. — п.

Kam. v. Z. 103. Genbarmeriefalender 1908. Der Kalender wird gurgeit gebruckt und gelangt im Dezember jur Bersenbung. Ressauchten find baher uicht nütig. Rr. 211. – F. G.

Amtsvorst, R. 1. Baffenvertauf. Gine Boligeiperordnung, Die ben Berfanf bon "Repolbern. Biftolen und abnlichen Edugmaffen" unt gegen Borgeigung eines Baffenicheines geftattet, verfteht unter "abnliden" Edugioaffen n. G. Confimaffen, Die fich in gleicher Beife leicht in einer Taiche ober unter einem stleidungsftud verbergen laffen wie ein Revolver ober eine Biftole. Die Mleinheit ber Baffe, Die ein verftedtes Tragen erleichtert, macht fie gefahrlicher ale Die Buchjen und Glinten mit langem Lauf. Flobertichugwaffen werben banach fo weit unter bas Berbot fallen, ale fie in Biftolenform angesertigt find, es mifte benn aus bem Bortlaut ober Inhalt ber Boligeiverorbunng etwas anderes herborgeben.

2. Teinfreifen mit stein und Etrofenbahnen. Meine und Etrofenbahnen follen bei Teinfreifen funticht benutt norben, es mithe benu fein, des füre Vennigung einer ausgeneferne Urfebigung der Meile unter förbertich ihr klie Veripiere im Etnaffrigierbeit unter förbertich unter der der der der der der der der der unter der der der der der der der der mitniferialbeichtig bom 1.1. 1. 03 folgende Sälle an:

a) wenn burch die Benutung eines audern Besörderungsmittels als der Meinbahn eine erhebliche, im dienstlichen Interesse liegende Zeiterspurnis erzielt wird:

b) wenn babutch eine zwedmäßigere Beiteinteilung binfichtlich ber zu erledigenden auswärtigen Dienfigeichafte ermöglicht wirb;

e) wenn die Kleinbahn (Straßenbahn) fich zur Beförderung notwendig mitzuführenden Geväck nicht eignet:

d) wenn die Mieinbahn (Straseubahn) mit Rüdflicht auf die dienflisse Stellung des Beamten als ein angemessense Besorberungsmittel nicht zu erachten in.

Diefelken Mannahmidikt mirb unn, mem ben and mid nach mahrindid naggeberi fit, in bem Verfallaris der Ernögenbah zu einer Alfenbah mit nerebenbahmalmen Vertrebe Maltenbah mit nerebenbahmalmen Vertrebe hand die Stehe der Stehenbahm die Stehe 15 stillenter berogenba Ernögenbahm die Stehenbahm lmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen die Stehenbahmalmen

# Der Polizeihund.

Bettfdrift gur Forberung ber Budt, Dreffur und Berwenbung von hunden im öffentlichen Siderheitebienft. Beilage ber Beitidriften "Die Boligei" - "Der Gendarm". - Organ bes Bereins gur Forberung ber Bucht und Bermenbung von Boligeibunben (P. H. V.) au Sagen i. 2B.

Rr. 17. Bergutwortl, Schriftletter: Brit Gersbach au Berlin. 1907/08.

### Die Boligeihundprüfung ju Sagen i. 28.

am 20. mnb 80. September 1907.

14. Flod b. b. roten Erbe, ein gut abgeführter Dobermann, hat fich feit Aferlohn im Apportieren und Springen berbeffert, in ber Bafferarbeit ift er aber auf Rull geblieben. Geine Berbrecherarbeit war aut, feine Guche mit ber Rafe jeboch nur balb; er fucht mehr mit ben Mugen. Diesmal berichmähte er ben ihm von fremder Sand bargebotenen Lederbiffen und blieb in diefer Begiehung ftanbhaft. Der Führer muß bem hunde gegenüber energischer auftreten.

15. Normann b. Ifenburg, ein Dobermann bon guter Anleitung, ber bei Dober, ein Tobermann mit guter 10. Dober, ein Tobermann mit guter

Rafenarbeit, ferm im Bertorenfuchen, energifcher Berteibiger, fcugfeft und guter Springer. Alle befondere Leiftung zeigte er bas Auffuchen von Schliffeln, bie fein Gubrer pergraben.

17. Fanny, fiche Sunbinnen, offene Alaffe.

18. Sarras, fiebe Ruben, bear, Rlaffe, 19. Bring, ein Sund ohne Leben, fchlecht im Butter, fein Gubrer noch nicht fundig genug. Angeblich erft 24 Tage in ber Dreffur, bat er icon giemlich viel gelernt: bom Berbrecher weggeworfene Cachen bringt er tabellos, ebenfo bringt er eintvandfrei bie Buppe aus bem Baffer aus Land. Im Delbungüberbringen ift er gut, aber gu langfam.

Die Arbeit am Berbrecher befriedigt. 20. und 21. Graf und Botan, gwei prachtige Dobermanner, Befiber und Gubrer Berr Bol.-Stom. Bagner-Bohwinfel. hunde zeigten fich von ber beften Geite und find fehr aut abgeführt. Befonbers berboranheben ist ihre Bufammenarbeit am Ber-brecher, wobei fie Borgigliches leifteten und einen bewundernswerten Gefamtappell zeigten, Berr Bol. Stom. : Bagner ift ein febr ruhiger und geichidter Gubrer, fo wie man fich ibn wünscht.

22. Schuft, ein gut burchbreffierter und hauptfachlich gur Rafenarbeit fehr gut beanlagter Airebalcterrier. Der Sund perfprach in die hochiten Bunftgablen gu tommen, boch war die Arbeit am Berbrecher und im Baffer leiber nicht befriedigenb. Beim Revieren gibt er beim Berbredjer erft Laut, als ihn fein Gubrer bagu anreigt. 3m Berfolgen ift er wohl gut, faßt aber nicht recht gu.

Bom Berbrecher weggetvorfene Cachen bringt er tabellos, ipringt und fucht verloren febr aut.

23. Greif, Airebaleterrier, fehlt. 24. 3ahn, ber Sund ift burch bie Anwefenheit feines frifferen Berrn in ber Arbeit abgelentt worden. Gleich beim 216leinen aum Golgen frei bei Guß geht er ab und fucht feinen früheren Berrn. Gein jetiger Rubrer muß ben hund mehr in feine Gemalt bringen. Am Berbrecher arbeitete er febr gut, Revieren war magig, Gefamtappell fclecht. Der Onnb muß noch gründlich vorgenommen

25. Bring b. Safpe, ein Mirebale. terrier ohne Reuer, bebachtig in feiner Arbeit. am Berbrecher wird er lebhafter, berteibigt und verfolgt fehr gut, verfagt bagegen im Bewachen von Gegenständen und bringt auch ben bom Berbrecher weggeloorfenen Revolver nicht, apportiert überhaupt feinen Gegenftanb ans Metall. Mis befonbere Leiftung wird bas Bewachen, felbitanbige Berfolgen und Stellen bes Berbrechers febr gut borgeführt.

26. Bring Artus b. Otaberg, ein mehrfach auf feine guten Leiftungen pramiierter Schaferhund. 3ch habe ben Sund ichon beffer arbeiten feben. Er ift fonft ein febr aut burchbreffierter Bund, ein ficherer Berteibiger feines Berrn, flott und guberläffig für Bafferarbeit; fein Subrer ift ein guter Dreffeur.

2. Offene Rlaffe, Bunbinnen.

1. Gula von Langerfeld, eine Mirebalchundin mit fehr gnter Rafe, im Apportieren etwas läffig, muß noch in allen Fachern gehörig borgenommen merben. Das beite, was fie leiftete, war Melbunguberbringen, worin fie vollftanbig ficher ift.

2. Nora v. Edarbftein, eine gut abgeführte Lubenfcheiber Dobermannhunbin, mit vorzüglicher Rafe, fucht febr gut, wurde fich befondere gur weiteren Ausbildung als

Ariminalhund eignen.

3. Marlitt b. Edarbitein, eine ebenfalls tabellofe Lubenicheiber Dobermann. bundin, die am Berbrecher ichneibiger arbei. tete als bie borige, überbaupt eine gute Be-

famtarbeit leiftete.

4. Labn b. Schmibthorft, Die Gie. gerin ber Brufung. Ein Airebaleterrier, wie ich ibn mir bisber ftets porgeftellt babe. Chabe, bag ber Bunbin bie Bafferarbeit unb bas Apportieren über die Bretterwand nicht beffer gelang, fonit hatte fie mubelos und mit Glang bie Bochftgahl von 110 Buntten erreicht. Ber bas madere Tier arbeiten fab, mußte feine helle Freude baran haben. befondere Leiftung im Giderheitsbienft zeigte fie bas Betvachen und felbitanbige Berfolgen

und Sellen des Berbrechers mit großer Brabour. Als besondere Leistung im Kriminaldienise suchte und sand sie sehr schnell und sicher den von einer fremden Berson vergrabenen Gegenstand. Die Hundin machte ihrem Jührer und Dresseur alle Ehre.

5. fig an nis, eine deutsche Schäferchindin, bie der Adob seim Kampl um die Siegespalme ichart im Wacken sos, ihr aber in der eigenscheiten indet gleichgessellen ist. Ein ganz werziglich zeiglierter Sund, ich auch eine Teiter Massenzeit. Schaeb umd Lemperature Massenzeit. Schaeb umd Lemperature Massenzeit. Schaeb umd betweite dechte bei der Ausgeberter Gedobe, das der hand der Ausgeberteit in Vollgeibeit ischt!

Ber begern jeten Ale fie wern ber ingan borgalige Gedirfenhoh, Ale fi, All in und C al ar, die fehr wohl in der Gefenn Allige bestellt der Bernere Gestellte Gefenn Allige bestellt der Bernere Gestellte Waterial ber begrengten Alafie zeite find werdere Bernere State in der Westellte Waterial der begrengten Alafie zeite find gefehret und mot bei der Gode berr, werig gereckent und mot bei der Gode berr, werig Ermperment leigt, beim Gefeien und Magriff des Berkerederes fortfahrt. Tanggen bat Gunderderen ben Gegenfauch, bering tilt ader under Zere bei Gegenfauch, bering tilt auch en under Zere bei Gegenfauch, bering tilt auch en under Zere bei gen der Schaffenham Michael und herter und geng in der Michaelsbare und

Bie ich icon weiter oben anführte, hat ber Derr Minifter bes Junern fein Intereffe und feine Anerfennung ber Boligeihundfache auch bei biefer Prufung befundet. Der Berr Regierungsprafibent gu Arnsberg batte ben Berrn Regierungsaffeffor Rlein als feinen Stellvertreter entfandt. Rerner waren als Chrengafte ericbienen Die Berren Oberbfirgermeifter Cuno, Burgermeifter Billbe, Burgermeifter Bortmann, Bol. Jufp. Sanptmann Rlaeber-Altona, Krim.-Infp. Denhich-Cam-burg, als Bertreter ber Königl. Boligei-Direftion Caarbruden ber Ronigl. Polizeis Rommiffar Moft, Bertreter ber Gerichts. und Ctaatsanwaltichaftebehorben, Amtmanner und Burgermeifter ber Landfreife Sagen, Schwelm uft., Ctabtverordnete, viele Boligeis infpettoren, Boligeilommiffare und fonftige Boligeibeamte und auch verschiedene Genbarmeriewachtmeifter. Bur Freude aller Polizeis hundleute waren auch die um die Entwidlung bes Boligeibundmefens hochverdienten Berren Direttor Mobert Gerebach und ber Schrift. leiter unferer Beitfdrift "Der Boligeihund", Bris Gersbach, and Berlin erfchienen.

 ich mich barin gang turg faffen und fagen, es war alles tabellos arrangiert und alles berlief in ber fchönlich Weife. Samtlichen Derren, bie gu bem guten Gelingen ber haben, berglichen Deingent Boligeibundprüfung beigetragen baben, berglichen Dant!

Mit bem Buniche, das alle Zeilnehmer, an biefer Friftung eine Affalle von Anrequen, ge-lechrungen und guten Ersabrungen in isch aufgennemen baben und zu ihrem und zum allgemeinen Auben verwendet mögen, bofe ich, das her P.H.V. auf dem nur einer schlagenen Bege tröftig weiter wachfen, blüben und achten.

Frantfurt a. M., im Oftober 1907. Beber, Rönigl. Polizeitommiffar.

### Bur Forderung ber Bucht.

Die 7. Polizistundvrüfung au Sogen i. W. lieferte son untrügidien Teches eines großen Bortferitts in der Teches eines großen Bortferitts in der Tädpigleit unferer Jährer und jounit in der Techtur der gunde. Die große Angold der Prüffinge ließ ferner dem Geschafte der Bereitstelle der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte d

Dente sei mir erlaubt, die Borte zu behoeben, die wir als Devise auch auf unserem Schilbe fübren: die "Börberung der Zucht". Es ist ein interessantes Thema und ein schier unerschöpfliches, auf das hier nur einieg Schaulichter fallen follen.

Quivequiff de Wortes en fiere in "itolo: Tircenna storection mis getilig betwotagendre Eigenschaften durch Ereckung. Einen heijden Bertreter einer Allein ennen man den Dund, der alle sie den ihm gefommenden Sondergode einderfichen Eigenschaften in beham Nache in sich vertringt. Der Schäfter und den Schäften der Schäfter und der Schäfter und den Schäften der Schäfter und der Schäfter unt gestellt der Schäfter der Schäfter und der Schäfter und sich sich der Schäfter und der Schäfter unt gestellt der Schäfter und der Schäfter und gestellt der Schäfter und der Schäfter und gestellt der Schäfter und gestellt der Schäfter und der Schäfter und gestellt der Schäfter und gestellt der Schäfter und der Schäfter und gestellt der Schäfter und gestellt der Schäfter und gestellt der Schäfter und gestellt der Schäfter und gestellt der Schäfter und gestellt der Schäfter und gestellt der Schäfter und gestellt der Schäfter und gestellt der Schäfter und gestellt der Schäfter und gestellt der Schäfter und gestellt der Schäfter und gestellt der Schäfter und gestellt der Schäfter und gestellt der Schäfter und gestellt der Schäfter und gestellt der Schäfter und gestellt der Schäfter und gestellt der Schäfter und gestellt der Schäfter und gestellt der Schäfter und gestellt der Schäfter und gestellt der Schäfter und gestellt der Schäfter und gestellt der Schäfter und gestellt der Schäfter und gestellt der Schäfter und gestellt der Schäfter und gestellt der Schäfter und gestellt der Schäfter und gestellt der Schäfter und gestellt der Schäfter und gestellt der Schäfter und gestellt der Schäfter und gestellt der Schäfter und gestellt der Schäfter und gestellt der Schäfter und gestellt der Schäfter und gestellt der Schäfter und gestellt der Schäfter und gestellt der Schäfter und gestellt der Schäfter und gestellt der Schäfter und gestellt der Schäfter und gestellt der Schäfter und gestellt der Schäfter und gestellt der Schäfter und gestellt der Schäfter und gestellt der Schäfter und gestellt der Schäfter und gestellt der Schäfter und ge

Der Beweis sir biese Wehauptung sei dadurch erbracht, daß z. B. unter 100 Schäferhunden (des Gebrauchshundschape) sicherlich 99 jum hüten geeignet sind und daß unter 100 Vointers 99 die Nage, die Enche und das Kangwert haben, die sie gu se herborrageniben Depalaisten für die öllihrerjagd machen. Bir dagegen mitjen uns noch innerfalel verschiebener Bussen in ber für ber Paligier Waterial aussuchen, da die für den Paligier bei der Burch Berechung seigen den noch nicht burch Berechung seigen geine Ind. Um bes nun wenigten in einem Stommen bes nun wenigten in einem Stommen der für den Volligebiert produktion und der die ber für den Volligebiert zugstalssienen Bassen unumgängtliche Friedernis.

Möge bie Julunft biefer Tatsacke immer mehr Rechnung tragen, möge sie den so wichtigen Zuchtfragen gesteigerte Anregung und Karberung bringen! Alch nur gute Juber und Dersteure sind zugeleinsebeingung sitz unsere Sache, sandern vor allem auch Judster und kinnlogen, deren wir unter den Vollzei-

hundmannern idion viele haben.

Einen Life nun onl bie Mussfellungen, beren guter Juste fon its erforant nicht Ober meinste logt men. Der teileren bie Zugen beit bekutet des Wolferen beit bekutet des Wolferenheit in faspereider Begiebung. Das anntomitig effent des Politikertes prift, ab der Ohmb auf deren Smaden, Bahre der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bere

Ein Wergleich erückeit bier am Blobe-Werde ber Gnot die Allettein ob Ver einfeldt, arbeit er über Linterludung auf largetein der Bereit der Greichte der Greichte Globert der Bereite Bereit der Globert wir der Gelbertrichtigen werben Globerte und erft unter legteren wird burch Petinderum die getiftig Russleig ettroffen. Dies, auf unfere Bereitlinffe übertrichter Dies auf unfere Bereitlinffe übertrichter Dies der Bereitlichtig und die Bereitlichter Blober Getift im hupfolden Gereitreter übere Blober Beite und der Bereitlichte und die Bereitlichte Beitel und — mit Johen Ner Gereitlig werden für die Bereitlichte — nur Doch als Dies Getan für die Bereitlichte — nur

bie intelligenteften gur Bucht benubt. Golde ber torperlichen und geiftigen Seite genugenbe Ruchtmahl wird Erfolge geitigen und uns immer naber bringen bem au erftrebenben Biel: Feftlegung ber fur ben Boligeibienft erforberlichen Gigenfchaften und Erguchtung geborener Baligeihunde. Diefem graßen Wert hilft jeber mit, ber nur raffereine und typifche Bunbe - fagen wir, um bie fo nötige Ginidranfung ber Raffen gu gieben, Mirebales, beutfche Schaferhunde ober Dobermannpinfcher - für ben Dieuft beichafft und einstellt, die bann nach Brujung ihrer 3utelligeng erit Buchtwert erlangen und fo bie für ben Conbergwed erwarbenen Gigenichaften bererben belien. In Diefem Ginne wenigftens Buchter gu

gin olejem Ginne wenightens gugter gu fein, fallte jeder Balizeihundführer fich angelegen fein laffen. Maft.

Agl. Pal.-Rom. in Malftatt-Burbach.

#### Leinenführigfeit und Folgen bei Fuß.

Aber Quinbeleijüer, see sinen söbre sidon simmal an ber veine inder bei Tortos fideleite, peridat sider Veinenstükrigiett und Jodgen ein jud als oder erführte bei treiten sich sich auf der erführte bei der sich jeben John den sich sich sich sich sich jeben John den signifellen mittee. Hab both nerh erfünztligkeist ist und bezuerdt. Das Born erfünztligkeist ist und bezuerdt. Das Born Wann föllengt i Den stöter und enne Perleit, Damit er jich bom Jülgere nicht entrenen lamn Jazus ift bod be Zeirippe zur bei "J. dim meine aber, die Selmentligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligkeistligk

Germ leinenführig fein und ferm folgen bei Auf ift die Ereme ber Stubenbreffur und auf beiben Leiftungen baffert gum größten Teil ber unbedingte Gehorjam des Sundes. Es bedarf einer unendlichen Dube und Gebuld, ben bund fo weit gu bringen, bag er in biefen Arbeiten mit "ferm" zu genfieren ift. 3ch verftebe barunter, bak ber Sund, an die furge Leine gelegt, bem Rührer fo folgen muit, daß bie Sundengie ftets am linlen Mnie bes Gubrere flebt, bak bie Leine dabei ftete lofe bangen bleibt und ber Gubrer auch nicht ben geringiten Rud verfpurt, wenn er blisfchnell bald rechts, bald links fich drebt und wendet, wenn er ichnell burch bichtes Stangenhold fich mindet ober in ber belebteiten Etraße fait laufend feinen Weg berfolat. Das ift Leinenführigleit und genau ja bat ber Sund fich bei guß gu berhalten, bas beißt, er bat unangeleint genau fo gu folgen und jede Bemeanta bes Gubrers mitumadien, als ab diefer ihn noch durch die Leine in feiner Gewalt hatte. Bas foll benn aber biefe Leiftung bezweden

und niigen? Dem jungen hunde foll Hargemacht werden, daß er feinen Billen bem bes Rubrers untermordnen bat, und ba gibt es eben nur bas Mittel, benfelben an bie Leine gu nehmen. Sier lernt er bas Abr des Gehoriams und ipater, viel fpater erft ben letten Buchftaben feines Beboriamfeitealphabete. Daburd, bak ich mich langiam vorwärts bewege und ben iungen Sund an der Leine mitnehme, zeige ich bemielben, daß er mir ju folgen, ju gehorchen hat. Ceine Ranbtiernatur belommt bier ben eriten Stoft. Gpater, wenn ich mit ben Gaugen und Wendungen beginne, wird ihm immer mehr eingeprägt, daß er fich anftäudig ju berhalten Der Ropf bes gefitteten Sunbes gebort an Das linle Rnie Des Bubrers und es wird ihm burch bie Heinen Rude, welche er bei ber geringften Unadefamleit erhält, ftets furgerhand eine Etrafe für fein Berhalten erteilt. Sund lernt bald einsehen, daß er an ber Leine feine ungezeilte Aufmerlfamteit nur feinem Führer zuzuwenden hat, und daß Unachtfamteit und etwa anzuftellende Beobachtungen bier nicht am Blage find und fid burd ben Rud an ber Leine felbft ftrafen. Run lernt ber Gouler feinen Berrn eritale folden ertennen und achten: er lernt aud, feine Animertiamteit nur auf biefen allein gn ridten und alle Ab. lentungen und Berindungen auf ber Girage unbeachtet gu laffen.

Damit bat man erreicht, was man wollte: ber Sund beobaditet und beidnitt feinen Berrn und ift jo gang und gar für feinen Dienft gewonnen; benn Die Erfullung Diefer Aufgabe ift both nur ber thred Des Bolizeitundes. Rur bas andauernbe regelrechte Gubren an ber Leine brachte eben ben hund fo weit, bag er, wenn er feinem Berrn au berfelben folgt, feine

gaute Aufmerffamfeit biefem allein midmet. Mir ift nichts mangenehmer als wenn ich

mit einem halbroben Roter loszieben foll, ber abjoint feine Ahnung hat, ob er vor ober hinter mir, redito ober linfo in geben bat, ja auf ben man noch Rudficht nehmen muß, damit nur die vericiebenen Laufe nicht verwechfelt werben. Darunter muß jelbitverftandlich ber Dienft leiden. Bie gang anbers geftaltet fich ein Dienftgang mit einem ferm leinenführigen Sunde! Diejen mertt man gar nicht an ber linten Geite; Die Leine hangt ftete lofe bermiter und beläftigt auch nicht durch den gerinaften Rud. Co wird burch bas voridriftemäßige gubren an der Leine dem Sunde der unbedingte Gehorfam beigebracht, ber Grunditein gum Anfbau ber gangen Dreffur gelegt. Auch die andere Stubenbreffur jowie die Gubrung ohne Leine ufw. erzielt ben Geboriam bes Dundes zum großen Teil aus ber fermen Beinenführigfeit. Denn nach Borichrift bat jeber Dreffeur bor und nach jeber Dreffuriibung Gange bes hundes an ber Leine ju üben. Aur ift beim jungen hund fowie beim alten ftets mit größter Gorgfalt baranf zu achten, daß er gang poricirifomäßig folgt und fich nie erlaubt, feinen vorgeichriebenen Blat auch nur um eine Ropflange ju verlaffen.

Benon wie nur ber ferme Reiter bem Reitpierd feinen Schneid erhalten und fteigern tann. fo wird auch unr der fleifige, unermudliche Führer gute Sunde haben. Chne viele Dube und Arbeit fann weber ein autes Reitpferd noch ein guter Boligeihund ausgebilbet werben. Dem Lefer aber empfehle ich, einmal mit feinem hund die Brobe gu machen. Er wird, wenn er Diefe Beilen gelejen hat, fofort miffen, ob fein vierläufiger Benoffe leinenführig ift ober nicht. 28. (6-1.

#### Allerlei.

Bweigverein fur Die Gaargegend bes PHV. In Malftatt-Burbach hat fich am 14. Oftober ein Zweigverein bes PHV. gebilbet, bem fofort 29 Mitglieber beitraten. Bum Borfitenben murbe ber Rgl. Boligei-Rommiffar Doft und gum Gdriftführer ber Rgl. Gdubmanns. wachtmeister Mardian gewählt. Es ist er-freulich, daß vol.-Rom. Most sein Bersprechen in Sagen so schwell ansgeführt hat. Wir hoffen, daß der neue Bweigberein recht fraftig ben Stammberein in feinen Aufgaben unterftupt.

In Belbert batte fich ein Boligeihund an einem anbereit Sunbe feitgebiffen. Der Beamte. Der die Tiere auseinander bringen wollte, erhielt bierbei bon bem einen Sunbe am Arm eine leichte Berlebung. Er hat ben Dienit nicht unterbrochen. Dies ift aftenmaßig feitgestellt, Tageszeitungen, Die über ben Rall berichteten, baben bie Gache entftellt

und aufgebaufcht.

Bur Tobermannfrage. Rittmeifter bon Stephanit, ber Borfigenbe bes Bereins für beutiche Schaferhunde, Gis Munchen, pfleat neuerbinge bom Dobermannpinfcher nur immer als bem "Dobertier" gu fprechen und befämpft ben Dobermann, wo er nur fann. Beil wir aber im Intereffe ber Polizeiverwaltungen und ber Boligeihundfache nicht einseitig juguniten einer einzelnen Sunberaffe Stellung nehmen tonnen, fonbern im Gegenteil wünfchen, bag mehrere Rlaffen fonfurrieren, halten wir es für nüblich, unferen Lefern ein Urteil borguführen, bas ber befannte Konologe E. v. Otto in Bensheim a. d. B., der Schriftleiter der Zeitschrift "Dundesport und Lagd", in Rr. 48 auf Seite 856 bieser Zeitschrift über den Dobermann veröffentlicht:

"Auf der Ausstellung in Dresden fagen wir in engerem Kreife mit Schaferhund., Borer. und Airebaleleuten, alle natürlich preifend mit viel iconen Reben" ihrer Raffe Borrang; jeder nahm die Zufunft schlechthin für seine Rasse in Anspruch. Da gab cs erftaunte und entruftete Anerufe, ale mir behaupteten: Die Bufunft gebort bem Dobermann. Richt ale ob er bie anberen Raffen toten murbe, aber er wird fie in Beliebtheit, Bahl, Bodgudtung bereinft alle weit übertreffen. Riemand glaubte uns; nun, in cinigen Jahren wollen wir uns wieber fprechen. Unfere Diagnofe ftubt fich barauf. bag ber Dobermann bie vorzuglichen Charaftergrund. lagen bon Schaferhund und Terrier verbindet, bie nur noch mehr verebelt werben muffen, ferner bag bie elegante turghaarige Barietat, bei bequemer Saarpflege (bergl. Tedel, furge haariger Borftehhund) vorgezogen wird, end-lich bag bei ihr mehr Abel und insolge einer Farbenvarietat mehr Ausgeglichenheit beraus-

auguchten ift. Denfelben Beg, ben Deutschland mit Glud befdritten bat, verfuchte Franfreich, nämlich eine Lugusform aus bem Schafer. hunbichlag berguftellen; es befteht fogar fo viel Abnlichteit, Dag man manchem Beauceron nur Die Rute und Afterllauen gu fupieren brauchte, um ihn als noch gang guten Dobermannpinicher herauszubringen. Mit unferen edleften und beiten Bertretern tonnte allerbinge ber frangofifche Luguefchlag, ber gleich. falls schwarzrot, turzhaaria ist und supierte Ohren zeigt, nicht sonsurrieren. Das ist wohl auch ber Grund, weshalb ber Dobermaunpinider fich in Frantreich ebenfo cingu-führen beginnt wie in Solland und ber Schweig. Ofterreich wird ficher folgen, mab. rend Belgien fich fprobe verhalt und auf feine Schaferhundichlage allein fcmort."

Zeitschrift für belehrende Unterhaltung und Berbreitung nütlicher Renntniffe.

Beilage ju ber Beitschrift "Der Gendarm". Rr. 17.

1907/08.

# Der Telegraph (Fernichreiber).

Die Erfindung bes Telegraphen grengt an bas Bunderbare: ber Draht felbit tot und unbeweglich; taum werben aber an feinem einen Ende gewiffe Sandlungen borgenommen und ihm gewisse Zeichen übers mittelt, so beginnt mit Blipesschuelle auch das andere, vielleicht Sunderte von Meilen entfernte Ende fich ju betätigen. Gin bort aufgestellter Apparat wiederholt getreulich, was wir bier aufgegeben baben.

Der Telegraph, wie ihn ber Ameritaner Morfe (moarg) hergestellt hat, besteht im wesentlichen aus vier Teilen: Batterie, Leitung, Schluffel und Schreibborrichtung.

1. Die Batterie befteht aus mehreren Elementen und bient gur Erzeugung bes eleftrifchen Strome.

2. Die Leit ung geschieht burch Drahte, welche bie einzelnen Stationen miteinanber berbinden. Auf der Anfangsstation führt ber negative Bol, auf ber Endstation ber positive Bol in die Erbe und diefe ichlieft durch ihre Fortleitung den eleftrifchen Strom. Gleichzeitig wird burch bas Ableiten ber Glettrigitat in die Erbe die Bilbung immer neuer Strome beforbert.

3. Der Colluffel foll bie Berbindung bes Stroms berftellen und unterbrechen. Er befteht aus einem zweiarmigen Deffinghebel, ber burch eine Feber auf- und abmarts bewegt werben tann und in feinem Unteritugungspuntt mit bem Leitungebraht berbunden ift. Die Enden sind an ihren Unter-seiten mit Stiften versehen, die durch ihre Spite das Aus- und Einfließen der elettrifchen Rraft begunftigen. Genau jedem ber beiben Stifte befindet fich auf einer Solzplatte ein Deffingfaulchen, das mit ber Leitung verbunden ift. Auf der Oberfeite bes einen Endes des Sebels ift ein Knopf angebracht, auf den beim Telegraphieren ge-brudt wird. Gewöhnlich steht dies Ende höber, so daß der Sifft an diesem Ende das Saulden nicht berührt, mabrend ber andere Stift auf seinem Säulchen ruht. Dies ist daher der Ruhesontakt, während der andere der Arbeitskontakt ist. In der Ruhe ist der Strom unterbrochen, da die Batterie nur mit einem Bol verbunden ift.

4. Die Schreibborrichtung fest fich wiederum aus bem Eleftromagneten und bem Uhrwerf gufammen. Benn man ein hufeifenformiges weiches Gifen mit feibenüberfponnenem Rupferdraht umwidelt und die beiden Drahtenden mit den Bolen eines Elements ober gar einer Batterie verbindet, fo umfreift ber elettrifche Strom burch ben Drabt bas weiche Gifen und nibt baburch auf biefes eine eigenartige Birfung aus: ein anberes fleines Stud Gifen (Anter) wirb nämlich von bem Gifen angezogen und festgehalten. Der galbanifche (eleftrifche) Strom hat bas hufeifenformige Stud Gifen magnetisch gemacht. Sobald ber Strom jedoch unterbrochen wird, fällt der Anker sofort wieder ab. Die magnetische Kraft bleibt also nur fo lange im Gifen bemertbar, als es bom eleftrifchen Strom umfreift wird. Gin folches weiches Stud Gifen, bas burch ben elettrifchen Strom magnetifch gemacht werben tann, beigt Eleftromagnet.

Sold ein Gleftromagnet wird auch bet ber Schreibvorrichtung bes Telegraphen angewendet. Bom Raberwerf werden zwei Balgen gedreht, zwifchen welchen fich badurch ein ichmaler Papierftreifen fortbewegt. Uber bem Glettromagnet befindet fich ein Unter, an bem ein zweiarmiger Bebel mit einem Arme befestigt ift. Der andere Arm tragt einen Stift. Gobald nun ber Strom ben Glettromagneten umfreift, zieht biefer ben Unter an und fomit bas Ende bes hebels nach unten. Dadurch hebt fich ber Urm mit bem Stift, ber gegen ben abrollenden Papierstreifen brudt. Salt ber Strom nur fnrze Zeit an, fo währt auch der Druck nur einen Augen-blick: es entsteht ein Punkt. Bei längerer Birfung zeichnet ber Stift einen Strich. Durch die mannigfaltigfte Gruppierung diefer Buntte und Striche hat man fich Alphabet und Beichen und Biffern gufammengebaut.

Auf großen Amtern benutt man meiftens Mut großen umtern vennes men ben Buchstabenbrudtelegraphen; benn er ermöglicht ein fünfmal so schnelles Telegra-nkieren als der Leichentelegraph. Er erfpart das Umbeuten ber Zeichen und das Auffchreiben des Telegramms durch einen Beamten. Er hat als Zeichengeber für die Buchstaben, Biffern und Zeichen Taften wie ein Klavier ober auch wie eine Schreibmaschine. Der Empfänger (ber andere Schreibmaschine. Schreiber besteht aus bem Eleftromagneten und einem Rad, an beffen Rand bie Zeichen angebracht find. Das Rad brudt bie Depefche fofort in fleinen lateinischen Buchftaben auf

einen Babierftreifen.

Bu ben Leitungen in ber Luft benutt man etwa 4 mm ftarten bergintten Gifenbraht, der durch ifolierende Borgellangloden von hohen Solgstangen getragen wird. Die Leitungen in ber Erbe ifoliert man burch Baumwolle und Guttapercha und fcutt fie burch Gifen- und Bleirohren.

Die burch bas Meer gelegten Telegraphenleitungen nennt man Rabel. Gin folches Rabel befteht aus fieben bunnen Rupferbrahten, die mit einer didfluffigen Sofung von Guttapercia und Sarz umschloffen find. Im diese wieder find mehrere Guttapercia-schichten gelegt, dann solgt eine Lage von ge-teerten Sanfgarn. Darüber wieder folgen gerten hanfgarn. Gifenbrabte, Die jum Schute gegen Roft mit geteertem Sanf umfponnen find.

Da das Legen der Leitung oft ichwierig und toftfpielig ift, ift eine neuere Erfindung, die Telegraphie ohne Draht, von umwälzens der Bedeutung. Diese Art der Telegraphie wollen wir bas nächfte Ral erläutern.

#### Rechtefprichwörter.

Bei Bette, Ruppelbela und Spiel Bilft bir ber Richter auch nicht viel. Chemafterlohn, Schulben aus Beile und Spiel fir t einflagbar. DBGB, 88 666, 782. icht einflagbar. DBGB. 88 66, 762.

(Dr. Cobe: Reue beutiche Rechisiprichmörter.)

#### Weltbürger-Abc.

Sendin, Friedrich Bilhelm bon, preug. General, geb. 3. Jebruar 1721 gu Ralfar bei Riebe, trat 1739 in die Armee ein und geichnete fich icon im erften Schlefifden, namentlich aber im zweiten Schlefischen Rrieg bei Sobenfriedberg und Goor aus. Den bochiten Ruhm ale Reiteranführer errang er im Giebenjährigen Krieg. Bei Kolin erwarb er fich ben Rang als Generalmajor, schlug barauf am 7. Geptbr. 1757 in einem fühnen Gesecht bie öfterreichifche Ravallerie bei Begau, nahm 19. September Gotha und erhielt furg bor ber Schlacht bei Rogbach als jungfter General ben Oberbejehl über bie gefamte Reiterei. Er rechtfertigte bas in ihn gefette Bertrauen durch ben glangenden Reiterangriff, der den Sieg bei Rohbach entschied, dedte 1758 ben Rudgug aus Dahren, gwang bei Bornborf bie Ruffen jum Rudgug, murbe aber 1759 bei Runereborf, mo er gegen feinen Billen in Die Schlacht eingreifen mußte, ichwer bertoundet und mußte fich gur Biederherftellung feiner Gefundheit lanaere Beit bom Rrieg gurudgieben. An ber Berteidigung Berlins (im Berbft 1760) batte er mejentlichen Anteil, murbe 1767 gum General ber Ravallerie ernannt und ftarb 7. Robember 1773.

ftus ber Beitichrift "Die Bibitberforgung", Berlin W. H.)

#### Bermaltungefunde.

Burean., Raffen. und Rangleibienft. Bureaubienft ift bie Bezeichnung für bie ber orbnungemäßigen Führung bes Geichafteganges bei ben Beborben bienenben Ginrichtungen. Er gerfällt in ben Regiftratur. bienft - Eintragen ber eine und ausgehenben Sachen in ein Tagebuch (Journal), Bor-legung ber eingehenden Sachen mit Aftenborgangen gur weiteren Bearbeitung an bie bierfur beftimmten Beamten, Gubrung ber Aftenbergeichniffe (Repertorien), ber Gad. und Berionalregifter ufm. - und ben Er. Entwerfung ber erforberlichen Berfügungen und Berichte nach Anleitung und Antveifung bes für biefelben hierfur' junachft berantwortlichen höheren Beamten. Im weiteren Ginne gebort jum Bureaudienft auch ber Rangleidienft - Fertigung ber Reinichriften bon ben bei ben Aften berbleibenben Urichriften ber Berfügungen, Enticheibungen, Berichte (Rongepte), Bergleichung (Rollationierung) ber Reinfdriften mit ben Urichriften und Abfendung ber gehörig bollgogenen Reinschriften fowie ber urichriftlichen Berfügungen. - MIs etatsmäßige Rangleibeamte (Rangleifefretare, Rangliften, Rangleidiatare und Rangleigehilfen) burfen im Staats. und Rommunafbienft nur Mili. taranmarter angestellt merben. bei ber Unnahme bon Lohnichreibern ift Die Beichaftigung bon Militaranwartern moglichit gu berudfichtigen. In ber Spipe ber Raugliiten bei ben Minifterien und Bentralbehorben fteht ein Rangleibireftor (Rangleiborfteber), bei anberen größeren Behorben ein Rangleiinfpettor. Der Beichaftsgang bei ben Rangleien ift burch befondere Beichafte. anweifungen (Rangleiordnungen) geregelt. - Getrennt bon bem Bureaudienft ift ber Raffendienft. Bur ben Regiftraturbienft befteben feine einbeitlichen Borichrif. feine Ginrichtung ift berichieben nach bem Bedürfniffe und ben borbandenen ar-Die Beamten bes ftaatlichen beitefraften. Bureaus und des Raffendienftes bilben bie mittleren Beamten, mabrend bie Beamten bes Rangleidienftes eine befondere Beamtenfategorie für fich bilben.

(Mus ber Beitichrift "Die Bivilberforgung", Berlin W. 9.)

#### Munbichau.

Die Tafdenuhr als Rompag. Jebe richtig gebenbe Tafchenuhr ift ein untrüglicher Rompag, wie wir ichon in Rr. 8, S. 191, rechte Spalte Mitte, barlegten. Man braucht die Spalke Mitte. dariegten. Man vraugu ote Taschenuber nur so au halten oder singulegen, daß der fleine Zeiger nach der Sonne zeigt. Die Ritte zwischen dem fleinen Zeiger und der Zahl All des Zisserblattes bezech-und der Zahl All des Zisserblattes bezechnet bann bie Richtung nach Guben. Steht a. B. der fleine Beiger um 10 Uhr auf die Conne gerichtet, fo wird die Babl XI aui Bifferblatt nach Guben zeigen. Da ftete bie Mitte gwifchen ber betreffenden Bahl bes Bifferblattes und ber Bahl XII nach Guben geigt, wird man bormittage biefe Ditte nach bormarts, nachmittags nach rudmarte feitftellen muffen. Dat man erft bie himmelsrichtung nach Guden ermittelt, jo ergeben fich bie anderen Simmelerichtungen natürlich bon felbit. 99-r.

Anfidfung ber Ratfelede and Rr. 16.

Bölung bes Bilberratfels:
Die Schule bes Lebens.
Cofung bes Rifelfprungs:
Benn bu in Good und Jodifi
Bit einem benne, Radhen bifi,
So bente, dag bielleicht (com morgen,
Enthoden aller Erdenforgen, Borbel bos gange Leben ift Und mit bem Leben auch - der 3wift

Linn bed Nartibiets, Arth. Good, Brule, Balt, Cleonber, Gooder, Guttm. Tenum, Circn. Belle, Breit. Deitung bei Bernelle ber Belle ber Belle bei Bennig nicht eine febre nicht in ben Taler nicht wert. Ben ben Bennig nicht ebr. fil ben Taler nicht wert. Ump ber Gebergabliets Ehlung bei Gergabliets

# Bakanzenlifte für Militärantvärter.

Der im Auftrage bes Koniglich Preußischen Kriegeminifterium. allwöchentlich weröffentlichten "Dafangeniter für Militatrambatter" entnommen.

Eine Sulamnenftellung der den Militanamodrtern bei den Meiches, Staats und Kommunalbehörden in famtlichen Bundesftaaten vorbehaltenen und jur Bejegung ausgeschriebenen befferen Subaltern und Unterbeamtenftellen,

a) Laufende Ausmert. 2) die Solain till ein, wamn ? wo ? det welcher Behotde ? 3) Nahere Begeichmung der Eiffle. 4) Rezeichmung der Anforderungen, welche an die Bewerber gestellt werden. 3) Haufer Begeichmung der Amforderungen welche eine der eine der Amfellung derangebenden Robegeit. 6) Die Anstellung auf webenfigtell oder auf Antholyung erfolgt. 7) Betrag der all bestelltenden Rantion und od biefelde durch dehaltsohilge gedecht werden fann. 8) Einsommen der Stelle. 9) Die Anstellung erfolgt, der eine Robertschungen bedamben. 10) Bennefungen.

1. 2) fofort, ber Dienstort wird bei ber Ginberufung bestimmt, im Begirt ber Gifenbahndireftion Magdeburg, Bewerbungen aber find an die Sonialiche Gifenbahndireftion in Breslan gu richten, 3) 60 Stationeafpiranten, 4) Lebensalter nicht über 40 Jahre, Geinnobeit, namentlich andreichendes Bors, und Farbenuntericheidungsvermogen Zoh. belivend. aute Bolteidulbildung, Fer: tigleit im Gebrauch einer bewährten Aurz-schrift ist erwünsch, 5) 1 Jahr, nach dessen Ablauf die Brüfung zum Eisenbahnassistenten abacleat werden muß, 61 -, 71 -, 8) beim Gintritt 1140 M diatarifche Jahresbefoldung, iteigend bis 1500 M und, wenn auch die Rachpriitung 1. Maffe bestanden ift, bis 1800 M, baneben, mabrend bes Beginges ber beiben unterften Befoldungsfaße an bestimmten tenren Orten bis 180 M jahrliche Zulage, 9) ja, durch Unfruden, besteht Bewerber Die Fachprüfung I. Mlaffe, jo unterbleibt feine Anitellung ale Affificut, er wird gum Gifenbabupraftitanten ernaunt, mobei er die Anwartichaft auf die Stellen ber Bahnhofevorfteber, Gütervorsteber oder Rassenvorsteber, der Eisenbahusetretäre, Oberbahnbofsvoritcher, Obergntervoritcher oder Oberfaffenboritcher erlangt, anger bem Wohnungogeldanidmije (jährlich 216 bis 540 M) begieben Die Gifenbahnaffisteuten ein Jahresgebalt von 1500 bis 3000 M. Bahuhofsvoritcher, Gütervorsteher und Raffenvorsteher von 1800 bis 3600 M, Gifenbahnsefretare von 1800 bis 4200 M. Cberbahuhojsvorjicher, Cbergütervorücher und Oberfaffenvorfieher von 2400 bis 4200 M. Sauptfaffenfaffierer und triebefontrolleure von 3000 bis 4200 M, 10) bor der Annahme ift eine Borprüfnig abgnlegen, in welcher die Bewerber bargutun haben, daß fie die notwendige allgemeine Borbildung befigen (Die in einer folden Borprüfung gestellten Unigaben find nebit bollnandigen Lofungen Diefer Anfgaben regelmakia in den einzelnen Anmmern unferer Beitschrift "Die Bivilverforgung" enthalten. Mameraden, die Beiteller des "Gendarm" find, haben bas Recht, 1 Eremplar der "Zivilverforgung" jum Borzugepreise von 1 M statt 1.50 M vierteljährlich für fich gu begieben. Die Schriftleitung.); Die Gifenbahndireftion ober 3nfpeftion, bei der die Borprüfung erfolgt, wird den Bewerbern bezeichnet werden, für die Reise dorthin wird freie Gabrt bewilligt; der Bewerbung find beigningen: ein beantworteter Fragebogen, ein bon einem Bahnargt der Staatseisenbahnverwaltung oder von einem Staatsmedizinalteamten ansgestelltes Zeugnis und die im Fragebogen bezeichneten Answeise; Vordrade zum Fragebogen und zum ärztlichen Zeugnis sind vom Zentralbureau der königt. Eisenbahndrettion zu erbitten.

2. 2) joiort, Södift a. M., Bolizcivermattung, 3) Bolizcivandruncitier, 4) —, 5) 6 Monate, 6) ani Immantige Nimbigung mit Benjionsterechtigung, 7) —, 8) 1820 M Gebatt cuitdließt, Zbohumpsgeld, augerdem freie Tieniffeibung, jowie 150 M Junttionsgulage, 9) bas Gebatt freigt bis 2340 M, 10) Imgugsfolicu werden in normalen Grenzen erjiattet, Melbefriji I. Degember 1907.

3. 2) bald, Uerbingen, Stadtvetwaltung, 31 Nathaustaftellan und Sollziehungsbeamter, 11—, 5) 6 Wonate, 6) und endgülfiger Uniteilung penifonsberecktigt, 7) 150 M beim Teinfautritt, 8) als Națiellan 900 M, țieigend bis 1220 M, dazu freie Wohung im Werte von 210 M und freier Trand, als Vollzichungsbeamter die Gehöhren des Weitriebungsverfahrens, etwa 600 M im Jahre, 9)

-, 10) Bewerbungen mit selbstgeschriebenem Lebenstani, Zivilversorgungsscheit, Zeugnisabichriften und Gesundheitsattest fofort an das Bürgermeisteramt in Nerdingen.

4. 2) bald, (Vlatz, Kreisausfchuß, 3) Regitrator und Kanzlift, 4) —, 5) 3 Nomate, 6) auf Kündigung, 7) —, 8) 1050 M, steigend dis 1500 M, 10) Nuhegehaltsberechtigung.

5. 2) sofort, Beuthen, D., S., Amtsgericht, 3) Annaleinebilte, 4) Bewerber umft in der Jandbahmig der Schreibungidine bewandert sein oder sich vereiflichten, innerhalb einer angemeiseinen Frist sich die erforderliche Khing augmeiginen, 5) ..., 6) mit innandiger kümbigung, später unwöberruflich, 7) ..., 8) 6. 3 für die Seite, 9) fann dis auf 16. 3 erhöbt werben, 10) Semerbungsgesinde an den Aufflichtsrichter des Amtsgerichts in Beuthen. Ober-Schole

3 Kangleigehilfen, 4) die 9) wie bei lifd. Ar 5, 10) Bewerbungsgende an den Ansflickerichter des Amtsgerichts in Kattowitz.

7. 2) sofort, Zabrze, Amtegericht, 3) Kanzleigehilfe, 4) bis 9) wie bei Ifd. Rr. 5, 10) Bewerbungsgesuche an den Aufsichterichter bes Amtegerichts in Zabrze.

8. 2) alsbald, Arieg, Bez. Breslau, Amtsgericht, 3) Kanzleigehiffe, 4) bis 9) wie bei lfd. Ar. 5, 10) Bewerdungsgefuche an den Aufsichtsrichter des Amtsgerichts in Prieg

# Der Gendarm.

Reitidrift für bie Mitalieber ber

Röniglich Preußischen und reichständischen Gendarmerie, mit den Beilagen Der Bolizeihund und Saus und Herd.

Dergusgeber:

Robert Gerebach,

Direttor am "Ratfer Bifheim . Daat, Berein ber Cotbatenfrennbe, G. B." und an ber "Ramerabicaft, Bohlfahrte-

7. Dezember 1907. - Geite 414/437.

Mr. 18.

Dezember

M D M D F S

2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

gefellichaft m. b. &." 20 27 28 29 30 31 Berlin W. 9, Lintftrafe 11. ser menbarm" ericeini mergeburaglich. Briefe und fonlige Genbungen find tiete gu richten an Bur Budereien wird die Beitidrift am Jahresabichluß Die Gefchaftelle bes ", Genbarm", Bertin W. B. Binffrage II auch gebunben geliefert. Beftellungen Mngergenaebühr: Beangebreis bie 3gefpalt. Beile für Beichaftenimmt jebe Boftanftalt, und vermifchte Angeigen 50 Pf. für jebes Biertelighr 1.50 M. jebe Buchbanblung fowie bie für Stellenangebote und egeinche Ginzelne Rummern 30 Pf. Beidaitsifelle enfacaen. 25 Pf. Juhaltebergeichnis. Geine Ergelleng ber herr Chef ber Land. genbarmerie mit bem Norvoitabe . . . 415 Artifelichau . . . Bücherichan . 428 1. Saupthiatt. . 429 Sprechigal . . Die Breffe ale Biliemittel fitr allerlei ge-Mustmitei . . meingefährliche Sanblungen . . . . Beiche und Berordunggetafel . . . . 417 Mus ben Barlamenten . II. Der Boligeihund, Boligeis und Giderheitebienft bei Erd. Unfere Boligeihunde in Gegenwart Er. arbeiten . . Das Reichovereinogeich 418 Er. Ergelleng bem herrn Minifter bes Bur Belampining bes Bigeimerintvefens 420 Bon ben Bierogliphen bis gur Edweibmajdine 420 Innern Brotofoll ber Borftanbefigning bes P.H.V am 28. Ceptember 1907 in Sagen i. 28. 434 Erfeuntniffe und Beichluffe. 1. Reichsgericht . . 421 Ill. Saue und Berb. II. Kammergericht . . . . . . . . 421 III. Breußiides Oberverwaltungsgericht 422 IV. Baneriides Oberftes Landesgericht 428 V. Baneriider Berwaltungsgerichtsbof 424 Reditsiprichtpörter . Bermaltungefunde . Rundidan . . . .

Allerlei Rat

Rönelede . .

Batangentife. - Angeigen.

VI. Braunidweigifder Bermaltungs-

gerichtebof . . . . . . . . . 424

5. 3ahrgang.

SBDNDFS

6 6 7 8 9 10 11

5. Raumer.

Ezzellenz b. Hennigs.

v. Lieber.

Zahlmeister Ritter.



Ge. Erg. ber Berr Chef ber Landgenbarmerie mit bem Rorpsftabe.

# Die Preffe ale Gilfemittel für allerlei gemeingefährliche Sandlungen.

Von Bürgermeister a. Täglich und in Tausenden von Trudschriften dieten seit geraumer Zeit auffällige und unscheindere Befanntmachungen des Inund Aussandes der leichen Menschheit Natund Hilfe in den verschieder und hilfe in der Diffe in den verschieder zeich in die Absland nern an Nicht minder vor in ihr Absland

und Missanbes der Leibenben Werischeit Batt.

nd Stille in den bereifsiebenstelligen Vedenslagen am Nicht unnder groß ist die Bei
dagen am Nicht under groß ist die Bei
dagen am Verstelligen von der Verstelligen
der Verstelligen der Verstelligen der den
der Verstelligen der Verstelligen der
der Verstelligen. Zeigebend und beeitderen Ginneltungen. Zeigeben und beiden
der Missanderen Zeigeben und bei
der Verstelligen der gestelligen der
der verstelligen der der Verstelligen
der Verstelligen fann man und ber Krit und
Beife der Mingetols glauben, feilbiefes
Dohlundlen und beite Werinfernierundidireit
Der Verstelligen der der Verstelligen
der Verstelligen der Verstelligen
der Verstelligen der Verstelligen
der Verstelligen der Verstelligen
der Verstelligen der Verstelligen
der Verstelligen der Verstelligen
der Verstelligen der Verstelligen
der Verstelligen der Verstelligen
der Verstelligen verstelligen
der Verstelligen verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstelligen
der Verstellige

Für Die Tagesacitungen mag es einerfeits fcuver fein, bergleichen Inferate, bie nebenbei gut und punttlich bezahlt werben, auf ihren Bert gu prufen und gegebenenfalls beren Mufnahme abzulehnen; anberfeite muß auch die Breffe burch Bermeibung bon fcheinbarer Bebormundung des Bublitums es un-terlaffen, sich ohne Auftrag in eine weit-gebende Prufung und Erörterung von Empfehlungen und Anpreifungen einzulaffen und in frembe Unlegenheiten zu mifchen. Immerhin berührt es angenehm, wenn öffentliche Blatter fich rein halten bon Befanntmachungen, die in gartem ober verblimtem Musbrud ben Stempel ber Unehrlichfeit, ber Unfittlichfeit, ber Abervorteilung und sonstigen Ausbeutung Unfundiger und Bertrauens-seliger ertennen laffen. Rur gu fehr wird Jugend, Unerfahrenheit, feelifche und leib. liche Furcht bon gewiffenlofen Leuten rud. fichtelos ausgenutt.

Die Anserbietungen orfolgen offen und Die Anserbietungen des Konnens, unter Efficielt, mit Kennung des Konnens, unter Efficielt, der Gegensteller der Gesteller des Gesteller des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestellers des Gestelle

Webr oder meniger geborn bierber bie befonders ginifigen Unrebietungen ber geoerbsmößigen Gelberetieber. Sie stellen Gelberetieber. Sie stellen bat sie jedoch ein Gelbedwirtiger auf ein ichtes Gelfchöl eingelösen, in must er auf ab able ertennen, daß es dusgert stowiers ih. Gelb überbaupt au erlangen, umb die jeden überbaupt au erlangen, umb den bed stellen. Dos ill bohurch leicht erstellte, daß sie eine Gelbeiter erntwere feller

An der Megel genügen jodgen Gedgäriges keiten fidm die erien Keiftingen auf beiern Gebet, für werde die Geblinderhein Meglen vorrichtlig gelören millen, die solltag bei verfügenischen Gedbagfäßiste nach fid gleien. Reue Epter andenn die Gelien der Megelingen Reue Epter andenn die Gelien der Megelingen gelörengenen ein. Wie leit dertuben Jonis verfügenische Gebelichtigung verfügtigt mehr daben in feuterer gelt die vielladen trunge und Weitenbebroeufe leierligten.

Im Gegensch bierzu stehen die vielen keinen Darleinsgeließ silfsebürtiger Möcken, aufändiger, besterer Damen und Facuen, die unter- den underbarten fing aben Gelber von 10 M an aufwärfs gegen die Linde im Mit Zeilgabingen recht eilig brauchen. Sie ind vielfach an rechte, ebelberiehe altere herreit gerechte, füller herreit gegen die Spielen großlichtigker Glätter Berteil gerechte gestellte der Veren gerechte, füllen bei Spielen an Bentlichte in der gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt g

Widdaitsmäßig betrieben wich die Erinngung von Soflieferunten: umb Sommergiernafliteln, von Sonjul- umb Generalfonluffellen umb is Berteibung von Orben, gliedpoil ob die Berteibung von Orben, gliedpoil ob die bermeintliche Ausgeichnung von den Rellnafnaten ober einer fübmertleunfern Republit fommt. Wobern wird auch der Deuton Wärgericher busch Grafen, Beberbeit wärgericher busch Greinen fehr Auflen die bei beiten Wolfen des Erminfelt rechtfellen übe den Wolfen des Erminfelt rechtlieb bod nicht erreicher modern

Augerorbentlich groß ift bie Bahl und berfchiebenartig bie Art ber Anpreisungen jum Schube, jur Erhaltung, Befferung ber ntenfclichen Gefundheit und ber Berlange-rung bes Lebens. Die Anerbietungen ergeben ohne ober gegen Entgelt, gegen un-entgeltliche Brobefenbung bon Beilmitteln, benen allerdings Boftnachnahme in entfprechender Sobe auf bem Juge folgt, unter Garantie des Erfolges, bon fo berbeikungsbollen Borlen, bon Reugnisabidriften und Danfichreiben begleitet, bak bie Rabl ber Silfesuchenden eine ungeheuer große fein muß. 3mmer neue Bolfbretter erftehen und bieten in den Zeitungen ihre Rrafte und Mittel an; Die lauleften und aufbringlichften tommen aus London. Fast tonnte es fcheinen, als ob für gewiffe Leiben und Krantheiten bie faft allerorten reichlich borhandenen Argte gar nicht mehr nötig maren. Und welche unglaublich boben Summen werben für folche Mittel bier nuplos aufgewenbet! Allerbings wird für Kurpfuscher. und ähnliche Mittel das Geld im voraus eingegahlt; der bisher behandelide Arzt dagegen muß auf Bezahlung warten oder auch gang darauf verzichen. Und während sonich der Krante dem Arzt seinen Zustand nicht aussührlich und läglich genug beschreiben kann und ausreichendes Bertrauen nicht immer vorsanden is, wird dem gehildeten und ungebildeten Kurpfuscher und Seilmittelaupreise ohne Unterfushung. Mitteilung eines Krantheitsbildes oder eines sonitigen Ansachls blindes Bertrauen und Kauben au Linderung oder Genefung ents

gegengebracht.

Es wurde gu weit führen, bie Rrant. beiten und Beilmittel aufaugablen, beren Befeitigung ober Anwendung durch die Presse der Bevolkerung in marktschreierischer und verlodendster Beise angeboten wird, fortgesetz, eindringlich, hinweisend auf schwerz Holgen, Gesahren, selbst auf ein vorzeitiges Ende. Zagiäglich bieten große und kleine Beitungen reichen Stoff hierfur. Die meiften ber borerwähnten Befanntmachungen bilben mehr oder weniger eine ftanbige Befahr für das große Bublifum, einerfeits für das leicht= fertige, genußsuchtige und berichmenberifche, anberfeits für bag leicht gu bethorenbe, bertrauenssclige und troß geringer, sauer bers dienter Mittel opserwillige. Das Gebaren Bolisbegluder in Beitungsinferaten bauert leider ichon gu lange an, groß und fcwer fcabigend find bereits bie Wirfungen in ben berichiebenften Rlaffen ber Wefellichaft. Immer weitere Opfer fordern die auf menfchliche Leichtgläubigfeit und Ginfalt rechnenben Industrieritter und Sochstapler neuerer Art.

Muf die Dauer wird man derartigen auf Ansbeutung abzielenden Unternehmungen gegenüber nicht mehr teilnahmlos bleiben fönnen. Die Bevöllerung bedarf nach diefer Richtung hin der Marnung, Belehrung, Aufklätung, des Schußes, und es wird hohe Zeit, Leuten, die nur auf die Leichtgläubigkeit und Einfalt ihrer Mitmenschen rechnen, ehrliche Arbeit aber scheuen, das unsaubere handwerk gründlich zu legen.

Bereinzelt wird bereits von Polizeibehörden vor Hälschern und Schwindlern genarnt; dies dankenswerte Berjahren reicht
jedoch nicht aus. Die Wachginateit und Tätigteit der Bolizet und Statesaumsellschaft in
diesen öffentlichen Dingen lönnte zwar zur
Anibedung mancher trathoren danblungen
führen; doch dirfte, um gegen die Wasse
bieser schreienden Abel und Risslände erfolgreich vorzugehen und andauernde Hilfe
an bringen, ein durchgreisender Bollsschuk
angebracht sein.

Die Schaffung einer besonderen Amtsitelle, etwa in den Provinzialhauptsäden, söunte durch iberwachung und Verfolgung gefährlicher, schädlicher und ichmutziger Zeitungsrellame biel Gutes sitisten und sich den Dant weiter Kreise berdienen, auch ohne unbequemes doer lätiges Eindringen in Privatund Geschättwerhältnisse.

Gine folde Tätigkeit ift ebenfo not-wendig wie die fegensreich wirkenben Amter für Untersuchung von Nahrungs- und Genußmitteln fowie Gebranchsgegenständen. Bevölkerung eines großen und vorbildlichen Kulturstaates hat einen sittlich-berechtigten Unfpruch barauf, gegen unwürdige Unlodungen und Anpreifungen geschützt zu werden, die nicht ohne weiteres unter Strafverordnungen und Strafgefebe fallen, Diefe aber fortgefett ftreifen, Unwillen und Gfel berborrufen und faft ausichlieflich bagu bienen, ben Unternehmern auf leichte Beise bie Tafchen zu fullen. Die oben geforberten Amtsitellen find bom Standpuntt ber Gozialpolitif aus berechtigt, und feitdem die Erzeugniffe ber Breffe in Saus und Familie ungehindert Gingang gefunden haben und in ber Dffentlichteit gu jebermanns Ginficht ausliegen, auch zeitgemäß.

# Gefet: und Berordnungstafel.

## Mus ben Parlamenten.

Bugegangen find dem preußischen herrenhause Gesehentwirfe über Erweiterung des Boligeibezirts Botsdam und über Errichtung der Röniglichen Boligeidirektion Lichtenberg.

Die Thronrede gur Gröffnung des preufichen Landtags fündigt in erfter Linie trop ber weniger günstigen Finanzlage des Staates die Durchschrung der im Staatshaushalt-Etat für 1907 degonnenen Aufbosserung der Beamtengehälter med eine Kenregelung der Borchgriften iber den Bohnungsgeldzuschung an. An weiteren wichtigen Vorlagen erwähnt die Thronrede den unerledigt gebliebenen Entwurf eines Besches zum Schube gemeinnihiger Mineralund Ihermalaneilen, eine Oftwarkenborlage met einen Köniebenmysentwurf zum Bolizeisostengeieb. Auch werden einige kleiner die Umgeschlung der vollzischen Organisationen in einzelnen Bezirten bezwedende Borlagen süber Errichtung fünstlicher Polizeiberwaltungen) in Aussicht gestellt.

Dem Reichstage ist ber Entwurf eines Reichsvereinsgesetze zugegangen. Der Bortlaut des Entwurfs, dessen eingehendere Besprechung wir

mis borbehalten, folgt auf G. 418 f.

# Polizei: und Sicherheitsdienft bei Erdarbeiten.

Bu feinem Artifel in Nr. 15, S. 343, schreibt mis Serr Gendarmerieinspelter Soppe-Gera

noch folgendes:

Gelegentlich eines Gesprächs, welches ich mit den hier verurteilten frontischen Naubmördern Jawais und Mibie gesührt habe, teilte mit glovalsa mit, das sich gesührt habe, teilte mit glovalsa mit, das sich unter den froatischen Vroeitern eine Näubers und Mörderbaube des sinde, welche von einem Eisenbahnban zum andern zöge und ihre Verdrechen ansführte. Er nannte mit bierbei folgende Missieber dieser Näuberbande: Pejnodie, Pero Platica, Eilar, den schwerzen Orlowie Gieser halt zwei Ingar, welcher den Spikonamen. Nitola sindre, und einen gewissen Platick, der etwas buckien gewissen gehoch ist das des bei den gewachsen sie der den den gewachsen sie. Diese känderen bei Spikonamen "Nitola" sühre, und einen gewissen kielt, der etwas buckien de siehen gewachsen sie. Diese känderbande ist auch beim biesigen

Diese Känberbande ist auch beim biesigen Bahndan (vgl. den Utiliel auf S. 145) lurze Zeit aufgetreien; als sie aber merste, daß man ibr scharf auf der Berse war, ist sie aus hiesiger Gegend spursos verschwunden. Zwaugin des vertette noch, daß diese Zeute gar nicht arbeiteten, aber siers viel Geld hätten; ihren Erwerd zögen sie nur auf Fallschiel und Verbrechen.

Ach bin nim hente der Noerzengung, daß die imme hente der Noerzengung, das Genounten au den sogenaumten "Barades" gehören. Mind Zawade in wochenlang der ihrer Festmahme nicht geardeitet nid den gehören. Mind Zawade in der Lauritersente hatten tehne Monny den von bei die der Vertrechte hatten tehne Monny den von der Arbeit erfolgen is bescherenzten; denn jeden Worgen verfregen is ste berücksplung und kehrten abend die der Verleite fatten tehren Arbeit erstödigt in ihre Chartiere zurfick. Ich mache noch gang besonders darunft.

Ad made noch ganz besonders darauf aufmersson, das die sogenammten Varmbes auch sämtlich Schuße und Stichwaffen bei sich sühren, nesynds dei bei bere Zeilnahme ganz beinder Storicht gedone ist. Abre Annbanisale führten ile bier in der Weise aus. daß sie dazu meistens die Albenhunden wählten. Der Aberstellen wurde don den Kaubern untringt und erhielt mit einem karten Gegenstand einen Schlag auf den Kopf, daß er besimmgstos aufaumenstützte. Erft wenn er wieder zu sich sam den Kauber der berands worden von. Bon den Räubern eine Perfonalbeschreibung zu geben, von der lieberssliebe daber gar undt in der Lage.")

# Das Meichsvereinsgeset.

Dem Neichstag ist vom Aundesrat ber Entwurf eines Bereinsgesehes augegangen; es ist die Drudschrift Kr. 482 des Neichstags. Entwursbegründung und Anlagen füllen zusammen 124 Holiodrudseiten aus. Unsere Leser werden aus dem Entwurf ja selbit fehr ichnell die Unterschiede des vom Entwurf Borgeschlagenen gegenüber dem bei ihnen gülfigen Recht heraussinden. Bem polizeilichen Standpunft aus betrachtet, macht der Entwurf gröhere Konzessionen, als es die Polizei wünschen fann.

Der Entwurf hat folgenden Wortlaut: § 1. Alle Reichzangehörigen haben bas Recht, 3n Zweden, die den Etrafgesehen nicht zuwiderlausen, Vererne zu bilden und sich zu versammeln.

§ 2. Jeder Berein, der eine Einwirkung auf öffentliche Angelegenheiten bezweckt, muß einen Borstand und eine Satzung haben.

Der Borstand ist verpflichtet, binnen einer Boche nach Gründung des Vereins die Sahung sowie das Verzeichnis der Witglieder des Vorstandes der für den Sit des Vereins guständigen Poliszeiches bor bet die Jeibehörde ein zureichen.

Ebenfo ift jede Anderung ber Satung sowie jede Anderung in der Busammensetzung des Borstandes binnen einer Woche nach dem Eintritte der Anderung an-

zuzeigen.

Die Sahning fowie die Anderungen find in deutscher Faffung einzureichen.

§ 3. Wer eine öffentliche Werfammlung zur Erörterung öffentlicher
Ungelegenheiten beranftalten beith, hat hiervon minde jtens 24 Eunden bor
dem Beginne der Verfammlung
unter Ungade des Ortes und der Zeit bei
der Voligeibe hörde Anzeige zu
erstatten. Für Versammlungen der
Roblieberechtigten zum Betriebe der Wahten zu politischen Noverschaften beträgt die
Ungeigefeist minde stens 12 Stunden.
Aber die Anzeige joll von der Bedörde

josort eine fostenfreie Bescheinigung er-

teilt werben.

Der Landesszentralbehörde bleibt es überlassen, an bestimmen, ob und unter welchen Boranssehungen es einer Anzeige nicht bedarf für Bersammlungen, die unter Amehaltung ber im Wösch bezeichneten Frijen öffentlich betaunt gemach sind.

§ 4. Offentliche Versammlungen unter freiem Dimmel bedürfen ber Genehmigung ber Bolizeibehorde. Die Genehmigung ift fcriftlich zu erteilen.

Das Gleiche gilt von Aufgugen, die auf öffentlichen Stragen oder Blagen ftattfinden

jouen.

Die Genehmigung ist von dem Keranstater mindeftens 48 Stunden vor den Beginn der Berfammlung ober des Aufguges
unter Angade des Ortes und der Zeit nachgujudgen. Die Genehmigung darf nur verfagt werden, wenn aus der Abhaltung der
Berfammlung ober der Beranflutung des
Aufguges Gefahr für die öffentliche Ordnung
und Sicherheit zu befürtigten ist.

Gewöhnliche Leichenbegängnisse fowie Büge ber Hochzeitsversammlungen, wo sie

<sup>\*)</sup> Einu. b. Schriftl. Bir bitten unfere Lefer, und ihre in ber Praxis gemachten Einbrungen, auch ioweit fie galigiche, ruftifie, italienifide zu. E durbeiter betreffen, mitgutellen und Borichlage gur Abstellung bon ilbeiflauben an machen.

bergebracht find, bedürfen einer Genehmigung nicht.

5. 3.cde Kerfammlung, für die es einer Musglen, Bedantmadnung oder Genebnigung bebarf, nuch einen Leiter haben. Der Ketten ober, isdams beiter nicht beitet ist, der Keronisalter bat für Rube und Ordnung in der Werfammlung zu forgen. Er ist teligat, die Kerfammlung für aufgelöft au erfläsen.

§ 6. Niemand darf in einer öffentlichen Berlammlung ober einem Aufguge, der auf öffentlichen Etraßen oder Alfahen liatlinden foll, de in af net erkeinen, es sei denn, das der erkeinen, es sei denn, das er ermöge öffentlichen Berufs zum Erscheintagen berechtigt oder zum Erscheinen mit Waffen behörblich ermächtigt ilt.

5 7. Die Berhanblungen in öffentlichen Berfammlungen find in beutscher Sprache zu führen. Ausnahmen find mit Genehmisgung der Landeszentralbehörde zulässige.

§ 8. Die Bolizeibehörde ift befugt, in jede Berfammlung, für die es einer Anzeige, Befanntmachung ober Genehmigung bedarf,

amei Beauftragte gu fenben.
Die Beauftragten baben fich unter Rundgebung ihrer Eigenichaft bem Leiter ober folange biefer nicht beftellt ift, bem Beranftalter ber Bersammlung zu erkennen zu

anftalter ber Berfammlung zu erfennen zu geben. Den Beauftragten muß nach ihrer Bahl ein angemeffener Blat eingeräumt werben.

9. Die Beauftragten der Voligieitebärde find beingt, von dem Leiter oder, den change biefer nicht befellt ift, von dem Berom flatter einer Verfammlung, für die es einer Angeleg, Besonntmachung oder Genehmigung bedorf, unter Angabe des Grundes die Aulöfung der Verfammlung zu verlangen:

t. wenn die Genehmigung nicht erteilt ift (§ 4 Abf. 1 bis 3);

2. wenn bie orbnungsmäßige Bulaffung ber Beauftragten ber Boligeibehorbe verweigert wird (§ 8 Abf. 1, 3);

3. wenn Bewaffnete, bie unbefugt in ber Berfammlung anwefenb find, nicht entfernt werben (§ 6);

4. joenn Nedntern, deren Ausführungen ben Zatiehand eines Verbrech en doer eines nicht nur auf Antrog au verfolgenden Verge de nicht eines Vergeben der verhalben ver zu die die verden der die verden der die verden der die verden der die verden der der Vergebeide der der Vergebeide der Vergebeide der Vergebeide der Vergebeide der Vergemmlung das Poort nicht entgebeide der vergemmlung das Poort nicht entgebei die eine vergem die vergebeide der vergemmlung das Poort nicht entgagen wird.

Bird dem Berlangen nicht eutsprochen, jo find die Beauftragten befugt, die Berfammlung für aufgelöst guertlären.

§ 10. Sobald eine Berfammlung für aufgelöft erflärt ift, find alle Anwesenden berpflichtet, fich sofort zu entfernen. § 11. Mit Gelbstrafe bis zu 600 M, au beren Stelle im Unvermögensfalle Saft tritt, ober mit Saft wird bestraft:

1. wer als Borfiand oder als Witglied ber Borftandes eines Bereins den Borfdriften über die Einerklang von Sahungen und Berzeichnissen (§ 2 Abf. 2 dis 4) zuwiderbandelt:

2. wer eine Berfammlung ober einen Aufzug ohne die vorgeschriebene Anzeige ober Genehmigung (§§ 3, 4, 5, 7) veranstaltet ober

3. wer unbefigt in einer Berfammlunge ober einem Auftguge bewalfent erfdeint unde fich nach ausgestrockener Auftölung einer Verfammlung nach febre entfernt (§ 6, 10). II. Die Bofchriften biefes Gefehes finden leine Knuendung auf die durch des Gesch ober bie Juffändigen Beborbe nachen der

§ 13. Welche Behörden unter ber Bezeichung "Polizeibehörde" zu verfteben find, bestimmt die Landeszentralbehörde.

§ 14. An die Stelle des § 72 des Bürgerlichen Geschbuches tritt folgende Borschrift:

Der Borftand hat dem Amtsgericht auf dessen Berlangen jederzeit eine bon ihm bollzogene Bescheinigung über die Zahl der Bereinsmitglieder einzureichen.

§ 15. Aufgehoben werben:

ber § 17 Kbf. 2 des Anblgefehes für den beutschen Neichstag dem 31. Wai 1869 (Bundes-Gefehbl. S. 145, Neichs-Geschol. 1873, S. 163); der § 2 Abf. 2 des Einführungsgesches

aum Strafgefehluche für das Deutsche Keich vom 31. Nai 1870 (Bundes-Gefehlt, E. 195, Keichs-Gefehlt, 1871, E. 127), soweit er sich auf die besonderen Vorschriften des Landeskrafrechts über Rijbrauch des Bereins- und Versammlungsrechts bezieht;

Berfammlungsrechts bezieht; ber § 6 Ich. 2 Nr. 2 des Einführungsgesches zur Strasprozespordnung vom 1. Februar 1877 (Neichs-Gelehbl. S. 346).

Die fonstigen reich gefehlichen Borichriften über Bereine und Bersammlungen bleiben in Straft.

§ 16. Unberührt bleiben:

bie Vorfdriften des Landesrechts über lichliche Proseffionen, Ballfahrten und Bittgänge sowie für geistliche Orden und Songregationen, die Vorfchriften des Landesrechts in be-

zug auf Bereine und Berfammlungen für die Zeiten der Kriegsgefahr, des Krieges, des erlfärten Kriegs. (Belagerungs-) Zustandes oder innerer Unruhen (Aufruhrs),

die Borichriften des Landebrechts in bezug auf Berbindungen und Berabredungen ländlicher Arbeiter und Dienstboten,

bie Borfdreiften bes Landesrechts aum Schube der Zeier der Sonn- und Seftlage; jedoch find fire Sonntage, die nicht zugleich Jeftlage find, Beschäftlungen des Bersammlungsrechts nur die zur Beendigung des wormittanieme Saupkachtebientels anlässie.

#### Bur Befampfung bes Bigeunerunwefens.

Geit Urlaß, der Ammeijung des Spilmittes des Jaumeri zur Befräming des Zilgenuerzumeriens vom 17. Zebruar 1906 des Gegenerzumeriens vom 18. Zebruar 1906 des Gegenerzügen und des übereilminmendes Jaumeriens und des Spilverschaften und des Spilverschaften von Jaganuern, und javar meißt in Heiners Zrupps alle bloder, richtgeleit muche, es bat ide auch in einstelnen Jälten ein Getzehn ide auch in einstelnen Jälten ein Getzehn ommöbel der der der der der der der Gemondt-

gemach.
Dies günstigen Wirtungen der Berordnung sollen badurch noch erweitert und befeitigt werden, deh Bereinbarungen mit den übrigen Bundesstaaten wegen gleichmäßiger Behandlung der Zigeuner im gangen Leut-

iden Reiche angebahnt werben.

# Bon den Sieroglaphen bis gur Schreibmaichine.

über diejes Thema hielt der Cheichemifer Richaus Kynalt der befaunten Tintenfahrif Ednard Beyer, Chemmis, am 11. Oftober d. J. in der "Ausstellung für Bürobedarf" in Verfin einen interessanten Hickoribiatervortrag.

Der ertie Teil vieles Bortrages war der Gelchichte des Schreibmaterials (Steinplatie, Papier, Linte und Schreibgeräte) gewöhnet, die auch in der "Beitdiritt aum Solfärigen Jubiläum der Firma Eduard Beper in Cheunip" (1906) von Dem Bortragenden derschlett unde

Der zweite Teil Des Bortrages behandette Die modernen Schriftfalichnugen, Die ebenfalls burch eine Reihe von Lichtbildern den Zuhörern vor Augen geführt wurden. So wurde u. a. bas Bild eines Bediels gezeigt, auf bem ber Bomiame des Gezogenen mit einem dilorhaltigen Radierwaffer (fogen. "Tintentod") gunadift eutfernt und durch einen auderen erfest murde, eine Salidning, die auf dem Original tann gn feben mar. Bei der Behandlung mit Joddampfen hatte dann das Papier des Bechfels die befaunte tiefblaue Farbe ber Jodftarte angenommen, nur nicht an ber rabierten Stelle, weil dort das Rabiermaffer bie Starte (des Bapierleims) geritort batte. Gin anderes Bild zeigte, beionders in ber Bergrößerung, die verichiedene Tiefe in ber Schmarze ber Originalidrift gegenüber ber Schwärze ber bom Galicher mit anderer Tinte auf der Urfunde vorgenommenen Much wie fich Falidungen Anderungen. bei der Bergrößerung der Urfunde durch den unficheren Schriftbuttus meniger gefchidter Galfder verraten, murbe im Bilbe gezeigt. Befonders inftruftip maren die nach bem Lumiereichen photographifden Berfabren in natürlichen Farben aufgenonmenen Tüpfelreattionen auf mit Blanholgtinten ausgefernigten und nach. traglich mit Gifengallustinten gefälichten Bedifeln. Die gleichmäßig ichwarz erfcheinenten Schriftglige maren an ben verdächtigen Elellen gunadit mit berdumiter Salziaure und bann mit Blutlangenfalglöfung berubit worden. eifenfreie Blauholgtintenidrift murbe badurch ichon bellrot gefarbt, wahrend bie mit Gifengallustinte bergeftellte Galicher. fdrift in der prachtigen garbe des Berliner Blaus ericien. Die farbigen Lichtbilder gaben dieje Reaftionen originalgetren wieder.

Der Vortragende hat durch seine Ausführungen und Enthüllungen der Fällighergeheimnisse durch die modernsten Zarschallungsmittel das Publikum davon überzugt, das die Wisselfold mit den Fortschaft werden der Verlagen der Verlagen siehen Samb wettelsen.

Au einer besonderen Abhandlung im ameien Seit des von dem Schriftianvereitändigen der Georg Meuer und dem Interpessioneten une gegrindbeten Artiste ihre gefährliche Schriftunterlindungen und vermandte Mebieter wird Ausat die mehr im Auftralie der Gerinfliche und Schriftiadverkändige beitunnten teueren deutiden Unterpladungsmetstoden der Schriftällsdungen auf Varfellung beinanen.

Dr. jur. Dans Schneidert, Berlin.

## Straf- und Berwaltungsrecht und Strafprozeß.

Ertenntniffe und Befaluffe. Die mit einem Giern bezeichneten Ertemntiffe und Beichiffle, be ims bon unieren Gonberberichterfattern geltefert find, burten ohne unfere gubinmung mich jum überung gerbat worben. Die Schulteitung.

#### I. Reichsgericht.

Druiffets Reich. Berbreiten unglächiger Mollungen. Alls Berbreiten 
fann die Abgade ungsächiger Bilder an 
einen ober an einige benige, indebbued 
met ober an einige benige, indebbued 
berben. Auberiets ist eine Abgade auch 
neten nad 30d und Tohtbündität 
genau beitimmten größeren Berlonenfreis 
eine inde Soffener angelen mie bie 
eine in 48 profesten ausgieden mie bie 
eine in 48 profesten ausgieden mie bie 
jonenmehriett. — Bilde, W. Ettelf. 
88. som 15. Brags 1907. — V. 18206.

Deutides Reid. Berfebr mit Eprena. ftoffen. Der § 367 Dr. 5 9Et@B. ift, foweit er die Buwiderhandlung gegen Polizeiperordnungen über Aufbewahrung. Beforberung, Berausgabung ober Berwendung von Sprengitoffen und anderen explodierbaren Stoffen ober über die Bubereitung und Reilhaltung biefer Gegenftanbe mit Strafe bedroht, burch bas Sprengftoffgefet bom 9. Juni 1884 außer Kraft gesett. Die Bolizeibehörden in Breußen find, da Zuwiderhandlungen gegen bas Sprengftoffgefet Berbrechen übertretungen oder Bergeben, nicht find, nach § 10 bes Breugifchen Gefebes bom 23. April 1883, betr. ben Erlag polizeilicher Berfügungen megen Ubertretungen, nicht befugt, auf Grund folder Bolizeiverordnungen und des § 367 Mr. 5 StOB. Strafverfügungen zu erlaffen. — Entich 5 Straff. RG. vom 19. Marg 1907.

#### II. Rammergericht.

Breufien. Berbot bes Ausrufens auf ber Strage. Das Berbot bes Ausrufens

und Anpreifens bon berfauflichen Gegenftanden auf ber Strafe burch Boligeiverordnung aus afuftiiden Grunden mare nicht gulaffig. Gie ift aber gulaffig, wem ethellt, daßfie verfehrspolizeiliche Rudfichten Benn bas Landgericht angenommen hat, daß das der Rall ift und fomit bie bolizeiliche Borfchrift im § 6b ibre rechtliche Grundlage finde, fo fann bem nicht entgegengetreten werben. Durch Schreien und Brullen ber Bertaufer fann leicht ein Auflauf bewirft merben und baburd tann ein Berfehrbindernie entfteben. Es fonnen aber auch Tiere ichen merben. -Entich. 1. Streen. RB. in Cachen Begemann Redlinghaufen bom 21. Oftober 1907.

\*Breugen. Conntageheiligung. 3ft burch Provingialpolizeiverordnung fowohl ber öffentliche Tang an Sonn- und Feiertagen por 3 Uhr nachmittage, ale auch an ben erften Feiertagen ber brei großen driftlichen Gefte jeder öffentliche Zang verboten, bann barf nicht etwa nach Ablauf bes erften Feiertages bon Mitternacht an in ben zweiten Beiertag bineingetanzt werden. Benn auch in früheren Enticheidungen anerfannt war, daß eine in ben Sonntag binein fortgefeste Tangluftbarfeit nicht gehindert werden burfe, weil ber Schut der augeren Beilighaltung ber Gonn. und Beiertage erft mit dem Erwachen ber Bevölferung in Betracht tommen fonnte, fo gilt dies nur für Tangereien, die am Sonnabend begonnen hatten. Am 1. Beihnachtsfeiertage barf aber bier überhaupt nicht getangt werben. Man fann dann auch einen Tang von 12 Uhr ab nicht gulaffen. — Entich. 1 StrGen. RG. in Cachen Bendt-Roelin vom 21. Oftober 1907. -E. D St.

"Breufen. Bahlagitation. Die bon bem Angeflagten am Tage ber Reichstagsmahl in Teltow bor bem Babllofal berum. gelragene Tafel mit ber Anifdrift "Bahlt Bubeit!" ift ein Platat im Ginne bes § 9 bes preugischen Preggefetes von 1851. Sie hatte eine Anfichrift, Die eine fur bas Bublifum unabhangig bon außeren Umftanden verftandliche Mitteilung entbielt. Das Blatat ift auch öffentlich ausgeftellt worben. Der Begriff ber öffentlichen Husftellung erfordert nicht, daß die Blafate in feste Berbindung mit Mauern ober fonftigen Gegenftanden gebracht murben. umbergetragene Befaunt. Mudi madungen find als Blafate im Ginne

des \$ 9 aufaufaffen. Der § 43 der Reichsgewerbeordnung fieht nicht der Berurteilung des Angeflagten entgegen. Diefer ichließt nur für das Berteilen von Bablaufrufen von der Zeit der amttiden Befanntmachung bes Babttermins bis gur Erledigung bes Bablaefchätts. bas Erfordernis polizeiliden Erlaubnis aus. Allerdings mag gu bem § 43 ber Bewerbeordnung die Beitimmung des § 9 des preufifchen Breggefebes nicht gang baffen. Der § 9 fteht aber felbständig da und muß angewandt werden. - Entich. 1 Str Sen. Ris. in Sachen Braft-Teltow bom 16. September C. v. St.

\*Breugen. Berfammlung. Bum Begriff ber Berfammlung im Ginne bes Bereinsgefetes ift nicht erforderlich, dag ein befonderer Leiter für die Berfammlungen beftellt merbe. Allerdings erforbert biefer Begriff bas Borhandenfein einer an Rahl nicht gut flein bemeffenen Berfonenmenge, indeffen ift die Frage, ob im einzelnen Salle die Bahl der Anweienden ausreicht, um das Borbandenfein einer Berfammlung anzurehmen, tatfächlicher Ratur und daber ber Rachpriffung durch Revisionsrichter entrogen. Aber wollte man auch nicht annehmen, daß die Rabl der Teilnehmer für die Berfammlungebegriff ausgereicht habe, io formut doch in Betracht, in welcher Ablicht dur Aufammentunft eingeladen worden ift. Bar gewollt, daß eine großere Bahl bon Berjonen fich gur Befprechung gujammenfindet, und haben auch in der Bufammenfunft öffentliche Angelegenheiten erörtert werden follen, nicht nur die Lobnverhältniffe eines bestimmten Betriebes, fondern die eines unbegrengten Begirts, fo mußte die Berfammlung angemeldet werben. — Entich. 1. StrGen. RG. in Sachen Peufert. Ratibor bom 17. September 1907. -

"Brensen. Mildhaubel. Ein Nichhänder, der Berdacht beginglich des Hertschaft beginglich des Hertschaft, der Wilch und ihren Bettgehalt unterjuden zu lassen, der bei des Bollmitch einhält. — Entigh, between werden des Bollmitch einhält. — Entigh, between bei des Bollmitch einhält. — Entigh, between bei des Bollmitch einhält. — Entigh, between bei der Bollmitch einhält. — Entight. Between bei der Bollmitch einhält. — Entight. Between bei der Bollmitch einhält. — Entight bei der Bollmitch einhält bei der Bollmitch einhält bei der Bollmitch einhält bei der Bollmitch einhält bei der Bollmitch einhält bei der Bollmitch einhält bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollmitch bei der Bollm

"Freihen. Unzulässige übertregung voligitischen Unzulässigericht. Die Kobinettsorber vom 7. Sebruar 1837 ermädstat die Regierungen. Bestimmungen zur Wahrung der äuheren Zeitighaltung der Somm- und Bestiage auf tersten. Gemäß 137 des Geleges über die allgemeine Zundesberendutung vom 30. Zust 1888 sind

iest bie Regierungspräßbenten und bie Oberpräßbenten bersien, beraring Verlinmungen gu erlaften. Es ist aber ungstelligt, beier Verlinmungeraft gu belegieren auf undsperchatet Bebeiert gelegieren auf undsperchatet Verlindungspräßbeier überfäßt, bie Rockstelligteisber überfäßt, daße und abuldge Luftbarteiten auf pribate Luftbarteiten aufgabenen, ungstäßt. Entlid. 1. Site-En 349. in Enden Ballogie Gutter in eine Stelligteisprache und der Stelligteisprache und der Stelligteisprache und der Stelligteisprache und der Stelligteisprache und der Stelligteisprache und der Stelligteisprache und der Stelligteisprache und der Stelligteisprache und der Stelligteisprache und der Stelligteisprache und der Stelligteisprache und der Stelligteisprache und der Stelligteisprache und der Stelligteisprache und der Stelligteisprache und der Stelligteisprache und der Stelligteisprache und der Stelligteisprache und der Stelligteisprache und der Stelligteisprache und der Stelligteisprache und der Stelligteisprache und der Stelligteisprache und der Stelligteisprache und der Stelligteisprache und der Stelligteisprache und der Stelligteisprache und der Stelligteisprache und der Stelligteisprache und der Stelligteisprache und der Stelligteisprache und der Stelligteisprache und der Stelligteisprache und der Stellige und der Stelligteisprache und der Stelligteisprache und der Stelligteisprache und der Stelligteisprache und der Stelligteisprache und der Stelligteisprache und der Stelligteisprache und der Stelligteisprache und der Stelligteisprache und der Stelligteisprache und der Stelligteisprache und der Stelligteisprache und der Stelligteisprache und der Stelligteisprache und der Stelligen und der Stelligen und der Stelligen und der Stelligen und der Stelligen und der Stelligen und der Stelligen und der Stelligen und der Stelligen und der Stelligen und der Stelligen und der Stel

"Breufen Affentich bemerthere Arbeit.

20.6 Berteilen ber flughblitet. Das nicht lebiglich bes Urspningens ober der Erbohung wegen erlogt, erlorbet eine gemilig Broti-antirengung; es ilt auch öffentlich bemerfen, menn ber Erreilert hab von dams zu Jan ber bewegt. um die Ausphälter unseich. Die Jack 2 die felt bei modieftige Zimmung der Boribergehenden mie ber Ausbewechten febrer forent formte. — Euffd, 1. EtreEn 18(6). in Zachen Brotien.

E. v. St. Brenken. Bilbe Raninden. Eine Bolizeiverordnung, die bestimmt: "Ber unbefugt auf fremben Grundftuden ohne die idriftliche von der Ortspolizeibeborde beglaubigte Erlaubnis bes Rugungsberechtigten bei fich ju führen, wilde Raninchen fangt ober gu fangen versucht, wird mit Gelditrafe bis zu 60 M, im Unvermögensfalle mit entiprechender Saft belegt," ift rechtswirtfam im Sinblid auf § 6a bes Polizeiverwaltungsgesetes, benn fie bient bem Cout bes Eigentums. Rechtsgültig ift and eine polizeiliche Borichrift, Die neben der Genehmigung des Rubungsberechtigten die des Sagdberechtigten für bas Betreten frember Grundftude jum Amede des Jangens wilder Kaninden für erforderlich halt, und gwar ebenfalls auf Grund des § Ga des Bolizeiverwallungs. gefetes, benn bas Jagdrecht liegt im Eigentum, ift ein Ausfluß des Gigentums. Entich. 1. StrGen. R.B. in Sachen Maas Bonn vom 16. September 1907. -

III. Brenfifches Obervermaltungsgericht.

Brugen. Bahlvrein teine gefchloffene Gefelfchaft. Bei einem Bahlvereine, der feinem Besen nach auf möglichter Grundlage organisiert und auf möglichite Erweiterung feiner Mitgliedergaht angewiesen

E. v. R.

iß, liegt von vornberein bie Bermutung nach, obge er ienen abgefählleinen Berönstntreis midt bilbe. 3 Bärb biele Hunahme 
hart, bet den den den den den den den 
hart beründigen den den den 
hart beründigen den 
hart beründigen behäligt. Dann Innu bon 
henn in idi gefäholfenen, belimmt abgegengten Artels imbibbbeill untreinnabre 
bethünder Erfonen, b. b. bon einer 
gefäholfenen (Befälligatt feine Bebe felt. 

— effind. Ezen C. 280, bom (in Stang proc.)

Brengen. Lohnzahlungebücher. Boligei. licher Bibang. Die Befolgung ber Borfchrift bes § 134 Abi. 3 ber Gemerbeordnung über die Ginrichtung von Lobnjahlungsbiidjern ift zwar nicht auf Brund einer im Befet vorgefebenen Etrafvoridirift eramingbar, fie ift aber auch nicht in bas Belieben ber Arbeitgeber geftellt; vielmehr ift die Ginrichtung und Gubrung ber Lobnjahlungebücher mit beftimmten Borten ("ift eingurichten", "ift eingutragen") porgefdrieben. Der fomit begrundeten Berpflichtung des Arbeitgebers gur Ginrichtung und Gintragung emfpricht die gefehliche Berpflichtung des Empfangers, das Buch "bor ber nachften Lohngahlung" gurud-gureichen". In Preugen ift die Ortspolizeibehörde jur Aufficht über die Aus-führung des § 134 BemD. berufen. Gie hat, da die Borfchrift eine zwingende ift, mit den ihr nach § 132 QBB guftebenben Mitteln bafur au forgen, baf bie Lobngahlungsbücher bom Arbeitgeber auf beffen Roften eingerichtet und borfchriftsmäßig geführt werben. Das entipricht auch der in § 10 MDR. II, 17 ber Boliget übertragenen Aufgabe, die nötigen Auftalten aur Erhaltung ber öffemlichen Ordnung ju treffen. Denn die Erhaltung der öffentlichen Ordnung begreift auch die Erhaltung ber gemerblichen öffentlichen Ordming in fich. Daß die Boridrift nicht unter eine Strafbeftimmung geftellt ift, ift für bie Aufgabe und Berpflichtung ber Bolizei, ibre Ausführung zu übermachen und notigenfalls au erzwingen, ohne jeden Ginfluß. Bon ber Unmöglichfeit ber Ginrichtung ber Lohnzahlungsbucher fann feine Rebe fein. In großen Betrieben mag fie vielleicht fcmierig fein, aber ber Arbeitgeber bat, ba der Lohnempfänger das Buch bor ber naditen Lohnzahlung gurudgeben muß. das Recht, die Muszahlung von der Mud. reichung des Budjes abbangig zu machen. hierbei bedarf es hier einer Erörterung

nicht, welche Grundfähe in Ansnahmefällen (bei Berluft des Buches u. a.) zur Anwendung zu bringen find. — Entich, III. Sen. OBG. vom 22. Rovember 1906, III. Suid 19d 49: 2077 — Set

III 2064, 28d. 49, 307. -Brengen Rur flogbare, nicht fchiffbare Gtuffe Brivatfluffe. Buftanbigfeit ber Orte. polizei. Rach dem Br. Mug. Landrecht und dem Privatfluggefet vom 28. Februar 1843 find Gluffe oder Blugitreden, die nur flogbar, aber nicht ichiffbar find, feine öffemlichen Bluffe, fondern Privalfluffe. (§§ 88 ff. Augun. II, 15.) Ein Privatfluß fann amar burd Schiffbarmadung gum öffentlichen Fluffe werden, nicht aber baburd, daß ber Ctaat den Gigentiimer nötigt, ben Gebraud des Gluffes gum Der flögbar Solgflogen ju geftatten. gemachte, nicht ichiffbare Blug bleibt vielmehr nach wie vor Bitvaiflug. Die Musübung ber Boligeigemalt auf Pripatfliffen fteht ferner grundfablich ber Ortopoligei. behorbe, nicht der Landespolizeibehorbe (Strom. und Schiffagrte polizeibehörde) gu. - Eutfch. III. Gen. DBG. vom 10. Mai 1906, ПІ 955, 90, 49, 267,

IV. Banerijches Oberftes Landesgericht. Dentiches Reich. Berfalfdung von Bad. mare burch Bermendung von Margarine. Radmaden ober Berfalfden. Huch menn es Beichaftsgebrauch ber meiften Badereich fein follie, für gewiffe augleich als Nabrungsund ale Genugmittel Dienende Badmaren (Raffeehornden) Margarine zu verwenden, ift dieje Bermendung boch an folchen Orten als Berfalfdung angufeben, mo bas Bublifum biefen Gefchaftegebrauch nicht fennt, fonbern barauf rechnet, bak die Bornchen aus Dehl und Schmals ober Butterfett befteben. Das Publitum ichast Geichmad und Rabrwert der mit Butter ober Butterfcmals hergeftellten Bornden bober als ben bon Bornchen, die unter Bermendung ber dem allgemeinen Diftrauen begegnenden Margarine bergeitellt merben und die es bei Renntnis ber Berftellungsart gurudmeifen murbe. Die Berftellung von Sorndjen mit Margarine ftellt fich als Berfalfdung, nicht als Radmaden bar Radmaden ift Derftellen einer Bare, die ben Anichein bat, etwas anderes ju fein, als fie in ber Tat ift, Berfälschung die Berftellung einer Bare, die das, mas fie dem aukeren Auicheine nach fein foll, auch ift, jedoch durch Bufate ober Bermendung von anderen, insbefondere minderwertigeren Stoffen, als das Publikum erwartet, einen geringeren Berkaufs- oder Gebrauchswert hat. Im

<sup>\*,</sup> Bgl Entich. Ris In Gtraff. 21, 254.

Bergleich mit dem Zehnalg oder dem Winterfeit erfeitent bie Wargartine als ein mindermettiger Eloff; dies ergibt find aus dem Ausbalt des Starqartinesjeriebes bom 15. Juni 1897 und derfein Vegeründung, Gefahlisperbrauder folumen, menn fie den Zenden des Gefeites gaumberfaufen, auch menn fie im größen Unflange gefüh merben, dodungt uitemale eine Verechtigung auf Velteben oder Arott-kindus erfrangen. 7 Gentid, Vang Deyes, dom 15. Januar 1907. — El. 7, 181. — El.

V. Banerifder Bermaltungegerichtehof. Deutides Reich. Dinbrauch Des Birte. newerbes. Brufung ber Berjon bes Bemerbers. Nach § 33 Abf. 2 Ziffer 1 Gewo. fommt es nicht fowohl auf gerichtliche Beitrafungen als auf Tatfaden befrimmter Art an. Als folde Tatiachen find die dem ftrafgerichtlichen Urteil zugrunde liegenden Sandlungen ins Huge gut faffen und ift unter Berüdfichtigung fonniger einschlägiger Umfrande gu prufen, welche Bedeutung ihnen für die Beurleilung der Berjonlichfeit des Befuchftellere und für die Annahme des Migbrauche des Birtegemerbes aufommt. Dagegen ift nicht ber Beftrafung allein und ihrer "Geringfügigfeit" ein ausichlaggebendes Gewicht beigulegen. - Entid. 2. Cen. Ban BOD. pom 21. Rovember 1906. - Reger, 27, 192. - St.

#### VI. Braunfdweigifder Bermaltungegerichtshof.

Deutsches Reich. Materielle Rechtsfraft ber Befchtuffe über Ablehnung von Rongeifionegefuchen. Gin ftichhaltiger Grund. weshalb Beicheibe, die über Rougeffions. gefuche ergeben, ber materiellen Rechtsfraft entbebren follen, mabrend fie im allgemeinen Enticheidungen ber Bermaltungs. behörden, insbefondere auch ben ein Bebot oder Berbot enthaltenden polizeilichen Berfügungen, gufommt, ift nicht au erfennen. \*\*) Celbftverftanblid, fteht die rechtefraftige Entideidung bem Erfolge einer neuen Rlage bann nicht entgegen, wenn die tatjächlichen Berhältniffe fich inzwischen geandert haben. Bit dagegen eine foldje Anderung nach dem Erlaffe bes früheren Befcheides nicht eingetreten, ift fie fogar von dem Antragfteller gar nicht behauptet, fo tann die Bermaltungsbehörde das neue Befuch unter Sinweis auf die Rechtsfraft ber früberen Enticheidung gurudmeifen

\*) Bgl. Entich. No. 14, 441 und 30, 5.
\*\*\*) Anderer Anfichi Br. OS48 6, 201, ferner 39, 361 und 362 und BahBS.6., Reger 11, 132.

und das angerufene Bermaltungegericht ift dann nur gur Rachprüfung befugt, ob fid tatfadlich die Berbaltniffe feit bem früheren Beicheibe nicht geanbert haben. ob die Cachlage noch diefelbe ift. Diefe Brufung wird baufig nicht leicht fein. fie nicht angangig, fo geht die Rechtstraft der praftifden Birfung verluftig. wird in vielen Gallen augunehmen fein, baf bereits mit bem Ablauf einer furgeren ober langeren Spanne Beit eine Anderung der tatiadiliden Berhaltniffe, a. B. bezüglich ber Bedürfnisfrage in Schantjachen eingetreten ift. Bit die Cachlage bagegen noch die gleiche, dann fann ein neues Befud unter hinmeis auf die rechtst afrig entidiebene Cache abgemiefen merben. Entich. BraunichwBist, bom 19. Ceptember 1906. (Reger, 27, 184.)

#### Polizeibericht.

Bermaltung. Gliidebuben ani RummetptaBen. Das Berliner Botigeiprafibinm perbietet bas Salten pon Gludebuben auf ben Bridatrummetplägen. Diefes Berbot ift an-gesichts des § 360 Ziffer 14 EtsB. durchans anläjiig. Wenn auch inr die in § 33b GE. aufgeführten Gemerbebetriebe Die Bripgtrummelplate eine Greiftatt wurden, jo gilt gleiches nicht bon bem Satten ber Gludebuben. § 33b @C erjordert die Genehmigung nur, wenn eines ber bort genannten Gewerbe auf öffentlichen Begen, Strafen ober Blagen ausgeubt tverben foll; § 360 Biffer 14 EtiBB. aber berbietet bas unbefugte Salten von Studefpielen nicht nur auf öffentlichen Begen, Strafen ober Blagen, fonbern anch in öffentlichen Berfammlungeorten. Dierzu geboren öffentliche Birtichaften, Conigenplage, Privatrummelplage und bergt.

Das Militärverbot droht die Kaisertiche Kommandantur den Saalbeitgern in Dietrichsdorf an, die nachstehende "Verpflichtung" nicht unterzeichnen:

200, Erde vinterzeichneter, nehme bierdurch im in den solgenden Ammuern ansetzeich geribdig in der eine Gespilchtungen an und bestätigt geleichgeitig, das mit ausdrücklich besamtigegeden ist. das ein geriog gegen die Gespilchtungen ein Militärverchol für mein Vosal zur Folge hat. Ich der volliche mich vosal zur Folge hat. Ich der volliche mich

 Meine sozialbemokratischen Schriften in meinem Lokal offen auszulegen.

2. An den Tagen, an deinen öffentliche Berjommulungen in meinem Lodol flattlibben, etientmelt der der Berjim Placfare an allen Lingiagen und gut fieldber ausgebringen, die deutsich lesdorter Schrift die Worte entdaten: "Affentliche Versfammtlung", und dies Placfare bis zum Schling des Lodols (Palijseiftunde) an dieten Tage hängen zu lassel.

3. Militarperfonen, die ichon bor bem Musfingen ber Platate ober fouft in Unterntnis über die Abhaltung der Bersamminng mein Lofal betreten oder sich in ihm befinden, aufmerstam zu machen, das eine öffentliche Bersammlung slattfindet, und sie zum Berlassen meines Lofals ausgesopen.
Der Offizierbiltrift Sadersleben ist

mit bem 1. Ottober 1907 nach Fleneburg berleat worben.

Radiabruertebr. Eine laidesrechtliche Regelung des Kadiahrertebrs durch einheitliche Bolizeiwrichtritten nach Maßgade der vom Eindesrat befoligienen Grundsjänge joll in allen Dimbesfaaten jum 1. Januar 1988 in skraft treten. Der Eunebesrat dat die Regierungen der Einzelflaaten um Erlaf, entfyrechender Bor-

fdiriften erindit.

Beidiftigung Cbbachlofer burch polizeiliche Bermittlung. Geit bem Marg 1908 wird in Stuttgart ben mittels und untertomnentos aufgegriffenen Berfonen eine porübergebende Beichäftignug bei ber ftabtijden Befchäftigungsauftalt, beim Strafenreiniaunasamt ober beim Glettrigitatewerf burch Bermittelung bes Stadtpolizeiamte'augeboten. In ber Beit vom 19. Mars 1908 bis 1. Mai 1907 haben von 2485 arbeits:, obbach: und mittellojen Berionen nur 277 bon bem Anerbieten Gebrauch gemacht; Die übrigen lehnten mit bem Bemerten ab: "fie reifen weiter", "fie finben felbft Arbeit", "fie tounen nicht arbeiten" ober "fie wollen nicht arbeiten". Jumerhin bat and diefer geringe Erfolg boch gur Beibehaltung Diejer Bobliahrts. einridtung geführt.

Sozialbemofratifches. Ginnmfangreiches Baffenlager ruffifcher Terroriften wurde in Berlin bei einem fogialbemofratifchen Schant-

wirt beichlaguahmt.

Mroatenausweisung, Durch Berfügung vom 20. November 1907 sind im Ausgewiesen 108 Kroaten als läftige Ausländer ausgewiesen worden. Innerhalb einer einzigen Woche sind dort wieder neun ichwere Nandausälle durch Kroaten verfibt worden.

Bieder ein Caar troatischer Raubmörder, In Renenschleufe dei Siche wurde die Kentiere Bollmer ermordet und am Kopi verstimmett ausgelnuben. Das Daus war vollständig ausgerandt; alle Berts und Geldiachen fehlten. Der Iat verdäcktig sind zwei kroaten.

Geheimmitlelschwindel. Der Berliner Polizeipräsident warnt vor einem unter dem Kamen Albusola angepriesenen wertlosen Kräsigungsmittel für schwache Krauen. Zas Wittel wird gleichzeitig gegen Magerteit und

Fettsucht angefündigt!
Leichenpässe. Das Bentralblatt für das Bentsche Reich beingt in Ar. 40 ein Bergelchnis der zur Ansstellung von Leichenpässen in den einzelnen Unndesstaaten auständigen Behörden

und Dienftflellen.

Stroatischen Arbeitern, die in theinischwesschlischen Düttenwerten beschäftigt waren, wurde aus Anlaß der gesährlichen Ausschreitungen ihrer Boltsgenossen in der Bonner Gegend in größerem Innsange gefindigt.

#### Chrentafel.



Ramerab Leutnant Schumacher.

Ramerad Schumacher wurde am 22. Juni 1818 zu Selchow, Bz. Bromberg, geboren und trat am 29. November 1867 ats Bierjabrig . Freiwilliger beim 2. Barbe . Illa: neu-Regiment in Berlin ein. Am 20. Juni 1870 gum Unteroffigier beforberl, nahm er in Diefem Regiment mabrend bes Felbaugs 1870 an ben Schlachten bei Gravelotte. St. Brivat, Beaumont, Sedan, an der Belagerung bon Baris (Gefecht bei Le Bourget) und an den Schlachten bei Bapaune und St. Quentin gegen die frangofische Rordarmee teil. Bei Gie. Marie-aur-Chenes am 18. Muguft 1870 erwarb er fich bas Giferne Areng. Um 10. Gep. tember 1871 gur Referbe übergelreten, murbe er am 1. Oftober 1873 als Stapitulant wieber in die Armee eingestellt, und gwar in bas Garbe-Train-Bataillon, bei bem er am 18. Juni 1875 gum Gergeanten beforbert wurde. Rachdem er am 1. Juni 1876 gum Storpeftab ber Landgenbarmerie nach Berlin einberufen worben war, wurde er auf fein Gefuch am 1. Juni 1878 als berittener Gen-barm in die 3. Brigade verseht und in Füritenwerber, Mreis Brenglau, ftationiert. Am 11. Mai 1888 ale Cbermachtmeifter nach Rathenow herangezogen, murbe er am 1. Oftoper 1880 nach Calau und am 1. November 1890 nach Forti i. L. verfett. Aus Anlah seiner am 1. August 11807 erfolgten Versehung in den Außestand wurde dem Kameraden Schunacher durch Allerhöchsten Erlah vom 24. Juni 1907 ber Ronigliche Gronenorben 4. Rlaffe und burch Allerhöchite Rabinette. orber bom 18. Eftober 1907 ber Charafter als Leulnant verlieben. Außer bem Stronenorben befitt Ramerad Leutnant Schumacher au Orden und Ehrengeichen: bas Giferne Breug Rlaffe, Die Rriegobenfmunge 1870-71, Die Dienstauszeichnung 1. Mlaffe, Die Erinnerungemebaille, bas Allgemeine Chrengeichen und das Arena des Allgemeinen Ehrenacidiens.

Rach 46 jahriger Dienftzeit in ben Rubeftanb getreten ift am 31. Oftober 1907 Boligeis fommiffar Anguit Bartel in Altona. Am 6. Oftober 1842 gu Redeuthin, Mr. Oftprignig, geboren, befindte Bartel nach feiner Ronfirmation 4 3ahre die Mufitichnle in Reuftadt a. D. und trat bann am 6. April t861 als Trompeter freiwillig beim 2. Brandenburgifchen Illanen-Regiment Rr. 11 in Berleberg ein; er machte bei Diefem Regiment Die Feldzuge 1864 gegen Danemart, 1866 gegen Citerreich und 1870 71 gegen Franfreich mit und nahm 1814 an ben Gefechten bei Miffunde, Radebill und Alfen, 1866 an ben (Befechten bei Radiob, Mündjengras, Gitidin und an ber Edlacht bei Monigaras, 1870 71 an ben Gefechten bei Den, Toul, Baris, Orleans, Umiene und Lemane teil. Bartel befitt bie Denfmunge und bas Alfenfreng für 1864, Das Erinnerungofreng für 1866, Die Denfminge für 1870/71, Die Dienstauszeichnung 2. Mlaife, Die Raifer . Bilbelm . Erinnerungemedgiffe. bas Allgemeine Ehrenzeichen fowie bas Mreug bes Allgemeinen Ehrenzeichens. - Am 1. Oftober 1872 bei ber 9. Genbarmerie Brigabe. Station Reinfeld einberufen, murbe Bartel am 1. Oftober 1876 nach Sande, Mr. Stormarn, verfett, filligte im Marg 1877 bei der Berolgung eines Bildbiebes mit dem Pferde und zog
fich eine Berlevung der rechten Schuller gu,
vons gur Folge batte, daß er am 1. August 1877
als Gendarm verifoniert worde. Mm 12. Januar



Polizeilommiffar Bartel. 1878 trat Bartel bann als Bolizeiiergeant bei

dem Bolizeilorps in Altona ein, wurde am 1. Jani 1883 zum Oberpolizeijergeanten und Rediertoorfieber und am 15. Jani 1895 unn Polizeiskommissar gewählt.

Romerad Lentuant Cramer.

Mamerad Eramer wurde am 19. Ditober 1847 zu Frenburg a. II. geboren, trat am 10. Rovember 1867 beim Altmarfifchen Illanen-Regiment Rr. 16 ein, nahm an bem Felbzuge 1870/71, bejonders auch am Todesritt bon Moroslas Tour teil und murbe am 11. Gentember 1871 gum Iluteroffigier, am 1. Februar 1875 jum Gergeanten und am 6. April 1880 jum Bigewachtmeifter beforbert. Mm 1. April 1882 erfolgte feine Einberufung gur 4. Genbarmerie-Brigade nach Nordhaufen und am 1. Juni 1888 feine Berangiehung ale Rreiswachtmeifter nach Querfurt, worauf er am 1. April 1800 jum Dbermachtmeifter ernannt wurde. Mus Mulag feiner am 1. Cltober 1907 erfolgten Berfegung in ben Anheitand wurde ibm burch Allerhöchite Mabinettsorber vom 18. Rovember 1907 ber Charalter als Lentnant verlieben. Stamerab Leutnant Cramer befigt Die Striegebenfmunge 1870/71, Die Dienstauszeichnung 1. Mlaffe, bas Allgemeine Chrenzeichen, Die Erinnerungsmedaille und bas Arena bes Allgemeinen Ehrenzeichens.

Sein 40 jahriges Dienfijubilaum beging am 1. Dezember b. J. Kamerad Ankgendarmeriewachtmeister Müller V in Pöszeiten (1. Brigade). Er wurde am 1. Dezember 1867 in das GrenadierRegiment Rr. 3 eingestellt, bei bem er ben Feld ng 1870/71 mirmachte, trat am 1. Cftober 1873 jum Infanterie-Regiment Rr. 43 und am 1 Anguit 1878 gur 1. Genbarmerie-Brigabe fiber. Stamerad Duller befigt bie Ariegobentmunge 1870.71, Die Dienstausgeichnung 1. Mlaffe, Die Erinnerungomebaille und bas Mil-

gemeine Chrenzeichen.

Gein 25 iabriges Dienftiubilaum beging om 1. Oftober b. 3. Mamerad Buggenbarmerie-Bachtmeifter Merter in Gatom (3. Brigabe). Mm 8. Dezember 1862 gu Cnerfurt geboren, trat Mamerad Merter am 1. Oftober 1882 bei ber 9. Stompagnie Gufilier . Regiments Rr. 36 in Salle a. G. ein, wurde im Jahre barauf jum Lehr Infanterie Bataillon nach Botebam tommandiert und am 5. Ottober 1885 gum Ifnteroffizier, am 18. August 1888 zum Gergeanten beforbert. 2m 1. Darg 1893 in bie 3. Genbarmerie-Brigabe eingeftellt, erhielt er gunachft Buftermart, bann Bornftebt (Mart) und feit 6 Jahren (Batow (Davel) als Stanbort. - Dent Aubilar, bei bem gablreiche Glückwüniche einliefen, murbe bon ben Gemeinden feines Dienitbegirte fomie ben Mameraben bes Beritto Ranen ie ein icones Geident jum Anbenten überreicht. welche Ebrungen baffir gengen, bak fich Ramerab Merter bes beiten Ginvernehmens mit ben Begirtobewohnern fowie ben hameraben rubmen barf.

Die Rettungemebaille wurde bem banerifden Rameraben Beinrich Eber in Bwiefel für eine in Bilohofen am 29. Juni 1907 vollzogene Rettung eines Rinbes vom Tobe bes

Ertrinfens verlieben.

### Berionalberanberungen.

Orbeneverleihungen.

Geine Majeftat ber Raifer und fonia baben be Erlaubnis gur Anlegung erteilt: bes bergogtich Anhaltifden Albrecht bes Baren Orbens Romtur 2. Ml.: bem Oberft Lebr, Brigabier ber 11. Genb. Brig., ber Raiferlich Anffifden großen filbernen Mebaitle am Baube bes Gt. Stanislaus Orbens: bem Obermachtmeifter Subener in ber 2. Genb. Brig., ber Raifertich Ruffifden tleinen filbernen Debaille am Baube bes Gt. Stanislaus Orbens: ben Rufgendarmerie - Bachtmeistern Grame Strefom in ber 2. Gend. Brig.

Geine Dajeftat ber Rouig haben bem Buggenbarmerie Bachtmeifter Storbed I ber 7. Genb. Brig. bas Allgemeine Ehrengeichen Allergnabigft gu verleiben gerubt.

Sonftige Beranberungen. Grhr. b. Binde, Dajor in ber 10. Genb. Brig., in Die 7. Genb. Brig. berjest Minfter i. 28.), b. Baffewis, Saubim J. D. und Beg. Offig. b. Landto. Begirt Andernach, von biefer Stellung enthoben und als Sauptmann mit feinem Batent vom 24. Mai 1868 I t in ber 10. Genb. Brig. angestellt (Conabriid),

Beiß, haupem. a. D., gulest Stomp. Chef im Guf. Regt. bon Steinmes (Beftpr.) Rr. 87, ats Sauptmann mit feinem Batent bom 15. Februar 1896 B in ber 4. Genb. Brig. angestellt (Salle a. G.).

Der Abidied mit ber gefetlichen Benfion wird bewilligt:

v. Limburg, Major in ber 7. Genb. Brig., mit ber Erlaubnis um Tragen ber Uniform bes 2. Murbeif. 3nf. Regto. Rr. 82,

b. Guero, Sauptmann in ber 4. Benb. Brig., unter Berleibung Des Charattere ale Major, mit ber Erlaubnis gum Eragen ber Uniform bes Gelbart - Regts. bon Solbenborff (1. Mbein.) Mr. 8.

Cramer, penf. Dberwachtm., bisber in ber 4. Gend. Brig., ber Charafter als Leutnant berlieben.

Die Anolicht auf Unitellung in ber Gengemerie erteilt in Genehmigung ibres Mbidiebogeinde unter Bemabrung

ber gefestichen Benfion und Stettung gur Diepofition: Roeppel, Samptmann und Romp. Chef im Juj.-Regt Graf Rirchbach (1, Rieberichl.) Dr. 46.

unter Ernennung gum Begirtooffigier beim Landm. Begirt Raumburg a. G.

Broten, Sauptmann und Romp. Chef im Meber Juf. Reat. Rr. 188, unter Ernennung gum Begirtsoffigier beim Landm. Begirt Donanefdingen.

#### 1. Brigabe.

b. 23. Stollat, Baffenbeim, am 1, 12, 07 als 828. nach Nitighort vert. — b. G. a. Kr. Johnveit, Neimerswalde bei Rannan, am 30. 11. 07 3. Truppe zurüd. — K. a. Kr. Lorat, Gr. Lemlendorf, am 30. 11. 07 3. Truppe aurüd.

#### 3. Brigabe.

728. Rau, Copenid, am 1. 12. 07 nach Ablerenoj veri. - 328. Schmidt IV, Gr. Dolln. am 1. 12. 07 nad Michain R2. berf. — F.B. Baltersdorf, Mirdhain R2. am 1. 12. 07 nad Balfow 1192. berf. — F.B. Minnett, Deets, am 1. 12. 07 nad Gopenid berf. — F.B. Sefrümpf, Balfow, am 1. 12. 07 nad Gr. Dölln 1192. berf. - FB. Lippert, Ablerehof, am 1. 12. 07 nach Deet a. b. Davel verf. - BB. a. Br. Geibenberg, Lanfmig, am 16. 11. 07 3. Truppe aurūđ.

#### 5. Brigabe.

b. 28. Paepte, Letuo, am 1. 4. 07 o. Beh. ale Boitanwarter nach Erin beurl., am 1, 12, 07 als b. 28. in Luifenfelbe, Str. Dobenfalsa, miebereingestellt. - b. 28. Bafdnewsti, Quijenfetbe, am 1. 12. 07 o. Geb. ale Statione-Mipirant in Bein, Gifenb. Dir. Bes. Erfurt, beurl. - b. 28. Birfel, Abelnau, am 1, 1, 08 peni. - 6, 68, a. Br. Rubin, Dufdmit, Beg. Bofen, am 30. 11. 07 a. Truppe anriid.

7. Brigade.

b. 28. Caffen, Berne, am 1. 6. 07 o. Geb. als Suhrpartvertvalter beim Magiftrat in Berne bentl., ideibet am 1. 12. 07 aus. - 7. a. Br. Beineberg, Schmallenberg, am 30. 11. 07 uir Truppe guriid.

8. Brigabe.

328. Beber IV, Pfaffenbori, Abein, am 6. 11. 07 an tuberful. Nierenbereiterung und dron, Blafenfatarrh verftorben. - &B. Cphen, Relbmart Beiel bei Beiel, am 1. fi. 07 o. Wich. ale Lagarett. Infpeftor in Caarlonie beurlanbt, icheibet am 1. 12. 07 and. 28. und Brig. Schreiber Schener, Bioffendorf, Abein, am 1. 6. 07 o. Beh. als Bureau-Anwarter beim Magiftrat Berlin benrl., am 1. 12. 07 ale &. in Soben, Str. Bladbad, wiedereingestellt. . OB. Bajewaldt, Gigmaringen, am 1. 1. 08 peni. - R. a. Pr. Didenborft, Blumenthal, am 30, 11, 07 J. Eruppe mrud.

9. Brigabe. 7. a. Br. Faug, Leegen, am 22. 11. 07 v. f. Eruppenteil gum Bigefeldwebel beforbeit.

10. Brigabe. b. 28. Sarnifd, Rethem Aller, am 1. 1. 08 penf. - F. a. Br. Schafer, Dannenberg (Elbe), am 24. 11. 07 3. Truppe gur.

11. Brigabe.

328. Mantel, Grebenftein, am 1. 12. 07 o. Beh. beurl. ale Diljofdreiber b. b. Stante. anwaltichaft Effen. - F. a. Br. Maije, Comborn, Beg Caffel, am 30. 11. 07 g. Ernppe gur. 12. Brigabe.

b. B. Rabler, Echlog Moggenhanfen, am 1. 11. 07 als OB a. Pr. nach Neumart, Bester Indit. -- BB. Spehr, Ohra, am 13. 9. 07 nach Einlage b. Schiewenhorst Indit., trat am 11. 11. 07 bon feinem Simbo. jur. - 328. Thierfeldt, Reuftadt, am 8. 9. 07 nach Ginlage b. Schiewenhorft Imbrt., trat am 11. 11. 07 von seinem Amdo. aur. — 728. Lechtas, Etbing, am 7. 9. 07 nach Einlage b. Schiewenhorft imdrt., trat am 11. 11. 07 von seinem Amdo. 3ur. - 3B. Runtel, Brenjau, am 12. 9. 07 nach Ginlage b. Schiewenhorft fmbrt., trat am 11. 11. 07 pon feinem Muido. gur. - 328. Gerichemeti, Balbborf, am 4. 9. 07 nach Ginlage b. Schiemenhorft fmort., trat am 11. 11. 07 bon jeinem Amdo. jur. — b. B. Stoch, Eichwolde b. Anbno, am 10. 11. 07 an Serzerweiterung verft. - 6. 29. Zimmermann III, Flötenstein, am 1. 1. 08 penj. - FB. Leitys, Rielan, am 6. 11. 07 nach Ginlage bei Schiewenhorft Imbrt., trat am 11, 11, 07 bon feinem Sembo, zur.

Brigabe Gliag. Lothringen. Bizefeldwebel Bohmler, v. 2. Unter Elf. Juf. 98. 137, am 1. 12. 07 als i. Sif. nach Manfereberg gur Probedienftleiftung einberufen. Bigeietbwebel Dind bom 1. Lothr. Bion. Bat. 16, am 1. 12. 07 als i. Die, nach Lembera (Lothr.) zur Brobedienitleiftnng einberufen. - 728. Berre, Ranfersberg, icheibet am 30. 11. 07 aus. - i. DF. Daufinger, Lemberg, trat am 20. 11. 07 gur Truppe gur.

#### Gendarmerie-Ralender 1905.

Es beitand die Abiicht, den Gendarmerie-Ralender am 14. Dezember zu verfenden. Dieje Berfendung wird fich um einige Tage vergogern, weil fich in ber Druderet einige tedmifche Schwieriafeiten infolge ber bon uns porgeichriebenen Birftellung ergeben haben. Bir bitten alfo, nicht an bie Bufendung zu erinnern. Sobaldber Ralenber fertig ift, erfolgt feine Buiendnug in Patetform, meil mir eine Bleifeber beiffigen mollen und diefes bei Prudiadien nicht auläffig ift. Batetabreffe und Bafetgeltel liegen für jeben Befteller bereit.

Ramerabidaft.

Bobliabrtegefellichaft m. b. D., Berlin W. 9., Linfftrage 11.

#### Artifelichan.

La gendarmerle française et la gendarmerie allemande. Bon Pierre Lagarde. Le Populaire, Nautes, nom 5, 11, 07, -

Berfaffer bergleicht die Beginge ber frangofiiden und bentigen Genbarmen on Trenfreinfomm n. Umanger min Steferialren und Studegebeit uns ciunabre uns fommt in bem Gereine, des ho F riettorilloste un femme in bem Gereine, des ho F riettorilloste in geber Begeben und der der der den der promise. Ere bestimmt feltreihert gelreit tet als ber bergieten der der der der der der der der der promise. Ere bestimmt feltreihert gelreit tet als ber promise. Ere bestimmt feltreiher der der den der und hat honom Sedenung, Artebura, Stiete, Statis-ren, aus, riettli au zefendert, eren bod Wifers, der Gallang, und tieretigtliche Sedensteine, Zur Teil-ben Geballtweiterferung bild Gande bil gereiter und der Aller Berrieferungen und der der der der Geballtweiterferung bild Gebandertet lankeiter, blefer Trippe aufrecht zu erbalten. Benn – la lagt er. Die Refeinterung ber Gehorterier fichmerig mit, wöchst bie bes Berdrecherberes mit talender gekendminkziget. Rind bill er de fill an der Siet. Die dekendminkziget. Rind bill er de fill an der Siet. Die ber Laublirchjen und bes glatten Laubes zu b laffen: Lein Mondbere, feine Truppenfickau, telter Karabe. Stauthe man Muckpolien, bann möge man falde kondien, mit sich bei der nationalen Kendommerke; und bei gestellt die state bei kondien. mit sich bei der nationalen Kendommerke; fle babe ju biel gu lun.

#### Bücherichan.

Mile bier besprocenen Bucher uim, find burd unfere Buchbanbelabteilung gn begieben.

Reiterbriefe and Gab.Weft. Wefammelt bon M. b. Lilieneron, Olbenburg i. Gr. Berlag bon Gerhard Stalling. Preis 1,40 M.
Der Berausgeberin, Freifrau Abba bon

Litiencron, geb. Freiin bon Brangel, in Schwerin banten wir berglich für biefe berrliche Babe. Durch biefe Answahl bon Briefen und Gebichten. bie fie von unieren Giid.Beit Afrifanern erhielt, bat fie biefen und bem bentichen Colbntengeifte. ber fie befeelte, ein berrliches Deufmal gefeut. Ber Dicies Buch perbreiten bilit, bient bem paterlanbiiden Gebauten.

Diplomatiiche Gnibuffungen aus ber Botichafterzeit bes Barons bon Mohrenbeim. Bon Jules Sonien. Autorifferte Aberfebung von Christoph Luerot. Cldenburg Gerhard Stalling. Breis 2 A. Clbenburg i. Gr.,

R den and Wittigeffe alender fur Deutigelands Frauen. 1908. Leipzig, B. Bobach & Co. Eins der am praftischten eingerichteten Birtichaftsbilder.

Rolenber bes Deulichen Flotten , Bereins 3abraang 1908. Berlin, Berlag bes Deutiden

Atotten Bereins. Preis 50 Pl. Bir freuen uns, daß der Flotten-Berein ifch enighoffen bot, an Stelle seines Abreihtalenders einen Kalender in Buchform herausmageben. Diefer ift billig, sein Inbalt reichbaltig und mit Gorafalt aerüchlt.

#### Sprechfaal.

Japonlides Blottenwerfen und Zau-

weefen ole Gludofpiel.

Durch Amtoblatt vom 16. Februar 1872 (Mr. 4) ift borauf hingewiesen worben, bog bos Regelfpiel, Rugetfpiel, Drebicheibenfpiel, Plattenfdiehen und Ringwerfen bei Deffen, Jahrmörften und bergl. grundföhlich nicht zugelaffen werben follen. Renerbings wird nun bei berartigen Gelegenheiten öftere um Die Erloubnis gur Beranftaltung von Gpie-Ien nochgefucht, Die mit ben obengenannten Abnlichteit zeigen, wie g. B. bos fogenannte iabanifche Blattenwerfen bas Tanwerfen. Erfteres verlongt, bag ber Spielende mit einer Angahl runden bunnen Blatten einen Arcis bon einem Durchmeffer einer Blatte völlig bedt. Die Areife find meiftens auf einem Tifche aufge Bei bem Toutverfen handelt es zeichnet. dorum, Taufchlingen in gewiffer Angabl um in einiger Entfernung aufgestellten Stode gu werfen

Menn and diese Spiele von den Spiele neine der Geschen der Geschen des Geschen des die großen und die geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des

geg. Finger.

#### Austunftei.

Kam, F.W. R. in O. Derniparaine. Zen Rahmen den Genden und sammen an fant en der Gelt autendug von 1000 M ernechen Gie als Gendenm nach Solienbung einer Gelandberingteit von 18 Jahren. Dierbei rechnet die Zienflagti vom Zoge bed Zienflagtist den Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vom Zienflagtist vo

Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28.5. — Rr. 28

Kom, ber, W. H. in G. Beerille file Genbenerice: Beddumeiter. Mit Singhebitagt best Genbarmeticlotys, isobeit fie Beliedler unierer Settigerichter. Zer Genbarm: film, etablem fini thre Berion bie gleichfalls in unierem Berlog ertheimende gelichteit, Delegiolite Perfoquanggetichente film Bellichteit, Delegiolite Perfoquanggetichteit für Militorambörter, Uniteroflistere and Benatte, unm Gezugabortie om 1.—M. (fant 1,50 M.) werteligheite de Militorie bei mit in bettem Gall birett ber 18.

Kam. FW. H. in E. Doebieten von Buftbarteiten im Umbeegieben. Gin Schaufteller, Coaububenbefiger, Marmiellbefiger, ober fonftiger Beranftalter bon Luftbarteiten unf, wenn er obne Begrundung einer gewerbtichen Riebertaffung und obne porgongige Beftellung im Hmbergieben Luftbarteiten auf öffentlichen Begen, Etrafen, Blaben ober an anberen öffentlichen Orien barbieten will, bebarf nicht nur bes Banderacmerbeicheines noch § 554 (80., fondern aud) der ortopoligeilichen Erlaubnis aus \$ 60a. 3n ben "öffenttichen Orten" geboren in erfter Linie Die öffentlichen Baftund Schanftvirtidjaften. Dies ergibt fich ans ben Reichotagoverhandlingen gelegentlich bes \$ 33b (BD. 3n letterer Borichrift ift gerabe ber Bning "ober an anderen offentlichen Orten" beshalb meggeloffen, weil im ftebenben Bewerbebetrieb die Birte nicht weiter beichrauft tverben follten, ale co burd § 33a 600. ge. icheben ift.

Air bos Souberguerete ilt Daggen bet guide beiteballen norben. 31 bet "unbern ciffentiden Drieten i bet "unbern ciffentiden Drieten i bet "unbern ciffentiden Drieten rechnet bos Edde Dere companyeren in der bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bette bet

Kom. F.W. Z., in K. "Angledang in Tolly was (Islenda below). It elimitellungsordinitie) ber (Islenda below). It elimitellungsordinitie) ber (Islenda below). It elimitellungsordinitie) ber (Islenda below). Islenda islenda islenda below). Islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda islenda i

Kam, G Wachtm. F in B. Offentliche Luftbarfeiten. Remer Benehmigung bebürfen nach ber Gewerbeordnung bas Breistegeln, bas Breisbillarbipielen, bas Breisffate ipielen, bas Breisrabfahren, gnmnaftifche ober turneriiche Borftellungen, finematographifche Borftellungen und fouftige ber Beluftigung ober Ergonung bienenbe Beranftaltungen, beren Genehmigungspflicht nicht burch Bejet ausbrudlich vorgejeben ift. Genehmigungspflichtig find nach § 32 ober \$ 33a (BD. Theatervorftellungen von Brivatvereinen, wenn fie offentlich find; ferner Tangluftbarfeiten nach § 33c (80., fofern lanbesgesellich - auch burch Boligeiverorbnung - Die Genehmigungspflicht eingeführt ift, und bas Abbrennen von Teuerwerten nach § 367" Ct@B. Durch Boligeiberordnung fann für bie gewerbemäßige Beranftaltung nicht genehmigungspflichtiger Berauftaltungen im Dinblid auf & t BD. (Gewerbefreiheit) bie Benehmigungspflicht nicht eingeführt werben, wohl aber bie Angeigepflicht. Die Genehmigungs. pflicht tonn aber unbedenflich fur nicht gewerbomakige Luftbarfeiten burch Boligeis verordnung eingeführt werben. Auch für bie gewerbomagigen Beranftaltungen, felbitberftanb. lich erft recht für nicht gewerbemäßige, tonnen gewiffe im Rahmen bes § 6 bes BolBermBej. und bes § 10 M2M. II, 17 gehaltene Beichrantungen ber Ausübung ber Beran-italtungen burch Boligeiverordnung jowohl, wie burch polizeiliche Berfügung erfolgen. Go wird 3. B. Die Benutung ber öffentlichen Stragen, Bege und Blate fur ein Breisrabfahren ober für gomnaftiich: Borftellungen überbamt verboten werben tonnen (§ 306 10 St(8B.). Chenjo werben für finematographifche Borftellungen Benfurvorichriften, ban- und fenervoligeiliche Borfdriften, Berbote bes stinberbeinchs, Ginführungen einer Schlufftunde u. a. ergeben Nr. 236a. - St. dürjen.

Am. G.W. W.—A. Solnifide Jamiliennamen. Bern Die an Telle Jures polntiden Amiliennamens einen beutsden amtebmen molen, jo müljen Eie anj bem Denjtwege bie hierzu erjorbertide Genechmigung bes Negterungsträfibernen nachfunden. Ja bem Murtag di gleichzeitig anzugeben, welchen beutschen Namen tei läniftig zu führen beofoldigen. Angenblee läniftig zu führen beofoldigien. Angenbwelche Kosten entstehen durch die Namensänderung nicht. Benden Sie sich nur an Ihren Vertifführer, welcher das Beitere veranslassen wird. Im übrigen verweisen wir auf die "Nerwaltungstunde", Seite 4:15 dieser Kunnner. Ar. 339. – Ba.

Stammer. St. 830. — B.,
Kom. FG, T. in H. Beffe medierer Beitre,
dentelengtsimen. So fech nicht in Bear.
dentelengtsimen. So fech nicht in Bear.
selfisoren in errifen. Ties gefüchte allerent
bäufig. (18gl. 3. B. die Middinger-Beraudlen
in errifen. Die Beitrichaten in gued ber
faltenen Orten liegen, ift belanglos. Beitrichaten
douten, die ein sogienstinhaber in eigen Beraud
inder fländig bewirtlicher ham, bat er durch
Eeftbertreter der Allalieher zu Deutstinfellen.

Kam. FW. H. in N. Berechnung ber Entfernung bei Dienftreifen. Rach unferer Anficht hat Die Beftimmung ber Gefety-Cammlung 1876, Geite tos, § 7 ("bei Berechnung ber Emfernungen wird jedes angefangene Milometer für ein volles Rilometer gerechnet, bei Reifen von nicht weniger als 2 km, aber unter 8 km find bie Gubrloften für 8 km gu gewähren") auch auf Reifen ber Benbarmen gur Babrnehmung von Terminen vor beu Militärgerichten Miltigfeit. Bir raten Ihnen, fich bei bem betreffenben Bericht auf Diefe Bestimmung gu berufen ober auf bem militariiden Dienftwege bie Cache gu melben und unter Begugnahme auf Dienftbuch P. I, Biffer 66 um Beraulaffung einer anderen Gebührenfestfegung gu bitten. Nr. 281.

2. Zurdjistajung in her Wolmung eines Gembarmen. An einem Irteligerfullissem Wert obten des einem Irteligerfullissem Wert obten des gemeinstellt werden Westerner des der Wertschaften und der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der der Westerner der Westerner der Westerner der Westerner der Wes

Kam. 6. W. S. in W. Burchindungen. Per Hilbebaute ber Giantsomwoltlichaft fann nicht einen Genbarmen allgemein ermächtigen, nach felieme Ernneijen Durchindungen woszum nehmen. Der Genbarm nuß nach D. B. Hilfer 192 in jedem einzelmen Jaul die Ermächnigung bes zurfändigen Hilbebommten einholen.

Nr. 290. — ř.

# Der Polizeihund.

Beitfdrift gur Sorberung der Budt, Dreffur und Berwendung von hunden im öffentlichen Siderheitebienn. Beilage ber Beitichriften "Die Bofigei" - "Der Genbarm". - Drgan bes Bereins gur Forberung ber Rucht und Bermendung pon Boliseihunden (P. H. V.) an Sagen i. 23.

97r. 18. Berontwortt. Schriftleiter: Grip Gersbach gu Berlin.

#### Unfere Boligeihunde in Wegenwart Er. R. u. R. Soheit Des Rronpringen por Gr. Erzelleng bem Beren Minifter bes Innern.

Bei Gelegenheit ber Boligeihundprufung in Dagen i. B. hatte Berr Direftor Gere-bach den Gedanten angeregt, den Berfuch gu machen, dem herrn Rinifter des Innern einige ausgebildete Boligeibunde baran führen. Er erffarte, bag einen Zeil ber burch bie Borführung entstehenben Roften Die "Ramerabichaft" als Berleger ber "Bolizei" tragen wurde. Der Gebante fand Beifall und wurde ber Borichlagende ermachtigt, Die gur Ber-

Der Berr Minifter bestimmte beguglich ber Borführung, daß diefe am 11. Robember, bormittage 10 Uhr ftattfinden follte, daß bagu feine Ginlabungen ergeben und über ibr Stattfinden auch feine Rotigen in Die Breffe gegeben werben follten, weil er winiche, daß ber Bwed ber Brufung nicht burch Die Anwesenheit vieler Berfonen beeinträchtigt werbe.

Unter Berudfichtigung ber in Sagen



Don lints nach rechts. Geb. Ob. Reg. Not o. follenhappt, Oberstleutn. o. Oppen, Eg. o. Moltle, Conde. o. Studenrauch, Oberlente, fith. o. Dangern, S. N. u. K. fi oheit der Kronpein, Dieth. R. Getsbach, Pollonip, Memoth, Polloni, Menoth, Polloni, Menoth, Polloni, Menoth, Polloni, Menoth, Polloni, Menoth, See, New Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Condens and Cond

(Samborn).

wirflichung bes Gebantens notigen Schritte an unternehmen.

Rach eingehender Befprechung mit bem Borfibenden des Bereins, Gerrn Boligei-inspettor Meber, Sagen i. B., unterbreitete Direttor Gersbach ben Gebanten bem Degernenten für Rommunal-Boligeitrefen im Minifterium bes Innern herrn Geheimen Regierungsrat von Gersborff, ber fich fofort bereit erflarte, ben Bunich bem Berrn Dinifter befürmortend borgutragen.

Rurge Beit barauf murbe Direftor Gerebach jum herrn Minifter jum Bortrag befahlen. Bei diefer Gelegenheit erflärte der hert Minister, daß er bereit sei, sich 6 Polizeihunde, und awar 2 Airedaleterriers, 2 Tobermannpinscher und 2 beutsche Schäfter, bunde anzusehen, und daß zu der Borfübrung porausficitlich G. R. u. R. Sobeit ber Rronpring ericheinen murbe.

icitacleaten Glefichtspunfte murben folgenbe Sunde aur Borführung bestimmt:

1. Mirebaleterriere:

a) Bosco von Rebeim, Befiber Boligeistommiffar Rappe, Rebeim; b) Labn von Comibthorft, Befiger Bo-Ligeisergeant Reumann in Schmidthorit

2. Tobermannpinider: a) Fring bon Gronland, Befiber Frib Gersbach in Berlin, Dreffeur und Führer Boligeisergeant Spahn in Schmidthorft; b) Montwit von Edarbftein, Boligeiinfpeftor Bahnte in Lu in Lubenicheib, Gubrer Polizeitommiffar Müller. Retter (Ruhr).

3. Deutiche Godferbunbe: a) Berta bom Rieberrhein, Befiter Boligeiberwaltung Samborn:

b) Cilln von der Schange, Besiter Bolizeisergeant Schmalenbach in hagen i. 28. 4. Arferbe:

a) Mar, genannt Bolf, Deutscher Schöschund, Bestiher Polizeiberwaltung Vorbod. b) Banda, genannt Rosa vom Niederrhein, Deutsche Schäferhindin, Bestiher Polizeiberwaltung hamborn.

Mis Brüfungshals war bos in Großlichterielde fildlich des Sepretlagtes ber Daupt-kabettenanstalt gelegene Gelande gewäßt tworben. Diese bodt sich noch Giben ab, ist sirte 80 Worgen groß, von tiefen Gräßen trilmeise burchfonitten und mit Gruben verschen. Im Giben virb bos Gelände burch ein mit Untrefolg besiendenes

Zerenin tögernal.

Im 9 3 libr inonen die an der Korisärung deterligten Berlomen umb Journal

nom Gäbbereln der Deupstodertenunfindl den

der Steinitzen der Gescheitenunfindl den

der Stinitzen, der im Matomobil 20 Mit
neten der Die einter G. deiener Ge
ergierungsteil den findlenden, der im Mit
niteitun der Die Annere Ger. Au. 8. Odeit

dem Konneringen augefetti fil, der Zeger
bem Kronpringen augefetti fil, der Deger
beimer Regierungsteil von Gerboderf und

beimer Regierungsteil von Gerboderf und

Dert Vollsei-Frassbent Dr. von Porries.

O Minutru vor 10 Uhr tref S. K. u. R.
Ooheit der Kronpring, im Automobil von Botsdam aus ein. In seiner Begleitung der fenden sich die Herre Ablutanten Obersteutnant von Student von der Vollseitung der Ablutanten von Oppen, Dauptmann von Sillbenagel und Oberseitung auf Arte. von Zungern.

Erschienen waren ferner ber Laubrat bes Arrifrs Teltow herr von Stubenrauch und Burgermrifter Schulz von Groß-Lichtrefelbe.

Radbem der hose derr die Anwesender begrüßt hatte, dielt Tireltor Gersdach einen Bortrag über die Entwidlung des Boligeihindwesens und jührte dabei den Aronprinzen und den deren Minister zum flungsplat. Am Eingang desselben hatten sich die beteiliaten derren ansgestellt:

Boligeiinsprttor Mener, Sagen, als Borsigender des Boligeihund-Bereins, Boligeiinspettor Arnold, Samborn, Boligeiinspettor Bahnte, Lüdenscheid, Boligeiinspettor Kappe, Arheim,

Bolizeimspeltar Muller, Better, Ruhr (als Führer von Wontwit), Bolizeiwachtmeister Ruftbaum, hagen i. 28.

Kriminal Bolizeiwachtmeister Ludwig, Borbed (als Führer von Mag, grnannt Wolf), Bolizeifergeant Spahn, Schmidthorst (als

Führer von Pring von Grönland und Herta vom Riederrhein), Boligeisergeant Neumann, Schmidthorft (als Führer von Ladh von Schmidt-

(als Führer von Ladh von Schmidtsforst und Banda, genannt Rosa vom Niederrhein). In zwei Schritt Abstand vom rechten Flügel ftand der Schriftfriter des "Bolizeihund", Redalteur Fris Gersbach. Direltor Gersbach stellte Sr. R. u. R.

Direltor Gersbach fiellte Sr. R. u. U. Hobeit feinen Sohn und dann Herrn Boligiinfpeltor Urver vor, worauf diefer dir übrigen Herren vorfitstie. Jeden Borgestellten begrüßte ber Kronpring durch Hoberud.

Es war ein prächtiger flarer Derbittag, ber es ermöglichte, die Arbeit der Dunde bis auf weiteste Entjernung genau zu berfolgen. Es wurden vorgeführt abwechselnd ein

S wurden vorgeführt abvechselnd ein Airedalerterier, ein Echärefund, ein Dobermann und zuleht zwei Schärefunde, jo daß alle 8 Hunde vorgeführt wurden. Es geschah dies, weil S. R. u. R. Joheit den Wunsig geäußert halte, sämtliche erschienenen Junde zu seben.

Die Borführung felbft gelong vorgligich bant ber rubigen Leitung der Albirer. Boligrinfpritor Reber, Sogen, leitete der Borfübrung, soget jebe lbung an und erlärte eingefend ben Josed berfeiben, nödernd Strefter Gerabod, fid fiels in der Röde Sr. Strefter Berabed, fid fiels in der Röde Sr. Gern Almiffers anfhielt, um die gewünscher maßunfters anfhielt, um die gewünschen Maßunfte zu geben.

Der Verr Winnifer, ber als possionnierte Seihmann ein großer Sunderleum ist und der den Gedorfenstellen und Breitung der Geschafte und Breitung der Geschafte und Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschafte der Geschaft

Am Schlusse ber Vorsählerung den file S.
n. n. den ja ber den file stellen gir den sie seine den file stellen ger den file seine den file seine den file seine den file seine den file seine den file seine den file seine den file seine den file seine den file seine den file seine den file seine den file seine der file seine der file seine der file seine der file seine der file seine der file seine der file seine der file seine seine seine file seine der file seine der file seine file seine seine file seine file seine seine file seine file seine seine file seine seine seine file seine der file seine seine seine file seine seine seine file deut geste der file seine seine seine file deute geste seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine sei

Der Berr Minister außerte fich babin, bag für die Frage, ob ber Schäferhund, Airebale ober Dobermann verwendet werden folle, die Liebhaberei und die Breisfrage ent-

icheibend bleiben würben.

Derr Geheimrat von Gersborff, ber die Entwidtung ber Bolizeihundfrage bis in ihre Einzelbeiten fütwiert hat und fennt, dantte für die ihm durch die Borführung gebotene Gelegenheit zu praftischen Studien der Raffenfrage.

Schraber, Deffau, ben Amidvorfteber von Bornftedt Sauptmann Freiherr bon RIeiji. Rachdem Direftor Gersbach ben ericite-

nenen Serren einem furzen Bortrag über bie Entwicklung und den berzeitigen Stand ber Bolizeihundbewagung gehalten hatte, begann unter Leitung des Serrn Volizeitinipettors Wever, Sagen i. B., die Vorsüfrung der Junde.

Die Worführung wich felbstwerständlich ben dem Worschungen bei den Poligesthundprüfungen wehentlich och das es fan nicht galt, die Hunde und ihre Leitungen gu brüfen und hau bewerten, sondern den erschienenen herren, insbesondere dem Beren Gerten, insbesondere dem Geren Gesten Berendere Besondere des Besteren Boligeis Krafibenten, den Boerten Boligeis Krafibenten,



Den linfs nuch treits: Oberfraum, ficht, v. Dungern, Polkfonn, Roppe, S. R. n. R. Sobeit ber Riromprint, Direft Ube, Gersbadd, Bangerofft, Schalf, Seb, Ob Roy Rot v. follenbarn, Sich, Seg, Rot v. Gersbarff, Pol. Prol. Dr v. Dorries, Eg. v. Mollet, Polloffs, Mercer, Polloffs, aurold, Oberfletatin v. Oppen, Polloffs, polarh, Pollom. Müller.

...

 dem Major Alein und den Serren Leitern ber Polizeischulen Gelegenheit zu geben, sich ein eigenes Urteil zu bilden über die zu bedernden Leistungen sowohl wie auch über die Raisenfrage.

Alfischtich wurden auch beute vieder alle 8 Dunde vorgeführt, alfi D. Alfischales. 2 Tobermänner und I Gödferhunde, und abischtlich wurden auch sont in ach ie Schöferbunde in möglicht güntlige Situationen gebecht, domit etwoige Seifsporen nicht den Bortwurf erkeben sonnten, der Schöferbund fei unterbrückt worden.

Die Hunde arbeiteten durchteg vorzüglich, Kür den Eingeweißten war es bemerkbar, daß die Miden nicht abgeneigt waren, den Liebesdurft der Lady zu befriedigen. Sie batten mit diefer Zage das Quartier geteilt und fanden ichnell auf dem Blat ihre vortänige Sput vieder.

Bum Schluffe murbe Laby borgeführt, die trot ihres Liebestummers tadellos arbei-tete und alle Anwesenden durch ihre Lei-stungen entgudte. Dafür erlebte fie dann auch nachher bie Freude, bag fich ber ehrenfeite Bosco ibr bermablten burfte. Soffentlich entfpringen biefer Bereinigung tuchtige Polizeihunde.

Den maggebenden herren wurben mabrend ber Vorführung durch Boligiinspeltor Meber, Sogen, und Lireftor Gersbach sort-geseht Erläuterungen zu ben Vortugrungen gegeben und Austunft erteilt. Alle Derren waren von ber Borführung febr befriedigt und banften ben Beranftaltern berfelben.

Berr Boligeiinfpettor Mener, Sagen, führte auch einen bon bem Rateaffeffor Bimmermann, Burgburg, erfundenen Maul. forb für Boligeihunde bor, ber fo eingerichtet ift, daß ber gubrer mit einem Fingerbrud den Dund von Leine, Salsband und Maul-forb befreien fann. Der Maulford wurde allgemein als fehr brauchbar bezeichnet.

Augemein als feit beaumaar vegetigner. Rach der Geranfaltung folgten die Teil-uchmer einer Einladung der Gemeinde Groß-Lichterfelde zu einem Frühltug in Gertel Feltsalen, zu dem auch derr Schöffe Lange, ber Boligei-Degernent von Groß-Lichterfelbe, fowie Berr Boligeitommiffar Dohr und Boligeis Bachtmeifter Richter erichienen.

Einig waren bie Teilnehmer barüber, bag ber Boligeihnudberein ftolg auf bie beranftalteten Borführungen fein barf, bon benen er hoffen barf, bag fie gur Forberung ber Boligeihundbewegung nicht tvenig bei-

tragen merben.

Erheiternb wirft es, daß auch jeht ichon wieder einige übereifrige Schäferhundleute versuchen, auf Roften der beiden anderen be-teiligten Raffen aus diefen Borführungen und ihren Erfolgen zu beweifen, ban nur ber Chaferbund ber richtige Boligeibund fei.

Go leiftet ein berr Abolph Silpert fich

in ber "Rynologifchen Sportwelt" eine Befprechung ber Borführung, Die erfennen lögt, bag ihr Berfaffer vollständiger Reuling auf bem Gebiet ber Boligeihundfache ift und nicht gewußt bat, ju welchem 3mede und unter welchen Gesichtspuntten bie einzelnen

Sunde borgeführt wurben. Der schneibige "Montivit," ist biefem Berrn gu flein, feine Leistungen haben ihn nicht befriedigt; daß biefer Dobermann mehr als schae ift, ichein bem Bern vollftänige entgongen gu fein. Fall sollte man wünschen, daß "Montwip" einmal Gelegenheit fande, bem vorwißigen Kritifer feine Brauchbarfeit

bienftlich au beweifen.

Bosco vollbrachte eine Glangleiftung im Mblegen", "Apportieren" und "Aus". Diefe Borführung mar angeordnet; herr hilpert nimmt in feiner Abnungolofiafeit an. Rübrer batte biefe Borführungen bon bem Ruben ausführen laffen, um ibn au beruhigen!

Batte Berr Bilpert, wie es eigentlich felbitverftandlid war, fich ben Beranftaltern ale Breffevertreter borgeftellt, fo murbe er bie erforberlichen Aufflarungen erhalten baben; er hatte fich bann feine laienhaften Musitellungen erfpart. Berichwiegen foll es nicht werden, daß er als wohlgeschulter Rachbeter den Lesern der "Kynologischen Sportwelt" das Märchen "Gersbach bevor-

guge bie Dobermanner" auch borbetet. Rebattion ber "Stunologischen Sportwelt" ift unparteiifch genug, im Unichlug an ben Silpertichen Bericht ben Gerebachichen Bortrag vollständig gu veröffentlichen. Bielleicht lieft biefen Berr Dilpert einmal und übergengt fich baburch, wie boch Gerebach ben Schaferbund ale Boligeihund ichabt und wie es ibm gar nicht einfallt, ben Dobermann gu bevorzugen. Gin Rritifer foll nicht nachbeten, fondern felbftanbig urteilen, notabene - wenn er fann!

Brotofoll ber Borftanbofigung bee P. H. V. am 28. September 1907 in Sagen i. 28. Ge find anwefend: Die Boligei-Infpeftoren

Mener-Bagen i. 23., Sante-Meiberich, Direttor Bersbach.Berlin, Die Boligeitommiffare Beber-Franffurt, Stlores-Nachen, Rappe-Rebeim, Müller-Better a. Ruhr., Bolizeiwachtmeifter Ruftbaum-Sagen i. 28., Schubmaun Lütsow-Frantfurt a. DR., ale Baite Bolizeiinipefter Derfaens, oBrabenbage (Sollaud), Frie Gereboch-Berlin. Boligeiinfpeftor Mener teilt mit, bag

bas Minifterium bes Immern fowie bie Stobt hogen bem P. H. V. je 200 M gur Ilnterftugung feiner Beitrebungen überwiesen baben. 2. Es wird beichloffen, bie nachite Boligeis

hundprüfung möglichft in Effen abguhalten. Der 1. Boriigende wird mit ben Berhandlungen 3. Der Borftand bolt es für wünschenswert,

bağ die auf Boligeibinibprufungen vorgeführten Bunbe eine Schönheitenote erhalten, jedoch foll

bicfes Urteil auf Die Leiftungsprufung feinen Einfluß haben.

4. Der Antrag bes Mitgliedes Benge-Goeft, in jedem Jahre ben Siegertitel zu verleihen, wird abgelehnt, ba ein berartiger Titel in ber Braris gar feinen Bert bat.

5. Es wird beichloffen, vorftandofeitig guffinftig Angriffe, Augerungen ufm., Die in ber "Beitung bes Bereine für bentiche Gchaferbunbe" ericeinen und gleichgultig, ob fie bon Berrn b. Stephanis, Grafrath ober bon borgeichobenen Berfruen gezeichnet find, unbeachtet und un-erwidert gu laffen, weil fur ben P. H. V. bie einseitigen Unfichten pon Schaferbundzuchtern, bie an ber Boligeihundjache nur geschäftliches Intereffe baben und beren Berftandnis für die Bolizeihundfrage boch nur ein beichranftes ift und fein fann, gum minbeften unwichtig finb.

Mener, Mlöres, Boligeiinfpeftor. Mgl. Boligeifommiffar.

# Haus und Herd.

Reitschrift fur belehrende Unterhaltung und Berbreitung nüblicher Renntniffe. Rr. 18. Beilage gu ber Beitschrift "Der Genbarm". 1907/08.

#### Rechtefprichwörter.

Der Fremde froh gur Rube geht, Der Gaftwirt fiirs Bepad ihm ftebt. Ein Anfchlag, burch ben ber Gaftmirt ble Daftung ablebnt, ifi obne Birfung. Bis taufend Mart ftets haftet bir

Der Birt für Schmud, Gelb, Berthapier auch ohne bag man es ihm gur bejonberen Ber-mahrung ibergeben bal (Dr. Hobe: Reue beutiche Rechtefprichmorter.)

#### Bermaltungefunde.

Genehmigung gu Ramensanbeeungen. (Milerbochfter Erlag bom 12. 7. 1867.)

Muf ben Bericht bes Ctaatsminifteriums bestimme 3d bierburch für ben gesamten Um-fang ber Blonarchie, bag bie nach ben gejeblichen Beftimmungen erforberliche Genehmigung gu Ramensanberungen, abgefeben con benjenigen Kallen, in benen es fich um bie Anberung eines abligen Ramens ober um tie Annahme abliger Brabifate hanbelt, in wel-den Fallen Deine Entscheibung einzuholen ift, fortan von ben Begirtsregierungent; erteilt werben foll.

Berfaheen bei Genehmigung von Ra-(Birtular. Erlah mensanberungen. bes Miniftere bes Innern bom 9, 8, 1867,)

3ch finde mich beranlagt, in begug auf bie Gesichtebunfte, welche bei ber nunmehr ber Roniglichen Regierung'h obliegenben Enticheibung über bie eingehenben Antrage auf Genehmigung bon Ramensanberungen gu beachten find, folgenbes gu bemerten; 1) Die Genehmigung wird nicht gu er-tellen fein, ohne bag binreichenbe Grunde

far ben betreffenben Antrag fprechen. 2) An ben alten Landesteilen galt disher bie Allerhöchste Orber vom 15. April 1822 (G. S. S. 108), wonach es niemand gestattet fein soll, obne unmittelbare landesberrtiche Erlaubnis feinen Familien. ober Gefchlechisnamen gu anbern. Ronform ber Faffung biefer Allerhöchten Order hat die gericht-liche Prazis angenommen, daß auch der § 105 des Strafgesetbuches!) nur den Gebrauch eines unrichtigen Familiennamens berpone, bag bagegen bie - nicht in betruglider Abfict erfolgende — Anderung ces Bornamens ftraflos fei. Mit Rudficht hier-auf wird fich bie Ronigliche Regierung lebiglich mit ber Anberung bon Familiennamen gu befaffen, bagegen Antrage auf Genehmigung gur Anberung bon Bornamen einfach Sinweifung auf jene gerichtliche Bragis, folange fich biefe nicht anbert ober nicht burch gefehliche Borfdriften aufgehoben

3) Die Rontrolle ber Fuhrung fefter Familiennamen erfolgt wefentlich im polizei-lichen Intereffe. Es ift baber bei Brufung ber betreffenben Antrage vorzugsweife barauf bas Mugenmer! gu richten, ob benfeiben Bebenten polizeilicher Ratur fteben, namentlich ob bie Bemahrung gu Berbuntelungen von Familiennamen führen tonnte, ob mit Rudficht auf die Fuhrang bes Betreffenben ein Migbrauch ber nach-gesuchten Erlaubnis zu beforgen fein möchte u. bgl. Indes ist baneben auch auf bas Bripatintereffe ber beteiligten Ramilie infofern Rudficht gu nehmen, als ba, mo ein foldes erfichtlich ift, Die nachften Angeborigen besjenigen, bon bem ober fur ben bie Genehmigung nachgesucht wirb, barüber gu boren find, ob fic bem Untrage ihrerfeits gu-

4) In benjenigen Gallen, mo ce fich um bie Anberung bes Ramens bon Minorennen anbelt, ift bie Erlfarung ber Bormunb. fcaftsbehörbe über ben Antrag einguholen.

5) Bird bie Unnahme bes Ramens einer bestimmten Familie beabsichtigt, fo ift bagu bie Benehmigung nur bann gu erteilen, wenn ba, wo ein Bribatintereffe ber beteiligten Samilie erfichtlich ift, feftgeftellt wirb, baß bon biefer nicht ein begrunbeter Bioeripruch erhoben werben tann, und es find bes. halb die nächsten mannlichen Mitglieber über

ball vie naugen maintagen beifen Antrag 3u hören.

6) Durch bie Allerhöchte Orber vom 18.
Wai 1822 if der Minifter des Innern er-mächtigt worden, die von den gum Chriftentum übertretenben Juben bei ber Taufe angunehmenden Familiennamen ohne weiteres au bestätigen. ) Diefe Ermächtigung geht nunmehr auf bie Ronigl. Regierung ") fo bag bie Genehmigung in folden gallen nur bann gu verfagen fein wirb, wenn fich etwa aus ber Bahl bes Ramens felbft befonbere Bebenten ergeben.

7) Dagegen tonnen Falle eintreten, welche geeignet ericheinen, ber minifteriellen Rognition unterworfen gu merben. hierher gehören 3. M. Antrage, welche barauf ge-richtet sind, einem im Shebruch erzeugten Rinde ben Familiennamen des unebelichen Baters beigulegen. In bergleichen Fällen ist bem Untrage nicht gu willfahren, ohne borber meine Ermachtigung einguholen.

#### Munbichau.

Teerjade und Lanbratte. Teerjade als icherghafte Bezeichnung eines Seemanns ift ungetommen. Schon Shatelpeare (fchehffpihr), ber 1584-1816 lebie, gebrancht in feinen Dramen für ben Matrofen ben Ansbrud "Jack Tar" (bichad tabr. b. i. Sone Teer), ber bann

mirb, au erlebigen baben.4)

<sup>1)</sup> jeht den Regterungspräfidenten <sup>9</sup>) Bergl, Allerd, Ert, vom 12. Juli 1867. <sup>9</sup>) 8 300 Mr. 8 AJ16B. <sup>4</sup>) Bergl, Allg, Berf, vom 15. August 1888

<sup>4)</sup> Rach ben neueren Erlaffen bom t8. 8. 00 und 25. 9. 03 darf biefe Bestätigung nicht ohne Genehmigung bes Mintlered bes Innern erfolgen.
9 feht Resterungspräftbent.

in den Geeromanen von Cooper ituper, d. i. stufer) und Rapitan Marryat (marrjett) febr oft wiederlehrt. Durch Umftellung beiber Borter (alfo aus "Tar Jad") entitand bann bas beutiche "Teerjade". — Landratte wird von einigen ebenfalls auf das Englische gurud-geführt, und givar auf das Bort "landlubber" (lanblobber). Go bieben namlich früher auf ben englischen Kriegoschiffen Die armen Tenfel, welche von ben Berbern für Die Flotte bei Racht und Nebel aufgegriffen waren und baun burch ibre Unbeholfenhelt zeigten, daß fie leine Geelente maren, trobbem aber nicht entlaffen wurden, jondern auf den Atricgofdiffen Dienen mußten. Da lubber aber nicht "Ratte" beißt, jondern eher mit bem beutiden Bort "Laufer" gu-fammenbangt, und ba fich ferner im Teutichen noch abulide Spignamen wie Landratte, 3. B. Belbrate, finben, fo wird es fich bei bem Ans-brud "Lanbratte" fchwerlich um Berfauft aus bem Englischen banbeln.

#### Allerlei Rat.

Bollene Bafche, auf folgenbe Beife behandelt, lauft nicht ein: Bebn Liter beiges Baffer werben mit 150 Gramm Galmialgeift vermifcht. In biefe etwas abgefühlte Difdrung weicht man bie Bollfachen ein, lagt fie gwei Gtunben barin fteben, um fie bann ausguwringen und noch einmal in einer milben Seifenlauge auszuwaschen. Ruleht fpult man fie noch einmal in lauwarmem Galmialmaffer

und bangt fie jum Trodnen auf. Den Maftganfen ift bas Futter taglich brei- ober viermal zu reichen, und gwar in Krippen, die von allen Zutterreiten gefäubert find. Auger bem Guttergefäß ift ben Tieren eine befondere Schuffel mit grobem Sand borgufeben, beffen fie gur befferen Berbanung

bringend bedürfen. Beingefiebte Afche ift als Ginftreu Weflügelftalle verwertbar. Gie faugt Feuchtigfeit bes Dungere auf und gibt ben Tieren, wenn fie langere Beit im Stalle bleiben muffen, Scharrgelegenheit. Die Afche tann bei oftmaligem bunnen Rachftreuen ben gangen Binter liegen bleiben und fommt bann mit bem aufgenommenen Dunger auf ben

Kompoftbaufen Rehl ale Bellmittel. Bei Berbrühungen bat man im Dehl ein gwedmäßiges Beilmittel. Es ift bequem und augenblidlich wirfend, bilft jeboch nur bann, wenn man ce fofort nach bem Unfall anwendet. In Diefem Ralle aber ift bie Birfung bee Deble gang außerordentlich. Eine Schich Mehl, etwa messerventlich, beine Schich Mehl, etwa messerventlich bei berbrannte Stelle gebracht, beseitigt nicht nur jeden Schmerz, sondern berhindert auch die Bildung von Brandblasen. Bei Abnahme der Mehlichicht, die icon nach einer Stunde gean ber verletten Stelle au bemerten und auch biefe verfcwindet in febr furger Beit, io bag nicht bie geringfte Spur von bem Untall aurudbleibt.

## Mätfelecte.



#### Bifferblattratfel.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII In Stelle ber Biffern bes Bifferblattes einer Uhr find die Buchftaben AA. E, H, M, NN, OO, RR. T berart ju fegen, bag bie Beiger bei ihrer Umbrebung Borter bon folgenber Be-

bentung ergeben: 1—4 tierifche Baffe 2—9 Zierat 4—7 Bezeichnung

5-8 religiöfer Ausbrud

6-11 Ergieber

9-11 Bugang

12-4 belannter Baum

#### Logogriph.

Sechomal lann's ben Ropf vertauschen. Sechsmal anbere zeigt es fich. Benn burche Gine bie Baffer raufchen, Schredt's ben Schiffer ficherlich.

Rommt ein 3wei mit ftolgem Brangen, Spott und Dobn bem eitlen Fant! Bift Du auf bas Drei gegangen, Binfit Du Gruge nach bem Lanb.

Turner pflegen Bier zu brauchen, Gunf ift muntre Ingend meift. Und ber Geche verfteht ju tauchen, Denn er ift - ein Baffergeift.

#### Bahleufdrift.

1 2 3 4 5 5 6 7 8 3 9 2 7 10 - 11 12 8 5 10 - 13 14 15 --13 7 2 6

Soluffel: 128325 Befaß

8 4 5 18 Gebirge in Dentichtand. 5 14 15 Getranf

6 7 10 2 5 Mak 9 12 3 2 Daustiere 11 2 7 6 2 Berfzeug.

#### Delphifder Gprud

Schneibend ichaff' ich bir Gegen, boch anbre mein Saupt und begrab' mich. Dann, o Bunder, empor fproff' ich ale machtiger Boum

Control Control Co

## Bakanzenliste für Militärantvärter.

Der im Auftrage des Moniglich Preußilden Arlegsminifteriums allmodentlich peröffentlichen "Dafangenifte far Millidanmedter" entnemmen.

1. 2) belb, Nanjaşbütte, C.-E., Süeglitted, S. Steiniarbayleistemillet, 4) Steiniarbayleistemillet, 4) Steiniarbayleistemillet, 4) Steiniarbayleistemillet, 4) Steiniarbayleistemillet, 4) Steiniarbayleistemillet, 4) Steiniarbayleistemillet, 4) A Trainiarpayleistemillet, 4) A Trainiarpayleistemillet, 50 M, M & Steiniarbayleistemillet, 50 M, M & Steiniarbayleistem

2. 2) 1. Januar, Soran, N.-2., Magiirta, 3) Baizjewaftineifter, 3) —, 51 Gyanate, 6) auf Imonatige Nümbigung, nach brei grüßtiger Lientigeit auf Lebenszeit. Gelle ist unbegedaltsberechtigt, 77 mbc 8) 1500 M. Kribergelb 150 M. Ausrillungsfilde verben geliefett. 9) —, 10) auswärtige Dienligeit ann augerechnt werben.

3. 2] 1. April, Sphenlinde, Amtsbortiand, 3 Saligeimodimiefter, 4) Senutnis der polniiden Sprache, 5) 6 Monate, 6) borläufig auf Imonatige Sundigung, 7) —, 8) 1400 M Schalt, 250 M Todynungs und 120 M Steibergeld, Illuberbeitatete 3 des Wolfen ungsgelede, 9) (Schalf leigt bis 2000 M, 10)

Meidergeld, Undergeitatete 2, des Eddon, 100 mungsgeldes, 9) Schoft tieigt bis 2000 M, 10) peufionsberechtigt mit Keilftenberforgung. Televerbungen mit Lebenslauf und mit beglaubigten Zeugnischbichriften bis 15. Tember. 4. 2) fofort, Breslau, Amtsgericht, 5. Rengleigebilfen, 4) Sandhebung der Skaufeigebilfen, 4) Sandhebung der

Schreibmaschine ober Berpflichtung, Die erforderliche übung sich anzueignen, b) ..., die mit Imonatiger Ründigung, später auf Lebendzeit, 7) ..., b) 6 bis 17 . 4 für die Seite, 9, 10! Beiberbungsgesuche an den Aufsichtstickerichter.

5. 2) sofort. Dortmund, Staditicios Safferwert, 3) 2 Kaffenboten, 4) --, 5) sechs Ronate, 6) auf Kündigung, 7) --, 8) 1600 M, 9) steigt bis 2200 M, 10) auf Lebenszeit mit Kubeachale

6. 2) fofort, Dagen i. B., Stadtbermaltung, 3) Etrabenauffeher, 4) -, 5) 6 Monate, 6) 5 Jahre auf Ründigung, alsbann auf Lebenszeit, 7) —, 8) 1800 M Gehalt und 110 M Rieibergelb, 9) das Gehalt steigt bis 2600 M, 10) Rubegehalt.

7. 2) 1. Bezember oder später, Hödelt am Moglirten, 3) Burcanessssischen Murcandbenit prastische Erfabrung, 5) 6 Monate, 6) auf Jannening Mundbyung mit Sentinonderechtigung, 7) –, 8) 1620 M, 9) stragt bis 2340 M, Murtaden nicht ausgeschössen, 10) answärtige Beintjächer fönnen dis 10 Jahre angerechnet bereben.

8. 2) 1. Januar, Bielichewis, Gemeindebortund, 3) Sollziebungsbeaufter, 4) —, 5) 6 Wonate. 6) gunächt auf Nündigung, 7) 500 M, 8) 1200 M jährlich, 100 M Nebeneinnahmen, 9) je. Belodbungsorbung in Insijadt geneumen, 10) penjionsberechtigt. 9, 2) 1. Zebrane, Natiber, Naghirat,

9. 2) I. «counts, Matthet, Magnitud. 33 Sellichungsbeaunt; 4) — 5) 6 Skonatic, 6) and Sinnbigung, mit Benfiensberechtigung, 7,600 M, 8) 1200 M Gebalt, 200 M Selchergelb, amgrebem Skonh und Getaltungsbeitern jührlich 200 bis 300 M, möhrenb ber Stobegeit monatidisk Semusucardın 100 M, 90, 100 (selenslan), döriyil bes Sibiberforgungsbefeins und Merchig Sibiberforgungsbefeins und Streidensglattick.

10. 2) fofort, Giln, Gtadtifche Bertvaltung, 3) Rufeumsauffeber, 4) Elementar-iculbildung und forperliche Ruftigfeit, fowie völlige Rüchternheit, 5) 6 Monate, 6) auf gegenseitige, breimonatige Runbigung, jeboch mit Rubegehaltsberechtigung und Anfpruch auf Bitwen- und Baifenverforgung, mabrend ber Probegeit auf 4mochige Runbigung, 7) feine, 8) Anfangegehalt 1280 M, fteigend alle 3 3abre, und givar gweimal um 100 M und fünfmal um 60 M, bis jum Sochitbetrage bon 1780 M und freie Dienstwohnung, 9) nein, 10) die Militargeit tommt bei ber Berechnung des Rubegehalts nach Maßgabe der desialligen Lestimmungen in Anrechnung, Bewerber dürfen nicht über 35 Jahre alt sein; Melbungen mit Beifügung eines felbitgefcrie-benen Lebenslaufs und ber Abichrift bes Bivilberforgungsicheine fowie etwaigen Beug-nisabichriften balbigft an ben Beren Oberbürgermeifter.

Brobenummern unserer Beitschrift "Die Bivilverforgunn", Beitidorift fur Milltanmoarter, Interoffigiere und Beante, mit ben Beilagen Deutsche Treue und Bafangenlifte für Milltanwarter, Beifaltistelle Berlin W. 9. Liniftrage il., werben auf Bunfe fostenfrei überfand. Man beachte die Belantimadung, Morette benuben" auf Geite in Mr. 8 bes, Gendarm',

# Der Gendarm.

Beitfchrift fur bie Mitglieber ber

Röniglich Breugischen und reichsländischen Gendarmerie, mit ben Beilagen

Der Polizeihund und Saus und Serd.

Dr. 19. \_ 21. Dezember 1907. \_ Geite 438/461. \_ 5. 3ahrgang

Perundgeber:
Robert Gerdbach,
Direttor am "Ralfee-Bilheim-Dant, Berein ber Solbatenfreunde, E. B." und an ber "Rameralichaft, Bolflahridgefellichaft m. b. h."
Berlin W. 9. Luntftrafte 11.

8 N D N D F 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

"Der Genberm" ericheint bierzehntaglich. Gir Buchereien mirb bie Beitichrift am Jahresabichlug auch gebunben geliefert.

Beftellungen nimmt jede Postanstalt, jede Buchhandlung sowie die Geschäftstelle entgegen.

Seriis W. 9, Visitirafe II.

Muşcigengebühr:

die Sgefpalt, Zeile für Geidäftsund vernische Anzeigen do Pf,
jür Stellenange bote und zefude
25 Pf.

#### Bezugspreis für jedes Bierteljahr 1,50 M. Einzelne Rummern 30 Pf.

## Inhaltebergeichnis.

| Berfügen<br>DB. Don<br>17. 7. | 1 14. 1 | 9. 0 | 7   | und  | M   | teff | ant | υ.  | bo  | m   | 481 |
|-------------------------------|---------|------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Strafbe                       | rfügun  | gen  | n   | ege  | 1 1 | 160  | rtr | etu | ng  | tri | 44  |
| Befes. un                     | b Berg  | orbr | nın | asta | íel |      |     |     |     |     | 44  |
| Mus ben                       |         |      |     |      |     |      |     |     |     |     |     |
| Sunbertja                     |         |      |     |      |     |      |     |     |     |     |     |
| Der Baff                      | enfunh  | in   | 99. | rlin |     |      |     |     | - 1 |     | 44  |
| Bigenner                      | mmeien  |      | -   |      |     |      |     |     |     |     | 44  |
| Erlebtes :                    | unh Gr  | foh  |     | 48   |     | •    | •   |     | •   |     | 44  |
| Bur Bari                      | nung    |      |     |      | ÷   | :    | ÷   | i   |     | i   | 44  |
| Zur War                       | nung    |      |     |      | ٠   | ٠    | •   | ٠   | ٠   |     | 4   |

|        |       |      | ,    |     |     |     |      |     |      |     |     |     |    |     |
|--------|-------|------|------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|----|-----|
|        | Œr!   | len  | n t  | ni  | i e | и   | n d  | æ   | lei  | фí  | üſ  | ie. |    |     |
| L      | . 98e | ido  | ge   | riđ | t   |     |      |     |      |     |     |     |    | 444 |
|        | Sto   |      |      |     |     |     |      |     |      |     |     |     |    |     |
| III    | . B   | reuf | tifd | ieŝ | D   | ber | bet  | me  | ıltı | ma  | ŝae | rid | bt | 447 |
| IV.    | . 930 | ther | iid  | eŝ  | Đ   | бет | rite | 8 : | Bai  | abe | 8ae | rid | bί | 447 |
| V      | , DI  | berl | anl  | es  | ger | iф  | 1 9  | ar  | lør  | ube |     |     | ٠. | 448 |
|        | . ĐI  |      |      |     |     |     |      |     |      |     |     |     |    |     |
| VII    |       |      |      |     |     |     |      |     |      |     |     |     |    | 449 |
| VIII.  |       |      |      |     |     |     |      |     |      |     |     |     |    | 449 |
| Bolige | her   | dit  |      | ,   |     | -   |      |     |      | ь.  | 1   | ÷   |    | 449 |
| hreni  | afel  |      | :    |     | :   | :   | :    | Ċ   | ÷    | :   |     | :   |    | 450 |
|        |       |      |      |     |     |     |      |     |      |     |     |     |    |     |

| Berfonalvera | 11De | ru | nge | n |  |  |  | 451 |
|--------------|------|----|-----|---|--|--|--|-----|
| rtilelichau  |      |    |     |   |  |  |  | 458 |
| ücherichau   |      |    |     |   |  |  |  | 458 |
| ustunftei .  |      |    |     |   |  |  |  | 458 |

Briefe und fonftige Gendungen find ftets ju richten bie Gefchaftefielle bes "Genbarm",

#### II. Der Boligeihund.

| Entwidlung            | uni  |     | nia |    | 5   | m   |   |    |     |     |    |     |
|-----------------------|------|-----|-----|----|-----|-----|---|----|-----|-----|----|-----|
| Bolizeihu             | nbbe | mee | nın | a  |     | ·   |   | ж. |     |     |    | 455 |
| Allerlei              |      |     |     |    |     |     |   |    |     |     |    | 457 |
| Bücherichau           |      |     |     |    |     |     |   |    |     |     |    | 458 |
| Sumor                 |      |     |     |    |     |     |   |    |     |     |    | 458 |
| Berein zur<br>wendung | bor  | 1 9 | Bol | 3e | 'nц | nde | m | (P | : Н | . V | .) |     |
| E. B., Gi             | B &  | age | n   |    |     |     |   |    |     |     |    | 458 |

#### III. Saus und Berb.

| Bon ben Bertpapieren |     |     |     |     |     |   |    |     |    |  |    | 459 |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|----|-----|----|--|----|-----|
| Rechtespric          | ħw  | ör  | ter |     |     |   |    |     |    |  |    | 460 |
| Mlerlei R            | at  |     |     |     |     |   |    |     |    |  |    | 460 |
| Rundichau            |     |     |     |     |     |   |    |     |    |  |    | 460 |
| Auflöfung            | ber | : 1 | Rāt | fel | eđe | a | t8 | Яr. | 18 |  | ĵ. | 460 |

Batangenlifte. — Angeigen.

#### Verfügen und Verordnen.

Bon Burgermeifter Roebne in Bergberg.

(Rachbend verboten.)

Doh Bolizeberfügung und Bolizeberbung ich in ihren Bweden weientlid öhneln, ih zweifellos; unrichtig til 
es der, twen bebauptet birb, doh Berlügungsgemöt und Bererbungsgemöt 
ich deden. Bundöht weiß john jedermann, daß de Berfügung ich mit ben 
augenblichtig segedenen Bolien behöftjiet, 
ber Berorbung mit ben als zufamitis 
ber Berorbung mit ben als zufamitis 
littleführe weinsgeleten. Bei mit Polite 
littleführe weinsgeleten. Bei mit Polite 
littleführe mit bei bei 
feben bereben, Bolgerungen ben Beberling.

Ter Begriff ber Erbnung wirb sigon is 3 Be. Dom 23. 12. 1808 ausstenander gekytt. Sier beitjt est die Annebeboligstebeborten einen berplichtet, allem borzubeugen umb solches zu ensteuten, mod dem Eduat und sienen Wingern Ge ab er und Rad und sienen Wingern Ge ab er und Diegen kannt, wir ist in die mitgen Anbes, Sicherbeit um Den die Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mitgen Mit

Freilich ift jum Schute bes einzelner und beitimmter Rreife. Gruppen.

die Boligeibehörde nicht immer pflichtet. In ber Regel muß fich jeber felbit ichüten; wo er bies nicht tann, ift er angewiesen, fich an ben Schut ber geordneten Behörden, der Gerichte ufm., zu wenden. Nur dann, wenn diefe ausnahmsweife verfagen follten ober megen Rurge der Zeit, dringend bevorstebender Gefahr nicht mehr erreichbar find, bann ift es Anfgabe bes Staates, auch bier wie immer für Cout gu forgen. Dafür bat der Staat die Polizei geordnet, die immer am ebeften zu haben ift. Gie fpringt mit ihren weitgebenden Mitteln fur ben Brivaten ftatt ber ordentlichen Beborben ein, um die drobende Gefahr abzumenden, ben eingetretenen Schaben gu befeitigen. Aber Abwehr und Abwendung find eben ihre Mufgabe jum Chute Des einzelnen nur fo lange, ale dies notig ift. Cobald der Private fich wieder felbft helfen tann, fobald die Silfe der Gerichte erreichbar ift, bort die Tatigfeit der Boligei bier auf.

ani. Es handelt fich also um Ausnahme-falle und um Källe don augendidlicher Bedeutung. Es find der der Sälle des Kölle omeit der Private als ein Stide allgemeinen unbestimmten Publikums in Betracht fonmt, sieht ihm der Schut au, den die Offentlichkeit genieht, weil er eben ein Eil derselben ist. Leigen also in der Benachteiligung des Brivaten zugleich eine Benachteiligung des Bublifums, der allgemeinen öffentlichen Interessen, so ist der Private auch gegen Kachteil geschiebt.

Da es sich bei der Bertstang um Angelegenbeiten, bie feinen Mitschub bülben, benbelt, lo iit es slar, bog bie Boligei sich um logenantte B el ält ig un ge n. das beißt Nachteile, die gang umbebeutend ind, sich gut simmern braucht. Die Schödung ist bier wegen ihres borüberden der die der die die die die die aus werden der die bestellt bestätel wirden gut werden braucht (Schub auf einem öffentligen Begen imb.).

So licat die Sache beim augenblid. lichen Falle; anders dann, wenn man es ftatt mit einem Radelftich mit einer Summe folder gu tun bat. Es gibt im Miltagsleben fo viel fleine Beläftigungen. Störungen, die durch Rauch, dunftungen, Geräusche, ichlediten Quitab. gug ufm. herborgerufen werben, die, gehäuft, das Leben unbequem machen beffen Annehmlichkeit unangenehm beeinfluffen. Die Polizei murbe, wenn fie bei einer Borforge gegenüber fünftigen Gefahren und Rachteilen, wie fie folde befonders auf dem Gebiete des Bauverordnungerechts handhabt, den Bedürfniffen bes Bublifums, den Unforderungen ber 3medmäßigfeit - Gefichtspuntten, welche für die Ausübung des Berordnungsrechts mit makaebend find (f. § 17 BG, pom 11. Mars 1850) - nicht entsprechen, wenn fie bergleichen Beläftigungen, die in ihrer Baufung gu wirflichen, nicht mehr gu übersehenden Rachteilen werden, nicht vorbeugen wollte. Ja, es ift anerfannt, bag fich aus der Saufung von folden Unannehmlichfeiten nicht nur Rachteile für die Gefundheit, fondern fogar wirfliche Befahren für biefe ergeben fonnen, jumal bei ber allgemeinen Berbreitung nervofer Gefundheitsbeeintrachtigungen. Danach erstredt sich, sobald hier ein polizeilich wahrzunehmendes Interesse des Publifums hervorgetreten ist, das Berordnungsrecht auch auf die Befeitigung einer Saufung bon Bclaftigungen. Das Berordnungsrecht geht alfo

 werfe, Tiefe der Bimmer, Große der Fenfter, Beite der Flure, die dem Anidein nach nur auf Boblfahrt, Boblleben, Annehmlichkeiten binauslaufen, ba ift immer zu bedenten, daß auch diefe Einzelheiten aus großen Gefichtspunften, Gorge für Leben, Gefundheit herausdiftiert find, d. h. alfo, daß diefe Beftimmungen immerhin noch eine polizeiliche Geite haben. Golange aber ein Ding noch ein, wenn auch geringes polizeilidies Intereffe wedt, ift auch die Polizei gur Regelung ermächtigt, weil bas öffentliche Intereffe, das fie bertritt, allem borangeht. Conach ift die Rechtsprechung bee Oberverwaltungsgerichts betreffs jener Baupolizeiperordnungen, die es für gultig erflart bat, berechtigt, weil eben noch polizeilichen Bedürfniffen entiprochen

Sons abneoig it ib doker bie Bekanuung, daß Boliscierorbnungen nur bann gillig lind, menn fie fid mit Gesfarbabenbung (Bb.) 2 in D1 17) befährligen benn biefer Bolab begicht ind nur auf auf griffen bei Berorbnung begrifflich auf guffnittig gebadite. Zagenen berin in Berorbnung mit mergiagnab derin, die Berorbnung mit mergiagnab derin, die Berorbnung mit begriffen ban ber öffentlichen Eronning begunden. Gine Grandunn der MI a-b im 8 8

BG. burch Rudbeziehung auf § 10 II 17 Abf. 2 ift also ausgeschloffen. Al. i, das bon "polizeilicher Ordnung" fpricht, wird nämlich fo gedeutet, als ob der § 10 a. a. D. aur Erläuterung des Al. a-h dienen folle. Al. i deutet aber nur an, daß bie in Ml. a-h aufgeführten Materialien infofern nicht erfcopfend find, als bier noch nicht allen - nicht befannten - lofalen ober begirfseigentumlichen Berhaltniffen Rechnung getragen werden fonnte. Deren Bedürfniffe find im Rahmen bon ML a-h gu befriedigen (AL i bes § 6 und \$ 12). Bas unter "Boligei" im Ginne des Berordnungsrechts gu berfteben fein foll, ift in MI. a-h gur Genuge ausgeführt: es in das öffentliche Sutereffe in bezug auf Leben, Gefundheit, Berfehr, Rahrungsmittel ufm. Gine Ergangung burch § 10 II 17 ift fogar wortlich ausgeschloffen; benn es beißt im § 20 BG. bom 11. Marg 1850: "Die den Boligeibehörden nach den bisherigen Befeten guftehende Exefutionsgewalt wird durch die bestebenben Boridriften nicht berührt." Rad einem Abfat heißt es bann weiter, daß die Behörden berechtigt find, ihre "Berfügungen" burch 8 mang8 mittel durchzuseben.

#### Minifterial-Erlaffe.

Berfügung bom 14. September 1907 und Ausführungsanweifung bom 17. Juli 1907, betr. ben Erlag polizeilicher Strafverfügungen

wegen Abertretungen.
Andei überfenden tolt einen Abbrud
(Min. a) der bon uns auf Enrimb des Gefebes dom 22. Juni 1907 gur Abönderung
des Gefebes dom 23. April 1683, detr. den
Erläß poligerlider Etroberfügungen korgen
Erläß poligerinden Klubflytungsammehr
füng dom 17. Juni d. 38. gur gefälligen
Rentitisknade.

Die herren Regierungspräfibenten erfuden wir, die Antweifung burch die Antsblätter zu beröffentlichen und die Boligelbehörben noch befonders barauf aufmerkfam gu machen.

Berlin, ben 14. Ceptember 1907. Der Juftigminifter. In Bertretung: Runbel.

Der Minifter bes Innern. Im Auftrage: Linbig.

Durch das Gefeh dom 22. Juni 1907 zur Böhnberung des Gesches, dett. den Erfah polizeitider Etrofectfügungen wegen übertetungen wom 23. Phri 1853 (M. G. 1868, S. 65 und 1907, S. 146), baben die Bolizeit behörben die Schugnis erfangt, auch in den Etrofperfügungen gegen Militärperfonen für den 3al des Innermögens zur Zahlung der

ausgehrockenen Gelbitrafen Haft festzusehen. Der § 22 Absah 3 der Ausführungsamweisung vom 8. Juni 1883 (Min. 181. sir die innere Berwaltung S. 152, Justizministerialblati S. 223) erhält deshalb nachstehede Kasimar.

"Bird die gegen eine aftive Militärperon exlassene Straspersigung vollitreckar, so ist die Kollikreckung der dem detressenen Militärgerichte zu beantragen und in dem Requistionssssycherien teils zu demerken, wohin die Geldkrasse oder die einbezogene Sache abaciteser werden iss.

geliefert voerben sol."

Der gweite Eath des Abschafts sommt in Hortfall. Die Borschrift des h. Abschaft des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S. H. Misch des S

Der Justigminister.
Beseler.
Der Minister bes Innern.
bon Moltse.

Menn § 8 der Berordnung von 1808 für die La an de s volizei auch noch Mohlateris berung in Auslicht nahm, to wied die Kutgade in moderner Zeit nicht mehr als Volizeiaufgade angeiehen; dos ilt nicht, Bolizei". Wohl aber fann man aus Fraftischen Griinden auch die Volizeiche die de Rocht de kann der der die der der de Rocht de Volizeiche de Volizeiche de Volizeiche de Volizeiche de Volizeiche de Volizeiche de Volizeiche de Volizeiche de Volizeiche des Volizeiche des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches des Volizeiches volleiches des Vollzeiches des Vollzeiches des Vollzeiches des Vollzeiches volleiches vo

#### Befeg- und Berordnungstafel.

Deutsches Reich. Bet. bom 31. Oftober 1907 betr. bas Bergeichnis ber gur Ausstellung bon Leichenpaffen auftänbigen Behörben und Dienstiftellen. — 3BI. 541.

Elfaß-Lothringen. B. bom 19. Ottober 1907 betr. die landesrechtliche Anvendung des Reichsbeamtengesehes in Elfah-Lothringen. — GBI. 113.

#### Mus ben Parlamenten.

Der § 175 bes ErteWe.) Die Beitinsofommijno bes Reichsignes durie ich mit
einer Beitien bes nichtlich gestellt ich 
ein Somiese Deiter Dr. Rogams Britgefelb in Gharioftenburg – wogen Bohnerung
neife nurbe einfümmig beifaloffen. ben
Reichstage übergang über bie Beitien auch
Zagesofrumg worjufsigen. einmitzig nurbe
ferner logende Rei fol ut i on angenommen:

a) bes Stoil- und Stillerbebören, am-

guweifen, ben bestehenben Gefehesborichriften ohne Unfeben ber Berfon unnache fichtlich Geltung gu berichaffen,

b) bem Neicistag alsbalb eine Borlage augeben zu laffen, burch welche bie Aus-nuhung bes Abbangigleitsbersbätfniffes (burch Borgefebt, Arbeitsbersber 1), au unfittlichen Brecken nach 15 Gien, unter erhöhte Strafen geftelt wirb.

c) bas Schubalter auf 18 Jahre zu erhöhen.

") Die Brozesse Graf Wollte-Harben und Fürft Bilden-Kannb badern enbild dem anmaßenden Ion der Harmen der der der der der der der der Harmen der der der der der der der der kilf. Geb. Rate Dr. den m. Derlandeskaridisch brälldenten a D. 112 Bonn, agen blete "Geuche" erdoben. (211d. Buc. 143). Die Gestitterung gen Aufbebung ober Abanderung bes Ampfgefebes gur Tagesordung überzugeben. Dem preußifden Abgeordnetenbanje ift

folgender Antrag ber Abgeordneten Badymann

und Gen. zugegangen:

Das Saus ber Abgeordneten wolle beichließen: die Monigliche Staatoregierung um ale balbige Borlegung eines Bejegentwurfes an erinchen, burch ben bie Baftung bes Stantes, ber Gemeinden und anderer Mommunalverbaube (Brobingiale, Streise, Amisberbanbe) für ben bon ihren Beamten in Ausübnug ber biefen anbertrauten öffentlichen Gewalt quaefügten Schaben einbeitlich und in einer ben Rechtsanidaumgen ber Gegentpart entipredenben Beife geregelt wirb.

Rontrattbruch ausländischer Arbeiter. 3m preußischen Abgeordnetenhause gelangten am 12. Dezember 1907 bie Interpellation bes 91ba. v. Pappenbeim über Dagregeln gegen Rechtsverlegungen burch auslandiiche Arbeiter und gegen Montrattbrud in Arbeitoverhaltniffen, fowie bie Interpellation bes Mbg. Boder über Dagregeln gegen ben Rontraftbruch auslandifcher landwirticaftlicher Arbeiter gur Er-Landwirtidaiteminifter v. Arnim erflarte eine Borlage über Beftrafung bes Kontraftbruches landlicher Arbeiter für ausfichtelos und teilte mit, baft Legitimationofarten für auslandiiche industrielle und landwirtichaftliche Arbeiter eingeführt werben follen, bie auch bie Angabe ber neuen Arbeitoftelle enthalten. Ohne bie Starte burfe leine Arbeit angetreten werben; fouft erfolgt Austweifung. Langs ber Grenge fei ein Ret bon Legitimationsamtern angelegt. Der Legitimationszwang werbe am Die Gebruar 1908 eingeführt werben. Birtung Diefer Dagregel fei bor weiteren Dage regeln abanmarten.

Der preußifche Stantebaushalt 1908 mirb bem Landiage nach ben Beibnachtsferien am 8. Januar zugeben.

#### Sundertiahrfeier.

Sunbertiabriges Befteben bes württembergifden Lanbiggerforpe. Das murttembergifche Landjagerforps feierte am 30. Robem ber 1907 in Gegenwart bes Ronigs und bes Mimfters bes Innern fein hundertjähriges Befteben. Der Ronig berlieb ben Offigieren bes Rorps Epauletten mit feinem Ramensjuge und ber Rrone, ben Mannichaften Achielitude mit ben gleichen Abgeichen.

#### Der Waffenfund in Berlin.

Bu bem Baffenfunde, über ben wir in Rr. 18 im Polizeibericht furge Ditteilung gebracht haben, wird amtlich folgendes befannt gegeben:

"Am 25. November cr. ift hier, Pantitrake 32b, im Sanfe bes früheren fogialdemofratifchen Stadtverordneten Emil Rerfin ein umfangreiches Lager bes Bentral-Romitees der ruffiich-fozialdemofratijchen Arbeiterpartei entdeckt worden. Es wurden u. a. in Berwahrung genommen: a) etwa gebn Bentner ruffifcher Bei-

tungen und Drudidriften fogialbemofratischer Tendeng mit zwei unter der Gewandung zu tragenden weißleinenen Edmuggelidirgen:

b) drei Ballen (19 000 Bogen) weißen, mit geraden Bafferzeichen berfebenen Babiers:

c) zwei Riften mit 14 Parabellum-Viitolen und 300 dazu gebörige 9-mm-Soblinispotronen;

d) ein Eleftromotor und mehrere bundert itarte Gifenschrauben für Gifenteile.

Die Beitungen und Drudfcriften find gum Teil gestempelt: "Bentral-Ruffifch fogialbemofratifche Stomitee -Arbeiterpartei". Die 19 000 Bogen weißen Bapiers find in einer groken deutschen Sabrit auf Beftellung bes Buchbalters Bilhelm Giinfel vom "Borwarts" bergeftellt und eignen fich gur Rachmachung bon ruffifden Dreirubelnoten, Die Baffen ftammen gleichfalls aus einer großen deutschen Fabrit und find auf Bestellung von Lüttich ber an eine biefige Mittelperfon, den Schloffer Albert Oberboffel, Mitalied des 6. fosialdemofratischen Bablvereins, gefandt. Uber bie Bedeutung des Eleftromotors und der Gifenschrauben liek fich noch keine Gewißbeit erlangen. Mieter des betreffenden Lagerraums foll ein Ruffe Frentag fein, der bis jest aber noch nicht ermittelt werden fonnte. Babrfcheinlich ist derselbe identisch mit einem im Mai diefes Jahres hier ausgewiesenen Ruffen, der bei dem jogialdemofratischen Stadtverordneten Bilbelm Baumler in Schöneberg eine Gefchäftsftelle bes Bentralfomitees der ruffifch - fogialdemofratifden Arbeiterpartei unterhielt und bei dem fogialbemofratifchen Stadtberord. neten Ernit Obit in Schöneberg wohnte. Bericht an ben Berrn Minifter bes Innern ift bon bem Berrn Polizeiprafidenten erstattet."

Das beschlagnahmte Pavier entspricht genau dem Papier, bas gur Berftellung ber ruffifden Dreirubelnoten bient: es batte gur Anfertigung bon 152 000 Scheinen gereicht. Ob die Anfertigung bes Babiers bereits nach §§ 146 ff. SteB. itrafbare Borbereitungshandlung Müngberbrechen anguseben ift, aum fonnte zweifelhaft fein. 3weifellos ift aber die Polizeibehörde berechtigt und veryflichtet, 3ur Berhinderung strassarer Handlungen vorbeugend das Papier so lange einzubesalten, als eine strassarer Berwendung noch möglich ist. (Zu vergleichen sind auch §§ 40, 151, 152 ZtroBJ.)

#### Bigeunerunwejen.

Im Neichsaut des Junern werden Borberütungen für ein Neichstigenwergefet getroffen. Jwischen den deutschen Bundesstaaten, don denen einzelne sehr icharie Sondermaßtrageln gegen die Aigennerplage ergeisfen baden, fameden zur-

geit Berhandlungen.

Sit beben icon miederboll von Bordiagen til ein fodes Geire Stüttleitungen gebodis, auch berichtet, hoh von einer Geite ber Schweis) bei miternationate Megaling Berichten und der Schweisen der Stüttleitungen Berichten der Gerichtung von Arteinsballeren wiederboll bei Errichtung von Arteinsballeren wiederboll bei Gerichtung von Arteinsballeren migbe nicht kins bei Stüttleitung bei Beichte und als Bertengungsmaßtragt bei kundernmäßigenn limbergießen berächigt werben.

# Erlebtes und Erfahrenes.

Bon Mamerad Sufigenbarmeriewachtmeifter Errleben in Renftabi (8. Brigabe).

Der fish durch Momantif ausseichnenbeSeisetrund mit einen en den Bergene böngenben fishenen mit beulbreiden Blafbungen bat uieberum auch eine anbere, bem Mintob gerabe nicht angenehme Geite. Die beiter Zaller, burderjefelt son flüertlaren Gebirgsbädeen, an benen fish bad Beilb og gern aum faberbab zumt feinfluch, nerben beite, gerindern gum Cintangen bes Bibbe antigeründern gum Cintangen bes Bibbe aufseitsche

Es war im Monat Januar 1904. gweiten 3abre meiner Stationierung in Neuitabt-Bieb, ale mir bei bitterer Ralte und bobem Edinee auf ber Streife über Berge und burch Taler in ben Walbungen eine Buffpur verbachtig erichien. In ber Annahme, bag biefe nur bon einem Bilbbieb herrubren fonne, verfolgte ich biefelbe, bis ich gu meinem großen Erstaunen die erfte Bafenichlinge entbedte. 3ch trat vorsichtig in die ichon porhandenen Buffpuren, um ben Bilberer nicht auf frembe Bugipuren aufmertfam gu machen, und fand unter Benubung einiger bom Comee freigebliebener Stellen noch weitere 4 Schlingen. Bier Tage hindurch bewachte ich Die Gallingen, trot ber berricbenben Ralte, aber teiber vergeblich. 3ch band biefelben baber ab und nabm fie mit.

Der Schlingenfieller, ber bem Fuchfe an Lift nicht uachzusteben pflegt, bersucht immer wieder, johalb er glaubt, es fei Gras über

bie Saake genoudjen, jetu Sombwert bon neuem undjunctieum. So bam eb bern, bod jich Burech Jefald auf einem Erreligung im Monatt Marie, vollen in der der der der der der der der viere in einem som "Gege berunterfüllernben vollen in dere Einfalden uns der inne greifert in ein nätzert Einfalden uns der inne greifert in bei nätzert Einfalden uns der inne greifert in betragen der der der der der der der der betragen der der der der der der der betragen der der der der der der der betragen der der der der der der der betragen der der der der der der der gestellt der der der der der der der gegen 4 Ulter om 35 (e.l. nohm Softe unb noter appen 4 Ulter om 35 (e.l. nohm Softe unb moter appen 4 Ulter om 35 (e.l. nohm Softe unb

Es war ein regnerischer Tag; boch liefe ich mich nicht aus ber Faffung bringen. Rachbem ich über 5 Stunden gewartet und gelaufcht hatte, ericbien endlich ber Schlingenfteller, bob ben in bem Sauptwechfel liegenben Safen empor und priifte ibn auf fein Gewicht. Er toar tole bon ber Ratter geftochen, ale ich ploblich bor ihm ftand, und warf fcmell ben Safen hin; an ein Entlommen war aber nicht zu benten. 3ch fragte ihn nach feinem Ramen, ben er mir erft nach längerem Bogern nannte. Es war ein Steinbrucharbeiter S. aus bem in ber Rabe liegenben Bergborichen &. Da er fein befonders arbeitfamer Dann war. feierte er gerade wieder, bezog Aranfengelber und benutte biefe Reit, um bem Bilbe nachauftellen. Rachbem ich ibn bie Schlingen mit ben Safen fich batte über bie Schulter bangen laffen, ging ich mit ibm in fein Dorf, bamit er auch ben übrigen Eintoobnern, unter benen auch aubere Berfonen ber Bilbbieberei perbachtig waren, als abidredenbes Beifpiel biene.

#### Bur Warnung.

Einer Zeitungsmeldung aufolge isoll einem Beanten ber Berliner oblitischen Bolgei gelegentlich einer Soussindung bes Voltsbuch aus ber Zeiche geleichte iein. Ein Anarchiftenblatt, bem bas Sortisbuch ausgeltellt wurche veröffentlicht einer Schott. Es mirch fich empfellen, bieder in augerhaben der seine bilder in augerhaberten Umentoligen bei fich troaen, aus benen sie nicht berausfollen fönnen.

# Straf= und Berwaltungsrecht und Strafbrozek.

Erfenntniffe und Beidluffe.

Die mil einem Giern bezeichneten Erfenntniffe und Beichtuffe, die und bon unieren Sonderberichterschlattern geliefert find, burfen ohne uniere guitimmung nicht jum Abbrud gebracht werben. Die Seiniteitung. I. Reichogericht.

Deutiches Reich. Fahrlaffige Totung. Saftung Des Antomobilbefibere für feinen Chanffenr. Der Befiter eines Graftwagens, der an einer Fahrt teilnimmt, ift für die Gefährdung, die der Lenter durch unporidriftemakiges Sabren berbeiführt. verantwortlich, und zwar unter allen Umftanden dann, wenn der Lenfer fich als unzuverläffig erwiefen hat, 3. B. wegen gu ichnellen Rabrens bereits wiederholt beftraft ift. - Entid. Al. vom 5. Rovember 1907 in Cachen bes Rechtsanwalts Dr. Willn Abrahamfohn und Gen. -

Deutsches Reich. Diebitahl. Fremde bewegliche Cache. Berrenlofes But. Der in einer Raffeerofterei beim Roften berichüttete Raffee wird nicht berrenlofes But. Berrenlos wird eine bewegliche Cache uur, wenn ber Gigentumer, in ber 216ficht, auf bas Eigentum gu vergichten, ben Befit der Cache aufgibt. (§ 959 BBB.) Ber fich gegen ben Billen bes Gigen. tumers ben berichütteten Raffee queignet, eignet fich eine frembe bewegliche Sache rechtswidrig zu, macht sich also eines Diebstahls ichuldig. - Entich. 5. StrGen. MG. bom 8. Juni 1907 in Gachen Conrad-

Rirdorf und Ben. - 5 D 177/06. Ct. Denifches Reich. Unlauferer Bettbewerb. Reflamen mit Ausftellungsmedaillen und auszeichnungen. Die Angaben über Befit der "goldenen Medaille Berlin 1896" und des .Chrenfrenges und der goldenen Debaille Duffeldorf 1902" erregen in dem Publifum, bem befannt ift, daß im Jahre 1896 Die große Berliner Gewerbe Musitellung und 1902 eine abnliche Ausstellung in Duffelborf ftattgefunden bat, ben Glauben, bak die Auszeichnungen auf diefen beiden großen Ausftellungen erworben feien. Baren fie von fleineren, unbefannt gebliebenen Unter. nehmungen verlieben, ohne daß diefes durch einen Bufat fenntlich gemacht wird, bann liegt eine unrichtige Angabe tatfachlicher Art bor, die nach § 1 bes Befebes über die Befampfung des unlauteren Bett-bewerbes in den für einen größeren Kreis von Berfonen beftimmten Mitteilungen berboten find. Sieran andert die Latfache nichts, daß die auf den Mitteilungen abge brudten Debaillen von benen ber großen Ausstellungen abwichen; benn bas Bublifum pflegt die Berichiedenheiten in den Debaillen nicht zu tennen. Das Gefet will berhuten, daß die Auszeichnungen fleinerer Musftellungen fo angefeben merben, als feien fie auf großen Musftellungen erworben.

Durch folden Gretum wird für bas Bublitum ber Anfchein eines befonbers gunftigen Angebots bervorgerufen. Entich. II. Biveen. Ris. p. 15. Marg 1907. ODEN. 351. -

II. Rammergericht.

Dentides Reich.

Deteftiv. Das Gewerbe des Deteftive besteht im Erteilen bon Ausfunft über perfonliche Berbaltniffe. Er wird beauftragt, Beobachtungen vorzunehmen, natürlich nur gu bem Bwede, das Ergebnis dem Auftraggeber mitauteilen. Es muß baber neben der Anmelbung des Gewerbebetriebes bei der Steuerbeborde die polizeiliche Anmelbung aus § 35 ber Gewerbeordnung erfolgen. Burde bas Gewerbe bereits gu einer Beit betrieben, wo im § 35 ber Bewerbeordnung noch nicht die Bestimmung eingefügt war, daß jemand, der Ausfünfte über perfonliche Angelegenheiten gewerbsmagig erteilen wolle, von diefem Bemerbebertieb ber Boligeibehörde Angeige zu maden habe, fo hat das Reichsgericht bas entichieden und Rammergericht ichlieft fich bem an, bag biefe Bewerbetreibenden eben Anzeige machen müßten, nachdem die neuen Bestimmungen in Kraft getreten waren. -Entich. 1. Str. Sen. Ris. in Sachen Fifcher-Berlin vom Wovember 1907. C. p. R.

\*Breugen. Rraftwagennummer. Der Einwand bes Angeflagten, bak nach Makgabe ber Borichriften ber Bolizeiberordnung die Rummer des Kraftwagens nicht gesehen zu werden brauche, wenn Diefer fich nicht in Bewegung befinde, ift gu verwerfen. Gin Graftfahrzeug bleibt auch benn im Berfehr, wenn es auf ber Landftrafe liegen bleibt, weil es Savarie erlitten bat. Much mabrend diefer Beit muß alfo die Erkennungenummer fichtbar fein. - Entid. 1. StrGen. AG. in Sachen Connenburg-Marburg bom 21. November 1907. C. v. R.

"Bruiken. Bohnbojswirt. Ein Birt., bet in der Nöde einer Glienbanhafteitelle mit Jahlimmung der Elfendohne bebörbe eine Britische Teilen der Steinbohnbothe behörbe eine Britische Teilen der Britische Teilen der Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Eingerührt geschen Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britische Britis

\*\*Strußen. Ghauffechuft. Bantette im Zeile örlentling beleitigter Biege, die lir das Sagern ben Walertaliem beforden im der Schaufferen der Freier der Schaufferen der fehr bienen. Zumert ist erfreibeiten fehr bienen. Zumert ist erfreibeiten Ghauffechammen, und unst immer in ben aleichen Ribeau liegen. Singegen itt ein Zeil ber Ghauffec, lombern ein Aufgreu irt ind. — Griffel. 3: Technelle, 1907 in Sachen Rutte, Sambender 1907 in Sachen Rutte, Sambender 1907 in Sachen Rutte,

"Frenjen. Effentlick Zanglaßberfelt.
eine Zanglußberfel eines Sterins ift öffentlich, wenn ben Ritigliebert eine beleibig Ruggel indt auf Namen Indurcher Eintrittsfarren zur Weiterverteilung überglichen wirb, bie Zeilnahme an ben Bergungen mitbit einer and Sahl, Kri und 
Kerlonen intrigleinben ind. — Grifch.
1. Erfeen. Siss. bom 4. Sovember 1907 
agent ben Bortigenber ich spialbern.

traitiden Bereins in Teuchern. — St. "Brenken. Zagdhicht. Fnchhildt. Ber in einer Hagbel einen Hachs findet und ihn nur an sich ninnt, um ihn dem Jagdberechtigten zu überbeitugen. Ibb nicht ichtie die Jagd aus. Er bedarf leites Jagdhächtes. — Entlich. 1. Ert Sen. Ar. in Eachen Castell-Warburg bom 7. November 1907. —

"Streinen. Braftmagenhaupe. Die Bolighendricht, bag Bazumungsfignale ber Stralfabraeuge mit einer eintönigen Surbe Stralfabraeuge mit einer eintönigen Surbe Bolighen ber Braftmagen schaft wird der Braftmagen ber Braftmagen aus bem Signal ertemut,

was ihn gefährbet. — Entsch. 1. StrSen. KG. in Sachen Schwenzow-Bonn vom 4. November 1907. — C. v. K.

"Brenfen. Branntweinensichant. Die Bolizeiperordnung des Oberprafibenten pon Ditpreugen, wonach der Betrieb des Schaut. gewerbes an Sonn- und Feiertagen bis nach Beenbigung des Sauptgottesbienftes nur infomeit ftattfinden barf, ale er nicht geräufchvoll und äußerlich nicht bemertbar ift, und ber Betrich ber Branntweinichenten an diesen Tagen bis nach Beendigung des Sauptgottesdienftes ganglich unterfagt ift. ift reditswirtjam. Der Schantbetrieb ift gwar im allgemeinen nicht geeignet, bie Sonntagsfeier zu beeintrachtigen. gilt aber nicht bon bem Branntmeinschant. Bei ben in Branntmeinichenten verfebrenben Berfonen ift im Sinblid auf Die ftarf beraufchenden Getrante leicht zu beforgen, baft es au Storungen ber Conntagerithe fommt. Soll die Zeit des Hauptgottes-dienstes, der eines besonders wirksamen Schutes gegen Storungen bedarf, por folden bewahrt bleiben, fo ift es ein geeignetes Mittel, wenn auch bereits bor Beginn des Gottesdienftes die Branntmeinichantstätten nicht geöffnet fein durfen. Borfchriften wie bier finden fich auch in den für andere Landesteile bezüglich der außeren Beilighaltung ber Conn. und Feiertage erlaffenen Bolizeivorordnungen. - Entich. 1 Str Gen. Rif. in Cachen Rekler. Tilfit bom 7. November 1907. -C. b. R.

Brenken. Edanfaemerbe und Gewerbe. ftenervergeben. Der Beginn ber Schant. wirtichaft in einer Betriebsftatte, die örtlich von der genehmigten und nach § 59 des Gewerbesteuergesches besteuerten Betriebsftatte vericieden und als befondere Betriebsftätte angujeben ift, ift als ber Anfang eines ber Betriebsfteuer unterliegenden. alfo fteuerpflichtigen Gewerbes anzuschen: nach § 60 BemSti. wird die Betriebs. fteuer für jede Betriebsftatte befonders Die unterlaffene Unmelbung erhoben. eines folden fteuerpflichtigen Gewerbes ift im § 70 in Berbindung mit § 52 mit Strafe bebroht.") - Entid. 1 Straff. R.B. bom 2. Mai 1907. - 1 S. 345/07 in Cachen Ripfel-Berlin. -

"Breußen. Berjammlungstolletten. Prur Hausbolletten eiter Prur Frechenfolletten gleiten in Verugen andere Veftimmungen — blürfen in Preußen von einer Genehmigung abhängig gemacht werben, also Samminanen von Kous au Sauls. Das floke

\*) Bgl. Entich A.W. bom 24 Abril 1896, 180 16, 368.

Sammeln in einer Wirtschaft kann nicht der Benehmigungspflicht unterftellt merben. Fanden fich aber bereits einige Ginzeichnungen in der Lifte, als fie ausgelegt murbe, fo muß des naberen feftgeftellt werden, wann und wie diese Einzeichnungen auftande getommen find. Die Doglichfeit ift ja nicht ausgeschloffen, daß der Ungeflagte anbersmo in einem anderen Saufe die Einzeichnungen erlangt hat. Dann murbe eine Rollette bon Saus ju Saus porliegen und zwar eine öffentliche, die der Genehmigung bedarf. Entido. 1 Str Gen. RG. in Cachen Dreper-Bagen pom 10. Oftober 1907. -E. v. R.

\*Brenken. Teppichtloufen. Benn bie Strafenpolizeiverordnung für Frantfurt am Main im § 63 beftimmt: Das Rlopfen und Ausftauben von Teppichen, Gellen, Tifchbeden, Betten, Matraben und beraleichen Gegenständen ftragenwärts ift nicht gestattet, das Ausklopsen von Teppichen barf nur an Wochentagen mabrend ber Stunden 8-12 Uhr ftattfinden, fo foll nicht verfannt werden, daß diefe Beftimmung einen gang sompathischen Eindrud macht. Gleichmohl tonnte eine folche Polizeiverordnung nur für Kurorte gültig erlaffen werden. Das Rammergericht hat folde Bolizeiberordnung als gillig erachtet für Biesbaden und für Zoppot, und zwar aus den folgenden Gründen: "In dem besonderen Intereffe einer folden (bas ift Rur-) Stadt und ihrer Angehörigen liegt es. die franken Berfonen, Die fortgefett in groker Rabl wegen ihrer ericutterten Gefundbeit in ber Stadt Aufenthalt nehmen, nach Doglichteit gegen Beläftigungen, Die guf ihren Gefundheitszuftand ichablid einwirten fonnen, gu fichern und durch diefen Schut ber Rurgafte zugleich ben fur bie Gumohner wichtigen Freindenvertehr zu erhalten und ju heben. Als eine gefundheitsschädliche Beläftigung aber ftellt fich das Austlopfen von Teppicien und abnlichen Gegenständen bar." Aus ben Materialien aus ber Frantfurter Polizeiverordnung ift nun nicht zu ersehen, daß sie vorzugsweise aus sanitätspolizeilichen Ermagungen erlaffen worden ift, und wenn die Bolizeiverordnung aus fich felbft erffart wird, fo ift es flar, bak, wenn an den Bormittageftunden bon 8-12 Uhr bas Ausklopfen ber Teppiche jugelaffen fein foll, die Polizeivoridrift ben 3med verfolgt, die Rube ber Ginmohner gu fichern, benn fonft ift nicht gu erfeben, marum gerade biefe Reit gemablt ift, wo boch eigentlich, nachdem die Rachtrube borbei ift, die Fenfter gerade geöffnet

fein muffen. Bas nun den garm betrifft, fo find bagegen einzuschreiten nicht bie Borausfenungen bes - allerdings im gangen Staatsgebiet geltenben - § 1011, 17 bes Allgemeinen Landrechts gegeben, monach es das Ant der Bolizei ift, beporftebende Gefahren bom Bublitum ober einzelnen feiner Mitglieder abzumehren. Muf Gingelperfonen, die befonders nervos find, tann felbitverftandlich im Betriebe ber Großftadt feine Rudjicht genommen merben. Man tonnte fagen, daß eine gefährliche Stanbverbreitung vermindert ift, wenn beftimmt ift, bak nur au beftimmten Stunden geklopft wird; aber es ift zu erwägen, daß bloger Staub, der nicht verfett ift mit Bagillen, feine Gefährbung, fonbern nur Beläftigungen berbeiführt. Biele Meniden muffen im Staube einber. geben. Dag mun Staub aus Rranten. ftuben Bagillen mitichleppt und entwidelt und daß das gefährlich werden tann, ift nicht zu überseben. Aber bier ift wieder ein Riegel vorgeschoben durch § 37 des preußischen Gefetes betreffend bie Befampfung übertragbarer Kranfheiten bom 28. Auguft 1905. Da beißt es: "Dit dem Reilbuufte bes Bufraftfretens bes. gegenmartigen Gefetes merben die gurgeit beftebenden gefeglichen Beftimmungen über die Befampfung anftedender Grantheiten aufgehoben. Insbesondere treten die Borschristen des Regulativs vom 8. August 1835 (Befetfamnil. G. 240) jedoch unbeschadet ber Beftimmung des § 10, 3 des Gefetes, betr. Die Dieuftstellung bes Rreisargtes und die Bildung von Gefundheitstont-miffionen, vom 16. September 1899 (Gefetfamml. G. 172) über die Belaffung ber Sanitätskommissionen in größeren Städten außer Rraft." Das Rammergericht hat daber segensreiche Bestimmungen einer Barbierordnung aufheben muffen. Alle die wichtigen Momente, die für eine folche Bolizeiverordnung geltend gemacht werden, tonnen nicht auffommen gegenüber bem Bortlaut Diefes Befetes. - Entich. 1 Str. Sen. MG. in Sachen Müller-Frankfurt vom 19. Ceptember 1907. -E. b. R.

"Bruffen Solfisifunde. Die Belgeit "Bruffen solf für Elligheitig ond mit für Elligheitig ond Unswärtige verfahren leftgefett werden. Eine Bolfgeberochnung, die die Bentrung Einheimilder im Worgenfunden, in benen die Birtfdolten für Ausbärtige bertie geöffnet werben dürfen, verbietet, ilt rechtsunglittig. Berd ungsittig ift eine für eingelne Votale leftgefette Bolfgeifunde, die bie bei den Arten von Ausführun verichieden behandelt sehen will. - Entich. 1. StSen. AG. vom 12. April 1906.

III. Breußifches Oberverwaltnugsgericht. Dentiches Reich. Burudnahme Schanterlaubnie. Forderung des verbotenen Spiels. Die Annahme, daß der Gemerbebetrieb zur Forderung verbotenen Spiels migbraucht wird, ift nicht davon abhängig, daß in wiederholten, nach bestimmten Reitabidnitten regelmäßig wiederkehrenden Infammenfiinften gespielt mird. Das Erfor. bernis der Regelmäßigkeit kennt der § 33 der Gewo. nicht; vielmehr ift in jedem gegebenen Falle nach der Angahl und der besonderen Art der Umftande, unter denen Duldung verbotenen Spiels festgestellt worden ift, ju prifen, ob nach dem gesamten Sachverhalt die Annahme eines fünftigen Dikbrauches des Gewerbes gerechtfertigt ift, Gin Schankwirt, ber berbotene Spiele nicht nur vereinzelt in einem folden Falle, in welchem ihm befondere Entichuldigungsgrunde hatten gur Seite fteben fonnen, fondern wiederholt, je nach Gelegenheit, Glüdspiele geduldet, sich auch gar felbst daran beteiligt hat, hat die Schauferlaubnis verwirft, besonders wenn er nach einer gerichtlichen Bestrafung aus \$ 285 StoB. wiederum Glüdipiele duldet. Db das verbotene Spiel fich an ein erlaubtes anschließt, ift ebenso belanglos wie der Umftand, daß nur um geringfügige Ginfate gespielt wird. Entid. III. Sen. DBG. vom 17. Januar 1907. III, 139. — Gew. Arch. VI, 629. — St,

Deutsches Reich. Tauglehrer. Die wieberholte Beranftaltung öffentlicher Tangluftbarkeiten durch einen Tanglehrer ohne die porgeschriebene polizeiliche Erlaubnis ift als eine "Tatfache" im Sinne des § 35 Gew. D. angufehen, durch die die "Unguverläffigfeit in bezng auf den Gewerbebetrieb" als Tanzlehrer dargetan wird. — Entsch. DBG. vom 7. Februar 1907.

Breugen. Boligeilicher Zwang gur Gr: füllnug ber Genehmigungsbedingungen einer gewerblichen Anlage bei mefentlicher Beranderung der Betriebsftatte. Die Befugnis der Bolizeibehörden, die Erfüllung der Ronzellionsbedingungen bei Errichtung genehmigungspflichtiger gewerblicher Anlagen durch Awangsmittel durchzuseten, ift dadurch nicht ansgeschloffen, daß der Strafrichter von der Anklage ans § 147 Rr. 2 GD. freigesprochen hat. Nr. 9 der Ausf. Anw. vom 1. 5. 04, der vor Anwendung von

3mangemitteln Ginleitung bes Strafperfahrens vorschreibt, verlangt nicht, daß eine Berurteilung erfolgen muffe. Amangemittel find zuläffig, wenn tatfächlich eine Berletung mejentlicher Bedingungen ber Genehmigung borlag. Bu der genehmigten Unlage gehört als integrierender Beftandteil auch das Dach. Ob eine Beränderung mefentlich ift, ift nach den Umftanden au bemeffen. Makgebend ift, ob die Berandeauf diejenigen Rüdfichten mirken kann. deren Schnte durch die Ronzeifionspflicht eritrebt wird, also menn fie Unlagen und Ginrichtungen betrifft. meldie Gefahren. Nachteile ober Beläftiamigen für Nachbarn, Bublifum und die im Betriebe beichäftigten Arbeiter berbeiführen können. Derartige mefentliche Beränderungen werben auch nicht dadurch zu unwesentlichen, daß fie durch andere aleichwertige Einrichtungen erfett werben. fonunt nur darauf an, welche Ginrichtungen die tonzeffionierende Behörde taifächlich genehmigt hat. Andernfalls könnte jemand an Stelle einer genehmigten Unlage nebst Betrieb eine völlig anders gestaltete gleicher Kategorie seten dürfen. - Entich. DBG. vom 20. Juni 1907. SMB1, 1907, 335, —

# IV. Bayerifches Oberftes Laubesgericht.

Deutsches Reich. Ausübung ber Beilfunde im Umbergieben burch Bruchband. Die Ansübning der Seilfunde reifende. besteht nicht nur in der Seilung von Rrantbeiten, fondern Aufgabe der Arzte ift vorzüglich auch die Feststellung (Diagnoje) der Leiden und neben der Befeitigung diefer die Milderung der vorhandenen Schmerzen und Leiden, jowie die Berhütung der Berichlimmerung von folden. Jede bernfsmäßige Tätigkeit nach einer diefer Richtungen ift als Ansiibung der Beilfimde gu erachten. Siernach ift es einem Bandagisten nicht erlaubt, Bandergewerbebetriebe das Borhandenfein eines Bruches festguftellen und gu beitimmen, welches Bruchband zur Linderung der Schmerzen und Berhütung der Berichlimmerung des Leidens geeignet ift. Nach den Motiven zu § 6 der Gewerbe-ordnungs-Novelle vom 30. Juni 1901 (Drudf. des MT. 1898/1900 Ar. 165) greifen derartige Magnahmen in das Gebiet der Heilfimde hinnber, die nach § 56a Biff. 1 GO. von Perfonen, die für dieselbe nicht approbiert find, im Umbergieben nicht ansgelibt werden darf.

ideinbar entgegengesetten Entideidungen des DUG. Darmitadt vom 31. Oftober 1902 (Reger, Entfd). 23, 385) und des DUG. Celle vom 26. Oftober 1903 (Gew .-Arch. 5, 619) haben tatfächlich anders liegende Salle gur Grundlage. Es handelte fich unr um blokes Anbaffen ober Aumeffen von Brudbandern. DeB. Celle erfennt auch ausdrücklich an, daß Ausübung ber Beilfunde vorläge, wenn ber Bandagift über die Unterfuchung des Bruches nach feiner Lage und Geftaltung binausginge, insbefondere, wenn er eine Unterfuchung dabin voruähme, ob der Silfefuchende überhaupt an einem Bruche leidet oder nicht. – Eutsch. Ban Oblis. vom 3. Januar, c. Sl. 7, 169. – St.

Dentiches Reich. Berftummelnng eines in einem Bohngimmer anfgehangten Rrugifires. Gin in einer Privattvohnnug aufgehängtes Krigiffr ift nicht als Gegenstand ber Berehrung einer im Staate beftebenben Religionogefellichaft im Ginne des § 304 Stide. augusehen, da das Merkmal der Öffentlichkeit, das nach der Eutstehungsgeschichte\*) des § 304 Stide. erforderlich ift, mangelt. Es gilt aber auch nicht ale eine bem Gottesbienft gewidmete Sache, da der Begriff Gottesbieuft vorausfest, ban es fich um einen folden nach Dangabe des Ritus einer Religiousgefellichaft handelt. Ein Religionsvergeben im Sinne bes § 166 StibB. tommt bei ber Berftümmelung des Kruzifires anch uicht in Arage, da and diefes eine öffentliche Berübung vorausfest. Die Berftummelung des Krugifires founte nur, wenn Strafantrag gestellt ift, als einsache vorfätliche Sachbeichädigung beitraft werden. - Beichl. BanObLG. vom 5. April 1907 — St. 7. 284. -St.

Dentigles Beig. Sheig. Shotgarshieren im Imbergieben. Ein Bobotgaruh, der ich bereit erflärt, im Umbergleben Botograßen im Erntigen ber mitgeführen den Abberger bereitigte bei nicht der Blatten an Ert um Beitel fofert numbergleben beitet gewerbliche Leifungen im Sime des 5 55 Hiffe 3 Gemb. an ober, mie es gleichbedeutend im Banerischen.

Bandergewerbeiteuergeses vom  $\frac{1}{20.12.97}$ Art.13iff.4 heißt bietetgewerblicheLeistungen dar. Die Anfertigung der Regativoklatten ilbet einen wesentlichen Bestandteil der Verstellung der Photographien, ist daher

als gewerbliche Leitung anzujeben. Dieies Ebaratters wird bie auch nicht dahurch entfleidet, daß die endaültige Zertigitellung der Potographie im Atelier am Orte der gewerblichen Riederlaffung erfolgt. — Entich, Bank bys. vom 7. März 1807. El. 7, 289. —

### V. Oberlandesgericht Rarlernhe.

Cffentliche Aufundigung bon Seilmitteln. Offentlich anfundigen beift berart anfundigen, daß beliebige Berfonen, auf beren Answahl ber Wille bes Aufündigenden nicht einwirft, bavon Reuntnis nehmen tonnen. Gine Anfundigung in öffentlichen Blattern ift eine folde öffentliche Anffindigung, da die Blatter von jedem Beliebigen gefauft und gelefen werben tonnen. Die Anfundigung wendet fich an jeden, der fie leien will. bei Broichuren und Drudfachen, die bon dem Anfündiger oder einem bamit Beauftragten versendet werden.") Dier ift der Rreis derjenigen, die von der Drudichrift Renutnis nebmen, durch den Millen bes Antiindigers begrengt. Eine etwaige gelegentliche Kenntnisnabme durch andre bon ibm nicht in Betracht gezogene Berionen lakt die Frage ber Offentlichkeit in ber Regel unberührt. Anch bag die Babl ber Berfonen, an die die Drudfachen verfandt werben, febr groß ift und diefe Berfonen weder zueinander noch zu dem Aufündiger in Begiehungen fteben, ift belanglos. Entid. Straff. DUG. Rarierube vont 5/10. Rovember 1906. - Singien, 24. 1907, 188, -

### VI. Oberlandesgericht Dreeden.

<sup>&</sup>quot;) Bal, Goltbammere Archib 10, 798.

<sup>&</sup>quot;) Areillch darf das Serjenden nicht in Massien gum Jwede der Keitspung als Einvlickspapier erfolgen. Tie befannten Truckflätter, in die Hopblefer und Deogendander die Massien in der die die geben der feitigen gundligen Kniere gugfinglich. Die Schriftieitunliedigen gundligen Kniere gugfinglich. Die Schriftieitun-

VII. Schoffengericht Berlin-Mitte.

"Deutsches Reich. Geichloffene Befellicaft ober öffentliche Theateraufführung. Direttor Gerbinand Bonn bom Berliner Theater batte, um fein zur öffentlichen Aufinhrung nicht zugelaffenes Schaufpiel "Der junge Frit" einem größeren Bublifum vorguführen, eine "Generalprobe" dagu an gefündigt und gur Teilnahme feine "Freunde und Gonner" öffentlich eingelaben mit ber Aufforderung fich borber eine auf ben Ramen ausgestellte Karte aus dem Theaterbureau gu beichaffen. Die Gefuche um Rarten gingen fo gablreich ein, daß nicht nur alle Plane besett wurden, sondern auch etwa 5000 Gesuche abgewiesen werden mußten. Das Schöffengericht erfamite im Gegenfan zu ben Entideibungen ber höchften Gerichte eine folde Beranftaltung für nicht öffentlich. Borquefichtlich wird die Angelegenheit die höheren Inftanzen noch beschäftigen. — Entsch. Schift. Werlin Mitte bom 23. Robember 1907 gegen Ferdinand Boun. —

VIII. Schöffengericht Sonneberg,

\*Dentiches Reich. Dienfimannegemerbe. Bur ungultig zu erachten ift ber § 12 ber Dienftmannsordnung von Sonneberg (Sachien-Meiningen) pom 28. Mai 1895, ber nicht nur bas gewerbliche Anbieten bon Dienften (Tragen bon Bepad uim.) auf öffentlichen Stragen und Blagen, fondern auch das Entgegennehmen und Musführen bon Muftragen gu folden Dienften den als Dienftmanner berpflichteten und zugelaffenen Berfonen ausichlieglich vorbehalt; die Polizeiverordnung geht weiter, ale ber polizeilichen Regelung nach § 37 Gem.D. Bufteht. Dier ift mur bas Anbieten") von Dienften einer polizeilichen Regelung unterworfen. Entich. Echil. Conneberg . Sachfen - Deiningen bom 5. Rovember 1907 gegen bie Dienstmannswitte Charlotte Brobft-- 3"h Sonneberg.

### Polizeibericht.

Bermaltung. Geheim mittelverter. Für ben Kandespolgstögiet Verlin ift am 14. Nob. 1997 eine Poligioiserodomung überden Berfehr mit Geheimmitteln und ähnlichen Kigneimitteln ergangen. Der Verodomung find grei umfangreiche Bergeichnisse von Mittels beigefügt, auf die fie Verodomung findenbung

\*) Als Andleten ist anch des Einnehmen eines Standbathes auf öffentlichen Aldhen ufm. angutiben. Ber aber mur auf Bestellung Boten: ober Gepädtsdargage beforgt, lann nach § 1 Gem. das Generbe ter betreiben. findet. Die Mittel Durjen nur in Gefagen oder Umbullungen abgegeben werden, auf denen der Rame des Mittels und der Rame ober die Firma des Berfertigers deutlich gu erichen ift. Augerdem muß bie Infdrift auf ben Gefägen ober ben augeren Umbullungen ben Ranien ober bie Firma bes Gefchafts, in neldem bas Mittel verabfolgt wirb, und bie Sobe bes Breifes enthalten. Berboten find Anbreifungen auf ben Wefagen ober Umbullungen, inebefondere Empfehlungen, Beftatigungen bon Beilerfolgen, Gutachten ober Dantfagungen. Berboten ift ferner Die öffentliche Anfundigung oder Anpreifung der auf-gegählten Mittel. Ale Anfundigung oder Unpreifung gilt ber hinweis auf fonftige Din teilungen, welche eine Anpreifung ber Mittel bereite enthalten. Dierunter murben alfo a. B. Die beliebten Anfundigungen fallen, Die jedem fich melbenden Leidenden foftenlos eine Abhandlung über feine Strantheit gur Belebrung und Silfe gufagen, wenn biefe Abhand lung ihrerfeits eine Anvreifung bes Mittels enthält.

Aber die änstere Deilighal: tung der Sonns und Seitsage ist für die Abeisproving eine neue Bolgeiverordnung cyangen, die am 1. Januar 1908 in Nerft tritt. Die besonders von Handel und Geunder die Abeispropsen die Abeispropsen der Verlieben geltend genachten Winsiche ind darin nach Röglickeit berüdstigtigt, insbeindreck pat man bas Berbot des Erbei-

boltens ber Edomfenler fallen laffen. 
Z om bol 1. Der Boltenferide bod 
jannfruster Bolterbrößbinne gibt folgenbed 
jannfruster Bolterbrößbinne gibt folgenbed 
jannfruster Bolterbrößbinne gibt folgenbed 
jannfruster Bolterbrößbinne gibt bereicht 
jannfruster Bolterbrößbinne gibt 
jannfruster Bolterbrößbinne gibt 
jannfruster Bolterbrößbinne 
jannfruster Bolterbrößbinne 
jannfruster Zembol be Gench 
gereinblinne gitter Zembol be Gench 
gereinblinne gitter Zembol bei 
Genchlinder 
gibt 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfruster 
jannfrus

mentimer Jutczessen ober durch andere ähre die Begreigungen tei abgescholsenen Bersonentere, so in eine Genehmigung überbaupft nicht eriobertich. Die legtbesichnere Boraussetzung fehlt insbesonbere immer bei allen estischen Begreicheiten, au benen jedermann ober eine völlig unbestimmte Jahl von Bersonen freien ober unentgelitigen Jutritt bat."

Uber die Einzichtung und den Gertreb von Aumpflässen wie gertreb von Aumpflässen wird von Berteb mit Gebeimmitel und daftiden Agneimitteln das der Oberpräßent der Browing Weiftlach neue Boigeberordungen erfalien, der an 1. Jan mart 1005 in Archt treten follen. Monide mit der Browing erfalien, der an 1. Jan der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der der Browing der Browing der Browing der der Browing der Browing der Browing der der Browing der Browing der Browing der der Browing der Browing der Browing der Browing der der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Browing der Brow

Eine Boligeiberordnung für alle mit Rafdinen betriebenen Etraßenbahnen (jiadtiiche Straßenbahnen und biefen ähnliche kleinbahnen) hat Der Regierungvaffehrt au Magebrung am 28. Otober 1907 mit Geltung vom 2. Tegember 1907 ab erloffen.

Sezialdemokratische. Begen schue rer hinterlistiger Mihkandilung eines Arbeitsvolligen, die eine achwöckige krantfeir des Verleiben auf Jolge hatte, in am 2. Sezember 1907 ein zwanziglädriger Schlächterzeiche aus Linden von Schöffengericht zu Hannwerz zu acht Wonaten Geschunis verunteilt nub sofort verhaftet worden.

Serbreden und Bergeben. Nohlen , beibahle auf Meint dit fen. Die Beite im Zu is dur g hat fieden Berimen. Die Beite im Zu is dur g hat fieden Berimen. Die Meinter den Schaften der Beite bei der Beite bei der Beite bei der Beite bei der Beite bei der Beite bei der Beite bei der Beite bei der Beite bei der Beite bei der Beite bei der Beite bei der Beite bei der Beite bei der Beite bei der Beite bei der Beite beite beite Beite beite Beite beite beite Beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beit

Ringlieder in einzelnen Städten des Ruhrgebiets gadtreiche Stratzenraubereien, Einderuchsbiebfähle und Sittlichteisbelitte begingen — 16 halbreichfige Burichen und ein feljähriges Radchen — ift von der Eölner Bolizei ermittelt und seitgenommen worden.

Da die en handler. Die Antwortser Foliget berhaftere gwei Maddenhandler aus Ludin. Sie führten gwei Nadden mit, die sie nach New Port verfchleppen wollten und bei sie auf Grund gefällichter jübicher Traubriefe für ihre eigenen Ebefrauen ausgaben.

Turch Revolverichinisse verlett wurde der Stellvertreter des Gendarmeriewachtmeisters zu Grassits in Sachsen, Kamerad Boitenführer Kratschmann, durch einen Annn, den er angehalten und nach seinen Ausweispapieren gefragt batte.

Einen fampf auf Leben und Tob hatte in bem Dorfe Alein Auntschie bei Riftet Namerad Filipe! aus Wiftef mit einem feitzunebineuben Berbrecher gu befteben. Silipet war gezwungen, bon feiner Baffe Be-

Allerlei. Radtragliche Berlei. bung ber Ariegsbentmunge. Beteran bon 1870-71 hatte fürglich um nach. tragliche Berleihung ber Striegebenfmunge 1870.71 Durch Seine Majeftat ben Raifer nadigefucht; Die Briegebentmunge fonnte er jeinerzeit nicht erhalten, weil er mabrend bes Ariegeo wegen fcmerer Juinbordination gu ber Beitungsarbeilftrafe bon 1 3ahr 6 Donaten verurteilt morben mar, eine Strafe, Die nach ben bamale geltenben Gefegen bes be treffenden Bundesftaats ben bauernben Berluit ber burgerlichen Chren und Dienftrechte gur Folge harte. Der Gefuchiteller murbe babin beichieben, bag ibm junachft burch einen (Unabenaft feines Landesberrn Die aberfanuten bürgerlichen Chren und Dienftrechte wiederhergeitellt fein miifen und bag weiterhin ber Radweis einer gebnjährigen vorwurfsfreien Führung, berech-net wom Zeitpuntt ber Biebererlangung ber burgerlichen Ebrenrechte an, unerlähliches Erfordernie fei.

Beibliche Poliziften. In Christiani, der Haublichen, der Saupthadt Korwegens, tritt ein Bolizelichen in Tätigleit, das nur weibliche Attalieder antweifen wird. Zein zwei zie ber Sams der Aranen, Rödichen und Kinder. Der Gedaufe zur Sachaffung diese Truppe geht wur der Aranen gernnerpreinigung aus.

Ausgewiesen Mormonen missionner Das Boligeinnt gu Leipzig hat vier Wormonenmissionare als läftige Kuslander aus dem Monigreich Sachsen ausgewiesen.

Ein dauerdatte 3 fabre ab. Ein Müdhenkiere Seileit un Bereutspart Auste im Jail 1905 von bem Andreadhaufer Keufig in Jeifen im Apreida. Marte Levenadort Jeifen im Apreida. Marte Levenadort Jeifen im Apreida in isokien wurde. Da bet Tieb ind mid is fiet isokien wurde. Da bet Tieb ind mid isokien wurde der der der der der der der der Zee, ans dem es in bleien Zagar wom Affidern Zee, ans dem es in bleien Zagar wom Affidern zeigten gelien. Marte im Schaider inswe eingisten gelien. Marte im Schaider inswe taugten mid Maden ind beidig unwerfehrt, is das das Mas isoken underer taeskole ist.

### Chrentafel.

Zein 40jábriges Zientlinbifaum rieterte um 29. November Ammerola Rusgendbermeite Shaditureiter. Met de Fr. in Starlefin, Nieto Schuelerian (I. Bergade). Ure Innuñe am Schuelerian (I. Bergade). Ure Innuñe am Schuelerian (I. Bergade). Ure Innuñe am Schuelerian (I. Bergade). De Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Schuelerian (I. Bergade). Sc

ville (noafwihl) verwunder. Mitte Oftober tehrte er gebeilt jur Erippe zurüd und nahm wieder an der Belggrung von Mes mid dem übrigen Feldigm teil. Im 1. Januar 1874 zum Eergemien befördert, iral er am 16. Eftober 1879 zur 1. Gendarmerie-Brigade



über und wurde gunächt in Alt-Schäden, Kreis Zilfit, und seir 1. April 1880 in seinem Jedigen Standort Marleln kationiert. Namerad Kerber befist die Ariegdbeutmünge 1870-71, das Algemeine Ehrenzeichen, die Erinnerungsmedalle und die Teinfanzeichund. I. klaffe.

Bein 25 jabriges Dienftjubilaum beging am 8. Rovember b. 3. Stamerad Fungenbarmericwachtmeifter Ballerftaedt in Gide bei Bildpart (3. Brigabe). Er trat am 8. November 1882 bei ber 10. Rompagnie 4. Barbe-Regiments 3. %. ein und murbe am 22. Marg 1885 gum Unteroffigier, am 1. Januar 1889 gum Gergeanten und am 26. Robember 1890 ann Bigefeldwebel beforbert. Am 1. April 1892 trat er gur Gendarmerie über und erhielt gum Standort Eiche bei Botebam, wo er noch jest ftationiert ift - ber beite Bemeis, bag er es peritanben hat, fich bas Bertranen ber Begirtoangejeffenen in erwerben. Ramerad Balleritaebt, bem ju jeinem Jubilaum gablreiche Glüchwüniche von iern und nab zugingen, erhielt von den Mameraben bes Beritts gu bleibenber Erinnerung ein Chrengeichent.

## Perjonalveranderungen.

Seine Majeftat der Naifer und nönig baben dem Aufgendarmerie: Badumeister Otto Bierling in der Gendarmerie-Beigade in Estaf-Lothringen die Rerrungomedaille am Eande Allergnädigit zu verteisjen geruft. Zeite Wojeisis der König den Stittenberg deben undfähle der Jahr understelle Stittenbergiften bestättigt der Stittenbergiften Stittenbergiften Stittenbergiften dem Eberlie Leitenbergiften dem Stittenbergiften ergiften dem Stittenbergiftenbergiften dem Stittenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergiftenbergift

v. Fischer-Beiterothal, Generalmajor 3. D., unley wommanbeur des wöniglich Kürttensbergischen Landisgerlorvs, anläglich der Jahrhundertieter des Landisgerlorps ein Batem seines Dienstgrades verlieben.

v. d. Brinden, Oberit und Brigadier der 8. Gendarmerie-Brigade, Geppert, Oberft und Brigadier der

Geppert, Sberft und Brigabier der 2. Gendarmerie-Brigade, ein Patent ibres Dienstgrades verlieben.

Lommel, Rern, bisher Oberwachtneiner im Großberzoglich Seffiiden Gendarmeriekorps, den Charafter als Lennant verlieben erhalten.

Zeine Exzelleng ber Serr Shef ber Landgendarmerie bar bem gutgendarmerie-Bachtmeister Mader in der 8. Gendarmerie-Brigade die Genehmigung aur Anlegung des silbernen Portepees am Sfinjerfabet erteilt.

1. Brigabe.

b. 28. Bagdowiy, Plaichten, am 1. 12. 07 nad Bajjenbeim berf. - 79. Jegelfa, Broftlen, am 1. 12. 07 nach Orlowen beri. - 3%. Stellmacher, Orfowen, am 1. 12. 07 nach Millewen berf. &B. Liebe, Millewen, am 1. 12. 07 nach Broitlen, D. Br. veri. - b. 28. herrmann, Riowen, am 22. 11. 07 nach Buchowten b. Miowen Imbrt. 29. John II, Cumehnen. am 1. 11. 07 nach Rofitten, Mur. Rebrung, tmbrt. - 329. Baulutubu, Gerteden b. Sgittlehmen, am 2. 11. 07 nach Redbiden b. Guitttehmen Imbri. - 328. Schulg VIII, gogen, am 24. 11. 07 nach Bidminnen Imort. - b. 28. Rubbel, Mantuslauten b. Rugeleit, am 20. 11. 07 nach Gr. Glaisgirren b. Cfaisgirren fmort. -328. Bomte, Mareginowen b. Stallinowen, am 20. 11. 07 nach Zwaschlen b. Kallinowen ndrt. A. Rebien, Crielsburg, am 27. 11. 07 nach Majuckowsen b. Bidminnen findrt. — A. Kolberg I. Ballendorf, am 15. 11. 07 and Echarnan Mühle b. Scharnan findrt. — A. Zgaga, Bienstowen, am 21. 11. 07 11 Ctd Soffronten b. Reidenburg fmort. Gebat I, Gr. Spalienen b. Friedrichebof. D. Br., am I. 11. 07 nach Ren Stenfuth bei D. Br., Imbrt. 6. Jablonlen, Bliiquett 1, Rortitten. am 20 11. nach Highundigen b. Uberhaffen O. Pr., tmort.

32. Chilled. Carnen b Gurnen, str. Golbap, am 11. 1t. 07 nach Babbeln b. Guttlebmen tmort. - 328. Mabule, 2nd, am 14, t1, 07 nach Supittten b. Biffanigen fmbrt. &B. Raufchsning, Borfanmmen, am 14. t1. 07 nach Staten bei Biffanigen tmbrl. &B. Rabtte II, Dannen b. Schirmindt, am 14. 11. 07 nach Urbantatiden b. Sobargen fmbrt. AB Triebe, Reibenburg, am 15. 11. 07 nach MI. Elichan b. Reidenburg fmort. - 328. Ramereil, Gr. Sobehnen, am 8. to. 07 nach Endthubnen findet., trat am 1. 11. 07 bom studo. gur. - b. 28. Eber, Bilberweitichen, am 8. 10. 07 nach Rattenan tmbrt, trat am 1. 11. 07 vom Stmbo. zur. - F.B. Anrigus, Mönigoberg i. Pr., am 24. 10. 07 nach Godvenen b. Ralgen fmbrt, trat am 6, 11, 07 vom Mindo, jur. - FB. Rawroth, Bifdiwill, am 24, 9, 07 nach Schmalleningten imbrt., tral am 10, 11, 07 bom simbo. gur. - 329. Liebe, Millemen, am 15, 10, 07 nach Broitten, Ditpr. tmort., trat am 13, 11, 07 pom sembo, gur. - b. B. Siemens I. Mobrungen. am 20. 4. 07 nach Sonnenborn, str. Mohrungen fmbrt., trat am 13, 11, 07 pom stmbo, sur. 328. Murred II, Noghwen b. Bifdniewen, Str. Lud, am 25. 7. 07 nach Santoppen b. Bifchborf, Rr. Roffel Imbri., trat am 26. 11. 07 vom Mmdo. gur. - FB. Stlein I, Marienfelbe, am 1. 9. 07 nach Tharben b. Liebemühl Imbri. am 1. 1t. 07 nach Liebemühl imbrt. - b. G. a. Br. Mordel, Gr. Bubainen, am 30. 11. 07 gur Truppe guriid. getreten.

2. Brigabe.

A. a. Kr. Eggert, Judow, am 11. 12. 07 als S.A. a. Br. nach Tichebiatfow b. Cremerbruch (Kr. Hummelsburg) Indot. — F.B. Jielle, Rügenwalbe, am 15. 11. 07 nach Carsin (Kr. Schlawe) indot.

3. Brigabe.

OB Jartich, Angermünde, am 1. 1. 08 veni. — BB. Steiner II, Friedenan, beurt. nach Angfupdien Olipe, am t. 1. 08 penf. — b. 68, a. Br. Bartoleit, Renbabelsberg, am 3t. 12. 07 urr Trume air.

4. Brigade.

AB. Errieben, Taudia, am 16. 11. 07 nach Grifdman limbrt. — AB. Errieben, Taudia, am 24. 9. 07, nach Tobris b. Deuben (Vez. Halle) mdrt., trat am 3. 10. 07 vom stdo. jur. - AB. Stod, Salza, am 8. 9. 07 nach Bolltamsbaujen findet., trat am 31. 10. 07 vom stdo. jur.

5. Brigabe. &B. Ginbermann, Bacharcie, am 8. 10. 07

nad Broble b Meujdnith inder — 6, 28° Eddislinedt, Perrubanni, am 28; 10° G nad Ericklinedt hotet — 7828 Morph, Permitera, am 27; 8° G nad Schulle Indert, am 28; 10° G von Med, garid. — 7828 Madier, Vermitera, am 20; 8° G nad Schulle Indert, am 3; 11° G vom 180, garid. — 7828 Vanger, 69; Reinder, am 21; 8° G nadd Schulle Indert, am 31° G now Med, garid.

### 6. Beigabe.

b. B. Groid, Bogutichite, am 1. 12.07 nach Cleiwig als CB. a. Pr. Indrt. — b. B. Brunzel, Bobland, am 1. 12.07 nach Nicolai als CB. a. Str. Imbrr. C. 28. Ancob. Nicolai, am. 1 | 2.07 and Tarnonity perfect b. 68, a. Str. Mnojjolia, Segmidáis, am. 1, 12, 07 and Seoldanb cerjett. 760. Molert, Ministerier, am. 15, 7, 07 and Tephinoba Imbrr., am. 18, 11, 07 bom Mob. Aurid. 788. Studiert III. Stittelinale (Eddel.), am. 16, 6, 07 and Seolfeogramb Imbrr., am. 1, 12, 07 bom Mob., aurid.

7. Brigade.

Att. Sigon, Attendorn, am 1. 12 07 nach Sbermagen b. Magen Beg. Dormund, verf. 28. Sennia, Obermaken, am 1, 12 97 nach Attendorn veri. 228 Mroguli, Sochlarmart, am 6. 11. 07 nach Epe findet. 28. Commila. herbern, am 8. 1t. 07 nach Ottenftein 28f. 38. Edilobe, Soritel, am 7. 11. 07 nach Aunmeloe 6. Breden Bez. Munfter ludri.

b. 28. Sarr. Siltrup, am 7. 11. 07 nach
Stadtlohn ludrt. — AB. Zchnidt II. Erle, am 6. t1. 97 nach Alitatte findet b. 28 Beiland, Barenbori, am 7, 11, 07 nach Decf fmort. 328. Saate, Somborn, am 1 12 07 nach Altenbochum Beche Bring von Breugen tmort. - 1888. Onnot, stönig Andwig, am 7. tt. 07 nach Süblohn twort. b. 188. Breuhabn, Buer, am 7. 11. 07 nach Cttenitein 286 tmbrt. - 328 Junge, Difteln, am 7. tt. 07 nach Coing Imort. — 228. Buder, Ditbevern, am 22. 11. 07 nach Etlewid b. Breden Be; Miniter Imbrt. — 228. Temerling, Sobne, am 7. 11. 07 nach Ahaus indert. — A. Gail, Erlenschwid, am 7. 1t. 07 nach Suddohn indert. — A. Strauft, Sendenhorft, am 8. 11. 07 nach Ellewid b. Breben Beg. Münfter Imbri BB. Edmeider II, Clor, am 7. tl. 07 nach Ammeloe b. Breden Beg. Danfter Imbrt. 328. Barifnecht, Cocofelb, am 7, 11, 07 nach Gronau Bi, Imbri. — b. B. Penter, Redlinghaufen, am 7, tt. 07 nach Stadtlobn Imbri. A28 Maurer, Ofterfeld, am 7. 1t. 07 nach Borten 26f. finder. A28. Schweers, Gladbed, am 7. 11. 07 nach Barlo B3. Münfter fmort b. 28. van Bajen, Bottrop, am 7. 11. 07 nach Anholt Imdrt. - 326. Onfemann, Rentfort, am 7. 1t. 07 nach Enderwid Mr. Borten fmort. 28. Weilepp, Berten, am 8, 11, 07 nach Burlo b. Bejefe finbri bodium "Bedie Bring bon Brengen" finbrt. trat am 30, 11, 07 pont amdo, mr. - 728 Recic, Riebermareberg, am 1. 9. 07 nach Buiden istr. Brifon) fmort., trat am 1, 12, 07 vom semdo gur. - b. 28. Rigge, Soveftadt, vom 10. 12. 07 ab o. Geb. ale Stener Anficher nam Barlo Brob

Steuerdirettion Münfter) benrt. 8. Brigade.

378 Seide II. Greteru, Imbyt, mad Zalbeim, 81th., on 29 (10, 67) and tumbud to beinsberg, 36th., Imbyt. — 378. Zalmibi XVI, Gidmeiler, Imbrt. and Mellioth. and 11. Or nado Sorbadi bei Sinterial Imbyt. — 388. Belleing, Ziller, Imbrt. nado Genbolt. and 7. 11. 07 nado Sveibbaurie b. Stradt Imbyt. — 388. Saustmann. I, Suite-Gregory, Imbrt. and Straft, and 8. 11. 07 nado Suithum, 87 See. Imbrt. — 378. Ziephan, Sramsferth. are 29. 10. 07 n. Vámbado b. Deinsberg, NSL Indet.

28. Chřídh, venney, Indet. 1000 de Serthefrond,
am 8. 11. 07 nody Quíthani, str. Nero, Indot.
b. S. Gedorenbern, Witgenbodo, am 22. 11. 07
nod. Womithau Imbrt.
28. Mener IX,
Weresberg, am 1. 12. 07 nod. Deptder, Gifel,
veri.
b. S. Gdórbur, Shruviler, am 1. 12. 07
nod. Superald. veri.
b. S. D. S. Dom Bonn,
Vugerald.
am 1. 12. 07 nod. Mirroller veri.

28. 52. 1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod.
1000 nod

nach Mettendorf, fir. Bitburg, verf. - 3B. Sainer, Mettendorf, am 1. 12. 07 nach Beißlirdien. Str. Merzig, verf. — FB. Schöning. Dubelborf, am t. 12. 07 nach Neumagen, Mofel, veri. - 328. Frang, Speicher, Gifel, am t. 12. 07 nach Elveroberg, Mr. Ottweiler, veri. - 328. Abrens, Bauftert, am 1. 12. 07 nach Oberweis, Mr. Bitburg, veri. — FB. Runge, Beiglirchen. um 1. 12. 07 nach Wiebelofirchen, Mr. Ottweiler, 72. Mahn. Dabringbaufen, am veri. 24. 11. 117 nach Emmerich, Str. Rees, Imbrt., trat am 29. 10. 07 vom umbo. jur. - 3B. Schulz II, Reviges, am 24. 9. 07 nach Suthum. Str. Recs. findet., trat am 8. 11. 07 bom Ambo. gur. -At Matufchel, Eronenburg, am 25. 9. 07 nach Buthum. Mr. Rees, Imdri., trat am 8. t1. 07 pom umbo. gur. - &B. Bach, Comidtheim, am 18, 10, 07 nach Walborn Imbri., trai am 17. 11. 17 pont simbo. gur. - 328. Brobel, Renerburg, Mr. Bitburg, am 1. 6. 07 ale Bolizeis machtmeiner in Antilingen o. Beb. benrt., idied am 30 tt. 07 ang. - b. 28. Ruppel, Altenfirmen, Beiterwald, am 15, 7, 07 als Silfolaffendiener bei ber Reichsbanfnebenftelle Beglar o. Geh. beurl., icheiber am 1. t. 08 aus. - a. a. Br. Hilb. Recht, am 1. t2. 07 gur Truppe mrudgeneten. - b. B. Lange III, Sochenmerich, pofin. Bezeichnung bes Stand-ortes ift jest Dochemmerich, Areis Mors.

9. Brigade. 725. Japp, Marbn. am t. 4. 08 penj. — 10. Brigade.

ASS Stering, Borfett B. Jorf, am 7.1.07 and Twickeritch further, tent am 1. 10. 07 von icinem simbo, 201. — 5. 98. Zimon I, Bettheim, am 18. 11. 07 nand Gilbedoma, am 18. 11. 07 nand Gilbedoma, am - A Sents, Arecen, am 1. 12. 00 alo Zantono-Sipirani bei her Griendom-Pierfini Marie La Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de Contra de C

8. Nothe, Dobeniolmo, am 16. 9. 07 nach stroidorf b. Beylar indri, trai am 16. 19. 07 vom semdo. zur.

12. Brigade.

A Gerichewsti, Gr. Balddorf b. Dansig, am 1. 10.07 nach Dansig, Montaner Gaffe 19/11, verl – b. B. Bülchenfeld, Rosenberg, Bestyr., am 1. 1 08 peni.

Brigade Glfag-Lothringen.

32. Seridelmann, Ober-Rickeriot, am 15. 12. 07 nach Bingenheim, Mreis Colmar (Elj.) verl. — \$28. Serm, Bingenheim, Mreis Colmar (Elj.) am 15. 12. 07 nach S ber-Mieberiept verl.

### Artitelfchan.

Borichlage gur Belampfung bes Bettels und ber Landfreicherei. Bon Amtörichter E. Dojenbeimer in Ludwigshafen a. Rh. — Baner.

De inner im Vindburgsbederin. D. His. — Weiter auf Steinfaller filmt des deutigen Mittel just eine Geschleiter der Steinfaller filmt des deutigen Mittel just eine Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter der Geschleiter

# Bücherichau.

Alle hier befprochenen Bucher ufm. find burch unfere Buchhandelabteilung zu beziehen.

Lebensfragen. Die Borgange bes Stoffwechfels von Dr. Belig B. Abrens. Leipzig, Quelle u. Meper. Breis geh. 1 M., geb. 1.25 M. Aus biefem Buch tann jedermann ler-

Aus biefem Buch tann febermann lernen, wie er jich zwedmäßig nahren, welche Fehler er vermeiben, welche Borteile er beachten joll.

Mus meiner Mutter Marchenichat bon Theobor Aransbauer. Stuttgart, Berlag von Ih. Benginger. Geb. 1.50 M.

Ge gibt für Ettern, befonders für Rütter, teine schwerere Rimit, als gute Rärchen gut zu erzählen. Der Berfaffer verstebt biefe Kunft, sein Buch barf warm empsohlen werben.

Anollvenbone. Sumorifijdes Najdawert für Leltüre und zum Bortrag in gejelligen Kreiser von E. Bauermann, Herzsell. Hoffdouspieler. Stuttgart, Schwadacheriche Verlagsbuchbandlung. Preis brojch. 1 *U.*, geb. 1,50 *M*.

### Mustunftei.

Kam. FW. H. in K. Gin tommunater Bolischbamter als Zeuge bei einer Duchfinchung. Die von Ihnen anigeworfene Frage ist ichon öfters erörtert worden, da ähnliche Zweisel immer wieder aufflohen. Isifier Vol. Der Ist dat aber aans deutlich: "Die a 18

hinguge . Gemeindemitglieber gogenen Bengen bürfen nicht Bo. und Giderheitsbeamte fein." Dieje Ginichrantung bezieht fich alfo allein auf ben Gall, in welchem ber Gendarm feine Gemeindebeamten, fonbern 2 Gemeinbemitglieber als Beugen bingugieht, wabrend im übrigen jeber Gemeindebeamte als Beuge gulaffig ift. Unter ben Gemeindebeamten ericheint aber ber tommunale Polizeifergeant für Diefen Bwed gang besonders gut geeignet. Ausgeschloffen bon der Berwendung als Beuge bei einer Durchsuchung find mithin nur Ronigliche Boligeis und Giderbeitebeamte (Benbarmen, Schutleute, Forfter u. bgl. m.) und folche Polizeibeamte, welche nicht im Gemeinbebienft, fondern im Dienfte ber Ortepoli. geibeborbe fteben (in Stabten fallt befannt lich meift beibes gufammen, ebenfo auch im Reg. Beg. Duffelborf, wo die Land Burger-meiftereien gleichzeitig bie Gemeinden bilden und es befondere Gemeinbevoriteber nicht gibt. und in ber Brobing Beffen Raffau, mo bie Bemeindeboriteber gleichzeitig Ortepoligeibeborben finb). 98r. 284. - 99. 98.

Kam. b. W. B. in T. 1. Giftlegen. Bir balten niemanben für berechtigt, in feinem Barten Gift gu legen, um damit fremde Subner, Tauben ober fonftige Saustiere, Die ettea hineingelangen, ju bergiften. Rach § 228 BBB. barf man eine frembe Cadie - alfo auch ein Tier - nur bann gerftoren, wenn bon ber Gache eine Befahr brobt, Die Berftorung (Totung bes Tieres) gur Abwendung ber Gefahr erforberlich ift und ber Schaben nicht au fer Berhaltnis gu ber Gefahr ftest. Rach § 230 BBB. barf Die Gelbftbilfe nicht weiter geben, ale gur Abwendung der Gefahr erforberlich ift. Gartenbefiter mag alfo feinen Baun bichten, hühner und Tauben verscheuchen und wege fangen (auch bis jum Cchabenerfat einbehalten), aber er darf ebenfowenig Bift lepen, wie er fremde Liere nicht wegschiehen barf.

2. Setrainfeoreweigerung burch Schauft 

inter Die Greitung Der Grabming gum 

fünsschan ber echt in 20 ben 28 irt. bon 

fünsschan ber echt in 20 ben 28 irt. bon 

fünsschan ber echt in 20 ben 20 irt. bon 

gut Schwicken. Ges lann 

gut Schwicken. 

am. GW. H. in F. Bensönlerung aum 1. April 1908. Gendormen, die dei fierer Benlionierung die Borteile einer mit dem neuen kochungsfahrt etwo eintreinden Gedührtnis-Aufbeilerung geniehen nodlen, miljen nach den 18 il 1008 ausstelben, auf de frühefens am 18 il 1008 ausstelben, auf de frühefens am 18 il 1008 ausstelben, auf berühefens bührniffe minde siene Menal bezogen hohen. Berandsehung überfür für untritlig, das die Gebührnis-Erhöhung, wie wohl ale wahricheinlich augenommen werden tann, mit dem 1. Abril 1908 in Kraft tritt. Ar. 917. — &

Kam. O. W. Y. as Y. Weldung als Beijagi.

Samiliat. 3 ab en St. 18 mb 18 b. 3, joine 13 mb 15 3, mierer zienforiri. 2012 ziverl 13 mb 15 3, mierer zienforiri. 2012 ziverl 13 mb 15 3, mierer zienforiri. 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziverl 2012 ziv

Wray, am Biteccoulifete, bet Agol um Citecte ins, finden Affilientes, definitiones, deficiale ins, finden Stein bet St. 25 bet "Sintiberforgungs".

Bie in Der St. 25 bet "Sintiberforgungs" betweit Miner Men St. 25 bet auf Sintiberforgungs" auf St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St. 25 betweit St

Kam FW. W. in E. Berwendung in einem anderen Mmt. Die im Genbarm 1907/08, Rr. 2 Geite 20 f. abgebrudten Minifterialerlaffe vom 31. 1. und 27. 2. 07 betreffend Rermendung Dienftunfabiger Beamten in einem anderen Amte, für bas fie noch geeignet find, gelten grundfaplich auch für die Gendarmerie. 3m Bereich der Bendarmerie gibt es aber, abgeseben bon ben wenigen Brigadeidreiberftellen, feine Stellen, in benen ein für ben praftifden Dienft unfabiger Genbarm Bermeitbung finden tounte. Auch aur Berfegung in eine Brigabefchreiberftelle mugie ber Betreffende befondere Befähigung befiben. Rach bem Minifterial Erlaß foll aber eine Infrage bei Anftellungebehörben eines anderen Refforts nur gang anonahmoweife erfolgen. Das von Ihnen beabiichtigte Befuch um Berfenung in ein anderes Amt burfte baber, wenn Gie nicht etwa Brigabeidreiber werben wollten und biergu geeignet find, feine Ausficht auf Erfola haben. Bir mochten 3bnen baber raten, fich lieber felbit nach einer anderen leichteren Stellung Staate, ober Rommunatbienft umgufeben, wobei Ihnen Ihre Militar Borgefesten gewiß gern helfen werben. Saben Gie eine Stellung gefunden, fo müßten Sie Benfionierung und nötigenfalls Urland ohne Gehalt nachjuchen. Sollte bas neue Amt mit einem geringerem Diensteinkommen berbunden fein als 3hr bisberiges, fo beziehen Gie baneben Die Seufion bis zu ber höhe ihres früheren Dienstein-tommens als Genbarm. Rr. 200 — A.

# Der Polizeihund.

Beitscheift jur Beberung ber Bucht, Dreffurnub Berwendung von hunden im öffentlichen Sicherheitsbienft. Beilage ber Beitscheit m., Die Beitzei" — "Der Gendarm". — Organ bes Bereins jur Beberung ber Beitsche Begehe und Bereinbung von Botjachunden (P. N. V.) zu hogen i. 28.

Rr. 19. Berantwortl. Schriftleiter: Fris Gersbach ju Bertin. 1907/0

# Entwicklung und jegiger Stand ber Polizeihundbewegung.

Rade cinem im Beijelin Ee. R. u. S. Sohelt des Kronprinzen we dem Herrn Minffer des Jinnern von Nobelte am II. Wosensker um voo den geladenen Botigeliciteren 1161. a. Menschen gefegentlich der Borführung von Vollziehunden durch dem Poliziehund-Berein in (Geoß-Lichtersfelde gehaltenen Bortrag Den Konten der Vollziehunden der Vollziehund der Vollziehund der Vollziehund der Vollziehung von der Vollziehunden Bortrag

Ter hund war der erste Bolizeibiener, der erste Andstwäckter, der erste Leibgardist, der erste Deseitiv. Richt and Liebhalderei geiellte sich der Mensch den hand zu, allein der Gefolieren battung arrieb bestimmer ihn. Bollte er sich ersalten und durchiegen, wollte er sich die Tien einer Umgebung untertan und nugbor machen,



"Rola" und "Berta". Dienstunde ber Hamborner Polizeberemaltung, gleichzeitig die 2, to m hobe Sviungwand nehmend.

sich ihrer Angriffe erwehren, so brauchte er einen Gehilsen, der geeignet war, ihn und seine Fährzleiten zu erganzen.

Der Sum eignete sich allein hierzu. Seine leine Rase, sein seines Gebör, seine Schnelligteit waren das, was der Menkil brauchte. Mit disse des Jundes ist der Meusid emporgetitegen; vieser wurde dab sein mentbehrtider Genosse.

Mai dapptilden Tettmäßern, ble vor mehr an den berünnlich "Abern mer Keinfrie ertiddet mutern, leben mit bereits Junke merfeitsberatt mutern, leben mit bereits Jumbe merfeitsberatt stellen, den den Schließen, dem Schließen, dem Schließen, den Schließen, den Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Schließen, der Sch

Pferd 6, der Leithund 12 Schilling. Als die Nömer die Cimbern geschlagen hatten, da hatten sie noch einen schweren klamps mit deren Hunden zu besteben, die das Gepäd verteidigten und

gu veireigen, die das depala berreibigten und erst niedergemacht werden mußten. Der hund hat den Boltern der Alten Wet wertvolle Dienste bei der Unterwerfung fremder

mertvolle Dienste bei der Unternerstung iremder Bölter geleiste. Der große Bullenbeiger war der beste Selser der Spanier gegen die Judianer bei der Eroberung Wertlos und die Engländen haben auf Zamaila den Zahweißung gründlich als Artegebund und Diebessänger benugt. Ben allen dansiteren sieht der Zumd den

Meniden am nächieren feel er die größten geiftigen Fäbigteiten bestet. Der hot et tie geschlen gesählten Jahraufenden dem Meniden treu nud selbstlos gedient. Die größte Jahl diente und dient noch hente bem Meniden als Bachhind.

Der Polizeihund, D. b. ein Dund, der dazu ausgehilber ist, mit feinen feineren Simme des Gehofen, des Geracks und feiner Gehofen, des Gehofensteinen Gehofensteinen Gehofensteinen Solizeitendern an bienen, damit biefer im Interesse vorsientstäden Gehofensteinen State bei der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Schafflich und der Scha

Die erfte Unregung gur Ginführung und Ausbildung bon Botigeihunden gab ber betaunte Ariminalift Brofeffor Dr. Dane Groft, gu jener Beit an der Uniberfitat Brag, jest an ber Universität in Brag, mit feinem im Jahre 1896 für bas "Jahrbuch für die öfterreichische Gendarmerie" geichriebenen Artitel "Ein Gehilfe bes Benbarmen". Er fagt in Diefem Artitel u. a.: "Der hund follte bor allem ein treuer, immer machiamer und immer aufmerfiamer Begleiter bes Genbarmen auf feinen fcmeren Dienftgangen fein, ein Begleiter, ber, mit weit icharferen Sinnen ale ber Menich ausgestattet, viel mehr mahrnimmt ale biefer und ibn fo auf Gefahren, auf die Amwesenheit von Berfonen und bas Finden von Gegenständen, fowie auf hundert andere timitande aufmertfam machen fann, Die ber Menich allein überfeben batte."

Die ersten Botigeifunde, und awar awöts, wurden in Europa in hilbesheim, wo betanntlich ber bervorragende Boligeischriftisteller Senator Dr. Gertand als Boligei-Direktor amtiert, im November 1896 in den Nachtwachdenst einseitellt.

Erft einige Jahre später, im Aprit 1899, tam ber Polizeitommiffar von Baefemael in Gent auf den Gedanten, den Nachtpolizeibeamten Dunde mitsuseben. Die erfte Anregung bei ben benichen Soligiebebörben gediriffirum gen Seligistelmen ged benit ber
bamalige Soligistelmen ged benit ber
bamalige Soligistelmen ged benit ber
bamalige Soligistelmen Soligistelmen ben
1901 auf Verfreibung fam. Zoulter batte aufe
bereits in ben Monaten Mart um April 1901
auf Soligistermendlungen Zemlichanbe eine
2000 Volleiberrendlungen Zemlichanbe eine
Krimenmen fehren. Am L. Dieder 1901 feitel
werten Soligistermen gedarten ben
erfen Beligistermen für Agreen in fer
trien Beligistermen für Agreen in fer
benitsche Soligistermen gedarten ben
benitsche Soligistermen gedarten ben
met gefehölge bei Vermenbung om Boligist
met zu gleichte bei Vermenbung om Boligist
met zu gleichte bei Vermenbung om Boligist

hunben anregte. Die Bewegung mußte natürlich bie Rinberfrantbeiten burchmoden. Dan Die Boligeibundbewegung burchgebrungen ift, bas ift bas große Berdienft ber unter ichwierigen Berhaltniffen amtierenden Bolizei. Dberbeamten Des Rheimich . Beftfalifden Indufriebegirts. griffen guerft bie Gache auf und grundeten am 28. Juni 1902 ben "Berein gur Forberung ber Bucht und Berwendung von Bolizeihunden" (Bolizeihundverein, abgefürzt P. H. V.). Da fie auch ben Airebale-Terrier ale Boligeibund empfahlen und berwendeten, gogen fie fich bie Begnerichaft bes Borfigenben bee beutichen Schaferhundvereins Derrn v. Stephanis gu, ber allein ben Schaferhund als Boligeihund anertannt feben wollte. Diefer ichrieb ben P. H. V .. Mannern 1903 in einer Berichtigung, es fei fehlerhaft, bag ber Berein verfciebene Raffen in die Bewegung einfichre, und fuhr bann wortlich fort: "Die Berechtigung, jur Marung ber Frage beigntragen, welche Raffe fich gur Berwendung im Boligeidienft nach jeber Richtung bin am geeignetften erweift, wird bem P.H.V. von niemand abgestritten. Aber Diefe Grage mußte für ben P.H.V. gellart iein in dem Augenblid, in dem er mit Rat und Eat an Die Difentlichfeit trat."

Die Bewegung wollte jedoch nicht recht in Glug lommen. Die Anregungen bes herrn Laufer und bes Schaferbundvereine ruften in ben Miten ber Berivaltungen und waren wohl mur in wenigen Sallen überhaupt gelefen worden. Der Boligeibundberein gab ein Blatt berano, bas alle 8 bis 10 Wochen in geringem Umfange eischien und nur an die fleine Bahl der Mitglieder zur Bersendung fam. Run hatte ich in meiner Eigenichaft als Begrinder und Gdriftleiter ber Beitidrift "Der Genbarm" bie Bolizeihundfrage grundlich ftubiert, und als ich am 1. April 1904 nun auch noch die Beitschrift "Die Boligei" grundete, da gab ich nach borberiger Rudiprache mit maggebenben Berionlichfeiten beiden Blattern eine Conderbeilage bei, Die nur bem Boligeibundwefen biente und beitimmt war, bas Beritanbnis für die Bichtigleit biefer Sache in Die weitesten Rreife ;u tragen. Das Beiblatt erichien alle vierzehn Tage und berichtete über alle Beranftaltungen von Boligeihundpriifungen. Meine Propaganda erftredte fich natürlich auch auf Die Staatsanwaltichaften und Berichte bes gangen Deutschen Reiches und ba ich bas Dargebotene auch burch Ministrationen belebie, fo tam mehr Leben in Die Bewegung. 3ch burite bie Bolizeihundfrage nun nicht ale Sinnologe ober Liebhaber behandeln, fonbern ich mußte fie bon bem Iniereifenftandpuntte ber Boligeibermaltungen betrachten. 3m finangiellen Intereffe ber Polizeiberwaltungen lag es und liegt es noch bente. bag möglichft viele Raffen als Bolizeihunde verwertet werben; benn je beschränfter die Auswahl, je größer wird die Rachfrage für die einzelne Raffe fein und baber Die geforderten Breife beito bober fteigen. In Grage tonnten nur die Mittelraffen tommen und bon Diefen in erfter Linie ber Schafer. bund, und givar ber bentiche Schaferhund, wie ibn gielbewußt und opferwillig feine Liebhaber in ben letten Jahr ebnten berangenichtet haben. 3hm aleichberechtigt mußte unbedingt ber Mirebaleterrier erachtet werben, ben feine Liebhaber über gang Dentichland verbreitet und fortgefett perbeffert baben. Much er mar an barte Arbeit gewöhnt, beim in feiner englischen Beimat mar er bejondere gur ichmeren Bafferjagd bermenbet worben. Aber trop eifrigen Suchene fand ich nur noch einen britten Sund. ber mit gutem Gewiffen fur ben Boligeibienft empfoblen werben lonnte, und bas war ber Dobermannpinicher, bon bem ich wußte, daß er in ben thuringifchen Staaten ichon ber Genbarmbund genannt murde, bebor ber bentige beutiche Schaferbund planmagig gegüchtet wurde. Gur bie Sinnologie entbedt bat ibn fein anderer als der Altmeister Segewald, unter welchem Ramen der verstorbene Freiherr v. Zedlig schrieb. Er fagte damals in der Deutschen Jägerzeitung: "Dobermänner, aus altdeutschem Echaferbund und bentichem Binicher geguichtet, zeichnen fich burch phanomenale Bachiamfeit in Saus, Boi und Gebauben and, verteidigen ibren Berrn mit Lowenmut, find portreffliche Begleithunde bei Bierd, Bagen, Sahrrad ober einiamen Spagiergangen und werben, ba augerft intelligent, auch ale Ediafbunde und um Biebtreiben porteilbaft permandt; fie leiften, weil ansbanernbe Schnellaufer erften Ranges um Apportieren franter Dafen bei Felbtreibiagben borgugliche Dienfte, ftobern meift laut im bolg und burften fich ihrer vielfeitigen Anftelligfeit balber fo eigentlich recht als Briegshunde eignen. energiiche bentiche Dobermann ift ein febr fluger Bejelle und bilbet ben Glauspuntt auf jeber Musitellung."

Renerdings tritt von Otto, Bensheim, febr lebhaft für den Dobermann ein, indem er erflärt: "Die Juliufi gehört dem Pobermann; nicht als ob er die anderen Rassen töten würde, aber er wird sie an Beliebteit, Jahl und Bobengischung weit übertreffen."

Alle der Islaien find im großen und gangen von gleichen Geische. Die Widsen bei der Geden gleichen Geische des Gestelltes des hie Kidner 50 die 60 cm hoch. Mut. Bachclamteit, Alleitrauen gegen fermede. Terue gegen den Derru, klugdeit, diese Gigenfahrten find allen die Mossen von die Mossen in Mossen führen der Vollerungen. Er rangiert in bezag auf Schneiligkeit himter dem Bindbund. Beleher Hund der ich die fiel das ist Sache der Liebhackerei. In bezag das ist Sache der Liebhackerei. In bezag das ist Sache der Liebhackerei. In bezag auf Dreffurjabigfeit tann man gleichfalls feiner Raffe den Borgug geben, wenngleich gugegeben werden muß, daß der Airedale Terrier febr leicht lernt. Es gibt in jeber Raffe bumme und in jeder Rafie berborragend befabigte Sunde und felten find bie ichonften Bertreter ibrer Rafie die flügiten und damit bie am beiten für ben Bolizeidienft geeigneten. Rach meinen perfonlichen Erfahrungen und Beobachtungen glaube ich auch aussprechen ju tonnen, daß der Dobermamrude erft envas fpater ale bie Ruben ber beiben anderen Raffen erfolgreich breifiert werben lann, weil in feiner Jugend feine Bilbbeit bem Dreifent viele Camierialeiten bereitet. Mui bem Briifungsplat tonnen leicht Schaferhund und Dobermann am beften abidneiben. Der Ccaferbund nimmt nämlich auch die Abungen fo ernft wie ben wirllichen Dienft, er regt fich auf Befehl auf, und der Dobermann geht mit bemielben Geuer ins Manover wie ind Gefecht, weil er ber geborene Raufer ift. Der Airebale bagegen macht auf bem Brufungeplas ofter ben Ginbrud ber Beichheit; nur ber Eingeweihte weiß, daß ber Sund die Cache gewissermaßen durchichaut und es ablebut, fich fünftlich aufzuregen, tatfacblich ift er aber in der Braris icharf und ichneidig.

Deutichland ftebt ebenfowohl in begug auf die Babl ber borbandenen ausgebilbeten Polizeihunde wie auch bezüglich ber Leiftungen der Sunde anerkanntermagen an der Spite ber Boligeibundbewegung. Belgien, von dem fürglich wieder in den Reitungen fo viel berichtet wurde, tommt bierneben gar nicht in Grage. Die belgifden Sunde merben nach bem unparteifichen Urteil bervorragenber Cachveritaubiger ber Edweig und Sollande gu febr fur bie Ccou-Schiers and preffiert. Es wird zu viel Nert auf hobes Springen gelegt. Hr Appell, das Bick-tigfte beim Bolizeihunde, wird als mangelhaft bezeichnet. In der Schweiz und Holland wird mit ruhigem Ernft gearbeitet. In Fraulreich macht die Bewegnung gute Fortichritte, sie ist von Deutschland besonders ftart befruchtet In Deutschland find gurgeit rund 300 Bolizeiverwaltungen vorhanden, welche Boligeihunde halten. Bei vielen anderen Berwaltungen ift bem Beamten bie Gubrung eines Boligeihundes gestattet. Der beutiche Boligeis bundverein (Gis Sagen) gablt bereits 400 Wingieber, barumer eine große Staadi wei Welsteinermannen. Der ihmer eine große Staadi wei Welsteinermannen werden der State der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie und der Stadie u

Ter P.H.V. bernadner als felbiverfinishe, dog feine Soliciserberadiung amb fein Woltgerbeamter in "Jahant Woltgerbambe noch met eines Midder, reichter som ihn midd an abrad eines Midder, reichter som ihn midd an bie Woltgerbambeprinningen nur Reffame (inh. Schowell im Woltgerbernoflungen als eines fiel Woltgerbennte itt es man auch ferfat. Wilkgarite beim Wilmid som Golfgerbernoflungen so vermeben, menn ihr verfangen, by die finne bes ben ben beim Wilmid som Golfgerbernoflungen som der State werden wirden der State werden wirden wirden der State werden der der State werden der State werden der State werden der State werden der State werden der State werden der State werden der State werden der State werden der State werden der State werden der State werden der State werden der State werden der State werden der State werden der State werden der State werden der State werden der State werden der State werden der State werden der State werden der State werden der State werden der State werden der

## Allerlei.

Deren Bolizeisommisson Book in Biederlich is es gelungen, die jüblichen söstperichaften von der Jweckmösigleit der Bolizeisunde zu überzeugen. 800 M sind im diese Jader zur Anschaftung von Bolizeisunden usp. dernicht wort die Kollen des Jinigares nicht entbolten sind. Der Kilhere eines Dieustungers einde entbolten sind. Der Kilhere eines Dieustungers erbält im Judunft pro. dach 120 Mütter- dezu Bischegello.

Prüfung der Boligeibunde in Flauen. Im Bo. Oltober d. 3. hielt der Berein der Hundelfreunde Bogtland eine Brütung der Boligeihunde ab, die fich im Besig der dorigen Boligewerwaltung oder der Bennten befinden. Der B. D. B. mollte dunch die Albeitung ber Brütings dag beitragen, das die Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der Flagen der F

über bie gehegten Erwartungen binaus. Die Leiftungsprufung erfolgte auf Grund ber burch ben Berein für Boligethunbe feftgeleg. ten Brufungsordnung

Die Berren Amtebauptmann Dr. Jund, Stadtrat Schurig und Boligeiinfpettor Beitmann wohnten ber Brufung bis gum Goluffe bei.

Folgende Breife murben vergeben: 1. Breis, mit 80 Buntten: "Dege bom Spratal", Airedale-Terrier-Dünbin, Führ. und Bef. Schutmann Bülfert; 2. Preis, mit 74 Bunften: "Lotte", Dobermann-Vinscher-Dunbin, Führ. Schutmann Barthel, Bef. Boligeiamt Blauen; 3. Breis, 70 Bunfte, "Lord". Dobermann-Binicher-Rube. Bolizeiwachtmeister Dager, Bes. Bolizeiamt Blauen; 4. Breis, mit 67 Buntten, "Lug", Dobermann-Binfcher-Rube, Guhr. Schub-mann hilbebrand, Bef. Boligeiamt Blauen; 5. Breis, mit 67 Bunften: "Leska", Dober-mann-Vinscher-Dundin, Fuhr. und Bes. Schuhmann Bölfel; 6. Preis, mit 65 Bunften, Trofipreis: "Blücher", Dobermann-Binfcher-Rübe, Fuhr. und Bes. Schummann Taubert; 7. Breis, mit 39 Buntten, Troftpreis: "Blinf", Dobermann-Binfcher-Rube, Jur. Schutmann Barthel, Bel. Polizeiamt Blauen; 8. Preis, mit 29 Aunsten, Ehren preis des "Frankfurter Airedale-Errier-klubs": "Strid vom Spratal", Jühr. und Bef. Schutmann Bulfert.

Die Gefamtgabl ber in ber Brufung gu erreichenben Buntte betrug 100. Berudfichtigt nian nun, bag bie Boligeibund. Bewegung in Blauen noch berhaltnismäßig jungeren Datume ift, und bas Alter ber gepruften Sunbe mit nur givei Ausnahmen ein Jahr betrug, fo ift aus ben oben angegebenen erreichten Buntten ohne weiteres erfichtlich, bak bie Leiftungen ber Bruflinge ein fehr gufriebenitellendes Ergebnis geigten. Gang befonbers muß berborgehoben werben, baf bie in ber Sauptfache in ber Braris portommenben Abungen, Revieren, Berbellen ober Berweifen, Berfolgen und Reithalten pon Berfonen und bie Berteibigung bes Rubrers obne Befehl, faft burchweg bei allen hunden mit gut, begiv. febr gut bewertet werben fonn-

Reber Bolizeihundmann wird fich freuen. bag mit foldem Gifer in Blauen gearbeitet wirb. Bu wunichen mare es, icon im Intereffe ber bortigen Boligeihundführer, bag fich in Blauen bath ein "Bweigberein bes P.H.V. bilben mochte.

"Bereinte Rrafte führen gum Biel."

# Bücherichau.

Benn bie Ratur ruft. Bon Jad Lonbon. Deutsche Ueberfetung bon L. Lone, Sannober, Abolf Sponholy Berlag, G. m. b. S. Beber Sunbefreund wird biefe Beichichte eines Schlittenhundes mit großem Intereffe teien. Reifterhaft ift ber Gtoff behandelt.

### Sumor.

Ariftofratie. "Rein", fagte mein Freund begeiftert, "etwas Schoneres tamift bu bir nicht benlen! Gleftern murbe mir Citin bon ber Schange und Labn bon Schmidthorft borgefiellt. Diefe Elegang in allen Bewegungen! Diefe echt ariftolratifche Art, bas haupt gu tragen! Und wie sie gleich zutraulich waren und mir die Wabe beschnupperten!"

"Bas?" rief ich erichredt, "zwei Damen aus ben besten Streifen und beschnupperten

beine Babel?"

Schafelopf!" fagte mein Freund. pridift bon Damen, ich aber fpreche bon ben Bolizeihunden, die neutich auch bem Kronpringen borgeführt wurden." "Utt., Rr. 48.

### Berein gur Forderung ber Bucht und Berwendung von Botigeihunden (P.H.V.) G.B., Gis Sagen.

Reue Mitglieber. Bottider, Rgl. Landrat und Boligei-bireltor, Saarbruden; b. Sagen, Reg.-Rffeffor bei ber Rgl. Bol.-Dir. Saarbruden; Bolizeiperwaltung Cottbus; Bolizeiamt Attona, bertreten burch Bol. Inip. Saupt-mann Rtaeber; Steinhaufer, Schup-mann, Berlin; Bahrede, Bol. Rom., Dortmann, Betiffer, Kaufmann, Waifi.Bur-bach; Nohr, Gefangenaufi. Saarbrüden; Vrichler, Schuhmann, Wilhelmshaven; Seibel, Steiger, Wanne; Wennhols, Gend.-Bachtmftr., Großenfneten; manu, Genbarmerie-Bachtmeifter, Golben-Dobn, Gendarmerie-Bachtmeifter, itett: Sanbe; Gaebede, Gendarmerie-Bach-meister, Zetel; Fischer, Gendarmerie-Bachtmeister, Alopeenburg; Gaffian ib, Jagdaufseber, Happenburg; Gaffian b, Jagdaufseber, Habe; Büttner, Vol.-Gergeant, Rollinghaufen; Rubner, Schub-mann, Lubed; D. Junger, Blantagenbe-fiber, Bernau, Bobnei, Schubmann, Frant. furt a. D., Befterborff, Bentner, Alteneffen, Befeborf, Steinhube; Baabaus, Bol. Gergeant, Crefett; Rrabberg , Rrim.. Bachtmeifter, Elberfelb; Benfiel, Rrim.. Bachmeiser, elberteis, ben fiet, Reim-Bol-Gergeant, Barmen; Bode, Boligei-Bachimeister, Elberfeld; Amt Aplerbed; Schulh, Vol.-Kom., Schwelm; Rifch, Bol-Kommisa, Seibeberg; Ehrmann, Bol-Seergeant Susen; hofferber, Rag. Affiftent, Bergeborf; Berein für Bolizei-und Kriegshunde, Effen, Ruhr; Koob, Malft.-Burbach; Leiner, Malft.-Burbach; Roth, Gaarbruden; Rleber, Anton, Malft. Burbad; bie Ronigl. Schulmanner Roper, Dorfert, Malftatt Burbach, Dorred, Bol. Sergt., Behrben-Bollingen; worten, pol. Sergi. wegten Wolfingen; Dangela, Schumann, Saarbrüden; Re-fele, Agl. Bol. Kom., Malfi. Burbad; Deb-mann, Kaufm.; Bades, Schumann; Thielhorn, Schum., Stiewing, Thielhorn, Schuhm., Stiewing, Fabril., famtl. zu Malft.-Burbach; Arn. Rornell, Bb., Saarbruden; Berfas, Lehrer, Brebach; Golefinger, Bot-Rat b. b. Rgl. Bol. Dir. Gaarbriiden; Bager, Bol. Gergt., Daspe; Dutler, Direftor, Bien.

# Hans und Herd.

Beitschrift für belehrende Unterhaltung und Berbreitung nuplicher Renntniffe. Rr. 19. Beilage ju ber Beitschrift "Der Genbarm". 1907/08.

## Bon ben Wertpapieren.

(Яафотив

an jeber größeren Jettung finde, find eine tenkelmiste Bereifen, bie mit ber Elberfamit. Autregatel ber R. S. Objer, berfeben ils. Sam ober Schallen in State auch ber Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in Schallen in S

Entftehung und Befen der Staats.
papiere.
Ran unlerschridet bei ben Bertpapieren

Stoats und Kommunalpapiere, Eisenbahnpapiere, Industrie- und Bantpapiere. Jatien wir uns junächst an die Stootspapiere! Jeder einzelne nicht mit Glüdsgütern Gefegnete fonn durch große unworkergeleben Ausgaben oder durch Unternehmungen, die seine

gelbliche Leiftungefabigleit überfteigen, geamungen werben, eine Unleibe gu mochen. Er wird bomit "Schuldner" und muß bem Darleiber, ber gloubt, bas Belb wieber gu erhalten - bober "Glaubiger" genannt - einen Schuld-ichein ausfiellen. In biefem muß 1. bie Dobe ber Coulb, 2. ber Rome bes Glaubigers und Schulbners, 3. bie Dobe ber Berginfung und 4. bie Art ber Burfidgablung angegeben fein. bobenen Steuern und Abagben nicht ous für hobenen Steuern und nagaden nuw vom just vohrerebentliche Ausgaden; er muß dann auch Schulben machen. Anloß dags donn fein ein beworftehenber Krieg (Kriegsanleiße), Ausstüllung von Herrer, Bau von Ariegslählfen, kriegslählen, Hingen, Boloskachvohen, Konalden und Gilenbahnen. Der Staat wen-bei ist die Anne nienbeder an ein Kondortium von Banliers"), erhalt von biefen bos Beld unb lagt burch biefelben bie Schulbicheine - alfo Staatsfoulbiceine ober Staatsonleibe. fcheine - bertoufen, ober er lagt in Beitungen betonntmachen, bas eine Unleibe aufgenommen merben foll In leplerem Solle merben bei öffentlichen Raffen Liften - Gubilriptionsliften

— ausgelegt, in welche jeder, der dem Ciaare leihen will, jeinen Kamen einschreibt, lubstribiert. Die Schuldichene lauten meist über Summen von 100, 300, 500 und 1000 M. Juweiten sind Areifeingablungen von 20, 30, 40 usw. b. D. zu-lässig. Der Darleiher erhölt dann einen soge

In veicher Weite sobil num ber Stott einem Glüdigern bie Jinjen, "Wähtenb Joni einem Glüdigern bie Jinjen," Wähtenb Joni ein Schuldner jeinem Gländiger bie Jinien überbrinat ober aufenbet, mis bie ber Glüdiger, ber Beliger eines Staalsfaulbläceins, die Jinien einforbern. Jin diem Jinien in jedem Glüdiger ein zweite Supier befagstern, ber Diem Staalsfaulbläche ein zweite Supier befagstern, ber Diem Glüdiger ein zweite Supier befagstern, ber Diem Staalsfaulbläche ein zweite Supier befagstern, ber Diem Staalsfaulbläche ein zweite Supier von gestellt der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der die Bestehn der d

Soch Viblauf bes Sollssste beite ber 1. Jinstieden, auf bem auch die Rummer umb ber Getrog bes Stotelshulbsfeins steht, abserdienten einem kann ben die Steht absellen in Solling gegeben werben Jinstiedene von sicheren Slootsbesten von jebermann ols Burgelb angernammer, off som none vor ber die Steht gegen die Steht gegen die Steht gegen die Steht gegen die Steht gegen die Steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht gegen die steht g

1. al pari ober lurg pari, wenn bas Papier gerabe feinen nominellen Wert bot.

2. unter pori, wenn ber Rurs geringer ift als ber Rennwert, 3. B. faat 100 nur 97,40 M. 8. über pari, wenn ber Kurs höher ift als ber Rennwert, 3. B. 101,80 faat 100 M.

\*\*) fpr. tallen.

<sup>&</sup>quot;) fpr. bantjebf.

Der Rure bes Bapiere hangt von Angebot und Rachfrage ab. Diefe richten fich nach ber Sicherbeit, Die ber Staat fur Die Ginlofung ber Gould bietet. Staatspapiere bon Staaten mit folechter ober unficherer Finanglage haben einen geringen Rursmert, fteben alfo weit unter pari wie a. B. türfifche Staatspapiere. Much bie Sobe bes Binofuges und bie Art ber Amortifation ift ift aus bem Rurszettel erfichtlich. Die Bufape neben ber Rurenotierung haben folgende Be-

B. = Belb. Die Rachfrage nach bem betreffenben Bapier war wegen Mangels an Ungeboten bergeblich: beg. u. G. - bezahlt und Gelb. Umfabe

fanben ftatt, boch tonnte bie Rachfrage nicht befriedigt merben

bes. = besablt. Ungebot und Rachirage waren in gleichem Dage vorhanben. bea u. B. = bezahlt und Brief. Angebot ber Bapiere war ftarfer als bie Rade

frage; bie Bertaufe murben nur teilmeife ausgeführt. B. = Brief bedeutet bas Gegenteil von G.

Bum notierten Rurfe murben Bapiere ausgeboten, ohne baß fich ein Abnehmer bagu gefunden batte.

Die Staatspapiere haben bie Ramen Staatsichulbicheine, Staatsanleibeideine und Bramienanleibeideine; fie unterideiben fic bauptiadlich im Binofuk. Die Bramienanleiheicheine baben einen geringen Binsfuß. Dit ihrer Muslofung ift aber eine Art Botterie verbunben; beun auf eine beftimmte Angabl entfallt eine Bramie, Die mandem ben Anfauf biefer Babiere verlodenb ericeinen lakt.

### Rechteibrichwörter.

Lebnt Aufbewahrung ab ber Wirt. Er boch fürs Gange haftbar mirb. Der Bitt hat eben ble Bflicht, die Sochen gur befonberen Berrahrung ongenehmen. Bill er bos nicht, borf er ben Gaft nicht aufnehmen. D 868. § 702. (Dr. Cobe: Reue beutide Rechtsiprichmorter.)

## Allerlei Rat.

Das Gleifchgewicht ber berichiebenen Dubnerraffen foll bei normalen, ermachienen Tieren im Durchichnitt betragen: Bei Brab. mapuira Sahn 5—7 kg, Senne 3½—6 kg, bei Dortings Sahn 4½—7 kg, Senne 3½—4½ kg, Soudan Sahn 3½—4½ kg, Senne 2,8 bis 8% kg, Malaien Sahn 3%—4 kg, Benne 2% bis 2% kg, Brabanter Sahn 2%—3 kg, ons 2% kg. Bradanter Dahn 2%—3 kg. Denne 134—24 kg. Italiener dahn 28 bis 314 kg. Denne 2—24 kg. Leghorn Dahn 2% bis 3% kg. Denne 24—25% kg. Denne ctton 2 kg. Damburger Lad Hahn 214—25% kg. Denne ctton 2 kg. Damburger Sprenfel Dahn 1%—2 kg., Denne etwa 11/2 Kilogramm.

Das Sant ber Rinber muß minbeftens in jeber Boche einmal grundlich mit lauem Baffer und milber Geife gut ausgemafden werben. 3m Binter gefchieht bies am beften bor Chlafengeben. Rach bem Bafchen wirb

ber Ropf gut abgetrodnet mit erwarmten Tudern und bie Ropfhaut mit Branntwein eingericben.

Teueranmaden mit altem Papier gelingt nur bann, wenn die bagu bermenbeten Reitungen loje gebreht und ju runden Rrangen gufammengelegt werben. Ober man ichichtet Die festgebrehten Beitungen wie einen Scheiterhaufen aufeinander. Jum Feueranmachen tonnen auch leere Streichholgichachteln, Bertrummerte Spanforbe und getroduete Rartoffelicalen verwendet werben.

Comutflede aus Camt entfernt man burd Abreiben mit einer frifden, balb burd. geschnittenen Zwiebel, und zwar reibt man gegen ben Strich. Danach gieht man ben Camt lintefeitig über ein nicht zu beifes Gifen und burftet ibn rechtsfeitig banach mit einer weichen Burfte ab.

### Rundichau.

Mintliche Mbfurgungen für Dage und Gewichte. Rach Befchluß bes Bunbesrats vom 8. Oftober 1877 find fur bie Dage und Gewichtsbezeichnungen folgende Abfürzungen anguwenben: m für Deter, cm für Benti-meter, mm für Millimeter, km für Rilometer, gm fur Oubratmeter, gem fur Quabratgentimeter, qmm fur Quabratmillimeter, gem für Quabrattilometer, a für Ar, ha für Bettar, ebm für Rubitmeter, ebem für Rubitgentimeter, comm für Rubifmillimeter, I für Liter, hf für Beftoliter, g für Gramm, mg für Milligramm, kg für Kilogramm, Dz für Doppelgentner, t für Tonne. Den Buchftaben werben Schlufpunfte nicht beigefügt. Die Buditaben werben an bas Enbe ber pollftanbigen Rablengusbrude - nicht über bas Dezimalfomma — gefeht, es ift alfo zu schrei-ben, 5,38 m, nicht 5 m 38 cm. Nach bem Bunbesratsbeichluß bat ferner gur Trennung ber Gineritellen bon ben Dezimalitellen bas Romma, nicht ber Buntt gu bienen. Gonft foll bas Romma bei Dag. und Gewichts. gablen nicht angewendet werben, insbefonbere nicht gur Abteilung mehrstelliger Bahlenaus. brude. Golde Abteilung ift burd Anordnung der Bablen in Gruppen zu je drei Bissern, vom Komma aus gerechnet, mit an-gemessenem Bwischenraum zwischen den Gruppen gu bewirfen.

Auflöfung ber Ratfelede aus Dr. 18. Bofung bee Bilberratfes:

Löfung bee Sifferblattratfele:
i ii thi IV V VI VII VIII IX X XI XM
H OR N A M E N T OR A
hotn, Crnament, Rame, Kmen, Mentor, Tor, Moon. Bofung bes Logogribbs: Red. Ged. Ded, Red, fed, Red. Beharrlichfeit führt gum Stel

Golfifet: Becher, barg, Rum, Liter, Rube, Frite Sofung bee Delphifden Spruche:

and Maryle

# Vafanzenlifte für Militäranwärter.

Ber im Auftruge des Koniglich Prengifden Kriegsminiferiums alleddentlich veröffentlichten "Dafungenit für Millidenwatter" entrommen.

Sulammenftellung ber ben Militdeanwartern bei ben Reiche, Starts und Nommuntfbeboten in fomtlichen Bunberfanten vorbehaltenen und jur Defetung ausgeschiebenen befferen Subaltern und Unterbemntenftulen. 

1. 2) 1. Januar, Duffelborf, Stadtver- | waltung, 3) Fuhrpartaffiftent, 4) Lebensalter nicht über 35 Jahre, Befähigung für ben Burcaubienst, im Fuhrwesen, in ber Revi-sion und Instantiebung von Fahrzeugen und Geschirren, ber Geräte und Materialverwaltung sovie im Nednungsvefen erfahren, zeidnerische Zertigteit, 5) 6 Monate, 6) auf 3 monatige Mündigung, 7) —, 8) 2400 M pro Jahr, 9) steigend bis 3800 M, 10) Meibung mit famtlichen Bapieren; penfionoberechtiat.

2, 2) fofort, ber Dienftort wird bei ber Ginberufung beftimmt, Ronigliche Gifenbabnbireftionen Altona und Coln, 3) 25 bate. 60 Stationeafpiranten, 4) bis 10) wie Ifb. Rr. 1 ber Batangenlifte in Rr. 17 bes

"Genbarm".

3. 2) 1. April, Steglit, Breis Teltow, Amte- und Gemeinbevorfteber, 3) Boligeis wachtmeifter, 4) Große nicht unter 1 m 72 cm, Alter nicht über 35 Jahre, 5) 6 Monate, 6) zunächft 5 Jahre auf 3 monatige Rundi. gung, sobann auf Lebenszeit, 7) -, 8) An-fangsgehalt 1900 M, steigend bis 2800 M, freie Dienftfleibung, 9) -, 10) Benfionsberechtigung.

4. 2) 1. Januar, Eiberfelb, Boligeiver-waltung, 3) Boligeiwachtmeifter, 4) -, 5) 6 Monate, 6) auf 3 monatige Runbiauna. 7) -, 8) Gehalt 1800 M, fteigend bis 2700 M, Rleibergelb 200 M. Ausruftungsftude mer-ben geliefert, 9) -, 10) ruhegehaltsberechtigt.

5. 2) Januar, Schwelm, Magiftrat, 3) Bolizeiwachtmeifter, 4) -, 5) 6 Monate, 6) auf 3 monatige Kündigung, nach 5 Jahren auf Lebenszeit, 7) —, 8) 1800 M, fteigenb bis 2700 M, außerbem 180 M Rleibergelb, Musruftungsftude werben geliefert, Umgugstoften werben gur Galfte erftattet, 9) -, 10) penfionsberechtigt.

6. 2) 1. Januar, Landeberg a. 28., Landarmen- und Korrigendenanstalt, 3) Birt-ichaftsauffeber, 4) —, 5) 6 Monate, 6) auf 8 monatige Rundigung, 7) feine, 8) 900 M, fteigend bis 1500 M, Dienstwohnung, 45 M Dienstaufmand fur Uniform, Benfionsberechtigung, 9) -, 10) Bewerber muffen bie Land. wirticaft, besonders auch bie Drillfultur grundlich verfteben, in ber Mildwirticaft und Rindvieh. und Schweinegucht genugenbe Renntniffe nachmeifen.

7. 2) 1. Februar, Liegnie, Magiftrat,

Ranglift in ber Stanbesamtefanglei, 4) gute Sanbichrift, 5) 6 Monate, 6) auf Runbigung, 7) -, 8) 1200 M, 9) fteigt bis 1850 M. 10) penfionsberechtigt.

8. 2) fofort, hennef, Gieg, Burgermeifteramt, 3) Burgermeiftereifefretar unb Burenuverfteber, 4) muß famtliche bortom-menden Arbeiten - einicht. Stanbesamt felbftanbig erledigen bam. fich bie Befabigung hierzu innerhalb ber Probebienftgeit aneignen tonnen, 5) 6 Monate, 6) auf Runbigung, 7) -, 8) Gehalt 1800 M, fteigt bis 2550 M, Meietsentschädigung 250 M, 9) nein, 10) penfionsberechtigt.

9. 2) 1. April Mengebe, Amt, 3) Amts.

affiftent, 4) Gabigleit, wahrend ber Brobeacit bie geforberten Reuntniffe fich anaueignen, 5) 6 Monate, 6) nach 5 Jahren auf Lebenszeit, bis babin auf Mjahrige Runbigung. 7) -, 8) Gehalt 1350 M, fteigt bis 2100 M, Bohnungsgelb 300 M baw. 125 M, 9) -,

10. 2) 1. Darg, Beuthen a. D., Begirt Liegnit, Magiftrat, 3) Stadtwachtmeifter und Bollgiehungebeamter, 4) -, 5) 6 Monate, 6) auf Lebenszeit, 7) -, 8) Gehalt 900 M, fteigend bis 1200 M, Rleibergelb 50 M, Mabnund Egefutionegebuhren burchichnittlich 48 M jahrlich, 9) -, 10) penfioneberechtigt, ichriftliche Bewerbungen binnen 6 Bochen eingureichen.

11. 2) 1. April, Rheine i. 28., Amtsvermaltung, 3) Amtobote und Bollgiehungsbeamter, 4) -, 5) 6 Monate, 6) porläufig auf Runbigung ohne Benfionsberechtigung, 7 8) an Pfandungsgebühren werben 600 M jährlich garantiert, außerbem 600 M als Amtsbote, ferner freie Bohnung, freie Beleuchtung und freie Beigung, 9) -, 10) Reis nigung und Beigung ber Bureaus ju ubernehmen.

12. 2) bald, 3) Bunzlau, Magistrat, 3) Kanzlist, 4) gute Handschrift, 5) 6 Monate, 6) auf Imonatige Kündigung, 7) —, 8) 6) auf 3monatige Runbigung, 900 M, 9) fteigt bis 1200 M, 10) penfionsberechtigt.

Brobenummern unferer Beitidrift "Die Bivilverforgung", Beitidrift fur Bilitaranmarter, Unteroffiziere und Beamte, mit ben Beilagen Dentiche Trene und Batangeniffte für Dilitaranwarter, Gefcafteftelle Berlin W. 9, Bint-ftrage 11, werben auf Bunich loftenfrei überfanbt. Ran beachte bie Befanntmadung "Borteile benuten!" auf Geite I in Rr. 8 bes "Genbarm".

# Der Gendarm.

Beitschrift für die Mitglieder der Königlich Preußischen und reichsländischen Gendarmerie, mit den Beilagen Der Boliscihund und Haus und Hord.

Nr. 20. — 4. Januar 1908. — Seite 462/485. — 5. Jahrgang.

Herausgeber:

Robert Gersbach.

Direttor am "Raifer-Bilbelm. Dant, Berein ber Solbatenfreunde, G. B." und an ber "Ramerabichaft, Bohlfahrtsgesellichaft m. b. S."

Berlin W. 9, Lintftrafe 11.

Februar
S | M | D | M | D | F | S |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

"Er Wendarm" ericeint vierzehniaglich. Für Büchercien wird die Zeitichrift am Jahresabschluß auch gebunden geliefert. Briefe und fonftige Sendungen find fiets ju richten an bie Gefchaftsfiedle bes "Genbarm", Berlin W. D. Linfftrage 11.

Bezugebreis

für jedes Bierteljahr 1,50 M. Ginzelne Rummern 30 Pf.

Beftellungen

nimmt jede Postanstalt, jede Buchhandlung sowie bie Geschäftsstelle entgegen. W. 9. Binfhrafe 11.

bie Igespalt. Zeile für Geschäftsund vermischte Anzeigen 50 Pf, für Stellenangebote und gesuche 25 Pf.

# Inhaltsverzeichnis.

| l. Sauptblatt.                              | 11. Der Boligeihunb.                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| AriegeMinisterialErl. vom 17. 9. 07 betr.   | Die Diensthunde der Altonaer Exefutiv-<br>polizei im Jahre 1906 480 |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterftügung von Militärbinterbliebenen 467 | Aber Bergiftungen bei Sunden, beren Ber-                            |  |  |  |  |  |  |  |
| Arbeiterichus                               | hütung und Behandlung                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Unterbrechung der Berjahrung bei        | Echo zur Lichterselder Brüfung 488                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| polizeilichen Strafverfügungen 468          | eulo gut Engletielbet Plujung 402                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Spileptiter als Berbrecher                  |                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| Ronfuln und Konfulatwesen                   |                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| Erlebtes und Erfahrenes                     | III. Saus und Berb.                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Etatestärle der Raiserlichen Marine 471     | Verwaltungsfunde 484                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| Ertenntniffe und Befchluffe.                | Rechtssprichwörter                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             | Beltbürger-Abc                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| l. Reichsgericht 472                        | Rundidau                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Nammergericht 473                       |                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Preußisches Oberverwaltungsgericht 473 | Allerlei Rat                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Baherischer Berwaltungsgerichtshof 474  | Rätjelede                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| Bolizeibericht 474                          |                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| Chrentafel                                  |                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| Berfonalberänderungen 475                   |                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| Berfchiebenes 476                           | Batangenlifte Angeigen.                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| Mustunftei 476                              |                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |

Diefe Rummer ift am 30. Dezember 1907 abgefchloffen worden.

# über den plöglichen Tod im Baffer.

Bon Brof. Dr. R. Rodel in Leipaia.")

Es ift eine befannte Tatfache, bak nicht felten gute, ja bortreffliche Schwimmer im Baffer ploblich untergeben und erit als

Leichen wiedergefunden werben.

Die Beranlaffung für bas unbermutete Michtwieberauftauchen Unterfinten beam. folder Leute ist in vielen Fällen völlig duntel, nicht zuleht mit beshalb, weil die Sektion ber Berstorbenen häufig unterbleibt. Man begnügt fich bann gewöhnlich, wie Rageli\*\*) bemerft, mit ber Unnahme, bak ber Berftorbene im Rampf von einem Schlagfluß ober einem Krampf ober von plöblicher Ermu-bung befallen wurde und infolgebeffen ertrant.

Daf mit berartigen vagen Borftellungen Aufflärung nicht geschaffen werben bebarf feiner naberen Begrunbung. doch ist es ein unabweisbares Bedürfnis, die Ursachen des plöblichen Todes im Baffer, befonders foweit aute Schwimmer babon betroffen werben, gu fennen. gebend für bas Bestreben, Licht in bas Duntel zu bringen, bas meift über berartigen Rallen fchwebt, ift feineswegs nur bas theoretisch-wissenschaftliche Interesse, fonbern, wie überall in ber gerichtlichen Medigin, haubtfächlich bas Erforbernis, wiffenschaftliche Erfahrungen auf die Bragis bes lichen Lebens nubbringend anzuwenden. Denn recht häufig find Leute, die auf die ermahnte Urt den Tob finden, gegen Unfall verfichert, und es wird bann, wenn es fich um die staatliche Unfallversicherung handelt. festgustellen sein, ob ein Selbstmord ausgu-schliegen ist. War ber Verstorbene aber bei einer Privatgesellschaft gegen Infall versichert, so hat der Arat an der Sand der einschäftigen Bersicherungsbedingungen au prüschen fen, ob ein Unfall im Ginne Diefer Bebingungen borliegt ober nicht, und ob bie Erscheinungen, die beim Unfall bezw. bei ber Obduttion gutage traten, berart maren, bag vom ärztlichen Standpunkt aus der Tod als burch die Berficherung gebedt angufeben ift.

Rach ben Berficherungsbedingungen, bie bei famtlichen fur beutsche Berhödi), det inchttagen für betripfallver-fägerungsgefellschaften seit November 1904 einhettlich gestaltet sind, sind Unfälle bei Wasserhaften ohne Begleitung eines Vootsführers ufm. fowie beim Baben nur infoweit in die Berficherung eingeschloffen, als fie nicht ben Tob gur Folge haben. Diefelbe ober eine mit ihr im mefentlichen übereinftimmende Rlaufel findet fich auch in ben bor Robember 1904 gultig gewefenen Berficherungsbedingungen einer größeren Angahl bon Unfallverficherungsgefellichaften.

\*) Aus ber Feltichrift jur Eröffnung bes neuen Inflitute fur gerichtliche Medigin ber Universität Leipzig mit giltiger Genehmigung bes herrn Berfaffers.

\*\*) Rägeli, Gin Beitrag gur Atfologie bes Ertrintungs.
tobes. — Korr. Bl. f. Schweizer Argte 1880.

Es fonnte nun bielleicht überfluffig erfcheinen, angefichts ber neuen, bei ben Berficherungsgesellschaften allgemein eingeführten Berficherungsbedingungen auf Die Frage bes Unfalltodes im Baffer naber einzugeben. Diefe Unnahme wurde jedoch nicht berechtigt fein, ba einige Berficherungsgefellichaften rüber für ben Tob im Baffer befonbere Bereinbarungen borgefehen, andere wieber bieje Tobesart gar nicht ausbrücklich erwähnt hatten, und da noch Taufende von Menschen existieren, die bei biefen Gefellichaften auf Grund der früher gültigen Bedingungen gegen Unfall versichert find. Es kann sonach fehr wohl jebergeit ein argtliches Butachten darüber, ob der Tod eines Menfchen beim Baben ufw. in bie Berficherung eingeschloffen ift, erfordert werben.

Für bie fachverftanbige Beurteilung folder Falle ift es naturgemak notwendig, Die Berficherungsbedingungen ber betreffenben Gefellichaft zu tennen. Es follen im folgenben aus ben früher bei einigen Gefellichaften gultigen Berficherungsbedingungen bie ben Tob im Baffer betreffenden Beftimmungen angeführt werben als Beifpiele bafür, nach welcher Richtung in ben eingangs erwähnten Fällen gelegentlich aratliche Gutachten gu er-

ftatten fein murben.

Berficherungsgefellichaft A. § 3, Abf. 2. Unfalle bei Bafferfahrten . . find in die Berficherung eingefchloffen, ebenfo ber Tob beim Baben ober Comimmen, wenn ber nachweis erbracht wirb, bag berfelbe infolge gufälliger Ginwirtung außerer mechanischer Gewalt und nicht etwa burch Schlagflug, Krampfanfall ober sonstige innere Beranlaffung berbeigeführt worben

Berficherungsgefellichaft B. § 3. Durch bie Berficherung ift gebedt ber Tob beim Baben ober Schwimmen, wenn ber Rachweis erbracht wird, bag berfelbe infolge gufälliger Ginwirfung außerer mechanifcher Gewalt (nicht etwa burch Schlagfluß, Rrampfanfall ober fonftige innere Beranlaffung) berbeigeführt worben ift.

Berficherungsgefellschaft C. § 5. Bon ber Berficherung finb ausge-ichloffen: d) ... bas Ertrinten beim Baben. wenn basfelbe nicht die Folge einer Unfallberlebung ift.

- Berficherungsgesellschaft D. § 2, Abf. 6. Muf Unfalle beim Baben, Schwimmen, Fifchen und Gislaufen erftredt fich bie Berficherung nur, foweit biefelben nicht ben Tob bes Berficherten burch Ertrinfen gur Folge haben, fondern außerliche Berlebungen berurfachen.
- Berficherungsgesellschaft E. § 2, Abf. 2. ... auf Unfalle beim Baben . . . . fowie beim Schwimmen erftredt fich bie Berficherung nur, soweit bie-

felben nicht den Tod durch Ertrinfen gur Folge haben. --

Überbies wirben nach som begundstenne fitze au bereiffdistign ein bei frühre
von den eingefenn Seifelfdolfen in die frühre
von den eingefenn Seifelfdolfen gegebene
(einge und bestehe gegebene Kluntiel,
nach der Seifeng- und Krompfenildle, Schonie,
K. Schonder, Ohmachte, Gleichie und
wird ist und der Seifengund Krompfenildle, Schonie
unter die Seifen und Seifen und gestellt unter
krompfenildle, Seifen der Seifen unter
krompfenildle, Seifen der Seifen und
krompfenildle, Seifen der

überbildle und bei Beführungen, be
überbildle und bei Beführungen, be-

sonders saweit fie Ereignisse und deren Kologen betressen, die nicht in die Kersschaften, der nicht in die Kersschaften sind, die gelangt man zu dem Ergebnis, den die Westernetz, die als Nesaden des unvermuteten Ardes gutter Schwimmer mit Wasser in Frage sommen, ziemlich vollächtig angesübrt sind, wenn auch meist so die jie außerdlich der Kersschaften der Verlieberung die außerdlich der Kersschaften.

liegen. Die Begründung für diese Aussalfung ergibt sich, wenn man ohne sede Rücksicht auf die soeben berührten praktischen Anteressen sich vergegenwärtigt, welches die Ursachen für das plögliche Stetchen guter Schwimmer

im Baffer find

In erfter Linie ift es gweifellos, baf Aberanftrengungen und baburch berbeigeführte ichmere Ermubungeguftanbe ein plob. liches Untergeben auch ausgezeichneter Schwimmer bedingen fonnen. Die Obbuftion wird in folden Fallen außer ben Beichen bes Erfrinfungetobes nichts fur bie meitere Aufflarung Vermertbares autoge forbern. gegen bermag man wohl meift burch Befragung bon Beugen bier wichtige Muffcluffe au erhalten, da berartige plobliche Todesfälle am baufiaften bei Rettungsverfuchen, bei Bettidwimmen ufm. bortommen; auch bie Dehrgahl ber Tobesfälle in ber Gee, foweit gute Schwimmer bavon betroffen werben, ge-bort hierher.

It durch anamnestische Ermittelungen bie Sachlage nach der chen ereädnicht Richtung aufgetlärt, so scheibet der Fall unter aufgetlärt, so scheibet der Fall unter aufgetlärt, so scheibet der Fall unter auch er der Angeleiche ung gededten Unfällen aus, da die Kolsen und von überaniferangungen nicht nur nach den jeht, sondern auch nach den früher güttigen Erstäderungsbedingungen der Geselflichaften

nicht ale Unfalle gelten.

 vielmehr ben Einbrud, ale ob bie Erampi nur bann verberblich werben, wenn ber Schwimmenbe icon langere Reit im Baffer und fonach mehr ober weniger forperlich ermubet und überanftrenat war. Bei allebem ift bie Bebeutung ber Bustel-erampi für ben plöhlichen Tob im Baffer untlar, und fie tommen beshalb, und weil sie sich objettiv und durch Zeugenbeobachtungen nicht feftstellen laffen, ale beachtenswertes Moment bei Begutachtungen ber in Rebe ftebenben Unfalle nicht in Frage, felbit nicht in hinblid barauf, bag bie Berfiche. rungebebingungen awifthen burditveg "Rrampfanfallen" und "epileptifden Unfällen" unterfcheiden und bemnach febr mabricheinlich unter Rrampfanfallen Die bezeichneten Crampi verftanden miffen wollen

Etwas gunftiger für bie tatfachlichen Feftstellungen ift wenigstens ein Teil ber Falle, wo ein Shod bie Urfache bes unvermuteten Untergebene und aufchließenben Ertrinfens Babenber und Schwimmenber barftellt. Der fenfible Reig, ber ben Gym ptomentompleg bes Shode, inebefonbere bie Erlahmung der Berziätigleit und die ver-hängnisvolle motorische Schwäche hervorrust, wird hier manchmal durch plattes Aufichlagen bes Rumpfes und fpegiell bes Unerleibes auf bie Bafferoberflache reprafen. tiert. Bor allem bei ungefchidt ausgeführ-tem "Ropffprung" ift biefes Aufschlagen auf bas Baffer etmas nicht Geltenes, und bie fich anfdliekenben Storungen im Organismus entfprechen bollig ben Ericheinungen, Die beim Golbicen Rlopfverfuch gntage treten. Bar bas burch ben Fall aufs Baffer entftanbene Trauma ein schwereres, so fann ber babie fcwerfte Ertrinfungegefahr fommen, und fo mancher Schwimmer weiß von ben unbeim. lichen Momenten gu berichten, die er nach einem miggludten Ropffprung im Baffer burdjaumachen batte.

Die objektive Beftstellung des auf dies Beise herbeigeführten Ertrinfungstodes ist durch die Settion allein nicht möglich, es werden bier vielmehr die Ausgagen von Zeugen, die den Vorgang berodachte hatten, die defentliche Ausstalland bieten, wie das ja anna allaremien für Schadt Jodesfälle auft.

Die Begiehung ber eben angeführten Ertritufungställe infolge von 2000 durch Aufleilagen des Aberpese aufs Bedfirt au ben Bereicheungsbestammen zu eben den die Bereicheungsbestammen zu eben den die die der der der der der die der die auf den erften Bild injohren flar, als der Zob infolge anfälliger Einspettung aufgeten mechanischer Webendt (Bulfslängen auf die Beglierberfriede bereichgiehtet noben ill. Beglierberfriede bereichgiehtet noben die Beglierberfriede bereichgiehtet noben die Beglierberfriede bereichgiehtet noben bet Zob im Bolfier nicht ausbeitüffig ertübert webnigungen Bericherung aber bei der die Beriche der der der die Beriche Berichten der die Beriche die Berichten die Berichten der die Berichten die Berichten die Berichten der die Berichten die Berichten die Berichten der die Berichten der die Berichten die Berichten es fehren. Die in solgen und ber berichten es fehren. Die in solgen ffällen noch barauf eingegangen wirb, ob ber Tob als infolge eines "Schlagfluffes" eingetreten aufgufaffen ift.

Was wir beutantage unter einem Schlagling" ober "Schlagniaft" zu verstehen haben, läßt sich nicht mit einem Wort ausbrüden, benn es sind reuterheitenartige franthafte Glörungen, auf welche bie Bezeichnungen Schlagfluß ober Schlaganfall von ben Natien angetwende werben.

Untrennbar vom Begriff bes Galage fluffes fcheint gunachit bie Plotlichleit gu fein, mit welcher bie Stranfbeiteericheinungen einfeben. Diefe felbft tonnen babei febr berichiebenartig fein, je nachbem es fich um einen Gehirn- ober Rerven- ober Berg- ober begw. . Schlagfluß banbelt. Lungenschlag Die anatomifchen Grundlagen bes Gehirnschlags find intrafranielle Blutungen, Thrombofe und Embolie bon hirngefähen, in feltenen Fallen Tumoren ober afutes Obem bes Gehirns ober feiner Baute, Der Begriff bes Lungenfchlage bedt fich mit bem ber Lungenembolie, nicht etwa mit bem bes Lungenübems, ber Berafchlag entfpricht ben jest mehr gebrauchlichen Musbruden ber Berglahmung ober Syntope, mahrend Chod (Reuroparalife) — bas Bort bebeutet im Englischen weiter nichts als "Schlaganfall" - in ber bei uns üblichen Anwendung unge-

ficherung gebedt fein.

Aus biefem Dilemma einen Missbeg guinben, tann febr schwierig ein, boch vot man wohl richt generig ein, boch wert man wohl richt geberchten, wenn men ben dauptwert auf bas Bestentliche, bo. bas mechanische Woment legt, nämlich er Ball auf bie Wasserbeite, von ihr bes weriger Wesentliche, und ihm bas weniger Wesentliche, bas ist die Begriffebestellung werden Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Westen der Wes

Gin Chod tann auch baburch herborge-rufen werben, bag in bem Mugenblid, in bem ein Menfch gum Baben ins Baffer fich begibt biefes auf bie hautoberflache einen Reig ausubt. Diefer Reig wird um fo intenfiber je niedriger bie Temperatur Baffers und je hober bie Temperatur ber Sautoberflache war. Die lettere ift immer bann verhaltnismäßig boch, wenn ber Menich "erhitt" "erhibt" ift, b. b. wenn infolge erheblicher forperlicher Anftrengungen bie Saut ftarler burchblutet wird. Die Gefahr bes Gintretens eines berartigen Chode beim Baben nimmt in bemfelben Berbaltnis ab. als Die Oberflachentvarme bes Rorpers fintt, eine Tatfache, die allgemein befannt ift und aur Huf. itellung ber Regel Beranlaffung gegeben bat, bag man, bevor man ein Bab nimmt, fich an ber Quft erft ettoas "abfühlen" foll. Es tann nicht gweifelhaft fein, bag eine große Angahl von Todesfällen im Baffer von Gebirgsflüffen und Seen, wie sie nicht selten bei jugenblichen Banderern vorkommen, auf die eben besprochene Weife durch Shock herbeigeführt wird.

Auch hier find die hauptsächlichen Aufflarungen gum Tatbestand nicht aus ber Settion, sondern aus ben Beobachtungen An-

mefenber gu erwarten.

War einer der auf die lethigedochte Beijei infolge God Ertunftenen agen ihn fall bei einer der beiden obengenannten Gerellfächten A und B auf Gerund der die Gerellfächten auf Beigen bei der Gerellfächten der die Gerellfächten der die Gerellfächten der Gerellfächten der Gerellfächten der Gerellfächten der Gerellfächten der Gerellfächten der Gerellfächten der Gerellfächten der Gerellfächten der Gerellfächten der Gerellfächten der Gerellfächten der Gerellfächten gerellfächten gerellfächten gestellt gedecht.

Brouarbel und Lope (Arch. de Physiol. 1889) haben verfucht, biefe Urt ploplicher Tobesfälle im Baffer auf experimentellem Bege aufguffaren. Rach bem Borgang bon Brown Cequarb, ber burch Reigung ber Rehl. dopfgegend Stifftand der Arming und Zie-lustion sowie Schwinden des Betwiftlens berdorrufen somte, haben die beiden flos-sociation das der Stifftand der Atmung. ber bei Berfuchstieren (Sunden) unmittelbar der der gerinagieren zu beobachten ift, gum Teil zwar willsurlich, gum Teil jedoch ressellich berbeigeschieft ist, und zwar leb-teres durch den Reiz, den das Wasser auf die teres durch den Reiz, den das Wasser auf die fenfiblen Rerben ber Saut und befonbers der oberen Luftwege ausübt. Brouarbel und Lohe halten ben Tob burch "Syntope" im Baffer für weiter nichts, als für außerorbentliche Berlangerung bes initialen Respirationsstillstandes, für das Ergebnis einer Reigung der oberen Luftwege durch afpiriertes Baffer; dieser Respirationsstillbas Ergebnis ftanb fei bann nicht wie gewöhnlich ein borübergebenber, fonbern ein befinitiber, ber bireft jum Tobe führe und es ausichließe, bag an ben fo berenbeten Tieren bie Lungen bie Rennzeichen bes Ertrintungstobes barbieten (vergl. hiergu auch bie Berfuche Corins, Ann. de la soc. med. leg. belgique 1900, ber bei mit Chloralhydrat und Strichnin bergifteten Sunben ben Tob im Baffer ploblich burch Atmunge- ober Berglahmung eintreten fab, bie Lungen bann nicht balloniert und bie Brondialwande troden fanb).

Sittt unter biefen Unftänben bas in be deren Quittunge eingebrungen Beffer auf beren Schleimbatte in berfelben Beile in ber eitlen Beile den Beile bei der Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile Beile B

lich angenommen werben, und gwar befonbers in hinblid auf bie weiter oben berührten, beim Menichen vortommenben plöhlichen Tobesfälle in niedrig temperierten Gewällern.

Total (Birdnors Eric B. 47, 1996, nor citifi and phi effect eliteratur beiproden fil) und mit tim Weit (Biretelightessider. 1, age. 1896, 30, 1877) tutti ble "Apopleria nervosa". 1896, 30, 1877 beit ble "Apopleria nervosa". Selfet umb bei dud untre tierne Merjudsteren Schrinderin felt feltem Urlade bes Bobes im eine Berninderin felt binnersbung Hälfer berninder Schrinderin felt binnersbung Hälfer berninder Schrinderin felter berninder Mennungstillt. 1896 berninder Schrinder Schrinderin felter berninder Schrinderich felter bei der Schrinder Weitfullstein Verfüllstein erfehnt im 1885 bei einsbilder Weitfullstein erfehntung felter bei eine Beite Schrinder Weitfullstein verfüllstein erfehntung seine Schrinder Weitfullstein verfüllstein und seine Schrinder Weitfullstein verfüllstein verfüllstein verfüllsteilt verfüllstein verfüllt verfüllt verfüllt verfüllt verfüllt.

gen an.

Troj biefer Umterfudjungen Bells virb uman indelfen daram feitbalten miljen. baß Skreiffen im Sölefer inlegde bed durch des feitbe ausgeschien Spurrerges böhjeich fereden hande der der der der der der der der der unter der feitbalten bed der der der der bei der der der der der der der der der kriedung negen bes gleich von Annag en reifeltorisj bereitgeführten befinntisen Timmungsbillfandes eigenartig umb hobffanntle, erfalter, all bes fonst beim Ertin-

Es ergibt sich hieraus, daß Jälle dieser Art. falls es sich um Ansprüche aus einer Bersicherung handelt, nach den früheren Bedingungen der beiden Gesellschaften A und B durch die Bersicherungen nicht gebedt sein würden.

Es ichliegen fich bier jene Galle ploblichem Tob im Baffer an, in benen Erbrechen als Ilriache bes Erftidunge begut. Ertrinfungetobes angufeben ift. Bwei bierbergeborige Beobachtungen werben bon Rageli (Storr. Bl. f. Comeiger Argte 1880) mitgeteilt. Die eine betrifft einen 14jährigen kraben, einen vorzüglichen Schwimmer, der kraben Albendiret babete und vor den nach bem Abendbrot badete und por Mugen feines Freundes ploblich berfant. Rageli, ber gufällig borüberging, fonnte bei bem nach bochitens 3-4 Minuten bewußtlos aus bem Baffer Gezogenen noch bie Tracheotomie ausführen, wobei ans ber Trachealöffnung Speifemaffen hervorquollen. - Bei ber nachberigen Geltion fand Rageli bie Lungen nicht balloniert, die Bronchien maren bis in die feinen Bergweigungen mit Rartoffelbrodden pollacitopit.

Im zweiten Fall Ragelis handelt es fich um einen 18jährigen Mann, ber, ein vor-Comimmer, gleich nach trefflicher bem ein Stud Abendbrot baben ging, fdwamm und bann ploblich mit einem gurgelnben Laut verfant. Bei ber Geftion ber bald banach gelandeten Leiche fanden Mundhöhle, Rehllopf, Luftrobre und Die Bronchien bis in Die feinften Bergweigungen mit Mageninhalt erfüllt. Die Lungen waren micht balloniert.

Einen weiteren Fall fah Berfaffer, Dier batte ein Pfiabriger, fraftiger Mann, ber ale guter Schwimmer befannt von, unmittelber nach em Mitteglein in bem Wösfettingel; einer Wösfettingel; einer Schwösfettingel; einer Schwösfettingel; einer Schwösfettingel; einer Schwissen wir der Belowiert der Schwissen wir der Belowiert der Schwissen wir der Belowiert der Schwissen wir der Belowiert der Schwissen wir der Belowiert der Schwissen wir der Belowiert der Schwissen wir der Belowiert der Schwissen wir der Belowiert der Schwissen wir der Belowiert der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir der Schwissen wir de

Die brei Beobachtungen find flaffifche Beifpiele für ben ploBlichen Tob Schwimmer infolge bon Erbrechen im begm. unterm Baffer. Bie babei ber Borgang fich abfpielt, ift nicht bollig ficher, boch tann man mobl unbebenflich mit Rageli annehmen, baf bei Babenben, bie mit gefülltem Magen ins Baffer geben, einerfeits ber Drud bes Baffers auf bie Magengegenb, anbererfeits bie Schwimmbewegung als folde (ober, wie Rageli will, die fleinen beim Schwimmen entitebenben Bellen) naufeofe Auftanbe berborrufen, Die bis gum Erbrechen fich fteigern. Die beim Erbrechen regelmakig auftretenbe Ericlaffung ber Rorpermuslulatur ift meiterbin die Urfache für bas Unterfinfen ber Leute, Die bann unter Baffer erbrechen und bie in ben Mund gelangten Speifemaffen afpirieren. Mit Recht bebt Rageli berbor, wie beachtenswert biernach bie alte Mabnung ift: Richt mit vollem Magen baben!

Sön Anteresse ist, daß in den beiden Söllen Ağaşlıs be Lungen nick bildioniert worten, madrend in dem Solle des Stellen Assesses in angelepadenes Vallanendere Vallanendere Sollanendere Sollanendere Sollanendere Sollanendere Sollanendere Sollanendere Sollanendere Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen Sollanen S

Die Relationen ber burch Erbrechen bebingten Todesfälle im Baffer gu den ein-gangs angeführten fruberen Berficherungsbedinaungen mehrerer Berficherungegefell-Schaften find infofern einfache, als bier ber Unfall burch die Berficherung gweifellos nicht gebedt fein murbe. Denn es mare weber ber nachweis gu erbringen, bag ber Tod durch Bufallige Ginwirfung augerer mechanifcher Gewalt herbeigeführt wurde, noch liege fich ernftlich beftreiten, bag bie Betreffenden burch Ertrinfen, b. b. burch Eritiden im Baffer augrunde gingen (Gefellfchaften D und E), felbft wenn man bernd. fichtigen wollte, bag eigentlich bas ftattgehabte Erbrechen ber verberbenbringende Borgang war. Aberbies wurben bie nach früber gultigen Bedingungen ber Gefellichaft D berlangten augerlichen Berletungen feblen. Es wurde baber in bem bom Berfaffer mitgeteilten galle ben Sinterbliebenen auch abgeraten, irgendwelche Anfprüche auf Musgahlung ber Berficherungefumme geltenb au machen. (Schluft folgt.)

### Minifterial Grlaß

Unterftühung von Militärhinterbliebenen. Auf Geund bon nachteaglichen Gereinberungen mit bem herrn Reichekangler (Reichefchachaut) wird ber Erlag vom 22. Juli

(Reichsschaut;) wird der Erlaß vom 22. Juli 1907 (A.B.Bl. G. 841) wie folgt ergänzt: 1. Auf die unter § 52 des neuen Kulitäe-

oder § 20 des Beamtenhinterbliebenengesets fallenden hinterbliebenen von Offigieren und seeresbeamten findet Rr. 1 des Erlasies bom 2.: Juli 1907 entsprechende Anwendung. 2. Die Gunterbliebenen des der ben Gin-

urit ber Bieffennleit der Wilfäreinterükterennegder om 17. Juni 1857 und 18. Juni 1800. – [efie vor dem 17. Juni 1857 und 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [efie vor dem 18. Juni 1800. – [ef

Arner haben die witwen und waifengribberechtigten Sinterbickenen der von dem 1. April 1697 geltorbenen Geversangtbrigen im Balle des Bedürfnisse eine fortleufende Intertübung nus Ampitet 74 Zitel 7 zum Rusgleich derfür erfatten. Das hab Gefür kregen andeenseiter Bemefiung der Witten um Buslienzeber vom 17. Mai 1697. auf sie

frine Unwendung fand.

Alle biese Sinterbliebenen bursen nach Baggabe ber Ne. 1 bes Erlaffes vom 22 Juli 1907 unterftust werben.

1007 antertitet merben. Sobietnities beit bei Stitten den Jeiden nicht für Eteigenbeilbe erflätere Steigheitneren, bie en beforen eine Friegenbeilbe Gegen einer mieren Steighebeinlichfehrigung Begen bei der Stitten der Stitten der Stitten Gegen beit der Stitten der Stitten der Belaufe bes gehnten Andres nach bem grietpenstäufzug der bei mit, auf altrag eine Jertlenderbe Innerfläupun ans Staptet Alforden der Stitten und der Stitten Gleich mit gestellt aufer Eteigefreitung ber Gleich mit gestellt aufer Eteigefreitung ber Gleich mit gestellt aufer Eteigefreitung ber Gleich mit gestellt aufer Eteigefreitung bei Gleich mit gestellt aufer Eteigen eine Sobieten und der Stitten und der Stitten Stillstählteiterbeilbetenngefebe som 1 ". Stati

1907 vorgescheuen Sätz gewährt werden. Bor Zestigelung vos unfahligen Justammenhangs zwischen Too und innerec Kriegsberchteidäbigung ift bei der Berforgungsdeteilung des Kriegsmiliertums üter das Borfandenstein etwaizer Borgängt anzustragen.

764. Die etaa scühee andeenveit geträchten etalusienden Unterstühungen dursten nicht zuüdgezogen werden, ausgenommen die aus Kapitel 198 Just 1 und klapitel 74 Litel 7 berülligten Buräge, die vom Zeitpunste der Zahlung der num Unterstühung an und bis zu ihrer Böde zurüdzugstein sind. Die betreffende Korps-Intendantur hat von Sahlungseinstellungen biefer Art bee Berjoegungs-Abreilung bes Reiegsministeriums Angeige zu erftatten.

5. Re. 23 bes Celaffes vom 22. Juli 1907 (11.B.Bl. G. 314) ift zu ftreichen. Reiegsministerium. Berlin, 17. 9. 07.

Rc. 834/9. 07. C. 2. b. Einem.

## Mus ben Barlamenten.

Saftung bes Tierhalters. Dem beutschen Reichstage ist nachteberbere Entwurf eines Gesiebes, beteeffend anderung des § 833 des Bürgerlichen Gefenbuchs zugegnugen:

Bie Bilhelm, von Gottes Gnaden Deutsche Kaiser, König von Preußen usw. verordnen im Namen des Keichs, nach erfolgter Instimmung des Gundesrats und des Keichstags, was solgt:

Reichstags, was folgt: Der § 833 bes Burgeelichen Gefehbuchs echalt folgenben zweiten Sah: Die Erfatpflicht tritt nicht ein, wenn

pie Erlabylicht Iritt nicht ein, wenn Den Gedoben durch ein Quastitee beeuesfacht wied, das dem Becult-1, der Erwerbstätigteit doer dem Interedatte des Tierfaultess au blenen belimmt ih, und entweder der Tiergelier bei der Beaufflichtigung des Tieres die im Bertite erlocherliche Sorgialt frodechtet im Bertite erlocherliche Sorgialt frodechtet Georgieft ein und bei Allmendung dies Zerzefelt und der Allmendung diese Sorgieft ein der Bertite gestellt in Bertite erlagen und der Allmendung diese Sorgieft ein der Bertite gestellt der Bertite Der Bertite erlagen und der Bertite Der Bertite erlagen der Bertite Der Bertite erlagen der Bertite Der Bertite erlagen der Bertite Der Bertite erlagen der Bertite Der Bertite erlagen der Bertite Der Bertite erlagen der Bertite Der Bertite erlagen der Bertite Der Bertite erlagen der Bertite Der Bertite erlagen der Bertite Der Bertite erlagen der Bertite Der Bertite erlagen der Bertite Der Bertite erlagen der Bertite Der Bertite erlagen der Bertite Der Bertite erlagen der Bertite Der Bertite erlagen der Bertite Der Bertite erlagen der Bertite Der Bertite erlagen der Bertite Der Bertite erlagen der Bertite Der Bertite erlagen der Bertite Der Bertite erlagen der Bertite Der Bertite erlagen der Bertite Der Bertite erlagen der Bertite Der Bertite erlagen der Bertite Der Bertite erlagen der Bertite Der Bertite erlagen Der Bertite erlagen der Bertite Der Bertite erlagen Der Bertite erlagen Der Bertite erlagen Der Bertite erlagen Der Bertite erlagen Der Bertite erlagen Der Bertite erlagen Der Bertite erlagen Der Bertite erlagen Der Bertite erlagen Der Bertite Der Bertite erlagen Der Bertite erlagen Der Bertite erlagen Der Bertite erlagen Der Bertite erlagen Der Bertite erlagen Der Bertite erlagen Der Bertite erlagen Der Bertite erlagen Der Bertite erlagen Der Bertite erlagen Der Bertite erlagen Der Bertite erlagen Der Bertite erlagen Der Bertite erlagen Der Bertite erlagen Der Bertite erlagen Der Bertite erlagen Der Be

Sorgfall entitanden fein würde.

Jeifec Entwurf entspricht dem Inhalt nach einem Beifdig des Nrichstages dom 24. Mai 1905 und im toeientlichen der sprice dem Reichstage abgränderen Fastung des Kegierungsentwurfs zum Bürgerlichen Geseb-

Bri der Anstegung des gegenwärtigen, eine sternge Solltung des Terbalters selschenden § 833 BOB. hat nach der dem neuen Entwurf beigegebrnen Zusammenstellung das Reichsgereicht Rechtsgrundlöge entwickett, auf bie wir in einer späteren Rummee zurückzulommen gedenken.

Unfantrer Weitbewerb. Den Regierungen de Bumbosslaaten ist des Entwurf eines Absänderungsgesebes gum Beitbewerdgeseb von 1896 augegangen, der außer einigen fleineren Anderungen solgende neue Bestimmungen vorgeichen wisse

§ 2. Berben die im § 1 Abl. 1 bezeichneten uneichitzen Angaben von einem Angelielten augunften des Geschäftsberen gemacht, to ist de Unteclosjungsanspruch auch gegen diesen begründet.

§ 5. Bird nuf Grund bes § 826 bes Bürgerlichen Griedbuchs wegen einer zu Jwecken bes Bettieberberb vorgenommenen Handlung, die gegen die guten Sitten verficht, der Anipruch und Interdassung der handlung geltend ermacht, io sinden in Ansehung bes Ertalies

\*) Sieren gehören auch Boligelhunde und Dienltoferde. Das Gefeit berührt mithin auch einen groten Teil unferer Lefer perionlich. Die Schriftlettung. einstweiliger Berfügungen und der öffentlichen Befanntmachung des Urteils die Borfchriften bes § 4 und bes § 2t Abs. 4 Anwendung.

Bur gerichtlichen Geltendmachung bes Anipruchs find, außer bem burch bie Handlung Berlepten, auch die im § 1 Abf. t bezeichneten Berbande befugt.

§ 7. Eine Antündigung, die den Anschein berborruft, daß es sich um den Verkauf von Varen handelt, die dem Bestandtei einer Komtursmasse bilden, gilt als unrichtige Angabe im Sinne der §§ 1, 6, wenn der Verkauf nicht für Rechnung der Konfursmassie vorgenommen wird.

§ 9. Ber in öffentlichen Befanntmachungen oder in Witteltungen, die für einen größeren Streis von Berfonen beitimmt find, den Berfauf von Baren unter der Bezeichnung eines Ausserfaufs anfündigt, ift gehalten, in der Anfündigung die Grinde anzugeben, die zu dem Ausserfauf Anfach gegeben haben.

Durch die höhere Verwollungsbebörde tami für bestimmte Arten von Ausverfähren angeordnet werden, die der der Auffährigung des Auffähren der der der der der der der Zielle Ausgestelle siehe der Greichte der and den Zeitpuntt seines Beginns zu erstatten nivoir ein Bereichnis der anskaubetaussenden.

Soren eingureichen ist.
§ 10. Mit Gelblicofe bis zu sünsthundert Mart oder mit Geschagnis bis zu einem Andre wird bestehn, wer im Andle der Mutimbigung eine Mabberfentle weren zum Gerfange stellt, nacht angeben der Angeben der Angeben der Angeben der Angeben der Mutimbigung annahrtschieb ditt zu der der Angeben Germand ber bei der Mutimbigung angegeben Germand des Gelben der Mutimbigung angegeben Germand des Gelben der Angeben der Mutimb des Ansoertanis mich autrijft.

§ 11. Mit Gelbstrase bis zu einhundertundfünfzig Mart oder mit haft wird bestrast: 1. wer der Borfchrift bes § 9 Abs. 1 gutvider

es unterläßt, in der Antündigung eines Ausverlaufs die Grinde anzugeben, die zu dem Ausverlauf Anlaß gegeben haben, wer den auf Grund des § 9 Abi. 2 erlassen Anstrumgen zuwöberhandelt, oder bei Meslagung dieser Anordnungen un-

§ 12. Der Anfindhama eines Andoerendig im Einne des § 9 Bló. 2, des § 10 und des § 11 Kr. 2, léch jede foutlige Anfindhama gleich, melde den Verfaul dom Boren torgen Beendigung des Geldnifsbetrieds, Aufgade einer inselnen Aerengatung oder Räumung eines beitimmten Barenvorrafs aus dem borhandenen Befrande beträfft.

richtige Angaben macht.

§ 16. Der befonderen Bezeichnung eines Erwerdsgeschäfts steben folde Geschäftsadzeichen und fonftigen zur Untericheidung des Geschäfts von anderen Geschäften bestimmten Einrichtungen gleich, welche innerhald beteiligter Berkehrstreife als Rennzeichen des Erwerdsgeichafts gelten Ausschland von Schutz ben Schutz ben Barenzeichen und Ausstatungen ich 1881, 15 des Gefetes jum Schutz der Barendezeichnungen bom 12. Mai 1884; Reiche Gefethl. S. 441) finden diefe Vorschriften feine Anwendung.

Wie - und Vermisteerbung. Dem Reindugt is ber Seitmer ir einem Woche und Gemistelordung entlyreched ben frührere Bechällige entlyreched ben frührere Bechällige ist die Erzeichaung Sectogramm ihr den gebure ist die Erzeichaung Sectogramm ihr den gebure für die Berzeichaung Sectogramm ihr den gebure freuer ihr beframm, deh jum öhreitlichen Wertchen, in dem nur gereinte Wohr, Gewinder und Segenn angeierbeit und bereit gebellen werben dirten. Der Sambelwerfelbe und in und offenen Sertanisfelten gebürt. Auch gar ermittelung Gertanisfelten gebürt. Auch gar ermittelung follen nur gereinte Wohr, Gewinder um Sogque follen nur gereinte Wohr, Gewinder um Sogque follen nur gereinte Wohr, Gewinder um Sogque

### Arbeiterfcut.

Bon den beteiligten breukischen Reffertminiftern find unterm 17. Juli b. 38. neue Grundzüge für Polizeiverordnungen, betr. die Arbeiterfürforge auf Bauten, erlaffen worden, die ben Bünichen der in Betrocht tommenden Rreife in weitgehendem Doge Rechnung tragen und nomentlich über die Antage und Einrichtung der Baubuden und deren Erwärmung in der fälteren Johreszeit, Die Schoffung von Belegenbeiten jum Barmen bon Speifen und Betranten, fowie auch über die Aulage und Beidioffenbeit ber Bedürfnisouftalten weientlich icharfere Beftimmungen enthalten ale bie bieber maggebenben "Grundzüge" bom 7. Juli 1899. Die Provingiolbehörden follen Gorge tragen, daß beim Erlaffe neuer und ber Abanderung bestebenber. meniger ausführlicher Arbeiterichusverord. nungen die neuen Grundzüge nach Möglichfeit Berwertung finden.

### Die Unterbrechung ber Berjährung bei polizeilichen Strafverfügungen.

Bon Dr. jur. Beis. Charlottenburg.

Der § 453 Mb. 4 Erntubrzogberbungs betwein berüher: "Die Ernbertügung bei der Schaffen der Schaffen der Schaffen Berührung wie den erdbertügung Berührung wie den erdbertügung bei Die Berührung unterberührung wir bis Berührung unterberührung bot nun eine rechtsiertigung ber Wertendsteinfallen Buretverdung bot nun eine rechtsiertigung ber Wertgenunnen, in dem bis peldentier Chimalgenunnen, in dem bis peldentier Chimalgenunnen, in dem bis peldentier Chimalinsbeleindere Urteil bes 848. b. 29. 8. 44 "Johan Ib. 5.72 – Jenner Medipterdung

bes Ris. in Straffachen 4. S. 398, Enticheibungen bes RG. in Straffachen 6. G. 212). Diefe Auffaffung entfpricht gwar bem Bortlaut bes § 458 Abf. 4 StBO., aber nicht ben in ber Strafprozefordnung fonft borbertichenden allgemeinen Rechtsgrundfäten. Es entfpricht ber all. Billigfeit, Rechtsmir. gemeinen fungen erft mit bem Befanntmerben einer Berfügung an den Beichul. digten eintreten ju laffen. Diefer (Brundlag findet fich insbefondere im § 355 9161. 2 StBD.:

Sat die Berfindung des Urteils nicht in Unmefenheit des Ungeflagten ftatigefunden, fo beginnt für diesen die Frist (scil. jur Ein-legung der Bernfung) mit der Zu-

ftellung (scil. bes Urteils)

und die gleiche Borfdrift fieht \$ 381 Abl. 2 a. a. D. bei Ginlegung ber Revifion por. Bon biefen Ermagungen mogen auch die beiden hervorragenden Renner des Strafrechte Lome Delimeg ausgegangen fein; benn fie legen ben borermannten § 453 966.4 a. a. D. babin aus: "Bedentung hat in'biefer Begiebnug die Strafverfügung erft mit ihrer Betauntmadung an ben Beidulbigten."\*)

Diefe Muffaffung bedt fich mit ben eben augebeuteten Grundfagen der GiBD. Much die Anslegung bes § 453 Abf. 4 a. a. D fteht bem nicht im Bege. Die Borfdrift bafelbit: "Die Strafverfügung wirft . . . lagt fich febr mohl babin verfteben: "Die angeftellte Strafverfügung wirft". burfte fich baber and ben erörterien Grunden empfehlen, die Rechtswirtungen der Unterbrechung ber Berjahrung einer polizeilichen Strafverfügung erft mit ber Buftellung berfelben an ben Beichuldigten eintreten an laffen und ben § 453 916f. 4 a. a. D. in der vorgeichlagenen Beife ju ergangen.

## Cpileptifer ale Berbrecher.

In Berlin maren im Juli 1907 gabl. reiche Luftmorbe an Rinbern porgefommen. Ein zweinndzwanzigjahriger Epileptiter begichtigt fich ber Bernbung biefer Taten. Das "Berl. Tagebl." hat nun ein Gutachten bes Gerichtsarztes Medizinalrates Dr. Stor. mer eingeholt, bas fich hiergu wie folgt ausläht:

Ein gleich icauriger Fall wie ber borliegende ift mir in meiner Bragis noch nicht vorgetommen, wohl aber find mir abnliche Ralle begegnet, in benen folde Rrante, nur um ihren Billen burchaufenen, ihre Ange-

\*1 Bomr Sellmeg, Rommentar jur 6190., Huft. 12 2 110 Rote 8 gu § 45%.

hörigen burch Begehung von Diebstählen und Branbftiftungen blamierten. Mit ber Epelepfie geht gewöhnlich eine berartige Berfclechterung bes Charafters einher, bag man einem epileptifchen Charafter fpricht. Gin ausgezeichneter Renner ber Epilepfie bat ben Musfpruch getan: . "Der Epileptifer bat ben lieben Gott auf ber Bunge, bas Gebetbuch in ber Sand und bie Ranaille im Bergen." Und biefer Musfpruch trifft nach meinen Erfahrungen burchaus gu. Es tommt häufig bor, bag Epileptiter ledig-lich wegen Berfagung eines Bunfches zu ben brutalften Gemeinheiten und Gewalttaten fdreiten. Ramentlich ift die ungemeine Bosbeit und bie toloffale Rachfucht folder Leute mit Recht gefürchtet. Auch vollftanbig beiti-alifde Sanblungen von Epileptifern finb gablreich befannt, wie beifpielemeife bie Berftudelning ihrer Opfer, bas Muffchliben und jogar Mufeffen bon Rorperteilen und bergleichen mehr, ferner Brandftiftungen aus Rachfucht und Bernichtung von Eigentum in planlos wütender Beife. Benn der Ber-haftete felbst angibt, daß er die Bluttaten einzig und allein aus Rachfucht gegen seine Mutter und Schwefter verübt habe, fo fcheint mir dies nach dem fcon Gefagten burchaus plaufibel. Die Frage ber Zurechnungs. fabigfeit muß in jebem Gingelfall bon Gpilepfie befonbers genau gepruft merben, auch ift unbedingt babei gu erörtern, ob es fich nnr um Spilepfie handelt ober um eine Kombination bon Spilepfie mit Schwachfinn und mit allgemeiner Degeneration. Diefer Rall febrt une nur, bag man mit ber Entlaffung bon Epileptifern wie überhaupt bon notorifch Beiftesgeftorten viel vorfichtiger fein follte. Es fceint mir febr an ber Beit. baft bie mafgebenben Beborben fich aufammentun, Dagregeln gu erfinnen, Die eine gewaltfame Refthaltung irrer Berbrecher in viel hoberem Grabe garantieren, als bies bieber überhaupt möglich ift. Daburd murbe bie öffentliche Giderbeit mefentlich gewinnen und es murben ben Behörben, namentlich ben Gerichten, aukerorbentlich viel Arbeit und große Roften erfpart bleiben.

## Ronfuln und Ronfulativejen.

Das Ronfulatmefen in feiner jebigen Bestalt ist modernen Ursprungs; es verdants seine Ausbildung der stetig zunehmenden Musbreitung bes internationalen Berfehrs. Die Ronfuln find wie bie Gefandien Bertreter bes Reichs im Muslande. Babrend inbeffen jenen in erfter Linie Die unmittelbare Pflege ber allgemeinen völferrechtlichen Begiehungen bes Reiches gu ben fremben Staaten anbertraut ift, liegt ben Ronfuln im befonderen ber Gout bon Sanbel und Gceichiffahrt im Muslanbe und bie Furforge für bie Reichsangeborigen in ihren Amiebegirfen ob. Gie find, wie bies § 1 bes Ronfulatsgesehes vom 8. November 1867 aus-fpricht, berufen, die Intereffen des Reichs, namentlich in bezug auf Sandel, Berkehr

umb Soffidort lunifolis zu fühlben umb zu fürderen, bei Geodentung ber Gleinsbereichge fürderen, bei Geodentung ber Gleinsbereichge Bunbeilfindert sowie anberer befreundere Stachen in übern füngefagneicher Mei umb Beisten zu gestellte Beistellte Bei und bei der Beistellte Beistellte Beistellte Beistellte Geodenteich soben ils bie burd bie Gleige umb beir Ellen baben ils bie burd bie Gleige umb beir Mittelle Beistellte gehodente Geodentein bei Beistellte Beistellte Beistellte Beistellte bei Ausbischung ber Zeitgett als Storilut ihr der ausbischließe Buijtmamm gebe beiterfiengen abschäftlich Beijtmamm gebe beiterfienben ausbischließe Buijtmamm gebe beiterfiengen ausbischließe Buijtmamm geben beiterfiengen ausbischließe Beiterfien. Die Storig umb bei Imstang ber fönstlartischen Zeitligtet Gleichte beiterlegenshig gegende Gewelleren Geodente betreitengenhig gegende Gewelleren Schotzen betreitengenhig gegende in Geodente betreitengenhig gegende in Geodente betreitengenhig gegende in Geoden betreitengen bei gegen der Geoden betreitengen bei gegen der Geoden betreitengen bei gegen der Geoden betreitengen bei gegen der Geoden betreitengen bei gegen bei Geoden betreitengen bei gegen bei Geoden betreitengen bei gegen bei Geoden betreiten gegen bei Geoden betreiten gegen bei Geoden betreiten gegen bei Geoden betreiten geben bei Geoden bei Geoden bei Geoden betreiten geben bei Geoden be

Die Anftellung ber Ronfuln erfolgt nach Bernehmung bes Bunbesratsausfchuffes für handel und Berfehr durch ben Raifer. Ihrer augeren Stellung nach find bie Ronfuln in Generaltonfuln, Ronfuln und Bigefonfuln geschieben. Bon ben Generaltonsulaten, beren Geschäfte zum Teil mit Stellen diplomatischen Charafters verbunden find, resortieren die im Begirfe der ersteren befindlichen Konsu-late. Die Bigefonsuln find teils felbständig, teils find fie Generaltonfuln ober Ronfuln jugeordnet. Ihrem Berufe nach gerfallen bie Ronfuln in Berufstonfuln und Bahltonfuln. Die Berufstonfuln unterfteben bem Reiche. beamtengefet und muffen eine beitimmte Borbilbung befigen. Berufetonful fann nur werben, wer entweder die gur juriftischen Laufbahn erforderliche erfte Brufung beftanben hat und außerbem minbeftens brei Jahre im inneren Dienft ober in ber Abbofatur und minbeftens zwei Jahre im Ronfulats. bienit bes Reiches ober eines Bunbesftaates befchäftigt gewefen ift ober aber eine befonbere Brufung für bie Befleibung bes Amtes eines Berufstonfuls bestanben bat. In ber Bragis werben zu Betufstonfuln hauptfachlich jum hoheren Juftig. ober Bertvaltungebienft befähigte Bewerber nach einer Borbereitungs. geit im Auswärtigen Amte bermenbet. Bu Bahltonfuln follen borgugeweife Raufleute ernannt werben, welchen bas Reicheinbigenat gufteht. Die Bahlfonfuln erhalten feine Befoldung, begieben aber bie nach bem Ronfulartarif gu erhebenben Gebühren für fich. Ihre Anstellung ift jederzeit ohne Entschabi-gung widerruflich. Die Konfuln tonnen mit gung wiertuging bes Reichstanglers in ihrem Amtsbegirt Brivatbevollmächtigte (Ronfularagenten) beftellen, welchen inbeffen bie felb. ftanbige Ausübung ber ben Ronfuln beigelegten Rechte nicht gulommt. Das Deutsche Reich gablt gegenwartig einschlieglich ber Ronfularagenten 772 Ronfularamter, unter 146 Berufstonfulate (bon biefen 8 Generalfonfulate, 101 Ronfulate und 6 Bigetonfulate) fowie 626 Bahltonfulate und Ronfulatsagenten.

Bu ben Amtspflichten ber Ronfuln gebort gunadit bie Führung einer Matrifel

über bie in ihren Umtebegirten wohnenben und gu biefem Behuf bei ihnen angemelbeten Reichsangeborigen. Die Gintragung in bie Matrifel bewirft die Erhaltung bes heimat. lichen Staatsbürgerrechts für ben Eingetra-genen. Die Konfuln tonnen ferner durch den Reichstangler gur Bornahme burgerlich gul-tiger Cheschliehungen sowie gur Beurfunbung bon Geburten, Beiraten und Sterbefällen bon Reichsangehörigen ihres Amtsbegirfs ermachtigt werben. Sie find gur Lega-lisation von in ihrem Amtsbegirf ausgeftellten ober beglaubigten Urfunden befugt; ihre über amtliche Sandlungen und bei Ausübung ibres Amtes wabrgenommene Tatfachen unter Giegel und Unterfchrift ausgeftellten Beugniffe haben Beweistraft öffentlicher Urfunden; innerhalb ihres Amtebegirtes fteht ihnen in Unfehung ber Rechtsgeschafte, welche Reichsangehörige errichten, insbesonbere auch berjenigen, welche fie mit Fremben abichliegen, bas Recht ber Rotare gu, bei Errichtung einer Berfügung bon Tobes wegen einem Bahltonful jedoch nur dann, wenn ihm das Recht biergu bom Reichstangler ausbrudlich beige. legt ift. Die Ronfuln haben ferner fich ber Berlaffenicaften in ihrem Begirt berftor. bener Reichsangeboriger angunehmen, fofern ein amtliches Ginfdreiten wegen Abmefenheit ber nachften Erben ober aus abnlichen Grunden geboten ift; fie tonnen an in ihrem Amtebegirt fich aufhaltende Reichsangehörige Buftellungen aller Art bewirten, Beugen al boren und Gibe abnehmen, fofern fie biergu bom Reichstangler ermachtigt find, bei Rechts. ftreitigfeiten ber Reichsangehörigen unter fich und mit Fremben auf Antrag ber Barteien den Abschluß von Bergleichen bermitteln, auch bas Schiederichteramt übernehmen; endlich fteht ihnen in Ländern, in welchen dies durch Bertommen ober Staatsvertrage gestattet ift, Die Musübung ber vollen Gerichtsbarfeit gu. Im weiteren find die Ronfuln befugt, an die ihrem Umtsbegirt fich aufhaltenben Reichbangehörigen Baffe ausguftellen und Baffe gu bifieren, die Baffe fremder Beborben jeboch nur gum Gintritt in bas Bunbesgebiet; haben hilfsbedurftigen Deutschen Die Mittel gur Milberung augenblidlicher Rot ober gur Rudfehr in die heimat nach Rahgabe ihrer Instruttion zu gewähren; ben Schiffen ber Reichstriegsmarine fowie der Besahung berfelben Beiftand und Unterftupung gu leiften, wie fie ihrerfeits bie Bofehlshaber ber Rricasfciffe jum Schube ber ihnen anbertrauten Intereffen in Anfpruch nehmen tonnen. Die Konfuln haben bie Innehaltung ber wegen führung ber Reichsflogge ergangenen Bor-deriften gu überwaden, bie Melbung ber Schiffsführer entgegengunehmen und bilben für bie Schiffe ber Bunbeshanbelemarine im Dafen ihrer Refibeng bie Mufterungsbeborbe; fie find befugt, über biefe Schiffe bie Boligeigewalt ausguuben und fungieren fur ben hafen ihrer Resideng ale Seemanneamt mit allen biefem gugewiefenen Obliegenheiten und Befugniffen.

(Dr. b. Bittere handworterbuch ber Breufifchen Berwaltung )

# Erlebtes und Erfahrenes.

Bon Ram. b. 6828. Beif V in Erzeiche (6. Brigabe).

Silvester 1906 wurde mir von dem in meinem Etondvort angesteclten Hörster & die Witteilung, daß er am Vormittag in seinem Kevier ein frijde erlegtes Reb, das unter Reisig in einer Schonung verstedt sei, gesunden habe. Tie weit ausgedebnten Forsten, zu welchen das Revier des F. gehört, sind Eigenstum des

des Keiber bes å achört. Hind Cigentum des Gracien D. Liefe-Windler mid fehr inlibreich; dager if dort das Sülbern ein fehr belieben danbuert. Rydd begad mid agegen Mitleag auf Untwegen und ungerleben om die Telle. noo mit A den Beriede des Glebes geigte. Er befand A der Beriede des Glebes geigte. Er befand die Beriede des Glebes geigte. Det die die Beriede des Glebes geigte des Glebes der die der der der der die der die der Willerer gleber beneutet.

Mm Tatort fand ich eine ftarte Ride, beren vier Laufe mit einem Salstuch aufammengebunden waren. Letteres nahm ich genau in Augenschein und machte daran mit meinem Taichenmeifer ein Beichen, bas nur beim genauen Sinfeben gu bemerten war. Rach ber Gunbftelle führte im Schnee Die bentlich fichtbare Gugfpur eines Mannes; ich ging berfelben nach und tam auch bald an ben Ort, wo bas Reb geschoffen wurde. Rachdem ich bie Guffpur fichergeftellt hatte, beichloß ich mit bem Gorfter &., bem Bilberer, ber bermutlich feine Beute nach Eintritt ber Dunfelbeit abgubolen beabfichtigte, aufzulauern. Nachdem wir die von uns hinter-laffenen finfipuren, eine Strede rudwarts gebend, forgfältig mit Reifig verwifct hatten, legten wir une bor Gintritt ber Dunfelbeit bei 20 . Stalte auf Die Lauer. Da ber Bilberer aber nach langerem vergeblichen Barten nicht erichien und es ber ftrengen Ralte wegen nicht langer auszuhalten mar, verließen wir fura por Mondaufgang unfer Berfted, um nach Monduntergang, am frühen Reujahremorgen, abermale unfer Blud au berfuchen,

Bei meiner Rückler sand ich zu meiner Merrachung, die das die nie stellt eine Frankliche und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht und die Auflicht un

Wein Sterbodie rüdiete ihn auf ben Bergmann 69, nederte des Stellbeibeibals fleut verböldig nor und von mit beitrembeten Jörften. Den der Stellbeibeiten der Stellbeibeiten burke. Der Stellbeibeiten der Stellbeibeiten burke. Der Stellbeibeiten der Stellbeibeiten der Stellbeibeiten der Stellbeiten der Stellbeiten der Ernstätigt in bei Johnsten Auf bestallt in dem Stellbeibeiten der Stellbeiten der Johnsten der Stellbeiten der Stellbeiten der Stellbeiten der Leiftiger Gummen bei der Gerbachten der mitch ist first johr bob Span bes Gerebörtigen mitch ist first johr bob Span bes Gerebörtigen jurieben; bie Teste auf der Stellbeiten der Stellbeiten der Johnsten und der Stellbeiten der Stellbeiten der Johnsten und der Stellbeiten der Stellbeiten der Johnsten und der Stellbeiten der Leiben der Johnstellbeiten der Stellbeiten der Leiben der Johnstellbeiten der Stellbeiten der Leiben der Johnstellbeiten der Stellbeiten der Johnstellbeiten der Stellbeiten der Johnstellbeiten der Leiben der Johnstellbeiten der beran und eftiadae ihn, mit unngebend von bein einiger Entfernung vobenneben Gemeinbevorfteber die Ernäddigung aur Durdindungs eigsubolen und, been ungeligd, biefen felbi 
mitandringen. De begad mich unverzignich 
mitandringen. De begad mich unverzignich 
richer Mennung des G., no ichon ber am 
richer Mennung bei der und bestehter gibt 
beführte. De beführte der 
Beildbradengetud mich im urtient Werbatrube 
beführte.

Mlo ich nun fo ploBlich bie Ruche bes 66. betrat, tomte ich taum meine Frende unterbruden fiber Die perblufften Gefichter Des baselbst anweienben G., feiner Ehefran und einiger jum Feiertagsbesuch eingetroffener Bermanbter, zu beren Ehren bas gewilberte Reb bie Friertagstafel zieren follte. Auf bem Berbe tochten bereits in Topfen Berg, Leber u. a. m., und ale balb barauf ber Forfter &. in Begleitung bes Gemeindevorstehere gurud. tehrte, fand ich bei ber nun borgenommenen Durchsuchung in einem Schaff unter bem Ben bas ausgeweibete Reb. Die Dede besfelben war angeblich bon ber Chefran bes ist. fchon verbraunt worden. Bu verschiedenen Berfteden fant ich außerbem zwei Alinten mit bagu geboriger Munition; and einer ber Alinten war furg porber geichoffen. In ber Biege, in welcher ein Stind fchlief, fand ich im Gtrob bas pon mir gezeichnete Balotuch und auch Die Stiefel bes 68. ftimmten genau mit ben fichergestellten Abmeffungen nberein. Samtlide Beweismittel nahm ich in Befchlag, mabrend &. hartnadig bestritt, bag er bas Reb erlegt habe. Gein anwesenber Bruber gab an, bag er bae Reh am Silvefterabend verenbet auf bem gelbe gefunden und ju feinem Bruber getragen habe. Tropbem G. und beffen Bruber ibre Behauptungen in bem Termin bor ber Straifammer in G., 311 dem ich als Zeuge geladen war, aufrecht erhielten, wurde G. auf Grund bes berbeigeichafften Beweismaterials au 50 M Gelbitrafe ober 10 Tagen Befangnis perurteilt:

bie Gewehre wirden eingezogen. Auf diese Beise gelang es zum erstenmal, ben G. der Bilddieberei zu übersühren; er war bereits mehrmals wegen Jagdvergeben angeflagt, mußte aber immer wegen mangelaber Beweise

freigesprochen werden.

Bom Schlefischen Zagdichupverein erhielt dann dritten Male eine Bramie für Er mittlung bon Bilberern.

# Gtateftarte ber Raiferlichen Marine.

Naddbem wir in Nr. 11 auf Seite 250 über die Etatsfärte bes deutsführ, Geses eine Zusammenssellung gegeben haben, die altgemeinen Beisal gekunden hab, die mit der heutigen Rummer auf Seitesteeine Tabelle über die Etatsfärte ber Ratelier Marine, welche ebenfalls für untere Veler von Interesse ein die für untere Veler von Interesse ein die für

### Gtateftarte ber Raiferlichen Marine.

|                                                                          |                                                                                             |                           |                                     | 1 Rechnu                                                                   |                               |                                       |                                     |                         |                                      |                                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| a. Staatssetretar bes Reich Marine-Umfs                                  | feuerwerfe- und Zengoffigiere<br>Torpederoffigiere und<br>Torpedoingenieure                 |                           |                                     |                                                                            | 234<br>78<br>71<br>2 272      | Marinezahlmeister                     |                                     |                         |                                      |                                    |                          |
| gahnriche gur Gee                                                        | 378                                                                                         |                           |                                     | fizieraf                                                                   |                               | e n.<br>175                           |                                     |                         | Suma                                 | ne pu b.                           | 553                      |
| e. Dedo                                                                  | figiere,                                                                                    | Untero                    | ffigie                              | re, Da                                                                     | nfchaf                        | ten, 6                                | 5 diff#                             | junge                   | n ufro.                              |                                    |                          |
| Dienftliche Stellung                                                     | 2 Styrrofes-<br>buifeses<br>ps je 3 Sty-<br>terlanges<br>usb 1 Gelife-<br>janges-<br>tipdes | eu je 2 ftb-<br>teilungen | 2 Tor-<br>pete-<br>aberi-<br>jungen | Marrofen-<br>Ernliene-<br>abtri-<br>lungen<br>unb<br>1 Minen-<br>abieilung | bataillone<br>ju je<br>4 Rem- | ber<br>Artille-<br>riever-<br>maltung | Britis<br>Les<br>Lespete-<br>melens | tes<br>Rinen-<br>weleus | brs Ber-<br>mef-<br>tungs-<br>metens | bes<br>Beflei-<br>bungs-<br>melens | Gamme                    |
| Dedoffigiere                                                             | 321<br>2 876<br>14 049<br>8                                                                 | 988<br>3 763<br>8 605     | 298<br>1 293<br>3 924               | 69<br>409<br>2 745<br>3                                                    | 171<br>1 003<br>2             | 103                                   | 112<br>48<br>—                      | 35<br>55<br>—           | 28<br>-<br>-                         | 25<br>-                            | 1 954<br>8 700<br>30 326 |
| Soboiften (Unteroffiziere, Gefreite und Gemeine) .<br>Otonomiebandwerter | 293                                                                                         | =                         | =                                   | 39                                                                         | _53<br>_                      | =                                     | =                                   | =                       | =                                    | 200                                | 385<br>200               |
| Sanilatemannichaften und<br>Darinetraufenwarter                          | _                                                                                           | 472                       | _                                   |                                                                            | _                             | _                                     | _                                   | _                       | -                                    | - 1                                | 472                      |
| Jahlmeisterafpiranten und applitanten, Berwal-<br>lungsforeiber          | - <sub>4</sub>                                                                              | 329                       |                                     | - <sub>4</sub>                                                             | _2                            | =                                     | =                                   | =                       | =                                    | =                                  | 329<br>14                |
| Summe in c.                                                              |                                                                                             | 14 159                    | 15 517                              | 3 269                                                                      | 1 231                         | 163                                   | 160                                 | 90                      | 28                                   | 225                                | 43 893                   |
| Zumme ju Ci                                                              |                                                                                             |                           | ,                                   | - 400                                                                      |                               |                                       |                                     | hi (Ga                  | mme a                                | bid c)                             | 46 951                   |

1) Depotpitefelbwebel.

# Straf= und Berwaltungsrecht und Strafprozeß.

Ertenutniffe und Befaluffe.
Die mit einem Giern bezeichnelm Ertenutniffe und belaififfe, bie und bon unferen Sonberberichterlattern geliefert find, burfen ohne unfere finftimmung nicht jum Abbung gerbend vorben. Die Geftilletung

I. Meldsgericht.

Deutsiches Neich. Oftentlichteit bei Kettesläfterung. Der Angellande ich eines denhöß mit vier anderen Männern in einer Mittlicht. Es wurde bom Eerben gesprochen und der Angellagte tat hierbeit bei intriminierte robe Außerung. Muf Borbalt eines Schles dage ber Angellagte: ach je, es filten ha givei artine Aunen, womit er abei Götte fagte

meinte. Die nicht zu feiner Gefellfacht gebörten. Der Wirt und mehrere Götte nahmen Argernis an der Außerung des Mungeflagten über Gott. Des Sandperfelt des Unstelle des Gotts des Sandperfelt des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des Gotts des

folgert worden. Es ift nicht feftaeftellt, baß ein neuer Gaft die Augerung batte boren fonnen, und bak ber Ungeflagte fich beffen bewußt war. Die Aukerung ideint lediglich im Gefprächston gegenüber den vier Gaften gefallen zu fein. Das Reichsgericht verwarf jedoch die Revifion. Die Offentlichfeit fei nicht blog aus dem Lofale bergeleitet und daraus, daß jeden Augenblick andere Bersonen bereintreten fonnten, fondern es fei auferdem feitgeftellt, daß ber Berfonen. freis, der bier als geichloffener bezeichnet worden fei, burch feinerlei Bande sufammengehalten war, und dag insbefondere bie beiden Berfonen, die an ber Augerung Argernis genommen haben, nicht dazu gehört haben. — Entsch. RG. vom 21. Robember 1907 in Sachen 30hann Thiem. -

II. Rammergericht.

Breugen. Schornfteinfegerregifter. Die §8 35 und 38 ber Gewerbeordnung regeln die Suhrung von Buchern bei beftimmten Arten bon Gewerbetreibenden nicht ausschliekend, dies ergibt fich aus § 144 der Gewerbeordnung, Es ift alfo ben Bolizeibehörden überlaffen, zu regeln, foweit es die einzelnen Staatsgefete erlauben. Deswegen ift eine Boligeiber-ordnung über Schornfteinfegerregifter rechtlich möglich und zuläffig. Dag die §§ 35 und 38 nicht allein entscheidend find, bat ber Genat ichon fruber auf einem anderen Gebiete angenommen. Go ift eine Bolizeiverordnung für rechtsgilltig er-flärt, die den Baffenhändlern porfdireibt, Buder über ben Berfauf bon Baffen gu Wenn der Grundfat richtig mare, daß nur die Buder geführt merben müffen. die die Gewerbeordnung poridreibt, dann murbe es auch nicht möglich fein, den Gaftwirten die Sübrung bon Fremdenbuchern borgufchreiben. Die Boligeiberordnung über die Schornftein. fegerregifter findet ihre rechtliche Stube im Gefet bom 11. Marg 1850, im § 6. Die Feuerficherheit der Stadt macht es erforderlich, daß beftimmite Bewerbe bie Teuerficherheit gemabrleiften. Die Buchführung ift ein febr geeignetes Mittel jur Erhöhung der Fenerficherheit. hat ber Genat gwar in ftanbiger Rechtfprechung angenommen, daß polizeiliche Borfdriften nicht erlaffen werden burfen und das Bublifum nicht belaftet werden darf, um die der Boligei obliegende Rontrolle gu erleichtern. Diefe Boligeiberordnung bieut biergu aber nicht. Sie will, daß ber Schornfteinfegermeifter fich darüber flar wird, ob er den Bertrag erfiillt hat. Dit ber Führung biefes Fegeregifters wird auch bem Schornfteinfeger. meister etwas Unmögliches aufgeburdet. Much wird die Rechtsgültigfeit ber Berordnung nicht dadurch beeinträchtigt, daß feine Rehrbegirte aufgeführt find. Entich. 1. StrGen. Al. in Gaden Trobn. Dangig bom 17. Robember 1907. C. b. R.

Brengen. Sunbebellen. Der Begen. ftand der ungebiihrlichen Erregung rubeftorenden Larmes wird lediglich gewahrt burch & 360 11 bes Strafgefegbuches, ber ben Gegenstand ausichlieflich regelt. Die Boligeibehörden find nicht berechtigt, neben bem § 360 11 bes Strafgefeebuches polizeiliche Borichriften gu erlaffen, Die etwas anderes bestimmen. — Entich. 1. Streen. Ris. in Sachen Golbberg Caffel pont 10. Oftober 1907. C. D. St.

III. Brengifdes Oberverwaltungegericht. \*Brengen. Ungulaffige Beidwerbeform. Es fteht einem Beamten natürlich frei, fich über einen Borgefetten gu beichweren. Er tann babei auch folde Sandlungen gur Sprache bringen, die ihm bedeutlich erichienen. Er nuß aber bie Form mabren und fich babor in Acht nehmen, mehr au behaupten, als er erweifen tann. Er barf nicht Musbrude einfliegen laffen, wie g. B. er würde au einer Sundenatur erniedrigt, es fei ein unerhörtes Benchmen eines Borgefesten, wie der Amtmann fich ibm gegenüber zeige. - Entich. DBB. in Sachen Ramfel Datteln bom 5. Rovember 1907.

C. b. £ Brengen. Roften für polizeiliche Dag. regeln gur Befampfung anftedenber Rrantheiten. Richt gutreffend ift die Unficht bes flagenden Berliner Magistrats, dak die Rosten für Magregeln gur Ceuchenbefainpfung immer Landespolizeitoften und daber bom Staate gu tragen feien. Wenn es fich nur um polizeiliche Magregeln handelt, die vorjugsweise den Schut der örtlichen Interessen bezweden, wenn es fich alfo um die Befampfung einer Ceuche innerhalb eines Ortes bandelt, dann find die entstebenden Roften mittelbar ortepolizeiliche Roften und nach dem Boligeitoftengefet in Stadten mit foniglichen Bolizeiberwaltungen bon ben Gemeinden gu tragen. Sandelt es fich aber um Dagnahmen gum Schute weiterer Rreife, alfo A. B. um die Berbiitung bes Aberfpringens der Seuche von einem Staats. gebiet auf bas andere, bon einer Gemeinde

aur andern, dann find die Roften ale Landespolizeitoften bom Staate gu tragen. -Entid. 1. Gen. DBG. vom 5. november 1907 in Sachen Magiftrat Berlin gegen Oberpräfident Botebam auf Aufbebung einer Bmanasetatiflerima.

IV. Baberifder Bermaltungsgerichtshof. Bergicht auf Rubegehalt. Bapern. Ein wegen Grantheit ausgeschiedener Schutmann hatte, nachdem feine Gefuche um Rubegehalt wieberholt abichlägig beichieben worden maren, die Riidzablung feiner Benfionstaffenbeitrage und feiner Raution berlangt. Bei Anszahlung Diefer Betrage bestätigte er au Brotofoll ber ftabtifden Oberbuchhaltung unterfdriftlich, "daß er weitere Forderungen weber an die Stadtgemeinde noch an die ftadtifche Benfionsanftalt zu machen habe". Spater mieberholte er feine Ruhegehalts. anfprude. Diefe murben für berechtigt anerfannt, weil er gur Beit feines Muserdient hatte. Das Protofoll murde als rechtsgültiger Bergicht auf das ein Rubegebalt nicht angefeben. Bersichte find wörtlich auszulegen. Rach bem bier anzutvenbenben gemeinen Rechte ift es für die Annahme des Bergichts unerlaglich, daß aus ben Borten bes Bergichtenden ober boch aus fchliffigen Band. lungen ein durchaus bundiger Schlug barauf fich gieben lagt, bag feine wirf. liche Abficht auf Aufgabe bes fraglichen Rechtes ging und bak biefer Bergicht bem Bervilichteten angenommen murbe. Das Protofoll bestätigt lediglich den Rudempfang ber Beitrage und bie durch Abweisung der Ruhegehaltsan-ipruche geschaffene Sachlage. Auch aus ber Rudforberung ber Benfionstaffenbeitraae fann ein folder Bergicht nicht gefolgert werden; denn nachdem seit der Entlassung des Beamten mehrere Ronate verftrichen maren, ohne bag fein Rubegehaltsanfpruch anerfannt mar, mar es erftarlich, daß er menigftens erft einmal feine Beitrage gurudguerlangen fuchte. Gollte bon bem Bergicht auf bas Rubegehalt Die Riiderstattung ber Beitrage abhangia gemacht werden, dann hatte dies juni Ausbrud gebracht werben muffen. - Entid. Ban. BGB. bom 18. Robember 1907 in Sachen Des Schutemannes Jafob Dauernheim gu Rurnberg gegen die Stadtgemeinde Rurnberg. -

### Polizeibericht.

Berwattung. Bur Berbutung ber Tierquaterei bei Banten bat bie Großbergog. tiche Burgermeifterei an Maina folgende Boridriften ertaifen :

\$ 1. Jun Abfahren von Bauarund, Geitein. Lehm, Sties, Schut, Sand ober bergl. aus tiefgelegenen Stellen und Gruben, ferner gum Anfahren von Baumateriatien bei Reubauten und bei Auffüllungen mit bespannten Juhrwerten muß bon ber Ab- und Anfahrtitelle bis gur nadiften befestigten Strafe für bie Raberfpuren ber Buhrmerfe eine feste, aus Steine, Dolge ober Gifenbelag bestehende gahrbabn, in wetche Die Raber nicht einbringen lounen, bergeftelli, für die Beit ber Arbeiten in bauerhaftem Ruftande erhatten und ausschließtich benunt werben.

§ 2. Ausnahmen von ber Bestimmung bes § 1 fonnen bon ber Baupotizeibehorbe auf Antrag zugelaffen werden, wenn nachgewiesen wird, daß die Beritellung der Fahrbahn mit überwiegenden Schwierigleiten verbunden ift und anderweitig Bortehrungen gur Berhutung bon Aberauftrengung und Dighandlung ber

Bugtiere getroffen werben.

§ 8. Berantwortlich für Die Beachtung Diefer Boridriften find Die Grundftudeigentumer, fowie die Unternehmet ber Unsgrabung, bes Renbaues ober ber Anffüllung und binfichttich ber ordnungsmäßigen Benutung ber Fahrbahn auch ber Führer bes Fuhrwerlo. Dat ber Grundftfideigentumer Die Arbeiten einem Unternehmer gur felbstandigen Ausführung übertragen, fo fällt für erfteren die Berantwortung weg.

fiber die Bahrung bes Amtogebeimniffes bat ber baberifche Bertebrominifter v. Frauenborfer an feine Beamten folgenben Erlag gerichtet: "Es ift gu meiner Renntnis gelangt, bag Mitglieber bes Lanbtages fich mitunter an bas Berionat menben, um Auficbluffe über bienittiche Berhatmiffe, Abbrude bon Dienft. anweifungen und bergleichen zu erhatten. Adi febe mich baber veranlagt, imter hinweis auf \$ 10 ber allgemeinen Dienitvoridriften (Amtoverichwiegenheit) die Erteilung folder Aufichtuffe ober bie Abaabe bon Dienfeboridriften uim. burch bas ben Minifterialreferenten, Amtern und Bureaus zugeteilte Berfonal ausbrudlich ju unterfagen. 3ch ordne jugleich an, daß Ab-geordnete, die biensttiche Austünfte wünfchen, obne weiteres an Die guftanbigen Minifteriatreferenten ober an bie Borftanbe ber Amter gu verweifen find, die je nach ben Umftanben ben Auffchtuß erteiten, mit dem Abteilungsborftand ind Benehmen treten ober ben Frageiteller an mich verweifen werben. Attenitiide ober Abidriften und Ausguige aus ben Atzen bürfen nicht abgegeben werben." - Auf eine Interpellation im Finanganoidus bes Landtages erwiderte ber Minifter, er muffe miffen, melde Anstüufte erfeitt werben; ber Landtga fabe eben mit ibm, bem Minifter, ju vertebren.

Musgeichnungen an Angehörige ber frangofifchen Benbarmerie. Der Reichsund Staatsanzeiger berichtet:

Se. Maieftat ber Stonig baben Allerquabiaft geruht, bem frangoifichen Genbarmeriebanptmann Bierre Bacault ju Brich ben Rolen Abler-orben vierler Raffe fowie bem .frangofifchen Benbarmeriewachtmeiller Lurien Lantenois gu Billernpl bas Allgemeine Ehrenzeichen gn

Rrogten. Die Boligei in Bochum bat 20 Rroglen and Breufen ausgewiefen.

Anarchiftifches. Berhaftet wurden von ber Berliner Meiminafpolizei zwei Anarchiften. Gie find bringend verbachtig, fich mit bem Bertrieb falfchen Belbes gu befaffen. Bei einem bon ihnen fand man 180 Ar in falfden 5e und 10 M. Studen.

Berbrechen und Bergeben. Ralice Lofe ber preußifden Rlaffenlotterie. Maffenbrude von Lojen ber preugifchen stlaffenlotlerie murbe ein Drudereibefiger in Bobgorge bei Rralau und beffen Cobn verhaftet. Mehrere Reniner Bopier mit Bafferzeichen und Blatten bon Thben ber Lofe wurden von Leulen aus Ruffifd Bolen beitellt und bann nach Ruftland geichmnagelt.

Auf Die Ergreifung bes Dorbers, ber am 15. Rov. 1907 ben Manlonpoligiften Roman Staub in Bug (Schweig) erichoffen bal, ift eine Belohnung von 300 Frs. ansgefest. Der Tater ift 45 -50 3abre alt, bon abgeriffenem Musfeben, groß, mil breitem Mund und biden anfgeworfenen Lippen, bunflem Echnurrbart, magerem bleichen Geficht, verschliffener Bofe und braunem Belerinenmantel. Der Jat verbachtig ift ein Saufterer Marl Coner, 48 Jahre all, aus Unterlandjungen, ein gefährlicher Mus- und Einbrecher, ber fich auch Dar Roichowelly, Rarl Gigel, Beinrich Roch und Abolf Mugler neunt.

### Chrentafel.

Das 25 jabrige Dienftjubilaum ale Gene barm feierte am 1. Dezember v. 3. ber gu Landwehr im Rreife Solingen ftationierte Ramerab FB. Blant (8. Brigabe). Johann Bonifatius Blant murbe am 9. Juni 1849 gn Langenbambach, Mreis Oberlahn, Reg. . Beg. Biesbaden, geboren und Irat am 15. Robember 1871 beim 2. heifiiden 3nf.-Regt. Rr. 88 in Maing ein. Um 1. Juli 1873 jum Unteroffigier, und 1. Marg 1875 jum Sergeanten beforbert, wurde er am 1. Dezember 1882 ale interinis ftiider Aufgenbarm nach Muiberbobe im Streife Solingen einberujen. Am 21. Rovember 1896 wurde er noch Sadbaufen jud am 3. November 1904 nach Laudwehr verfett. 8 Stanborle befinden fich innerhalb der Gemeinde Bobideib, fo bak namerab Blauf mabrent feiner 25 fabrigen Dienftwit ale Genbarm nur einen Dienstbegirt gebabt bat. Infolgebeffen gestallete iich auch fein Jubelieft gu einer abnnbgebung. an ber fich Die Burgeridiajt bon nah und fern beteiligte. Um 3. Tegember hallen fich bie Rameraben bes Beritte mit bem Chermachte

meister im Bereinslolal, Sotel Wonhoff in Solingen, nachdem die Dienflbersammlung beenbet mar, ju einer tamerabicaftlichen Reier berfammelt, um ben Inbilar zu begludwünichen. Schon vorber war bies burch ben Beren Di-



ftrilleoffizier, Sauptmann Bed aus Duffelborf. und burch ben herrn Laubrat Dr. Luras ge-Letterer batte bem Jubilar icon telegraphifch feine Gludwünfche übermittelt und ibm ein Gelbaeident überwiefen. Rameraden bes Beritts wurde bem Aubilar eine Banduhr ale Ehrengeschent überreicht.

# Berfonalberanderungen.

Des Ronias Majeftat baben mittele Allerhöchften Erlaffes pom 19. Dezember p. 3. gu berleiben gerubt:

ben Mronen. Orben 4. Mlaffe: bem Benbarmerie Dbermachtmeifler Baje malbt. 8. Brigabe.

## 2. Brigabe.

DF. a. Br. Muge, Britig, am 20. 12. 07 nach Reinwaffer verf.

#### 3. Brigabe.

AB. Berter, Connenburg, am 1. 8. 07 ohne (Sehalt beurlaubt, icheibel am 1. 1. 08 aus.

4. Brigabe.

728. störner II, Relbra (Ruffhaufer), am 1. 1. 08 ohne Behalt beurlaubt als Rangleidialar bei ber Jutendanfur 10. Astorps. — FB. Findling, Dolau, am 18. 10. 07 nach Connern Gaale fmbrt., trat am 27. 10. 07 bom Studo. gur. - b. B. a. Br. Schröber, Balle a. C., am 31. 12. 07 gur Truppe gur.

5. Brigade.

DB. a. Br. Ralinowsti, Schroda, am 1.1.08 jum Oberwachtmeister ernannt.

8. Brigade.
5. B. Reepichläger, Bermelofirchen am 1. 4.07 penfioniert.
10. Brigade.

CS. 3. 3. a. Pr. Illürich, Reiberftieg, am 1. 1. 08 31m Obernachtmeilter ernamt. — 728. Alagien, Binfen a. 5. Lybe, am 1. 1. 08 o. Geb. beurl. als Mangleibätar bei der Regierung ölfbeschein. — 728. Garbe, Demelingen, am 1. 1. 08 o. Geb. deutl. als Stations-Apironti in Billfrach (if) Dir. 1926. Effortelb.

BB. Beigifog, Eppftein, 1. 1. 07 o. Geh. beurt. als Stations Apirant, icheibet am 1.1.08

aus. — F. a. Br. Ragel, Daufen Str. Frankfurt, am 3t. 12. 07 jur Truppe jur. 12. Brigade. b. G. a. Br. Schmidtmann, Dt. Enlan, am

1. 1. 08 nach Gr. Leistenau versetz.

Brigade Eljaß-Lethringen.

DB. Hannschl, Dettingen, am t. 1. 08 gur sterittenen Mannschaft vers. und in Fallenberg lationiert. — 3. b. G. Herbert, Fallenberg, am

Berichiebenes.

b. 1. 08 gur Truppe gurud.

Unbefeste Freiftellen im Botebamichen Großen Militarmaifenhaus. Im Großen Militarmaifenhaus in Botsbam und im Schlok Bretich bleiben nach amtlicher Mitteilung feit Jahren Stellen unbefest. In Potsban werden evangelifche Rnaben, in Bretich Dabden aufgenommen. Die Besamtftiftung gitt bedürftigen ebelichen Rindern berftorbener Soldaten vom Feldwebel abwarts. Die unbefebten Stellen find um fo mertwürdiger, als Die Böglinge in beiden Anftalten nicht vollig toftenlos einschlieflich ber Wleidung ufw. erzogen, fondern außerdem noch bei ihrer ordnungsgemäßen Entlaffung nad) ber Ginfegnung eine vollständige Ausstattung, sowie bei ber Einstellung und Entlaffung freie Reife erhalten. Bevorzugt werben Rinber, beren Bater gur Beit ber Geburt aftiv biente ober mabrend bes Dienstes ober an den Kolgen einer Kriegsbeichädigung gestorben ift, ferner Baifen, beren Bater einen Feldzug mitgemacht ober längere Beit weitergedient hat oder als invalide anerkannt ift. Die Aufnahme findet vom vollendeten 6. bis 12. Lebensjahre an Oftern und Michaelis statt. U. a. gewährt die Anftalt auch ein Bilegegeld von 90 M, für Pollmaifen von 108 M.

### Mustunftei.

3um Jahreswechfel

ftatten wir allen hoben und verehrten Bonnern, geschätzten Mitarbeitern und allen Cesern unferer Zeitschrift die verbindlichten Bludwunsche ab.

Die Schriftleitung.

Kam. O. W. K. in II. Sezgetting thisplified methishung, für prulifiert virgi bari eine vorgettinge füntlider Enthishung kerbellüberen, menn bet Quland ber Gedensungern einer no eine Enthishung kerbeleiner no eine no big en bezegtingen Entbibung, bie ben zob ber Stutter zur Bolge bätte, fönnte bem Witzt alle fohtstiffige Zotung gart kollt gefelt methem. Ben ns ein ung gart kollt gefelt methem. Ben ns ein bertreitli merthern, g. Rr. 300. — Rr. Kam, Grad W. L. in W. Willtiernametter.

Tie Stelle, die alwechfelnd mit Milliarund Livilandritern ab befehen ih, kann ert dann einem Jivilanwärter übertragen werben, wenn sie dem Millianswärter, der fie bisher berwoltete, end gillig übertragen greifen war. Eine nur prodem eise Krenicht als "Mistellung" im Sinne des Gefehes wom 21. Juni 1892.

Rr. 251 b er. Kam. G. W. in O. Anfpliagen und Berteilen von Theaterzetteln. Das Andejten, Anschlegen und unentgeltliche Bereiten von Theatergetteln auf öffentlichen Begen, Strahen, Plätzen ober an anderen öffentlichen Orten oden polizei-

liche Erlaubnis ift nach §§ 10, 41 Preuf Breffe. bom 12. 5. 51 mit Etrage bedroht. Einer besonderen Platatordnung bedarf es utcht Pr. 241. a. Kam, Gend, W. K. in W Bollegiffunde. (Ve-

[shigirus Weitelfacht. Ochjaloffene Gelellfacht. Ochjaloffene Gelellfacht. Ochjaloffene Gelellfacht. Steber brancht bei gefelolfene Gelellfacht. Steber brancht bei gefelolfene Gelellfacht. Gelen gelen Gelellfacht. Gelen Gelellfacht. Gelen Gelellfacht. Gelen Gelellfacht. Gelen Gelellfacht. Gelellfacht. Gelen Gelellfacht. Gelen Gelellfacht. Gelen Gelellfacht. Gelen Gelellfacht. Gelen Gelellfacht. Gelen Gelellfacht. Gelen Gelellfacht. Gelen Gelellfacht. Gelen Gelellfacht. Gelen Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelellfacht. Gelell

Ar. 947. n. 46. G.W. H. in S. Die Knüfeselungsfommitssen in Spien ist durch das pressissen seejek vom 28. Hpril 1886 geschäffen. und den Brobingen Bestiperungen und Sosten freinere deutsche Grundbeiter angeliedeln, teinere deutsche Grundbeiter angeliedeln, vom 22. Januar 1886 aussistate. die Gewispe beit der bei Egabrische inkleite gesähert. baf fie Deutsche bleiben, alfo Deutsche mit beutschen Frauen, nicht mit polnifden. Kommiffion wurden burch das Gefeh 100 Rillionen M bis gum Jahre 1907 gur Ber-fügung gefellt, um Guter bolnischer und anderer Besieher angutausen, sie zu parzellieren und an beutiche Roloniften gu vertaufen Anderung erfahren. Nr. 572. - Bg.

ober gu berpachten. Das Gefes bom 26. April 1886 hat am 20, April 1898 eine teilweife Kam b, W. S. in A. 3ft gum Ranluchenfang mittele Frettlerene nur Die Erlaubnis bes Grundbefigere ober auch biejenige bes Jagbberechtigten erforberlich? Da Staninchen nicht ju ben jagbbaren Tieren gehören, so fällt ihr Fang auch nicht unter ben Begriff ber "Jagbausübung". An gefeulichen Be-ftimmungen tommen mithin für ben Ranindenfang nur ber § 368,10 Gtr.G.B. und bie §§ 9 und 10 Gelb. und Forftpoligeigefebes in Betracht. Bas ben § 368,10 Gtr. G.B. anbetrifft, fo entfteht bie Frage, ob bie gum Brettieren erforberliche Ausruftung als eine "3 a a b a u sr ü ft u n g" angefehen werben tann. Es tommt hierbei in Betracht, bag als "Aur Saab ausaerüftet" nicht nur berenige angufeben ift, ber ein Schichgewehr, jonbern auch berjenige, welcher ein gur Mus. ubung ber Jagb geeignetes Bertzeug bei fich führt. Die Genehmigung bes Jagbberech. tigten ericheint baber unbedingt erforberlich, ba ber Begriff eines "jur Ausübung ber Sagd erforberlichen Bertzeuges" in jedem einzelnen Falle von der Beurteilung des gu-ftändigen Richters abbangig ift. Was die §§ 9 und 10 bes gelb. und Forftpoligeigefebes 38 dill to est getes am gottporgenteren gendertrift, so bedroch ber erftere nur denjenigen mit Strafe, der (abgeschen don den fällen des § 123 Str. G.B., Eindringen in befriedetes Besitzum; Sausfriedensbruch), bon einem Grunbftude, auf bem er ohne Befugnis fich befinbet, auf bie Mufforderung bes Berechtigten fich nicht entfernt, mabrend § 10 auch benjenigen mit Strafe bebroht, ber unbefugt über Grundftude reitet, farrt, fahrt, Bieb treibt, Gola feleift, ben Bflug wenbet ober über Ader. beren Beitellung borbereitet ober in Angriff genommen ift. geht. Diernach ieut fid berjenige. welcher ohne Erlaubnis bes Grundbefigers frettiert, ber Befahr aus, je bergeit bon bem letteren beruntergewiefen au merben ober auch, falle er bestellte ober gur Beitellung porbereitete Ader betritt, fich icon ohne eine folde Aufforderung ftrafbar gu machen. Diefe Ubertretungen finb allerbinge nur auf Antrag berfolgbar, und bas Gefet fchreibt nirgenbs einen fdriftliden Erlaubnisidein bes Grundbefibere bor. Da indeffen die Boligeis und Sicherheitsbeamten (Genbarmen) icon ein-Berbacht idreiten fonnen, wenn ber einer auch nur auf Antrag verfolg. baren ftrafbaren Sanblung porliegt, fo wird berjenige, welcher auf frembem Grundftiide frettieren will, jedenfalls gut tun, einen fdriftilden Erlaubnisschein bei sich zu führen, um jebergeit bie erhaltene Erlaubnis nachweisen zu tonnen und fich unangenehme Beiterungen gu erfparen. Dagu tommt nun aber noch, daß die Berwaltungsbe-hörden die Befugnis haben, den freien Tierfang durch Bolizei-Berordnungen eingufdranten, und bieroronungen ein au aren inn gerbon bielfach Gebrauch gemacht haben. So lautet 3. B. eine und gufällig vorliegende Polizei-Berordnung des Oberpräsenten der Produng Zachien in ihrem § 2:

Ber Ermbilide gum gwede des Fangens den wilden Rannuchen beleitt, dedarf außer der Julimmung des Jagdderechtlaten einer (duttilft) am beilimmte Zelt gu erreienden Erlandnis des Ergemilimers oder Aus-nichers der detreffenden (virmbilinde Der Jagbberechtigte bebarf Diefer Erfaubnis micht.

Durch eine berartige Beftimmung ift bann jeder Zweifel ausgeschlossen. Es fragt sich, ob bei Ihnen nicht eine Bolizeiverordnung ähnliden Inhalts ju Recht befteht, was wir unbedingt anuehmen mochten und was Gie an Ort und Stelle leicht festitellen tonnen, falle bies nicht aus ber Ihnen boch wohl gibilbienftlich gelieferten Sammlung bon Boligeiberordnungen pp. ohne weiteres herborgeben follte. Bergl. auch Entfch. 1. Str. Sen. R.G. in Sachen Maas-Bonn bom 16. Geptember 1907 in Rr. 18 G. 422 I. 3. Mr. 358. W. B

N. in N. "Berfolgung auf frifder Tat" und "Berfolgung auf unmittelbarer Spur". § 127 ber Str. Br. O. 1. Abfat lautet: "Birb jemand auf frifcher Tat betroffen ober verfolgt, fo ift, menn er ber Blucht verbachtig ift, jebermaun befugt, ihn auch ohne richterlichen Befehl borläufig fest aunehmen". Dier tommt alfo bie Berfolgung auf frifcher Tat in Betracht und es fragt sich, wie lange dieselbe dauert. Rach allgemein anerkanntem Rechtsgrundfate find fur ben Begriff ber "Berfolgung auf frifder Zat 3 Borbebingungen erforberlich: 1. bie Tat muh gleich banach entbedt worden fein, 2. der Berdacht muh sich fo-fort auf eine bestimmte Person lenten, 3. Die Berfolgung muß fogleich auf. genommen worden fein. Bu 1. Die Zat wird als "gleich banach entbedt" anguschen sein, wenn dies geschah, sobald es nach Lage der Umftande überhaupt möglich mar. 3. B. Ginbrecher raumen in ber Racht eine Labentaffe aus; ber Labeninbaber bemertt bies fogleich, als er am anberen Morgen ben Laben betritt. Batte ber Ginbruch bagegen in einer Bobenkammer stattgefunden, die nur selten betreten wird, wurde der-selbe daher erst nach einigen Kagen entbedt morben fein, fo murbe biefer Begriff fehlen und es fonnte bon "Berfolgung auf iriider Iat" and bann feine Rebe mehr fein, wenn ber Berbacht fich auf eine beitimmte Berfon lentte und bie Berfolgung numehr fogleich aufgenommen wurde. Bu 2. Die Berfon, auf welche ber Berbacht fich lentt, braucht nicht notwendigermeife nach Rame, Stand und Bohnort befannt gu fein. Es genugt, wenn eine unbefannte Berfon gefeben

worden ift und beschrieben werben fann, die ber Tat verbachtig ericheint. 3n 3. Sier genugt jebe Berfolgungsbandlung. Es ift nicht notivenbig, bag jemand hinter bem Ber-bachtigen berlauft, ihm fo gu fagen auf ben Fersen fist (bas ware Berfolgung auf un-mittelbarer Spur!), es genügt vielmehr ichon, wenn bie benachbarten Boligeibe. borben, bie Gifenbahnftationen benachrichtigt, ein Stedbrief er. laffen wirb. Die Berfolgung auf frifcher Tat bauert bann fo lange, bis ber Berfolgte ergriffen wird ober bie Tat verjahrt ift. Es ift burchaus nicht erforberlich, baf bie Boligei in ber Zwifdengeit irgend welche Spur pon bem Berbleib bes Berbachtigen bat. Gin Beifpicl moge bas bisber Gefagte veranfchaulichen. Gin Raffierer geht nachtlicherweile mit ber Kaffe durch. Am anderen Morgen bei Beginn ber Dienststunden bemerken die nörtigen Beamten das Feblen der Kaffe. Da auch der Kasserte tehlt und auch in seiner Bohnung nicht aufgufinden ift, feine Angeborigen feine Austunft über feinen Berbleib machen fonnen, jo lenft fich ber Berbacht auf ibn. Die Boligei und Die Staatsanwaltichaft werden solleich benachrichtigt, ein Stedbrief erlassen und alle Wahnahmen zur Ergreifung des Berdächtigen getroffen. Die Bersosquag auf frischer Lat hat damit begonnen. Der Aluchtling bleibt inbeffen verfcollen, es fehlt jebe Gpur bon ibm. Rad 20 Jahren -- ber Stedbrief ift rechtgeitig ernenert, Die Eat alfo nicht verjährt - taucht er mit gang berandertem Musfeben in feiner Beimat unter falfchem Ramen wieber auf. Riemand erfennt ihn, ber in ber 3mifchengeit in Amerifa war, als ben ehemaligen Raffierer. Da trifft er ploblich mit einem berjenigen Beamten aufammen, Die mit ihm auf einem Rontor gegebeitet batten. Diefer erfennt ibn unaweifel. haft wieber und nimmt ihn ohne weiteres auf Grund bes § 127, Abfat 1, Gtr.Br.O. feit; benn ber Raffierer wurde im mer noch auf frifder Ent perfolat.

Etwas gang anderes bebentet bic " Berfotgung auf unmittelbarer Spur". Diefe fett voraus. bag ber Berfolger bem Glüchtling unmittelbar auf ben Gerien list. Gie fann mit ber Berfolgung auf frifder Tat aufam. mentreffen, aber auch gangunabbangia von diefer ftattfinden. 3. B. jemand hat einen Word begangen und den Leichnam vericharrt. Erft nach Jahren wird letterer gefunden und nach abermaliger geraumer Zeit lenkt sich der Berdacht, die Zat begangen zu haben, auf den Schuldigen. Der Gendarm erhalt einen richterlichen Saftbefehl, ber Schuldige entfpringt burch ein genfter, ber Genbarm feine Bohnung betritt. Der Gendarm fpringt hinterber, um ibn gu er-greifen. Jeht bauert bie Berfolgung auf unmittelbarer Spur fo lange, ale ber Genbarm ben Schuldigen fiebt ober boch genau weiß, wo biefer fich befindet. 3. B. ber Flüchtling verfdwindet in einem Graben. Der Genbarm fieht ibn augenblidlich nicht,

Bas nun die Rechte anbetrifft, die bem Genbarmen in bem einen und in bem anderen Falle erwachsen, fo gewährt ihm bie Berfolgung auf frifcher Tat fo gut wie gar feine besonderen Borrechte. Denn bie Weitnahme tann er ale Boligeis und Gicherbeitebeamter auf Grund bes Abf. 2 & 127 Gtr. Br.O. fcon bann bornehmen, wenn Grundaneinemrichterlichen Saft. befehl borliegt und gleichgeitig Gefabr im Berguge vorbanden ift. Diefe Boransfehungen liegen aber bei einer Berfolgung auf frifder Tat ftete bor. Auger. bem gewährt allerbings bie Berfolgung auf frifder Tat bem Genbarmen auch noch bas Recht, eine Durchfuchung gur Racht. geit gu beginnen. Da er inbeffen and in Diefem Galle ber Ermachtigung eines Silfebeamten ber Staatsanwaltichaft bebarf und andererfeits biefelbe Befuanis ibm auch bann guitebt, wenn es fich um bie Bicber ergreifung eines entibrungenen Gefangenen banbelt ober wenn Ge. fahr im Berguge obmaltet, lebteres aber fo wie fo icon Borbebingung für jebe urdfudung ift, bie nicht bom Richter felbft angeordnet murbe, jo ift biefe Befugnis in ber Bragis ganglich belanglos. Fur bas wichtigfte Recht bes Genbarmen, ben Baffengebraud, tommt bie Berfolgung auf frifder Tat überbaupt nicht in Betracht. Lagegen gewährt bie Berfolgung auf unmittelbaeer Spur Genbarmen das Recht, überall, also auch in das befriedete Besithtum eines Unbeteiligten, ohne weiteres gewaltfam einzubringen, wobin bie unmittelbare Gpur ibn führt. Er fann gu bicfem Bwed erfordeelichenfalle, b. h. wenn bas öffentliche Intereffe foldes bringenb erforbert, Turen unb Benfter einichlagen und ohne langes Befinnen gegen jeben bie Baffe gebrauchen, ber fich ihm binbernb in ben Beg ftellt. Denn ein foldes 3n.ben. Beg. Stellen ift bereits als tatlicher Biber. ft an d anguschen und jedes würde den Gendarmen in die bringen, die unmittelbare Spur gu verlieren und fo feiner Rechte verluftig gu geben. Der Genbarm wird bierbei um forudfichts lofer perfahren, je fdmerer bie Zat

und je gemeingefährlicher ber Berbrecher ift. Er wird bei geringfügigen Straftaten, rubeftorenbem garm und bergteichen mehr bon biefem Recht überhaupt feinen Gebrauch machen. Denn Die Urfache ber Acitnahme ift burch Entweichen Rubeitorers in ein Saus beseitigt und Die Berfonlichteit latt fich auch auf andere Beife feititellen. 3ft ber Berbrecher ift ein Saus entfloben, in bem mehrere Barteien mobnen, und weiß der Gendarm nicht, innerhalb welches hausfriedens er sich verdorgen hält, so hat er die unm itteldere Spur verloren. Jeht wird eine Durchsuchung erfordertid, gu ber er nach bem Gefet die Ermadtigung eines bilfebeamten ber Ctaatsanwattschaft bebarf. In wie weit er bei bringenber Wefahr im Berguge und wenn es fich um die Ergeifung eines gemeingefahr. lichen Berbrechere handelt, fich auch über biefe Formalitat binwegfegen barf und foll, lagt fich theoretifc nicht erörtern. Befitt er gegebenenfalls ben Dut bagu, fo bat ebil. bas Kriegsgericht über fein Tun gu entichei-ben. Es wird ihn "vielleicht"(!) freifprechen tonnen, wenn es anertennt, bag ber Beweggrund feines Sanbelns nicht barin beftanb. feine Befugniffe gu überichreiten und fich teichtfertig über bas Gefeb hinmeggufeben, fondern lediglich barin, feine Berfon für bas allgemeine Bobl eingufeben.

Dandelt es fich bei ber Berfotgung auf unmittetbarer Cpur um einen unter Anwenbung bon Gewatt gegen bie Berfon bes Wenbarmen entipringenben Gefangenen. fo tann ber Genbarm augerbem gur Ber eitetung ber glucht bon ber Gouf. waffe Gebrauch machen, nachbem er bicfe bem Gefangenen angebrobt bat. 3m Rotfall genügt ein ichnell nachgerufenes "Steben, getlugt ein jegiele. Boraussehung ist dabei 1. daß die Schwere der Straftat bezw. Die Cemeingesährlichkeit bes Gefangenen im richtigen Berhatinis au ber Scharfe bes Mittels ftebt; 2. bak bie Bieberergreifung auf anbere Urt nicht möglich erfcheint, 3. bag Unbeteiligte nicht in Gefahr geraten. - Sat ber Bendarm bie unmittelbare Spur bertoren, fo bort bas Recht bes Schiegens gum Bwed ber Bieberergreifung auf, auch menn er fie fpater wieber auffindet. Der Gefangene ift entiprungen, er "hat fich felbit befreit" und wird erft wieber ein "Gefangener", nachbem er von neuem feitgenommen und gum Gefange nen ertlart morben ift. Das Recht ber Rotwehr, falls ber Bliebende Front gegen ben Genbarmen macht und ibn tattich angreift ober mit gegenwartiger Gefahr für Leib ober Leben bebroht, bleibt felbitverftandlich biervon unberührt. Nr. 821. - M. B.

Kam. OW. R. in R. Tragen von Ziviltleidern. Die Bestimmung im Dienstduch R. 1, Jisser 136 schlieft zwar das Tragen von Jivilsleidern zur Teilnahme an Brivassessichtlichkeiten im Standort und innerhald des Dienstdezirks nicht ausderücktig aus, wir glauben aber nicht abg Sie bierzu die erforberücke Genehmigung There vorgeleiten Arfigade erkalten werden. Auch andere Militärperionen dürfen nur bei Urtaub dreifen Jivil tragen, baggen umerhabt hiere Standbortes met in anderen bearinderen Fällen, d. A. u. Ausgängen im Kramtfeitskall.

Kam. FW. in B. (Smpfananabme Strafgetbern. Die Bendarmen find nicht befugt. Strafgetber irgend welcher Art in Empfang gu nehmen, es fei benn, bag für einzelne Anonabmefalle feitens ber Borgefesten andere Beftimmungen getroffen fein follten. Die Boligeibehörbe tam baber nach unferer Auficht ben Genbarm nicht um Gingiebung vollftredter Gelbitrafen erinden. Bei Strafvollftredungeverfügungen, mo an Stelle von Gelbftrafen in zweiter Linie eine Saftftrafe feftgefent ift. tann ber Genbarm mir gur Geftnahme und Borführung ber betreffenben Berfon requiriert merben. Es wird bas u. G. erft gedeben tonnen, wenn bie Boligeibeborbe burch ihren Bollgiehungebeamten - nicht burch ben Genbarm - fejigeftellt bat, bag ber Beftrafte jablungounfabig und eine Bfandung nicht moalich ift. Benn bann ber Beftrafte bem gur Geftnahme fdireitenben Genbarmen erflart, bag er mumehr die Gelbftrafe gabten wolle, fo wird ibu ber Genbarm trop feiner Bablungebereitichaft ber Boligeibeborbe guführen muffen, wenn ber Benbarm nicht in geeigneten Rallen bem Betreffenden Beit laffen will, Die erfolgte Babtung nachzuweisen. Reinesfalls barf ber Genbarm bie Gelbstrase felbst einzichen. Ihre Auffassung ber Sachlage ist also nach unferer Auffahl eine irriae. Str. 297. - %.

Kam, FW. H. in C. Folgeleiften bei Requifitionen von privater Geite. Der Genbarm ift berpflichtet, auch auf Erfuchen bon Pribatperfonen in ben Grengen feiner allgemeinen Dienftpflichten (D. B. Biff. 129) einzuichreiten. Einmischung in Bribatftreitigfeiten bat ber Genbarm bagegen nbgulehnen (D. B. Biff. 135, 2. Abfan). Gie hatten baber nach unferer Anficht einer Bitte um Sitfe, wie fie ber Rubbauer burch fein Rind an Gie gelangen ließ, im allgemeinen Fotge zu teiften und zwar ohne uunotige Bergogerung. Die Streitigfeiten bes Stubbauern mit feinem Rachbarn binfichtlich ber Benntung bes Buinbrisweges find indeffen givilrechtlicher Ratur. Da ber Mann auch nicht rechtider Naute. Da ver vann auch nicht behaupten lounte, daß fein Saus vorfäslich beidädigt wurde, so tag auch teine strassore Sandlung vor. Nach unsere Missist vonnten Sie ein Einschreiten Ihrerseits ablehnen und bem Stubbauer anbeimftellen, fetbft Angeige gu erstatten ober ben Alagemeg gu beschreiten. Wenn Gie ber Stubbauer mieberholt unnotig bei Bripatftreitigfeiten bat rufen laffen, fo tonnen Gie ibm u. E. eröffnen, bag Gie fünftig feiner Bitte mir Rolae leiften wirben, wenn er Ihnen gteichzeitig ben Grund mitteilen tagt und Gie 3hr Ginfcreiten für nötig balten. 3m Sinbtid auf etwa baraufhin eingebende Befdwerben bes Dames über Gie werben Gie gut tun, Ihrem Beritt-führer und bielleicht nuch bem vorgeletten Lanbrat ben Sadwerhalt bei nadifter Belegenbeit gu melben und beren Rat au erbitten

9r. 293. -- 3.

# Der Polizeihund.

Beitichriftgur Förberung ber Zucht, Dreffur und Berwendung von Sunden im öffentlichen Sicherheitsbienst. Beilage der Zeitschriften "Die Boligei" — "Der Gendam". — Organ des Bereins zur Förberung ber Rucht und Berwendung von Boligeibunden (P. H. V.) zu Sagen i. 28.

Rr. 20. Berantwortl. Schriftleiter: Gris Gersbach gu Berlin.

1907/08.

# Die Dienfthunde ber Altonaer Egekutivpolizei im Jahre 1906.

Bon Hauptmann a. D. E. Klaeber, Polizcis inspettor in Altona.

Die hiefigen Bolizeihunde haben auch im verflossenen Jahre den in sie gesetzten Erwartungen entsprochen. Es waren am Schlisse des Jahres vorhanden: 4 deutsche Schäferhunde, 2 Airedaleterriers, 1 russischer Schäterriers.

ferhund, 5 Mischhunde und 2 livländische Braden. Davon waren im Laufe des Jahres beschafft: 1 deutscher Schäferhund und die beiden Braden. Ausrangiert mußten in bemfelben Reitraume werden die beiden feinerzeit vom Roologifden Garten Berlin geschenften Welpen als für ben Bolizeidienft ungeeignet, mabrend der Difdhund Beter auf ieither noch nicht aufgetlärte Beije verschwand und infolges beijen in den Berluftliften als "vermift" aufgeführt wirb. Riffernmakia ift ber Beftanb mithin der aleiche geblieben. Bon biefen 14 Sunben fommen für ben Dienst nicht in Betracht die beiden Belpen fowie ein deuticher Schuferhund, der noch an jung war, so daß also nur mit 11 Sunden gu rechnen ift. Diefe haben ein nachweisbares Refultat aufzuweisen von 168 Fallen gegen 132 im Borjahr und 74 im Borborjahr, bei annähernd etwa gleichem Bestande. Organisations oder souft ein-

nicht vorgenommen.
Der Aunbeunterricht, behufs Arüfung der Leistungen der Hunde und zur her siellung einer einheitlichen Erzielungs und Musbildungsmuchhobe, fand viederspott auf dem dem dem den der der Leistungsburd der Grundbität sielt, unter Aufsich des Berfassers. Im übrigen lag die Ausbildung jedes einzelnen Hundes sehglich in den Handen

Neben ihrer Verwendung als Begleiter uhr. der Beamten ließ der Verfasse die Junde noch mitarbeiten beim Absuchen der Bahrenfelder Feldmart, unmittelbar nach Aufsindung der Leiche der ermorbeten Aumesser, außerdem mehrsach auf Negulistion auswärtiger Polizeis oder Gerichtsbehörden, behufs Auffindung bermißter Personen, Entbeckung dom Spurten eines Wödrbers und zur Unterftützung bei Ermittlung bon Ginbredern und größeren Diebstählen.

Auf besonderes Interesse aus der Lätigteitsnachweisung durften folgende Fälle Unspruch machen lönnen:

Der Diensthund Ajax, beutscher Schäferhund, begleitete am 27. Januar seinen Führer, Schummann Lohnuann, nachem ber Dienst beendet war, nach Hause. Gegen 64. Uhr beim Passieren des städtlichen Varts, berechte Ajax in einem Gebüsch eines



idmeibende Anderungen wurden Bollgeihund: Dobermanupinicher "Erbgraf Roderich v. Biemardftein" Bel.: 3a. Mager. Samburg.

Meuschen. Lohmann, dorthin eilend, fand ben Kommis S. bor, ber im betrunkenen Zuftande im Begriff war, sich durch Erhängen das Leben zu nehmen.

Derfelbe Hund trng in der Racht gum I. Zuli nochmals dazu bei, einen beabsichtigten Selbstimord zu verhindern. Frau W. aus Er. Vorstel wer nämilich wegen Kamilienzwistigteiten in selbstmödereicher Whisch vor Develgönne in die Elbe gesprungen, durch Bellenschlag aber au den Etrand geworfen, wostelbit sie bewistlich liegen blieb, ständig der Gesahr ausgesetzt, von der nächsten Belle vom Laude wieder fortgeschwent zu werden. Es war siedfinistere Racht, so de Schupmann Lohmann selbst ieine Wahrendymung machen sonnte. Pigg hat indes die Berlin osotie Werfon sofet bemertt und ihr Workan-

denfein durch Berbellen gemeldet, worauf der bingueilende Schuhmann Lobmann die Frau in Sicherheit bringen konnte. Die B. erholte sich hater wieder und wurde durch Verwandte von der Bache abgekoft.

Dem Schutmann Gerte, in dessen Begleitung Lord (Wischhund) sich befand juhr in der Nacht zum L. August ein kontradenterender Nabsahrer davon. Lord, der nachgeschift wurde, stellte den Nadsahrer, so daß

feine Beftitellung erfolgen tonnte.

Mag, ein disjerit eirliger und intelligente Michael von die Australia der die die Rodit zum Theiler der Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftrag der die Auftra

Teu, beutscher Schöferbund, der mit seinem Refulierten an der Spile moctschert—
er beit nicht weriger als 39 Obbachole aufgetiffen – Anno in der Nacht zum 21. Aprell in einem auf dem Geleife am Hofen stehen der Geleife am Hofen liebendem der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Leiter Better Er, der der under geleifen der Leiter Better Bed unter Bleifen in deltigte, der welche Geleifen, der der unde felle geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen der Geleifen d

Wenn die Hunde hierielöft sich dauernh ab nühlich ertwieren und befreibigende Reiflungen aufguweisen haben, so soll an diese Etelle auch anertennend berjenigen Rührer gedacht werden, welche durch Riefh, Geschild und Vertändnis ihre Plagebefohlenen auf eine Zuie besonderer entwidfung und Intetigen, abeen bringen fönnen. Es ift ger nebegu etlematich, mod ande einem entjeredens berenfagten Gunde durch feltiger den der der der der der der der der der man bedöße ift ise Zutettung ber Gunde bas deutgaugenmert barauf zu richten, Mann nab durch beifen gelemantgutellen, anberngals erts men bergektig auf erfolge morten. Baltitut ber durch den der fortigen bei den Saltitut ber durch en der finlig befondere kufmerfinnleit um ätzigeng genöbnet um bit mit angeltreit besechen, basifette nigtieder politiert auch andelten immer beiter ausganbenen und auf gehorten.

# über Bergiftungen bei Sunden, beren Berhütung und Behandlung.\*)

Der trautige Hall, ber ben Tob einer vom Feren Ritschie etwoerbenen beutichen Schäferhundin, Wando v. Thuringen", perdeisthete ise auch eine für Anten beitimmten Gitbioden auf und von vinnen to Antunien tot, bioden auf und von vinnen in Antunien tot, bioden auf und von vinnen in Antunien tot, bioden und bioden von die die die Biodenien, vollammenen Kinlog geben, und mit den Bergiftungen, deren Bergütung und Pehandlung einmal näder gu beschäftigen.

Bergiftungen fommen bei unferen Saustieren nicht felten bor. Gie tonnen gufällig erfolgen burch ausgelegte Ratten. ober Raufe. gifte, Buchspillen, burch giftige Farben, bei unferen pflangenfreffenben Saustieren burch giftige Bflangen und Grafer auf Biefen und Beiben; ferner burch fehlerhafte meditamentoje Behandlung, ju fcharfe Burgiermittel (Ralomel, Aloe, Aroton), burch antiparafitifche Beittel wie Quedfilber, Arfenit, Sublimat, Rarbol, Tabatablochungen, wenn bicfe über ben gangen Rorper eingerieben ober bon ben ver gangen sotzer eingetreen ver von ben Einer abgeledt werben, ober auch duch Ab-leden scharfer Salben. Richt selten kommen auch Bergiftungen vor durch Berschein bei Ansetzigung ober Beradreichung von Arg-neien; absichtliche und böswillige Bergiftungen werben meift mit ichnell und ficher tob-lich wirfenben Giften wie Arfenit, Struchnin, Plosphor ausgeführt. Collieklich feien auch noch die Bergiftungen burch Schlangenbiffe erwähnt.

Bas beritchen wir nun eigentlich unter bitt? Der beinnt Brofelpro Ager fogt, geit itt alles und nicht, da jeit jeder Sicht jeit einer Cunntität bem Sopre einweteilst werben fann, welcher für ihr schäblich, ja biblich ilt. mid do es auderiete bein moch ich beitiges Wift gibt, das man nicht in enner gewissen Wift gibt, bas man nicht in enner gewissen Wift gibt, bas man nicht in enner gewissen Wift gibt, das man nicht in enner gewissen werden wir der der der der der der Selumbeitsissen ga i ich nebmen fann. Ju ben Bitten im engeren Einne gäblen wir

") Mit Genehmigung Des Buchter- und Liebhaber-Bereins "Deutid er Schaferbund" (Gip Berlin) den Mittellungen bes Bereins entnommen. jedoch nur folche Substanzen, die in kleinen Gaben tödlich wirken.

Jedem Gifte nun tommt eine spezifische Birtung auf den tierischen Organismus zu, und danach teilt man die Gifte ein in.

1. scharfe Gifte, mit ausgesprochener Wittung auf die Haut, Schleimbaut und den Berbauungsapparat. Sierher gehören besonders Oueckliber, Aupfer, Arfenik, Karbolsaure, Aloe, Aroton. Terpentin, Kaulbardibn, jobie alle Mineralfäuren (wie Schwefel-, Sals-, Salptetfäure);

2. narfotische ober Nervengifte, mir Wirfung auf bas Nervenspisem und bas Blut. Dierzu gehören: Opium, Worphium, Chantalium, Curare (Pfeilgift), Struchnin;

3. scharf-narkotische Gifte, mit gleichgeitiger Affeltion der Schleimfäute und des Aervenspiems. Hierzu gählt man: Digitalis, Tabat, die Giftpilze, Phosphor, Spiritus, Ather.

Es würde über den Nahmen diefer Abbendlung hinausgeben, wenn hier alle Bergiftungen besprochen würden; darum feien nur die am häufiglien vorsommenden Bergiftungen det den uns hier allein inter-

effierenden Sunden ermahnt.

Arfenil. Sergiftungen hierdurch fommen meist durch ausgelegtes Gist vor. Die Symptome sind hanptsächlich: Erbrechen. Speichelstuh, Unruhe, beschleunigtes Amen, Källe der Ohen und Juhenden, ichvonstender Gang, Litten, talter Schweiß. Dunde sterben sigon nach venigen Eramm, Kerde und Rinder nach venigen Eramm, Kerde und Rinder nach 20—40 Eramm, der Wentig sieger bei zwei Gramm des Aubers, innerlich genommen. Fein pulversiert auf frische Wunden gebracht, wird das Gift leicht aufgesogen und ins Blut übergeführt, und genügt meilt school der vierte Teil obiger Gaben zur iddlichen Vertrung.

Ampier bejonders eisigiamres Ampierord (Brighten). Bergiftungen entsiehen durch Küchenabfälle, wenn Sänren und Salze enthaltende Rahmungsmittel Längere Zeit in kupfernen Gesägen stehen. Symptome: Entjindung der Schleimhäute, Kolit, Zittern, Krämbie.

Phosphor. Sunde sterben von 0.03—0,06 Gramm. Symptome sind: Erbrechen, Kolit, Kötung der Augenschleimhäute, beschleunists Atmen, Schwäcke, Littern, Abstumpfung.

Stricknin. Gehört zu ben inteuspilen Giften, befonders für Fleischfressen. Dunde sterben von 0,03 Gramm Strucknin. Es ist ein Müdeumarlsgift und äußert sich durch bettige, flohjvotie auftretende Krämpfe, die Setunden dis Minuten dauern und dann ebenso lange wieder nachlassen. Iedes kleine Geräusch ruft neue Anfallen. Iedes kleine Geräusch ruft neue Anfalle hervor.

Bas nun die Behandlung bei Bergiftungen anbelangt, so wird man gut tun, in jedem dalle unverzüglich einen Arzt herbeigurufen. Bei der Schnelligfeit jedoch, mit der die Wijte dem Leben ein Ende setzen, muß man sich fragen: Was kann ich die zur Antunft des Tierarztes tun, um meinen hund noch zu retten?

Gin Universalmittel gegen Bergiftungen gibt es nicht, bestimmte Gifte erfordern auch besondere Gegengiste. Aber der Laie, und off auch der Sachverständige, ist im ersten Augenbild dei den häufig gleichartigen Symptomen nicht imstande, die Aatur des Giftes zu bestimmen, und da gibt es denn eine Reihe don Jaus- und Nomitteln, die überall und schnell zu haben und leicht anzuwenden sind. dierscher gehören: Elweiß, Wilch, Geife, gebrannte Magnesia, Kreide (geschadt), Tannin.

Ta das Ciweiß sehr rasse und unschädliche Berbindungen mit salt allen Gisten eingest und die Gerbsäure (Tannin) die wichtigsten Giste, nämlich die Alfaloide, neutralisiert, so greift und zum Elweiß und Tannin zuerst, und namentlich dann, wenn die Natur

ber Bergiftung unbefannt ift.

Ift die Ratur des Giftes befannt bann

empfehlen fich folgende Mittel:

Bei Arfenitvergiftungen gibt man Wild, gebrannte Magnefia (ein Teelöffel bis einen Splöffel voll) over das fepsielle, in jeber Apothefe vorrätig gehaltene Gegengift Antidotum arfenici, das in der Hauptjache auch aus Nagnefia beiteht.

Rupfervergiftungen (Grünfpan) bekämpft man am besten mit Milch, Magnesia, Tannin.

Bei den Säurevergiftungen wendet man Eiweig, Milch, Soda, Pottasche, Kreide an. Possphorvergiftungen werden bekandelt uit Eiweig, Wagnetia, Kupferfulsat, altes Terpentiväl – teine Milch, tein Öl.

Bei Strhchninvergiftungen empfiehlt sich neben der Bermeibung jeden Geräusickes sowie grellen Lichtes besonders das Kannin, Chlorosorm-Juhalationen, Atropin, Chloral-

hydrat, Bromfalium.

Bei Schlangenbissen ist das Ansdrücken der Bunde zuerst vorzunehmen und hinterher reichlich Altohol bis zur Betäubung zu geben.

Außerdem geschieft die Entfernung des Gittes noch am virstamsten durch Prech oder Abstützung der Verleichte Bat man häufig nicht gieich zur Hand, und da genügt es, wenn man dem Hunde lauwarmes Wasser oder einen Lösse bot Galz eingibt und den Gaumen figett. In Ermangelung eines Abführmittels unt eine Kortion Ol vorkäufig end aute Dienste.

Vorstehende Angaben tönnen und follen nicht ertädigieud fein, aber sie sollen den Keister bei schweren Vergistungen seines Liedlings wenigtens nicht ganz ratios destehnings wenigten als delten intatürtsich Verstieten, und darum möge seder seinen Hund versigtens so erzissen, daß er nicht alles und der Ertaße frißt; denn dadurch sam schweren unache Vertaße frißt; denn dadurch sam schweren unache Vertaße frißt; denn dadurch sam schweren unache Vertaße frißt; denn dadurch sam schweren.

# Cho zur Lichterfelber Prüfung.

Der Kanatismus, gleichviel of Religionse, Sylteme ober Nassenfantsmus, ist immer eine tranthafte Erscheinung. Der bon ihm Bejallene vermag nicht objektiv zu benken und uz urteilen; er wirtert überall Gegner und bringt es iogar fertig, aus den Aussührungen anderer etwos gang Berkehrtes herauszulesen. Das tann mon jeht wieder bei einigen Schöserhundleuten beobachten.

Derre Hilpert bot Derrn von Serbonis, Marden gelein, Merebod bevorzuge die Obermänner. Bon der Berfühigung, die in der Seil Jeilung erfühiern ist, der einstellende in ber Berfühlern ist, der einstellende bestieder kärden in der "Samologischer Devriedl" nach gebett. Dellie mich im die Einstelle, das gesteht ist der der der der der gestelle der der der der der gestelle der der der der gestelle der der der gestelle der der der gestelle der der gestelle der der der gestelle der der gestelle der der gestelle der gestelle der gestelle der gestelle der gestelle der gestelle der gestelle der gestelle der gestelle gestelle der gestelle der gestelle der gestelle gestelle der gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle ge

Barum druft herr bon Stephonis nicht ob, daß ich in meinem Richterfelber Gortrage ausbridftich gefagt habe: "In Brage founten und die Richterfelber Son grage founten nicht gestellt zu gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt

erachtet werben, ben feine Liebhaber über gang Deutschland verbreitet

und sortgesett verbessert baben. Begiglich bes Dobermanus hobe ich dam gesagt. Rach meinen personlichen Ersahrungen und Beobachungen glaube ich aus auses. "Dobermänner, aus altbeutichem Söchierbimb und beutichem Bünicher gegünder tuln-Bos Dert vom Erhypanis do krausgelein bat, "eigen i Embiddingen auf Zeite Sösber S. W. Jeitung: "An anderer Seitle icht her Gerobach der Dobermann wieder aus einer Kreuzung vom Kinichern mit altbeutichen Zöhlerbimbe betworzeichen. Birtitik mit zotifbarigen, höngeobrigen altbeutichen, herr Gerobach? "Bodobe ich in meitem Wortung (felb für die

Group Stellung genommen?

Art Dr. Gende dietet feiten Berndi km:

Der Dr. Gende dietet feiten Berndi km:

Der bruithe Schleftehme ein jüngeres Judiprobult als der Todermannpisider.

Der Der Breithe Schleftehmen ber

Der Der Breithe Schleften Stellen

Der Gende der in der Heitigslichen Staden

thön der Gendermannpinder, den dem der

thon der Gendermann genannt mutch
beror der der jeder berüffe Schleften blohm
mäßig genichte mutche: 3a. neum Dert

Der Geden des mich neits dem Gelte Schleften

betrontel. Donn lemit er dem nöder die

betrontel. Donn lemit er dem nöder die

Gelighte der ben nicht meber sollen

die des Dobermanns. 1
Diefe turge Ausleje durfte gemigen aur Benteilung der Frage, auf welcher Seite unparteilich gehandelt, gedacht und geschrieben wirb. Brei Pannachlettreche ind wir gezwungen felfzinageln. Auf Seite Sch bertäckt herr v. Siephoniej. Bie wir hören, dat auch der

Boligeihund: Dobermanmbinfcher "Graf Onama,b. Bismardftein"
Bei. 3and Mager, Damburg.

iprechen ju tonnen, daß der Dobermonnrude erst etwas spoter als die Rüben der beiden anderen Rossen erfolgreich dreisiert werden fann, weil in seiner Zugend seine Wichheit dem Dreffeur viele Schwierigkeiten bereitet."

Wesiglich des Dobermanns saute ich in minem Bortrag das angesührt, was leinezzeit der verstorbene Freiherr von Jedlitz, der Altmeister der Kynologie, in der Deutschen Jägerzeitung geschrieben hatte (es ist zwischen Anführungszeichen abgedruch. Ta beiht Aronpring. Der fich die Sunde am Bortoge borführen ließ, ben Schaferhunden fein gons befonberes Intereffe entgegengebracht" und auf Ceite 580 führt er oue: " . . . . nahm ber Bronpring, ale ber veranftaltenbe Bert feine einleitenben Anseinanberfetungen beenber hatte, bon bornberein Stellung gu ber Sache Geine Staiferliche Dobeit fab fich bie Bunbe an und fagte: "Das find bie beutichen Schaferhunde; Die tenne ich icon. Gie find am beften geeignet bafür. Burbe berr v. Stephanit vielleicht die Liebendwürdigleit haben, uns feinen Gewöhrsmam für biefe Behouptung gu nennen? Belder dalf bat ihm biefen Baren aufgebunben? Bielleicht ober ift es auch nur ber Traum eines Schaferhundfanatitere. Etmas mebr Burud. haltung folden boben berren gegenüber follte mon aber ouf alle falle ermarten bürfen. Robert Berebad.

# Haus und Herd.

Reitschrift für belehrenbe Unterhaltung und Berbreitung nütlicher Renntniffe. Rr. 20. Beilage ju ber Beitfdrift "Der Genbarm". 1907/08.

### Bermaltungefunde.

Gifenbahnvermaltung und Gifenbahnbehörben, Für bie Berwaltung der Staatseifenbahnen besteht eine besondere Berwaltungsordnung vom 15. Dez. 1894 (G.S. \*) 1895, 11), die burch eine auf Grund bes M. bom 23. Dez. 1901 ergangene Bf. pom 17. Mai 1902 (GG. 130) neu gefaßt und in einigen Buntten geanbert ift. Danach erfolgt unter ber oberen Leitung bes Dbon. bie Berwattung ber im Betriebe, fowie ber im Bau befindlichen Staatseifenbahnen und ber pom Stagte vermalteten Brivateifenbahnen burch unmittetbar bem Minifter unterftellte Gifenbahnbirettionen. Berben für befonbers umfangreiche Bauausführungen burch landesberrtiden Erlag tgl. Eifenbahnbautommiffionen errichtet, fo trifft ber Minifter über beren ertigiet, jo triff der Ainfier inder deren selgäsisordnung und Besetung nähere Be-stimmung. Den Eisenbahndrestionen sind sie bie Aussilvirung und Dertwachung des örtlichen Dienstes Betriebs-, Walchinen-, Bertebrs-, und Bertftatteninfpettionen, fowie für bie Leitung ber Reubauten, foweit hiermit nicht Beamte ber Betriebsvermaltungen betraut werben tonnen, Bauabteilungen unterftellt. Den Betriebe. Infpettionen (gurgeit 259) unterfteht bie Musführung und überwachung bes Betriebsbienftes foweit biefelbe nicht in einzelnen 3weigen ben anderen vorgenannten Infpettionen zugewiefen ift; ferner bie Iluterhaltung und Beauflichtigung ber im Betriebe befindlichen Gireden einfallestich ber Sianale und Telegraphengnlagen, fowie ber fonftigen gur Gicherung bes Gifenbahnbetriebes bienenden Ginrichtungen; endtich bie Bermaltung ber Bahnpolizei. Den Maschineninspet-tionen (89) unterliegt bie Aussührung und Abermachung bes Mafdinen- und Betriebsmertftattenbienftes, ben Bertebreinfpet. tionen (88) die Ausführung und Abertonchung bes Bertebres, Abfertigungs. und Staffenbieuftes, ben Wertstätteninfpettionen (92: bie Musführung und Aberwachung bes Bertftatten-und Bertftattenmaterialienbienftes und ben Banabteitungen bie Beitung ber Renbauausführungen. Die Inspettionen bestehen aus bem Borftanbe und bem nötigen Bureauperfonat. Den Betriebe. Dafchinen- und Bertitatteninfpettionen find nach Bedarf Regierungsbaumeifter und Gifenbahnbetriebeingenieure, ben Berfehreinfpettionen Raffentontrolleure beigegeben. Gir bie Musiibung bes außeren Dienftes befteben ats Dienftitellen Stationen, Abfertigungoftellen, Bahnmeiftereien, Bertmeiftereien und Dagagine. Die Dienftftellen find je nach bem Beichaftsumfange in Riaffen eingeteilt. (Mus ber Beitfchrift "Die Bibiiberforgung", Bertin W. 9.)

\*) Abfürungen: GB.— Gefehsammiung, AC.— Aller-18chster Eilah, H.— Berfügning, MdoN.— Miniser (Mi-isterium) der öffemischen Arbeiten, sgl.— fönigliche.

#### Meditefprichwörter.

Lak dich auf bloke Worte nicht ein, Die Burgichaft muß ftets fchriftlich fein.

fur Gutigfeit des Bargichafisbertrags in ichriftliche Eriellung des Bürgichafisberiprecheus (nicht anch der An-nahme) erforderlich Rur weim bieles ein handelsgeschält, in debut es

nicht ber ichriftlichen Form. (Dr. Lobe: Reue beutiche Rechtsfprichmorter.)

#### Beltbürger:Abc.

Straugenpolitit Ireibl, wer verfucht, unangenehmen Situationen ausguweichen, fie einsach ignoriert und glaubt, sie dadurch zu beseitigen ober unschädlich zu machen. — Entveringen over uniquotug an nation. — Eni-fianden ift dieser Ausbruck aus der tritim-lichen Anahme, daß der Strauß seinen Kops in einen Busch oder den Sand bersteck, weil er sich einbilde, vom Feinde, den er nun doch auch nicht fieht, auch nicht gefeben gu werben. Tatfachtich ftedt ber Straug feinen Ropf in ben Buich, wenn er bon feinem geinbe eingeholl wird und fich gur Berteibigung nicht mehr fabig fuhlt, um fo feinen ebelften und am wenigften geschütten Teil ben Angriffen bes Gegners zu entziehen. Die gleiche Ber-leibigungsart benuben übrigens noch andere (Mus ber Beitfchrift "Die Bivilberforgung", Bertin W. 1.)

#### Munbichau.

Gefrieren bes Baffers. Rach ben Raturgefeben behnen fich in ber Barme alle Borper aus und gieben fich in ber Ralte gu-fammen. Bon biefem philitalifden Befeb macht bas Baffer eine Musnahme: es gicht fich bei ber Ablublung mohl gufammen, aber nur bis + 3,7 Grab C.; wird es tiefer ab-gefühlt, so behnt es sich wieder aus. Der Physiler sagt: Wasser hal seine größte Dichtigfeit bei + 3,7 Grad C. Desmegen gerfrieren mit Baffer gefüllte Glafer und unfere Bewichteinheit, b. b. bas Gramm, ift ateich bem Gewichl eines Rubitgentimelere Baffer bei + 4 Grab C. - Rublt man nun bas Baffer weiter ab, fo erftarrl es unter bestimmten Berhaltniffen gu Gis, jeboch braucht bies gar nicht bei einer bestimmten Temperatur bor fich gu geben; benn Baffer, bas in einem Gefaß mit glatten Banben rubig flehl, tann man weit unter 0 Grab abfühlen, ohne bag es gefriert. Bewegt man bas Baffer aber auch nur gang wenig, fo ift gang urploblich ber Inhalt gu einem feften Gisttumpen eritarri. Destvegen tann man ale Rullpunft unferer Thermomelerflala bie Gefrier. und Erftarrungstemperatur bes Baffere nichl gebrauchen, hat vielmehr bie Cometatemperatur bes Gifes mit ber Begeichnung O Grad versehen. Wenn wir also sagen: Das Thermometer zeigt O Grad, so sagen von im it anderen Worten: Draußen ist eine Temperatur, bei der das Eis ichmilst, aber nicht, wie sälfchlich gewöhnlich gespat wird, das Kasser

#### Allerlei Rat.

Gegen ben Bandwurm. Man esse jeden Morgen, etwa 30 Age sindurch, 4 bis 5 Kürbiskerne; diese sehr einstade Mittel soll sich sich giben in vielen fällen als sehr wirksamertviesen haben.

Stientee. Ein iche moldfeiles unb
middes Getreint die Urfaltungen, Biebern
und ziehenden Schmezen in den Stiedern ist
der Stientee. Sereicht nicht Sengelfeil, inber Stientee. Sereicht nicht Sengelfeil, insoft Betgestle until Stiente betrag und bei
Mitthame ein abloe Guttner boten fall; tilsdonn jelde man ise burd ein leinense 2 und
not trimte ist ennterber ohne allen fall; tilsdonn jelde man ise burd ein leinense 2 und
not trimte ist ennterber ohne allen fall; tilsdonn jelde man ise burd und ein betreit
met die geneer mit Juder: der donne
kein der der geneer unt zu der
her der der geneer unt geneer der
her der der geneer unt geneer der
her der der der
her der der der
her der der der
her der
her der der
her 
Apfeltee. Gute Vorsdorfer Apfelt mit der Schale werden in Siude zerschamitten und mit loch nehen Wasser übergossen, dazu können einige recht braum gebadene Siudchen Zwiebad fommen. Dieser Ree vorb flisse getrunken und gewährt namentlich nachts große

Espuidung, Saierigmarren jeelt mon het inbem man 1, Liter Mel, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1, Liter Mild, 1,

Bie man das Einzleien des Fettes ins Badwert verhütet. Man legt in das Kett, worin man studen baden will, ein Stüd weißen Ingwere und gießt ein flein, wenig Rum binzu.

Gine einliede und bods wirtfame Schwebern, eine faste falls fich befreillen, inhem nom je grei binne Bertieden, je den om Sigarrentlithen, binne Bertieden, je den Sigarrentlithen, metern auffennahrenagelt und hie betreitelle Statte an die von Sigarrentlithen einer Statte fan de von Sigarrentlithen eine fan de statte fan de von Sigarrentlithen eine fan de statte fan de von Sigarrentlithen eine Statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan de statte fan d

Beim Rauchern bes Schweinefleisches ift besonders der Bacholderstrauch als Raucherzeugungsmaterial febr geschätzt.

#### Hätfelede.

#### Bilberrätfel.



#### Bortipiciratfel.

Mau inche 6 Saupthoöter von der Bebeutung unter a. Bon jedem biefer Worfen bei burch Voranietung eines possenden Buchstobenung ein neues Boot zu bilben von der Bedeinden unter b. (z. B.: a. Egel, b. Negel, Sind die richtigen Woster gefunden, jo ergeben die Anfangsbuchtaben der Wörter unter d einen wo bliden Voranmen.

- 1. nordige Götter Schmud der Flur 2. schmud der Flur — sinnbilblicher Schmud. 3. wichtiges Rafrungs — Raubvogel.
- 4. Erbschicht altes Helbengedicht. 5. biblischer Name — Teil des menschlüchen — Körpers. 6. Haarwuchs — Einteilungsbegriff.

#### Ratiel.

Kommt Beihnacht erst, die holde Zeit. Da muß die Gattin baß sich plagen, Sie muß erraten still und sein Die Bijnische all des teuren Matten.

Ann ratet, was gum Fest er wünscht, Und ratet, wie er felber heißet. Das Erste will zum beilgen Fest Als Braten itets er auf der Tafel.

Das Zweite liebt zu spielen er Ich lauf ihm ein besonders schönes. Das Dritte trüg' er längst schon gern, Doch eins von Gold und das ist teuer.

Das Bierte braucht er wirflich auch Für feine vielen Ansichtstarten. Das Fünfte gieret ihm die Hand, Das Sechste dienet seiner Rafe.

Dabt Ihr gesunden diese Sechs, Die Anfangszeichen auch verbunden. Bist Ihr, was sich wein Gatte wünscht Und habt den Ramen auch gefunden.

# Der Gendarm.

Beitfdrift fur bie Mitglieber ber .

Königlich Breußischen und reichsländischen Gendarmerie, mit den Beilagen Der Bolizeihund und Haus Hund Herd.

18. Januar 1908. - Geite 486/509. 9hr. 21. \_\_ 5. 3ahrgang. Bergusgeber: HIDE D. BO BDFS Robert Gerebach. 8 9 10 11 Direttor am "Raifer . Bilhelm . Dant, Berein ber Golbaten-8 4 8 6 12 18 14 15 16 17 18 freunde, G. B." und an ber "Ramerabichaft, Boblfahris-gefellichaft m. b. S." Berlin W. 9. Linfftraße 11. .. Ter Genbarm" ericeint bierzehntaglich. Bur Bucherelen wird bie Beitichrift am Jahresabiching Briefe und fonftige Genbungen find ftete gu richt bie Geidafieftelle bes "Wenbarm", auch gebunden geliefert. Berlin W. 9. ginfftrafte 11. Ungeigengebühr: Beftellungen Bezugepreis bie Sgefpalt. Beile für Gefcafte. nimmt iebe Boftauftalt. für jedes Bierteljahr 1,50 M. und bermifchte Angeigen 50 Pf. jebe Buchhandlung fowie bie für Stellenangebote und .gefuche Ginzelne Rummern 30 Pf. 25 Pf. Beichafteftelle entgegen. Inhaltebergeichnis. I. Sauptblatt. Bolizeibericht . . Etar für bas Minifterium bes Innern für das Statsjahr 1908 (Ausjug) . . . . 487 Perfonalberanberungen MB, bom 19, 12, 07. Militarifcher Rang Mustunitei . . . . . aus ber Landgendarmerie ausscheibenber Obermachtmeifter und Genbarmen . . 491 II. Der Bolizeibunb. Minifterial- Erlaffe. Internationale Bolizeihundprufung Bim. b. Reichof. vom 30, Rovember 1907 Bergen op Room . . . . . . . . . 508 betr. Anderung der befonderen Be-ftimmung (13) 3u Abichnitt I bee Militartarife für Gifenbahnen . . . . 491 Aber den plönlichen Tod im Baffer . . . 492 III. Saus und Berb. Rechtsfprichwörter . . . . . . Ertenntniffe und Beidluffe. M Lied auf d'Gendarmerie . . . . . . 507 L. Reichsgericht . . . . . . . . . 498 Bermaltungstunde . . . . . . . . . . . . . . . 507 II. Rommergericht . . . . . . . . . . . . . . . 498 Beltbürger-Abr. . . . . . . III. Breufiices Oberbermaltungegericht 495 IV. Oberlandesgericht Coln . . . 495 Allerlei Rat . . . . . . . . . . V. Begirtsausichuft Minben . . . 495 Auflöhng ber Ratielede aus Rr. 20 VI. Landaericht Bochum . . . . . . 495 VII. Landgericht Dreeben . . . . 495 VIII. Landgericht II Berlin . . . . . 496 Bafangenlifte. - Angeigen.

IX. Schöffengericht Leipzig . . .

# Etat für das Ministerium des Junern für das Etatsjahr 1908.

Einnahme.

Rapitel 31. Landgenbarmerie.

De net i na gen. Son den der mehrer i med generale einen Grandbere erdertite netter in Breder 17.00 m. 19.00 m.

#### A. Dauernbe Ausgaden. Kapitel 94. Landgendarmerie.

Befoldungen. Zit. 1. 12 Brigabiers mi:

Xit. 1. 12 Brigobiers mit je 6000 bis 8000 M. im Duchdomitt 1000 M. unb auor: a 6 Brigobiers in ben Gebattsflaffen bon 8000 M unb 7300 M mit bem Dienitgrobe eines Subboffigiers als Regimentsfommenbeut, b) 6 Brigobiers in ben Gebattsflaffen bon 6700 M unb 6900 M mit bem Einflie grobe eines Subboffigiers als Betaillonstommondeur; 2 Mbjutanten und 58 Diftrittsoffisjere mit 3300 bis 5700 M. im Zurchfamitt 4500 M. und 3000 sis 5700 M. im Zurchfamitt 4500 M. und 3000 sis 5700 M. im Zurchjeron in in dem Deintglunde eines Wajero, 1) 20 Stellen mit je 4500 M mit bem
Dientglunde eines Souphromoni. I Rfdje, c.
20 Stellen mit je 5300 M mit bem Dientje550 M. im 1500 M. im 1500 M. im 1500 M. im 1500 M. im
Stellen mit je 5300 M mit bem Dientje550 M. im 1500 M. im 1500 M. im 1500 M. im
Stellen mit je 5300 M mit bem Dientje150 M. im 1500 M. im 1500 M. im 1500 M. im
Stellen mit je 5300 M. im 1500 M. im
Stellen mit je 5300 M. im 1500 M. im
Stellen mit je 5300 M. im
Stellen m

Tit. 2. 1 Bahlmeister mit (1800 bis 4800 M) = 3200 M. Rach bem Ausscheidenbes gegenwärtigen Inhabers dieser Sielle wird lehtere in eine solche mit 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 1800 bis 4200 M umgewandelt. 13 Zahlmeister und 3 Bureaubeamte mit (1800 bis 4200 M) = 36 800 M. 435 Oberwachtmeister mit (1700 bis 2400 M) = 925 700 M. Diervon ab für 6 obne Gebalt beurlaubte Obermachtmeilter 10 200 M = 915 500 M. 5145 Gendarmen mit (1400 bis 1900 M) = 8 468 100 M. Sier-von ab für 94 ohne Gehalt beurlaubte Genbarmen = 131 600 M = 8 336 500 M. 3 Bortiers mit (1000 bis 1500 M) = 3320 M = 9 295 320 M. (1 Bahlmeifter, die Portiers. 89 Oberwachtmeifter und 1387 Genbarmen, welche fur preufifche Rechnung, fowie 5 Chermachtmeister und 159 Genbarmen, welche auf Roften bes Deutschen Reiches fungieren, baben Dienftwohnung; 1 auf preugifche Rechnung, fowie 4 auf pribate Rechnung fungie-rende Gendarmen haben freie Bohnung. Die Bortiers find berechtigt, bas Feuerungs-material ju ihrem eigenen Bebarf gegen bie bestimmungsmäßige Entschädigung aus ben Borraten ber Behorbe zu entnehmen.) Gumme Tit. 1 und 2 = 9649320 M.

Tit. 3. Bohnungsgeldaufdüsse 634 236 M. Herbert auf für die ohne Gehalt beurlaubten 6 Oberwachtmeister und 94 Gendarmen 17 028 M = 617 208 M.

Sachliche Musgaben.

Tit. 4. fjuragetolien, 2504 Nationen je 520 M = 1 302 080 M. Den Gendoamerieoffizieren ift für wirtlich vorhandene Dienfipferde, an Gielle der Naturallieferung, der etatsmäßige Betrag der Nation zur Gelbielfoffing der Nationen voll zu zahlen.

Eit. 5. Montierungs-, Leber- und Reitzeuggelber, Berwaltungsfoften der Ofonomie-

tommission, sowie Beschaftung und Komplettierung der Wasssen = 787 010 M.
Tit. 5a. Psetradenwungs-Entschädigung
und Beistist gur Psetradenweitung für die
wirtling gedaltenen Dienstylerbe der Ossisionen
wirtling ebaltenen Dienstylerbe der Ossisionen
1888 Psetre = 24 480 M. Die Zohlung diefer Entigabigung und Beihilfe erfolgt - ebenfo wie die Gemahrung bes etatsmäßigen Be-trages ber Ration unter Tit. 4 - nur für die wirflich gehaltenen Bferbe.

Die zeitigen Inhaber bon Stellen, benen feither für nicht borhandene Bferde ber Gelb. wert der Rationen nach dem Marftpreife bis aur Dohe bon 28 M monatlich für Die Ration bergütet wurde, haben die Wahl zwischen der bisherigen Bergütung — unter Berzicht auf bie Bierbeabnugungsentichabigung und Beihilfe gur Pferbeausruftung - und ben bor-ftebenben Feftschungen. Bei eintretenbem Stellenwechfel ift nach ben lehteren gu ber-

Remontegelb für 882 Oberwachtmeifter und 1886 Genbarmen, je 150 M = 355 200 M

= 379 680 M.

Tit. 6. Schreibmaterialien und Burcaubedürfniffe, Mietentichabigungen für Dienftraume, nicht aberfionierte Boftporto- und Gebührenbetrage und sonstige Frachtgebühren für bienstliche Gendungen, Telegrantmgebüh-ren der Offiziere = 20 875 M. Gumme Tit. 4 bis 6 = 2 489 645 M

Son stige Ausgaben. Tit. 7. Funktionszulagen und Reife-tostenzuschüffe, Beschaffung und Unterhaltung von Sahrrabern, Lofalgulagen 120 M (fünftig weafallend). Dienstaufwands-Entschädigungen für Obertvachtmeifter gu Guß je 564 M. für berittene Oberwachtmeifter je 384 M und für Gendarmen je 192 M, augerorbentliche Buwendungen bon je 1000 M an Obermachtmeister und Gendarmen nach 18jähriger bzw. meijtet und wendermen nach 18jäbriger bzi.
24jäbriger de Gelamblenfligti. Remunerationen für die Bearbeitung der Jultiggefchäfte der Zandsendermeite; fetner Gellengulogen für Obertsachtmeister und Gendermen bis zu 900 M. und für 1 Gendermen auf Selgalamb bis zu 300 M. im gangen 126 000 M = 1600 688 M.

3m Tobesfalle ift bie aukerorbentliche Rumenbung ben gefehlichen Erben zu gablen. Tit. 8. Munerorbentliche Remunerationen und Unterftühungen für Oberwacht-meister, Genbarmen und Unterbeamte = 188 180 M.

Tit. 8a. Augerorbentliche Unterftühungen für Offiziere und mittlere Beamte, aus-nahmsweife auch Remunerationen für mittlere Beamte = 1750 M.

Tit. 8b. Musgaben ber Offigier.Darlehnstaffe = 8000 M. Das Goll bes Tit. 8b ermäßigt fich um

den Betrag der ausgegebenen Darlehne. Tit 8. Umgugs- und Stellvertretungs-loften. Gerichtstoften. Dieniftleidungsau-

toften, Gerichtstoften, Dienftfleibungsgu-fcuffe, fur 8 Bortiers je 30 M, Erfat ber Dienite verlorenen ober beidichigten Pferbe, Mieten, Beibilfen gur Stallmiete fowie zu ben Sufbeichlagtoften, laufenbe Un-terhaltungstoften für bie aus bem Seere abtommandierten Burichen ber Gendarmerie-Offigiere und fonftige bermifchte Ausgaben = 964 999 M.

Tit. 10. Für die Genbarmeriefculen. und amar Aunftioneaulagen, Remunerationen für bie Bivillehrer, Gefchaftsbedürfniffe fo-wie gur Ginrichtung bon Rurfen für bie gur Beforberung aum Obermachtmeifter in Musficht genommenen Genbarmen und fur ber-

abichiebete Offigiere = 52 424 M. Tit. 11. Unterhaltung ber Dienstgebäude

= 13 063 M. Summe Tit. 7 bis 11 = 2 883 999 M. Summe Rap. 94 = 15 640 172 M.

Bemerfungen. 1. Herunter besinden fich 12 600 M. zu Entschährungen für dermehrten Dienti-aufbund berseinigen, Ellistere, denne die Kulfickt über die sur Acchanung does Acides angestellten Mann-schaften überlagen ist. Liefer Betrag ist unter Adp. 37 Ziel 5 in Einnabme gestellt. 2. Err fünstig weg-leilende Betrag erfgeiert zuerft im Colo für 1801-02.

### B. Ginmalige und außerorbentliche Musaaben.

#### Rapitel 28. Langenbarmerie.

Tit. 11. Bur Musaablung ber auferorbentlichen Buwenbung bon 1000 M an bor bem 1. April 1903 eingetretene Genbarmeriemannicaften bor bem Dienftaustritte = 375 000 M.

Tit. 12. Reubau baw. Antauf von Dienftwohngebauben für Oberwachtmeister und Genbarmen = 462 862 M. Die einzelnen Baufonde einichlieflich berjenigen aus Borjahren übertragen fich gegenfeitig. Summe Tit. 11 und 12 = 837 862 M.

21. 11 umb 12 — 837 502 M.

N om 17 in ent, Seed, bei Cribberrens aus anderen gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der State erne gestellt in der Gestellt beitlenm Genbirmen in Gebbeitg. Kirlé Zufelm 11600 M., 12. eine beitlenen Genbirmen in Glist. 11600 M., 12. einen beitlenen Genbirmen in Glist. 11600 M., 12. einen beitlenen Genbirmen in Glist. 11600 M., 12. einen beitlichen Genbirmen in Ger-Genorekonten in Gelebeitg. 11600 M., 15. einen beitlichen Freis Gelübeit 11600 M., 15. einen beitlichen Genbirmen in Ger-Genorekonten in Gelebeitung. 11600 M., 17. einen berütten und Freis Gerbarten in Ger-Genorekonten in Genbirmen in Ger-Genorekonten in Genorekonten in G in Bessente, Breis Spinion 10,000 M, St. einem Andreasternen im Gestlern, Gertein Spinionstormen im Gestlern, Gertein Spinionstormen im Gestlern, Gertein Spinionstormen im Gestlern Gertein Spinionstormen in Gestlernen 11,000 M, Zei ching Spiederheimen im Gestlernen 11,000 M, Zei ching Spiederheimen in Gestlernen 11,000 M, Zei ching Spiederheimen in Gestlernen 11,000 M, Zei ching Spiederheimen in Gestlernen 11,000 M, Zei ching Spiederheimen in Gestlernen 11,000 M, Zei ching Spiederheimen in Gestlernen 11,000 M, Zei ching Spiederheimen in Gestlernen 11,000 M, Zei ching Spiederheimen in Gestlernen 11,000 M, Zei ching Spiederheimen in Gestlernen 11,000 M, Zei ching Spiederheimen in Gestlernen 11,000 M, Zei ching Spiederheimen in Gestlernen 11,000 M, Zei ching Spiederheimen in Gestlernen 11,000 M, Zei ching Spiederheimen 11,000 M, Zei ching Spiederh

#### Grläuterungen gur Ginnahme. Rapitel 31.

Tit. 5. Rr. 1. Infolge Begfalls bes bieber auf Roften ber Arenbergichen Aftien-gesellichaft gu Schacht Brosper angestellt gewefenen Aufgenbarmen tommen in Abgang 2452 M 16 3. (Bgl. Erlauterung zu Rap. 94 Tit. 2 der Ausgade.) Ar. 2. An Befol-dungen sind nach dem Dienstalter der Be-amten a) von Brivatpersonen mehr zu erftatten 200 M. b) vom Reiche weniger 730 M. Rr. 3. Bom Deutschen Reiche find weniger gu erftatten infolge Aberweifung von Dienftwohnungen an 7 Genbarmen bie Bohnungs. gelbaufchuffe für biefe mit 756 M. (Bgl. Erlauterung gu Rap. 94 Tit. 3 Rr. 36 ber Ausgabe.) Rr. 4. In Entichabigung für bie Beufions. und hinterbliebenen . Berforgung find infolge Erhöhung des Gehaltes der Ober-wachtmeister und Gendarmen vom 1. April 1907 ab (vgl. Erläuterung zu Kap. 94 Tit. 2 Rr. 4 ber Ausgabe bes Etats für 1907) mehr 3u gablen a) von Brivatpersonen 440 M, b) vom Reiche 21 670 M. Rr. 5. An Entschäbigung für Bereitstellung von Dienstwohnungen in fistalifden Gebauben für 9 Benbarmen fowie infolge Erhobung ber Entichabigung für 1 Dienftgebanbe find bom Reiche mehr gu gablen 4425 M. Rr. 6. Bom Deutschen Reiche find ferner gu erstatten infolge Muszahlung ber angerorbentlichen Buwendung (Dienftpramie) von 1000 M an im Dienfte befindliche Manuschaften 20 000 M (bgl. Abichnitt B. Rap. 28 Tit. 13 bes Ctats für 1907) und Rr. 7. an Beibilfe gn ben Sufbeidlagtoften für 10 berittene Oberwachtmeifter und 21 berittene Genbarmen, gufammen 31 Mann, je 30 M = 930 M. (Bgl. Er-läuterung zu Rap. 94 Tit. 8 Rr. 36 ber Ausgabe.) Rr. 8. Infolge Erneuerung einzelner Spezialetats find bom Reiche mehr zu er-ftatten an Umzugstoften ufw. 1605 M. (Bgl. Erläuterung gu Stap. 94 Tit. 8 Rr. 4b ber Ausgabe.) Rr. g. An fonftigen Ginnahmen nach bem zweijabrigen Durchichnitt in benjenigen Regierungsbegirten, beren Raffenetats bom 1. April 1908 ab erneuert werben 3982 M. 10. Bur Abrundung ber Titel-fumme 16 M = Summe mehr 53 252 M 16 &, weniger 3938 M 16 &, mithin mehr 49 314 M.

#### Grianterungen gur Muegabe. Rapitel 94.

Tit. 2. Rr. 1. Rach bem Dienstalter 38 140 M. Rr. 2. Bur ordnungsmäßigen Babrnehmung bes Sicherheitsbienstes find neu einauftellen:

| im Areise      | Station                       | berttene Cher-<br>roadimeifter | Obermachtmeifter | Derittene<br>Gendarmen | But-Genbarmen |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------|---------------|
| Beiligenbeil . | Balga                         | _                              | -                | -                      | 1             |
| Lapian         | altesunemillen                | -                              | -                | -                      | 1             |
| Stalluponen .  | Enbifuhnen                    | -                              | <b>—</b>         | -                      | 1             |
| Infterburg     | Infterburg                    | -                              | -                | -                      | 1             |
|                | Rominten                      |                                | -                | 1                      | -             |
| Riederung      | Mofteiten                     |                                | -                | _                      | 1             |
| Censburg       |                               |                                | -                | -                      | 1             |
|                | Stungenborf                   | _                              | -                | _                      | 1             |
|                | Stenfau                       | -                              | -                |                        | 1             |
| Scottia        | Bielle                        |                                | -                | 1                      |               |
|                |                               |                                | _                |                        | 1             |
|                | Rieberichoneweibe             |                                | 1-               | 1                      |               |
|                | Laufwig                       | =                              |                  | 1                      | 1             |
|                | Stabnedori                    | _                              | _                | 1                      |               |
|                | Rubleben                      | _                              |                  |                        | 1             |
| Beestom:       | Studenti ,                    |                                |                  |                        | •             |
|                | Reu-Rittan                    | _                              | l_               | _                      | 1             |
|                | Gollin                        | _                              | -                | 1                      | -             |
| Motthus        | Stlinge                       | _                              | i – i            | _                      | 1             |
| Calau          | Genftenberg                   | _                              | I —              | _                      | 1             |
| Lebus          | Bintenbeerb                   | -                              | <b> </b> —       | -                      | 1             |
| Regenivalde .  | Stargordt (But) .<br>Tribjoty | -                              | <b>I</b> —       | 1                      | -             |
| Cammin         | Tribfoty                      | -                              | -                | -                      | 1             |
| Renftettin     | Ratebuhr                      | -                              | -                | 1                      | -             |
|                | gegen Begfall                 |                                |                  | ч                      |               |
|                | genbarmen                     |                                | -                |                        | -1            |
|                | Bilhelmogrund                 |                                | -                | -                      | 1             |
|                | Stonojab                      |                                | -                | 1                      | -             |
| Rojdmin        | Pogorzela                     | -                              | -                |                        | 1             |
|                | Stlein-Strebbel               |                                | -                | -                      | 1             |
| Oftrowo        | Stalmierznce                  |                                | -                | -                      | 1             |
| 3nm            | Mittelwalde                   | -                              | -                | 1                      | -             |
|                | gegen Begfall                 |                                |                  |                        |               |
|                | cines Fuß-                    |                                |                  |                        | _1            |
|                | genbarmen                     | -                              | _                |                        | -1            |

| im Rreife      | Station                 | bertitene Cher. | Chermanfuneifter | Gendarmen | Buf. Genbarmen | betitive Cher<br>madessettier<br>Cherracian iller<br>Mattierer<br>Activerer                                                   |
|----------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Filehne        | Drapig                  | -               | -                | -         | 1              | In Begfall tommen:                                                                                                            |
| ezarnilau      | Rubaid                  | 1-              | -                | =         | 1              | a) ber bieber auf Roften ber                                                                                                  |
| Congramerho    | Jägerhof                |                 |                  | _         | 1              | Arenbergichen Aftiengefell-                                                                                                   |
| Briinhera      | Grünberg                | 1               |                  |           |                | ichaft zu Schacht Profper<br>bei Bottrop angestellt ge-                                                                       |
| Blek           | Renberun                | 1-              | _                | _         | 1              | meiene Ruftgendarm:                                                                                                           |
| Kattowik       | Stupna                  | -               | -                | _         | 1              | b) infolge Erweiterung bes                                                                                                    |
| Reuhaldens-    |                         | ì               |                  |           |                | Stabilreifes Dannober 2                                                                                                       |
| leben          | Botensleben             | -               | -                | -         | 1              | berittene und 3 Sug-                                                                                                          |
| preriedurg     | Röhleben                |                 | -                | 1         | 1              | genbarmen im Landlreise                                                                                                       |
| Bitterfelb     | Sandersborf             |                 |                  | _1        | 1              | Hannober;<br>c) infolge Renerrichtung einer                                                                                   |
| Rein           | Stehmshori              | _               | -                | _         | í              | Königlichen Boligeibireltion                                                                                                  |
| Caallreis      | Rehmsborf               | -               | -                | _         | i              | in Lichtenberg 1 berittener                                                                                                   |
| Beikenfels     | Theiffen                | . —             | -                | -         | 1              | und 6 Fuggendarmen;                                                                                                           |
| babereleben .  | Bramm                   | 1               | -                | -         |                | im gangen 3                                                                                                                   |
| Steinburg      | Loditebler Lager        |                 |                  |           |                | bleiben 2 1 16                                                                                                                |
| Pinhen         | (Binjeldorf)            | _               |                  | 1         | 1              |                                                                                                                               |
| Dong           | Bennigfen               | _               |                  | î         |                | hiernach find neu ausgnbringen die Die besgehalter fur 3 Obermachlmeister mit                                                 |
|                |                         |                 | -                | _         | 1              | 1700 M = 5100 M, 52 Genbarmen mit                                                                                             |
| Burgdorf       | Gievershaufen           | -               | -                | 1         | -              | 1700 M = 5100 M, 52 Genbarmen mit<br>1400 M = 72 800 M = 72 800 M Summ                                                        |
| Keben          | Siftenien               | -               | -                | -         | 1              | 116 040 M.                                                                                                                    |
| Rotenburg      | Rotenburg               | -               | -                | -         | 1              | Tit. 3. Rr. 1. An Bohnungegelbat                                                                                              |
| Adjim          | Demelingen              |                 |                  | _         | 1              | fcuffen für die unter Tit. 2 neu bornefeh                                                                                     |
| emben          | gegen Begiall           |                 | -                |           | •              | Desgleichen für die balelbit als meglallen                                                                                    |
|                | eines berittenen        |                 |                  |           |                | nen Stellen 8502 M Dehrausgabe, Rr. Desgleichen für die bafelbit als wegiallen bezeichneten Stellen 2430 M Minderausgab       |
|                | Gendarmen               | _               | -                | -1        | -              | Rr. 3. Begfallenbe Bohnungsgeldzufcuf<br>infolge Aberweifung bon Dienftwohnungen                                              |
| didinghausen   | Podum                   | -               | -                |           | 1              | infolge Aberweifung bon Dienftwohnungen                                                                                       |
| Reclinghausen  | Bottrop (Schacht        |                 |                  |           | 1              | a) an 19 Cherwachtmeister und 209 Gendamen, welche auf preußische Rechnung fungi<br>ren 40 548 M Minderausgabe, b) an 7 Ger   |
| alayafath.     | Prosper)                |                 |                  |           | 1              | ren 40.548 M Winheransoone, b) on 7 Gler                                                                                      |
| stelejelo      | Bilenbed                | _               |                  | _         | î              |                                                                                                                               |
|                |                         | _               | _                | 11        | _              | find (vgl. Erläuterung ju Rap. 81 Tit.<br>Rr. 3 ber Ginnahme) 758 M Minberausgab                                              |
| ortmunb        | Bornia                  | -               | -                | 1         | _              | Rr. 3 ber Ginnahme) 758 M Minberausgab                                                                                        |
| omm            | Billmerich              | -               | -                | - 1       | 1              | Rr. 4. Rad ben gegenwärtigen Stations                                                                                         |
|                | Belfum                  |                 | -                | 1         |                | orten find weniger erforberlich für preußisch<br>Nechnung 2598 M Winderausgabe. Withi<br>8892 M Mehrs, 46392 M Winderausgaber |
|                | gegen Begfall           |                 |                  |           |                | 8892 M Wehrs, 46 332 M Winderausagher                                                                                         |
|                | cines Fuß.<br>gendarmen | _               | _                | - 1       | -1             | Gumme 37 440 M.                                                                                                               |
| orbem          | Bertrich                | _               | -                |           | 1              | Tit. 4. In Fourageloften tommen binge                                                                                         |
| Beslar         | Beblar                  |                 | -!               |           | 1              | für 2 berittene Oberwachtmeifter und 16 berittene Gendarmen, gusammen für 18 Mann                                             |
| Duffelborf     | Lohausen                |                 | -                | 1         | -              | fchaften je 520 M = 9360 M Summe für sich                                                                                     |
| luhrort        | Edmachtenborf           |                 |                  | 1         |                | Lit. 5. Rr. 1. Laufende Montierungs                                                                                           |
|                | (Siesfelb)              |                 |                  | *         |                | Leber- und Reitzeuggelber fur bie nach be                                                                                     |
|                | gegen Begfall           |                 |                  |           |                | Erlauterung au Tit. 2 Dr. 2 neu gnauftellen                                                                                   |
|                | gendarmen .             | -               |                  | _  -      | -1             | ben Mannichaffen: 2 berittene Obermacht                                                                                       |
| Roers          | Baerl                   | -               | -                |           | - 1            | meister je 170 M = 340 M, 1 Oberwacht meister gu Bug 111 M, 16 berillene Gen barmen je 169 M = 2704 M, 36 Fuggenbar           |
|                | Eijenberg               | -1              | -                | 1         | -              | harmen is 160 M - 9704 M 98 Subsenbar                                                                                         |
| selbern        | Beldern                 |                 | 1                | _         | 1              | men te 111 $M = 3996 M$ , autommen 7151 $M$                                                                                   |
| mottroien      | Zülpich<br>Friedrich    | -1              | -1               | -         |                | Rr. 2. Roften ber erffen Ginfleibung uni                                                                                      |
| Meditera       | Bilhelme-Sütte          | _               | -                | _         | 1              | Rr. 2. Roften ber erften Gintleidung und                                                                                      |
| ferner find ne |                         |                 |                  |           | -              | neu zu errichtenben Steuen, joweit jie nich                                                                                   |
|                | t bei ber 4. und        | 1               | 1                |           |                | bereits mit Dilfemannichaften befeht find<br>und gwar: fur 2 berittene Obertvachimeifter                                      |
| 7. Brigabe     | Laber bet w. unb        | -1              | -1               | -!        | 2              | je 435 M = 870 M, für 1 Oberwachlmeister                                                                                      |
|                | usammen                 | 9               | 1                | 19        | 16             | au Rug 190 M, für 16 berittene Wenbarmer                                                                                      |
|                |                         |                 |                  |           |                |                                                                                                                               |

je 485 M = 7760 M, für 26 Fußgenbarmen je 234 M = 6084 M, zujammen 14 904 M. Mr. 3. In Abgang tommen die Roften ber erften Ginfleibung und Musruftung fur biejenigen Mannicaften, beren Stellen bom 1. April 1907 ab neu bewilligt worden find, mit gusammen 19 194 M. Mithin 22 055 M Dehr., 19 194 M Minberausgabe. Gumme: 2861 M.

Dit. ba. An Remontegelb find neu aus-gubringen fur 2 berittene Oberwachtmeister und 16 berittene Genbarmen, zusammen für 18 Mannschaften je 150 M = 2700 M Summe

Tit. 6. Bu nicht averstonierten Bosts, porte- und Gebührenbeträgen usw. nach ameriabrigent Durchichnitt in einzelnen Regierungsbegirten, beren Raffenetats bom 1. April 1908 ab gu erneuern finb, für preufifche Rechnung 100 M Gumme fur fich.

Tit. 7. Rr. 1. Un Entichabigung für Beschaftlung und Unterhaltung von Sahredorfung und Unterhaltung von Sahredorfu sir 160 neu mit Fahreddern ausguteitettende Hygendormen, für 1 Obertwochmeister zu Kuß, ausammen 151 Nannschaften, ei 100 M = 15 100 M. Ar. 2. Ju Dienstantsvondssentickabligungen für 2 beriktene Cberwachtmeifter je 384 M = 768 M, für 1 Oberwachtmeister ju Bug 584 M., für 50 Genbarmen je 192 M = 9600 M., zusammen 10 932 M. Rr. 3. An Stellenzulagen mehr für 11 Genbarmen 1650 M. Gumine 27 682 M Mehrausgabe.

Lit. 8. Zur Erhöhung bes Fonds nach Maßgabe ber Stellenvermehrung und bes Beburfniffes 51 650 M. Gumme für fich.

Tit. 9. Rr. 1. Bur weiteren Anmietung von Dienftwohnungen für Gendarmerie-mannicaften 130 000 M. Rr. 3. Infolge Infolge Erhöhung ber Unterhaltungefoften fur Die Buriden ber Genbarmerieoffigiere 470 M.

Allerhöchfte Berordnung. Willtarifder Rang aus ber Lanbgenbarmerie ausicheibenber Obermachtmeifter und Gen. barmen.

Muf ben Dir gehaltenen Bortrag beftimme 3ch:

Beim Musicheiben aus ber Landgenbarmerie und Abertritt jum Beurlaubtenftanbe ber Urmee ober jum Lanbfturm haben 1. Die Oberwachtmeifter ohne weiteres ben Rang ber Relbwebel - Bachtmeifter -2. bie Genbarmen, welche erft mabrenb

ibrer Dienftzeit bei ber Genbarmerie bas filbeine Bortepee verlieben erhalten haben unb nach Mahgabe meiner Orbre bom 17. Mai 1906") ben Titel "Bachtmeifter" führen, ben Rang ber Bigefelbwebel - Bigemacht. meifter . Das Kriegsminifterium hat bas Beitere

au veranlaffen. Renes Balais, ben 19. Degember 1907.

Wilhelm. b. Ginem.

\*) Ben une abgebruckt in Rr. 7, G. 140 bes "Gen-barm" 4 3abrg. Die Schriftleitung.

Die berittenen Mannichaften ber Mr. 3. Landaenbarmerie haben die Stoffen bes Bufbefchlage ihrer Dienftpferbe bisher in voller Bobe aus eigenen Mitteln beftreiten muffen. Um fie mit ben gugmannichaften, welchen berartige Roften nicht erwachfen, moglichft gleich gu ftellen, ericheint es notwendig, ben berittenen Mannichaften gu ben Roften bel Dufbeidlage aus ber Staatstaffe eine Beihilfe gu gemahren, die mit jahrlich 30 M als angemeffen gu erachten ift. Es tommen ba-ber in Unfat: a) fur 372 Oberwachtmeifier und 1965 Genbarmen, gufammen 2337 Mannichaften, welche auf preugifche Rech-Mannichaften, welche auf preufische Rechnung fungieren, je 30 M = 70 110 M, b) für nung rungeren, je 30 N = 0110 M, o) jun 10 Obertwochmeiser und 21 Gendormen, zu-jammen 31 Mannschaften, die auf Nosten des Reichs engestellt sind, is 30 M = 930 M. (Letlauterung au Kad 21 Tit. 5 Ar. 7 der Einnahme.) Kr. 4. An Umzugskosten ulw. nach zweijäheigem Durchschaft in benjenigen Regierungsbegirten, beren Raffenetats erneuert werden a) für preußische Nech-nung 14 650 M, b) für Nechnung des Deut-schen Reichs 1605 M. (Bgl. Erläuterung zu Rap. 31 Tit. 5 Rr. 8 ber Einnahme.) Rr. 5. Ginem bervorgetretenen Beburfniffe entfprechend und infolge ber neu hingugefommenen Musgabe unter Rr. 3 ift Die Bredbeftimmung bes Bonbs burch Bingufugung ber Borte "und Stellvertretungetoften", ferner worte "und Stellvertretungetoften", ferner burch ben Bufab "fowie Beibilfen gu ben Oufbefcblagtoften" erweitert worben. 217 765 M.

Tit. 10. Infolge Anbringung einer Blib. ableiteranlage an bem Genbarmeriefdulgebaube in Boblau find an Diete mehr gu

gevaube in Asoqiati jind an Miere mey zu absten do M. Summe für sich.

Tit. 11. Für die bauliche Unterhaltung sind infosse Hingutritts weiterer Gendarmerichienstwohngebäube mehr ersorbetlich 650 M. Summe für sich.

### Minifterial-Erlaffe.

Befanntmadung bes Reichstanglers, betr. Anderung ber befonderen Beftimmung (13) gu Abichnitt I bes Militartarife far Gifenbabnen. Bom 30. Rovember 1907.

(91.-03.-BI, G. 763.)

Auf Grund bes § 29 (2. Abfat) bes Gefebes über bie Rriegsleiftungen bom 13. Juni 1878 (Reiche-Gefetbl. G. 129) fotvie bes § 15 bes Gefetes über bie Raturalleiftungen ord serjeged uoer die Katuralleijungen für die bewafintet Racht im grieden vom 13. Februar 1875 (Reichs-Gefehol. S. 22) bat ber Bundsstat beigloffen: 1. Die besonder Bestimmung (18) au Abschnitt I des Militär-terifs für Eifenbahnen erhalt folgenbe tarifs für Faffung: (13) Reinen Anfpruch auf Militarfahrfarten haben: a) Dilitarmufifer bei Reifen zu Erwerbszweden, b) Wehrpflichtige bei Reifen zur Wufterung, Aushebung und Kontrollversammlung. 2. Die Anderung triti am 1. Januar 1908 in Rraft.

Berlin, ben 30. November 1907. Der Reichstangler. Gurft pon Bulom.

# über den plöglichen Tod im Waffer.

Bon Brof. Dr. R. Rodel in Leipzig.

(Fortietung.)

Es mag im Unichlug bieran noch über einen weiteren Sall berichtet werben, ber bom Berfaffer beobachtet und auf Unfuchen ber Ritme bes Beritorbenen nach berichiebenen Richtungen eingehender unterfucht murbe.

Ein 22jahriger Arbeiter R., ber immer gefund gemefen war und insbesondere nie an epileptischen Anfallen gelitten hatte, nahm an einem heißen Tage mit einigen Beglei-tern ein Flugbad. Rachdem K., ein sehr guter Schwimmer, bereite im Baffer gewefen und wieder herausgegangen war, führte er an einer anberen Stelle einen fogenannten Bechtiprung in funftgerechter Beife aus. Nach menigen Augenbliden tauchte R. einiger Entfernung bon ber Stelle, an ber er ins Baffer getommen war, mit bem behaarten Teile des Ropfes wieder auf, schüttelte etwas mit dem Ropf, tauchte bann unter und

tam nicht mehr zum Borichein. Die Leiche bes R. wurde 36 Stunden nach bem Unfall, gang im Flußichlamm bergraben, in nächster Rabe ber Ginfprung-ftelle gefunden und einige Tage ipater be-Da die Bitme Unfpruch auf eine erbiat. fleine Berficherungsfumme erhob, wurde bie Leiche brei Monate fpater behufs Bornahme ber Obbuttion erhumiert. Angesichts negativen Ergebniffe bei ber Obbuttion ber noch ziemlich wohl erhaltenen Leiche mußte ber Bersuch gemacht werden, auf andere Reise au ermitteln, ob der Tod des R. durch bie Berficherung gebedt war ober nicht. Rach ben in Frage tommenden Berficherungs. bedingungen ware die Berficherungsfumme nur bann gablbar gewefen, wenn ber Rachmeis erbracht wurde, daß ber Tob infolge gu-Einwirtung änßerer mechanischer Gewalt und nicht etwa durch Schlagfluß, Krampfanfall ober fonstige innere Beranlaffung berbeigeführt worben war (Gefellschaften A und B).

In Rudficht auf ben negatiben Gebirnbefund und bas als normal noch gut tennbare herz ließ sich zunächst ber ber Tob burch Gehiru- ober Bergichlag ausschließen, ebenfo mußte berneint werben, bag R. einem burch bie Ralte bes Baffers berborgerufenen Shod erlegen fei, ba R. bor bem berhangnis. bollen Sechtsprung bereits im Baffer gewefen und biefes mahrend bes außergewöhnlich heißen Commers relativ boch temperiert war. Ebenfo mar es auszuschliegen, bag R. infolge eines epileptischen Anfalles zugrunde ging. Denn einerseits hatte R. vorbem nie an berartgen Unfallen gelitten, andererfeits aber war er nach Bollenbung bes Sechtiprunges regelrecht wieder aufgetaucht und hatte fogar mit bem Ropf gefcuttelt, bann berfant er. Es wurde hiergu angenommen, bag R., wenn er mahrend bes bon einem Rrampf= begto. Dechtsprunges . epileptifchen Anfall ober einem Schlagfluß

betroffen worden mare, er nicht imftanbe gemejen fein wurde, bas turnerifche Runftftud Bu vollenden. Denn bie Durchführung eines Hechtsprunges erfordere eine so sorgfältig berechnete Saltung des Gesamtförpers, daß durch die schweren Störungen der normalen Musteltätigfeit, wie fie bei einem "Schlagfluß" ober einem epileptischen Unfall momen-Bollenbung auftreten, eine tan pollfommen ausae. Schwimmtunftftudes ichloffen fei. St. aber fei regelrecht wieber aufgetaucht und habe fogar mit bem Ropf ge-fcuttelt, ein Beweis bafür, daß in biefem Beitabidnitt bas Bewußtfein bei R. noch erhalten gewesen fei.

Daß irgend eine "sonstige innere Ur-sache" ben Tod bes R. herbeigeführt hatte, mußte in Rudficht auf bas jugendliche Alter und ben nachweislich guten Gesundheitszu-ftand, sowie in hinblid auf die negativen Ergebniffe ber Gettion bestimmt in Abrede ge-

itellt werben.

Um nun ben Borgang beim Tobe bes R. flargulegen, war es erforderlich, die Ortlichfeit, wo ber Unfall fich ereignete, naber gu untersuchen. Das war aus auferen Grunben erit mehrere Monate fpater im Fruhjahr möglich, und zwar zu einer Beit, nachbem bedeutende Sodiwafferfluten vorübergegangen waren. Trobbem ließ fich ermitteln, daß an ber Unfallstelle am Grunde bes hier 1—1,5 Meter tiefen Flusses eine 15 cm mächtige Schlammschicht vorhanden war. Daß am Tage des Unfalls bei dem gu diefer Beit febr nichrigen Bafferstande Die Schlammablage-rung an ber Unfallftelle eine weitaus reichlichere gewesen sein mußte, ging baraus ber-vor, bag bie Leiche bes R. in nächster Rabe ber Ginfprugftelle gang im Fluffchlamm bergraben aufgefunden murbe.

Unter Berücksichtigung dieser Umstände und da andere ursächliche Momente für den Tob bes R., wie oben bemertt, auszuschließen waren, wurde angenommen, daß R., als er ben Sechtsprung ausführte, mit bem Ropf in die den Grund an der Einsprungstelle hoch bebedenben, breiigen Schlammaffen geriet, bie fich hierbei bem Beficht auflagerten und überdies in Mund und Rafe eindrangen. Es tonnte fo bem R. nicht gelingen, bie erftidenben Schlammaffen burch Betvegungen (Schutteln) mit bem Ropfe abanfpulen und au befeitigen: er mußte erstiden. Sierzn wurde hinzugefügt, bag sonach

ber Tob bes R. burch bie zufällige Ginwir-tung einer außeren mechanischen Gewalt erfolgt sci, und zwar insofern, als die Schlammassen, in die R. bei der Ausführung bes Bechtsprunges zufällig geriet, auf gewaltsame, mechanische Beife ben Berichlug

ber Atmungsöffnungen berborriefen.

Der Besprechung weiterer Ursachen bes plöhlichen Todes im Baffer ift borauszu-

spieche, det, wie b. Spinnann-Solisto (Lettebud, 9. Bull). bemerten, jeman, ber aus irgenie einem Betunde galemmenstärgt, unter und bei der den den den den den den man bed gale jene Heleden, be in natäre läder. Beile pläßtige Bemußtelligktir der pläßtigen Zob berteiführen, auch wirtfom bereben finnen, mölyenb lemenh und ohn wirtfom ber den der der der den der den der den man holden Reichen, ba be Agonite im ber Bläßigistellt sich ablysielt, bei Zeichen bes Erteitungsledbe andowielsbar [ein, und ei fann mitanter ercht fajner werchen, ble Prauge hand between den der der der der der der der der hand mitanter ercht fajner werchen, ble Prauge hand der der den der der der der der der der der hand mitanter ercht fajner werchen, ble Prauge

Es in hier nicht ber Leit, auf die Uracien plöblich eintretender schwerer Ertrantung bezw. Bewußtlösszeit, die sich im wesentlichen besche mit den Ursachen des sogenammten spontenen plöblicher Adoes, nicher einzugehen; dagegen ersorbert die Gestleher als Urache des undermuteten Todes im Wasser einzuschafte des under under Todes in Wasser einzu-

furge Befprechung.

Es hat ben Anschein, als ob durch bas Auftreten eines epileptischen Ansales nicht allau felten ploBliches Unterfinten und Ertrinfen herbeigeführt werbe. Die hierbei erforberlichen Muffcluffe erhalt man entweber bon ben Angehörigen, ober bei ber Obbuttion. Berfaffer untersuchte bie Leiche eines 14jab. rigen Arbeitsburfchen, ber beim Schwimmen außerhalb bes Babes ertrunten mar. Die Eltern berichteten auf Befragen, bag ber Berftorbene mahrend bes feinem Tobe borauf. loctene badrend des feinem Kode botani-gegengenen Odlighete meterlag leiche Kramplanialle und iden früher einmal eine figweceren gehalt hatte. Sei der Geftion, die ein fiartes Ballonement der Lungen und reichliche, fehauming Billigleit in Tradpea und Brondpien ergade, famb lich am linten Jungenreande eine frijfed Bilhoeriekung mit geringer Blutung in Die Bungenmustulatur. - Ift man nicht in der Lage, jemanden befragen zu können, oder fehlen frische Zungenbiffe, fo bicten gegebenenfalls bie Rarben bon Bungenbigberlehungen wichtige, ja fo gut wie jidere Unhaltspuntte bafür, bag ber Cerftorbene Epileptifer war und infolge eines epileptifchen Unfalles ben Ertrintungstob fanb. (Schluß folgt.)

# Straf= und Verwaltungsrecht und Strafprozeß.

Ertenutniffe und Befaluffe.
Die mit einem Giern bezeichnelen Ertemintife und Beichilfte, bie und bon unieren Goberberchlerfalltem geliefert find, burien ohne uniere guttimmung nicht jum Abbrud gerboat werben. Die Getftieltung.

I. Reichegericht.

Franken. Benaigsweites Bhatagraphieres. Die Vollstebennten, Die auf Minmeilung übres Eugle ben Zeilunchmer an einer Manchielunerinnumtung olegentlich eines Borcemittungsberführens zumagsmeit pholographieren, beimber ihn in realmeit pholographieren, beimber ihn in realmeit pholographieren, beimber ihn in realmeit pholographieren, beimber ihn in realbierteinab bierbei ilt. als folder gegen bie Landergemell zu beitratein. — Einlich 306, bom 20. Degamber 1937 gegen ben Edgibmodergegleilen. Soell Bittner. — Et.

II. Sammergericht.

"Freujfen. Kraftmagenführer. Eine Bolgeberorbung, die den Allarer eines Bolgeberorbung, die den Allarer eines Texterinogens berofflichte, nach einem Balammenfoh mit Berjonen oder Zodorn Obert an Salter, ift dillig. Die Stent Marificht zu erleichtern, bein durch die Hallicht zu erleichtern, benn durch die Hallicht aus erleichtern, benn durch die Hallicht aus erleichtern, ben durch die Stentmagen der der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Schaftmagen der Scha

Breufen. Bahnpolizeiberorbnung und Sausfriedensbruch. Durch eine Bahnpolizeiverordnung fann amar beftinimt werden, in welden Fallen bie Bahnpolizeibeamten Berfonen Bahngebiet verweifen tonnen. Die Beftinimung aber, daß berjenige fich ftrafbar madit, ber einer Aufforderung, bas Bahngebiet gu verlaffen, nicht Folge leiftet, ift lediglich eine Ermeiterung ber Bausfriedenbruchsporichrift bes MStrOB. Der Stoff bes Sausfriedensbruchs ift im MStr68. ausschließend geregelt. fann alfo nur Beftrafung megen Saus. friedensbruches erfolgen; die Beftrafung ift von Stellung eines Strafantrages ab. hangig. - Entich. 1. Streen. AG. bom 26. Robember 1907 in Gaden Gligel-Berlin. --

C. b. R.

\*Breugen. Labenichluft. Auch wenn nur ein einzelner Mann in den Laden hineingelaffen wird, findet bier ein gemerblicher Berfehr im Sinblid auf Diefen Gingelnen ftatt. Der Laben ift bann "offen" für den gewerblichen Berfehr, ben ber Einzelne pflegen will. Bu berudfichtigen mare aber, ob die Anprobe in einem Raum ftattfinden follte, ber nicht bem öffentlichen Berfehr bieut. Es gibt ja in solden Betrieben verschwiegene Orte, wo man fich umfleiden fann. Dann ift es gang gleichgültig, ob er durch ben Laben gegangen ift, um biefen Ort gu erreichen. Wenn aber die Anprobe ftattfinden follte an einem Orte, ber bem gewerblichen Berfehr biente, bann mar bie Labenöffnung unzulässig. — Entsch. 1. StrSen. AG. in Sachen Silber-Stettin vom 25. Rovember 1907. — C. v. K.

Breugen. Baberpolizeiberorbnun-Die Boligeiverordnung, Die in aen. einem Babeorte bas Rauchen im Balmenhaufe verbietet, ift rechtsgultig und grar mit Rudficht auf § 61 bes Boligei. verwaltungsgesetes. Danach unterliegt ber polizeilichen Regelung alles andere, mas neben ben einzelnen Buntten ber früheren Bestimmungen bes § 6 im Intereffe ber Angeborigen ber Geineinbe polizeilich geregelt werben muß. Enticheidend ift, daß Reinerg ein Rurort ift, an dem Sals- und Lungenfrante fich aufhalten. Gur Rurorte find eben ftrengere polizeiliche Boridriften erforderlich, um bie bort fid aufhaltenben Berfonen por Beläftigung gu ichuten. - Entid). 1. StrGen. AG. in Cachen Demut und Freund-Reiners bom 28. November 1907.

E. v. R. Ceuchenpolizei. Nach Breußen. § 7 bes Reichsviehseuchengesetes fann eine Anordnung nur erlaffen werben, wenn in einem für ben inländischen Bieb. bedrohlichen Umfange bestand Senche im Muslande berricht. biervon im Texte ber landespolizeilichen Anordnung nichts, ift vielmehr nur in ben einleitenden Borten gefagt, es folle mit Diefen Anordnungen Die Ginfchlep. pung bon Biehfrantbeiten aus Rugland nach Deutschland verhindert werben, fo ift die Anordnung ungultig. Das Gefet fagt mit Borbebacht: "Wenn im Rad. barftaat im bedrohlichen Umfange Die Ceudje berricht." Man muß fich immer gegenwärtig halten, bak es fich bei felden Anordnungen um eine für ben Berfehr einichneidende Dagnahme banbelt. Db tatfachlich eine Geuche in

Stußiand berricht, mie in and § 7 bes Stehendeungelegieb die Bornsätelung fein foll, bat ber Stickter nicht feltauftellem. Ein Boligsberorbungen. Manobungen und Secansitelungen und mit seine Secansitelungen und mit ser beitrag ist. Das Studitum old bie Secansitelungen in olinierte urerben, ben beitrag it Zasa Studitum old in bie Sang gebracht werben, lich barüber au meter ist. Geber Studieber erbautigen erhauten genügt ist. — Griffen. 1 Str. Sen. 308. in sachen bernichen-Stationie om 2. Desember 1907. — G. b. S. \*\*Brenien. Strafflipiel. 68 sit nicht

Cache einer Boligeiverordnung, bas Regelichieben gur Rachtzeit gu verbieten. Es murbe bier ber § 360,11 bes Strafgesetbuches in Betracht tommen, ber Diefen Gegenftand erichopfend geregelt bat. Rach \$ 360.11 macht fich berienine ftrafbar, ber ungebiihrlicherweise ruhestörenben garm verurfacht. Much auf Grund biefer Beftimmung fonnte ber Angeflagte nicht beitraft merben; benn gur Beftrafung eines Birtes mare gum minbeften erforderlich, daß er am Regelfpiel teilgenommen hatte, porausgesett ben Rall, daß eben durch das Regelfpiel ungebiibrlicherweise rubestörender garm erreat worden ift. Die Staatsanwaltfchaft berweift auf die Rechtsprechung bes Oberverwaltungsgerichts und folgert aus ihr die Rechtsgültigfeit ber hier fraglichen Bolizeiverordnung. Das Obervermaltungs. gericht bat indeffen nur Die Giltigfeit einer einzelnen polizeilichen Berffigung angenommen, burch die einem Birte bie Benutung der Regelbahn verboten morben ift. Breifellos ift es bas Recht ber Polizei, bann, wenn burch garm irgend. welche Störungen tatfachlich erfolgen, aut Grund bes \$ 10, 11, 17 des Milgemeinen Landrechts, wonach bas Amt ber Polizei ift, Borfebrungen gur Erhaltung der öffentlichen Rube und Ordnung au treffen und Gefahren bom Bublifum abgumenden, mit einem Berbote ober mit einer entsprechenden Regelung ber Regelei in dem betreffenden Lofal poraugeben. Das macht ichon an fich eine Boligeiberordnung überflüffig. Aber bier bandelt es fich um eine Berordnung, die für ben nangen Begirt ohne Brufung bes Gingelfalles erlaffen worden ift. Eine folde Berordnung ift in feinem Falle rechts-gültig. — Emich 1 StrSen. AG. vom 21. Rovember 1907 in Cachen Drouiller. Cöln. C. v. R.

III. Breußifdes Obervermaltungsgericht.

"Bruiden. Orbnungsstraft. Sin bolgeifommilit, bet ni eine Brümiernliste bas von auberen Beamten bestätigennachte Stud als eine degenen Urmitilungen ertittigt, um bie Granden Urmitilungen ertittigt, um bie Granden urricht stelben. Behen er auch Dieler nocheigenen Ermittlungen über bie mitteren zummifahre anfellt. 19 gebührt bie Brämie boch bem Beamten, ber vorber be Beldiagnamben außerlicht aute. — Ertifd. %r. CBG. vom 25. Sobernber 1907 in Zodern Beitnert-Sami, b. C.

Breugen. Grengen ber Boligeige. malt. Die Boligei barf nur im Falle eines Rotftanbes - bei nicht rechtzeitig Brund bes § 10 MDR. II, 17 Sandlungen perbieten, die bas Bermögen brit. ter Berfonen au fcabigen geeignet find. Ihr Recht, ftrafbare Sandlungen zu berbieten ober ibre Musführung au berhinbern, wird hierdurch nicht berührt. Bier hat fie aber nicht einzuschreiten, um Bermogensichabigungen, fonbern um bas Begeben itrafbarer Sandlungen und eine Berlegung ber öffentlichen Ordnung gu pet hindern. - Entich. III. Cen. OBB. vom 5. Februar 1906.

\*Breugen. Anwendung ber Reffnerinnenperordnung bei verichleiertem Animierbetrich. Die Bolizeiperordnung über die Birtichaften mit Kellnerinnenbedienung ift auch dann noch anwendbar, wenn die weibliche Bedienung abgemeldet ift und die Bedienung im wefentlichen burch einen Rellner beforgt wird, neben bem eine als "Dienftmadden" bezeichnete weibliche Berion mit ber Entgegennahme bon Muftragen ber Bafte, gelegentlich auch mit bem Ginichenten und Borfeben bon Getranten betraut ift. Gin foldes Dienstmädden gilt als Rellnerin, wenn die Begahlung auch regelmäßig an ben Rellner erfolat. - Entid. 3. Gen. OBB. pom 8. Oftober 1907, III. 1927.

#### IV. Oberlandesgericht Coln.

Tentiches Reich, Rahrungemittelverchischung, Ultobalriere Apfeligf ims getroducten Apfeln. Das taufende Publitum berftebt unter Apfelint einen aus frijden Apfeln gewonneuen Saft. Sin aus getroducten Apfelin gewonerer Saft darf daher nicht als Apfelint in Vertebr gebracht werben. Das feitbalten ftellt ish als Rahrungsmittelvergehen dar. — Entich. StrSen. DLG. Coln vom 8. Dez. 1907. —

Deutides Reid. Mumelbung bon Sterbefällen an Reiertagen. Das Berjonenftandegeiet beftimmt in § 56, bag bie Inmelbung bon Sterbefällen am nachft. folgenden Bochentage gu erfolgen hat. Bochentag ift auch ber Feiertag, ber nicht auf einen Sonntag fallt. Die Aumelbebflicht an folden nicht auf einen Conntag fallenben Feiertagen wird auch baburd nicht aufgehoben, bag bas Stanbes. amt an folden Tagen nur beidrauften Dienft hat. Bie jebe Beborbe hat auch bas Stanbegamt feine Beichafteftunden. ba es nicht Tag und Racht geöffnet fein tann. Ob die Stunden amedmäßig gemablt find, ift nicht Cache richterlicher Radiprifung. Es fonnte gegen eine un. amedmähige Beichaftsfrundenfeltfebung nur mit Beichwerde an die Muffichtsbeborbe norgegangen merben. - Entich. Str Sen. OLG. Coln pom 8. August 1907. - St.

V. Bezirfsneischi Minden. Freissen. Begevölich. Befeiligung den Freisreden. Die Wegevoliziebedörbe fann verlangen. dog eine den Berfebr bindernde in das Strahenland vortpringende Freitreppe nach ihrem Ernessen god ober trimeise beseitigt werde. — Ertsich V. Minden vom 24. Oftober 1997. — St.

VI. Zendşerikli Bedaum.
Frenkin. Berlammlungdenflöiring obset
Mattren, Nach 54 bes Brenittliden Bereinis
elejebe hat bis Boulgistbehrbe na Stecht,
in eine Berlammlung ein bis gane Bennete
gan fletrendagnig neintenben. Em Sollgistinning un eintenben. Em Sollgistinning met Ertenbulgistehrbe feinen Nittrag
hat ber die mit die angenebet, numebepflichtige Berlammlung nicht auflöfen. Jum
entdareiten gegen Berlammlungen tilt nur
berjenige Wennte befugt, ber eigens gaut
Engalfflichtung erfinahrt ihr. — Gritch.
Erts. Bodum vom 17. Zegember 18v7
gegens Sact 39-62-ortnund. und 68.

VII. Lendşçricht Dredden.
Drutsche Rich. Nehrungsmittelberislichung. Alfoboliseier Chembogner. Die Begeichung alfoboliseier Chembogner. Die Begeichung alfoboliseier Chembogner. Die berchtigt zu ber Untachme, doch es sich um ein Getränl hondelt. das aus Wein hergeltell und dem der Alfobol entgagen ist. Das Reilbalten eines flusstid begreifellten Betrantes unter blefer Bezeichnung ftellt fich als Rahrungemittelbergeben bar. -Entich. Strft. 26. Dresden bom 8. Degegen ben Fabrifanten gember 1907 Riefom. -

> VIII. Landgericht II Berlin. Deutsches Reich. Befdlagnahme.

Biberftand gegen Die Stantegewalt. Rur Beichlagnabme pon Uberführungs. fruden ftud nur blejenigen Bolizei-Sicherheitsbeamten befugt, welche au Silfebeamten ber Staatsanwalticaft beitellt find. Ein Beamter, ber, obne Silfsbeamter ber Staateanwaltichaft. ju feln, ju einer Beichlagnahme fchreitet, bandelt nicht in berechtigter Muslibung feines Amtes; ein Ihm bei ber Befchlagnahme geleifteter tatlicher Biberftanb tann baber nicht als Biderftand gegen die Staategewalt berfolgt merben. Entid. 1 StrREG II Beilin bom 14. Degember 1907 gegen ben Schlächtermeifter Bermann Barta ju Treptow bei Berlin.

IX. Choffengericht Leipaig. Deutsches Beich. Breistafeln Aleifderlaben. Gur ungultig erflart wird die Boligeiverordnung bes Rats ber Stadt Leipzig vom 12. Ceptember 1907, die die Gleifchermeifter verpflichtet, in

ihren Laben von ber Strafe aus lesbare Breistafeln ihrer Baren auszuhängen. - Entich. Schil. Leipzig bom 13. Desember 1907. ---@t

#### Polizeibericht.

Bermaltung. Silfebeamte ber Staate. anwaltichaft. Durch Erlag ber Minifter ber Juffig und bes Junern bom 24. 10. 07 (39081 547) ift ber mit ber Leitung ber Wache in Bornftebt beauftragte Coupmamemachtmeifter ber Roniglichen Boligeiverwaltung in Botsbam, gum Silfebeamten ber Staatsanwaltichaft beftellt.

Arbeiterbewegung. Durch einftweitige gerichtliche Berffigung wurde am 27. Dezember 1907 auf Die Rlage bes hamburger Safenbetriebsvereine bem Safenarbeiterverbande ver boten: 1. ben Bugug von Safenarbeitern nach hamburg irgendwie, fei es unmittelbar ober mittelbar, ju ftoren, insbefonbere öffenttiche Barnungen bor foldem Bugug gu erlaffen ober m peranlaffen; 2. bie bom Rlager angenommenen Rontraftarbeiter ale Streitbrecher au bezeichnen, fonft verachtlich gu machen ober im Ginne ber Mufaabe (Lofung) ibres Rontrattes au beeinfluffen.

Grengpolizeigefangnis gu Emmerich. Bur Errichtung eines neuen Boligeigefangniffes, bas aur Unterbringung ber bon Solland quegewiesenen und ausgelieferten Berfonen beftimmt ift, bewilligten die Stadtverordneten gu Emmerich

12000 TRL

Balbbranbe. Gine foeben in Rraft getretene Boligeiverordnung für ben freis Teltow idreibt bor, bag Balbbranbe fofort bei ber nachften Gemeinbe- ober Butsbeborbe zu melben finb, bie bann unbergiglich ber Forftbeborbe und ben Rachbarorten Angeige zu erstatten hat. Der Burgermeister, Gemeinbe- ober Gutovorfleber ober beffen Stellvertreter bat augleich ben Ort au glarmieren und eine Angahl gebeitetüchtiger Manner aus ber Bahl ber Boich-pflichtigen abzuordnen, bie fich mit Baden, Schaufeln, Arten ufw. nach ber Branbfielle ju begeben und nach ben Befehlen des guftandigen Forstbeamten, dem unbedingt Folge zu leiften ift, durch Ausschlagen, Aussteden bes Balbbobens, Grabengiehung und in anderer geeigneter Beife bas Fener gu befampfen haben.

Erweiterungbes Stadtfreifes Magbe-Dem preugifchen herrenhaufe ift ein Entwurf gu einem Befet über Gingemeinbung ber Landgemeinde Rothenfee, Landfreis Bolmirftadt, nach Magdeburg zugegangen. Die Ein-gemeindung foll am 1. April 1908 in Kraft

freten.

Munchener Genbarmeriefdule. 31. Dezember 1907 fand bie Briifung bon 66 Bewerbern an ber Genbarmeriefdule gu Münden ftatt. Die famtlichen Bewerber, Die feit brei Monaten Die Gdule befuchten, haben biefe Briffung beftanben und wurden fofort ben einzelnen Gendarmerietompaanten und ber Minchener Schutymannichaft jugeteilt. An Die Rompganie Oberbabern murben 15, an Rieberbabern 8, an bie Bfalg 8, an bie Oberpfalg 4, an Dberfranten 3, an Mittelfranten 5, an Unteriranten 1 und an Schmaben 9 Genbarmen abgegeben, an bie Mindener Schusmamichaft 13 Monn.

Berbrechen und Bergeben. Berhaftele Bumelenbiebe. In Egernowit murbe ein rumanifches Gaunerpaar, ein Mann und eine Arau, berhaftet, bas in Berlin mertvolle Berlen geftohlen hatte. Die Franensperfon hatte einige Berlen berichludt; fie tamen mit Gilfe bon Abjuhr- und Brechmitteln gum Borfchein; bie übrigen hatte fie fonft an ihrem Rorper beritedt.

Salfchmunger. Die Rriminalpolizei gu Sannover bat Salfdmunger ermittelt, Die in ber Gegend von Sannover falfche Zweimartstüde in Bertehr zu bringen gewuht hatten. Bei einem Mitglied der Bande, einem bereits wegen Mungberbrechens bestraften Schloffer, fand man 29 fatiche 3weimartitude, Formen, Schmelgtiegel und fonftige gur Falfchmungerei bienliche Geratichaften

Cogialbemofratifches. Bormarts . Berichteritattung über Aberfalle auf Cous. manuer. Der "Bormarto" berichtet aus Sannover, bag ber Schubmann Lorent, als er einen Arbeiter verhaften wollte, bon bier hingutommenden Frennben bee Berhafteten niebergefchlagen und mighanbelt worben fei, er habe ichlieflich bon feiner Baffe Gebrauch gemacht und feine Mugreifer jum Teil erhebtich verlett. Co weit gang fcon. Diefe roben Musfdreitungen ber "Freunde bee Berhafteten" strafe ober 20 Tage Gefängnis. Berhaftet wurden zwei Anarchisten in Alltaden, die fic bort als Bergleute eingemietet

In ihrem Befig murben gablreiche

partei Ruflands. Auch in Budapest find Anarchisten verhastet worden. Ihre Agitation wurde aus einer Aedaltion eines raditalen Blattet geleitet. Dauplächlich batte man es auf Gewinnung

junger Arbeiter für den Marcdismus abgefehen.
Marriel, Wannelsean, der ber berüdigtig Dochfander und Dotelbieb, mit delfen Gebensloul isie ernie kertiminatifien und Kriminatipliadologen eingebend befadiligt boben, ist in Waliamd die Arbeit der Geschen der Verberachen Braitamd delfick gefehren. Er voor auch in Deutsfalamd durch eine Reiche fabuerer Verbrechen befannt getwoeden. Fadidungsbösster und Ereddrieftrafilter famiten ihn auch unter leinem Dochfabetramen Airtsf Ladobaren Airt Stadbaren.

### Chrentafel.

Tas 25jährige Densjublikum als Genarm festig om 1. Anniuer 1998 Samerab Barber festig om 1. Anniuer 1998 Samerab Barber festig om 1. Anniuer 1998 Samerab Barber festig om 1. Anniuer 1998 Samerab 1972 Sie 6 Peter Degember 1982 Gerim Marier Bronn Goarbe-derenablert 1982 Gerim Marier Bronn Goarbe-derenablert 1982 Gerim Marier 1972 Sie 1982 Hannium 1982 Gerim Marier 1972 Sie 1982 Sie Missper 1982 Gerim Marier 1972 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie 1982 Sie

Dienstauszeichnung 1. Rlaffe. Möge es bem Kameraben Gramfc noch recht lange bergonnt fein, ben schweren, aber ehrenbollen Genbarmenbienst zu berseben!

#### Berjonalberanberungen.

Seine Majestat ber könig haben Merquadigst geruht, bem Obersten Lebr, Brigadier ber 11. Genb. Brig, die Ersaubrit zur Antegung bes Komturzeichens zweiter Alasse bes Derzoglich Anhaltischen Dausorbens Albrechts bes Baren zu verleiben.

Des Ronigs Majeftat haben mittels Allerhochiten Erlaffes bom 12. b. Dito. gu berleiben gerubt; bas Greug bes Allgemeinen Chrengeichens: bem berittenen Genbarmerie-Oberwachtmeifter Sarnifch gu Rethem (Aller), 10. Brig.; bas Allgemeine Chrengeichen: bem Benbarmerie-Obermochtmeifter Bucht au Bergen auf Rugen, 2. Brig.; ben Jungenbarmerie-Bachtmeiftern Ragel zu Robnlin und Dahling au Biniem fowie bem berittenen Benbarmerie Bachtmeister Baumgarten zu Reisen, 5. Brig.; bem Genbarmerie-Oberwachtmeister Schon zu Oblau und ben Sufgenbarmerie-Bachtmeiftern Schaffer gu Babrge, Stabler I gu Bengig, Brumberg au Bernebori O.R., 6, Brig., bem berittenen Benbarmerie-Battmeifter Bubwig ju Giegburg und bem Sufgenbarmerie-Bachtmeifter Anton ju Leiningen, 8. Brig.; bem Jufgenbarmerie . Bachtmeifter Rieboff . ju Echte, 10. Brig.; ben Suggenbarmerie Bacht-meistern Gobel II zu Juba, Blechert zu Obernlirchen, Scholz zu Balbau, horn zu Domberg, Bring ju Doof, Boigt gu Riederhone, Bunblad ju Canbershaufen und ben beriltenen Benbarmerie - Bachtmeiftern Sattenbach au Colbe, 3lfe gu Rotenburg a. F., Ronig gu 3hringohaufen, Riemer gu Riebergwehren, Ronte gu Berefelb, 11. Brig. und bem berittenen Benbarmerie . Bachtmeister Gabromoti gu Ramin, 12. Brig.

#### Sonftige Beranderungen. 1. Brigabe.

39. Schreiber I, Romeilen b. Enbifuhnen, am 1. 1. 08 nach hamm gur 8. Brig. berf. - 6. B. Schoen, Rattlifchten, am t. 1. 08 nach Bictuponen ftr. Tilfit berf. - 6. 28. Ennulat, Riwitten, am 1. 1. 08 nach Reimerswalbe bei Raunau vers. — 6. B. Hilpert, Bictuponen, am 1. 1. 08 nach Blaichten veri. - 328. Urban, Gruntrug 6. Rautenberg, B. Eumbinnen, am 1. 1. 08 nach Oruponen b. Rautenberg, Ba. Gumbinnen beri. - 6. 28. Gobrte Il Raparren, bie Bes. "Il" fallt fort. - 6. G. a. Br. Schmibt. Ilfglodnen, erhalt bie Rr. IV. - 228. Quebnau, Benstowijchlen, am 1. 11, 07 nach Endthibnen Imbrt., trat am 1. 12. 07 bom Simbo, aur. 6. 28. Mallwig, Billenberg Oftpr., am 2. 8. 07 nach Röffel Imbrt., trat am 1, 12, 07 bom Sembo. gur. - FB. Meizics, Behlau, am 25. 10. 07 nach Goldbach Ditpr. Imdrt., trat am 1. 12. 07 bom Ambo. aur. — 6. B. Bartel III. Dable haufen ser. Br. Eplau, am 18. 7. 07 nach Kharan Bhf. Imdrt., trat am 5. 12. 07 bom Kmbo. zur. — FB. Kiesling, Buschdorf, am 26. 3. 04 nach Insterburg Imdit., trat am 11. 12. 07 vom Simbo. jur. - FB. Banlufubn, Serteden b. Gaittfehmen, am 2. 11. 07 nach Redbiden bei Sgittfehmen fmbrt., trat am 12. 12. 07 vom Sembo. jur. - b. 28. herrmann, Riowen, am 22, 11, 07 nach Buchowfen bei Riowen fmbrt., trat am 12. 12. 07 bom Rmbo. jur. - F28 Sgaga, Wienpfowen, am 21. 11. 07 nach Goffernfen b. Reidenburg fmbrt., trat am 15. 12. 07 bom Umbo. jur. - 328. Gedat I, Gr. Spallenen b. Friedrichshof, am 1. 11. 07 nach Ren Renfuth b. Jablonten, Ofipr. fmbrt trat am 16. 12. 07 bom stmbo. gur. - 38. Schulg VIII, Logen, am 24. 11. 07 nach Bidminnen fmbrt., trat am 22, 12, 07 pom Simbo. jur. - FB. Rohnert, Bondolled, am 22.10.07 nach Liften b. Romiloto fmbrt., trat am 25. 12. 07 vom Nindo. jur. -728. Doepiner, Allenftein, am 21. 12. 07 nach Stuichienen bei Soldan Ditpr. findrt. -- b. 23. Grzeofi, Goldan. am 15. 12. 07 nach Babten b. Gzielasten fmbrt. 38. Lemte I, Monigoberg, am 18. 12. 07 nach Enthienen b. Listafchaaten fmbrt. - 328. Riedel, Brondfgen, am 11. 12. 07 nach Schillingen b. Godargen Str Stalluponen fmbrt. -328. Bohm II, Dablen Citpr., am 26. 12. 07 nach Lofgainen Str. Roffel fmbrt. - 728. Jegelta, Orlowen, am 7. 12. 07 nach Lirowen b. Orlowen fmbrt. - &B. Stein, Bijdniewen, am 12. 12.07 nach Molleichnifen b. Mallinowen fmbrt. - FB. Blinfa, Rapieden b. Biglutten, am 15. 12. 07 nach Borchersborf b. Golban Ditpr. fmbrt. 328. Michel, Arnau a. Pregel, am 8. 12. 07 nach Correinen b. Powunden fmbrt. — F.B. Schmotofi, Billan I. am 13, 12, 07 nach Steinbed b. Gutenfeld tmbrt. - 3B. Beinberg, 3atubben b. Komilolo, am 4. 12. 07 nach Rlein-Sbengowen b. Ederoberg fmbrt. Supert II, Marggrabowa, am 1. 12. 07 nach Seebrantendomane b. Marggrobowa fmbrt. b. 29. Deims Gerbauen, am 3. 12. 07 nach Dietricheborf Mr. Gerbauen fmbrt. Schoenjee, Guttfladi, am 4. 12. 07 nach Bundien b. Roggenhaufen Ofipr. fmbrt. - b. 28. Bent I, Balterefebmen, am 7. 12. 07 nach Cobebnen ftr. Bumbinnen fmort. - FB. Betrit, Jundigen 6. Bergifchten, am 7. 12. 07 nach Biathen bei Buichdorf Imdrt. - b. 28. Comidt III, Gritte febmen, am 12. 12. 07 nach Dagutiden ici Ggittebmen tmbrt. AB. Deutichta :: r, Grammen ftr. Orteleburg, am 1. 12. 67 nach Baffenbeim fmbrt. - Bes. Tiedmann, Grunbeibe Dilpr., am 1. 12. 07 nach Gr. Bubginen fmbrt. - FB. Samann, Garbaffen, bei Dierunsten, am 29. 11. 07 nach Bittlowen bei Szielasten Imbrt. - 3B. Riefelbach, Micrunse len, am 1, 12, 07 nach Blowten b. Mierunofen lmbrt. - FB. Stombrowefi, Lnd, am 28. 12.07 nach Garten b. Reuendorf Str. Und fmort. -38. Bach III, Gr. Lattana, am 21. 12. 07 nach Thaluffen b. Lnd fmbri. - &B. Rabifeld, Dirichfeld Oftpr., am 21. 12. 07 nach Bendritten b. Quebnau tmbrt. - FB. Commeren, Gichbolg b. Lichtenfelb, am 17. 12. 07 nach Sonig-

baum b. Schippenbeil fmbrt. - 328. Bithte,

Sermbirt, am 17.12. Of node Vegen ber Zouman (mater). — 382. Strücke. Sudmeible D. Olferobe. Christo. am 21.12. Of nod Canterna Instruction. 20.12. Of nod Canterna Instruction. 20.12. Of node Canterna Instruction. 20.12. Of node Canterna Instruction. 20.12. Of node Canterna Instruction. 20.12. Of node Canterna Instruction. 20.12. Of node Canterna Instruction. 20.12. Of node Canterna Instruction. 20.12. Of node Canterna Instruction. 20.12. Of node Canterna Instruction. 20.12. Of node Canterna Instruction. 20.12. Of node Canterna Instruction. 20.12. Of node Canterna Instruction. 20.12. Of node Canterna Instruction. 20.12. Of node Canterna Instruction. 20.12. Of node Canterna Instruction. 20.12. Of node Canterna Instruction. 20.12. Of node Canterna Instruction. 20.12. Of node Canterna Instruction. 20.12. Of node Canterna Instruction. 20.12. Of node Canterna Instruction. 20.12. Of node Canterna Instruction. 20.12. Of node Canterna Instruction. 20.12. Of node Canterna Instruction. 20.12. Of node Canterna Instruction. 20.12. Of node Canterna Instruction. 20.12. Of node Canterna Instruction. 20.12. Of node Canterna Instruction. 20.12. Of node Canterna Instruction.

#### 2. Brigabe.

\$\sigma\_3\$, \$\frac{\partial\_{10}}{\partial\_{10}}\$ (Fig. on 11.1.0) in and parameterizing 1.0 genum bert. 1.0 \$\frac{\partial\_{10}}{\partial\_{10}}\$ (Fig. on 10.1) in \$\frac{\partial\_{10}}{\partial\_{10}}\$ (Fig. on 10.1) in \$\frac{\partial\_{10}}{\partial\_{10}}\$ (Fig. on 10.1) in \$\frac{\partial\_{10}}{\partial\_{10}}\$ (Fig. on 10.1) in \$\frac{\partial\_{10}}{\partial\_{10}}\$ (Fig. on 10.1) in \$\frac{\partial\_{10}}{\partial\_{10}}\$ (Fig. on 10.1) in \$\frac{\partial\_{10}}{\partial\_{10}}\$ (Fig. on 10.1) in \$\frac{\partial\_{10}}{\partial\_{10}}\$ (Fig. on 10.1) in \$\frac{\partial\_{10}}{\partial\_{10}}\$ (Fig. on 10.1) in \$\frac{\partial\_{10}}{\partial\_{10}}\$ (Fig. on 10.1) in \$\frac{\partial\_{10}}{\partial\_{10}}\$ (Fig. on 10.1) in \$\frac{\partial\_{10}}{\partial\_{10}}\$ (Fig. on 10.1) in \$\partial\_{10}\$ (Fig. on 10.1) in \$\parti

#### 3. Brigabe.

b. 28. Teinte, Diffenden, ale OB. a. Br. nach Angermunde. - b. 28. Thormer, Ablerebof, am 1. 1. 08 nach Tempelhof veri. - b. 68. a. Br. Boefer, Berrenthin, am 1. 1. 08 nach Alt Landsberg veri. – b. B. Sommer, Glasow, am 1. 1. 08 nach Adlershof veri. – b. B. Seling. Reuftabt, am 1. t. 08 nach Berrenthin U.-Di verf. 32. Rabeld, Bollereborf, am 1. 1. 08 nach Reinidenborf. Dfl verf. 32. Schent, Reinidenborf-Dit, am 1. 1. 08 nach Boltereborf b. Erftier veri. - b. 28. Stropp, Tempelhof. am 1. 1. 08 nach Glafow Bg. Boteb. berf. -R a. Br. Schwent, Teltow, am 1. 1. 08 nach Schmödwig Ar. Teltow verf. — FB. Daafe, Schmödwig, am 1. 1. 08 nach Teltow verf. — 72. Rempa, Dberberg, am 1. 1. 08 nach Bris Br. Angermiinbe verf. - b. 28. 2Buchert, Alt Landsberg, am 1. 1. 08 nach Reuftadt Doffe verf. — b G. a. Br Berno, Tempelhof, am 1. 1. 08 nach Reubabeleberg verf. - b. G. a. Br. Miller IX, Bilmersborf, am 1. 1. 08 nach Tempelhof berf. - DF Albrecht, Bornftebt, am 1. 1. 08 nach Lantwip berf. - b. 28. Stropp, Tempelhof, am t. 8. 07 nach Gelchom (Mart) findrt., tral am 1. 1. 08 pom Sembo. gur. - RB. Gutgeit, Roltiden, am 21 12. 07 nach Michelau Ur. Rosenberg zur 12. Brigade fmdrt. DF. a Br. Certasti wohnt jeht in Ruhleben b. Spandan. — b. G. Paschte, Reuhaufen, vom Truppenteil gum Bigewachtm. beörbert. - b. G. Rapierofi, Laubnin, bom Truppenteil jum Bigewochtm, beforbert,

378. Steiner I. Prenglau, die Rr. I fälli fort.

- b. G. a. Pr. Berner III, Nadenickel, erhält die Rr. II. b. B. Serner, Giftirin 2, erhält die Rr. II. - 328. Lemte, Kra. Buchola, erhält die Rr. I. - 328. Lemte, Kra. Buchola, erhält die Rr. I.

4. Brigabe.

Diepe, Dublhaufen i. Eb., am 1. 1. 08 ale DB. a. Br. nach Schleufingen - 328. Lauenroth, Laberburg, am 21. 12. 07 gur 12. Brigade nach Gr. Brudgau b. Gr. Arufchin Imdrt. — FB. Anopf, Prester, am 21. 12. 17 aur 12. Brigade nach Lemberg 5. Konojad kndrt. — OB. a. Br. Bartich, Schleuslingen, am 1. 1. 08 als 6. B. nach Mühlhausen i. Xb. beri. - FB. Schmidt III, Zwachau, am 1. 1. 08 nach Bippra verf. - b. 28. Bennig II, Rirch. beim, am 1. 1. 08 nach Rürleben b. Al. Jurra berf. - FB. Amelung, Bippra, am 1. 1. 08 nach Amochan peri. b. 28. Ritter II. Rürleben, am 1. 1. 08 nach Borbis beri. - b. B. Lange, Oberborla, erhalt bie Rr. II. - 328. Reinbardt, Bitterfeld, erhalt die Rr. III. - 328. Lange, Gladau, erhalt bie Rr. I. - Fr. Rechner Leimbad. v. f. Truppenteil jum Bigefelbwebel beforbert.

§ a. St. Joues. Streight. am 1. 1. 08 nach Eliminite bert. — 328. Zeedini, 20 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30 cmf. 30

b. B. Glomblawsfi, Rladniy, am 1. 1. 08 FB. Clania, nach Löwits D. . berf. -Radzionlau, am 1. 1. 08 nach Diebja verf. b. G. a. Br. Mleiner, Lowis, am 1. 1. 08 nach Rlobnit verf. - 38. hettmer, Lubichau, am 1. 1. 08 nach Radziontau berf. - FB. Berichte, Diebja, am 1. 1. 08 nach Lameborf berf. -BB. Bziantet, Lamobarf, am 1. 1. 08 nach Lubidiau berf. - b. G. a. Br. Reinhold, Brinfenborf, am 1. 1. 08 nach Bagutichun iftr. Stattawit) berf. - DB. Dubl, Reurobe, am 1. 1. 08 nach Balbig b. Reurobe verf. — FB. Rubalph, Rendza-Babip, erhalt die Rr. V. — F. Tolfsborf, MI Barthau, v. f. Truppenteil jum Bigewachtmeister bes. - FB. Dettmer, Lubschau, am 15. 12. 07 nach Staltowip tmbrt. - F. Spritnite, Bengig D. Q., v. f. Truppenteil gum Bigefelbwebel bef.

7, 8tianbe.

7, 8tianbe.

7, 8tianbe.

7, 8tianbe.

8, 1, 1, 1, 20telenfelb. am 1, 1, 08 and 6immiglefb (str. 4sfellenfriden) perf. 2, 25 yeape 1, 1, 108 and 5ectivities perf. 3cc.

8tianbe.

8tia

nom Ambo, aur. — 283. Remerting, Bhous, om 12. 127 ran de firmart 5 de Gronn (124 feff), Imbot. — 5. 28. Sjelt, Cloberg, om 5. 12. 07 mod sjiddern der Seiton Imbot. — 282. Soveljeret. 283. Siedfamp, Beitercoppein, om 20. 12. 07 283. Siedfamp, Beitercoppein, om 20. 12. 07 283. Siedfamp, Beitercoppein, om 20. 12. 07 284. Sieth, 1901m. Vegeiden, jett Grieb Steme (264) — 5. 6. Seithodo, Stern, om 31. 12. 07 5. 1. Armyperteil jam Wiemendimelter bei. — 1. 1. Tamperteil jam Wiemendimelter bei. —

8, Brigabe.

b. 28. Lohmnin, 3ffum, am 1. 1. 08 als DB. a. Br. nach Bitbirg. - b. 29. Schinter. Biebelsfirden, am 1. 1. 08 ale DB. a. Br. nach Sigmaringen. - 93. Solshauer, Emmerich am 1. 1. 08 nach Feldmart Befel b. Befel ver — FB. Deilmann, Berften, am 1. 1. 08 nach Dubelbarf-Eifel verf. — FB. Schmip, Feldmark Befel, am 1. 1. 08 nach Emmerich verf. - 725. Sbarra, Bingerbrild, am 1. 1. 08 nach Obermefel-Cableng verf. - 328. Rreupfelb, Bold. am 1. 1. 08 nach Binningen (Dafel). berf. -328. Albrecht, Damm-Sieg, am 1. 1. 08 nach Pfaffendorf b. Cableng berf. — b. 28. Peigmann, Flammerefeld, am 1. 1. 08 nach Altenfirchen berf. — FB. Murt, Dierborf, am 1. 1. 08 nach Beimbach berf. - 328. Jaedel, Oberwefel, am 1. 1. 08 nach Bingerbrud verf. - b. G. a. Br. Reumann, Altenlirden, am 1.1.08 nach Flammersfelb verf. - 28. Behm, Gt. Tonis, am 1. 1. 06 nach Altenessen vert. — F. a. Pr. Möhring. Binningen, am 1. 1. 08 nach Polch vert. — FB. Meher VII, Temmels, 15. 12. 07 nach Bellm (Mofet) beri. - FB. Scheuer, Doben, am 1, 1, 08 3. Sturfus a. Schule Einbed fmbrt. 828. Sanauer, Balbarn, am 7. 12. 07 nach 728. Birt, Manbericheib, Servenrath Imbri. am 27. 12. 07 nach Edfelb b. Saubericheib fmbrt. - b. B. Probii, Moers, am 28. 12. 07 nach Bettentamp b. Capellen (Mr. Moers) verf. -6. 28. Thiefen, Maers, am 28. 12. 07 nach Bettenfamp b. Capellen (str. Moers) Imbrt. 78. Stade, Bittlich, am 1. 1. 08 nach Plein b. Bittlich imbrt. - 78 Schmidt XVI, Dorbach, am 28. 12. 07 nach Mobischeid fmbrt 38. Monjane, Bous, am 25. 12. 07 nach Saften bach: Saar Imbrt. - 328. Lange I, Duren, am 4. 12. 07 nach Scherpenfeet (Beg. Aachen) Imbrt. 78. Teichendari, Offenbach a. Gl., am 15. 10. 07 nach Rabbollenbarf (Str. Gt. Benbel). findrt., trat am 1. 12. 07 vom Simbo. zur. — FB. Schmeiger, Lobberich, am 10. 10. 07 nach Bruggen (Rblb.) finbrt., trat am 29, 12 07 bom Ambo, ant.

BB. Slevhan, Dadersleben, am 1. 1. 08 nach Sammersledv verl. — FB. Thomfen, Sammersledl, am 1. 1. 08 nach Habersleben (Schlesn) verl. — FB. Ruchs, Detgaland, am 1. 1. 08 nach Prunsbitteltoog verl.

10. Brigabe. b. B. Gdiefer, Bifpingen,

b. B. Schieser, Bispingen, am 1. 1. 08 nach Relbem a. Aller bert. — FB. Rademacker, Bülfel, am 1. t. 08 nach Bisburg bert. b. B. Pantole. Stöden, am 1. 1. 08 nach Binnhorft b. Dannover-Dainhold verf. - 328. Engerting, bom 1 .- 81. 1. 07 nach Dannenberg (Elbe: Imbrt. - & Road, Butfleth, b. f. Truppenteil gum Bigefelbwebel beforbert. - & Bammelin, Berlte, b. G. Chumacher, Bremerborbe, AB. Rafeborn, Deppen, pon ihren Truppenteilen gu Bigemochtmeiftern beiorbert.

11. Brigabe. AB. Jacobi, Zulzbach, am 1. 1. 08 nach Besterburg vers. — FB. Tewes, Besterburg, am 1. 1. 08 nach Dochit a. Dt. beri. Banbener, Deff. Lichtenau, am 1. t. 08 nach Comborn berf. - 38. Schlung, Somburg v. d.S. am 1. 1. 08 nach Dadenburg, Besterwald, verf. b. 28. Bitorotu, Marienberg, am 1. 1. 08 als &. nach Somburg v. b. D. veri. - 328. Karften, Sachenburg, am t. 1. 08 nach Lim-burg a. L. verf. — FB. Soos, Liebenau, am 1. 12. 07 nach Grebenstein Imbrt. — FB. Bohm, Gilfesberg, am 21. 12. 07 nach Bega 6. Bilbungen findrt. - b. 28. Bornfeffel, Frantenburg, am 21. 12. 07 nach Bergheim b. Bildungen Imbrt. - 328. Bitte, Bilbelmobobe, am 21. 12. 07 nach Mehlen b. Bilbungen findrt. 12. Brigabe.

3B. Abenbroth, Bomitten, am 1. 1. 08 nach Brentau b. Laugfuhr verf. 328. Blaudzun, Bogorich, am 1. 1. 08 nach Bogutten vers. — b. G. a. Pr. Pipahl, Rosenberg, am 1. 1. 08 nach Schillno vers. — b. B. Drewello, Schiffno, am t. 1. 08 nach Rofenberg 28. Er. verf. - 328. Runfel, Brentau, am 1. t. 08 nach Bogorich b. Stielan verf. - 728. Ridel, Standort Rol. Brindt beißt jest Langendorf Rr. Strasburg 28. Br.

Brigabe Glfaß-Lothringen.

Bigefeldm. Schweimann bom 2. Lothr. 3nf. Regt. 181 ift am 1. 1. 08 als i. Da. nach Ottingen (Lothr.) jur 6monaligen Brobedienft. leistung einber.

#### Mis Gendarmen a. Be, wurden am 2. 3anuar 1908 eingestellt: Edule Wohlen.

1. Brigabe. Cat. Reimer, Drag. R. 1, ale b. 68., Biftfallen. Egt. Radtte, Drag.R. t, ale b. 68., Rominten Jagbichloß. - Ggt. Schaefer, Drag.R. 1, ale 3., Alt. Cuffemillen, Ar. Labian. - Bw. Gubbat. Duf.R. 6, ale b. G., Gr. Bubainen. - Gat. abroweli, Drag. R. 11, ale b. G., stimitten. Bw. Bannowine, III.R. 8, ale b. G., Reiben-- Ggt. Lebmann, III.N. 12, ale b. 68., burg. Blaichten. — Sgt. Rilutich, III.R. 12. als F., Endituhnen. — Bl. Raujols, A.R. 43, als F., Romeiten b. Endthuhuen. — Sgt. Engelbardt,

2. Brigabe. Bi. Rupfer, Gren. R. 2, ale F., Stolgenhagen b. Rragwied. - Egt. Rofin, Gren.R. 2, als R., Neuenborf b. Scholwien. — Egt. Staads, Bill.R. 33, als B., Sorenbohm. — Egt. Feuer-

berm, Buf.R. 5, als b. G., Stargard (Gnt), Rr. tegenwalbe. - Egt. Mloth, Train-B. n. alo

6. G., Juchow, Bomm.

J.R. 146, als & Balga.

3. Brigabe. Aclow. Dymle, 4. G.N.J., ato F., Friedenau.

— Bl. Bulo, J.R. 147, als F., Halenfee.
Sgt. Schulz (IX), Drag.R. 2, als b. G., Wilmersbori b. Bin. - Gat. Melder, III.R. B, ale b. G., Stabnsbori. - Egt. Brebs, ULR. 3, ale b. 68., Gollin b. Reierodorf, Illm. - Ggt. Spenn, 4. GFelbart.R., ale &., Alt Glienide, Bg. Bin. Sgt. Mroning, Gelbart.R. 8, ale b. 68., Beifenice b. Bln. - Bi. Armborit, Suhart. N. 4.

ale A., Lichtenberg b. Bln.

4. Beigabe. Bi stretichmer, J.M. 27, alo A., Hötens-leben. — Bi. Seistermann, J.A. 27, als A., Rehmsborf. — Sgt. Brecht, J.A. 72, als A., Sandersborf b. Bitterfelb. - Bw. Boum. Stur.R. 7, als &., Relbra, Stuffb. - Bw. Comelgtopi, stur.R. 7, ale F., Rretichau. - CanBi. Reuendorf, Jag.R. 3. Bl. 2, als &., Theißen. Bw. Bille, Felbart.R. 4, ats b. G., Salle a. S. Bw. haarnagel, Felbart. R. 30, ale b. B., Merieburg. — Bw. Matton, Felbart.N. 14, ale 6. G., Rirchheim 6. Ichtershaufen. — Sgt. Bachler, Felbart.N. 15, als F., Schmiebeberg, Br. Salle

5. Beigabe. Sgt. Aruger, Gren. R. 5, ale &., Siemianice. SanBi. Muller, 3.9. 21, ale &. Drabia Bf. Gdubert, Guif.R. 14. als &., Bilhelmogrund 6. Natvitich. — Sgt. Jantowski, U.R. 15, als b. G., Mittelwalde b. Gosciesann. — Sgt. Witt, Felbart.R. 56, ale b. G., Abelnau. Baberg, Betbart.R. 17, als 6, G., Duidnit, Ba. Bofen. - Egt. Marafchewoti, Felbart. R. 37, ale B., Bogorgela, Rr. Mofdmin. - Gat. Bubolg, Felbart.M. 17, alo F., Ml. Frebbel b. Baibe, Bd. Pof. - Sgt. Sagromoti, Felbart.R. 71, alo b. B., Ronojab b. Borthof. Cantij. Sternte, Bufart.R. 2, ale &., Jagerhof, B4. Bromberg.

6. Beigabe. VI. Nadeder, J.A. 62, als F., Slupna b. Muslowig. — Sgt. Scholz, Jag.B. 2, als F., Reuberun. — Sgt. Daafe, Kuhart.R. 6, als F., Burghammer. - Bw. Mad, Drag.R 2, ale b. 61., Mraffow b. Birfental.

7. Brigabe. Feldiv. Mener, J.N. 15, ale &., Medebach. 8. Brigabe.

Sgt. Tutletvofi, Bion.B. 17, ale &., Oberganderohaufen. Egt. Mirchberr, 3.92. 61, ale ir., Meltlach b. Mergia 9. Brigade.

Egt. Binne, Relbart.R. 9, ate b. 68,, Renftabt, Solftein. - Bf. Benfemann, 3.R. 85, ats 8. Burg b. Fehmarn. - Bf. Cage, 3.R. 84, als &., Steinburg b. Sobenfelbe (Str. Steinburg). Sat. Grimm, 3.R. 163, alo F., Loditebter Lager (b. Biefelbori.

10. Brigabe. Bw. Dannenberg, Feldart.A. 40, als b. G., Rethem a. Aller. — Sgt. Deinze, A.M. 29, als F., Reiherftieg b. Bilhelmsburg II (Elbe). — Sgt. Miedza, III.R. 13, als &., Glumenthat i. Demelingen - Egt. Preper, 3 9 165, ale 3.

Local G

Sarftebt. - Ogt. Steintamp, 3.9. 75, ale &., Dannenberg, Elbe

12. Brigabe.

Bto. Dreier, Jelbart.R. 71, ale b. G., Gid. walde b. Rubno. - Ggt. Stalenber, Rur.R. 5, als b. G., Eichfier, Ar. Dt. Arone. — Bf. Arebs, Gren.R. 5, als A., Balbenburg. — Bf. Wils. Gren.R. 5. als F., stensau. — Bf. Deple, J.R. 61, als F. Bielle.

## Emule Ginbed.

7. Brigabe.

Sgt. Lange, Duf.R. 8, als b. G., Lübing-baufen. — Bw. heitmeyer, Felbart.R. 22, als b. G., hovestabt. — Sgt. Jiemann, kür.R. 4, ale b. G., hartum Ar. Minben (Bf.). - Gat. Freitag, Feldart R. 22, ale b. B., Borgborft. -Bm. Cchmibt, Felbart. H. 59, als b. G., Dortmund. - Egt. Traue, Felbart.R. 58, ale b. B., Bornig b. Cobingen (Bi.). - Retbm. Theet, Börnig b. Codungen (1381).

Kion, B. (1), als F., Dorth b. Dorthermart.—

Dob. Sgl. Himme, J.R. 77., als F., Nachrob.

Fl. Groß, J.R. 87. als D.F., Nackfeld.—

Fl. Creftmer. J.R. 15. als F., Harden.—

Luchnau, J.R. 13, als F., Darpen.—

Lyd. Dövermann. Train.B. 9. als F., Better Sgl. Dovermann, train.v. 9, als 15, secure 198uhr). — Sl. Krife, Bell N. 10 AN, als K., Dahl Kr. Dagen. — Sgl. Gilgenaft, Gren.N. 6., als F., Lucrenburg b. Bodum VII. — Sut. Sanber, Bion.N. 17, als D.K. Dect. — Sgl. Sander, Klon.M. 11, als D.R., Hert. — Spt. Grob. Grob. III.R. 12, als R., Datteln. — Spt. Brob. Drag R. 6, als R., Werne B., Wünfter. — Ki. Giefelmann, J.R. 73, als R. Böher b. Baten-brod. — B. Schnell, Gren.R. 5, als R. Eigen b. Bottrop. — Spt. Leibeder, Kelbart.R. 7, als A., Löchter b. Buer (Bf.). - Tromp.Gut. Gperling, Belbart. R. 72, ale &., Mart. - Dob. Cat. Eggers, Gren.R. 5, ale &., Berglamen. - Bm. Bruns, Felbart.R. 60, ale F., Scherfebe. - Egt Dillnhütter, J.R. 137, als F., Fröndenberg. — Bf. Bolland, J.R. 132, als F., Buchholz b. Sammertal. — Bf. Ebeling, Fü.R. 39, als F Annen. - Bw. Gdudg, Relbart.R. 73, ale & Bellinghofen. - Ggt. Rartvebel, J.R. 77, als 3. Gamallenberg Bg. Dortmunb. Barbeweg, J.R. 68, als &. Dallenberg B3. Dortmund. - Ggt. Lop, Felbart. N. 73, ale 3., Palve. Spl. 201, Neibatt. A. 18, 416 A., Palve. Spl. Opin, Felbart. R. 70, 418 A., Ramsbord. — Spl. Dito, J. R. 74, 418 B., Beffers felb b. Batternseib. — Spl. Jabian. I. Garbe Felbart. R., 418 B., Ernbiedrid. — Un. Meinte, C. Garber-Robert. R., 418 A., Feldel. — Ool. Spl. Rider. J. R. 85, 418 B., Dalpe. — Spl. Buden. T. R. 180 418 B. Med. 3.9. 69, als F., Bradel ftr. Dorimunb.

8. Brigabe. VI. Grulte, J.A. 42, als F., Daardi Kr. Gladbach.— VI. Aood, Fethgef. Coln, als F., Vilmenttol (Hhib.).— VI. Aaab, J.A. 132, als F. Daigerloch.— VI. Scheibe, J.A. 30, als F., Cochem (Mofel). - Egt. Forfter, Fugart.R. 4, als &., Brudboufen (Rhein). - Bip. Boblfe. Gelbart.R. 8, ale &. Dilgen. Felbart.R. 8, ale &. Dilgen. Sgt. Tromp. Debmelt, Felbart R. 44, ale &. Beichlingen b. Dberogegen (ftr. Bitburg). - Egt. Rabalemofi, I. Matr. Div., als F., Autweiler Ahr. - San Egt. Alatoweti, Stir. R. 8. als A., Bergogenrath. -

Bf. Schafers, 4. B.R. g. A., als &., Ronigswinter (Rh.). - Sgt. Balter, Train.B. 10, ale &., Borbed II b. Fintrop. - Felber. Morgenthal, J.R. 132, ale F., Jemmer. - Uffr. Borges, II. Matr.Div., als F., Obenipiel. - Sgt. Gelg, Felbart.R. 44, als b. G., Borbed III b. Fintrop. - Sat. Liemandt, Rur.R. 8, ale b. B., Biebelefirchen. - Sgt. Lutven, Felbart R. 43, als b. 6., Bierfen. - Sgt. Meher, Suf.R. 11, als b. 6., Bermelofirchen. - Sgt. Majert, Felbart.R. 43, als b. G., Jifum. - Tromp. Ggt. Blem, Gelb. art.R. 72, ale &., Recht Mr. Raimeby. - Bj. Deutich, 3.9. 160, ale &., Rheinbollen. - Sgt. Barten, 3.R. 70, ale &., Gammertingen. Feldw. Bernatti, J.R. 40, als F., Begberg. — Feldw. Röbiger, Arb.Abt. Chrenbreitstein, als A., Oppentampstolonie b. Marglob. - Bf Rliek. Auhart.R. 8, als F., Merchweiler. — Bf Beller, Fuhart.R. 8, als F., Alftaben. — Bf. Bittjogel. 3 M. 77, als &., Aberruhr Rr. Gffen. - Ggt. Graber, Duf.R. 11, ale &., Berften. - Felbm. Fringe, Betr. Mbt. b. Gifenb. Brig., als &., Ronnweiler (Rhlb.). - Egt. Apis, Buggrt.R. 14 Beip.Abt., ale &., Runfirden b Mergig. - Gat. Beuberger, Train.B. 18, ale &., Leibenborn. -Sent Budhold, Felbart M. 51, als F. Düren.— B. Daupt, Außant M. 7, als F. Gangelt b. Geilentirchen.— Egt Tromp. Itage, III.M. 18, als F. Cornelimiuniter.— Bl. Dablhaufen. 3.R. 160, ale &., Sechtem. - Sgt. Rube, Ilffg. Ch. Ettlingen, als &., Rall.

Sgt. hartmann, Train.B. 11, ale b G., Marienberg (Befterwalb) - Bf. Golug, 3.9. 83, ale &., Grebenftein. - Ggt. Strund, 3.9 137, ale &. Deff. Lichtenau.

### Mustunftei.

Kam, FW. F. in M. Fortbauer ber Jagbberechtigung eines Teichbentere unter 300 Morgen nad Gintritt ber Birffamfeit ber Jagborbnung bom 15. Juli 1907. § 84 ber Jagbordnung bam 15. Juli 1907 bestimmt in seinem ersten Absab, daß die bor dem 1. Mai 1907 abgeichlossenen Berträge über bie Berpachtung eines Jaghbegirfs bis gu ibrem Ablauf in Kraft bleiben. Abfab 2 boefelben Bacagaropen beitimmt ferner, des mabrend ber Dauer biefer Bachtverträge bie in bem betreffenben Gemeinbe (Guta). Begirte belegenen, nach ben bieberigen Borfchriften gebilbeten Gigenjagbbegirte auch bann befteben bleiben fonnen, wenn fie nicht einen land. und forftwirticaftlich benutten Alachenraum bon wenigftens 75 Dettar einnehmen. Diernach fiebt gefestich nichts im Bege, daß ber Besiber eines Teiches unter 300 Morgen, auf welchem er die dahin bie Jagb ausgeübt bat, ber also einen Eigenjagdbezirf im Sinue ber neuen Jagbordnung bilbete, die Jagb auch fernerhin bis jum 216lauf bes gegenwartig noch in Rrait befindlichen Gemeinbejagbbertrages ausubt, borausgefett, bag ber lettere por bem 1. Dai 1907 abgeichloffen murbe.

97r. 286. \_\_ 99. 98.

Kam. G.W. L. S. in L. Serialfice bes Ennaberte aus bernittigen Greinaten. Sond D. S. Silfer 44 bei ber Genborm Gertüfein Frienz Wegtrich und bernittigen Gründen und Frienz Wegtrich und bernittigen Gründen und mit bei der State der Greinaten der notwern fibb nicht borgeleben. Der Gemeinen nöbmen, fibb nicht borgeleben. Der Gemeinen boben, wenn der noch D. S. Silfer 137, 404 pp. 3 jelenne Gestrich und zu mehben bertäligt. Sond D. S. Silfer 119 ist bos Bernittig Vertifein bes Begrieb der Silviderinfehöhrbe nur zu melben, wenn es unt Minkehr und Jahrhafter Schrödern erfolgt. Ge mierbe bürder ber zilfer 137 Wolng 3 b nicht nöhn [cin., Jahle ber Zilfer 137 Wolng 3 b nicht nöhn [cin., Jahle wenn der Wongeleben Lein und befonders beimfidt.

Nr. 388. - F Kam. GW. K. in O. Mußerorbentliche Buwendung von 1000 M. Die bor bem 1. 4. 03 in ben Genbarmeriedienft eingetretenen Oberwachtmeifter und Genbarmen erhalten bie auftanbige augerorbentliche Beldauwendung bon 1000 M erft bei ihrem Musicheiben aus bem Benbarmeriedienft. Im laufenden Rechnungsjahr haben inbeffen bie 500 alteften noch im Dienft befindlichen Obermachtmeister und Benbarmen bie Buwendung ausgezahlt erhalten und es fteht wohl gu erwarten, bag in ben tommenben Jahren Die Ausgahlung in gleichen Raten erfolgen wird Bu welchem Beitpuntt Gie bei jent 28iabriger Dienstwit die 1000 M erhalten werden tonnen, wiffen wir gurgeit auch nicht annabernd zu fogen. Die Gendarmen erhalten ben Bivilverjorgungeschein nicht auf Grund ber Militarpensiousgesete, sondern nach § t.4 ber Grundsage für die Besetzung der mittleren Kanglei- und Unterbeautenfiellen. Siernach beitebt fein Unipriich auf eine laufende ober einmalige Entichabigung für Richtbenugung bes Bivilberforgungofcheine bei Ausscheiben aus Rr. 372. - 3. bem Wenbarmeriebienft.

Kam. GW. W. in S. Musjablen ber Deienh prämie. Die Geldbaubenbung von 1000 M wirb im Laule bes Bechmungsjahres an die 500 ältelten Gendarmen gruppenvoriie gegaßt. Die gebören, wie mit Eicherbeit angamehenen ift, jur leigten Gruppe und erhalten die 1000 M boransichtlich im Wärs 1908. 9r. 330. — §.

Kam. Öles D. in L. Brifdignahm: wie Aren. Else Gobern in einem Stergleich der und Schreibe der der Geschlichten in der Stergleich der und Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe der Schreibe d

an welche die Führer abgeliefert wurden, übergegangen. Ob und inwieweit alsbann Die Ortspolizeibehorbe ober bas Gericht gur Sicherstellung ber Strafe, Steuer und Rolten auch auf bie Baren Befchlag legen, fie pfanben ober einziehen tonnte, ift eine Frage, Die ben Genbarmen gar nicht intereffiert, Die er bielmehr ruhig ber Behorbe überlaffen fann. Dalt aber ber Gendarm bie Beft nahme ber Barenführen nicht für begrunbet, jo tann er auch feinesfalls gur Sicherftellung bon "Steuer, Strafe und Roften gur Befchlagnahme ber Baren fchreiten. Erideint biefe Beidlagnahme jum "Beweife für bie ftrafbare Banblung" erforderlich, jo ift dies teine polizeiliche Beschlagnahme mehr, sondern eine form . liche, die mit den Bestimmungen der MGC. nichts zu tun bat und bie ber Genbarm, auch bei Gefahr im Berguge, nur mit ber Ermachtigung eines hilfsbe-amten ber Staatsanwalticaft bornehmen barf. Es bleibt alfo, falls ein folder Silfsbeamter nicht rechtzeitig gu erreichen ift, in folden gallen nur bie geft. nahme übrig, bie aber nur mit & Iuchtberbacht, nicht mit Berbuntelungs. g e f a b r begrundet werben fann, ba lettere allein dann jur Begrindung einer Fest nahme dienen tann, wenn es fic um ein Berbrechen ober ein mit Gefangnis ober Reitungshaft bebrobtes Bergeben banbelt (DB. Biffer 212. 97r. 284. 92. 93.

Kam. FW. T. in G. Die Babliprüche ber regierenben beu ichen Bunbesfürften. Comeit wir feitstellen tonnten, find bie Bablipruche ber regierenben beutiden Bunbesfürften folgenbe: Breugen: "Suum cutque" (Jebem bas Geine). Stonigreich Babern: "In Treue feit". Stonigreich Sachien: "Pravidentiae memor" (ber Borfebung eingebent). Stonigreich Bürttemberg: "Furchtlos und trem (treu). Großbergogtum Baben: "Fidelitas" (Treue). Bronbergogtum Olbenburg: "Ein Bott, ein Recht, eine Bahrheit". Groß-berzogtum Deffen: "Gott, Gbre, Baterland". Großbergogtum Medlenburg . Gemerin: "Per aspera ad astra" (auf rauben [Biaben] gu ben Sternen, b. b. burch Racht jum Licht). Groß. herzogtum Medlenburg . Strelig: "Avlto vtret honore" (es grunt in angestammter Ehre). Großbergogtum Gadien . Beimar: "Vigilando ascendimus" (burch Bachiamleit fteigen wir empor). Bergogtum Braunichweig: "Immota fides" (unericutterliche Treue). Derzogtum Unbalt: "Fürchte Gott und befolge feine Gebote!" Gadfifche Derzogtumer: "Fideliter et canstanter" treu urb beftanbig). - 216 allgemeiner beuticher Bablipruch ift "Gott mit une" anguieben, ber fich nach bem Borbitb bes alten, erft fürglich berichwundenen Talers nicht nur auf ben Ranbern ber Gunf. und 20. Martitude Breugens, fondern auch auf binen von Cachien, Baden nim befindet. Gir Deffen tommt noch ein gweiter Bablipruch in Betracht: "Si Deus nabtscum quis contra nos" (wenn Gott mit une ift, mer ift gegen une?) Rr. 33t. - Ba.

# Der Polizeihund.

Seitsgeitigur Februmgber Zuch. Derfügurum Berwendung von Hunden in Kreitlichen Sicherheisbiers. Beilage ber Beitsgeiten, Abe Soligie" — "Der Genbarn". — Organ bed Sereins gur Seirberung ber Bucht und Bernendung von Bellgeitunden (P. N. V.) an Öngen i. W. 1907/08 Str. 21.

# Internationale Bolizeihunds prüfung in Bergen op Boom.

Jum zweiten Male im vorigen Jahre wurde in Holland eine internationale Bolizeihundprüfung abgehalten. und zwar am 15. September in dem idvilijd an der Elterdielbe gelegenen Sädtichen Wergen op Joom.



Ber Kronbrin, and der Gertluer Gelickundborführung des H.H. und der Zeitlaritt. "Die Gelige" am 11. 11. 67. Ben tinde nicht erhoft: No. 9-ildbend a. Korczek G. B. u. 8. Johelt der Armyntij, Hierke And. Gerkoden. Mittler d. Motte, Hoglet-Spielbend d. Giberroad, G.A. O. Sag, Not d. Hallendage, Gendem. a. Gilldmaget. Derftleatn. D. Derftleatn. D. Derftleatn. D. Derftleatn. Derftleatn. Derftleatn.

Diefer mit feinen, 16 000 Ginnohnern jünischen Mosenhabat und Millingun eilengen Cht zeigt jich, mie man das bei allem bedändigsteil, die Beichten gewohl in, die ein Waltige von Genaberfelt. Der Sport, imsbefonbere ber der Sport, imsbefonbere der Sport, imsbefonbere der Sport werden der Sport der Sport werden der der Sport werden der Millingung der Sport werden der der Sport werden der Millingung der der Millingung der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport werden der Sport we

Seligiskundberequing in dollende anşuteken, skit godem Gerillendie den utermibildem Ritelie judi bejete derer ein ber denh der Ritelie judi bejete derer ein ber denh der stelle der der des gestelle Gerillerung ber Boligstjunde in dellende, unter Berüfflich jung ber eigenreitigen Berüfflichtlich ber bei ländlichen Bewölterung, erforbettlich find, und ber betigte Wolfstbundberequing und auf bet betigte Wolfstbundberequing und auf betigten Wolfstbundberequing und auf betigten Wolfstbundbereitung, bie own PHV in degen i Sig bereinlicht burzeb own PHV in degen i Sig bereinlicht burzeb aufgehöt harbeit gestellender auf sein Song entsjeht harbeit gestellt wir den entsjeht harbeit gestellender auf sein Song entsjeht harbeit gestellt gestellt gestellt entsjeht harbeit gestellt gestellt gestellt entsjeht harbeit gestellt gestellt gestellt entsjeht harbeit gestellt gestellt entsjeht harbeit gestellt gestellt gestellt entsjeht harbeit gestellt gestellt gestellt entsjeht harbeit gestellt gestellt gestellt entsjeht harbeit gestellt gestellt gestellt entsjeht harbeit gestellt gestellt gestellt entsjeht harbeit gestellt gestellt entsjeht harbeit gestellt gestellt gestellt entsjeht harbeit entsjeht harbeit gestellt gestellt entsjeht harbeit entsjeht harbeit entsjeht harbeit entsjeht harbeit entsjeht harbeit entsjeht stelle gestellt entsjeht stelle entsjeht stelle entsjeht stelle entsjeht stelle entsjeht stelle entsjeht stelle entsjeht stelle entsjeht stelle entsjeht stelle entsjeht stelle entsjeht stelle entsjeht stelle entsjeht stelle entsjeht stelle entsjeht stelle entsjeht stelle entsjeht stelle entsjeht stelle entsjeht stelle entsjeht stelle entsjeht stelle entsjeht stelle entsjeht stelle entsjeht stelle entsjeht stelle entsjeht stelle entsjeht stelle entsjeht stelle entsjeht stelle entsjeht stelle entsjeht stelle entsjeht stelle entsjeht stelle entsjeht stelle entsjeht stelle entsjeht stelle entsjeht stelle entsjeht stelle entsjeht stelle entsjeht

Bas nun ben außeren Rahmen ber Berauftaltung anlangt, fo fann ich nur Lobens-

In Breifen ftanden gur Berfügung:

```
1. Breis 100 Gulben und Diptom.
2. 75
3. 50
4. 25
5. 15
6. 10
8. 9. je ein Diptom.
```

Augerdem für befondere Leiftungen: 25 Gulben und Diplom.

An Cheenpreisen waren gestister: 1 sieberne Redaille von J. M. der Königin sür den ersten Preisträger, 1 siberne Webaille von J. A. der Königin Butter für den besten niederländischen Bolizsibund; 1 silberne Wedaille von S. K. d. dem Pringen heinrich der Riederlande für den besten auskändigken

Polizeihund.

Die Früfungsfäder und die Bewertungsflag geben aus der auf 2. 505 506 abgehogte flag geben aus der auf 2. 505 506 abgehogte biene nur, daß die dem Spring von 1,50 m mit 4 Puntten, 2 m mit 5 Puntten und bon ab je 10 en 5der mit einem Buntt mehr der die bestellt die bestellt die bestellt die ten auherbald des eigentlichen Programme gezeigt und beborette werden.

Gemelhet waren 11, erschienen 9 Dunde, und swor 4 belgische, 8 bolländische und beutiche. Aunti 1½ Uhr nachmitugs begann vogarmmäßig die Krüfung. Welche Levertung ieder eingelne Dund in den eingelnen Krüfungsfächern erzielte, geht elenfalls aus der Sfata auf © 505/500 hervor. Jeder Aubert in dem in der fetzuelten, in

welchen gadern fein Sund noch ber Rachhilfe und ber Bervollfommnung bebarf.

um Gertere Massistumm, bereiter bie Geritumgen jebes eingeleim Dumbbe muh jid mid,
megen Rammangels entbalten. In began
ber Gunglich umb, didigited, in mid ben
auf ber Gunstlich umb, didigited, in mid ben
auf ber Gunstlich umb, dirigited, in mid ben
gent Bereiter bei der Steinfarft ein
Richingsten im Rr. 10 beiter Steinfarft ein
Belten beimber bereite bei betre Bolgeibumbpritumg in Berobs bontureiterten. Eins
gente fildere haben bei Sechen beiter Steining
gas bebesten befrech Zeiftungen beran
gelibte, ib obs jüre Wenertung aub bementjeredens fleigen mitgle. Diefer Limitand für
mig in Bergen op Boom.

Besonders war es der Dund des Hern Beisins aus Noosendaal, welcher gang dedeutende Hortschritte gemacht hatte, so dah er mit dem 5. Preise ausgegeichnet werden honnte. Ich gehe nicht zu weit, vonn ich den hund ats ben iconften ber anwesenden Tiere bezeichne. Bei fortgesehter Dreffur wird er Berborragendes leiften tonnen, zumal feine

Rafe vorzüglich ift.

Benn in jest an ber umermelbilden stritt übergach, bann eglichelt ein erfter stritt übergach, bann eglichelt ein erfter stritt übergach, bann eglichelt ein in fellen in bollands felbli, in aueiter aber auch int be beutfenn Belgiefunde. Bei sie sie sien nichter, in jeder bei Bollegleinde. Bei sie sie sien nichter, in felt be Bollegleinde Bei sie sie son be Veilungen mit im me ben nob erne Beneben Reteilen zeigen, bei her Dumb ben Beneben nicht gleich im Gulde zereite doer der nicht gleich im Gulde zereit den der nicht gleich im Gulde zereit den m ben fremben Dunben leenen, ein Utteil über bie Ettlitungen, bie Bössigelfen und ber Kundblünun gewinnen, um benn sin ber stem ben einer der sie werten Kundblünun gewinnen, um benn sin be sie gestellt wir der mehren um aus einer werden werden mehren um aus einer werden mehren um ben stemen werden und mehren um ben einer werden und mehren um bau einer werden mehren um ben einer werden mehren um ben einer werden mehren um ben einer werden mehren um ben einer werden mehren um ben einer werden mehren um ben einer werden mehren um ben einer werden mehren um ben einer werden mehren um ben einer werden mehren um ben einer werden mehren um ben einer werden mehren um ben einer werden mehren um ben einer werden mehren um ben einer werden mehren um ben einer werden mehren um ben einer werden mehren um ben einer werden mehren um ben einer werden mehren um ben einer werden mehren um ben einer werden mehren um ben einer werden mehren um ben einer werden mehren um ben einer werden mehren um ben einer werden mehren um ben einer werden mehren um ben einer werden mehren um ben einer werden mehren um ben einer werden mehren um ben einer werden mehren um ben einer werden mehren um ben einer werden mehren um ben einer werden mehren um ben einer werden mehren um ben einer werden mehren um ben einer werden mehren um ben einer werden mehren um ben einer werden mehren um be

nicht Durind, sab seiter som anem eterminen. Seiter School in der Gefreite der Servickstellung aber gebört mehr. Ein Bild in ihr gicht feiben, ab Generalischung aber gebört mehr. Ein Bild in ihr Eyrchingskalle mit gestellung bestehen gestellung bestehen gestellung bestehen gestellung bestehen gestellung bei den der gestellung bei der gestellung bestehen gestellung bei den gestellung gestellung der gestellung gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der gestellung der

gen wie Springen mit den höchsten Vunktgahlen bewertet. Weim Springen war die höcht erreichdere Aunftgahl 16, der sämtlichen Abungen auf dem Gebiet des Sicherbeitsund Ermittlungsdienites dagegen nur 12. Welch eigenartiger Begrif von der Dressus

eines Sundes, wird jeder beutiche Boligei.

bunbführer fagen. Das eigentliche Brogramm enthielt in Birflichfeit mehr Birfustunftftudchen ober boch übungen, beren Erlernung feine befonberen Schwierigfeiten bereitet, als Abungen erniter Ratur. Belden Bert bat g. B. ber Sprung über eine Barriere? Birb in ber Bragis ber einen Berbrecher verfolgenbe Sund nicht ben bequemeren und ichnelleren Beg unter ber Barriere hinwegnehmen, an-ftatt über biefelbe gu fpringen. Birb er nicht ebenfo beftimmt um eine fcmale Banb laufen, wenn fich ihm bie Dogtichfeit bietet? Doch wohl gang ficher und auch mit Recht! Ebenfo foll es auch bei Brufungen fein und es follen bort nur fibungen gezeigt werben, welche einen wirflichen Bert haben und ber Bragis entiprechen. Fur ben Saus- und Begleithund mag es ja recht fcon fein, wenn er über ben hingehaltenen Stod feines Berrn fpringt; fur ben ernften Polizeibienft aber gelten folde Abungen nichts. Darum fort mit allen Runftftudden!

Ein weiterer Abelftand mar, bag fur bie Fuhrer nicht bie erforberliche Beit vor-

Brüfunas:

| Sanfende Rr. |                          | Ablegen                      | Suchen:<br>Sund foll obne<br>bes ührers nub<br>ffenenbeulungen | Bewachen Berteibigen<br>bon Gegenfianben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bertetbigen bes | Berfolgen, ftellen und | a) energifch flellen.<br>b) auf Befehl fof, ablaffen |       |         |   |
|--------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------------------------|-------|---------|---|
| ઠ            | Rame                     | Raffe                        |                                                                | December of the form for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the first for the f |                 | Serva<br>Bon           | Bühre                                                | Berfo | a) ener |   |
|              | Dic.                     | hjt erreichbare P            | 3                                                              | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10              | 8                      | 8                                                    | 10    | 8       |   |
| 1            | Max                      | Boger                        | JughConvenberg<br>in Heetich (Rords<br>brabant)                | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5               | 8                      | 8                                                    | 8     | 10      | 0 |
| 2            | Dector                   | Hollandischer<br>Schäferbund | B. v. Doften,                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 4             | 9                      | 2                                                    | 5     | 2       | U |
| 3            | Germanicus               | - Cayar (ccyano              | J. Steijns<br>Roofendaal                                       | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5               | 9                      | 2                                                    | 5     | 5       | 4 |
| 4            | Athos                    | Belgischer<br>Schäferhund    | Jean v. d. Auwera<br>Brüffel                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8               | 0                      | 6                                                    | 8     | 10      | 6 |
| 5            | Frip                     |                              | S. ban Dinter Brüffel                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3               | U                      | 3                                                    | 8     | 10      | ٨ |
| 6            | Eurfos gen.<br>Borthos   |                              | F. Semal, Brüffel                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 6             | 10                     | 0                                                    | 0     | 2       | 2 |
| 7            | Folette                  | -                            | G. Simeons,<br>Brüffel                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4               | 0                      | 4                                                    | 8     | 10      | 6 |
| 8            | Roland                   | Deutscher<br>Schäferhund     | BolGergt. Roch<br>Hagen i. 28.                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | õ               | 9                      | 2                                                    | 7     | 8       | 4 |
| 9            | Lady von<br>Schwidthorst | Airedaleterrier              | Bol Sergt. Reus<br>mann,<br>Edmibthorit.                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | +1              | 10                     | 0                                                    | 8     | 10      | 4 |

harben par, im alle Seilungen siere Ourbes seigen zu finnen. Wei hen Ermanjlungen burthe bei jebem Sinbernis nur gneimel ber gleicht gemacht neben; misplatien bis Bergleich gemacht neben; misplatien bis Bergleicht gemacht gestellt werden der seine gestellt auf gleicht gestellt gestellt gestellt gestellt gegelt am stellagenblen bie Britjung bei bem seutigen Goblierbund. Moland "Zer Oumb seutigen Goblierbund "Moland "Zer Oumb gliglider Epringer befannt. Merauttlich pegen er unbegreiftlichen Multregung feines Bulberes weringte "Moland" bei ber geoben zu nebergreiftlichen Multregung feines Bulberes weringte "Moland" bei ber geoben zu nebergreiftlichen Multregung Former ab zu "Mult". Der Bübere nobm num erit eine "Mult". Der Bübere nobm num erit eine mehrer Bung une und berinder de Sonn nodmerer Bung une und berinder de Sonn nodmerer Bung und ein der Mittelle wie der "Moland" [renng mehrere Wale bintereinnner Bereiß für dem höchligbringenben neber Gestellt ein der Mittelle gestellt gestellt jum der Breiß für dem höchligbringenben beiter Gegenübe, und ber eine Grennpreis für beite Zeilungen in bemellem Bossel für

Man vield sich in Holland in den berufenen Areifen die Lebern dieser Krüfung sicher nicht entgeben lossen und den nunmehr einzuschlagenden Wige flat vor Vogen boken. Se ist mit auch die Justickerung gemocht vorden, don für die eut, spiete stattinnade, chenslasi internationale Bollzeihundprüfung ein Brogramm mit einer Bewetrungsflat zur Amwendung sommen soll, die allen Ansotebrungen entspieckt.

Dem einmal festgesetzten und bor allem

### Stala.

| Springen aber: | b) ein. Berichlagd. Laiten. | Graben von 11/2 m.  e) eine Band von 1,80 m. | Gefanttappell | Gefamtzahl der Puntte | Befondere Leiftungen | Preis | Chrenpreise                                                                                                                      |
|----------------|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . 3            | 3                           | 4-10                                         | 8             |                       | 12                   |       |                                                                                                                                  |
| 2              | 0                           | 7                                            | 4             | 55                    | 2                    | 11.   | Silberne Medaille<br>Ihrer Majeliai der<br>Konigin-Multer bon<br>Holland, dazu mehrere<br>befonbers geniftete<br>Ehrenpreife.    |
| 3              | 3                           | 7                                            | 4             | 42                    | 2                    | IX.   |                                                                                                                                  |
| 3              | 3                           | 8                                            | 5             | 52                    | 2                    | V.    |                                                                                                                                  |
|                |                             |                                              |               |                       |                      |       |                                                                                                                                  |
| 3              | 3                           | 10                                           | 7             | 59                    | 2                    | I.    | Silberne Medaille<br>Ihrer Majestät der<br>Königin von Holland.                                                                  |
| 3              | 0                           | 7                                            | 6             | 51                    | 4                    | VI.   |                                                                                                                                  |
| 3              | 3                           | 10                                           | 1             | 43                    | -                    | VII.  |                                                                                                                                  |
| 3              | 3                           | 7                                            | 6             | 54                    | 4                    | 111.  |                                                                                                                                  |
| 1              | 0                           | 0                                            | 4             | 43                    | 10                   | VIII. | Breis für die besten<br>besonderen Leiftungen,<br>sowie für ben höchsten<br>Strung                                               |
| 2              | 0                           | 4                                            | 61/2          | 531/2                 | 10                   | IV.   | Silberne Mednille<br>Sr. Königlichen Hoheit<br>des Kringen Hoheit<br>des Ringen Hohnich<br>der Niederlaude und<br>1 Führerpreis. |

jeder zu fügen; wer dies nicht will, muß mit seinem Hunde zu Hause bleiben und nicht berjuden, durch besondere Konzessionen und auf Kosten anderer sich in den Vordergrund zu brängen.

Nenn auch die bestaitigen Hunde große Gewondibleit im Springen zeigten und jaif nur hierdungt ihre Areise errangen — die Zeistungen weren ja hier ichr gute, was ich rückstlichs anerkenne — do haben sich ihrerigen gedigt. Innerständen und schaft, tadellos in der hand ihrer Führer, derzäugliche Spürhunde, so zeigeten sie, wos den einem guten Kolzedund der Angeleit und hier einen gedigt. Ihner auch die Anerkennung des Aublitums in so reichem Wahe auteil geworden. Geradegu Bedunderung erregte es und

 rer juriidbrachtel Das sind wahrlich feine Jirtuskunistinde, aber das Nefultat ernster und missevoller Arbeit. Uneingeschränft war daher auch das Zob für unsere Hunde und alsseitig wurde es ledhaft schauert, das hurch bie ungünstig seitgelegte Stala eine höhere Generkung nicht möglich war.

Mit einer einzigen Ausnahme besaßen sämtliche belgischen dunde nicht die Spur einer guten Vase. An meiner Freude kann ich das Gegenteil bei den hollandischen dunden eiststellen und werden deren Fibrer sich wohl des großen Vorteils bewuht sein, den ein

Sund mit auter Rafe bedeutet.

Will man in Holland von uns lernen, dam nuß man uns aud Gelegenheit geben, dasjenige zu zeigen, was unfere Dunde wirklich leisten. Wur daurch ist ein möglich, sich von dem Wesen des Volizeshundes ein richtiges Wild zu machen und bessen allen, sindriges Wild zu machen und bessen allebe, sondern gleich ganze Arbeit muß gemacht werden. Den hollandischen Fübrern möchte ich ans Derz segen, den schon beschieften werden dans derz segen, den schon beschieften werden weiter zu verfolgen und daburch die woch sernsche den Arcise zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arbeit zu der Arb

Better=Ruhr.

Müller, Polizei-Rommiffar.

## Mllerlei.

Der Kreis Saarbriden bewiligte dem "Weigveigverein für die Saargegend des P.H.V." eine jährliche nambatie Unterfügung. Mit solcher Hilfe wird der "Zweigverein" rasch vorwärts kommen.

Bu ber Zeitschrift "Unfere Sunde" (Schriftleiter Silvester Fren) wurde fürzlich ein fehr intereffanter Artifel "Ruthunde" veröffentlicht, ben wir vielleicht einmal ab. Den Schlugabiag möchten bruden werben. wir unferen Lefern ichon jest mitteilen, ba er zeigt, welches Intereffe bie Sundeguchtvereine an der Polizeihundbewegung haben. Er lautet: "Ich möchte ben verschiedenen Berseinen — Leitern sowohl wie Mitgliedern noch recht nabe legen, fich mit Militar und Polizei auf guten Guß zu ftellen. Gie find in Diefem Falle bas taufende Element. Und ein fehr gut zahlendes außerdem. Zahlend noch dazu ohne viel Handeln und Mäteln. Ein folder Känfer hat lange genng auf dem Hundemarkt geschlt. Ann er vorhanden, darf man ihm aber auch nicht die Luft am Ranfen verfummern burd gar ju großes Selbftbewußtiein und nicht zu bampfenben. Eigenwillen. Jeder Käufer hat das Recht, daß Bünsche, die er ansspricht, gehört werben. Goon die Rlugheit verbietet, daß man ihn auf irgend eine Beife bor ben Kopf stößt. Sier kommt eben die materiell-wirtschaftliche Frage in Betracht. Und sie ist eine wesentliche sir jeden, der Hunde gudtet und an den Mann zu bringen fucht."

# Saus und Berd.

Beitfchrift für belehrende Unterhaltung und Berbreitung nuhlicher Renntniffe. Rr. 21. Beilage ju ber Zeitschrift "Der Genbarm". 1907/08.

## Rechtesprichwörter.

Ber ichabigte in Truntenheit, Gei nüchtern jum Erfat bereit.

Ont 160 fremand durch griftige Getrante obse chlonicos. State in eram notherproducen in iliama seriesi, der die freme Sillensehilmanung ousfahieft, lo ift er für des Gondens, der ein belein Juliandes waderschlich der setodi, in aletder Beiel verantoortlich, nie neun ihm state of der der die der die der die der die antionettie, neuen er obse Sertiquatien in belein Juliandgertant ilt. 22008, § 227.

# A Lieb auf D'Genbarmerie.

In oberofterreichifcher Munbart bon R. R. Raltenbrunner.

branner.

d Moedricker of Mafglel,

Moedricker of Mafglel,

Moedricker of Mafglel,

Moedricker of Mafglel,

Moedricker of Mafglel,

Moedricker of Maglel,

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

Moedricker of Maglel

dat fie toaner nöt g'ürchten, Ten '8 divifien nöt örnatt: Ten '8 divifien nöt örnatt: Zuß 6 Vdaul a weng jutal. 36 toan Kauter mehr ider Se toan Kauter mehr ider Se tingten in hoh. Se tingten in bolb. Sen höt ma bem juni bagur? Veidst bi ober mil? Ja, fingt es, ba broudst ma halt D'Genbarmert.

Ber ifarcii benn do iint Wei ber Bech gar io idoiad? 
Zoldagt do dan ibera stopf ş'famm' — B Beth, but i flad. 
"Um Gottee will"n.", farcit's, 
"kemmot ma g'dolfi" er de berrintt!" 
Zodau — a Oembel, a skopjer! 
Öldminin hadd, — es fint! 
3 stint is ins Beslier af fall'n, 
Minnt fdom bell in heumd eini, 
dile — D'Genderment.

Es fimmt wo d Feu'r aus, Glei brimt dos ganz' Haus'. Drin fahr'n s' aus'n Edhaf anf, llub rennen all ams; — "Mein Jefas" — fahreit vaner, "Es brimt nunadum! llub a skranks is bergeifen worn, Hind es traut fi neamd eini, Not du und not i — Ja, da braucht ma halt wieder Mein — Gendarmerie.

### Berwaltungefunde.

Baupotigei. Die Baupotigei ift berjenige Breig ber allgemeinen Boligei, welchem bie Inwendung ber Rechtogrundiage bes Baupoligeis rechtes bem bauenden Bubtifum und ben Bauten gegenüber obliegt. Zuftändig zur Sandhabung der Baupotigei ist die Ortspolizeibehörde. Befteben in einer Ortichaft nebeneinanber tonia lide und tommunale Bolizeiverwaltungen, fo richtet fich die Juftandigkeit gur Ausübung der Baupolizei nach ben vom Minister des Innern und Minifter ber öffentlichen Arbeiten erloffenen Regulativen. Bei Banten an Chauffeen ift bie Ortopolizeibeborbe an Die Mitwirfung bes Lanbrate gebunden, foweit chausjeepolizeiliche Intereffen in Betracht tommen. Befchrantt ober berweigert ber Landrat bie Bauerlaubnis, fo gilt ber Baubeicheib als eine polizeiliche Berfügung bes Landrates auch bezüglich ber Rechtsmittel. Die Erteilung ber Bauerlanbnio gur Errichtung bon Gebauben auf bem Deichtorper gebort gur Buftanbigfeit ber örtlichen Deichpoligei.

Die Tätigfeit ber Baupoligei betrifft in ber Sauptfache Die Sochbauten; boch tomen auch Briidens, Strafens und Tiefbauten banpolizeis liche Intereffen berühren und bie Beteiligung ber Bampoligei forbern. Aberhaupt ift bie fachliche Abgrengung bes Gebietes ber Baupolizei ungemein fcmieria, weil lettere zahlreiche und imige Berührungopunfte mit anderen Boligeigmeigen, inobefondere ber Bege- (Berfebro-), Sicherheitor, Beinnbbeites und Reuer. polizei bat. Enticheibend für die fachliche Buftanbiafeit ift bas überwiegenbe potizeiliche Motiv; fo tommt 3. B. einer polizeitiden Berfügung nicht ichon beshalb ber Charafter einer baupolizeilichen Berfügung zu, weil fie eine bauliche Magnabme forbert, gunat bie Rot-wendigfeit einer folden fich auf Gebieten ergeben tann, Die nicht gur Baupoligei geboren, g. B. auf bem Gebiete ber Gefundheitspolizei.

Ift die Ortopoligeibehördeben Boligeigmeigen nach unter berichiebene Behorben geteilt, wird

#### Weitbürger-Albe.

Merowinger, frantifches Stonigsgeschlecht, welches Geschlecht und Ramen von Merobaus

(Merowig), angehild einem Sohn des Chlodie und König der faligden Franken (448—457), ableitete. Die Merowinger beherrichten das Frankenreich 481—751, ichwächten sich aber durch blutze Familiensprüssigkafeten und berloren zuletz alle Nacht an den Najordomus (Somsmeier).

#### Munbichau.

Bom Conupftabat. Babrend Die mehr ober weniger angenehmen Geruchseigenschaften bes Tabals und ber Bigarren eigentlich erft burch ben Rauchprozef bem Geichmad er-ichloffen werben, ift bas Aroma ber Comupftabate burch eine 18 Monate lang mabrenbe Borbereitungsart, burch bie im Berlauf berfelben ftatthabenden Exhationsprogeffe, be-reits in ganger Bollftanbigfeit entwidelt. hauptfächlich erleiden bei biefer Schnupf. tabatsgarung die Aflangenfauren, die Apfels und Bitronenfaure fotvie bas Ritotin eine teils weise Jerstörung. Es entwidelt fich reichlich Ammoniat nebst schwarzen, ben Tabat buntelbraun farbenben Cubitangen bon faurer Beschaffenheit und es tritt ein angenehmes Aroma auf, dessen Parfüm in Berbindung mit dem des Nisotins und Ammoniats den charatteriftischen Grundgeruch aller Schumpfiabale erzeugt. Bur Entwidlung eines möglichst schönen Aromas werden die Blätter beseuchtet und mit einer Cauce gebeigt; jede Sabrit und jebes Sabritchen bat feine eigene Cauce, beren Bufammenfebung als Bebeimnis betrachtet wird. Aromatische Kräuter und Burgeln, Kalmus, Bomerangenschalen, ja selbst Spiris natimis, Somerangenignten, ja felbit Spri-tuofen bei Erral, Amn, Mheimvoch fvielen eine große Rolle babei. Die mit der Sauce gebeigten aromatischen Altater werden ger-fleinert und bann gemablen oder rapiert, daher beigt der auf den Labalsmühlen oder Rapiermafdinen gemablene Ednupftabat Rapiermalginen gemablene Schunpftabaf auch Ande oder Asppen. Villoseilen werden auch dem Schunpftabaf Sioffe zugeseht, die eine start zum Riesen reizende Wirkung daben, so d. B. die gerriebene Alüke der Mais glödchen. Der nur aus aromatischen Kräus tern in einer Spotsfel bereinter Schmebenge, Gehuntfleide har eine grüne Auch um brieb in Heinen Dolgsschaften vorlauft, ness ihr Gehuntfleide har der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben der Schweben d

#### Allerlei Rat.

Muffide Rartoffein. Bob geidalte Rartoffein berben in binne Sedeiben geschnet,
in einer Rofferole lätt man eigroß Butter
gergeben, gibt bis gemossehenn Bartoffein, banotige Calg, etwas Pieffer und 1 Roffei
guten Nach barnnier, vermisch zos Aguett
gut miteinander und läßt es gugededt in der
Rober eine balbe Etunde bünfen.

Gegen eingewachlene Zebennögel ist eine farte Anminissung, die zweimel alglich in die leibende Stelle der Zehe eingepinselt wird, leibende Stelle der Zehe eingepinselt wird, ebandiumg erlangt der Nagel seine richtige Eünge und Breite, odne daß irgend welche sonstige Rahr regel notwendigt were.

Als Mittel gegen talte Juge wird eine Einlage bon Schaftwolle in die Erinmpfe empfohlen, biefelbe muß jedoch nach nehreren Tagen durch neue ersest werben. Die Bolle lätzt fich vonden und anderweitig berwenden.

Tab Muftrenten ber Nierbe nuth feit oft folidig einende, bo meifiend bem Werbe jo fang mit bem Eirene for Mitter jo fang mit bem Eirene for Erene gegen bad nie den der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte berte for der Berte for der Berte for der Berte berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Berte for der Bert

comeine sind für Zuder sehr empfänglich; er kann insvesondere bei jungen Kerkein, die klinitika anigezogen werden, als Aädrmittel Berwendung sinden. Leiden sie an Purchfall, sig gibt man etwas weniger Juder aus dos Liter Wilch, dei Berstopfung etwas mehr.

# Auffofung ber Ratfelede ans Rr. 20.

Abergianbe.
Edlung bes Boetlpleitätlets:
a. Alen, Hering, Gert, Lias, Whet, Bart,
b. Rafen, Ebering, Geier, Litas, Nabel, Abact,
Löfung bes Kafels:
Ente, Domino, Obr, Album, Ning, Dofe. — Ebuarb

# Vakanzenliste für Militäranwärter.

Der im Auftrage Des Roniglid Orenhischen Kriegeminifteriums allwodentlich veröffentlichten "Dafangenlifte für Millideranmatter" entnommen.

Eine Zulammerftellung ber ben Militaranwartern bei ben Reichse, Stants- und Kommunalbehorden in famtlichen Bundesftaaten vorbehaltenen und zur Befegung ausgeschriebenen befferen Subaltern- und Unterbeamtenftellen.

D Laufente Hummer. 2) Die Basson ist eriging assgrigtverene reifere Isabelte in de Unterschafteneren.

1) Laufente Hummer. 2) Die Basson istit ein: wannt wos det weicher Behörde i 3) Röbere Beschäumg ber Eistle 4) Begechinna ber Eistle 4) Begechinna ber Eistlosberunget, weiche an die Bewerber gestellt werden. 5) Dauer der eine dei Histolium der von der die Hindellung ertoliet, 7) Betrag her alle von der auf Hindellung ertoliet, 7) Betrag ber als veilellenden Kaulton oder od die hielbe durch Gebentschaftig gedecht werden fa.n. 8) Einfommen der Gielfe 9) Db Husssich auf Berbesterungen vorgablen. 10) Bemerkungen.

1. 2) fofort, Bottrop, Amt, 3) Raffen: affiftent 1. Rlaffe, 4. Befühigung, fich mabren ber Probezeit bollftandig einzuarbeiten, 5) 6 Monate, enbaultige Anftellung ift bon bem Befteben eines Examens abbangig, 6) auf 3monatige Ründigung, 7) -, 8) 1500 M fteigend in 20 Jahren bis 2500 M Gehalt, Mietsentschädigung 300 M. Unverheiratete 1/4 weniger, 9) -, 10) -. 2. 2) 1. April, Lauenburg i. B., Areis-

ausichuß, 3) 2. Areisausidufaffiftent, 4) Befähigung dur Aueignung ber notwendigen Kenntnisse innerhalb der Probezeit, 5) 6 Wo-nate, 6) auf Lebenszeit, 7) --, 8) 1500 M, steigt bis 2500 M jährlich und 300 M Wohunugegeldguiduig, 9) -, 10) penfioneberedi-

3. 2) 1. April, Tempelburg (bei Dangig= Echiblib), Provingialverwaltung, 3) Sausvater, 4) Bewerber muß befähigt fein, innerhalb ber Probezeit fich bie erforberlichen Menntniffe angueignen; eingnreichen find: Lebenslauf, Bibilberforgungefchein, Militargenquiffe, Gefnubbeiteatteft bes Areisargtes, 5) 3monatige informatorifche Befchäftigung, bemnadit Smonatige Probedienftleiftung, 6) auf 3monatige Kündigung, 7) -, 8, 1200 bis 2000 M Gehalt, baneben Dienstwohnung, Beigung, Beleuchtung und Gartenbenutung im Berte von 126 M, 9) -, 10) penfiones berechtiat.

4. 2) 1. April, im Dienftbereich ber Rais ferlichen Generalbirettion ber Gifenbahnen in Gliaf-Lothringen ju Strafburg, 3) 30 Labemeifterafpiranten, 4) Bewerber burfen bas 40. Lebensjahr nicht überschritten haben, gute Bolfsichulbildung, Gefundheit, gutes Cehvermögen, 5) 1 Jahr, 6) auf Ründigung, fpater auf Lebenszeit, 71 -, 8) je 1170 M. iteigend bis 1410 M, 9) burch Aufruden in bie etatemäßige Stelle ber Labemeifter mit 1590 bis 1990 M Gehalt, 170 M Rulage jabrlich. 101 ---

5. 2) 1. April, Redlinghaufen, Amt, 3) Bollsichungebeamter, 4) -, 5) 6 Monate, 6) auf Ründigung, fpater auf Lebenszeit, 7) -. 8) Grundgehalt 1200 M, Wohnungsgeldzu-fcug 300 bzw. 200 M, Dienstnutoftenentchadigung und Rleibergelb 140 M, 9) Altersgulagen 10mal 80 M alle 2 Jahre.

6. 2) fofort, Samburg, Rrantenhaustollegium, 3) Bote und Gintaffierer am Illgemeinen Rrantenhaufe Eppenborf, 4) beborgugt werden Bewerber, welche Ortstenntnis in Samburg haben, 5) 6 Monate, 6) auf Lebenszeit, 7) -, 8) während ber Probezeit 125 M pro Mouat und Diensttleidung, 9) bei Festanstellung 1850 bis 2300 M, 10) Bewerbungen nebit Lebenslauf, beglaubigten Abfdriften bes Bivilverforgungsicheins und ber Rubrungeatteite find bei ber Genatstanglei einzureichen.

7. 2) alsbald, Biebrich a. Rh., Magiftrat und Polizeibermaltung, 3) mehrere Boligeifergeanten, Große minbeftens 1 m 70 cm, 5) 6 Monate, 6) nach 10 Jahren auf Lebenszeit, bis dahin auf 3monatige Rundigung, 7) -8) Anfangsgehalt 1400 M, fteigend 1mal nach 1 Jahr um 100 M, 2mal bon 2 gu 2 Jahren um je 100 M und 5mal nach je 3 Jahren um je 60 M bis zu 2000 M, außerdem freie Dienitfleidung und per Jahr 30 M Stiefelgeld, 9) -, 10) Bewerber ift berpflichtet, ber Rollettibunfallberficherung beizutreten, welcher bie Ctabt bie Balfte ber Beitrage gahlt, mit ber Stelle ift Rubegehalt und Bitwen- und Baifenberforgung verbunben.

8. 2) 1. April, Denabrud, Polizeibireftion, 3) mehrere Bolizeisergeanten, 4) nicht unter 1 m 70 cm groß, nicht über 35 Jahre alt, Bewerber muß minbeftens 6 Jahre aftib gedient haben und Unteroffizier gewesen sein, Boligeifchüler werden bevorzugt, 5) 6 Donate, 6) auf Lebenszeit unter Borbehalt einer 3monatigen Dienstfündigung, 7) -, 8) 1500 bis 2000 M penfionsfähiges Gehalt, 9) -, 10)

bie Stellen find penfionsberechtigt.

9. 2) 1. Januar und fpater, Samburg, Boligeibehörbe, 3) 102 Schutmanner infolge Stellenvermehrung, 4) Unteroffigiere mit mindeftens 6jahriger Dienftzeit, Alter nicht über 35 Jahre, 5) 6 Monate, 6) auf Lebenszeit, 7) —, 8) pro Jahr 1850 M, steigend bis 2300 M, abzüglich 50 M pro Jahr für Dienste befleibung, 9) -, 10) Bewerbungsgesuche an die Genatstanglei in Samburg.

# Gersbach, 130 Auffähe

Anleitung jur Anfertigung von Auffaben.

Der eriten Huflage ift ichnell bie aweite und noch ichneller

die britte gefolgt, jest befindet

fich bereits

# die 4. Auflage

im Drud.

Dieje Tatfachen beweifen am beften, wie febr bas Bud von ben Militaranwärtern als Silfsmittel für ihren Gelbftunterricht gefchatt wirb.

# Der Gendarm.

Beitschrift für bie Mitglieber ber

Röniglich Preuhischen und reichsländischen Gendarmerie, mit den Beilagen Der Polizeihund und Saus und Serd.

Mr. 22. 1. Februar 1908. — Seite 510,533. — 5. Sahrgang.

Forman | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample |

jede Buchhandlung fowie bie

Beidäfteftelle entacaen.

.. Fer Menbarm" ericeini biergeburaglich. Gur Budereien wird die Beilideift am Jahresabichiug auch gebunden getiefert.

> Beftellungen nimmt jebe Boftanftalt,

Telef umb tenitge Ernbungen sind siete zu tichten an die Geschäftstiete des "Geschaften", Bertin W. B., visskraften", Bertin W. B., visskraften der Stellensteile Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e bis er Mind Legena e b

Bezugspreis für jedes Bierteljahr 1,50 M. Einzelne Rummern 30 Pf.

| Inhaltsb                                          | erzeichnis.                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. Saupiblatt,                                    | Berfonalveranderungen 528                |
| Uber ben ploBlichen Tob im Baffer (Schluft) 511   | Ehrentafel 525                           |
| MrMinBf, pom 13, Januar 1908, Regelung            | Artilelfchau                             |
| ber Webatter nach Dienftaltereftufen 512          | Bücherschau                              |
| StrMB. pom 18, 12, 07, Abgetfirgte                | Mushinftei                               |
| Schreibmeife von "Marl"                           |                                          |
| Der Entwurf eines Gefetes, betreffend bie         | II. Der Boligeihund,                     |
| Abanderung ber Gewerbeordung 513                  | Briifungen                               |
| Brufung an ber Boligeifchule Cottbuo 514          | Momentbild von ber Bolizeibundporführung |
| Nahrungsmittel - Untersuchungsamter in            | bes P.H.V. in Gr. Lichterfelbe 529       |
| Breußen                                           | Macriei                                  |
| Bolizei- und Giderheitebienft bei Erbarbeiten 514 | Der Boligeibmib 530                      |
| Ein Gendarmenmord 516                             | Bücherschau                              |
| Bur Danbhabung ber Gittenpolizei 519              |                                          |
| Muslanbiide Arbeiter                              | III. Saus und Berb.                      |
| automorphie attente                               | Die Bagen am preufifden Dofe 531         |
|                                                   | Die Gendarmerie                          |
| Ertenniniffe und Befcluffe.                       | Marfei Rat                               |
|                                                   | Rätfelede                                |
| L. stammergericht                                 |                                          |
| II. Banerifder Bermaltungsgerichtshof 521         |                                          |
| Bolizeibericht                                    | Batangenlifte Anzeigen,                  |

Diefe Rummer ift am 29, Januar 1908 abgefchloffen worben,

### über ben plöglichen Tob im BBaffer.

Bon Brof. Dr. R. Rodel in Leipzig.

(தமியத்.)

Burde bei einem gegen Unsal versiderten Ertruntenen burd die Knammele ober burd die Chouttion ermittelt, daß er Gpileptiler war, jo würde eine Jahungsverstlichtung der Berückerungsgesellichgelt nicht voniegen; dem es verben in den Bericherungsbedingungen sämtlicher Gesellschaften die Bolgen von erplieptigen bega. Krampfanfällen ausbeidisch den Berückerung ausgeschoffen.

Es erübrigt noch, einzugehen auf diejenigen Ertrintungsfälle, in denen grobe mechanische Momente bezw. durch sie hervorgerusene Berlehungen den Tod im Basser verurfachen.

Dierber find jumödif ju absten jem fälle. in bennt die Gebinmennen oder Schenken in Bösserblangen, Gehlf uhr, fid jo ber midden, den finds under an die Ober-städe des Weisers zu gedangen vermodern. Der Affrichtung beiter Biede des Weisers zu gedangen vermodern. Der Affrichtung beiter Biede den führen Berichtungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitungsbeitung bei Beitung bei Beitung bei Beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung beitung b

Bu ben nicht allgu baufigen Ereigniffen ift es gu rednen, wenn jemanb, ber einen fogenannten Ropifprung in feichtes Baffer, beffen geringe Tiefe ihm unbefannt ift, ausführt und fich babei Berletungen am Ropf ober an ber Salswirbelfaule gugieht. Rangler (Bierteljahrefchr. f. ger. Deb. 2, 1852) halt berartige Unfalle, Die entweber gu intrafraniellen Blutungen ober zu Gehirnerschut-ierungen führen, für möglich. Berfaffer tennt brei hierher gehörige Fälle. Der eine betraf einen Beren, ber in einer Babeanftalt bei abnorm niedrigem Bafferftand ben Ropffprung ausführte und fich babei einen Schabelbruch suson, ber inbeffen nicht mit Beiouftfeineverluit verbunden war und fomit auch nicht aum Tobe burch Ertrinfen führte. In einem gweiten Falle war ein Berr, ber unter benjelben Berhaltniffen ben Ropffprung ausführte, mit bem Geficht auf ben Grund geraten und hatte hierbei eine berartige Rud. wartsbeugung ber Salswirbelfaule erfahren, bağ er, wie er felbit berichtete, bas Empfinden hatte, "als brache ihm bas Genid"; gludlicherweise bewendete es bei einer tiefen, bis auf ben Anochen reichenben Rinwunde am Rafenrüden.

Im britten Aul Banbelle es sied, um einen Schönteigen Bedinerbeitet, der unbestleibet als Leiche aus einem samm 1 Weter tiesen Wosser, desgagen worden war. Es samben sich bei ber Settion starte Es samben sich bei ber Settion starte Wallonierung der Lungen und erfolische sich dem gemeinstelligkeit in den Lustwegen, außerdem jedoch eine Zerreisung der Zundschiebe gunsten den 3. und 6. dals-

wirbel mit blutiger Unterlausung der umgebenden Wuskulatur und slächenhastem, extraduratem Bluterguß in der Höbe des 4. bis 6. Halswirbels; das Halsmart war matrostopisch siei von Beränderungen.

(flopijd) fer i som Berchmerungen.

Zen) de Bunnaris jegislegen undernen sich

Zen) de Bunnaris jegislegen undernen sich

ber Berjonekne burch stoffprame im uneremutet feische Suller, ber zu einer Sertreijung der Onläunichelfüller führte, den Zoh

den, und jaser haburch, bolg re. Durch bie

Berchigung berungliss derbe todg zu Gedungen

Berchligten berungliss der bodg zu Gedungen

Berchligten berungliss der bodg zu Gedungen

Berchligten berungliss der bed zu Geden

Berchligten berungliss der einer einer generitäter

Berchligten ber bed zu einer bed zu der ber eingangs an
geführten Bedelitädelfen auf Grund ban berne

Berchligten wir der bestehen der Gefelfdastern Au
ausgegablt bedere, möterne bie Gefelfdastern D und E biergu teine Bercnligtung gebabt

Bitten. Zenn ber Bertlichten beite gane

eine Angarion ber Deilsoutelifalus ertitten.

Linie infolge bon Ertrinten geftorben. Es ift nicht au vertennen, bag bie poritebenben Grörterungen über bie Urfachen bes ploblichen Tobes im Baffer an praftifcher Bedeutung für die private Unfallverficherung in bem Mage berlieren werben, in bem ber Stamm jener Berficherten abnimmt, Die auf Grund alterer, ben Ertrinfungetob nicht ohne weiteres ausichliegenber Bebingungen berfichert worden toaren. Gin theoretifder Bert wird inbeffen folden und abnlichen, auf Grund tatfachlicher Beobachtungen erfolgten Riarlegungen immer innewohnen, fei es auch unr, bag fie bagu beitragen, die Motive aufgutlaren, die icon früher viele und jest fast alle bentichen Unfall-Berficherungsgefellichaften bestimmt haben, ben Tob im Baffer von ber Berficherung überhaupt auszuichließen. Denn ce ift nicht gu begtveifeln, bag ben Berficherungegesellschaften ichon and einer bebingten Anertennung toblicher Unfalle im Baffer wegen ber überaus fcwierigen Mufflarung bes Cachverhaltes baufig nicht nur Differengen, fonbern felbit langivierige und toftspielige Brogeffe mit ben Erben ber Berftorbenen erwuchsen, und bag bei einem bebingungslojen Ginfchluß Diefer Unfalle in Die Berficherung bie noch viel fompligiertere und haufigere Frage erwachfen mußte, ob ein Gelbitmorb mit Sicherheit gu verneinen ift ober nicht. Rach allebem ift es nicht gu verargen, wenn die Berficherungsgefellschaften, die doch im Intereffe der bei ihnen Berficherten auch die Pflicht haben, ihre Rentabilität und damit ihren bauernben Beftand gu gewährleiften, nach ben feit Rovember 1904 in Rraft befindlichen Berficherungebebingungen Unfalle bei Bafferfahrten, fowie beim Baben und Schwimmen nur infoweit in Die Berficherung einichließen, ale fie nicht ben Job gur Folge haben.

County County

# Ministerial-Erlasse.

Regelung ber Gehälter nach Dienstaltereftufen. 1. Bom 1. Abril 1907 ab ift in Breugen

das Gehalt a) ber Schubmanner und Genbarmen auf 1400 bis 1900 M.

b) ber Schutmanuswachtmeister auf 1600 bis 2100 M und

c) ber Oberwachtmeifter ber Landgenbarmerie und ber Abteilungswachtmeister ber Schutzmannschaft auf 1700 bis 2400 M erhöht mit einer Steigerung

Au a) bon 1400 auf 1500, 1600, 1700,

1800 unb 1900 M. au b: pon 1600 auf 1750, 1900, 2000 unb

2100 M. au c) bon 1700 auf 1900, 2100, 2250 unb

2400 M

nach je 3 Jahren.

Der Erlag bom 14. Dezember 1893 (M. B. BI. G. 324) andert fich bementfprechend, mogegen Biffer 1 bes Erlaffes bom 18. Oftober 1899 (M. B. Bl. G. 437) außer Rraft tritt.

Sofern im laufenden Rechnungsjahre Schubmanner, Genbarmen ufm. bei ber heeresverwaltung etatsmäßig gur Anftellung gelangt find, wurde beren Befoldungebienitalter nach Maggabe ber neuen Gehaltsfabe

gu regeln fein.

2. Hachdem Allerhöchsten Orts für Breu-Ben eine Anrednung von Militarbienftzeit auf bas Dienstalter ber Bivilbeamten auch für die feit dem 1. Januar 1892 in Gub-alternbeamteuftellen übergetretenen und in Butunft noch übertretenden versorgungsberechtigten Unterbeamten mit Wirtung vom 1. Januar 1907 zugelassen ist, hat diese Waßnahme auch auf bie gleichartigen Reichsbeamten Univendung gu finden.

Deungemäß wird unter Aufhebung der Feitsehung im 1. Absah der Verfügung vom 28. Februar 1896 (A. B. VI. S. 67) folgendes

beftimmt:

a) Das Befoldungsbienftalter aller feit bem 1. Januar 1892 im Subalternbienft angeftellten, noch im Dienft befindlichen givilversorgungsberechtigten ehemaligen Unterbeamten - einschließlich ber ehemaligen Schutmanner und Genbarmen - ift nach Daggabe bes letten Abiabes von Riffer 4 ber Bestimmungen, betreffend Regelung ber Gehälter ber etatsmäßigen mittleren und Rangleibeamten nach Dienstaltersftufen, bom 19. Mara 1895 (M. B. Bl. G. 112) bis gur Dauer eines Jahres vorzudatieren, fofern bie Beamten fich noch in ber erften bon ihnen erlangten Subalternbeamtenftelle befinden. Sind fie ingwifden in eine andere Stelle übergetreten, fo ift bon ber nachträglichen Anrednung bon Militarbienftzeit abzuschen.

Als ein folder Abertritt ift es nicht angufeben, wenn Beamte aus ber erften Stelle in eine folche mit ben gleichen Gehaltsfaben

übergeführt worden find.

b) Die Anrechnung bon Militarbienftzeit erfolgt unabhängig und neben der nach dem 4. Abjat ber Biffer 5 ber Berfügung bom 5. April 1893 (A. B. Bl. G. 111) gur Bermeidung einer Gehaltseinbufe ftattfinbenben Vorrudung bes Befoldungsbienstalters.

c) Unberührt bleibt bas Befolbungebienftalter aller folder ebemaligen Schutmanner und Gendarmen, die bor bem Erlaffe ber Berfügung bom 28. Februar 1896 (A. B. Bl. S. 67) in ben Subalterndienft übergetreten find, und ferner bas Befoldungsbienftalter folder chemaligen Unterbeamten, die ihre etatomäßige Unterbeamtenstelle por Abertritt in ben Subalternbienft aufgegeben haben, weil in diefen Fällen Militardienstzeit auf bas Befoldungebienftalter bereits angerechnet worben ift.

d) Die Borbatierung bes Befolbungs-Dienitaltere but Birfung vom 1. Januar 1907 Danach fann g. B. einem Intenbanturtangliffen, beffen Befolbungebienftalter bom 1. April 1904 auf ben 1. April 1903 porbatiert wird, der Gehaltsat von 1950 M vom 1. 3anuar 1907 (nicht bom 1. April 1906 ab be-

willigt werben.

Nachzahlungen für bie weiter gurudlie-

genbe Beit finden nicht ftatt.

Erfolgt bie Festfetung bes Befolbungsbienftaltere ber Beamten bon hier aus, fo würden die etwaigen Antrage auf Borbatie-

rung hierher gu richten fein.

e) Für die nach bem 1. Januar 1907 in den Ruheftand getretenen ehemaligen Unterbeamten, beren penfionefahiges Dienfteintom. men als Subalternbeamte fich burch bie jest nachgelaffene Aurechnung von Militärdienitzeit erhöht hatte, ift unter Bugrundelegung ber erhöhten Gabe eine anderweite Reftfebung ber Benfion porgunehmen ober, foweit bie Benfion hierseits festgesett ift, hier zu bean-tragen. Auch ist ber erhöhte Gehaltsbetrag für die Zeit bom 1. Januar 1907 bis zum Tage des Abertritts des Beamten in den Anhestand nachzugahlen. Soweit bie Beamten am ober nach bem 1. Januar 1907 berftorben find, ift ber Gehaltsunterichied und der Dehrbetrag an Gnabenbezügen nachzugahlen unb die Umrechnung bes Witwen- und Baifengeldes herbeiguführen.

f) Den mit dem Bibilberforgungefchein aus ber Landgenbarmerie ausscheibenben Oberwachtmeiftern ift, wie gut Bermeibung bon Migberftandniffen bemertt wirb, bei ber Auftellung in Subalternbeamtenftellen ber Seeresberwaltung die Militärdienstzeit bis gur Dauer eines Jahres gleichfalls anguv. Ginem.

Aricasminifterium. Berlin, 13. 1. 1908. Nr. 337/12. 07. B. 1.

Abgefürzte Schreibweife von "Mart". Nach einem Befchluffe des Bunbesrates hat als amtliche abgefürzte Schreibweise bon "Mart" wie bisher bas liegende lateinische jedoch ohne Singufügung

Bunftes zu gelten. Rriegsminifterium. Berlin, 18. 12. 07. Mr. 293/12. 07. B. 1.

b. Ginem.

#### Der Entwurf eines Wefenes, betreffend die Abanderung ber Gewerbeordnung.

umfangreicher Gefebentwurf nach ben Befchluffen bes Bunbeseats über bie gemerblichen Mebeiter ift im Degember 1907

bem Reichstage gugegangen. Borgefeben ift gunachft bie Berechtigung ber Arbeiter, im Ball bee Runbigung ihres Dienstverhaltnisses schon bom Beitpuntt ber Rundigung an ein Zeugnis über Art und Dauer ihrer Befchaftigung gu berlangen (§ 113). Gine Erweiterung foll ber Inhalt der für bestimmte Gewerbe vom Bundesrat vorzuschereibenden Lohnbücher erhalten; es soll tinftig auch der Zeitvunft der Arbeitsüber-tragung, der Ablieserung der Arbeit und Aet und Umfang ber abgetieferten Arbeit, besgteichen ber auszugahlende Lohnbetrag und ber Lohnzahlungstag eingetragen werben (§ 114a).

Bur Gewerbe, in welchen burch übers mäßige Dauer ber täglichen Arbeitsgeit bie Gefundheit ber Urbeiter gefahrbet wieb, follen burch Befchluß bes Bunbesrats ober burch Anordnung ber Lanbesgen . tralbehörden oder auch durch Polis zeiberordnungen Dauer, Beginn und Ende ber gulaffigen tagliden Arbeitsgeit und ber gu gewährenben Baufen borgefchrieben und bie gur Durchführung erforberlichen Unordnungen erlaffen weeden fonnen. Auch follen die Botigeibehoeden folde Borfdriften burch Berfügung für einzetne Betriebe angu-ordnen berechtigt fein (§ 120e und f). Es solgen bann Abanderungsvorschiäge

gu ben §§ 133c-f über bie Huflofung bes Arbeitsbechaltniffes, Die für unfere Refer bon

untergeordneter Bedeutung find. Bidtig ift bann wiederum bie Mbanbe-

rung bes § 134. Schon bie fiberichrift bes Abidnittes bes VII. Titels (bisher: Berhaltniffe bee Fabritarbeiter) foll bie Saffung erhalten: Befonbere Beftimmungen für Betriebe, in benen in ber Regel min-

bestens gehn Arbeiter beschäftigt werben. Der Begriff Fabrit ift im Leben, in Biffenschaft und Rechtsprechung fcmer feftguftellen. Es gibt fo viele Mertmale: Umfang bes Beteiches, Arbeitergabl, Dafdinen, Arbeiten auf Borrat für Bieberberlaufer, Die aber bei ben auf bec Grenze gwifchen gabrit und Sandwert ftebenben Betrieben fo leicht wechselten, daß die Gestlegung auf ein bestimmtes Begriffsmertmal - Die Arbeitergahl - geboten erfchien. Bunachft folgen Be-ftimmungen fur Betriebe, in benen in ber Regel minbeftens gwangig Arbeiter beichaftigt werben (§§ 133k-134h). gehoben werben foll fobann bie Borfchrift über Lohngahlungsbucher (biober § 134 Mbf. 3), Die, wie befannt, ohne Straf. boridrift geblieben ift und entgegen bem bor-maligen Regierungsentwurf im Jahre 1900 vom Reichstage aufgenommen worben war. Arbeitgeber und Arbeitnehmer find wohl beute einig, daß die ergichliche Birfung, Die fich

ber Reichstag bon ber Borfchrift berfprach, ausgeblieben ift. Es ift baber ficherlich berfehtt, etwa jest noch mit polizeitichem Broange bie Befolgung ber papierenen Borichrift burch-feben gu wollen, wie es bas Br. Obervermal-

tungegericht forbert. \*)

Gur Betriebe mit minbestens 10 regel-magigen Arbeitern (§§ 134i-139aa) ift bor allem bie Ginführung einer umunterbrochenen Rachtrube für jugendliche (§ 136 Abs. 3) und für weibliche Arbeiter (§ 137 Abs. 4), sowie vom 1. Januar 1910 an bie Befdrantung ber Arbeit & geit auf taglich gehn Ctunden für Arbeiterinnen (§ 137 Abf. 2) ben Befchluffen bes internationalen Berner übereinfommens bom 26. 9. 06 eutfpeedenb borgefeben. Ents fpredjenbe Befdrantungen ber Arbeitegeit mußten für ausnahmsweise Bulaffung bon überarbeit in §§ 138a und 139 und 139a aufgenommen werben.

In einem besonderen Titel VIIa Sausarbeit werben bann bie Berhaltniffe ber Deimarbeiter behanbelt (§§ 139n-y). Die Migftanbe in ber Dausinbuftrie follen hierburch betampft werben. Bor allem foll ben Abetständen in folden Gewerbezweigen abgeholfen werben, die mit befonderen Gefahren fitt Leben, Gefunbheit ober Gittlichfeit ber Arbeiter berbunben find. Der Bundesrat und Boligeibehörden werben fich barüber fchluffig gu machen haben, wie weit fie bie allgemeinen Schutvorfcriften auf Die Beimarbeit auszubehnen haben. Den Boligeibe-borben insbesonbere ift borbebalten, für Bewerbegweige, die mit besonderen Gefahren fur Leben ober Gefundheit berbunden find im Bege ber Berfügung für einzelne Bertitatten Magnahmen gur Durchführung nachstehenber Grundfabe (§ 139q) gu treffen:

1. Die Bertitatten, einschtieklich ber Betriebsvorrichtungen, Dafdinen und Geratschaften, müsen so eingerichtet und unterhal-ten werden, daß die Dausarbeiter gegen Ge-lahren sitr Leben und Gesundheit sowei geschützt sind, wie es die Natur des Betriebes

Insbefondere ift für genigendes Licht. ausreichenben Luftraum und Luftwechiel, Befeitigung bes bei ben wetrieb entftebenben Staubes, ber babei entwidelten Dunfte und Gafe fowie ber babei entftebenben Abfalle

Gorge gu tragen.

Ebenfo find Diejenigen Borrichtungen berguftellen, welche gum Schube gegen gefahrliche Berührungen mit Maidinen ober Maidinen. teilen ober gegen anbere in ber Ratur ber Betriebsftatte liegenbe Gefahren erforberlich find.

2. Muf Die Gefundbeit ber Bausarbeiter unter achtzehn Jahren muffen biejenigen be-

<sup>\*)</sup> Gulfc bom 22, 11, 06, III 2014, 385, 49, 307, bon une ") Entich vom 22. 11. im, 111 3000, 200, 100, 100, 100, and and ingeweise mitgeteilt in Rr. in dieses Jahrgangs Die Schriftleitung.

fonderen Rudfichten genommen werben, welche durch bas Alter biefer Arbeiter geboten find. 3. Arbeiten, bei benen bies gur Ber-butung ber sonft mit ihnen berbundenen Gefabren für Leben ober Befundheit erforberlich erfcheint, burfen nur in folden Raumen ber-

richtet werben, welche ausschlieflich bierfür benunt werben

Ebenfo follen burd Berfügung gefund-beitspolizeiliche Anordnungen für Gewerbeameige ber Rahrungsmittelinduftrie gulaffig fein (§ 189r). Der Bundesrat foll bie Sausarbeit für Arbeiten berbieten, Die mit erheblichen Befahren für Leben, Gefunbheit ober Sittlichfeit ber Bausarbeiter ober für bie öffentliche Gefundheit berbunden find. weit Bunbesratsborfcpriften nicht besteben, iollen Anordnungen ber Landeszentralbehörbe Boligeiberordnungen suläffia (\$ 139t).

Die Gewerbetreibenden, Die Bausarbeiter beschäftigen, follen bierüber Bergeichniffe füh-ren und fich felbft bauernb bon ber borichriftsmagigen Befchaffenheit ber gur Sausarbeit benubten Betriebsftatten überzeugen (§ 189x). Entiprechenbe Mbanberungen mußten

ichlieflich die Straf- und Schlufbeftimmungen ber Gewerbeordnung erfahren.

#### Brufung an ber Polizeifchule Cottbus.

Am 21. Dezember b. 3. fand bie Schluß-prafung bes von 34 Schülern befuchten 9. Rurius an ber Boligeifchule in Cottbus ftatt. An berfelben haben wie immer Ber-treter ber bie Goule mit Schulern beichidenben Beborben, ferner ber Richter I. Bobe aus Cincinnati, ber gurgeit auf einer Studienreife in Europa weilt, als Bafte teilgenommen. -Der Gang ber Brüfung war folgender: Schlachthofdirettor Domann führte aus dem Thema "Markipolizei" die Revision der Bleifcbertaussitellen bor und zeigte an etwa einem Dubend Sadfleifchproben, bag bie Schüler gelernt haben und imftanbe find, ben Grab ber Befchaffenheit bes Rleifches, fomeit es für fie bei ber bon ihnen ausguführenben Revifion notwenbig ift, gu beurteilen. weiterer Brufungsgegenstand war Deutsch vorgesehen. Der Unterricht in diesem Fache erstredt fich in ber hiefigen Bolizeischule auf Rechtschreibung. Gate und Satzeichen. lehre; im Anfchlug baran wirb eine Angahl fogenannter Mufterangeigen befprochen und dann bon den Schülern gesertigt. Demnächst wurde das Messen einer Berson und die Beichreibung berfelben nach bem Bertillonichen Berfahren borgeführt und gum Schlug ber theoretifchen Brufung bas Thema "Gaitwirtichaften, Schanfwirtichaften fowie Rleinbanbel mit Branntwein, Spiritus und Flafchenbier und die Betätigung des Bolizeibeamten bei ber überwachung biefer Gewerbebetriebe" in allen Bhafen vom Schulleiter mit ben Schus lern erörtert. Sierauf führte Berr Boligeis

infpettor Burt mit einigen Beamten bes Rachtbieuftes 3 Boligeibunde in ben mif Boligeis hundprüfungen geforberten Leiftungen bor und mit ber üblichen Besichtigung im Turnen murbe bie gu allfeitiger Befriedigung ausgefallene Brufung gefchloffen.

#### Rahrungemittelunterfuchunge: amter in Breugen.

Die Bemiihungen ber Röniglichen Staatsregierung, durch Schaffung einer genügenden Bahl unabhängiger, guberläffiger Nahrungemittelunterfuchungsamter eine einheitliche und allgemeine Nahrungs. mittelübermachung in Breufen durchzuführen, find bon Erfolg gemefen, fo bag borausfichtlich im Jahre 1908 bereits bas erftrebte Biel fiberall erreicht fein wirb.

Es befteht ferner die Abficht, in den wichtigften Beinbaugebieten Preußens (den Regierungsbegirten Erier, Robleng und Beinfellerfontrolleure Biesbaden) hauptberuf anguftellen. Bir Gemabrung bon Staatsbeihilfen für ihre Befoldung find in den Ctaatsbaushaltetat für 190% entiprechende Mittel eingestellt.

#### Boligei: und Gicherheitebienft bei Grbarbeiten.

Bon stam. BB. Edmidt I in Dasbori (6. Brigabe).

3n Rr. 14, Geite 322/328, und in Rr. 18, Geite 418, erfucht bie Schriftleitung alle im praftifchen Dienft ftebenben Rameraben um Mitteilung ber Erfahrungen, bie fie auf bem in ber überfchrift erwahnten Bebiet gemacht haben.

Bezugnehmend hierauf teile ich ber acehrten Schriftleitung mit, bag meine Rame. raben und ich und in erhobtem Dake unfer Berittführer, Gerr Obermachtmeifter Baftian, famtlich aus bem Rreife Lotvenberg in Schlejamilich aus vem nerie zowenderg in saufeien, in Ausübung unferes Dienftes faft tag-lich Gelegenheit haben, mit Kroaten, Gali-giern, Auffen usw. in Berührung zu kommen, ha bei uns eine Ansperre im Bau begriffen ift, die nach Fertigstellung bie großte gang Deutschlands fein mirb.

Spegiell aus meiner eigenen Bragis erlaube ich mir als Erlebtes und Erfahrenes auf Diefem Bebiete einen gall berausaus greifen und 3hnen mit ber Bitte gu unterbreiten, ibn in unferer Jachgeitichrift gu beröffentlichen.

3m Geptember 1907 batte ber ben Bau ber Talfperre Mauer a. Bober leitenbe Oberingenieur 120 Aroaten aus Bubapeft nach bier gebracht und nach Befanntgabe ber Arbeiteordnung eingestellt. Rurge Reit jeboch nach ibrem Gintreffen an ber Talfperre, Die bon meinem Standort eine balbe Stunde entfernt liegt, jab fich ber gu ber Sperre tommanbierte Ramerad R. W. Gaffe, Ctandort Bad Alins. berg, burch die brobende Saltung, die die eben angefommenen Arogien einnahmen, genötigt, an ben Rameraben S. R. B. Breifiner. Standort Mauer a. Bober, b. 28. Anders, Standort Lähn, und an mich zu telephonieren, bag wir ihm schnell zu hilfe tommen möchten.

Bufallig war gerade ber herr Oberwacht-meister Baftian, Standort Löwenberg in Schleffen, bei mir gur Mevifion. 2Bir begaben une über Maner nach bem Baubureau ber Talfperre. Unfer Berr Oberwachtmeifter benutte ben Moment, als bie bor bem Burean jichenden 120 Arogten bei unferem Erfcheinen ftutten, fich nach ber Gachlage au erfundigen und den Ronflitt beignlegen.

Was war nun der Erund zu der Aufregung der Kroaten? Sie waren auf Rechnung der die Talsperre bauenden Firma hierhergebracht worden und follten jeder, ebe fie eine Schippe Erde and der Baugrube geholt hatten, 5 M Borichus erhalten. Diefes gu= samtengelaufene Gesindel ließ jedoch der Firma und auch dem Herrn Cherwacht-meister durch ihre Führer sagen, sie migken sosort des Abertands auch dem Berten Lieben der Welten des Geschaftstellen des Bertands des Einscheiten unserwährt, gelang es durch das Einscheiten unser res Berrn Cherwachtmeifters, ben Ronflift beigulegen und bie braugen ber Dinge harrenben 120 Rroaten in ihre Schlafftellen gu jagen, worauf die Firma jedem die bewilligten 5 M Borfcun zahlte.

3mei Lage fpater, wobon einer ein Conntag. waren 34 Mann über alle Berge. Bieber zwei Tage fpater - ich war gerabe einige Minuten bon meinem Quartier abmarichiert, um in Mauer eine Tangmufit gu übermachen - übermittelte mir ein Brief. trager ben telephonischen Anruf: "Gofort nach der Talfperre tommen! Ramerad S. F. B. Preigner in Gefahr mit Kroaten." Ich eilte sofort auf dem fürzesten Wege nach der Talsperre und kam meinem Kameraden noch rechtzeitig zu Silfe. Bei meinem Gin-treffen war die Sachlage folgende: Die übrig gebliebenen 86 Rroaten, hatten abermals berfucht, weitere 20 M Borfchug bon ber Firma ju erhalten. Da bies ihnen rundweg abge-ichlagen wurde, legten ploblich alle auf einen ale Beichen verabrebeten Bfiff die Arbeit nieder. Die fie gurechtweisenden Auffeber und Beamten der Firma bedrobten fie mit Saden und Schaufeln; auch Steine flogen.

Es gelang bem Rameraden Breikner und mir, die Rube, allerdings nur mit fchugbereitem Revolver, borläufig wieber hergu-stellen. Da mein Quartier eine halbe Stunde entfernt war, blieb ich die Racht hindurch mit bem Rameraden Breigner bei ber Talfperre. Mur nächften Morgen um 5 Uhr ftanden icon wieder 13 Kroaten vor dem Baubureau. Da ich weitere Erzeffe befürchtete, telephonierte ich zwei Stunden barauf meinem herrn Landrat ben Borfall und bat um Befehl. Als bann Ramerad Breigner und ich ben Befehl erhielten, im Ginberftandnis mit ber Rirma die Radelsführer abzuschieben, ging der Oberinaenieur unter unferem Schut an bas Ausfuchen ber Anstifter; es waren ihrer neun. Diese erhielten, soweit wir uns berftanbien tonnten, die Beifung, die Baugrube au ber-

laffen und mit uns zu tommen. Obgleich wir in ber Baugrube nur neun ausgefucht hatten, traten an unferem Eritaunen noch 40 andere Arbeiter au ihnen und erflärten: "Benn einer geht, geben alle!" Ich als älterer Ramerad drängte nunmehr aum Abmarich, um nicht noch unter ben gurudbleibenben 200 alteren, gum Teil einheimischen Arbeitern Bermirrung herborgu. rufen. Damit bie Firma nun nicht gang ben Schaben hatte, wurden die aufftanbifchen Aroaten nicht nach ber Grenze gebracht, fonbern wir erhielten gunachft Befehl, Diefelben nach hirschberg, 13 km bon ber Talfperre entfernt, zu transportieren.

3ch trat, unterftust bon Ramerad Breigner, ben Transport in ber Richtung Birfch-Dierbei bemerte ich, daß wir berg an. teinen gum Gefangenen erflart, mithin auch nicht auf Baffen usw. untersucht hatten, weil ce unserer Meinung nach, da fie ja nicht ins Musland abgefchoben murben, feine Gefangenen waren. Rachdem wir 5 km marschiert waren, mußten wir an einem an ber Sauptstraße gelegenen Gafthaufe borbei. Gofort hielt der gange Trupp dort still und einige berlangten Effen und Trinten. 3ch ließ diejenigen, die noch Geld hatten, sich etwas zu essen aus dem Gosthause kaufen, geistige Getränke ließ ich nicht verabfolgen. Sier ging es auf diese Weise noch aut ab und

wir marichierten weiter.

3 km weiter famen wir an bem Bahnhof Bober-Röhrsdorf vorbei. In diesem Dorf
— es war ingwischen Mittag geworden —
legte sich plöglich der gange Trupp hin und ertlarte, nicht mehr laufen gu tonnen, Babrend ich nun bei ben fich wohlgemut im Schatten lagernben Rroaten gurudblieb, ging mein Ramerad ins Dorf, um auf Rechnung ber Firma zwei Bagen zu bestellen. Er fehrte aber nach sirta anderthalbitundiaem bergeblichen Suchen zurud mit ber nicht febr er-freulichen Mitteilung, es wolle fein Bauer in ber Ernte, gumal mit foldem Gefindel, fahren. Da ingwischen ber Mittag bornber war und der Sunger fich bei ben Rroaten einftellte, wurden fie immer unruhiger und auffäffiger. Bloblich tamen mehrere bon ben ftariften auf mich zu und riefen mir mit bochgehobenen Fauften grimmig gn: "Wenn 20 Genbarmio ba, wir nicht geben ober warmes Effen haben ober alles totfcblagen; wir nicht Spitbuben, fonbern Rroat!"

Schon unterwegs waren mein Ramerad und ich une barüber flar geworben, bag, wenn wir augegriffen murben, une nur ber Notwehrparagraph gur Seite ftande. In dem eben erwähnten fritifchen Moment griff ich nach meinem Gabel, trat gurud, um ruden. irei ju fein und beruhigte bie Menge, inbem ich einem jeden Gffen berfprach. In Diefem Augenblid fam ein Beamter ber Firma, welcher in Birichberg ben Transport übernebmen und bann nach Langenbrud bei Dresben bringen follte. Da er mich fcon langit in Dirfdberg mabnte, erflarte ich ihm bie Lage, worauf er mir erwiderte, er habe für Effen feinen Pfennig, fonbern nur bas Jahrgelb für jeben Mann bis Dresben erhalten. Darauf telephonierte mein Ramerad um telegraphifche Antveijung bon Mitteln gur Beichaffung bon Gffen fur bie Leute und um unfere Berftarfung burch noch einen Rameraden. Der bei une anwefende Beamte ber Birma erhielt nunmehr für jeben Mann 50 3 für Mittagbrot angewiefen. Sierfür faufte ich jebem Burft und Brot, wieberum unter Musichluß bon geiftigen Getranten. Der Gaftwirt ftellte fobann auch ein Geipann.

Ingwischen tam auch noch ber bom Land. rat jur Unterftugung befohlene berittene 3. Namerad Anbers auf bem Rabe fcmeig. triefend an. Nun brachten Kamerad Anders und ich einen Teil ber Kroaten auf bem Bagen und Ramerad Breifiner ben andern Teil mit ber Bahn nach hirfchberg. Dort angetommen, liegen wir die Leute eingeln burch Die Bahnfteigfperre. Gleich einige bon ben vorberften, Die guerft in ben Bartefaal tomen, zeigten fich wieber febr renitent und mellten bem bort bedienenden Cherfeliner an Beibe geben, weil noch fein warmes Effen fur fie auf ben Tifden itanb. Bir maren baber gegmungen, Die Aronten alle in eine Ede gu bringen und fie wahrend ber Ctunbe bis gur Abiabrt bee Anges, um weiteren Anefchreitungen borgubrugen, icharf gu bewachen. Gigenes Gelb hatten jest nur noch gang wenige.

Soo tun? Bit telephonierten bied Gepräd unterem derem Genden. In die Steoden inspolssen immer größeren Söm modern, erfalter führ ber Gebindsvorfeker Geber der Geben der Gebindsvorfeker Beglefung von uniformierten Bennten mit machtenn. Bit erbielten benn und in "michen Verfelt on uniferm Geren Vandern meiter mitgaloben, unlighenfluß od Denben, mit Geboren, intigenfluß od Denben, und Geboren für der Geboren mit Geboren für der Geboren mit Geboren für der Geboren mit Geboren für der Geboren mit Geboren für der Geboren mit Geboren für der Geboren mit Geboren für der Geboren mit Geboren für der Geboren mit Geboren für der Geboren mit Geboren für der Geboren mit Geboren für der Geboren mit Geboren für der Geboren mit Geboren für der Geboren mit Geboren für der Geboren mit Geboren für der Geboren mit Geboren für der Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit Geboren mit So ging ab bern mit bester Botte, die wir in einen bom Soudhofdworfeber, beitrag erketenen Sogen einstallen, und Trobben Dit 
eine bom Sogen einstallen, und Trobben Dit 
einstallt ist der einstallt die einstallt 
einstallt ist einstallt der in der den bei genorbern wor. spirein und bobten die Leite 
werde der der der der der der der 
bestellt einzelpreit, der ihm Bothofsbort in 
Gerith wo niet noch einer Stunde einstellt 
mitgen, ist als "Sieht aus Wen für jeden 
mitgen, ist als "Sieht aus Wen für jeden 
einigen konfern ma derbe be Burgt im bad 
Tat vor bie fühle mit ben Botten, fie wolleinige morfern ma derbe be Burgt im bad 
Tat vor bie fühle mit ben Botten, fie wolleinige morfern ma derbe in Einzuf im bad 
Tat vor bie fühle mit ben Botten, fie wolleinige morfern me baden, fie feine hab feine 
Zertfringe.

Mur Dobuch gelung es nus, die Alub wieder betruglichen, bog in ei de Gebnopoliget und Bohnbeumte au Hille eiselen. Tendem die eine Auflichte und gelommen, die die eine Auflichte eine gelommen, die eine die eine nüglich wor, augerufen bätte, in zesehn erhöllen für befrindt normens ellen. Die Ausgehnsten betreit die eine die eine nicht die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die e

So war der Transport und die Jahrt glimpflicher abgegangen, als wir gedacht hatten; wir waren aber drei volle Tage von dause fort gewesen. Dies war der eine Jall, den ich zu Rub und Frommen der Anneraden ausführlich schilbern zu sollen glaubte.

seen eine finde und mittere der betreit genodes bestehnt im befrinder der bestehnt den bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt der bestehnt

### Gin Gendarmenmord.

Mitgeteilt bom Untersuchungsrichter Dr. Anton Glos in Reutitichein (Mahren).

IIII Witternoth bes 13. Writ 1006
melbete ber Wostegwherm 3, Reaf Jeinem
Beiten in Stodegwherm 3, Reaf Jeinem
Beiten in Stode ben mit ihm patrouillierende Sofientonumohorit R. 3, auf ber Wesjirlöffunde aufiden 5, und Str. etne 250 m
von dem Crefseingame bom 5, won einem IIInkelamiten erfdoijen worden Jei. Wan Jamb
und taffädlich den R. 3, etnes 5 m adjeits
ber Greafe als Leiche von, Jein Marachiner
joint Vojanett jeite, fonfit middt.

Die Obbuttion ergab als Tobesurfache Berblutung infolge einer Durchbohrung ber großen Schlagaber und ber Lungenvene bes Bergens durch ein Brojeftit von 7-9 mm Durchmeffer; ber Goug wurde aus großer Rabe in ber Richtung bon oben und augen nach innen und nnien abgefeuert; augerbem war am tinten Oberichentel ein Streificug und am rechten Oberichentel ein Brellichug. Der Tatgeuge Brobegenbarm B. fchitbert ben Borfall

folgt:

Beibe Benbarmen patrouillierten um 11 lifr nachte auf ber burch bie Gemeinbe or. führenben Begirfeftrage in ber Richtung gegen S.; etwa 250 m bor S. borten fic jemand hinter fich geben, fie btieben auf ber Strafe fteben und liegen ben Unbefannten burchgeben; ale er 2 m bor ihnen war, forberte ibn 3. gum Stebenbleiben zweimal auf, ber Unbefannte blieb stehen, die Gendarmen traten auf 3 m an ihn heran. Kanm hatte der Unbefannte einige feitens J. an ihn gestellte Fragen beantwortet, als er zwei Schuffe gegen die Gendarmen abfeuerte und Die Flucht ergriff. 3. fprang ihm nach, turg hernach fiel ein dritter Schuft, durch den J. jedenfalls getätet wurde. Eine verläßliche Berfonenbeschreibung des Täters bermochte ber Tatgeuge nicht ju geben, einerfeits weil ce finfter war, andererfeite weil ihn bas Mitentat aus ber Saffung brachte.

Misbath tenfte fich ber Berbacht ber Tatericaft gegen ben 18jabrigen in or. mobnhaften Suttenarbeiter 3. B.; Diefer verließ am th. April 1906 Die Gemeinde Dr., um fich nach Breugen gu begeben; unweit ber Grenge eröffnete er feinem Befannten Gr. R., ben er bahin beichieben hatte, es brenne ihm ber Boben unter ben Gugen, weit er ben Genbarmen ericoffen habe, er muffe fort; warum er dies getan, fagte er nicht. So schilderte die Sache Fr. R., welcher

nach seiner Heinfehr hiervon der Gendarmerie in der Nacht noch die Angeige erstatte. Der Berdacht, J. Br. sei der Täter, wurde auch später erwiesen. Zas Motio der Tat war jeboch nicht fofort flar; ba aber gerabe das Motiv im vorliegenden Straffalle benierkenswert ist, erscheint es nötig, das Riticu, in dem J. B. lebte, sowie seine Per-fönlickeit näher zu schildern.

Genbarmenmord, überhaupt Mord von Sicherheitsorganen, ift mehr ober weniger eine Geltenbeit: es tommt ab und zu por, bak ein verwegener auf der Flucht befindlicher Ber-brecher, wenn angehalten, sich mit der Baffe in der Sand seiner Berhaftung zu entziehen sucht und auch den Mord nicht scheut; vor-bedachter Gendarmenmord ist immerhin felten, felbit bort, wo ber Genbarm febr haufig in Die Lage tommt, Die Spuren bes Berbrechens und bes Berbrechers gu verfolgen.

Die Gemeinde Or, ift an ber Beripherie eines größeren, im fteten nnaufhaltfamen Bachstum begriffenen Induftrieortes gelegen, welcher eine überaus lebbaft fluftuierende Arbeiterbevolterung bat und beffen Rriminalitat, inebefondere mas Stapitalfalle anbelangt, eine gang beträchtliche ift. Saufige Streife, Demonitrationen und bergl, bringen es mit fich, bak bie Gicherbeiteoragne, inebefonbere bie Genbarmerie baufig genug in Die Lage tammen, einzuschreiten,

B. Ettern find bermogenolos; fie befagen mohl einft einen Grundbefit, um welchen fie jedoch burch fcutbhafte Digmirticaft tamen, Die Cheaatten lebten in Itnfrieben, oft getreunt boneinander und ernabrten fich fummerlich; B. befuchte bie Bolfefcule, lernte lefen und fcbreiben, frubacitiq tam er in ben Dienit unter frembe Lente, begann ein Saubwert gu lernen, fchtieflich wurde er Guttenarbeiter, boch blich er nirgends lange. Er zeigte mehr ein ber-ichloffenes Befen, hatte Bortiebe fur Baffen und abentenertiche Letture; insbefonbere fcmarmte er für Rinatdo Rinaldini, beffen Taten er rühmte, Mufotino und abnliche Stelben.

"Btutroman" Rinaldo Rinaldini bon I. Gonbermann hatte er gang getefen; bie Ginfluffe biefer Letture fpiegeln fich beutlich in feinen Briefen wieder, in benen er sich "Graf Kero", "Sanddor" (Rofa Sandor var ein ung Raiber) nenut: ebenfo wie Rinaldo will er ein gefährliche Leben beginnen, wenn bas von ihm angebetere Mabden ibm nicht nach Amerita, wohin er bann fpater flüchtete, folgen follte. Auger Rinaldoromanen las er auch Indianergefchichten, Romane bon Dab und E. M. Boes

abentenertiche Ergählungen u. dergl.
Bemertenswert ift, daß B. ichon den 2. Zag nach feiner Alucht von Preuken beimlich gurudfehrte und fich bann in ber Umgebung bon or. einige Tage herumtrich und fich ba und bort zeigte; auch bies fcheint nachgeahmt zu fein.\*)

Es gelang ibn fpater, unter einem fremben Ramen und Arbeitsbuch Arbeit gut ind bann nach einiger Zeit mit Unterstützung eines Kameraben nach den Bereinigten Staaten von Amerita gu fluchten.

Die von ihm aus Amerita gut indien. Die von ihm aus Amerita an feine Kameraden gefandten, gerichtlich beschlag-nahmten Briefe zeigen, daß B. für feine neue Umgebung offene Augen bat, aber auch hier denft er an abentenertiche Unternehmungen, ja er will fogar einen Roman and feinem Leben fcreiben, er fetbft fühtt fich als ber Setb cincs Romans. Geine Berhaftung macht jeboch feine Btane gunichte; nach Abwidelung ber im biptomatifden Beach eingeleiteten Auslieferungsperbanblung erfolat 9.'s Austicferung an bas fompetente Gerich!

Die gegen B. erhobene Antlagefdrift beidutbiat ibn bes an bem Genbarmen 3. 9. bollbrachten Ranbmordes, fowie aweier por biefer Tat in Gefellichaft eines gweiten flüchtigen Rompligen verübter fcbwerer Raubfalle, beren B. erft nach feiner Anelieferung überwiefen wurde, weshalb erft bie nachträgliche Buftiminung ber Regierung ber Bereinigten Staaten von Amerita gur Ber-

\*) Bal Sant Groß, 508 f. ll A 4. Mull. 1 80, 2. 110

folgung biefer neu berborgetommenen Delifte eingeholt werben nußte. - Der Umftanb, bai, B. fcon bor ber Ermorbung gloei idwere Raubanfalle beging, ift toobl febr be-Beichnend für feine berbrecherifche Unlage fowie fur die Bloglegung bes Motivs bes Morbes an bem Genbarmen.

Den erften Raub beging B. am 9. Mars 1905; bagumal mar er über 16 Jahre alt: besfelben Tages, bormittage, erfchien er im Boftamte ber Gemeinde B., verlangte eine Drudforte und im Momente, ale fich bie Boftmeifterin budte, um bas Berlangte ausgufolgen, berfebte er ibr mit einem Anuttel brei wuchtige Siebe auf ben Ropf, fo bag Dieje bewußtlos gu Boben fiel. Der Raub fall. Gein Stomplice war Aufpaffer: B. wollte treilich glaubhaft machen, daß ihm hierbei die Aufpafferrolle auffel, doch murbe biefe feine Augabe bollenbe entfraftet. Die Berübung ber Tat icheint wohlburchbacht gewesen zu fein, da einige Tage zuvor die Ortlich-feit usw. genau seitens beider ansgekundfcaftet murbe.

Cbenfo bermegen war auch ber zweite Raub. Am 17. Februar 1906 fam ber oben erwahnte Romplice bes B. um 1/26 Uhr frub in bas Gefcaftebaus eines Raufmanns in B., berlangte um 20 Beller Burft, gablte mit einem Gulbenftude; in bem Moment, als ber Raufmann bas Bulbenftud wechfelte, berfeste ibm ber Romplice mit einem aus itarfem Drabt angefertigten Anuttel einige muchtige Diebe auf den Ropf, fo bag ber Rauf. mann blutüberitromt und bewußtlos gu Boben fiel. Aus einer im Gefcaftslotale befindlichen Bertheimtaffa, welche ber Rauf. mann behufe Entnahme bes Rleingelbes öffnete, raubte ber Tater einen Betrag bon mehr als 600 K.

B., welcher gleichfalls mil einem Anüttel bewaffnet war, hielt vor bem Gefchäftslotale Bache und erhielt die Balfte bes Raubes. T. batte bei Berübung ber Zat einen falicen Bart fich angemacht.

Begeichnend ift, bag B. und T. untereinander ein Bunbnis abgefchloffen haben babin. daß jeder eine Sache auszuführen übernahm und daß sie dann nach Amerika flüchten wollten: T. enttam, B. blieb noch, zehrte balb feinen Anteil bom Raub auf und plante bann pedenfalls eine neue Tat, da er fich am 14. März 1906 um 55 Aronen eine soge-nannte Wagazin-Bockardtpifiole laufte; es ideint auch, bag er bie Abficht batte, nach Amerita auszuwandern, ba er einem Befannten, ber fich gur Abreife borthin ruftete, jagte, er ware auch mit ibm gefahren, werbe aber noch warten.

Aber bas Motiv bes an bem Genbarmen verübten Morbes liegen mehrere aufergericht. liche Außerungen bes B., Die er bor ber Mlucht machte, fowie feine Berantwortung bor, Die er wieberholt wechselte; es macht gerabegn ben Ginbrud, bag B. nicht gefonnen war, bas Motiv volllommen aufgullaren; vielleicht batte er ba fein Geelenleben bloft legen milien, und ba er jest burch bie Berfolgungen, burch feine Alucht und feine neue Umgebung bas Beben nuch bon ber ernften Geite fennen lernte, empfand er vielleicht eine getoific Scham, fich voll und gang eingubetennen und offen gu fagen, daß er die verbrecherische Laufbahn durch abenteuerliche Letture verleitet betrat und fich bie Welt boch gang andere porftellte ale anbere Leute feines Schlages. Gin gewiffer gunifcher 3ng, ber insbefondere jugenblichen Berbrechern eigen ift, machte fich bei ibm bemertbar und bice hielt ibn gurud, in aufrichtiger Reue über feine Taten nachzubenten. Er unternahm auch einen gang ernft gemeinten und burch Bufall vereitelten Gelbftmorbberfuch in ber Befangenschaft; boch fehlten Angeichen einer Geistesftorung, Die fei es fruber bestanden, fei es fruber bestanden, Ungefünftelte Gleichgultigfeit trug er auch bei ber Berhandlung gur Gcau.

Rach ben feinen Freunden gegenüber genachten Aufgerungen hatte er nicht beab-fichtigt, die Gendarmen zu ermorden, er noollte sie blog durch abgegebene Schüffe ichreden, weil sie Juhrleute, die ihr Juhrwert auffichislos auf ber Strafe fteben liegen, gur Angeige brachten; ale er fich berfolgt fab, mehrte er fich, wobei ber Genbarm

actroffen murbe.

Unmittelbar por feiner Mucht gestand er jeboch feiner Mutter, bag feine Abficht barauf gerichtet war, bie beiben Genbarmen gu ermorben, fich ber Montur und Ruftung gu bemachtigen, ba er noch mit einem Romplicen ale Genbarm verfleibet einen bertocgenen Diebitabl im Boftamte DR. ausguführen gebachte; ein folches Gestandnis legte er auch bei Gericht im Laufe ber Untersuchung ab, miderrief es wieder und blieb ichlieglich babei, bag er aus Bebensuberdrug ben Entfclug fatte, feinem Leben ein Ende zu machen, ba er aber einen Gelbftmord fceute, babe er gewollt, daß ihm biefen Dienft bic Genbarmen erweisen; er wollte fie angreifen und bon ihnen ericoffen merben.

Bemertenswert ift, bag im Rinalbo Rinalbini ausführlich eine Episobe geschilbert wird, wie Rinaldo mit feinen Romplicen bie gu ihrer Fejtuahnie entfendeten Safcher alifangl, fie in bie Aleiber ber Ranber ftedt und feine Beute mit ben Rleibern und ber Ruftung ber Safder berfieht und fobann bie Safder als Die vermeintlichen Rauber ins Gefangnis abliefert. Diefe Episobe mag immer-bin die Bhantafie bes B. angerent haben, mofür der Umstand spricht, daß er mit Borliebe davon sprach, ob man auch hentzutage solche Zaten, wie sie Rinaldo aussührte, noch magen fönnte.

B. wurde wegen Berbrechens bes an bem Genbarmen berübten Raubmorbes und weier Fälle von Raub gu 15jahrigem fcmerem Rerter berurteilt.

(6. Groß' Archiv.

# Bur Sandhabung ber Sittenpolizei.

Gin gemeinschaftlicher Erlag ber Minifter bes Innern und ber Debiginalangelegen-heiten bom 11. Dezember 1907 ftellt eine Reihe neuer Gefichtspuntte für die Sand-fobung der Sittenpolizei auf. Der Erlag weift einleitend barauf bin, bag in bas preugifche Befet, betreffend bie Befampfung übertragbarer Rrantheiten, vom 28. Auguft 1905, auch bie Schutmagregeln aufgenommen worden find, die gegen die Berbreitung ber Gefdlechtefrantheiten burch Gewerbeungudit treibenbe Berfonen ergriffen merben follen. Die Behorben find baburch in ben Stand gefett, bon biefen Dagregeln gana nachen, ob gemäß § 361 Arifer 6 Str. G. A. eine fitenpolizeunde Auflicht au verfängen ist. Sie können die gefundheitliche Ubermachung der Kraftlierten enabhangig bon ber Frage Gebrauch aratliche Ginrichtung bon ben befonderen gur Aufrechterhaltung ber Gittlichfeit erforberliden Dagnahmen trennen, fie baburch bon monden laftigen Rebenwirfungen befreien und doch gleichzeitig jum Beften der Bollegefundheit in weiterem Umfange gur Durch-

allen Örten, in welchen eine Mermochung der Verofitiuserten erforbertlich ift, foll unbergüglich ermittelt werden, ob Gelegendeit zur unentgeftlichen ütztlichen Bebandbung Gelchfechsferanfre wordenden ift. Zie loidie feiglich, ist Googe au tragen, das hate Zie loidie feiglich, ist Googe au tragen, das hate strantenbäufern öffentliche ärgeliche Sprech unden zu beiem Aussel eingerichte werben.

führung bringen.

Die jum erften Male wegen bes Berdachts ber Gewerbsungucht polizeilich angebaltenen Berfonen follen funftig unter Musbandigung eines Berzeichniffes ber porbandenen öffentlichen Sprechftunden mit ber Muflage entlaffen werben, fich bort vorzustellen und entweder unverzuglich ein Gefundbeitsatteft borgulegen ober bis gur Beilung einer borhandenen geschlichtlichen Erfranfung ben Nachweis zu erbringen, baß fie in ausreichen. der ärztlicher Behandlung stehen ober der erhaltenen ärztlichen Anweisung entsprechend ein Rrantenbaus aufgefucht baben. Die polizeiaratliche Unterfuchung und bie amangsmeife Bebandlung im Grantenbaufe merben auf folde galle beidrauft, in benen begrunbeter Berbacht besteht, bag die Batienten fich ber freien ärztlichen Behandlung entziehen ober noch bor bewirfter Beilung wieber ber Unaucht nachgeben werben. Abnliche Erleichterungen burfen funftig auch ben Berfonen, melde ber fittenpolizeiliden Aufficht unterfichen, gewährt werben, fofern ihre perfon-lichen und fonftigen Berbaltnife einige Giderheit bafur bieten, bag fie ben argtlichen Berordnungen nachfommen und mabrend ber Erfranfung nicht weiter Gemerbsungucht treiben.

Die bestehenden eingehenden Borfdriften über die Behandlung von Profitmierten,

volche das 21. Lebensjähr noch nicht vollendet hoben, im Bege der Friedragerziebung und der vormundschaftskerichtlichen Anordnungen, bleiben unwerührt. Für die Verforgung geuluchisferunfer Minderjährigter vird die Angliederung den Kranfenadteilungen an Erzichnugsbaufer empfohlen, in benen die Zög-

linge Erziehung und Beilung gugleich finden. Der Erlag ftellt weiter bie Anordnung ber fittenpoligeilichen Aufficht über erwachsene Pronituierte rechtlich auf eine neue Grundloge. Da bas Gefet bom 28. Muguft 1905 ben Brojtituierten gegenüber ausgebebnte Befugniffe gur Giderung ber Gefundheit auch ohne Berhangung ber fittenpolizeilichen Aufficht gemabrt, fo ericeint por Anorbnung bicfer einschneibenben und ernften Ragnahme ein befonders grundliches und borfichtiges Berfahren geboten und trot bamit perbun-Bergogerung unbebenflich. Stellung unter polizeilide Antiicht gemak § 361 Riffer 6 Str. G. B. wird baber in Rufunft nur berfügt werben, wenn bie Borausjehungen burch gerichtliche Bernrteilung wegen ftrafbarer Gemerbounaucht ameifele. frei bargetan finb. Bon biefer Ginidrantung foll nur bei folden Berfonen abgefeben merben, welche nach Entlaffung aus ber fittenpolizeilichen Auflicht wieber ber Broftitution anbeimgefallen finb.

Rur bie Durchführung ber fittenpoliseilichen Aufficht im einzelnen werben folgende Sinweife erteilt: Grunbfaslich ift bon allen die Rudfebr ju geordnetem Leben erichwerenben polizeilichen Magnabmen abaufeben, Beftrafungen megen unerheblicher Berftoke gigen bie polizeilichen Beftimmungen follen bermieben, bagegen Zuwiderhandlungen gegen bie aratlichen Borichriften nachbrudlich geabnbet werben, moglichit burch Berbeiführung ber Aberweifung in bas Arbeitsbaus. Um bem berberblichen Ginfluß ber Broftituierten und ihres Anhanges auf jugendliche Berfonen entgegengumirten, follen bie fittenpoligeilichen Borichriften ihnen berbieten, in Familien mit fculpflichtigen Rinbern Bobnung au nehmen. Den Bolizeiverwaltungen wird ferner gur Bflicht gemacht, dafür Gorge gu tragen, daß die Broftituierten gu ben Birten. in beren Saufern ober Bobunngen fie Unterfunft finden, nur in micterechtliche Begiehungen treten, bag bagegen jeber meitere Gingungen treten, was ongegen jever weiter ein flus der Bermieter auf die Prositinierten, jede Beteiligung an deren Einnahmen, jede Erschwerung des Auszuges jawie die Ber anfolgung von Genuhmitteln an die Wicte-

rinnen ober beren Befucher unbedingt berhindert wird. Die unnachfichtliche Durch-führung diefer Borfdriften wird bie Unterbrudung auch berftedter Borbellbetriebe erniöalichen.

Der Erlag lentt fcblieglich bie Aufmertfamteit ber Behorden auf die gefährliche Berbrettung ber Geschlechtsfrantheiten burch Berfonen, Die nicht Gewerbsungucht treiben. Er empfiehlt bie Unterbringung folder Ba-vertehr eine Anftedung berurfachen, follen für ihr unberantwortliches und gemeingefährlices Berhalten auf Grund ber §§ 223 ff 230 Str. G. B. gur Beftrafung gebracht werben, wenn ber gefetliche Tatbeftand irgend ermeisbar ift.

## Auslandifche Arbeiter.

Bei bem in ben letten Jahren ftart bermehrten Andrange ausländischer Arbeiter gur Arbeit in ber Landwirtschaft und in ben gewerblichen Betrieben in Deutschland haben fic bie in Breugen beftebenben frembenpoligeilichen Borfchriften als nicht ausreichend eimiefen. Die in ber Beimatfprache abgefaß-Musweispapiere ber auslandifchen ten Arbeiter find ben hiefigen Beborben burchgebends ichwer verftanblich, augerbem führen große Raffen von Arbeitern erfahrungsgemäß gejälschte oder doppelte Bapiere mit sich, wo-durch eine ordnungsmäßige Kontrolle wefentlich erschwert, ja teilweise unmöglich gemacht wirb. Begunftigt hierburch haben unter ben ausländischen Arbeftern in letterer Unbotmäßigfeiten, Gewalttätigfeiten und bor allem Kontraltbruche in bebenflicher Beife gugenommen, wogu fie vielfach burch gewiffenlofe, nur ihr eigenes Geichafteintereffe berudfichtigende Agenten verleitet find

Die Rlagen ber Arbeitgeber fiber teilmeife geradeau unhaltbar gewordenen Buftanbe find immer lebhafter geworben und baben ben berufenen Bertretungen ber Landwirtschaft, nämlich bem Roniglichen Lanbes-Clonomietollegium und ben Landwirtichafts. fommern Beranlaffung gegeben, bei ber Ronigliden Staatsregierung wegen ber Ginführung inländischer, in benticher Gprache abgefakter Ausweispapiere für die auslanbifchen Arbeiter borftellig gu merben. Diefem Borgeben baben fich nambafte induftrielle

Berbanbe angeichloffen.

Rachdem diese Anregung bann auch noch Abgeordnetenbaufe gelegentlich ber Befrechung der fonjerontiven und freifonser-botiven Anterpellation über den Kontratt-bruch auskändiger arbeiter alleitige Ju-ltimmung gefunden hatte, ist nunmehr von bem Minifter bes Innern eine entsprechenbe Anordnung getroffen, um baburch, wie es in ber Berfügung beift, Die Boligeibehorben in ben Stand ju jegen, an ber band ber bentichen Legitimationspapiere bie auslandifchen Arbeiter einerfeits beffer au übermachen und au gefemagigem Berhalten anguhalten, anderfeite ihnen mit Rat und Tat gur Geite gu fteben, falls fie ber obrigfeitlichen Gilfe bedürfen.

Durch die Berfügung ift angeordnet, bag vom 1. Februar 1908 ab zunächst für die aus Rußland und Osterreich-Ungarn und beren füdoftlichen Sinterlandern tommenden Arbeiter Inlandsausweispapiere - Arbeiterlegitimationsfarten - in besonderen, au bem 3mede an ber öfterreichifchen und ruffifchen errichteten Grengamtern Grenze Deutichen Gelbarbeiter genrale an Berlin and aufertigen find.

Die Legitimationstarten werben nach einem einheitlichen Mufter auf Grund ber Beimatspapiere burch fprachfundige Beamte ber Deutschen Relbarbeitergentrale in beutfcher Sprache ausgefüllt und bon ben fur bas betreffende Grengamt guftandigen Ortepolizeibehörden amtlich geprüft und ausge-fertigt. Für diejenigen Arbeiter, welche es etwa aus Untenntnis ber neuen Ginrichtungen ober aus anderen Grunden unterlaffen haben, fich an ber Grenge bie Rarte gu berschaffen, ist die nachträgliche Ausstellung an der Arbeitsstelle vorgesehen. Dabei sind für die Grengfreise und für diesnigen Arbeiter, welche sich bei dem Intrastreten der neuen Anordnung bereits in Breugen befinden, ge-

miffe Erleichterungen gugeftanben.

Da die Arbeiterlegitimationstarten ftete einen bestimmten Arbeitgeber angeben, fo tann ber Arbeiter Die Arbeitsftatte nur medifeln, wenn die Ortspolizeibehorbe bie Rarte auf den neuen Arbeitgeber umge-ichrieben hat. Entsteht über die Umschreibung Streit, fo geht bie Cache an ben Lanbrat. Diefer hat, foweit erforderlich und möglich, nach Anhörung von Bertrauensperionen. 4. 2. bon folden ber Deutschen Felbarbeitergentrale, ber Berufagenoffenichaften ober, fofern co fich um bem Berggefes unterftebenbe Arbeiter bandelt, nach Anhörung ber Revierbeamten, schleunigst die Entscheidung darüber gut treffen, ob die Karte umguschreiben ift oder nicht. Der Landrat ift dabei an eine etwa in ber Sache bereits ergangene richterliche ober ichiebsrichterliche Enticheibung gebunden, im übrigen trifft er feine Anordnungen bor-Enticheibungen. echaltlich berartiger Berfügung fpricht Die Erwartung aus, baft fich die Landrate diefer ichwierigen und berant-wortungsvollen Arbeit mit besonderer Gorgfolt untergieben und bei Abgabe ber Entfcheibungen fowohl die Rechte ber Arbeitgeber als auch biejenigen ber Arbeiter in objeftiber und ausaleichender Beife gegeneinander ab-

magen und berudfichtigen. Arbeiter, welche, ohne im Befit ber vorgefdriebenen Legitimationsfarte gu fein. in Arbeit treten wollen ober in Arbeit getreten find und fich eine folche auch nachträglich nicht beschaffen tonnen, follen ausgewiesen und in ben baan geeigneten Rallen über bie beimatliche Grenze gurudbeförbert werben. Die Ausweifung foll nicht ftattfinden, wenn fontratibrückige Arbeiter in das aus ber Legtimationskarte fich ergebende frühere Ar-beitsverhaltnis gurudkehren.

Die Boligeibehörden find angewiefen, bei Durchführung ber Anordnungen gwar mit bem notigen Rachbrude vorzugeben, babei aber alle fleinlichen Magnahmen gu bermeiben, bic gur Erreichung bes Rieles nicht geboten finb. Dit Rudficht auf bie Reuheit ber Ginrichtungen follen insbefondere gunachft in ichenender Beife angemeffene Friften fur die Bifchaffung ber Starten an ber Arbeitsftatte feftgefest werben. Berner follen bie Arbeitgeber über ben Brocd ber Anordnung belehrt und auch die Arbeiter, namentlich an den Grengübergängen, nach Röglichfeit über die Bebeutung ber Rarten und über bie Rachteile, welche bie Richtbeschaffung gur Folge bat, aufgeffart merben. Gin Smang gur Rartenbeichaffung foll bagegen an ber Grenge und bor bem Gintreffen an ber Arbeiteftatte nicht ausgeübt merben.

Bie die Arbeiter burch bie Ginführun ber Inlandsausmeife einerfeits gur rechterhaltung geordneter Arbeitsberhaltniffe einer ftrengeren Rontrolle unterworfen werben, fo follen bie Boligeibehörben ihnen anberfeite auch in allen Fallen mit Rat und Sat gur Geite fteben, in benen fie ihre Befcmer-ben und Bunfche infolge ber Untenntnis ber Ginrichtungen und ber Sprache bes Londes in einer ihren Intereffen entiprechenben Beife gur Geltung gu bringen behindert find. Dierbei tonnen fich die Boligeibehor-ben ber Ditwirfung und Bermittlung ber fprachfundigen Beamten ber Deutschen Felbarbeitergentrale bebienen.

Die Ausbehnung biefer Borfdriften auf bie übrigen auslandifden Arbeiter ift bor-

behalten.

# Straf= und Berwaltungerecht und Strafprozeß.

C. b. R.

Grtenutniffe und Beichluffe. Die mit einem Stern bezeichneten Ertennbriffe und Beichilffe, die uns bon unteren Sonderberichteren geliefert find, burfen ohne untere Zustimmung nicht zum Abdruck gebracht werden. Die Schriftieitung.

1. Rammergericht.

Breufen. Marktordnung. Das Kanumergericht hat zwar eine Polizeiverordnung, die allgemein ben Auffautern bas Auftaufen bon Baren bor Beginn bes Marftes verbietet, im Sinblid auf § 64 ber Gewerbeordnung für ungultig erflart,") da ber Befuch ber Märfte allen Berfonen mit gleichen Rechten guftebt. Dagegen fann, wie bereits in einer Enticheidung gugeftanben iit. aus berfehrspolizeilichen Grunden die Beengung bes Marft. plates burch Aufstellung ber Auffauferwagen febr wohl burch Bolizeiperord. unna berboten werben. Entich. 1. StrGen. SiG. bom 21. Robeutber 1907 in Gachen Mariansfi-Raufehmen.

\*Breußen. Araftfahrzeug. ichloffener Ortsteil. Ein gefchloffener Ertsteil ift ber Teil einer Ortichaft, ber fid deutlich bon der Feldmark abhebt, ber auch den Kraftwagenfahrer darüber flar werben lagt, daß ein geichloffener Orts. teil bor ihm liegt. Ein geschloffener Ortsteil im Ginne ber Rraftfahrzeug. Berordnungen ift nicht etwa anguneb. men, wenn an der Chanffee ein paar

") Bgl. Enlich 1. StrGen. RG. bom 4. Bebruar 1907 "Der Genbarm", 1. Jabrg. S. fiet. Die Schriftleibung

Saufer liegen und im übrigen Felder. — Entich. 1. StrGen. RG. in Sachen Steinide-Salle bom 2. Dezember 1907. E. D. R.

Bauerifder Bermaltungsgerichtshof. Dentiches Reich. Entziehnug ber Birt. ichafteerlaubnie megen ber Beftrafung eines Chegatten.") Es entfpricht bent Ginne des Befetes, bak bei perheirateten Befuchitellern auch ber Leumund bes Chegatten regelmäßig mit in Betracht gezogen Bedoch ift bierbei, unbefchabet ber bei ben Berhaltniffen bes Birtichaftsgewerbes, gumal in großen Stadten, grund. fablich gebotenen Strenge, jeweils forg. fältig zu prüfen, ob jene Annahme nach bem individuellen Berichulben und allen fonftigen Umftanden bes Gingelfalles burch die borliegenden Tatfachen auch

wirflich hinreichend gerechtfertigt ift. Gine folde nicht geringfügige und unter Migbrauch bes Bertrauens begangene Berfehlung gegen fremdes Eigen. tum tonnte wohl an fich bie Befürchtung ber Forderung der Sehlerei im Birt. ichaftsbetriebe begründen. Wenn auch ber Betrieb gunachft bom Manne geführt wird, fo ift doch auch die Frau in ber Regel barin tatig und namentlich beim Ginfauf von Lebensmitteln ber Berfudung bon Beblerei ausgesett.

") Ruf Bunich mehrerer unferer Lefer bringen wir diefe in Rr. 5 bes Genbarm", Jahra, 1907/08 fur; mitgefellte Entichetbung noch einmal mit ausstührlichen Enticheibungs-affinden. Die Schriftleftunge.

außer Betracht gu bleiben. Anderseits find aber im gegenwärtigen Kalle Umftanbe porhanden, welche, einer hinreichend ficheren Annahme, daß ber Birtidiaftsbetrieb gur Forberung ber Behlerei migbraucht werbe, entgegenstehen. B. R. war bei Berübung des Tiebstable\*\*) faum 17 Jahre alt. Ihre Sandlung, welche beshalb auch ftrafrecht. lich milde gu beurteilen mar (StroB. § 56, 57), berubte offenbar auf jugendlichem Leichfinn und läft ichon barum feine fichere Folgerung auf das Berhalten nad erlangter Reife und nach Berbeiratung mit einem unbescholtenen Manne gu. Mus der Tatfache, baß fich bie Beuannte in bem ingwischen verfloffenen langeren Beitraum von 41/2 Jahren bon Berfehlungen gegen bas Eigentum freigehalten bat, barf vielmehr auf eingetretene Befferung geichloffen werben (bal. Camml. von Entich. Bb. 18, G. 238). Insbefondere aber barf angenommen werben, bak ber Gefnebiteller felbit, melder nicht beftraft und gut beleumbet ift. welcher nach alaubhafter Berficherung 5 Nabre als Soldat und Unteroffigier mit guter Sührung gebient hat und ber über feine bisherige Tatigfeit im Birticaftsgewerbe und zwar als gelernter Rellner in bezug auf Treue und Reblichfeit gunftige Bengniffe vorgelegt bat, jebe Unredlichkeit in der Birtichaftsführung nicht blok felbit ftreng verweiden, fondern and folde suf feuen der Eterras nicht aufassen werbe.

Sollten diele Erwartungen getäuscht weben, so fönnte von der Kollizeibebörde die Jurükanahme der Birtstäglist-Erlaubnis nach 5.33 Abs. 2 Gwd. jederzeit under dagung gegogen werden. Entsch. 2.5 Sen. Ban, NGS, vom 6. April 1848.

") Der' Dieblinkt wurde bon der nunmedrigen Ebetau im Jahre Und daniech berüht, das sie einer im dause ihres Kat-zo wohnenden Jeau, die ihr dei Ausglangen den Bohnungskalliffel übergeden batte, mehrmals Keldberking von gusammen W. Me nuvendet batte,

### Polizeibericht.

Berwaltung. Eine Berordnung gen Demonftrationen bei Leichenbegängniffen auf ebangelifch-lutherischen Friedhöfen haben bie fächlichen Miniferien bes Inneen nub bes Autus etasien. Sie berbietet:

1. Die Veranstallung von Leichentonbutten, welche nicht sovohl eine Kundgebung der personlichen Liebe und Achtung für die Berstorbenen als die Demonstration einer der

Kirche sowie der staatlichen Ordnung feindlichen Gefinnung bezweden; 2. das dieser Absicht entsprechende Küb-

ren und Tragen von Fahnen und Abgeichen bei Leichenbeftattungen und

3. das Reden am Grabe ohne borherige Zustimmung des Ortsgeistlichen.

Auviderhandlungen gegen diese Borschriften werden, soweit nicht nach den allgemeinen Strafgesehen eine hartere Strafe verwirft ist, mit Geldstrasen die zu 150 M oder haft bis zu 14 Tagen bedroht.

Belnifdes. Sausfudungen bei Migiebereine in Babrae, Bistupis, Borfigtort und Rude förberten eine große Menge zu beanstanbender Gefriften zu Tage. Diefe murben polizeilich befolionabmt.

Anarchiftifches. Ruffifde Terroriften find in Rünchen und Baris berhaftet worben.

Graatisches. Ausgewiesen wurden mit Affandiger frits sämtliche Kroaten, bie in Breugsbol mit dem Altragen einer Schladens sich beschäftigt worzen, wegen der seit übere Multurs berühren zohlreichen Aussicheriungen. Zu einem Jusammenstog größen ansiskreitenden Recoten und ber Bossissi und mit Schuler und ber Bossissi und der Bossissische Ausgewiesen und am 5. ammer 1908 in Arreuntabe bei Giegen.

Berbrechen und Bergeben. Bo gelfte Lier. 3wei Berliner Togelfteller, die in Gemeinschaft mit einem beitten Genossen geleiniger Zeit in ben Balbumgen gwischen Ertner und Bilfelmsbagen ben Dogelfang betrieben und in den Biltbergen Schlingen, einmitten und Schlaunebe aufftellten, bat

ber namerad GBR. Rabtte mil hilfe von Bilbelmehagener Ginwohnern erwifcht.

Allerlei. Gom Tobe bes Eririnlens wurden in Anning Zwei auf dem Klie ein gebrochene kinaben von dem Nameraden Behn nert und ben Boligetfergeanten Sinrichs und Halje errettet.

# Berfonalveranderungen.

v. bem Unefebed, Oberft und Brigabier ber 12. Genbarmerie Brigabe, Caemmerer, Oberft und Brigabier ber

5. Gendarmerie-Brigade,
Borons eli, Oberft und Brigabier ber
t. Gendarmerie-Brigade,

ben Rolen Abler Drben 3. Mlaffe mit ber Schleife, gome, Sauptmann beim Norpoliabe ber

Landgendarmerie und Lebrer an ber Benbarmerieichule in Bobtan, Rommallein, Sauptmann in ber 6.

Bendarmerie-Brigade, b. Eggers, Sauptmann in der 8. Gen-

darmerie Brigade, Siemert, hauptmann in ber 4. Gendarmerie Brigade,

Borgewsti, Sauptmann in ber 6. Gendarmerie Brigade, Frhr. v. Eichendorff, Sauptmann in

ber 11. Gendarmerie Brigade, ben Roten Abler Drben 4. Mlaffe, v. Gerftein-Sobenftein, Oberittentnant

und Brigabier ber 4. Genbarmerie-Brigabe, b. Balbom, Oberftleutnaut und Brigabier ber 9. Genbarmerie Brigabe,

den Roniglichen Aronen Droen 8. Mlaife verlieben erhalten.

v. den Brinden, Sbern und Brigabier des Gendarmerie-Brigade, mit der Erlandis gum Tragen der Univern des A. Thuring, Juis-Regts. Rr. 71 der Abichied mit der gefeinschen Rention betvilligt.

Mlaeber, Sberstleutmant beim Morpostabe der Zandgendarmerie und Kommandeur der Gendormeriestignte in Einbed, unter Berteifung eines Patents seines Dienstgrades, zum Brigadier der 8. Gendormerie Brigade, v. Hagen, Major in der 9. Gendarmerie-

B. Hagen, Major in der 9. weitoatmerie-Brigade, unter Berfeinung zum Nordsstade der Landgendarmerie zum Kommandeur der Gendarmerieichte in Einbed ernaunt.

Beig. Hauptmann in der 4. Gendarmerie-Brigade, Schwidt, Hauptmann in der 2. Gendarmerie-

Brigade, Ludendorff, Hauptmann beim Morpostabe der Landgendarmerie und Lehrer an der Gendarmerieichute in Einbed,

Mendarmerieichule in Einbed, Bed, Hauptmann in der 8. Gendarmerie-Brigade,

gu Majoren befördert.

v. Masson, Rittmeister 3, D., lommandier I menitleistung als Begirtsoffizier beim Kandwehredgirt Minden, von diesem kommando enlhoben und als Hauptmann mit seinem Kaleut bom 14. Seplember 1900 Tot in der 9. Gendarmerie-Brigade angeitellt.

Arndts, Sauptmann und Kompagnie-Chei mis-Regl. Ar. 14t. mit der Aussicht auf Anstellung in der Gendormerie und unter Ernennung jum Bezirlsoffizier beim Landwehr Bezirl Schrimm (Relbeamt Pleichen), b. Ureschope, auspendommund und Kompagnie-

Spei im Ini-Wegt. Ar. 145, mil der Aussicht auf Anftellung in der Gendarmerie und unter Ernennung zum Bezirtsoffizier beim Landwebr-Bezirt l. Berlin,

in Genehmigung ihrer Abichiedegeinche mit ber gefehlichen Beniton jur Disposition gestellt.

Die penfionierten Obermachtmeifter!' 1 Jarlich, bisher in ber 3. Genbarmerie-

brigade, Frielis, bisher in der 6. Bendarmeriebrigade,

Basewaldt, bisher in der 8. Gendarmeriebrigade, den Charafter als Leutnant verliehen erhaften.

B. Mannichaften.

Des Monige Majeftat haben bei bem biesiabrigen Strominge: und Orbenefeite gu berleiben geruhl: bas Breug bes Allgemeinen Chrengeichens: bem Buigenbarmerie-Bachtmeifter Degener beim Morpoitabe ber Landgendarmerie, bem Wendarmerie Dermachtmeifter Deister in Friedrichshagen, 3. Brig.: dem Gendarmerie Dberwachtmeifter Bintel. mann in Monsield, 4. Brig, und bem Benbarmerie-Oberwachtmeifter Mloje in Manbesbin, 6. Brig.: ben Obermadimeiftern Mrudmann in Saarburg und Mener It in Colmar i. E. fowie bem Aufgenbarmerie Bachtmeifter Gpis in Des. Gend. Brig. in Eliag Lothringen; Allgemeine Chrengeichen: Bendarmerie Dbermachtmeifter Brufer, Lehrer an ber Genbarmeriefcute in Ginbed, ferner bem Genbarmerie Dbermachtmeifter Zaurat in Beinrichowalde, ben Buggenbarmerie-Bachtmeiftern Murigus in Ronigeberg i. Br., Rog I in Schwirgallen, Rabtte I in Biengtowen, Boije in Mamoblen, Guste in Chelchen. Bontta in Ballandigen, Rern in Reuendorf, Stirftein ! in Bergfriebe, Juntereit in Rapierten und ben berittenen Genbarmerie-Bachtmeiftern Begner in Rhein, Bafrgewoti in Laufiidten, Areter in Baltmoenen, Bagner in Schornou, famtlich in ber 1. Brig.; bem berittenen Genbarmerie-Bachtmeifler Ridel II in Schmölln, 3. Brig.; ben Aufgenbarmerie-Bachtmeistern stroof in Biot, Stoffer in Oldesloe und dem berittenen Gendarmerie-Bachtmeifter Echwardl in Bredfledt, 9. Brig., fowie bem Buggendarmerie . Bachtmeifter Menfer, Gend. Brig. in Gliaf. Lotbringen.

Des Monias Majeftat baben mittels Allerhöchsten Erlaffes bom 30. Dezember 1907 ju verleihen geruht: Das streng bes Allgemeinen Ehrenzeichens: dem Gendarmeries Oberwachmeister Farksch in Angermünde, 3. Brig.; dem berittenen GendarmeriesBachts meister Zirkel in Abelnan, 5. Brig.; den Buggendarmerie-Bachtmeiftern Gichwald in Barpen, 36le in Querenburg, dem penf. Jug-gendarmeric : Bachtmeister Budgineli in Johannesburg, 7. Brig.; dem benf. berittenen Bendarmerie : Bachimeifter Mollenhauer in Conabrud, dem Genbarmerie-Cbermachtmeister Ringleb in Coln-Lindenthal, 8. Brig.; bem peni. Buggendarmerie-Bachtmeifter Schubert. in Comborn, 11. Brig.; bas Allgemeine Chrenzeichen: ben Fußgendarmerie-Bacht-meistern Blandzun in Sucow, Erdmann I in Rretow, Reinite in Ridbichow, Biefede in Tempelburg, Sit in Roslin, ben berittenen Gendarmerie-Bachtmeistern Buntrod in Swinemunde, Riedorf in Bublig, Edarffe in Schlawe, Broderdorp in Belgard, Rühlow in Köslin, 2. Brig.; den Gendarmerie-Ober-wachtmeistern Klawe in Freienwalde a. D., Rowigt in Templin, den berittenen Ben-barmerie-Bachtmeiftern Sching in Rheinsberg, Baner I in Staafen, bem Fußgendarmerie-Baditmeifter Schaffrath in Friedrichshagen, 3. Brig.; den Fußgendarmerie-Bachtmeistern Brüggemann in Tenchern, Parl in Lanchhammer, ben berittenen Bendarmerie-Bachtmeistern Meher I in Roibid, Bachmann in Ermsleben, 4. Brig.; bem Fußgendarmerie Bachtmeister Heusche in Siemianice, 5. Brig.; bem Gendarmerie-Obermachtmeifter Soff. meifter in Strehlen, bem Gufgendarmerie-Bachtmeifter Spaethe in Rendorf, 6. Brig.; bem Bendarmerie-Dbermachtmeifter Barnede in Brilon, 7. Brig.; dem Fußgendarmeties Bachtmeister Ewen in Krah, dem berittenen Genbarmerie-Bachtmeifter Boltmann I in Ottiveiler, 8. Brig.; dem Juggendarmeries Bachtmeister Bunderlich in Dillenburg, dem berittenen Gendarmerie-Wachtmeister Gulben pfennia in Dieg, 11. Brig.; dem Gußgendarmerie Bachtmeifter Goergen in Gr. gunder und dem berittenen Gendarmeries Bachtmeifter Bertulat in Lingreget, 12. Brig.

Durch Berfügung des herrn Chefs ber Landgenbarmerie haben bie Erlaubnis gum Tragen bes filbernen Bortepces am Diffizierfabel erhalten:

Die berittenen Genbarmen Dittloff. Festerling, Rartifd, Boop. der Rungendarm Borm, 1. Brig.; Die berittenen Gendarmen Schütt, Anbraciewsfi, Miller XIV, der Silfs-Buggendarm Ranfeifen, 2. Bria .: Die berittenen Bendarmen Sabmann, Schulge, Streichert, Degler, Piesnad, Scharte, die gufgenbarmen Riedhafer, Boigt II, Goly, der Bilfsinggendarm Albrecht, 3. Brig.; der berittene Gendarm Tietjen, Die Juggendarmen Boigt II, Raabe II, Blanten: burg, 4. Brig.; Die berittenen Gendarmen gruger II. Schulg V. Birntte, ber Fußgendarm Bolbt, 5. Brig.; die berittenen Gendarmen Bengert, Romm, Beber, Kanow, die Fuggendarmen Rafow, Mihatid, 6. Brig.; Die berittenen Gendarmen Badmann, Hoffmann IV. Beders, Graes, Lener, Die guggendarmen Berghaufen, Sowe, Lug, Singerning, Kliging, Rrufe, 7. Brig.; die beriftenen Gendarnen Schaefer, Schiebur. Schättel, Liebenow, Dbenthal, Bahl, Radgeifa, die Guggendarmen Bonn, Becher, Stahn, Bagenbans, 8. Brig.; ber berittene Gendarm Diblenfeldt, 9. Brig.; die berittenen Gendarmen Bollgaft, Beder IV, Bantote, 10. Brig.; Die berittenen Gendarmen Bollmann, Gleig, Coner, Die Fuggendarmen Bein Il, Rothe, Reilert, Gritiche, 11. Brig ; Die berittenen Gendarmen Thiede, Robing. Renmann IV, 12. Brig.

1. Brigade.

DB. Schulz, Bialla Doubre, am 1, 3, 08 penj. — DB. Böhmfeld II, Pr. Enlan, am 1, 2, 08 als FB. nach Wondigen b. Plicten veri. - RB. Lesnial, Bonduigen, am 1. 2. 08 als b. 28. nach Rordenburg verf - b. 28. Allenftein, Nordenburg, am 1. 2. 08 nach Br. Chlan verf. — 6. B. Uffat, Gr. Staisgirren, am 1, 2 08 als Grengauficher in Mioden, Bollamt Memel, o. Geh. benrl. 2. Brigabe.

FB. Splettstößer, Eggefin, am 1. 1. 07 als Bostanwarter und Freienwalbe i. Bomm. o. Beh. beurl., ideidet am 1. 1. 08 aus.

3. Brigabe.

DB. a. Br. Bonje, Forft (Yanj.) am 1. 2. 08 gum Oberwachtmeifter ernannt. -- b B Gollin, Bend. Buchhold, am 1. 2. 08 als Silis-Bollgiehnnasbeamter beim Magiftrat Berlin o. Geh. benrt. - & Rippler, Saleniec, am 15, 7, 07 o. Weh. beurl, icheidet am 16. 1. 08 aus. 5. Brigabe.

AB Bernhardt, Mieltichin, am 15. 1. 08 als Stations Mivirant in Mogilno o. Web. beurl.

7. Brigade.

F2B. Locbermann, Münfter, 28f., am 15.1. 07 als GijenbStat. Afpirant in Appelhuljen o. Beb. beurl., scheidet am 15. 1. 08 ans. — 728. Andreas, Langenbochum, B3. Münster, Wi., idicidet am 1. 2, 08 aus.

8. Brigade.

DB. a. Br. Motte, Bittlich, am 1. 2. 08 ann Oberwachtmeifter ernannt. - 728. Beich II. Erfeleng, &B. Bimmer I, Dürwiß, &B. Stephann, am 11. 1. 08 nach Breberen b. Gangelt finder. - FB. Schmidt XVI, Horbach, am 28. 12. 07 nach Rohlicheid, am 11. 1. 08 nach Straf bei Herzogenrath findet. — &B. Bufch II, Cleve, am 28 9. 07 nach Spind b. Griethaufen, jest nach Griethaufen fmort. - &B. Thun, Rheinbablen, am 24. 9. 07 nach Schenkenschang b Diiffelward, Str. Cleve, jett nach Reefen am Riederrhein Imdrt. -- &28. Seimann, Ratingen, am 24. 9. 07 nach Louisenburg, Mr. Gelbern, jest nach Berongen fmbrt. - FB. Latich, Laut, am 26. 9. 07 nach Gpnt b. Griethanfen, jest nad Grafwegen b. Eranenburg Imbrt. - A28.

Cverbiel, Oberburg a. Bupper, am 24. 9. 07 nach Wertherbruch, Str. Rees, jest nach Emmerich finder. - FB Tournee, Berben, am 23. 9. 07 nach Befterbrod, Sir. Straelen, Rhib., fmbrt., am 23. 12. 07 vom Ambo. jurid. - 38. Longe I, Duren, am 4. 12. 07 nach Geberpenfeel, B3 Machen, Imbrt, am 5. 1. 08 bom Rundo. mriid. - 6. B. Fifcher II. Eppelborn, am 1. 6. 07 als Stations-Afpirant im EifDirBes, Elberfeld o. Geb beurl , am 1. 2. 08 ale b. 28 in Bierfen wieder eingestellt. - RB. Bforth Alftaben, am 1. 8 07 o. Geb. beurl , icheibet am 1. 2. 08 aus. - 328. Brinfmann, Abenau, Abld, am 1 8. 08 peni. - AB Soringflee. Birien, Gieg, am 6, 1 08 au Rippenfellentaunbung geftorben. - b. G. a. Br. Luwen, Bierien, erbalt 9r. 691.

10. Brigade. AB. stlepte, Dingen, B3. Bremen, am 1, 2, 08 peni.

11. Brigabe. FB. Mörner II, Gerborn, B3. Biesbaben, am 3t. 12. 07 an Gebirnschlag gestorben.

### Chrentafel.

Zein 25 jabriges Dienftinbilaum ale Genbarm beging am 1. Januar b. 3. Mamerab berittener Mlofe gu Großice, Wendarmeriewachtmeifter sir. Strelno (5. Brig.). Geboren am 7. Gebtember 1851 ju Banbritid, Streis Steinan, Regierungsbegirt Breslan, trat Ram. Alofe am in bas Manen-Megiment Bring Anguft bon Burttemberg (Echlei.) Rr. 10 ein und murbe hier, nachdem er im Jahre 1873 an einem fechomonatigen sturine ber Lebrichmiebe an Berlin teilgenommen hatte, bei ber 3. Estabron anm Sabuenidmich und Unteroffizier beforbert. Am 11 Januar 1878 murbe er Gergegut und Oberfabnenichmied, in welcher Gigenichaft er bis noch Bollenbung feiner 12 jabrigen Dienftzeit fungierte Geine Laufbabn ale Benbarm begann mit ber am 1. Januar 1883 feitene ber 5. Genbarmerie.Brigabe erfolgten Ginbernfung ale berittener Genbarm nach Große Dronien im Rreife Bilebne. Dier mar es ibm bergonnt, fuft 11 Jahre in wirten, und in feiner zweiten Station, Bongrowin, wiederum fiber 10 3abre. In feinem gegenwärtigen Standort befindet er fich feit bem 1. Dezember 1904.

Anto Anloh des Aubilanus nutre bem Anneraden stloje von den Anneroden des Sectits in daneradem Midenfen ein filberner Volal nehi Stibmung überreicht. Möge es den alten, alleitig verehren Maneroden noch lange verpänn fein, des Kohings des, an dem er seh verpänn fein, des Kohings des, an dem er seh den dem Zeidatenbrand mit Jöher Viebe hängt, im Edren su troom!

### Artitelichau.

Legislatorifche Erwägungen gum Rampf grgen bas gemeingefährliche Berbrechertum, Bon Rechtsanwalt Bein berg, Berlin. — Bifch. Jun.-Big. XII, 1051. —

Das gemeingefabrliche Berbrechertum mus

ble menfallde Geleildorft ausaufibren, betringt berbeit. Der Stant muß hab er Berbin der emeingafübrlichen Geleilgoft fernholten. Roch er menfallen Geleilgoft fernholten. Roch in der Stant der Stant der Stant der Stant forretlionale Rochbeit ben unbeftiemmter, möldern dall ichensöligider Zauer zu beginnen. Die Serbingung befer Mostregel fall bem Rucker obgefessliche Rochtstantungen der Erzig Gegenber gefessliche Rochtstantungen der Erzig Gegenber gefessliche Rochtstantungen wir eine Ausgeber der

meinneldbeild anzuteben ill:

Erabli find der Erollnung des Douptress
Gerens, des eine Incluser Gembinnen wegen Gerens
Sein der eine Incluser Gembinnen wegen Gerens
Sein Gerens, nicht berbenbert filt, fo bei der
Glacksambeildbeilt, wenn Grumb zu der finnehme
beitet, de Der Zuler gemeingelichtigt fel, der
Ginten auf Erollnung des Oospherinderen sonets
Gemischung der de Gemeinschliebtigfel, des
Inteller

2. Zeit Refilteflung der Gemeingeführt
überti mus mit einer Meckettel im zu sein

Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of th

beggatish der dertagin teint ergengenen utzein 2 5. Heilt. der bei Gemeingführlichteit fellgeleitl. der in der der der der der der der Leitl. der der der der der der der der Etrede erform ill. jut forstellensten Sadobeit, in den onderen Säden zur Siderungsbatt befende der der der der der der der der der Ernebebolischeberd zu florenden fei. Der der Raubseit beşin, Giderungsbatt bleiben der Serorbrum der Sunderotes Biederfiern. "Serorbrum der Sunderotes Biederfiern."

# Bücherichan.

Alle hier besprochenen Bucher usw find durch unfere Buchhandelabteilung zu beziehen.

Der Preuhe. Ein Lehr und Kernfund für Schule, Hans und Heer. Bon Walter von Prittrist und Walfron, weiland Generalieufmant 3.D. Reu bearbeitet und erwieitet in fechgehnter Auflage bon C. Th. Müller. Diviouspiarrer der L. Gardepivijion Verlin, Werlag der Riebelige in

Buch and lung. Preis 15 3. Bir freuen uns, daß ein fo berufener Mann wie der Dibisionspfarrer Müller es unternommen bat, das fleine Büchlein auf dem laufenden gu erholten.

Rriegseriebniffe. 1866 unb 1870-71. Bon G. b. Bismard. Deffau. Verlag bon C. Dünnhaupt. Preis 2,60 M, geb. 3,50 M.

Der jo bescheiten bon feinen Ergablungen rebende Bersaffer gabit unftreitig zu ben beiten Schlierern bon Rriegserlebniffen; er ift ein humorbegabter, scharfer Beobachtex, ber mehr sieht als die große Maffe. Bir empfelen sein Auch mit gutem Gewissen.

Das Buftrower Rönigsichiehen und andere Dumoresten. Bon Jobannes Trojan. Stuttgart. J. G. Cottaiche Buchhandlung, Rachfolger. Breis 2 M.

Trojan gabli gu ber fleinen Zahl wirflicher Sumoriften; lieft man feine Ergählungen, bann freut man fic und nimmt gleichgeitig eine Unmenge neuer Erfahrungen auf.

Den Borbpol erreicht. Schilberungen aus bem arttischen Leben für bie reifere Augend bon A. Osfar Rlaufmann. Kattowiß, Bhonix-Berlag, Breis geb. 3 M.

Mauhmann ift als Schriftfteller in allen Satteln gerecht; er verfügt über eine große Bielseitigkeit, die auch bem vorliegenden Buch zugute tommt.

### Mustunftei.

Kam. GW. D. 100. Berlaffen bee Stanb. orts ohne Urlaub. Rad D. B. Biff. 64 fann ber Genbarm ausnahmsweise ohne Urlaub feinen Standort bis gur Dauer von 12 Stunden Gie tonnen u. E. hieraus nicht folgern, daß Sie stets ohne Ilrlaub den Standort verlaffen dürsen, wenn Sie innerhalb 12 Stunden gurudfehren. In ber Regel werben Gie in folden Fallen auch gur Entlaftung eigener Berantwortung für etwaige Dienftverfamnnio Urlaub nach Biffer 65 beantragen muffen und pon ber Befugnis in Liffer 64 mobil nur quas nahmsweise bann Gebrauch machen, wenn Beit und Gelegenheit zu einem Urlaubsantrage nicht vorhanden und wenn Dienftverfaumnis and gefchloffen ericbeint. Ят. 357. — Ж.

Kom CW S. m. S. Gribbte Lageacher in bertiten Genbarm. Ein beritten Genbarm. Ein beritten Genbarm. Ein beiten Genbarm. Ein beiten Genbarm, bet beauftragt wirb, innerhalb seines Lienflyche begiffe unter Riimahme seines Dentlyptebes an einem anderen Drie seitwellig Bedomung an achmen (B. M. 14ff. 641.) bei und untersten anderen (B. M. 14ff. 641.) bei und gestellt an eine Berting der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaff

Nr. 324. - %. Kam. GW. H. in T. Der Genbarm ani ber Branbftatte. Rach D. B. giffer 168 bat ber Genbarm bei einem Braube allerbinge bie Leitung ber Löfcharbeiten nur fo lange gu überwachen, bie bie guftandige Ortopoligei ober Ortobehorbe ober eine Berufofenerwehr eingetroffen ift. Dieje Beftimmung nimmt ibm aber nach unferer Anficht nicht bas Recht und bie Bflicht, bienftlich auf ber Branbftotte tatig ju fein, indem er ben bie Bofdarbeiten Beitenben unterftutt. Der Genbarm ift alfo auch befuat, Bufchauer gur Lofchhilfe aufguforbern, wenn Dies gur Bejeitigung einer ploglich entftebenben neuen, gimachft bon bem Beitenben nicht bemerften Gefahr notig wird. Auch würden fich u. E. Die betreffenben Berionen nach § 360, 10 ftrafbar madien, wenn fie ben Mufforberungen bes bierfür guftanbigen Genbarmen ohne geniigenben Grund feine Rolge leifteten.

97r. 335. - 3.

Kam, G.W. S. in E. Befreigeth. Er: Germert. Defeifeighe begaht: an Boispoktabreifen bebeitet. boh Sos Befreiligefb uom Berner begaltet. Evenn be Soil un Share Befreiber begaltet. Evenn be Soil un Share Befreiber berneilige berner, befreiber bei bei beliegt bos bernmilig berner, boh fir im Bensberlübert mohare un boh Befreihegde mit für ben Dribbegit soransbegaht mitte. Sir für ben Dribbegit soransbegaht mitte. Bei mit ben ben mohaf im beiter Baisflafung Gerge trogen wirt. Mus eigener Zoilde mannet ben ben mohaf im teiner Bail ga begaltets forbern Sie ben begoldten Betrag be ber Juliabreitherbert. 28 20, 38, 38, 48

Sem GW. E. in R. Wemeinigeftite begangene Breighten. Des unter Stöhe in Giffer 22 mil Zeite 123 ber D. 8. besteht 160 noch unter stöhe in Gesteht 160 noch unter ständigt unt auf isolar fäller we Verionen an einer und berfeißen Sanblung gemeinisfachtich berteiligt wornen. 28cm ber Genbarm auf einer Watronille unfällig nebrete Verionen trift, besche gleiche Ertriferter Sanblungen, aber nicht gemeinisfachlich begreben, is Minselbulm Georgenannte 38, 7384 3.

Sem. G.W. M. in S. Belgiberrechtigung.
Der Gendorru ift nur donn tonfüberechtigt zur Gemeinbebertretung, wenn die gefeglichen Vorliegen. Benn fie der Gemeinde weder Tetenern zahlen noch Grund bestigt in ihr haben, io sind Sie nicht wahlberechtigt.

Kam GW. S. in S. Berlaffen bes Standorte que nichtbienfttiden Wranben. Befnanis ber Benbarmen, jeinen Stanbort ans nichtbienftlichen Grunden gu verlaffen, ift nach imferer Anficht bei Biffer 64 D. B. nicht auf beftimmte Galle 3. B. wegen ploplicher Erfrantung naber Angehöriger und bergl. befcrantt. Der Gendarm wird auch ju anderen Breden, welcher Art fie auch feien, unter ben in Biffer 64 gegebenen Boransjegungen feinen Standort ohne Urland verlaffen tonnen. Co wird aber gu beachten fein, daß bies nur "ausnahmsweife" und, wie wir annehmen, hauptfachlich nur in folden gallen gefcheben tann, wo die Ginholung von Urlaub ben Umftonben nach nicht moglich ift. Anbernfalls balten wir bie vorbergebende Bitte um Ilrland. auch im Intereffe bes Genbarmen, für angezeigt; benn bie Benrlaubung entlaftet ibn mit Gidermeit von bem Bormurf einer Dienitverionmuio. für die er fonft nach Biffer 64 verantwortlich in.

Mr. 19. M. L. in N. Stagus Bein Michael.

Sie under vonl. Turch bie Gefehrunung R. I.

Sie under beiter der Stagus bei Gestellt und der Seiter bestitten Geharten und Gelbereitundlich und der Ebertund under die Meiner Mennettung des Milge erfügten und bei die Gestellt und der Seiter Mennettung des Milge erfügten und bei der Gestellt und der Seiter Mennettung des Milge erfügten und bei der Seiter Milge und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Gestellt und der Ge

Seitschrift jur Förberung ber Zuch, Dreffur und Berwendung von hunden im Affentlichen Cicherheitsbiers, Beilage ber Beitschriften "Die Boliget" — "Der Genberm". — Organ bes Bereins gur Förberung ber Zucht und Berwendung von Boligetiunden (P. N. V.) zu hogen i. 29.

Rr. 22. Betantwortt. Schriftleiter: Bris Gerebach ju Berlin. 1907/08.

## Brüfungen.

Alls die Bollgefündbetregung noch intstehen was mit dem eines Bonnten noch nicht mit genatum nach mit den bei den die Bonnten noch nicht mit den die Bollgeführe der die Bollgeführe, berängen milige den noch ab die Bollgeführe, der die Bollgeführe, der die Bollgeführe, der die Bollgeführe, der die Bollgeführe, der die Bollgeführe, der die Bollgeführe, der die Bollgeführe, der die Bollgeführe, der die Bollgeführe, der die Bollgeführe, der die Bollgeführe der die Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der bei der Bollgeführe der bei der Bollgeführe der bei der Bollgeführe der bei der Bollgeführe der bei der Bollgeführe der bei der Bollgeführe der bei der Bollgeführe der bei der Bollgeführe der bei der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollgeführe der Bollg

gute Boligeibunde arbeiten zu feben.
Jeht aber liegt die Sache doch gang anders! Der P. H. V. dat durch seine Boligeibundprüfungen überallhin belehrend gewirtt, und beute muß jeder Boamte, welcher sich sir Boligeibunde interessiert, wissen, was ein den der Boligeibenke lieiten sann und foll.

Zostoll meine ich, es follte bei ben Britaingen burdende feine Milbe mehr notten. International der Britanschaften der bei bei Brühnig ausgeschieben und beine Zeit mehr Brühnig ausgeschieben und beine Zeit mehr Brühnig ausgeschieben der ber der ber ber bei Brühnig der Britanschaften der bei der bei Brühnig der Britanschaften der Brühnig der bei der Brühnig der Brühnig der bei fam nun wieder der gangen Boligstinuch gud gaugte; ben dann beine Brühnig der jeden der Brühnig der Brühnig der jeden der Brühnig der gestellt gestellt gestellt aus gestellt gestellt aus gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt geste

Es ist betaunt, daß sich Nachkommen aus gut berisserten und abgeführten dunden besser bersseren lassen als Nachkommen rober Eltern; ein Dressen besse zu schächen, ilm in diesem Sinne sollte von nut an jede Bolizeihundprüßung abgehalten werden, wenn die Bolizeibundpade gefärbert werden, den

68 mitjie tom ben Breteitchtern jur Regel erbeben nerben, jeben zum bom ber Kreifung aussufdeiben, menn 3. 9. jein Spell in itgend einem Ande verjagt. Chne Madflodt auf elhesige frühere Brömiterungen Madflodt auf elhesige frühere Brömiterungen Gled genebe bet kerteit für Leitlungen polaniloftler man feinerlei Suserben gelten lößer, tem bei den Brühnin beit gemoerben und ein Ribbe fild babei ertregt babe, bab gustelt met bei der Brühnin beit gemoerben und baburch ber Sund aus ber denh gefommen for ber bei und aus ber denh gefommen for ber den bei beit geben der beite bei fie ibb bei jeber Gelegenheit ber Greibeit bemit nerben und ibt nicht eine um bas Sommonbo üter Örtern fimmertn. Solds im gläftlicher Gunderfeißer Geit feinem Söder boold tagenb einned ein Dreftlierüben Söder boold tagenb einned ein Dreftlierüben Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfeißer Gunderfein gestellt gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gege

jube dinde ind zueri dur Keinen, ibrigefeit, Folgen bei Juh und inder gangen Stubenbeffur gefindlich gu praien. Mon kann z. B. santliche Brüflinge gang eine Mon kann zu eine Dund beit den der mabern bei zu eine Beit den der mabern bei zu in läßt den gebrüften vieder abligen, bis mit allen Lunden bie Stubenderium verteilt artiklich deutschaften der Stubenderium verteilt artiklich deutschaften mein die Stubenderium verteilt artiklich deutschannen ist.

Dier with fich bold geigen, wessen westen bende in auf gleien beit gift gegen ble Rieller einem sich gene bei ging begen bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging bei ging

Apportieren. Auch bies mus anders als bisher geübt werben. Der Gund bleib filhen wer leigen und fein Führer wird ben Gegenichn bereit weg. Der Krulfung bet filch debei gang rubig gu verbalten und erft nach einer Kaufe erfchalt gang leife bes Kommande. Apport" und wire ber Mitg. Gibt ber Sund löch, ficht, findet, findet, findet linde findet und fommt im Kalopp gu feinen

Auch das "Salegeben" mus besser besser das des des deutschen des genügt durchaus nicht, das bei dem Kommando "gib Hals" oder "Laut geben" nur einige Töne dem Hande kerborgebracht werden, sondern das Lautgeben hat ausgiedig zu ersolgen, dor allem beim gestundenen oder gestellten Verborger. Dier muß das Lautgeben jo lauge ersolgen, dis der Fücker langfam herangekommen ist, gang gleich, wie lange dies douert. Wie isoll denn auch in der Wirflichteit, z. B. in sinsterer, sixtmischer Nacht, der Wührer zu seinen Wande heranssinde, wenn dieser ihn nicht wurde heranssinden, wenn dieser ihn nicht

durch "Lautgeben" ruft?

Das Springen über Prettergänne von 240 m dobe ift nicht mehr zu verlangen; es fann dem Hunde Schaden zufügen, vor allem einer gededten Jündin. Zasseleb saht auch wirtlich feinen rechten zweck und im Dienit hat der Jund kann Gelegenheit dazu. Berfolgt er einmal einen fliehenden Berbrecher, dann wird ihm sein Schneib gewiß darüber hinweghelfen. Es genügt wenn der dund bis 1,50 m doch über z än ure und leben de Geden fringt. Auch darf diese lieben de beden fringt. Auch darf diese liebe gehöfelt, weil sie doch immer eine Sresilieritung ist.

Und nun gu der Arbeit am Ber= brecher! Wird ber Sund gehett ober faßt ber Strold ben Gubrer, bann hat ber Sund gang energisch angugreifen, und gwar ftets ben hinten im Ruden. Bei biefer Angriffeweife fest fich ber Sund nicht fo ben Schlägen und ebentuell Stiden bes Berbrechers aus, tann aber beffen Beweglichfeit bedeutenb wirffamer hemmen. Wird bann ber Sund abgerufen, fo muß ein einziger furger Bfiff ober leifer Ruf genügen, ben Sund sofort gu feinem herrn gurudgubringen. Der hund foll eben nicht feinen eigenen Willen haben, er foll benfelben vielmehr bollig feinem Berrn unterorduen; nur baburd wird er aum berechtigten Behilfen. Go foll es auch beim Transport bes Berbrechers gehandhabt werden. Der Sund hat unangeleint binter seinem herrn zu geben, hat unter feinen Umftanden den Berbrecher zu kneifen und nut auf kommando augusassen oder dann, wenn der Berbrecker sich auf seinen herrn wirst. Dier zeigt der Jund, ob er sern leinensübrig ist, oder ob seine Dressur nur Spielcrei vonr. Hunde, welche noch auf dem Kransport bei jeder Gelegenheit Ineisen, welche trok streugen Berbotes immer wieder den Gerbrecher sallen, dürfen im Polizeibienst nicht gesührt werden. Solde unsertigen Köter diskreitieren nur den braden Bolizeibinen bilkfreditieren nur den braden Bolizeibinen

Der im Kriminalbienst tätige Polize ih und wird zulett noch im Halen von Spuren geprüft. Da habe ich recht bibliche Leistungen ichon gesehen. Ber — es vonredn siets nur gang frische Spuren versiolgt, die auch von anderen noch nicht gekreugt vourden. Eine solche Villung entsprächt nicht der Wirtschafeit! Rie oder nur äugerst selten tommt der Beante mit seinem Hunde in die glüdliche zage, den Kerbrecher nach verüber Tal schon in den ersten jünf Minuten seiner Flucht verfolgen zu können. Gewöhnlich liegen viele Stunden, ja Tage bagvischen.

And biefer festikehenden Katsade ist auch ie Prüfung agustidneiden, will man nicht jeine Outde unnötig hoch hinstellen. Denn es ist ein gewaltiger Unterschied, eine fünf Minuten alte ober eine bereigstenst 4 Setunden alte Spur ju berfolgen und ausguarbeiten, zumal die alte Spur doch schou den vielen anderen gefreugt worden ist. Die Britjung der Aunde auf diesem Gebeit würde sich unn inzenden zu gestalten hoden:

Aunge, veniger ferme Hunde laffe man wie disher nur auf gang frifden Spuren arbeiten. Sier fönnen die Dunde ruhig ohne Leine folgen; deun eine frifde Spur gu arbeiten, unacht der dundenne felde durchaus feine Schwierigkeit. Gang verschieden ist die Arbeit, weckge ein fertiger hund gu leisten hat. Dier jollte sir jeden gu prusenden hund eine wenigstens dier Schwiden durch eine wenigstens dier Schwiden auch 600 bis 1000 m lange Spur voorbereitet berden.

Die Arbeit auf der kalten Spur hat aber jeder Priifling am langen Niemen auszuführen. Der Hund muß durchaus ruhig und icher, mit der Aafe auf der Spur, arbeiten, darf sich uicht überhaften ober am Riemen zeren. Diese Arbeit muß die ganze Prüfung frönen und es darf unter keinen Umständen der erste Breis dergeben werden, wenn nicht alle ausgeführten Arbeiten ersklassig ind. Bon solchen Tieren ist dann zu züchten; das gibt Vollzeichunde!

Die Ba'fferarbeit wird an den Brüjungstagen siets zulest gezeigt, und gang mit Necht, weil diese Arbeit große förperliche Anstreugung an den Hund stellt und dersesse dieser zu ermidet sein würde, noch etwas Gutes leisten zu fönnen. Doch auch hier möchte ich etwas mehr verlangen. Der hund hat auf Kommando und nicht hinter dem geworfenen Apportierbolz bireinauspringen, das nicht etwa vorker sied bireinauspringen, das nicht etwa vorker sied

fatt zu trinken und bann erft fich gemütlich



Momentbilb von ber Poligeihundvorführung Des P. H. V. in Gr. Bichterfelbe.

S. R. u. A hobeit ber Rronpring Im Melprach mit bem jehigen Berliner Boligeiprafibenten herrn D. Stubenrauch.

an diefem, balb an jenem Störperteil anfaffen, jondern berfelbe muß den richtigen Griff tennen und fiets nur dort anfaffen.

Noch auf etwas wöchte ich himveisen: Es muh durchaus gerügt werden, wenn ein Führer die Kontant gericht geschen der die Bereit geschen der die Bereit geschalls aber muh ein Huhd, welcher auf leise erteilte Wefehle ebenfogut gehorcht wie ein anderer auf laute, diesem vorgezogen weren anderer auf laute, die fem vorgezogen weren.

Diese Bemerlungen haben nur den Jusch, anguregen und die praftischen Boligeihund-Jührer und "Dresseur aufgusorbern, ebenfalls Borschläge zu machen. Aur auf dies Beise fann sich etwas Bollsommenes entwicklaus unseren fünstigen Boligeihundprüfungen nub das vollen vier bod alle nur.

28. 6 . . . . f. i. St.

### MIllerlei.

Bweigberein hamburg und Umgegend bes P. H. V. Muf Mureoung bes arriminglimbeltors Sinich versammelten fich am 4. Januar 1908, abende 8 Uhr, im Ronferengfaale bes Stadthaufes hamburg Bolizeibcamte aus ber Stadt und bem Landgebiete hamburg, aus Bergeborf, aus harburg und aus Banbabet fowie einige Brivatperfonen gur Grunbung eines "Bweigvereins des Bereins gur Forderung ber Aucht und Aertvendung bon Bolizei-bunden (P. H. V.)". Anspettor hinde legte in längerer Rede den Zwed des Bereins dar und geritreute die in der Diskussion borgebrachten Bedenfen, worauf fur ben Sauptberein 73 neue Mitglieder gewonnen wurden. Dem tonftituierten Bweigverein fchloffen fich feiort 82 Mitalieber an. 218 Borfibenber bes Bweigbereins wurde auf allfeitigen Bunfc Rriminalinfpeftor Sinfc - Abreffe Samburg, Stadthaus, Bimmer 85 - gewählt, an den etwaige Korrefpondengen ju richten find. Rachbem ber Borfitende beguglich ber vom P. H. V. in Samburg beabsichtigten Beligeihundprufung, welche im Bufammen-hang mit einer bom "Berein ber hundefreunde" in Samburg am 14, und 15. Marg 11:08 abaubaltenden internationalen Sundeausstellung ftattfinden wird, noth einige Mitteilungen gemacht hatte, wurde bie Berfamm-

Der Zweisverein Banne des P.H.V. hielt Ende Sowenber eine Gelügtprütung feiner Solgeibunde ob. Gerptift burden neun Junde, die familie daeblied aberietern. Mit die Keiftungen sonnen wir nicht näher eingeben. Alles in allem tom die Kriftung, die Beitungenten ein allem tom die Kriftung, die Gelügenden alles an allem dare die Spainen, die Beitungen ein allem dare die gelügenden eine geschen alles in allem dare die gelügenden eine geschen die Gelügenden eine geschen die die Gelügenden ein die Beitundprütung aberehlten werden.

lung um 11 Uhr abends gefchloffen.

Mit Genehmigung bes Grofherzoglich Babilicen Ministeriums bes Innern erwarb bie Volizeidireftion Mannheim bie Mitgliebichaft bes P.H.V.

Der gute Bille im S.V.? Ju einer ber leiten Borfandbissungen bes Bereins ber bundefreunde" Damburg nurde bed Bleichmengeben mit dem P.H.V. in der Damburger Solizeitundprüftung eröffert. Kund bes Beutschen Gedichundbereinderen. St.V. mor anweiend und er sie in zie er ein zie gegen den Bereinstellen den Gedichundbereinde "S.V. mor anweiend und er stimmte als ein zie ge ge, en ein Justammungsden mit dem P.H.V.

 schütt auch Bohnungen usw. als treuer Bachter." Jit das etwa der erfte große Erfolg der vorjährigen Biener Bolizeihundprüsung?

### Der Polizeihund.

Ber macht zur Nachtzeit fo spät die Rund'? Es ist der Schuhmann mit seinem hund? Er halt den Röter nicht an der Schnur, Er zügelt mit scharfen Blid ihn nur.

Es schnuppert in Binkeln und Eden das Tier, Sucht Bösewichte im ganzen Revier Und gibt, wenn er irgendeinem nicht traut, Alsbald, wie's seine Ksiicht ist, Laut.

Der hund bericheucht auch die ichlimmen Ragen,

Die, statt zu jagen nach Mäusen und Raben. Die Böglein, die in den Zweigen singen, Zu haschen suchen und zu verschlingen.

Ist mal ein Gefangener ausgefniffen, Bird dem Bolizeihund furz gepfissen, Und flugs haut er den scharfen Zahn Ins Bein des Mannes, der was getan.

Ober er halt ben Schelm, ben lofen, Mutig fest am Bein ber Hofen, Springt ihm bagu auch nötigenfalls gabnelletidend an ben Sals.

Aun fragst du, nachdem ich dies ausgemalt, Ber denn den Prachthund wohl bezahlt? Da geb' ich die Antwort, ohn' zu spatjen: Das wird dem Schuhmann über-Lassen

llub weun der Dund einem mas gerreißt Cder fogar ihn empfindlich beißt, Solch Rifito in allen Lagen Rug wiederum der Schutymann

Der hund muß fein von edlem Blut, Ein rafiger Kriegshind voller Wut; Er wird auch vorgestellt darum Borerft dem hoben Präsibium.

lind sindet dies nichts zu monieren, Parf ihn der Schuhmann halten, führen. Er darf ihn wohl betwerten ichon; Doch zahlt man teinen Oundelohn. Nied der "Deleburger Keitung".

# Bücherichau.

Bild. und Jund-Kalenber. Ariden burd für deutsche Jäger. Berausgegeben von der illnifrierten Jagdzeitung "Wild und Dund". Ichter Jadrzam 1908. Breis 2 M. Berlog von Kauf karen in Berlin IV. — Der, Wildund Dund-Malenber" ist längit der vertraute Freund unferer Jägerundt geworden.

# Saus und Berd.

Beitschrift für belehrenbe Unterhaltung und Berbreitung nuhlicher Renntniffe. Rr. 22. Beilage ju ber Zeitschrift "Der Genbarm". 1907/08.

# Die Pagen am preufischen Sofe.

Mit ben Soffestlichfeiten hat auch die Tätigkeit der Bagen eingesett; sie geben ben Bagen reichliche Gelegenheit, ihren Dienst ausgutüben.

ansgaren, was der 1705 nerben bie Wagen mis fabettenleber einmannen. Deutstatiog flommen ist oud der Selfefansen und Dieber geschausen und Dieber geschausen ist ober Gelefansen und Dieber geschausen ist oblige Gebatt. Bei Bertall wir der Geschausen ist oblige Gebatt. Ben unterfacibet zeispagen umb Johnson der Selfungen nerben zum Perfondigen Einstellung der Geschausen der Selfung der Geschausen der Selfung der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen der Geschausen d

amtilde Kagen ind dem Aggergannerneur unterfellt. Diese Eschung, neldig seit dem Jahre 1820 besteht, bersteht der gweit Abjutant beim Kommando des Kadettenstops, der seine besonder Hinform fall, sohern in Klitätunisorm (Dosgalaanzug) erstein in Die Damer des Kagenbeitries besteht ein Jahr unt unterfelt das Jahr, in dem der Hage bet

Geletta ober ber Oberprima angehort. Der Ungug ber Bagen febt fich aus bem reichhordierten roten Rod, ben Anieholen, Babenstrumpfen, Schuben, Bagenhut, Degen und Sandiduben zusammen; hierzu treten Salse und Handtraufen und das Jabot (ibabbs). Der Rod der Leibpagen ist reicher bergiert als ber ber hofpagen, und bie Raifers und Raiferinpagen find noch burch bas besonbere Beichen ber Doppelborbe fenntlich. Der Dienit bes Bagengouberneurs besteht barin, Die Bagen in ihren Dienftobliegenheiten gu unterrichten und fie in beren Musführung gu überwachen. Bur bie hoffestlichleiten fine ben, mit Musnahme bes Rapitelfeftes bes hoben Orbens bom Schwarzen Abler, im Schloffe für Die Bagen feine Broben ftatt. Die Unterweifung ift bereits in ber Sauptfabettenanftalt erfolgt; im Schloffe wird ben Bagen furg bor bem Befte an Ort und Stelle nur ein furger fiberblid gegeben. Bur bas ein furger fiberblid gegeben. Orbenstapitel findet einige Tage borber im Beifein bes Raifers eine Brobe ftatt, weil bie Bagen bie Aleinobien tragen und berichiebene für bie Beier notwendige Dandreichungen machen muffen.

Bei einem fogenannten großen Bortritt geben die Bagen unter ber Führung bes

Sogregauberenurt hantenie an her Spite Sogres, und gene in erst Kriehrolger. Schriebrager. Schriebra

# Die Genbarmerie.

Die herrliche Wassenmacht. Die Baloft und Hit betoacht, Die Baloft und Hit betoacht, Um Thron und Derd in geschlossener Reih Boll frieg'rischen Wutes und friedlich dabei: Sagt an, wie neunt man sie? Die Gendarmerie

Ant Krieger, die tren gebient, lind Männer nur, wohlgesinnt, Erblick ihr in diesem mächtigen Norps; Drum bebt auch ihr Haupt so ebel empor. Bom ziel ableulend nie, Die Gendarmerie

, Bas lichtschen, zittert vor ihr. Tie, ein Bith bott, balb hier. Jur Ordnung, dur Sille, zum Schuh dem Geleg. Billtommen dem Rechtlichen üb'rall und stets, Berschir mur der Anarchie, Die Gendarmerie!

Abidireden bon ihrer Pflicht Die Bluten und Gluten nicht;

Oft hat sie dem Tod fest ins Auge geschaut, Mit Leben und Sterben gleich wohlbertraut, Filr beides voll Euergie, Die Gendarmerie!

Der Sitte, des Rechtes Arm, Fer eiferne, ist der Gendarm; Darum auch hat mit fo wuchtigem Schwert Der Kaiser selbst ihn bewehrt und beehrt: Das schwingt begeistert sie, Die Gendarmeris

Drum schwellt sich auch ihre Brust.
Draus tönt es voll Araft und Luft: Braus tönt es voll Araft und Luft: Bit Henbersfacks Geben auch meit. Mit Areuben seut' ich es hundertmal ein Air Kaiser und Monarchie, Die Gendarmerie!

## Allerlei Rat.

icon der gewünschte Ersolg eintreten. Gegen nerwöfen Kopfichmerz, gibt es sotgenbes vorzügliches Mittel: In eine große Laffe finten Kaffee wird der Saft einer Jitrone gepreßt, mit viet Juder verfüßt und

möglichft beiß getrunlen. Bertreibung bon Bogetmilben. Mitben gründlich auszurotten, bringt man bie Bogel in ein neues Bauer. Der alte Näfig wird so lange in tochende Seifensteberlauge gestellt, bie biefe talt geworben ift; nun bringt man ben Näfig am heißen Dien zum Trodnen. Diefes Rabitatmittet ift indes nur für fteine Bauer ohne Farbenanftrich anwend. bar. Für große Bauer und folde mit Anftrich wendet man folgendes Berfahren an: Dan ftreicht in alle Riben und gingen Betroteum, tagt ben Rafig einige Tage an ber Luft fteben, bis ber Geruch etwas verichwunden ift, gutebt ftreicht man die Jugen mit gett gu. Die Milben muffen so erstiden. Ingwischen find die Kanarien wie folgt gu behandeln: Die Teile bee florpere, wohin ber Bonel mit feinem Echnabel nicht gelangen tann, werben mit berbunntem Stugerin bestrichen und bann mit feinstem Ingeftenpulber borfichtig beitreut. Ratürlich barf nichts in bie Mugen tommen. Tags barauf erhatten bie Bogel ein Bab. Gie find bann bom Ungegiefer befreit und tommen in ben gereinigten Stafig. 3m Falle noch Mitben borhanden find, wird man fie balb ate rote bewegtiche Bunttehen in einem über das Bauer getegten weißen Tuch bemerken. Das Tuch wird in heißem Baffer ausgebrüht, wodurch die Milben vernichtet werben. Bogel und Staffac muffen bann bon neurm gereinigt werben. Die Futtergerate im Rafig bedürfen ftets ber taatiden Meinigung.

# Rätfelecte.

### Bilberratfel.



### Rablendiamant.

| 1 | 2 | 3 7   | 5 | 6 6 | 6 |                 | atte Gottheit<br>Stimmungsausdr<br>weibticher Bornar<br>Stadt in Hannob<br>Auß in Europa. |
|---|---|-------|---|-----|---|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |   | 7 5 6 | 5 | 6 7 | ' | Stadt in Sannob |                                                                                           |

### Gleichung.

- $\mathbf{a} (\mathbf{b} \mathbf{c}) + \mathbf{d} = \mathbf{x}$ .

  a ichmachaiter Fiich
- b Zeit der Entbehrung c Teil des Baumes
- d Stadt in Briechenland
- x großes europäisches Gebirge.

### Delphifder Sprud.

duftend fogleich.

Sieh, das Barteste setbst wie Staht und Eisen gerbeißt es. Andre den Just und es prangt btübend und

# Anagramm.

Etich, Eros, Save, Selle, Streich, Torte, Trave, Insel,

Bon jedem biefer Botter ist durch Amstellung der Buchstaben ein anderes Daupstwort au bitden. Die neuen Botter sind is gu ordnen, daß die Anfangsbuchstaben, im Jusammenhang aelesen, eine underene Baffe benequen.

# Gleichflang.

Beim Bauen bient's, beim Schreiben Und auch beim Schießen noch, Am himmel tann fich's zeigen; Gar wichtig ift's beim Geigen. Beim Auc' it's nub beim Joch.

# Batangenlifte für Militäranwärter.

Der im Auftrage bes Koniglich Prenglichen Arlegaminiferinne allmodentlich veröffentlichen "Dafen

Eine Jaiemmenfollung ber ben Militierenmatrern bei ben Ariche, Staate und Kommunalbeb reber in famtlichen Sunden benfacten norbehaltenen und gur Sefejung ausgeschehren befferen Subalterne und intertebenstreffellen.

1 2) 1. Spril. Edicabe, Steinoudfold, Steinoudfold, Steinoudfoldsfiftent, 4) Evidshaum aut eidfoldshigen Zenerberlinn ber Kreisterensteinen, einfoldshigen Zenerberlinn ber Kreisterensteinen, Sombenmeinberungsfenneiten. Einbesomtifischen und auf Turdmung ber nobesomtifischen und auf Turdmung ber nobesomtifischen und auf Turdmung ber nobesomtifischen und auf Turdmung ber nobesomtifische und gestellt und der Steinbaum, 7, 3–5 1000 M Steinbaum, 7, 3–5 1000 M Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungstein und Steinbungsteinbungstein und Steinbungsteinbung und Steinbungsteinbu

2) Jojort, Banbsbet, Botigeibehörbe,
 2 Burcauafificanen, 4) Menntnis ber Botigeigelegebung,
 5) 6 Monate,
 6) anf Münoigung,
 7) —,
 5) 1400 M, iteigenb bis 2000 M,
 aufgerbem Bobnungsgefbujdung bon 5% bes Oschatts, minbeltens aber 100 M,
 9) —,
 10) Perfionsbereckist.

3. 2) 1. Nai, Verbeuten, Nagijirot, 3)
Manjilit, 4) Ausbildung im Veldimenschereben, Alter uich über V3. Jahre, 5) 6 Vonate,
6) auf Kündigung, 7) — 5) Aufangskecht
1100 M, eigend bis 1750 M, Schnungskecht
1100 M, eigend bis 1750 M, Schnungskecht
1100 M, eigend bis 1750 M, Schnungskecht
100 M, bischungen bis 1750 M, Schnungskecht
100 M, Bischungen M, Schnungskerguniffe,
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgte
6 Genstäuf folgt

4 2) fotort, Siel, Waqiftrat, 3) Senstift,
4) Genaublért im Waqiftratiquerien und
im Etrugapubicreu, 5) 6 Wonate, 6) auf
Smonatiga Mindpang mit Minprud auf
Studenbett und Ettuere und Walfenberfergung, 7) — 9, 1400 M. aud, währen ber
Verbesett, 9) licigt bis 2300 M. 10) Gefunde
motif Vebersatud, Zeugnitjen, Treisfartlitene
Gejundbeitsgegnite und Urfdrift bes gieilvertragungsfehrein aufsehr einzureichen.

5. 2). 1. Wärg, Göln, Wärgerumilteramt, 
5. Pfettner bes Galacht, um Nichhofee, 
1) —, 5) 6. Wennate, 6) auf Janonatige Stänblauma, noch ber Brobgerit Mintellung mit 
Stüttener jongung, 1) —, 8) Nienfongsfecht 
Stüttener jongung, 1) —, 8) Nienfongsfecht 
renb ber Brobgerit 110 M momettide Tähten, 
9) nein, 10) Webbungen mit Bebenslauf, 
15idriften ber Jeugnitig unb bes Jisiblerforaumgsfehrin, Miter mitgt über 58 Jahre.

Die

# Bivilverforgung

Zeitichrift für Millidranudrier, Unteroffiziere w. Beamie, mit den Bellagen "Deufiche Creue" und "Vakanzenlifte für Millidranudrier,"

Verlag: Berlin W. 9, Linkstr. 11.

## Buhalt ber Dr. 21 vom 11. Jaunar.

Berforgungewefen nnb recht. Aus bem Reichsbaushatisetat 1908. — Aberficht ber im IV. Sierteljahr 1907 bei ber

Reich Spoft und Telegraphenberwaltung gur mittleren Laufdabn angenammenen Mittlete anwärter. – Der Mittläcanwirter im Rangletund Unterdeamtendenst beim Reichefalaniatami. – Rimperial Eriaffe.]

Militäenmarter Bilbungemefen. Deutide Strachlebre. Bemertungen gur Er-

gangung bee Gragebagene. - Die beutiden Bunbesitaaten nach Slade und Bebollerung ibinmeis). - Die beutichen Bunbesflaaten nach Glache und Bevollerung (Tabelle.) - Ergangung bed Grage. bogene aus Str. 20. - Gragebagen gum Mustillen. Gilbentrennung. - Beidenfehung. Huff p. gliebetung. - Ruffabilunden. - Berteffungerechnung - Bulinber. - Breisaufgaben aus bem Marten und Bianmelen - Mamerabichniuiche Bitte - Barbrüfungeaufgaben A. für ben Bureau. und staffenbienit bbi ber Braningiatvermattung in Breetin: B. für ben Roniglich Cachiichen Grengauffeberbienft. Hus bei 1 oftaifitentenprajung. - Lofung ber Muffahaurgabe aus Rr. 19. Lofungen ber Barprifungeaulgaben aus Mr. 20 A. für ben Bureau. und Raffenbienft beim D. giftrat Chariottenburg; B. für ben mittieren Batibienft. - Geibftfantralle. - Bucherfcau. - Musfu iftet.

### Dentiche Treue.

Erleines. — Sprichwörlliche Redensdarten. Erdensflingdeil. — Erremafel. — Befehreckunde. — Bechärbensteille. — Berländer und Familiermachteile. — Berländer und Familiermachteile. — Berländer und Familiermachteile. — Berländigade. — Kufding von Preise aufgnde aus Kr. 10. — Auflöhung der Reisen Kr. 20. — Berländig der Rätjetede nus Kr. 20. —

Bafangeniifte. - angeigen.

# Der Gendarm.

Beitfchrift für bie Mitglieber ber

Röniglich Preußischen und reichsländischen Gendarmerie, mit den Beilagen Der Bolizeihund und Saus und Serd.

15. Rebruar 1908. - Ceite 534/557. 5. 3ahrgang. 97r. 23. — Berausgeber: Pebruar SH DH DFS Robert Gerebach. MDMDF 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 30 21 22 24 35 26 27 28 29 Direttor am "Raifer . BBilhelm . Dant, Berein ber Golbaten. frennbe, G. B." und an ber "Ramerabidiaft, Boblfahrts. 15 16 17 18 19 30 21 22 28 24 25 26 27 26 Berlin W. 9. Lintftrate 11. "Der Genbarm" ericheint biergebntäglich. Briefe und fonftige Genbungen find flete gu richten fent Badereien wird bie Beitfdrift am Jahresabidtug ble Geidafteftelle bes "Genbarm", Berlin W. 9. Pintftrafe 11. auch gebunben getlefert. Beftellungen Mngeigengebühr: Beangebreis bie Sgefpalt. Beile für Beichaftenimmt jebe Boftanftalt. für jebes Bierteljahr 1,50 M. und bermifchte Anzeigen 50 Pf. jebe Buchhandlung fowie bie für Stellenangebote und gefuche Einzelne Rummern 30 Pf. Beidafteftelle entgegen. Inhalteberzeichnis. 1. Sauptblatt. Ebrentafel . . . . . . . . . . Bücherichan . Die Rechtmäkiafeit ber Ansübung bes Mnahmitei Dienftes in Berbindung mit Biberftand gegen die Staatsgewalt, Baffengebrauch und Rotivehr . Il. Der Boligeihund. MB, vom 11. 12. 07 betr. die Zahlung von Marschgebilbren und bon erhöbten Gine Unterredung . . . . . . Ansichreibung Einlabung gur Generalversammlung bes Tagegelbern begiv. Rommanbogulagen an berittene Mannichaften ber Lanb. Bereine gur Forberung ber Bucht und . . 554 Bermenbung bon Boligeibunben . Aus ben Barlamenten . 588 Berein gur Forberung ber Bucht und Ber-Gin neues Reichebiebfeuchengefes . . . 539 Mus bem Lanbeshaushalts Ctat bon Elfag-Lothringen für bas Rechnungsjahr 1908 541 Erlebtes und Erfahrenes . . . . . . . . 542 Ill. Saus und Berb. Ertenntniffe und Beichluffe. Der Genbarm . . . . . . I. Reichogericht . . . . . . . Bermaltungsfunde . . . . . Il. Stammergericht. . . . . . . . 543 Rechtesprichtwörter . . . . . . III. Breufifches Oberbermaltungsgericht 544 IV. Baberifcher Bermaltungsgerichtsbof 545 Beltbürger-Abc. . . . . . Runbidiau . . . . . . V. Cadiiides Oberbertvaltungegericht 545 MUerlei Rat . VI. Begirfeausichuß Berlin . . . . 545 Auflöfung ber Ratfelede aus Rr. 22. . . 557 VII. Choffengericht Biesbaben . . . 545

Bafangenlifte. - Angeigen.

## Die Rechtmäßigkeit der Ausübung des Dienstes in Berbindung mit Widerstand gegen die Staatsgewalt, Waffengebrauch und Nortwehr").

Bon Oberft a. D. b. ben Brinden, bormals Rommanbeur ber Genbarmeriefdule Boblau. (Radbrud verboten.)

## Ginleitung.

Die Meddegrumblage und Bommelehme bes Genhormen bliebt befamtlich ein Kuftreten bes Genhormen bliebt befamtlich ern Genhormen bliebt befamtlich genhormen bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel bei Bernel

Derfenige, wolder bem in rechtmäftiger Musübung feines Dienftes befindlichen Genbarmen tatliden Biberftand leiftet, liefert alfo gewiffermagen feine Berfon bem letteren and und macht biefen fo unter Umftanben aum Berrn über Leib und Leben. Gine berartige Machtbefugnis fest aber nicht nur Rube, Saltbliitigfeit und Befonnenbeit bei bem Genbarmen boraus, fonbern ber : pflichtet ibn auch bor allen Dingen, bie Begriffe ber Rechtmäßigfeit ber Ansübung bes Dienftes, Biberftanbes gegen bie Gtaate gewalt fowie auch bas Befeb über ben Baffengebrand fo bollfom-men gu beberrichen, bag er über bie babei in Betracht fommenben bielfach feinen und bermidelten Grengen biefer Begriffe und feiner Befugniffe felbft unter ben ichwierigften Berbaltniffen. wenn ibm jum Aberlegen nur wenig Reit bleibt und er niemand um Rat gu fragen in ber Lage ift, auch nicht einen Augenblid im 3 weifel fein fann.

Sürpertraft eingulehen Derandie. Mach biefe Zerpflichtung weilt ibn mit Boltenebalgeit berauf hin, fich der Meterhale bes Begriffe des die der Schaubergert, der eine der Schaubergert, der nicht eine der Schaubergert, der nicht eine der Schaubergert, der der Meterhalt in der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterhalt der Meterha

Die Notwebe ift bas bauptfachlich in Betradit fommenbe allgemeine Menidenrecht. welches anwendbar ift, fobalb ber Genbarm felbit ober irgendeine andere Berfon fich einem gegenwärtigen rechtemibe rigen Augriff gegenüberfieht. Bebes Mittel ift alebann auch bem im Dienit befindlichen Gendarmen erlaubt, welches er forberlich ift, einen folden Angriff abguwehren. Bur Abwehr eines tatlichen In griffe ift awar ber boridriftsmakige Gebraud) ber ihm anbertrauten Baffe bas in erfter Linie gebotene Mittel, falle feine eigene und die Störperfraft anderer ihm etwa aur Silfeleiftung gur Berfügung ftebenber Berjonen offenbar nicht ausreicht.

Underfeite ift aber ber Genbarm in ber Rotwehr an Diejenigen einengenben Beitim mungen, welche bas Gefet über ben Baffengebrauch und ber § 55' MilSton. ibm auf-erlegen, bei Wefahr im Berguge nicht mehr gebunden; er fann vielmehr erforberlidenfalls jebes anbere fich ibm im Augenblid barbietenbe Dittel an wenben, um ben Angriff abgutvehren. Die Rottoehr gibt ihm alfo in biefem Ginne weitergebenbe Rechte ale bas Gefen iber ben Baffengebrauch. Er befindet fich aber feinem rechtewibrigen Angriff gegenüber, ber Rall ber Rotwehr ift alfo nicht gegeben, falls fein Ginfchreiten bon bornberein reditemibrig mar, ber Angriff alfo nur eine Mbwehr biefes rechtswidrigen Gingriffe in Die Rechte bes Staatsburgere barftellte, b. f. mit anderen Worten, wenn ber Genbarm bei feinem bienftlichen Ginfchreiten fich nicht in rechtmäßigen Musübung feines Dienftes befanb.

<sup>&</sup>quot;) Ralle die nachfolgenden für den Gendarmen fo wieden Erdetrungen dei dem einzeinen noch irgendweise Joseff abert alleine follen, der ist der Ergenter der Bert folge bet der der der der an die Schiffelde und Beantmortung armbrechender an die Schiffeldung gurichender Ziegen in der Ausfungte unt fürzen.

Anderfeits gibt bas Gefet über ben Baffengebrauch bem Genbarmen bas Recht, nicht nur ben tatlichen Angriff abzuwehren, fonbern bor allem auch ben tatlichen Biberftanb gu brechen. Es gibt ihm alfo in biefem Sinne wiederum fehr biel weiter gebenbe Rechte als Die Rotwehr. Ober mit anderen Borten ausgebriidt; bie Rechte ber Rotmehr und bes Baffengebrauchs beden fich teilmeife, aber nicht vollitanbig; auf beiben Geiten bleiben erhebliche Rechte übrig, bie allein burd bie Rotwehr ober burd bas Wefen über ben Baffen gebrauch begründet merben. tommen auf biefe Ausführungen foater noch eingebenber an ber Sanb bon praftifden Beifpielen gurud und wenben uns febt gunachft ber Frage gu, wann ber Genbarm fich in ber rechtmäftigen Ausubung feines Dienftes befinbet.

### I. Die Rechtmäßigfeit ber Musnbung bes Dienftes.

Die icon die Dienstporichrift ausführt. ift Borbebingung für bie Rechtmäßigleit ber Ausübung bes Dienstes, bag ber Genbarm örtlich und facilich suftanbig fei. Mangelbafter Angug tann feine Rechte wohl gegebeneufalls baburch beeintrachtigen, baft ber Biberipenitige bem Richter mit Erfolg glaub. baft macht, er babe ben Genbarmen als folden nicht erfaunt, es babe ihm alfo bas Bewuftfein ber Strafbarfeit feines Sanbeins gefehlt. In foldem Ralle ergielt ber Angeflagte gwar unter Umftänden feine Freisprechung, das Einschreiten des Gendarmen wird aber das burch allein noch feineswegs ein rechtswibriges. Denn an fich ift bie Buftanbigfeit bes Genbarmen burchmis nicht bom Angug abbangia, felbit bann nicht, wenn er fich wegen poridriftemibrigen Anguaes bifgiplingrifch itrafbar gemacht bat, ba bie Beftimmungen über ben Musug lediglich ben Iped perfolgen. feine militarifde Erideinung und damit fein Amfeben gu heben, Freifprechungen aus oben geichilberten Grimben nach Möglichfeit einenfdraufen, nicht aber feine Buftanbigfeit gu begrünben.

Rindet g. B. ein Genbarm, ber unbefleibet aus bem Babe fommt, bei bodifter Gefahr im Berguge innerhalb feiner örtlichen Buftanbigfeit Beranlaffung und Gelegenheit, einen auf ber Tat betroffenen Berbrecher ju ergreifen und feftguhalten, fo hat er biefem gegenüber affe Rechte eines Boligeis und Gicherheite. beamten, fobald er fich als folder zu erfennen gibt. Er tann ibn borläufig feftnehmen und feifeln; ber Reitgenommene wird baburch fein "Gefangener" mit allen Rolgen, Die fich aus einem folden Berhaltnis ergeben, und unabhangig babon, ob ber Gefangene bas Bemuktfein batte, einem Boligei: und Giderbeitebeamten gegeniber gu fteben, ober nicht. Biberfest fich ber Gefangene babei bem Genbarmen. fo wird er hierfür allerdings nur bann beitraft, wenn ber Richter nach Lage ber befonderen Uniffande annimmt, er babe beies Betwijftein gekabt. Diek virbt indsbefondere dann der Auf fein, wenn dem Bilberbentligen in ad qe vie i ef in, werben fann, daß er bei den werben fann, daß er bei den Gendarmen berfalltig fannte.
Rüdflick auf biefes Erwohlfein auf den eine gegentligten entpringenden Meidangenen fleifepen, fobald alle fonftiam gelektichen Vorbedingungen biefelt gegeben find.

Ebenfowenig wie bon bem Angug Ift auch Die Rechtmäßigfeit ber Musibung bes Dienftes bavon abhangig, baß ber Genbarm benjenigen, gegen ben er einzuichreiten genötigt ift, boridriftemafig behandelt. Gewiß ift lidfeit gegen jebermann eine ber bornehmiten Bflichten bes Genbarmen und er barf fich felbit einem gemeingefährlichen Berbreder gegenüler, ber ihn auf bas uner-hörteste beschimpft und mighandelt, niemals gur Deftigfeit und gu Gebimpfworten ober gar Dighandlungen hinreigen laffen. Jede Bibilperson, gegen welche ber Genbarm einguidreiten berpflichtet ift, gilt infoweit als fein militarifder Untergebener, ale bem Benbarmen bie ftrengen Strafen ber §§ 121/22 MilGton. treffen, falls er eine folde Berfon beleidigt, vorschriftewibrig behandelt ober gar mikbanbelt. Gine berartige Berfehlung ift obne Untrag ftrafbar und unterliegt in leichteren gallen bon Beleibigung ober borfdriftewidriger Behandlung ber Difgiplinarftrafactvalt.

Richts aber ift mehr geeignet, bas öffentliche Unichen und ben auten Ruf bes Rarps berabzufeben, ale berartige Berfehlungen, nichte nicht geeignet, biefes Anfehen zu beben und fich gegebenenfalls bie tatfraftige Unterfingung bes wohlgefinnten Bublifums gu fichern, als wenn ber Genbarm es berfteht, fich ben Ruf eines boflichen, ftete bilfe. bereiten und gebildeten Mannes an verschaffen, ber gegebenenfalls ohne vieles Rachdenten ruhig und befonnen, felbitbewußt, ficher und richtig zu banbeln und energifch eingufdreiten verfteht, ohne bie Recite bes Staateburgere gu berleben. Denn ber Genbarm fteht im Dienft ber MIIgemeinhelt, bes anftanbicen Bublifums und biefes hat einen wobibearundeten Aufpruch auf feinen Beiftanb und auf bie aus. gefucteite Soflichfeit bon feiner Seite. Der Benbarm foll daher feinen Chracia nicht in ber Erftattung einer möglichft großen Angabl fleinlider poligeilider Angeigen fuchen, fonbern barin, bem Anlak an folden burd redt : geitige und angemeffene bof. lide Belebrung bes Bublifums boraubeugen. Mit einem Borte. er foll fid flar barüber fein, bak er nicht bagu ba ift, bas Bublifum gu fdifanieren, fo-bern bie Berfonen und bas Gigentum gu Co bringend notivenbig es auch ift, bak Diefe Grundfage bon jebem Benbarmen boch gebalten und ftrengitens befolgt merben, bak er jebe überfluffige Barichheit meibe und jebe uniwallende Seftiafeit fowie auch jede Reigung gur überhebung und Anmagung erfolgreich be-lämpfe, bnmit übergriffe und Berfehlungen bon feiner Ceite immer feltener werben, Die mit bem Rortidreiten ber Bolfsbilbung und bem damit berbundenen ftrengeren Rechtebewußtjein bes großen Bublitums dem Unsiehen ber Staatsgewalt immer empfindlichere Bunden gu fclagen durchaus geeignet find, fo wenig fann boch die Rechtmäßigfeit ber Musubung bes Dienftes an fich ohne weiteres bon ber Befolgung biefer Grundfabe abhangig gemacht werben. Liegen 3. B. Die gefestlichen Borausfehungen für eine borläufige geftnabme bor und ber Genbarm lagt fich bei Musfiibrung berfelben gu Chimpfworten und Dig-Landlungen hinreißen, jo wird bie Reftnahme taburd nicht unrechtmagig, und ber Bemighandelte bleibt ein Gefangener. Allerbings banbelt ber Gefangene in ber Rotwebr, wenn er fich gegen folde Difhandlungen berteibigt. Diefer Buftand ift nber fofort befeitigt, wenn ber rechtswidrige Angriff bes Genbarmen nicht mehr gegenwärtig ift, b. b. wenn ber lettere feine Diffandlungen einftellt und gu einer borfdriftemafigen Behandlung bes Gefangenen übergebt.

Societ bedentlich mare es biernach freilich für ben Genbarmen, auf einen entipringenden Gefangenen gu ichiegen, ber fich wahrend und, wie angunehmen marc, lediglich infolge ber ibm wiberfabreven Dighandlungen gewaltfam losgeriffen batte. Die Rechte bes Genbarmen werden alfo auch in foldem Ralle burch fein itrafbares Berhalten immerbin gang erheblich beeintraditigt, feine Bewegungsfreiheit gehemmt und eingeschränft, wenn auch bie Rechtmagigfeit der borgenommenen Dienfthandlung an ich feineswege baburch allein aufgehoben werben fann. Lettere ift bielmebr unter allen Ilmftanden lediglich und allein bon ber orte liden und fachlichen Buftanbig. feit abhangia.

# 1. Die brtliche Buftanbiafeit.

Ter Gendarm if unter allen Umfänden immerdald desjenigen landräftische retriek örtlich gufändig, in velchen er flationiert, deien Lambard er alle jaivlichentlich unterliellt it, in allen eiligen und deringenden Ällen aber mid an jedem Aunte in ner balb der Grengen des Perustischen des in an erlagen an velchen er sich, anna gleichgiltisi aus velAm strantferistalte insbefondere noted bet container felts unod au ermeifen haben, ob er allen ihn and einem Ginisterieten erme er er dien ihn eine Ginisterieten erme er sechnen Folgen gerecht an geschen er Scheiden eine Aufleite eine Ginterieten auf der Ginisterieten auf der Ginisterieten auf der Ginisterieten fann babte in den Gilfalten der Betraubtun tegen, vor 1 fein intendie eine absolution te generation eine Aufleiten der Ginisterieten Auferhalb ber Grengen bes preufifchen Stantes bort bagegen Die ortliche Ruftanbigleit volltommen auf; benn die Genbarmerie lebiglich ein preufifches Rorpe, meldes au bem Deutschen Reiche in feinerlei Begie-Inngen ftcht. Das Gerichteberfaffungegefet geitattet gipar bem Genbarmen, Die Berfolgung eines Gefangenen über bie Grengen eines an beren beutiden Bunbesitaates bingus fortsuteben - bas febt boraus, ban bie Berfolaung lereits in Preugen begonnen batte, olfo nicht erft jenfeits ber Grenge aufgenommen tourbe -- er muß aber ben jenfeits ber preugifden Grenge Festgenommenen an Die ortlich guifandige Beborbe bes betreffenben Bundesimates nbliefern. Entfprang ibm ein Gefangener gewaltign jenfeite Diefer Grengen ober gelang es bem biesfeite Entfprungenen, Die Grenze gu überfdreiten, fo er . Aliebenden bebufe Bereitelung ber glucht unter allen ilm ftanben unftatthaft. Deun es baubelt fich bierbei lediglich um die Andubung eines Rechtes. welches bem Genbarmen auf Grund bes preufifden Gefetes über ben Baffen. gebraud und in feiner Eigenfdmft als preu-Bifder Boligeie und Giderheitebeamter guiteht. In bem fremben Bunbes fraate gelten aber weber bie pren-Bijden Beiete, noch bat ber Benbarm bort die Rechte eines Bo: ligeis und Giderheitsbenmten."

", Die Rabe der Grenze wird aber unter Umfländen genügende Beranlaftung fein, den Schuls rechtzeftig auf den liebenden Gefangenern abzugeden, weil der Gendarm einsteht, daß er lepteren auf andere Art nicht wieder ergreifen fann. Das Gerichtsverfassungsgeset ändert hieran nur insofern eitund, als es den Bolizeis und Sicherheitsbeamten das Recht gibt, eine Berfolgung über die Grenze eines fremden Bundesstaates dinaus fort zu sehen und aux Kefinahme zu schreiten.

Nach vorstehenden Ansführungen lät die örtliche Auständigsteit im allgemeinen so vielsache Auskanhmen zu, daß der Gendarm in der Praxis sich innerhalb der Gendarm in der hischen Staates durch sie kaum jemals wird beengt fülden können, sobald sein Einschreiten nach Lage der Umftände übersaupt notwendig oder auch nur dringend deuschsenert erscheint. Schwierigseiten tönnen nur an den Landes- und Nichsharungen enssiehen. An lehteren sind sir sein Werhalten die besonderen Abmachungen maßgebend, welche mit den betressiend schaeft getroffen worden sind.

Als wichtigste Borbebingung für die Rechtmäßigseit der Ausübung des Dienstes bleibt mithin nur die fachliche Zuständigseit übrig. (Bortlebung folgt.)

# Minifterial-Erlaffe.

Berfügung vom 11. Dezember 1907, betr. bie Bafiung von Marfdgebufren und bon erhöften Tagegelbern baw. Kommanbagulagen an berittene Mannichaften ber Land-

genbarmerie.

Bei Sandhabung ber Beftimmungen bes Runderlaffes vom 11. August d. 38., be-treffend die Zahlung von Marschgebühren und bon erhöhten Tagegelbern baw. Rommando. berittene Mannichaften zulagen an Landgenbarmerie, find nach vorliegenden Berichten Zweifel barüber entftanben, ob bie Gemährung erhöhter Tagegelber bam. Rommanboaulagen auch bann gulaffig ift, wenn ber betreffende Oberwachtmeifter ober Genbarm ben Auftrag erhalten bat, an einem innerhalb feines Gefchaftsbegirts belegenen, bon feinem Stationsorte minbeftens 2 Rilometer entfernten Orte zeitweilig Bohnung au nehmen, und ihm für diefes Rommando nach Maggabe bes Runberlaffes bom 5. Marg 1879 (Min. Bl. f. b. i. B. G. 138/9) an fich Tagegelber gufteben.

Durch die Gewährung der erhöhten Be-züge soll den berittenen Maunschaften ein Erfat geboten werben für die Roften, die ihnen burch die Unterbringung ihres Dienftpferbes an benjenigen Tagen erwachsen, für welche Marfchgebühren gemäß § 4 Abf. 4 ber Allerhöchsten Berordnung vom 1. April 1874 nicht gezahlt werben tonnen. Da folche Roften an Rommandoorten innerhalb bes Beichaftsbegirte in ber Regel in berfelben Bobe entfteben werben wie an Orten außerhalb besfelben, fo wurde es unbillig erfcheis nen, hinsichtlich ber Gewährung erhöhter Tagegelber bzw. Kommanbozulagen für beibe Fälle verschieden zu verfahren. Soweit das her die Bahlung bon Tagegelbern an berittene Genbarmerie-Dannichaften für Rommandos innerhalb ihres Gefchaftsbegirts, bei benen fie fich ihrer Dienstpferbe gu bedienen haben, überhaupt guläffig fein wird, findet bie Bestimmung unter Mr. 2 bes Erlaffes bom 11. August b. 36. entsprechende Anwendung.

Falls dagegen am Kommandoorte, sei es außerhalb ober innerhalb des Geschäftsbezirks, den Mannschaften ein Kerbestall zur unentgelklichen Benutnung überwiesen wird, 3. B. bei Bertretung eines Gendarmen, wenn der zu bessen Sienstwohnung gehörige Stall für den Bertreter zur Berfügung steht, so sindet eine Jahlung der erhöhsten Tagegeseber bzw. Kommandogulagen nicht statt.

Enere (Tit.) ersuche ich ergebenst, hiernach gefälligst bersahren zu wollen.

Ferner weise ich darauf hin, daß alle dem Erlaß vom 11. Muguit d. 38. entgegenstehenen Bestimmungen, insbesondere die Bertügung vom 28. Chtober 1884 (Win. Rl. S. 246), dert. die Gewährung von Marschgebühren an die aus Anlaß von Truppenübungen beorderten berittenen Gendarmeriemannschaften, mit dem 1. April 1907 außer Kraftgetreten sind.

Berlin, ben 11. Dezember 1907.

Der Minifter bes Innern. Im Auftrage: b. Riging.

# Mus ben Parlamenten.

Majeftätsbeleibigung. In zweiter Leiung wurde der Gesetzentwurf, betreffend die Bestrafung der Majeftätsbeleibigung, vom Reichstage in der folgenden, von der Reichstagstommission vorgeschlagenenkassung angenommen:

Bir Bilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Kreußen 2c. verordnen im Kamen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundestats und des Neichstags, was solgt:

Für die Berfolgung und Bestrafung der in den § 95, 97, 99, 101 des Strafgesethuchs bezeichneten Bergeben gelten nachstehende Vorfchriften:

Die Beleibigung ift nur dann auf Grund der §§ 95, 97, 99, 101 strafbar, wenn sie in der Kyflicht der Expreselyung, döstwillig und mit Uberlegung begaungen wird. Sind in den Häller der §§ 95, 97, 99 milbernde Uniffande vorhanden, jo kann die Gefängnissstrasse obei effengangsfaft bis auf eine Boche ermäßigt werden.

Im Falle des § 95 kann neben der Gefängnisstrafe auf Verluft der bekleideten öffentlichen Amter erkannt werden.

Die Bersolgung verjährt in sechs Monaten. Ist die Strasbarteit nach ibb. 2 ausgeschlossen, do sinden die Vorschriften des vierzehnten Abschnitts des Strasgesethungs Anwendung. Jugenbliche Berfonen im Strafrecht. 3nm Grat ber Juftigverwaltung ift bem Abgeordnetenhaufe folgenber Antrag gugegangen:

Das Saus ber Abgeordneten wolle beichließen: Die Königliche Staatoregierung zu erjuchen,

de eine Generegreing gie eriagen. 1. im Bundesrat fir die schlemige Eine bringung eines Geseigennvurs über das Strafrecht, das Strafverfahren und den Strafvollung in Beziehung auf jurendliche Personen eine untreien.

2 118 jum Erich eines Jolden Gefebes bei Lereits angeitellur Berlinde, auf bem Oben bes beiteher ben Rechts im Bege ber Bernoltung und ber Gefehältsverteilung bos Ertroberichten gegen ingendliche Berlonen in einer ihrer Eigenart eintrechenben Beiele zu gefallten, noch Möglichett zu förbern und zu verallgemitteren.

Daftung bes Tierhatters. 3u bem bon uns in Rr. 20 veröffentlichten Geschentwurf ift u. a. nachslebenber Abanderungsautrag gestell:

Der Reichstag wolle beschließen: ber § 833 bes Burgerlichen Geseubuchs erhalt folgenben ameiten Gas:

Die Eriagoffilist tritt nidst ein, menn der Scholen durch ein Sanstier veruräufst bird. Die Scholen durch ein Sanstier kentralisch wird, die Sanstier der Erichtlich der Scholen betimmt ist ein Sanstier der Scholen betimmt ist die Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scho

haftung des Staates, der Gemeinden und ionstiger Körperschaften für ben von ihre Beamten verruschten Schaden. Aus der Mitte des Reichstags war zu der Halpflichtinge ein Kutrag zur Beratung gestellt, der aber zurückgezogen wurde, als der preußliche Justigminister

\*) Der Entwurf batte bier die Ginfdranfung auf die Gorgfatt bei ber Beauffichtigung. Die Schriftleitung.

Dr. Befeler bie nachstehende Ertfarung ab-

Die Staateregierung erfennt an, bag bie im § 839 bes Burgerlichen Befegbuche geregelte Saftpflicht eines Beamten wegen Berlebung feiner Amispflicht in erfter Linie bom Staate ober Rommunalverbanbe gu übernehmen fei. Aber einen bereito fertig ausgearbeiteten, Diefem Grundfag entiprechenden Gefegentwurf berricht innerhalb ber Glaaleregierung volles Ginverftanbnis. Der Entwurf hat nur noch bie letten Stadien gu burchlaufen, um ale Borlage bei dem Landtage eingebracht werben zu tonnen. Es bedurfte gubor noch einer Berftandigung mit ben Reichsänttern, weil die Absicht beitebt, auch für bas Reich ein folches Saftungogefet in Borichlag ju bringen, und weil biefes mit einem fur Breugen ju erlaffenden übereinftimmend au gestalten fein wirb. Diefe Berftanbigung ift nach einer mir geworbenen Ditteilung nunmehr erfolgt, und bie preugifche Staats. regierung wird beshalb voraussichlich noch während der jegigen Tagung die Gesetzes-vorlage dem Landtage jur Beschlufiasiung übergeben.

### Beubarmerie-Gtat für Glfag-Lothringen 1908-

Em Landesausfauß ist eine Dentsfarist betressenderstellung ber Gleichbeit in den pensionsberechtigten Dienstbezigen der Interbenden und Gembarnerie-Obermodsmeister mit ben entprechenden Benntenlategorien im Reiche vorgeiben. Die Belgig der Gembarner und Gembarnerie-Oberwochmeister, wie johgt, zu erhöben:

 ber Genbarmen auf die Dienflalteröftusen 1800, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100 M (bisber einschließlich nicht pensionsfähiger Julagen 1440, 1496, 1560, 1640, 1720 umb 1800 M),

 ber Genbarmerie-Oberwachtmeister auf 2080, 2230, 2430, 2580, 2730 M (bisher 1827, 1977, 2127, 2227 und 2327 M).

# Gin neues Reichsviehfeuchengefes.

Bon Königl. Polizeiasseffor G. Mohrenberg, Magdeburg. (Rachbrud verboten.)

Dem Reichslag ift bom Rundersta ber "Entwurt eines Seiches zur Khünderum des Gelebes, betreifend die Klünder in die Unter Vorlangen und der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen des Allen und der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Verlangen der Ve

wurt.") Als Anhang ift beigefügt eine ausgugsweise Wiedergade von höchftrichterlichen Entscheidungen, die zu einzelnen Bestimmungen (nämlich den §§ 17—20, 22 Abf. 1, 30, 32, 85—67) ergangen sind, sowie eine übersich

\*) Die Tentiderit bringt in der hauptlache eine mit reichem slattlischen Materian beiegte Geläcklich der Biefsendenbedinplung siet ben tegene Zigderen mit ihres der celtigen Claudes, sodann eine wieder durch gabteriebe natistische Zodefen und gendeliche Zurstellungen erkautene Schilberung der einzelnen Gerucken und der zu ihrer Befamplung zu ergetierhen Maghandumen. über bie Berbreitung von Biehfeuchen im Deutschen Reich in ben Jahren 1886-1905.

Der Entwurf wird gang allgemein mit ber Tatfache begrunbet, bag bie Biehfeuchen unter ber Berricaft bes bisberigen Gefetes trop einiger gunftiger Erfolge (a. B. bei Lungenfeuche bes Rinbviehe, Ccafpoden und Rob) boch nicht in bem wünfchenswerten Dage gurudgegangen find und bag eine Reihe bon Seuchen bei Erlag bes Befetes bom 28. 6. 80/1, 5, 94 noch nicht fo im Borbergrund bes wirtichaftlichen Intereffes geftanben baben wie jest. Es find baber in bem Entwurf, ber burchweg eine bie veterinarpolizeilichen Dag. nahmen verschärsenbe Tenbeng bat, einmal folde Magnahmen porgefeben, Die im Rab. men bes Gefebes pon 80/94 nicht ober nur aum Teil aneführbar find, und es ift ferner ber Breis ber anzeigepflichtigen Rrantheiten bes Biebs erheblich erweitert. Gine Reibe bon intereffierten Bertretungen, Berufoftanben und Stabten ift gu bem Entwurf gutachtlich gehört worben.

Bon den in dem zweiten von der "Befämpfung von Biehseuchen im Inland" banbelnden Abschnitt vorgenommenen Erweiterungen sind zwei besonders wesentlich:

a) Der Arcis der zur Anzeige verpflichcten Bersonen ist erweitert durch Aufnahme dessenigen, der "Wich in Obhut hat (hirt, Geäfer, Schweizer, Vichpfleger usw.) und der mit der Auflicht beauftragt ist", sowie einzelner bierber gehöriger Gewerbetreibender (Schlächter, Trichinenschauer). Eine besonders wohl für ländliche Berbällnisse wertvolle Erleichteung der Angeigepflicht ist daburch vorgeschen, das, abgeschen von der Boligeisborde, auch einer "anderen von der Landertenung zu bezeichnenden Erelle" die Anzeier führte der Anzeier für erfrichtet verber fönnen.

b) Der Kreis der angeigepflichtigen Seuchen ist erweitert durch Aufnahme des Mauschbrands, der Wiltb- und Rinderfeuche, der Schweinefeuche und Schweinepest, des Wollaufs der Chhoeine, der Keifügelchofera und Judnerpest und der gefährlichen Formen der Zuberfulogie des Kindvieles

An ben "Die Ermittlung ber Geutgensperide" behandten logenen Wausptonspründe bei Annehmen logenen Wausptonspründe bei Angelein der Volleiteite Steten bei der Geleicht Steten den u. a. obgeschen von ber Zölung, bie Ernindme einer Jungl- ober Deutschaft und der Geschliebeite zu der Geleicht der Geschliebeite der Geschliebeite der Geleicht der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeit der Geschliebeit der Geschliebeit der Geschliebeit und der Geschliebeit der Geschliebeit und Geschliebeit und Geschliebeit der Geschliebeit und Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite der Geschliebeite de

In bem Abidnitt "Goubmakregeln gegen Geuchengefahr" ift befonbere wichtig ein neu eingeschobener § 17a, welcher in 18 Riffern im einzelnen bie Dagnahmen augibt, bie jum Schute gegen bie ftanbige Befahrbung ber Biebbeftanbe burch Biebfeuchen an-geordnet werben fonnen. Diefe Reuerung hat ihren Grund barin, bag bie Gerichte angenommen haben, Dagnahmen, bie auf Grund bes § 18 bes Gefebes von 80/94 angeordnet wurden, mußten gur Borausfebung eine gang bestimmte Geuchengefahr baben und es muffe in Anordnungen, beren Berlebung nach § 328 Str@B. geabnbet werben fonne, bas Borbanbenfein biefer Borausfehung in beutlicher Beife angegeben fein. Bei biefer Auffaffung ber Gerichte find wieberholt (bei bem Reblen ber genannten Borausfegung) Rumiberhandlungen gegen bie betreffenben Anordnungen für itraffrei erflart und bie Anorbnungen felbit für ungültig erflart worben. Um biefen Difftanben entgegengutreten, ift ber Beterinarpolizei in bem genannten Baragraphen eine Reihe bon Brabentibmagregeln an bie Sand gegeben. Gin Teil biefer Coutmakregeln begieht fich übrigens auf gewerbliche Unternehmungen und Betriebe, fur bie n ber Gewerbeordnung bereits einschräntenbe Borichriften enthalten find. Diefe Boridrif. ten follen burd bie bier porgefebenen veterinarpoligeilichen unberührt bleiben.

(@dluft folat.)

# Mus bem Landeshaushalts. Gtat bon Gliaf: Lothringen für bas Rechnungsjahr 1908.

Glenbarmerie. Fortbauernbe Musgaben. Savitel 19.

Befolbungen. Eit. 1. 1 Brigabier mit 10260 M, barunter 2760 M fünftig megfallend. Mußerbem 1500 M Reifetoftenabfinbung

Tit. 2. 6 Offiziere, barunter 1 Abjutant beim Brigadeftabe, mit 3000 bis 5100 M, burchidnittlich 4050 M und Bulggen von burchichnittlich 1200 M. Außerbem erhalten bie 5 Diftrifts. offigiere je burchichmittlich 500 M Reifeloften-

abfindung. Tit. 3. 1 Renbant ber Brigabefaffe mit

4730 bis 5930 M. 9.130 PRO 0750 M. 94 ZH. 8. Ter Arnhamb keyleki für. Be mer eft und m. 94 ZH. 8. Ter Arnhamb keyleki für. Ben er eft und ger Reitelbungsgefelde eine mital-betificesklichte Buloge von 280 M one bern Belleibungs-ertpornselonds, bereite mit bem Geltpumli bes Kurtiderien bes jepigen Skulleninkobers in bas "Döchtigebatt bon 800 M ober beim Utnitzit eines Becchief in ber Berfon

bes Stelleninhobers in Begfoll fommt.

Tit. 4. 20 Obermachtmeifter gu Pferbe unb 3 Oberwachtmeister zu Fing mit 2080, 2330, 2430, 2580 und 2730 M Gehalt. Außerbem erhalten bie Oberwachtmeister gu Bferbe je montetaffenbeitrage, 2 Oberwachtmeifter ju ging je 540 M Reifetoftenabfindung aus Titel 12 bezw. 17.

Tit. 5. 150 berittene unb 266 Fuße genbarmen, sufammen 416 Mann, mit 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 und 2100 M. Die berittenen Benharmen erhalten außerbem ie 180 M Reifeloftenabfinbung unb 150 M Remontes taffenbeitrage, bon ben Anfgenbarmen begieben 257 bie Reifetoftenabfinbung von je 180 M aus Titel 12 begto 17.

Anbere perfonliche Ausgaben. Tit. 6. Bergittung für juriftifden Beiftanb

00 M Tit. 7. Bergütung für Bahrnehmung ber

Beidafte ale Berichteoffigier bei ber Benbar-Gelchafte die Gertrunsoffizier der des verlaufmerteilerigiede 84 M. zu Ilt. 7. Die den Geschäftsoffiziern der den festelle den der mehreren Geschäftstell 1. Intiong zu gewöhrende Juliog Ilt intolge der Allerdachten Coder bom [17. Mil 1007 ollgemein auf der Oddersberog ben

84 M fefigefest morben.

Catilde und vermifchte Musgaben. Tit 8 Bierbe-Unterhaltungefoften: für Briggbier 3 Rationen, für 6 Offiziere je

2 Rationen 12 Rationen, für 20 berittene Obermachtmeifter 20 Rationen, für 150 Genbarmen 150 Rationen; gufammen 185 Rationen gu 530 M. Mus ben Bierbennterhaltungegelbern muffen ben Genbarmen Beihilfen für Sufbeichlag und Rurfoften gegeben werben Tit. 9. Bufduß gu ben Roften ber Bferbe-

unterhaltung für bie Offiziere 2250 M.
Bu Tit. 9. gar ben Brigabire 3 Bferbe, für 6 Offigiete 12 Bferbe; gufommen 16 Bferbe, je 150 M Tit. 10. Befleibung und Ausruftung

a) Stontingentogelber 20 berittene Obermachtmeister je 178,99 M, 3579,80 M; 150 berittene Genbarmen je 165,74 &', 24 861 M; 2 Oberwachtmeifter gu fuß unb 257 nicht im Bureaudienft beschäftigte Gufgenbarmen je 111,03 M. 28 756,77 M; 1 Obermachtmeifter gu Bug unb 9 Buggenbarmen im Bureaubienft beschäftigt je 110,29 M, 1102,90 M

b) Befleibunge-Rebentoften 400 M. Tit. 11. Reifetoftenabfindungen für bie

Offiziere:

a) für ben Brigabier 1500 M.

b) für bie 5 Diftriftsoffigiere burchichnittlich 500 M. Dit. 12. Reifetoftenabfinbungen für Reifen

innerhalb bes Dienftbegirfs: 20 berittene Oberwachtmeifter je 360 M, 2 unberittene Oberwachtmeifter je 540 M und 407 Genbarmen

Tit. 18. Dieten für Dieuftgebaube unb Beidafteraume 2400 M. Tit. 14. Unterhaltung ber Dienftgebaube

und Gefchafteraume 40 M. Beftanbe find auf bas solgende Jahr übertragbar. Tit. 15. Ausstattung, Heigung und Reini-

ung ber Amteraume ber Brigabe, einfchl ber Rammerraume (Ranme gur Bermahrung pon Belleidunge- und Musruftungoftuden) 660 M. Tit. 16. Bureaugelber: 1. für ben Brigabier 500 M; 2. für 5 Diftriftsoffiziere je 200 M, 1000 M; 8. für 22 Obermachtmeister je 24 M. 528 M; 4. für 415 Genbarmen ie 18 M, 7470 M. Tit. 17. Remontetaffen . Beitrage 20 Obermachmeifter gu Bierd unb für 150 be-

rittene Benbarmen, gufammen für 170 Mann ie 150 M Tit. 18. Conftige Ausgaben (gur Berfügung Des Minifteriums):

1. Bergütungen für außerorbentliche Leiftungen und Unterftugungen an bilfe-

bebürftige Benbarmen 3000 M

Induftriegebiet

2. Bur Ginftellung von 27 Silfsgenbarmen 51 544 M. Aus Diefem Fonbs werben bie Befolbungen, Reifetoftenabfindungen, Bureaugelber und die Montingentogelber ber Silfogenbarmen gegablt; Die letteren begieben bas Minbefteinfommen ber Genbarmen bon jabrlich 1600 M. 180 M Neitelostenablindung und 18 M Pureaugeld.

Bu An. 18 3H. 2. Der Wehrbebort ergibt find ous ber Amberung der Dienflegüge ber Gehöhennen und der Kinklaung den Dienflegüge ber Gehöhennen und der Kinklaung den Dienfleren 3 hilfsgendarmen liniolge Termebung, der Gendadmerte im loftenflicken Gerna, und medang, der Gendadmerte im loftenflicken Gerna, und

3. Unterhaltung ber Munition, ber Baffen, ber im Befige ber Oberwachtmeifter und Genbarmen befindlichen Dienftfahrraber und ber jum Dienftgebrauch benutten eigenen Rabrraber 1800 M.

3u III. 18 3iff. S. 2000 M find bier obgefest und bei Altel 18 3iffer " in Jugang gebracht worden. 4. Reiseloften, Tagegelder, Umzugstoften

und Rommandogulagen is 190 M.
3n Tit, 18 giff. 4. Der Anfing entfericht dem zwei-jabrigen Purchichnit.

5. Porto, Boft., Telegraphen. und Telephon. gebühren, fowie Frachten bienftlicher Genbungen  Erjag der Koften für die zu Gendarmerie-Difizieren kommandierten Buriden 2163 M.
 Bu It. 18. 2ff. 6. Mehrbedart infolge allgemeiner Erbähung der Umerhaltungskoften für die Buridgen.

Bur Gewährung bon Mietszulagen für 237 Obermachtmeifter und Genbarmen in ben Stationen Alberfcweiler, Algringen, Altlirch, Mitminfterol, Are a. b. DR., Mumes, Benfeld, Benedorf, Bifchweiler, Bifch, Bolden, Boll-weiler, Brunftatt, Bufendorf, Chateau Caline, Colmar. Dammerfird. Delme, Diebenhofen. Dieuze, Erftein. Faltenberg, Fentich, Finftingen, Gebweiler, Gravelotte, Grofblittereborf, Grofe hettingen, Groß. Moneubre, Großtanchen, Sabs. beim, Dagenan, Saningen, Berlingen, Julirch, Illgach, Kneuttingen, Kreugwald, Kurgel. Lutterbach, Maigières b. Des, Marfirch, Dasminfter, Des, Morchingen, Montignn b. Des, Montoisla-Montagne, Mulhaufen, Münfter, Reubreifach, Rieberbronn, Roveant, Bialgburg, Queulen bei Des, Rappoltsweiler, Remifft, Robrbach, Rombade Stablheim, Rothan, Saaralben, Saarburg, Caargemund, Caarunion, Schiltigheim. Schirmed, Schlettitabt, Gennheim, Gierd, Siereng, St. Amarin, St. Abold, Gt. Ludwig, Strafburg, Gulg, Thann, Hedingen, Benbenbeim, Bian, Ballingen, Beifenburg, Bollmeringen

seins, orga, zeitungen, zeitgendung, ziöllimetingen umb zlabert in der Jobe von 25 die 75 M, durchfchnittlich 50 M, 11 850 M. zu II. 18 Jff. 7. Die dobe der Bobumgömieten umb die Zuezung der Zebensmittet in den Gemeinden Rusel, Wosenfinder umb Zeitgendungen in die mödzung den Wielsgungen in diefen Gemeinden als geboten erfischeren.

8. 33. aufgerorbentlichen Jauersbungen an Obermodmeilter um Gehabentum, teilde nach mehr als 803jähriger Eineilgeit ible altre Stillichtentliget mitgereckert als der Genätzestall auf der Schalbert und der Schalbert und Genöberten, weiche eine Gefannbientgeit und Genöberten, weiche eine Gefannbientgeit jehes beierter Clestijahr eine Veräuste von 100 M. Die Stillichten merben gesohlt norm der Errechtigte Germannen merben gesohlt norm der Errechtigte der Germannen der Genöberten werden weiter der Genöberten weiter weiter der Genöberten weiter der Genöberten weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weite

9. Bur Bergutung für Rechnungsgeschäfte und für unborbergesehene Ausgaben 2500 M.

### Einmalige Ausgaben. Berwaltung bes Junern. Genbarmerie. Rapitel 19.

34r Beschaftung bon weiteren 20 gabrräbern für ben Genbarmerichbent 4000 M.

30 Rabist 19. Die Beschaftung bon weiteren
29 Jahraben ist im Juntereile bei Wenbarmerichbeniste
in hohem Grabe wünschenkoret. Der Rinishaftungspreis
bas inch von 20 auf 30 M für bas Rab ermähigt.

## Erlebtes und Erfahrenes.

Berbrechen gegen bas feimenbe Leben. Bon Ram. RB. Rech in Bolflingen (8. Brig.).

Da lom eines Blends ber Architer 7., bet Beater be befeidungten Mödenens, in mein Lauriter und übergad mit einen von bestwaligliem Eastenmondischaff Castrottieften erbaltenen Wert im ber Uiter, lum über ben Schwigliem Eastenmondischaff Castrottieften erbaltenen Wert im ber Uiter, lum über ben tome, mod bie Schwigliche Glossenmonischool bon ihm notite. Sandbem in bern Werte glechen both er- bei nori eine Mallagdfortin- belehrte ich ben 3. mib bat. ben Werte bie Jum undern Mehren bedehrten an buriter; in bombte fum ben der ber der bereit in ber der ben bei den erstraßen bedehrten an buriter; in bombte fum ben onde bie 9. bortini beljeffen, be ich bie beiten Wäbeben, zu jereen wönfelte.

Id mochte mir aus der Anflageschrift Rotigen und hörte später die beiden Mädden eingebend ab, sonnte aber auch jeht den Mädden nicht ermitteln, da ihnen sein Kanne unbesonnt voar: So viel sonnte sig da der seisstellen, das er eine große Person gewesen sei, belle kleider angehabt hade und Bäder sein misse.

And dem Heme ziehen gie ich ich in einem Wöckerloden noch sicht, ging diesein mit trei dort ist Tochter des Weissers, die ich fragte, ob irgeub ein Mann in dereissen Ernste wochen, meldes ein Mann in dereissen Ernste wochen, meldes dachte noch und beite mit dann mit, doß im Kebendaufe ein Mann in einem Orte die Saarlouis arbeite; er läme aber jeden Somntagvormittag nach James.

In meinem Chartier ichrieb ich au höter Andritumb die Musiegie über meine Ermittlungen und ging domit am Somtagbormittag au bem Someroden 782. Schmidt, ben ich mit mit au, fommen bat, ba ich eine nichtige Sache au ermitteln iet. Sit begaben uns an bem beiben Mäden umd erfindern diefellen, in den oben ermolinten Wederfaben au geben. Schmidt birde au bem im Tachgimmer nochmenben Weder beach und ber erfücker, mit mit auf fommen.

Als ich mit demfelben in den Laden hineinfam, winfte mir die B. zu, daß er die gelichte Berfon sei. E worde fogleich sekgenommen und der Polizeiverwaltung übergeben; er wollte sein Berbrechen nicht gleich zugeben, tat es aber höfter.

Nicht nur E. und die beiden Mädschen F.
wieden in Unterindung, sondern noch
von der Mädschen, welche von der Strafkammer in Saarbrücken zu Gefängutisftrafen
verutreilt wurden. E. dagegen erbeitet 4 Jahre
Juchfhans wegen Berbrecken gegen das keinende
Meben.

# Straf- und Berwaltungerecht und Strafprozeft. Grtenntnife und Befgluffe. | mit § 108 Abf. 2 SiBB. vor. G.

Die mit einem Ctern bezeichneten Erteminisse und Beichlusse, bie und bon unferen Gauberberichteritatten geliefert find, butfen ohne unfere Zubimmung nicht zum Abbruch gebracht nerben. Die Schriftseitung.

### I. Reichogericht.

Deutides Reich. Babrnebmung beeech. tintee Intereffen. Someit Die Form einer Aufeeung notwenbig ift, um ben Bebanten fachgemäß wiederzugeben, fann bie Beftrafung einer gur Bahrnehmung berech. tigtee Intereffen voegebeachten Beleibigung "aus ber Form" nicht erfolgen. Erft bann, wenn biefe Geenze überfdritten wirb, ift ein Begfall ber Straftofigfeit mogfich. Die gur Strafbarfeit führende Abficht bee Beleibigung fann erft bann aus ber Form berborgeben, wenn bie gemablten Borte eingeln ober in ihrer Bufammenftellung ober in ihrer außeren Ericheinung gur Augerung bes Gebanteninhalts nicht erforberlich finb. Beleibigungsabficht muß aber nicht unbebingt baraus gefolgert werben. Bei ber tatfachlichen Burbigung bes in ber ftberfchreitung ber Grengen bes Rotwenbigen liegenben Beweisgrundes ift die Berfonlichfeit bes Tatere in Betracht gu gieben; Fabigfeit im fprachlichen Musbrud, Gemutsaet, Geregung burch ben Anlag jur Bahrnehmung berechtigter Intereffen und Abereifer in beeen Berfolgung verbienen Berudfichtigung. Muf Grund ber tatfacliden Berbaltniffe fann bee Richtee au ber Unficht gelangen, bag bee Tater, welcher feine Boewurfe - fachlich unnotig - übertrieben, verftarft ober ver-Brofert. Dies unr in bem Glauben getan hat, die bon ihm gewählte Form fei que Bahrung feiner berechtigten Intereffen er-forberlich, fo bag er fich meht bewuft geweien ift, Die burch biefen 3med beftimmten Geen. gen gu überfebreiten. - Entich. 11. SteGen. RG. vom 15. Oftobee 1907, 11 520/07, Bb. 40, 317. —

Deutsches Reich. Angabe eines falfden Ramene gegenübee bem Bablperfteber bei einee Meichotagewahl. Bablfalfdung. Ber bem Bahlvorftebee gegenübee fich für einen anderen Bablbeecchtigten ausgibt, macht fich einer Abeetretung nach § 360, 8 Sto. fculbig, benn bas Amt bes Bablvorftebere ift nach § 9 Mbf. 2 bes Bahlgefebes vom 31. Mai 1869 ein unentgeltliches Ehrenamt, ber Bahlvorfteber ale Degan ber Staatsgewalt unter öffentlichce Autoritat für Die Amede bes Staates tatig und beshalb Beamter im Ginne bee §§ 359, 860, 8 St@B.\*) Auch gehort es au ben Bflichten bes Bablvorftebees. bie Ibentitat bee fich melbenben Mabter feft. guftellen. Birb burch bie faffche Ramensangabe bas Eegebnis dee Bahlhandlung vorfablich gefälfcht, bann liegt Ibeaffonfurrena

") Bgl. Entlich II. Straf Sen. R.G. bom 25. Oftober 1847, Goldbammere Rrchito 35, 328.

mit § 108 Mif. 2 Si682. Der. Gelangt aber. Beschäftlichung, ich zur Wellenbung, ich girt Beitrbung, ich gie gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gege

### II. Rammergericht.

"Seuben, Breitleisseuge, Duch Botiejetrerchung imm rechtightlig worgeschiert,
ben berben, bei Bedittelsteuge is eines
ben berben, bei Bedittelsteuge is eines
bert Berben, bei Bedittelsteuge is eines
bert Bedittelsteuge in der Bedittelsteuge
bei Beginne ber Chenne, Gisterbeit und Neideligfeit bes Bertiete und ber
begund bei Regelung ber Chenna, Gisterbeit und Neideligfeit bes Bertiete und bebeit und Neideligfeit bes Bertiete und bebeit und Neideligfeit bes Bertiete und bebeit und Neideligfeit bes Bertiete und beBedienen feine Inn leide Bieche auf
Gedeen beringen umb bie Bertiet beBertiet bereite Beite bei Bertiete beBertiete bereit bei bertiete beBertiete bereit bei bertiete beBertiete bereit bei bertiete beBertiete bereite bei bei bei bei beBertiete bereite bei bei bei bei beBertiete bereite bei beBertiete bereite beBertiete bereite beBertiete 
Breufen. Jagbpoligei. Gin Forfter erlangt buech feine Beeibigung auf bas Forft-Diebftahlogefes Die Rechte eines öffentlichen Beamten. Aber feine Befugniffe geben bamit nicht über die ber toniglichen Forftbeamten hinaus. Abweichend von ber Rechtspeechung bes Reichsgerichts nimmt bas Rammergericht an, bag biefe Beamten nicht berechtigt finb, in einem Bribatjagbbegirt, bee ihrem Schut nicht ausbeudlich unterftellt ift, forft. und agdpolizeiliche Funftionen mahegunehmen. Die §§ 37 und 40 bee Dienftinftruftion fur bie foniglichen Foeftee vom 23. Oftobee 1868 find babin auszulegen, bag bie foniglichen Forfter übee Straftaten in Brivatigabbeniefen awae Ungeige maden muffen, bag ibnen aber in folden Begirten bie iggbpoligeilichen Befugniffe nicht gufteben. Diefer Anfraffung ift auch ber Landwirtschafteminiftee. bee Brivatfoefter nicht befugt, ben Jagbidus an bee Gemeinbejagb auszuüben und hat fich bee gegen ibn gerichtete tatliche Angeiff in ber Gemeinbeforft zugeteagen, fo liegt bee Tatbeftanb bes Bergebens gegen § 117 nicht boe. - Entid. 1. StrGen. 96. bom 18. Dobember 1907 gegen Morawica-Mijdline.

"Freugen. Berfammlung gur Grorte. rung öffentlicher Angelegenheiten. Die Bilbung eines Bureaus und eine formliche Leitung ift jum Begriff ber Berfammlung nicht unbebingt erforberlich. Auch bann liegt eine Berfammlung bor, wenn eine Angahl Leute aufommentommen und amonolos on einzels nen Tifchen Blat nehmen, um bie Rebner anauboren. Die Aufforderung, ber Organifation ber driftlichen Bergarbeiter beigutreten, an bie fich eine Gdilberung ber Borteile ber Organisation in Lohn- und Streitfragen fnupft, ift eine Erörterung öffentlicher Angelegenheiten. Gine folche Berfammlung mar angumelben. - Entid. 2. Streen. Al. vom 3. Januar 1908 in Gaden Gobel-Saar-

brüden. Breuben. Lichbilberbortrag ale Luft. barteit. Gin Lichtbilberbortrag gilt ale Luftbarteit, wenn ber Sauptgwrd ber Beranftaltung bie Ergötung und Unterhaltung ber Ruichauer ift. Briche Bwede bie Befucher berfolgten, ift ebenfotvenig enticheibend wie ein etwaiger Rebenawed bes Berguftaltere. 3ft aber bie Abficht, gu unterrichten, au bilben, religios au erbauen ober ben Abfat im Licht. bilbe vorgeführter Runftgegenstande gu for-bern, ber hauptgwed, bann ift bie Borführung feine Luftbarfeit, mag auch mancher Besucher lediglich ber Unterhaltung wegen hingeben. Bum Begriff ber Luftbarteit gehort es nicht, bag re febr luftig gugeht. Gin Lichtbilbervortrag fann auch bann eine Luftbarfeit fein, wenn er nicht auf Errraung ber Beiterfeit abgielt. - Entich, 1. StrGen, RO. bom 16. Degember 1907, in Sachen Cappereti und Dr. Genba-Rattowik. C. b. R.

"Breugen. Zuntzleit: im Einne einer Steigtererbaum für Retifungen. Dunft-lebt im Einne einer bei Beteuftung beit gerichten ber Zuntzleit und seiner beit Beteuftung beit gerichten ber Zuntzleit unschliebt an der Beteuftung beit gestellt gestellt und der Beteuftungspriften inder und Keitung ein Kreifungen auch bann lein, wenn und ber Beteuftungspriften bei dem Gelichtung bei Kreifungen und ben inn, wenn und ber Beteuftungspriften bei der dem Beteuftungspriften bei dem Gelichtungspriften bei dem Beteuftungspriften bei dem Beteuftun

III. Breußifdes Cherverwaltungegericht.
\*Breußen. Berfammlungeraum. Gin unbedingtes Berbot, an Conntagen Berfamm. Imagen in einem bestimmtern Maum obgasibat.

In die ihn die hamt terditertigen, bob ber Ohnterauspang, befien Wochanbeniern nach der Wolgeberberbung über be benütier filmer der Wolgeberbung über bestimtige führ der Wertemmulungsteilunen Bebringung ist, in ber Stegel am Gonntagen berefclieften gebalten wird. Das Berschästen beneit nicht, Das Berschästen beneit nicht der Wolgeberbung der Wertemmulungsteilungen bestimmter bereit nicht der Wolgebergen der Wertempfeligen gebalten wird. Das Berschästen der Wertempfeligen gebalten wird. Das Berschästen der Wertempfeligen gebalten merken bei der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertempfeligen der Wertemp

"Breufen. Sonntage . Berfammlungen. Offentlichtelt. 3m Gegen at jum Rammergericht vertritt ber Gene: Die Anficht, bag Bolizeibrrordnungen auch öffentliche, nicht gottesbienftliche Berfammlungen einer ben Goub ber aukeren Beilighaltung ber Gonn- und Frittage bezwedenben Regelung unterwerfen burfen, fofern bie Beftimmungen barüber nicht auf eine ausnahmemeife Beidrantung bee Berfammlungerechtes allein abgielen. Die Oberprafibialberordnung für Beitfalen bom 24. Juli 1897 verbietet mabrend ber Beit bes Gotteebienftre nicht nur öffentliche Berfamm. lungen, fonbern auch anbere, bie Rufe ber Conn. und Feiertage beeintrachtigenben Beranitaltungen und ift brebalb ale rechtegultig angufeben. Baren gu ber Berfammlung alle Ritglieber bes Itnappfchaftsvereins eingelaben, ber famtliche Bergleute bes Oberbergamte umfaßt, fo ift bie Berfammlung öffentlich, benn eine folche Ungahl von Berfonrn bilbet nicht mehr einen burch perfonlicht Begiebungen gufammengehaltenen, nach außen abgeichloffenen Greis. - Entich. DBB. in Cachen von 4 Anappichaftemitalirbern in Sorft vom 17. Degember 1907. --E. b. D.

"Freuden. Beinlige Gamilienversinge, Gaugaghen in, ho bie Gedung eines Fomilienversindes, die bie Omnbüde Daug eine Fomilienversindes, die bie Omnbüde Daug eine Herren Germberlige in bestiebe eine Germberlige in bestiebe in bestiebe Germberlige in bestiebe Germberlige in bestiebe Germberlige in bestiebe Germberlige in bestiebe Germberlige des Forteins auch des Sie fehren eingegenateitiet. Die Zuschführung bed Germherlige des Germberlige des Sie fehren auch der Germberlige des Sie fehren zu der Germberlige des Germberlige des Germberlige des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Germberliges des Ger

 nur jo lange aufrecht erholten werden, als tatsächliche Borausschungen, welche die Bolizeibehörde zu dem Einschreiten berechtigt batten, worliegen. — Entsch. III. Sen. ORG. vom 25. Oktober 1906, III 2066, Bb. 50, 384.

Breufen. Göberung der Bellerel burde ber berindigen Berfehreitung der Belgeiftunde. Die berindige überfehreitung der Bolgeiftunde. Die berindige überfehreitung der Bolgeiftunde Gegenfellund betalfen nurbe, und in Balmit des Gegenfellunden nerbeit auf Geberung der Böllerer mißbrauden merbe; benn bie Befteung einer Solgeiftunde erloßel, um der teung einer Solgeiftunde erloßel, um der Bolgeiftunden nerbeit der Bolgeiftunden be-Gegen einen Gegenfellunden Borgeiftunden Gegen einen Gelten in Borgeiftunden Gegen einen Gelten in Borgeiftunden Gelten Gegen einen Gelten der Borgeiftunden Gelten Gegen einen Gelten der Gegenfellung der Bolgeiftunden Gelten der Gelten der Gegenfellunden Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Gelten der Ge

IV. Bayerifder Bermaltungegerichtebof. Deutsches Reich. Erteilung einer Schant. erlaubnis per Fertigftellung ber Birtichafts. raume. Gefehmibrig ift bie Unnahme, baß eine Schanferlaubnis nur auf ein fertig gebautes Saus verlieben werben fonne. in Theorie und Bragis feststeht, ift nicht erforberlich, bag ber Bewerber um eine Schant. erlaubnis bereits gur Beit ber Gesuchstellung im Befig von paffenben Raumlichfeiten fich befinde. Bas auf Grund ber Reichsgewerbeordnung geforbert werben barf, beidrantt fich barauf, bag bas bom Unternehmer begeichnete Lotal in begug auf Befchaffenheit und Lage ben polizeilichen Anforberungen in bem Beitpuntte entfpricht, in welchem ber Birtichaftebetrieb eröffnet merben foll. Ge tann beshalb bie Erfeilung ber Erlaubnis unter ber Auflage erfolgen, bag ber Rachfuchende an ben gum Birtichaftebetrieb beftimmten Raumlichfeiten bor Beginn ber Ausübung die bon ber Beborbe als notwendig bezeichneten Anberungen bornehme. Gie fann aber auch bor Fertigftellung ber Birticaft auf Grund ber vorgelegten baupolizeilich genehmigten Bauplane erfolgen, wenn lebtere bie Beichaffenheit und Lage ber Birticafts. raume gur Genuge ertennen laffen. In let-terem Galle ift bie rechtliche Birffamfeit ber erteilten Erlaubnis bon ber entfprechenben Berftellung ber Raume abhangig. - Entid. BabBGD. bom 3. April 1907, Sl. 28, 96. -St.

VI. Begirfeausichuß Berlin.

Breuben. Rechtefraft verfagender poligeilicher Beideibe. Borgartenbenutnng gum Schantbetriebe. Die nachgefuchte Erlaubnis gur Benutung eines Borgartens gu Musichantaweden bebeutet eine Musnahme bon ber burch Boligeiberordnung gegebenen Regel, bag Borgarten ihrer gartnerifchen Beftimmung bienen follen. Es fann baber nicht materiell auf die Rechtsfraft einer früheren, bas gleiche Befuch gurudweisenben Berfugung Begug genommen werben. Jebergeit fonnen Grunde, welche bie Bewilligung einer Musnahme ber Polizeideborde richtig erscheinen laffen, entstehen; beshalb fann trot früherer Burud-weisung jederzeit der Antrag erneuert wer-ben. Die Ablehnung ist jedoch nur ansechtbar, wenn ber Rachweis erfolgt, bag obne bas Borbanbenfein polizeilicher Ermagungen, fomit willfürlich bie Berfogung erfolgt ift. Abgesehen bavon, ob überhaupt bie Bewilliaung einer anderen Musnahme bie Ablebnung einer zweiten Bewilligung als willfurlich ericheinen laffen tonnte, murben lebiglich moblermogene polizeiliche Rudfichten bann befolgt fein, wenn grundfablich neue Musfür die Rachfolger in folden Borgarten, für bie Musnahmen früber bestanben, eine folche belaffen murbe. Beientlich anbere Belichtspunlte fommen für bie Berlangerung eines bisheri. gen Bestanbes als für bie neue Gestattung einer Musnahme in Betracht. - Entich. Ba. Berlin Abt. I bom 13. Dezember 1907, I A 68/1907 in Gachen Giente. -

### VII. Schöffengericht Biesbaben.

Fruhen. Altard-duphe für Arctifabrctuae. Die Benuhma einer mehrtinigen Huppe, die die Inn nur gleichgeitig zu Gehör bringt, ist aufalfig, auch venn sie nie de en ber einsteinigen am Kroltwogen beistigten Juppe und wenn sie nicht mit bem für diese vorgefleiebenen Gummiodli, sohern mit bem Nunde im Birtsanfeit gefeht wied. — Entsche Gesch. Sielesben vom 11. Eeptember 1907. —

## Polizeibericht.

Servaltung. Finemotographen. Mit Middiet imreiter som bie Ameragelöstüfteit ber limmatographischen Werübrungen, amberteits auf bet weiseln de johle debenftigt eichte Stritung betenders auf jugarditiet, Justiauser under Justiauser in Bertalt und der Stritung der Stritung betenders auf jugarditiet, Justiauser und sind ist. Bertalt zugangene Wolfesterorbung bem 30. Eeptember 1907 aussimerfam. Er übertäße der ben Werbinschlebören und Dritspoligiebertrodiungen die Grodpung, du und immerben bertrodiungen aber Grodpung, du und immerben vorlichten erhoberten. Der erfaß diedliert

Bum Boligeiwachtmeifter in Roften murbe Kam. BB. Raug aus Julifchau gemaßt.
Berbrechen und Bergeben. Berhaftung eines Mörbers burch einen Genbarmen.

Dem Kameraden (1828. Bobersti zu Ricolai gelang es, bei einem Juhepkionsritt den wegen eines bor zwei Jahren in Emanuelfegen begangenen Mordes geiuchten Zigenner Burtansti zu berhaften.

Schwere Ausichreitungen begingen in Krab vier Bergleute dem Ram. GB. Kranz, gegenüber. Der Beamre fab sich genötigt, die Augreifer, die ihm sein Seitengewehr entrissen hatten, mit der Schuldwasse kannebren.

Bigenner. Eine biebifche Jigennerin wufte Kamerad Magig aus Aungendorf nach einem befligen Rampf mit der Bande, die die Diebin verborgen hielt, seitzunehmen. Der Kamerad ber Gewadarmerieftation Schlegel leistete ibm bierbei bilfe.

Ballidere. Beleinspach in Bodium eine Der Der Ertiflenmer zu Bedaum fab in der Der der Greinspatifikation eine Bertalungsbrildung eine Bertanbulung gegent zuset Bestehnbulung gegent zuset der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung bei Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der Bestehnbulung der

Aroatisches. Ausgewiesen wirben die Kroaten aus mehreren Orten der Sieggegend wegen der von ihren Armdslenten verübten wiederholten Aberfälle und Mordtaten. Den Schankwirten wurde die Berahlofgung geistiger Getränke an kroaten unterfaat.

Sajadbemstratiss. Megen Beleibigung der Ebereiber Vollzei wurde ber Schrifteiter der sojaldemotratischen "Areien Berief" zur Eberteib zu nued Wonnen Gestignstis verureiti. Er batte berichet, das Missabungen Weingener burde Ebereiber Müglichenmet will Bächter so un der Tagesordnung wören, dos se die Johgen won der Tächer pfisse. Die Spapen ließen im Seid, einem Wahrheitsbeweis aber gründlich im Seid.

Bahlrechtstundgebungen veranstalteten die Sogialdemofraten au 28. Januar in Solingen. Rach Schluß einer Berjamulung zogen etwa 1500 Perfonen unter Absingen des Bahfrechtsliebes bem Aatsaufe zu, wurden aber von der Bolizei anveinandergerrieben. Besonders wideripenitig benahm sich eine horbe junger, sir die Reichstagswahlen noch gar nicht wahlberechtigter Burichen.

Aireilmruhen bei Purglengenfelb. Am de meine gegenen bei dem es amläfilig eines Tettelb zu wöffen Szenen. Se wurde eine Berfaltung ber Genen eine Gereitstelb zu wöffen Szenen. Se wurde eine Berfaltung ber Genochte gegenen des geginer Musah Krobeiter wird begen eine geginer Musah Krobeiter wird begen millien; ambere baben politieiligie Strogber fingungen im 30se von 5-4 M erfalten.

## Berfonalberanberungen.

Seine Majestät der Kaiser und König haben dem Oberst Lebr, Brigader der 11. Gendarmeris-Brigads, die Erfandnis gur Anlegung des Fürstlich Baldeckschen Bers dienstlreuges L. Al. zu erkeiten gerubt.

Seine Majeftat ber Naifer und König deben bie Erlaubnis gur milengung ut ertieln gerubt. Des derzoglich Braumisdweiglichen Erberzeichen: Dem Angehommerie Bedreit weiter Beiere zich der Bernacht gelter in der A Brieg: Des Königlich Mumalitäten gobenen Betregeldene Ammanischen gobenen Betregeldene merie Bachmeilter Sachaber V in ber h. Brieg: Des Königlich Schäfischen Allgemeinen Ebrenzeichens: Den Außgenbarmerie Bachmeilter Bach um Machet in der 10. Beige und Machet in der 10. Beige und Machet in der 10. Beige und Machet in der 10. Beige und Machet in der 10. Beige und Machet in der 10. Beige und Machet in der 10. Beige und Machet in der 10. Beige und Machet in der 10. Beige und Machet in der 10. Beige und Machet in der 10. Beige und Machet in der 10. Beige und Machet in der 10. Beige und Machet in der 10. Beige und Machet in der 10. Beige und Machet in der 10. Beige und Machet in der 10. Beige und Machet in der 10. Beige und Machet in der 10. Beige und Machet in der 10. Beige und Machet in der 10. Beige und Machet in der 10. Beige und der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei der 10. Bei

Orbeneauszeichnungen. Des Ronigs Majestat haben mittete Allerhöchsten Erlaffes vom 18. Januar b. 36. gu berleiben gerubt: bas Areug bes Altgemeinen Ehrenzeichens: bem Genbarmerie-Oberwachtmeifter g. & Ammes in Blumentbal, 10. Brig.; bas Milgemeine Chrengeichen: bem Genbarmerie. Dbermachtmeifter Biermann in Bitterfeld und dem Anggenbarmerie Bachtmeifter Brandt in Durrenberg, beibe in ber 4. Brig., bem Genbarmerie Dbermachtmeifter Balter in Rempen i. B., 5. Brig., ben Aufe gendarmerie-Bachtmeiftern Rocher in Dunfterberg, Ronge I in Friedenshutte, und Bflans 1 in Dambrau, 6. Brig., ben Gungenbarmerie-Bachtmeiftern Strobmenger in Berne a. 2, Rlemm in Scherfebe und bem berittenen Benbarmerie . Bachtmeifter Bobe in Olfen, 7. Brig., Den Fußgenbarmerie - Bachtmeiftern Lucas in Siegburg, Schöning in Dubelborj, Buttarid in Coblenz fowie ben berittenen Benbarmerie . Wachtmeiftern Spiefide Baelferquartier, Schtager in Cronenberg und Stalbertamp in Bemmetemeiler, 8. Brig., bem Gufgenbarmerie . Bachtmeifter Beibel. berger in Dwichlag, 9. Brig., ben Fuggenbarmerie-Bachtmeiftern Giffert in Riebernbaufen. Behrmann in Orb. Stlee in Oberubl, Roller in Grofneundorf und Baridon in Allendorf, 11. Brig., bem Genbarmerie-Obermachtmeifter Ricolane in Berent fomie ben Jukgenbarmerie-

<sup>&</sup>quot;, Eine foldie Unterlagung ift zweifellos rechtschitig unsedmößig, Ginem Bilt, ber einem falchen Bertool wieden Betool weberholt zunieberhandlig, fram wegen Jobernus ber Bollerei der Bollerlinnebertrutzt und die Schriftleitung, mitgogen werben.

Bachtmeistern Rafalegnt in Culmfee und Ruttowsli in Gofchin; 12. Brig.

### Conftige Beranberungen. 1. Brigabe.

b. B. Schreiber II, Deilsberg, Die Rr. II fallt fort. - b. G. a. Br. Rabtfe, Rominten, am 1. 2 08 nach Gr. Staisgirren berf. b. G. a. Br. Lehmann wird nicht in Blafchlen. fondern in Rattlifden stationiert. — b. 28. Matowia, heiligenthal i. Br., am 1. 2. 08 nach Riwitten verf. - b. G. a. Br. Cabrowsti, Riwitten, am 1. 2. 08 nach Beiligenthal, DBr., verf. - b. B. Kramer, Beiligenbeil, am 14. 1. 08 nach Bunthenen b. Listafchaafen Imbrt. - 328. Banlufuhn, Gertefen, am 9. 1.08 nach Praglaufen b. Sgittlehmen Imbrt. - 729. Saafe, Billfallen, am 9. 1. 08 nach Schirwindt Imbrt. — 328. Jangon I, Königeberg i. Br., am 2. 1. 08 nach Correnen b Bowunden (Stro. Stonigeberg Br.) veri. - FB. Riesling, Buichborf, am 23. 1. 08 nach Infterburg tmbrt - 328. Steinte, Stgl. Schmelz, am 1. 1. 08 nach Ribben O'Rr. Imbri — 783. Graefich, Jimmerbube, am 1. 1. 08 nach Listafchaaten Imbrt. — 323. John I. Cumechien, am 27. 1. 08 nach Listafchaaten fmbrt. - FB. John II, Cumebnen, am 1, 11, 07 nach Rofitten Rur. Rebrung Imbrt., am 16. 12. 07 vom Ambo. gur. - &28. Rabtfe II, Dannen b. Sgirtvinbt, am 14. 11. 07 nach Urbantatiden b. Cobargen fmbrt., am 25. 12. 07 vom Ambo. gur. - RB. Mahnte, Lud, am 14. 11. 07 nach Supittfen b. Baffanigen fmbrt , am 26. 1. 08 vom Ambo. zur. — FB. Beinberg, Jalubben b. Rumierto, am 4. 12. 07 nach M. Sbengowen b. Ederoberg fmbrt., am 26. 1. 08 vom Simbo. - 328 Deutschlamer, Grammen, Str. Orielsburg, am 1. 12. 07 nach Baffenbeim Imbrt., am 28. 12. 07 vom simbo. jur. - FB. Zegelfa, Orlowen, am 7. 12. 07 nach Lipowen b Orlowen fmbrt., am 31. 12. 07 vom Sembo. 3ur. — FB. Podfgus, Memel, am 2. 9. 07 nach Ribben DBr. findet., am 1. I. 08 bom Ambo. zur. — FB. Danget, Robfojen, am 6. 8. 07 nach Blaschfen tmbrt., am 2. 1. 08 bom Ambo. gur. - 39. Rebien, Orteleburg, am 27. 11, 07 nach Dafucharten b. Bibminnen fmbrt., am 3. 1. 08 bom 8tmbo, ant. - 728. Michel, Arnau. Bregel,, am 8. 12. 07 nach Correnen b. Bowunden fmbrt., am 4. 1 08 bom Simbo. gur. - b. 2B. Rübbel, Manfnolaufen b. Rugeleit, am 20. 11. 07 nach Gr. Baisgirren b. Staisgirren finbrt., am 4 1. 08 pom Ambo. gur. - b. 28. Balbann, Rutten, Str. Angerberg, am 6, 12 07 nach Cobiedien b. Launingfen fmbrt., am 13. 1. 08 pom Ambo. utr. - 328 Grungu, Striegebebnen b. Stampowillen, am 29. 11. 07 nach Coltmabnen b Giewen fmbrt., am 14. 1. 08 bom Ambo. jur. — F.B. Triebe, Reibenburg, am 15. 11. 07 nach Mt Cliciau b. Reidenburg fmbrt., am 16. 1. 08 vom Ambo. aur - b. 28. Gutzeit II, Marggrabowa, am 1. 12.07 nad Seebrantenbomane b. Marggrabowa fmbrt., am 19. 1. 08 vom Sembo. zur. - 729. hamann, Garbaffen b. Mierunsten, am 29. 1. 07 nach Bittlowen b. Szielasten fmbrt., am 19. 1. 08

bom Ambo. gur. - 328. Chilled, Cgarnen b. Gurnen, Str. Golbap, am 11, 11. 07 nach Babbeln b. Gnittlehmen Imbrt., am 20, 1, 08 bom Ambo. gur. - 38. Schoenfee, Guttftabt, am 4. 11. 07 nach Bunben b. Roggenhaufen DBr Imbrt., am 23. 1. 08 bom Stmbo. jur. - 328. Janoweth, Matgutehmen, am 1. 12. 07 nach Rebbiden b. Szittfehmen fmbrt., am 23. 1. 08 bom Simbo. gur. - 6. 28. Bluquett 1, Rortitten, am 20. 11. 07 nach Higbunbigen b. Uberballen OBr. fmbrt., am 24. 1. 08 vom Ambo. gur. b. 28. Went I, Baltenfehmen, am 7. 12. 07 nach Sobeham, Rr. Gumbinnen, fmbrt., am 21. 1. 08 vom Simbo. jur. - FB. Boutta, Balanbigen b. Buttfubnen, am 11. 12. 07 nach Ansterburg fubrt., am 24. 1. 08 vom Amdo. 3ur. – b. B. Schmidt III, Sättlehmen, am 12. 12. 07 nach Tagutichen b. Sättlehmen mdrt, am 28. 1. 08 vom Ando. 3ur. – 3.B. Graffunder, Gr. Friedricksborf Oftpr., am 1. 2. 08 an Buderfrantheit geftorben. 2. Brigabe.

b. B. Scharffe, Schlawe, am 24, 11, 07 nach Alt Schlawin b. Carwin findert., am 8, 1, 08 vom Ambo. gur.

3. Brigabe.

DB. Tilfid. (Töpenid. am 1. 2. 08 nad Ferlin W. 10, Benblerftr. 27, Imbrt. — 6. B. Zamiersti, stremmen, am 1. 2. 08 nach Töpchin, Rr. Teltow, verl. — b. B. Mobile II, Töpchin, am 1. 2. 08 nach Fremmen verl. — b. B. Maich, poftm. Bezeicht. jest Manen, Mart. 4. Briade.

FB. Ernft, Burgörner, am 8. 1. 08 nach Ermsleben tubert. — FB. Stoch II. Stahfurt, am 27. 1. 08 an Blutjurz geftorben. 6. Prigade.

FB. Kolassa. Miedzina Grzawa, am 1. 2. 08 nach Krappit Imbrt. — b. W. Pollack, Bunzlau, vom 81. 1.—25. 8. 08 nach Gremsborf Bez. Liegnit Imbrt.

7. Brigabe. 328. Sundt, Monig Lubwig, am 7. 11. 07 nach Gublohn fmbrt, am 14. 1. 08 vom Sembo gur. - b. 28. Breuhahn, Buer, am 7. 11. 07 nach Cttenftein Beftf. Imbrt., am 15. 1. 08 bom Simbo. gur. . . &B. Guber, Ditbevern, am 22. 11. 07 nach Ellewid b. Breben Beg. Münfter findrt., am 15. 1. 08 bom sembo. gur. - 728. Bulfemann, finbrt, uach Lowid, am 20.1.08 uach Bocholt tmbrt. — b. B. Blümel, Coesselb, am 21. 1. 08 nach Epe fmbrt. — FB Mobabe, Grüne, am 1. 2. 08 nach Gerlingen b. Jerlobn fmbrt. b. &. Lange VII, Bottrop, am 12. 1. 08 nach Sport b. Bocholt imbrt. -- 28. Roefe, Diterfelb. am 12. 1. 08 nach Suberwid ftr. Borfen reto, im 12. 1. 08 ning Geretolis Ar. Orten findert. 38. Seidel, Sugo, am 12. 1. 08 nach Suberwid Mr. Borlen findert. — H. Schiff-bauer, Gr. Refen, am 1. 2 08 nach Dingden Bl. veri. — H. Belting, Dingden, am 1. 2 08 nach Gr. Refen veri. — BB. Stofflamp, Annueloe, am 1. 1. 08 nach Breben Beg. Danfter Imbrt. - RB. Schneiber II, Ammeloe, am 1. 1. 08 nach Breben Beg. Dunfter imbrt. - 328. Epler, Baberstoh, am 12. 1. 08 nach Gublobn finbrt. - b. B. Solgapfel, Bottrop, am 12. 1. 08 nach

Sport b. Bocholt Imbrt. - 328. Grochibreis. Blabbed-Brambauer, am 12. 1. 08 nach hemben b. Bocholt Imbrt. - b. 28. Rrfiger If. Porften. am 12. 1. 08 nach Ottenftein Bf. Imbrt. FB. Ragufdeweti, horftermart, am 12. 1. 08 nach Anholt fmbrt. - &B. Stranft, Ellerwid. am 14. 1. 08 nach Breben Beg. Dinfter finbrt. - 328. Bulbt, Barfewinfel, am 15. 1. 08 nach Breben Bes. Münfter Imbrt. - 6. 28. Finfen, Münfter, am 16. 1. 08 nach Gilermarf b. Gronau Bf. Imbrt. — FB. Bröhmann, Münfter, am 9. 10. 07 nach Subermid Rr. Borten Imbrt., am 14. 1. 08 vom Ambo. zur. - 329. Manrer, Ofterfeld, am 7. 11. 07 nad Borfen Bi. Imbrt., am 14. 1. 08 vom Ambo. gur. - 6. 28. van Bafen, Bottrop, am 7. 11. 07 nach Anbolt Imbrt., am 14. 1. 08 v. Hmbo zur. — AB. Dujemann, Rent-fort, am 7. 11. 07 nach Suberwid Rr. Borten fmdrt., am 14. 1. 08 vom sembo. jur. - 6. 29 heinrich, Bottrop, am 23. 10. 07 nach Sport 6. Bodjolt Imbrt., am 14. 1. 08 vom Simbo. gur. - AB. Barifnecht, Coesield, am 7, 11, 07 nach Gronau 29f. Imbrt., am 15. 1. 08 vom stmbo. 3ur. - 328. Strogull, Dochlarmart, am 6. 11. 07 nach Epe findrt, am 2t. 1. 08 vom Kindo. zur. — FB. Lange I, Ahlen, am 9. 10. 07 nach Bemben 6. Bocholt fmbrt., am 14. 1. 08 bom Umbo. gur. - 72. Bennig, Attenborn, icheibet am 1. 3. 08 ohne Benfion ans, gur Abernahme einer Stelle ale Gerichteichreibergehilfe in Dillbeim a. Rhein.

8. Brigabe.

328. Sausmann I, Sudeswagen, am 8. 11. 07 nach Suthum, Gr. Rees, fmbrt., am 25. 1. 08 bom Ambo. gur. - FB. Sanauer, Br. Moresnet, am 7. 12. 07 nach hervenrath tmbrt., am 25. 1. 08 bom Sembo. gur. - 328. Beimann, Ratingen, nach Berongen fmbrt., am 25. 1. 08 vom Kimbo. gur. — DB. Juhrmann, Duffelborf, am 24. 9, 07 nach Empel, Str. Rees, fmbrt., am 25. 1. 08 bom Sembo. jur. - FB. Baffrath I, Burrig, am 24. 9. 07 nach Jifelburg, Str. Rees, fmbrt., am 25. 1. 08 vom Ambo. zur. — FB. Klaster, Call, am 12. 1. 07 nach Rettersheim, Str. Schleiben fmbrt., am 14. 2. 07 pom Stmbo. gurud. - 3B. u. Brig. Schreiber Buttarid, Stoblens, am 1. 2. 08 fale 328, nach Bills Str. Robleng peri. - 328. Breitenbach, Rath, am 1. 2.08 nach Benrath berf - &B. Braft, Benrath, am 1. 2. 08 nach Rath verj. - &. a. Br. Dehmelt, Beidlingen, am 1.2 08 nach bolg, str. Saarbriiden vers. — FB Aramer I, Hold, am 1. 2. 08 nach Marpingen vers. — 6. G. a. Pr Lewen, Bierien, am 1. 2. 08 nach Gifenberg b. Somberg Effenberg Rieberrhein verf. - &B. Comibt XVI, fmbrt. nach Stoblicheib. am 29. 1. 08 nach Sorbach 6. Richterich fmbrt. - FB. Amberg, Balb Rhlb., am 24. 1. 08 nach Bifelburg findrt. -328. Benicher, Ronebori, am 23. 1. 08 nach huthum 6. Emmerich findrt. - 38. Lange I, Scherpenfeel Bes. Nachen, am 25. 1. 08 nach Abach fmbrt. — RB. Schon, Ratingen, am 1. 2. 08 nach Berongen findrt. - 328. Abeling. Beibhaufen, am 14. 1. 09 und Bringen Rhlb. fmbrt. — FB. Zabel, Geilenfirchen, am 18. 1. 08 nach Soverhof, Bost Abach b. Serzogenrath findrt. — b. G. a. Br. Ehrlich, am 1. 2. 08 z. Truppe zur. 10. Brigade.

ABS Steining, Berlief 6. Jorf. 10.05 Reinerlicieite 6. 2nd Feer. — ABS Zenitt, Dorfe 6.

Ødstingen, erhöll St. X. — ABS Zenitte,
Open-Chirischen rehöll St. XX. — ABS. Zenitte,
Bernitt, Norben, erhöll St. II. — 6. B. Steinit,
Sweben, February 1. I. — 6. B. Steinit,
Absteinite, February 1. I. — 6. B. Steinit,
Absteinite, February 1. I. — 6. B. Steinite,
Absteinite, February 1. II. — 6. B. Steinite,
Absteinite, Bernitte, February 1. I. — 6.
Absteinite, Steinite, February 1. I. — 6.
Absteinite, Steinite, III. — 1. III.
Absteinite, Steinite, III. — 1. III.
Absteinite, Steinite, III. — 1. III.
Absteinite, Steinite, III. — 1. III.
Absteinite, Steinite, III. — 1. III.
Absteinite, Steinite, III. — 1. III.
Absteinite, Steinite, III. — 1. III.
Absteinite, Steinite, III. — 1. III.
Absteinite, Steinite, III. — 1. III.
Absteinite, III. — 1. III.
Absteinite, III. — 1. III.
Absteinite, III. — 1. III. — 1. III.
Absteinite, III. — 1. III. — 1. III.
Absteinite, III. — 1. III. — 1. III.
Absteinite, III. — 1. III. — 1. III. — 1. III.
Absteinite, III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III. — 1. III

### 11. Brigabe,

gRb. Seinert, Grouberg, om 1.1.0 s nod pretrom, str. Cill, Imbert — RB. Sprint, Soof, om 22.1.0 s nod Begat & Bilbunner, Rivine, and 22.1 s nod Begat & Bilbunner, Rivinen.

22.1 s no snod Begat & Bilbunner, Rivinen.

23.1 s no snod Begat & Bilbunner, Rivinen.

24.2 s no snod Begat & Bilbunner, Rivinen.

25.2 s nod Begat & Bilbunner and Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str. s nod Str

12. Brigabe. 32. Schweinert, Chmielno, am 22. 1. 08 Blnmapemo b. Bielen Rr. Briefen BBr. Imbrt. - FB. Radtfe, Löblan, am 14. 1. 08 nach Reumunfterberg, Beichielhaff-Ranal, findrt. -328. Linder, Elbing, am 23. 1. 08 nach Sürstenan. Br. Elbing, fmbrt. - AB. Blaudam, Boautfen, am 25. 1. 08 nach Bellichwis b. Rofenberg BBr., fmbrt. - FB. Leifye, Stielan, am 25. 1. 08 nach Fürstenau, Str. Elbing, tmbrt. — 6. 28. Reichardt, Pr. Stargard, am 23. 1. 08 nach Ossied BPr. Imbrt. — 6. W. Scheseli, Saudhof, am 23. 1. 08 nach Schadwalde 6. Marienburg BBr. fmbrt. — 6. 28. Böhle, Germo, am 29. 1. 08 nach hermannsruhe 6. Brobl fmbrt. RB. Teichner, Rheden, am 14. 1. 05 nach Edwes, Str. Granbeng, fmbrt. - 328 Brefiler. Elgiszewo, am 26. 1. 08 nach Gollub findrt. b. B. Duchatich, Marienwerber, am 7. 1. 08 nach Gr. Strebe fmbrt. - & . Arenbt, Moder, am 20, 1. 08 nach Mortidin b. Chasjewo, Rr. Thorn, fmbrt. - FB. Nonbed, Stofoplo, am 20. 1. 08 nach Große Jauth b. Rofenberg BBr. fmbrt. - 329. Rabloff, Altmart, am 20. 12. 07 nach Gr. Plauth BBr. Imbrt. - 728. Languer, Sturgebrad, am 1. 12. 07 nach Stl. Grabau, str. Marienwerder BBr. fmdrt. — FB. Blant, Strasburg, am 29 12. 07 nach Bifafrug b. Strasburg BBr. fmbrt. - 3B. Urban, Barchan, am 25. 1. 08 nach Gollub Imdrt. — FB. Trener, Renhof, am 23. 12. 07 nach Hohenlinden bei Strasburg WBr. Imdrt. — b. B. Renmann III, Dzimianen, am 10. 12. 07 nach Schoned BBr fmbrt. - b. B. Geiconfe, Bandau, am 17, 12, 07

nach Gallnan 6. Gr. Planth BBr. findrt. -

38. Borm. Glawoichin, am 23. 1. 08 nach Lindenan b. Großmansborf fmbri. - 328. Kroll, Kahlberg, am 13. 1. 08 nach Tiegenhof fmbrt. — Hr. Rabalowski, Bandsburg, am 20. 1. 08 nach Gir. Radowist Imbrt. -Bolfmann, Culm Bpr., 19. 1. 08 au Bergichmache nach Blutbergiftung geftorben.

Bu einem Obermachtmeifter . Anwarter . Rurfus auf ber Genbarmerie . Coule in Boblau vom 30. Januar bie 25. Mars 1908 find femmanbiert: Die berittenen Bachtmeifter Stielan, Allen-

burg, 1. Brig, Radau, Rudow, S. Brig., Giefeler, Zeit, 4. Brig., Faxel, Jaroffchin, 5. Brig., Hanschife II, Broslawit, und Dobat I, Gremeborf, Beg. Liegnis, 6. Brig., Jaeger II, Merzenich, 8. Brig., Barbs, Scherrebet, 9. Brig., Höffing, Robewald, und Orlan, Burgdorf in Sannover, 10. Brigabe, Engelle, Stonigsmoor bei Bobrau, 12. Brig., und ber Fuggenbarmeries Bachtmeifter Buttarid, Buls, Str. Cobteng. 8. Brigabe.

### Chrentafel.

Ramerab Leutnant Jartich.

Stamerab Nartich murbe am 1. Desember 1858 gu Friedland, Streis Lilben, Reg Beg. Frantfurt, geboren, trat am 1. Oftober 1877 beim 1. Brandenb. Felbart. Regt. Rr. 3 (Benerals felbzeugmeifter) ein, biente bann vom 1. Oftober 1880 bis 3t. Marg 1887 beim 2. Branbenb. Felbart. Regt. Rr. 18 (Generaljelbzengmeifter) und wurde am 26. April 188t gum Ilnteroffigier und am 1. April 1886 jum Gergeauten beforbert. Mm 1. April 1887 erfolgte feine Ginberufung jur 8. Genbarmerie-Brigabe nad) Zaoborf; fpater war er in Ribersborf und nach feiner Er-nennung zum Oberwachtmeister (1. Juni 1896) in Angermunde ftotioniert.

Ramerad Jartich befist bie Dienftausgeichnung 1. Stlaffe, bas Allgemeine Chrengeichen und bie Erinnerungemebaille. Aus Unlag feiner am t. Januar 1908 erfolgten Berfetung in ben Rubeftand ift ibm durch Allerhochiten Erlag bom 30 Dezember 1907 bas Rreug bes Magemeinen Ehrenzeichens und burch Allerhöchfte Stabinettes Orber vom 27. Januar 1908 ber Charafter als Leutnant vertieben worben.

Ramerab Leutnant Bajewalbt. Ramerab Bafemalbt murbe am 21. Rob. 1846 gu Buft, Rreis Jerichow It, Reg. Beg. Dagbeburg, geboren, biente vom 15. September 1866 bis 15. Ceptember 1869 beim Thuring. Illan Regt Ar. 6, bom 22. Juli 1870 bis 24. Juni 1871 bei der II. Feld Pionier Romp. IV. Armee Korps, bom 16. Rovember 187t bis 31. Dezember 1877 beim Beftf. Itlan. Regt. Rr. 5 und wurde am 30. Juli 1870 jum Unteroffizier, am 28. Oftober 1878 jum Gergeauten beforbert. Den Gelbgug 1870/71 machte er bel ber Schaugzengfolonne mit und mit biefer bie Schlachten bei Beaumont und Gebau fowie bie Einschließung von Baris. Um t. Januar 1878 erfolgte feine Ginbernfung gur 8. BenbarmerieBrigabe nach Cobleng. Spater war er ftationiert in Lugel-Cobleng und nach feiner Ernennung jum Oberwachtmeifter (1884) in Sigmaringen.

Ramerad Bafematht befitt Die Briege. benfmunge 1870/71, Die Dienftandgeichnung 1. Stlaffe, bas Allgemeine Chrengeichen, Die Erinnerungsmebaille, bas Breug bes Allgemeinen Chienzeichens, Die Sobengollerniche golbene Ehrenmebaille, Die Rumanifche Berbienftmebaille in Silber und bas Rumanifche golbene Ehrenzeichen für treue Dienfte. Mus Anlag feiner am 1. Januar 1908 erfolgten Berfetung in ben Hubeftaud ift ibm burch Allerhochften Erlag pom 19. Dezember 1907 ber Konigtiche Eronen-Orben 4. Rlaffe und burch Allerhöchfte Stabinettsorder pom 27. Januar 1908 ber Charafter als Leutnant perlieben morben.

Ramerab Leutnant Friefit.

Samerad Frietis murbe am 15. Februar 1851 gu Gelbelang, Streis Befthavelland, Reg. Beg. Botobam, geboren, trat am 4. Rovember 1872 beim 1. Brandenburgifchen Dragoner-Regiment Rr. 2 ein und murbe am 1. Oftober 1876 gum Unteroffigier und am 1. Dezember 1880 jum Gergeanten beforbert. Mm 1. Februar 1883 erfotgte feine Ginberufung gur 9. Benbarmerie Brigabe nach Bolleroleben; bann war er als ber. Genbarm in Riel, ats Kreiswachtmeifter in Edernforbe und ats ber. Benbarm in Bablen und Delborf fowie nach feiner am 1. Juli 1890 erfolgten Ernennung jum Oberwachtmeifter in Tonbern, Sufum und Sabersleben ftationiert. Mm 1. Oftober 1906 murbe er gur 6. Brigabe nach Tarnowis verfest.

Ramerad Frielis befist bie Dienftaus. geichnung 1. Mlaffe, bas Allgemeine Ehrenzeichen und die Erinnerungsmedaille. Mus Antag feiner am 1. Dezember 1907 erfolgten Berjegung in ben Rubeftand ift ibm burch Milerh. Rabinetteorber pom 27. Januar 1908 ber Charafter als Leutnant perlieben.

Bücherichau. Alle bier besprocenen Bucher uim. find durch unfere Buchanbelabteilung gu begieben. "Schuft und Baffe". Dalbmonatsichrift für bas Schieftwefen. Berausgegeben von ber Berfuchoftation Reumannemathe-Reubamm, Bertag

bon 3. Reumann in Reubamm. Die Schieftechnif bat in ben letten Jahren fo rafende Fortichritte gemacht, bag fie fich ben Lurus eines erftflaffigen Fachblattes geftatten faan. In der ersten Rummer des Blattes führt sich bessen Schriftteiter mit einem sehr interessanten Artikel über die Schwindeleien der "Runftichuten" ein. mabrend andere gebiegene Abhandlungen die Berfuchsanstalt und die rauchichwachen Bulver behandetn. Das, fcon ber Art feiner Entftehnng nach gebiegene Blatt fei allen, bie fich für jagbliches, militarifches ober iportliches Schiefmeien intereffieren, beftens

empfoblen.

### Mustunftei.

Kam, F.W. N. in S. Strafbarteit eines Bafted, ber fibee bic gebotene Botigeiftunbe hinmie in einer Schantfenbe ufm. verweilt. Der Bortlaut bes § 365 Str@Bche. tast nicht ben geringiten Bweifel barüber, bag ber Baft erft bann ftrafbar ift, wenn er ber Mufforberung bes Birtes, feines Bertretere ober eines Boligeibeamten gum Fortgehen leine Folge leiftet. Der Wirt ift dagegen fcon bann ftrafbar, wenn er bas Bermeilen feiner Gafte über die gebotene Bolizeistunde hinaus dulbet, b. h. von benjenigen Mit-teln, welche ihm, um folches zu berhindern, ju Gebote fteben, feinen Gebraud madt. Bu biefen Mittetn gebort junadft bie wieberhotte Mufforberung jum Fortgeben unter Berweige-rung weiteren Musicanis, bemnachit aber bie Geltenbmachung bes Sausnotigenfalls unter Anwendung redits, forperlichen 3manges. Der Radit. berechtigte gu ber im § 365 borgefebenen Aufforberung ift ber Birt fe Ibft ober beffen Bertreter. Erft wenn biefe fich weigern, eine folche Aufforderung ergeben gu taffen, tritt ber Bolizeibeamte (Genbarm) an ihre Stelle, ber bann aber berechtigt ift, ben Birt megen Dulbens ber Gafte anguzeigen. Birb ber Aufforderung feine Folge geleiftet, fo zeigt ber Genbarm auch Ift Die Beftftellung ber Berben Gajt an. ben sait auf feine andere Weise zu er-reichen, so tann er außerstenfalls (!) gur bortäufigen Festnahme schreiten. Ist aber Die Berfonlichteit festgestellt, fo hat er nicht bas Recht, bie Raumung bes Lofals unter Unwendung bon Btvangemitteln felbftanbig gegen ben Billen bes Birts burchauführen, es fei benn, bag eine folche Dagnahme aus Grunden ber Aufrechterhaltung ber offentlichen Rube, Ordnung und Sicherheit bringend geboten erfchiene. Ohne biefe Borbebingung tann er gu Bwangs. mitteln nur fchreiten, wenn ber Birt bon feinem Bausrecht Gebrauch machen will und ausbrudlich bamit einverftanben ift, bağ ber Gendarm ihn in Ausübung biefes Rechtes unterftust. Der Gaft, welcher ber Aufforderung bes Genbarmen jum Fortgeben feine Folge leiftet, wird nach § 365 Str@Bcis. beftraft. Dat auch ber Birt ober beffen Bertreter eine folche Aufforderung bergeblich ergeben laffen, fo fommt neben bem § 865 bas Bergeben bes Sausfriebensbruchs nur bann in Frage, wenn ber Strafantrag ftellt, mogu er mohl aus Beidafterudfichten taum bereit fein burite. Rur wenn die betreffenbe Berfon mit einer Baffe berfeben ober wenn ber Sausfriebens. bruch bon mehreren gemeinichaftlich begangen worben, ware ber Strafantrag nicht erforberlich. Bur Erfüllung biefes letteren Tatbeftanbes wurde es geboren,

doch bei im Betracht tommenden Betrionen lich au gemeinich aftelliche meine Andelt in berbunden haben. Se millen atfo Ritiktete vobenden fein. Solit jut hierbei nicht, both bas gegnefeitige Einsernehmen burch Stenderbeitung, alfo burch 280 erte bergefetzt mathe, eig genight beitmehr, bas bie vornehmen gefehr haben, "Bodentliche b. 18. 6. 81. 3m übrigen bgl. hierüber: Erf, frith, Dol. 58898.

Kam., FW W in H./I. Humstettiske Qualitation, return and the mind of the mind the state of the control of the mind the state of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control o

An Kem. F.W. K. is. W. Die Zelbleindinburgen som Geriche, Seu sies. Gimmen burch
ble nerfoljeitenftem Hrindern betroograviten
mobiern ber Gestelliche Gestellichen
mobiern ber Gestelliche Gestellichen
mobiern ber der Gestellichen
mobiern ber
mobiern ber Gestellichen
mobiern bei der
mobiern ber
mobiern ber
momentlid gut elejtern Borgängen gebere
fert und Bätrune. Die Bätrune iff bon bornmomentlid gute Bätroren, mönlich Bettudigleit und Bätrune. Die Bätrune iff bon bornber in felt in berobenbere, inderen bilder lich
begreten leufden Bublingen. Die Bätrune
felt bingegen Inm (som beim Gibtringen bei
Getreibes und ber Begelationskeit ber noch
betreiben in, wer in der Beite binder
Beite Bürgeren ber Begelationskeit ber noch
betreiben in, wer ber Beite har der
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren
Beite Bürgeren

Durch Sperimente bie geit, innerbolic beider berarieg Eelbleratündungen aufhande bonnnen, seisitellen au wollen, wirde einmet lebe ich schwierig und andereits, um allgemen Echtigie beraus zu sieben, zweed sein, der bei begleitenben ilmfände für die einselnen Eelbleratsindungen meist grundberefücken. Pr. 811. – 29.

K. is M. 1. Wartetuberbeitek. Ein getiem Tuppenteil indirend ber Sechfindungen angenommener Mortfetenber, der ann den Hinte verionen Biet. Jagaren uib, verfault, besten ber ortspotigeiliden Ertaubnis zum Aussichen gefüger Gertante um den ausgerbem des gefüger Gerträder um des ausgerbem des verbeberieb zur Setzet anzumerben. "72. Metoriaber. 208 Ertenungsgestiden

# Der Polizeihund.

Reitfdriff gur Forderung ber Bucht, Dreffur und Berwendung von Sunden im öffentlichen Giderbeitebienft. Beilage ber Reitichriften "Die Boligei" - "Der Genbarm". - Organ bee Bereine gur Gorberung ber Rucht und Bermenbung von Boligeibunden (P. H. V.) gu Sagen i. 28.

nr. 23. Berantwortl. Gariftleiter: Grip Gerebach an Bertin W. 4.

# Gine Unterredung\*).

Die Bugeborigfeit gu einer Bartei trubt vielen Lenten ben Blid und macht fie einfeitig. Das Ding an fich lagt fich beffer überfeben und geiftig erfaffen, wenn man es über ben Barteien ftebend betrachtet. - Stommen Gie, lieber Berr Junger, ein-

mal mit mir biefen Bfab, ber auf eine Un-

hohe führt, welche uns gute Abersicht gestattet. Da hinauf geht der Weg, wo die Kü-rasiierpatrouille reitet. Wie die Kerle im Sattel fiben und bie feurigen Tiere meiftern! Bas muffen bas für herborragenbe hippologen und Pferbeguchter fein, ba fie fo gut

reiten fonnen! Bas hat benn Sippologie und Pferbegucht mit autem Reiten au tun?

Aber, lieber Berr Anmer. Gie fagten boch felbft in Rr. 51 ber Rynologifchen Sportwelt, daß gerade die Buchter die berufenften

Rreife . Erlauben Gie, ich rebete boch bon

Sunben! Ja, gang recht, bon Boligeihunden; Gie fagten . . . Doch feben wir uns mal erft gemutlich auf Diefe Bant. Steden Gie fich Ihr Pfeifden an und legen Gie fur ein paar Minuten bie Barteibrille ab, bie Ihren Blid fo trubte. Doch bebor wir Ihre Ausführun. gen besprechen, will ich bersuchen, Ihre Mugen wieder blant au machen; reiben Gie

fie mit Diefem Bafferchen ein: "Die Annologie war in Deutschland machtig emporgebluht. Sochaucht und Berbreitung ber Jago- und Luxusbunde maren im ftanbigen Bunehmen begriffen. Die höbere Bewertung ber Jagbhunbe ale unentbehrliche Behilfen bes Menfchen beim Beibwer! lief bas Etreben bei einfichtigen Buchtern erwachen, auch die Luxusbunde einem bestimm. ten Zwede dienstbar zu machen, einzelne ge-eignete Rassen planmäßig zu dressieren und so ihre Intelligenz und ihren Daseinszweck gu heben. Mitten in Diefes gefunde Streben fiel der Gebante, ben hund gur Ergangung unferer Ginne und forperlichen Rabiafeiten für ben mobernen Boligeibienft abgurichten.

Gleichgultig, wer zuerft barauf tam, hauptfache bleibt - es muß bon bornherein berborgehoben werden -, daß bie Dreffur ober, jagen wir allgemeiner, Die neue Biffenichaft bom Boligeibunde fur Die Ruchtvereine Sport, für ben Bachmann bagegen, alfo für ben Boligeibeamten, Dienft murbe.

Bis babin hatten Die aus Privatleuten beitehenben Buchtvereine ihre Raffen wohl gu allen anderen Bweden, nur nicht als Boligeis hunde gegüchtet. Run ergriffen fie naturlich mit Freuden bie Gelegenheit, ihre Lieblinge in die Gruppe der Sunde eingureiben, die große Butunft für fich in Unfpruch nehmen tann. Ber follte ihnen bas berbenten?

Die Auslese ber für ben Boligeibienft ge-eigneten Raffen bieg bann Airebales, beutiche Schäferbunde und Dobermannbinider in ben engeren Bettbewerb eintreten. Beber hoffte für feine Raffe ben großen Breis gu erringen oder vielmehr nahm ihn für fie ftrads in Unfpruch. Roch beute werben für ein und biefelbe Jagbart berichiebene Raffen ber-Der Barteigeift wollte bereits nur eine Boligeihundrafie tennen, ale bie Bewegung noch in ben Kinberschuben ftedte. Die Polizeihundfrage war etwas fo Unerwartetes und Reues, daß fie biele Ropie berwirrte und unter ben beitebenben Berhaltniffen -Ruftanbiafeitenwifte entfteben lieft

In welchen Sanben liegt bie Biffenfchaft poin Jagbhunde? Gie fann nur bei ben Jagern liegen, bie aus ber Bragis beraus bie Erforderniffe fennen, die an Leib und Geift bes Raabbundes au ftellen finb. Rager ift aber nicht nur ber Forftbeamte, ieber Bribatmann fann es fein; jeber Bribatmann fann aus ber Bragis heraus fich ein eigenes Urteil über bie Biffenfchaft bom Jagbhunde bilben und ein wichtiges Bort mitreben. gepaßt! Jeht fommt die Trennung.

Rann ein Pribatmann auch Boligei-beamter fein? Rann er fich aus ber Bragis heraus in Ausübung bes Polizeibienftes ein eigenes Urteil über bie Polizeihundfragen bilben? Dier blubt ber grune Baum ber Bragis nur dem Fachmann, ihm allein flieht bie Quelle ber Biffenschaft und ber Rern ibres Befens bleibt für ben Laien nur Go friftallifierte fich bie neue Theorie. Biffenicaft um ben "Berein gur Forberung ber Rucht und Bermenbung bon Boligeibunben", ber aus Rachleuten beftebenb, fern bon ber Barteien Dag und Gunft, Raffe- und Dreffurfragen nicht burch theoretifche Rinologie, fonbern auf bem gefunden Boben ber Bragie, in Musubung bes Boligeibienftes felbft, löfte.

An un er fung. Der St. ih der immarkt verbildenet.
Mit der st. in der st. in der immarkt verbildenet.
Mit Juner Bernauf in in den in den in st. is der "Gelichte
Mit Juner Bernauf Britist un dem in Rr. is der "Gelichte
Der Juner ber ben gang inflichen Bernaufragungen ausder Juner ber ben gang inflichen Bernaufragungen ausbetrachten der St. in der der St. der der MitMatheilte bezacht ber "Gelachte nicht eine Archausen zu eine
Kaltheilte bezacht ber "Gelachte nicht eine Archausen zu eine
Matheilte bezacht ber "Gelachte nicht eine Archausen zu eine
Junger mut. "Der gelusteitungente, die fein der Gelachte
Junger mut. "Der gelusteitungente, der fein der Gerbare

den find beite Stadteit and einft beim St. füb Wohn

der Gerte sind in der Gerte geleichte gegenen der der Verfaller.

Und nicht nur die Fachleute, sondern auch alle einsichtigen Laien fleben hinter dem P. D. B. und muffen sie fin das Recht, all Bildner der neuen Biffenschaft in erster Linie zuständig zu seln, natürlich in Anspruch nehmen."

Aun lassen Sein wie bei von Ihnen in der Aymologischen Sportmell' gemachten Mussibtungen besprechen, die, bergeiben Sie, sogleich mit einem Jertum beginnen. Worden einnehmen Sie, doh vom S. D. B., der Ibob über die Schaffendigdier gekrodern ist! Die detreffende Estelle im "Boltgeibund" spricht mut devon. "Lintiff aus Angelie und mit der der Bergriffe und Musselmen der Z. B. Zeitung unberücklichtigt zu laffen."

Ten Beneis für die Behauptung, das Kerfindmis des Guten an der Beligskundfack föhner unt beschänft sein, wird Ihnen
mein Wäligschen von vorbin mobil erbracht
beiten, beleiß, ein aligemeines Berfindmis
beiten. Beleiß, ein aligemeines Berfindmis
beiten beleiß, ein die nehe Berfindmis
beiten beleiß, ein die Berneis
beiten bestätelt wir der Berneis
beiten bestätelt der Berneisen ber Witterbeit
bergällt werben. Ded eine Rompelens in
Beligsfumbringen fann iber Zein istertiek
midt in Anipruch nehmen, Berfichen Sein mid
bitte nicht falle, die berebe mit genauer

ausbruden.

für die Fachleute wurde guborberft Führung und Drefur bas Prot des Lebens, gumal ba die Zuchtvereine in dem Streben nach bem großen Breis ihr möglichftes taten. Na-

turlicher Lauf ber Dinge! -

 Dit ber im Protofoll bes B. S. C. erirahnten Augerung bom "gefchaftlichen Intercffe", über bie Gie fich fo erregen, war nie. male ber einzelne opferwillige Buchter, von benen Gie ohne 8 meifel einer finb. gemeint. Rehmen wir bagegen bie Gefamtbeit ber Buchter ober, um innerhalb Ihrer Musführungen ju bleiben, ber Schaferhund. auchter, feien wir gang real, feben wir ein Gleichnis und fagen: auch ber Gefchaftemann verteilt in reicher Bulle "Brobebofen gratis". Damit er für feine hervorragende Bare recht vicle Raufer finde, fo werben wir ohne allen Bweifel bies Gleichnis auf einen großen Teil ber Schaferhundguchter übertragen founcu.

Darf ich Ihnen mit einer gleichen An-schauung aus Ihren eigenen Reihen bienen, fo horen Sie, was herr von Stephanis in Rr. 25/26 Jahrg. 1905/06 auf Geite 52 bes Boligeihund" fagt: "Dag ich aber befanbere für ben Gebrauchehund ber Echafer ale Dienfthund (gemeint ift Boligeihund) eintrete, ift befannt. Bon meinen Grunden fei nur einer furg gestreift, weil er bei allen Buchtern Berftanbnie finden wird. Bollen wir rne unferen Echaferbund auch in Anfunft in feinem Befen, feinen Gigenichaften fo erbalten, wie er fich feinen ausgebreiteten Berehrerfreis erobert bat, fo muffen wir bafür forgen, die Folgen einseitiger Liebhaberhaltung und -guchtung bon ibm fernauhalten, muffen wir unferen Buchtftammen immer bon neuem gefundes, frifches und unbergarieltes Blut guführen. Um bas ohne Schaden für erreichte Buchtfortfdritte tun gu tonnen, mitffen wir falche auch bei ben Bebrauche. fiammen forbern, auf bie wir gurudgreifen wollen, muffen wir unfere Schafer gum Buchten, jum eifrigen und gielbewuften Buchten anhalten. Geichicht bas, fo ift es aber aud Bereinepilicht, ben Edafern Abfahmöglichfeit ein Bubiel ibres Buchterfleißes, insbesondere für in außerlichen Buulten minber Geratenes (!!) ju berfcaffen." Geben Gie, Berr Junger. ce follte gar nicht gemeint fein, bies geschaft. lide Intereffe fei etwas unfaires. Rur wirb boch jebermann jugeben, bag es ber Wiffenichaft bom Baligeibund nicht bient und ihr nicht iorderlich ift. Daber mar es Pflicht bes B. S. B., fich unbedingt bon foldem Ginfluß au befreien, um nicht im Barteigetriebe ben ireien Blid au berlieren. -

Die Schaferhundleute lafen fich in ihren Blattern die Augen wund. Ihnen wurde ftan-

big suggeriert: "Eure Rasse ist die einzige." So bermochten sie nicht mehr klar in die Welt au schauen; Ereignisse geben spurlos an ihnen verüber und konnen dann nicht in Erfahrun-

gen umgefest merben.

Seitbem ber "Berein gur Forberung ber Bucht und Berwenbung bon Boligeihunden" in Gegenwart G. R. u. R. S. bes Rronpringen bem herrn Minifter bes Innern brei aum Boligeibienft geeignete Raffen borführte, gibt es fur bie Belt eben brei gum Boligeibienft geeignete Raffen - mit Musnahme bes Rrahwinfels ber Gogerhundleute. Damit Gie mir nicht gleich mit ber Erwiberung tommen, Gie batten ja bie meiften Mitglieber, fage ich - bes geiftigen Rrabminfele. - So hat fich alfo jener Gemut verfinftert! Der Berfolgungswahn lagt fie nur noch bie fcmargen Teufel, Die Dobermann . . . . Roch ein Beilden, Berr Junger, bleiben Gie figen! 3d gebe ja gu, bag Gie biefe Raffe nerbos machen muß, ba bie Dobermanner trob "ibrer menigen guten Gigenicaften" Die Frechbeit batten, auf ber lebten Boligeihundprufung gu Sagen i. 2B. gu fiegen. Gie glanbens nicht? Dier ber Beweis: 3m Durchichnitt ber Gefamtpunftgabl ergielten bie Dobermanner 77,11 Bunfte, mahrend es bie Schaferhunde auf 73,26, Die Mirebales auf 56,37 Bunfte

brachten. Aber Abre meiteren irrtumlichen Husführungen binfichtlich bes Dreffeure und Führers werben wir balb im flaren fein. Gie felbft fagen: "Die Spegialausbilbung wirb ber hund mohl immer noch guleht burch einen pflichte ich Ihnen bolltommen bei, muß Gie aber barauf aufmertfam maden, bak ber Führer eines Boligeihundes nur ein Boligei. beamter fein fann. Und biefer allein fonnte in Musübung feines Berufes bie Erfahrungen fammeln, die Ihnen heute in bezug auf bes Bolizeihundes Berwendung die bom B. S. B. feftgelegte Brufungsffala wiebergibt, "nach ber, wie Gie gugeben, ber Dreffeur erft arbeiten fann. "Es ift nicht eingufeben, meinen Sie ferner, warum gur Abrichtung eines Boligeihundes gerabe ein Boligeibeamter qualifigierter fein foll."

Der Keinabresseur bei bei immer ein Nobelel. für verbent feine Ersten bem Zeitmangel um ber Untuit ber Cunnbekester, ihre eine Jerce seine Jesten der General und bei krein der Berten ausgesicht nicht bei bei krein den Bertfern ausgesicht nirch) von lieren gefügter ber Jogo die steme Verule, zugefügter der Jogo die steme Verule zukniehe der Verule zu der die Leiteren Gereit Gelale nohm. Der Bert zu sie in seine Gelale nohm. Der Bert zu sie in seine Gelale nohm. Der Bert zu sie in gene ültsiertette Bertinus einen Bert der hilber hann.

ünb jeh. berr Zunger, figen Sie mobil cikith ingur. Sie neue Wilfen do ft. "welde Un je bezungen en Keind oft. "welde Un je bezungen en Keinder zeibunbes au ftellen find", ermitbt jich nich ber Süchter, auch nich ber Derfjeur, johnbern einnich ber Derfjeur, johnbern einnich ber Wegis, im Boligeibient üb ber Wegis, im Boligeibient üb tr- ber Godmann. — er mitb jeboch jiers burch ben Kund bes W. S. W. betellenburg in gliffen. —

Reben Sie wolf, Derr Junger, Denten Sie an das Erlebnis mit ber Ruisufferpatraulie, erinnern Sie fich fetels deren, das allein der Rodmann den Borzug faben tomn, au gle ich Jichter, Derfleut und — Jüdere der Boligei-hundes au lein, und haten Sie fich bestichet, do her B. S. B. opfermiligen erichert, do her B. S. B. opfermiligen Den der Berichert, der Sie der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Bericht der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Berichert der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Berichert der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht d

Auf Dieberfeben bei der nächfen Vollseis bei Ihnen einige Beweife der beute aufgestellten Bebauptungen geben wird. Doch ich wändig Ihnen, doch Ihre Dunde gut absänchen. Sonft legt uns vielleicht Fris-Reuter einen Echalf in den Sim, der Ihnen und Ihren Junden gurusen lönnte: "Geb man taurügn nach Schnen-Liepen,

Du fannst dor webber Lämmer gripen." Most, Rgl. Polizeisommissar, Leutnant a, D.

## Musichreibung

der 8. Brüfung für Polizeihunde in Damburg. Beranifaltet vom "Berei in zur Förderung der Zucht und Berwendung von Polizeihunden" (E. B.), Sit Dagen i. B., am 14. und 15. März b. J. in Damburg.

Broteftor ber Brufung: Boligei-

herr Senator Dr. Schröber, Samburg. Leiter ber Brufung: Boligei-Infpeltor Meyer, Sagen, Borfipenber bes P.H.V.

Breisrichter: Boligei - Inspettor Dante, Duisburg - Meiberich, Boligei - Rommiffar Rappe, Rebeim und Boligei-Rommiffar Willer, Better.

Erfahrichter: Bolizei - Infpettor Meher, Hagen, Bolizei-Kommiffar Tapperath-Duisburg-Meiberich. Begett wirt. 1. Denneftstigtett 2. Befant teil Die 18 a. 18 diesen bi Brosslen wir Bernfluchen. 2 Bernfluchen bis Bernfluchen. 2 Bernfluchen bei Brosslen bei Bernfluchen. 2 Bernfluchen bei Bernfluchen. 2 Bernfluchen bestehnt der Bernfluchen bei Bernfluch der Bernfluchen bei Bernfluch bernfluchen. 2 Bernfluch bernfluch die Bernfluch bernfluch bei Bernfluch bernfluch bei Bernfluch bei Bernfluch bei Bernfluch bei Bernfluch bernfluch bei Bernfluch bei Bernfluch bei Bernfluch bei Bernfluch bernfluch bernfluch bernfluch bernfluchen bei Glücken bei Bernfluchen bei Beiterbeite und Ermillumphörnlich siehe, jeden bernfluchen fluchen bei Beiterbeite seine Ermillumphörnlich siehe, jeden bernfluchen jeden bei Beiterbeite seine Ermillumphörnlich siehe "

Bugelaffen ift jeber reinraffige Sund, Raitraten fowie frante Sunde find ausgeschloffen Der Ginfat beträgt fur Boligeihunde pro Sund 5 M, fur Sunde im Bribatbefib 10 M.

MIS Breife tommen gur Berteilung in der offenen Rlaffe: ein 1. Breis to M, 2. Breis 80 M, S. Breis 70 M, 2. Breis 70 M, 3. Breis 70 M, 2nder degrenzten Klaffe: ein 1. Breis 40 M, 2. Breis 30 M, 3. Breis 20 M, ferner Chrenpreife. 216 1. Rubrerpreis tommen 20 M in bar gur Bergebung. Der Samburger Genat burger peeife bewilligen.

Biele wectvolle Chrenpreife find bereits gestiftet. Freundlich jugebachte Chrenpreife find mit ober ohne nabere Bestimmung an ben Borfibenben bes Zweigbereins bes P.H.V. herrn Rrimingl-Anfpeftor Sinfc in Sam-

burg einzufenben.

Für eine ungeftorte Arbeit ber Bunbe wird durch weitgebende, zwedmäßige Abfper-rung des Brufungsplates geforgt werben, etenfo auch fur bie Unterbringung ber Sunbe.

Reifetoften . Unterftühungen gablt ber P.H.V. für jebes Bereinsmitglieb, welches einen Sund in Samburg borführt, nach bem Ermeffen bes Borftanbes, jeboch nicht über 25 M. Führer, beren Bunbe Gelb. preife ergielen, find bierbon ausgeichloffen.

Die Ummelbungen haben auf bem foftenfrei gu begiebenben Delbeichein gu gefcheben und muffen bis jum 1. Marg er. mit bem Ginfag an bie Gefchafteftelle, Boligei-Infpeltor Mener, Sagen i. 28., eingefandt werben. Beitere Befanntmachungen erfolgen in ber am 29. Februar ericeinenben Rummer.

Der Berein gur Forberung ber Bucht und Bermenbung bon Boligeibunben.

Rener, Boligei-Impettor, Borfibenber.

Ginlabung gur Genecal-Becfammlung des "Bereins gur gorberung ber Bucht und Bermenbung bon

Boligeihunden (E. B.)" am Sonnabend, ben 22. Februar b. 3. nachm. 2 Uhr im hotel Rugmann, gegenübe: bem Babnhofe, in Dagen Weftf. Tagesorbnung:

1. Gefcaftebericht bee Borftanbes (& 13 der Gabungen). 2. Raffenbericht bes Raffierers, Babl von

Raffenreviforen, ebentl. Dechargeerteilung (§ 12 ber Gagungen).

3. Antrage Moft, betreffend a) Die Rulaffung bon nur reinraffigen hunden ber 3 Arten "Airebale", "Deutscher Schäferhund" und "Dobermain" ju ben Boligeihundprufungen,

b) Beurteilung ber Bunbe auf forperliche Tauglichfeit und Schonbeit bei ben Brufungen,

c) Bergebung von Bucht- und Schonbeite. preifen,

d) e) und f) Bebingungen fur bie Gintragungen in bas Ruchtbuch. g) Sinweife für Die Richter bei Boligei-

hundprüfungen.

4. Boligeihundprufung in Samburg. 5. Berfchiebenes.

Ebil. Anträge jur Generalversammlung find gemäß § 13 Abs. 4 der Sahungen, jur Bermeidung der Richtaufnahme in die Tagesordnung, minbeftens 10 Tage bor ber Dit. glieberverfammfung bem Borfipenben einaureichen.

Dagen Beftf., 10. Januar 1908. Mener, Boligei-Infpettor, Borfipender.

Berein gur Focbeeung ber Bucht und Becwendung bon Boligeibunden (P.H.V.), Gib

Sagen i. BB., E. B. Reue Mitglieber: Die Boligeibiret. tion Dannbeim; Bolizeibireltion Gottingen; Bolizeiverwaltung Deffau; Rocht. Bol . Infp., Die Boligeifergeanten Nocht, pol. 3mp., ne kolgeijergeanten Bosse, Menst, Lange, Jacobs, fämt-lich in Duisburg-Muhrort; Soing, Bol.-Sergt, Rebiges; Behm, Schuhn., Verlin; Bolte, Oberli. a. D. u. 18gl. Hol.-Kom., M.-Burbach; Muller, Raufm., St. Johann; Bolg, Raufm., M.-Burbach; Cache, 3nh. b. Bach- u. Goliefgef. Gt. Johann; M. Gu fed. Wach u. Supreyge, S. Josephin von Berchert, Rabril., Reu-Jenburg; Borchert, Krim-Schuhmann, Saarbrüden; Seher, Sandau Schröllfamp, Pol. Sergi, Berge-Borbed: Rlub fur Mirebale-Terrier. Gip Berlin; Baumer, Raufm., Unna; Mmt Banne; Billmhagen, Bol. Offigiant, Sager, Bol. Bachtmftr., Die Chubmanner Mibers, Solmquift, Rörting, Ramm, Schlidau, famtl. in Bergeboef; Diebe, Bot. Bachtmitr., Treptow b. Berl.; Dienft, Bol.-Gergt., Grunberg; Die Boligeifergeanten Rabufd, Sabn, Died. geitergeanten viouign, Dagu, eren-wifch in Sarburg (Efbe); Schufs, Guts-besiher, Bergedorf; Conn, Raufm, Berge-borf; Jaberbed, Loft-Beiger, Oftromo; Gerlach, Jng. M.Burbach; Schufter, Pol.-Sergt., Fürstenhaufen; Depne, Bol.-Gergt., Bolflingen; Ernft, Gdubm., DR.. Burbach; Stern, Raufm., Arnold, Raufmann, beide M .- Burbach; Brudmann, Bol. Gergt., Duisburg; Chlecs, Dafpe; Bol. -Baditmftr., Tröger, Oberplanit: Nachener Rynologenttub; Doff, Ctabiwalb. marter, Erefelb. Es find noch 112 Ditglieder angemelbet, beren Ramen bennachit beröffentlicht merben.

# Saus und Berd.

Beitschrift für belehrende Unterhaltung und Berbreitung nuhlicher Renntniffe. Rr. 23. Beilage zu ber Beitschrift "Der Genbarm". 1907/08.

#### Unfer Connenfnitem.

(Rachbrud berboten)

Da bie Gonne, bom jobem beliebigen Buntle ber Erbe aus Betrodiret, bem Beebadher als Freiheiten em Beebadher als Freiheiten Beschieber erfderlitt, fo beit in gleich 108 erforden eine Beschieber erfderlitt, fo beit geschieber erforden betracht geschieber erforden betracht geschieber erforden betrachten betra

"Tiere Watur nad if bie Genne ein effekt, underhende Simmeldeber, der ein Lied allen zu unferem Gennerspittern geschieren Gennerspittern gehörigen niere Berein mitterlik Unterfrühmen iber eitger Auflandeb faben als mohren Genner in Genner in Genner in Genner in Genner in Genner in Genner in Genner in Genner in Genner in Genner in Genner in Genner in Genner in Genner in Genner in Genner in Genner in Genner in Genner in Genner in Gennerspitter glütcher Weigen aus der Gennerspitter Gennerster Gennerspitter, Gerbeitungen ber leutschfüligen nerstäden, Betreibniumgen ber leutschfüligen werden bei Gennerster Gennerspitter, Gerbeitungen ber leutschfüligen bestieben gebaufter Gennersfehr.

Die Berequing der Gome ist durch Becodung der Gomenstellern erfordert in der Art. des dauge der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der

Die Blaneten. Gegenwärtig sind etwa 300 Klaneten befannt, darunter acht arößere; die übrigen sind lleine (Blanetoiden), die sid auf die Mitte verteilen. Innerhalb der Annetoiden und des Etandes der Sonne stehen Merfur, Benus, Erde,

Dars. Außerhalb berfelben fteben bie bier größten Blaneten: Jupiter, Gaturn, Uranus, Reptun. Stellen wir uns gur Beranichau. lichung ber Grobe biefer Blaneten befannte Gegenstanbe bort Angenommen, Die Conne ware burch eine Rugel von einem m Durch-meffer bargestellt. Für ben Merkur genügte ein Senifornlein, Benus ware bann burch eine Erbie, bie Erbe burch eine etwas größere Erbfe richtin gekennzeichnet. Für die berhalt-nismäßige Darstellung der Blanetoiden müß-ten wir zu äußerst feinen Stäuden, die man mit bem blogen Muge taum feben tann, unfere Buflucht nehmen. Der größte Blanet, ber Supiter, beanfprucht für fich ichon eine Rugel in Große eines Pfirfiche. Der Gaturn ift eine Rugel, welche frei in einem flachen Ringe fdwebt. Gine Ririche ift feiner Grofe angemeffen, um bas Berbaltnis richtig au beranidauliden. Denten wir une baau awei lange Rirfdenftiele, bie wir gu einem Ringe berwenden, ben wir iraendwie haltbar um die Kirsche legen, so können wir uns bom Saturn ein richtiges Bilb machen. Für Uranus nehmen wir eine rocht fleine Bafelnuß. Fur ben erft im Jahre 1846 entbedten Reptun brauchen wir eine Rugel bon ber Brofe einer Quitte.

Abrett Reitur noch find bie Blancten wurfe Geren, vollegt ist älle bom ber Gemet emplanen, Ihre Gobnen find Ellifein Gelitale bei Ellistennen; in bem einem ber des fichtlich ben Ellistennen; in bem einem ber berden fich im Ber einem Mödlen und hoher Zeg und Rodel. Bäckerne biese Umlaufe um bie Gomen eller, ober beren. Deburden einfehen bei Der Gemen eller, ober beren. Deburden einfehen ber fich bir Berner. Deburden einfehen ber fich bir Blennen eller, bei Ber ber ber fich bir Blennen und bir Gomen berroen, ist bei ber einen Eller ber ber ber bei Ber ber ber bei Ber ber ber bei Ber ber ber bei Ber ber bei Ber ber bei Ber bei Berner umb bir Gomen berroen, ist bei ber einenfehe Berner ber bei Berner ber bei Berner ber bei Berner ber bei Berner ie Rometen. Sie beiteben aus einem fugleinenden gerein beiter von einem Ersteinen Betten beiter von einem Euchtenben Betten, beifente ben ihre Bonne absetcherten, ildinvollerienem Schweit. Die Bichtafeit ift fo gering, beit Durchgange von Elneiten burt Rometerichlowier dem erinalte Störung für die Planeitenbahn fialtenfunden aben. Est burdeiten befeiltent einem fachen. Est burdeiten befeilten Ersteinen Bette der Betten bei Betten Betten beit der Betten bei Betten Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Betten bei Bett

bie Sonne feftstellen tonnen.
Die Sternschnubpenschwarm einbin allen strablenben Räckten au beobachten: besonders baufig in ber Racht aum 10. August und aum 13. Noember. Sie find gabförnige Bestanbeteile von Kometen und

bewegen sich in langgestredten Bahnen um die Sonne. Treten sie in die Bahn der Erbe ein, so werden sie durch beren Schweit, so werden sie durch beren Schwerkraft angezogen umd es entwickelt sich bei ihrer Berdickung eine Wärme, die sich bis zum Kilispen steigert. Sine besondere Form sind die Feuert ug ein. Sie sind größer und gerplatzen zuweilen rafetenartig. Die in ihnen glübenden, sehr start eisenhaftigen Massen sallen oft gur Erde nieder und werden dann Meteorsteine genannt.

Acber der Planeten wird von einem oder mehreren Wonden begleitet. Erde und Neptun haben je 1, Wars 2, Uranus 4, Jupiter 5, Saturn sogar 8 Wonde und 3 leuchtende

Ringe.

# Der Genbarm.

Bon B. bon Meherich.
Ter Mann, dess' Brust don Menschenliebe voll
Sich falt verschließen uns, der spät und früße
Für Bürgerruße wirft und Landesvohl,
Ob ihm dassir kim Tant der Menge blüße;
Ter, von Gesahr unstellt und von Gerrat,
Auf duntlen Wegen schreitet ohne Jagen
Und hündlich ung das Leben opfernd wagen,
Ter übet mehr als eine Selbentat!

Er, welcher trot der Elemente Macht Die Bahn der Pflicht verfolgt und unverdroffen

Tie Hatte selbs in finitrer Nacht bewacht, Die ungern lich am Tag ihm anfgeschoffen; Der in den Stant das Rantgewürme trat, Das heimlich durch die Einsamkeit geschlichen, Um nagend an der Wohlfahrt Laum zu freichen,

Der übet mehr ale eine Selbentat!

lind sest ihr ihn, den waderen Gendarm, An Flammen fürzen und die Ant durcheilen, Den Kranten füßen und ein Kind am Arm Die leste Sase mit dem Efend teilen; Und sest ihr ihn verstrenn die stille Saat Der Segensordnung, die allein beglüdet, Dann denket, wenn ihn and fein Lorbeer schmidket:

Er übte mehr ale eine Belbentat!

# Verwaltungskunde.

Beauffichtigung von Bauten. Die Beauffictigung ber Banausführung erfolgt burch bie Bampolizeibehorde und ift insbesondere auf die Beobachtung ber Banvoridriften, Die Ginhaltung bes genehmigten Bauprojeftes (Banborlagen), Die Bermendung geeigneter und vorfdriftemäßiger Bauftoffe und Die Beachtung ber gum Arbeiteridut im Bangewerbe ergangenen Beftimmungen gn richten. Gingebenbe Revifionen ber Banaus. führung finden regelmäßig bei der Robbanab. nahme und ber Gebrauchsabnahme ftatt. Robbauabnahme bat zu erfolgen, fobald ein Bau in feinen Mauern und Gifentonftruttionen fowie in Dacheindedung und Baltenlage vollendet ift (DBB. 38, 347). Der Gebrauchsabnahme unterliegen nur Gebäude, die jum dauernden Aufenthalt von Meniden bestimmt find; fie barf in ber Regel nicht früher als fechs Monate nach ber Robbauabnahme erfolgen. Bei Reichs- und Staatsbauten, einichlieftlich ber Bauten ber Militärberwaltung, bei Bauten bes Minifteriums bes Sigl. Saufes fowie bei Bauten, Die unter ber Bauleitung bon Reichs. ober Staatsbaubeamten für Gemeinden, Korporationen usw. ausgesührt werben, 3. B. Schulbauten, hat die Robbans und Gebrauchsabnahme (Erlag bes Miniftere ber öffentlichen Arbeiten und bes Ministers Des Junern bom 7. April 1899) mir bei wichtigeren, umfangreicheren Bauten ftatt. zufinden und fich nicht auf Ronftruttion und Material zu erftreden, fich vielmehr auf bie Brufung gu beichräufen, ob den baus und feuers polizeilichen Vorschriften genügt ist. Vor Ersteilung des Gebrauchsabnahnischeines dürfen Raume, Die jum bauernben Aufenthalt bon Menichen bestimmt find, nicht in Benutung genommen werden (DBG. 13, 389; BrBBI. 10, 12; 12 6. 28, 210).

(Dr. b. Bitters Sandmorterbuch ber Brenfifchen Ber- waltung.)

# Rechtsiprichwörter.

In drei Jahren must du Klagen Der den Schaben selber tragen. Der den ben den geste den einer metanden hander selben den geste der der der der den Zeitenuft au, in dem der Berleite von den Sachen mid der Berlon der Erscheide von den Schaben mid der Berlon der Erscheide von den erlangte. Weben der der der der der der der (Or. Loder: Aus den find mehrsprichabotter.)

# Weltbürger-Albe.

Meffalina, Gemahlin bes Raifere Claubine. Tochter bes Marcus Valerius Meffalla Barbatus. berüchtigt burch ibre maglofen finnlichen Ausichweifungen, die selbst in der damaligen fittenlofen Beit imerhört waren, und burch die Intrigen und Berfolgungen, mit beneu fie alle befeitigte, die ihr im Beg waren. Als fie fich gulett in Abwefenheit ihres Gemahls mit ihrem Ganftling Bajus Gilius öffentlich bermablte, wohl um nach Befeitigung bes Claudins fich mit bem neuen Gatten ber Berrichaft gu bemächtigen, erwirften bes Raifere Freigelaffene Rarciffus und Ballas 48 n. Chr. einen Befehl gu ihrer Siurichtung, ben fie fofort ausführen liegen. Gie hatte Claudius givei Rinder. Octabia und Britanuicus, geboren.

# Rundichau.

Der Uhrkleinber. Wer wöhr wohl noch nicht in die Lage gelommen, sich ichnell darüber orientieren zu wollen, auf welchen Tag des gegenwärtigen Jahres bieses ober jenes Datum istlt. Ann versigt mun nicht zu jeber Zeit über einen Kaleuber, bessen der befolschaftung auch mitunter nubequem ist. Daber dürste es manchem willsommen sein, schnell und sicher ein gewönlichtes Datum zu sinden, und zwar an der Hand der ein gewönlichtes Datum zu sinden, und zwar an der Sand der Easigkenubr, welche leicht zum Jahres alember eingerichtet werden kau. Die zwölse Strubenzissen zu serteter der

12 Monate, atfo I für Januar, II für Februar. IV für April ufm. Run feben wie, etwa mit roter Tinte, unter bie betreffenben Stunbenbezw. Monalsziffern die Anzahl berjenigen Bochentage, welche vom Sonntag an dis zum Anfang des betr. Monats verstrichen sind, also sitt das Jahr 1908 wie sotzt: unter I II lii IV V VI VII VIII IX X XI XII

86 - 8 5 1 8 6 2 4 - 2 (role Rabien). Unter III (Mara) und unter XI (Rob.) befinbel fich feine (rote) Riffer, fonbern ein Strich, ba biefe beiben Monate mit bem Sonntag beginnen. Um nun ben Bochentag gu finden, abbiert man die (role) Durumsgiffer gu ber gesuchten Datumgiffer, dibidiert burch 7, bann ergibt ber Reft ben Bochentag. Die Erdann ergibt oer wen den roogentag. Die erstärung mag ja im Augenbild etwas umfländige erscheinen, jedoch ist die Sache in der Krazis höchst einfach, wie einige Beispiele zeigen werden: Auf welchen Tag fällt der 28. Februar? Unter Stundenzahl II (Febr.) befindet bruat inner Stundengagi i (1760). dejandi (1860) eigh die 28 addie, sierga die 28 addiet, ergibi 34, biele durch 7 bividiert, ergibi 184, biele durch 7 bividiert, ergibi einen 88ch von 6, allo iff ber fechte Wochentag (b. i. Freitag) ber gejuchte Tag und ber 28, februat 6fill auf einen Freitag. Auf werden Tag füllt der 27. Dezember? In bieler 27 die rote Dez. (XII) Biffer 2 abbiert, ergibt 29 und burch 7 bivibiert einen Reft bon 1, alfo ift ber 27. Des ber erste Wochenlag Sonniag. Ergist die Addition ein durch 7 ohne Rest ausgebendes Refultat (asso. da. 2). 28, 35) wie 4. B. au 20. Februar (35), dann ist der gesuchte Wochentag flets ber Connabend. Ratürlich find bie "roten" Bahlen in jebem Jahre gu beranbern.

#### Allerlei Rat.

Bartnadiger Schnubfen wirb bertrieben burch Rafenausspütungen mit ftart berbunntem Bitronenfaft.

Mle unfcabliches Afthmamittel bat fich Die Quebrachotinftur bemabrt. Man bermifcht bavon 10 Gramm mil 20 Gramm Baffer und nimmt breimal taglich einen Teclöffet boll ein.

Gin gutes, bie Gierprobuttion forbernbes Binterfutter ift bellbraun angeroftete Gerfte. Gic ift bor bem Musftreuen ettvas anguwärmen.

Gine hobe Torfftren im Geftügelftall balt nichl nur warm, fonbern erleichtert auch bie Arbeil bes Ansmiftens. Der Dunger tann ben gangen Binler burch liegen bleiben; er braucht nur ab und gu burchgebarti gu merben. damit er fich nicht unter ben Gitftangen aufitapett. Much trodenes Laub, mil Torfftreu vermengt, erfüllt ben gteichen 3med. Berben Glrob und Sadfel, Die ebenfalls marm ballen, ale Ginftren benutt, fo ift baufig an reinigen; auch bei Ansitreuen bon trodenem Sand muß leisteres gefcheben.

Entfernung bes Roftes bon polierten Stabtgrgenftanben. Die Roftfleden merben vorerit erweicht, indem man fie mit Olipenöl überftreicht und bie Feltichicht mehrere Tage barauf lagt. Dann werben mit einem Stud harlem Sola und Schmirgel ober Tripel die fcabhaften Stellen abgerieben und bierauf bom El und aller Unreintichfeit gefaubert. Rach dieser Reinigung reibt man die Fleden wieber mit Comirgel und Weineffig ab, gulest auch noch mil feinem Roteifenbutver und Peber.

Gin Geftegraph, bas ift ein Apparat gur Bervielfaltigung bon Edriftituden, lagt fic in einfacher Beife und obne große Roften beritellen: Bunachft lagt man fich bon einem Micmpner einen Biechlaften von 4 3tm. Dobe ber fpater berauftellenben Abauge entipricht, anfertigen. Bwedmaßig ift ce, far biefen Staften aud gleich einen Tedet machen gu Cobain geht man an bie Anfertigung ber Gullmaife. Bu biefem Bwede lagt man 170 Gr. gerfleinerle Gelatine in 400 Gr. Baffer einen Tag quellen, mifcht 1410 Gr. Stygerin gu und erhipl bie Daffe im Bafferbabe, bis fic bollftanbig gleichmäßig geworben ift. Rachbem man noch 2 Gr. Catignlfaure, Die mit ber gleichen Menge Baffer fein gerrieben worden ift, jugefeht bat, tann bie warme Difdung langfam in ben Bledtaften gegoffen werben. Es dauert mehrere Stun-ben, bis die Maffe vollständig erfaltet und der Apparat gebrauchsfertig ist. Um nun Abguge berfiellen gu tonnen, muffen die betreffenben Schriftftude mit heftograpbentinte gefdrieben fein. 218 Schreibpapier ift ein glattes und gutes Babier gu benuben. Schriftzuge Iragt man mit einer nicht gu ipipen geber möglichit beutlich auf und lätt fie eintrodnen. Dann wird bas Schriftftiid auf Die Deftographenmafie gelegt, mit Ditfe einer Rolle ober eines Euches angebrudt und 5 Mimiten tiegen gelaffen. Rach Diefer Beit bebt man bas Blatt borfichtig in ber Beife ab, daß man zunächst die eine, dann die an dere Ede emporhebt und das Blatt darauf vorfichtig abzieht. Run werben Die heftographifden Abguge gemacht, indem bie Briefboarn auf die Gelatinemaffe gelegt und gleich wieder entfernt werben. In ber Reget find Die erften Mbgiige fo fraftig, bag fie fich nicht verwenden taffen. Rach beenbeter Arbeit muß Die Blatte mit einem Schwamm unter Inhilfenahme marmen Baffers gereinigt

# Auflofung ber Ratfelede aus Rr. 22.

werben.

Rofung bes Bitberratfets: Barmbergige Camariter. Lofung bes Babtenbiamants:

# Der Gendarm.

Reitschrift fur bie Mitglieder ber

Roniglich Breufifden und reichsländifden Genbarmerie, mit ben Beilagen

Der Polizeihund und Saus und Serd. Mr 24. 29, Februar 1908. - Geite 558/581. 5. Jahrgang. Berausgeber:

Robert Gerabach. Direttor am "Ralfer. Wilhelm. Dant, Berein ber Golbatenfreunde, G. B." und an ber "Ramerabicaft, Bahlfahrit-gefellichaft m. b. D."

Berlin W. 9. Lintftraße 11.

Sur Buchereien wird die Beifichriff am Jahresabichluß auch gebunben geliefert.

Bezugepreis für jebes Biertetjahr 1.50 M. Einzelne Rummern 30 Pf.

Ter Wenbarm" erideint Dierzebntealio.

Beftellungen nimmt jebe Boftanftalt.

jebe Buchhandlung fowie bie Beidafteftelle entgegen.

Briefe und sonftige Genbungen find fiets gu rie bie Geschaftsfielle bes "Genbarm", Berlin W. 9, Linfftrage 11. Ungeigengebühr : bie 3gefpalt. Beile für Beichafte. und bermifchte Ungeigen 50 Pf. für Stellenangehate und egefuche

## Inhaltebergeichnis.

| I. Sauptblatt.                               |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Die Rechtmäßigfeit ber Musübung bes          |     |
| Dienftes in Berbindung mit Biberftanb        |     |
| gegen bie Staatsgewalt, Baffengebrauch       |     |
| und Rotwehr                                  | 559 |
| Allerhöchfter Erlag vom 14. 1. 08 betreffenb |     |
| Die Anrechnung ber Jahre 1905, 1906          |     |
| und 1907 als Kriegsjahre aus Anlag bes       |     |
| Aufftanbes in Deutiche Dftafrita             | 563 |
| Mus ben Parlamenten                          | 563 |
| Gin neues Reichsviehseuchengefen (Golug)     | 564 |
| Erlebies und Erfahrenes                      | 566 |
| Breisausichreiben                            | 566 |
| Erfenntniffe und Beidtuffe.                  |     |
| I. Reichsgericht                             | 567 |
| II. Kammergericht                            | 567 |
| III. Preugifches Cberberwaltungsgericht      | 568 |
| IV. Banerifches Oberftes Lanbesgericht       | 568 |
| V. Landgericht Bochum                        | 568 |
| VI. Cooffengericht Berlin-Mitte              | 568 |
| VII Schäffengericht Granffurt a. D.          | Sis |

| Berjonalberai | tbe | ru | nge | n |     |     |     |    |  | 565  |  |
|---------------|-----|----|-----|---|-----|-----|-----|----|--|------|--|
| Shrentafel .  |     |    |     |   |     |     |     |    |  | 569  |  |
| Berichiebenes |     |    |     |   |     |     |     |    |  | 570  |  |
| Bücherschau   |     |    |     |   |     |     |     |    |  | 570  |  |
| Mustunftei .  |     |    |     |   |     |     |     |    |  | 570  |  |
| žamiliennach  | rid | te | n.  | ٠ |     |     |     |    |  | 575  |  |
|               | It. | 2  | er  | B | oli | eif | jun | b. |  |      |  |
| Delifumaan    |     |    |     |   |     |     |     |    |  | 5.70 |  |

| Polizeihundbewegung   | - 31 | 10 | e     | ٠ | 57 |  |    |
|-----------------------|------|----|-------|---|----|--|----|
| III. Saue             | unb  |    | Herb. |   |    |  |    |
| Die Röntgenftrablen   |      |    |       |   |    |  | 58 |
| Gendarmeriepatronifle |      |    |       |   |    |  | 58 |
| Rechtsiprichwörter .  |      |    |       |   |    |  | 58 |
| Beltbürger-Abc        |      |    |       |   |    |  | 58 |
| Allerlei Rot          |      |    |       |   |    |  | 58 |

Die Boligeihnnbbewegung .

Bafangenlifte. - Angeigen.

#### Die Rechtmäßigfeit der Ausübung des Dienstes in Verbindung mit Widerstand gegen die Staarsgewalt, Waffengebrauch und Norwehr").

Bon Oberft a. D. v. ben Brinden, vormals Kommandeur ber Bendarmeriefdule Boblau. (Fortfemmg.) Rachbund verboten.)

2. Die fachliche Buftanbigfeit bat gur unerläglichen Boranvienung.
a) daß bas Einschreiten bes Genbarmen

fich auf einem Gebiet bewegt, auf welchem bie Polizei überhaupt guftanbig ift;

b) baf ber Gendarm bei feinem Einschreiten bie ihm in den Gesetzen gezogenen Schranken und vorgeschneiten wohl beachtet und sicht leichtfertig über sie hinweglebt.

Die nöligen kinstalten jur Erhaltung der öffentlichen Aube, Sicherbeit und Ordung und jur kiewendung der dem Bubliso oder einzelnen Mitglieden besselben deborslehenden Gefahr zu treffen, ist dos kun der Boliget.
(Allgem, Landrecht 8 10, Alt, 17, Zeij II.)

Diefer Said aus bem Allgemeinen Landcecht, innes im 18. Jahrfumbert mitre Rieferiab bem Großen ausgearbeiteten Gelegbuches, welches auch durch die neuere Geleggebung. (Bürgerliches Gelegbund) noch nicht in allen feinen Zeilen aufgeboten worden ist, hat noch hente nichts von feiner Bedeutung verforen, und bil bet na ch die der die Grun die geleg ist ziehe polizielliche Grun die geleg ist ziehe polizielliche "Ralle bie modelanden ist mer Amparem der

\*) Falls bie nachfolgenben für ben Genbarmen fo moliger Grotterungen bei bem einzelnen noch irgenbende Breite über allem follen, 10 ift ber Gerioffer gen bereit, wich burch Benmburung eintredember gen bereit, wie bei burch Benmburung eintredember aus ficken. Tätigleit, mithin and für bie fachliche Buftanbigleit bes Gen-

Infolge ber im Anfang bes 19. 3abr-bunderte burchgeführten grundfählichen Erennung ber Rechtiprechung von ber Berwattnug gerfällt indeffen auch Die Boligei in givei voneinander ftreng gu trennende Teile mit gang verichiedenen Befingniffen und Bilichten. Die Rechtfprechung bebarf einer Botigei fiberbaupt nur, infoweit fie fich bamit befchäftigt, im Intereffe ber Mufrechterbaltung ber öffenttichen Giderheit und Ordnung ftrafbare Sandlungen gu abnben (Etrafrechiepflege), nicht aber infowcit fie ibre Aufgabe barin finbet. Bripatftreitigfeiten Stauteburger untereinanber richterliche Enticheibung au ichlichten (burgerliche Rechtepftege). Die lettere ift fomit für bie Boligei ganglich ohne Bedeutung und liegt bollfommen augerbalb ber fachlichen Buftanbigfeit bes Gen-barmen. Bei ber Strafrechtepflege banegen fällt ber Boligei und bamit auch ber Genbarmerie bie Aufgabe gu, bereite begangene ftrafbare Sanblungen au erforiden, ben Tateran ermitteln und ibn bem Strafrichter gur

Wourteilung guguiberen.
Wonn neutbeig Zütigleib gereichtliche
Watiget. Gie tritt ein, Johalb der Bergatiget. Gie ritt ein, Johalb der BerEr ef ber en Joan blung bereichtet if,
und beitb gefeitet von ber bei jebem Berticht
neben birfem Inngierenhen Zustehmeteif,
fahrt (Smittenneut) beim Sintigereiche, Griece
motel beim Dechembesgreich, Seichembent
beim Sichenbesgreich, Sichelmenteil
beim Sichenbesgreich, Sichelment
beim Sichenbesgreich, Sichelment
beim Sichenbesgreich, Zustehn
beim Sichenbesgreich, Sichelment
beim Sichenbesgreich, Zustehn
beim Sichenbesgreich, Sichelment
beim Sichenbesgreich, Sichelment
beim Sichenbesgreich, Sichelment
beim Sichenbesgreich, Sichelment
beim Sichenbesgreich, Sichelment
beim Sichenbesgreich, Sichelment
beim Sichenbesgreich, Sichelment
beim Sichenbesgreich, Sichelment
beim Sichenbesgreich, Sichelment
beim Sichenbesgreich, Sichelment
bei Sichenbesgreich, Sichelment
bei Sichenbesgreich, Sichelment
bei Sichenbesgreich, Sichelment
bei Sichenbesgreich, Sichelment
bei Sichenbesgreich, Sichelment
bei Sichenbesgreich, Sichelment
bei Sichenbesgreich, Sichelment
bei Sichenbesgreich, Sichelment
bei Sichenbesgreich, Sichelment
bei Sichenbesgreich, Sichelment
bei Sichenbesgreich, Sichelment
bei Sichenbesgreich, Sichelment
bei Sichenbesgreich, Sichelment
bei Sichenbesgreich, Sichelment
bei Sichenbesgreich, Sichelment
bei Sichenbesgreich, Sichelment
bei Sichenbesgreich, Sichelment
bei Sichenbesgreich, Sichelment
bei Sichenbesgreich, Sichelment
bei Sichenbesgreich, Sichelment
bei Sichenbesgreich, Sichelment
bei Sichenbesgreich, Sichelment
bei Sichenbesgreich, Sichelment
bei Sichenbesgreich, Sichenbesgreich, Sichelment
bei Sichenbesgreich, Sichenbesgreich, Sichenbesgreich, Sichenbesgreich, Sichenbesgreich, Sichenbesgreich, Sichenbesgreich, Sichenbesgreich, Sichenbesgreich, Sichenbesgreich, Sichenbesgreich, Sichenbesgreich, Sichenbesgreich, Sichenbesgreich, Sichenbesgreich, Sichenbesgreich, Sichenbesgreich, Sichenbesgreich, Sichenbesgreich, Sichenbesgreich, Sichenbesgreich, Sichenbesgreich, Siche

ceiter Linie ber Erfte Staatsanwatt bei bem Land gericht in Betracht, ber bei allen ertindunglichen Sachen in Tätigfeit tritt, ba ber in ber Regel nicht jurihifch vorgebildet Amban walt beim Ambaricht nur nach feinen Anweilungen arbeitet.

Bur Ansabung ber gerichtlichen Boligei fteben ber Staatsauwaltichaft teine eigenen, ihr fpegiell unterftellten Organe aur Berfugung; fie ift vielmehr auf Diejenigen Polizeibeamten mit angewiesen, welche ben Berwaltungsbehörden umeriteilt find. b. b. auf Die Ertepotigeibehörben (Burgermeifter, Imtmanner, Difritstommiffare, Amtevorfteber). Die Ertobehörden und bie ftaatliden und tommunalen Boligei-(0) c n. und Giderbeitebeamten barmen, Coupleute, Forftbeamte, tommungle Boligeibeamte ujw.). Dabei übt Die Staateauwaltichaft eine Difgiplinargewalt über Diefe Beamten nur infoweit aus, ale benfelben bie befonderen Rechte Der Silfebeamten ber Stoatsanwalt. ich aft quebrudlich guertaunt find, wos bei ben preuftiichen Genbarmen befanntlich nicht

der Gall ift. 3m Gegenfab gu ben Anfgaben ber gerichtlichen Boligei fieht Diejenige ber Bermaltungepolizei, welche von ben Ortopolizeibehorben, ben Londraten, ben Reglerungsprafibenten, ben Cherprafibenten und in hochfter Buitang im mejentlichen bon bem Minifter bee Innern, für einzelne Zweige aber auch von auberen Miniftern ausgeübt wird ifo ein Teil ber Gewerbepolizei von bem Sandeleminifter, Die Jagd., Forft. und Rifthereipoligei bon bem Minifter fur Land. wirticatt, Die Bau- und Gifenbahnpoligei von bem Minifter fur öffentliche Arbeiten ufw.). Gie befchaftigt fich bamit, ftrafbaren Sandlungen und beren Bort. febungen, aber auch Unglude-fallen und Gefahren aller Art porgubeugen und bel icon eingetretenen Unaludsiallen bie Folgen gu befeitigen, ben Betroffenen hilfreiche Sand an leiften und ben borber beftanbenen Buftand nach Doglichteit wieberberauftellen, ober mit anberen Borten ouegebrudt: für bie Mufrechterhaltung ber öffentlichen Orbnung, Siderheit und Rube Gorge gu tragen, Berfonen und bas Eigen-

tum an ichüben.

fdeint. Raturgemaß bleibt bier jeinem pflichtmagigen Ermeffen ein viel weiterer Spielranm und bie Ansübung feiner Hechte ift nicht wie bei ber gerichtlichen Boligei von ber Ginholung befonderer Ermachtigungen im einzelnen Salle abbangig. Die Dienitborfcbrift fiellt benn auch für bie Sanbhabung Bermaltungepolizei nur allgemeine ber Grundfate auf und macht bie Unwendung bon Zwangemitteln iusbesondere bavon abhängig. bag ein bringenbes offentliches 3ntereffe borliegt ober eine gegenwärtige Gefabr für Leben, Gefundheit ober Gigentum vorbanden ift.

Seientlich erleichtert wird dem Genderen be Gendehung der Verwaltungspoligie burch die gat Verkalt beschenden Woligeit eige und abliefelden Woligeiter of des uns generalten der Verlageiter den uns generalten Verlageiter der der der Verlageiter der Verlag

Infonicit biefe Gefebe und Berordnungen auch Strafbeftimmungen enthalten, gelangen wir hier qui ein awischen ber gerichtlichen und ber Bermaltungspolizei liegenbes Gebiet, auf welchem bie Grenglinie icharf gu gichen ichwierig ift. Da aber bie angebrobten Strafen gunadift regelmäßig in Weldfrafen beitchen, welche bon ber Bermaltungsbehörde verbangt werben fonnen, und richterliche Entideidung erft bann eintritt, wenn ber Beftrafte Biberfpruch erhebt, fo rechnen wir die dem Gendarmen obliegende Berfolgung berarliger fibertretungen richtiger und beffer au ber Ausübung ber Bertoaltungs. poligei.") Denn wührend ber Richter lebialich nach bem Buchitaben bes Gefetes ohne Unfeben ber Berfon gu urteilen gezwungen ift und beifpielsweise einen tatfachlich borliegenden Diebitahl zwar ben Umftanden noch milbe beurteilen, aber boch nicht aus Grinben ber 3wedmäßigfeit unbeftraft laffen tann, ift der Berwaltungebeamte febr wohl in ber Lage, folden 3med. moniateltearunben Rechnung gutragen und bie Sandhabung einer Boligeiberorbnung banach eingurichten; benn bie letteren berfolgen nicht wie bie übrigen Strafgefebe ben 3wed, ben berbrecherifchen Billen zu bestrafen oder dem Täter für eine begangene Fahrlaffiateit und ben baburch bereite angerichteten Echaben (a. B. fahrlaffige Branbftiftung) eincentiprechenbe Buge aufguerlegen, fonbern

<sup>\*)</sup> Much ber größte Ar i ber im Reichoftrafgefesbuch eniha'ienen "Abertretungen" trägt benielben Charafter.

Daraus ergibt fich, bag auch ber Genbarm fich bei Sandhabung ber Bolizeiver-ordnungen bon ahnlichen Gefichtspuntten wird leiten laffen burfen; nur barf er fich babei niemals in Biberipruch mit ber guftanbigen Beborbe feben und bor allen Dingen niemals perfonlichen, fonbern immer nur fachlichen Grunben Raum gewähren. Go braucht er einen Bagenlenter, ber fich auf ber Rudfahrt verfpatet bat und auf einfamer Strage feiner Bohnung guftrebt, nicht gleich angugeigen, weil er trop ingwiften eingetretener Schum. meritunde feine Laterne breunt, und ein Frember, ber aus Berfeben einen verbotenen Weg betreien bat und, barauf aufmertfam gemacht, fich hoflich entschulbigt, ift mit aleider Soflichfeit auf ben richtigen Weg gu führen, nicht aber angugeigen. Etwas anderes ift es felbitveritanblid, wenn ber Betreffenbe fich weigert, ben Beg gu berlaffen, ober wenn burch bie bon ihm begangene übertretung bereits ein Gog. ben angerichtet ift ober ein folder un-

mittelbar gu befürchten ftebt. Für die Anwendung von 3wangsmitteln in Ausübung ber Berwaltungspolizei ift bas bringende öffentliche Intereffe ober bie gegenwärtige Gefahr fur Leben, Gefundheit ober Gigentum maggebenb. Benn givei Berfanen fich in ihrer Bohnung ober auf ber Strafe ganten und befchimpfen, fa geht bas bie Boligei mangels jeglichen öffentlichen Intereffes nicht bas geringite an. Bird aber ber Larm fo laut, bag eine Wenfchenanfammlung bie Folge ift ober die offentliche Rube, nameutlich bes Rachte, geftort wird, fo fest bie Buftanbig. feit ber Bermaltungspolizei ein. Bit ein Bea. ein Blat auf Unordnung ber Polizeibehörbe aus irgenbeinem Grunde für einen bestimm. ten Beitpunft abgesperrt, fo verlangt es bas bringenbe öffentliche Intereffe, baft biejes Berbat - wenn notwendig, burch 3wangs. mittel - unbebingt burchgeführt wirb. Gabrt ein bem Gendarmen perfonlich befannter Rabfabrer in ber Dunfelbeit auf einfamer Lanb. ftrage ohne Laterne an ihm borbei, fo genfigt eine Angeige. Gin bariches Anhalten ift gar nicht erforberlich; ein höflicher Buruf genügt.

Zenn das dr. in gen de öffentliche Interefjerert nicht, das der Machadere nunmehr femen Beg zu Anh jortfest. Ein Anhalten ihn ure erforbertich, benn entweber die Serionitäckeit feingestellt werben muh ober die Ertagle delteit is, das jein gegen wärtige Gelahr für Leben und Gehundhait als vorliegund rendate tweben und Gehundhait als vorliegund rendate tweben fam. \*)

Bor allen Dingen bute fich ber Genbarm vor der Aufdauung, feine Burde, fein Unfeben erforbern es, bag jeder-mann ftebe, balte, fich beuge unb ihm unbedingt gehorde, auch bann, wenn ein öffentliches Intereife augenblidlich gar nicht vorliegt. Richt feine Burbe, fein Unfeben tommt in eriter Linie in Brage, fonbern allein bas öffent. lide Intereffe! Geine Burbe und fein Unfeben wird gubem bei weitem am beften gewahrt, wenner fich in allen feinen bienftlichen Sandlungen lebig. lid und allein bon diefem Intereffe leiten läkt und feine Berfon gunadit ganglid in ben binterarund itelli! Mus bem Gefagten geht berbor, bag ber

§ 346 StBB. welcher lautet:

"Ein Bramter, welcher bermoge feines Amtes bei Russibung ber Etrafgemalt aber bei Bolift edung ber

Ausblumg der Etralgematt aber der Bolifte etung der Erralgematt aber der Bolifte etung der Erralgematt aber der Bolifte etung der Erralgematte dat, wird mit Jaubidus dis gu film Jahren deftraft, wenn er in der Krischt, jennah der gefepilden Etrale rechtswidzig zu entziehen, die Bertolgung einer Krischern, den andlung unterläht. Gind milbernde ilmflände bordanden, jo tritt

Gefanmoftrafe nicht unter einem Monat ein." für Diejenigen Abertretungen, welche gunächst burch polizeiliche Strafberfügung geabnbet werden fonnen, nicht ohne weiteres anwenbbar ift. Er fonnte mit Beaug auf biefe nur bann in Betracht fommen, wenn ber Boligei. und Giderheitsbeamte.") fich bei Unterlaffung einer folden Anzeige, ent. gegen bem öffentlichen Intereffe, bon anderen als rein fachlichen Beweggrunben leiten liefe. Darum fei bier nochmale bervorgehoben: Richt barauf tommtesan, bagber Genbarm moglichft biele fleinliche boligeiliche Angeigen in feinem Tagebuche nachweift, fonbern barauf. bag er feinen Dienftbegirf burch bas Gewicht feiner Berfonlichteit in Ordnung halt und biefes Riel mit einer möglichft geringen Bahl berartiger Angeigen erreicht, fo-

<sup>&</sup>quot;Die Soldes Underlie maß herigene berfüstig geführer: ber Biberfinab gene ist Sindlagsmitt liest nur beim ber, mein bem Züre nodspreisieren merbei nur beim ber, mein bem Züre nodspreisieren merbei nur bei der Sindlagsmitt gestellt und der Sindlagszul mit 26 find Alle zehannt, in metden bet Gembens met der Biberrieren der Biberrieren, den bei der der Biberrieren der Sindlagsmitt der Sindlagsmitteller ") für ben Gera barn, ber ja ben Verlanne bei Geberriellundes gehrt, fermal ber Küdenti XXVIII weren Hierträftung einer Kangleg nur gemeß § 920.0 3021-1809, die gegen ungedende, heltelte bereiten

wie besonders darauf, daß Begbrechen und Bergeben nicht unge fühnt bleiben und fo die Bebölterung fich rines wirtsamen Echniese durch ihn erfreutt -

Schutes durch ihn erfreut!

Bon besonderer Wichtigtelt für die Jandabung der gerichtlichen sowohl wie auch der Verwaltungspolizei, namentlich aber der

ersteren, ist der § 59 StGB, welcher lautet: Wenn jemand det Begehung einer Profeseren handlung das Bordandensein von Latumsländen nicht fannte, welche jum gesestlichen Ladbelland gehören oder die Etrafbarteit redden, so find ihm diese Umfänden nich zupurednur.

Bei ber Beitrafung fahrlaffig begangenes Sand, lungen gill biefe Beilimmung nur inforecil, als die Unterninis felbft nicht burch Jahrlaffigfeit berichulbet ift.

D. 6. mit anderen Worten: Infentantis der Steigeische und der für den Gendarmen beitekenden Dienstworfdeiften fähigt gamen nie mals wer Ernte, wohl adere ein en fig ul. de lacer Freier und die Under der Freier der Greiffen der Geren der Greiffen der Geren der Greiffen der Geren der Greiffen der Geren der Greiffen der Geren der Greiffen der Geren der Greiffen der Grei

Nober Menich ill bem Gretum untermerien. De fann auch der Geboren bei feimerien. De fann auch der Geboren bei feimerien. De fein der Geschlichte der feindereiten boburch berinteidung mitzel, genocht, dass des Geschlichteit der Geschlichteiten Grindereiten boburch berinteidung mitzel, genocht, eine Moberceditichte Schiffengebranden in hat, in fehilbig gemodt bätte. Befemant nur bezond, on, de fe ber 3 vertum er feist um er berinkt beb der Genbarm nach eine feiste um er berinkt bei der Genbarm nach eine Stein bei fehilbig der Genbarm nach eine Stein bei fehilbig der Genbarm nach eine Stein bei fehilbig der Genbarm nach

Die Rechtmäßigfeit ber Musübung bes Dienftes ift alfo nicht babon abhangig, bng er bei feinem Ginfchreiten ftets bas Richtige trifft, bag d. B. ein bon ihm gefahter Brrbacht fich als richtig erweift, fondern babon, daß fein Ginfchreiten, daß der Berbacht begrundet mar, b. b. ban rr nach Lage ber naberen Umftanbe einen folden Entidlug, einen folden Berbacht trob pflichtmäßigen Ermeffrns faffen tonnte und mußte, bag er mithin guten Glauben gehandelt bat und jebe Rabriaffigfeit ausgefdloffen ift. Unter folden Borausfebungen Ift auch ber Unfculbige verpflichtet, fich ben 2mangemitteln bes Genbarmen gu fugen. Er befindet fich beim tatlichen Biderftand nicht in ber Rotwehr, fondern wird wegen Biberfland gegen Die Staatsgewalt beitraft.

Anderfeits genügt unter Umftanden icon bas geringfügigfte Ginfchreiten obne bernunftige Aberlegung, obne pflichtmagiges Ermeffen, den Gendarmen ins Unrecht gu jeben, bie Rechtmäßigfeit der Musubung feines Dienftes auszuschliegen und ihn in eine hochit peinlichr Lage gu bringen. Denn er bat uicht bas Recht, irgend jemand in friner Eigenschaft als Boligeis und Sicherheites beamter auch nur bien ftlich angureben, ibn nach Ramen, Stand und Bobnort, nach dem 3wed feiner Unwefenheit, dem Biel feines Beges uim, au fragen, wenn eine foide Brage nicht im öffentlichen Intrreife ans polizeilichen Gründen gehoten ift. Gerade berartige überfluffige Fragen haben in ihren weiteren Folgen icon oft ge-ung die allerpeinlichften Situationen fur den Glendarmen berbeigeführt und ihn in schweren Rachteil berfest. Rein freier Staateburger, ber fich burch frin Berhalten nicht berbadtig gemacht, bat es notig, fich eine berartige Sontrolle feines Sandelne burch Poligei- und Gicherheitsbeamte gefallen au laffen, und einer Beichwerbe gegen folde Belästigung wird ber Erfolg nicht verfagt werden Bei allen außerordentlichen

Dienftleiftungen (Befehlen ber Borgefetten ober Unfuchen ber Stagtegumalt. ichaften, Gerichte ober Ortopolizeibeborben) baftet nach Biffer 181 ber Dienftborichrift Die aufuchende Beborde fur Die Recht- und Bwedmagigfeit bee Geforberten, ber Gendarm bleibt nur für die püntte lide und gemiffenhafte Musführung berantwortlich. Er fann alfo in folden gallen niemals wegen einer etwa begangenen Ungefehlichteit bestraft werben, falls er fich ftreng innerhalb bes Rahmens bes Befehle ober Des Anfuchens gehalten bat. Dennoch besteht ein Unterschied gwifden bem Befehl eines Borgefesten, bem Anfuchen einer Staatsanwaltichaft ober eines Berichts einerfeite und bem Anfuchen ber Ortepolizeibes borben anderfeits. Denn bas Rrcht, Dirette Unfuchen an ben Genbarmen gu richten, ift bri ibnen gemiß Biff. 123 DB. ausbrudlich auf "pollsetliche Angelegenheiten" beichrauft. Bivar ift ber Genbarm berpflichtet. nuch ber artige Anfuchen ausguführen, obne fie auf

lich ist nachträglich dieser Behörde der erichten.
Diese Beitunmung ist für dem Gembarmen was der eine Auflichte Beidiglich dem sie gebied die Ertspoligiebeide im mer bin da cauf, die nach die Auflichten der Geschlichten der Ge

ihre Medt und Bwedmagigfeit gu prufen. Er fann aber im Sweifels

falle bor ber Musführung Die Ent-

icheibung ber Bivilbienftbehorde einholen oder.

menn bies rechtzeitig nicht mög-

<sup>\*)</sup> Emichatobar ill auch ble Unferminis eines Archipinische auf bem Erbet b.s bitzertichen Archipinische auf bem Erbet b.s bitzertichen Architantioner auf bengenische bestehten. Zuraub feist und der Archiventische Archiventische Deutschland rechte (AzioRZ), im Befentlichen bekertrichen mig jes] erf fisch, Sould. I. zeit, bob baggen beb bitrartiche Archi «Bürgerilche» Geferbuch gang außerholb ieines Gefüngstertliche Gefenbuch gang außerholb ieines Gefüngstertliche ingal.

wird bort, wo biefe Beborbe burch geschulte und erfahrene Boligeibeamte (Burgermeifter, Amtmanner, Diftriftsfommiffare) bertreten find, allerdings im allgemeinen ebenforvenig au befürchten fein wie bei Borgefetten, Staats, anmalten und Richtern. Wo aber ein junger, unerfahrener Umtsborfteber im Chrenamt Die Boligei handhabt, ift es, wie auch bie Er : fahrung genügenb lehrt, gang ge-wiß nicht ausgeschloffen. Dagu fommt, bag bas Reichegericht fich boll auf ben Standpuntt geitellt bat, ber Boligei- und Gicherheite. beamte (Genbarm), welcher auf Befehl eines Borgefesten handele, befinde fich frete in ber rechtmaßigen Aus. übung feines Dienftes, und ber einem folden Beamten tatlichen Biberftand leifte, fei bieferhalb gu beftrafen, felbit bann, wenn bie bem Benbarmen befohlene Dienfthaublung nach Anficht bee Gerichts ber gefestlichen Grundlage entbehre; bag aber biefer Grundfat bon ben Berichten nicht gleichmäßig auch auf biejenigen Dienfthanbs lungen übertragen wird, welche ber Genbarm auf Anfuchen ber Ortspolizeibebors ben bornimmt. Denn bie Bertreter ber Ortspoligeibehorben find eben nicht Borgefeste bes Genbarmen und bas Gericht wird iebenfalls bann bie Rechtmagigfeit ber Ausführung bes Dienftes bon feiten bes Genbarmen nicht anerfennen, wenn bas Injuden etwas offenbar Ungefehiches dem ihm bertangt und er felbft fich giber die El nagefehichte des Amagsmittels (es bendelt fich ihmer nur um jolde; dennem dem Und zur Seite flechen die Den um ihn Nat und Tat aur Seite flechen die Den eine Bendelt fich ihm den Amerikannen den Ungefehren dem Scheinbegiets, unter Umfanden auch aus eigenem Mittelse felbt in Verbalterieigteien, und tam es erft recht auf Anfache der Bedehen des eines Bendelts unter Ungefehren des erft recht auf Anfache ber Bedehen nicht im Freier bei befunden bat.

im gweifel befun ben hat. In soldem galle wird ber Gendarm also-wenn er fein Anfehen nicht fcwer schädigen will - aut tun, unter allen Umftanben bor ber Musführung bon feinem Recht ber Unfrage bei ber vorgefehten Bivilbienftbeborbe Gebrauch gu machen. Denn Beit biergu ift, wenn es fich lediglich barum banbelt, eine offenbare Ungefeslichteit au unterlaffen. unter allen Umftanden und ftets borbanden übrigens wird fich wohl meift ein folder Rall am einfachiten und fürzeften unter ber Sand burch eine angemeffene Rudfprache mit bem betreffenben Amtsvorfteber erlebigen laffen. Tritt ber Genbarm bierbei, wie es feine Stellung ber Ortspolizeibeborbe gegenüber unbedingt erforbert, taftboll und beideiben auf, o wird es ihm auch meift gelingen muffen, ben Amteborfteber bon einer etwaigen offenbaren Ungefest chfeit gu übergeugen und ibn gur Burudnahme bes Anfuchens zu bewegen. (Zortfebung felal)

#### Allerhöchfter Erlaß

# vom 14. 1. 08, betreffend die Anrechnung ber Jahre 1905, 1906 und 1907 uls Kriegsiahre uns Anlag des Aufftandes in Deutsch-Oppital. Ich bestimme im Anschluß an meine

Orbre bom 30. Januar 1907: 1. Der Anfang August 1905 ausgebrochene

Aufftand in Deutsch-Oftafrita ist mit bem 18. Februar 1907 als beendet angufehen. 2. Als Kriegsteilnehmer sind diejenigen Deutschen anguseben, welche während der

Daner bes Auffendes

a) an einem Gefecht teilgenommen haben,
b) in ben Aufftanbogebieten Daresfalam,

Bohoro, Kilva, Lindi, Segeitetten Auresplatum, Bohoro, Kilva, Lindi, Sejangea, Auchangenburg, Wahenge, Jringa, Widopua, Morogoro, Rofchi und Budansa mindestenst einen Monat in sortlaufender Zeit militärische Verwendung gefunden Haben. 3. Jedes der Andre 1905, 1906 und 1907

3. Goed ber Jahre 1905, 1906 unb 1907 in all Strieghgheit angurednen, johern bir Beraustigungen unter 2s. ober 2b. in johem bir 1905 und 1906 unb 1906 Begleichungen meige 1906 unb 1906 guldmungen mithektend in ben Jahren 1906 unb 1907 aufammen mithektend in 1907 unter 1906 unb 1907 aufammen mithektend in 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und 1906 und

Berlin, den 14. Januar 1908. Wilhelm, Fürft von Bülow.

#### Mus ben Barlamenten.

Anrednung der Militadientiget und ses Kefalnungsbeitnister. Die Gebogefommitigen des Gebogefommitigen des Gebogefommitigen des Teut fiche Neich ein gelich ein gelich ein gelich ein der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angebogefom der Angeb

ofenfanter angetenner wie. gerner wird eine wesentliche Einschraftung ber Einstellung von Wilitärantwärtern als Diature gesorbert. Rachsteinber Entwurf eines Getees, betreffenb die Zahlung der Beamtenbeislung und beis Gnabenvierteisabrs, ist dem Abgeord-

netenhaufe zugegangen: Bir Bilhelm, bon Gottes Enaben König von Preußen usten, berordnen, mit Zustimmung der beiben Häufer bes Landtags der Wonardie, twas solgt:

§ 1. Die unmittelbaren Staatsbeauten, welche eine etatsmäßige Stelle betleiben, erbalten ihre Befoldung, soweit sie ihnen in festen Barbegügen zusieht, aus der Staatslasse beiteligkeliss im voraus.

3. Dinterläßt ein unmittessere Gnatsbeamter, welcher eine etatsmäßige Gtelle bestleibete, eine Bittwe ober ekelide ober legitimierte Raddommen, so wird bie volle Befoldung des Berhorbenen noch für bie auf ben Electebenmant folgenben der i Monate (Gnadembetrelighe) unter Anrednung der von dem Zeich eldlig geworbenne Befoldungsteile gewährt. Un wen bas Gnabenviertel. ight au gewähren ift, bestimmt ber Bermaltungechef ober bie von ihm bezeichnete Behörbe.

In gleicher Beife fann ben Sinterbliebenen eines unmittelbaren Staatsbeamten, welcher eine etatsmäßige Stelle nicht befleibete, aber aur Befriedigung eines bauernben Beburfniffes und nicht nur aushilfsweise befcattigt war, bas Gnabenvierteljahr von ben ihm in feften monatlichen ober vierteljahrlichen Betragen guftebenben Diensteinfunften gewährt werben.

§ 3. Das Gnabenvierteljahr tann bon bem Berwaltungochef ober ber bon ihm begeichueten Beborbe auch bann gewährt werben, wenn ber Berftorbene Bermanbte ber auffteigenben Linie, Gefcwifter, Gefcwifterfinder ober Bflegefinder, beren Ernabrer er gang ober überwiegend gewefen ift, in Beburftiafeit binterlakt, ober wenn und foweit ber Rachlag nicht ausreicht, um bie Roften ber letten Rraufheit und ber Beerbigung gu beden.

§ 4. In bem Genuffe ber Dienftmobnung, die bon einem ber in § 2 genannten Beamten bewohnt war, ift bie binterbliebene Ramilie nach Ablauf bes Sterbemonats noch brei fernere Monate gu belaffen.

Sinterlagt ber Beamte feine gamilie, jo ift benjenigen, auf welche fein Rachlag übergebt, eine bom Tobestage an gu rechnenbe breikigtagige Frift gur Raumung ber Dienftmohnung gu gemahren.

In jedem Falle muffen Arbeits- und Cipungszimmer fotvie fonftige fur ben amtlichen Gebrauch bestimmte Raumlichfeiten fofort geräumt werben.

Sofern bas bienftliche Intereffe es ausnahmsweife erfordert, ift bie gange Dienst-wohnung auf Anordnung bes Berwaltungsdefe bereits por Ablauf ber in Abf. 1 unb 2 genannten Beiten gegen Bewährung boller Entichabigung für Die Befchaffung eines anberweiten angemeffenen Unterfommene gu raumen. Der Betrag ber Entfchabigung wirb pon bem Bermaltungschef in Gemeinschaft mit bem Finangminifter endgultig feftgefest. § 5. Die Borfchriften Diefes Gefeges

finden auch auf die gur Disposition ftebenben Peamten und Bartegelbempfänger fowie auf

beren Sinterbliebene Unwendung. 8 6. Mufter Rraft treten:

1. bas Gefet bom 6. Februar 1881, be-treffend bie Bahlung ber Beamtengehalter und Bestimmungen über bas Gnabenquartal (Befehiamml. G. 17).

2. bie Rabinettsorber vom 27. April 1816 wegen ber ben Sinterbliebenen Roniglicher Beamten au bewilligenben Gnaben- und Sterbequartale (Befehfamml. G. 134),

3. Die Rabinetteorber vom 15. Robember 1819, bag auf bie nach bem Tobe eines Beamten gefchehenen allgemeinen Gnabenbewilligungen bie Glaubiger feine Anfpruche haben follen (Gefehfamml. 1820 G. 45). Urfunblich unter Unferer Bochfteigen-

banbigen Unterfdrift und beigebrudtem Roniglichen Infiegel.

### Gin neues Reichsbiehfeuchengefes. Bon Ronigl. Boligeiaffeffor G. Mobrenberg, Dagbeburg

Die bisher gulaffigen Magregeln gum Edube gegen eine befonbere Geuchengefahr haben in bem Entwurf mehrfach eine Ergangung und Bericharfung erfahren. Reu ift bier bie Erfebung bes Begriffe "ber Sendengefahr ausgefeute Tiere" burch ben weitergebenben "für bie Seuche empfangliche Tiere". Much bier liegt ber Grund fur bie Reuerung in Gerichtsentscheidungen, Die ber geltenben Saffung eine gu enge und für bie Beterinarpolizei unbrauchbare Ansleanna gaben. Bon ben neu gugelaffenen Coubmag. nahmen find gu erwähnen "Befchrantungen bes Berfonenverfehre innerhalb ber Raumlichteiten, in benen fich berartige (b. h. feuchenfrante, sverbachtige und sempfangliche) Tiere befinden", bas Berbot, bie Rababer abgefonberter, bewachter ober polizeilich beobachteter Tiere ohne polizeiliche Genehmigung gu offnen ober zu beseitigen, und bas Berbot ober Die Befchranfung bes Sanbels mit Tieren im Umbergieben. Die bisher fcon gulaffige Desinfettion ber Ställe, bes Dungers, ber Gerätfchaften ufw. und ber Berfonen, Die mit feuchenfranten ober -verbachtigen Tieren in Berührung getommen find, ift ausgebehnt auf die Zulässigteit ber Desinfettion ber Tiere felbft. Die Biebmartte tonnen nicht nur ein-

(Schling) (Radidrud berboten.) geftellt, fonbern auch blog befchrantt werben; bas gleiche gilt - neu - fur bie Sahr- und Bochenmartte, Die Rorungen und Biebverfteigerungen. Es tann eine amtetierargtliche, nicht nur - wie bisber - tieraratliche Unterfudung ber am Ceuchenort ober in beffen Umgegend porbandenen für bie Ceuche empfänglichen Tiere angeordnet werben.

In bem Abfcmitt, ber bie Borfchriften über die Befampfung ber eingelnen ber Unzeigepflicht unterliegenden Geuchen enthalt, baben insbesonbere bie notwendigen Grundfate für bie Befampfung berjenigen Ceuchen Hufnabme gefunden, für die bie Ingeigepilicht gefehlich neu borgefeben ift. Um wichtigften ift bier wieber bie Erweiterung ber polizeis lichen Anordnungsbefugnie ber Totung franfer und verbachtiger Biebbeftanbe. Gie ift erweitert beim Rob, infofern als früher in ben Rallen, wo "bie beichleunigte Unterbrudung ber Cende im öffentlichen Intereffe erforderlich ift", Die Totung nur auf Antrag bes Befiters erfolgen burfte, jest aber auch obne folden Antrag gulaffig ift. Gie ift neu eingeführt bei ber Maul- und Rlauenfeuche, ber Comeinefeuche und Conveinepeft, ber Gieflügelcholerg, ber Subnerpeft und bei ben gefabrliden Formen ber Tuberfulofe.

Der Abichnitt fobann, welcher bie "befonberen Borichriften für Biebbofe Schlachthofe einschlieglich öffentlicher Schlachthaufer" bringt, ift, wie bereits biefe fiberfchrift im Gegenfat au ber bisberigen "befonbere Borichriften fur Schlachtviehhofe und öffentliche Schlachthäufer" bejagt, wefentlich durch die Ausdehnung der dort enthaltenen Vorschriften auf die bei Erlaß des jetigen Gesehes wohl taum vorhandenen Magerviehhöfe, die ansichlieglich ober überwiegenb dem Zucht- und Autvieschandel dienen. So-weit daher in diesen Bestimmungen bisher vom "Schlachtvieh" die Nede war, heißt es jest folgerichtig turz "Bieh", nur ber Schlach-inngszwang ist auf "Schlachtvieh" beschränkt geblieben, "weil er nur für foldes, nicht auch für Bucht- und Rubbieh berantwortet werben tann." Um unnötige wirtschaftliche Schabignugen gu bermeiben, ift hier eine Sperrung der Biebhofe und Schlachthofe auch nur "teilweife" porgefeben.

Der bie "Entschädigung für Biehverlufte" behandelnde Abschnitt hat naturgemäß, entfprechend ber bericharften Biehfeuchenbefampfungsbefugnis ber guftanbigen Behörben, um unbillige Schädigungen ber Bichbefiber gu bermeiben, wefentliche Beranderungen erfahren muffen. Gine Entichabigungspflicht ift 3. B. neu borgefehen für bie infolge einer polizeilich angeordneten Impfung jeder Art (nicht nur bei Lungenfeucheimpfung wie bisher) eingegangenen Tiere, und zwar schon dann, wenn ein urfachlicher Bufammenhang bes Gingebens mit ber Impfung nur angunehmen ift. Gie ift neu borguseben für Tiere, "bie nach Unzeige rechtzeitig erstatteter an Rob ober Lungenfeuche gefallen find, wenn die Boraussehungen gegeben waren, unter benen die polizeiliche Anordnung der Totung erfolgen muß." Es foll burch biefe Erweiterung der bisherigen Boridrift der Anreig gur rechtzeitigen Anzeige biefer beiden Seuchen erhoht werben. Sie ist endlich hier (alfo reichsgesetlich) vorgeseben für an Milgbrand Raufchbrand gefallene Rinber und Bferbe, und zwar unabhängig bon einer erftatteten Anzeige. Für an biefer Genche eingegangenes Wild und Rinder foll eine bisber ichon bestehende landesgesetliche Entschädi-Die gu geannaspflicht beiteben bleiben. mahrende Entichabigung felbft foll (auch nach bem Entwurf) nun auch hinfichtlich ber für eine Entschädigung neu in Betracht tommenben Geuchen fowie hinfichtlich ber neu hingutretenden Fälle der Entschädigung für Impf-verlust nach dem gemeinen Wert des Tieres ohne Rudficht auf ben burch bie Rrantheit ober die Impfung bedingten Minderwert bemeffen werben. Mur bei ber Enberinloje foll aus Grunden praftifcher finangieller und feuchenpolizeilicher Natur ber burch bie Rrantbeit vernriachte Minderwert mitberudlichtigt merben. Endlich ift bie bisher ichon beitebenbe

und auch im Entwurf borgefebene Beichran-

fung der Entschäbigung auf einen Teilbetrag nicht für die an Maul- und Mauenseuche trankten Tiere vorgeschlagen. Für Geslügelcholera und Hühnerpest wird eine Entschäbigung nicht gewährt.

Ren jestgelegt find die Ausschlutztien ihr nach der Einführung von Tieren aus dem Auslande. Sie find nach der praftisch und vollfenfachtlich jestgestellten längten Dauer des Intubationsstadiums bemessen: dei Milgbrand, Maufebrand, Maufe und Klauenseude auf 14 Tage, bei der Schweinerseinde und Schweinerspieche und Schweinerspieche und Schweinerstellte.

bei der Tuberfuloje auf 270 Tage.

Bei ben "Strafporidriften" bes Ente murfe ift wefentlich beren ansichließenber Charafter. Babrend nämlich die Strafen Des Gefebes bon 80/94 - nur Gelde ober Saite ftrafen - nur bann gur Anwendung fommen follen, "fofern nicht nach ben bestehenden gejeBlichen Beftimmungen eine hobere Strafe verwirft ift", und in ihrer Ergangung bas Stob. (in § 328) für miffentliche Berlegungen ber hierher gehörigen Art Gefängnisftrafe anbrobt, fieht ber Entwurf ohne jeden Sinweis auf andere gefetliche Beftimmungen für alle vorfählichen Buwiderhandlungen gegen bie gefeplichen Borfdriften felbit fowie für einige andere bestimmte Falle grunbfablich Ge-fängnisstrafe vor. Es icheiden damit biejenigen gefehlichen Borichriften und behorb. lichen Anordnungen, welche bie Abwehr ober Unterbrudung ber in § 1 bes Entwurfs bezeichneten Biehfeuchen aum Gegenstanbe haben, aus bem Geltungsbereich bes § 328 StBB. aus. Diefer Paragraph behält bamit feine Bedeutung nur noch fur die Berfeblungen, die auf einem bon bem Biebfeuchengefet nicht berührten Gebiet bes Beterinarwefens liegen (a. B. Rinberpefigefet b. 7, 4, 69),

Von den "Schlußbeitimmungen" ift weientlich die, welche eine Anzeigepflicht "über das Vorhandenlein, den Ab- und Zugang oder über Ortsveräuberungen von Tieren" oder über Ortsveräuderungen von Tieren" oder über einzelne beterindepolizeiligt interespierende (in dem Entwurf ausgeführte) "Betriebe, Unternehmungen und Beranstatungen" vorsieht, sowie die Bestimmung über die Wirtung von Beschwerden des Vestigers gegen veterinärvolizeilige Anschungen.

Wird der Entwurf ohne erhebliche Abänderungen zum Gesche erhoben und wird dann das Gesch seitens der berusenen Organe, vor allem seitens der Bolizei und der beamteten Tiecätzle in dem Gesste durchgesübrt, von dem es, wie gezeigt, durchweg durchbrungen ist, nämlich in dem einer gerechten und verständigen Assachen der erhebtichen nateriellen Interesses des einselnen gegeniber den ungeheuren ostmals auf dem Spiele siehenden Interessen der allgemeinen Vollswohlfahrt und des Vollswohlsiandes, so wird es dem Vaterland zum Segen gereiden.

### Preisausichreiben.

Um das, was eingelne Kameraden ersinnen und erarbeiten mußten, was sie durch den Dienst erfahren durschen, der Allgemeinheit und so dem Dienst nuthar zu machen, eröfinen wir hiermit einen Bettbewerb sür die besten

#### Darftellungen intereffanter Ermittlungefälle.

Der Umsang der Darstellungen soll die gabl von 2000 Silben nicht übertleigen. Rebensächliches itt sortzulassen; dasur ist Wert zu legen auf die klare Tarstellung der von beiden Selten ersonnenen und angewandten Litten.

Die Arbeiten missen bis gum 1. Mab. 3,8 an uns eingelandt werben; sie sollen feine Unterflorfit, sondern an beren Etele ein Lennwort tragen. Die genaue Abresse Stieben bet ist der Arbeit in einem werfchossenen, mit dem gleichen Rennwort vorzehenen Briefuntschag beisen werden bereitungstag bei

Bufügen.

Wir sehen solgende Preise and:

1 Preis zu 50 Mart

2 Preise " je 30 ...

3 " " 20 ...

4 10
Die preisgetrönten Arbeiten gehen in das Eigentum des Berfags liber. Wir behalten uns das Recht vor, nicht preisgetrönte Arbeiten gegen das übliche Honorar zum Abbruck zu bringen.

> "Der Gendarm", Verlag und Schriftleitung, Berlin W. 9, Linkstr. 11.

# Griebtes und Griahrenes.

Strafenrauber. Bon Ramerab b. 28. Griepenferl

Bon Ramerab b. 28. Griepenfer in Reuengors.

Es war am 1. April 1897, ethen 71/2 llfr vormittags, als ich mich auf dem Bege, au Lerberge in meinem damaligen Standbort Nacheburg keinalt, om eine Revision vorguneischen Ils ich den Beg gur Hälte gurückgeigt batte, mir ein unbekannter Anne cuspean, der mir auffällig erschien, well er die linte Sand nobitrist verbunden katte.

Mit udbered Vefragen und der Urfodeber Vefreitung logitimierte er ich als der Erbeiter Sch., aufeh in Abbed. Er wochte denn die Mittellung, daß er am gefrigen Rodmittag dur zwei fremden Thomachterier, die fich ihm in der derberge angefähölfen Editen, nach dem Forfrot A. derfolkeyb worden sei unter der Angole. daß sie dein Polinbout Reicht nahmen wollten. Mis sie num in D. angekommen felen, batten ibn plößich feine beiben Begleiter auf ber bortigen Landfleine beiben Begleiter auf ber bortigen Landfleine beiben Begleiter auf ber ber
Bortemomneis mit etwa 30 Mart Inhabit
unter Anmendung den Gewalt beraubt. Der
eine ber Zäter bade ism bierete mit einem
Besser bie Berlehung an ber linken Sand
bessprächt; beibe Zäter bätten in bersseligiere
Nacht auf einer Perberge im Nacheburg übernachtet.

Ich stellte hierauf so schnell als möglich ben Tatbeitand feft und lieft mir eine genque Befdreibung ber Tater geben, wogu Gd. auch imftanbe war. Alebann ging ich mit Gd, nach ber herberge und ftellte bort Ermittlungen nach bem Berbleib ber Tater an. 3ch fonnte gunachit feitstellen, bak bie beiben Beidriebenen bort übernachtet batten; auch gelang es mir, die Ramen berfelben mit Silfe bes Berbergewirtes aus bem Frembenbuch gu ermitteln. Es waren gwei polnifche Bahnarbeiter, Abalbert St. und Frang G. Bon biefen batte R., wie ich feststellen fonnte, am Abend porber in der Gaftitube ein Rebnmartftrid fallen laffen, welches, ba er am Radis mittag fast gar fein Gelb befeffen batte, un-Aweifelhaft von dem geraubten Gelbe berrührte. Cd. hatte auch befundet, bag unter bem ibm geraubten Gelbe fich ein Bebnmartitud befinnben hatte; ale Beugen hierfür fonnte ich bie Schwestern bes Berbergewirtes nambaft maden.

Die Tater batten fich, wie ich ermittelte. mit Tagesanbruch in ber Richtung nach bem Porfe E. gu entfernt. Der Arbeiter Gd. wurde nun mit ber Anweisung entlaffen, fich nach ber Boligeiverwaltung zu begeben behufs feiner Anfnahme ine Rrantenbaus, mabrend ich felbft fofort gu Bierbe bie Berfolgung ber Tater aufnahm, um fo fchnell als möglich beren Feftnahme gu bewirfen. Rachbem ich in furger Beit bas Dorf G. erreicht hatte, fonnte ich bort feitstellen, bag bie Beidriebenen bor etwa einer halben Stunde G. verlaffen und ihren Beg über n. nach &. genommen hatten. Die Berfolgung wurde barauf fortgefest; fdion nach Burudlegung von etwa 4 km bemertte ich aus ber gerne an ber im Bau begriffenen Gifenbahn bier Manner. Bei naberem Beraufommen tonnte ich bereits mit giemlicher Giderbeit erfennen, baf bie bon Ch. gegebene Beichreibung auf zwei ber

 einem etwoigen Kludiversind vorzubeugen. Dis beiden Gefangenen wurden nun nach dem etwa 5 km entfernten Gerichtsgefängnis in Rabedrug transportiert und dort mit schriftiger Angeige au das Amstepericht abgeliefert, worauf dieselben in Untersuchungsbaft genommen wurden.

 isdwoczene bejaßter bei 8. bie Schulbfoger unter Subiligung milbernetr Umfindte. serneinten fie bogogen bei 68, weil er ein febt befafenfre Weiseln banz. R. wurde barauf 
vom Gercht gu 3. Zubern Gefangnis berSterrenche auf 3. Zuber aberhannt. Zer 
Bandsaumalt beite 39, Zapt Gefangnis berGenen Sterrenche auf Sabte aberhannt. Zer 
Bandsaumalt beite 39, Zapt Gefangnis berGenen Sterrenche gun bei gegeben über bie 
Genen Sterrenche und gegeben über bie 
Genen Sterrenche und gegeben über bie 
Genen Sterrenche und gegeben über bie 
Genen Sterrenche und gegeben über bie 
Genen Sterrenche und gegeben 
Genen Sterrenche und gegeben 
Genen Sterrenche und gegeben 
Genen Sterrenche und gegeben 
Genen Sterrenche und gegeben 
Genen Sterrenche 
Genen Sterrenche 
Genen Sterrenche 
Genen Sterrenche 
Genen Sterrenche 
Genen Sterrenche 
Genen Sterrenche 
Genen Sterrenche 
Genen Sterrenche 
Genen Sterrenche 
Genen Sterrenche 
Genen Sterrenche 
Genen Sterrenche 
Genen Sterrenche 
Genen Sterrenche 
Genen Sterrenche 
Genen Gereicht 
Genen Gereicht 
Genen Gereicht 
Genen Gereicht 
Genen Gereicht 
Genen Gereicht 
Genen Gereicht 
Genen Gereicht 
Genen Gereicht 
Genen Gereicht 
Genen Gereicht 
Genen Gereicht 
Genen Gereicht 
Genen Gereicht 
Genen Gereicht 
Genen Gereicht 
Genen Gereicht 
Genen Gereicht 
Genen Gereicht 
Genen Gereicht 
Genen Gereicht 
Genen Gereicht 
Genen Gereicht 
Genen Gereicht 
Genen Gereicht 
Genen Gereicht 
Genen Genen Gereicht 
Genen Genen Gereicht 
Genen Genen Gereicht 
Genen Genen Gereicht 
Genen Genen Gereicht 
Genen Genen Gereicht 
Genen Genen Gereicht 
Genen Genen Gereicht 
Genen Genen Gereicht 
Genen Genen Gereicht 
Genen Genen Gereicht 
Genen Genen Gereicht 
Genen Genen Gereicht 
Genen Genen Gereicht 
Genen Genen Gereicht 
Genen Genen Gereicht 
Genen Genen Gereicht 
Genen Genen Gereicht 
Genen Genen Gereicht 
Genen Genen Gereicht 
Genen Genen Gereicht 
Genen Genen Gereicht 
Genen Genen Gereicht 
Genen Genen Genen Gereicht 
Genen Genen Genen Genen Gereicht 
Genen Genen Genen Gereicht 
Genen Genen Genen

# Straf- und Bertvaltungerecht und Strafprozeft. Erfenutniffe und Beidiffe. 28admeisters, Die Strafe, in Der e

Die mit einem Cerus begeichneten Erfemntiffe und Beichtuffe, die uns bon unferen Sonderderuchteritattern geliefert find, dafen ohne unfere Inflummung nicht gum indent gebeacht werden. Die Schriftettung.

L. Reichogericht.

Deutides Reid. Unterfchlagung. vertrauen geftoblener Cachen. Die bobere Strafe wegen Unterschlagung anber. trauter Gachen bient einem berftarften Schube bes Gigentums gegen Gefahrbung burch Beruntreuung. Auch wenn ein Richteigentumer Die Gache gu 3meden, Die bem Rechte bes Gigentumere nicht guwiberlaufen, einer anderen Berfon anbertraut, wird burch Beruntreuung bas Recht bes Eigentumere berlett. Birb bagegen eine gestohlene Gache einem anberen aur Aufbemabrung für ben Sebler übergeben, bann gilt fie nicht ale fur ben Eigentumer gur Mufbewahrung anvertraut. - Entich II StrGen. RG. bom 18. Juni 1907, II 308/07. 9b. 40, Et.

Deutsche Breich. Ettrafentren. Unterderfül. Ein im Bulltrog eine Ettrafentrogsberechtigten mit besten Somen von einem ondern untergeköndert. Ettefantrog genägt etter der deutsche Breichte der deutsche Some Erfelt. Bu bem Ettefantrog gehört gene Erfelt. But der deutsche Breich, der Welfangung despt, und iber bei Verfangung des Verfangung despt, und iber bei Verfangung des Verfangung despt, und iber bei Verfangung des ber Welfanning dem Breicht obnahme bet. — Welfanning dem Breicht obnahme bet. — Welfanning dem Breicht obnahme bet. — Welfangung dem Breicht obnahme bet. — Welfangung dem Breicht obnahme bet. — Welfangung dem Breicht obnahme bet. —

Teutsteis Reich. Grareflungsverlus, ein Quasibener, ber Reitgepeid eines Reichene einbekält, um ihn aus Teindgelbaghtung au berondigen, begeht einen Err perstungsverfus beinobers dann, wenn der Reichen des Gewaß nicht glang entbetren fann, bis er seinen Ripprud auf Breigabe gerichtlig gelten machen 10nn. – Entick 111. Entzen Rig, vom 7. Oftober 1007, 111. 11507. —

II. Sammergericht. Breußen. Boplott. Die Bonfottpoften haben der Aufforderung eines Gendarmerie-

28achmeifters, die Strafe, in der eine bonfottierte Birtichaft liegt, ju berlaffen, Folge gu leiften, wenn eine Boligeiverordnung ben Siderbeitsbeamten Die Befuanis erteilt, Die gur Erhaltung ber Gicherheit und Rube auf öffentlicher Strafe erforderlichen Anord-nungen gu treffen. Berfehlt ift bie Anficht, baß fich jeber aus bem Bublitum Belaftigungen gefallen laffen muffe, die gur Durchführung bes Bontotte notwendig feien. Das Recht ber Allgemeinbeit auf Benubung ber Strafe tann baburd nicht beeintrachtigt werben, bag eine Angahl Berfonen es fur angezeigt halt, burch Bontott bestimmte Gewerbetreibende ihren Condermunichen willfabrig gu machen. Das unbefchrantte Recht auf Durchführung eines Bontottes murbe au ungeheuerlichen Folgen führen. - Entich. 1. StrGen. AG, bom 28. Robember 1907, I S. 1098/07. -

"Breufen. Aufauf von Minderistrigen; beber dem Sphiereiperagrafhen sinden auch Bestimmungen von Polizeiverordnungen Anwendung, die des Anfaufen von Waren von Minderistrigen verbieten. Entigd. 1. Strofen. AG, vom 6. Januar 1906 in Sachen Schopper-Geffenstrigen.

G. b. 9.

Bruben. Strantfaltung eine Vestreiund Betriffiqung an einer nichtprenhifden
Settreit. Wad 5 296 Gies 11, fig. 16 beforen,
wer eine Lotterie ohne Erlaubnis berantiel.
kt, fei es im Verugen ober aufgerfalle. Eine
gleichgettige Annendung des preuhjichen
Betriegefesse ift ausgefallen. — Entig.
1. Sire. 18, 500 mm 19. September 1907.
E. 28 28 07.

Freuben. Rechibseieraer. Die Verstilichen auf Erund der Alleier 7 der Minkins, vom 28. Kodember 1901, Schriftliche in die Veschäftliche eingutregen, erftreckt sich auf olde Schriftliche, die ein Rechibseierer aus einem Ericklichen gur Ericklichen der Schriftlichen frage auf einer Schlächkauftrage anfertigt.

11. Schriftlichen Recht Alleiden (1908).

Deutiches Reich. Maufcheln ohne Uszwang als Bludfpiel. Gludfpiele find Spiele, bei welchen, wenn auch nicht ausschlieflich,

boch vorwiegend ber Bufall ben Musichlag gibt, und bei meldem Die Ginfage einen Bermögenswert haben. Dies trifft auf ein mit Einfaben von 20 3 bis 2 M gespieltes Maufdeln ohne Megwang gu. Der Startengeber hat, wenn er es ablehnt, bas Spiel gu eröffnen, auf feinen Ginfat gu vergichten. Die Enticheibung über ben Berluft biefes Ginfabes wird mefentlich von bem Bert ber gegebenen und ber als Trumpf umgelegten Rarte, mithin vom Rufall bestimmt. Da jeber jum Startengeben gelangt, unterliegt jeber ber Wefahr, burch biefen Bufall feinen Ginfat gu verlieren. Die Musficht auf Geminn vermehrt ober verringert fich burch ben Bert ber zugetauften Starten. Da bie Rarten berbedt augefauft werben, ift auch hierbei ber Bufall wefentlich beftimmenb. Much ohne 28gwang ift baber bas Daufcheln ein Gludfpiel. - Entich. 2, StrGen. &G. vom 1. Robember 1907, 2. 3. 536/07. -

III. Breußifches Oberverwaltungegericht.

Breugen. Umfang ber Birtfchafte. erlaubnis. Wenn eine Gaftwirticafterlaubnis für ein Gebaube erteilt wirb, barf baraufbin ber Rongeffionsinhaber nicht jeben ihm gut ericheinenben Raum feines Sotelgebaubes jum Schanfraum einrichten, fonbern nur bie in ber Rongeffionegeichnung ale Schanfraume bezeichneten Rimmer. Anbernfalle tonnte in jebem noch fo ungeeigneten Raum bes Saufes ber Schant ausgeübt werben. Gegen einen Musichant in neu hingugunehmenben Raumen tann mit polizeilichen Berfügungen porgegangen werben; allerdings ift bie Unbrobung einer Gelbftrafe nach bem Grundfate ne bis in idem") ungulaffig, ba bas Gefet felbft in § 147 Biffer 1 Gewo. ben nicht genehmigten Ausschant mit Strafe bebrobt. - Entid. III. Gen. OBB. vom 18. Mpril 1907, III 878. -

"Brusen. Benfillt. Blitisbauberthe m. Bemite. Gin Denhopsgeleber iß befügt, ben ihm unterfeltlen Bemiten ogen 
generale bei den bestehe bei den bei den 
Britischleiten au werbeien. Die Gebeneriapting eine Beite gegen gehöbigung in 
teinem Gemecheteriebe burde im Joiden 
Berbeit if bohre unsuläfig. bei gerichtliche 
Berbeit if bohre unsuläfig. bei gerichtliche 
Berbeit in beite ansuläfig. bei gerichtliche 
Berbeit in Beite gestehe 
Bestehe bei den 
Bestehe bei den 
Bestehe bei den 
Bestehe bei den 
Bestehe bei den 
Bestehe bei den 
Bestehe bei den 
Bestehe bei den 
Bestehe bei den 
Bestehe bei den 
Bestehe bei den 
Bestehe bei den 
Bestehe bei den 
Bestehe bei den 
Bestehe bei den 
Bestehe bei den 
Bestehe bei den 
Bestehe bei den 
Bestehe bei den 
Bestehe bei den 
Bestehe bei den 
Bestehe bei den 
Bestehe bei den 
Bestehe 
Bestehe bei den 
Bestehe bei den 
Bestehe bei 
Bestehe bei 
Bestehe bei 
Bestehe bei 
Bestehe bei 
Bestehe bei 
Bestehe bei 
Bestehe bei 
Bestehe bei 
Bestehe bei 
Bestehe bei 
Bestehe 
Bestehe bei 
Bestehe bei 
Bestehe 
Bestehe bei 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
Bestehe 
B

IV. Banteisses Sterftes Landesneisst.
Teutstas Ried, Gislätziet. Volern.
Inter Midspiel versteht man ein Spiel,
Dessen Ausgang wesentlich, b. h. allein ober
bauptsächich, vom Jufall abhängt; babei sift
og sletzhgältig, ob neben dem Jussal noch
andere ilmstände, wie das Mach der Massmett
omkeit und Weichdicklichet der Mitspieler von

Einfulg jind. Dah das Botern ein Gildziele in biefem Sime filt, if einwandheil eitzige ield, auch bom Steldsgericht.) Ber als Indere einer dierlichen Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stellstein der Stells

V. Landşericht Vochum.
Teutlifeis Riefi. Schifespaperat als Glüdfpiet. Die Schiefpapparate, durch deren Läufe
Gelbsitade im Gerotinne und Berluftlödige zufgleubert werben. simd als Glüdfpielautomaten anzuschem. \*) — Entsch. Sern. 2018.
Sochum vom 17. Tegenwer 1997.

Zt.

VI. Sehffengezicht Sechin-Mitte.

VI. Sehffengezicht Sechin-Mitten Vosfemirt
Kennische Steich. Bustangs vor Gesternt
keinen Steich. Bustangs von

Kennische Seine Steich. Bustangs von

Kennenhaufun micht einbegriffern Jimmer zur

Kennenheiterbergung bemußt, macht fich nach

Kennenheiterbergung bemußt, macht fich nach

Kennenheiterbergung bemußt, macht fich nach

Kennenheiterbergung bemußt, macht fich nach

Kennenheiterbergung bemußt, macht fich

Kennenheiterbergung bestehn wir 

Kennenheiterbergung bestehn 

Kennenheiterbergen 

II. Edsffingericht frausfurt a. M.

"Struber. Mimmensersbenwerfeltung
als Schwilfeltung."") Minematoptenwerfeltung
als Schwilfeltung."") Minematoptenwerfeltungen im Gine
ber Bolgeiberzobnung über bie dußere Schlighaltung ber Goun- und Sciertunge om 28.
Eeplember 1866 jür ben Meglerungsbegirt
Ziesbaben angeleben und bacher bölgenb bed
berünges erben, — Ersfild bedeinges erben, — Brild bed
gegenflicht a. M. bom 11. Jennist 1968.

Beaufilmt a. M. bom 11. Jennist 1968.

# Perfonalveränderungen.

Eggert, Hauptmann und Kompagnie-Chef im Jui-Vegt. Ar. 138, in Genehmigung feines Abhaidedsgeiuces mit der geleglichen Benfion und der Aussicht auf Anftellung in der \*) Entla, dam 11, Juni 11008. – Jur. BEdur. 789

"Venich, dam 11. Jum 1100. — Jur. 2020r. 789 Tad Regt 1015. —

"") Im entgegengesehien Sinne hat das Landgericht Effen und das Landgericht Bettin I entscheben.

Die Schriftleitung.

\*\*\*) Sind bem Sertiaut ber Balle Sechnisstens, bei Genn im Sertiagen zur Seitenstenstens, bei Genn im Sertiagen zur Seiten son der "heertaufider Hufführungen. Gannistungen, Zung- und gestätzte Seitenstellen verbetet, ilt bie Britischung gestätzte Seitenstellen verbetet, ilt bie Britischung gestätzte Seitenstellen verbeitet in San Genoch Jahr mehr der bericht der Zeitenstellen — Seitenstellung We Welt, XIII, 301 — bericht unter Zeitensträung ben Gestienen bie Stanfakung bem "Reichte Gestellteitung.

<sup>\*1</sup> Bal. @mid. CBS. V. 278.

Benbarmerie jur Disposition gestellt und jum Begirts-Dffigier beim Landwehr-Begirt Giegen

Frhr. b. Bittenhorste Sonsfeld, Sauptmann 3. D. und Begirtsoffizier beim Landwehre Begirt Rendsburg, die Aussicht auf Anstellung in der Gendarmerie erteilt.

2. Brigabe.

SF. a. Br. Ruge, Rummelsburg, am 18. 2. 08 gur Truppe gurid.

3. Brigade. b. G. a. Pr. Berno, Reubabelsberg, am

29. 2. 08 gur Truppe gurud. 5. Brigabe.

3B. Schmidt VII, Argenau, am 14. 12. 07 nach Blontowo b. Roned, Rr. Dobenfalga, fmbrt. - FB. Bepel, Chelmee, am 1. 1. 08 nach Goplo Bm. b. Krufchwis fmbrt. - b. 28. Schmidt VIII, Krufchwis, am 1. 1. 08 nach Rrufchwis Amt Imbrt. - b. 28. Rubr, Strelno, am 28. 12. 07 nach Bozejewice b. Martowit, Beg. Bromberg, fmbrt. - 328 Raminofi, Raminiec, am 2t. 12. 07 jur t2. Brigabe nach Geeheim b. Dobentirch (28. Br.) tmbrt. - b. 28. Schonfnecht, Birnbaum, am 28. 10. 07 nach Tirichtiegel Imbrt., am 28. 12. 07 bom Rmbo. aur - RB. Sinbermann, Bacharcie, am 8. to. 07 nach Broble b. Strufchwis Imbrt, am 22. 1. 08 vom Simbo. jur. — b. G. a. Pr. Baberg, Duidnif, am 1. 2. 08 nach Baranow, Beg. Bofen, verfett. - b. 29. Rieber, Baranow, am 1. 2. 08 nach Dufdnit, Beg. Bofen, berfest. -AB. Bojciechowsti, Bromberg, wohnt in Schwedenhobe, — b. 28 Bint, Rawitich, wohnt in Bilbelmogrund beiRawitich. - b 38. Manthen, Bromberg, mobut in Bringenthol. - 6.29, Runner I. Bromberg, mobut in Bringenthal. - 328. Schaabe. Bromberg, wohnt in Schleufenau. - 328 Begner, Bromberg, wohnt in Schrötterebori bei Bromberg. - Egt. (Dob.) Benbt, Bugart . Rigt. 11, am 15. 2. 08 in Dieltichin als 36. a. Br. cingeftellt.

6. Brigade.
b. G. a. Pr. sknoifolla, Bobland, am 1. 3. 08
zum Truppenteit zurül. — b. 28. Hofimann XIV,
Gr. Lassovia, am 1. 3. 07 ohne Gehalt beurlaubt als Stat-Aspir. in Lüben (Schlef.), scheidet
am t. 3. 08 aus.

7. Brigade.

FB. Chmieledi, Sombruch b. Barop, am 8.

D. B. Spaher, Aganen Geldwirten gestorben. —

B. B. Spaher, Ngaus, am t. 4. 07 ohne Get, als Labemeister-Aspirant in Ostrowo beurlaubt, scheibet am 1. 3. 08 and 8.

B. Brigade.

b. B. Schaffrath, Raiferseich, am t5. 3. 08 ohne Geh. als Polizei. Bachtmeister in Elberfeld beurlaubt. — b. B. Hoffmann VIII, Norf, icheibet am 1. 3. 08 ans.

10. Brigabe.

FB. Dapte, Meppen, am t. 3. 07 o. Geh. benrl., scheibet am t. 3. 08 ohne Benf. aus — FB. Carlitedt, Bathen, am 1 4. 08 penf. 11. Priade.

FB. Schmalz Caffel. am 1. 9. 07 als Stanglei-Silfsarbeiter bei ber Zentralberwaltung ber Landeshauptmannischaft in Heffen zu Cassel.
o. Geh. beurl., scheibet am t. 3. 08 ohne Penis aus. — FB. Schmidt XI, Fronkansen. am 1. 6. 07 o. Geh. beurl., scheibet am 1. 3. 08 aus. 12. Brisade.

FB. Schweinert, Chmielno, am 25. 1. 08 nach Blipwaczewo b. Zielen, fer. Briefen BPr., fmbrt., trat am 8. 2. 08 vom fimbo. zur. — 328. Rabtle, Löblau, am 14. 1. 08 nach Reumunfterberg, Beichfelhaff-stanal, findrt., trat am 8. 2. 08 bom Simbo. jur. — FB. Blaudgun, Bogutten, am 25. 1. 08 nach Bellichwis bei Rofenberg WBr Imbrt., trat am 8. 2. 08 bom Ambo. jur. - 728. Ilrban, Parchau, am 25. 1. 08 nach Gollub findrt., trat am 8. 2. 08 bom Ambo. jur. - 328. Drener, Reuhof, am 28. 12. 07 nach Bobenlinden b, Straeburg Bur. Imbrt., trat am 8. 2. 08 bom Simbo. jur. - FB. Stroll, Rablberg, am 19. 1. 08 nach Tiegenhof fmbrt., trat am 8. 2. 08 vom Ambo. zur. - b. 28. Raas, Reugola, am 1. 9. 07 als Grengauffeber nach Ottlotidinned o. Geb. beurl., ideibet am 1. 3. 08 obne Benf. aus.

Brigabe Glfak-Lothringen.

Pels Welder Wei erzeiter unt 2. 60 ben 18 nob Chemistra bei 1. 78 Mein, Salanourt, am 1. 8. 08 ben Jalloueurt in der 18 Mein, Wirchigen, Weitr, ber. 1. 1. 5. 6 Geiffett, Wirchigen, Weitr, trei am 9. 2. 09 gar Tarupe graffet. 6. 18 Gerenz, Derrebetein, am 19 miller 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine 18 Meine

#### Chrentafel.

Gein 25 jahriges Dienftjubilaum als Genbarm beging am 13. Oftober 1907 Rame. rab Aufgendarmeriewadmueifter Reinbarbt. Stanbort Greiffenberg in Schlefien (t6. Brigabe), que melder Beranlaffung auf jenen Zag bie mongtliche Dienftverfommlung berlegt war. Nach beren Beenbigung erhielt ber Jubilar bon ben Rameraben bee Beritts einen geschmadvollen Rabmen mit bem Bilb jebes einzelnen. - Ramerab Reinharbt murbe am 8. to. 5t gu Billan in Citpreugen geboren und trat am 5. t1. 72 beim Branbenburgifden Felbartillerie-Regiment Rr. 8 ein. 3m Marg 1875 gum Unteroffigier und im Januar 1880 gum Gergeanten beforbert, trat er am 16, 10, 82 ale berittener Genbarm gur 6. Genbarmerie-Brigabe, Station Rengere-borf CL. über. Am t. t2. 85 wurde er gur Fußmanuschaft verfett und hatte bis 1. 4. 96 Altgebharbeborf, Str. Lauban, bis 1. 4. 99 Michelsborf, Str. Landesbut, und feit t. 4. 99 Greiffenberg als Station. Er ift im Befit ber Bentenarmebaille, bes Milgemeinen Chrengeichene und ber Dienstausgeichnung 1. Mlaffe. Beiber ift Ramerab Reinbarbt aus gefundheitlichen Rudfichten gezwungen, feinen jo lange ausgeübten ehrenvollen Beruf aufzugeben, und icheibet borausfichtlich am

1. 5. 08 aus.

Das 40jabrige Dienstiubilaum beging am 3. Februar b. 3. Ramerad Tuggendarmeriewachtmeifter Weige in Bellerfeld (10. Brigabe). Er murbe am 22, 8, 50 gu Bilbenbruch, Kreis Greifenbagen in Vommern, geboren und trat am 3. 2. 68 als Freiwilliger beim Infanterie-Regiment Mr. 50 in Bofen ein. Im Gelbaug 1870/71 focht er mit Husgeichnung in ber Schlacht bei Borth und wurde bei einem Bajonettangriff verwindet;



vor Baris erhielt er dann für die von ihm bewiesene Tapferleit bas Giferne Rreng 2. RI. 3m Jahre 1871 wurde er jum Unteroffigier und 1874 gum Gergeanten beforbert; feit 1878 gehört er ber 10. Genbarmeriebrigade an. Bon Orben und Chrenzeichen befitt Ramerad Beige außer bem Gifernen Rreug 2. Rlaffe die Kriegsbenkmunge 1870/71, die Dicustauszeichnung 1. Rlaffe, die Erinnes rungsmedaille und das Allgemeine Ehrenzeichen.

# Berichiedenes.

Ginftellung bon Shiffeiungen. Bablreiche Anfragen an bas Rommando bes Schiffsjungen-Schulichiffs "Ronig Bilhelm", ob denn in Diefem Sahre gn Oftern feine Schiffsjungen eingestellt wurden, laffen ertennen, daß die gum erften Male im letten | Landgenbarmerie bei Dienftreifen guftebenden

Sabre erfolgte Berbiteinftellung vielfach nur ale eine borübergebende Magnabme andefeben wirb. Demgegenüber wird nochmals barauf hingewiesen, bag feit bem letten Jahre eine Anderung ber Schiffsjungenein-itellung in Rraft getreten ift in ber Art, baf bie Ginftellung nicht mehr wie bisher im Krühiahr, sondern im Berbit, und awar im Monat Oftober jeden Nabres erfolat.

Die Anmelbungen gum Gintritt find bis jum 1. August perfonlich bei bem Rommanbeur bes Landwehrbegirts ber Beimat ober bei bem Rommando ber Schiffsjungenbibifion in Friedrichsort anzubringen. Auf die vielen Borteile und die günstigen Aussichten der Schiffsjungenlaufbahn ift fcon gu wieber-

holten Malen hingewiesen worden.

# Bücherichau.

Alle bier befprocenen Bucher ufm. find durch unfere Buchhandelabteilung gu begieben.

Erfie Silfe bei Unfällen mit furzem überblid über Improvifation. Bon Dr. Leopold Weinbuch. Wünchen, Verlag "Mlluftrierten äratlichen Sansfrennbes"

Gin porgnaliches Buch für Diejenigen, Die fich burch Gelbitftudium eine eingehende Renntnis auf Diefem Gebiet ber erften Gilfe-

leiftungen aneignen wollen.

Die Lanber und Staaten ber Grbe 1908. Geographisch-ftatiftifdes Sandbuch. Rugleich fleines Sof- und Ctaatshandbuch der Belt. Bon Bermann Sillger. Leipzig, Bermann Sillger Berlag.

Grundriß ber Berfaffung und Berwaltung in Breugen und bem Deutschen Reiche. Bon Graf Sue de Grais, Birtl. Geb. Cherregierungerat, Ronigl. Regierungspräsideuten a. D. Berlin, Berlag bon Inling Springer. Preis fart. 1,- M.

Giner besonderen Empfehlung bedarf bas Buch nicht. Es genügt, barauf bingutveifen, baft bereite bie 9. Anflage ericbienen ift.

# Alustunftei.

Berichtigung. Anf Seite 235 d. J. muß es in ber dem Kam. OW. L. in L. erteilten Anstnuft auftatt "§ 360 Biff. 14 Str@B." beifen: "§ 286 NStrGB".

Kam. FW. H. in K. Umfang bes Jagd. rechte. Muf Geite 122 bes Bendarmerie-Stalenders ist in § 1 unter a binter "Dachfe" bas Wort "Richie" burch ein Verfeben des Segers aus-gelassen. Die Fichge gehören zu den jagdbaren Tieren. Rr. 761. — G-ch.

Kam. FW. A. Tagegelber usw. Die Rangerhöhung der Ober Bachtmeister und Gendarmen hat einen Ginfluß auf die biefen guftebenden Tagegelder und Reifetoften nicht gelibt. Diefe find beftimmt burch die Berordnung, betr. Die den Mitgliedern der Bergitungen vom 1. Kpril 1874, Geiegionumlung Seite 131, und ben 3n dieier ergangenen Anderungen vom 1. November 1876, Geiebfamutlung Seite 450, vom 14. Oltober 1881, Weiegiamutlung Seite 330, vom 11. Kgai 1898, Geiegiamutlung Seite 103, und vom 20. Jesptuar 1984, Geiegiamutlung Seite 127. G.

Kam. FW W. in H. Unentgeltliche Jagbideine. Unfere auf Geite 550 biefes Jahres erteilte Anstunft beruht auf einem Brrtum; benn ber unentgeltlich erteilte 3agb. fcein genügt nur bann nicht, wenn ber 3nhaber bie Raab auf eigenem ober gepachtetem Grund und Boben ober auf folden Grund. ftuden ausüben will, auf welchen bon bem Jagbideininhaber außerhalb feines Dienftbegirts die Jagd gepachtet worden ift. Für alle fibrigen Falle, wo der Inhaber eines unentgeltlich erteilten Jagbicheins bie Jagb ausüben will, genügt biefer, alfo auch bann, wenn er von einem fremden Jagdherrn eingeladen ober gur Unterftutung feines Jagd-perfonale gebeten worden ift, Bgl. Genbarmerie-Ralender Geite 145, § 193 und Geite 142 Rr. 3. Rr. 382. — G.

An Kam. F.W. F. in R. (Oberelsass), Gehatteregelung in Glfag-Lothringen. Reben ben im "Genbarm" auf Geite 539 aufaeführten Webaltern ber Genbarmen und Cberwachtmeifter werben in ben Reichslanden Bohnungegeldgufchuffe nicht ge-Der preufifde Genbarm bat 1400 bis 1900 M Gehalt und baueben ein burchfcmittliches (rubegehaltefabiges) Bohnungs. gelb von 189 M. ber preufifche Chermachtmeifter ein Gebalt von 1700-2400 M und ein Durchschnittelvohnungegelb von 325 M. Unter Abrundung ber Wohnungegelbburch. fcmitte 189 auf 200 und 325 auf 330 M tommen bann bie reichstanbifchen Gehalter Nr. 799a. - St.

Kom. G. Wachen. D. in G. 1. Borusseberechtigung. Borusseberchigin in del Britistianwärter mit mindeftens sighriger Millidrabeiltegeit. Der dele den Unteroffisierrad befißen. Die aus der Schutzmannischet hervorgebenden vonzugebercheiten Millidramboruspercheiten werden der der vorgebenden vonzugebercheiten Millidramboruspercheiten der Millidramfichen beim Beglim des Probedienftes als Schutzmann bernbet höhen.

2. Gultoumen wähered ber Mackilbunnsgelt in Giffenbahnist. Schätern ber Yustellbunnsgeit bei bas Giffenbannen ber Giffenbahnisht zusternbeit der Giffenbahnisht zusternbeit dem Giffenbahnisht zusternbeit dem Giffenbahnisht zusternbeit dem Giffenbahnishten der Schätenbahnisten der Schätenbahnisten dier in eistgreit, soh zus Gebahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishtenbahnishten

Kam. G. Kr. in G. Aberwachung bon Berigmmlungen. Gie find gur Abertradung ber Gewerfichafteberfammlung im Ginne bes § 4 Bei. b. 11.3. 1850 beauftragt. Es fteht 3hnen iomit nach bemielben Bargaraphenein angemeffener Plat gu, bas ift ein folder, bon bem aus Gie bie Berfammlung gut überfeben und bie Rebner gut horen tonnen. Das Danorecht fteht in einer folden Beriammlung bem Birt und nebenher and noch bem Ginbernfer ober Borfigenden, und wenn bicfe bas Colal gemietet haben, nur biefen gu. Wenn es im Lolal bunfel ober gar finfter wird, bann baben Gie in jedem Salle ben Borfibenben an eriuchen, bas Ungunden von Bicht zu veraulaffen und, wenn er bas nicht tut, ibm gu eröffnen, bag Gie in Diefem Raffe Die Berfammlung auflofen mußten, ba es Ihnen im Finftern nicht möglich ift, Die Berigmunlung ordunngsgemäg zu überwachen. Es ift mit Giderheit angunebmen, baf Gie ichon mit ber Androhung Diefes Zwangsmittels Ihren Zwed erreichen werben. Sollte dies aber wider Erwarzen nicht ber Sall fein, bann baben Gie Die Berfammlung aufaulofen, und Diefe Magregel in ihrem Bericht mit § 10 A. g. R. gu begrunden, wonach Gie Die öffemtliche Ordming und Cicherheit in ber Berfammlung aufrecht au erhalten baben, Dies aber in einem mit Menichen befesten, finfteren Lotal nicht moglich ift. Der Fall liegt fo einfach, bag ibn ber Befeggeber nicht beionders angeführt bat in ber Borausfebung, daß eine Berfamminng in ihrem eigenen Interesse im richtigen Augenblide wird Licht machen laisen, weil sie ja im Finstern viel ichlechter ober gar nicht verhandeln lann. 97r. 287. - 99i

Kam GW. B. in Z. Abgeichen für Berabichiebete beim Tragen ber Regimenteuniform. Ausgeschiedene Unteroffigiere, welche die Er-laubnis jum Anlegen der Regimentsuniform erhalten haben, tragen lettere emweber mit benjenigen Untericeibungezeichen, welche bei ihrem Ausicheiben borgeichrieben maren ober nach Dafigabe etwaiger neuer Borichriften mit nachfolgenden Abweidungen: 1. Das Geiten. gewehr unter bem Baijenrod an bem Leib. riemen begm. Roppel ihrer bisberigen Dienft. ftellung (in Diefem Galle alfo ale Bigefeldwebel), jeboch falle gu letterer bas Aberichnalloppel gehorte, an bem fur Offigiere vorgefdriebenen Leibriemen mit bem Trages und Schleppriemen bes überschnallfoppels; 2. am unteren Ranbe ber Schulterflappen eine Borte bon fcmargem und weißem 3wirn nach dem Mufter der für Die verabichiedeten Sffigiere vorgeichriebenen fcmarg-filbernen Epaulettentreffe. In Ans. fibung eines burgerlichen Beruis barf Die Militaruniform nicht angelegt werben. -

Kam. Y. in Y. 1. Frilhieten von Wisflyielautomaten auf Grund einer Legitimationsfare, Auf Grund des 5 4 4 166. 19 (19). 19 (19) ein einer Legitimationsfarte verschener Reissender niemals Saren seitsten, sohern immer nur Baren auffaufen ober Bestellungen auf Ba ere nausstagen und paord bort dos

eritere nur bei Raufleuten ober folden Berfonen, welche bie Baren produzieren, bas lebtere aber ohne borgangige ausbrudliche Aufforderung nur bei Raufleuten in beren Gefdafteraumen ober bei folden Berfo. nen geicheben, in beren Gefchaftsbetrieb Baren ber angebotenen Art Berwendung finden. Es fragt fid, nun, ob bas Aufstellen eines Automaten gur Brobe in einem Gafthaufe ale ein Reilbie. ten ober ale ein Auffuchen von Be. it ell ungen anguichen ift. Bir geben gunachft obne weiteres gu, bag man auf ben erften Blid wohl geneigt fein fann, "Teilbieten" unter einer folchen Tatig. feit gu berfteben; bennoch lommen wir burch folgende Erwägungen gu bem Schlug, bag Die gefchilberte Tatigfeit nicht unter Die in § 55 Biffer 1-4 RibC. aufgeführten fällt und mithin unter ber Borausfehung fein Banbergewerbebetrieb borliegt, baß alle übrigen gefeb. lichen Erforberniffe bes § 44 RBD. borbanben find, alfo insbefon. bere eine gewerbliche Rieberlaffung nachgewiefen werben fann, in beren Intereffe bas Gefchaft abgefchloffen wirb. Stellen wir einmal bie Frage umgefehrt: Bie mußte ber Reifenbe fich verhalten, um innerhalb ber Greugen bes § 44 RGO. Beftellungen auf Baren aufzusuchen und fich babei eines Reilbietens ber Ba. ren im Ginne bes § 55 Biffer 1-4 RGO. ganglich gu enthalten? -Wenn die Bare in Automaten befteht, fo tann bas Mitführen von Muftern und Broben boch immer nur fo ausgeführt werben. bak ein pollitanbiges Eremplar eines folden Gin Feil-Automaten mitgeführt wirb. bieten im Ginne bes § 55 Biffer 1 MGD. fest boch boraus, baf ber Sanbel bon Anfang bis gu Enbe in eigener Berfon (nicht fcbriftlich) betrieben wird, b. b. bie Abficht bes Banblers muß barauf gerichtet fein, bas Beidaft fofort an Ortund Stelle gum Abichluß gu bringen, alfo entmeber ben Automaten gu bertaufen ober ibn wieber mitgunebmen. Davon ift aber nach Ihrer Darftellung nicht die Rebe; ber Reifende lagt vielmehr ben Automaten sur Brobe fteben und martet nun eine Beftellung ab. Burbe er, um biefe Beftellung auszuführen, ben Brobeautomaten gurudnehmen und bemnachft einen ebenfolden Automaten neu liefern, fo maren alle gefeblichen Erforderniffe bes § 44 gang zwei-felefrei und buchftablich erfullt. Co weit braucht man aber offenbar nicht gu geben; benn eine folde Forberung mare gang finn- und zwedles und fann baber nicht im Ginne bes Gefetes liegen, wenn man fie auch feinem Bortlaute nach "biel. leicht" (1) aufftellen tonnte. Der Reifenbe tann alfo, wenn er fich innerhalb ber Grengen bes § 44 halten will, gar nicht an-

dere handeln, ale er gehandelt bat. Bolite man in feinem Tun einen Banbergewerbebetrieb erbliden, fo mare eine Tätigleit, wie fie im § 44 9800. bod ausbrudlich obne Banberge. werbeichein gestatet ift, mit Automaten und abnlichen Artiteln überhaupt nicht mehr moglich. Mus bicfen Grunden erbliden wir in bem Aufitellen bes Automaten gur Probe behufs et. fpateren Bertaufe lein Feilbieten, fondern les biglich ein Auffuchen von Beftellungen, und amar bei einer Berfon (bem Gaftmirt). in beffen Gefcaftsbetrieb Baren ber angebotenen Art Bermenbung finden. Der betroffenbe Reifenbe bebarf mithin hierzu feines Banbergewerbefcheins; Die Legitimationslarte genügt, vorausgefest, daß er felbst eine gewerbliche Rie-derlassung besitzt oder im Auf-trage einer solchen reist. Wenn nun ber Reifende in ber Bwifchengeit ben Automaten auf feine eigene Rechnung in Tätigfeit fest und ben Gewinn einftedt, fo ift auch barin ein Banbergewerbe feinesmegs gu erbliden; benn er betreibt ja bas Gewerbe nicht in eigener Berfon, fonbern burch einen Beauftragten und es macht fe inen Unterichieb, ob er gu bicfem Bred einen Berfaufer anftellt ober einen Automaten aufstellt. Es banbelt fich in foldem Ralle nicht eima um ein Banberlager. fonbern um eine gewerbliche Rieberlaffung augerhalb bes Bohnorts,') bie lebiglich ber Unmelbung bebarf. Go bat ber II. Genat bes Gadfifchen CBB, unter bem 4. Juni 03 entichieben, bag ein Banbergewerbebetrieb nicht vorliegt, wenn ein von außerhalb eingeführtes Barenlager burch einen am Bertaufsort wohnhaften Beauftragten feilgeboten wird, ba eine Stellvertretung im Banbergewerbe gusgeschloffen ift. Aukerbem befagt bie Musführungsanweifung gur Gewerbeorb. nung v. 1. 5. 04 unter Nr. 125 guebrudlich. bağ die felbittätigen Berfaufsapparate (Automaten), mittele beren Ronfituren, Bigaretten, Streichhölger und abnliche Baren abgefest werben, ale offene Bertaufoftellen im Ginne bee § 41a ROD. angufeben finb, woraus fich gleichfalls ergibt, bag biefe Art bes Betriebes unter bas ftebenbe Gemerbe fällt.

1) litter forer \_convertibles Nicheristons '() man july 101. () Niche - () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. () man july 101. ()

Sanbelt es fich nun freilich um einen Gladipiel automaten, fo besteht bas ftebenbe Gewerbe, meldes ber Agent betreibt, in bem Beranftaften affentlicher Musfpielungen, welches nach § 286 Reten. ber obrigfeitlichen Grlaubnie bebarf; beun bie ROG. b. 22. 9. 96 hat ausbrudlich in ber Aufftellung eines Burfelautomaten in einem Schanflotal eine folde Beranftaftung erblidt. Die Frage, welche Beborbe berechtigt ift, Die obrigfeitliche Erlaubnis ju erteilen, ift übrigens für bie Straf. barfeit bes Beranftalters gang unerheb. lich. Ift bie Erlaubnis tatfachlich bon einer bagu nicht berechtigten Benorbe erteilt morben, fo liegt ein enticulbbarer tatfachlicher 3rrtum bes Tatere por (RGE. v. 15. 2. 95); benn man fann nicht bon ihm berlangen, bag er über bie Buftanbigfeit ber Behörben orientiert ift. Gin folder entichulbbarer tatfachlicher 3rrtum liegt bagegen nicht bor, wenn ber Beranftalter ber Meinung war, er brauche feine Erlaubnis (RGE. b. 25. 9. 80); benn Unfeuntnis ber Strafgefete fcubt nicht bor Strafe. Abrigens unterliegt bie Berechtigung ber guftanbigen Beborbe gur Erteilung ber Erlaubnis nicht ber Brufung bes Richters (ROG. b. 29. 5. 93); bie Ortspoligeibeborbe bat aber bas Recht, Ausfpielungen geringfügiger Gegenftanbe an genehmigen. Wenn Gie alfo, entgegen ber Anficht bes Cooffengerichte. bie eigene Anficht aufftellen, ban bies nur ber Oberprafibent fonne, es ober berfchmahen, biefe Ihre Anficht ju begeunden, fo vermögen auch wir nicht hierauf naber einzugeben. Schlieflich bemerten mir noch gu biefer Grage, bag bas Musfpielen pon Baren im Banbergewerbe gemäß § 56e Mbf. 1 überhaupt verboten ift; Musnahmen burfen inbeffen auch bort bereits von ber Ortopolizeibehorbe zugelaffen werben. (Bgl. Erf. ftr. Obl. G. 137-139 u. b. ben Br., D. wicht. Meft. b. MGD. G. 49.)

2. Inwieweit ift jum Betrich eines itehenben Gewerbes ber Radweis eines bagu geeigneten Lotale (gewerbtiche Rieberlaffung) erforbertich? Das Gefet berfteht unter bem ftebenben Gewerbebeteich (§ 14 RGO.) einen folden, ber bon bem feften Stuppuntt bes Wohnoetes ober einer außerhalb bes letteren gelegenen gewerblichen Riebeetaffung (vgl. Anm. gu Rr. 1) ans geleitet mirb. Siernach braucht ber Gewerbetreibenbe für bas an feinem Bobnort betriebene Gemerbe cine gewerbliche Rieberlaffung nur für biejenigen Gewerbe nachauweifen, für welche ein folder Nachweis im Gefes felbit ausbeudlich vertangt wirb. Bu biefen gehort bas Gewerbe eines Agenten und hommiffionare aber nicht. - Goll bas Ge. werbe an einem anderen Orte, alfo auferbalb bes Bohnortes betrieben werben, fo ift

auker der Anzeige ber Rachweis einer geweeblichen Rieberlaffung am Orte bes Giewerbebetriebes in jebem & alle erforberlich. Bum ftebenben Gewerbebetrieb gebort im übrigen auch außerhalb bes Gemeinbebegirts bes Bobnortes ober ber gemerblichen Rieberlaffung bes Gewerbetreibenben jebe gewerbliche Tatigfeit, melde nicht unter Biffern 1-4 bee § 55 ROD. faut. Es ift bies insbefondere bie gefamte gewerbliche Tatigfeit ber Gefchaftsbermittler (Agenten), welche einen Gewinn nur in Form bon Bestifion ober Mgentenlohn fuchen (MOSentich, b. 5. 4. 88). Run find wir allerbings mit Ihnen ber Unficht, bag ein Mgent, welcher unter Mitfühenng bon Mutomaten Bestellungen auf biefe auffucht, nicht mehr ein reines Mgentenund hommiffionegeschäft betreibt, fonbern - je nachbem er bie Erforberniffe bes § 44 ROC. cefullt ober nicht - entweber ben Canblungereifenben gugurechnen ift, für welche eine Legitimationsfarte genügt, ober ben haufierern, welche einen Banbergewertefchein haben mitffen. Gie fagen: G. begieht bie Antomaten bon berichiebenen Rirmen (bas ware unerheblich!) und verfauft fie auf eigene Rednung weiter (barauf fommt es ant). Befentlich fur bie bon Ihnen geftellte Frage ift es aber bor allen Dingen, ob er wirflich Das Mifito gang allein tragt ober ob Die Gade nicht vielleicht in ber Beife betrieben wird, bag er bie Mutomaten erft be-Boblt, nachbem fie bertauft finb, bag ein bestimmter Zeil bes Erlofes vertrags. magig in feine Tafche fließt und bag er folche Mutomaten, welche er nicht los werbeu fann (was inbeffen bei bem gefchilberten Berfahren felten bortommen wird) ber Firma gurudgibt. Gin berartiger Betrich wurde u. G. ein Bwifdenbing gwifden bee Tatigfeit eines Agenten und berjenigen eines Sanblungereifenben barftellen, jebenfalls abee burch eine Legitimation 8. tarte gebedt fein. Denn bie bom Gefeb verlangte gewerbliche Rieber. taffung wuebe burch biejenigen Firmen bargeftellt, in beren Intereffe ber Mgent bie Mutomaten bertreibt. Much wenn er icon bor bem Berfauf ben Bert ber Automaten ber Firma gemiffermaßen als Rantion binterlegen mußte, fo murbe fich hieran nicht viel anbern, wenn er nur bas Rififo nicht allein gn tragen bat. Rauft bagegen ber Agent Die Automaten wirflich allein auf fein Rifito auf, fo bag bie Firma nach abgeschloffenem Geschäft nichts mehr mit ibm abgurechnen bat, und giebt er nun mit Diefen Mutomaten, bie lebiglich fein Eigentum barftellen, in ber gefchil. berten Weife im Lanbe umber, fo bebarf er u. G. eines Banbergewerbeicheins: benn eine folde Tatigfeit ift burch bie Unmeldung eines Agentur- und Kommiffionsgeschäftes ohne gewerbliche Riederlassung nicht mehr gebedt. 3. Gewerbebeteleb auf vorgängige Be-

3. Gewerbebeteleb auf vorgangige Beftellung. Ruftanblgfeit bee Beemattungebebbeben gegenüber ben Gerichten. Die Stammergerichtsentscheidung bom 9. 7. 94 besagt: Ein Gewerbetreibenber, welcher an einem Orte augerhalb bes Gemeinbebegirls feiner gemerblichen Riedertaffung auf verberige Beftellung eine Dampfichnelbemafchine bebufs Bolggerfleinerung aufftellt, demnachft aber auch anderen Einwohnern des Ortes auf beren Unfuchen Solg gegen Entgelt gerlleinert, betreibt bas Giewerbe im Umbergieben; benn eine berartige Mufforderung nach dem Ginteeffen be & Gewerbetreibenden gilt nicht als borgangige Beftellung. - Bir balten diefe Enticheidung fur unbebenflich, burchaus fachgemäß und gerecht im Intereffe ber fleineren am Orte befindlichen Gewerbetreibenben. Indeffen find bie Bermaltungs. behörden an berartige bochftge. richtliche Enticheidungen feines. wegs gebunden, fondern haben gang fetbftandig nach eigenem pflichtmagigen Ermeffen gu befinden. haltenen Bestrafungen bei ben Gerichten nicht durchfeten, fo merden fie fich freilich im Intereffe ihrer eigenen Autoritat entweder ber Unficht ber Gerichte fügen oder eine Anderung des Bortlautes des betreffenben Befebes berbeiführen muffen. 3m umgetebrten Ralle tritt ein folder Biberfpruch gunachft nicht in die Erfcheinung, weil die Gerichte feine Beranlaffung finden, fich mit ber Gache gu befdäftigen.

Air bie Tätigfeit ber Genbermen in Tus übung ocr Bermaltungspoligei ift jedenfalls bie Anficht ber Bernaltungsbetieben niellen mag geben. Gine böbere Entiffeidung fonnte nur burch bie fleinen Genereckreichenden nur burch bie fleinen Genereckreichenden nur bern bie fich geschädigt füblen, in John einer Beschwerbe berbeitegischt twerben. Indeffen ib bies seibitrebend lebglich Sache biefer Gewerbetreichens elbit.

 rungen befähigen Gie gu felbftanbigem Sanbeln, folange fie befonbere Unweifung nicht erhalten haben. Birb Ihnen eine abweichenbe Unficht Ihrer borgefesten Bibilbeborbe befannt, fo ift eben bon diefem Moment an bie lettere fur Gie maggebenb. Daraus tonnen Schwierigfeiten fur Sie burchaus nicht entiteben; benn Ihre Aufgabe beitebt nicht barin, die Gefete felb. ftanbig ausgulegen, fonbern im inne 3brer Borgefesten als beren Organ gu handeln. Die Borlage an den Ditrift wird baran auch nichte anbern; benn Die Militarborgefesten find nicht bagu berufen, den Befetesauslegungen ber guftanbigen Bivilvorgefehten entgegengutreten, und wir glauben nicht, baf bie Ungelegenheit auf bicfem Bege gur Enticheibung bee Berrn Rinifters gelangen wird. Endlich murbe auch burch die Lieferung einer Reichsgewerbeordnung auf Roften des Staates an famtliche Genbarmen wenig geandert merben; beun die eecht fowierige Muslegung Diefes umfangreichen Gefebes mit feinen vielen Ausführungebeftimmungen murbe body immer gunachft Sache ber Bermaltunge behörden bleiben. Der Genbarm murbe fich aber in biefem fcwierigen Gefen, meldes nur gum fleinften Teil Bedeutung für feine praftifche Tatigleit bat, taum gurechtfinden. Es ift baber für ibn bei weitem praftifcher, wenn er fich nach wie bor an biejenigen Sanbbucher halt, welche bemüht find, ihm basjenige, was er aus ber Gewerbeordnung miffen mug, mundgerecht und berftandlid au maden.

Bu Ihrem letten Schreiben bom 8. 1. 08 bemerten wir übrigens noch, bag eine Entscheidung der Regierung, welche nicht bon dem Regierungsprafibenten felbit, fondern von feinem Bertreter ober bem betreffenben Degernenten unterfcbrieben ift, felbftverftanblich volle Gultigfeit befist. Richt alle Enticheibungen ber Regierung geben bon bem Regierungsprafidenten perfonlich aus; vielmehr ift die critere nach bem Grundfas ber Arbeitsteilung eingerichtet und eine große Bahl von Enticheibungen ift abhängig bon der Abftimmung im Regierungetollegium. In gemiffe Ungelegenheiten perfonlich einzugreifen, bat fogar ber Regierungsprafident nur eiligen und bringenben gallen bas Recht. Es ift alfo ganglich unberechtigt bon Ihnen, bag Sie bie Entscheidungen, welche nicht bon bem Regierungsprafibenten perfoulich unterfcbrieben find, gewiffermagen beauftanden. Bollen Gie fich über Die Organifation bes preufifchen Stantes, inebefonbere feiner Bermaltung naber orientieren, fo empfehlen wir Ihnen gu biefem 3med bas Bert .. b. ben Brinden, Berfaffnig und Bermaltung bes Dentichen Reiches und bes prengifchen Staa. te o", 2. Auflage, bas burch unfere Buchbanbelabteilung gu bezieben ift.

Rr. 406. — M. B. Kam. GWachtm. L. in L. 3ft ber Benbarm berechtigt ober verpflichtet, ein öffentliches Lofal zu betreten, um in diefem auf Erfuchen bee Beleibigten ben Ramen bes Beleibigers feftguftellen? Dieje Frage muß bon fall gu Ball nach ber Gachlage beurteilt werben. Im Einzelfalle tann fich eine folche Berpflichtung fehr wohl ergeben, ja fie wird fogar meift borhanden fein. Der Gendarm hat in foldem Ralle, b. i. wenn bem Beleibigten felbit bie Ramensfeststellung nicht möglich ift, biefen gu unterftugen und gemaß § 161 CtBC. ben Tatbeftanb festguftellen und ift babei gweifellos befugt, wenn notig, bas Lotal gu befreten, um feinen Bwed gu erreichen. Bon hausfriedensbruch tann fo lange feine Rebe fein, ale fich ber Genbarm in Berfolgung bicfes Bwedes befindet. Er hat aber bie Bfticht, unparteiffc borgugeben und feine Feitstellungen fachgemaß borgunehmen. - In bem ber Unfrage jugrunde liegenden Falle hat ber Genbarm aber nicht gang einwandfrei gebanbelt. Er mußte bei ben beiben jungen Leuten, ebe er fich in ibren Dienit ftellte, boch bie Urfachen ber ihnen angeblich zugefügten Beleibigung feststellen und bie Richligfeit Diefer Angaben burch angemeffene Rachfrage beim Birt nachprufen. Dier batte er erfab. ren, bag bie beiben herren groben Unfug verübt batten und beshalb gang retitmagig aus bem Lofal verloiefen waren. Rach biefer Feststellung ware ihm die Situation sofort flar gewejen, bag er namlid bie Ramen Dicfer Berren fejtauftellen batte, um fie gur Angeige gu bringen, und gwar unter Ram-baftmachung ber herren A., B. und R. als Beugen. Lettere hatten ihm, wenn er fo borgegangen ware, gang ficher ihre Ramen genannt und er war dabei noch immer in ber Lage, auch ben angeblich Beleibigten ben Ramen bes Beleibigers mitguteilen, bamit fie, wenn fie bies noch beabsichtigten, ben Beg ber Bribatflage beidreiten fonnten. Benn die Cache bor bas Gericht fommt, bann ift es bei bem wenig geschidten Borgeben bes Genbarms immerhin möglich, wenn auch nicht gerade febr mabricheinlich, bak man au ber Enticheidung tommt, ber Genbarm habe fich nicht in redlmäßiger Dienftausubung befunden, und bann lage allerdinge auch Sausfriedensbruch bor, ba er auf Aufforderung bes Birtes bas Lofal nicht berlaffen bat. Es ift icboch eber angunehmen, bag babin entichieben wird, daß fich ber Gendarm in autem Glauben befunden habe, als er fich bemubte, bem Unterftubungserfuchen gweier herren, Die erflarten, beleidigt worden ju fein, nachaufommen. Schlieflich wird auch bie Qualitat bes Lofals und ber Ruf bes Birtes Berudfichtigung finder muffen, fo bag fich bie Ungelegenheit bon bier aus nicht mit Giderbeit beantworten lagt, bies vielmehr nach genauer Beftflellung aller in Frage tommenben Umftanbe ber tatsachlichen Beurteilung ber guftanbigen Behorben ober bes Gerichts überlaffen fleiben muß. Rr. 308. — Bt.

laffen bleiben muß. Mr. 308. - Bi. Kam GW. S. in A. Conntageheiligung unb Conntagorube im Echantgewerbe. Gie muffen gunachst gwifden Conntage beiligung und Conntage rube unterscheiben. Die in ben §§ 105 a if. Gino. ergangenen Borfdrif. ten über bie Conntagsrube finben nach 105 i BwB, auf bas Chanfaetverbe über. haupt feine Unwendung. Bohl aber unterliegt ber Schanfwirt ben Borfchriften einer Boligeiberordnung über die augere Beilig. haltung ber Conn. und Festtage. Die Conntageruheborfdriften find Arbeiterschut. borichriften; fie enthallen bas Berbot ber Beichaftigung bon Angestellten an Conn- und Festiagen, Die Conntagsheiligungsvorschriften sind jum Schube ber außeren Anbacht gegen Störungen. Fast burchweg enthalten biese bie Bestimmung, bak alle öffentlich bemertbaren gewerblichen Arbeiten gu unterbleiben haben. Offentlich bemertbar ift nun ber Birtichaftsbetrieb - Musichant ober Bertauf bon Betranten - in offenen Birtichaftsgarten, in Borgarten ober in Raumen, beren genfter und Turen nicht berhangt find. Enthalt aber die Boligeiberordnung die Bestimmung, bag ben Gaft. und Schanfwirten ber Musfcant an Gonn. und Feftlagen mahrend bes gangen Tages gestattet ift, bann murbe bamit auch ber öffentlich bemertbare Betrieb geftattet fein und amar auch mabrend ber Richt gum Birt. Gottesbienftitunben. icaftsbetrieb. fonbern jum San . belegewerbe gebort ber Berfauf von Bein und Bier in Fla fchen. Er ift alfo nur an ben für bas Sanbelsgewerbe freigegebenen Stunden gestattet. Roch weiter geht die bon uns im Rr. 12 dieses Jahrgangs gebrachte Entsch. des DLG Coln vom 21. 8. 07. Sie rechnet je ben Bertauf über bie Strafe gum Mr. 329 a. - t. -Sanbelsgemerbe.

An Kom GW.C. in Z. Felenabbliten an Schanflaste. Rach Sind Sind Sinden ich die Geite Iraitar, die nach Zeierabendbieten durch Wirt, Wirisselleurtreter oder Balgeibemeine berweiten. Auch der Gemberm ill berechtigt, die Gälle aum Fortgeben aufguforbern. (Egl. die Auskunft an Ram. 78), 3. in N. in "Gendarm", Jackg. II. 471, 3. 7375a. – n.

#### Familiennachrichten.

Geftorben: ber 12jabr. Gobn bes Ram. GBR. Didler in Loslau an Genidftarre.

# Der Polizeihund.

Beilichtift jur Goberung ber Buch, Dreffur und Berwendung von hunden im öffentlichen Sicherheitsblenft. Beilinge ber Beilichten, Die Boligeit - "Der Genbarn". - Organ bes Bereins jur Feberung ber Buch im Bernendung von Boligichunden (P. N. V.) zu hagen i. 29.
Rr. 24.

#### Brüfungen.

Gilliand ift Rūdjarin!

In der letten Rummer des "Bolizeihund" machte ich (B. G-t.) Borschläge, wie tunftigbin Bolizeihundprufungen zu beurteileien. Diese Borschläge will ich nun noch erweitern.

In dem betreffenden Artifel fagte ich, baß Bolizeihundprüfungen von jeht an nur nach ftreng festgelegten Grundfähen abgeTeilen wir doch diese Riefenarbeit, halten wir fünftig aweiersei Brufungen ab!

In Pring geletter schaffiget fich der Hand geletter in allen Gehorlamsübungen und dem Berfolgen frischer Spuren, mit einem Bort: als Holligethaud; in der Britan geletter in desen Singen gan nicht mehr geprüft, sondern dier flett er sich gelen des ein der Reiten gebrüft, sondern die flett er sich als fertiger "Kriminalbund" vor.

In allen Provingen bilben fich in ben größeren Stadten und ihrer Umgebung



Boligeibund: Bruno b. Gidelaarten, Graferbund. Beiter: Boligeibermaltung Sagen t. 28.

balten werben sollten, da nur auf dies Weise Bolizsibundsach geboben und tüdtige Dersieure berangedibet werben könnten, wähend die Regierungen bei einer einheitlichen und streng durchgeführten Brüfungsordnung sich gewiß immer wohlvollender zur Sache istellt fiellen würden.

Gehen wir nun noch einen Schritt weiter! Es ist jedem Bolizeimann klar, daß auf Brüfungen, wie sie die jett veranstatte wurden, die genaue Brüfung jedes Hundes eine Unmöglicheit ist, oder man muß diese Brüfungen eben auf 3-4 Tage ausbechnen. Breitguereine bes P.H.V. umb biefe netpane be Weitlung I elthir in bei damb, priefen aber nut die Junke übere Mitglieber. Ihm und bei der die der die der die der die der die freng au ermößigken, mirk au geber Weidtung I bom deutsberein bes P.H.V. ein Michten fordereit, ben geneiten aber leift der beter fordereit, ben geneiten aber leift der beter der der die der die der die der die Ubereintunit mit bem Souphbreein. Diet Weefen und höherhe Webbliebe erteil: Weefen und högenbe Mebbliebe erteil: ein her Weiderighund und jetz gut arbeitenber Boligeihund. Rur Dunde, welche ein folches Prabitat haben, burfen an ber Prufung II, welche ber Dauptberein ab-

balt, teilnehmen.

Auf biese Beise wird sich ber Volizeis bundverein bald über gang Deutschland aus breiten, wird aber bennach gleichmäßig arbeiten, weil der Hauptverein birigiert und bei den Prüfungen der Zweigbereine stets burch seine Richter bertreten ist.

Bor jeder ersten Brufung hat der Besiber nachguweisen, daß fein Sund raffeccht it, und auch hier fügt der Richter eine lurge Rote über das Aussehen des Sundes bem

"Brujungsprabitat" bei

Die Sojen ber Briting I nechen nur oma geringe fein um bold britis de feine Boligsteremaltung mehr geden, netige dombe andeut, oder den bei der odere die Britishen artig gerüften Dumben wird bem gesichtet, bei fir ein guter Vollegfundlichen soll gefabellen. Noch möchte die mernen, bob bon Dumben mit geleinen Bilderbeite gesichtet Dumben mit geleinen Bilderbeite gesichtet Deutschaft gesicht gesichtet Deutschaft gesicht bereichen bei gesicht bestehn gesichtet bedien mit geltreit werben.

Bu beier Bemertung veranlögte mich die lebte Sundseussjetzlung in Charlottenburg. Der Jah ich a. B. einen Dobermann und Briedoleterteit von überziemen Anodenbou und haar mit dem ersten Beelle ausgegeichen ent. Aus John feinglichtigen Rippes gidnet Ber bei Bodig feinglichtigen Rippes gidnet Boligeiblen fig bod find nur Lutusbunde beit bas Bodngimmer. Der Schäferbundbir bas Bodngimmer. Der Schäferbund-

mann aber mag berjuchen, lurze, strasse Rüden zu züchten und die Kassen mehr ausgugleichen, um so den Jaupischer der Gechierbunde zu beseichtigen.
Dach nun zur Krüfung zurück! Die Jweigbereine halten nach Bebarf die Krüfungen so und prüssen in sossenschaften.

1. Leinenführigfeit,

2. Folgen bei Fuß, 3. Ablegen und Bewachen eines Gegenftanbes.

4. Auf Befehl anhaltend Laut geben, 5. Welbung überbringen auf mindeftens

500 m, £ Apportieren, auch über Hindernisse, mit 8 Pfund schwerem Bod, Verlorensuchen usu, und Tragen eines bis 16 Pfund schweren Gegenstandes,

7. Springen über eine 1,50 m hobe Bretterwand und Dede,

Bretterwand und hede, 8. Revieren und andauernd Berbellen bes gesundenen Strolches,

9. Transportieren des Verbrechers und Vertreidigen des Jührers ohne Befehl, wenn der Berbrecher sich an demfelben bergreift, 10. Gesamtappell, vor allem am Ber-

brecher, 11. Schuftfeftigfeit, Es muß burdous i da et gertdiet nernet; jeber Junh ohne burdous i eftigenen Wypell sommt eben aur nödigten Peithun mieter. Es somme ber Gerschäge in Nr. 1) bes Franze der Schreiber der Gerschafte in Nr. 1) bes Franze der Schreiber der Gerschafte in Nr. 1) Franze der Gerschafte in Schreiber der Gerschafte in Franze der Gerschafte in Schreiber der Gerschafte in Gerschafte in Schreiber der Gerschafte in Schreiber der Balle leibt ist gleichgulftig, die Schmitten und Schreiber der Gerschafte in Schreiber der Gerschafte in Balle leibt ist gleichgulftig, die Schmitten und Schreiber der Gerschafte in Schreiber der Gerschafte übern gefagt, freifrige, eble, bartfrachige Ziere unt guten, fürzen Midden und freisfen, die-

12. Apportieren aus bem Baffer.

ter in dem erteilten Diplom auch den Hurs aus Schönheit und Körpersormen beurteilt und bessen Stodmaß angibt.

Reamte, welche den eigenen Jund selbsteilt und bessen, welche ben eigenen Jund selbst des siehen Breis erworden haben — auch der gelieferte Dienstündigen — erhalten eine Besondern ist eingeschieften.

tem Saar benutt werben und bag ber Rich-

Anerfennung.

Die Früfung II, welche vom hauptverein von P.H.V. nach Bedarf abgehalten und muvon Hunden beschieft werden darf, welche fich in der Brüfung I bereits eins der erwöhnten Brädische geholt haben, erstreckt sich auf solgende Fächer:

gende gacher: 1. Bewachen bon Gesangenen bei ber

Arbeit und auf dem Transport, Berfolgen der fliehenden ohne Befehl und Stellen derfelben. 2. Transportieren des Berbrechers; der Jund, unangeleint, nimmt ohne Befehl heimlich veggeworfene Gegenstände auf.

3. Verfolgen eines aus der Zelle entprungenen Gesangenen. Der hund ninmt in der Zelle gehörig Bitterung, arbeitet an der Leine die ca, 6 Eunden alte Spur aus und sindet den Flückling verstedt an

einem gecigneten Crt.

4. Süsderfeiten einer 6 Stunden often Spur om der Keine, noch Berieden eines Gegenflundes, Jordferr Gefraß Gennag Seit vom Gegenflundes, Jordferr Gefraß Gennag Seit vom Gegenflundes, Jordferr Gefraß Gennag Seit vom Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Ge

an der Leine borzuziehen.

5. Suchen eines ca. 6 Stunden dorhet berstedten Gegenstandes in einem Haufe unter der Dielung, Estrich usw. oder in Scheuern, Ställen und Schodern nach Beriechen eines Aleidungsstüdes.

6. Schuben bes Führers gur Rachtzeit beim Betreten bon bunteln Raumen.

7. Bafferarbeit. Retten eines Er-

### Die Boligeihundbewegung.

Derr is Otio, der Gerausgeber der Impolien Beilderit Junibergot und Sand's Gegenhet 1007 auch 1988 im St. Gegenhet 1007 im St. Gegenhet 1007 im St. Gegenhet 1007 im St. Gegenhet 1007 im St. Gegenhet 1007 im St. Gegenhet 1007 im St. Gegenhet 1007 im St. Gegenhet 1007 im St. Gegenhet 1007 im Grundigerichte von St. R. u. R. Ophelt ben Strangeriage, ben Mittigte 200 factor und Gernard 1000 im St. Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im St. Gegenhet 1000 im St. Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1000 im Gegenhet 1

"Man muß bie Tatiafeit und bas Birten bes bierbeinigen Boligeigehilfen felbit fennen und nicht nur bom Borenfagen und aus Schilberungen, um es nur einigermaßen gu wurdigen. Es mare weit gefehlt, lediglich ben perfonlichen Schuber und Bachter für ben Boligiften in ihm gu erbliden. Es gibt unter ihnen wahre Selbenbunbe ber Striminal- und Ordnungspoligei, Tiere, bie ihren Beruf gang erfaßt, fich boll echter Arbeitsfreude beranbrangen, in ihrem Birfen mit mebr Bflichteifer aufgeben, als biele Meniden. Bir fteben noch im Unfang einer Bewegung, nach einigen Sahren Diefer Ge . brauchshunbguchtung mit ben intelligenteften und beftveranlagten Raffebunben, beren gleichmäßige Bererbung in langjähriger Durchgnichtung innerhalb ihrer Raffen berburgt ift, wird man erstaunt fein über bie Dreffurfahigfeit, natürliche Unlagen, Arbeits. willigfeit, Intelligeng, ja fogar Denfbermogen, bie fich aus benfelben Sunben berausholen laffen, die man an gleicher Stelle, wo fie jeht dienen, mit Rette und Maultorb gleich halbwilben Beftien in Goranten halten gu muffen glaubte. Barum foll nicht auch ber Sund, ber Lebensweise, Rahrung, Bobnung, leiber auch ichon bie Rrantheiten teilt unb im Boligeibienft mit bem Beruf innig berfnupft ift, in geistiger Begiehung bem Ergieber naberfommen, bem er in rein forperlichen Rabiafeiten und Ginnesanlagen weit überlegen ift? Bir fteben bor intereffanten Bererbungeproblemen unb Muffcluffen, welche uns bislang nicht guteil murben, weil bie biesbeguglichen Berfuche burch Tier-Benerationen bindurch fehlten, weil bie Babnboritellung eines bugliftifden Geins ben Tieren bic fogenante Geele abiprach. In biefem Ginne bat auch jeber Jager und namentlich Buchter bon Jagbhunben bas lebhafteite Intereffe an ber Entwidlung ber Boligeis hundbewegung, bon beren Entwidlungsfahig. feit uns ber bochftveranlagte englische fleine Gebrauchshund, Spaniel, einen fcwachen Begriff zu geben bermag. Für Polizeibehörben bietet ber Polizeihund selbstverstanblich gang anderes Intereffe: erhöhte Gicherheit, Gout ber Beamten, Borbeuge, Berfolgung bon Miffetatern, nachtliche Guchen ufw.

Enhild fomati für die Rebetutung ber angang Bolgischundrage nach in melitere leht wichtiger Halter bingu: fie 169 bie kriegs und Samilaskundrage. Sooli nerchen die Steine der Steine der Steine der Steine der die Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine Bolgische der Steine der Steine der Steine Steine der Steine der Steine der Steine der Genheren und Gernspädischunde. Die Steine Gestinete auf bindigen bei Gestineten der Steine Gestinete auf bindigen bei Gestineten der Steine der Steine Gestinete auf bindigen bei Gestineten der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine

Alfo Grund genug nach jeder Richtung, der jungen Betoegung vollste Aufmerkamfeit guguwenden, sie durch Anregung in Sportfreisen zu fördern . . . . .

Aur Rossengaditung und knandopsische Feitrebungen bebeinte ber Er-jolg bie ser Vorgenschaften außerorden! is den Ariumpt; sie bot bei nobegu gleichvoertige Rossen bei Gigenart und Schönbeit, ausgeschattet mit Intelligen, Tersprächigteit und vortresslichen Musgern, präferniert, an denen nur noch ausgessellt und burch gübrung sowie Züchtung auf Geistesanlagen nochgefolden werben muß.

Unwillfürlich brangt fich nach ber technifchen Geite ein Bergleich ber Boligeihund. bewegung mit ben Beranitaltungen bes Berbanbes für Brüfung von Gebrauchsbunden gur Jagb auf; innerhalb meniger Jahre bat Raffenguchtung einen bortrefflichen Arbeitehund ohne große Mittel und Inftitute, ofine Taufende von Mitarbeitern, endlosen Streit und Bolemis, Berbands- und Parteifpaltungen, ohne feltfame neue Arengungen ergielt. Die Boligeihundbewegung hat bret fertige Raffen und jogar Luxusfdlage gemahlt, und babei zeigt fich felbft bei febr hohen Anfpruchen an bie Rafe, bag es weniger auf feine Ruancen in Gute aufomme, als auf bas Berftanbnis und ben Billen, biefe richtig zu gebrauchen, bag ber Arbeitseifer und die Energie bes hochgezuchteten Bollblutes allein ben Musgangspunft bilben fann. Andererfeits foll auch bie Bolizeibunbbemeaung bon iener für ben Gebrauchsbund texnen, vor attem bie Alcinfindertransseiten folder Beograngen vermeiben, das Zemeprenment ber Bortampier gügefu, jeden Joylig gwissende von schaftenben Austreceinen und den ansgestattenden Aortpocationen für Despitypräsisengen und Bestendung ausstigkatien. Sente noch von steinern Umjang, folkten bie Tässerenseiten aus den eine erfüllt werden, che sie gu einer ernsthaften Geschen, die sie gu einer ernsthaften Geschen.

Serr b. Stio hat also die seine anertennenswerte Absicht, zwischen bem P. H. V.
und ben Ruchtvereinen vermittelnd zu wirfen.
Wir wünschen ihm viel Glad auf ben Weg;
an dem guten Willen dürste es auf beiden
Seiten nicht feblen.

## Polizeihundbewegung -

#### Buchtvereine.

In den Annelen ber Bollgefundseigliche ibe 11. Naderweit 1907 mit godbenn Setzt im gent Auftrag nur 18 gede ben an Anteria zu 11. Bei best und bei den bei den den Anteria zu 11. Bei best und der Anteria zu 11. Bei bei der Anteria zu 11. Bei bei der Anteria zu 11. Bei bei der Anteria zu 11. Bei bei der Anteria zu 11. Bei bei der Anteria zu 11. Bei bei der Steinberg im Betilm bogung bei der Erfage gilb der Minfand gang bei ander Bei bei der Beiter großen der Beiter der Schaffel und der Beiter der Schaffel gilt filt auf der Beiter timm bei deltigt ist, filt auf der Beiter bei der Beiter der Beiter der Beiter Beiter Beiter der Beiter B

und greichte gerir beutle Schiftenben, gue Tollenbei, gue Tollenbei, gue Tollenbei, gue Tollen Beitenbei, gue Tollenmanninfer eighen liete guten Leiftungen vor dem Frondringen Erfeld Inni jedenmann hieraud bie Ghüffle steben. Sie jegen umb. abh der Boltzehunde Steinbert Beitenbert Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter B

mit brei Freunden gurechtgufinden, bon benen iber meinte, ber beste gu fein. Run wist ihr, bag ihr ihm alle brei gleich gute Freunde sein mußt. Das größte hindernis ift hinmeggeraumt, bas ben Bau ber Brude nnterbrach, die fo trefflich dazu bestimmt ist, "Bandel und Bandel" zu vermitteln gwifden ihm und ben Buchtvereinen. Freitich es gibt noch mehr ber Schwierigfeiten. Gegenfate ichufen bie befonderen Fragen, bie fich naturgemäß in ben Borbergrund brangen mußten. Die Bucht, bie Dreffur! Unfangs batte jeber nur für bas ihm gunachft liegenbe Doch eine gewattige volles Berftanbnis. Straft beginnt die Gegenfate gu milbern, ja fie gu einem Stoff gu berfcmelgen. Braft beift Bererbung. Der Ruchter formt ben Rorper, ber Dreffeur bilbet ben Beift. Beibe helfen beitragen, bie fur ben Botigeihund erforberlichen forperlichen und geiftigen Gigenichaften burch Grerbung feftgutegen, beibe arbeiten bem einen Riel entgegen: Erguchtung geborener Polizeihunde. Fürmahr, bies Biel ift wert bes Brudenbaues t

Die verlautet, wied der "Soligeisundskeen" in Mutring despettich der Terflutprüfungen die Hunde auch auf lörpertiche Zanglichfeit und Sodimeit richten. Zu oder Zanglichfeit und Sodimeit richten. Zu oder der Verlauften der Verlauften der Verlauften der Verlauften der Verlauften der Verlauften ung fellen beite Vereine einen Kintere unnung fellen beite Vereine einen Kintere unber aber, berm irgand möglich, aus Polizietieren Zagbünd am liehten ben Jahren feinen Zagbünd am liehten ben Jahren erreichtet. Antolog der Fährer eines Bolgei-

11m nicht auf Musstellungen allein angewiefen gu fein, ift biefe Dagnahme, mabrend ber Dreffurprufungen auch ben Rorper gu richten, ins Muge gefaßt. Den Beamten tann es nicht augemutet werben, Die teuren Roften für eine Musftellung gu tragen, um für ihre Sunde bie Gintragung in bas Boligeibund. Budytregifter gu ermöglichen. Das Berftanbnis für Buchtfragen wird auch fo gewedt. Gine weitere Berbinbung murbe ber Entfolug ber Buditbereine bedeuten, in Bufunft ben Sunben bon Boligeibeamten gebubrenfreie Gintragung in Die Stammbucher au gemabren, und baraus hervorgebend, ber Entfclug bes Botigeihund-Bereins, nur eingetragene Sunbe gu feinen Brufungen gugulaffen. Da erftere über bie Gintragung wachen, haben fie Getoabr, bag nur reinraffiges Material in Dienft gestellt werben fann; gleichzeitig intereffieren fie ben Be-amten für fich und bamit für bie Bucht und Berbreitung ihrer Raffe.

Guter Bille gur Tat wird sicherlich auf beiben Seiten vorhauben fein.

Moft, Konial, Bolizeilommiffar.

# Haus und Herd.

Beitschrift für belehrende Unterhaltung und Berbreitung nütlicher Kenntnisse. 24. Beilage ju ber Zeitschrift "Der Genbarm". 1907/08.

# Die Röntgenftrahlen.

Bon Oberlehrer Dr. Sugo Scheffler.

Ein geriebener Zederhalter aus Hatgumi erlangt die Jähigfeit, fleine Kapierjüdden angusjehen; er wird eleftrifch, Diese allgemein besannte Sigenschaft teilt er mit sehr vielen Körpern; aber der elektrische Kuptand läst doch Ercfgiedenseiten erkennen.

Mird ein mit Auch geriebener Hartgummisad an einem Faden frei schwebend aufgehängt und ein zweiter elektrisch gemach etr Hartgummistad genähert, so wird der bewegliche abgeschen, dei Annäherung eines mit Seide geriebenen Glasstades dagegen augezogen.

Das gewählte Beispiel — eins unter vielen — geigt uns, daß gwei verschieden elektriche Austände bestehen, die wir po fitiv und ne gativ nennen, eine Bezeichnung für eine immer noch recht duntle Sache.

ver int inner nog regt onnte Sache. Berühren sich opitive und negative Körper, so geht die Elektrizität gang oder teilweise berloren; sie "gleicht sich aus". Ze stärter elektrisch jedoch die Körper geladen sind, desto weniger ist für den Ausgleich direkte Berührung ersprokerlich; die Entladung sindet schon aus geringeren oder größeren Entfernungen in Gestalt von elektrischen Kunten stat.

Das granbioseste Beispiel für die Entledung abischen er negatiene Cestrajatät einer Gewitterwolfe und der positiven der Erde ist der Blit, der Luftstreden bis au 1,7 km durchbricht; doch sind auch die Entladungen elektrischer Maschinen, die indessen Entfernungen von mehr als einem halben Meter kaum durchbrechen können, allgemein bekannt.

Run lagt fich aber bie Beglange, auf ber ber Elettrigitätsausgleich stattfinbet, gang bebeutend steigern, wenn man ihn in berbunnten Gafen ftattfinden lagt. Dan hat gu biefem Brede Glasrohren (bie nach ihrem Berfteller, bem Bonner Fabritanten Geisler. Beisleriche Röhren beigen) mit berichiebenen berdunnten Gafen (Luft, Bafferftoff, Sauerftoff, Roblenoghb ufto.) gefüllt und an ben Enben burch eingeschmolzene Blatinfpipen bie metallische Berbindung aus dem Röhren-innern nach außen hergestellt. Wird alsdann bie eine Blatinfpipe außen mit bem positiven und bie andere mit bem negatiben Enbe (Bol) einer elettrifden Dafdine (Influenge mafchine ober Funteninduftor) berbunben, bann finbet je nach bem Grabe ber Berbunnung auch burch meterlange Röhren zwifden ben beiben Spigen ein ftiller, b. f. unhorbarer Musgleich ftatt, ber bie berichiebenen Gafe in verschiedenen Farben aufleuchten läft. Bon Raturerfcheinungen führt man das Nord licht auf elektrische Entladungen in großen Höhen, wo die Luft schon start verdunt ist, zuruck.

Wird jo viel Gas aus der Nöhre gepumpt, daß nur noch '/wo der unter gewöhnlichen Umjtänden vorhandenen Wenge vordanden ist, so seigt sich, wenn der Indalt Luft ist, daß den der Weltschaften Sole der Waschine verbundenen Spike, der Anode, rölliches Licht ausstrablt, welches die Nöhre anzlitt; daggen ericheint die mit dem negativen Pole verbundene Spike, die Kathode, blau umfäumt. Dieser Justand ändert sich de größerer Berdünnung allmählich in der Weise, das hie indam die Lichtband geschichten und durch einen größeren Verdünnung allmählich in der Weise, das bei '/lwos des urfprünglichen Inhalts das rölliche Lichtband geschichtet und durch einen größeren dentlien Anaum von der Kathode aboeterennt ist.

Bei noch größerer Berdunnung (1/100000), wie fie in ben hittorfichen Rohren ergielt wird, verschwindet das Anodenlicht gang und nur von der Kathode strahlt ein bläuliches Licht, das Rathodenlicht, aus, welches nicht mehr wie vorher den Weg gur Ande wählt, sondern sentrecht gur Kathodensläche sieht. Wird a. B. die vorher als Spite ausgebildete Rathobe in einen fleinen, tugelformig gefrümmten Sohlfpiegel umgewandelt, bann fcneiben fich alle Rathobenftrahlen im Rugelmittelpuntt. Da, wo fie bann weiter auf bie entgegengefette Glasmand auftreffen, bringen fie grunliche Aluoreszenz, b. h. ein Leuchten herbor. Da man bie Rathobenftrablen burch einen Magneten bon ihrem Bege ablenten tann, hat man es bierbei mit Daffenteilchen 311 tun, nicht wie bei gewöhnlichen Sicht-ftrahlen mit einer Bewegung. Die nähere Untersuchung hat ergeben, daß diese Massenteilchen, die Glettronen, wingig flein gegen die Große ber chemischen Atome.

Run hat Krof. Nontgen entbedt, das bon ber Kathobenstraßen auftressen, weitere un sicht bare entschen auftressen, weitere un sicht bare Straßen ausgeben, die durch Holze Kolz. Zeber und andere sonst undburchsichtige Körper hindurchgehen und badurch sicht bar werden, daß sie gewisse Stoffe zu m hellen Auftel est in gelten Stude bei der Mussen bei den Studen der Mussen bei den Studen der Mussen bei den Studen der Mussen bei der der Studen der Mussen bei der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der Mussen der

Man brancht zur Setstellung der Röntgenstrablen einen Funlenindultor, eine Röntgenröhre, die mit sehr staat berdünnter Luft angefüllt ist und eine spike Anobe sovoie eine kngessönig gefrümmte Kathobe besibt, endlich einen Anoreszausschiem. Die Röntgenröhre wird mit den Bolen des Inbultors verbunden und erstrablt auf der Glaswand, die der Rathobe gegenüberliegt, in zinlichem Licht. Dann wird der Schirm (der mit Kariumplatinchanür bestrichen ist) in einiger Entfernung von der Röntgenröher ausgessellt und der zu durchleuchtende Gegenichan beschand, Vortenwanzel zwischen Wöcken und Schirm gebracht. Die Rontgenftrablen burchbringen bie genannten Dinge und laffen in bem auf bem Schirm erzeugten Schatten. bild die verschieden dichten Teile, also ettva Rleifch- und Anochenteile ber Sand ober Frembförper barin, 3. B. eine eingebrungene Rugel, beutlich erfennen. Sierauf beruht bie enorme Bichtigfeit ber Rontgenftrablen fur bie Beilfunde gur Durchleuchtung bes menich. lichen Rorpers. Da bie Rontgenftrablen auch Die photographische Blatte beeinfluffen, fo tann man bie Schattenbilber fogar photographifch feitbalten.

Die weitere Bermenbung ber Rontgen. ftrablen, a. B. ihre Benutung gum Toten bon haarwurgeln, alfo gum Entfernen bon Saaren an Stellen, two fie unerwunicht find, foll bier blog noch geftreift merben.

# Gendarmerievatrouille.

Bon Ludwig Bowitich. Benn die Conne berbor aus ben Bolfen bricht

Und fein Laut noch im Laub mag fich regen, Begrugen wir freudig bas bammernbe Licht Und idreiten bem Morgen entgegen!

Benn die Conne mub' ihren Lauf vollbracht Und matt nur ber Sterne Gefuntel: Bir icheuen une nicht bor ben Geiftern ber Macht

Und ichreiten burche ichweigenbe Dunfel! Benn ins Sagelsifden Die Binbebraut toft

Und ben Rele ber Broft reift in Splitter. Bir gagen nimmer bor Blis und Froft Hub fcriten burch Gis und Gewitter! Und drudt auch guweil die Ermattung groß -

Gins erhebt und ftarft uns im Banbern: Dieweil wir malten fo rubelos. Schlafen rubig und forglos bic andern!

#### Rechtefprichwörter.

Wer eine Forderung an dich hat, Dem leistest du in deiner Stadt. Geld aber send' auf deine Gesahr Ihm ftets nach feinem Comptoir.

Sim fiels nach feinem Comptott.

Seifem nichts Serinderes ausgemacht (i. b. bat bet bei Beitem in der Berindere in die Begrandet (i. b. bat bet bei Beitem der Beitem ber em bei Beitem Beitem beitem beitem beitem beitem beitem beitem Beitem beitem Beitem beitem Beitem beitem Beitem beitem Beitem bei Beitem Beitem bei Beitem Beitem Beitem bei Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beitem Beit

#### Weltbürger:Abe.

Die Titel "Dom" und "Don" fehren aus Unlag ber furchtbaren Greigniffe in Bortugal jest in ben Beitungen beständig wieder. Dom bom lateinifden bominus (Berr), ift ein Titel, ben man in Franfreich urfprung. lich ben Ronigen aus bem Saufe ber Raro. linger, fpater allen Orbensmonden gab, bie fich fur ablig hielten, wie Benediftinern, Rarfaufern u. a. In Bortugal war "Dom" Chrentitel ber fogenannten Titulados (Mb. ligen mit Titeln), ben man wie bas fpanifche "Don" por ben Taufnamen feste. Jest ift es allgemeiner Titrl ber höheren Rlaffen; bie

weibliche Form ift "Dona.

Don, rbenfalls bom lateinifchen bomi. nus (Brrr), mar in Spanien uriprunglich Titel ber Ronige und Bringen fowie hoben Abels, wurde bann fur bem Staat geleiftete Dienfte verlieben und ift jest Titel aller Berjonen der gebildeten Rlaffen. In Italien tam ber Titel "Don" ursprunglich nur bein Bapft, fpater auch ben Bifcofen und Abten gu; ichlieglich verblieb er ben Monchen und gegenwartig führen ihn noch alle Briefter. Die weibliche Form ift fpanifch "Dofia" (gefprocen bonnia), italienifch "Donna."

#### Allerlei Hat.

Rauchern. Die berichiebenen Methoben des Schnellraucherns haben bis jest wenig Beifall gefunden; im allgemeinen bleibt man babei, Meifch, Burft ufm. in ber Rauchertam. mer mit wirflichem Rauch gu rauchern. Bon befonberer Bichtigfeit ift bas fur bie Erzeugung bes Rauches verwendete Material. Es bari hiergu nur fog. hartes Solg gebrannt werben. Im meiften geschätt ift Buchenholg und Eichenholg, auch Birtenholg und Birtenrinde find gwedmagig, mabrend Rabelholger vollig ungeeignet find, weil fie bem Aleifch einen terpentinartigen Beigeichmad berleiben.

Gefrorene Gier und Apfel muffen, fobalb man ben Schaben bemerkt, fünftlich jum Auf-tauen gebracht werben. Man barf bagu niemals warmes Baffer nehmen, fonbern nur faltes, bem man etwas gewöhnliches Roch-Mui ein Liter Maffer rechnet fala beifünt. man eine halbe Taffe Gals. In biefes Baffer legt man die Gier ober Apfel und ftellt diefelben in ein magig warmes Bimmer. Rach awei bis brei Stunden icuttelt man ein Gi leicht gwifden gwei Fingern. Benn man babei rinen leife gludfenben Ton mabenimmt, fo ift bas Gi wieber gu benuben. Gobalb bie Apfel aufgetaut find, geben fie bei einem fanften Drud etwas nach. Che bie Apfel gedialt werben, maicht man fie nochmals mit taltem Baffer und reibt fie mit einem trodenem Tuche ab, bamit bie baraus bereiteten Speifen nicht falgig fcmeden. Jebenfalls muffen Gier und Apfel fo balb als moalich berbraucht werben.

Brim Antauf bon Azetplenlaternen ift es von Bidtigfeit, barauf gu feben, bag Flamme und Reflettor möglichft weit voneinander entfernt find. Ferner bedrute man, bak fich Reflettoren aus Aluminium beffer halten als folde mit Ridelibergug. Infolge ber hite wird nämlich ber Ridelübergug angegriffen und perrufit.

# Der Gendarm.

Reitfdrift für bie Mitglieber ber

Roniglich Breukischen und reichsländischen Genbarmerie, mit ben Beilagen

# Der Bolizeihund und Sans und Serd.

Mr. 25. 14. Dlara 1908. - Geite 582,605. 5. Rahraana Berausgeber:

Robert Gerebach. Direttor am "Ralfer . Bilbelm . Dant, Berein ber Goldaten. freunde, G. B." und an ber "Ramerabichaft, Boblifahrte-Berlin W. 9. Mintftrafe 11. "Eer Wenbarm" ericheint blergebutaglich. Briefe und fonfrige Genbungen find ftete gu

bie Geichafteftelle bes "Genbarm

Berite W. 9. Binfftrafte 11.

Begugepreis für febes Bierteliahr 1.50 M.

Einzelne Rummern 80 Pf.

Allt Budereien wird bie Beitichrift am Jahresabichluß

auch gebunben geitefert.

Beftellungen nimmt jebe Boffanftalt. jebe Buchhandlung fowie bie Beidafteflelle entgegen.

Mngeigengebühr: die Igefpalt. Beile für Gefchafteund bermifchte Ungeigen 50 Pf. für Stellenangebote und egefuche

| . 596 . 598 . 598 . 598 . 598 . 690 . 601 . 601 . 602 . 608 . 608 . 608 . 608 . 608 . 608 . 608 . 608 . 608 . 608 . 608 . 608 . 608 . 608 . 608 . 608 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                       |
| am 14. r                                                                                                                                              |

#### Die Rechtmäßigfeit der Ausübung bes Dienftes in Berbindung mit Widerftand gegen die Staatsgewalt, Waffengebrauch und Mottwehr\*).

Bon Oberft a. D. v. ben Brinden, vormale Rommandent ber Genbarmeriefdule Boblau. (Bortfetung.) (Rudbrud berboten.)

Eine Anachl von praftifden Beifpielen moge bas bisber über bie fachliche Buft anbigteit Musgeführte erlautern: A. Grengen ber fachlichen Ruftanbiafelt

überhaupt. a) In Musübung ber gerichlichen

Boligei. Einmifdung in Bribatftrei. tigfeiten - Gelbitbilfe. In bem Dienftbegir! eines Genbarmen finbet ber Ban einer Gifenbahn ftatt, an welchem fowohl inlanbifde wie auslanbifde Arbeiter, namentlich glaliener, beschäftigt find. Der Bau naht Italiener, befchaftigt find. Der Bau nabt feinem Enbe; bie ausländifden Arbeiter follen entlaffen werben. Es ift ber lette Löhnungs. tag furs bor ber Entlaffung; Die Staliener ruften fich, fofort nach ber Lohnung in Die Beimat gurudgutehren; ber Bug fteht bereits in unmittelbarer Rabe bes Löhnungsplates bereit. Da fommi ein bem Genbarmen als braber, orbentlicher Mann befannter inlanbifder Arbeiter gu ihm und flagt, ber Italiener R. R. fei ihm icon feit einem halben Jahr 10 Mart fculbig, bie er trop aller Bertröftungen bon einem Löhnungstag jum anderen nicht wieber erlangen tonne. Jest fei bie lette Belegenheit; wenn er jeht fein Gelb nicht erbalte, bann reife ber Coulbner nach Italien ab und er werde es niemals guruderhalten. Er (ber Gendarm) möge ihm dazu behilflich fein; er moge bem Italiener nach ber Löhnung bie 10 Mart abnehmen und fie ihm geben. Der Genbarm lehnt ab und berweift ben Glaubiger an bas burgerliche Gericht, weil ber Berbacht einer ftrafbaren Sanblung feblt; benn bas Borgen bon Gelb und bie Richtinnehaltung bes gegebenen Berfprechens ber Rudgahlung am nachften Löhnungstage ift an fich nicht ftrafbar. Es bleibt nur ber Rlageweg bei bem burgerlichen Gericht übrig; bagu ift aber teine Beit, es ift bochfte Gefahr im Berguge! Auf

\*) Falls die nachsolgenden für den Gendarmen is mechigen Gröterungen dei dem einzelmen noch iggend-neiche Buerjei abrig loiffen follen, is ist des Geriolier gern beteit, folde durch Beantwortung entiferedender an die Geschliebtung zu richember Ziegen in der Kußhunfel

welche Beife tommt ber Gläubiger gu feinem Gelb? Das Burgerliche Gefetbuch bat biefen Sall borgefeben indem es bem Glaubiger bas Recht ber Gelbitbille (einer Art Ronnebr auf bem Webiete bes bürgerlichen Rechts) gemabrt und in feinen §§ 229-231 folgendes befrimmt:

§ 229. Ber jum Jwed ber Telbithülfe eine Sache wegnimmt, gefühlt der beichälbig debe mer jum Jwede der Selfküllig einem Serflichteten, welcher der flicht berbächtig lit, fellminmt ober den Albertiand des Berplichteten agene mer Handlung, der biefer zu bulben berplichteten agene mer Handlung, bei biefer zu bulben berplichtet fil, beiefrigt, danbeit mich wöhrerechtlich, wenn obrigfeilliche Silfe') nicht rechtzeitig ju ertangen ift und ohne fofortiges Eingreifen die Gefahr beliebt, bog die Bermitlichung bes Anfpruchs vereitelt ober weientlich erichwert metbe.

g 230. Die Gelbithilfe bart nicht weiter geben, als jur kibmenbung ber Gelahr erforberlich in. Im Falle ber Begundune bon Sachen ift, fofern nicht Am Holle der Begandum bon Sachen in, joiern nicht Bonigsbollfredung erwielt nich, der beinglich Arreit ju beantragen. Im Holle der Feffinahme bes Berpflicheten itt, fofern er nicht wieder in Areibeld gesellt wied, der berfehntde Sicherheifsarreft det dem kintegericht zu derentragen, in seinem Beigird die Feitundum erzofel if, der antragen, in seinem Beigird die Feitundum erzofel if, der Bertholten erzofel if, der Sieh der erzeichte in, der Sieh der erzeichte für underzähältig dem Kertchi der untweren. Beit der erzeichte für under gestellt gestellt, der der Sieh der erzeichten fragen erzeichten, fo der Sirb der Arreitantsag verjagete oder abgelen, i, deal die Ridgade der wegenwarenen Sachen und die Articulus der Arreitantsag verjageten und die Arriculus des Archaensammenten Sachen und die Arriculus der Archaensammenten Benden und die Arreitantsammen der Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaft und die Arreitantschaf

ausfegungen borbanben feien, ift bem anberen Teile gur Echabenering beipflichtet, nuch wenn ber Bretum nicht auf Sabeldifigfeit beribt.

hiernach tann alfo ber Glaubiger bem ihm gur Rudgablung ber 10 Mart verpflichtes ibm gur Ringgalung ber 10 wart verpftagie-ten Maliener diese Summe sogleich nach der Löhnung gewaltsam fortnehmen oder er kam ibn, um seine Abrelse zu verbindern, feit-nehmen. Im ersteren Falle ist er verpflichtel, Die 10 M fofort bem burgerlichen Richter abguliefern und beffen weitere Bilfe in Unipruch au nehmen, in letterem Ralle ben Reftgenommenen unberguglich bem burgerlichen Richter borguführen.

Mit Diefen Rechten weiß inbeffen ber Blaubiger nicht viel anaufangen; benn Italiener ift ibm vielleicht an Rorperfraft überlegen. Budem ift angunehmen, daß bes erfteren Genoffen ibm beifteben, ber Maubiger alfo ben fürgeren gieben wird. Bwar ift je ber s m an n berechtigt, bem in rechtmäßiger usb übung ber Gelbitbilfe befindlichen Gläubiger beigufteben; hiergu will fich aber niemand berelt finben. Denn einerfeits befteht bie Befahr, bag fich aus foldem Ginfchreiten eine blutige Schlägerei mit ben Italienern entwideln werbe, anderfeits bleibt ein jeber, ber bem Gläubiger beiftebt, bem Schulbner aum

"). Unier "obrigfeitilder Silfe" fann bier leibliverfündlich immer nur die Silfe bergenigen Obrig-eit berfinnben werben, welche gegebenenlauß zuitändig fil. Las ist aber veit Berforgung eines barger-lichen Nechts nicht die Polizet, son bern ber bargerliche Richte

vollen Schadenerion, auch für die vergögetet Bruefie, bereihicht, doch die Berechtigung der Forderung richterlichter fleibt is Berechtigung der Forderung richterlichterfeits nicht anner inn den den den der Berecht der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Schaden der Scha

Bie jedermann ware ja auch der Gen-darm an sich berechtigt, dem Gläubiger in Ausübung bes Rechtes ber Gelbithilfe beigufteben; inbeffen lehnt er berftanbigerweise aus benfelben Grunben ab. Denn er murbe fich bier in eine Privatitreitigfeit einmifden und bie Rechte als Boligeis und Giderheitsbeamter wurden ihm nicht jur Geite fteben, b. f. er wurde fich nicht in ber rechtmagigen Ausubung feines Dienstes befinden, und ber ihm ge-leiftete tatliche Biberftand mithin nicht als folder itrafbar fein. Die Musübung bes ihm an fich guftebenben allgemeinen Menfchenrechtes murbe ibn mithin in eine außerorbentlich ichtvierige Lage bringen. Geine Ctels lung ale Boliget. und Gicher. heitsbeamter verlangt es baber gebieterisch, daß er jede Mit-wirlung in einer Angelegenheit ablehnt, die lediglich auf dem Gebiet ber burgerlichen Rechts. pflege liegt und baber feiner bienitlichen Ritmirlung burchaus

entgogen ift. \*)
In bem Beftreben, bem ibm als glaubs würdig befannten Glaubiger zu helfen, fragt

4) Siem beite Stagle demmellen in die Australia eine Australia des Beite Australia eine Australia einstelle Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem Australia einem

er in mun netter, meskalb er benn bem ternem Tutteiner bos fleth gedorgt aben, und meskalb er to leichgländig genefen fet. Mun lengt inn ber Samm, ber Sattlerer, tabet ihn lengt inn ber Samm, ber Sattlerer, tabet ihn bin bon einem teidem Sertomblen erzäglit, ben bon einem teidem Sertomblen erzäglit, ber ihn segen der seine Sertomblen erzäglit, ber ihn segen der seine Sertomblen erzäglich te seine Sertomblen bei Sertomblen erzäglich Leg er gewierb. Dem erz Kabe befilmmt in Erfahrung gebrocht, boh per Justiener Mennig erzib beg ongene Solipieker feinen Menniglenten perche M. M. [einben mit ben amplelenten perche M. M. [einben mit ben ample-

Sett ift bie Saddage bollfommen betämbert. Es beiteb bet bringenbe Verbadit bes
Vertuges, begangen burd Wortpiegelung fallder
Zatiadsen, um ber Gendarum fie berechtig,
gut voddaufigen Bethachme gu idretten, falls
ein Breifel an ben Musbagen bes Bläubiges
nicht obwallet, ober bie legleren burd ent,
nach twieter angutiellenbe Ermittungen befättigt verben. (Bergl. Erf. ftrafb. Sanbl.
E. 116 fft.).

Zatjäßlider Artium. In ben vorftegenden Veijeile danie die Gembarm bei der Ärlendame des Judieners wegen dem bei der Ärlendame des Judieners wegen dem in der redamfägen mässibung eines Zentick befunden, wenn fid foder be deuts eigungen des Betrugen nichtvoringen, weis der Saduber einfalte der nigen, weis der Saduber einfalte der nigen, weis der Saduber einfalte der bodien, wenn fic biet gefrung dem jater und als trügerlich ernielen dater

Derfelbe "tatfachliche Frrtum" fpielt haufig auch bann eine gewichtige Rolle, wenn gwar bon Unfang an fein Zweifel obwaltet, daß eine ftrafbare Sandlung begangen wurde, bie gerichtliche Polizei alfo zuständig war, wenn es fich aber barum handelt, ben unbefannten Tater gu ermitteln. Bum Beifpiel: Der Genbarm wird frühmorgens in einen Orl jeines Dienitbegirte gerufen, weil bort in ber Racht ein Einbruchebiebstahl bor-gefommen ift. Er begibt fich fohleunigft an Ort und Stelle und überlegt unterwege. bie Tat wohl begangen haben tonnte. bentt er unwillfürlich an ben unter Boligeis aufficht ftebenben Beler R. R., bem er ber-gleichen am eheften gulraut. Diefer Gebante ftellt eine Bermutung bar, bie ibn noch gu feinerlei Ginichreiten gegen R. R. berechtigl. Am Tatort augelangt, ftellt er ben Latbefland feit und findet bortfelbft Aufefpuren bon eigentumlicher Beichaffenbeit, Die er ficherftellt. Der berbeigerufene Schubmacher bes Dorfes (ce tommt nur einer in Betracht) ertennt an diefen guffpuren bie Sohlen bes R. R. wieber, bie er bor furgem mit Fleden berfeben bat. Mukerbem fiellt ber Genbarm burch Sausgenoffen und Rachbarn feft, bag R. R. in ber Racht bas Saus verlaffen bat und auferhalb beffen gefeben morben ift. Rebt

perdicitet fich die borber gehegte Bermutung gu einem begründeten Berbacht, welcher Die Bornahme einer Durchsuchung mit Ermächtigung des nächst erreichbaren zuständigen Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft rechts fertigt. Bei dieser wird zwar keiner der ges tohlenen Gegenstände, wohl aber werden Die Stiefel gefunden, welche in die fichergestellten Bugipuren paffen. Trob bes Leugnens bes Befcmlbigten und trot feiner Berficherung, daß er Dieje Stiefel in ber fraglichen Racht gar nicht angehabt habe, tommen jest mehrere Umftanbe gufammen, welche die Sat wahricheinlich machen. Es liegt mithin ein bringenber Ber-bacht bor und der Gendarm schreitet, da auch Berdunfelungsgefahr durch Beiseiteschaffung ber noch nicht borgefundenen geftohlenen Gegenstäude und Gefahr im Berguge obwaltet, jur Festnahme und Feffelung bes ihm heftigen Biberftand leiften. ben Berbächtigen, nachdem er ihn burch Baffengebrauch gefügig gemacht hat.

Im Laufe ber Untersuchung ftellt es fich heraus, dag der Festgenommene an der Sat unfdnildig, daß er feine Wohnung gu gang anderen Bweden verlaffen hat und daß feine Abwesenheit bon einem Sausgenoffen benutt worden ift, um feine Stiefel anzugieben und mit ihnen ben Einbruchsdiebstahl auszuführen. Das gegen ihn eingeleitete Berfahren wegen ichiveren Diebitahls wird alfo eingestellt, basjenige wegen Widerftand gegen die Staats. gewalt aber fortgefest, weil ber Benbarm fich in ber rechtmäßigen Ausubung feines Dienftes befand, als er die Feitnahme bornahm. erfolgt auch Berurteilung wegen Diefes Bergehens, benn ber Berbachtige war trob einer Uniquid berbflichtet, bem Gendarmen gu fügen. Indeffen werben bem Schuldigen milbernbe Umftanbe guerfannt, weil er fich gu bem Widerstand in bem Gefühl feiner tatfächlichen Unidmid hat binreißen laffen. Bare bagegen ber Genbarm ohne die geschilderten Berdachtsmomente auf die bloge Bermutung und vielleicht auf ein unbeftimmtes Gerücht bin, bag ber Betreffenbe in der Rafe der Tatftelle gesehen worden sei, gur Festnahme geschritten, so hätte ihn mit Recht der Borwurf der Fahrlassigs feit getroffen. Der Reitgenommene tvare wegen bes Biberftanbes nicht beftraft worben, weil ber Bendarm fich bei ber Festnahme nicht in ber rechtmäßigen Aus. übung feines Dienftes befunden hätte. Letterer batte unter Umftanben fogar wegen widerrechtlicher Freiheitsberaubung und rechts: midrigen Baffengebrauche gur Berantwortung gezogen werben fonnen. -

Mangelnde Rechtmäßigkeit ber Ausübung des Dienstes trot Ansung der Ermächtigung der Orts-Koligenielender Ermächtigung der Orts-Koligenielenderistet int einem Basserwege in unmittelbarer Berbindung, auf welchem der fertige Zuder verkachtet wird. An dem Basserwege hält ein Unternehmer zu diesem Zwede eingerichtete Kähne zum Bermieten an die Interfenten bereit.

Diefer Unternehmer gerat mit einem feiner Mieter in Streit und fundigt ihm ben auf langere Beit bermieteten Rahn. Mieter nimmt die Rundigung, weil nach feiner Unficht gu fpat erfolgt, nicht an und berfrachtet ruhig weiter, nachdem er fich ben unbewacht baliegenden Rahn, ben Bermieter an fich ge-Bermieter nommen hatte, gurudgeholt. tvendet sich an den örtlich zuständigen Gen-darmen und verlangt die Beschlagnahme des Rahns. Der Gendarm lehnt mit Recht ab, weil feine ftrafbare Sandlung, lediglich ein bon bem burgerlicher Richter gu enticheibender Rechtsitreit borliege. wendet fich ber Bermieter an ben Amtsvorfteber; biefer erfucht ben Gendarmen, ben Stahn gu befchlagnahmen und ihn bem Bermieter auszuhändigen. Daraufbin begibt fich ber Genbarm an Ort und Stelle und fommt hingu, als der Rahn bereits gn ¼ mit Buder beladen ift. Da zu einer Unfrage an die Rivildienitbehörde feine Reit дu fcheint, fo berbietet er bas Beiterbelaben und beichlagnahmt ben Rahn. Die beim Ginlaben bes Buders tätigen Steuerbeamten entruften fich über bas Auftreten bes Benbarmen und fordern die Arbeiter auf, fich an bas Berbot nicht zu tehren, fonbern ruhig weiterzuladen. Jeht stellt ber Genbarm sich mit gezogenem Gabel auf bie Brude und broht jeden niederzuschlagen, ber es wagen follte, ben Rahn gewaltfam gu betreten. Er fest feinen Billen mit Baffengewalt burch und liefert ben Rahn an ben Bermieter ab. Darauf ftellt er Strafantrag gegen die Arbeiter wegen Biderftand gegen Die Staats. gewalt und reicht Beschwerde über die Steuerbeamten wegen Anstiftung bagu ein; bie Steuerbeamten erheben Befchwerbe gegen ben Bendarmen. Die Borgefetten beranlaffen ben Gendarmen gur Burudnahme bes Straf-antrags, weil er fich nicht in ber rechtmähigen Ausübung feines Dienftes befunden hat, und belehren ihn bahin, daß er bor Ausführung bes ungefehlichen Unfuchens bei ber Bivildienstbehörde hatte anfragen muffen. Die Steuerbeamten werben bon ihrer borgefesten Behörde über bas Ungehörige ihres Berhaltens, der Amtsvorsteher von der Bivildienftbehörde über das offenbar Ungefestiche feines Unfuchens belehrt.

2. Beifpiel: Gin Chepaar lebt in Unfrieden: Die Frau hat Scheidungstlage gegen ibren dem Trunte ergebenen Chemann eingereicht, beichließt aber noch bor ber gerichtlichen Enticheibung die gemeinfame Bohnung gu berlaffen und die ihr gehörigen Gachen ein Bett, eine Rommobe und eine Lampe mitgunehmen. Der Ghemann hindert fie acmaltiam an die Mitnahme ber Cachen. Die Frau wendet fich an ben Gendarmen und bittet ihn um feinen Beiftand. Der Bendarm lehnt mit Recht ab, weil es fich lediglich um einen bon bem burgerlichen Richter gu entscheidenden Privatftreit handele, und er daher nicht fachlich zuständig fei, 3wang angumenden. Die Frau lauft gum Umtabor-

fteber und biefer richtet ein fchriftliches Unfuchen an ben Genbarmen, bem Chemann Bett, Rommobe und Lampe abzunehmen und biefe Gegenstande ber Chefrau auszuhan-bigen. Der Genbarm führt nunmehr bas Ansuchen aus, sioht auf ben heftigften Wiberftand bes Chemanns, nimmt ihn fcblieglich feft und liefert ihn an die Ortspoligeibehorbe ab. Muf bem Bege borthin lauft bas gange Dorf gufammen und nimmt Bartei fur ben Gemagregelten, so bag ber Genbarm in bie allerschwierigite Lage tommt. Die Angelge bee Genbarmen megen Biberftanb gegen bie Staatsgewalt bat gur Folge, bag ber Angeflaate in allen Inftangen freigefprochen wirb, weil ber Benbarm fich nicht in ber rechtmagigen Musubung feines Dienstes besunden habe. Inabesondere führt die höchste Instanz, das Oberlandes-gericht, aus, der Gendarm sei nicht berpflichtet gewesen, bas Unfuchen ohne weiteres ausguführen, weil ber Amtsvorsteber nicht fein Borgefehter fei. Bohl fei er nach ber Rreisordnung für bie öftlichen Brobingen bom 13, 12, 1872 und 19, 3, 1881 berpflichtet. bie Unfuden bes Umtsvorftebers in boligeilichen Ungelegenheiten ausauühren, ohne fie auf ihre Recht- und Rwedmagigfeit gu prufen. Dier aber habe gar feine polizeiliche Angelegenheit borgelegen; es fei ihm vielmehr eine ungefehliche Ginmifchung in Brivatftreitigfeiten zugemutet worben. Much fei fich ber Genbarm ber Ungefestichteit feines banbeins mobil bemußt gemefen; bas gehe beutlich baraus herbor, bah er bas birefte Unfuchen ber Chefrau mit berfelben Pegrunbung abgelebnt babe. -

fclagnahmen und ihm gurudzugeben. Der Genbarm lehnt ab, weil bie fachliche Buftanbigfeit fehle, ba ber Berbacht einer ftraf. baren handlung nicht vorliege. (Betrug ift ausgeschlossen, weil die beiden Räuferinnen es itreng vermieben haben, irgendwelche Ungaben über ihre Bermogensberhaltniffe gu maden, fonbern lediglich berfprochen haben, am nachften Quartalserften gu gablen. Bon Borfpiegelung falfcher Tatfachen tann aljo feine Rebe fein, ebenfowenig aber auch von bem argliftigen Berichweigen mabrer Tatfachen; benn fo fchlecht find ibre Bermogens. berhaltniffe nicht, bag bie Moglichteit ber rechtzeitigen Bablung ausgeschloffen gewesen mare.) Auf weitere Borftellungen bes Sanb. lers fagt inbeffen ber Genbarm feine Ditwirfung zu, wenn jener ibm ein Anfuchen bes Umisvorstehers jur Bornahme einer Durchsuchung und Beschlagnahme berichaffe. Dann trage ber Umteborsteher bie Berantwortung und ibm tonne nichts paffieren (!).

Darauf begibt fich ber Banbler au bem Amtsvorfteber und fagt, er tomme im Auf. trag bes Genbarmen, ber ihn um bie Ermachtigung gur Bornahme einer Durchfudung und Befchlagnahme ber entnommenen Baren bei ben beiben Frauen bitten laffe. Der Amtsborfteber gibt bie Ermächtigung baw. bas Anfuchen ichriftlich in bem Bertrauen, bag ber Genbarm bie Gefetlichfeit geprüft habe. Run fcreitet ber Genbarm gur Musführung; er überwindet ben beftigen Biberftanb ber beiben Frauen, beichlagnahmt bie borgefundenen Baren und banbigt fie bem Sanbler aus; barauf erftattet er Angeige megen Biberftand gegen bie Staatsgewalt. Die Frauen werben freigefprochen, weil ber Genbarm fich nicht in ber rechtmagie gen Musubung feines Dienftes befunden babe, als er die Durchfuchung und Befclagnahme bornahm. In boppelter Begichung habe er gefehlt; benn erftens lag ber Berbacht einer bestimmten, bereits begangenen ftrafbaren Sanblung burchaus nicht bor; es fehlte alfo fur eine Sandlung ber gerichtlichen Boligei bon bornberein bie fachliche Buftanbigfeit. Gelbft wenn man aber annehmen wollte und fonnte, daß ber Genbarm ben Berbacht bes Betruges für gegeben erachtet und infoweit in gutem Glauben gehandelt habe, fo hatte er boch bie in Rebe ftebenben Baren immer nur als Beweißftude für biefe ftrafbare Sanblung, falle fie wirflich als folde fur bie Untersuchung bon Bebeutung fein tonnten, bei borbanbener Befahr im Berguge befchlag. nahmen burfen und fie alebann ber Ortepolizeibehorbe behufs Beitergabe an ben Richter abliefern muffen; benn unter feinen Umftanben bat bie Bolizei bas Recht, eine formliche Beichlagnahme lediglich im Intereffe bes Geichabigten vorzunehmen. Bon bem Gericht wird bas gange Berhalten bes Genbarmen in ben Urteilsgrunden entsprechend gefennzeichnet; bennoch ift er burch bie Ermödzigung fajn. das Anfuden des Amtebortiebers infolver gebeft, dog er gertdelich nicht stebers infolver gebeft, das gertdelich nicht gar Verentivortung gezogen verben sann. Es erlogt aber eine empfindliche Disjabinare beltrafung, weil nicht er von dem Amteborfteber au der Umgerfelichert verleitet, 1000bern dieser von ihm gum mindelen in ganz aufgrechbentlich schefoligen. Seise irregeführt wochen ist. Denn beworder (Bendern) der mit die Ermäddigung zu einer Durch uch ung ober Beich lagnahme von einem Silfsbeamten ber Steatsanwaltichaft einholt, bai er feldt pflichmabig gu ermeffen, ob alle geschichen Boraus fegungen für bie seinen Borgeschen, und bleibt jeinen Borgeschien für bie Beiehm chagtest ber Diensthanbe lung verantwortlich, (Sollh) folgt.

# Befete und Berordnungen. Befet, betreffenb bie Beftrafung ber

Majeftatebeletbigung. Bom 17. Februar 1908. Bir Bilhelm, bon Gottes Onaben Deutider Raifer, Ronia bon Breugen a., berorbnen im Ramen bes Reichs, nach erfolgter Buftimmung bes Bunbesrats und bes Reichstags, mas folgt: Fur bie Berfolgung und Beftrafung ber in ben §§ 95, 97, 99, 101 bes Strafgefebbuchs begeichneten Bergeben gelten nachftebenbe Bor-ichriften: Die Beleibigung ift nur bann auf Grund ber §§ 95, 97, 99, 101 firafbar, wenn fie in ber Abficht ber Chroerlebung, boswillig und mit Aberlegung begangen wirb. Gind in ben Sallen ber §§ 95, 97, 99 milbernbe Ilm. ftanbe borhanben, fo fann bie Befangnisftrafe ober bie Reftungshaft bis auf eine Boche ermagigt werben. 3m Falle bes § 95 fann neben ber Gefangnisftrafe auf Berluft ber befleibeten öffentlichen Amter erfannt merben. Die Berfolgung verjährt in feche Monaten. 3ft bie Strafbarfeit nach Abf. 2 ausgeichloffen, fo finden bie Borfdriften bes vierzehnten Abfcnitte bes Strafgefesbuche Anwenbung. Ilrfunblich unter Unferer Sochfteigenbanbigen Unterfdrift und beigebrudtem Raiferlichen Infiegel. Gegeben Berlin im Golok, ben 17. Februar 1908. (L.S.) BROS 21, 25, Bilbelm.

Fürft von Bulow.

Julaffung ber Militäranvarter gu ben Diatar (hilfsarbeiter-) Seillen bes mitteren Bost- und Telgraphenbienftes. Berfügung bes herrn Staatsseftertars bes Reichs-Bost-Amts wom 22. Rebruar 1908.

Bom 1. April 1908 ab werden den Wilitäranwärtern neben den etatsmäßigen Stellen auch die Diätar- (bijfsdreiter-) Setllen des mittleren Boft- und Kelegraphendienites gugänglich gemacht. Ihr Anteil an den hilfdarbeiterließen wird auf ein Biertel feitgefeht.

Die "Wortfqritten über die Mundyne und Minfellung von Munderten für bie mittlere Sambohn im Reichs-Bobt, und Zelegroodenbeneite von 1. Zannar 1000 finnstssellt bed beneite som 1. Zannar 1000 finnstssellt bed Zelitätenmeritete. Die die Willifersterverbung Gelanden loben, werben vom Zoge noch 80 lein her Beolegeit au Wort- ober Zelegroodengeinleitenter ennennt und jausdicht als Zickare verfachtlicht. Zie Ziliarer werben noch mößige Zelleten verfaglarer finn). Boebb erintsmäßige Zelleten verfaglarer finn).

Am 1. April 1908 werben in bie offenen, für Militaranmarter beftimmten etatemagigen Affiftenten. und Boftverwalterftellen Militaranwärter noch wie bieber unmittelbar einberufen. Rach Befehung Diefer Stellen haben bie Militaranwarter ihre Laufbahn in einer biatarifchen Stelle gu beginnen. beschabet biefer grundfahlichen Berpflichtung foll jeboch bas hinüberruden ber für biatarifche Stellen einberufenen, in ber Brobebienftleiftung begriffenen Anwarter in offene etatsmagige Stellen ober bie unmittelbare Bulaffung bon Militaranmartern gu ben etatsmagigen Stellen immer bann eintreten, wenn Babl ber givilverforgungeberechtigten Diatare aur Befebung ber offenen, ben Militaranwärtern augewiesenen etatemakigen Stellen nicht ausreicht.

Die Bergütung für die in diatarischen Gefellen beschäftigten Militäranwärter wird vorläufig auf 1820 bis 1500 M jährlich, nach dem Dienstalter fleigend, festgescht; ihre anderweite Bemessung der Reuregelung der Beamtenbefoldungen bleibt vorbehalten.

Auber in bie offenen etatsmäßigen Stellen werben gum 1. April 1908 Militäranwärter für biätarifche Gtellen einberufen werben. (Mus ber getifchrift "Die Zibiberforgung", Berlin W. 2)

## Mus ben Parlamenten.

Bum Staatsangehörlgteltsgefet ist bem Reichstag folgenber Antrag gugegangen: Der Reichstag wolle beschieben: ben beren Reichstangter zu ersuchen, balbigft

bem Reichstage einen Geschentwurf vorzulegen zur Abanderung des Gesehes vom 1. Juni 1870 über den Gewert und Berluft der beutschen Reichs- und Staatsangehörigfeit und in demselben

a) die Borfdriften über der Merluft der Staats und Reidsangsbörgleit dohim abguändern, deß ein Deutscher diese Rechte in der Megel nicht gegen seinen Willem berlieren fann, inäbesindere doß die Erstimmungen des § 21 des genannten Geiseds über den Verluft biese nannten Geiseds über den Verluft biese Weise der den der der die die Rechte durch zehnjäderigen Ausentabil im Musland ausgehören merben;

b) der Biedererwerb der Reichsangehörigfeit seitens früherer deutscher Reichsangehöriger und die Raturalisation von Rachsommen von Deutschen erleichtert wird.

## Die Gendarmerie im preufifchen Abgeordnetenhaufe.

42. Gibung.

Montag, ben 2. März 1908.

Brafibent v. Arödjer: Die Tit. 1, 2, 3 und 4 bes Kap. 93 und Tit. 10 bes Kap. 28 bes Extraorbinariums find bewilligt. Bur Gefchäftsorbnung hat das Wort ber

Abgeordnete Baenich-Schmidtlein.

kont.): Ich möchte mir die Bitte on den herrn Prößbenten erlauben, famtliche Ziele der Nop. 94 und außerdem vom Asp. 28 des Extraordinariums die Alt. 11 und 12 gemeinfam gur Befprechung zu stellen, wie es auch nie früheren Jackten geweien ist, neit sich auf die Beise die Beise der Redner wahrlicheinlich verringern wirde.

Pröfibent v. Kröcher: Widerspruch gegen diefen Antrag erhebt sich nicht; ich eröfine also die Besprechung über Kap. 94, Ait. 1, 2, 3, 4, 5, 5, a, 6, 7, 8, 8a, 8b, 9, 10 und 11 und über die Ait. 11 und 12 des Kap. 28.

Das Bort hat ber Berr Berichterftatter. v. Arnim.Bufebom, Berichterftatter (fonf.): Meine Berren, in ber Bubgettommiffion ift feitens bes Berichterftatters gum Ausbrud gebracht worben, bag fur bie Genbarmen mehr Bohnungen beichafft werben mußten, ale bies bisher ber Rall fei. Ge find ja in ben lebten Jahren ichon Dienftwohnungen in größerer Angahl beichafft worben, und bas ift auch weiter in Musficht genommen. Aber namentlich in ben induftriellen Gebieten und in ben gemifchtsprachigen Begirten ift bas Bedürfnis gur Conffung bon Dienftwohnungen fe groß, bag noch auf anberen Wegen als bisher abgeholfen werben muß. Es wurbe in Anregung gebracht, burch Bermittlung ber Landrate auf Die Gemeinden einzuwirfen, ben Genbarmen Bobnungen gegen eine billige Diete gu befchaffen. Es fann nicht in 916rebe geftellt werben, bag bie Abhangigfeit bes Genbarmen, wenn er fich felbft eine Wohnung mietet, feinen Bermietern und vielleicht auch noch anderen gegenüber größer ift, als wenn rr in bolliger Unabhangigfeit entweber eine ftaatlicherfeite geftellte Dienftwohnung ober eine bon ber Bohngemeinde ihm geftellte Bohnung inne bat. Es ift allerbings in ber Rommiffion jum Musbrnd gebracht worben, baß es fehr erwünscht mare, bag in biefer Richtung feitens ber Staateregierung burch Bermittlung ber Landrate auf Die Gemeinden hingewirft würde.

 der dann von Gendarmen entblößten Gegenden.

Der Hert Minister hat anerlannt, daß ber hert ssimangminister in ben lehten Zahren anstellnische Mittel breitigefellt hätte. um sier Derendostineister und Gendartmen Diemitwohumagen zu begahlen. Was die er nochten Mohamandierungen anderesse, der weben der der der der der der der der kriftliche der der der der der der der der er wisse, das der der der der der der der Kriftliche doch nicht ergeben.

Der Gert Breishersister dat dann noch angeragt, doß bei in bem Zit. 11 Sap. 28 bes Exteaorbinariums aufgeführten außerobentlichen Aussenbungen an Gembormeriemannschaften eigentlich in das Ordinarium auberführen mören. Die Gendaramen betommen befanntlich dei therem Aussertlichen außerordentliche Ausserdaus von 1600 M.

Zemegemüber bat bie Sönigliche Schasberierung burch einem Reglerungsbommiljer erfläcen loffen, doch finntlig nur benöfichtigt ich beh fichen, die ent 1870 bei benöfichtigt nach benöfichtigt eine Stillerung der Schaber eine Mittlerung der Schaber eine Mittlerung der Schaber eine Mittlerung der Schaber eine Schaber eine Schaber eine Schaber eine Schaber eine Schaber eine Schaber eine Schaber eine Schaber eine Mittlerung der Schaber eine Mittlerung der Schaber eine Mittlerung der Schaber eine Mittlerung der Schaber eine Mittlerung der Schaber eine Mittlerung der Schaber eine Mittlerung der Schaber eine Mittlerung der Schaber eine Mittlerung der Schaber eine Mittlerung der Schaber eine Mittlerung der Schaber eine Mittlerung der Schaber eine Mittlerung der Schaber eine Mittlerung der Schaber eine Mittlerung der Schaber eine Mittlerung der Schaber eine Mittlerung der Schaber eine Mittlerung der Schaber eine Mittlerung der Schaber eine Mittlerung der Schaber eine Mittlerung der Schaber eine Mittlerung der Schaber eine Mittlerung der Schaber eine Mittlerung der Schaber eine Mittlerung der Schaber eine Mittlerung der Schaber eine Mittlerung der Schaber eine Mittlerung der Schaber eine Mittlerung der Schaber eine Mittlerung der Schaber eine Mittlerung der Schaber eine Mittlerung der Schaber eine Mittlerung der Schaber eine Mittlerung der Schaber eine Mittlerung der Schaber eine Mittlerung der Schaber eine Mittlerung der Schaber eine Mittlerung der Schaber eine Mittlerung der Schaber eine Mittlerung der Auftrage der Auf der Auftrage der Auftrage der Auftrage der Auftrage der Auftrage der Auftrage der Auftrage der Auftrage der Auftrage der Auftrage der Auftrage der Auftrage der Auftrage der Auftrage der Auftrage der Auftrage der Auftrage der Auftrage der Auftrage der Auftrage der Auftrage der Auftrage der Auftrage der Auftrage der Auftrage der Auftrage der Auftrage der Auftrage der Auftrage der Auftrage der Auftrage der Auftrage der Auftrage der Auftrage der Auftrage der Auftrage der Auftrage der Auftrage der Auftrage der

3ch beantrage namens ber Budgettommission, alle Titel, die ber Berr Brafibent gur Debatte gestellt hat, zu bewilligen.

Prafibent b. Rroder: Das Bort hat ber Abgeordnete Baenich-Schmidtlein. Baenich-Schmidtlein, Abgeordneter (frei-

Ioni): 3di mödte annädif mein Bedenten unsprechen, Dob bette nikt un briefer Stelle bet langilörige Begernent erfdefeinen Ionna meil er bartid glesser Stennflecht isrehinbert ist, die bei den die Stelle Beden Stelle Berten unseneninen Bedenten in Dr. Eibnig, befirst unseneninen Bedenten in die Stelle Beste Lendenprotesser ich glesse Stelle Bestelle Bedenten in die jede Stelle aus erfennen Betegenskeit gelobt bode. Dat zu erfennen Betegenskeit gelobt bode und ber in Der Art auch eine gang Musabil vom dem Skiniden, ble ubr Quber int Quber int Stelle beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stelle Beter Stel

Meine herren, da die Gehaltsfrage bier vollständig aussischet, so fann ich mit bem Reit der überig gebliebenen Winsiche meine Rebe beginnen; und Sie werden allerdings eine geofig Augabl alter Befannter unter biefen Winsichen wieber voerführen, deren Erfüllung burchzusehten bis jest noch nicht

möglich war.

In erfter Reihe mochte ich mir eine Unfrage an bas Minifterium geftatten, nämlich mic es eigentlich mit ber fogenannten Dienfiwohnung begw. bem Dienftgimmer ausficht. Es liegen mir bier aus allen Teilen ber preufifden Monarchie eine große Angahl bon Schreiben, bon Bunfchen, bon Gefuchen in biefer Richtung bor, bie natürlich nicht bon Genbarmen gefchrieben find, weil ja benen berboten ift, fich mit ben Abgeordneten gu unterhalten, fonbern bon guten Freunden, Schwägern unb abnliden Bertvandten, Leuten, - in benen immer wieber barauf hingemiefen wirb, bak es eine Sarte fei, ein Dienftaimmer in ibrer Bobnung gang allein für ben Dienft halten gu muffen, ein Bimmer, bas bollftandig aus bem Gebrauch ber Ramilie ausscheibet, ein Bimmer, in bem auch nur bie Utenfilien bes Dienftes aufbewahrt werben burfen, das jedergeit ber Kontrolle bes Offigiers und bes Obermachtmeifters unterfteht, fur bas aber ber Genbarm, fobalb er nicht augemietet ift, boch bie Diete mit aufgubringen hat, ebenfo wie bie Roften fur Beleuchtung und Reinigung. Und bas fpielt mitunter eine große Rolle. Denn wer bie Berhaltniffe auf bem Lanbe tennt, ber weiß, baß jemand, bem irgendwo mal etwas que gestoßen ober ber berlett worben ift, gu bem Genbarm tommt und fagt: helfen Gie mir! Er muß berbunden werben, die Bohnung muß gereinigt werben ufm. Run ift mir mitgeteilt worben, bag ein Erlag ins Land gegangen ift, tvonach es nicht notwendig mare, bag bie Genbarmen ein eigenes Dienftaimmer balten. Deine Berren, bas ift mir bollftanbig neu. Bis jest find alle Mitteilungen, Die mir in biefer Begichung geworben finb, bem gerabe entgegengefeht, und es mare außerorbentlich wichtig, wenn feitens bes Minifterjums eine Ertlarung abgegeben wurbe, bag biefer Erlag in ber Tat ergangen ift.

Bei ben Dienstauppondsgelbern, ble bie kendenum jeigt begieden, den sich berausgestüllt, doch sie bei den Beutigen Umständen und nicht meis guerrichen. Dagu dommen die Redenungsgeben, die ich dereits erwähnte, sie der Zeinspodiumg, sie Zeitschaufen, Weder Zeinstauppong, sie Zeitschaufen, We-Weitschaufen, die Zeitschaufen, die Bunsch des gesamten Dausse immer gebeien untständigung eintreten zu lassen untständigungentifektigung eintreten zu lassen untständigungentifektigung eintreten zu lassen untständigunggeständig der den die die einer untständigunggeständig der den die die einer in die einer Bunsch die sich mich wirtlich gerent vollere, Bunsch die sich mich wirtlich gerent vollere, Bunsch die sich mich wirtlich gerent vollere. Bunsch die sich mich wirtlich gerent vollere Bunsch die sich wirt die sich die sich wirtlichen die Bunsch die sich die sich die sich die Bunsch die sich die sich die sich die sich die Bunsch die sich die sich die sich die Bunsch die sich die sich die sich die sich die Bunsch die sich die sich die sich die sich die sich die sich die Bunsch die sich die

Deutzutage werben auch Gendarmen ohne jede Entickädigung zu Dienfileistungen tommandiert, bei benen sie direkte Auslagen haben, die in keinem Berhältnis zu ihrer Dienstaufwandeenticabigung fteben. 3ch weife auf Ralle bin, wo bei Schwurgerichteberhandlungen in einzelnen Rreifen ber Monarchie - mir find barüber Mitteilungen bon ausmarts gugelommen - bie Genbarmen 7, 10, auch 14 Tage lang ben Dienft im Schwurgerichtsgebäube ohne jebe Enischäbigung gu verfeben hatten (hort, hort! rechts), weil bie ftabtifche Boligei nicht in ber Lage mar, bem Undrang bes Bublilums gehörig entgegenzutreten. Derartige Schwurgerichtsverhand-tungen haben, sobalb fie spat in die Nacht hinein geben, gewöhnlich nur eine Mittagspaufe bon einer Stunde. Die Genbarmen, Die borthin lommanbiert find, waren nicht in ber Lage, nach Saufe zu geben, um bort ihr Mittagbrot einzunehmen, mußten fich infolgebeffen in ben nachften Birtebaufern basfelbe beichaffen und befamen bafur nicht einen Bfennig. 3ch meine, ba ber Dienft fur bie Genbarmen gerabe an folden Tagen fo unacmein anitrengend ift und eine Allurateffe bem andringenben Bublifum gegenüber erforbert, fo mußte vielleicht einmal feitens bes Minifteriums bem Berrn Juftigminifter gegenüber eine Unregung gegeben werden, bag fur folde außerorbent. lichen Dienstleiftungen, wogu Genbarmerie berangegogen wird, fie auch feitens ber Juftigberwaltung eine Entichabigung befommt. (Gebr richtig! rechts.) Die Stellung bes Genbarmen ift im

Laufe ber Jahre fo felbitanbig geworben, baft fie in feinem Berbaltnie mehr au ber Stellung bes Unterbeamten fich befindet. Bobl aus biefem Grunde mit ift burch allerhochften Erlaß bom 17. Dai 1906 ihnen bie Stellung beate, ber Rang amifchen ben fubalternen Beamten und ben Unterbeamten eingeräumt worben, aber bie Tagegelber begieben fie noch fortwährend in ber gorm für die Unterbeamten. 3ch glaube boch, bag es wichtig mare, wenn eine Anberung bes betreffenben Baragraphen eintritt, und bag, ba bie Unterbeamten bis jest 4 M betommen, Die Oberwachtmeifter 8 M, ihnen als Tagegelber eine Summe bon 6 M bewilligt werben fonnte. (Gehr richtig! rechts.)

Gerner ein langjahriger Bunich ber Genbarmerie ift es - ich habe eigentlich in jebem Jahre barauf hingewiesen, ba es boch unmöglich ift, bag jeber Bachtmeifter, mag er auch noch fo befähigt fein, zu einem Obermachtmeifter ernannt werben fann, bag man ben Leuten nach 21jabriger Dienftgeit bin Rang bes Oberwachtmeiftere iweiten Grabes verleihen moge, womit fie ohne weiteres wie bie Oberwachtmeifter in ben Rang und bie Stellung ber Gubalternbeamten hineintommen. (Gebr richtig! rechts.) Benn nun gejagt wirb, baß bie Difgiplin barunter leiben murbe, weil fie biefelbe Stellung haben wie bie Oberwachtmeifter, fo glaube ich, bei bem Berbalten unferes gangen Gliteforpe ber Benbarmerie, bak bas unmöglich vorfommen fann: (febr richtig! rechts) bie Genbarmen find fo gefchult burch ihren langjahrigen Dienft, baß fie immer miffen, mas Orber parieren beißt, und bag fie immer ben boberen Rang bes Obermachtmeifters anertennen werben. Man tonnte einen Musmea vielleicht barin finben, bag man ber Uniform bes Oberwachtmeisters noch burch irgend ein außeres Abgeiden Ausbrud gibt, jo bag ber Obermachtmeifter gweiter Rlaffe, ber nach 21jabriger Satigfeit in Diefe Stelle bineinmachit, auch augerlich im erften Augenblid ju untericheiben fein murbe. Gie fonnen mir nachempfinden, bak dadurch auch ber Abwanberung ber Genbarmerie in andere Berufe ein Gegendamm entgegengesett werben würde; benn bicje Abwanderung in andere beffer befoldete Stellungen ift jest immer noch febr itart, weil beim Billen und beim beiten Ronnen ber Bachtmeifter nicht in ber Lage ift, Obermachtmeifter au werben; bas bleibt nur bem allerfleinften Trile - Gie brauchen nur ben Etat nachaufeben - übrig. Da wieberhole ich ben alten Bunfd, immer mehr und mehr Oberwachtmeifter aus ber Infanterie gu beforbern. Ich weiß und habe auch im Ministerium ge-hört, daß sich dieses Institut vorzüglich be-währt hat. Ich gebe zu, daß manche von den herren Landraten des Deforums wegen lieber einen berittenen Obermachtmeister haben möchten, daß bas aber fur uns tein Grund fein kann, diejenigen, die dazu berufen find, die durch ihre Fahigleit und Tüchtigkeit geeignet waren, folde Stellung zu belleiben, auszuschließen. (Gehr richtig! rechts.)

Der Berr Berichterftatter hat mir gu Bergen gehende Borte gesprochen über bie Bohnungsfrage ber Genbarmen, 3ch trete ihm überall bei. Es ift heute noch eine große Barte, baß bie Genbarmen, foweit fie noch nicht angemietet find ober eigene Bobnungen haben, auch bei bem Entgegentommen ber Beborben burd Mietsbeihilfen boch noch einen Teil ihres Gehaltes für Die Bohnungen ausgeben muffen. (Gehr richtig! rechts.) 3d perfonlich tann in meinem Begirt nicht flagen, ba famtliche Genbarmen bereits angemietet find; aber ich glaube, nur ber britte Ecil in ber gangen Monarchie genieft beute Diefe Bergunftigungen, und es mare bringend notmenbig, baft alle Genbarmen auf benfelben Auf gestellt murben, begm. bag, folange bie Anmietung ober ber Bau bon Bohnungen für bie aciamte Genbarmerie nicht burchgeführt merben fann, Die Mietebeihilfen ben übrig gebliebenen Genbarmen in ber Sobe gewährt wurden, wie fie gegenwärtig von ihrem Behalt gufeben. (Gehr richtig! rechts.) 3d habe mich gefreut, ju feben, bag jest wieber im Gtat ein großer Betrag fur Reubauten eingeseht ift. Ungenehm ift es mir, au feben, bag man niemals ben Gebanten geholt hat, einen Dbermochmeister mit zwei Wachmeistern in ein gemeinjames Gebäube zu fehen. Wenn sich auch der Dbermochtmeister mit den Wachmeistern borgünsich verträgt umd die Ausberträgt der eine Gestellt bei den Frauen ist so viel schlimmer. Geiterleit.) Da sommi das Ausben der Ausberdermochmeister agsenüber der Frau Wacht-

meilter in eine gang bebenftliche Sobie binent. Weiten Gereen, ben einer Bunfol von uns, bie Dientiptomite mäge ben Gerbarmen der geben 
holen, auch einen fetz allen und sein gereichte Weisel, wie bedamtlich all meine Editieft auf meine Editieft in die Meine Editieft auf meine Weisel der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt

Meine Berren, eine andere Frage, Die nicht ibeziell unferen Minifter anacht, fondern ben Oberften aller Genbarmen, bie ich aber raturgemag hier borbringen muß, weil fich ein anderer Titel nicht findet, ift eine Reorganisation auf bem Gebiete ber heutigen Uniform. Benn bie Genbarmerie ben Bunich augert, in Butunft Gonurichube gu tragen, so ist bas ein gerechtsertigter Bunsch. Denn beutzutage werben bie Benbarmen in ben meiften Sallen boch bereits mit Sahrrabern ausgestattet, und ich frage ieben von ihnen, ber gleich mir ein Rabfahrer ift, ob es nicht febr ichmer ift, mit langen Schaftftiefeln auf bem Rabe gu fiben und herumauftrampeln. (Gehr richtig!) Befonbere bei ber Berfolgung bon Berbrechern, ober um ichnell bon einem Ort gum anbern gu tommen, ift es bringend notwendig, eine andere guß.

belleidung gu schaffen, und ba ift ber Schnurfcuh bas einzig Gegebene.

gefchrieben:

perftanblid.

Das Stedbrieftvefen ift bringenb reformbeburftig. Die Benbarmen erhaften mit bem Amteblatt ber Roniglichen Reglerung jebesmal ein Stedbriefregifter (Anlage). Alle acht Tage erfcheint ein neues, und am Jahresichluß find etwa 250 bis 300 Ramen barin enthalten. 3mei Jahrgange bavon führt ber Genbarm ftete bei fich, die anderen Jahrgange werden bernichtet. Diefe follten 10 Jahre lang aufbewahrt werben. Ferner follten bie Regifter alle Ramen ber im Deutschen Reiche Berfolgten enthalten, anftatt ber einigen Ramen bon Leuten aus ber Gegend, wo bie Tat gefchab. Es mußte alfo ein fogenanntes Bentrafftedbriefregifter berausgegeben werben.

Ach trete biefer Unregung völlig bei; benn es pflegt nicht immer ber Fall eingutreten, baß ein Berbrecher gerabe in bem Rreife bleibt, wo er bas Berbrechen begangen bat. In ben meiften gallen wird er es für richtig haften, biefen Teil ber Monarchie zu verlaffen und fich nach einem anderen zu begeben, und ba ift es wichtig, bag bie Genbarmen überall in ber Lage find, berartige Regifter bor fich gu baben, und es wird leicht in vielen gallen möglich fein, berartiger Berbrecher auch babhaft zu werben. (Gehr richtig!) Ferner wird gewünficht, bag bas bisherige Tagebuch in Begfall fommt; es wurde ba ein Aufenthalts. buch genugen. Denn barin werben Gie alle mit mir einverflanden fein, bag bas Coreib. wert fur bie Genbarmerie möglichft auf ben allerfleinften Raum beichranft werben muß (febr richtig!); benn fonft ift blefes Rorps nicht in ber Lage, Die Pflichten zu erfüllen, Die man bon ibm verlangt. Der Genbarm gebort nicht in feine Bohnung und nicht an ben Cdreibtifch, fonbern in Die Offentlichfeit. Es ift heutzutage im gangen preugifchen Staat

noch der fiell, daß, wenn der Gendarm nichteine Bielchieme fommt, eigentlich, anles soivert im Ordnung iff'; denn die Autorität des Gendarmen ist, wott au. Zunf, noch getorragend. So fann es nur bleiben, wenn er in der Loge sie, feinen Dienst jedergeit zu berieben und nicht burch langweilige Schreiberei daran versichen und nicht burch langweilige Schreiberei daran versichert wird.

Gin weiterer alter Bunfch bon mir, ben ich jebes Sabr beinabe vorgebracht babe, ift ber, bag bie abgetragenen Aleiber nicht mehr an Irgend ein großes altes abgetragenes Rteibergefchaft (Beiterfeit) nach Berlin bertauft werben für einen Lumpenpreis, fonbern bak es ben Genbarmen und ihren Frauen übertaffen bleiben moge, ob fie fur ibre Rachtommen noch Rleiber baraus machen tonnen. (Gehr richtig!) Und ba fpreche ich bem Berrn Minifter meinen bollften Dant bafur aus, bag es unter feiner Regierung jest möglich gemefen ift, biefen langjahrigen Bunfc gu erfüllen. 3ch tann bem Berrn Minifter berfichern, bag es in allen Greifen ber Benbarmen mit großer Freude aufgegriffen werben wirb, bag nunmehr bem alten Buftanb ein Enbe gemacht wird, und bag bie Genbarmen jest in ben Befit biefer abgetragenen Rleiber für ibre Familie tommen fonnen. Beitere Bunfche, Die ich nur furg ftreifen

will, find die, doch ihren einmal einen freien Conntag oder einen freien Zog im Monat zu geben, damit sie in der Lage sind, ohne die Eurucyaug des Dienstes mit ihren Hamtlen sig als Menschen spälen zu sonnen, daß auch sier Lieuweit geregest wich, do daß sie der ber schwecken Verschendenung eines Dienste der finderen Archandortung ihres Dienste bet sinderen Keine Ausbellerung erfahren. (Sehr

richtig) Vor Johren hat ein alter Schulfreund von mir, der Kollego b. Klistipa, der felde lange Jahre Landbat gewelen ist, mir mitgetellt, dog er dos in seinem Arcife ohn weiteres gemodt bade. Benn es bort gegangen ist, nehm ist an, dog hos überalle der der der der der der der der der burchzufchren ist, und ich würde mich freuen, auf deire Mehrie berührende Kitteilungen seine Beite Erwissende Kitteilungen jeiten So des Kitteilungen jeitens des Teinssteriums zu erhalten. (Sehr aut)

Aber fo febr es mich freut, baf bie Bafangen auf eine berhattnismäßig ffeine Babl gurudgegangen find - in biefem Jahr nur 21 -. fo muk ich boch bringend forbern, bag fowoht bei Auswaht ber Offigiere wie ber Maunichaften mit ber augerften Gewiffenbaftigfeit borgegangen werben moge. (Gebr richtig!) 3ch meine, Die Danner, Die in Die Genbarmerie als Offigiere und Mannichaften eintreten, fonnen gar nicht gut genug fein. (Gehr richtig!) Die Anforderungen, Die an biefes Elizeforpe geftellt werben, find fo groß, bag man mit benjenigen, bie in irgenbeiner Beife fich verfündigen, in irgendeiner Beife Unftog geben, nicht allgulange fadelt, fonbern bag man berfucht, fie recht balb aus biefem Eliteforps berauszubefommen, mas nur jum

Ruhen der Gendarmerie beitragen tann. (Sehr richtigt) Ich glaube, daß auf die mehen kebiete noch manches anders sein sonnte, und hosse, daß es der Anitative der Behörden gelingen wird, auch sier noch vebeutende Beränderungen herbeigusspieren.

Run, meine Serren, bin ich für beute am ende meiner Buniche. Ich erlaube mir, den beiben hoben Gebietern bes Rorps ber Landgendarmerte biefen Fublingsstrauß von Bunichen ich ihnen beute gebunden habe, mit der Bitte gu überreichen, doh sie möglicht alle biefe Buniche in Erfüllung geben lassen.

uns boll bewußt, daß wir alles einfeben muffen, um bem Rorps ber Landgenbarmerie bie Stellung auch augerlich burch Gehalt gu verfchaffen, bie ibm gebührt, und wir merben nie auf biefem Gebiete mube merben. (Gehr richtig! rechts.) Aber ungemeffene Forberungen an erfullen, ift unbentbar, und man foll doch nicht glauben, daß gleichzeitig mit der Einbringung bes Beamtenbefolbungegefebes nun ploblich eine Rlut von Golbituden und ein golbener Regen auf gang Breugen niebergeben murbe (Deiterfeit) und auf biefe Beife gang enorme Forberungen erfüllt werben fonnten. 3ch barf aber gum Schlug meinerfeits boch ben Bunfc aussprechen, bag ber Antrag, ben ich mir im borigen Jahre erlaubt habe mit Bilfe meiner politifchen Freunde gu ftellen, und bem fich auch die übrigen Berren bes Saufes angeichloffen baben, boch bei ber Borlegung bes Beamtenbefoldungegefebes in Erfullung geben modite. (Allfeitiger Beifall.)

Brafibent v. Rrucher: Das Bort hat ber Abgeorbnete Schulge-Belfum.

"Schules Beitum, Mopochuster (font); Keiten Beren, der Der Borchen bab bereits o biel für bie Gendeurun gefan, beh mit ober die Beitum med aletge jelten. 36 fin der Beitum der Beitum der Beitum die falltg aufemmengfellten Elumentieun) ben Bailden, neh ber Der Berechen ben Deren Beit der Bendeurmeit dierreicht bat, noch generaties aus gereichten. Mer die mith bood eingeken, bie der Berechen bereits eingeken, die Der Berechen bereits eingeken, die Der Bere Borechnet borbin gemadt bat.

Da ist gunächst die Bohnungsfrage. Reine politischen Freunde sind der Ansicht, daß nicht nur sür die Gendarmen in den gemischtsprachigen Landesteilen und in den Andustreibegarten Dienstwohnungen au beschaften find, sondern auch in den übrigen Landesteilen; denn eine gute, gesunde Dienstwohnung erhöbt die Dienstreubigfeit des Gendormen und beranlast ihn, länger im Dienst zu bleiben. (Esser richtel erhöbe)

Dienft zu bleiben. (Gehr richtig! rechts.) Run hat ber Berr Berichterstatter fcon auf die Schwierigfeiten bingewiesen, Die baraus entfteben, wenn bie Genbarmen felber als Mieter auftreten, und bat empfohlen, baf bie Gemeinden als Bermittler eintreten möchten. Meine Berren, bas bat aber manchmal feine Schwierigfeiten; benn bie Gemeinben weigern fich, fie wollen feinen Genbarmen im Orte haben; und die Staatsregierung hat auch nicht immer bie notigen Mittel gur Berfügung, um felbft eine Bohnung gu bauen, wenn Dictewohnungen nicht gu haben find. 3ch mochte mir ba einen Borichlag erlauben; bag bie Staateregierung es einmal berfuchen mochte, wie es Die Boft macht. Die Boit gewinnt Unternehmer, garantiert biefen fur eine beftimmte Dauer bon Jahren fo und fo biel Prozente ber Baufoften, und das Reich mietet bann bon biefen Unternehmern bie Baufer. Bielleicht mare es möglich, auch auf Diefem Bene befiere Bohnungeberhaltniffe fur bie Genbarmen gu ichaffen.

Meine Berren, Die Wohnungen felbit muffen ben örtlichen Berhaltniffen angemeffen fein, fie muffen moglichft einen Garten baben, muffen, foweit berittene Genbarmen in Frage fommen, felbitberitanblid einen Bierbeitall haben. Aber in vielen Gegenben ift auch ein Rubitall für bie Genbarmen notig; benn es befteht vielfach ber Aberglaube, bag bie Rube, von benen Dilch an bie Genbarmen geliefert wird, aufhoren, Mild ju geben (Beiterfeit), und bie Genbarmen und ihre Angehörigen tonnen bann feine Dilch befommen. Bober bie guten Rube nun miffen, bag gerabe ibre Mild an bie Genbarmen geliefert wirb, unb warum fie ihren Betrieb bann einftellen (Beiterfeit), das zu ergrunden ift mir nicht möglich gewesen. Tatfächlich besteht aber biefer Aberglaube in vielen Gegenben, und bie Genbarmen fommen baburd in Berlegenheit. Es muß ferner für gute Brunnen geforgt merben, bamit bie Genbarmen ihr Baffer nicht fo weit gu holen haben. Enblich muß boraus. gefett werben - und bas mochte ich gang befonbere unterftreichen -, bak aus Gparfamfeiisrudfichten bie für bie Benbarmen erbauten Wohnungen nicht eher bezogen werben,

als bis fie bollfänbig troden find.

Ter Gerr Borrebure bat dann auch die
Dienflaulivandbentsfabigung berührt, die
auch and meiner Anfahd bringen der Aufbestiegen bedierlich ib. Die gegenwörtigen
Seche flammen aus dem Johre 1878, find alle
Seche flammen aus dem Johre 1878, find alle
stelle fleung bedierlich ib. Die gegenwörtigen
Seche flammen aus dem Johre 1878, find alle
stelle flammen bestieden aus dem Johre 1878, find alle
aufmendbentlichsbigung bertägt für Ben betittenen Deerwachtmeister 384 M, für ben
Deerwachtmeister auf Buß 600 m und für ben
Deerwachtmeister auf Buß 600 m und für ben

gewöhnlichen Gendarm 192 M. Ich glaube, man müßte so beit geben, daß man den berittenen und den Fuhoberwochmeister auf 600 M sehte und die Dienstauswandsentschabigung der anderen Gendarmen auf mindeltens 300 M.

Dann babe ich noch einen weiteren febr wunden Buntt gu befprechen. Das ift Die Frage ber Bierbebeichaffung. Es ift befannt, bag bie meiften Genbarmen ale Reiter bon fdwerem Gewicht angufprechen finb (Seiterfeit), und bem muß bei ber Bferbebefchaffung Rechnung getragen werben. Es tommen baber auch nur Bferbe fur ben Untauf in Frage, bie jahrelang fcweres und fcwerftes Gewicht gu tragen geeignet find. Bie fteht es nun mit ben Untaufspreifen? Beftimmunasaemak barf nur unter gang befonderen Berhaltniffen ber Unlaufebreie 900 bis 1000 M überfteigen: wenn es ber gall ift, muß ber gezahlte Dehrpreis in einem befonberen Bericht begrundet merben.

Run wirb aumödig zu fragen feln: medde Allefin om Wieberein nommen beim Affaul; ist Allefin om Wieberein nommen beim Affaul; ist Allefin om Wieberein zu der Allefin ohne Allefin der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Allefin zu der Alle

Run find auch bie getauften Bferbe meift folde mit berftelltem Gebaube. tommt mal ein normales Bferd aum Angebet: es find bas gufte Stuten, Die ben Angen ber Sandler entgangen find, ober folde Bferbe, bie gur Beit ber Reifen ber Remonte. tommiffionen frant maren. Lebtere find aber meift mabre Comergensfinder fur Die Genbarmerie, ba man ihnen bie Rachweben ber Rrantheit nicht anficht und bie Borgeschichte, warum fie ber Remontetommiffion nicht borgeftellt find, meift nicht befannt, fondern bem Genbarmen, ber taufen will, mit großem Gefcid berbeimlicht wirb. Ronnte nun bie Genbarmerie einen hoberen Breis gablen, fo murbe fie auch an die Bferbe hobere Unipruche ftellen tonnen, und hierin geht bas Intereffe ber Buchter, ber Bertaufer Sand in Sand mit bem ber Genbarmen. (Migeordneter Baenich. Schmidtlein: Gehr richtig!) Und zwar find es bie Benbarmen felbft, Die leiben, wenn bas Bferb nicht einfclägt. Denn abgefeben babon, baft ber berittene Genbarm, wenn fein Bferb labm ober ichlapp ober frant wirb, au Guft feinen Dienft tun muß, fo ift es ibm unter Umftanben ja auch gestattet, einen Bagen gu benuten — aber das darf er nur auf eigene Koften; denn er ist ja Pferdebesitzer geworden. (Deierseit.)

Das Bferd mirb bon bem Genbarmen auf Abfchlag gefauft; er erhalt monatlich 12,50 M Remontegelber; Diefe fliegen in Die Remontetaffe, welche ben Borfcuf jum Antauf bergibt. Bei einem Bferbepreis bon 900 bis 1000 M ift ein Beitraum bon 6 bis 7 Jahren erforberlich, um biefen Borfchuß abgutragen; bas ift ausreichend, wenn bas Bferb fo lange ober noch langer borbalt. Rormale Bferbe halten ficher langer aus; bie meiften Genbarmeriepferbe find aber nicht normal gebaut, Tritt nun ein Bferdeberluft ein, fo ift gu unterfcheiben gwifden unberfchulbetem Berluft, burch ben Dienft bervorgerufen, - bier tritt ber Staat ein; zweitens zwifden unberidulbetem Berluft außerhalb bes Dienftes bier tritt bie Unterftubungstaffe ein, gebilbet aus Abgugen ber Genbarmen bon monatlich 30 A pro Ropf; es fommt bann brittens in Frage berichulbeter Berluft - bier muß ber Genbarm felbitverftanblich ben Berluft tragen: und endlich tommt in Frage ber Berluft burch borgeitige Abnugung - und bier tann Erfas auf bem Bege bes Gefuche an bie Borgefesten eintreten; und gerabe biefe Bferbe find bie, welche ben Genbarmen Die allermeiften Schmergen berurfachen. Es burfte beshalb fofort flar fein, daß ein Genbarm, ber nicht recht Ginn für Bferbepflege und Bferbe-wartung hat, bauernd Borfchug von ber Remontetaffe bat. Daber ift jest ichon bie Ginrichtung getroffen, bag jeber neueintretenbe Genbarm brei Jahre lang monatlich 6 M Gehaltsabaug an bie Remontelaffe abführt. Sat er bei Golug feiner Dienftzeit noch immer Schulben bei ber Remontetaffe - jum Beifpiel 1360 M -, fo tragt er babon nur 360 M; ber Reft ber Schulben wird guungunften ber Remontetaffe niebergefclagen, was für manche Brigabetaffe einen immerbin ichweren Berluft bebeutet. Aber immerhin ift ber Genbarm ber Gefahr ausgefest, 360 M bei ber Beichaffung bes Bierbes einzubuken. Tatladlich tommt es wenig bor, bak ein Genbarm mit Borfchug in ber Remontetaffe abgeht. Das ift aber allein zu banten bem einfichtspollen Berhalten ber Genbarmericoffigiere. bemertt, bag ein Genbarm ein autes Bferb fchlecht reitet, fo wird ihm auf bem Bege ber bernünftigen Borftellung flar gemacht, bag er ebentuell Berluft haben tann; er wird übergenat, bak er aut tut, mit einem Rameraben gu taufchen, ber ein befferer Reiter ift. Das fest voraus, daß ber Offigier ein wohlwollenbes Berg für feine Untergebenen bat, mas ja meift ber Rall ift, aber auch, baf ber Genbarm wirllich Bertrauen au ber mobimollenben Gefinnung feines Borgefetten bat, mas nicht immer der Fall ift. Immerbin bleibt bei ber Grörterung Diefer Berhaltniffe ein Reft bon Difbebagen übrig, bag bie gezahlten Remontegelder sehr gering bemessen find, daß fie nicht ausreichen für normale Breise, daß sie für das verlangte Pseedegebäude an sich zu gering sind und bei den zurzeit hohen Pseedepreisen als ganz ungenügend bezeichnet werden mussen.

Ann leben ober die Gendratmen in allen Kegenden des preußfigden Clatacts. Läßij fig aum Beitpiel in Clipteruigen noch immer ein voullätigen Beitpiel die Stieber die Stieben des Gendratschaften der Stieben der S

Ralle befannt. Damit in enaftem Rufamenhana fteht bie Abfindung ber Offigiece ber Genbarmerie. Gerabe eifriges Reifen auf bem flachen Lanbe, abfeite bon ber Gifenbahn, fichert bem Offigier eine gute Renntnis von brauchbaren Bferben. Es mußte baber bem Genbarmerieoffigier gerabe für feinen 3wed ein gang befonbers gutes Fuhrmert gur Beefügung fteben. Aber wie fteht es bamit? Der Offigier befommt monatlich für 2 Bierbe aweimal 15 M = 30 M und 2 mal 43 M 331/4 3 = 86 1/4 M Fourage. vergutung. Stallfervis gibt es gar nicht, aber auch fein Gervis fur bas Fuhrmert, ja nicht einmal einen Biennig für Anichaffung und Unterhaltung bes Bagens. Gind Die Fouragepreife febr niedrig, fo fann er unter gunftigen Umftanben monatlich etwa 7 bis 8 M für fein Fuhrmert rechnen. Aber ber Beichlag ber Bierbe toftet jest allein fcon gwifden 16 und 20 M. Dieje Abfindung ift alfo gang ungenugend; jum Beispiel erhalt ber Bierbebormufterungs-tommiffar fue Fuhrwer! jahrlich 1800 M, ber Genbarmerieoffigier nur 1400 M; auferbem befommt ber Bfeebevormufterungefommiffar für ben erften Unfauf bon Bferd und Bagen einen Borichus von 3000 M, ber Gendarmerieoffigier befommt nichts. Und nun bas Beite: ber Bierbevormufterungstommiffar barf, fobald feine Reifegeit vorüber ift, fein ganges Fuhrmefen verfaufen und begieht bas Pferbegelb und die Rationen in Gelb weiter. Cobald ber Genbarmerieoffigier ein Bferd burch Tob berliert, fo befommt er nicht nur feinen Erfat, fondern er berliert bom gleichen Tage ab auch noch die Bferbeabgugsgelber bon 15 M monatlich fowie die Rationen. Meine Berren, ich glaube, das find boch auch Buftanbe, in benen unzweifelhaft Abhilfe geschaffen werben

Mun fomme ich noch zu einem beitten Bunft, das ist die Bermelzung der Genbarmerie, die ja auch sichon dom dem Orent Berückerstatter berührt worden ist. Ich babe ja auch sichon in frühren Jahren berauft wiederholt hingetwiesen, daß wir nicht genügend Kenharmen im Lambe haben. Schäpend in anderen Bundesstaaten bei einer Bedärfend won rund 38 Allissene flimbonkenen börd Genbon rund 38 Allissene flimbonkenen börd Gendarmen wochenden find, von denen auf Bagern mit 6515000 Simpodipert allein 2865 entfallen, haben wir in Freughen mit 37% Milliomen Simpodiperen nur eine Siärke von 6565 Mann und 2466 Pferden. Son diefer Stärke mit der Siegen der Siegen der Siegen ich auf der Gendberneriefiglie, jedog in etelsmäßiger Siellung befinden, und etwo 2000, die aum Ziellienfi absommandiert find.

Meine Berren, bas ift gang entichieben gu wenig, und eine Bermehrung ift bringend notwendig. Gang befonders ift bas bei bem Berg. arbeiterftreit im Jahre 1905 hervorgeteeten. Bur Aufrechterhaltung ber Rube und Ordnung waren nach bem Musftandegebiete aus ber 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10. unb 11. Brigabe rund 870 Mann bei einer Ctatsftarte bon 3407 Mann abtommaubiert, Aber Diefe Abfommandierungen reichten nicht aus; benn außer ben Genbarmen waren noch ungefähr 400 Schupleute aus Berlin, Magbeburg unb hannover herangezogen. Ich bin mit meinen politifden Freunden ber Unlicht, bak es nicht angeht, gange Landesteile mochenlang bon jeglicher Genbarmerie gu entblogen. Meine herren, bas war bei einem partiellen Streit; mas wird erst geschehen, wenn wir gum Bei-fpiel - ber Fall ift boch auch möglich - nicht nur im Ruhrtohlenrevier, fonbern auch im Braunfohlengebiet und in Oberfchlefien Streit befommen ober gar ein Generalfteeit eintreten follte.

Das alles weift boch barauf bin, bag wir bringend einer Bermebeung ber Genbarmeeie verligen beiter serinegening oet Genoatmeete bedurfen, und die Zeiten dassu find febr gunftig. Die Jahl der Valangen ist, wie wie boordin gehoft haben, self gen gering, Annörter sind genug vorkanden, weil sich die Kehaltsausbelferungen der lehten Jahre schon süblbar gemacht haben und weil neue Steigerungen ber Ginffinfte ber Benbarmen in Musficht fteben. Schwierig ift die Schaffung des Erfates nur bei uns im Ruhrfohlenrevier, weil, abgefeben von den Teuerungszulagen, Die Genbaemen vielfach Boligeidienfte berrichten muffen, die eigentlich bon ben Boligeioragnen Gemeinden wahrgenommen werben mußten. Sebenfalls mochte ich an ben Berrn Minifter Die bringende Bitte richten, baf er bie Benbarmen, bie jeht burch die Ginführung ber Roniglichen Boligei in verfchiebenen Arcifen des Rubreeviere frei werben, in diefem Revier laffen und auf bie anderen Rreife berteilen möchte.

Meine Herren, alles in allem lann ich mich aber den leichen Worten bos Secren Wosreichners amfaliefen. Die halten unspere Genbarmerie für eine Elitetruppe, auf hie bei gerechten Anlah haben flod, au sein, und voos gescheten Anlah haben flod, au sein, und voos gescheten Anlah, baben flod, au sein, und voos gescheten und iber den schwerzen, Dients aus erleichtern, dos, meine Derren, wird auch von meinen politischen Ferunden gescheten. Geaund sechat den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den gesche den ges

#### Straf- und Berwaltungerecht und Strafprozeft. Ertenntniffe und Beichluffe. II. Rammergericht.

Die mit einem Steen begelchneten Erfemintife und Beichitiffe, bie und bon unteren Conberber chterfattern geliefert find, durfen ohne unfere Buftimmung nicht gum Abbrud gebracht werben. Die Schriftleitung.

1. Reichogericht.

Breuben. Reifetoften unb Tagegelber. Untritt ber Nüdreife. Als Grund fat ift in Rr. B 7 Abf. 1 ber Auss Borfchr. bes Staatsministeriums bom 11. 11. 03 gum Reifetoftengefet feftgefett: "Die Beiter- ober Rudreife, namentlich bei furgeren Reife. wegen, ift nach beenbetem Dienstgeschäft möglichft noch an bemfelben Zage angutreten. Bie bas Bort "möglichft" andeutet, ift unter billiger Berud. fichtigung ber Umftanbe gu ermeffen, ob eine Reifegelegenheit, Die fur ben Beamten noch phififch möglich ift, auch benutt werben muß, inebefondere ob er babei die forperlichen Bedürfniffe (nach Speife und Trant) noch ausreichend befriedigen und die nötigen Reisevorbereitungen noch ohne Ubereilung treffen tonnte. Gine weitere Beichrantung liegt in bem Bufat "namentlich bei furgeren Reifewegen" nicht. Es ift alfo, wenn moglich, auch eine langere ale zweistundige Reise zurudzulegen, benn Rr. 7 Abs. 2 ber Ausf. Borider, findet nur auf ben bort ermabnten befonderen Fall Unwendung. - Entich. III. BibGen. RG. bom 24. Ceptember 1907, III 85/07. --

Deutiches Reich. Rummericiber für Rabrraber ale öffentliche Urfunben. Rennzeichnung bes Fahrrabes burch bas Rummerichild bilbet nicht ihren Gelbftgwed, fonbern bas Mittel gur Rennzeichnung bes Radinhabers, des Fahrers. In ber Fahrrabbegeichnung ift ein Mittel gur Reftftellung ber Berson des Hahrers geschaften, um der Schweizigseit zu begegnen, die durch die Schweizigseit der Brottebregung der Radiafter bedingt wird. Erreicht wird dieses Biel burch Berbinbung ber Rabbegeichnung mit ber polizeilichen Gintragung ber ausgegebenen Rummer. Rummer und poligeiliche Lifte find beibes Urfunden aum Betpeife bafür, bag ein mit einem bestimmten Rum. merichilbe beriebenes Rab bon einer beftimmten aus ber Lifte erfichtlichen Berfon benutt wird. Die Rummern find nicht bloge Unterfcheibungszeichen. Gie find vielmehr öffentliche Urfunben, ba fie von einer öffentlichen Behörbe in ben Grengen ihrer Buftanbigfeit ausgegeben werben. Dag bie Rummern sabritmäßig auf Borrat her ge-stellt werden, ist rechtlich ohne jede Be-beutung. Die Fälschung des Rummerschildes ift fomit galfchung einer öffentlichen Ur-funde. — Entich. III. StrGen. RG. bom 11. Mai 1907 — III 202/07 — Bb. 40, 169, — St.

Gefinbevermieter. \*Breufen. Rechte. gultig ift bas Berbot bes Breufifchen Banbelsminiftere an Stellenvermittler und Gefinbebermieter, Baft. und Schanfwirtichaft, ben Sanbel mit Branntwein, Gebrauche- und Bergehrungogegenftanben gu betreiben. ein foldes Berbot gum Ruin ganger Eriften. gen führe, bat ber Richter nicht zu enticheiben; Erwägungen nach biefer Richtung bin fann nur ber Minifter felbft anftellen. Bu ben Gebrauchstgegenftanben gehören auch Ramme und Tafchentucher. - Entid. 1. Stre. RG. bom 7. Februar 1908 in Cachen Dieberichs. Вофит.

Deutsches Reich. Daftung ber Chefran bes Birte wegen einer Boligeiftunbenüberforeitung. Bit eine Chefrau gur Leitung bes Schanfbetriebes mahrend ber Abwefenheit bes Mannes beftellt, fo ift aus § 151 GemO. gu folgern, bag fie auch fur Boligeiftunbenüber. ichreitungen berantwortlich gu machen ift. Gine polizeiliche Borichrift im Ginne bes § 151 GewD. ift auch ber § 365 StGB. — Entich. 1. StrS. AG. vom 31. Januar 1906 in Cachen Grau Comibt. Magbeburg. -

\*Deutides Reich. Banbergewerbeichein. Deilbarmee, Ber Baren im Umbergieben für einen anberen berfauft, um fur biefen einen Gewinn gu ergielen, bebarf eines Banbergewerbeicheins. Gleichgultig ift, für welche Bwede ber andere ben Geminn bermen-ben will. Dies gilt auch fur bas geilbieten bes Rriegsrufs ber BeilBarmee im Umbergieben. - Entich. 1. StrGen. RG. bom 30. Januar 1908 in Gaden Didhoter-Nachen. -

III. Breubifdee Oberverwaltungegericht.

Breugen. Bereinsfiliale. Die Filiale eines Bereins, Die mit eigenen Befugniffen ausgestattet ift, unter eigener Leitung ftebt und fich auf einen beftimmten, örtlich abgegrengten Begirf erstredt, ift als felbständiger Berein im Ginne bes Bereinsaciebes anaufeben. - Entich. OBG. bom 18. Februar 1908 in Gadjen Saberecht Langenbielan. - C. v. O.

IV. Banerifches Oberftes Lanbeogericht.

Deutsches Reich. Gewerbsmaßige Unaudit. einem bevorauaten Liebhaber, ber fie aushalt, Monate lang einer größeren nicht abgegrengten und unbeftimmten Angahl bon Berren gegen Bezahlung sich preisgibt, um daburch einen dauernden Erwerb zu erzielen, treibt gewerbsmäßige Unzucht. Ob die Entlohnung ieweils in barem Gelbe ober in gelbwerten Gegenftanben beltebt, ift gleichauftig. ein gelegentliches Auftreten als Tangerin fclieft die gewerbsmäßige Ungucht nicht aus, ba bie Tangfunft bann nur ale Borwand gebraucht wird, unter dem das Gewerbe eines Freudenmädschas ungestraft ausgeübt werden könnte. — Entsch. BahObLG. vom 4. Juli 1907, Si. 7, 395. — St.

V. Dberlambesericht (Bin.
Dutlfichs Reich, Gelengboerträge. Ein
Birt, ber gelegentlich der Aufführungen einer
Songertfagelich von eingelnen ober dien ihrer
Ritglieder Lieder unter Alabierbegleitung
ingen läht, bedarf hieran ber Genehmigung
ingen läht, bedarf jürzuh der Genehmigung
Genehmen ber der Genehmigung
Genehmen ber der Genehmigung
Genehmen ber der Genehmigung
Genehmen ber der Genehmen Birt
im Bonn.

VI. Landscrift Kruwich.

Brußen. Beligifunde in Bahnhefswirtfasten. Auf Bahnhefswirtsfastien finden be Beitimungen über die Boligifiumbe joweit Anwendung. als es sich um den Terfehr nichterfender Gäste handet. – Entsch Sitz, Sch Ecusiole bom 19. Bedruar 1908 in Sachen bes Bahnhefswirts zu Alltentrichen-Weiterboth.

#### Boligeibericht.

Bermaling Stedesefolgungs effetüden nobamerianisfae Gebörden. Gebörden. Amerikanide Behörden eftügen häufig um Stenfals, die ihem Multiferungbertrage bom 16. Juni 1802 nicht vongelehen ihr seigen Gebord ihr um inlowei flatigalefem Erfuden ihr um inlowei ibliopielatigen angeliellen sind, felhandene bert nicht erfolgen. Ber be Ermittings beschieden ih, nie burd Min-det: bom 31. Dezember 1807 ihr die Burd Min-det: bom 31. Dezember 1807 Winister bed Zumern an kerfelden.

Der Rummern zwang für Rabfahrer ist durch eine am 1. Januar 1908 in Kraft getretene Bezirfspolizeiverordnung in den Reichslanden aufgehoben worden. Es genügt in Aufunft als Ausweis die Kübruns

einer Madfaktarte.
Gehein mittel. Der Betliner Bolfgeiprässen mitteln vor ben unter ber Eggeichung "Glösrein", "Ledathin" und "Blut-Salznahrung Nenascin" angepriesenen unverkällnismägig teuren Mitteln, benen die in den Antümbigungen beigelegten Wirtungen leinesbugg innervohnen.

Ge an das Waffentragen. Eine inforfantum des Rechtes. Waffen und Munition au verfaufen, sollt die "Wolf- für Einfertragen der Schreiben des Westerners der Verfaufen. Bei geroben der Verfaufen der Verfaufen. Mis geroben und beführen auf der entlyrungene Hiefergegoging dei jedem Alltimeter Geführ den der Verfaufen. Der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfaufen der Verfa

Turnurerieft bet der Gagerliffen einharmeite. Die Genharmeite har Similerium bes Inntern hal dei der Gehabmerte der Millierium bes Inntern hal dei der Gehabmerte der gefenden gestigten Kunsischer an bie zur Gehabmerte degehenden Manufchelten terteit. Bedenficht eine in Gemeinen letzt, es wich nieden inter Gemeinen letzt, des gehabmerte der gehaben der gehaben letzt, der gehaben betreite der gehaben der gehaben letzt, der gehaben der gehaben der gehaben letzt, der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehaben der gehabe

ber erst 23 jährige Siprebalteur bes sozialbemofratischen halleichen Bollsblattes Leopolbt 311 brei Monaten Gesangnis berurteilt. Soziatbemofratisches. Schistan ierun g

der Hoffget durch Gogiatbemotraten. Ein unglauktie kindert veruben die Golinger "Genolien". Rach dem tries der Gogiater des die Gogiater des Treise angenebeten Verfammtlung bis zur Dauer einer Gitunde zuleffig. Kon untertrieft unn die zolgsieht glerendern Demonfrechten der Verfammtlungen fortgefelt um dem die Bertalt der der die Verfammtlungen auften nicht zur Aufte fommen. Wir find gehonnt, bem die Gode auf die Dauer zuert languetig merchen wird.

## Perfonalberanderungen.

Seine Majeftät der Kalfer und König haben dem Hauptmann b. Maffow in der 9. Gend Brig. die Erlaubnis zur Anlegung des Ehrentreuzes R. Klaife des Hürftlich Schaumburg-Eipplischen Hausordens zu

erteilen geruht.

#### Conftige Beranberungen. 1. Brigabe.

b. 28. Giemens II, Billfallen, am 1. 8. 08 ale OB, a. Br. nad Biglig OBr. perf. Die Bezeichnung Il fällt fort. - b. 28. Sandmann, Ruffen, am 1. 3. 08 nach Billfallen perf. b. B. Borown, Inflerburg, am 1. 3. 08 nach Dibladen, Rr. Infterburg, verf. (wohnt vorlaufig noch in Infterburg). - b. B. Biriching, Dibladen, Str. Infterburg, am 1. 8. 08 nach Infterburg verf. - b. G. a. Br. Reimer, Bill. lallen, wird am 1. 8. 08 für Ruffen umbefigniert. - 329 Dangel, Roblojen b. Tilfit, am 28. 1. 08 nach Rattlifchlen Imbrt. - b. 28. Biebl, Burgersnam Antiffaten inwit. — 1. 20. grey, angeven dorf b. Behlau, am 1. 2. 08 nach Allenburg Imbrt. — KB. Brotzehl, Al. Darquizen b. Lasdinehlen, am 1. 2. 08 nach Schirwindt Imbrt. — b. B. Alaws, Ofterode OKr., am 9. 2. 08 nach Liebemühl tmbrt. — AB. Schmolsti, Billau 1, am 12. 2. 08 nach Mollebnen (Gut) lindrt. — 5. B. Plume, Netilowen 6. Sadded, Kr. Reidenburg, am 15. 2. 08 nach Jedwabno Imbrt. - 328. Graetich, Rimmerbube, am 1, 1, 08 Listaschaalen findrt., trat am 29, 1. 08 vom Kindo. zur. — FB. Kolberg I, Wallenborf, am B. 12. 07 nach Scharnau, Kr. Reidenburg, Imdrt., Irat am 31, 1, 08 pom Ambo, sur. - 329,

Litide. Budmalbe b. Diterobe DBr., am 21, 12 07 nach Canienen findrt, trat am 81. 1. 08 vom kimdo zur. — FB. Schmolsti, Pillan l. am 13. 12. 07 nach Steinbea b. Hitchield imbrt., trat am 1. 2. 08 vom Kindo. zur. — FB. Böhm II, Müßlen OPr., am 26. 12. 07 uach Lofzainen, Kr. Nöffel, Imdrt., trat am 1. 2. 08 vom Ruido. gur. - 328. Blomfe, Marczinowen b. Rallinowen, am 26, 11.07 nach Imafchten b. Rallinowen Imbrt., trat aut 1. 2. 08 bom Ambo. 3ur. — FB. Riebel, Broebigen, am 11. 12. 07 nach Schillingen bei Sodargen, Kr. Stallupönen, Imbrt., trat am 1. 2. 08 vom Kindo. zur. — FB. Haafe, Kill-kallen, am 3. 1. 08 nach Schirwindt kmbrt., trat am 1. 2. 08 vom Ando. gur. — FB. Betrif, Junbigen b. Bergifchfen, am 7. 12. 07 nach Brathen b. Buichborf Imbrt., trat am 2. 2. 08 vom Rindo. zur. — FB. Raufdning, Borfzmmen, am 3. 11. 07 uach Staten bei Biffanigen fundrt., trat am 4. 2. 08 bom Simbo. gur. - &B. Glinta, Napierten b. Bialutten, am 15. 12. 07 nach Borchersborf b. Golban DBr. fnidrt., trat am 5. 2. 08 vom Kmdo. zur. — FB. Bach III, Gr. Latiana, am 21. 12. 07 nach Thalnijen b. Lyd fmbrt., trat am 5. 2. 08 vont Ambo. gur. - &B. Sommeren, Gidholy bei Lichtenfeld, am 17. 11. 07 nach Honigbaum b. Schippenbeil imbrt., trat am 5. 2. 08 vom Amdo. gur. — FB. Janzon I. Königsberg Pr., am 2. 1. 08 nach Corremne b. Bownnben (Ser. 7. 2. 08 bom Ambo. gur. - 6. 28. Grzesti, Golbap, am 15. 12. 07 nad Babten b. Gzielasten fmdrt., trat am 8. 2. 08 vom Kindo. zur. — FB. Klein I, Marienfelde, am 1. 11. 07 uach Liebemühl findrt, trat am 9. 2. 08 bom Sembo. gur. - FB. Rahlfeld, Birfchfeld DBr., am 21. 12. 07 nach Bendritten b. Quednan fmbrt., kiejelbach, Mierunsten, am 1. 12. 07 nach Plöwten b. Mierunsten, am 1. 12. 07 nach Plöwten b. Mierunsten findrt., trat am 12. 2. 08 bom Stmbo. gur. - &B Bublte, Bormbitt, am 17. 12. 07 nach Bogen b. Dannan fmbrt., trat am 12. 2. 08 vom Kindo. zur. — FB Alinmbies, Baranowen b. Gr. Dantheim, Kr. Ortelsburg, am 2. 1. 08 nach Wittinnen (Domäne) b. Lyd fmbrt., trat am 14. 2. 08 bom Simbo. znr. -FB. Stombrowski, Lud, am 23. 12. 07 nach Saden b. Neuendorf, Kr. Lyd, imbrt, trat au 15. 2. 08 wom Kundo. 311. — FB. Hoepfien Allenstein, am 21. 12. 07 nach Kyschienen bei Solban DBr. Imbrt., trat am 15. 2. 08 bom Kmbo. zur. — FB. Lemfe I, Köniosterg, am 18. 12. 07 nach Cythienen b. Listafchaalen Imbrt., trat am 16. 2. 08 vom Ambo. zur. — F.B. Panlutuhn, Sertefen, am 9. 1. 08 nach Praßlanten b. Szittlehmen twort., trat am 21. 2. 08 bom Ambo. zur.

3. Brigade. FB. Steifen, Beißensee, am 24. 2. 08 nach Berlin zum Korpsstab der Landgendarmerie 4. Brigabe.

FB. Ernii, Burgörner, am 8. 1. 08 uach Frmsleben Imbet, trat am 1. 2. 08 bom Amdo. gur. — FB. Anopi, Prefter, 4. 12. Brigade, Lemberg, Imbet, 1it bom 4. 2. 08 ab nach Lougenau BPr. Imbet. — FB. Lauenroth, Löberburg, 4. 12. Brig. nach Gr. Brudgau Imbet, ift bom 6. 2. 08 ab nach Wosgau, Kr. Nojemberg BPr. Imbet. — FB. Macklowsti, Samerseleben, fishet test ben Namen, "Nafaharer".

H. Barnede, Dudzilovo, am 17. 1. 08 nach Sieralovo 6. Strallovo (mbrt. — FB. Jänide, Kornath, am 17. 1. 08 nach Siosna (Gint) 6. Strallovo (mbrt. — FB. Yittelfiad), Rentomissel, am 1. 3. 08 sur Schule Einbert (mbrt. — FB. Schmibt VIII, Argenan, am 14. 12. 07 nach Plontovo 6. Roned, Kr. Hosen, am 14. 12. 07 nach Plontovo 6. Roned, Kr. Hosen, am 14. 12. 07 nach Plontovo 6. Roned, Kr. Hosen, am 14. 12. 07 nach Plontovo 6. Roned, Kr. Hosen, am 14. 12. 07 a 20. Strig, nach Seefeim 6. Hosenstrich Ville (mbrt. trat am 27. 2. 08 bom Kndd).

6. Brigade.

6. Brigade.

6. Brigade.

6. Brigade.

6. Br. Seil, And I. 8. 08 nach Kostenblut vers.

6. B. Deil, Kostenblut, am I. 3. 08 nach Siemelnut, am I. 3. 08 nach Siemelnuch Erick.

6. Br. Seinenberg.

. Brigade.

H. Benbed. Moans, am 1. S. 08 nach Gronal Bf. (Glauerbrild) veri. — FB. Krouie.

Berne, am 1. 2. 08 nach Altendodum Zecke Prinz von Breupen veri. — 6. W Grinetvald.

Hoffien, am 15. 2. 08 nach Treben Bz. Münster indrt. — FB. Daade, Somborn, am 1. 12. 07 nach Altendochum Zecke Prinz von Kreigen indrt. 12. 08 von Andre Seigen verinz von Andre Marken von Andre Marken verinzen v

Reldiu. Kanit Juf-Regt. 160, am 1. 8. 08
als Huhgenbarm und Brigades Schreiber in
Pfaifendorf, Kr. Cobleng, einelt. — FB.
Krans, Derfossa, am 1. 3. 08 mach Daujet
b. Dergenrath, Kr. Enpen, verfett. — FB.
Schmidt XVI. 5. 3t. Dorbad, am 1. 2. 08
nach Straß b. Kohlscheib Indert. — FB.
Schrifter II,
Biesdorf, am 17. 2. 08 mach Millingen, Kreis
Rees, Imdrt. — FB. Seighter II,
Biesdorf, am 17. 2. 08 mach Millingen, Kreis
Rees, Imdrt. — FB. Seighter II,
Biesdorf, am 17. 2. 08 mach Millingen, Kreis
Rees, Imdrt. — FB. Seighter II, J. 3t. Haaren,
am 27. 2. 08 mach Milling b. Didessoven, Kr.
Erselens, Imdrt. — FB. Seighenu, A. 3t. Haaren,
am 27. 2. 08 mach Milling b. Didessoven, Kr.
Erselens, Imdrt. — FB. Schneider II, Ensdorf,
am 18. 2. 08 mach Millich b. Didessoven, Kr.
Erselens, Imdrt. — FB. Schneider II, Ensdorf,
am 18. 2. 08 vom Kimbo. zur. — b.
Froßt, Woers, am 28. 12. 07 nach
Bettenlamb b. Capellen, Kr. Woers, Imdrt. — tat am 5. 2. 08
bom Kimbo. zur. — FB. Fronn, Albembourn,
mindo. zur. — FB. Frann, Albembourn,
mindo. zur. — FB. Frann, Millindouen,
mindo. zur. — FB.
Brann, Rephoden,
mindo. zur. — FB.
Brann, Rephodourn,
min 18. 10. 07 nach Qongenerouid b. Derbestfind
min 18. 10. 07 nach Qongenerouid b. Derbestfind
min 18. 10. 07 nach Qongenerouid b. Derbestfind
mindo. 200 p. 100 p.

jmbrt., trat am 12 2. 08 pom Ambo. zur. -328 Sartmann, Schlebuich, am 24. 9. 07 nach Millingen, Str. Rees, fmbit,, trat am 18. 2. 08 bom Simbo. gur. - &B. Monjobe, Bous, am 25. 12. 07 nach Doftenbach, Gaar, fmbrt., trat am 29. 2. 08 bom Umbo. gurud.

11. Brigabe.

83. Doff. Marburg, am 21. 2. 08 nach Deblen b. Bilbungen imbrt. - 3B. Mannel. Dochheim, am 1. 2. 08 nach Magenheim, Rr. Biesbaden findrt. — FB. Gundlach, Canders haufen, am 21. 2. 08 nach Bega b. Wilbungen fmbrt. - FB. Bring, Doof, am 22. 1. 08 nach Bega b. Bilbungen, Fürstentum Balbed, Imbrt., am 21. 2. 08 bom Sindo. gur. — FB. Trott, Marburg, am 22. 1. 08 nach Mehlen b. Bilbungen, Fürftentum Balbed, Imbrt., am 21. 2. 08 bom Ambo. gur. - &B. Bienert, Eronberg, am 1. 1. 08 nach Berborn, Rr. Dill fmbrt., am 29, 2, 08 bom 8mbo. 3ur.

12. Brigabe. FB. Braufe, Liebenau, am 1. 3. 08 nach Tuchel vers. — b. B. Geschonte, Bandau, am 20. 2. 08 nach Bargeln bei Großtronnau, Rr. Marienwerder tmbrt. - &B. Borm, Clawofdin, am 14. 2. 08 nach Stalle b. Bofilge fmbrt. - b. 28. Schefeft, Sandhof, am 27. 2. 08 nach Raminte bei Marienburg BBr. Imbrt. - SA. Rabatowell, Bandeburg, am 21. 2. 08 nach Braunewalbe fmbrt. - 328. Binber, Elbing, am 23. 1. 08 nach Fürstenau Rr. Elbing finbrt, trat am 18. 2. 08 bom Ambo. 3pr. — FB. Tefciner, Rheben, am 14. 1. 08 nach Schweb Rr. Graubens Imbrt., trat am 18, 2, 08 nom Simbo, sur. -RB Leifus, Rielau, am 25, 1, 06 nach Aurstenau Kr. Elbing findet., am 16. 2. 08 vom Rindo. zur. — FB. Urendt, Moder, am 20. 1. 08 nach Mortichin b. Oftaszewo, Str. Thorn fmbrt., am 18. 2. (8 vom Ambo. zur. — FB. Rabloff, Altmark, am 20. 12. 07 nach Gr. Plauth BBr. fmbrt., am 28. 2. 08 bom Ambo. zur.

Brigabe Gliaf. Lothringen. i. H. Schweimann, Stingen, am 1. 8. 08 3. Truppe jur — Sergt. Bittiowsly b. 2. Lothr. Inf.-Agt, 131 am 1. 8. 08 als Df. nach Ottingen gur 6monat. Probedienftl. einber. — b. B. Krieg, Rohrbach, am 1. 4. 08 nach Azondange verf. — b. B Schlarb, Azonbange, am 1. 4. 68 nach Rohrbach vers. — b. B. Schieselbein, Drutingen, am 1. 4. 08 nach Erstein vers. — b. B. Frischemeher, Erftein, am 1. 4. 08 nach Drulingen berf.

## Bücherichau.

Mile bier befprocenen Bucher ufm, find burd unfere Buchhandelabteilung ju bezieben Unfer Erbrecht in gemeinverftanblicher Darftellung bon Brof. Dr. jur. Frang Bernhoft. Gtutlgart, Ernft Beinrich Morit. Breis 3,— M. Das leichtverständlich geschriebene Buch

umfaßt bas gefamte jest geltenbe Erbrecht.

Die 1. Abteilung behandelt die Erbfolge: erb. rechtliche Grundbegriffe (§§ 2—6), die geset-liche Erbsolge (§§ 7—14), Errichtung und Aufhebung von Testamenten (§§ 15—23), die teftamentarifcen Berfügungen im gemeinen (§§ 24-28), Erbeinfehung und Aus-fclug bon ber gefehlichen Erbfolge (§§ 29-84), Bermachtniffe und Auflagen (§§ 85-44), gemeinschaftliche Testamente (§§ 45-49), Erb. bertrage und andere Bertrage über ben Rach. laß (§§ 50—59), Pflichtteilsrecht (§§ 60—72), Anfechlung (§§ 73—76). — Die II. Abteilung behandelt die Erbichaft: Erwerb (§§ 77-85), Regulierung (§§ 83-94), Saftung bes Erben (8§ 95-101), Teftamentebollftreder (§§ 102 bis 108), Racherbichaft (88 109-116), Erb. fcaftsaufpruch (§§ 117—121), Erbfchaftstauf (§§ 122—124), Erbfchaftsteuer (§§ 125—133).

#### Mustunftei.

Kam, b. GW. J. in N. 1. Freilaffung eines (Mefangenen von feiten bes Amtovorfrebere. Der Genbarm bat bie Aufgabe, Die Orts. polizeibehorden auf bem Lande gu unterftuben, er ift alfo in biefem Ginne ibr Organ und foll fich mit ihren Unordnungen nicht in Biberfpruch feben. Daraus folgt, bag wohl ber Genbarm in feinen Dagnahmen bis gu einem gewiffen Grabe abhangig bon ben Unordnungen ber Ortspoligeibeborbe ift, nicht aber biefe lebtere bon ben Daknahmen bes Genbarmen. Führt alfo ber Genbarm eine bon ihm borläufig festgenommene Berfon ber Orlapolizeibehorbe behufe meiterer Borfub. rung bor ben Richter ju, fo wird bie Orts. polizeibehorbe au prufen haben, ob fie bie Reftnahme für gefetlich begrundet erachten lann ober nicht und in lebterem Ralle aur Freilaffung bes Gefangenen fcreiten. Balt ber Genbarm nach pflichtmäßigem Ermeffen blefe Freilaffung fur einen groben Difgriff und ben Fluchtverbacht fur bringenb (es muß ja belanntlich Gefahr im Berguge hingutommen), fo hat er zweifellos bas Recht, ben Freigelaffenen wieber feftaunehmen und ihn nunmehr felbit bem augerbalb feines Begirts ftationierten Richter borauführen. Der Umftand, bag ber Richter ben Bejangenen bebielt und einen Saftbefehl ausstellte, fpricht anscheinend bafur, bag Ihre Maknahme berechtigt war, obgleich baburch allerdings noch nicht ber Beweis geliefert ift, bag wirllich Gefahr im Berguge obmaltete und feine Beit gemefen mare, ben Saftbefehl bes Richters fdriftlich einzuholen. Bon biefer Frage wird es aber abhangig fein, ob ber Richter die Rotwendigleit ber Aberführung durch fie anerfennt und Ihnen ba-ber bie gesehlichen Reifefoften und Tagegelber gubilligt ober nicht. Bir raten Ihnen über ben gangen Borgang fowohl ber Bivilbeborbe ale auch auf bem militarifden Dienftwege

gu berichten und babei die Bitte ausgujerechen, Immen zur Erlangung der Reifekoffen der Verleichten und Tenen Tongeleichten Reife Die Kerbalten von Ihren Porgeleichten gebülgt, so wird die leigteren Bitte auch ficher entiprodenn werben. Voraussezung bierfür ist natürlich, bog der Richter bie Jahlung der Erleber Ihren gegemüber unmöglich abgeleint bat, wos aus Ihrer Frageftellung nicht flus berborgeit.

2. Gine Tangidule ale gefchloffene Befellicaft. Cb eine Tangidule auf bem Lanbe eine geschloffene Gefellichaft bilbet und infolgebeffen der Anmeldung nicht bedarf, hängt lediglich babon ab, ob fie einen in fich abgefchloffenen Berfonenfreis barftellt und ob fie ihre Tangubungen in einem Raume abhalt, ber nur ben Ditgliebern ber Tangichule und ben bon biefen etma cinacfübrten Gaften guganglich ift. Ereffen biefe Borausjehungen gu, fo genieht bie Tang-fchule, wie jebe anbere Bereinigung, alle Rechte einer gefchloffenen Gefellichaft. Bilbet bie Ginrichtung einer " Zangfdule" aber nur einen Borwand gur Umgehung ber Gefebe, bient fie in Babrbeit nur bem Awed. ber lanblichen Bebolferung bas Bergnugen bes Tanges unabhangig von jeber poligeilichen Genehmigung zu ermöglichen, wird alfo ung und alt und jedermann, ber & it gur Teilnahme zeigt und etwa eine Rleinigfeit beachlt, als Gaft eingeführt", gestaltet fic also tatfächlich bie jogenannte "Zang-foule" au einem öffentlichen Tanger-gnügen, so muß gegen einen berartigen Unfug eingeschritten werben. Gie tonnen bies nur baburch tun, bag Gie ber Ortspoligei bato, ber Rivilbienftbeborbe über ben Borgang berichlen. Denn unmittelbaren 3mang anautvenben baben Gie befanntlich auf bem Bebiete ber Bermaltungspolizei nur bann bas Rechl, wenn ber öffentlichen Rube, Orbnung und Giderbeit burd bas Tangbergnügen etwa eine gegenmartige Befahr brohte.

3. Firmeufdilber ber Bader, Bleifder unb anderer Gewerbetrelbenber. Baragraph 15a Mbi. 1 RGO. lautet wortlich:

Sewerbetreibende, die einen offenen Laden haben ober Galle ober Schonfweitschaft betreiben, sind berpflichte, ihren Jamillemannen mit minbellens einem ausgeschriebenen Botnawen an der Kusenfeite ober am Enganner des Ladens doer der Willich in beutich iesbarer Schift anzubeingen.

Da mil Sicherheil anzunehmen ift, daß Bader und Rieischer auch einen offenen Loden haben, so trifft diese Geschießtelle für dieseinigen Fälle, welche Sie im Auge haben, offendar zu. Rr. 393. — M. B.

Kam. b. W. N. in S Bessionsdezing beim stortritt in den Kommunaldierst. Inliere Ausfunft Ar. 299 auf Seite 454 der Num mer 19 für 1907 gill auch für den überleiti vensionischer Gendarmen in den Kommunal-

bienft. Auch in foldem Rall rubt nach \$ 27 bes Benfionsgefetes Die Benfion infoweit, als ber Betrag bes im Rommunalbienft begogenen Dienfteintommens unter Singured. nung ber Benfion ben Betrag bes bon bem Genbarmen por ber Benfionierung bezogenen Dieniteinfommens überfteigt. Wenn ber im Rommunalbienfl angeftellte penfionierte Genbarm aus feiner Stelle wieber ausicheibet, ohne bann fich eine Benfion erbient gu haben, fo wird ibm feine frubere Genbarmerie-Benfion ohne Rudficht auf Die Rommunalbienftgeit voll wiebergewährt. Benn ber Gendarm fich inbeffen im Rommunalbienft eine Benfion erbient hal, fo wird ihm neben biefer neuen Benfion Die im Genbarmeriebienft erbienle Benfion nur bis gur Erreichung besjenigen Benfionsbetrages gezahlt, ber fich für bie Gefamtbienftgeit falfo unler Bingurech. nung) ber Rommunalbienftzeit) aus bem ber Befliehung ber allen Benfion gugrunde ge-legten Einfommen ergibt. (§ 28 Benfions-gefelb.) Das gleiche gilt, wenn ein penfion nierter Gendarm im Reichs- oder Staatsbienft eine Benfion erbient. In Stellen bes unmittelbaren preugifden Staatebienftes, bie an fich gur Benfion berechligen, wird ber Unfpruch auf Gemabrung einer nach bem neuen Diensteinfommen und auf Grund ber porliegenben Dienstgeit berechneten Benfion nur erworben, wenn bie neu hingutretenbe Dienftgeil wenigstens ein Jahr betragen bal. (§ 28 BenfGef.1 Rr. 389. - 3.

in H. Barabeangug. FW. R. Rad bem Dienftbuch R. 1, Biff. 102 gehort gum Barabean aug aufer ben Studen fur ben Dienftangug ber Belmbufch mit Bubehor. Bum Dienftangug gehort aber gweifellos bas Dienft feitengewehr. Benn nun in R. 1, Riffer 109 c anm Rirchgang innerhalb bes Standorles am Geburtetag Gr. Majeftat bes Raifers und Ronige Barabeangug ausbrudlich borgefchrieben ift, fo muß unferes Erachtens nach Lage ber Bestimmungen bei biefer Gelegenheit auch bas Dienft feitengewehr getragen werben. Rr. 735. - 3.

Kam. 4. W. S. im M. Tagelwaßishtung.
An ber T. 20. if an Gette 1200 unter Eillier 12
beiftimmt, bağ ber Genhorm in Kidharit III in
Beiftimmt, bağ ber Genhorm in Kidharit III in
Beiftimmt, bağ ber Genhorm in Kidharit III in
Beiftim in Beiftim in Beiftim in Beiftim in
Beiftim in Beiftim in Beiftim in Beiftim in
Beiftim in Beiftim in Beiftim in Beiftim in
un fler an Beiftim in Beiftim in Beiftim in
un fler an in er an is bei ein bei Beiftim in
Kidharit in Beiftim in Beiftim in Beiftim in
Kidharit in Beiftim in Beiftim in Beiftim in
Beiftim in Beiftim in Genhorm in Beiftim in
Beiftim in Genhorm in Genhorm in Beiftim in
un in Beiftim in Genhorm in Beiftim in Genhorm
un in Beiftim in Genhorm in Beiftim in Genhorm
un in Beiftim in Genhorm in Beiftim in Beiftim in
un in Beiftim in Genhorm in Beiftim in Beiftim in
über in Beiftim in Genhorm in Beiftim in Genhorm
über in Beiftim in Genhorm in Beiftim in Genhorm
über in Beiftim in Genhorm
über in Beiftim in Genhorm
über in Beiftim in Genhorm
über in Beiftim in Genhorm
über in Beiftim in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über in Genhorm
über

# Der Polizeihund.

Beifigeift jur Förderung der Jucht, Dreffur und Berwendung von hunden im öffentlichen Sicherheitsdienst. Beilage der Zeifigteiften "Die Boligei" — "Der Gendam". — Dragen des Bereich jur Förderung der Zucht nur Bereindung dem Boligtschunden (P. H. V.) zu hagen i. 28.

Rr. 25. Beraniworti. Cariftleiter: Bris Gerebach gu Berlin W. 9. 1907/08.

## Mein Sund macht alles von felbit!

Unter biesem Stichwort bringt "Unser Jagdhund" einen interesianten Artiset von herrn Ganitätsrat Dr. Weise, der mir attem Tresseur wie aus der Geele geschrieben ist und den Ragel auf den Kopf trifft.

Bas bei bem Jagbhund gutrifft, trifft auch bei bem Botigeihund gu, ba an beibe Sunbe boch fait biefelben Anforberungen geftellt werben und faft biefetbe Arbeit pon ibnen verlangt wirb. Beibes find Gebrauche. bunde; ber Jagbhund hat ju geborchen und feinen Berrn mit feinen Ginnen und feiner Arbeit gu unterftuben und genau basietbe foll boch ber Boligeihund auch tun! Der Jagbhund, allen boran ber fcon recht bunn gefate Comeighund, verfolgt mit feiner Rafe bie Spuren und gahrten bes Bitbes, tebterer immer bie ein und besfetben Studes, bis er es erreicht und gefunden ober au Stanbe gebest, bamit atfo ben Mufenthattsort bes Studes fejtgeitellt hat.

Der Botigeibund bat ben Aufenthatt bes Berbrechers au entbeden, er bat in ber Racht bie Schlupfwintet bes Gefinbels mit feiner Rafe gu finben, bat bie falte, alte Cpur bes Berbrechers vom Tatort an gu berfotgen, ausguarbeiten und baburch ebenfalls beffen Aufenthaltsort au ermitteln und biefen bem Boligeibeamten, feinem Dienftherrn, gu geigen. Und - fotche Arbeit foll ein bund bon felbft teiften ohne ftreng burchgeführte Barforcebreffur? Rein, meine Berren, fo weit finb unfere Sunbe jest benn boch noch nicht; fo weit werben fie vielleicht erft im funftigen Jahrhundert fein. Ber behauptet: fein Sund made alles bon felbit, ber bofumentiert bamit nur, bag er noch nie einen ferm breffierten

Doch taffen wir jest einen Muszug aus bem oben angeführten Artilet folgen: "Die Rebensart bes "Alles von fetbft machens" täuft boch fcbtieftich auf einen wollenbeten Wegenfas zu unferen Unichauunen über bie Rotwendigfeit ber gielbewuften Dreffur hinaus. In anderes Deutsch überfest, lautet fie mit einer gemiffen Abertegenbeit: mein Sund braucht feinen Dreffeur! Bei naherer überlegung burfte man fich aber fagen muffen, bag auch bei biefer unumgang. lichften, angeborenen Grundtage bes teiftungs. fabigen Jagbhunbes, ber Rafe, bas bon mir angefochtene Bringip bes "Alles bon felbft machens" nur fceinbar richtig fein tonn. 3ch mill bavon obfeben, bier naber auf bie neuerbinge aufgestellte Theorie weiter einzugeben. bağ ber hund überhaupt nicht von felbft bor-

Ob fich fotche Bufallsenget von leiftunge. fabigen Jagbhunden ficher bererben, mochte benn boch billig begweifelt werben. 3ch mochte bieran ateich bie Erörterung über bie Boffion fchtiegen. Es gibt ja naturtich bei ben Sunben ebenfo wie fonft bie allervericiebenften Temperamente; Die Baffion fann inbeffen in foft ollen Fallen ba, wo fie nicht genugenb borhanden ift, gewedt und gur bollften Rraft entwidett, anberfeits aber bei nach biefer Richtung bin naturlich beranlagten Sunben unterbrudt merben. Bas ber Sund aber nur ausnahmsweise bon fetbit maden fann. bas ift, feine Baffion im reciten Moment au gugeln. hiergu muß ihm bie Bebrgeit bei einem berftanbigen Dreffeur und Rubrer verhetfen. Much bier tant atfo bas Bringip bes "Bon fetbit madens" im Gtich.

Ich lomme nun zum Kypett. Nach meiner schieften überzeugun beihat nur ber Dund einen festentlem Appell, der eine ziele bewügte Bardrockressten berückgenach bei, ein Appell, wie ihn Schohhindsken zu den gesche hoherten gegenüber zeigen, ilt gerade so dertiel werten geden der Angelbunde, der mut geborcht, vom sein est Angelbunde, der mut geborcht, vom sein est der ihre kannte finner ihm steht, sonit aber eidig seinen sied seinen sied seinen sied seinen sied seinen sied seinen sied seinen sied seinen sied seinen sied seinen sieden sied seinen sieden Stillen stentil.

Brufung auf Schweifarbeit. hier muß befannttich ber bund mit tiefer Rofe arbeiten, mas er nur fetten bon felbft tut. Bon felbit morfiert faum ein beuticher Boritebbund einen Tropfen Schweift; er mußt ibm a e a e i at und feine Bebeutung burch bie gange Art ber Fuhrungsbreffur flor gemacht werben. Go allein fann er gu einer bielfeiti. gen, oft heterogenen Gebrouchsfähigfeit feiner Rafe getangen. 3ch muß bier an bas Downmachen ale Lehrmittel jum 3wed erinnern. Der berftanbige Dreffenr wirb gu Unfang eine furge Goleppe mit teicht ouffind. baren Schweifftellen mableu. Dann geht er mit feinem Bogting am Riemen langfam tos, weift ibn aber fortmabrend auf ben Erbboben; ber Sund, ber überhaupt Rafe hat,

nimmt balbigft bie Bitterung auf, und furg por ber erften Schweififtelle lagt ber Dreffeur ihn bann nachen, zeigt ihm ben Schweiß ufm. Diefes Downmachen in foldem Moment, da eben beim Qunde, seiner ursprünglichen Raubliernatur gemäß, die Passion gur ich möchte sagen Explosion sommen muß, ist lediglich eine Folge des Appells."

#### Rafenarbeit.

All friich die Spur In Gelb und Aint, Lrug hoch die Rafe, mein hund! Aber auf alter Schrie Studiere an der Erde!

Die vornehmfte Arbeit bes Gebrauchebundes im Boligeidienft ift und bleibt bie Rafenarbeit, burch bie er gum berechtigten, believten und von bem Abichaum ber Renichbeit gefürchteten Gehilfen bes Boligeibeam. ten wird. Trobbem icon viel über biefe Arbeit geichrieben murbe, mochte ich boch einmal alle galle furg gufammenftellen, mo ber Dund feine Rafe gu gebrauchen und wo er mit bober, mo er mit tiefer Rafe gu fuchen bat.

Es ift mir icon oft aufgefallen, baf ber eine verlangt, ber Sund hat bei biefer Arbeit mit tiefer Rafe zu suchen, der andere aber behauptet, nein, hier ist nur die Suche mit hober Rafe angebracht. Go las ich g. B. ben Brofpett ber Brufung, welche ber Berein fur Deutsche Gogerhunde in Rarishorft abhielt. Dier murbe in Mufgabe 9 "Berlorenfuchen" und 10 "Bolgen auf ber Gpur bes guhrers" berlangt, bag ber bund mit ber Rafe am Bugboben, alfo mit "tiefer Rafe" fuchen foll. Ich beareife ein folches Berlangen nicht und bie Musarbeitung biefes Brofpettes muß fehr fluchtig erfolgt fein; benn fonft tonnte biefem Berein bon Brivatleuten, Die boch fonft in Buchtfachen recht Rettes leiften, fo etwas nicht paffieren. - Um recht beutlich au fein, will ich anführen und begrunben, wo ber Sund mit hober und wo er mit tiefer

Rafe gu arbeiten bat. Dit hoher Rafe fann ber Sund alle Arbeiten ausjuhren, welche ich in bem Artifel "Brüfungen" unter Beschreibung ber "Brüfung I" ausstührte. Ich jage fann, halte es aber außerbem für noch vorteilhafter für ben hund, wenn er bei bem Folgen auf trifden Spuren mit giemlich hober Rafe jucht; benn fur bie Bunbenafe ift es eine Spielerei, ber frifden Spur gu folgen. Die Bitterung baftet noch an ben Grafern und Strauchern; ber hund fommt babei viel raicher vormarte und erledigt infolgebeffen feine Aufgabe fcneller. Bei "Berlorenfuchen" aber barf er fogar nur mit bober Rafe fuchen; benn bier bat er meift feiner Gpur au folgen, fonbern er fucht einen weit weg. geworsenen Wegenstand und befommt jebenfalls bon bicfem viel eber Bitterung bei bober als bei tiejer Guche. - Alfo bie Rafenarbei. ten: Delbungüberbringen, Berlorenfuchen, Revieren und Folgen auf ber frifden Spur führt ber Sund am beften mit hober Rafe aus.

Gang anbers aber find bie Arbeiten bes Bunbes, welche bei ber Brufung gum Rrimi. nalhund mit Rr. 3 und 4 begeichnet find, gu behandeln. Auf der alten Spur, welche nur noch am Erdboden selbst haftet, da Tau, Regen und Wind schon jede Witterung von Grashalmen ufw. fortnahmen, muß ber Sunb feine Rafe fogufagen birett in Die Gpur bobren, wenn er bicfe gut ausarbeiten will. Dier wurde bie bobe Guche ganglich berfagen, ber Sund murbe fafeln und felbft mit ber beften Rafe fonnte nichts ausgerichtet werben; bier ift bie Gude mit tiefer Rafe allein berechtigt und am Blat. Cache bes Dreffeurs ift es, feinen Sund

babin au bringen, bag er frifde Spuren mit hoher Rafe und alte mit tiefer Rafe ausarbeitet. Bic er bies feinem Liebling beibringen fann, barüber will ich einmal fpater plaubern. Und bies, meine Herren, geschieht nicht vom grünen Tisch aus; bas follen Fruchte vom grunen Baum ber Bragis Billibalb. fein.

## Polizeihunde im Dienft.

Der Boligeihund Bruno bon Gichelgarten, geworfen am 3. Mai 1905 nach Roland von Bart aus Minta von Rloftermannsfeld, ift feit Marg 1907 im Befit ber Boligei-Bermaltung Sagen. Bruno tut feinen Dienft in einem Mugenbegirf mit einer giemlich unruhigen Arbeiterbevölferung und bat icon porgugliche Dienfte geleiftet

Bei einem am 27. Marg ftattgehabten Menfchenauflauf foutte er feinen gubrer in ber beften Beife por Angriffen angetrunfener raufluftiger Berfonen und tonnten bie Sauptrabeleführer festgenommen werben.

Mm 16. Juni murben 2 3taliener, welche erhebliche Rubeftorungen verübten und beim Berannahen bes Boligeibeamten wegliefen, bon Bruno geitellt und feitgebalten, bis ihre Beftnahme erfolgen tonnte.

2m 12. Juli 1907 gertrummerten 2 Ber-fonen eine Gastaterne, liefen burch einige Straken und verftedten fich in einer Torburchfahrt. Bruno batte bas Geraufch gebort und, auf die gabrte gefett, ftoberte er bie Abeltater auf, fo bag ihre geftnahme bewert. ftelligt merben fonnte.

In ber Racht vom 19. auf ben 20. Juli 1907, einer regnerifden und falten Racht, fanb Bruno in einer Biefe ungefahr 80 m bom Bege entfernt eine betruntene Berjon, welche fich jum Schlafen borthin gelegt hatte.

Mm 8. Septemeber 1907 ftellte er einen Rabfahrer, welcher ohne Rabbeleuchtung über ben Birnerfteig fuhr und auf Die Salterufe eines Boligeibeamten nicht anbielt.

Duppelftraße rudte eine Berfon Bruno mit bem Deffer guleibe. Bie ber Blit machte Bruno einen Bogen und fagte in bie Baben feines Angreifers, biefen au Boben merfenb. Durch ben Fuhrer Brunos murbe bie Berfon entwaffnet. Much bie Feftnahme ber übrigen Beteiligten fonnte nun ohne weiteres erfolgen. Bei einer Feftnahme eines gefahrlichen Burichen murbe biefer von feinen Rumpanen bem Beamten entriffen und brangen nun alle Berfonen auf ben Beamten ein. Im felben Mugenblid griff Bruno ein und verteibigte feinen Gubrer berart, bag famtliche Berfonen im Mugenblid am Boben lagen und nunmehr festgenommen werben fonnten.

Bruno ift ein in jeder Begiehung tuchtiger, aufmertfamer und unermudlicher Bolizeihund, welcher fich jum Stragendienft porauglich eignet.

#### Allerlei.

Deutiche Boligeihunbe am ruffifden Raiferbofe. Obwohl bie ruffifche Boligei bisher jum Teil nur geringe Erfolge mit ben Poligeibunben ergielte, bat fich Die Gicherheitspoligei am ruffifchen Raiferhofe body entichloffen, Boligeihunde aus Deutschland gu befchaffen, weil bas Terrain in ber Umgebung ber faiferlichen Befigungen megen des vielfach vorbandenen Unterholzes nicht bon Menfchen abgefucht werben fann. Auf unferen Borfdlag fanbte bie ruffifche Regierung im Robember b. 38. einen höheren Beamten ber Cicherheitspolizei am Raiferl. Ruffifden Sofe, Berrn E. Afpholm, nach Deutschland, ber fich mit ber Dreffur und Führung bon Polizeihunden bertraut machen und bon ihm felbit gefebene und geprufte Bunde anfaufen follte. Der Beamte hat bann auch unter Leitung bes Borfigenben bes "Bereins gur Forberung ber Bucht und Ber-wendung bon Boligeihunden" in Sagen, Rebeim, Lubenfdieid, Iferlohn, Better, Deiberich, Samborn und Duisburg praftifche Studien gemacht und feche Poligeihunde gwei beutiche Schaferhunde, gwei Dobet. mannpinicher und zwei Miredaleterriers) 1 d Rugland mitgenommen. Der Polizeihr b. verein hat fich nicht nur bemuht, den ruinfcen Beamten in bie Dreffur und Führung ber Tiere einguführen, fonbern auch fur ben preiswerten Unfauf ber gelieferten leiftungs. fabigen hunbe Gorge getragen.

Die Rurlanbifde Ritterfchaft wird Boligeibunbe einführen. Muf un. feren Borfchlag fandte ber Areischef Baron A. b. Rhaben in Talfen, Aurland, ben Land. genbarmen Cahnpeter nach Samborn, mo er bom Boligeifergeanten Spahn mit Dreffur bon Boligeihunden vertraut gemacht wird. Der Unfauf mehrerer Dunbe ift in Musficht genommen. Cahnpeter wird auch bie Sam-

Belegentlich einer Schlagerei in der burger Boligeiprufung bes P.H.V. befuchen. herr Baron b. Dihaben, feine beiben Gehilfen und ber Lanbaenbarm Sahnpeter ermarben bie Mitgliedfchaft bes P.H.V.

Die Borführung von Boligeihunben bes Bereine für beutide Coaferhunde am 2. Rebruar in Rarlshorft. Der Berein für beutiche Chaferhunde (GB.) hatte bem Berliner Boligeiprafibium eine Angahl Sunde foftenfrei überwiefen. Rett prafentierte ber GB. Die Rechnung, indem er begehrte, daß bie Sunbe auf einer bon ihm in Rarlshorft gu veranftaltenben Brufung borgeführt murben. Diefem Berlangen fannte fich bie Bermaltung nicht aut entziehen, und fo fam ce, bag bie Berliner Dienfibunde auch bon einem Direftor einer hoberen Dabdenfdule gepruft tourben, bon bem wohl niemanb verlangen und annnebmen wird, baft er ben Boligeidienft und feine Unforberungen fennt.

Barum überhaupt bei einer Bor fub. rung Richter tatig fein muffen, ift uns unflar. Bei biefer Borführung in Raris. borit, wo feine Breife erteilt murben, richteten brei Richter neun Sunbel

Dem GB. gehören auch viele Boligeibeamte an, beren Schaferbunde Berborragen. bes leiften. Trotbem werben bei allen Beranftaltungen, benen ber Borftand bes EB. nabefteht, "Ban" und "Giegfried" als Renommierhunbe borgeführt. Das ift entfchieben ein Unrecht gegen bie bielen Beamten und auch ein Unrecht gegen bie Befamtheit ber Schaferhunde. "Ban" ift frag. los ein hervorragender Bolizeihund - er hat cs auf ben Brufungen bes P.H.V. wieberholt bewiefen, er geigte es auch in Rarlshorft; Giegfried" ift es nicht. Er ber. agte bei ber Arbeit am Berbrecher bolltommen; ber Fuhrer führte ben Gund mit ber Beitfche bor, und als letterer bom Berbrecher nicht abzubringen war, befam er eine tuchtige Eracht Brugel. Colde Caden bringen ben Boligeihund in Digfredit; fie wirfen abichredend, aber nicht werbenb.

Intereffant war bie Arbeit ber übrigen Sunde; ber Brufungsplat eignete fich für biefe Rivede bervorragend. Wenn bie Brufung felbst teilweise miglang, fo lag bas wohl an ber Leitung, bie in ben Sanben bes herrn Dr. med. Chent lag und - berfagte.

Da bie mangebenben Stellen fich über ben bergeitigen Stand bes Boligeihundmefens erft por furger Beit bei ber Borführung bes P.H.V. in Groß. Lichterfelbe unterrichtet batten, war in Rarloborft weber einer ber Berren portragenden Rate noch ber Berren Polizeiprafibenten ober Abteilungschefs eridienen. Geine Erzelleng ber Berr Chef ber Landgendarmerie tvobnte ber Brufung mit feinen beiben Abiutanten bei: auferbem waren einige Boligeioffigiere und ca. 300 Bivilperfonen -- barunter febr viele Damen

- anwesend, Gerr Volizeimajor Klein, bem Die Berliner Boligeihunde unterftellt find,

war mit als Richter tatig.

Bweigverein ber Burgermeifterei Dam. born bes P. H. V. Am 4. Gebruar murbe für bie Burgermeifterei ein Bioeigverein gegrunbet, gu beffen Borfigenbem ber Boligei-Infpeftor arnold gewählt murbe. Es traten bem Berein 35 Mitglieber bei, ingwifchen ift die Mitgliebergahl auf 65 gestiegen. Am 16. d. M. wurden die hamborner Boligeihunde bem Gemeinberat, ben Ditgliebern bes Bweigbereins und anderen Gaften borgeführt.

In Nachen find augenblidlich 18 Bolizeibunde porbanden, die nach ben bom bortigen herrn Boligeiprafibenten aufgestellten Grundfaben ausgebilbet werben. Siernach finden unter Leitung einer Rommiffion, beftebend aus 1 Rommiffar und 1 Bachtmeifter, wochentlich ftbungeftunben ftatt.

Gin "Bweigverein Redlinghaufen Gub" bee P. H. V. hat fich am 15. Februar gebilbet, bem fofort 15 Mitglieder beigetreten finb. Der Borfit wurde bem Bolftom, Johnen

übertragen.

In Duffelborf murbe ein Bweigverein P.H.V. gegrunbet. Mis Borfigenber murbe BolRom. Singe gewählt. Die Gtabt bat an brei berichiebenen Buntten Ubungs. plate mit bem erforberlichen Abungsmaterial anaeleat.

Raffentoffer. In Rr. 2 vom 15, 1, 08 ber "Big. bes Bereins fur beutsche Schafer-hunde" finden wir bas icone Bort "ein am Dobermann-Roller leidenber Schubmann" Daraufhin bat ibr "Bunbefport und Jagb" Berausgeber v. Otto, Bensheim, folgenbes

ine Stammbuch gefdrieben: Schlechtes Beifviel verbirbt gute Gitten. Bie es fcheint, lernen auch mandmal bie herren von ben bunben; fo bulbet befanntlich ber Schaferbund frembe Sunbe nicht bei feinen Lammlein, butet biefe mit übereifer und beißt gu, wenn fich jemanb feinem Birtungogebiet nabert. Bir nehmen es mit humor auf, wenn bie Goaferhund. leute basfelbe tun, und wollten wir und einer Gefchmadlofigfeit fculbig machen, fo wurben wir als Retourtutiche fagen, bag jene am Schaferhundfoller leiben. Ber namlich am Dobermann hangt, und bas find nicht eben menige, ba im Jahre 1907 880 Dobermannpinider ausgestellt murben, ber leibet laut Mitteilungen bes SV. am Dobermanntoller, ein hubich geprägtes Bort. Gin Mirebalefreund folagt une bor, barauf bamit gu antworten, daß wir ebemalige Ccaferbundfreunde und alle, bie jene Raffe bom borenfagen fennen, aufforbern, uns Ccanbtaten von beutiden Schaferhunden gu berichten, um fie bann bei paffenber und unpaffenber Belegenheit unter Berallgemeinerung auf Die gange Raffe gum Beften gu geben. Bir metfen bas Unfinnen mit gut geheuchelter Entruftung gurud. Das Beifen ift nur bem Schäferbund im Dienft bei offenfundigem Ungehorfam erlaubt; unter Ronologen beigt es "leben und leben laffen", nicht "leben und Seben verbittern".

Laby - Boeco. Am Tage ber Borführung von Boligeihunden vor bem Rronpringen in Groß.Lichterfelbe burfte fich "Bosco v. Rebeim" ber "Laby v. Schmidthorft vermablen. Ruralid brachte nun "Babn" 4,6 prachtige Belpen gur Belt. 3wei find eingegangen, bie übrigen werben bon einer Umme aufgezogen. 3m Alter bon gebn Bochen follen bie Belpen abgegeben werben. Da nach ben Unlagen und Leiftungen ber Eltern aus bem Burf nur Gutes au erwarten ift, wird rege Rachfrage nach ben

## Bolizeihundbrufung bes P.H.V. am 14. und 15. Darg b. 3. gu Samburg.

Belpen fein.

Broteftor: berr Cenator und Bolizeiherr Dr. Cdrober.

Chren-Musiduk:

Die herren Genator Dr. Gorober, Sam. burg, Genator Sander, Samburg, Bolizeis bireftor Dr. Rofcher, Samburg, Rat Dr. Stürfen, Borftand ber Griminalpolizei, Samburg: Rautenberg, Rat bei ben Landherrenichaften Samburg: Boligeihauptmann Geftefelb, Major a. D., Samburg; Kriminal-Jufpeftor Sinfch, Samburg; Oberburgermeifter Dr. Tettenborn, Altona; Bolizei Jufpeltor Klaeber, Hauptmann a. D., Altona; Bürger meifter Dr. Lange, Bergeborf; Boligei-Infpeltor Scheuer, Erefelb: Boligei-Infpelior Torpe. Duioburg: Gebeimer Regierungerat Lanbrat b. Boefchen, Sarburg; Bebeimer Regierungerat Landrat Dr. Scheiff, Binneberg; Landrat b. Bonin. Banbobet: Oberburgermeifter Oberbürgermeifter Raud, Bandsbet Polizeichef Stabtrat Steen, Banbebet.

Der hamburger Genat hat je 2 filberne und brongene Staatsmedaillen bewilligt. Ungefahr 40 weitere Chrenpreife find bereits ae-Der Brufungeplay liegt in ber Rabe bes Dammtorbahnhofes, Ede Rotherbaum-Chaussee und Binberftraße. Die Brufung begimt am 14. Mars, 9 Iffr bormittags.

#### Berein gur Forberung der Bucht und Berwendung von Boligeihunden P.H.V. Gie Bagen t. 28. Reue Mitalieber.

Boligeibeborbe Samburg; Dr. Rofder, Boligeibirettor; Dr. Stürten, Rat; Beftefelb, Major; Sinich, Striminal-Infpettor, famtlich in hamburg; Stadt Gronau i. 28.; Ziegler, Bolizeifommijfar, hauptmann b. L. I, Baben-Baben: Boliseibireftion Sarburg: Boliseis berwaltung Merlobn: Bolizeibermaltung Barmen; Landberrenichaft Bergeborf; Boligeiberwaltung DR. . Blabbad.

# Haus und Berd.

Beitichrift für belehrende Unterhaltung und Berbreitung nuplicher Renntniffe. Rr. 25. Beilage zu ber Zeitschrift "Der Genbarm". 1907/09.

#### Das Rabium.

Bon Oberlehrer Dr. Sugo Scheffler. (Rachbrud berboten.)

Durch einen Jusall wurde in den neunziger Jahren des dorigen Jahrsunderts eine der merkwirdigiten Entbediungen gemacht, die eine Zeitlang sogar das eine Grundgeset der Physik, das Geiet von der Erhaltung der Energie, umaussogen schien.

in hem Andreaserium bese Bhailfers Becausert befertil behand bei füngere giet ein Gind Hranpedheinse, eines auf bem böhnichen Möhang 
bei Gragelingen berfommethen Misreals, in 
bei Gragelingen berfommethen Misreals, in 
Befeitet mit eingelegten lichtempinischen 
phapter, and per ein Zohlüfel (an. 2er Allm 
aeigte einem fabraden betreut bestehen zuseich 
bei Schrechungen bes Greenten bliefen zuseich 
fod erfemmen (1966), boh om ber Mechlembe 
freichen angelignen, nocke bad 
John 
bes bonzul liegenben Gegensinnbes amf ben 
liedempilablichen Bagiert beruchtenbes 
bes bonzul liegenben Gegensinnbes amf ben 
liedempilablichen Bagiert beruchtenben 
diedempilablichen Bagiert beruchtenben 
diedempilablichen Bagiert beruchtenben 
diedempilablichen Bagiert beruchtenben 
diedempilablichen Bagiert beruchtenben 
den 
den Beruchten 
der Begensten 
Eifrig wurde nun nach bem Beftanbteil unfres Minerals gefucht, bem biefe mert-würdigen Strablen, bie gu Ehren bes Entbeders Berquerelftrablen beifen, gufamen. In ftreng folgerichtigem Borgeben gelang es bem Chepnar Eurie in Baris - Berr Curie ift im berfloffenen Jahre beim Aberfdreiten Des Strakenbammes bon einem Laftwagen überfahren und getotet worden — Diefen Stoff aufzufinden. Rach ben Begen, welche die Chemie tennen lebrt, trennten fie bie ichon befannten Stoffe ab und erhielten einen immer ftarter wirtenben Reft, and bem fich ichlieflich eine wingig fleine Menge eines neuen demijden Grundftoffes berftellen ließ. Rach feiner Sabigfeit, Strablen auszusenden, gemiffermaßen unfichtbare Licht. ftrablen, melde fich wie biefe gerablinig ausbreiten und die photographische Blatte beeinfluffen, nannten fie es Rabium (Rabius = Strabl).

Burgeit ist von allen, die den Bunderstoff nach ihren ersten Entdedern bergeitellt haben, zusammen noch fein ganges Granum sabrigeit worden. Es gehören gewaltige Mengen Uranpechblende dazu; ein Granum Naddum würde eine Million Mart lotten.

Die vom Rabium ansegtenben Strahlen burderingen alle Gegerifähne; man benouht bie bergeitellten winsigen Mengen in biden Betlangten un. Sände bie Subilang längere giet in ben Alleibern gertragen, jo builven bie vom ihr ansegteben Ernshlen leift burde bie Betladie hindurch burde ihre deinwirtung auf beteilbilden sindurch burde ihre Gerifich und ber beteilbilden; auch bei grober Gerifich ben ber Erperimentator mitte ben übler Birthungen ber Robumitroblen am jie be Omt au feiben.

Und nun etwas Bunderbares: Dan weiß gwar, daß viele Stoffe im Dunfeln leuchten,

alio Errollert aussenden, wbohhverigieren, aber Sveransferumg ilt, doch ite vortere em Angesticht Sveransferumg ilt, doch ite vortere em Angesticht bedeut, Bedeut bei der en eine Gestigert bedeut, Bedeut in dem went aber en einfelnegt in Duntletta außfermofren, dier doch se sie in sichtbare Errolle und der eine Errollengseertigt erfüller. Bedeut fonum biele Energie, do doch and alle gemeiner Stemuthnis fürgende im Bestendl Energie, alle einen Beitragung oder Bärne oder Eleftrigität aus dem Richts einfeligt.

Auch bierüber ift Marbeit geschaffen worben. - Das Radium ichlendert bei feiner Strablung ein Bas ab, Die Emanation, bas ber Phhiifer Ramfan in eine Geifteriche Robre einichlog und burch ben eleftrifchen Strom in einen anberen Stoff verwandeln tounte, ber icon früher befannt geworben mar, bas Belium. Die Menge bes abgegebenen Gafes ift fo gering, bag erft nach 8000 Jahren Die Strahlungs. energie auf ben britten Teil berabgeminbert fein murbe. Mein Bunber alfo, bag bei ber berhaltnismäßig geringen Beit, in ber bisber mit ben Radiummengen gearbeitet worben ift, noch niemals ein mertbarer Bewichtsverluft beobachtet wurde. Er ift jedoch vorhanden und bamit ift die Quelle ber Energiestrahlung bes Radiums ermittelt, fo wunderbar auch bem Geifte des Menichen ericheinen moge, das fo wingige Mengen Gubitang fo berhaltnismägig große Birfungen berborrufen fonnen.

Radiumftrablen bringen ebenfo wie die Röutgenftrablen einen Fluoreigenzichtem jum Aufleuchten, fo daß in einem dunteln Zimmer die Strabfung sichtbar gemacht werden fann.

Mon bot in der weiteren Verfolgung der beim Robbium gemachte fündbedungen an iefer beim Robbium gal Gruph der Verfolgen Stiffanntet auf Gruph den der der Verfolgen Robbium aufgefunden und bermutet, do doß Robbium felse einige Grobe dermete if als die Ilmgebung. doß logar die Gegenwärter den Febr um Somme den Montartefungen ber rübert. Beuerdungs fundt man die Radbonlitwität in der Selfund und der Robbitation der Robbitation der in der Selfund und der Robbitation der Robbitation der in der Selfund in wertrenden.

## Das Genbarmenlieb.

Bon R. Birfc.

Es pfeisen bie Ringeln, es bredien hervor Die Störer des Friedens, das Mänbergezicht; Sie hausten in Söhlen, im Busch und im Nohr; Erreichte das Schwert fie, das rächende, nicht? Wer greift sie, die Fredler, wer bandigt den

Ber magte fein Leben? - es ift ein Genbarm!

In Flammen die Sütte, die einsame, sieht, Es prasselt und raffelt — und Silfe so fern — O hört, wie nach Rettung es himmelan fleht! Ein jeder wohl bulle da gern, wie gern! Doch, wer rettet, wer lojcht? Daß Gott fich erbarm'! In fturgenden Ballen — es ift ein Gendarm!

Am Kreuzweg, da wimmert ein hungerndes Rind, Es hat feine Deimat, fie stießen es sort;

Shaf feine Deimat, jie fliegen es jort; Ber fättigt das Bürmchen, wer hilft da gefcwind? Bernahm denn kein Ohr fein ersterbendes Wort? Blidt um! jener Rann mit dem Kind auf

Blidt um! jener Mann mit dem Rind auf dem Arm, Der Pfleger des Knaben — es ift ein Gendarm! Bohl fenfte die Racht sich mit näßrender Rub.

Sie lagert auf Städten, auf Bergen, im Tal; Es schlossen auch längst aller Augen sich zu, Die Sterne nur wachen mit traulidem Straßl, Doch, wer noch mit ihnen, stell frisch, ohne Harm,

Indeffen ihr folummert? - es ift ber Benbarm!

Im Sanbeln, im Wanbeln, wie stad und so Bie schlicht und doch mannhaft in Sturm und Gefaßt! Des Albaters Blid solat ibm nach aus den

Döhn, Ihn schuben die Engel helleuchtend und flar, Und Liebe, sie flicht in das Nachtgebet warm Auch ein "Baterunfer" mit für den Gendarm!

## Allerlei Rat.

Das Bundreiben ber Sande beim Bafden läßt sich dadurch vermeiben, daß man vor dem Bisfiden die obere Handsläche mit einer schwachen Lösung Schellad in Spiritus einreibt.

Schübereiten von Riedfeit. Gute fülige Steckier lann man felbi bereiten, indem man gute Hauseisele fdoch, in Pialgen füllt um Salmiafgeit barüber giebt. Wan föutlich des Riedge täckig umb laffe fie verbort! fechen. Vernn juh die Serje aufgeich fact verbund man die Wifchung durch neriered Kinfeichen von Caminkafeit, die fie Einzeide fast. Zome om Caminkafeit, die fie Einzeide die Australie fie mit lauwarmem Wosser nach und wasselfe

## Hätjelede.

### Bilberratfel.



#### Scharabe.

Das Erste, da drauhen, wird gut gehstegt. Damit es uns inieder Rugen trägt. Die beiden andern dienen zum Schneiden. Ich sieh heut' einen Ganzen sommen Auf's Erste, um zu meinem Frommen In einem Grenzstreit zu entscheben.

#### Gallratfel.

| • | • | t. wichtige Triebfraft     |
|---|---|----------------------------|
| • |   | 2. auslandifche Gelbforte  |
| • | • | S. Mufe                    |
| • | • | 4. Haustier                |
| • | • | 5. Geftalt ber griech. Sag |
| • |   | 6. Metall                  |
|   |   | 7 Miletine Wieberichnift   |

Ju die erfte und leite fentrechte Reibe find bie aus je 7 Buchfladen beilehnehen Mamen einer deutschen und einer tentiden Stadt, die in forer Eigenart oft miteinander berglichen werben, auf ehen. Die leeren Arbeit der wagerechten Reiben find durch die in den Bottern Arbeit der Beile bei auf die Angelein find durch die in den Bottern Arbeit der Beile find durch die in den Bottern Arbeit der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Beile find der Bei

enthaltenen Budiftaben auszufüllen, fo bag Sanptworter von ber beigefügten Bebeutung entfteben.

#### Gleichflaua.

Der Reiter tragt's zu Bier und Behr. Belommt's bas Rog, nutt es nicht mehr.

#### Tanfdratfel.

Es bringt bem Ohre Sochgenuß. Um Meere liegts mit anberm Fuß.

# Der Gendarm.

Beitschrift für bie Mitglieber ber

Königlich Breußischen und reichsländischen Gendarmerie, mit den Beilagen Der Polizeihund und Haus und Herd.

Nr. 26. \_ 28. März 1908. \_ Seite 606/629. \_ 5. Jahrgang



Probert Gersbach.

Mai

Dicettor am "Raifer-Bilhelm. Dant, Berein ber Golbatenfreunde, G. B." und an ber "Ramerabicaft, Bobifahrtbgefelicaft m. 6. b.". Berlin W. 9, Linkfrage 11.

auch gebunden geliefert.

für fiebes Bierteliabr 1.50 M.

Einzelne Rummern 30 Pf.

bie Gejchafistielle bes "Genbarm", Berlin W. D, Binfftrage I I.

Beftellungen nimmt jede Boftanftalt, jede Buchhandlung fowie die Geschäftsstelle entgegen.

die Igespalt. Zeile für Geschäftsund vermischte Anzeigen 50 Pf, für Stellenangebote und gesuche 25 Pf.

## Inhaltebergeichnis

| l. hauptblatt.                                                                  | 1 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| Mar von den Brinden, Oberft und Brigadier                                       | 1 |
| der Landgendarmerie a. D., weiland Kom-<br>mandeur der Gendarmerieschuse Boblau | İ |
| (9Rit 99ilb) 607                                                                | ı |
| Die Rechtmäßigfeit ber Ausübung bes<br>Dienftes in Berbindung mit Biberftand    | ١ |
| gegen die Staatsgewalt, Baffengebrauch                                          | 1 |
| und Rotwehr (Schlif bes I. Teils) 608                                           | 1 |
| Die Gendarmerie im preugischen Abgeord-                                         | 1 |
| netenhause (Schluß) 611                                                         | 1 |
| Mus ben Barlamenten 617                                                         |   |
| Ertenntniffe und Beichluffe.                                                    | 1 |
| I. Reichsgericht 617                                                            | Н |
| II. Stammergericht 618                                                          | 1 |
| III. Preufifches Oberverwaltungegericht 618                                     | 1 |
| IV. Oberlandesgericht Dreeben 619                                               | 1 |
| V. Landgericht Osnabrūd 619                                                     | J |

"Ter Wenbarm" ericeint biergebntaglich.

Gar Blidereien wird die Beitidrift am Jahresabichluft

| rzeimini    | в.    |     |     |    |       |    |     |    |   |    |     |
|-------------|-------|-----|-----|----|-------|----|-----|----|---|----|-----|
| Polizeiberi | ήt.   |     |     |    |       |    |     |    |   |    | 619 |
| Berfonalve  | ränb  | ru  | nge | n  |       |    |     |    |   |    | 620 |
| Bücherfchau | ٠.    |     |     |    |       |    |     |    |   |    | 622 |
| Ausfunftei  |       |     |     |    |       |    |     |    |   |    | 622 |
| Was ift     | bei   | Si: | ijά |    | ang   |    | ein | 61 |   |    |     |
| Polizeih:   | unde  | 8   | u t | ea | độ tơ | n? |     |    | ٠ |    | 624 |
| Hamburg     |       |     |     |    |       |    |     |    |   |    | 626 |
| Brieftaften |       | ٠   | ٠   |    | ٠     |    |     | ٠  | ٠ |    | 627 |
|             |       |     |     | 18 |       |    |     |    |   |    |     |
| Das Lieb    |       |     |     |    |       |    |     |    |   |    |     |
| Der Bunb    | estat |     |     |    |       |    |     |    |   | ١. | 628 |

Stellennachweis. - Anzeigen.

Diefe Rummer ift am 25. Marg 1908 abgefchloffen worden.

## Mar von den Brinden,

Gberft und Brigabier der Landgendarmerie a. D., weiland Kommandeur ber Bendarmerieschule Bolflau.

Sermann Dietrick Max pon ben Prinden turbe am 24, Jaman 1861 in Mänifter i. B., geboren; er ift ein Sohn bes in Golsbam bertrebenn Britischen Oberfinangtats bon ben Brinden und jeiner Gemaßlin, geb. bon Auguner. Eeit bem 11. jaml 1881 ift Max bon Auguner. Eeit bem 11. jaml 1881 ift Max bon eringigebiefer Über mit profitere. am 9. Czentber 1883 erboren Ebolk Ortful gebrür Auszeit bem 11. Sent Auszeit ben 11. Sent her die Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Scholen der Sc

herzoglich Deffischen Infanterie-(Leibgarde-) Regiment Rr. 115 in Darinitabt an.

Mar bon ben Brinden erhielt ben erften Unterricht im elterlichen Saufe und befuchte bann bas bumaniftifde Gumnafi. um in Ronigeberg i. Br. 2m 1. April 1869 trat er in bas 3. Thurin. aiide Anionterie . Regiment Rr. 71 ein, machte in biefem ben Felbzug 1870.71 mit und nahm an ben Schlachten bei Beaumont und Ceban. an ben Befechten bei Bierrefitte und Epinat und an ber Belagerung von Baris teil. 1. April 1887 murbe er als Hauptmann und Rompagnie - Chef in bas neu errichtete Infanterie. Regiment Rr. 187 berfest. Durch feinen Befundbeiteguftand wurde bon ben Brinden 1889 veranlagt, feinen ab. icied au erbitten, ber ibm im Dezember jenes Nabres mit ber gefetlichen Benfion und ber Auslicht aufAnstellung im Benbarmeriedienft Allerbochit bewilligt murbe. Mm 1. April 1891 murbe ber bamalige Bauptmann a. D. p. ben

Brinden als Tifrities
offigier ber Roubernbarmeire in Natibor wieder
angestellt und am 1. Juli 1893 in gleicher
stigestichaft nach Allenstein vereiese. Im Mai 1899
erlotge dann jeine Ernenmung zum stommenbern
einer im Often der Bouenciche (Tobland) an
tenen in Stein der Stein der der der
Bernfung in einen Wilstein und damit die
Bernfung in einen Wilstein der jeden der
erabeju geboren war.

v. d. Prinden batte sich durch Selbstunterricht eine ungewöhnlich gute kernstils des Bertolls bei der Germalbeiten ungekopalische angeleigtet. Da er nun ein geborener Fädegap war und durch ein geborener Fädegap war und durch eine Elbstinden die Echbitrinden die Echbitrinden der Richtigen in den kernstille der Richtigen in

vie Geiege usto. au überwinden bat, zo von es ibm möglich, multergilling derundiagen sir den Unterzidet der Gendarmen zu icharten. Bad er auf diesem Gebiet geleiste da, ist nicht zu der Gendarmerie zustaten gedommen, sondern auch die deutgen Volleistunden sind vorbern dauch die deutgen Volleistunden ind vollein der dien, und zuen ziehr weientlich, beeinflußt worden.

Mus Diefer Beit ftammen auch feine Bucher:

Erforichung ftrafbarer "Ber-Sandlungen' faffung und Bermaltung bes Deutschen Reiches und bes Breugifchen Staates" und "Die wichtigften Beftimmungen ber Reichogewerbeordnung" Bücher, bie berporragende Lehrmittel für ben Richtjuriften finb. Oberft v. ben Brinden bat feinerzeit auch ben erften Entwurf gu ber jenigen Dienftvoridrift für die Landgendarmerie

berfaßt.
Im Mai 1904 erfolgte die Ernenmung von den Brindens zum Brigadier in Münster, von wo er 1908 in gleicher Eigenichaft nach Coblenz über-

fledelte. Bon den Brinden bat niemals Aüdflicht auf feinen Gelundbeitszufeinen Gelundbeitszujahr in den Anfgaden feiner Stellung und beiner kachfachtlielertichen Lärächter ben bei den den kachfachtlielertichen Läünsteine Gelundbeit nicht aum iche Gelundbeit nicht Januar 1608 genöbzt, Januar 1608 genöbzt,

Jamuar 1908 genötigt, feinenAbschiedzuerbitten. Oberst von denBrinden ist Ritter des Roten Bder-Ordens 4. Klasse und des Kronen-Ordens 3. Klasse.

Zeit ber am t. Hyril 1903 erfolgten Wegrindung der Zeitlärfil "Der Gendarm" if Serft von den Artinet deren dervorragendier Mitarbeiter getnejen und vide es and in Hufunit bielben, so doß iein reiches Biffen und eine vielleitigen Erfabrungen und ierner dem fönglichen Dient und dem dei der dem fönglicher Dientl und dem von ihm geliebten Gendarmeitelove niben werden.



vden Brinchen

## Die Nechtmäßigkeit der Ausübung des Dienstes in Verbindung mit Widerstand gegen die Staatsgewalt, Waffengebrauch und Notwehr.

Bon Oberft a. D. b. den Brinden, bormals Rommanbenr ber Genbarmeriefcule Bohlau. (Schinft bes 1. Telis.) (Rachbud berboten.)

b) In Musübung ber Bermaltungs: Polizei.3)

Unwenbung eines 3 wang &= mittels ohne gegenwärtige Gefahr.
- Gin Gendarm wird zu einem Gaftwirt gernfen, weil trunfene Arbeiter alles entameis ichlugen. Als er bintommt, finbet er ben hattestand ber Sachbeschädigung vorliegend, bie be ta nnten Tater haben sich jedoch bereits entfernt. Gine Beranlassung zum Ginichreiten auf bem Bebiet ber gericht. lichen Boligei liegt nicht bor, weil bie Tater burdaus nicht fluchtber= bachtig find und bor allem, weil ber Gaftwirt fich entichieden weigert, ben gur Berfolgung ber Sachbeschädigung und bes Saus. friebensbruches erforberlichen Strafantrag ju ftellen. Er bittet nur um ben Gous bes Genbarmen, weil er befürchtet, daß die Läter zurücklehren werden. Narauf begißt sich der Gendarm in die Wohnung der letteren und sindet sie abends um 9 Uhr seit schafen im Wette liegend bor. Trobbem nimmt er fie feft, überwindet ben heftigen Biberftanb einen und liefert fie in ben Boligeigewahrfam ab. Er begrundet diefe Sandlungeweife bamit, bak bie Tater fich wahricheinfolafenb geftellt (!) nur hatten und über fura ober lang in die Birtichaft gurudgetehrt fein würden. Es habe alfo für bie Seft. nahme fowohl ein bringenbes öffentliches Interesse als auch eine gegen wärs tige Gefahr für Bersonen und Eigentum vorgelegen. Beibes ift irrig! Denn ein Menfch, ber zu Saufe im Bett liegt unb schläft, tann niemals eine gegenwärtige Gefahr für Berfonen und Gigentum ftellen und feine polizeiliche Feftnahme tann niemals im bringenben öffentlichen Intereffe liegen. Der Tater wird benn auch megen bes Biberftanbes gegen bie

Staatsgewalt freigesprochen, der Gendarm entsprechend zur Berantwortung gezogen. Richtig hätte der letztere gehandelt, wenn er eine angemessen. Zeit in der Räche der Wittelicht und der Wäche der Wittelicht, um bei bon neuem eintretender gegen wärtig er Gesahr entsprechend einsuscheren.

Abfictliches Entspringen. laffen eines Gefangenen, nach. dem bie gegenwärtige Befahr befeitigt ift. -Gin Gendarm nimmt einen nächtlichen Rubeftorer, einen ibm befannten einwandfreien Bauernfohn, polizeilich feit; berfelbe leiftet heftigen Biberftand, ber burch Baffengebrauch übermunben wirb. Benbarm ichließt ben Butenben und ichidt sich an, ihn in den Polizeigewahrsam zu bringen. Die Schuftwaffe droht er ihm wegen der Geringfügigkeit der Straftat und weil bie Unnahme, ber Gefangene tonne fich burch die Blucht ber Strafe entziehen, aus. gefchloffen ericheint, nicht an. Unterwegs reigt fich ber Gefangene los, fpreugt bas Schliegzeug und läuft bavon; ber Genbarm ihn auf unmittelbarer Cbur. Der Gefangene läuft in feine Bob. nung, wirft bem Genbarmen bie Tur bor ber Rafe gn und fcilieft ab. Der Gendarm lakt ihn ruhig gemähren, gebraucht feine Zwanasmittel, um gewaltsam in die Wohnung ein-zudringen, fondern begnügt fich bamit, noch eine fleine halbe Stunde auf ber Strafe gu patrouillieren. Als alles ruhig bleibt, geht er nach Saufe und erstattet am anberen Morgen Anzeige wegen nächtlicher Rubeftorung und Wiberftand gegen bie Staatsgewalt. Der Genbarm hat richtig gehandelt; benn bon bem Augenblid an, wo ber Rubeftorer feine Wohnung erreicht hatte und fich ichlafen legte, mar bie Gefahr ber meiteren öffentlichen Rubeftorung nicht niehr gegenwärtig, bas öffentliche Intereffe nicht mehr bringend, mithin ber Unlag, ber gur poligeilichen Seftnahme geführt batte, beseitigt (bgl. auch Mustunftei I. 3. S. 479 linte Spalte oben). Wohl lag Biberftand gegen bie Staatsgewalt und damit bie Zuständigkeit der gerichtlichen Polizei vor. Indeffen war ber Tater eine befannte, nicht fluchtverbächtige Berfon. Die gefet. lichen Boraussetzungen für eine vorläufige Reftnahme waren alfo feineswegs gegeben; bie Anzeige gennigte.

Unbefugtes Einschreiten im Anteresse der Sittlichkeit ohne borliegendes öffentliche Interesse, — Ein Gendarm beobachtet in seiner Settion einen ihm befannten herrn, der mit einer

venn and joegen des Anderschafte gegen die feine die jeden Gebiete der Eisenbahn, Berg. Strom., Half den Gebiete der Eisenbahn, Berg. Strom., Half den jeden der jeden der die gestellt der Konten der Gestellten Auflichte der Verwaltungsballe beindere angeleiten Vennten der Verwaltungsballe beindere angeleiten Vennten der Verwaltungsballe beindere angeleiten Vennten der Verwaltungsballe beindere angeleiten Vennten der Gestellten Verwaltung der Anfalte der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlage

fremden Frauensperfon aus bem Gifenbahn. abteil aussteigt und fich in bie Stadt begibt. Er bermutet, bag bie beiben in unfittlichen Begiehungen gueinander fteben, bat hierfür auch gang bestimmte Anhaltspuntte und trifft mit biefem Berbacht tatfachlich bas Richtige. Er marnt ben erften Gaftwirt bes Ortes mit Erfolg, bas Raar aufgunehmen, geht bem lebteren nach und ermittelt, bag fie in einem anberen Gafthaufe Aufnahme gefunden haben. Er begibt fich borthin und flart ben Gaftwirt über die Natur des von ihm beherbergten Kaares auf; dieser weigert sich, die Gätte, welche auf ihrem Limmer Abendbrot essen, hinausguweisen. Darauf begehrt der Genbarm Ginlag, ber ihm nach langerem Biberftreben ichlichlich auf fein Drangen gewährt wird; ber Genbarm fiellt die Berfonlichkeit ber Frauensperfon fest und macht ihr Borhaltungen über ihr Benehmen. Jest forbert ber Berr ben Genbarmen energifch auf, bas Rimmer au berlaffen, indem er fein Dausrecht geltend macht. Bu feinem Glud leiftet ber Genbarm, bem fein Borgeben nun boch allmählich bedenflich ericheint, Folge und erftattet am anderen Morgen Bericht über ben gangen Borgang an bie Bivilbeborbe. Der betroffene Berr erhebt Befchwerbe bei ben Militarborgefehten und erhalt Recht; benn ber Genbarm bat lediglich bas offen t-Liche Intereffe au mabren und fann baber gur Bahrung ber Gittlichfeit mit 3mangsmagregeln (Ginbringen in einen Bribatraum und Jeftstellung ber Berfonlichfeit) nur bann borgeben, wenn bie öffentliche Gittlichfeit bringenb gefährbet ericheint, wie folches burch Bornahme unfittlicher Sandlungen auf ber Strage ober in öffentlichen, jebermann zugänglichen Räumen ober burch ben öffentlichen Bertauf unfittlicher Schriften ufto. ber Fall fein wurbe. 3m übrigen ift es nicht feine Sache, fich um ben Lebens-wandel feiner Mitmenfchen gu befummern, folange ber Berbacht einer ftrafbaren Sandlung nicht borliegt; benn ihm liegt nicht bas Amt eines Moralpredigers und Gittenrichters ob, fonbern lediglich basjenige, bafür Sorge gu tragen, bag Storungen ber öffentlichen Ordnung, gu welcher auch Sittlichfeit gebort, berbinbert öffentitdes gracenie burch berartige Sielt er es Sandlungen vermieden werbe. überhaupt für erforderlich, in diefer Angelegenheit etwas au tun, fo fonnte bas bochliens burch einen gegen ben Gaftwirt gerichteten Bericht an bie Bivilbienftbeborbe gefcheben, weil biefer durch die Aufnahme des Paares ber Unfittlichleit Borfdub geleiftet habe; er mußte fich aber jebes Zwangsmittels ftrengftens enthalten.

B) Grengen ber Ruftanbigfeit swifden gericht-

licher und Bermaltungepolizei. Es ift für ben Benbarmen bon ber allergrößten Bichtigfeit, fich gegebenenfalls ftets melder gefehlichen Beftimmungen er einichreitet und ob er fich im Mugenblid ber Unmenbung pon Rmangsmitteln in Ausubung ber gerichtlichen ober ber Bermaltungspoligei befindet. Beibe Webiete greifen in ber Braris natürlich vielfach incinander und oft find bie Borbedingungen für beibe gleichzeitig ge-geben. Aber einerfeits find die Befugniffe, welche bem Genbarmen auf beiben Gebieten gufteben, nicht bie gleichen, anderfeits fommt er haufig genug in die Lage, die Untvendung eines 2mangemittels bor bem Strafrichter gefetlich gu begrunben, und oft bangt Frage, ob er sich in der rechtmäßigen Aus-übung seines Dienstes befunden habe und ob baber ber Angeflagte bes Biberftanbs gegen bie Staatsgewalt iculbig fei, lediglich babon ab, daß biefe Begrundung eine richtige ift.

Folgendes Beifpiel ericheint befonders geeignet, bas Ineinanbergreifen und gegenfeitige Ergangen ber Rechte, melde bem Genbarmen in Musübung ber gerichtlichen unb in Ausfibung ber Bermaltungspolizei aufteben, flargulegen und bie Grenge gwifchen beiben Gebieten fcarf gu gieben:

Ein Genbarm tommt hingu, wie eine Pringelei auf offenere Strafe im beften Gange ift. Giner ber Beteiligten gieht foeben ein Meffer aus ber Tafche. Roch ebe er inbeffen irgend jemand bamit bebroben fann, fpringt ber Genbarm bagwifden unb entreift ibm bas Deffer. - Es banbelt fich hier um die Anwendung eines Zwangsmittels auf bem Gebiete ber Bermaltungspolizei, um eine polizeiliche Beichlagnahme; fie erfolgte bei gegen wartiger Befahr für Leben und Gefundheit lediglich gu bem Bwed, einer gefährlichen Rorperverlebung (§ 223 a MStOB.) boraubeugen. Aller-binge ftellt ber § 367 " MStOB. ichon benjenigen unter Strafe, ber fich bei einer Schlagerei eines Deffere ufm. bebient, und biefer Baragraph trifft hier gu. Inbeffen behandelt biefer lettere Baragraph eine Abertretung, welche gunachst burch Bolizeistrafverfügung grabnbet werben fann. Das beichlagnahmte Reffer wird baber an bie Ortspolizeibeborbe abgeliefert und biefe berfügt enbgultig barüber, b. f. fie gieht basfelbe ein, wenn es fich als berbotene Baffe barftellt; fie gibt es bem Gigentumer gurud, nachbem berfelbe bie gegen ihn verfügte Polizeiftrafe bezahlt bat, falls es fich um ein einfaches Tafchenmeffer banbelt; fie liefert es an ben Richter erft ab, wenn ber Beftrafte gegen die Boligei. ftrafberfügung Biberfpruch erhebt und rich. terliche Enticheibung beantragt.

Anders liegt ber Fall, menn ber Benbarm erft hingufommt, nachbem ber betreifenbe Refferhelb feinen Gegner bereits geftoden bat. Letterer liegt blutend und ohnmachtig am Boben; eine Angahl anderer Berfonen umringt ben Butenben, um ihm bas Deffer gu entreigen. Diefer fest fich bolltommen far barüber ju fein, auf Grund | jur Bebr und bolt foeben gum Ctofe aus; ber Genbarm fpringt bagwifden und entreigt ihm bas Meffer. Much jest handelt ce fich um eine poligeiliche Befchlagnabme auf bem Gebiete ber Berwaltungspolizei; benn fie geichah, um ber immer noch gegenipartigen Geight, um ber Fortfebung ber itrafbaren Sandlung porgubeugen. Inberfeile tritt aber nun auch Die gerichtliche Boligei in Tatigfeit; benn ber Tater ftebt in bem Berbacht, ein Berbrechen begangen au haben, und wird baber porläufig feitgunehmen fein. Das Weffer, welches Der Genbarm poligeilich befchlagnahmt (gur formlichen Befchlagnahme hatte er ber Gr. machtigung bedurft), liefert er an bie Orts. poligeibehorde ab. Dieje befchlagnahmt es formlich und fendet ce ale Beweisstiff an

Bwar fann ber Genbarm im Augenblid teinestreas feititellen, wie fdmer bie ftrafbare Sanblung ift, welche ber Tater begangen hat; benn die Ausfagen ber Umftebenben wiberfprechen fich bollftanbig. Es fann eine gefahrliche Rorperverlegung (§ 223 a Storb), eine fdwere Morperverlegung (§ 224 Stob.), eine Körperberlegung mit töblichem Ausgang (§ 226 SIGB.), ein Totichlag (§ 212 SIGB.) sein, es tann auch ein Word (§ 211 SIGB.) porlicaen. Das alles werden bie naberen Umftanbe in Berbinbung mit bem Musgang, ben bie Bermunbung nimmt, ergeben und fann erit burch bie gerichtliche Untersuchung feitgestellt werben. Unter Umitanben tann ber Tater fogar vollfommen unichnibig jein; benn er fann in ber Rotwebr gebanbelt baben. Alle biefe Erwägungen find aber im Ungenblid für bas Sandeln bes Genbarmen gar nicht maggebend; benn jedenfalls ftebt ber Tater in bem bringenben Berbacht, ein Berbrechen begangen gu haben, und biefe Erwagung ift für ben Genbarmen ausichlage gebend. Er febreitet alfo gur vorlautigen

Teitnahme bes ibm unbefannten Taters. Angenommen, ber Tater wirft bas blutige Deffer, ale er ben Genbarmen erblidt, auf Die Strage und entfpringt. Bas lann ber Genbarm jehl fabgefeben bon ber Berfolgung bes Alüchtlinge) mit bem Deffer maden? Bu einer polizeilichen Beichlagnahme ift feine Beranlaffung mebr, ba bie gegenwärtige Gefahr vorüber ift. Das Meffer mun ale Beweisitud formlich beichlag. nahmt werben; dagu bebarf ber Genbarm der Ermachtigung. Aber es liegt herrenlos umber itnd befindet fich in niemandes Gewahr-fam. Die Strafprozegordnung gestattet bem Genbarmen in foldem Salle, bas Deffer aus eigener Dienftbefugnis vorläufig in Bermab. rung gu nehmen. Er lieferl es mi bie Ortspoligeibehorde ab; Diefe beichlagnahmt es formlich und fendet es an ben Richter.

Angenommen, der Täter läuft, als er den Gendarmen erblick, noch ehe dieser ibm das Reiser entreigen kann, mit dem blutigen Resser davon. Der Gendarm verfolgt ihn auf unmittelbarer Spur (val. Austunftei I. 3. G. 477 ff.); ber Taler lauft in ein Daus. Der Genbarm folgt ihm nach und wendet zu biefem Bwed nötigenfalls augerfte Gewalt an, indem er Turen und Fenfter einichlägt, und jedem, der fich ibm in ber Abficht, ibn aufguhalten, in ben Weg itellt, nieberichlägt. Jest freht er bem Tater in ber Stube gegeniber; Diefer tritt ibm rubig, feinestvegs in brobenber Saltung, entgegen, immer noch bas ingwijchen gugeflappte Deffer in der Sand haltend, weift fich durch glaub-wirdige Berjonen als der Tischlermeister R. mis, ber bon gutem Ruf, polifommen einwandfrei ift, und bier in feinem eigenen Saufe feine Berfflatt Er ertlart bem Genbarmen, bag er lebiglich in ber Notwehr gehandelt babe, bag er fich felbft bem Gericht ftellen und bas Meffer abliefern werbe; bann forbert er ben Benbarmen auf, feine Bohmung zu berlaffen.

Damit tann fich indeffen ber Benbarm nicht einverstanden erffaren. 3mar fommt er gu dem Entschlug, bon einer borlau: figen Achnahme abguichen; benn menn and Findiwerbadit nicht besonders nachgewiesen zu werden braucht, ba ber Tater im Berbacht fieht, ein Berbrechen begangen gu haben, fo fehlt es boch an bem ferneren Erforbernie ber Gefabr im Berange. Jebenfalls muß er aber bas Reffer haben! Die Borausfehung gn einer poligeilichen Beichlagnabme liegt nicht vor; benn die gegen wartige Ge-fahr ift vorüber, es erscheint gang ausge-ichlosien, bag ber volltommen ruhig geworbene Manu jest nach jemand ftechen werbe. Bur Bornahme einer formlichen Beichlag nahme bebarf es ber Ermachtigung eines Bilfsbeamten ber Etnatsanwaltichaft; eine foldje ift aber augenblidlid fdmer gu erlangen. Unterbeffen fonnte ber Tater bas Meifer beifeite Schaffen, reinigen und die Beweisfraft bes Studes verminbern.

Mle Diefer baber trot aller Borftellungen bes Gendarmen bei feiner Beigerung, Das Meffer freiwillig herauszugeben, beharrt, idreitet letterer bennoch gur porläufigen Beftnahme, begründet biefelbe aber nicht mebr mit Alndiverbacht, fondern neben bem brin genden Berbacht mit Berbunte Lungsgefahr, indem er mit Bezug auf Die lettere auch Gefahr im Berguge ohne weiteres annimmt. Jeht ift er auch berechtigt, bem Tater bas Dejier abgunehmen; benn die Gegenstände, welche ein Gefangener bei fich führt, geben in ben Gemabrfam bes Genbarmen über, ohne bag es einer formlichen Beichlagnahme bedarf. Er legt alfo ben gegogenen Gabel bem Tater mit ben Borten auf Die Edulter "Gie find mein Gefan gener" und greift gleichzeitig mit ber anderen Sand nach bem Meffer. Ale ber Giefangene Biberftand leiftet, bricht er biefen burd energifden Baffengebrauch, feficit ibn und liefert ibn nebit Meijer . an bie Ortspolizcibehörde ab. Diese beschlagnahmt das Messer förmlich, sendet es dem Richter förmlich, sendet es dem Richter förmlich, sendet auf eine Messaug auf den Fluchtverdacht eine Geschrim Verzuge nicht für vorliegend erachtet, die Verdunkelungsgeschraber werder ist.

Ungenommen, der Täter hätte das Messer in dem Angenblid, als der Gendarm ihm in der Stube gegenüberreat, bereits hinter irgends ein Röbel geworfen, also verstedt und weinerte (II. Teil folgt.)

# Die Gendarmerie im preufzischen Abgeordnetenhause.

42. Gigung.

Montag, ben 2. Märg 1908.

(Solling)

Bräsident v. Aröcher: Das Wort hat der Avgeordnete Krause (Dawillen).

Braufe (Dawillen), Abgeordneter (fonf.): Meine Berren, der Berr Minifter bat dem Berrn Abgeordneten Dr. Friedberg eine Unterfudung jugejagt, inwieweit Genbarmen fich bei ben Bahlen agitatoriich beteiliat haben. Ich freue mich darüber, daß ber Berr Minister Diefe Untersuchung führen will, modite aber meinerfeite bieje Bitte noch babin erweitern, der herr Minister moge and mit den anderen Berren Miniftern in Berbindung treten und Diefe veranlaffen, eine Unterfuchung darüber einzuleiten, inwieweit die ihnen nachgeordneten Beamten fich an ben Wahlen öffentlich und agitatoriich beteiligt haben. Bas einem Beautenftande als Mafel angerednet wird, darf für einen anderen nicht als Zierde gelten. Ich glaube, bei diesen Untersuchungen wird sich berausstellen, daß Die Gendarmerie vielleicht der einzige Beamtenitand gewesen ift, ber fich nicht agitatoriich gu den Wahlen bergegeben bat, allerbings auch nicht gur nationalliberalen Agitation in meinem Bablfreis Memel-Sendefrug.

Die Buniche, die bier bereits von ben Berren Abgeordneten Baenfch-Schmidtlein und Coulge-Belfum vorgetragen find, find mehr ober weniger auch diejenigen, die ich zu meinen cigenen maden muß; ich fann mir aber erfparen, fie bier gu wiederholen. 3ch mochte nur Gelegenheit nehmen, ben Berrn Minifter an bitten, die Bangeichnungen für die Wohnungen der Landgendarmeriewachtmeister und soberwachtmeister einer ichlennigen Umänderung unterziehen zu wollen, und zwar fo ichlennia, daß die im Etat vorgesehenen Reubauten nicht mehr nach den bisberigen Beichnungen ausgeführt werben. Im vorigen Etat waren unter anderem 11 580 M für den Ban eines Wohnhaufes für einen Genbarmeriewachtmeieftr gu Guß in Laugallen im Areife Memel ansgeworfen. Der Breis fur ben Landerwerb war dabei gang minimal, weil bedonerlichermeise nur eine pollio unaureidende Landflade erworben murde. Im alls gemeinen sollte man darauf halten, jene Beauten wirtschaftlich berart unabhängig au stelle, daß sie sich nicht jedes bisjeden Grüntram von außerbald besorgen müssen, sondern daß sie instande sind, einige Kartoffeln gu bauen und sich ein Schwein zu balten. Bei dem gangen Bau müste natürlich and auf dies wirtschaftlichen Berchältnisse Midsicht genommen werden; diese Becauten müsten weinigtens holbs, da Land zugewiessen erbalten, damit sie sich in ihren Dorsgemeinden wirtschaftlich seldsständs binstellen fönnen.

Es liegt mir fern, an der höhe der ansgeworfenen Baufnume irgendivie etwas ausjegen zu wollen. här 12 000 M baut man aber in meiner Gegend in Chprenhen — und, ich glaube, auch jonft überall — auf dem fladen Lande ichon ein ganz gutes Bohnhaus mit mindefleus jechs dis acht guten großen Bohnrämmen, ind es reicht das Geld auch und dazu, um Stallgebände extra für eine fleine Birtikatt bexarrichter.

Mls ich nun im vorigen Jahre in meiner Eigenschaft als Amtsvorsteher jene Bauzeichnung für Langallen vorgelegt erhielt, ba war ich - ich tann wohl fagen - beprimiert. Man wollte Wobnbaus und Stall unter einem Dache bauen, uur durch eine Brandmauer getrennt. In dem für die Wohnräume vor-gesehenen Teil des Sauses waren außer einer Umteftube eine Ruche und zwei gang fleine Stuben, eigentlich nur Rammern, vorgeschen, dann noch eine Giebelftube. Humittelbar hinter der Brandmauer war in lieblicher Harmonie die Speifefammer und ber Stall der gugleich ben Bubner- und den Schweineitall abgeben follte -, der Abort und die Baichfüche. Als ich mich barüber wunderte und fagte, ce mare boch eigentlich ein Saus in diefer Einrichtung unbewohnbar, da murbe mir geantwortet, es mare in ber Brandmauer noch eine eiferne Tür vorgeseben. Ale ich weiterbin bas Bebenfen außerte, bag bieje Tür den Rampf gegen die verschiedenen üblen Berüche auch nicht erfolgreich würde bestehen fonnen, wurde gefagt, man wolle die Baidfüche an die Stelle Des Schweinestalles legen.

Das wae bas, was ich auguterlett im Intereffe des Beamten cercidien fonnte. Es licat mir fern, mich ale benjenigen aufzufpfelen, der hier ecformbringend füe eine andere Beidmung auftreten will; abee fo viel wieb man mir wohl augeben muffen, bag bas Weld, bas für jenen Bau in Diefer Beife ausgeworfen war, siemlich weggerooefen war. Bo wied man einen Beamten finden, ber geen in eine decartige Bohnung bineingebt, und wenn er gestoungen wird, doet bineingugieben, baun tann nue feine Dienftfreudiateit baruntee leiben, wenn er mit folden Unanuehmlichfeiten in ber Wohnung gu tun bat. 3d fann baber ben Beren Minifter nur beingend bitten, nach jener Baugeichnung teinen Bau mehr ausführen au laffen.

Durd die Liebenswirshight i des Derm Zegernenten bode in einen flüshene Umblid tum Chrine in eine verändere Baugedmung. Liebenschaft um Derm, der Baugedmung, bei bei der Bernelberg Baugedmung die früher, dach eine Bennbunger getreumt am der Bednehmen bernaghenen mit Midfight am fallediete Better, in dosi, es dem Bennten dem Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Gewante gern. Deute er und gegingen niech, der Zinde ans dem Zeitzel in der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehmen der Bednehme

richtigt!

3ch thun baber nur nochmals betonen —
ich glaube, ich tue es im Einverkfandnis mit allen Beteiligten —, dag es den Beaunten ichee eine geoffe Acende fein wiede, an bören,

daß, man von diefer Bangeichnung für die Folge Abstand nehmen will, Brafident v. Kracher: Das Woet hat der

Mbgeordnete Dr. Biemer.

 aus eigenen Witteln besteeten mußten, und es wird damit ein Ausgleich gegenüber den Aufgendarmen geschaffen, die solche Rosten nicht haben.

Bon ben Bunichen, Die fonft besteben, bleiben aber noch genug übrig, und ich glaube mit ben Seeren Boreebnern, ban viele Diefer Buniche buechaus berechtigt find. Auch ich gebe felbitverftandlich auf Die Gehaltsfeage nicht ein; bas wird gu geicheben baben, wenn Die Befoldungsaufbenerungsvorlage eingegangen ift. Die Meinung, Die ber Berr Abgeordnete Baenich. Schmidtlein ausgespeochen bat, Die Beanten follten nicht allgu geofe . Soffnungen auf Die Befoldungeverbeiferunge. voelage feben, mag ja in gewiffem Ginne berechtigt fein; aber auf ber anbeeen Geite mochte ich ben Binnich aussprechen, bag bie beeechtigten Forbeeungen ber Genbaemen bei bee in Ansficht ftebenben Gehalteaufbefferung ausreichende Berüdfichtigung finden mogen. (Gebr gut! bei ben Feeifinnigen.) Dann werben wie auch auf die Frage ber Dienftaufwandeenticoabigungen und ihrer Burechunng gum penfionefabigen Gehalt gu ipreden fommen.

ald will jest nod eniges ben Anstifikungen des Geern Borredners hingufigen, noch einige Alümden Begrifimelnundt dem Etrantis entfingen, den der Gerr Abgeoednete Vacnick-Edmiddlein den Chefs der Gendamierie überreicht hat.

Much neucedings find mir Alagen über Die ungleichmäßige Berteilung ber Stellengulagen angegangen. Gie tviffen ja, es find Beidnoechen, Die auch bei auberen Beamtenfategorien vorbanden find und die fich gegen bas Enftem ber Stellengulagen richten. Cit echalten junge, unverheientete Genbarmen folde Bulagen, mabrend alte Leute mit Jamilie ne nicht befommen; Diefe Bulagen weeben gu fehr in bas Cemeffen bee borgefesten Beborbe geftellt (febr richtig! bei ben Greifinnigen, und mir icheint eine Anderung nicht nne bei ben Genbarmen, fondeen auch ionit febe eewunicht an fein. Es muebe richtiger fein, Teucenngsaulagen an gewähren unter Beeudiichtigung ber in ben einzelnen Begirten bereichenben Teuerungeverbaltniffe.

Sir fefeitt und ber Sburid ber keitertein Gemaerum mb Chernodinteilter unf abbeeung einiger Beftimmungen über bis Peterbaltung berechtigt. Zer der Ebgerbaltung berechtigt. Zer der Ebgerbaltung ber der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen d

Es bütle auch berechtigt lein, menn für unfergewöhnliche Erientlichtungen, bie keinnehren bei Keinnehren, bie Keinnehren bei Keinnehren bei Keinnehren der Statischenbungen won feiten ber Weinnehren der Statische und Elektricht und Keinnehren der Statische und Elektricht und Keinnehren der Statische und Keinnehren der Statische und Keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und keinnehren der Statische und ke

Tie Ilmingsbifern der Brobijten werden eine ausgerichend begeighet. Eie werden nach dem Militärtartif berechnet, und es mocht die Berechnung oft nur ein Zittle diejen aus, mas der limings foste. Die Leute, die Geschausen werden molten, fürden find der die Northen der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der Militären der

Bas die Bohnungefrage anlangt, fo tann ich nur unterstüßen, was bon ben Borreduern ausgesprochen ift. Ich jest, nach allem, was bereits geicheben ift, bleibt biefe Frage ein febr ichwieriges Rapitet. In ber Rommiffion find darüber febr eingebende Musführungen gemacht worden. Im allgemeinen billige ich es, daß Dienittvohnungen gewährt werben, weil es aweifettos für ben Genbarmen in febr vielen Gegenden außerordentlich ichwer ift. geeignete Wohnungen gu finden, und weil es nicht erwünscht ift, Die Gendarmen in Abbangigfeit zu bringen bon ben Bermietern. Aber es beiteben auch Rlagen über bie bon dem Staat gebauten Dienitwohnungen. Wenn ich den herrn Borredner, ber gumeift nach ber rechten Geite fprach, richlig berftanben habe, fo hat auch er Rtagen über Dienitwohnungen porgebracht. Gie find vielfach au ttein gebaut, find auch oft feucht und weifen andere Mangel auf. In ber Reget find fie nur für Gendarmen mit Frau und 2 Minbern berechnet, und wenn mehr Ainber fommen, reicht die Wohnug nicht aus. Es wird mir gefagt, daß dann eine Berfebung im Antereffe bes Dienites erfolge, wenn die Bohnung fich ale nicht anereichend erweift. Ich murbe bae,

falls es gutreffen sollte, nicht gerade für fehr richtig halten; denn es ift voch nicht angezigt, einen Beamten, der in einem Begirf sich eingelebt sat, aus einem solchen Grunde gu verschen; auch die Gendarmeite ist nicht in der Lage, dem Storch eine Waginnslarvbeitsgeit vorzuscheren. Cheiterfeit.)

Die Burgung, die in der Hommissten geden is, das bie Gemeinden Wöhnungen zu einem angemestenen Zerist den Gendormen übertalsten folgten, lögt sich erwögen, und ich dam sie auch untersüben, sinchte allerdings, das untersüben, sinchte allerdings, das untersüben dags bereit sein werben, zumaß vom sie, wie der besteht, aus dem sie, das die Winkupen erfeiche sinchten sollten.

Bon ben Berren Borrebnern ift bereits bon der Erhöhung der Rangitellung der Genbarmen geiprochen worben. 3ch glaube, bag der Bunich woht berechtigt ift in Rudficht auf die ichwere und berantwortungebolle Dieufttätialeit, die die Genbarmen auszuüben baben. 3d will in Diefer Begiebung weitere Musführungen nicht machen; ich beziehe mich auf bas, was heute und bei früheren Berbandlungen bier wiederholt gejagt worden ift. Die Anforderungen, Die an Dieje Beamten genellt werden, find frandig im Bachfen, weil Die gefestiden Beftimmungen und die Berorb. nungen fich ftanbig mehren, namentlich auf bem Gebiete bes gewerblichen Lebens, und Die Arbeiten und Amtebefugniffe ber ausführenben Organe domit immer umfangreicher werben.

Bon besonderer Wichtigkeit ist auch mir bie Lehandlung der Gendarmen durch die Lorgeselden. Da deiteben mancherlei Kagen, und ich sann nicht sagen, dah sie immer unberechtigt sind.

Es follte ben Genbarmen auch allgemein gestattet werden, in Zivil auf Urlaub zu fahren; heute ist erst eine besondere Erlaubnis dazu erkorderlich. Auch sollte in eistgen Källen ber Oberwachtmeifter in ber Lage fein, bis gu

48 Emmben Urlaub gu erteilen

Beun die berechtigten Bunfche ber Beamtenidiatt, bie man boch mabrlich nicht ale unbefdeiben anfeben fann, namentlich, wenn man fie mit ben Forberungen anderer Beamtentategorien vergleicht, erfüllt werben, und wenn für eine gerechte und humane Bebandlung ber Beamten geforgt mirb, fo wirb es auch gelingen, ben Beamtenmangel bollig gu befeitigen, und es wird gelingen, bas Rorps in feiner Leiftungsfähigleit zu erhalten. 3 tann nur ben Berren Borrebnern guftimmen, die ausgeführt baben, daß wir ben größten Bert legen muffen auf eine tuchtige und leiftungstähige Genbarmericorganisation, die pflichtgetren mitwirft an ber Mustuhrung der Staatogefete. (Brave! linfe.)

Bigeprafibent Dr. Rraufe (Ronigoberg): Das Bort bat ber Abgeordnete Bambofi.

Bamboff, Abacorbneter (nat.-lib.): Meine berren, fcon in fruberen Jahren find auch bon meinen politifchen Freunden in bezug auf Die Benbarmerie bier Buniche borgetragen worden, die nach unferm Urteil boll und gang ale berechtigt gelten tonnten. Anch in Diefem Jahre mochte ich einiges bingufngen. MUerbinge ift ber Strauß ja fchon giemlich boll, und der herr Rollege Biemer bat unn auch noch ein paar Straufchen Bergifmeinnicht eingeflochten, bak es mir ichwer wird, noch eine Lude gu entbeden. herr Rollege Baenich. Schmidtlein hat fo viel bormeggenommen, daß, ale ich borbin mabrend feiner Rebe auf ber rechten Geite ftanb, einer bon ben ale Rebner bergeichneten Berren faate; ia, ber Mann nimmt mir ja alles weg. Bas foll nun aber berjenige noch bortragen, ber an fünfter Stelle ftebt! (3nruf rechte; Bergichten!)

Meine Orten, im größen ind gangamm auch die ellieren, bei die ben Muslam auch die ellieren bei den Muslam und die ellieren stellegen und eine Burdie der die der inde demiblieren mitimen. 2d beise der inde einem Burdie bott der ber Derre Gerechter (dem angbeutet – und verm in erecht gelten einem Burdie den der ber Derre Gerechter (dem angbeutet – und verm in erecht gelten bes ift bie Erlaubnis gum Zragen von Stelltellung beim Heidun. Gestett ich unterreichtet bin, ift aum Zragen ber Stollterham gib Erertaubnis gum stellt in der der die Gründung dem Erlaubnis gum er der die Gründung dem Erlaubnis gum er der die Freitung beim Heidun. Gestett ich wirfe erfaubnis gum heit über die erfaubnis gen Freitung beim Erlaubnis gum beim die feren er eine beie Gründung bei mit beit die er ein beie

Dann lann ends ich nur meine Freude berüber aussprechen, das sie Cenalestegerung mit dem Ban von Dienkluoshungen energischer worgelt. Ich möder da nach etwos ketonen, wos ich schon früher in der Budgertsommission geschaft hohe, doh sie dem Antauf ber Gennahinder nicht auflicht aus dem eine Ausspreche grundblüdes Budlicht zu nehmen ils, sondern vor allem auf einen etwos größeren Garten. Auf bei Geharten. die auf bem Lande wohnen, ist die Beschaffung von Gemuse oft recht schwierig und deshalb ein Gartengrundstud fehr erwunscht.

Bitt offe, meine Detrem, bier im Daufe im dierzegal jon die Francisch von die Francischtungsbollen Ettling bet Genbarmen und bon den gestellt an ihre Statistigfeit und bieren Bitt offenste Better Bitt offenste Argelfeit nereben. Bief eine Bitt offenste Argelfeit nereben. Bief eine Better Bitt offenste Genbarmen zu folgen; und bost um nicht inbem nich fieren gerechten umb bittigen Binder einergenfommen. Nachem mit Diefe Binder der eine gegenfommen, Bachem nicht der Binder der eine gegenfommen, Bachem nicht der Bitter Bitter bei gegenfommen. Bachem nicht der Bitter Bitter der einergenfommen, Bachem nicht der Bitter Bitter bei gegenfommen. Bachem nicht der Bitter Bitter bei gegenfommen gestellt der eine Bitter Bitter bei gegenfommen. Bachem nicht der Bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter bitter

Bigeprafibent Dr. Rraufe (Ranigeberg): Das Wort hal der Abgeorbnete Dammer.

Sammer, Alspoerbneter (Ion),: Weine Seren, ich unterführ auf des hörmlic bei vom ben Berten Rechnet vorgetragenen Währfele, wie ich es ja idem Johr für Johr getan habe; aber ich mössle nicht als fechler Rebner die dan ich Berten Bussiliarungen, inden ich auf alle weiteren Mussiliarungen, inden ich boffe. das der Seren Winiter biefen braben Peamten nach Wählichtel ich leiten vierb.

Bigeprafibent Dr. Rraufe (Ronigeberg); Das Bort hat ber Abgeordnete Bufch.

Bujd, Abgeordneter (Jeutr.): Der Here Sollege Sommer in ein ber glüdlichen Lage, daß zwei Fraltionsfollegen bon ihm zu der Zache gerechet hatten, was bei mir micht der All ift. Alf mödich besball bir Münfche meiner Fraltion in aller Nürze zum Ansbertal bringen pp.

Mit ben Munichen, Die ber Berr Rollege Baenfch-Schmidtlein, ber feit Jahren Die Intereffen ber Genbarmen fo marmhergig in Diefem Soben Saufe bertritt, bortrug, erflaren auch wir une burchweg einverftanben, , namentlich bezüglich ber Bohnungefrage. mehr aber noch binfictlich ber Forberung, ban auch ben Gendarmen minbeftens ein freier Sonntag im Monat gewährt wird. Es find boch unhaltbare Buftanbe, bag bon famtlichen Beamtenfategorien ber Genbarm allein nicht in ber Lage fein foll, Conntags feinen religiöfen Bflichten nachgutommen, bag ber Genbarm nicht einen Conntag fich feiner Familie widmen fann. Wenn bier und ba ein wohlwollender Landrat dazu übergegangen ift, aus eigenem Ermeffen ben Genbarmen einen freien Conntag gu gemabren, berbient bas getoig alle Anertennung; aber ich meine, bie borgefeste Behorbe muß co ben Landraten gur Bflicht machen, bag auch ber Ronig. lich prengifche Genbarm feinem Berrgott Sonntage ben Tribut barbringen fann, wie es feiner Bergensmeinung entfpricht. Rach biefer Richtung verfichere ich ber Roniglichen Staateregierung, bag wir jebes 3abr biefe Rlage im Saufe wiederholen werden, bis Banbel gefchaffen ift. Bas ben anberen Staatsbeamten recht ift auf bem Gebiete ber

Sonntagocuhe, muß auch dem Gendarm bilig fein. Bei der beworftesenden Gedaltsregulierung durfen wir hoffen, daß die Bünsche, die von den Gerren Borreduern begiglich der Gendarmen geäusget worden find, realisiert werden. Erwavl im Zentrum.)

Bigepräfibent Dr. Araufe (Königeberg): Das Bort bat ber Abgeordnete Rölle.

Nölle, Abgeordneter (b. feiner Frakt.): Reine Gerren, ich schließe mich alldem, voas in diesem Sohen Sause zugunsten der Gendermen vorgetragen ist, aus vollem Serzen an; ich möchte nur noch auf einzelne Bunfte

befondere hinweifen. Bunadit modite ich ben Beren Minifter bitten, bag er barüber eine Enquete beranftaltet, was die Gendarmen von ibrem Gehalt aufwenden muffen, um ihren Dienit ordnungs. makia verfeben zu tonnen. Mir ift belaunt. bag einzelne Genbarmen bon ihrem Gehalt 150 bis 200 M für ben Dienft anszugeben haben. 3ch gebe gu, daß bei une im Barg bie Berhaltniffe befondere liegen. Die Genbarmen muffen bei ben boben Echneelagen haufig Radite unterwege fein und haben bann auch noch ohne die bejonderen Behrungefoften auf ibre Roften gu logieren. Benn gum Beifpiel Schmeefeite bei une abgehalten werben, au benen Tanfende aus aller Belt anfammentommen und faum noch Blat in ben Gaftbaufern gu finden ift, muß ber Gendarm für fein fdmeres Welb Unterfunft fuchen und Wetrante und Speifen tener begabten. Benn eine Ermittlung barüber ftattfindet, mas die Genbarmen jabrlich für Dienftgwede and ibrer Tafche ju gwedentfpredenben Babrnehmungen des Dienites aufwenden muffen, bann wird man bie Dienstaufwandegelber gerechter bemeifen fonnen ale bisber.

Tom bedouter in. boh tregen ber 08waterung bon Geloftstattegen em Senbermen
bie Zenerumshattagen, bezielt im Oera, beergedellen inn. Senn ber Oerr Stimitter nochterfeln, mit er fenn ber der Stimitter nochterfeln, mit er fenn ber der Stimitter nochterfeln, mit of er finnen, bei bet nut bie
de on Dem Eig ber Möhnlichen Wegterung
im Officebeitmi Gemiffe und Cirl finn Dip bie
freiter Zestabil fag meiner Gruddens
frein geningerber finnen, oer beit negen ber
frein geningerber finnen, oer, beit negen ber
frein geningerber finnen, oer, beit negen befrein geningerber finnen, oer, beit negen beformen antere biefeln enbosenne Herschlimisten

bic Zeucrungsjulogen genoumen vochen. Mit bem deren Molgen Aguide. Schmidtlin bedoute ich jetner, daß den Kendermen die Williaftener eutgaben isi; nach meinem Zeiürbalten — und wer als Beauter in englier Werbindung mit der Kendermerte felst, dann es am befen beutreten der Berner der Berner und der Bedouterte felst, dann es am befen beutreten der Berner der Berner der Berner der bebleibt mit him die Williafterter gerwährte der Berner der Berner der Berner der der Berner der Berner der Berner der der Berner der Berner der Berner der der Berner der Berner der Berner der der Berner der Berner der Berner der der Berner der Berner der Berner der der Berner der Berner der Berner der Berner der der Berner der Berner der Berner der Berner der der Berner der Berner der Berner der Berner der der Berner der Berner der Berner der Berner der der Berner der Berner der Berner der Berner der der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der der Berner der Berner der Berner der Berner der der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Berner der Ber

— ift der Gendarm immer im Dienst, und deskalb muß ihm die Militärkarte gewährt werden. Jah weit zum Beispiel, daß Sekrisaachtmeister zweds Bahrnehmung von Amtshandlungen die meisten Fahrten auf ihre Gosten machen mitsen, um im Justeresse des

Staates bei ber Anfflarnug von Straffallen an nüben. Das ift febr bedauerlich!

Jum Schluß babe ich den Bunfch, daß bie Gendonmen den Förfrern in begug auf Raug und Gehalt gleich bewerter werben mögen. Die Gendonmen werben jest auf den Gendonmen fehrte ansegebilde, daß fie den Förfrern gleichgestellt gu werben verbienen!

Bigebrafibent Dr. Mraufe (Monigeberg); Das Bort bat ber Berr Minifter.

v. Meitte, Minister des Antern: Meine Greten, um mitte au beiben, dari id für den größen Gertauft den Arablingswinden, der um begänstich der Angehendenverseit übereicht ist, mit der Generallfanjel meines Wollaudien ihr die Generallfanjel meine beren Erdentung id nach meturen Jeinfie der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generallfanjel meine der Generall

Weine Serren, ich glaube, Serr Shewberter Weinells-dimithelien notes, der serventerer Veneins-dimithelien notes, der seine Stefenstellen und der Stefenstellen seine Stefenstellen Stefenstellen Stefenstellen Stefenstellen Stefenstellen Stefenstellen Stefenstellen Stefenstellen Stefenstellen Stefenstellen Stefenstellen Stefenstellen Stefenstellen Stefenstellen Stefenstellen Stefenstellen Stefenstellen Stefenstellen Stefenstellen Stefenstellen Stefenstellen Stefenstellen Stefenstellen Stefenstellen Stefenstellen Stefenstellen Stefenstellen Stefenstellen Stefenstellen Stefenstellen Stefenstellen Stefenstellen Stefenstellen Stefenstellen Stefenstellen Stefenstellen Stefenstelle Stefenstellen Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstelle Stefenstell

Es find jobaun die Stellengulogen Erwähnt, die eingeleun Geuborumen genödet werben. Es werben augenbildlich an 839 Genbormen Bellengulogen gewährt im Wetrage von 150 die 20 Jr. Zu wefentlichen geben von 150 die 20 Jr. Zu wefentlichen geben die erfohrungsmäße die gestient aufgriede an die wirtidarlitäte Eriteru, dober Abenfel einem aus befein doben damie geäutgerten Stunde die Eriterungsdau die Einenfacht

von Tenerungszulagen.
Die Berunchenig der Gendarmen, die anch ich allerdings als durckans notwendig hinitelle, nimmt ibren gewiesenen allmäblichen Abertgang dant des Entgegenfommenen des Ainangministers. Der diesjadrige Ebat weist

55 neue Zelden auf.
7ds fomme unn ge einem Spegialnunfch,
Der aber betrimmt vom Feren Seenfch-Sömtiblten unseglirenden ilt, Dos ilt Die Sieberherleitung der Zelfrichten in Stellerherleitung der Zelfrichten für die Genfeltung der Zelfrichten für der Genblet befrinde bit mit tellerne Stellerherblet befrinde bit mit tellerne Stellerherüber befrinde in mit mit tellerne Stellerherüber befrinde in mit mit tellerne Stellerherüber befrinde in den be zelfrich der
die Des Serten Gefe der Umphehrammerte
ansüprechen. 3d bit gern bereit, be nübtigen
der die der betreit der bereitstelle und gene
der die der befrinde gen nachen, ben Berra
undern, Permöd per Zelfrindmung gut beungen, Permöd per Zelfrindmung gut beungen, Permöd per Zelfrindmung gut betreet der der der der der der der der
der der der der der der der der
der der der der der der der
der der der der der der der
der der der der der der der
der der der der der der der
der der der der der der
der der der der der der
der der der der der der der
der der der der der der
der der der der der der
der der der der der der
der der der der der der
der der der der der der
der der der der der
der der der der der
der der der der der der
der der der der der der
der der der der der der
der der der der der der
der der der der der der
der der der der der der
der der der der der der
der der der der der der
der der der der der
der der der der der der
der der der der der der
der der der der der der
der der der der der der
der der der der der der
der der der der der der
der der der der der der
der der der der der der der
der der der der der der
der der der der der der
der der der der der der der
der der der der der der der
der der der der der der der der
der der der der der der
der der der der der der
der der der der der der
der der der der der der
der der der der der der
der der der der der der
der der der der der der
der der der der der der
der der der der der
der der der der der
der der der der der der
der der der der der
der der der der der der
der der der d

Es wurde dann von einer Zeite geäufert, es fri munichensvert, den Dirnhaufwand der Gendarmen penijonsfähig an machen. Das vorze ein Bruch mit allen Geundichen der Etatis- und gespilden Bestimmungen, die wie im Frengen haben. Da samt ich tein Entgegentommen im Ausschil fielden.

Benn ich zu ben Genbarmenwohnungen übrrache, jo ift, alaube ich, ichon mitactentt, bak joir augenblidlich barüber ber find, einen Normalentwurf für Gendarmemophnungen anfauftellen, und ich bin gern bereit, die birr angerrate Frage ju prufen, ob es moglich und augezeigt ift, fur Stallgebaube ale befonbrre Gebaube neben ben Bobnbaufern Blat an ichaffen. Das lagt fich ja nicht verfennen, bag burch eine fotchr Bauweise bir Moften größer werben. Aber ich meine, bag biefe Frage boch, im Gegenfas an einer feften Schablone für famtliche Teile ber Monardie, nur unter Rudficht auf ortliche Berbaltniffe au enticheiben ift. Gine gewiffe Bewegungefrriheit in der Richtung zu erhatten, icheint mir durchaus ertounicht zu fein, und ich werbe mich babin bemüben. (Braby! rechte.)

Mas dann im übrigen die Wednungsderblätnie ber Genbernen anbetrijt, de ilt in jehr Verjehung durch den Unit wegelchen, merchen zur Sombe Map, die Ziel, wei mer werden. Zur Sombe Map, die Ziel, w. mis wedden unter anderen auch Mitterbillten mit 12de man der der der der der der die 25denungsgeldzujelm im Wijperchaftens zu per zu geleichen Mitter liech, it nicht unber zu geleichen Mitter liech, it nicht unber der der der der der der der der der bestellten in Juhnst in erweiterten kminne gewächt nerben fünnen.

Dann ift bei bem Fonds Rap. 94 Tit. 9 für Reugimietung von Gendarmenivob nungen ats Dienimpohnungen im Jahre 1908 ein Boften von 130 000 M nen ein-gestellt worden. Ich möchte bitten, dabei gu berudfichtigen, bag bon 5480 gur Beit borhaubenen Obermachtmeiftern und Genbarmen 1674, alfv annaberud ein Drittel, fich im Genuffe ftaatlicher Dienftwohnungen briinben. mas febr erfreulich ift. Ebrnfo ift auch im Extraordinarium - ich will bae nur ermabnen, ohne über biefen Titel fprechen gu toollen - in Rapitet 28 Titet 12 fur ben Reubau bezw. Anfanj von Dienstwohnungen für Oberwachtmeifter und Genbarmen ber Betrag bon 462 862 M gegenüber 286 000 M im Jahre 1907 neu eingestellt.

Sirraus ift gu erfeben, den unter Mitwirfung des herrn Finangministers gu meiner Freude auf dem betretenen Bege planmäßig weiter gegangen werden fann. (Beifall)

Bigeprofident Dr. Rraufe (Ronigsberg): Das Bort hat ber Abgeordnete Dr. Birmer. Dr. Weitener, Alspoorbenter (trei), 20-48). Streine Serens, in Endsführungen bes Seren Streine Serens, in Endsführungen bes Seren Streine Serens, in Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine und biene Gegenüber Streine und Streine Streine Streine und Streine Streine Streine und Streine Streine Streine und Streine Streine Streine und Streine Streine Streine und Streine Streine und Streine Streine und Streine Streine und Streine Streine und Streine Streine und Streine Streine und Streine Streine und Streine Streine und Streine Streine und Streine Streine und Streine Streine und Streine Streine und Streine Streine und Streine Streine und Streine Streine und Streine Streine und Streine Streine und Streine Streine und Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Streine Strei

Bu einer perfontiden Bemerfung hat bas Bort ber Abgeordnete Bacufch-Schmidttein.

Boenid. Edmibttein, Abgeordneter, (freitonf.): Strr Mollege Wiemer hat in feiner eriten Rebr retlart, ich batte am Echluffe der meinigen gesagt: Die Beamten möchten ibrr Goffnungen nicht zu boch ipanuen. Das war ein Arrtum des Brren Stollragn Biemer: id) habe nur gefagt: Die Beamten mochten ibre Forderungen nicht gu boch fpannen, und bas ift rin mejentlicher Itnterichieb. (Gebr richtig! rechte.) Dir tiegt g. B. bier ein Schreiben bor, worin ein Genbarmenfreund perlangt, daß fie auf 3000 M Gebalt tommen. Da fir früher 1600 3/ bezogen und im borigen 3ahr auf 1900 M aufgebeijert worden find, jo wurde bas natürlich nicht moglich fein. Am Schluffe meiner Rebe babe ich auch ausbrudlich erftart, bag meinr politischen Frennde nach wir bor fur bie berechtigten Forderungen ber Gendarmen einterten murben, was Berr Abgeordneter Coular-Britum ja auch bestätigt bat. Berr Rollege Birmer bat bantenewerter weife nachher mir retfart, bag ibm in Diefer Begiebung ein Brrtum paffiert fei.

Dem deren Minister will ich noch turg erwidern, dog ich allerdings gleich im Eingang meiner Aceb grwinfiglich hohe, dog die Genbornen tein Zienstjämmer halten follen, und die dig geglautis hohe, es sit bereits eine Kerfigung in die eine Zimmer engangen. Mein Buntsch ist also and gerade der des derer Ministers, und ich bosse in un mi fo mehr, daß er in allertürzeiter Zitt im Ersüllung geben wied.

Bigeprästent Dr. Aroufe (Königsberg): Bir gehen über zu Kap. 94. Ich eröffnr die Besprechung über Titel 1— 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 62, — 6b, — schließe die Besprechung und stelle die Besprechung und stelle die Besprechung die Juni fest.

### Mus ben Barlamenten.

Der bem Saufe ber Abgeordneten gugegangene Entwurf eines Gefebes über bie Saftung bes Staates und anberer Berbanbe für Umtepflichtverlepungen von Beamten bei Musubung ber öffentlichen Gewalt hat folgenben Bortlaut:

§ 1. Berlett ein unmittelbarer Staate. beamter in Ausübung ber ihm anvertrauten öffentlichen Gewalt vorfablich ober fahrlaffig bie ihm eine Dritten gegenüber obliegenbe Amtapflicht, fo trifft bie im § 839 bes Burgerlicen Gefesbuches bestimmte Berantwortlichfeit an Stelle bes Beamten ben Staat.

Die Berantwortlichfeit bes Staates ift ausgeschloffen bei folden Amtebanblungen, für welche ber Beamte Gebubren von ben Be-

teiligten gu begieben bat.

\$ 2. Birb ber Staat auf Grund ber Borichrift bes § 1 in Unipruch genommen, jo finden auf die Reftstellung, ob der Beamte fich einer Aberichreitung feiner Amtebefnaniffe ober ber Unterlaffung einer ibm obliegenben Amtshandlung foulbig gemacht bat, Die für ben Fall ber Berfolgung bes Beamten geltenben Borfdriften entfprechenbe Unwendung.

\$ 3. Der Staat fann bon bem Beamten Erfat bes Chabens verlangen, ben er burch Die im § 1 bestimmte Berantwortlichfeit erleibet. Der Erfaganfpruch verjahrt in brei Jahren von bem Beitpuntt an, in welchem ber Erfaganfpruch bes Dritten biefem gegenüber bon bem Staate anerfannt ober bem Staate gegenüber rechtsfraftig festgestellt ift.

§ 4. Die Borichriften ber §§ 1 bis 3 finden entsprechenbe Unwendung: 1) auf bie fur ben Dienft eines Rommu-

nalberbanbes angeftellten Beamten mit ber Mangabe, ban an bie Stelle bes Staates ber Rommunalverband tritt: 2) auf die Lebrer und die Lehrerinnen

eines Chulverbanbes mit ber Daggabe, bag an bie Stelle bes Staates ber Schulberband tritt.

Einem Rommunglberbanbe fteben gleich Die . Butsbegirte, Die Amtebegirte und bie gur Bahrnchmung einzelner fommunaler Un-gelegenheiten gebildeten Zwedberbanbe.

Einem Schulverbanbe fteben gleich bie öffentlichen höberen Lebranftalten, Die Schulfogietaten fowie bie fonftigen gur Unterbaltung von öffentlichen Unterrichtsanftalten berpflichteten Berbanbe und Stiftungen bes öffentlichen Rechts.

§ 5. Die Borfchrift des § 6 bes Gefetes über bie Bulaffigleit bes Rechtsweges in Begiehung auf poligeiliche Berfügungen bom 11. Mai 1842 (Gefetfamml. G. 192) gilt auch für bie ben Beteiligten nach biefem Gefche auftebenben Rechte.

8 6. Comeit burch Reichsgefete ober Lanbesgefete für beftimmte Ralle eine Saftung Des Ctaates ober ber Rommunalberbanbe über ben in jenen Gefegen beftimmten Umfang bingus ausgeschloffen ift, finben bie Boridriften biefes Gefebes feine Un-

wenbung.

§ 7. Den Angehörigen eines auslandifchen Staates ftebt ein Erfatanfpruch auf Grund bicfes Gefebes nur infoweit gu, als nach einer in ber Breugischen Gefetfammlung enthaltenen Befanntmachung bes Staats. minifteriums burch bie Befetgebung bes auslanbifden Staates ober burch Staatevertrag ber Gegenfeitigfeit perburat ift.

Strafrechtliche Behandlung jugendlicher Berfonen. Der bem Abgeordnetenhaufe jugegangene Antrag: Die Monigliche Staatoregierung gu erfuchen,

1. "im Bunbesrat für bie ichleunige Einbringung eines Weiegentmurfe fiber bas Strafrecht, bas Strafberfabren und ben Strafpollgua in Begiebung auf ingendliche Berfonen eingutreten."

2. "bis jum Erlaß eines folden Befebes Die bereite angestellten Berinde, auf bem Boben bes beitebenben Rechts im Bege ber Bermaling und ber Beichaftsberteilung Das Strafberfahren gegen jugendliche Berionen in einer ihrer Gigenart entiprechenben Beife gu gestalten, nach Möglichteit gu forbern und gu verallgemeinern" ift bon ber Juftigtommiffion bes Saufes burchberaten morben. Die Juftigfommiffion ichlagt bor: Das Saus ber Abgeordneten wolle beichliegen: Die Ronigliche Staatsregierung gu

erfuchen, 1. "im Bundesrat für eine Reform ber Boridriften über bas Strafrecht, bas Strafe berfahren und ben Strafvollung in Begiehung auf jugendliche Berfonen einzutreten;"

2. "nach Möglichfeit ju verfuchen, auf bem Boben bes beitebenben Rechts im Bege ber Berioaltung bas Strafberfahren gegen jugendliche Berionen in einer ben bereits angestellten Berinden entipredenben Beife anszugeitalten.

Singvogelichus. Dem Reichstage ift eine Betition Des Dbergenbarmen Albin Langbammer in Rodlin (Gadien) augegangen, Die bae Salten gejaugener Singvogel verboten ober boch eine beitimute Groke bes Rafias borgeidrieben wiffen will.

## Straf: und Bermaltungerecht und Strafprozeft.

## Erfenntniffe und Beichluffe.

Die mit einem Stern bezeichneten Erfenntutffe und Beichliffe, die une bon uneren Conderder chteritatiern geliefert find, barfen ohne uniere guftimmung nicht gum Abbrud gebrocht werden. Die Schriftletung.

1. Reichogericht.

Teutides Reich. Baffengebrauch, Der burd ben Baffengebrauch eines Beamten Befcabiate bat nicht bie Biberrechtlichfeit bes Baffengebrauche gu beweifen, fondern ber

Beamte") hat den Nachweis zu erbringen, daß ein Die Biberechtlichfeit ausschliegenber befonberer Umitand, inebefonbere Rotwebr, porlag. - Entich. III BivG. RB. bom 18, 3anuar 1907, 111 182, 06. -

") Das Ri, hal feine frühere entgegengeichte Anficht (vgl. Enifch, bom 19. Oftober 1905, Jun. Bocheufchilft c. 745 Rr. 15) ausbrudlich aufgegeben.

Die Edriftleitung

Deutsches Reich. Batidung eines Dilitarpaffes ale Artunbenfatidung. Ber feinen Militarpag burch Gintragung einer nicht erlangten militarifden Charge falfcht, um bamit ben Rachtveis gu führen, bag er ben Unforderungen für eine bestimmte Beamtenftelle (es banbelte fich um bie ausgeschriebene Stelle eines Boligeifergeanten) genuge, be-geht nicht nur eine übertretung bes § 368 EtisB. (Falfdung eines Legitimations. papiers), fondern eine Urfundenfälschung i. S. § 267 St.B. Denn mag er auch junächst bei ber Falfdung lebiglich im allgemeinen eine Befferung feiner mirtfcaftlichen Lebens. ftellung im Auge gehabt haben, fo hat er boch den gefälschten Wilitärpaß nicht "zum Zwede feines besieren Fortsommens", sondern zum Zwede der Bewerbung um eine bestimmte amtliche Stellung ber Boligeibeborbe porgelegt. Er bat baburch, bag er fich als gum Unteroffigier beforbert begeichnete, in bie Rechte ber Militarbehörben eingegriffen, benen bie Befugnis gur Beforberung beigelegt ift. Er hat fich auch einen Rang angemaßt, mit beffen Befit beft immte private und öffentliche Rechte verfnüpft find. hat er auch in bie Rechte ber Anftellunge. behörde burch Taufdung über feinen militarifden Rang eingegriffen. - Entid. V. StrGen. RG. bom 20. September 1907. -

Zeutides Steid. Selbsbille. Berführungsbild. Wer einem anderen eine Sode insemmen son der einem Auflichernachte beraufmit und eine Berführungsbild. Begen eines ummittelber auser lieden gestellt und der Berführungsbild begen bas Berfold ber Gigenbach und best Schollenber auch ber Gigenbach werden bei der Berführungsbild eine auf frider Zut betroffen Serfon (eine auf frider Zut betroffen Serfon (eine den frider Zut betroffen Serfon (eine den frider Zut betroffen Serfon (eine den frider ill. Em Berführungsbilde dagendemen, § 127 Steffe.) auf des Steden einstellen ill. Em Berführungsbilde den Serfon (eine den frieden bei den Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon der Serfon de

11. Sammergericht

\*\*Tenden. Sübrung ber Ziele Buttingstenden. Sübrung ber Ziele ButtingsButtingsteine der Geschlichten der Geschlichten der 
Serbot ber Zieles Buttingsteinemißer, für bie 
Serbetgerer ist gättig und bat riddustende 
sortt und un i göde Berteigungerer, benen 
rinden bieler Ziele bon her Regierung bertende modern it, med in der Ziele für begeiber met der der der der der 
Zielen. — dmich I Eite Ein Sind 
Gettung 1960.

Ein Gettung 1960.

Ein Gettung 1960.

Ein Gettung 1960.

Ein Gettung 1960.

Ein Gettung 1960.

Deutsches Reich. Mittagspause der Gebilfen, Lehrlinge und Alcheiter in offenen Bertaufstiellen. Ein Geschäftistinder hat feine Angestellten während der im § 1890 Gew. vorgeschriebenen Mittagspause von ieder geschäftlichen Tätigleit zu entpinden. All ber Angeledle Filialleiter und kann für Seine Kertreium göderne der Mittgeboule nicht gefürzt berecht. dem muß die Kertaufspfleite norderne Der Mittgeboule nicht gester der Mittgeber der Mittgeboule der Auftreite der Geschlichen von der Geschlicher und eines den den der Geschlicher der Geschlicher und eine der Auftreiter der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche de

Bertin. Bechtsbeferger. Ein Schieberberger muß auch solche Schriftpide, die er beforger muß auch solche Schriftpide, die er indenden in bie Eeber blittert, mit feinem Ramen, seiner Bohnung (Befchäftslotal) und ber lautenben Rummen bes Auftreges im Gefchäftsbuch (Breuß, MintGorfar, bom 98, 11, 01 (Biffer 7), bertifen. Die Innentgelitächte in die Bertingsburg field ber Generalische Schriftpide und die Bertingsburg field ber Generalische Schriftpide und besteht der Bertingsburg field ber Generalische Bertingsburg ber in Schriftpide (1997, 1, 6, 2, 2007, 6, 2, 6, 6).

Mufftellen bon Raruffelte, Breufen. Ediefts, Edaus und Bertaufebuben. Rechtes gultig ift eine Boligeiverorbnung,") bie bas Aufftellen von Raruffelle, Schiege, Schaue und Berfaufebuben bei Rirmeffen, Goubenfeften und ieber anberen Gelegenheit auf und an ben bem öffentlichen Berfehr bienenben Begen, Stragen und Blagen von einer ortopolizeilichen Genehmigung abhängig macht. Diefe Borichrift begwedt bie Aufrechterhaltung ber Ordnung, Giderheit und Leichtigfeit bes Bertehrs; fie bebanbelt nicht einen burch 38b Gewo. geregelten Gegenftanb. Die Bewerbeordnung fpricht nur bon ber perfonlichen Zulaffung zu Straftengewerben. — Entich, t. StrSen. KG, vom 8. Juli 1907, 1, S. 62t/07. --

III. Breußifches Obervermaltungegericht. Breufen. Musweifungsanbrobung gegen auslandifche polnifche Arbeiter. Ginem ruffifchen Balen, ber in Boghagen-Rummelsburg als Bergolber beschäftigt mar, murbe bie Musweifung aus bem preugifchen Staatsgebiet angebrobt, falls er nicht in einem fandwirtfchaftlichen Betriebe Stellung fuchte. Diefe Andrabung enthält feine felbitanbige polizeiliche Anflage im Ginne bes § 127 DBB.; bie Anfforderung, eine landwirtschaftliche Stellung angunehmen, enthält fein mit Amangemitteln burchzusehendes Gebot, fondern nur bie Mitteilung ber Bebingung, unter ber bie Ausweifung vermieben werben founte. Gegen bie Musweifung felbft fteht einem Andlanber nach bem Landesvertvaltungsgefeb

§ 130 Abf. 3 fein Alagerecht zu; also fann ihm auch gegen die Attteilung der Bedingung.

<sup>9</sup>1 Boltzeiverordnung der Boltzetberwaltung zu Goffingen som 4 Junt 1988. unter ber er die Kusweifung vermeiden fömnte, ein Alagerecht nicht zuertanut werden. — Entich, CBG, vom 28. Jehrnar 1908 in Sachen des Bergolders Rentowel zu Boxbagen-Rummelsburg gegen den Regierungspräidentrn au Botsdam. — St.

Breuben. Bolnifde Etragennamen, Dic Begeichnung ber Straften eines Ortes mit Namen und ber einzelnen Grundftude mit Sausmummern Dient nicht lediglich gur Erleichterung Des öffentlichen Stragen. pertebre. Die eingelnen Bobngebaube follen baburch auch naber bezeichnet werden. Dies ift bei bem Bufammenleben einer großeren Ingabl von Menfchen an einem Orte fur ben amtlichen, gewerblichen und gefelligen Bertehr eine nnentbehrliche Borausfehung. Die Beseichnung erfolgt baber burch Die Boliscibeborbe im öffentlichen Intereffe der Mufrechterhaltung ber öffentlichen Ordnung. Bie bie Begeichnung außerlich tundgegeben wird - burch Stragenfchilder an ben Eden, durch Rummerfcilder an ben Saufern and the same ausfchlieflich bie Boligeibehorbe gu beftimmen. Nun wird in biefe Befugnis ber Boligei amar noch nicht baburch eingegriffen, wenn jemand Die amtlide Strafen. und Rummer bezeich. uung lediglich wiederholt, wohl aber berftokt es gegen Die öffentliche Ordnung, wenn eine anbere Begeichnung gewählt wirb; ungulaffig ift daber die Anbringung polnifcher Stragenichilber. - Entich. I. Gen. DBB. bom 28. Februar 1908 gegen einen Schubmacher in Bollftein. -

#### IV. Oberlandesgericht Dreoben.

Deutsche Rech. Maulschen ein Glüdbriel. Rade ben Refristellungen betrügten fich 1-5 Berfonen. Der Sartengeber. ber bei ieben Giele lockfelle, felgte in bie Raffe einen Einig bon 20 3, gab ben bem aus 32 Caltern befeichenben Gieles Kanten, jeden Mitplefer gunschij gwei Rotten, bedet bie gwei Narten, Deren Deitelt nub mun frei, au. munischen, b. b. allein gegen bie übrigen choologen Mitpliefer au pielen. Diefe Jourten fich am Spiel beteiligen ober paffen. Wer mitipielte, batte bas Recht, bon ben ihm gugeteilten 4 Starten einzelne ober alle fortgulegen und an beren Stelle anbere von bem unperteilt gebliebenen Reite verbedt abgugieben. Bei bem nunmehr beginnenden Gpiel entichied die Bahl ber Stiche über ben Anteil am Gewinn, ber aus bem Beftanbe ber Raffe ausgezahlt wurde. Ber feinen Stich machte, mußte einen bem Einfaße gleichfommenden Betrag in die Raffe zahlen. Der "Raufchler" mußte auf feine Karten mindeftens zwei Stiche machen, jonft verlor er einen gleichen Betrag. Bagten alle Spieler, fo ftrich ber Startengeber ben Ginfat ein und ber nachite gab Rarten. Diefes Spiel teilt bem Bufalle eine Sauptrolle au. Der Birt, ber es in feinen Raumen bulbet, macht fich nach § 285 Etr@B. auch bann ftrafbar, wenn er es für erlaubt gehalten bat. - Entich. OLG. Tresben bom 26. Juli 1906, Annalen 28, 122. -

#### V. Landgericht Congbrud.

Breufen. Etreitpoftenfteben. Avalition8recht ober Strafenpoligeiübertretung. Gine Boligeiberordnung, Die borichreibt, bag ben Anordnungen der Boligeibeamten, Die gum 3med ber Gicherheit, Bequemlichfeit und Rube bes öffentlichen Stragenverfebre getroffen werben, vorbehaltlich der Befchwerbe, unbebingt Folge du geben fei, finbet auch auf Streilpoften Umwendung, Die burch ihr Berhalten (Anreben Arbeitewilliger) ben freien Berfebr auf ber Strafe behinbern. Roalitionerecht bes § 152 Gewo. fteht ber Strafbarfeit bes Richtfolgeleiftens nicht entgegen. Die Boligeibeborbe tann mit bem Ginidreiten nicht warten, bis Rrawalle entftanben find; fie hat bas Recht und bie Bflicht, borbeugenbe Magnahmen gu treffen. - Entich. Etrir. 26. Conabrud vom 12. Fe-Gt. bruar 1908. -

## Polizeibericht.

Sexustumg, Reutepolige im Beithilden and Andern, der Gerbard and in 1907 ermädigt, die gelte einem 11. Jauni 1907 ermädigt, die guftinigen Wintiere bis Alle gentrine Agenet Seitsteit Chrumag in the Vesturin, ermeine Agenet Seitsteit Chrumag in the Vesturin, der Gerbard auf der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State de

Aber den Berfauf und bas Tragen von Baffen bat der Landrat bes Kreifes Beigenfels am 28 Geptember v. J. eine Boligeiberordung mit undiftebenben Bestimmungen erinifen:

igenannen Totichlagern (Papierfieden, bei Mittellen ben Schlagringen, igummischläuchen, Erriden ober Riemen, bie mit Metall beichwert find), ift berboten.

Edugwaffen jeber Art, Batronen, Dolche, Dolchmeffer und Jagonider burfen nur an ben rechtmäßigen Inhaber eines Baffenicheines (§ 1) und gegen feine Borgeigung verlauft werben. Musgenommen hiervon ift ber Bertauf bon Baffen und Munition, welche gur Austibung ber Sagb bienen, an folde Berfonen, Die einen fur fie gultigen Jagbidein vorgeigen. Die Berlaufer ber gebadten Waffen baben ein Buch au führen, in welches unter fortlaufender Rummer in jedem einzelnen Salle bas Datum bes Bertaufs, bie Studgabl und Art ber verlauften Baffen, ber Name, Gland und Bohnort bes Staufers, owie Rummer und Datum bes Baffen- ober Sanbideines einzutragen find. Das Buch nink bauerhaft gebunden und mit fortlaufenben Geitengablen verfeben fein. Bebor es in Gebraudi genommen wird, ift es bon ber Ortspolizeibeborbe unter Beglaubigung ber Seitengahl abzustempeln. In bem Buche burfen weber Rafuren borgenommen noch Eintragungen unleferlich gemacht werben; auch barf es ohne Genehmigung ber Orts. poligeibeborbe meber gang noch teilweife bernichtet werben. Es ift ber Ortspoligeibehorbe und bem Landrat und beren Beauftragten auf Berlangen jebergeit borgulegen.

§ 3. Das Tragen bon Diebs, Stichs ober Schufzwaffen ift verboten. Ausnahmen bon biefem Berbot finden itatt:

a) für Bersonen, welche Kraft ihres Amtes oder Berufs zur Fishrung dem Waffen berchigt find, in Betreft der leigteren; b) für die Mitglieder den Bereinen, welden die Betraguis, Waffen zu tragen, beiwohnt, in dem Umfange biefer Be-

beimobnt, in dem Umfange biefer Bes fugnis; c) auf die Uberbringer bon Baffen im ges

verblichen Berlehr; d) für Berjonen, die einen für fie ausgejeillen Jagbichein bei fich haben, in Betreff ber zur Ausübung ber Jagb dienenben Baffen;

oen Bajen;
e) für Personen, toelche einen für sie ausgestellten Waffenschein bei sich führen, in
Betreff ber in bemfelben bezeichneten

§ 4. Ein Wolfensdein barf nur bann teitli nerben, nenn bas Gebürtind bes Mochindenben zur Jührum einer Enfohr der erfannt nicht. Er barf nur brachmis zuberlänigen Werfenen im Miter ban nuch eine Zileitigen Werfenen im Miter ban nur bei die Verbenden alle nich den eine Miter bei Zileitigen zu Erteilung eines Moffensdeines Hisleitigen der Verleitung bestärten, die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die keinen beitertung, is it er object an biefenens beitertung, is it er object an biejenige Behörde gurüdzigebon, weldte ibn ausgesertigt hat. Geichieht dies nicht, fo lann unwelchabet der verwirften Errase der Biderruf össentlich befannt gemaant werden. Ter Kiderruf ersosst schriftlich oder zu Brotofoll der Behörde, welche ihn ausgesprochen hat.

§ 6. Der Waffenichein barf anderen Berjonen nicht gur Benuhung überlaffen werben.

§ 7. gutviberhandlungen gegen die voritchenden Bestimmungen werden mit Geldkrufen bis zu 30 M, im Untvernisgensfalle unt entipredeinder Saft geahndet, fosern nicht und den Strafgesehen eine schwere Strafe

Bon einem Berfonenguge überfahren und auf ber Stelle getolet wurde auf bem Babuhof ju Lifia nam. B.M. Bubel aus Duptewo, 5. Brigade.

## Berfonalveranderungen.

Seine Majeflat ber Abnig haben Allergnabigft geruht, bem Oberiten Behr. Brigabier der 11. Gendarmerie Brigade, die Erfaubris jur Anlegung des Fürftlich Balbediden Berbienittrenges gweiter Mafie zu erreilen.

Teine Majestat ber König biben Allerguadigli gerubt, den Major b. Hongen, stomunandeur der Geudarmerieschale Gubech, und den Hamptmann b. Trescou, Distritusssifizier in der 1. Gerbarmerieschignde, zu Ebrenrittern des Johanniter-Ordens zu ernennen.

Des Monige Majeftat baben mittele Allerhöchften Erinffes bom 2 Mars b. 36. au berleiben geruht: bns Allgemeine Ebren-geichen: bem Buggenbarmerie Bachtmeijter Roch in Ginion, ber 3, Brig., bem Zungenbarmerie Bachtmeifter Bobl VII in Deutichwelte, und bem berittenen Benbarmerie-Bachtmeifter Bering in Reufirch, beibe in ber 6. Brig, ben Fuggenbarmerie Bachtmeiftern Bill in Sobenlimburg, Termejten in Boerbe. Bolter in Berne, jowie bem Obermachtmeifter ju Bug Dabnhold in Abnus, jamtlich in ber 7 Brig., bem Buggendarmeric-Bachtmeiter Edmidt XI in Bolltingen, 8. Brig., bem berittenen Genbarmerie-Bachtmeiter Oufter in Rendsburg, 9. Brig., dem Aufgendarmerie-Bachtmeister Saude in Buchholz, 10. Brig. bem berittenen Genbarmerie . Bachtmeijter Bitoroty in Marienberg und bem Suggenbarmerie.Bachtmeifter Galger in Griesbeim, beibe in ber 11. Brig.

#### Conftige Beranberungen. 1. Brigabe.

b. B. Minger, Darlehmen, am 1. 4. 08 now Rominten (Jaghidhlog) veri, — b. 21. Glapp, Neidenburg C.-Pr., nm 1. 4. 08 als KB. nach Petitidenburf veri, — b. B. Zeitwart II. Gr. Lappienen b. Lappienen, vom 1. 2. 08 bis 26. 3. 08 nach Gr. Slaisgirren b. Staisgirren tmbrt. — FB. Nattah, Prawdzisten am 8, 3. 08 acttorben.

2. Brigabe.

3. a. Vr. Supter. Zirolsenbager. am 1. 3. 06 als \$\overline{\text{0}}\end{a}\). der nach Asummerleiburg Somm. beri. b. 28. 90.9. Welgard Verf. am 5. 2. 06 art 12. Wrig nach 28itenburg 37. Wriefen Imbrt. b. 25. Nihlbow, 958lin, am 15. 2. 08 art 12. Wrig, and Verlingsbande kr. Nojenberg 32. Vr. Imbrt. PSB. Orlob, Zednartonfe, am 5. 2. 08 art 12. Wrig, nach 28. Orlob, Zednartonfe, m 5. 2. 08 art 12. Wrig, nach 28. Orlob, Zednartonfe, which will be supported by the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the su

3. Brigabe.

828. Siddare II, Eiddemberg 2 b. Serlin, am 1. 4. 69 die Strümindfulmann bei ber Bollzie-Vermalnung in Füdienberg ohne 66c. berüften 1. 200 strümer II. Strümer II. Strümer II. Strümer II. Strümer II. Strümer II. Strümer II. Strümer II. Strümer II. Strümer II. Strümer II. Strümer II. Strümer II. Strümer 60c. bei 1. 7828. Sagmini, Steinlich, am 1 4. 60 die Spiolanusierte beim Spiolanus 4 im Streddum ohne 66c. beim 1. 400 strümer 1. 4. 60c. beim 1. 4. 60c. beim 60c. beim 1. 4. 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. beim 60c. be

4. Brigabe.

AB. Sheride, Streifer, am 1, 9, 07 ohne
che berrif, felebret am 1, 8, 08 one. —
CNS. as W. Streifde, Cheritart, am 1, 28, 20-bled,
am Detrosdumenter ernamin. — AB. 20-bled,
ammeriter Sevianni 3 Stagleburg objet 66-b.
centr. — ABS. 30-bler III, Greindown, am 14, 3, 08
an transper uno Dolfstuberfalole gelterben. —
A. 62. Selfitzenam, Stehnobert, am 7, 3, 08
and control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the cont

DB. a. Pr. Biecheri, Strelno, am 1. 4. 08 jum Oberwachmeister ernannt. — b. B. Treister II, Wolffein BJ, Bosen, am 1. 4. 08 o. Geh. beurl. als Bost Anv. Jirle DBD. Posen. PBB. Bubel, Oppievo, am 13. 3. 08 gestorben, von einem Cisenbahaug überfahren.

8. Brigade.
 9. Brigade.
 10. S. Bogner I, Ebernigi Gdiel; Imber. —
 28. Sarajaner, Brilliau, am II. 3. 68 nadő.
 8. Sarajanelin, Grilliau, am II. 3. 68 nadő.
 8. Sarabel, Brieresborf, am I. 4. 67 o. 66.
 6. Beurl. ala Bofianwairer in Terbnig, Ideibet am I. 4 68 o. Serifion ams. — 728. Wülef III.
 8. Serifion ams. — 728. Wülef III.
 8. Serifion ams. — 672. Wülef III.
 8. Serifion ams. — 672. Wülef III.
 8. Serifion ams. — 672. Wülef III.
 8. Serifion ams. — 672. Wülef III.
 8. Serifion ams. — 672. Wülef III.
 8. Serifion ams. — 672. Wülef III.
 8. Serifion ams. — 672. Wülef III.
 8. Serifion ams. — 672. Wülef III.
 8. Serifion ams. — 672. Wülef III.
 8. Serifion ams. — 672. Wülef III.
 8. Serifion ams. — 672. Wülef III.
 8. Serifion ams. — 672. Wülef III.
 8. Serifion ams. — 672. Wülef III.
 8. Serifion ams. — 672. Wülef III.
 8. Serifion ams. — 672. Wülef III.
 8. Serifion ams. — 672. Wülef III.
 8. Serifion ams. — 672. Wülef III.
 8. Serifion ams. — 672. Wülef III.
 8. Serifion ams. — 672. Wülef III.
 8. Serifion ams. — 672. Wülef III.
 8. Serifion ams. — 672. Wülef III.
 8. Serifion ams. — 672. Wülef III.
 8. Serifion ams. — 672. Wülef III.
 8. Serifion ams. — 672. Wülef III.
 8. Serifion ams. — 672. Wülef III.
 8. Serifion ams. — 672. Wülef III.
 8. Serifion ams. — 672. Wülef III.
 8. Serifion ams. — 672. Wülef III.
 8. Serifion ams. — 672. Wülef III.
 8. Serifion ams. — 672. Wülef III.
 8. Serifion ams. — 672. Wülef III.
 8. Serifion ams. — 672. Wülef III.
 8. Serifion ams. — 672. Wülef III.
 8. Serifion ams. —

7. Brigabe.

C.S. a. Kr. Manbe, Hoggen (Beiti,), am 1.408 jum Dertmodhmeifter ernamt.— b. B. Hofmann III, Bahnbof Maurel, am 1.408 o. Geb. beurl. als Boltanwärter in Mengebe, Kr. Dorfmund. — 128 Jiegler II, Eunigerlob, am 1.407 o. Geb. beurl. als Boltanwärter in Bottrob B3, Minifter, icheibet am 1.408 o. Benfi, aus. — b. S. Senbl, Dormunb, am 14. 07 o. Geb. bentr. 1 al. Bojlantväret in Sert 19. Arnsberg, flotibet am 1. 4. 08 o. Benf. 10. — 78% Slob), Mingeu 19. Arnsberg, am 1. 4. 07 o. Geb. bentr. als Bojlantväret in Jonan, facibet 1. 4. 08 o. Senf. aus. — 32%. Zationslopitant in Gebelsberg-Roto, fideibet am 1. 4. 08 o. Benf. ans.

8. Brigabe.

29. Jury, Britgen, am 1. 4. 08 o. Geb. beurl als Stationsalpitrant bei der Eliendsbei direltion Elberfelb.— DB. Trinks, stran, am 1. 4. 07 o. Geb. beurl. als Possantere nach Saalselb (Saale), sebest am 1. 4. 08 o. Veni. ans.

9. Brigabe.

RB. Thiel, Taarftedt, b. Scholberup, am 1. 4.08 als Boftanwarter nach Tonning, DBD. Riel, o.Gech. bentl. — b.B. Arndt, Binneberg, am 1. 4.08 als Boftanwarter nach Breet, OBD. Riel, o. Gech. beurl.

10. Brigabe.

b. 93. Thieft, Secrite, am 1.4. 08 nod Segic, 1 of 828 periests, 1838 printfeament, Widenbort, am 1.4. 09 and 80 belanmöurer and Secrit and 1.4. 09 and 80 belanmöurer and Solica Dept. 20 and 1.4. 09 and 80 belanmöurer and Solica Dept. 20 annouer, a. 06 beart. — 328. When. 2 beart. — 450 and 80 beart. — 528 beart. — 60 beart. — 1.4. 08 and 80 beart. — 1.4. 08 and 80 beart. — 1.4. 08 and 80 beart. — 1.4. 08 and 80 beart. — 1.4. 08 and 80 beart. — 1.4. 08 and 80 beart. — 1.4. 08 and 80 beart. — 1.4. 08 and 80 beart. — 1.4. 08 and 80 beart. — 1.4. 08 and 80 beart. — 1.4. 08 and 80 beart. — 1.4. 08 and 80 beart. — 1.4. 08 and 80 beart. — 1.4. 08 and 80 beart. — 1.8. 08 beart. — 1.8. 08 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8. 10 beart. — 1.8.

28. Bedftein, Neubäulel, am 20. 8. 07 nach Oarrenrob Imbrit, am 29. 9. 07 bom Ambo, aur. — 28. n. Brig.-Schreiber Kämpler, Echiel, am 1. 4. 08 als Manglei-Tidiar b. d. Prob.-Stener Tirettion in Caiet, o. Grb. bent. — 328. Dieknbach, Dayleld, am 1. 4. 08 als Polie unbeiter nach Dortmuh, o. (8c), bent.

12. Brigade.

b. B. Gueifer, Lubnia b. Bruß, am 1. 6. 07 als Lademeister/Aspirant nach Schneidemüßl.

o. Gel. beurl., ideidet am 1. 3. 08 o. Penstonus.

— DB. Borf. Eulm. am 27. 2. 08 an Magnetireds und Gehirnistigliag gestorben.

Brigabe Gliaf. Lothringen.

RetaZen Charlest D. W. Steiner, autory beim WetaZen Chembrag out 1. 40 sol & SAaul Webe nach Whet are Webebeimtleinung auf Verbeimtleinung Webebeimtleinung 1. 4. 68 auf Schambf, aufgei in Steinja, mm. 1. 4. 68 auf Schambf, aufgei in Steinja, mm. 1. 4. 68 auf Schambf, aufgei in Steinja, mm. 1. 4. 68 auf Schambf, aufgein der herriter, auf Verbeimtleinung einneriter, auf 1. 4. 68 nach Streupsolb west, 282. 34ch (6852; cm. 1. 4. 68 nach Mighringen sert. — § 282. Schaff, 6852; cm. 1. 4. 68 nach Mighringen sert. — § 282. Schaff, 6852; cm. 1. 4. 68 nach Mighringen sert. — § 283. Schaff, 6852; cm. 1. 4. 68 nach Mighringen sert. — § 283. Schaff, 6852; cm. 1. 4. 68 nach Mighringen sert. — § 283. Schaff, 6852; cm. 1. 4. 68 nach Mighringen sert. — § 283. Schaff, 6852; cm. 1. 4. 68 nach Mighringen sert. — § 283. Schaff, 6852; cm. 1. 4. 68 nach Mighringen sert. — § 284. 1. 4. 68 nach Mighringen sert. — § 285. 1. 4. 68 nach Mighringen sert. — § 285. 1. 4. 68 nach Mighringen sert. — § 285. 1. 4. 68 nach Mighringen sert. — § 285. 1. 4. 68 nach Mighringen sert. — § 285. 1. 4. 68 nach Mighringen sert. — § 285. 1. 4. 68 nach Mighringen sert. — § 285. 1. 4. 68 nach Mighringen sert. — § 285. 1. 4. 68 nach Mighringen sert. — § 285. 1. 4. 68 nach Mighringen sert. — § 285. 1. 4. 68 nach Mighringen sert. — § 285. 1. 4. 68 nach Mighringen sert. — § 285. 1. 4. 68 nach Mighringen sert. — § 285. 1. 4. 68 nach Mighringen sert. — § 285. 1. 4. 68 nach Mighringen sert. — § 285. 1. 4. 68 nach Mighringen sert. — § 285. 1. 4. 68 nach Mighringen sert. — § 285. 1. 4. 68 nach Mighringen sert. — § 285. 1. 4. 68 nach Mighringen sert. — § 285. 1. 4. 68 nach Mighringen sert. — § 285. 1. 4. 68 nach Mighringen sert. — § 285. 1. 4. 68 nach Mighringen sert. — § 285. 1. 4. 68 nach Mighringen sert. — § 285. 1. 4. 68 nach Mighringen sert. — § 285. 1. 4. 68 nach Mighringen sert. — § 285. 1. 4. 68 nach Mighringen sert. — § 285. 1. 4. 68 nach Mighringen sert. — § 285. 1. 4. 68 nach Mighringen sert. — § 285. 1. 4. 68 imbrt. umb om 1. 4.08 als b. 28. bolin verl. — 282. 9 Mitter II. 9 Mitt am 1. 4. 68 a. 9 deb. Devt. — 5. 28. Sammer. Gravelotte. [dothet om 31. 308 ans. — 5. 28. 37-digeneuer. Creften. Serietung nad Trutingen jum 1. 4. 08 mits suridgenommer. — 5. 28. 36-dieletlein. Dem lingen. Verlegung nad Gritein jum 1. 4. 08 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 190

#### Bücherichau.

Alle hier besprochenen Bucher usw. find durch unsere Buchhandelabteilung zu beziehen. Gelbitunterricht im Richtlasprechen burch

mündide übung. Left- und ilbungsbud für Deutsche und Ansländer, um ohne Lefter richtig de ulf di prechen und ihreiben gu terneu. Bon R. Jopp, fid. Lefter ihr kerlin. Berlig der Anmeradichaft, Bohlfabrtsgefellschaft, Bohlfabrtsgefellschaft, Ledur V. Lintikrage i. Breis geh. 8 M.

Richtig fprechen fernt ber Deutsche nicht durch das Auswendiglernen der grammatischen Regeln, fonbern nur burd, eine taufenbfältige praftifche Unwendung Diefer Regeln; richtig iprechen ift eben eine Cache ber Ubung. Ber in einer Umgebung berangewachfen ift, in ber fein richtiges Sochbeutich gesprochen wird, lerul letteres trot bes beften Edulunterrichts nicht. Die Regeln ber beutichen Sprachlebre muffen burch Abung in Aleifch und Blut übergehen. Für solche Zwede gab es bisher tein Buch, und das war schlimm für alle, die gern ibre bentichiprachlichen Renntniffe perpoll-Iommnen wollten. Dem Berfaffer bes borliegenben Lebrbuches ift es nun gelungen, ein Buch ju ichaffen, mit bem jeber fich felbft unterrichten und feine Sortidritte felbft prifen tonn. 10 000 übungen bietet ber Berfaffer, die jeder, je nachdem er Beit bat, burcharbeiten und fo oft wiederholen lann, bis er fich burch Gelbitfontrolle babon übergeugt, bag er fie gang ficher beberricht. Auch für Mutter, Die fich im Deutschen nicht gang ficher fühlen, ihren Rindern aber behilflich fein mochten, Die beutiche Sprache grundlich ju erlernen, eignet fich bas Buch ale Silfemittel. Rebenbei bilbet bas Buch ein über alle Aweifelsfälle ichnell und ficher Ausfunft gebenbes Radifchlagebuch. Mus allen diefen Grunden barf man bas Buch ohne Abertreibung einen beutschsprachlichen Bausichat nennen.

Riunfteinsprache. Lexifon ber Gauner., Dirnen und Lanbftreichersprache. Bon Sans Oftwald. Berlin, Sarmonie, Bertagsgesellichaft für Literatur und Aunft.

Ter belannte Beriaffer hat unter Ansfdieibung alles wissenschaftlichen Peiwerks die wichtigken Ausbrücke, die in Berbrecher- und Landfreicherfreisen üblich sind, gusammengeitellt: des Duch ilt braftisch. Rormal-Birifchafts Blane. Gin prattifices Sandbuch fir Dausfrauen und alle, die
die es werben wollen. Derausgegeben bom Berein Frauen Erwerb, E. B., Berlin, Buraus Berlag. Breis 1 M, Eitteausgobe 3 M.

## Alustunftei.

Kam. OW. P. in P. Geichaftspermitttungen find mit ber Stellung eines Genbarmen unvereinbar. Die "Barras Sabrrad-Induftrie Bürgburg" bat Ihnen in einem gebrudten, als vertraulich bezeichneten Schreiben bas Anerbieten gemacht, Die Vertretung ber bon ber genannten Firma bergeftellten Sahrraber zu übernehmen, und bar fich ferner bereit erffart. um die Ginführung ber "Berras-Fahrraber" ju erleichtern, 3hnen ober einem Ihrer Freunde ein Retlamerad gu einem billigen Ausnahmepreife zu liefern Gur ben Rall, bag Gie bon biefem Auerbieten feinen Gebrauch machen, bittet Gie die Firma um Rambastmachung eines Beren, welcher an Ihrer Stelle Die Bertretung übernehmen tonnte. In bem Rundidreiben beift es wortlich: 2Bir iteben auf biefe Urt mit einer großen Angabl Derren aus faft allen Weiellichaftofreifen feit Sabren in angenehmer Berbindung." Gie iberfenden une bantenomerterweife bas Ihnen angegangene Schreiben ber "Barras-Rabrradiverte" im Original. Die Bufchrift fpricht für fich felbft; wir brauchen ihr nichts bingugufügen und hoffen, baft feiner ber anberen Rameraben, beneu, wie wir boren, bas gleiche Schreiben gugegangen ift, es mit feiner Stellung vereinbar balt, eine berartige "angenehme" Beichafteverbindung einaugeben. 98r. 775. - 8t.

Kam. F N. Y. u a. Gebatteerhobung und rudwirfende Rraft berfeiben. Die Bertreter ber Regierung baben im Abgeordnetenbaufe Erflarungen babin abgegeben, bag bie Beamtenbefoldungsvorlage mit Rudiicht ani Die Finang. verhaltuiffe bes Reiches bis jum Berbit Diefes Jahres, verichoben werben mußle, daß die Befoldungserhöhungen aber eintrezendenfalle ficher rudwirfende straft bom 1. April b. 3. ab erbalten follten, und gwar auch für die nach bem 1. April b. 3. in ben Anheitand getretenen Beamten - Gie fommen alfo u. E mit Gidberheit barauf rechnen, bag im gall Ihrer Benfienierung jum 1. Dai ober fpater 3bre Benfion unch ben boberen Bejoldningogejegen berechnet ober fpater hiernach andere feitgefett werben toirb. Wr. 772 F.

Kam. FW. S. in L. 1. Berbot bes Chlittichublaufene und Schlittenjahrene in ben Dorfftragen. Daß ein Ortebiener fich beraustechmen follte, aus eigenem Antriebe ohne obrigfeitlichen Auftrag burch öffentlichen Auernf mittele einer Schelle angutundigen: Schlittidublaufen Edlittenfabren im Dorf ift berboten; bie Stragen find firenen", ericeint une fo ungeheuerlich, buß wir barnn nicht zu glauben bermögen. In in der Proving Deffen-Raffinu Die Gemeindevoriteber gleichzeitig Die Ortspoliger quanben, jo ift co übrigens eine Meinigfeit für Gie, ben Cachverbalt fofort an Ort und Etelle burch Rudfprache mit bem Gemeinbevoriteber feitzuftellen und eb. gegen ben Ertebiener vorzugeben. 3weifellos bat bie Ortepolizeibeborbe bas Recht, falle bas Colitte idublaufen und Schlittenfabren mit Sausidlitten in ben Dorfitragen gu einer offentlichen Ralumitnt gu werben brobt, bagegen burch Boligeiverordnung einguschreiten und fibertretungen berfelben auf Grund Des § 386, 102168B. burch Etrniverfügung ja abnden. Der oben mitgeteilte Wortlant Des Berbote überichreitet aber u. G. Die ber Ertevoligeibehörde gegogenen Grengen, ba er nicht unr bie burd Spielereien verurfachte Stojung ber öffentlichen Giderheit und Begneialichfeit treffen, foubern und feinerfeite norend in den öffentlichen Berfehr eingreifen Cenn Die burch ein Porf führenben nuirhe öffentlichen Stroken bienen biefem lenteren und eine Ortopolizeiheborbe fann nicht bas Recht baben, gu verbieten, bug biefer Berfehr im Binter bei vorhnibener Echlittenbagn bardt Schlitten unfrechterhalten wirb. Bortlant ber Berordung mußte alfo fo gefaßt werden, daß er fich lediglich gegen das ben Bertebr erichwerenbe Echlittidublanten und Echlittenfabren mit Heinen Sandichlitten ber Eduiljugend richtet, welches nicht gum Bwede bee Berfehre, fonbern lediglich gu einer Unfibarfeit bient, fur welche bie öffentlichen Straffen in ber Tat nicht ba find.

Much bas allgemeine Glebot bes Strenene cridicint faunt angangia; benn die Untvoluer lounen boch nur angehalten werben, Die Birgeriteine baw, por ibren Sanfern gu ftreuen, wnbrend bie Inftandhaltung der Etrafe felbit Cache ber Gemeinde ift. Indeffen mag bei-Des in eugen Porfftragen oft nicht ausein-Jedenfalle erichemt ander ju balten fein. es uns aber nicht angebracht und gulaffig, bie bem Berfehr Dienenben öffentlichen Stragen in einer art gu bestreuen, bag ber Berfehr mit Schlitten numöglich gemacht wirb. Gine Mudiprade mit ber Ertepolizeibeborbe wirb hier jedenfalle Mlarbeit ichaffen und and bei Ihnen jeden Zweifel barnber bebeben, impieweit Gie Die Ortopoligeibehorbe bei Durch. führung ber ansgellingelten Berordnung au unteritüpen haben. Rötigenfalle lonnen wir Ihnen nur raten, munblich ober ichriftlich ber Bivilbienitbehorbe gu berichten, Die bann ficherlich bas Erforberliche veraulaffen wirb.

2. Stedner ein Crasbiener, ber nebenbei furfeldigte ihn mie Gwenimbenbeitern genen Zundenslohn verrichtet, au ben im Siffer 126 il. 3 ber 28. gemeinten Benaren? Die die Gwenten im werfelten Sinne zu eine die Gwenten im werfelten Sinne zu verfelen. § 300 2100, ertate. Die die Gwenten im werfelten Sinne zu verfelen. § 300 2100, ert im echtimitigien zu fach gestellt die Siene der der die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene die Siene di

3. Begriff einer öffentlichen Zangluit. barteit. Gine offentliche Tangluitbarfeit liegt bor, weun ein unbegrengter, in fich nicht burch gemeinfame Begiebungen berbundener Berionentreis fich biefem Bergnugen bingibt und jedermnin baran teilgunehmen gestattet ift. Es ift dabei nicht erforderlich, daß, die Zangluftburteit vorher geplunt und befondere Borbereitungen bagn ge-troffen worden find. Auch bann, wenn 3. B. eine gefchloffene Gefellichaft auf einer Landpartie in ein Gaithaus einfehrt und, Au fällig angeregt burd einen Dufifantomaten, jum Jang übergebt, bergeitalt. ban fich barnus ein offentliches Tangperangaen entwidelt, an bem jebermann teilnebmen fann, veldice alfo in bent und wie bor jebermann anganglichen bifentlichen Gaft. lotal ftattfindet, fallt ein foldes Bergnugen unter ben Begriff einer öffentlichen Tangluftbarfeit, welche ber polizeilichen Genebmigung bebari. Indeffen muß man fich biten, einen folden Begriff vie in jebe finferite Monfequeng gu verfolgen, ba berartiges ichlieflich lächerlich wirft und berechtigten Biberfpruch berausforbert. Benn einige luftige Gafte mit bem Schenfmabchen in einem öffentlichen Schanflotul einige Male und einem Mufifautoma. ten berumipringen, fo ift ein folder harmtofer Musbruch Initiaer Stimmung noch nicht gleich nie öffentliche Tangluftbarteit aufgufuffen. Mag und ber Begriff ber Cffentlichfeit porbanben fein, feblt u. E. boch berjenige ber "Luftbarteit", melder vorausfest, bag tatfachlich ein größerer Berfonenfreis fich Danernd Diefem Bergnugen bin. gibt. Bir glauben nicht, bag Gie eine Ortopoligeibehörde finden werden, welche ben Ibnen gefchilberten Borgang ald "öffentliche Inngluitbarfeit" anauseben und bementsprechend einzuschreiten geneigt fein wird, zumal durch benfelben Dieicnigen Gefinhren nicht heraufbeichworen merben, benen gu begegnen ber Zwed berjenigen Berordungen ift, welche die Abhaltung offentlicher Tangluitbarfeiten bon poligeilicher tienebmianna nbhanaia maden.

# Der Polizeihund.

Beitichrift zur Federung ber Bucht, Dreffnr und Berwendung von hunden im öffentlichen Gicherheitsbient, Beilage ber Beitichriften "Die Paliget" — "Der Genbarm". — Drgan des Bereins zur Federung von Boligebinden (P. N. V.) zu hongen i. 29.

Rr. 26. Berantwortl. Cdriftletter: Brib Gersbach gu Berlin W. 9. 1907/08.

#### Bas ift bei Unichaffung eines jungen Boligeihundes zu beachten? Es beltebt wohl beute bei niemand mehr

ciu Jeneifel baran, daß nur der Raffehund für unter zweck au getonden il. Ein Mischling sonn "für feine Berson ein gang vorzäglicher hund fein; ja. er sonn bestier ein als die der Wisselligen der bestier der des ist Justell. Der Wischling ist ein Aufaldsprochtt, und bom Justell voollen bei unster ernite Gach doch voll nicht abbängig machen. Just Untielnung der Schlachs bekore Der Bau bes Körpers muß die Röglichteiten, das ber Jund jeine geftigen Fädigfeiten und Charaftereigenschaften auch noch Bunich entialtet; der körper der bem Geifle nicht hinderlich sein, sondern muß im Gegenteil die Betwertung der Geistes-



Domentottd bon der Samburger Brüfung.
1. Senator und Bolgeiderr D. Schröder. 2. Frim Juft, Sinds. 5. Cheriftenin, b. Balbow. 4. Poligeidirefter Dr. Rober. 6. Chertenin, Siegel.

ble fotwohl der änigeren derm ols dem Chrenter und verkülebenrtigfen Audivibiten ihr Zeilden beigetragen; wer fann fagen, ob er nun gerob ei Eigenfadern leiner Vogräftern weiter vereibt. Die wir aum Bolfgedien fiener Worter vereibt, die wir aum Bolfgedienig gedrauften fotwen, meh nicht die un ge ei gin er ein aum erwicklich wir der die eine eine Großen der die eine eine wird der die eine eine die die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine die eine

49 ift indefien und verhändlich, dog nun noch lange nicht gleves Beliebund für ber Bolizeibent geeignet ift. Bit tennen amer bei Glentiderten, bie ber Soller eigentimtlich find, aber ebenfo, sole so sichmödische Vernicken, Strappel und Stilchten gibt, fellen und die Angehörigen einer Dunderzife nicht olle ans, bei über einen Samm geforen. Senn dob ber Roll nöre, benn möre Sindern eicht und sich eine Soller der bei der die bei der eicht und sich eine Soller der bei der der bei der eicht und nicht ein der beim möre Sindern eicht und nicht ein der nichtenste sich eine und Charaftereigenschaften nicht nur eimöglichen, iondern, joviel es gebt, erleichtern. Berfeben wir und nun einmal in die Lage eines solchen Beamten, der dogu übergeben will. Dienithunde zu vertwehen, und iehen wir einmal zu, was er beachten muß, damit Milgerfolge ausbleiten.

Dei Massen find es beute bei uns eigentich nur noch, bei zum Bolgeibeit Berwendung sindern der Steinen gestellt bei Gedieren und der Steinen gestellt bei Gedieren führe der Gestennen gestellt der Steine ihre Basse bei Bertalen Berostellt ihr der bed nitz wenige Frennige etroorben werden stanflicht der Berostellt gestellt der Berostellt der Bestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt der Bestellt gestellt gest hunde gu fuchen haben, von benen wir unferen bund begieben tonnen.

Aber auch nach ben Bilbern und ben Raffetennzeichen wird fich mander nur ein ungefahres Bilb ber Raffe machen tonnen; er mochte nun auch erft bie Sunbe felbit In allen Gegenben bes tennen lernen. Landes haben wir heute gahlreiche Sunde-Ausstellungen; auch unfere Raffen find ba ablreich bertreten, und fo haben wir leichte Gelegenheit, nicht nur ein Bilb, fonbern auch ben Sund felbit, fein mirfliches Musfeben und fein Befen tennen gu lernen. Buchter und Renner ber Raffe find gablreich gur Stelle und merben fich gern bereit finben, uns die hunde gu zeigen. Saben wir uns noch nicht au einer Raffe entschloffen, fo geben Polizeihundprufungen, Die ja beute auch nichts Geltenes mehr find, ober bie Besichtigung ber Sunde bei ber einen ober andern Boligeiberwaltung im Dienfte uns eine Sandhabe gur Beurteilung bes Gebrauchswertes ber Tiere und bie Doglichfeit, uns nunmehr für eine beitimmte Raffe gu enticheiben. Für Die Bucht ift bas Beite eben gerade gut genug, und einzelne Tiere haben eine gang besondere

Fahigteit, bestimmte Formen, bestimmte

er mit. Se kommt jur Kollegignete nach darauf ein, ober Jund Jádin itt, ob er ein meinen Kruffleche, helle Kage kat, ob er einen meinen Kruffleche, helle Kaget an ben Zehen, etwas mehr ober weniger fiarlem Sitienanfah kat, hie Kutte bod ober nierigie trägt und ber gleichen mehr. Jür ben Kollegehund kommt es nur darauf an, Kelter au berentlen, bis tip in in einem Gebrandswert berableben. Jat ber angedenbe Kollegichundmann fich

goal der angeende Kolizebundmann hab bergenisselt, daß der Sund, den er au ernerben wünsicht, nach Ettern und weiterer Alkammung für seinen Jwoed geeignetes But fübrt, so muß eine eingebende Krüfung der außeren Erscheinung des Jundes ergeben, ob der Jund das balten lann, was der Stammbaum betyden.

Bunachft prufen wir die außere Ericeinung. Bie groß ber Bund, seiner Raffe entsprechend, fein foll, wiffen wir aus ben Raffelennzeichen. Bir mablen biernach weber einen abnorm großen Sund - benn ber ift meift plump, unbeholfen und wenig leiftungefabig - noch einen zu fleinen, also gurud-gebliebenen, fruppelhaften hund. Der mittelgroße, normal entwidelte, gefunde Sund ift immer ber leiftungefähigfte. Bir beachten bas Bejen und Gebaren bes Sunbes, ob er lebhaften Temperaments ober icht.pp und ichlafria ift, ob er einen intelligenten Ginbrud macht, iden und berichlagen ober nur miftrauifch gegen Frembe ift, ob er gefund, por allem nicht baut. ober ftaupefrant ift, nicht fortmabrend ben Ropf ichief halt ober ibn fchuttelt, mas befonders bei fchlappohrigen Sunden auf eine Ohrentrantheit ichliegen lagt. Um beften tann man ein Tier natürlich in beffen beimifchen Berhaltniffen beurteilen; wo ein Bund, bejonders ein unerwachsenes, junges Tier, fremd ift, gibt er fich nicht fo, wie er bon Ratur aus ift. Oft faun man horen, bag man einen

icharfen dund ober einen jo beranlagten daran erkennen kann, daß der Racken (Gaumen) mehr oder meniger ishvarez sie. And is natürlich ein ebensjo größer Unstinn, wie nan oft allgemein hören kann, daß der Ledel frumme keine, die Rulldogge Gpaltnasse hohen müsse.

Caat une fo alfo bie allgemeine Ericheinung bes Tieres gu, dann erft geben wir an die Brufung ber Gingelteile. Bir beginnen mit bem Ropf. Ob ber Schadel etwas breiter ift als wünichenswert, braucht uns für unferen 3wed nicht gu berühren; bagegen bergewiffern wir uns, ob Mugen und Ohren gefund find, bie Mugen auch nicht gu biel Binbebaut geigen, befonbere aber, ob bas Gebig normal und gefund ift. Die gabne eines gefunden Gebiffes muffen ftart, unberlett und ichneeweiß fein, besondere bei jungeren Tieren, ber Unterfiefer barf weber poritchen noch fo biel binter bem Oberfiefer gurudbleiben, bag fich zwifchen ben Schneibes gabnen bes Ober- und Unterfieres eine Lude findet. Die Schneibegahne (vorn gwifden ben Sanggabnen, muffen entweder aufeinander paffen ober die des Unterfiefere fich an der Rudfeite der Schneidegahne des Oberfiefers reiben. Das Gebig ift bie Baffe bes Bunbes; ibm muffen wir daber befondere Beachtung ichenfen.

"Sänfören fendere mir be Wesarmus, wir oller öller den Schaft und bestellt den Schaft und bestellt den Schaft und bestellt den Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaft der Schaf

haar allein wärmt und schüst nicht. Wan eise also seinebes auf reichliches Nordandensein eines guten linterhaares. Die Jarbe des Jaares ist einemis gesten die geste des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbes des Jarbe

Befondered Augenmert ift auch auf ben nochenbau gu richten. Die Knochen mülfen start und test, nicht ichwammig sein oder Miswüchse und wittreibungen, bejonders an den Gefensten, geigen, was auf Radistis (englische Kransfeit hindeutet. Der Mücken mig gerade kransfeit hindeutet. Der Mücken die gerade träftig sein. Ob der Rücken etwas mehr oder weniger lang ist, ist bedeutungsloß, wenn nur

bie Rudenlinie furg ift.

Die Bruft muß ben Lungen guten Spielraum gewähren, ber Rippenforb gut gewölbt und tief hinabreichend fein. Die Ausbilbung ber Bruft richtet fich allerbinge febr nach bem Alter bes Sunbes. Bon allen Rorperteilen bilbet fich bie Bruft befonbere bei Tieren, Die menia Bewegung baben, oft am langfamften aus, bei Sundinnen tommt bie richtige Bruft. tiefe gewöhnlich erft nach bem erften Burf. Gine gut ausgebilbete Bruft muß bon ber Geite gefeben etwa 1 bis 11/2 Ringer breit unter ben Ellenbogen binabreichen. Schulter muß gut fchrag geftellt und lang, babei frei in ber Bewegung und nicht gu fehr bepadt, ber Ellenbogen gut anliegend fein, fo daß man, von vorn betrachtet, die Ellenbogen-fnochel nicht fieht. Die Läufe muffen gerade, troden, d. h. fehnig, ohne Fleifchballaft und mit gut geschloffenen turgen Bfoten berfeben fein. Gine fclechte Bfote fann ben beften hund unbrauchbar machen. Zwischen die ge-fpreizten Beben, die an fich fcon bem bund bas Laufen erfcmeren, feben fich im Commer Raffe und Schmus, Die bort leicht Entgundungen berborrufen, im Binter Gis und Schnee feft und behindern ben Sund. Befonberer Bert ift auf eine gut gewinfelte, fraftige Sinterhand gu legen. Gin Sund, ber laufen und fpringen foll, bedarf bagu gerabe einer fraftigen Sinterhand; fie ift viel wichtiger als eine gute Borberband.

Ein flderes Regelt jum Erwech eines twohliefen Durbes konnte ich natürlich hier auf bem wenigen mit zur Versügung siehenben Roman nicht geben. Ich sommen unt auf die daupflächlichen Rertmale sinnerien, die man bei Beutreliung des Lieres zu beachen dat. Be handet lich für um sie auch nur um ein normal gebautes, dem Anforderungen des Bolgeblenfteg ennigendes Ziehe

über P. H. V. hat eine Nachweisstelle verläußer Dunds eingerichtet; ich würde vorichlagen, daß diese Nachweisstelle sich eines Formulars bediente, das vom Verläufer ausgefüllt wird und etwaigen Neflestanten im Original oder in Abschrift zugefandt wird. Das formular fonnte auf ber erften Seite ein Stammbaumichema enthalten, die Rudfeite enthielte eine Befchreibung bes bertauflicen Dunbes nach folgenden Rubrifen:

Raife Geldiecht
Eingetrogen im Buch
Kane des Hundes
Gemarfen am
Genaue Abreffe des Bertäufers in

Kudaferija am Kudaferija da Kudafe Pp.
Lemberaneul (Borafter
Lemberaneul (Borafter
Lemberaneul (Borafter
Receptublu (Borafter
Receptublu (Borafter
Receptublu (Borafter)
Receptublu (Borafter)
Receptublu (Borafter)
Receptublu (Borafter)
Receptublu (Borafter)
Receptublu (Borafter)
Receptublu (Borafter)
Receptublu (Borafter)
Receptublu (Borafter)

Gur Die Richtigfeit: .

Siernach fonnte sich jeder leicht über die Sunde, die er gu faufen wunfcht, orientieren, und die Rachweifelle hatte ein möglichst bequemes und ichnelles Berfahren gur Erledigung ihrer Aufgabe.

#### Samburg.

Die Samburger Bferberennen erfreuen fich in ber Sportwelt eines großen Rufes; fie find ftets für ben gangen Pferbefport ein "Ereignis". Es hat nun ben Anfchein, bag auch bie Samburger Bolizeibunbprufungen an gang besonderem Ruf gelangen merben; benn die erfte Boligeibundprufung in Bambura, bie am 14. und 15. Marg bom "Betein gur Forberung ber Bucht und Bermenbung bon Boligeibunden beranftaltet murbe, ift bie größte gemefen, bie bisher im In- und Muslande ftattfanb. 56 Boligeihunde maren gu diefer Brüfung angemeldet; ein fchöner, großer Erfolg, den der P. H. V. der Unterftubung bes Broteftors ber Brufung, Berrn Senators und Boligeiheren Dr. Schröber, und ben herren bes Chrenausichuffes in erfter Linie berbanft. Bier Staatsmebaillen hatte ber Samburger Genat ben Richtern gur Berfügung gestellt und 300 M in bar hat er bem P. H. V. gur Unterftugung feiner Biele über. wiefen. Muf ber Samburger Boligeihund. prufung tonnten baber gum erstenmal, feit Boligeihundprufungen beranftaltet merben. Staatemebaillen bergeben merben. burger, Altonger, Bergeborier, Banbebefer unb Barburger Burger hatten gewetteifert, bie iconften und wertvollften Chrenpreife au ftiften.

Die Borbereitungen zu der Prüfung leitete der I. Borsibende des hamburger Zweigbereins des P. H. V., herr Kriminalinfeltor hinfch. Als Brüfungsleiter war der I. Borsibende des P. H. V., herr Bolizei-

inspeltor Weyer- Sagen lätig; das Richteramt übten die Serren Volgeinspeltor Santse-Weidering, Poligeinspeltor Santselberig, Poligeisselter aus. Zeitweise fraten die Serren Volgeinspeltor Weyer- Sagen und Bolizeisommissar zapperath - Meiderich als Erfahrichter in.

Obwohl bas Better für bie Brufung fehr ungunftig war, erichienen bereits am Bormittag bes erften Brufungstages fast famtliche herren bes Chrenausichuffes. Der Broteftor ber Brufung, Genator und Boligeiberr Dr. Schröder, eröffnete um 11 Uhr bie Sundeausstellung, verweilte lange Reit auf bem Brufungeplat und berfolgte mit Berrn Bolizcidirettor Dr. Roider mit großem Autereffe bie Arbeit ber Sunde. Bon nah und fern waren bie Berren berbeigeeilt, fich perfonlich bon ber Arbeit ber Boligeihunde gu übergeugen. Es wurde gu weit führen, wollte man fie alle namhaft machen. Erwähnt feien nur Die Berren Boligeiinfpettoren Brint.



hamburger Staatomedaille für die Boligeihundprüfung. Genger . Schneibemühl. Landsberg a. W., Sauptmann Rlaeber - Altona, Lemfe . Dong. brud, Meger-Effen, b. Gillich-Barburg a. G., Schraber . Deffau, Bolizeilommiffare Richter. Bremen und Moit Saarbruden. Das Unsland war bertreten burch die herren Boligeibireftor Jergens-Marbus, Polizeigfiftent Bauerbach-Marhus, Bolizeiaffiftent Jorgenfen-Mopenhagen, Chef ber Kriminalpolizei Gregus-Riga, v. Seppner-Riga. Aus Kiel war der Brigadier der 9. Gendarmerie-Brigade, Herr Oberstleutnant b. Balbow, und fein Diftrittsoffigier, Berr Oberleutuant Giegel, anwefend. Es ift erfreulich, bag man in Genbarmeriefreisen bem Boligeibund immer mehr Intereffe entgegenbringt !

Es schien unmöglich, sämtliche Sunde in zwei Augen zu prüfen; da aber berchiebene Jührer sich durch das schlechte Wetter hatten abhalten lassen, die Sunde vorzustühren, gelang es den Richten die Niefenarbeit in zwei Lagen zu betvältigen, so daß sie am deiten Auge ihr Utetel sällen fonnten. über die Aufbeit der Sunde, ihre Führung. Die Fehler, die gemacht wurden, die Fortschried in der Dressus der die Richte der Sunde, ihre hie Führung.

Ju der offenen Klasse etzeichen: den LFreis und die filberne Staatsmedaise die Arredalehündin "Lady d. Schmidthorft" mit 98 Puntten, Führer K. Reumann; den II. Breis und die filberne Staatsmedaille die Schäferschündin "Cilly d. d. Schause" mit 91 Auntten, Führer Schutzmann Schnaltmedach Dagen; den III. Preis und die bronzene Staatsmedaille der Dobermannrühe "Antet d. Mart" mit 88 Puntsen, Führer Schutzmann Goeth-Jierlohn; den IV. Preis die Schäferführdin "See von Olterdeich" mit 87 Puntten, Führer Kriminalschutzmann Boeth-Jierlohn; den IV. Preis und die bronzene Staatsmedaille die Schäferhündin "Wande" mit 87 Puntten; Führer Kriminalschutzmann Wosth-der Cösn; den V. Preis und die bronzene Staatsmedaille die Schäferhündin "Wande" mit 87 Puntten; Führer Polizeifergeant Spahn-Schmidthoft.

Wer der Hamburger Krüfung beigetwohnt bei, wird zu der Abezeugung gelommen sein, daß die Hünden Alle Beitzelhund vorzugleihen ist und daß teiner bestimmten Kasse vorzug gegeden werden tann. Die Vertreter der der Alssen gleich gut oder schlecht gearbeitet. Die Kasserna gelöft, nur noch nicht die Kübertrage.

Frit Gersbach.

# Brieftaften.

Kam. OW. K. in G. Haftipflichtverfickerung des P.H. V. Die Berichterungsgelellschaft tritt für fämtliche Schobenerfasauhrliche ein, die in einer Fachtalistelt des Hundenklers diren Grund haben, also and dann, weum der Schusmann in fahr läftiger Weise dienstlinftrustionswiderig gehandelt hat. Ein vorsäusig est der fein gegen die Dienstlinstruttion kann dagegen nie erfaspflichtig machen

Die Herbeisibrung eines Schabens im Notiende unacht niemalven erfaspflichtig (§ 228 Zagt 1 (1882); benn, da es sich um eine "nicht widerrechtliche" Tat handelt, foumut ber allegemeine Halbeite Tat handelt, foumut ber allegemeine Halbeite Tat jenocht, forder Halbeite Halbeite Labeite La

# Saus und Berd.

Beitschrift für belehrende Unterhaltung und Berbreitung nuhlicher Renntniffe. Rr. 26. Beilage au ber Zeitschrift "Der Genbarm". 1907/08.

## Das Lied vom braben Gendarm.

Bon Johann Gabriel Geibl,

Bo Mann für Mann an Wert sich gleicht, Ber nennt den Besten aus der Zahl? Bo Tat die Stat am Glang erreicht, Ber träse da gerechte Wahl? Drum alle in einem laut und warm Zohpreise mein Lied vom braden Gendarm!

Bon Regenguffen angeschwellt, Brauft fürchterlich ber Strom vorbei, Sein Braufen aber übergellt Auf einmal gräßlich Angligeschrei, Ein Beib fürzt vor in verzweiselter haft. Abr Rinb hat ber tobende Schwall ersaft.

Haft ein, unselig Beid, halt ein! Bend' ab dein Uniterangelicht; Im Mitleib bitte Bell' und Stein, Auf Menschaftlise rechne nicht! Und dennoch wirst in den schäumenden Bach Ein menschlich Wesen dem Kinde sich nach.

Bei Gott! ein wadrer Kampsgesell, Doch wader kampst die Flut mit ihm; Sie padt ihn sest. die wählt ihn schnell Rit höhnend volldem Ungetüm. Der seemden Leben zur Rettung sich bot, Kaum taust er sein eigenes zurück dom Tod.

Ums arme Kind ik's nun getan! Noch taucht sein Köpfchen auf, sein Arm, Und nun — ha, sieh! vor stürzt heran? Bas will der mutige Gendarm? Die Wassen, die hemmenben, schleubert er weg. In den Strubel springt er vom schwarfenden Stra.

Sein Arm, erst Ruber gen die Flut, Jum Anter wach der schon dem Kind; Kitwahr, der steht in Gottes Out, Der ist für Schrecken taub und blind! Und möcht' ihm ermüden auch Juh und Sand, Den trüge sein mutiges derz ans Land.

Gelungen ift die schöne Aat, Er cricht das Kind der Vlutter dar; Sie weiß nicht, doß sie sleend hat, Sie wist! ihm Danf fürs tote gar. Doch nein, es atmet, es cogt sich schon! Das ist wohl des Netters herrlichster Lohn.

Die Mutter läst er, frohbemußt, Mit ihrem Glüde nun allein; Doch nicht in ber und jener Bruft Rag solche Art begrachen fein. Sie gleicht bem bescheinbertleckten Licht; Dem sorschend Auge entgeht fie nicht. Und solch ein sorschend Aug' ist wach, Dem nichts enigelt, was beab und gut, Das segnend auf dem Hantendach Bie auf dem Waxmoegiebel rubt. So sent sich der Sonne wärmender Strahl Befruchtend hinein ins berborgenste Aal.

Ein Mann im schlichten Jagerlleib, Start voie ein jugendlicher Mars, Rommt an und tagt und bort Bescheib: "Bein waderer Gendarm, der war's!" "Den wodern Gendarmen, man being' ibn mir!" Klid auf, Gendarm! — Dein Kaifer ist bier!

Der Mann in schlichter Jägertuncht, Dein dere und Kaifer ist der Rann! Er hat gehört, wond du bollbracht, Er spricht mit mildem Wort dich an Und er dängt die Kettungsnedalle am Cand An die Vertil die mit feiner eigenen Sand.

Heil des ift ber wahre Sporn: Aus casche Lat der rasche Preis! So wird der Lohn zum Samenkorn, Das wurzelnd treibet Neis aus Reis, Pis die Khalaur ich schlieket Stamm an

Bis bie Phalang fich fchlieget Stamm an Stamm, Bur fraftigen Bebre, jum fchirmenben Damm.

Bo Stamm für Stamm an Kraft sich gleicht, Ber nennt die Besten aus der Zach!? Bo Tat die Tat an Glang erreicht, Ber träfe da gerechte Bahl? Drum alle in einem laut und warm Lobbreise mein Lieb wom braden Gendarm!

## Der Bunbegrat.

Der Mundesend ift die fandliche Berteitung der Mitglieber bes Munde, in ihm verlängert jeß den feuterämt Gestellungen in der Geschaften der Stellungen in der Geschaften der Mitglieber des Mitglieber des Mitglieber des Mitglieber des Mitglieber des Mitglieber des Mitglieber des Mitglieber des Mitglieber des Mitglieber des Mitglieber des Mitglieber des Mitglieber des Mitglieber des Mitglieber des Mitglieber des Mitglieber des Mitglieber des Mitglieber des Mitglieber des Mitglieber des Mitglieber des Mitglieber des Mitglieber des Mitglieber des Mitglieber des Mitglieber des Mitglieber des Mitglieber des Mitglieber des Mitglieber des Mitglieber des Mitglieber des Mitglieber des Mitglieber des Mitglieber des Mitglieber des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgliebers des Mitgli

Brafibialftimme ben Musichlag, wenn fie fich für die Aufrechterhaltung der bestehenden Ginrichtungen ausspricht. Als weitere Tatiafeiten find dem Bundesrat jugewiefen: Die Entfcbliekung über bie bon bem Reichstag gefaßten Befchluffe, über bie gur Ausführung ber Reichsgefete erforberlichen allgemeinen Bermaltungsborichriften und Ginrichtungen, fofern nicht burch Reichsgefet etwas anderes beftimmt ift, und über Mangel, welche bei Ausführung der Reichsgefebe ober der bor-ermahnten Borfchriften oder Ginrichtungen bervortreten; die Buftimmung gur Erflarung eines Rrieges, es fei benn, bag ein Angriff auf bas Bundesgebiet ober beffen Ruften erfolgt; ingleichen die Buftimmung gu bejoigt; ingleichen die Zuftimmung zu be-ftimmten völferrechtlichen Berträgen; ferner die Beschlutzfassung über die Auflösung des Reichstages unter Zustimmung des Kaisers; die Beschlutzssitzing und die Beschlutzssitzing gegen Bundesmitglieder, menn dieselben ihre berfaffungemäßigen Pflichten nicht erfüllen. Aber bie Bermendung aller Ginnahmen bes Reiches ift burch ben Reichstangler bem Bundesrat und bem Reichstag jur Entlaftung jahrlich Rechnung ju legen. Streitigfeiten zwifchen periciebenen Bundesftaaten, welche nicht privatreditlider Ratur find, werben auf Unrufen bes einen Teiles bon bem Bunbesrat erledigt; besgleichen find Berfaffungeftreitig. feiten in folden Bunbesftaaten, in beren Berfaffung nicht eine Beborbe gur Enticheibung folder Streitigfeiten beftimmt ift, auf Unrufen eines Teiles bon bem Bundesrate gutlid auszugleichen ober, wenn dies nicht gelingt, im Bege ber Reichsgefetgebung gur Erlebigung gu bringen. Endlich hat ber Bunbesrat über Befchwerben Juftizberweigerung einem Bundesftaat Abhilfe gu berichaffen.

Rechtsfprichwörter.

Rahmst du der Braut die Frauenehre, Das Kranggeld billig ihr gemähre!

## Rundichau.

Som Zigarrenbrand. Jeder Naucher fchätt einen langen Brand an feiner Zigarre. Welcher Art ist nun der Borgang des Kauchprogessel, der hier erst zum rechten Genuß werhistet? Lünden wir uns eine Zigarre an! Durch die von Zeit zu Zeit von uns wiederholten Züge glimmt sie die zu ihrer gänzlichen Berzehrung zu Asche rubig fort. Bon der Borosität der entstehenden Rohse hängt der seweille singer anhaltende Brand der Jigarre ab. Eine Zigarre, welche Kauchpausen von zwei die Krimten gestattet, gehört in bezug auf Vramfähigsteit zu den besten tiere

Art; die Eigenschaft bagegen, jede halbe Minute bei Richtbebienung zu erlössen, haben die schlichten Sorten, die nur auf "hoben Bergen" zu raussen sind den Russenschaft der Bergen" zu raussen sind den Russenschaft der Bigarren der Hatten. Sie unerreichbaren Butettgeden der Bedeutung wie die unerreichbaren Butettschäfte unserer großen Rheitweine; das Bedeutschaft der Aussenschaft der Aufennerven wird in vollkändigster Weise befriedigt.

## Allerlei Rat.

Um in der Speiferöße stedengebiebene Arbere wie Gräten, Anochen, Nadeln zu entfernen, empfiehlt es sich, eine Portion Sauertraut oder Kartoffeln zu berzehren. Das Kraut sowohl wie die Kartoffeln ih üben dem Gegenstaut ein und nehmen ihn mit, so daß er in den Nagen gelangt. Zuweilen genügt das Verschlucher einiger Chlösfel Dlivenöl, damit der fremde Körper aus der schlüpfrig gemachten Speiferöhre in den Magen hinabgleitet.

Gegen Brandwunden vertwende man sofort geriebene robe Kartoffel, woducch der Schmerz sogleich gestillt wird und das lästige Blasenzieben verhindert wird. Ofteres Wiederholen durch frijches Auflegen der Kartoffel ilt febr zu empfehlen.

Kaffeeleden entiernt man durch Wasselen mit Seife und Wasser. Annu man den Kleden damit nicht entsernen, so wasche man ihn in strarkem Salzwasser aus Auf ein Liter Wasser nimmt man 50 Gramm Salz. Bei Wildsaffer bestreiche man die Stellen mit Glyzerin. Nach dem Aufstreichen wasche bestellen mit danvormen Wasser und bistete ist sooiet und bistätet sie sooiet das der inten Seite.

Sutnadeln sollten immer nach dem Gebrauch in ein Kissen gestedt berben, das auf dem Horbot neben dem Spiegel seinen Plack sindet. Es muß etwas größer sein als ein gewöhnliches Nadellissen, damit die längeren Nadeln gut darin Alah sinden. Eine Hüllung von Feillpänen ist sehr angebracht; sie verbindert ein Wossen wollen.

# Auflöfung ber Ratfelede aus Rr. 25.

Ediung bes Bilberraties:
Ediung ber Scharabe:
Bolung ber Scharabe:
Bolung ber Scharabe:
Bolung bes Bilicatieis:
Dreben — Glorens.
Dreben — Borens.
Damb !
Erabe!
Erabe!
Erabe!
Erabe!
Erabe!
Erabe!
Erabe!
Erabe!
Erabe!
Erabe!
Erabe!
Erabe!
Erabe!
Erabe!
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Erabes:
Er

Lofung bes Taufchratfels: Sang, Sand.



